

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



410 Bielanb.

Rreife nicht unbefannt, 2B. ift indeffen mahricheinlich nicht burch Bobmer, fonbern erft in Biberach burch bie erneute Lefung von Boltaire's englifden Briefen auf Shatefpeare hingewiesen worben. 218 Director bes "Gpangelifder Romobienwefens" batte er bas Theater ber Biberacher Sandwerter zu leiten für bas er icon 1761 ben Commernachtstraum und Sturm in ein Stiff verarbeitete (Jahrb. b. btich. Chatefpearegefellichaft XVII, 83; 2Burttemben. Biertelfahrshefte 1883, G. 36 f.). Und bas Buhnenbeburinig mag ibm abm haupt querft ben Gebanten eines Ueberfehungsberfuches nahegelegt baben. Die altere Generation (Ricolai) nahm bie Arbeit fehr fuhl auf, ba fie es bebentiid fanb, biefe regelwibrigen Stude auch ben bes Englifden unfunbigen Beiem juganglich ju machen, Die jungere Generation, in beren Ramen Gerftenben 1766 im 14. der ichleswigifchen Litteraturbriefe (Dentiche Bitt .- Dentmale Rr. 29/30. Stuttgart 1890) bas Wort fuhrte, mar mit Wielanb's leberfegung und mehr noch mit feinen Roten, bon benen Goethe meinte, 2B. lollte fie mit feinem Blute ungeichehen zu machen wunfchen, außerft unzufrieben. Bor ihrer fturmifchen Chatefpearebegeifterung war und blieb 2B. beinabe ganglic unberührt. Er war genug Dichter, um Chateipeare's Schonheiten gu bewunden, feine Große gu fühlen, er war aber viel gu fehr Schuler ber frangofilden Litteratur, um die Regellofigfeit bes Benies wiberipruchelos bingunehmm Ginem Chatefpearefeinbe, wie bem Wiener Dramatiter v. Aprenhoff gegenfibrt. mar er in ben "Briefen an einen jungen Dichter" (1782/4) wol geneigt Shatefpeare ju vertheibigen; ibn mit Boltaire'icher leberlegenheit ju tabeln, fonnte er fich ale lleberfeger nicht berfagen. Go rief er ben Unwillen bet Sturmer und Dranger gegen fich mach gerade burch bie Arbeit, fur bie fie ihm gu Dant verpflichtet maren, benn erft burch Bieland's Ueberfebung mube Shatefpeare ber beutiden Leferwelt befannt. Sie bilbete nicht nur fur Bilbelm Deifter, fonbern auch fur bie Theaterbearbeitungen ber Bietlichteit Die Grundlage. Wie biel 2B. auch feinen Rachfolgern Efchenburg (1775, Archiv f. Litt. Geich. XIII, 498) und Schlegel ju thun fibrig ließ, ber Duth und bie Beldudlichfeit, mit benen er, nur mit fummerlichen Silfsmitteln ausgestattet, Die eife Befammtilberfegung magte, find beshalb um nichts meniger perbienftvoll. Und bon ben Beitgenoffen hat wenigstens Reffing im 15. Stud ber Samburgifde Dramaturgie bas Berbienfiliche und Tuchtige ber Bielanb'ichen Chatefpeare überfetung freudig anertannt. Und mit ihrem Bobe verband Leifing auch ben Ausbrud feiner Bewunderung iur Bieland's "Agathon", ben \_erften und einzigen (beutschen) Roman für ben bentenben Ropf von flaffichem Gefdmade".

Die "Beichichte bes Mgathon" ift ohne Autornennung in zwei Banben (Burich 1766/67), umgearbeitet in vier Banben als "Mgathon" (Leipzig 1773) erfchienen (Buftab Bilbelm, Die zwei erften Musgaben von 2B.s Mgathon. Graj 1896). Seinem Berleger Begner fchrieb 2B. im April 1769, Agathon fei bas erfte Buch , bas er iftr bie Belt ichreibe , "alles borige mar pur far mid und etliche gute Freunde ober Freundinnen gefdrieben". Aber zweifellos find bie beiben Romane aus ber erften Galfte ber fechziger Jahre, Agathon und Don Sylvio, wenn nicht als Gelbftbefenntniffe entftanben, fo boch aus Gelbftbetrachtung herborgegangen. "Der Sieg ber Ratur fiber bie Schwarmeren ober bie Abentheuer bes Don Splvio von Rofalva" (Ulm 1764), ber in einer Paule ber Arbeit am "Agathon" geschriebene Roman, zeigt icon im Titel feine Tenbent, bie beim Ausblid auf Bieland's überfinnliche Jugendbichtungen und bie tomilden Erzählungen beutlich genug autobiographische Farbung annimmt. Beiche Unregungen er auch aus Cervantes, Fielding und Sterne iftr ben "Don Sylvie" entnommen hat, er wfirde bas Wert nicht gefdrieben ober boch nicht is gefcrieben haben, wenn er nicht auf bie eigene Schwarmerei ber Raricher Jahre

FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARI RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNI UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBI FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT ERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARII RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFO STA BRARIES . STANFORD UNI STANFORD UNIVERSITY LIB





### Allgemeine Deutsche Biographie.

Zweinndvierzigfter Band.

mitm Schluffe bes Banbes befindet fich ein Bergeichniß ber im 42. Banbe enthaltenen Regitel

|   |   | • |     |    |  |
|---|---|---|-----|----|--|
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   | •   |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
| • | • |   |     |    |  |
|   |   |   | • . |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   | • |   |     |    |  |
|   |   |   |     | 1. |  |
|   |   |   |     |    |  |
|   |   |   |     |    |  |

## Allgemeine

# deutsche Biographie.

Bmeiundvierzigfter Band.

renfels - Wilhelm d. Jungere, Bergog ju Braunfchweig und Luneburg.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die hiftorische Commission

bei ber

Ronigl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig, Berlag von Dunder & Sumblot. 1897. .

• .

.

.

•

•

## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Bmeinndvierzigfter Band.

lerenfels - Wilhelm b. Jüngere, Bergog ju Braunschweig und Luneburg.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

hei her

Königl. Akademie der Wiffenschaften.

Leipzig, Berlag von Dunder & Sumblot. 1897. CT053.

### LIBRARY OF THE LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Ct. 372 59.

Die Berlagshanblung.

Merenfels: Beter B., Dr. theol., Antiftes ber Rirche und Professor an ber Uniberfitat ju Bafel bon 1675-1703, wurbe geboren am 20. Dai 1627 ju Lieftal (bei Bafet), wo fein Bater, Joh. Jat. B., Pfarrer mar. Der Urgroßvater bes letteren, Rudolf v. 2B., war feiner Beit aus Bern nach Bafel abergefiedelt. Beter's Mutter, Jahel Ruff, war die Tochter bes gelehrten Argtes und Mathematiters Beter Roff. Durch bie Bahl des Joh. Jaf. 2B. nach St. Martin tam bie Familie nach Bafel. Um Symnafium bafelbft erhielt Peter feine humaniftifche Musbildung, an ber Univerfitat bie theologische. 1647 purbe er Canbibat: 1649 marb er bon ber theologischen Racultat neben Lufas Bernler, feinem fpateren Borganger in ber Untifleswurde, bem Statthalter ber Beitung Breifach , 3ob. Ludw. b. Erlach , ale hofprediger empfohlen. Gernler murbe ibm borgezogen. Aber icon 1650 fam 2B., burch Empfehlung ber Facultat, ale Boiprediger jum Grafen Friedrich Rafimir von Ortenburg bei Baffau, auf brei Jahre. Ende 1658 murbe er beimberufen, als Rachfolger Gernler's im Amt eines flabtifden Gemeinhelfers. 1655 erfuchte Graf Friedrich Rafimir bon Sangu-Lichtenberg, mit Radficht auf feine reformirte Gemablin. Sibulla Chriffing bon Unhalt, bie theologische Facultat von Bafel um einen geeigneten Beiftlichen für leine reformirten Unterthanen im Dorfe Bolfisbeim bei Stragburg und in beffen Umgebung. Go tam 2B. babin für ungefahr ein halbes Jahr und erwies fich in der That ale der geeignete Mann, durch feine hervorragende Predigtgabe, wie durch feine maß- und tactvolle Art im Befprechen der confessionellen Differengpuntte, insbefondere ber Abendmahlolehre. Geine Abichiebspredigt vom 1 Juli 1655, über Juba B. 20, murbe auf befonberes Berlangen ber Graffin gebrudt und ber boben Frau gewidmet.

In die Heimath zurückgerusen, sand er seinen Bater stebend. Der überaus erbauliche Tod des Mannes, wie dessen Bitte im Todestamps: "Ultimus agon restat; Domine ne desere me, ne te deseram!" ist dem Sohne unvergestlich geblieben dis auf sein eigenes Sterbebette. Am 11. December 1655 wurde Lutas Gernser Antistes und W. solgte demselben als Archibiatonus und Mitprediger um Münster. Er verehelichte sich 1656 mit Margaretha Grynäus, Tochter des Hiarers Samuel Grynäus zu St. Leonhard. Bon den zehn Kindern, welche siem die 1671 gebar, such Söhnen und sunf Töchtern, überlebten ihn drei Söhne und zwei Töchter. Sein erstgeborener ist der berühmt gewordene Theo-

Lone Samuel 2B.

2 Werenfeld.

Reben seinem Pfarramte bocirte W. 1656 bis 1658 aushülfsweise für ben in Urlaub abwesenben Joh. Jal. Burtorf hebräische Sprache. Während ber Pest, welche 1667 und 1668 bie Stadt schwer heimsuchte, zeichnete sich der muthige und glaubensstarfe Seelsorger aus. In seinen Frühgottesdiensten predigter in serie über den 91. Psalm. 1669 erschienen diese Predigten, nebst einer Dantpredigt über Joh. 5, 14, in einem Bande als: "Petri Werenselsil David Pest-Artzney. Basel, bei Jacob Werensels 1669." Neben viel gelehrtem Ballat, nach damaligem Zeitgeschwack, enthalten diese Predigten kräftige und praltische Gedanken und innige Mostil.

Besondere Beachtung verdient aus jener Zeit überdies eine, bei Anlaß der Erneuerung des Rathes am 20. Juni 1668 von W. im Münster über 1. Mos. 41, 38 gehaltene "Christl. Predigt von Bestellung des Regiments", welche nicht nur vorzüglich disponirt ist und als Rede bedeutend, sondern auch eine erfreuliche Freimuthigkeit und Anerschrodenheit athmet im Strasen der eingeriffenen "Aemtersucht und Gabensresser", welche das politische Leben Basels zu verderben drohte, und welche auch 1691 zu einer sormlichen Revolution

führte.

Es bedeutete eine Beforberung fur 2B., ale berfelbe 1671 jum Pfarrer bei St. Leonhard gemablt murbe. 1674 übertrug man ihm auch bas Infpectoral bes repragnifirten Baifenhaufes. Rach Bernler's Tob (9. Rebr. 1675) murbe 2B. am 11. Dai 1675 jum Pfarrherrn am Munfter gemablt burch bie Gemeinbe, und folgenden Tages burch ben Rath jum Antiftes und Archibecan ber Rirche Bafels ju Stadt und Land. Mit Diefer oberften firchlichen Burbe mar bon Amtsmegen eine theologische Broleffur an ber Univerfitat verbunden. Geit 1647 gab es brei theologiiche Lehrftuhle mit Rangordnung : vorerft murbe einer Professor Locorum Communium et Controversiarum, bann Professor Veteris Testamenti, und bann Professor Novi Testamenti. 29. lebte lange genug, um jeden biefer Lehrftfihle eine Reihe bon Jahren innehaben gu tonnen, ben erften bon 1675 bie 1685, ben zweiten 1685 bie 1696, ben britten 1696 bie 1708. Seine atabemifche Laufbahn als Dr. theol. eröffnete er mit einer Inaugural. rebe "fiber bie verichiedenen Runftgriffe, beren Die romifche Rirche fich bebient, um bie Afatholischen zu ihrem Glauben hinüber zu ziehen". Dogmatit lebrte er an hand bes ruhmlichft befannten "Compendii Wollebiani". In leinen altteftamentlichen Borlefungen beendigte er Bernler's begonnene Auslegung ber Bfalmen und bearbeitete ben Propheten Daniel fo, daß feine Beitgenoffen auf ben Drud Diejes "opus dignissimum" hofften. hinfichtlich bes R. E's. werben befonbers feine Borlefungen über bie Apoftelgeschichte erwähnt. Gin ftattlicher Quartband auf ber Baster Univ. Bibliothet (K. A. H. III, 10) enthalt feine lateinischen "Disputationes Theologicae", fiber 32 Themata. Gine Aufgablung berfelben an biefer Stelle gestattet ber versügbare Raum nicht. "In litterarischhiftorifcher Begiehung ber Beachtung werth" finbet Sugenbach zwei berfelben "De Waldensibus", gehalten 1695 und 1700, unter Betheiligung bon Balbenfer Theologen, die in Bafel ftubirten. Die miffenichaftliche Methobe Werenfele' mar noch burchaus bie ber ublichen Scholaftif mit ihren Affirmatiben und Regativen und ihren fuhnen logifden und bialeftifden Debuctionen. Reise Babnen bat er nicht gewiesen; er ftanb burchaus auf bem Boden bes feit 1662 in ber theologifden Schule Bafele geltenben "Syllabus Controversiarum" und ber "Formula Consensus". welche bie icharifte Dorbrechter Lebre von ber Brabeftination und bie Infpirationslebre "quoad vocalia bebraica" vertrat. Sie war, wenn icon erft nach Gernler's Tob auf Empfehlung ber Geiftlichleit (incl. Werenfelb') vom Rathe gum beftanbigen Gefet" erhoben (1675), bennoch mejentlich Gernler's Bert. Untiffes 2B. bot vielmehr, aus feiner milben Geftinnung beraus, icon 1686 bereitwilligft Werenfele.

3

hellungen bes Kurstissen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und einem Gesuche des Kurstissen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und einem Gesuche des Rathes von Basel entgegenfommend. Sie wurde 1723, zum guten Theil durch die Bemühungen seines Sohnes Samuel, sörmlich und endgültig abgeschafft. W. suchte in allen seinen Reden und Schriften stets den Frieden und die Einigkeit im Geist, wenn auch nicht eine sormale Union, mit den Lutheranern, deren dogmatische Dissernzen von der resormirten Lehre er als "errores eirea fundamentum" zu bezeichnen pflegte. Bon seinen gedrucken academischen Borträgen sei noch erwähnt der übliche lateinische Panegyricus auf seinen verstorbenen Antsvorgänger: "Icon Theologi eximit . . . Lucae Gernleri." 1676. Zu drei Ralen war er Rector magnisicus, els Male Decan der theologischen Facultät,

amei Mal hatte er ale Bromotor brei Doctores theol. ju creiren.

Die Sauptthatigfeit Berenfele' lag auf bem praftifchen Gebiet, bem bes Rirchenregimentes und ber paftoralen Birtfamteit. In erfterer Sinficht galt es, Die Unfpruche, welche der feit der Reformation mit feinem Domcapitel nach Freiburg i. Br. und, nach ber Ginnahme Freiburgs burch bie Frangofen, 1678 nach Arlesheim übergefiebelte Bifchof bon Bafel auf fein fruberes Befigthum in ber Stadt immer wieder erhob, abzuweisen und boch Ludwig XIV. nicht gu reigen, welcher nach bem Rhein borbrangte, Strafburg 1681 einnahm und tatholifirte und in Bafele unmittelbarer Rabe bie Feftung Guningen baute. Da mußte ber Antiftes bas protestantifche Bewußtfein wach halten und boch auch wieder "berichaffen, bag man in ben Bredigten und Gebeten bie Bapiften nicht allgufehr choquire". Rach ber Aufhebung bes Ebictes von Rantes (22, Oct. 1685) muche bie Ginwanderung frangofischer Refugianten und balb auch vertriebener Malbenfer nach ber Schweiz und insbesondere nach Bafel ins Riefige an. Richt nur bie Aufbringung ber zu ihrem Unterhalt nothigen Geldmittel burch jahrliche Steuern ber Burgericaft mubrend eines ftarten Jahrgebntes marb eine brudenbe Paft (bgl. Morifofer, Gefch. ber ebangel. Flachtlinge in ber Schweig. Leibzig 1876); fonbern Franfreich brobte beständig mit ber Sperre ber im Sundgau falligen Gintunfte Bafele, und man wollte bie Aufnahme ber frangoficen Erulanten barftellen als einen Bruch ber Staatsvertrage mit Franfreich. Damale gaben bie juribifche Facultat, und im Ramen ber theologischen Antiftes 28. ihre muthigen Butachten ab an ben Rath, welche fowol vom rechtlichen, ale bom driftlichen und firchlichen Standpuntt aus, Die Aufnahme ber Berfolgten rechtfettigten und poftulirten, (vgl. Ullii Collectanea, Tom. II auf ber Baster Univ.-Bibl.) und Bafel hat feine Pflichten gegen die Glaubensgenoffen reblich erffillt.

Im J. 1691 artete eine, in ihren Anjängen wohlbegründete Bewegung in der Bürgerschaft, gegenüber einer corrupten und corrumpirenden Oligarchie, leider in eine kleine Revolution aus, welche schließlich mit Gewalt und einigen hinrichtungen unterdrückt wurde, und von welcher weniger Früchte zurücklieben, als wünschdar gewesen wäre. Antistes W. und die Geistlichkeit, welche anfänglich ebenfalls die Bewegung besürwortet hatten, sahen sich später genöthigt, der in Ungeseptlichkeit sich verirrenden entgegenzutreten. Das Genauere hierüber geben: Abel Burchardt, Bilder aus der Geschichte von Basel. Fünstes hest: Das einundneunziger Wesen. Basel 1882. — Dr. Karl Burchardt, Die Begehren der Baster Bürgerausschüsse im J. 1691. Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von der historischen Gesellschaft in Basel. Bd. VIII. Basel 1866. — Peter Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. Bd. VIII.

Bafel 1821.

Die kirchlichen Berffigungen und Berordnungen, welche B. erlaffen, jur Berndfichtigung alterer ftellenlofer Candidaten, jur hebung ber Wochengottes-

bienfte fowie bes Jugendunterrichtes in Schule und Rirche (burch fein logen "Rachtmablbfichlein" 1686), jur Bereicherung ber Liturgie (burch Gebete, Inflatlationsformular u. bgl.), ju feierlicherer Gestaltung ber Taufe, welche er in Berbindung brachte mit dem öffentlichen Bottesbienft 1699, haben mefentlich locales, taum allgemeineres Intereffe. Dagegen verbienen feine gablreichen gebrudten Bredigten alle Beachtung und erfreuten fich mit Recht großer Beliebiheit. Außer den weiter oben bereite ermagnten, fei bier noch feine fogenannte "Rachtmable-Bredigt" fiber Matth. 26, 26-29 genannt, Die er 1689 in einem bescheibenen Wochengottesbienft gehalten hatte, und bie er, etwas erweitert, bem Drud übergeben mußte. Gie mar fo borgliglich, bag er eine zweite Muflage berfelben porbereitete, ale ber Tob ibn abrief, und daß fein Sohn Samuel fie 1705 boch nochmals ebirte. In welchem Geifte fie gehalten ift, erhellt ichun aus bem Motto, bas er ihr porgefest: Genef. 13, 8. Lieber, lag nicht Bant fein zwifchen mir und bir! - In feinem letten Lebensjahre noch veröffentlichte er einen ftattlichen Quartband "Außlegung ber Sonntaglichen Evangelien burch bas gange Jahr" (Bafel 1702); befannt unter bem Ramen: "Petri Werenfelsii Dominicalia." In der reformirten Rirche Bafels maren die Beritopen burch bie Serienpredigten fiber gange Bucher ber b. Schrift nicht vollig verbrangt, fondern jum Theil far Die Rachmittagsgottesdienfte beibehalten worben. Das Borwort ju ber Cammlung fpricht fich barüber febr gut und befonnen aus. -Ueberbieß find gegen 200 Leichenpredigten, nebft einigen Cafualreden anderer Urt bon 2B. gefammelt worben. Seine Schriften fallen im gangen minbeftens feche ftarte Banbe.

Bis ans Ende durfte er thatig fein, mit ungeschmachter Seiflestraft, Am himmelfahrtsfest 1703 predigte er noch Bor- und Rachmittags im Munfter, dann legte er sich zu kurger Krantheit nieder; seine lehten Gedanken waren himmelfahrtsgedanken. Sein Wahlspruch war das von ihm selbst berfahte Diftichon:

Petra salutis eras puero, juvenique, viroque; Auxilio ne me desere, Christe, senem!

Und betend ift er heimgegangen am 23. Mai 1703, 76 Jahre alt und 3 Tage. Sein Rachfolger rief in der afademischen Gedächtnifrede der Bersammlung ju: "Nec doleamus quod tales amiserimus, sed gaudeamus quod tales habuerimus!"

Bon Berenfels' Schriften waren mir jugänglich; "Ikon Theologi... D. Lucae Gernleri" (Basil. 1676); "Disputationes Theologicae" (Fascic. 1675—1702); "Davids Peft-Artney" (Basel 1669); "Petri Werenfelsii Concionum Funebrium Fascicc. VII"; "Dominicalia" (Basel 1702, mit Werenfels' Bildniß); Em. Ullii S. M. C. Collectanea. Manuscript auf der Baseler

Rirchenbibliothet, mit Butachten u. bgl.

Neber Werensels' Berson, Familie, Schriften sind besonders zu vergleichen: Athenae Rauricae. Basel 1778. — Alex. Wolleb's Leichenbredigt und Zwinger's Oratio Purentalis im oben gen. Band "Conc. Funebrium". — Jac. Christ. Jielin, Histor. und geogr. Lexiton, Basel 1728. — Hans Jacob Leu, Allg. Helbet. Lexiton, Zürich 1764. Wit reichlichen Angaben über Werensels' Werte und Familie. — Karl Burtori-Folleisen, Antistes und Pros. B. Wetensels. Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht der Realschule. Basel 1856. — R. R. Hagenbach, Die theol. Schule Basels und ihre Lehrer, von Stiftung der Hochschule 1460 bis zu De Wette's Tod 1849. Zur 4. Säcularscier der Univ. Basel versaßt. . . Basel 1860, Schweighaufer. — R. R. Hagenbach, Krit. Gesch, der ersten Baseler Confession u. I. w. Basel, H. Meorg 1857. — Peter Ochs, Gesch, der Stadt und Landschaft Basel. Basel 1821. Bd. VII. — Haller, Bibl. der Schweiz, Gesch.

Berenfele: Samuel B., Dr. und Profeffor ber Theologie von Bafel (Schweig), erftgeborener Cohn bes bortigen Antiftes Beter 2B. (f. o.) und ber Rargaretha Erynäus, wurde geboren am 1. März 1657, als sein Bater noch Archibiatonus am Difinfter ju Bafel war. Schon als Schuler übertraf er bie Genoffen weit an Begabung und Leiftungen und erwedte außergewöhnliche Soffnungen für bie Butunft. 1670 fam er auf bie Sochichule, zeichnete fich aus burch feine Beberrichung ber claffifchen Sprachen, ein elegantes Latein, und ging, nach Abjolvirung feiner philosophischen Studien und Brafungen (1671 und 1673), um Studium ber Theologie über. Er pflegte aber auch nun mit Sorgialt bie Sprachforidung, insbefondere bes Gebraifden und des Briechifden, burchbrungen bon ber Ueberzeugung, wer bie gottlichen Offenbarungen verffindigen und bolmetichen wolle, burfe ber Sprachen, in welchen biefelben niebergelegt find, nicht untundig noch unmächtig fein. Auch die Bichtigfeit grundlicher Renntnig ber Brofan. wie ber Rirchengeschichte fur ein richtiges und volles Berftanbnig ber beiligen Schriften erfaunte er bamale ichon in bobem Dage. Rit großem Weiß marf er fich zielbewußt vorzuglich auf bas Schriftftubium, ohne Die fibrigen Disciplinen gu bernachlaffigen.

Um 19. October 1677 wurde 2B. "cum adplausu" als Canbibat in bas Ministerium aufgenommen. Dann hielt er fich, — flatt nach alter liebung sotort ferne Lander zu bereifen, — einige Zeit in Zürich, Bern, Lausanne und

Gent auf.

Rach feiner Rudfebr in die Baterftabt batte er gerne ein Bfarramt abernommen, aber feine ichmachliche Gefundheit wies ihn auf einen andern Beg, ber Rirche ju bienen, und fo entichlog er fich jur afabemifchen Laufbahn. Dan abertrug ihm junachit (1684, I, 23) ein Bicariat für ben melancholischen Brofeffor ber Logif, Samuel Burdhardt J. U. D., bann (21. Juli 1685) bie Brofeffur ber griechischen Sprache. Folgenden Jahres holte er bie bis babin unterlaffene großere Studienreife nach, beluchte, in Gefellichaft bes Englanders Bilbert Burnet, Des fpateren Bifchofe pon Salisbury, und bes Baslere Friedrich Battier, Beibelberg, Belgien, Flanbern, Brabant, Friegland, Bremen, einen großen Theil Dentschlaube, und febrte mit gefraftigter Gefundheit beim. Am 18. Februar 1687 murbe er jum Professor eloquentiae ernannt. 2B. hatte felbit eine große rebnerifche Babe und fuchte biefe nun auch in ben Schulern gu weden. Er betampite ein faliches Bathos, empfahl bei aller Glegang ber Rebe Ginfachheit und Autarlichteit. Bur Uebung im freien Bortrag berichmähte er auch bramatifche Spiele nicht (vgl. leine "Oratio de comediis"). Aber bor eitler Disputirsucht, welche in ber Theologie großen Schaben angerichtet habe, tonnte er nicht genug marnen (bgl. jeine Abhandlung "De logomachiis eruditorum"). Er ging bierin freilich oft auch to weit, als leeres Bortgegant ju betrachten, was auf tieferen Unterfchieden geiftiger Begriffe beruhte. Und fein Borfchlag, burch ein Univerfal. morterbuch, in welchem eine genaue Definition aller Begriffe gegeben mare, ben vielfach aus Digverftanbniffen , Digbeutungen und falfcher Confequengmacherei entipringenben Lehrstreitigkeiten borgubengen, mar ebenfo unpraftisch und unburchinbrbar, ale wohl gemeint.

Am 15. September 1696 endlich trat er in den Lehrlörper der theologischen Facultät ein, von nun an akademischer College seines Baters, zunächst als Professor controversiarum et Loc. Com. (Polemik und Dogmatik), nachdem er am 9. Juni desselben Jahres zum Dr. theol, war promovirt worden durch Joh. Rud. Wettstein in glänzender Versammlung, welcher der Markgraf Friedrich von Baden-Durlach mit Gemahlin und Sohn beiwohnten. Er hielt seine Inauguraltete über die Frage: "Mit welchem Rechte behaupten die Bapisten, den Harelichen brauche man sein Wort nicht zu halten?" (Qua ratione Ponificia da-

ceant, haereticis fidem non esse servandam?) — W. blieb, wie hernach in seinen bogmatischen und polemischen Vorlesungen überhaupt, nicht stehen bei Behanblung alter, abgestandener Controversen, sondern bestrach die Borgängs der neueren Zeit, welche allgemeines und actuelles Interesse boten. Zur Erholmg vor Antritt seines neuen Amtes machte er einen Ausenthalt in Neuenburg, wo er mit Friedrich Osterwald, in-Gens, wo er mit Alsons Turretini, und endlich in Paris, wo er mit dem gelehrten Benedictiner Bernhard Montsaucon enge

Freundschaft ichloß, bie fpater noch reiche Fruchte tragen follte.

Am 5. October 1703, kein volles Halbjahr nach dem Tode seines Baters, wurde ihm die Prosessur des Alten Testaments übertragen, und er las eine praktische Auslegung der Psalmen. Seine Bedeutung aber lag weniger auf dem speciellen Gebiet der alttest. Exegese, das ihm nun zugewiesen war, als vielmehr darin, daß er, von hier aus, in die Exegese überhaupt die Grundsätze einn neueren gesunden Hermeneutik einsührte, sie aus den Fesseln der consessionellen Dogmatik besreite und zur allein richtigen grammatisch-historischen Ersorschung und Erklärung des Schristextes und seines ursprünglichen Sinnes gestaltete (vgl. seine damalige Antrittsrede "De scopo quem scripturae Interpres sidi proponere debet"). Den üblich gewordenen, Mißbrauch der Bibel geißelte W. mit dem bekannten Epigramm:

Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, Invenit et iterum dogmata quisque sua.

Gein Ruf war ingwifchen in die Ferne gebrungen. Gine burch Bitringa ber mittelte Berufung an die Univerfitat Francter hatte er 1704 ausgeschlagen. Dagegen tonnte er bie Chre nicht abweifen, die ihm die englische Gefellicaft "aur Berbreitung bes Evangeliums in fremben Lanbern" erwies, ale fie ibn 1707 gu ihrem Mitgliede ernannte. Daffelbe that auch bie Berliner "Societal ber Biffenicaften" (1709). Dit feinen frangofifchen Freunden Ofterwalb und Turretini unterhielt er lebhaften Bertehr. Gie bilbeten, eine in ebler irenifdet Gefinnung, bas befannte ichweizerische theologische Triumbirat. 2118 1710 bie frangofifche Gemeinde in Bafel zeitweise nur einen Geiftlichen befaß, prebigte BB, am 4. Mai felbft, nahm 1711 bie Stelle eines Rirchenalteften an und hielt nun ofters bie frangofifche Bredigt, ju großer Erbauung ber bantbaren Buborericalt. Diefe Predigten, "Sermons sur des vérités importantes de la Religion", jum Theil icon eingeln ericbienen 1711 und 1712, wurden gefammelt und beroutgegeben in Bafel 1715 in 80, fpater mehrmals neu aufgelegt in Bafel (1716, 1720, 1744, 1756), Amfterdam (1716), Benf (1720). - Sie ericbienen ferner, ins Deutsche übersett (von Simon Gronaus, Biarrer gu St. Beter), in Bafel (1717, 1733, 1739), in Frantfurt und Leipzig (1717, Aberfett von Dr. Bh. Troidel), in Berlin (1781); ins Sollandifde überfest gu Utrecht (1764).

Den 26. Mai 1711 endlich wurde er zum Prosessor des Reuen Testaments ernannt, und konnte er hinfort bis an sein Ende diesem seinem eigentlichen Lieblingssach sich widmen. Ueberall suchte er, ohne der Gründlichkeit des Wissens Eintrag zu thun, die Theologiestudirenden auf ihren künstigen praktischen Beruf hinzuweisen und ihnen vor allen Dingen Das zu bieten, wessen sie im kirchlichen Amt bedürsten. Er bezeichnete es als einen Mangel, daß kein Lehrstuhl für praktische Theologie bestehe und versuchte, wenigstens privatim in engerem Kreise den Inglingen nach dieser Richtung hin die nöthige Anleitung zu geden. Darauf bezieht sichs wohl, wenn die "Athenae Rauricae" berichten, er habe wöchentlich in drei Stunden unterrichtet, nicht nur in den vorgeschriebenen zwei. In den

Jahren 1705 und 1722 führte er bas Rectorat ber Sochichule.

Wie 2B. in der Wiffenschaft dem unfruchtbaren Dogmatismus und ben unerbaulichen Controverfen eine möglichft reine Schrifttheologie entgegenftellte, fo Werenfele.

befämpfte er auch im Prattischen bas tobte Kirchenthum und bie nur zu oft mit bemfelben verbundene sittliche Robbeit, wie sie sich u. A. bei den damaligen Orthodoxen gerne zeigte in den Anseindungen gegenüber dem Pietismus. Da warnte er wohl:

> Deprime quantumvis Pietistas; dummodo ne quis Quam primum pius est, sit Pietista tibi.

ober :

Res odiosa tibi est Pietismus; at excute mentem: Forte etiam pietas res odiosa tibi est,

Er schapte perfonlich ben Grafen von Zingendorf fehr und konnte es nicht verteben, bag man bemfelben, bei feiner Anwesenheit in Bafel, nicht eine Predigt im Munfter angetragen habe. Zingendorf feinerseits widmete ihm einen poetischen Rachtuf, worin es u. A. hieß:

Wo ift des großen Camaliels, Des Doctor Samuel Werenfels Abgelegte Hülle? Bo rnht's Gebeine? Sagt mir's, damit ich noch drüber weine Bor seinem Bolt! Werensels gehet und Osterwald (Munter und trendig) wird gleichwohl alt; Wenn nun der auch hingeht, Wo sind die Alten, Die überm Lamm noch steif gehalten? Ryrieleis!

Auch ben großen getrennten Kirchenparteien gegenüber war Werenfels' Stellung eine irenische. Un der tatholischen Kirche bekämpfte er nur die Anmaßung, die allein seligmachende Rirche sein zu wollen, mahrend er mit Personen, die bieser

Rirche angehörten, in freundschaftlichem Bertehr ftand.

Bor assem aber lag ihm, wie seinen Freunden, die Union der beiden protesiantischen Kirchen am Herzen (vgl. seine Abhandlungen "Ueber die Bereinigung der Protestanten", die zum Theil auch seinen Predigten angehängt ist); aber wicht ein aufgedrängter sormeller Consensus, eine erzwungene Unisormität der Doctrin. — was ein ärgeres Joch, als das Papstthum, werden könnte; sondern gegenseitige Anersennung in Liebe und Demuth, und — was er für sosort erwichbar hielt bei gutem Willen: Abendmahlsgemeinschaft! — Richt im Bersande, sondern im Herzen sand W. das wahre Hindernis der Vereinigung; und dieses müste wegsallen, wenn wir, ehe wir Andern den Himmel zuschließen wollen, vorerst suchten, selbst unseres Heils gewiß zu werden.

Solchen Gebanken und Hoffnungen gab B. auch Ausdruck in dem Borwort, mit welchem er die von ihm beforgte zweite Auflage der "Christlichen Rachtmahlspredigt" seines Baters a. 1705 begleitete, welche in ihrer Tendenz durchaus seinem irenischen Sinne entsprach. In derselben Absicht hielt er 1722 seine Rectoratsrede, Oratio de vero et falso Theologorum zelo", und betrieb er mit Ersolg 1723 die vollige Beseitigung der, in Basel sreisich längst außer Gebrauch stehenden Formala Consensus, welche den Zwiespalt zwischen der lutherischen und der

reformirten Rirche nabre.

Richts fonnte gewiß biesem flaren Berstand und friedliebenden Gemüth badriestlicher sein, als jener ärgerliche "Bettsteinische handel" (vgl. den Art. 30h. Jac. Wettstein), in den er noch gegen Ende seines Lebens, ca. 1730, bineingezogen wurde. In die Berurtheilung und Entsehung Wettstein's hatte er mar gewissenschalber einstimmen muffen, weil der fühne Kritiker nach Werensels' eigener Ueberzeugung das "Fundament des Glaubens" antastete; aber die leidenschaftliche Art, wie der ganze Proces gesührt wurde, verletzte ihn tief, so

8 Werfer.

baß er sich von den Besuchen des theologischen Conventes zurückzog und sein Gesuch um Entlassung von seiner Prosessur nur zurücknahm unter der Bedingung zeitweiligen Urlaubes, um in der Stille der Pflege seines Seelenheils zu leben, während er den ihm zufallenden Gehalt für fromme Zwecke verwendete. Das war der tiesere Grund seiner späteren Zurückzogenheit und kaum nur seine Altersgebrechlichkeit, wie aus dem Bericht der "Athenas Rauricas" zu schließen wäre. Im 84. Lebensjahre durfte er seine ruhmvolle Wirtsamkeit abschließen mit einem seligen Sterben, am 1. Juni 1740.

Seine zahlreichen philosophischen und theologischen Abhanblungen, welche bei verschiedenen Anlässen erschienen, wurden gesammelt herausgegeben in Basel 1710 in 8° als "Sylloge Dissertationum Theologicarum", ebenso in 2 Bdn. 1716 in Amsterdam; — später vermehrt als "Opuscula theologica, philosophica et philologica" (Basel 1718, Lausanne 1739 in 4°; Lugd. Bat. 1772, II, 4°, Basel 1782, III, 8°). — Auch sie wurden ins Holländische übersetz: "Bondel van Theologische Verhandlingen door den Heere Sam. Werensels, uit het La-

tein vertald" (Amfterb. 1723 in 80).

Gine gute u. zieml. vollftandige Aufgablg. bon Berenfels' Schriften gibt befonders: Sans Jacob Leu, Mug. Belv. Legiton; Burich 1764. - Baller, Bibl. ber Schweig. Gefch. II, R. 161-1614. - Athenae Rauricae (v. Herzog) T. I., pag. 57 ff. - Sanhart, Biffenschaftl. Beitschrift von Lehrern ber Baster Bochichule 1824. — R. R. Sagenbach, Die theol. Schule Bafele und ihre Behrer. Programm v. 1860, G. 37 ff. - hagenbach † (Bernhard Riggenbach): Artitel fiber Samuel Werenfels in Bergog's Realenchtt., II. Auft. - Ueber feine frangof. Predigt und Correspondeng bgl. 2. Junob : Sam. Werenfels et l'église franç. in: Chrétien évang., avril 1868; und Histoire de l'égl. franç. de Bâle, Laufanne 1868. - C. be Bubé: Lettres inédites adressées à J. A. Turrettini, Genève 1887 III. - Museum Helveticum II. partic. VIII. (Turici 1748) hat Brief an J. F. Ofterwald v. 1715. - Bgl. R. R. Sagenbach, Geich. b. Baster Conf. und Bet. Dos, Geich. b. Stadt u. Lanbich, Bafel, Bb. VIII. - Gine Burdigung feiner theolog. Richtung gibt: Mleg. Schweizer, Centralbogmen II, 776 ff. - Dorner, Befch. b. prot. Theol., S. 439. - Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Reuftadt 1835 IV, S. 688-90 u. 907. A. b. Salis.

Berfer: Albert 2B., Dr. theol., fatholifcher Schriftfteller und Dichter, geboren am 27. Geptbr. 1815 ju Reresheim als ber Sohn bes bortigen, alebalb hernach nach Ellwangen verfetten Oberamisphyficus, † am 21. Septbr. 1885 in Ellwangen, widmete fich nach in Tubingen und Munchen absolvirten Studien bem Priefterftande, erhielt im 3. 1840 bie Priefterweihe, mar bann einige Beit Bicar bei Bfarrer Balter von Rirchbierlingen, bem vormaligen letten Pralaten bes Pramonftratenferreichsftifts Marchthal, hierauf Repetent am Bilbelmsftift ju Tubingen, fpater Pfarrer und Schulinfpector von Effenborf und Ottersmang in Oberichwaben, als ber er im 3. 1882 refignirte, um fich in feine zweite Beimath nach Ellwangen gurudjugieben, welcher Stadt er zeitlebens mit marmer Unbanglichfeit jugethan blieb. 3m 3. 1877 murbe er auf bas Univerfitatsjubilanm bon ber fath.-theol. Facultat bon Tubingen jum Chrendoctor ber Theologie promobirt. Reben feinem Berufe, welcher ihn namentlich als Schulinspector in Auspruch nahm, fuchte und fand er Erholung und Muge in ben ichonen Runften, feinem Lieblingsfelbe, und war ichriftftellerifch giemlich productib. Die Aufgablung all feiner gablreichen, jum Theil in Rebrein's tath. Goritftellerleriton zc. bergeichneten Werte und Schriften murbe bier gu meit fubren. Auger einer im 3. 1858 im Bereine mit Fg. X. Sted in Ulm bei Ebner berausgegebenen "großen illuftrirten Beiligenlegenbe ic.", feinen "LebenebefchreiWerfer. 9

bungen ausgezeichneter Ratholiten" (1852/66), fo von P. Spee, S. J., B. Solgbaufer, ber Schwester Dt. Crescentia von Raufbeuren, von Bifchof Bittmann, Mer. b. Dobenlohe, Dobler und Brentano u. A., ber gelungenen hiftorifchen Anbelle: "Ubalb, der Landsfnecht bes Truchfeg Georg v. Balbburg" (1865), burien befonbers bie bon ihm (1855/57) veröffentlichten "Erinnerungen" aus bem Beben feines Ontels und Borners Chriftoph Schmid, in beffen Fußftapfen als Jugendichriftfteller er mit gludlichem Erfolge getreten war, feine "Boefie ber Bibel" (1875), ein schones gehaltvolles Buch, Die anziehenden Boltsbucher: Gottes Berrlichfeit in feinen Berfen" (1861, fpatere Auflage mit ber neuen 1870 herausgelommenen Folge: "Gottes Berrlichfeit im Beifte des Dlenfchen") und fein lettes, ihm febr ans Berg gewachfenes, burch Gehrts prachtig illuftrirtes Bert ber "Rachfolge Chrifti" von Thomas von Rempen (1872), hervorgehoben werben ; wogu er noch gabireiche Artitel in bas Rirchenlegifon von Beger und Belte, in Beitungen, Beitschriften, fo in bas "b. Bolfeblatt", "tath. Conntagsblatt", bie "Conntagefreude", ben "tath. Bolts- und Sausfalenber" lieferte; baneben war er auch Maler und Boet; und wenn er auch als ersterer blog Dilettant war und es ihm etwas an Schulung und Ausbildung gebrach, fo burfte ibn boch mancher Farbenfünftler um bie Stimmung beneiben, welche er in feinen Lanbichaftsbilbern berborgubringen wußte und bie ben geborenen Dichter nicht berlengnen. Gine freudige Genugthuung bereitete ihm noch am Abende feines Bebens bie Bulaffung eines feiner Bilber in bie Musftellung bes Runftlerhaufes von Baben-Baben im 3. 1884 - eine feiner letten irbifchen Gitelleiten und Schwachen, bon welchen auch ber Berewigte nicht gang frei mar. Als Dichter, ale welcher er ichon im 3. 1843 ju Mugeburg ein Epos: "Quentin Deffis" in 12 Gefangen, und bubiche Gebichte 1851 in Tubingen herausgab, barf er nach einer poetifchen Anlage, Empfindung und Stimmung füglich noch ber fcmabifchen Dichterichule beigegablt und ibm jebenfalls unter ben gleichzeitigen fath. dmabifden Cangern, ale P. Georg v. Balbburg-Beil, S. J., Rarl Bith, Frbr. Stempfie, Gb. Boat u. A. Die erfte Stelle gugewiefen werben. Obwol als tatholifder Landpfarrer an fich ziemlich ifolirt und bon ber Augenwelt abgefcoloffen, rig er fich boch manchmal aus feinem einformigen Leben los und fucte fruber auf Reifen, fo nach Italien, Tirol, Munchen, Mugeburg, Baben-Baben ge, bas ihm Abgebenbe ju erfegen und fnfipfte gablreiche litterarifche Befanntichaften an, fo mit Bolfgang Mengel, ber ihn auch in feinen "Dentwurdigleiten" anerfennend ermahnt, bem Dichter und Oberft Jul. Ernft Gunthert, leinem nachmaligen Biographen, P. Schwarz in Dichaelbeuren, bem Philosophen Bland und vielen Underen; belannt ift feine Freundichaft mit bem Brof. Beiele, bem nachmoligen Bildole von Rottenburg, ber graftich Ronigsegg 'ichen Familie in Aulenborf ic. 2B. war eine innerliche, poetische, feinfühlige, babei aber empfinbliche Ratur : filr alles Schone und Eble begeistert, war er ebenjo allem Citlen, Schwinbelhaften ober gar Gemeinen im Innerften abhold. Im Bertehre mar er, namentlich fraber, liebenswürdig, munter, oft bon ichalthaftem Sumor; boch bilbeten beiterer Sinn und geiftvolles Bigwort mehr bie bedenbe Sulle eines fiefer angelegten Innern, bas ernfte Auffaffung und Sprache in wichtigen Dingen and Beitlagen leineswegs ausschloß. In fpateren Jahren mard er burch feine für eine Ratur, wie bie feinige, nicht gunftige Bereinfamung mehr in fich gelebrt und jurudhaltend, juweilen infolge von forperlichen Bebrechen, aber auch onn bittern Erfahrungen launifch und gar nervos. Fin bie Paftoration auf bem Conbe unter ben Bauern mar 2B. freilich weniger geeignet und überwogen feine Leiftungen als Schulmann bie bes Pfarrers. Gein Blat mare auf einem tatbolifden Bebrftubl fur Mefthetit und Litteratur, überhaupt fur Die ichonen Ranite und Wiffenichaften gewesen. In lirchlicher Richtung war er milbe und tolerant, ohne seinem gläubigen Standpunkte etwas zu vergeben. Politisch war B. national gefinnt, wenn er auch ben beutschen Krieg von 1866 und ben

"Culturtampi" aufe tieffte beflagte.

Nefrologe ic. im Deutschen Volksblatt zu Stuttgart, Nr. 214 u. 241 von 1885 sowie (von Günthert) in Nr. 135—148 von 1890. — In der in Dr. J. B. Heind's Galerie berühmter Pädagogen ic. enthaltenen Eebenssstizze Werser's ift mehr dessen pädagogische Wirtsamkeit gewürdigt. — Werser's Bildniß (in Holzschnitt) — er war von kleiner untersetzer Statur mit geist und ausdrucksvollem Auge — sindet sich im wurtt. kath. Volkskalender von 1887 auf S. 37.

Berf: Beter Abrians, ban ber 2B., Burgermeifter bon Leiben, wurde 1523 als Cohn eines Samifchgerbers, ber nicht, wie ber Sohn nach feiner Bertftatt (holl. werf) genannt wurde, fondern ben Bunamen Bermeer erhielt, geboren. Acht Sahre fpater erlitt ber Bater als Biebertaufer ben Tob. Der Sohn blieb dem Reberglauben treu, icheint fich aber ben Reformirten angeichloffen au haben. Als Alba berannahte, emigrirte er nach Emben. Schon im nachften Jahre (1568) reifte er im Auftrag Oraniens mit einem in Leiben anfalfigen Ebelmann, bem herrn b. Swieten, in geheimer Gendung nach holland: zwei Jahre fpater aufs neue, um Geld fur Draniens geplante Expedition gu fammeln Er scheint biefe Aufgabe mit Befchid geloft ju haben und erwarb fich bie Gunft Draniens, ber ihn, als er im 3. 1572 nach ber Revolution in Solland jurud gefehrt mar, nicht allein in feinen befonderen Schut nahm, fondern auch bei ber burch bie Umftande gebotenen Magiftratsanberung in bie Regierung feiner Stadt einführte: und gwar gleich als Burgermeifter, eine für einen nicht gu ben Regenten gehörigen Burger feltene Musgeichnung. Go gefchah es, bag er 1574, als Leiben bon ben Spaniern belagert murbe, als altefter Burgermeifter, ber im ameiten Jahre bas Amt fuhrte, Die Stadtregierung gu leiten hatte. Seine brei Collegen waren, wie die meiften Regenten, nicht eben fest in ihrer protestantifden Gefinnung, mas ihm die Stelle recht fchwer machte. Doch ban ber Does (Janus Douga), Oraniens Commiffar Brondhorft und namentlich ber Stadtichreiber Ban hout hielten ben bann und wann Wantenben aufrecht, auch als bie Roth in ber eingeschloffenen Stadt aufs bochfte geftiegen war. Das hat ibm ben Ramen eines helben eingebracht, ber im Bolfsmund als Bertreter bes Rampies bie aufe Meffer fortlebt, wenn auch jest die Ergablung feines heroifchen Angebotes, ben eigenen Rorper bem Bolfe gur Speife ju fiberlaffen, taum noch geglaubt wirb. Bewiß ift es, bag Douga ihm feiner Charafterichmache wegen nicht traute, bag er in der Rathsverfammlung der Unterhandlung mit bem Feinde, wenn auch nicht fraftig, bas Bort rebete, und bag Dranien, als er nach ber Befreiung ber Stadt bie Regierung anberte, ibn nicht wieder ernannte. - Spater hat er jeboch öfters in ber Regierung auch als Burgermeifter gefeffen und ift im Anfang bes Jahres 1603, bon feinen Mitburgern bochgeehrt, geftorben. Die Trabition hat fich fo ftart erwiefen, bag auch bas 1875 errichtete Dentmal ber Belagerung bie Statue ban ber 2Berf's tragt.

Bgl. außer den gewöhnlichen Quellen der Zeit und Litteratur (speciell Fruhtiers' Corte Beschryvinghe), die von Fruin meisterhaft herausgegebenen Oude Verhalen van het beleg en ontzet van Leiden (Haag 1874). Auch dessen Beleg en ontzet der stad Leiden in 1574 und van Bloten, Leidens Belegering en ontzet. — Die sonstige Litteratur hat weniger wissenschaftlichen Werth.

P. L. Müller.

Werff: Abrian ban ber B., Maler, wurde als Sohn eines Millers am 21. Januar 1650 ju Kralingen bei Rotterbam geboren. Er war Schüler bes Bortraitmalers Cornelis Bicolett und fpater bes Eglon van ber Reer, bir in ben Jahren 1663 bis 1679 in Rotterbam lebte, und eignete fich ben glatten, in ber Beidnung und Malerei gleich forgfältigen Stil feines Meiftere an, ber heut ju Tage als porcellanern verrufen ift. Den größten Theil feines Lebens berbrachte er in Rotterbam, wo er in ben Jahren 1691 und 1692 bem Borfant ber bortigen Dalergilbe angeborte. Borübergebend lebte er in Duffelborf an bem Sole bes Rurfurften Johann Bilbelm, ber ihn ju feinem Sofmaler und hater logar jum Ritter ernannte. Aus biefem Umftanbe erflart fich bie große Ungahl feiner Bemalbe in ber alten Manchener Pinatothet, Die nicht weniger als breifig Bilber von feiner Sand befigt. In ber Dresbner Galerie ift er mit awolf und in ber Cremitage ju St. Petersburg mit elf Bilbern vertreten. Ginige feiner frubeften Bilber finbet man in ber Schweriner Balerie, einige feiner pateften im Louvre ju Baris. Aber auch in ben übrigen Sammlungen ift er mit einem ober mehreren Bilbern bertreten. Denn er war ungemein fruchtbar und zeigte fich mertwurbig vielfeitig in ber Bahl feiner Stoffe, Die er burchmeg in einem Meineren Formate behandelte. Außer Portraits ichuf er Genrebilber jeber Art, indem er bald biblifche ober mathologische, bald ibullische und bausliche Scenen entwarf. Augerbem beschäftigte er fich auch mit ber Architettur und Bilbbauerei und brachte es zu beträchtlichem Reichthum und großem Unfeben bei feinen Beitgenoffen. Er ftarb ju Rotterbam am 12. Robember 1722. Sein jangerer Bruber Bieter ban ber 2B., geboren 1665, † 1721, mar fein Schaler und malte einige Bilber mit ihm gemeinschaftlich.

Bgl. H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunftgeschichte II, 342—345. Berlin 1882. — Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Gemälbe. Beschreibendes Berzeichniß von E. von Engerth II, 546, 547. Wien 1884. — A. Woltmann und K. Wörmann, Geschichte der Malerei III, 841—844. Leipzig 1888.

Bertmeifter: Benedict Maria Leonhard v. 2B., fatholifcher Theolog, geboren ju Guffen im Allgau am 12. October 1745, † ju Stuttgart am 16 Juli 1823. Die Eltern liegen ihn wegen feiner Begabung nach Burndlegung ber Bolfeschule im Geburtsorte ju Schongau ftubiren. 3m 3. 1757 fanb er infolge ber Berwenbung eines Berwandten Aufnahme in ber Benebictiner Reichsabtei Reresheim, wo er nach Bollenbung ber philosophischen Studien im Berbft 1764 in bas Rovigiat eintrat und am 5. October 1765 bas Orbensgelnbbe ablegte; er erhielt ben Rlofternamen Benedict Maria. Die theologischen und firchenrechtlichen Studien machte er querft burch zwei Jahre im Orbenshaufe, in ben zwei folgenden in bem Orbensftubium gu Benebictbeuern, worauf er 1769 jum Priefter geweiht wurde. Er wurde bann Rovigenmeifter trot feiner Jugend. Wie wenig ber Orbensftand icon bamale feinen Reigungen und Unichauungen entsprach, geht aus feinen eigenen Worten hervor, bag es bas einfachfte gewefen mare, feinen Rovigen ju fagen: "Behe fort, ber Monchsfand taugt nicht", aber nicht bas tlugfte und ichidlichfte in jener Lage; benn bie jungen Brute murben an biefer Erflarung nur Anftog genommen, und einen anbern Rovigenmeifter erhalten haben. 3ch mare bann lebenslänglich unter befonbere Aufficht gestellt und von allem weiteren wohlthatigen Ginfluß auf meine Umgebung entfernt worben. 3ch hatte nichts anderes gewonnen, als bag ich mich far ben Staat und bie Rirche unbrauchbar gemacht hatte. Es war baber mein Entidluß, in biefem mir anbertrauten Birtungefreife fo biel Licht gu berbreiten, als bie Rlugheit und bie Umftande geftatteten". Er ftand mit biefer Theorie ber Beiligung bes Mittels burch ben 3med auf bemfelben Standpuntte, ben Frang Berg, welchem wir biefe Mittheilung verbanten, felbft einnahm. Er Dertrat bierauf zwei Orbenebrfiber im Lehramte ber Philosophie, murbe bon 1772-1774 Lebrer ber Bhilosophie am Lyceum in Freifing, bon 1774-1777

Bibliothetar, Archivar und Secretar bes Farftabte in Reresheim, von 1778 bis 1780 wieder Lehrer ber Philosophie in Freifing. Muje neue ine Orbenebaus gurfidgerufen leitete er bier bis 1784 bie boberen und nieberen Studien ale Director, mar jugleich Lehrer bes Rirchenrechts und Bibliothefar. Gein Leben nahm eine neue Benbung burch ben im Mai 1784 angenommenen Ruf bes Bergogs Rarl Eugen bon Burttemberg jum hofprediger in Stuttgart. Balb nach beffen Tobe (24. October 1793) verabichiebet jog er fich nach Reresbeim gurfid, obwol er fich fcon im 3. 1790 hatte facularifiren laffen. Mis Sofprediger im 3. 1795 gurudgerufen nahm er im folgenben Jahre auf Prafentation bes Frhrn. v. Palm bie Pfarrei Steinbach (DM. Eglingen) an. 3m 3. 1807, nadbem bie Concordatsberhandlungen fich gerichlagen hatten, ernannte ber Ronig Friedrich ihn unter Beibehaltung ber Pfarrei jum tatholifchen geiftlichen Rathe In biefer Stellung hat er namentlich ben Sauptantheil an ber Abfaffung ber Schulordnung bom 10. September 1898 gehabt, wofür er mit bem ben Perfonalabel herbeiführenden Civilverdienftorben belohnt wurde, 1818 mit bem neugestifteten Orben ber marttemb. Rrone. Am 10. October 1816 erfolgte feine Ernennung jum Mitgliede ber Oberftudiendirection, am 10. December 1817 jum Oberfirchenrath. - 2B. begann feine fchriftftellerifche Thatigfeit ichon 1773 und fette fie fort bis 1816. Alle feine Schriften, bon benen bie meiften anonbm ericienen, obwol feine Urbebericaft balb befannt wurde, bienen bem Brocke, in ber Rirche eine Reform berbeigufahren auf bem Gebiete ber Liturgie, ber Lehre und ber Berfaffung. Er vereinigt in fich bie verschiebenen Richtungen, in benen bie Auftlarung ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts in ber Litteratur wie in ber Gefekgebung feit Rofef II. und auch feitens bieler Bifchofe fich geltend machte. Die Befinnungegenoffen ftanben überall mit einander in Berbindung. 2B. war befreundet mit dem radicalen Felig Anton Blau, bem er einen marmen Rachruf in ber Jahresichrift mibmete, worin er ibn als "Dufter aller fatholifchen Theologen" pries "an Freimuthigfeit, Wahrheitsliebe und ruhiger Prufung verjährter Meinungen", mit bem Mainger Profeffor Anton Jofef Dorich, ftand Beffenberg nabe und auch in Berbindung mit Broteftanten, unter anderen mit Gottlieb Jatob Pland. Der Standpuntt, welchen er einnahm, war bem in ber romifch-tatholifchen Rirche fchnurgerade wiberftrebenb. Dies zeigt fich am ichariften in ber Schrift "Thomas Freitirch, ober freimuthige Untersuchungen über bie Unsehlbarteit ber tatholifden Rirche. Bon einem tath. Bottesgelehrten" (Frantf. u. Leips. [in Wirklichfeit Gottingen] 1791), welche Die Unfehlbarteit ber Rirche verwirft. Schon fruber hatte er auf Diefem Stand. puntte fiebend in feinen "Beitragen gur Berbefferung ber tath. Liturgie" (UIm 1789), die geiftliche Gewalt als eine rechtliche geleugnet. In anderen Schriften und Auffagen forbert er eine ganglich moberne Erziehung bes Clerus, bertritt Die Bulaffigfeit ber vollen Cacularifirung ber Briefter, Die Bosbarfeit ber Ghe nach ben Grunbfagen, wie fie bei ben Proteftanten gelten, beren vom Banbe geichiebene Chen er auch nach tatholifden Grundfagen für geloft halt, tritt ein für bie Aufhebung bes Colibats u. f. m. Riemals mar feitens feiner borgefehten geiftlichen Beborben wegen biefer Anfichten gegen ihn vorgegangen worben. Dies und fein tabellofer Wandel — ihn muß auch Longner, ber ihn am schärfften beurtheilt, anertennen; er hilft fich mit den Borten: "Das Leben ift oft beffer als bie Theorie" -, feine niemals gegen die geiftliche Moral verftogenden Grundfage machen es ertfarlich, bag man ihm in Burttemberg eine maggebenbe Stellung auf bem firchlich politifchen Bebiete gab, ber bem Staate principiell bas Recht guiprach, felbständig die firchlichen Disciplingrvorfchriften gu andern und feftanftellen. Bon großem Ginfluffe murbe fein "Entwurf einer neuen Berfaffung ber beutichen tatholifchen Rirche im beutichen Staatenbunde. Gebrudt im bentichen Werle. 13

Baterlande" (1816). Diefer rath ab bon einer Regelung ber tatholifden Rirchenverbaltniffe burch ein formliches Concordat mit bem Bapfte, befürwortet lediglich eine Anertennung ber wefentlichen Rechte bes Papftes, wie fie bie gallilanifch-jofephinifche Theorie annahm, berlangt Festfehung ber einzelnen Buntte ber Rirdenberfaffung burch Staatsgefet, welches bem Babfte gur Annahme borsulegen fei. Es murbe biefer Entwurf an bie Mitglieder ber in Frantfurt gur Regelung ber tatholifchen Rirchenfachen tagenden Confereng (1818) vertheilt; er hat wefentlich mitgewirtt auf bie "Allgemeinen Grundfage, nach welchen in beutschen Staaten ein Concordat abzuschliegen mare", Die von 2B. und Jaumann, Rath bes Generalvicariates, ausgearbeitet feitens ber württembergifchen Regierung bor Eroffnung jener Confereng ben gur Berhandlung aufgesorberten Regierungen jugeftellt wurden. Da die landesberrliche Berordnung vom 30. 3anuar 1830, welche in ben Staaten ber Oberrheinischen Rirchenprobing Die gefesliche Brundlage fur Die Berhaltniffe bon Ctaat und Rirche bis in Die fanfiger begm, fechgiger Jahre blieb, im gangen auf bem bon 2B., Beffenberg und Roch bertretenen Standpuntte fteht, fo ift fein Ginflug erfichtlich febr bebeutenb geweien. Ebenfo hat er einen folden auf weite Rreife bes Clerus gefibt, nicht blog burch feine Schriften, fonbern auch burch bie bon ihm gegranbete Beitdrift "Jahresichrift fur Theologie und Rirchenrecht ber Ratholiten" (Ulm 1806 bis 1815, 4 Bbe.). Wenn auch bie Stromung innerhalb ber romifchen Rirche eine ganglich andere in Dentichland geworben ift und 2B. ju benjenigen gehort, auf Die fich bie Lange bes Saffes und Sohnes in ben Schriften ber neueften romild tatholifden Schriftfteller in reichem Dage ergiegt, fo bleibt ihm ein Andenten gefichert ale einem Danne, welcher im Leben Die Grundfage bes Chriftenthums bethätigte und aus leberzeugung und Liebe jum Baterlande ein Biel berfolgte, beffen Erreichung nicht gelang, ja mit ben borgeschlagenen Mitteln nicht gelingen tonnte.

Gradmann S. 789 (Schriften bis 1789). — Felber II, 500. — Refrolog (1823) I. 578. — Longner, Beitr. 3. Gesch. d. oberrhein. Kirchenproving, S. 288 ff. — Brück, Die rationalistischen Bestrebungen im tathol. Deutschl., S. 21 j. — Mejer, Jur Gesch. d. röm.-deutschen Frage I, 255. 262; II, 1. S. 43 s.; II, 2. S. 129. 145. 169. 172. 185. 222. — Bieles bei Schwab,

Frang Berg, an berichiebenen Orten. - Meine Gefch. III, 277.

b. Schulte.

Berle: Lambert bon 2B., Abt bes Rloftere Elbena, aus einer ber alteften bon Bestiglen nach Greifsmalb eingewanderten Familien, welche ichon im 3. 1816 in ben Stadtbuchern genannt wird, vielleicht ein Entel bes Rathsherrn Ronrad v. 2B. (1400-6), tritt guerft im 3. 1477 unter ben Elbenaer Rlofterbribern berbor, und war feit 1479 Sofmeifter ber Rügifden Guter. Rach bem Tobe bes Abtes Ritolaus (1486) von einem Theile bes Convents gu beffen Rachfolger beftimmt, mußte er balb barauf einer Gegenpartei weichen, melde ben aus ber Begend bon Reuftabt-Ebersmalbe geburtigen Cift. Gregor Groper jum Abte mablte. Als biefer jeboch burch feinen gugellofen Lebensmanbel Anftog gab und die Guter bes Rlofters verfcwendete, vereinigten fich Bruber aufe neue ju Berle's Bahl, und entfetten jenen unwürdigen Bortand feines Amtes. Bambert hatte nun, nachdem Groper (1491) im Gefangnig Derftarb, einen langwierigen Proceg gegen beffen Freunde gu fuhren, ber erft 1494) bon ber Romifchen Curie gu feinen Bunften entschieden murbe. Geitbem war er, bis gu feinem am 21. December 1500 erfolgten Tobe, mit großem Gifer bemubt, Die unter feinem Borganger eingetretenen Schaben gu befeitigen, Die Riofterguter gu bermehren, fowie die Bibliothet und bie Bilbung des Conbents gu beben, und vertrat auch bie Abtei ale Bralat unter ben Stanben auf

14 Werfer.

ben pommerschen Landtagen. Der ihm jum Andenken errichtete Grabstein in noch erhalten, und enthält sein Bildniß in ganzer Figur, in der Cist.-Tracht mit dem Krummstabe und Brevier; neben ihm ist sein Hund Ajax dargestellt, während ein Spruchband die Worte (Hob 19, 21) "Miseremini mei saltem vos, amiei mei" enthält.

Pht, Gesch. des Klosters Elbena, S. 155 st., 479 st., 723 st. — Lib. Civ. Gr. XIV, 46 (1316); XVI, 143 (1403). — Gesch. d. Grisw. Kirchen, S. 775. — Balt. Stud. III, 2, S. 151.

Berler: Beit 2B., Sumanift und Philologe, aus Gulgfeld in Franken (im jegigen bairifchen Rreis Unterfranten), geboren in ben achtziger Jahren bes 15. Jahrhunderts. Der Rame wird berichieben gefchrieben: Bitus Birte, Bitus Berle, Berler, Berlerus, Burler. 3m Binterfemefter 1500/1 murbe et in Leipzig inscribirt; icon um Jaftnacht 1501 murbe er Baccalaureus und um Faftnacht 1507 Magifter ber freien Runfte. Bu feinen Lehrern geborte Bermann bon dem Buiche, ber "Banderprediger bes humanismus", wie man ibn genannt hat, ber 1503-1507 in Leipzig lehrte. 3m 3. 1516 wurde er bom Bifcoi von Bamberg, Georg bon Limpurg, jum Sofmeifter und Reifebegleiter feines Reffen Rarl berufen, mit bem er nach Ingolftabt ging. Gier wurde er am 10. Januar 1517 als Würzburger Rlerifer (clericus Herbipolensis) eingeschrieben. Rach zwei Jahren jogen bie beiben nach Bavia, bon wo aus B. Benedig befuchte und ben gelehrten Joh. Baptifta Egnatius fennen lernte. Auf ber Beimreife Wien auffuchenb, erhielten fie bie Radpricht bom Tobe bes Bifchofs Georg bon Bamberg, ber im Dai 1522 geftorben mar, und fehrten beshalb fofort nach Franten gurud. Im Berbfte beffelben Jahres ift 2B. in Biefenfieig (jest im wurttembergifchen Oberamt Geiglingen), mahricheinlich ale Stiftsberr. Bielleicht mar biefe Stelle bie Belohnung für feine Thatigfeit ale Reifebegleiter. Bermuthlich bat er in ber weltabgeichloffenen Ginfamteit von Biefenfteig bis an feinen Tob, beffen Jahr wir nicht tennen, gelebt. - Mit mehreren Sumaniften ftand 2B. in freundschaftlicher Berbindung, fo 3. B. mit Belius Cobanus Beffus, bem befannten neulateinischen Dichter. Außerbem wechselte er Briefe mit Billibald Pirdheimer, wobon fich zwei erhalten haben. Auch Luther mar er anjangs nicht abgeneigt, wenn gleich ihm beffen Beftigfeit bald miffiel. In Leipzig, wo er magister legens, wenn auch nicht eigentlich Projeffor mar, gehorte Camerarine, ber bei ihm Plautus borte, gu feinen Schulern. Geine litterarifche Thatigfeit fällt in Die Leipziger Beit bon 1511-1515. Damale ericbienen bon ibm bei bem Druder Melchior Lotter Die Epifteln des Gorag (1512 u. 1513), funf latei. nifche Dialoge Lucian's (Palinurus, Scipio, Birtus, Scapha, Bercules) 1513, Balerius Maximus (1510), Cicero's Schrift de oratore, besonders aber gwolf Comobien bes Plantus in 16 verschiedenen noch exiftirenben Druden. Gine Bergleichung Diefer Drude mit den Italienern lehrt, daß er, wie es auch fein Lehrer Buid machte, taum etwas anderes that, als bag er die Musgaben von Saracenus und Baptifta Bins wiederholte. Obgleich er 1512 den "vetus Codex" bes Plautus, ber jest in ber Baticana ift, bon Martin Polich von Melrichftabt (Mellerftadt) erhalten hatte, hat er benfelben nicht benugt. Mit feiner Bibliothel tam biefe wichtige Banbichrift 1516 nach Bamberg. hier nahm fie Camerarine an fich, und aus beffen Rachlag tam fie in die Beibelberger Bibliothet. Durch bie Eroberung Beidelberge 1622 manberte fie mit ber Balatina nach Rom. Go ift ber Rame Berler's mit ber Geschichte bes Plautustertes ungertrennlich ber-Infipft. - Bis auf fr. Ritfchl mar biefer humanift fo gut wie vergeffen. Grit Ritfchl's Scharffinn, unterftut burd bie reichen Renntniffe Beermagen's auf bem Belbe ber Belehrtengeschichte, bat ben verbienten Dann wieber ins Licht ber Geichichte gerlidt,

Werthof. 15

Bgl. Fr. Ritschl's Rleine philologische Schriften III (Leipzig 1877), 3. 78—119, V (1879), S. 40—92, wo auf S. 61 ff. auch Briefe und Gebichte Werler's abgebruckt find.

R. Hartfelder.

Berlhof: 3ohann 2B., Rechtslehrer, geboren gu Bubed am 12. Darg 1660. f in Belmftebt am 25. April 1711. Der gleichnamige Bater mar ein angesebener, wiffenicaftlich gebilbeter Burger in Lubed; Die Dutter, Dorothea Glifabeth entftammte ber Gelehrtenfamilie Meibom, und mar eine Tochter bes befannten Argtes und Polybiftors Johann Beinrich Meibom, ber nach mehrabriger Behrthatigteit in Belmftebt ju Libed ftarb. . . . . 2B. bezog erft 15 Jahre alt bie Univerfitat Gelinftebt, an ber er feche Jahre philosophifche, hauptfachlich aber juriftifche Borlefungen befuchte; ju feinen berborragenberen Lehrern gablte Brofeffor Conring, unter bem er bor feinem Abgange bon ber Sandelsichule feine Dissertatio politica de maritimis commerciis" (Belmftebt 1680) vertheibigte. 1681 trat er eine größere Reife an und befuchte für furge Beit Raffel, Marburg, Giegen, bann Frantfurt a/Dt. und Speher, ben bamaligen Sig bes Reichsfammergerichtes, um bas Berfahren biefes bochften Gerichtshofes burch eigene Anfchauung an Ort und Stelle fennen gu lernen. Bon bier wandte er fich nad Freiburg i/Breisgau, Tubingen und Strafburg, wo er ein volles Jahr als Schiler bes bernihmten Obrecht gubrachte, beffen taglicher Tijchgenoffe er mar und beffen belehrende Unterweifungen feine juriftifchen Studien wesentlich forberten. Rach mehrwochentlichem Aufenthalte an ben Afabemien gu Bafel und Genf bereifte er Frantreich bis an die fpanifche Grenge, und boten ihm die großeren Stabte ber Provence burch ihre geschichtlichen Dentmale mannichfache Anregung. Auf bem Ridwege berührte er Zonloufe, Borbeaur, Rantes, bann Orleans, wo er bie vollerrechtliche Doctrin bes Sugo Grotius unter bem Titel: Positiones Miscellaneae" pertheibigte, und aus biefem Unlag (Spatherbft 1682) mit vieler Ausgeichnung gum Licentiaten ber Rechte ernannt murbe. 3m Februar 1688 tam er nach Baris, und fuchte auch bier feiner Gewohnheit gemag ben Umgang mit bervorragenden Gelehrten. Er gebachte über Belgien, beffen größere Stäbte und nambaite Juriften er befuchte, nach England ju geben; allein die Runbe bon bem unerwarteten Ableben feiner Mutter bewog ibn ju unverweilter Beimfebr. Er traf nach mehr als breijahriger Abmejenheit im Frithjahre 1684 gu Saufe ein, wo er nach Conring's Ableben feinem Buniche gemäß am 22. Juli 1686 an beffen Stelle in Belmftebt jum Brofeffor bes bffentlichen Rechts ernannt murbe. Behn Jahre ipater (1696) jum Doctor juris civilis erflart, erhielt er bie öffentliche, orbentliche Professur ber Inftitutionen und bes Strafrechtes, welche er am 19. Robember 1696 mit einer Rebe: "De arctissimo Jurisprudentiae et civilium studiorum nexu" (Belmftebt) antrat. - 1700 wurde er jum Rector ber Univerfitat ermablt und einige Jahre fpater (1708) bon Bergog Anton Ulrich unter Berleihung bes hofrathtitels jum erften Profeffor bes Cober beforbert, welche Stellung er nur brei Jahre belleibete, ba er am 25. April 1711 im 52, Lebensjahre mit Tob abging. 2B., ber eine auserlefene Fachbibliothet befaft, galt bei feinen Zeitgenoffen als grundlich gebildeter Jurift, und wird ibm rine febr forgfältige Behandlung ber übertragenen Rechtsgutachten (Responsa) nachgerubmt. Die bon ihm binterlaffenen Gebichte zeugen bon ungewöhnlicher bichterifder Begabung. Er fchrieb mehrere Differtationen, Abhandlungen und Poemata, welche Schriften 3. S. b. Seelen im 3. Teil feiner Athenarum Lubec. outgablt.

29. war mit einer Tochter des Gelmftebter Professon Baul rathet. Sein altefter Sohn, Johann Geinrich (geboren gu bein begabter, ftrebsamer junger Mann, ber gleich seinem Bater bi

Merhei-

16 Werthof.

trug fich mit bem Plane, eine Gesammtausgabe ber Schriften seines Baters ju beranstalten, ftarb jeboch vor eigentlicher Inangriffnahme als Student am 31. October 1717 in einem Alter von 25 Jahren.

Progr. Memoria Jurisconsult. illustr. J. Werlhof d. 25. Apr. 1711 (Helmstadii). — Bedler's Real-Encyllop. sub voce Werlhof. — J. H. von

Seclen, Athenae Lubecens. Pars III, Sect. 1, S. 164-177.

Berlhof: Paul Gottlieb\*) 2B., berühmter Urgt bes 18. Jahrhunderts, wurbe am 24. Marg 1699 in Belmftebt geboren. Er widmete fich bem Stubium ber Beilfunde in feiner Baterftadt befonders unter Leitung feines naben Berwandten Meibom und bes Chirurgen Beifter, baneben genog er aber auch ben Unterricht bes Theologen und Siftoriters Treuer, fowie anderer Behrer ber baterftabtifchen Univerfitat. Rach beenbigten Studien ließ er fich als Argt in Beine bei Gilbesheim nieder und erlangte erft fpater (1723) bie Doctorwurde in Belmftebt mit ber Inauguralabhandlung: "De medicina sectae methodicae veteris ejusque usu et abusu". - Auf ben Rath bes hannoverichen Leibmedicus Auguft b. Sugo fiebelte 2B. 1725 nach Sannover über, wo er bem furg porber berftorbenen Argte Joh. Andr. Plobr in der Pragis fuccedirte und beffen Tochter beirathete. Durch feine gludlichen Curen und eine Reihe von gelehrten Arbeiten gelangte er balb gu fo großem Unfeben, bag er 1729 jum Sofmebicus ernannt murbe und als Rachfolger von Spieg einen Ruf nach Selmftebt erhielt, ben er aber ablehnte. 1742 murbe er letter Leibargt, 1760 rudte er nach bem Tobe bes oben ermabnten b. Sugo in feine Stelle als erfter Beibargt ein. Geine Benoffen in diefem Amt waren bamale Gbel, Bolycarp b. Lepfer in Gelle und bie Gottinger Profefforen Richter und Roeberer. Trot mehrfacher anderweitiger Berufungen an auswärtige Sofe und Universitäten, Die er feinen großen argtlichen Erfolgen und feiner bebeutenben Gelehrfamfeit verbantte, verblieb 29. bis an fein Lebensenbe Sannover treu und ftarb bier nach langerem Leiben am 26. Juli 1767. - 2B. gehort ju ben bedeutenoften und angefehenften Mergten ber erften Galfte bes borigen Jahrhunderis. Er war ein außerorbentlich gelehrter Argt, bedeutenber Sprachfenner - noch in feinem 64. Lebensiahre erlernte er bas Schwedifche - ein ausgegeichneter Diagnoftifer und glangender Stillft, ber fich auch als Dichter einen Ramen gemacht bat. Geine Bedichte, (herausgegeben von der deutschen Gefellichaft in Gottingen. Dit Borrebe Beren D. Albrecht Saller's, Sannover 1749. 2. Aufl. 1756), fanben bei ben Beitgenoffen, befonbers bei feinem Freunde A. b. Saller lebhaften Beifall. Beutzutage ift ber poetifche Berth berfelben ungleich viel geringer als ihr culturbiftorifder Berth und oas litterarhiftorifche Intereffe, bas fich an fie fnupit. Doch bat fich bon ben brei "geiftlichen Studen", mit benen bie Sammlung beginnt, bas lette, ein "Buglied aus bem 130. Pfalm. 1742" mit dem Anfange "herr, ber du in ber Bobe wohneft", bis in die jungfte Beit im Luneburger Gefangbuch erhalten. Dit U. v. Saller unterhielt er fein Leben lang innige, freundichaftliche Begiehungen und einen lebhaften Briefwechfel in englifcher und frangofifder Sprace-2B. ift fpeciell die Berufung Saller's an die neu gegrundete Georgia Augufia in Gottingen gu verbanten, wie er benn überhaupt an ber Errichtung ber Gottinger Uniberfitat einen großen Untheil (neben b. Dilnchhaufen) genommen bat, Schon 1783 erftattete er ein ausführliches Butachten fiber bie neu gu errichtenbe medicinische Facultat, fur bie er brei Profesoren und bie Grandung eines hospitale empfahl. Die Freundichaft Berthof's mit haller hatte nicht blog in

<sup>\*)</sup> Richt Gottfried, dies ift ein Jerthum verschiedener Quellen. Bet Latinifirung, 3. B. unter dem Rupferftich bei Bruder, nennt er fich dementsprechend auch Theophilus.

Bernbl. 17

ber willenicaitlichen Gemeinschaft, fondern auch gang befonders in ber poetischen Beidaftigung ihre Urfache. - In ber Geschichte ber Beilfunde, fpeciell ber Bathologie ift Werthoj's Rame und Anbenten burch bie nach ihm benannte Prantheit beremigt, ben fogenannten "morbus maculosus Werlhofii", eine Art pon mit Blutfleden und blutigen Sautausichlagen einhergebenber Affection, beren Symptomencompley er guerft im Bufammenhang erfannte und ichilberte. B. perialte ferner ein epochemachenbes Wert über bie Wechfelfieber, betitelt: Observationes de febribus praecipue intermittentibus et ex harum genere continuis etc. (Sannover 1732, 1745; Benedig 1757, 1764; beutich: Ropenbagen 1785). Siftorifch bemertenswerth ift eine andere Schrift über bie Blatfron, betitelt: "Disquisitio medica et philosophica de variolis et anthracibus, abi de utriusque affectus antiquitatibus signis, differentiis, medelis disserit" Gannober 1785). Gine Befammtausgabe feiner Schriften, ju benen noch mehrere Auffage im Commercium litterarium Norimbergense und anberen Beitdriften geboren, veranftaltete Wichmann in 8 Theilen (Sannover 1775-76). - Mis Argt und Denich mar 2B. außerordentlich beliebt, "ebenfo groß als reaftischer Argt, wie verehrungswürdig als Menich", wie es in einem ber gablreichen Rachrufe beißt. "Geine Clientel reichte von Mostau bis nach Rom. Gr war in allen Familien bon Sannober Berr und Meifter aller Bergen, ein riner Dofmann, ein Mann von großem politifchem Ginflug und unglaublich bienftfertig, gutig, bulfreich, großmuthig, fcnell jur Gulfe und voll Gefühl für iebes Menschen Roth" (Zimmermann). — 2B. war zwei Mal verheirathet. Rach bem Tobe seiner erften Frau (1742) heirathete er 1743 die verwittwete Frau be Brofeffore ber Rechte hartmann in Riel, Sarah geb. Scriver, Tochter bes Statsrathe Scriber in Riel. Mus biefer Che entftammte ber fpatere berbormgenbe hannoveriche Jurift Wilhelm Gottfried 2B.

Bgl. Biogr. Lex. VI, 245 u. die baselbst genannten Quellen. — Jacob Brudner, Bilber-sal, siebentes Zehend. Augsburg 1743. — Rambach, Anthologie, Bd. 4, S. 424. — Richter, Biographisches Lexiton, S. 442. — Bode, Quellennachweis, S. 169. — Goedele, 2. Aufl., Bd. 4. S. 19. — Ferner einen gelehrten und gründlichen Aussahl des Geheimen Justigraths Prosessor Dr. Frensbors, betitelt: Briese zweier hannöverscher Aerzte an Albr. v. Haller in der Zeitschr. d. histor. Bereins für Riedersachsen, Hannover 1891, S. 103—159; die übrigen Seiten dis zum Schluß des Artisels S. 199 betressen d. Rimmermann). Pagel.

Bernbl: Jojeph BB., Generalbirector ber öfterreichischen Baffenfabrits-Befellichaft, geboren ju Stehr in Ob. Defterr. am 26. Februar 1881, † ebenbalelbit am 29. April 1889. Seine Eltern, Leopold und Anna 2B., betrieben anfanglich eine Bohrerichmiebe, Die fie noch in ben gwanziger Jahren gu einer fleinen Fabrit erweiterten, in welcher Bewehrbeftandtheile erzeugt murben. -B bejuchte guerft burch fechs Jahre bie Rormalicule feiner Baterftabt, erlernte ann in Bien bei bem Gewehrsabritanten Fruhwirth bie Buchsenmacherei und pfeiner Beimath bie Feilenhauerei. Run begab fich ber junge Dann auf die Banberichaft, mobei er in ben verschiebenften Wertstätten und Fabriten fich jene rettifchen Renntniffe aneignete, Die ibn fpater in ben Stand festen, alle Arbeiten feiner Fabrit bis ins fleinfte Detail felbft beurtheilen und controlliren tonnen. 1849 ließ fich ber thatendurftige Jungling ohne Wiffen feiner Eltern Bien freiwillig ju einem Chevaulegersregimente affentiren, wurde aber salb auf Betreiben feiner Eltern "commanbirt beurlanbt". Rach Stepr gurudgelehrt, etablirte er fich querft felbstandig und beschäftigte in einer "Schleife" nwa ein Dugend Arbeiter. Rach bem Tobe feines Baters 1855 unterftfitte er leine Dutter auf bas thatfraftigfte in ber Fortführung bes Gefchaftes, bas er auf jebe Beife zu beben fuchte; 1862 übernahm er bie felbitanbige Beitung beffelben. - Sogleich ging nun 2B. mit ber ihm eigenen Energie baran, fein Ctabliffement, in dem bieber nur Baffenbeftandtheile gur Lieferung far bie Baffenfabriten in Wien, Prag und Ferlach erzeugt wurden, in eine felbftanbige Baffenfabrit umzuwandeln. Raum hatte er das erreicht, fo fuchte er in birecte Beschäftsverbindung mit Amerita ju treten, woher gerade damale mabrend bes Burgerfrieges viele Baffenbestellungen in Guropa einliefen. 2B. reifte lelbit nach Amerita. Geinen beabfichtigten 3med fonnte er gwar nicht erreichen; bafür aber lernte er auf biefer Reife bie Bewehrerzeugung lediglich mittelft Specialmafchinen tennen, und nach feiner Rudtehr ging er fofort baran, biefes Shitem confequent und raich auch in Stehr burchzufuhren. Go fam es, bag feine Fabrit in turger Beit eine ber leiftungsfähigften Guropas murbe. - 1867 ber einigte er fich mit feinen Brudern Frang und Ludwig gur Firma 3. F. Wernd u. Comp. 218 nach bem Jahre 1866 bie öfterreichifche Regierung an Die Ginführung des hinterladeripftems fchritt, mar bas "Berndl-Bewehr" es, bas unter mehr als hundert eingereichten Spftemen als das befte befunden und angenommen wurde. 80 000 Borderlader wurden in das neue Spftem umgewandelt, und nach und nach die Bewaffnung ber gangen öfterreichischen Urmee mit bem Bernol-Bewehre burchgeführt. Die Fabrilanlagen mußten abermals vergrößert werden, und 1869 wurde die Firma J. F. Werndl u. Comp. in eine Actiongefellschaft mit dem Titel: Defterreichische Baffenjabrits Gefellschaft umgewandell beren Generaldirector Joj. 2B. blieb. - Raftlos mar er für die Beiter entwidlung der Unternehmung thatig. Als 1873 Die deutsche Regierung bae "Maufer-Gewehr" einführte, gelang es ber Umficht und Energie Bernbl's, fur Die ofterreichische Baffenjabrit die Lieferung eines großen Theiles Diefer Gemebn und großer Quantitaten von Bewehrbestandtheilen au erhalten. Die tabellofe und ichnelle Ausführung Diefer Beftellung begrundete ben Beltruf Des Stepter Etabliffemente. Bald liefen große Reubeftellungen von Franfreich, Briechenland, Rumanien, Montenegro ac. und felbft bon außereuropaifchen Staaten, namentlich von Berfien ein. - Anfange ber achtziger Jahre trat burch langer Beit ein Stillftand in der Baffenerzeugung ein, taufende von Arbeitern mußten entlaffen werden; für die übrigen aber forgte 2B. durch eine Reihe von anderen Unternehmungen. Gine ber größten babon ift bie bon ibm angeregte eleltrifche Musftellung in Stepr im 3. 1884. - Mit der Ginfilhrung ber Repetitgewehre tam neues Leben in Die öfterreichische Baffenfabrit. Die Reubewaffnung bes öfterreichischen Seeres mit bem Mannlicher - Bewehr murbe ibr faft aus ichlieglich übertragen, und turg bor feinem Tode gelang es 28., far Diefelbe auch bon Deutschland Die Bestellung von 250 000 Repetingewehren ju erhalten Beim Tobe Bernbl's beschäftigte die Steprer Fabrit etwa 8000 Arbeiter Die wochentlich etwa 8000 Gewehre herzustellen im Stande maren. - De Actien-Befellichaft felbft hat 2B. eine vortreffliche Organisation gegeben. Fan Die Arbeiter mar er ein mabrer Bater; für fie und ihre Familien baute er ein große Angahl netter, gefunder Bohnungen; Die Stadt Stepr, insbesondere bie Urmen verehren ibn noch heute wegen feiner humanen Schopfungen ale ibre größten Bohlthater. - 2B. war feit bem Jahre 1858 mit Caroline, eine Tochter Des Defferfabritanten Beindl in Bieferfeld, vermablt; Diefer Ghe ent fproffen funf Rinder, brei Gobne : Frang, Ludwig und Couard, und gwei Tochter Caroline und Anna, bon benen erftere mit Baron Imboi, lettere mit 30h Braf Lamberg vermahlt ift. - 1894 murbe 2B. auf bem Frang-Jofef-Blat i Stepr ein von Brof. Bictor Tilgner in Bien in Erg ausgeführtes Monumen gefeht, beffen Enthullung am 10. November beffelben Jahres flattianb. Didinger.

Berneburg: Johann Friedrich Christian W., geboren am 1. September 1777 zu Eisenach, † am 21. November 1851 zu Jena. W. hatte sich ansänglich dem Wunsche seines Baters entsprechend dem Kausmannsberuse gewidmet; seine Reigung zur Mathematik dewog ihn indeß, die betretene Lausdahn bald wieder zu verlassen. Er besuchte die Universitäten Jena und Leipzig, auf welch letztere er 1799 mit einer Dissertation über das Duodecimallystem zum Dr. phil. promovirte. Darauf zog er sich zunächst für einige Jahre in seinen heimathsort zurück. 1803 habilitirte er sich als Privatdocent an der Universität kolttingen, verließ jedoch, durch die damaligen Zeitverhältnisse bewogen, schon im J. 1805 die Stadt wieder, um abermals für längere Zeit in seine Heimath zurückzusehren. 1808 wurde er durch den Großherzog Karl August als Lehrer der Wathematik am Pageninstitut zu Weimar angestellt, und während der Jahre 1812—14 war er in gleicher Eigenschaft am Chmnasium zu Eisenach thätig. Seit 1818 war er Privatdocent und Professor extraordinarius an der Unisert

perfitat Jena.

Bon feinen Schriften beben wir berbor: "Rurge Darftellung eines Bablenund barnach gegebenen Maag-, Gewichts- und Manginftems" (Leipzig 1800); Beweis, bag unter allen möglichen Bablen- und diefen gleichartigen Theilungs. oftemen nur basjenige bas einzig volltommene ift, in welchem jede hobere finheit aus taun (awolf) nachft niederen Ginheiten besteht" (Leipzig 1800); Der Philosoph ober Beltweife, wie er fein und nicht fein foll, muß, barf und ann u. f. w." (Leipzig 1800); "Rurze miffenschaftliche Darlegung ber Unhaltvarfeit und Brundlofigfeit fowohl bes transcendental-idealiftifchen Suftems bon Hichte, als auch bes Spftems ber eiteln Benuftlehre feiner Gegenfufter und bes intischen Systems" (Leipzig 1800); "Neu verbefferte grundliche Theorie des Bindmublenflugels" (Leipzig 1800); "Allgemeine neue, weit einfachere Dufitdale für jeben Dilettanten und Mufiter. Dit einer Borrebe von 3. 3. Rouffeau" (Goiba 1812); "Merfwurbige Phanomene an und burch verschiebene Brismen; ur richtigen Burbigung ber Remtonichen und ber Goetheichen Farbenlehre" Mumberg 1817); "Ueber Die zeitherige Beftimmung ber Dauer eines Benbelchlages und ber Fallhobe in einer Sefunde" (Eifenach 1817). Schrieb außerbem Lehrbucher ber Arithmetit und lieferte Auffage in 3. Fr. Reichardt's Mufifal. Monatsichrift", in Boigt's "Magazin für ben neuesten Buftand ber Raturtunde", in Oten's "Ifis", in Gilbert's "Unnalen ber Physit" u. a. m.;

Datte auch Antheil an Pierer's "Encytlop. Wörterbuche".

Bgl. Reuer Refrolog d. Deutschen. 29. Jahrg., 1851. Weimar 1858.

Pütter, Bersuch einer atademischen Gelehrtengeschichte von der GeorgAugustus-Universität zu Göttingen (fortgesetzt von Saalseld). Dritter Theil
von 1788—1820. Hannover 1820. Bierter Theil von 1820—1837. Göttingen 1838. — Meusel, D. gelehrte Teutschland. Lemgo 1827. — Poggenborff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch.

Robert Knott.

Berneburg: Johann Wilhelm Abolf W., Forstmann, geboren am 2. August 1813 in Geiligenstadt (im Fürstenthum Eichsseld), woselbst sein Bater als Präsecturrath in westsällichen Diensten stand, † am 21. Januar 1886 in Griurt. Rachdem sein Bater 1816 als Mitglied der Regierung nach Ersurt worden war, besuchte er von seiner Schulpslichtigkeit an das Shunasium in Ersurt die 1830 und dann noch 1½ Jahre lang das kölnische Gymnasium wersurt des 1830 und dann noch 1½ Jahre lang das kölnische Gymnasium Berlin. Bom Herbste 1831 die dahin 1832 genügte er seiner Militärpslicht als Ginjähriger bei dem 24. Insanterieregiment zu Ersurt. Hieraus wurde er 1833 in das preußische reitende Feldsägercorps ausgenommen und bildete sich den Jahre lang in den Obersörstereien Schleusingen, Lohra und Liebenwerda maltisch aus. Nachdem er 1835 die Feldmesserprüsung bestanden hatte, wurde

er 1836 zur Forstatademie Eberswalde commandirt, wo er zwei Jahre studitte. 1838/89 absolvirte er die Obersörsterprüsung. Seine Anstellung als Obersörster ber königkichen Obersörsterei Schleusingen-Reundors (im Regbezk. Ersurt), welche er schon vom 1. März 1841 ab commissarisch verwaltet hatte, ersolgte duch Patent vom 7. März 1842. Am 1. Februar 1848 wurde er in gleicher Eigenschaft aus die Obersörsterei Reubrück (im Regbezk. Franksurt a. d. D.) verseht. Am 1. Juli 1852 zur Bertretung des Forstinspectors v. Waldaw nach Ersurt beordert, wurde er am 6. April 1853 definitiv zum Forstinspector ernannt. Am 13. Juli 1857 erhielt er den Titel "Forstmeister"; am 9. Februar 1863 wurde er zum Forstmeister mit dem Range eines Regierungsrathes ernannt. Im September 1865 mit Wahrnehmung der Geschäfte des Obersorstweister heaustragt, erhielt er am 8. Februar 1868 den Charafter als Obersorstweister Hierauf ersolgte endlich im Februar 1869 seine Ernennung zum wirklichen Obersorstmeister und Ritdirigenten der Forstabtheilung bei der Regierung zu Ersurt. Auf seinen Wunsch wurde er am 1. Juli 1881 pensionirt; jedoch besorster

hielt er feinen Bobnfit in Griurt bei.

2B. war ein nicht nur forftlich, fondern auch naturwiffenschaftlich bochgebilbeter Mann. Bon Saus aus etwas ibeal angelegt und von regem wiffenichaftlichen Streben erfallt, fant er - obicon burch feinen umfangreichen bienftlichen Birfungefreis fart in Anfpruch genommen - boch noch Duge ju fchriftftellerischer Thatigfeit. Geine Arbeiten bewegen fich auf ben Bebieten ber Baldbau-, Forftichuslehre und ber Entomologie. Befannt murbe er junachft durch zwei Abhandlungen in Grunert's Forftlichen Blattern ("Bur Balbiduy-Frage" im 14. Beit, 1867, G. 1-47 und "Bur Planterwirthichaits-Frage" im 16. Beft, 1868, G. 97-114). Schon bier trat er mit großer Barme und Entichiedenheit für die "geregelte" Planterwirthichaft ale die im Principe bem Gebeihen ber Balber am meiften entsprechende Behandlungsweise ein. In einem fpateren Auffage: "Ueber ben geregelten Blanterbetrieb" (Dandelmann's Beitfchrift für Forft- und Jagowefen, VII. Band, 1875, G. 434) bricht er eine nochmalige Lange fur Diefe Balbform, namentlich gegenüber bem uniformen Rablichlagbetriebe. In feiner Gigenschaft als Oberforftbeamter war er gugleich bemuht, ben bier ausgesprochenen Anfichten auch bei ber Bewirthschaftung ber feiner Obhut unterftellten Balbungen möglichfte Ausbehnung zu berichaffen, und gwar befonders in ben auf Dufcheltalt ftodenden Buchen - Mifchbeftanben bes Eichsfelbes. Bier fuchte er die leberführung ber gleichalterigen Sochwaldbestande in Blanterbeftanbe burch Bocherhiebe gu bewirten. In ben Sodwalbrevieren bes Thuringerwaldes begnugte er fich bamit, in die Berjungungen möglichft reichen Ueberhalt von Tannen und Buchen einwachsen ju laffen und bie meiftens aus Mittelwalb aufgewachsenen Buchen felbft auf fehr geringen Bobenclaffen (Sandboben) ju erhalten begm. als Laubholg ju berjungen. Die Thatfache, baf man ben bon ihm ale allgemeine Birthichaftsform angebahnten regelmäßigen Blanterbetrieb - abgefeben von Sobenlagen und fteilen, flachgrundigen Sangen neuerdings in ben betreffenben Dertlichfeiten verlaffen und fich wieber bem ichlagweifen Bochwaldbetriebe jugewendet bat, legt ben Schlug nabe, bag bie bon 2B., ber gu viel bon ber Ratur erwartete, bon feiner Birthichait erhofiten gunftigen Erfolge nicht eingetreten find. Es tann bies nicht befremben, ba B mit ber Empfehlung bes Blanterbetriebs, bem ftarte Schattenfeiten eigenthamlich find, viel gu weit ging. - In ber Durchforftungsfrage weift er in einem turg por feinem Tobe gefchriebenen fehr ruhig und verftandig gehaltenen Auffahe (in Dandelmann's Zeitschrift ac., XVIII. Jahrg., 1886, G. 185) bie Borggrebe de Blanterburchforftung mit bollem Rechte als eine Theorie bon bocht zweifelhaften Berthe auf fo lange gurud, ale nicht burch langjabrige, umfaffenbe und eracte

Untersuchungen bargethan fei, bag infolge biefer Durchforftungemethobe wirklich beffere Bestanbe erzogen und eine namhafte Steigerung bes Bumachfes erzielt werbe. - Sonftige bon ihm in ber obengenannten Zeitschrift niedergelegte 216. bandlungen und Mittheilungen find: "Bur Bogelfcupfrage" (I. Band, 1869, 5. 96); "Die Birthichafts- und Bermaltungs-Ergebniffe in ben Ronigl. Forften des Regierungsbezirts Erfurt im Jahre 1866" (II. Band, 1870, G. 150); "Der Bangenbaum" (V. Band, 1873, G. 129); "Tortrix viridana" (bafelbft, 5. 236); "Roch etwas aber bas Ringeln ber Spechte" (VIII. Band, 1876, 5. 274). Urfprünglich ftellte er bie Theje auf, daß der Specht insettenfreie Stamme beshalb behade und ringele, um Baftfafern (begw. Rindenfleifch) gu genießen. Spater neigte er fich aber ber Ronig'ichen Sypothefe, bag bas Ringeln lediglich jum Zwecke bes Saftgenuffes erfolge, ju. - Endlich mar er auch ein febr grundlicher Schmetterlingstenner. Sein Buch "Der Schmetterling und fein Leben" (1874) behandelt bie afibetifche und prattifche Bebeutung ber Falter in einer hochst angiebenden und nach manchen Richtungen bin fogar rigenartigen Beife, Die felbft bem erfahrenen Lepibopterologen neue Seiten bietet.

2B. war als hervorragende wiffenschaftliche Kraft in den 1870er Jahren wiederholt Mitglied der Forst-Ober-Examinationscommission und Vorsigender der Commission für die Jägerprüsungen bei den Bataillonen 4 und 10. Außerdem fungirte er mehrmals als Vorsigender bei den Jahresversammlungen des

Bereine thftringifcher Forftwirthe.

Forfiliche Blatter, Reue Folge, 1886, S. 111 (Netrolog von Grunert). Amtliche und private Mittheilungen. R. Ses.

Berned: Bilbelm B., öfterreichifcher Militar- und Augenargt, bon leffen Bebensgeschichte nichts weiter befannt ift, als bag er anfangs in Braunau im Innviertel eine Bribatheilanftalt fur Augenfrante befag und fpater nach Salgburg Aberfiedelte, mo er 1843 ftarb. 2B. hat fich mannichfache Berbienfte um Die Augenheilfunde erworben. Die Wiffenichaft berbantt ihm werthvolle, befonders hiftologische, Untersuchungen über bie Entwidlung ber Linfe und Unientapfel, Experimente über bie Folgen ber Bermundung des Linfenfpftems und über traumatifche Erfranfungen bes Auges überhaupt (publicirt in b. Ammon's Beitfchr. 1884-1835, IV-V). Forfchungen über contagiofe Augenentifinbungen, Berfuche mit Bromquedfilber, ber Rinnoberraucherungscur bei Sophilis, bem jalgfauren Golbe, bem Biperin beim Bechfelfieber und beim Tripper, ben Wirtungen von Emetin, Strochnin, Strammonium, Belladonna and Spolchamus auf bas Auge (publicirt in Clarus' und Rabius' Beitragen pur med, und chir. Rlinit 1833-34) und manches andere. Auch veröffentlichte er: "Rurggefaßte Beitrage jur Renntnig ber Ratur, ber Entftehung u. f. w. bes Bospitalbrandes" (Salzburg 1840); "Ueber bie fünftliche Mundwintel- und Eppenbilbung burch blutige Umichlagung ber Munbhaut" (p. Graefe's und n. Balther's Journal 1830).

Biogr. Leg. VI, 245. Bagel.

Bernefint: Franz W. wurde am 19. Februar 1764 zu Bischering gesaren. Er fludirte in Göttingen Medicin und Raturwissenschaften und besuchte namentlich die Vorträge von Blumenbach, Langenbeck und Hausmann. Von den Raturwissenschaften zog ihn hauptsächlich die Botanik an. Er wurde daher auch, nachdem er die Doctorwürde erlangt hatte, zum Prosessor der Botanik ernannt, abse aber daneben auch die ärztliche Proxis aus; später wurde er Medicinalrath in Ranster. Er stard daselbst am 6. Februar 1839. Bon seinen Werten sind m erwähnent: "Icones plantarum sponte in episcopatu Monasteriensi nascentum (Monasterium Westphalorum 1798); "Abhandlungen über einige Classen von Bstanzen, die in unserem Hochstiste wild wachsen" (im Münsterschen

Intelligenzblatt 1799); "Der Garten fur Die deutsche Flora gu Minfter" (im Rhein.-Beftfälifchen Anzeiger 1821); "Erfahrungen über die Birtungen bes Bipernbifes" (in den Abhandlungen ber argtlichen Gefellschaft zu Munfte: 1829). Außerbem ericbienen noch fleinere Auffage in Bilbert's Annalen ber Phofil Boggenborff's Annalen, Leonhard's Beitschrift für Mineralogie und Oten's 3fis. 23. B+ 1

Bernefint: Friedrich Chrift. Bregor 2B., Cohn bes Brofeffors und Medicinalrathes Frang 20., wurde in Dunfter in Weftfalen am 13. Marg 1798 geboren. Rachbem er bas Symnafium feiner Baterftadt abfolvirt hatte, ftubirte er bon 1814-17 auf der dortigen Universität Medicin und Raturwiffenichaften und bezog barauf die Univerfitat Gottingen, um hauptfachlich Blumenbad, Langenbed, Stromeber und hausmann gu boren. 1820 feste er feine Studien in Biegen fort. Rachdem er am 13. november beffelben Jahres Die Doctorwurde erlangt hatte, habilitirte er fich ale Privatbocent bafelbft. Schon im folgenden Jahre erhielt er bie Stelle eines Profectors, wurde am 26. Dai 1825 jum außerorbentlichen Profeffor ber Mebicin und am 22. Ceptember 1826 jum orbentlichen Projeffor in ber philojophifchen Facultat einannt. Er trug Rerbenlehre, Anatomie und Mineralogie vor. Seine Bortrage waren febr befucht und fanben große Anerfennung. 2B. war ein außerordentlich tenntnifreicher, inchiger Belehrter, ber vorausfichtlich noch viel fur bie Biffenicaft geleiftet haben murbe, wenn ihn nicht ein fruber Tob ereilt batte. Außer einigen fleineren Auffagen in berichiebenen Beitungen bat 2B. fein großeres Bert binterlaffen. Die Autarbeitung feiner Bortrage über Rerbenfunde fur ben Drud, gu melcher Commering ibn aufgeforbert hatte, vereitelte ber frube Tob. 2B. ftarb am 28. Mary B. Def.

1835 an einer Behirnentgundung.

Berner: 28. Graf bon Graningen. Rachbem Bergog Cbethard im 3. 939 mit ben Baffen in ber Sand gegen Ronig Otto I. gefallen war, trennten fich die heffischen Saue von dem fibrigen Frankenlande los und gerfielen in eine Ungahl unabhangiger, nur unter bem Raifer ftebenber Bebiete und Berrichaften, in benen gablreiche Brafen und Berrengeschlechter schalteten. Rachft ben befannten Brafen bon Biegenhain find es befonders zwei Familien, welche auf Die Geschide bes Landes großen Ginfluß gehabt haben und bemgemas bem Foricher oftere entgegentreten, nämlich biejenige ber Gifonen ober ber Burggrafen bon Budensberg und jenes Brafenhaus, welches nach bem gleichformigen Ramen feiner Blieber bas Wernerifche genannt wird und beffen letter Sprog im 3. 1121 mit Berner bon Gruningen ins Grab fant. Duntel find Die Uranfange, zweifelhaft bie Urfige biefer Beichlechter und nur als Spotheje fann es angefeben werben, wenn ber Siftorifer, welcher guerft fpftematifch in biefe vermidelten Berhaltniffe Licht gu bringen berfuchte, wenn Bend bie Bermuthung ausspricht, bag bie genannten Familien Seitenlinien bes Salifch- Wormfifden Ronigshaufes, Die Ahnherren ber erfteren Bruber Bergog Ronrad's bes Beifen gewesen feien. Un und fur fich hat biefe Unnahme nichts unwahrscheinliches, benn einerfeits belag Ronrad ber Beife, jener Uhnherr ber frantifchen Raifer, Bruder, die wir gwar nicht mit Ramen genannt finden, die aber doch mit ibm in die Erbtheilung eintraten, andererfeits war auch bas Salift Bormfilde Saus in Beffen begutert, wie es icheint, burch eine Beirath ber Tochter Ronia Ronrad's I, mit bem Bater Ronrad's bes Beifen, Berner, bem Begranber bes Califch-Bormfifchen Saufes. Es mare beshalb immerhin möglich, bag jene zweifelhaften Bruber Bergog Ronrab's als jungere Blieber ber Familie biefe beffifchen Guter bei ber Theilung erhalten hatten.

Benben wir uns nun bem Bernerifchen Grafengeschlecht felbft gu, fo ftogen wir gunachft auf einen 2B. (I.), beffen Tob ein Fulbifches Sterberegifter in bas

Jahr 982 fest : es wfirde bies jener bupothetische Bruber Bergog Ronrad's bes Beifen fein und ber Stammbater ber Grafen Werner. Gein Rachfolger ift unbefannt, vielleicht ein Graf Gerlach, ber ju Anfang des 11. Jahrhunderts lebte. Der nachfte in ber Beichlechtsfolge, ohne bag jedoch eine genaue Bermanbtichafts. beziehung ju feinen Borgangern irgendwie feststande, ift 2B. II.; er murbe im Gelbaug Raifer Beinrich's III. gegen Bergog Bregeslaus als foniglicher Bannertrager in Bahmen erichlagen (1040) und hinterließ einen Sohn 2B. III., ber in jenem Jahre noch minderjährig mar. Das Leben des letteren fiel in Die unrubigen Beiten Ronig Beinrich's IV; ein beborgugter Liebling beffelben, mar er ftanbig um beffen Berfon und begleitete benfelben auch im 3. 1066 von Bostar nach Ingelbeim. Als feine Leute in biefem Dorfe plunderten und mit ben Bauern ins Sandgemenge geriethen, eilte ber Graf gu Salfe und murbe bei Diefer Belegenheit von einem Bersfelbifchen Leibeignen, ober nach anderen Radrichten bon einer Tangerin, mit ber Reule erichlagen. Graf 2B. war mit Billiburg, einer Tochter bes Grafen Rubolf von Achalm und ber Abelheib von Balfingen, bermählt und hinterließ ein einziges Rind, Berner IV., ben Grafen

bon Graningen.

Bie fein Bater fo mar auch ber Graf von Graningen ein eifriger Unhanger Beinrich's IV., boch nahm er an ben blutigen Rampfen gegen bie Sochfen, welche bes ofteren auch Geffen in Mitleibenichaft jogen, junachft feinerlei Antheil, weil er ju jener Beit noch in gang jugendlichem Alter ge-Banden haben muß; es ergibt fich bas aus bem Umftand mit Sicherheit, bag lein Bater in bem Berichte von beffen Tobe (1066) als junger Mann bezeichnet wirb (juvenis tam ingenio quam aetate ferox). Die erfte bestimmte Runde, Die wir fiber bas leben bes Grafen felbft haben, zeigt ibn in feinen Beziehungen w ben mutterlichen Bermandten. Bon fieben Cobnen bes Grafen Rubolf, Berner's Grofvater, waren vier in fruber Jugend, ein fünfter, Berner im 3. 1077 als Bifchof bon Strafburg geftorben und fomit im 3. 1089 noch smei am Beben, namlich bie beiben alteften, Guno und Quitolb. Diefelben, finberlos, fititeten bas Rlofter Zwiefalten, boch waren bie Guter, mit benen fie ibre Stiftung begabten, Allobe und fo tonnte benn nach ihrem Tobe bon Geite ber meiblichen Erben, ben Rachtommen ihrer Schwestern, gegen bie Schentung Ginbruch erhoben werben. In biefer Sinficht tam befonders Graf 2B. von Gruningen in Betracht, ber als ber einzige Sohn und Erbe ber alteften Schwefter Williburg, ben Rechten und Sitten bes Lanbes gemag ben nachsten Unfpruch hatte. Die Obeime fanben es baber für rathlich, Die Ungelegenheit noch ju ihren Lebeiten mit bem Reffen gu ordnen und beranftalteten eine Berfammlung gu Bempfingen, einem Dorf im Oberamt Urach, bor welcher 2B. auf jene Rlofterguter bffentlich verzichtete, bagegen jur Entichabigung bezw. ale Erbtheil feiner Mutter, mehrere Bilter und Batronate, fo gu Megingen und Eningen, befonbers aber bas Schlog Achalm erhielt. In ahnlicher Weise murben fpater auch bie Rinber ber jungeren Schwefter Mechtild, welche an ben Brafen Ronrab von Bechamund (Borburg) vermablt mar, abgefunden; Die britte Schwefter Beatrix fam als Mebtiffin nicht in Rechnung. Die Zwiefalter Annalen berichten von Btaf 2B. weiter, bag er Beit feines Lebens ihrem Rlofter febr jugethan gewesen and baffelbe auf jede Beife ju fordern bemuht mar. Go veranlagte er ben Raifer Beinrich V. bas Dorf Gbersheim i. Elfaß angutanien und bem Rlofter mumenben . ungeachtet er als Achalmifcher Erbe auf bies Dorf, ein Erbftfic feines in bas Rlofter getretenen Obeims Liutold, felbft Anfpruch ju machen berechtigt gemejen mare; auch feinen Minifterialen gestattete er, ihre Lebenauter an bae Rlofter gu bertaufen. Ale einen Act ber bon ihm gehandhabten Juftig berichtet biefelbe Quelle, bag er zweien feiner Minifterialen, Folbert und Luit24 - Werner.

hold, wegen verschiedener Bergeben die Augen ausstechen ließ und die Uebelthater darauf dem Rloster zuführte; wie Wend fagt, oculirte er ihnen durch

biefes Berfahren bie Liebe jum Moncheleben ein.

In den Urtunden jener Beit tommt 2B. mehrfach bor. Um 4. Marg 1101 bezeugte er in Bemeinschaft mit bem Grafen Bijo eine Urfunde bee Ergbifchofe Ruodhard von Daing, worin berfelbe bie Rechte ber Altarborigen ber Stiftsfirche ju Friglar beftatigt. Wenige Monate barnach, am 3. Auguft, war er in ber Umgebung bes Raifers Beinrich IV., ale biefer ber Abtei Brim bas But Pronsfeld reftituirte, welches bem Stift burch Braf Beinrich von Limburg entriffen war. Auf diefe Urfunde, welche fruber unbeachtet geblieben ift, bat guerft b. Schent aufmertfam gemacht und ift biefelbe aus bem Brunde bon befonberer Bichtigfeit, ale 2B. barin ale Graf von Bruningen bezeichnet wirb (unernerus de gruninche comes); bie beiben wenig fpateren Zwiefaltener Grunbungeberichte nennen ibn und feine Battin Gifela ftanbig von Gruningen. Bugegen war 2B. auch bei bem feierlichen Act, ale bie Ronnen von Lippolbeberg a. Befer bor einer großen Berfammlung von Geiftlichen, Grafen, Gblen und Minifterialen bas Beriprechen ablegten, Die Orbensborichriften genau ju er fullen; man fest die Urfunde in die Zeit zwischen 1095 bis 1101. Auch im 3. 1103 fommt 2B. urfundlich bor; ber Ergbifchof Ruobhard reftituirte bamale bem Stift Friglar gewiffe Buter, welche ein Ritter Gerlach und beffen Bater bem Rlofter entzogen hatten. Bei biefer Gelegenheit fuhrt 2B. ben Titel Bogt (bes Stiftes Friglar), ebenfo im 3. 1109, wo ber mehrfach erwähnte Ruodbard bie alten Rechte ber Altarhörigen bes Ergftiftes Maing begm. ber Friglarer Rirde wiederherstellt. Graf 2B. war außerdem noch Bogt des Stiftes Raufungen in Beffen. Die Bogtei über Friglar mogen fcon feine Borfahren erworben haben, dagegen ift diejenige bon Raufungen mabricheinlich erft burch feinen Bater, ben Gunftling Beinrich's IV. an ihr Saus gefommen; Diefe lettere Bogtei lubrie ber Braf bon Bruningen auch im Titel, wie wir aus einer intereffanten Urfunde wiffen, die er im 3. 1102 bem Rlofter ausstellte. Diefelbe macht une mit weiteren Ereigniffen feines Lebens befannt: Graf 2B. war einige Reit borber bon feinen Teinden gefangen genommen und hatte bas Berfprechen geben maffen, ein bobes Bofegelb gu gablen. In feiner Roth habe er fich an bie Mebtiffin bon Raufungen, Diemud, gewandt mit ber Bitte, fich fur ihn gu verburgen ober ibm mit Belb bebulflich ju fein; nach langem Bitten habe fie fich endlich bewegen laffen, ihm einen golbenen Becher auf eine bestimmte Beit au leiben. Beil ber Graf jeboch in feinen fibrigen bebrängten Umftanben ben Rudgablungetermin nicht einhalten tonnte, fo mußte fich berfelbe nach vielfachen Ermahnungen ber Aebtiffin und bes Bifchofe Johann bon Speier bagu verfteben, bem Rtofter 10 Bufen Landes in Ochshaufen und Rrumbach (bei Raffel), fowie in Benne und Ritte (bei Budensberg) abgutreten.

Die Thatsache, daß der Gras ein so bedeutendes Opser brachte, wirst hinlänglich Licht auf seinen Charatter; auch in früheren Jahren war er schon immer eifrig bestrebt gewesen, zu Gunsten der Kirche auf seine Rechte zu verzichten, durch hingabe von irdischem Besit sich der Fürsprache der heiligen zu versichten, wie das unter anderem aus Schenlungen erhellt, die er den Klöstern Zwiefalten und hirschau a. d. Ragold machte. Diese Reigung nahm mit der Zeit mehr und mehr zu; gleich den schwäbischen Klöstern wußten auch die in hessen des Grasen Großmuth zu rühmen, besonders das Benedictinerstift hafungen, dem er Güter zu Ersurt bei Borten und zu Rengshausen (?) west. Rotenburg überwies. So kann es denn kein Wunder nehmen, daß der Gras, kinderlus, wie er war, endlich im Alter noch daran ging, selbst ein Kloster zu erbauen. Wie erzählt wird, hatte er den Kaiser heinrich V. auf einer Reise durch hessen

ingleitet und murbe bei biefer Belegenheit burch ben Unblid ber ichonen Aue, neiche Eber und Gulba bei ihrem Bufammenfluß bilben, auf ben Bedanten gebracht, an diefer Stelle ein Rlofter gu grunden. Bur Musfuhrung Diefes Borhabens ließ er fich bom Raifer ben bortigen Brund und Boben fchenten und lete barauf mit feiner Bemahlin Bifela im 3. 1113 ben Brund gu ben Rloftermauern bon Breitenau. Der Bau wurde berart geforbert, bag er fcon nach leche Jahren mit Monchen befett werden tonnte. Bu jener Beit ftanb bas dwabifche Benedictinerflofter hirfau in gang besonderem Rufe ber Beiligfeit und ftrenger Obferbang ber Rlofterregeln; Ergbischof Siegfrib bon Daing hatte besmegen einige Jahrzehnte borber bas Rlofter Safungen mit hirfauer Monchen beboltert und nun verschrieb fich auch Graf 2B., ber ohnehin durch feine mutterliche Berwandtichaft in Schwaben naber befannt mar, eine Colonie Benedictiner Auf fein Ersuchen fchidte ihm ber Abt Bruno im 3. 1119 bie erften awolf Monche mit bem befignirten Abt fur Breitenau, Trautmin. Gine berartige Stiftung tonnte fich natürlich nur erhalten, wenn biefelbe bon bornberein einen ausreichenden Grundbefit gur Berjugung hatte, weshalb ber Graf benn bem Rlofter feine Patrimonialguter zwifchen Werra, Rhein und Dain Berwies. Bu den übergebenen Butern gehörten bie Burgen Solzhaufen und Alfat, fowie die Salfte von Braubach mit Ministerialen und Sorigen. Die Ausbrudemeife ber Urfunde ift, wie man fieht, teine gang flare: junachft - bas it nicht außer Acht zu laffen - find als Rlofterbefit nur Grundftude in Rieberheffen befannt, die in ber Rabe bes Rlofters lagen, und boch hat 2B. ohne Rweifel noch mehr Allodialguter befeffen, Lebenguter tonnen fo wie fo nicht gemeint fein. Es icheint bemnach, als wenn unter ben Batrimonialgutern ber allobiale Theil feines bort gelegenen Bermogens zu berftehen ift; daß ber Graf anderwarts noch weitere Befigungen hatte, folgt ichon aus der Begrengung bes Begirte, felbft wenn man teine Renntnig von bem Borhandenfein Achalmifder Guter hatte. Die Burg Golghaufen, welche auch die Sage als Bohnfit Berner's bezeichnet, lag übrigens auf bem fteilen Regel bicht bei bem gleichnamigen Dorf, angesichts ber Abtei Breitenau und Die Burg Alftat in unmittelbater Rabe bon Jesberg, 21/2 Deilen fubmeftl. von Friglar. (v. Schent.)

Ge war bem Grafen nicht beschieben, bas Aufbluben feines Rloftere verfolgen in tonnen, icon im 3. 1121 ftarb er und murbe gu Breitenau beigeset, mo ein Grabftein noch im 17. Jahrhundert borhanden gewesen fein foll. Das Retrologium des Rlofters Zwiefalten beftimmt feinen Todes- ober Begrabniftag mi ben 22. Februar 1121. Roch fiber ben Tob hinaus reichte die Gurforge bet Grafen für fein Rlofter. Bei feinen Lebzeiten mochte er noch jubiel mit en Gebauben zu thun gehabt haben und fo war benn ber Beftatigungebrief let Grabifchois bon Daing noch nicht aufgefest, boch hatte ber Graf fur ben fall feines Tobes einen feiner Dienftleute, Engelbold, jum Stellvertreter ernannt, im Berein mit ber Grafin Gifela, bem Convent und ben Minifterialen, eine Entwürfe jur Reife ju bringen. Rach Lage ber Sache und ber Beiten Brauch tonnten biefe fur bie neue Stiltung nichts erfprieglicheres thun, als bag ben Didcefan, ben Erzbifchof von Maing ins Intereffe gogen, b. b. bas Rlofter bem bl. Martin ju Maing fibergaben. Ergbischof Abelbert bestätigte (7. Juli 1123) nicht nur die gange Stiftung, sondern ertheilte ihm auch die Privilegien ber freien Abis- und Bogtwahl, unterftellte es dem Mainzer Stuble unmittelbar mb ftattete es außerdem noch mit einigen Sofen und Behnten aus. Engelbold nt bie übrigen Betheiligten icheinen damals auch ben Brafen Ludwig von Duringen, Den nachmaligen erften Landgrafen, jum Bogt bes Rloftere beftellt boben. Die unten bezeichneten Rechte und Guter bes Grafen bon Gruningen bellen gingen auf Die Gifonen fiber, wenn fich auch ber Beweis von biefer

Gutererwerbung aus bem einzigen, noch bagu urfundenlofen Jahre, bas bie Gifonifche Framilie bie Bernerifche aberlebte, nicht ins einzelne fabren last. Das Bermandtichafteverhaltnig, welches biefen Erbgang berbeifuhrte, ift noch unaufgeflart; neuerdings ift man geneigt, benfelben burch eine Berbindung bet Grafen bon Gruningen mit bem Bilftein'ichen Saufe ju erlaren: ber lebte Bijo IV. Graf bon Gubensberg mar mit Runigunde, einer Grafin b. Bilftein vermablt und hinterließ bei feinem ichon 1122 am 12. Marg erfolgten Tobe feinen Befit bem fpater thuringifchen Landgrafenhaus, bem Grafen Ludwig. Much die Berhaltniffe biefes Erbfalles find nicht weniger buntel als bie oben ermahnten : feft fteht nur, bag Landgraf Lubwig infolge einer ehelichen Berbindung den Gifonifchen (Bernerifchen) Befit auf fein Saus brachte. Bon Diefem ging berfelbe wie befannt im folgenden Jahrhundert auf Die Landgrafen von Beffen fiber. Bas bie Rloftergebaube noch anlangt, fo mar beren Ausbau jur Beit jenes Befigmechfels, als Erzbischof Abelbert ben Beftatigungebrief ertheilte (1128), noch nicht vollendet, erft ber zweite Abt Beinrich, welcher Trautwin 1132 nachfolgte, brachte die Bebaube vollends in Stand.

Die Gemahlin Werner's, Gifela, beren Gerkunft nicht bekannt ift (vielleicht eine Grafin v. Bilstein?), flarb erst um's Jahr 1155; in jenem Jahre verträgt sich nämtich ein Geistlicher, welcher ber Grafin Gelb vorgeschoffen hatte, mit dem Kloster Breitenau über die Pfandguter, welche das Kloster gern an sich ziehen wollte. Wend zieht daraus den Schluß, daß sie erst turz vorber gestorben ift.

Ale Befigungen bes Grafen bon Braningen find befannt: 1. In Barttemberg die Burg Achalm nebft Bubehor und einige benachbarte Achalmifche Bater; 2. In Geffen Die Grafichaft Daden mit bem Gaugericht fiber einen großen Theil bes frantifchen Beffengaus (Rieberheffen.) Ueber Die Musbehnung bes Sprengels ift man jedoch nicht völlig im flaren: im 3. 1107 werben 7 Dorfer bicht norblich und fublich bei Raffel als in ber Grafichaft liegend genannt [Babnhaufen, Frommershaufen, Ober- und Riebervellmar, Bedershaufen, Ramershaufen (+) und Gunterebaufen], begutert war ber Graf ferner (1102) in 4 Orten bicht fubbitt. bon Raffel und fubmeitt. von Gubensberg Ochshaufen, Rrumbach, Benne und Ritte], sowie ju Erfurt und Umgegend, ca. 11/2 Meilen füblich von Friklar. Bu ben benachbarten Befitungen außerhalb Geffens gebort weiter febr mabricheinlich bie Bogtei fiber bas Bormfische Stift Beilburg a Lahn. 3m 3. 1108 ift ein Graf 2B. Bogt über bie biefem Stift guftebenbe Rirche gu Breibenbach im heffengan, weftl. bon Marburg. Dit giemlicher Gicherheit tann man ferner annehmen, bag ber Graf bon Graningen auch Burggraf ju Borme war; ale folder fommt ein Graf 2B. von 1106-1116 vor und wird im 3. 1122 von Bifchof Buggo bon Borme bezeichnet als geftorben ohne Gohne und Erben (defunctus sine filiis et herede). Derfelbe 2B. hatte bis ju feinem Tobe bas Dorf Bifchofebeim von Borme ju Leben (Redarbifchofebeim zwifchen Beibelberg und Wimpien.) 3m 3. 1116 ift er fammt feinem Schwiegerfohn Albert bon Rislau - aus bem freien herrengeschlecht, bas fich nach ber Burg nordl. bon Bruchfal nannte, - Beuge in einer gu Borms ausgestellten Raiferurtunbe, nach Urnold mare er bann auch identisch mit bem gleichnamigen Grafen 2B. bon Redarau bei Mannheim, ber in einer Mainger Urfunde genannt wird (1090). Bie b. Schent febr richtig bemertt, mare es ein in bobem Brabe auffalliges Bufammentreffen, wenn in biefer Begent gwei Grafen Berner, alfo ber bon Gruningen und ber Burggraf bon Borms um biefelbe Beit ohne mannliche Erben ju hinterlaffen verftorben maren. Dagu tommt noch ber Umftanb, baft ber heffifche Graf 2B. bie Bogtei Beilburg bon Borms gu Legen trug und bag bie Beugen fomol der Urfunde bon 1116 wie bie ber oben ermalinten, ber Aebtiffin Diemub bon Raufungen ausgestellten, jener Wegend entfiommen, mit-

hin die Berbindungen Werner's auf den mittelrheinischen Bezirk hinweisen. Bei ber Stiftung von Breitenau wird zwar Albert von Rislau mit feiner Sattin nicht erwähnt, fie würden also vor dem Jahre 1123 ohne Descendenz gestorben sein, oder Werner's Tochter ware bei ihrer Berheirathung abgefunden worden.

Ge erübrigt noch, ber fo zweifelhaften Abstammung ber Borfahren Berner's Don Gruningen einige Aufmertfamfeit jugumenben. Im Gegenfab ju unferer, im Eingang Diefer Darftellung, borgetragenen Spothefe Bend's, im Gegenfat gu Stalin, Giefebrecht und Gfrorer gelangte b. Schent gu einer abweichenden Unficht, inbem er bie Beimath ber alteften Grafen Berner außerhalb Beffens, in Schwaben fucht. Der berbienftvolle Forfcher ftutt biefe Bermuthung auf folgenbe Buntte: Aus einer Raiferurtunde bom Jahre 1158 geht hervor, bag Graf Ato von Ratlenburg ein Gut feiner Gattin Beatrix zu Rürtingen (füböfit. bon Stuttgart) im Redargau, fowie ein anderes ju Solabaufen im Beffengau, gelegen in ber Graffchaft Werner's, bem Raifer Konrab (1024-1039) gegen Allobificirung ber Grafichaft im Lisgo und bes Sarges ju eigen gegeben bat. Das Rurtinger But ichentte Ronig Beinrich im 3. 1046 an Speier und beseichnet es als in ber Braifchaft Werner's im Redargau gelegen. Der aus biefen Thatfachen abzuleitende Schlug liegt nabe: Der Graf 2B. im Redargau urtundlich bon 1024-1046) und ber Graf 2B. im Beffengau (urtundlich 1024-1040), ber Borfahr bes bon Graningen muffen ibentifch fein! Leiber ift ber volle Beweis bierfar nicht ju erbringen, weil bas Original jenes Taufch= bertrags bes Grafen Uto nicht erhalten ju fein fcheint. Diefe Bermuthung wird abrigens baburch noch geftutt, bag bie beffifchen Werner zweifellos mit einer ichwählichen Familie, ben Grafen von Achalm verfchwägert waren, fowie bag ber lette jenes Stammes nach einem Orte Gruningen genannt wirb, ber fich in Schwaben, bei Bwiefalten im Redargau wiederholt findet. Auch die Gemablin jenes Brafen Uto wird "bon Schwaben" genannt; Bebhardi halt fie fur eine Wrafin bon Oberftenfelb, biefelbe gehort aber febr mahricheinlich ju ber Familie ber Grafen Berner, wenn man annimmt, bag bie befprochenen Guter Rurtingen und Bolghaufen gu ihrer Mitgift gehort haben. Es mare ein befonberer Bufall, wenn fie in zwei weit bon einander entfernten Gauen Befigungen gehabt hatte, benen ein und berfelbe Graf 2B. borftand, ohne bag amifchen ihr und beffen Familie eine Berbindung beftanden hatte. Alles in allem genommen: Die Grafen Berner in Beffen, beren letter als Graf von Gruningen berftorben, find ein ichmabifches Beichlecht.

Wie v. Schent hervorhebt, hat fich bies schwäbisch-hessische Grasenhaus von Erfiningen nach berselben Burg genannt, nach welcher später das württemberger haus hieß, also nach der alten Burg bei Riedlingen am Sudjuß der Alb, von der noch ein mächtiger Thurm erhalten ist. Die wiederholte Erwähnung von nach Grüningen benannten Ministerialen Werner's in den Zwiesaltener Geschichtsauellen spricht ebensalls für diese Ansicht. In dem der Burg unmittelbar benachbarten Kloster hatte man wol den Besiger der Burg Achalm schwerlich ohne weiteres nach einem vom Kloster weiter entsernten oder gar heisischen Schlosse

bezeichnet.

Wend, heffilche Landesgeschichte, Bb. 3, S. 11 ff. — Gustav Schent zu Schweinsberg, Das Wernerische Grafenhaus im Redargau, heffengau, Lahngau u. zu Worms i. Correspondenz-Blatt des Gesammtvereins b. deutsch. Geschichts u. Alterthumsvereine, Jahrg. 23 (1875), S. 49 ff. u. S. 85. — Bei Beiben Berzeichniß der Quellen; außerdem: Landau, heffengau, S. 34. — Kindlinger, Geschichte der deutschen hörigkeit, S. 229 u. 238. — Moliteh, Das ehemalige Benediktinerkloster Breitenau, in "heffenland", Jahr Rr. 7, 8, 9.

28 · Berner.

Berner (Begilo), Ergbifchof von Magbeburg, wurde nach bem Tode feines Borgangers Engelhard burch ben Ginfing feines Brubers, bes Erzbifchole Unno von Roln, auf ben ergbischöflichen Stuhl erhoben, obgleich bas Domcapitel einen anbern Domherrn aus feiner Mitte erwählt hatte. Ueber Berner's Borleben wiffen wir nichts, es fteht nicht einmal feft, aus welchem Gefchlechte er ftammte. Bahricheinlich mar er ein Sohn Balther's b. Steuflingen in Schwaben, boch wird er auch ben Grafen v. Daffel ober benen v. Sonnenberg jugerechnet. Dagegen ift ber Rame ber Mutter, Eggela, ficher bezeugt burch eine Inichrift an ihrem Grabe im Dom ju Magbeburg. - Geine Regierung ift fur bas Graftift nicht von Segen gewesen, ba er fich ju ber bem Ronig Beinrich IV. feinblichen Partei ber Sachsen ichlug. Zwar wurde bas Ergftift nicht in bem Dage wie bas benachbarte Stift Galberftabt (Bifchof Burchard, Buco) beimgefucht, aber boch blieben bie Brengen bes Magbeburger Stifts nicht bericont, wenn auch Bruno in feinem Bellum Saxonicum es anders barftellt. Ale fich Die fachfifden Brogen bem Raifer unterwarfen, wurde 2B. eine Beit lang in Gostar in Daft gehalten, bis ber Ronig fich infolge feines Streites mit bem Bapfte Gregor geamungen fab, die Befangenen loszulaffen. 2B. fcblog fich fogleich mieber Beinrich's Feinden an und nahm wol auch an ber Bahl bes Begenfonige Muboll theil. Benigftens mar er bei beffen Beere in ber Schlacht bei Dellrichftabt (1078). Sier ergriff er mit bem Bifchof von Merfeburg Die Glucht und murbe unterwegt bon Lanbleuten in Thuringen erichlagen. Sein Leichnam wurde in Magbeburg in ber Rirche bes Rlofters U. 2. Frauen begraben, weil er biefe Rirche neu erbaut und beichentt hatte.

Soffmann, Gefchichte ber Stadt Magbeburg (2. Aufl.) 1. Bb. - Magbeb. Gefchichtsblatter IV, S. 80 ff. Gertel.

Berner, Ergbifchof bon Maing (1259-1284), nach feiner eigenen Grflarung ber Familie Eppftein angeborig, aus welcher bie Dainger Ergbifchoje Siegfried II. (1200-1230) und Siegfried III. (1230-1249) hervorgegangen waren, widmete fich fcon fruhe dem Dienfte der Rirche in Daing, wofelbit er, wie er bies bantbar anerfannte, feine Ausbildung erhalten batte. Durch einen flaren Berftand und burch reiches Biffen ausgezeichnet, gelangte er balb gu boberen geiftlichen Stellungen, Die ibm Gelegenheit boten, fich eine große Bewandtheit in Geichaftsangelegenheiten anzueignen. Das bobe Anfeben, welches er fich ale Propft bon Mariengreben, Gt. Beter und julest ale Propft am Dome erworben, führte nach bem Tobe bes Ergbischofs Gerhard gu feiner Berufung auf den ergbischöflichen Stuhl (October 1259) und ju ber Stellung, in welcher er fünfundzwanzig Jahre lang mit Rachbrud und Erfolg in Die Gefchide Deutschlands eingegriffen bat. Am Ende bes erften Jahres nach feiner Ernennung trat 2B. Die Romreife an, um Die Beftatigung bes Papftes ju erlangen. Begleitet bon feinem Better Reinhard bon Sanau und auf bem Bege burch bie Schweig von bem Grafen Rubolf von Sabsburg beichutt, unternahm 2B. im October 1260 bie Reife nach Rom, Die ben gewünschten Erfolg hatte, inbem er Die Weihe und bas Pallium bort erhielt. Rach Maing gurfidgelehrt hielt er, einer in Rom erhaltenen Anregung folgenb, ein Provingialconcil ab, bas fich mit ber Beichaffung ber Mittel gur Abwehr ber Tartaren, baneben aber auch mit Fragen ber firchlichen Disciplin, insbesonbere mit ernfter Beftrajung Des Concubinate von Beiftlichen beschäftigte (1. Mai 1261). Bleich bei biefem erften öffentlichen Auftreten gab er ju erfennen, wie er beabfichtige, jeder Beeintrachtigung feiner Rechte und jeber Schabigung bes Ergftiftes mit Entichiebenbeit entgegengutreten. Go berhangte er noch mabrent bes Concils (4. Dai 1261) über Die Tochter ber b. Glifabeth, Die Wittme bee Bergoge von Brabant, und beren Gobn Beinrich Die Ercommunication, weil biele fich weigerten, feit

langer Beit ber Mainger Rirche borenthaltene Beben gurfidguerftatten; erft als om bie verlangte Benugthuung gewährt worden, ließ 2B. fich gu einer Berflanbigung und Aufhebung des Rirchenbannes berbei (10. Geptember 1268). Rit gleichem Rachbrud fteuerte er auch ben Friedensftorungen im Reiche und namentlich am Rhein. 3mei Gegentonige, Richard von Cornwollis und Alfons pun Caffilien, ftanben fich im Reiche einander gegenüber, ber eine im wefentliden auf Betreiben bes Erzbifchofs bon Roln, ber anbere auf Borichlag bes Gribifchofe bon Trier ermahlt, beibe auger Stand, feften Jug im Reiche gu iffen. Babrend ber bierburch entstandenen Birren machten fich Garften, Ritter, Stabte und Beiftliche ber ichwerften Willfürlichfeiten ichulbig, benen gegenüber nur bie Gelbftfulfe auffommen fonnte. Bu ben Bedrangern bes Mainger Erg-Riftes jablie Bhilipp von Sobenfeld, ber Bertreter bes Ronigs Richard. Ergbifchof 2B. perftand es, fich biefen Begner vom Salfe zu ichaffen. 218 nämlich Grab. 2B. fich aufchidte, einen Gurftentag jur Babl eines anderen Ronigs ju berufen (1262), hielt es Ronig Richard an ber Beit, bem Treiben bes Sobenfell ein Ende ju machen und mit Ergb. 2B. fich ju verftandigen. Rachbem Bobenfels Erfat fur bie ben Mainger Stiftern und Rloftern gugefügten Schabigungen geleiftet (7. Januar 1268), unterblieb bie Bahl, beren Anfundigung in Rom infofern Beforgnig erregt hatte, als man bort an bie Doglichfeit ber Bewerbung und Ernennung bes Cohnes von Ronrad IV. bachte. Erab. 2B. murbe bon Ronig Richard auch noch baburch gewonnen, daß biefer ibm ben Schut ber Reichsguter auf ber linten Rheinseite übertrug, mahrend die Guter ber rechten Rheinseite bem Ronige Ottotar von Bohmen, ben B. ju Brag im 3. 1261 gefront hatte, in gleicher Beife unterftellt murben.

Grab. 2B. war ber rechte Dann für eine folche Aufgabe, ging boch bie Sorge um ben Beftand feines Landes Sand in Sand mit der Befampfung ber im Reiche und namentlich am Rhein eingeriffenen Bugellofigfeit. Dit großer Rlugbeit begegnete er brobenben Gebben burch rechtzeitige Berftanbigung mit ben Wegnern und berfohnte er entzweite Reichsftanbe miteinanber. Bur Gicherung bie Laudfriebens wirtte er fowol auf bem Reichstage (1269), als auch burch Bereinbarungen mit anberen Stanben. 2Bo es Roth mar, griff er gu ben Baffen, fo in ben Jahren 1269 und 1270, wo er gegen Friedensftorer und Bollfrebler einen Bug gegen Bacharach und einen gegen ben Oberrhein veranftaltete. Dit mei Furften, Die bas Dainger Ergftift ichabigten, mit Bergog Albrecht bon Braunichweig und Landgraf Beinrich von Seffen, tonnte er nicht fertig werben. Boreift half er fich bamit, bag er fiber beibe Fürften ben Rirchenbann berbangte. Den großten Dienft leiftete 2B. bem Reiche nach bem Tobe bes Ronigs Richard (2. April 1272) burch bie Berbeifuhrung ber Babl von Rubolf von Sabsburg. Seinen Bemuhungen gelang es, bas große Unbeil abzuwenben, bas bem Reiche bei einer zwielpaltigen Bahl bevorftanb. Diefe Gorge war infofern begrundet, als berichiebene Bewerber um bie Rrone fich einftellten, barunter Ronig Ottotar bon Bobmen. Dit großer Rlugheit bereitete er bie Bahl bor. Erft nachbem er eine Berftandigung swifchen einem ber Bewerber, Bergog Ludwig von Baiern, und bem Ergbifchof bon Roln und bann mit bem Ergbifchof von Trier, hauptladlich im Sinne einer Bahl Ruboli's, herbeigeführt hatte, berief er bie Bahlfürften auf ben 29. September 1272 nach Frantfurt gufammen. Der Erfolg ber Ball entiprach ben Bemilbungen bes Ergb. 2B., fie mar eine einftimmige. Die fur Die Bahl, jo war 2B. auch jur beren Beftatigung in Rom in berborragenber Beife thatig. In Erfenntnig beffen, mas er bem Grab. 2B. berbantte, war Ronig Rubolf ftets bereit, ben Bunfchen Berner's entgegensufonimen.

Das Ronig Rubolf ale fein nachftes Riel bei ber Babl verffindete, bie

Berftellung der Rube in Deutschland, das fonnte er nicht fofort ins Bert feben, ba Sinberniffe periciebener Urt erft noch ju beseitigen waren und namentlich ber Wiberftand eines großen Reichsfürften ernfte Schwierigleiten bereitete. Bon ber Bahl ausgeschloffen, bermeigerte Ronig Ottofar von Bohmen Die Anertennung bes Ronigs, ber nunmehr jum Rampfe genothigt mar. Bebor Grab. 2B. an bem Buge gegen ben Ronig bon Bohmen theilnahm, hatte er noch mit Schwierigfeiten im eigenen Bebiete ju fampfen, Die ihren Brund in bem Diberftand ber Mainger Dienstmannen und ber Burger ber Stadt gegen Die von Seiten bes Ergbifchofe erftrebte Befeftigung ber landesberrlichen Gewalt hatten. Ronig Rudolf, ber bem Ergb. 2B. alle ber Dainger Rirche ertheilten Privilegien, Schenfungen und Rechte am 26. Rovember 1274 bestätigt hatte, brachte im Januar 1276 eine Berftanbigung swiften 2B. und ben Daingern gu Stanbe Much mit Erfurt gerieth 2B. in Streit. Ergb. 2B. erwiderte den von Rudoli ibm geleifteten Dienft burch bie Theilnahme an bem Buge gegen Bobmen (1276) Damit gab er auch ju ertennen, daß er ju bem Ronige fteben wolle, nachbem vorübergebend die Begiebungen beider zu einander etwas gestort gewesen, namentlich jur Beit, als Ergb. 2B. mit bem, bem Ronig Rubolf abbolben Gre bifchof bon Roln und mit dem Ergbifchof bon Trier bas alte Bundnig erneuert hatte (16. September 1275).

Rach Mainz zurückgekehrt mußte W. wieder zu dem Schwerte greisen. Zunächst ging er gegen heinrich von hessen vor, wobei er den kürzeren zog (1277)
und dann gegen den Grasen Johann von Sponheim, der den von dem Erzbischof
abgeschlossen Rauf des Schlosses Böckelheim nicht anerkennen wollte. Ungeachtet
einer schweren Riederlage bei Genfingen (Ende 1279) siel Johann von Sponheim
im Bunde mit Rheingras Siegsried von Stein in das Rheingau ein und richtete
großen Schaden an, worauf Erzb. W. die Burg Rheinberg zerstörte. Auch hier
sührte König Rudolf eine Bersöhnung und die Entschädigung des Erzstistes herbei (11. December 1281). Zur selben Zeit (13. December 1281) beschwor B.
den von König Rudolf auf sühr Jahre sestgesehten Landfrieden (abgedruckt in
Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde I, 385 sp.). Auch darin sörderte B.
die Ruhe im Reiche, daß er die Aussöhnung des Erzbischoss von Köln mit

Rudolf von Sabeburg berbeiführte (26. Juli 1282).

Salf Erzb. W. dem Könige bei Wahrung des Friedens im Reiche, so war er auf der anderen Seite nicht minder eifrig auf Wahrung der landesherrlichen Rechte, sowie darauf bedacht, die Mitwirtung der Wahlsürsten bei Ausübung der faiserlichen Sewalt, namentlich bei Verfügungen über Reichsgut, zu sichern. Mit derselben Sorgialt, mit welcher er sich den Reichsgeschäften widmete, lag er auch den Pflichten seines geistlichen Amtes ob, wobei er es namentlich nicht an Bermehrung der äußeren Mittel seiner Kirche sehlen ließ. Sein am 2. April 1284 ersolgter Tod ward zu einem fühlbaren Berluste für das Reich und das Ersstist.

Bgl. Bohmer - Will, Regeften ber Mainger Ergbifchofe, II. Band und

namentlich bie auf G. LXXV angeführte Litteratur.

Bodenbeimer.

Werner, Markgraf ber Rordmark, † 1014, entstammte einem alten bornehmen Geschlechte Nordtschüringens, dem der Grafen v. Walbeck, und war ber Sohn des Markgrasen Lothar (f. A. D. B. XIX, 257); nach dem Bater seiner Mutter, der Lothringerin Godila, hatte er den Namen Werner erhalten. Schon früh tras Lothar seinetwegen eine Cheberedung mit dem Markgrasen Ekkennd von Meißen, der ihm sitr den genannten Sohn seine Lochter Lintgard in aller Form versprach. Spater scheint letzterer, wol veranlaßt durch die hohr Gunft, in der er beim Kaiser stand, für die Lochter höhere Plane gehegt zu haben; er

bite Die Berlobung auf und jog fich baburch ben tobtlichen Sag ber Balbeder 28. aber fuchte mit Bewalt ju feinem Rechte ju tommen. Wahrend Dartgraf Effehard mit bem Raifer in Italien und die Aebtiffin Dathilbe bon Quedlinburg, ber Liutgarb jur Ergiebung anbertraut mar, auf einer Berfamm-Img in Derenburg weilten, entfuhrte er 998 mit Balfe feiner Bettern Beinrich and Friedrich, aber mol ohne Biffen bes Baters, Die ihm vorenthaltene Braut mit Gewalt aus den Mauern Quedlinburgs und brachte fie bor ben nachfegenden Berfolgern nach Balbed in Sicherheit. Auf die Frage von Berner's Bater and einem Bafallen Ettebard's ertlarte Liutgard, bag fie bei ihrem Berlobten Miben wollte. Die Gurften aber festen auf die Unfrage der Mebtiffin einen Tag soch Magdeburg an, wo das Baar - sponsum cum contectali neunt fie Thietmar IV. 26 begeichnend - feine Schuld betennen ober verurtheilt werben follte. Buffertig und barfuß ftellte fich 2B. bier ein, erbat und erhielt Bergeihung, inbem er bie Gemablin gurudgab, bie bann Dathilbe, wol in guter Abficht fur bie Biebenben , wieber mit fich fort führte. Als bann Martgraf Etteharb am 30. April 1002 geftorben mar, tehrte Lintgard freiwillig zu ihrem Gatten gurud; Im Januar 1003 icheint die Gochzeit gefeiert ju fein. Bald barauf, am 25. 3amuar 1008, ftarb Lothar auf einer Reife im Weften bon Deutschland. Den Bemubungen feiner Bittme Bobila gelang es, bag Ronig Beinrich II. Die Leben und die Berwaltung ber Nordmart, wol icon mabrend feines Aufenthalts in Sochien um Oftern 1003, gegen Bahlung bon 200 Darf Gilber auf Lothar's Sohn 2B. fibertrug. Gin Widerfacher von biefem war Debo von Deigen, ber ich mit Dietburg, einer Tochter jenes Martgrafen Dietrich (Grafen b. Salbensleben?) berheirathete, von bem 983 bie Rordmart in ben Befit von Berner's Bater Lothar übergegangen war. Schon im Juni 1009 hatte Debo in Magbebarg ben Raifer gegen 2B. einzunehmen verfucht. Doch waren bie bamals erbebenen Rlagen nicht jur Entscheibung gefommen, ba 2B. frant mar und ber Blalgraf Burchhard beshalb bie Begung bes Berichtes verichoben hatte. Da guff man in ber Beife ber Beit gur Gelbithulfe. Auf Debo's Anftiften murbe Bolmirftebt, ein Allob ber Balbeder, niebergebrannt. Balb barauf lauerte B. bei bem Dorfe Dofe unweit Bolmirftebt Debo auf, überfiel und übermaltigte on, obwol biefer ibm an Mannichaft weit überlegen war. Debo felbft fand den Tob in bem Treffen, das wol am 13. Rovember (9. Juli?) 1009 ftattfand. Brgen biefer Gewaltthat murbe 2B. um Beihnachten beffelben Jahres von bem Ronige in Boblbe ber Rorbmart entfett, Die nun Bernhard, ber Gobn jenes 283 abgefesten Martgrafen Dietrich, erhielt. Dehrere Jahre barauf, am 13. Ro-Dember 1012, farb in Bolmirftedt Berner's Gemablin Liutgard, die bor ihrem Tobe noch ben ihr nabestebenben Better ihres Bemabls, ben Bifchof Thietmar Don Derfeburg, batte rufen laffen, ber ihr die lette Delung ertheilte. Satte Die fromme Frau noch einen befanftigenben Ginfluß auf ben ungeftumen Gemahl ausuben tonnen, jo tam ein folder jest ganglich in Fortfall. Bol ichon fruber batte er, ber Marfgrafichaft beraubt, Berbindungen mit bem Bolentonige Boleslam angelnubit, Die jest fo offentundig wurden, bag Ronig Beinrich, mabrend er im Bebruar 1013 in Magbeburg verweitte, ihn vor fich fordern lief. Er icheute ich ber Labung zu folgen. Es ward baber die Acht über ihn gesprochen, und fene Sater murben als die eines Rebellen beschlagnahmt. Doch gludte es ihm, burd Opier an But und Gelb bie Gnabe bes Ronigs und bas Beimatherecht und gu erlangen. Aber auch banach tam er nicht gur Rube. Rochmals berfuchte mit Gewalt eine Frau fich ju erringen. Es war Reinhilbe, Gerrin bon endlingen, Die er - ob im Ginverftandnig mit ihr, ober burch Undere ge-Midt, muß babin geftellt bleiben - trot ihrem bem Ronige gegebenen Ber-Breden, obne feine Buftimmung feinen Gatten ju mablen, mit gewaffneter band

entführte. Das Bagnif ift ichon gegludt, als ber Gulfruf eines Wefahrten ibn in die Burg gurudgieht. Er wird umgingelt und verwundet, leiftet aber fo mannhaften Biberftand, bag niemand ibn mehr anzugreifen magt; boch muß er fein Bferd im Stich laffen, um burch einen fuhnen Sprung von ber Mauer bie Freiheit gu gewinnen. Durch einen nachfallenden Stein ichwer verlett , erreicht er noch die Geinigen, die ibn bie Biebe in bas haus eines toniglichen Amtmanns bringen. Diefer melbet bem Ronig ben Borfall, ber fogleich brei Gble abichidt, die ibn bor feinen Richterftuhl nach Merfeburg ichaffen follen. Da ber Rrante ben weiten Weg nicht mehr gurudlegen fann, fo lagt ibn einer ber Drei, ber ihm befreundete Graf Bilhelm bon Beimar, in ein feftes Saus nach Allerftabt unweit Demleben ichaffen, um ihn fo am Entrinnen gu binbern und befonders bor feinen geinden gu fcugen. Der Spruch der Fürften machte bie Enticheidung ber Sache bon ber Stellungnahme Reinhilbe's abbangig: fei bie Entfuhrung ohne ihren Billen geschehen, fo habe 2B. fein Leben verwirft, im anderen Salle aber fei es bas Befte, bag er fie als Chefrau beimfifte. Gin Rechtstag war nach Alftebt icon angefest, boch es tam nicht mehr jum Austrage, ba 2B. fchon borber, am 11. Rovember 1014, feinen Wunden erlag. In allen Ehren murbe er gur Linten feiner Gattin in Balbed beigefest, wo auch fein Grofvater Lothar 986 Die lette Rube gefunden hatte. Jest ift bort bon ben Grabern feine Spur mehr borhanben. - Braf 2B. ift ein charafteriftifcher Bertreter ber Tugenben und ber Mangel bes Ritterthums feiner Beit. Ohne bobere Biele, Die feinem Befen einen feften Salt, feinem Beben wiltbige Aufgaben geftedt hatten, verschwendete er nuglos in Gebben und Abenteuern feine Rrafte. Bur Gewaltthat geneigt und ftets gern bereit mit bem Schwerte breinzuschlagen, ben Freunden aber in der Roth ein treuer Freund, befag er bie Gigenicaften, bie man pon einem Ritter ber Beit forberte in fo bobem Grabe, bag auch ber Raifer und felbft ber Sohn jenes Debo, ben er erichlug, feinen fruben Tob aufrichtig bellagten. Rachfommen bat er nicht binterlaffen.

Bel. besonders die Chronit von Thietmar von Merfeburg, bem Better Werner's. — Meibom's Balbedische Chronit hg. von Abel (helmstedt 1749).

– v. Raumer's Regesta historiae Brandenburgensis. — hirich, Jahrbucher

bes Deutschen Reiche unter Beinrich II., Bo. I u. 11.

B. Bimmermann.

Berner, Bifchof von Stragburg 1001-1028, ftammte aus bem Geichlecht ber Sabsburger, ju beffen Ahnherren er gegahlt werben barf. Bon Raifer Otto III. jum Bifchof von Strafburg eingefest murbe er erft nach beffen Tobe am 4. Mai 1002 orbinirt. Gleich bie Unfange feines Spifcopats murben burch außerorbentliche Birren und friegerische Unruben gefiort. 2B., burch freundschaftliche Banbe von Jugend an mit bem Baiernherzog heinrich vertnüpft, war fur beffen Bahl jum bentichen Ronig mit Energie eingetreten, ibn traf baffit ber Angriff bes Rronpratenbenten, bes Bergogs hermann bon Schwaben, ber bas Elfag verwuftend burchjog und auch ber Stadt Strafburg fic bemachtigte. Dit wechfelnbem Glude fuchte 2B. Biberftanb gu leiften, taum entging er einmal ber perfonlichen Gefangennahme, bis im October 1002 Bergog Bermann fich Ronig Beinrich II. unterwarf. Bur Entschäbigung fur feine Ber-Infte erhielt 2B. vom Ronig Die alte, reichbeguterte Abtei St. Stephan in Strafburg. Much fpater hatte er fich noch mancher Gunfibegeugung bon Seiten Beinrich's ju erfreuen. Go verlieb ihm biefer im 3, 1014 bie Abtei Schwarzach. Die freilich nur febr furge Reit im Befit ber Strafburger Bifchofe blieb und im 3. 1017 gab er ihm einen febr umfangreichen Forft- und Bilbbann, ber bas gange mittlere Elfag bom Rhein bis jum Gebirge umfaßte. Wir finden 28. vielfach in ber Umgebung bes Raifers, fo Bfingften 1007 auf ben Synoben gu

Maing und Frantfurt bei ber Grandung bes Bisthums Bamberg, ferner mahrbeinlich als Theilnehmer bei bem Romang bes 3abres 1014, weiter 1016 auf bem großen Reichstag ju Frantfurt, 1018 im Octbr. ju Bafel bei ber Dunfterinweihung, im April 1020 ju Bamberg bei ber Beihe bes St. Stephansftiftes burd Bapft Benedict VIII., Ende 1022 in Beftfalen. Um bezeichnenbften far las enge Berhaltnig beiber und jugleich fur die Gefinnung Beinrich's ift vieleicht jener an die Exifteng ber Ronigspfrunde am Stragburger Domftift mahrdeinlich fich Infipiende fagenhafte Bug aus bes Raifers Leben, wonach er ber frone entiggen und in die Reiben ber Strafburger Domberren eintreten wollte mb nur auf Werner's Gebot bavon Abstand genommen habe. Auch die Waffen Abete er fur ben Raifer, fo leitete er 1020 mit einigen alamannischen Großen einen flegreichen Angriff auf Burgund. Rur auf geiftlichem Gebiet gerieth er n einen gewiffen Begenfat gu Beinrich, indem er ben felbständigen Reformeftrebungen feines Metropoliten, des Ergbischofs Aribo von Maing, fich eifrig midlog und mit ben übrigen Guffraganen beffelben auf ber Bochfter Synode 1024 Stellung gegen ben Bapit nahm. Rach bes Raifers Tobe wirtte er mit befonderer Rahrigfeit fur die Bahl bes Galiers Ronrad bes Melteren, bei bem er febr raich die gleiche fefte Bertrauensftellung gewann wie bei Beinrich. 1025 im Commer feben wir ihn im Gefolge Ronrad's II. am Oberrhein, 1027 begleitet er ibn auf ber Romfahrt. Wir finden ibn bann noch bei ber Entdeidung bes Ganbersheimer Streits thatig, bie er Ronrad's Auftrag erhalt, me laiferliche Gejandtichaft nach Bygang gu fuhren und bort im malebonischen Raiferhaufe fur Ronrab's Sobn, ben jungen Beinrich, eine Gemahlin zu werben. Mit glangendem Befolge und gablreichem Trof trat 2B. Die Reife an, aber an Ingarns Grengen bon Ronig Stephan gurudgewiesen mußte er ben Weg burch Bufern und fiber ben Brenner mablen, um von Benedig aus nach ichwieriger Arberiahrt Conftantinopel ju erreichen. Trot ber gunftigen erften Aufnahme, welche bie Gefanbtichaft fand, verjehlte fie ihr Biel, die Berhandlungen ichleppten bin, bis 2B. furg bor Raifer Conftantin's Tobe nach furger Rrantheit am 28. October 1028 ftarb. Ohne bag er feinen Bergensmunich erfüllen tonnte, bes beilige Land zu betreten, fand er feine lette Rubeftatte in ber oftromischen Raiferfladt. An Berner's Ramen fnupit fich die Grundung bes Rloftere Muri m Margan, wenn auch ber Stiftungebrief von 1027 fur unecht erflart werben nak, ferner fpielt er eine wichtige Rolle in ber Baugeichichte bes Strafburger Manfters, bas unter ibm einen umjangreichen Reu= und Ausbau erfuhr. Gind sabon auch nur fparliche Refte in ber Krypta und anderswo noch erhalten, fo iben boch mabrideinlich auf ihn die Grundrigmaage bes gewaltigen Bauwerts berhaupt jurfid. Für fein lebendiges Intereffe an ber Wiffenschaft und ber Albung Des Clerus zeugen feine gablreichen Buchergeschente an die Strafburger Comfirche. 2B. Wieganb.

Berner: Abraham Gottlob W., ber berühmteste Mineralog seiner Zeit and Begründer einer besonderen, von ihm als Geognosie bezeichneten Wissenschaft, entstammte einer Familie, welche seit langer Zeit im Eisenhüttenwesen thätig var. Geboren wurde W. am 25. September 1749 (nach Anderen 1750) zu Thomendorf-Wehrau in der Oberlausis, wo sein Bater, Abraham David W., als Inspector des gräflichen Solms'schen Eisenhüttenwerks Dienste leistete. W. genoß wer den einsachen Schulunterricht der Waisenhausschule zu Bunglau und beit nach seiner Consirmation im 15. Lebensalter zur Unterstützung seines Baters die hüttenschreiber in den prattischen Betrieb ein. Neben seinen dienstlichen Arbeiten beschäftigte er sich hier nebenbei eisrig mit dem Lesen technischer Schriften und gewann durch die Kenntnis der Mineralien einer kleinen Sammlung

feines Baters ein gang befonderes Intereffe fur Diefelben. Da feine burch ben angestrengten Dienft geschwächte Gesundheit ben Besuch ber Beilquellen von Rarlebab nothig machte, tam er auf ber Reife babin nach Freiberg, wo ber Unblid ber großartigen Berg- und Guttenwerte, fowie ber prachtigen Mineralienfammlungen einen fo machtigen Gindruck auf den empfanglichen Beift bes jungen Mannes ausilbie, bag in ihm ber lebhafte Bunich entftanb, fich weiter in ber Bergwerlswiffenicaft auszubilben. Gein Bater bewilligte ihm ben Befuch ber zwei Jahre porher gegrundeten Bergatademie in Freiberg, Die er gu Oftern 1769 bezog. Bier lentte balb ber Fleig und Gifer bes jungen Atabemiters lowie feine raid gewonnenen außergewöhnlichen Renntniffe die Aufmertiamteit feiner Behrer, namentlich bes Berghaubtmanns B. b. Dhain, auf ibn; ber leutere geftattete 2B., feine reiche Mineraliensammlung zu befuchen, Die 2B. raich aufe grundlichfte tennen lernte. 2B. fühlte balb bas Bedurinig, bas Berfaumte feiner Jugendbilbung nachjuholen und befuchte ju biefem Zwede und um fich auch noch weiter auszubilden 1771 die Univerfitat Leipzig, wo er hauptfachlich ibradlichen, naturmiffenschaftlichen und juriftifchen Studien oblag. Dier nahm er unter ben alteren Schriften gunachft bon Gehler's "De characteribus fossilium externis" nabere Renntnig und verfuchte biefe Schrift, beren Inhalt mit feinen eigenen bisher gewonnenen Anschauungen am meiften abereinstimmte gu Doch fühlte er balb beren Ungulänglichteit und unternahm in abnlichem Sinne eine felbftanbige Ausarbeitung, Die er auch als erfte feiner ohnehin fparlichen Bublicationen noch als Student unter bem Titel "Abhandlung über bie außeren Rennzeichen ber Foffilien" 1774 bruden lief. In Diefer Schrift legte 2B. ben Grund gu feiner weiteren wiffenichaftlichen Lauf. bahn und ftellte barin bas Brincip feft, welches ibn in allen feinen fpateren Forfchungen leitete, bas Lehrgebaube, bas er nur weiter ausbaute, verbefferte und vervollftandigte. Er bezeichnete es als Sauptaufgabe ber Mineralogie, Die fog. Fositien (Mineralien) nur nach außeren Rennzeichen fo rasch als möglich ficher ju beftimmen und in bie Reihe ber fibrigen Mineralien fpftematifch an einer ihrer Ratur entsprechenden Stelle einzuordnen in dem Ginne, wie bies Linne für die Pflangen und Thiere gelehrt hatte. Rach dem Befuch der Univerfitat febrie 2B. ins elterliche Saus gurud und bereitete fich ju einer großeren wiffenichaftlichen Reife bor, als ibn unverhofft ein Ruf als Inspector bei ber Bergalabemie in Freiberg und Lehrer ber Mineralogie fiberrafchte. Er jogerte nicht diefem jo ehrenvollen und aussichtsreichen Anerbieten Folge gu leiften und trat gu Oftern 1775 biefe Stelle an. 2B. begann feine Lehrvortrage in ber bisber ablichen Beife, in welcher Mineralogie, Gebirgelehre und Bergbaufunde ungetrennt und bermengt behandelt murben. Indem er feinen Aufenthalt in Freiberg mit bem ibm eigenen Gifer gur genauen Erforfchung ber fachfifden Bergwerfe und ber Bebirgeberbaltniffe bes Banbes benutte und wie taum ein Unberer fich barin bie genaueften Renntniffe erwarb, ertannte er balb bie Ungulanglichfeit, in ben Lehrvortragen bie bisher gufammengefaßten Stoffe ber fog. Mineralogie weiterbin ungetrennt ju behandeln und verfuchte junachft Mineralogie und Bergwerlstunde gefondert borgutragen. In bergbaulicher Richtung veröffentlichte er 1788 einen praftifch wichtigen Auffat "Bon ben berichiebenen Graben ber Feftigfeit der Befteine ale hauptgrund von der Sauptverfchiedenheit ber Sauerarbeiten" (Bergm. Journal 1788). Weiter ichieb er bann bie Bebre von ben Foffilien b. b. bon ben einfachen, fichtbar nicht gemengten Mineralien, Die er Oryctognofie nannte, bon ber Betrachtung ber Bebirgsarten ale Mineralgemenge nach bem Borgang bes Schweben Cronftebt und bielt gum erften Dal 1779 gefonberte Borlefungen über bie Gebirgelebre, Die er fpater (1785) in erweiterter Form als eigene Biffenichaft "Geognofie" nannte. Bunadift mur es bie Merner. 35

Forberung ber Mineralogie, welche feinen über alle Lanber verbreiteten Ruhm als größten Mineralogen begrundete und von überallher Ruborer nach Freiberg Gerbeigog. Ge mar nicht fowol bas ftreng miffenschaftliche Suftem in ber Behandlung Diefes Biffenszweiges, welches fich ja auch fur Die Dauer nicht gu halten vermochte, weil es zu wenig bie von Bergelius eingeleiteten chemischen und bie von Saun meifterhaft behandelten froftallographischen Berhaltniffe berndfictigte, ale bie gang außergewöhnliche Gabe eines begeifterten und Begeifterung ermedenben Behrvortrags, welche ibm feinen großen Ruf verichaffte. Er bilbete queift eine Schule ber Dineralogie, ju welcher namentlich feitbem er auch befondere Bortrage über die neue Biffenicaft "Geognofie" ju halten begonnen hatte, wie einft im Mittelalter nach Bologna und Baris jest nach Freiberg alle Bernbegierigen, felbft altere Danner, herbeiftromten. 2B. fchwebte als Borbild ber Altmeifter ber bergmannischen Wiffenszweige Agricola und fur Mineralogie inebefondere bie Schriften Cronfledt's bor, bon welchen er auch eine Ueberfegung aus bem Schwedischen begann, aber nur bis jum erften Theil 1780 gur Berbientlichung brachte. Alle einleitenbe Schrift mar feine Abhandlung von ben berichiebenen Mineralien-Sammlungen, aus benen ein bollftandiges Cabinet befteben foll (Sammt. d. Phyj. u. Raturw. I. Bb. 1781), erichienen. 2B. nahm bie Cronftebt'iche Saupteintheilung ber Mineralien in vier Claffen, namlich in Die erdigen, folgigen, brennlichen und metallifchen Stoffe nach ihren Grundbefiandtheilen ober chemifchen Bufammenfehung an, ichied aber bon benfelben alle Erben und Steine, Die Berfteinerungen, Die Raturfpiele, Bilbfteine, Atmoipharilien und Runftproducte aus und vervolltommnete bas Spftem wefentlich noch feinem fruber aufgestellten Grundfage, Die Mineralien nach blog außeren Renngeichen unter Berndfichtigung ber Geftalt ber abgesonberten Stude gu befimmen, nach periciebenen Richtungen. Bierbei legte er vorgfiglich Gewicht auf Die Farbe in ihren feinften Abtonungen, auf die Beftandigfeit der Rroftallgrundformen, bon benen er feche fennen lehrte, und auf bie Beranberung berfelben burch Abflumpfung und Bufpigung, ohne jedoch bis jum Ertennen ber eigentliden Rroftallgefege burchjubringen. Gleichzeitig bielt er bas fpecififche Bewicht far lo wichtig, bag er fogar beffen Abmagung mit ber Sand far ein gutes billsmittel eiffarte. Bon demifcher Behandlung wollte er nur bie einfache Anmenbung von Scheibewaffer benutt miffen. Darnach theilte er die vier ermannten Glaffen ber Mineralien weiter nach ben Difchungsverhaltniffen in Gattungen und biefe, je nachbem bie Foffilien in zwei ober brei fpeciellen Rennzeichen bon einander Abweichungen zeigen, in Arten. Ginen befonderen Borgug verlieh 2B. feinem Mineralfostem burch eine Bereinigung ber Romenclatur, fur die er ben Grundiag aufftellte, bag bie Benennung ber Art unterscheibend, fach- und fprachnichtig , bezeichnend , furg, festgeseht und einzig fein foll. Rebenbei fuhrt er bie Begeichnung nach um die Wiffenschaft verdienten Berfonen ein wie g. B. Prebnit, Scheelit u. f. w. Bebauerlicher Beife beforgte er felbft teine Beraffentlichung biefes feines Mineralfpftems, fonbern überließ bies gunachft einem mit leinen Behren wohlbertrauten Schuler hoffmann, ber unter Berner's Augen bie brrausgabe gu beforgen begann, aber ftarb, ehe er bas Bert 1811 beenben fonnte; basfelbe murbe bann 1811-1818 bon bem fpater beruhmten Mineralogen Breithaupt jum Abichluß gebracht. Ohne fein Biffen und feinen Billen war auch 1816 im Brager Besperus ein nicht gang correcter Abbrud nach bem Collegienhefte erichienen. Rach Berner's Ableben murbe auf Unordnung des Oberbergamtes in Freiberg von Bergrath Freiesleben "Berner's Ingtes Minerallyftem" 1818 in Drud gelegt. Die Literatur hat fouft nur Meinere bon 2B. felbft beforgte Abhandlungen über einzelne Mineralien mit Aufnahme bes zweibandigen, aber weniger wichtigen Werls "Ausführl. u. foftem.

Berzeichniß des Mineralcabinetts d. Bergh. v. Ohain" 1795 aufzuweisen, wie; "Geschichte, Charatteristit und turze chemische Beschreibung des Apatits" (Bergm. Jour. 1788); "Aeußere Beschreibung des Chanits" (ebd. 1790); "Aeußere Beschreibung des Olivins, Krysoliths, Berils und Krysoberils" (Bergm. Journ. 1790); "Beschreibung eines arsenisalischen Silbererzes" (Leipz. Samml. z. Naturgesch. u. Phys. I. Bb. 1781); "Ueber Erzeugung von Sppstrystallen in alten Halden" (bas. II. Bb.); "Anmertungen zu Wiedemann, Ue. einige ungarische Fosstien" (Bergm. J. 1789, I. Bb.) und zu einem Schreiben des Cheval. Napion (das. 1789, II. Bb.). Nicht unerwähnt dars Werner's Berdienst um die Förderung der mineralogischen Wissenschaft bleiben, das er sich darauf erwarb, daß er in Freiberg eine eigene Berlauss- und Eintauschniederlage für Mineralien errichtete, um genau bestimmten Arten, welche ihm von dantbaren Schstern aus allen Ländern massenhaft zugeschickt wurden, eine möglichst große Berbreitung zu sichern.

Auch als Lehrer ber Bergwerkstunde und des hattenwesens leistete B. theoretisch und praktisch Borzügliches. Als Mitglied des sächstichen Oberbergamtes in Freiberg trug er Vieles zur Berbesserung im Berg- und hattenwesen bei, obgleich eine größere Wirsamteit bei diesen Behörden durch ein gespanntes Berhältniß zu deren Borstande v. hehnig und dem ersten Rath v. Charpentier, der in wissenschaftlichen Dingen Werner's Ansichten nicht theilte, sogar seindlich gegenüberstand und durch Werner's unentschlossens und zögerndes Berhalten im Geschäftlichen, start beeinträchtigt wurde. Eine mineralogisch bergbauliche Kartirung Sachsens war schon früher begonnen worden; W. nahm dieselbe nanmehr in die hand, vervollkommnete sie nach den neuen wissenschaftlichen Brincipien und war eifzigst bemüht, eine möglichst vollkommene geognostische Karte des Landes, auf welcher die verschiedenen Gebirgsglieder durch besondere

Farben tenntlich gemacht wurden, berguftellen.

Bar Berner's Berbienft um die Forberung ber mineralogifchen Biffenichalt, hauptfachlich burch Bilbung einer eigenen Schule icon wohlbegrundet und fein Ruf als unübertrefflicher Lehrer burch begeifterte Schiler fiberallbin berbreitet worben, fo fleigerte fich biefer Rubm in noch hoberem Dage baburch, bag er burch Bearfinbung einer neuen Biffenichaft "Geognofie" als erfter Lehrer auftrat und baf es ibm gelang, Diefen jugendlichen Biffenszweig burch bie felten erreichte Reifterichaft bes mundlichen Bortrage in bezaubernbem Glanze aus früherem Duntel bervorleuchten gu laffen. Auswärtige Gelehrte bes Jachs lernten Die beutiche Sprache, um ber gleich. fam neu entbedten Lehre des Freiberger Profeffors folgen gu tonnen. Die fpater berühmteften Belehrten bes Fache fagen ale Bernenbe gu Fifgen bes bochberebrien Mannes, ein Alex. v. humbolot, Leop. v. Buch, Beigbach, Dobs, Raumer, v. Schlotheim, Steffens, Reug, Rarften, Flurt, Baaber, d'Aubiffon, be Billefoffe, Buich , Samtine , Jamefon , Del Rio , Cemart , Ramondini und hunderte von Gelehrten und Prattitern bes moutaniftischen Fachs. Zwar bestanden ichon im hoben Alterthume gemiffe Deinungen aber die Entstehung ber Erbe und ber nach und nach erfolgten Beranberungen auf berfelben. Ge maren aber nur philosophifche Speculationen, felten auf nur einzelne beobachtete Raturericheinungen gegrandete Theorien. Auch befambiten fich ichon von Altere ber die Unficiten fiber bie Wirfung des Feuers und bee Baffere bei ber Bilbung bes Erbtorpere ale Plutonismus und Reptunismus. Es gab icon lange bor EB. einzelne bervorragende icharje und nuchterne Beobachter über bie Beichaffenheit bes Bobens und ber Steine, welche biefen gufammenfegen, wie ber Dane Steno in Italien, Paliffy, ber Topier, in Paris, Bergleute wie Gudfel und Lehmann in Deutichland, Sauffure in ber Schweig, Sutton in Grofbritannien, Ballas in Ruflanb und Anbere, welche and ben gemachten Babrnehmungen folgerichtige Schliffe

wgen, Die Gefehmaßigleit und Die regelmäßige Aufeinanderfolge ber Gefteinslager ntannten, ihre Bufammengruppirungen richtig beurtheilten und Die Bedeutung ber Berfteinerungen murbigten. Aber bas Alles war gerftreut und ohne inneren Bufammenhang ba ober bort ausgesprochen worben. Inbem nun 2B. bie bis dabin mit ber Mineralogie und Bergbaufunde berquidte Materie fiber ben Bau bes Erbforpers und feine Gefteinszusammenfegung aus erfteren Biffendameigen herausichalte und von eigenen vielfaltigen Beobachtungen eleitet ein gujammenbangenbes und inftematifch geordnetes Ganges als Lehre ber Grblunde ober Geognofie besonders feit 1785 jum Bortrag brachte, grundete n auch in biefer Richtung eine glangenbe Schule, beren Lehre in erftaunlich ulder Beile faft allgemeine Anerlennung und bie weitefte Berbreitung felbft bis in bie feruften Wegenben ber Erbe fanb. Die Brundung biefer Schule und bes Beben, welches 2B. Diefer jungen Biffenschaft einzuhauchen berftand, bleibt Berner's großes unfterbliches Berbienft, wenn auch Dehreres feiner von ihm mit eigenwilliger Babigteit fengehaltenen und von feinen bantbaren Schulern ohne mifche Brufung übernommenen und, folange 2B. lebte, vertheibigten Anfichten ich ibater als nicht haltbar ermiefen hat, vielfach fogar bem rascheren Fort-Mritt ber Biffenichaft hemmend entgegenftand. Ueberbies befaß 2B. einen nur ngen, auf ein fleines Bebiet eigener Erfahrungen und Beobachtungen bethrantten Gefichtefreis, weil er niemals größere wiffenschaftliche Untersuchungsreifen außerhalb Sachfens und feiner nachften Umgebung unternahm und feine außerachfifchen Berhaltniffe tennen fernte. Dag es jedoch überhaupt eine geognoftifche Biffenicat und eifriges Forichen auf ihrem Gebiete gab, bas berbantt man migig und allein 2B. Ueber feine geognoftifche Lehre befigen wir leiber ebenfo menig wie über fein mineralogifches Shitem eine bon 2B. felbft verfaßte und beröffentlichte Schrift. Er tonnte ju einer folden Bublication nicht veranlagt werben theils aus einer ihm eigenthumlichen Schen bor Beröffentlichungen, Beile aus Ueberhaufung mit Arbeit, theils auch, wie es icheinen mochte, weil n ber Meinung mar, bag bei bem ftetigen Fortichreiten Diefes Biffenszweiges bes, was geboten werben fonnte, noch nicht vollig reif und abgeschloffen fei. Die Renntnig leiner Bebre befigen wir nur aus einzelnen fleineren Muffagen, velche 2B. verjagte und aus meift gegen feinen Willen veranftalteten Bervielfaltigungen feiner Borlefungsheite. Um vollftanbigften macht uns vielleicht ein nach feinem Tobe burch Drud befannt gemachter Bortrag, welchen er im Darg 1817 in ber Gefellichait fur Mineralogie in Dresben gehalten hatte (Schrift. Befellich, fur Din, in Dresben I, 1813) "Allgemeine Betrachtung fiber ben festen Grotorper" mit ben leiten geognoftischen Unichauungen Berner's betannt, Unter Befeitigung aller fpeculativen Spothefen ftellt er bier junachft ben Begriff bon Stein- und Erbarten als Mineralgemenge feft und lehrt fie brer Ratur nach unterscheiben. Dann weift er auf Die Ordnung bin, in welcher berichiedenen Bebirgegefteine meift in Schichten auftreten, folgert aus beren agermagigen Musbildung und bem Borfommen bon Berfteinerungen ihre ausbliefliche Entstehung aus Baffer und zwar in magerechter Lage und an er Stelle, wo fie fich jett noch vorfinden. Alle Beranderungen, welche an er Giboberflache mahrgunehmen find, faßt er ale burch Bafferfluthen bewirtte Umbildungen und Berftorungen mit Ausnahme nur örtlicher Aenberungen infolge bon Ginfturgen auf, ohne bag bierbei irgend einem aus ber Tiefe ber Erbe Diefenden Ginflug eine Betheiligung jugeftanden wird entgegen ber Behauptung anberer, bag biele Befteine bon unterirbijchem Feuer erzeugt feien. Die menigen wirklich von Feuer beeinfluften Befteine, wie g. B. Die Lava und die Bullane, erftarte 2B. als Erzeugniffe beichrantter unterirbifcher Steintoblenbranbe Berfud e. Getlarung b. Entftebung b. Bullane burch bie Entgund. macht, Stein-

toblenichichten in Sobiner's Magazin 1789, IV. Bb., C. 240). Damit ift Berner's Standpuntt ale ber eines Reptuniften in ausgebehnteftem Sinne bes Bortes gefenngeichnet, welcher felbft bie vultanifche Entftehung bes Bafaltes und abnlicher Gefteinsarten laugnet. Die ausgebilbete Berner'iche Schule unterfdieb feche Claffen mit ungefahr 36 Formationen bon Befteinebilbungen, namlid 1. Uranfangliche Bebirgearten, bei beren Bilbung hauptfachlich Rruftallfrafte wirffam waren, mit ben Formationen Granit, Gneig, Glimmerichiefer, Urfall, Spenit, Serpentin, Thonfchiefer, Borphyr und Quarg; bann 2. Uebergangegebirge, welches guerft nicht unterschieben, fpater bon 2B. gwifden alteres und jungeres Bebirge eingeschaltet murbe, weil es zwar eine gewiffe geognoftifche Mehnlichteit mit erfterem befigt, jeboch bereits wenn auch weniger gablreiche organifche Ueberrefte umfchließt, befteht als vermittelnbes Blied aus Uebergangethonichiefer, Brunftein, Riefelichiefer, Raltftein und Grauwade. Un basfelbe reiht fich 3, bas Flotgebirge an, wogu Thonichiefer, alterer Canbfiein, Rothliegenbes, Alpentalt (hauptfachlich Bechftein), Steinfalg, alter und jungerer Gups, Jurafallftein, jungerer Sandflein, ifingerer Raltitein (Dufchelfalf) und Rreibe gerechnet werben. Die 4. Glaffe, bas Trappgebirge, befteht aus Bafalt, Dlandelftein, Roble, Borphpricieler, Granftein und Bafalttuff. 5. Aufgeschwemmtes Bebirge, ale jungfte Bafferablagerung umfaßt Ragelflub, Ralttuff, Seifenbante, niedriges Land und endlich follest Die Reihe mit 6. ben vultanischen Gebirgsarten, bon welchen angenommen wird. bag fie aus Roblenbranden entftanben feien. Unfanglich ging 2B. bon ber genaueren Feftftellung bes Begriffe einer Gebirgsformation nach bem Borgange bon Guchfel aus, bob bie Bedeutung und Bichtigfeit ber Schichtung, bes Berhaltens berfelben im Streichen und Fallen berbor und lehrte Die gleichmagige und ungleichmäßige Lagerung fennen. Dabei legte er mehr Gewicht auf Die mineralifche Beichaffenheit ber Befteine, als auf Die Lagerungefolge, wie que einer ohne fein Biffen veröffentlichten Abhandlung: "Rlaffifitation und Befcreibung ber berichiebenen Bebirgearten", 1787 hervorgeht. Gehr eingebend befaßte er fich mit ber Schilberung ber Urgebirgegefteine, Die er am beften aus eigener Anschauung im Erggebirge tennen gelernt hatte, weniger mit bem log. Bloggebirge. Auch legte er nach feinen perfonlichen Erfahrungen in Sachien weniger Berth auf bas Borfommen bon Berfteinerungen, auf welche boch icon Buchfel in gutreffenber Beife gur Unterscheibung ber berichiebenen Lagen bie Untmertfamteit gelenft hatte, Die aber erft burch Smith's eingehenbe Beobachtungen in England in ihrer mahren Bedeutung erfannt murben. Dit großer Grundlichfeit behandelte 2B. Die auch praftifch fur ben Bergbanbetrieb wichtige Frage über die Entflebung ber Gange: "Reue Theorie vom Entfleben ber Bange" 1781, welche er burch Bilbung bon Gebirgefpalten und beren Anefallung mit bon ben umgebenden Gefteinemaffen berichiebenen Mineralfubftangen bon oben ber erflarte und beren relative Altersberichiebenheit und Untericheibung nach Gangformationen ertennen fehrte. Die bei allen Gesteinen mit Ausnahme ber eigentlichen Bulfane nahm er auch für ben Bafalt auf Brund von beffen vetrographifcher Mehnlichfeit mit bem fog. Flottrapp, ber ibm gang ungweifelhaft als ein Abfah aus Baffer galt ("Ueber b. Trapp ber Schweben" im Bergm. Journ. II, 1798) eine neptunische Entstehung an und glaubte bies als gang ungweibeutig richtig burch feine Beobachtungen an bem Bafaltportommen bes Cheibenberge nach. weifen gu tonnen ("Befanntmachung r. am Scheibenberger Bugel uber bie Entflebung bes Bafalte gemachten Entbedung" im Intelligenablatt b. allg. Bitt. Reit. 1788 u. im Bergm. Journ. II. Bb., 1788). Weil bier Bafalt, Wade, Thon und Cand alle in einander verliefen, muffe auch ber Bafalt wie ber Sand und Thon maffrigen Urfprungs fein. Die auffallend fegelformig geftalteten Ruppen ber Bafaltberge ertlarte er fur ausgenagte Ueberbleibfel pranfanglich machtiger

Werner- 39

Höhlager ("U. b. Bortommen bes Bafalts auf Ruppen" u. f. w. im Bergm. ourn. 1, 1789 mit Borbemert. u. Anmert. ju Eversmann, il. e. an b. Bafalterge Ronig Arthur's Git gemachte Beobachtung baf. I, 1789). In feiner luffaffung bestärfte ihn auch das Bortommen von Holzstämmen in den Wacken on Joachimsthal ("B. b. Bugen Baden ju Joachimsthal" in Crell's Chem. Inn. 1789; "Borbemerfungen und Anmertungen ju Fauft's Nachricht bon b. mi b. Deigner in Geffen über Steintohlen und bituminofem Solze liegenben Bafalt" im Bergm. Journ. I, 1789). Ueber biefe neptuniftische Theorie ber Enfaltes entbrannte nun ein heftiger, lang andauernber Streit gwifden Reptuniften und Bultaniften. Borbereitet burch Sutton's Unmahme, daß Bafalt, Porphyr, Granit u. f. w. feuerfluffigen Ursprungs fei Plutonismus) und in Uebereinftimmung mit der in Franfreich durchwege urichenben pulfanischen Theorie war in Deutschland zuerft von Bergrath Boigt Ilmenau, einem Schuler Werner's, auf Grund gahlreicher Beobachtungen bafaltifchen Gebirgen ber Rampf gegen ben ingwifchen faft gur Alleinherrichaft urchgedrungenen Werner'ichen Reptunismus begonnen worden. In bem gwischen B. und Boigt mit großer Beftigfeit und felbft Leidenschaft geführten Streite bearrte 2B. in einer letten Erflarung ("Schlugbemerfungen gegen Boigt" im Bergm. lourn.) trot der überzeugenden Darftellung Boigt's bei feiner Anficht. Fortwindert wurde biefer Rampf querft swifchen Boigt und Wiedemann und Anderen is über Berner's Tob hinaus, mobei viele ber Schuler Berner's aus Ananglichfeit an den geliebten und hochverehrten Lehrer, oft gegen beffere leberengung, wenigstens folange 2B. lebte, ben Reptunismus vertheibigten. 2B. felbft blieb wenigstene gegen außen feiner Annahme treu, felbst ale einer feiner rgebenften Schuler, Beig, bon einer Reife in Die Anvergne gurudgefebrt, ibn urch gewichtige Grunde von der Unhaltbarkeit derfelben zu fiberzeugen versucht batte. Erft 2. b. Buch's umfaffende Untersuchungen berhalfen bem Bulfanismus um Siege, ber nun in überichmanglicher Beife ausgebeutet murbe. Berner's Berdienfte um die Forderung der mineralogischen und geognoftischen Wiffenschaft anden reichliche Anerfennung burch feine Ernennung jum Ditgliebe ber meiften Mabemien und bom Institut de France. In feiner bienftlichen Stellung mar er 1792 jum Bergcommiffionsrath und 1799 jum Bergrath ernannt und 1816 mit bem Mitterfreug bes fachfifden Orbens fur Berbienft und Treue ausgegeichnet worben. Sein fiets ichwächlicher Befundheitsguftand nöthigte ibn fast abrlich ju einem Befuch ber Rarlsbaber Beilquellen; ein erneuertes Unwohlfein beranlagte ibn 1817 behufe arglicher Confultation zu einer Reife nach Dresben, wo er beitig erfrantte und am 30. Juni verschied. In ber Domfirche in Freiberg fant er eine burch eine einsache Gebenttafel bezeichnete Rubestätte. 2B. par underheirathet und hinterließ eine reiche Mineraliensammlung und Bibliothet, Die theile ale Weichent, theile burch Rauf in ben Befit ber Bergafabemie in Freiberg übergingen.

Blode, Werner's Retrolog in Schrift. d. mineral. Gesellsch. in Dresden 1819. — Bottiger, Borlesung am Erinnerungstage von Werner's Tod in Schrift. der mineral. Gesellsch. in Dresden 1820. — S. G. Frisch, Lebensbeschreibung A. G. Werner's, Leipzig 1825. — T. L. Haffe, Denkschreibung an die Berdienste des Bergrath Werner, Dresden 1848. — Die Geschichte u. jezigen Verhältnisse d. k. s. Bergalademie in Freiberg 1866.

b. Bimbel.

Berner: Abam B. von Themar, geboren ungefahr 1470, † zu heibels berg 1537, humanistischer Dichter und Jurift. — Geboren in dem Städtchen Themar an der Werra (ungewiß in welchem Jahre), bezog er die Hochschule hnbelberg, wo er am 1. October 1484 inscribirt wurde und den 12. Rovember

1485 bas Baccalaureatsexamen beftanb. Cobann wurde er Lehrer an ber Lateinichule ju Reuftadt a. S. Mus biefem Birtungefreife ichieb er 1488 mit einem lateinischen Abicbiedegebichte an Die innig geliebten Schuler, um Erzieher ber Cobne bee Ruriurften Philipp von ber Bialg (1476-1508) gu werben. Sauptjachlich der altefte Cohn Philipp's, Der fpatere Rurfurft Budwig V. (1508-1544), Scheint fein Bogling gemejen gu fein. In welchem Berhaltnig er au Johannes Reuchlin ftand, welchen ber Rurfurft 1497 gum "oberften Buchtmeifter" feiner Cobne ernannte, ift nicht flar. Reben ber pabagogifchen Thatigleit am furfürftlichen Sofe geht eine afgbemifche an ber Univerfitat Beibelberg einber. So Tas er g. B. 1489 über Perfins, 1491 fiber Jubenal und 1492 fiber Statius. Der Rurfarft gemabrte ibm freigebig bie Mittel, um fich ben notbigen afabemifden Grab in ber juriftifchen Facultat gu erwerben. In biefer icheint er bald gu Anfeben gefommen gu fein: bis 1506 las er über Inftitutionen, bis 1509 fiber ben Cober, bis 1518 bie Nova iura, bis 1522 bas Decretum und bis gu feinem Tobe Decretales. Ueberhaupt icheint er ein angesehenes Mitglied ber Univerfitat gewesen ju fein; benn brei Dal, in ben 3abren 1497, 1504 und 1510 befleibete er bas Umt eines Rectors ber Gochichule, und 1519 murbe er Affeffor an dem Reichs-Bicariats-hofgericht ju Borme. In feinen jungeren Jahren betheiligte fich 2B. eifrig an bem bamals lebhaften Teiben ber humaniften in Beibelberg, wie man aus feinen lateinifchen Gebichten fiebt, Die ich jum erften Dal aus ber in Rarlerube befindlichen Originalbanbichrift berauegegeben habe. Bir finden ihn ba im Bertehr mit guten Ramen bes oberrheinischen humanismus, bie nur jum Theil in Beibelberg mobnten. Beifpielsweife feien genannt Johannes v. Dalberg, genannt Camerarius, furpfalgifcher Rangler und Bifchof bon Worms, ber gefeierte Gonner ber rheinischen humaniften, ber tunfifertige Boet Ronrab Geltis, ber wiederholt in Beibelberg eintebrte, ber gelehrte Abt Johannes Trithemins bon Sponheim, ber Begiehungen jum Dialgifchen Bofe unterhielt, Dietrich Grefemund bon Daing, mit bem 2B. eifrig lateinische Briefe wechfelte, ber fromme Jatob Bimpfeling von Schlettftabt, welcher langere Beit an ber Sochschule Beibelberg lebrte, ber beruhmte Johannes Reuchlin, ber fich 1496 aus Burttemberg nach Beibelberg flüchtete, u. a. Befonbers vertraut icheint ber fromme 2B. mit mehreren Monchen gewesen gu lein, Die theilmeife feine Schiller gewesen find. In bem Streite fiber Die unbefledte Empfangnig Maria's, welcher die Gemuther ber oberrheinischen humaniften um Die Benbe bes 15. Jahrhunderte lebhaft beschäftigte, fcheint er feine Deinung gewechfelt zu haben. - Geine lateinischen Gebichte, beren es fiber 170 finb, und bie febr verschiedene Bersmaße aufweisen, find im Berthe febr verschieden. Am iconften durften die mit religiofem Inhalte fein, wie die an die Jungfrau Maria, Jefu, ben beiligen Gebaftian u. f. w. Der Dichter ift jugleich ein fleißiger Urbericker claffifcher Schriftfteller ins Deutsche. Gine Beibelberger Banb. fcrift, Die vermuthlich von ibm felbft berrubrt, enthalt Ueberfetungen Bergil'icher Etlogen, einer Satire bes Boras, einer Schrift Tenophon's, aber auch ber Romobie Abraham von ber Ronne Roswitha. Dieje Ueberfehungen icheinen auf Bunich bes Rurfurften Philipp, ber ein Gonner ber humaniftifchen Biffenichaften mar, von 2B. angefertigt worben ju fein. In biefen Arbeiten, fur bie er großtentheils leine Borganger hatte, icheint er ben Sauptnachbrud auf Die Dentlichfeit gelegt au baben. Doch halt er immerbin einen Bergleich mit anderen geitgenbifilden Ueberfehern, wie Meuchlin und Dietrich von Blieningen, recht wohl aus. 3ft 2B. auch tein leuchtenber Stern an bem humaniftifchen himmel, fo bleibt er boch eine achtungswerthe Ericheinung, geschätt bon bochbebeutenben Reitgenoffen und getragen burch eine lautere Berfonlichfeit.

R. Sartfelber, Berner von Themar, ein Beibeiberger Sumanift. Rarle-

rube 1880. — R. Sartfelber, Deutsche Uebersetungen claffischer Schriftfteller nus dem Seibelberger Sumanistentreis. Berlin 1884. — R. Morenweg, Johann von Dalberg, ein beutscher Sumanist u. Bifcof. Seibelberg 1887. Rarl Sartfelber.

Berner: Abam Friedrich B., ber beutiche Sofpoet Ronig Friedrich's III. bon Danemart, marb ju Anfang bes 17. Jahrhunderts ju Saalfelb in Oftpreugen geboren. Der Landsmann Robert Robertins ftubirte vermuthlich gleich biefem in Ronigeberg und fuchte mabrend bes breißigjahrigen Rrieges junachft in Dangig und bann in Ropenhagen als Rotar ein Unterfommen. 1644 befang er einen Seefleg Chriftian's IV. aber die Riederlander; balb barauf (fpateftens 1646) erhielt er ben Titel eines Sofbichters. Er beirathete 1659 bie Wittme bes Sofdirurgen Schneider, Ratharina geb. Glafer, und flarb im April 1672 gu Ropenbagen. - Bon feinen Berten find ju nennen: 1) "Deutsche Boemata" (Ropenbagen 1647, mit einem bon feinem Freunde Rarel ban Mander gezeichneten und son Albert Haelwegh geftochenen Titelblatte); 2) "Carminum libellus I" (1657); "libellus II" (1670); 3) "Bergnfigung und Unvergnfigung" (Ballet. 1650); 4) "Der lobwurdige Cadmus", Oper, componirt von Raspar Forfter (1663); auch ins Italienifche überfest von Girolamo Bignani; 5) Berfe ju einer um 1657 erichienenen Ausgabe ber bon Saelwegh gestochenen Icones regum Daniae Ropenhagen, 3orgen Golft); 6) Lobberfe bor Terfelfen's Sjunge-Chor (1653) und an anbern Stellen.

Berner's Lyrif charafterifirt fein Goroer Freund Konrad Beffe unbewußt treffend, wenn er ihn einen Auszug Opigens, Ticherning's und Dach's nennt; namentlich mit bem Ronigsberger Dichter hat er oft ben leichten Glug und ben berglichen Ion gemeinfam. In feinen Oben und Trauergebichten findet er gleich Dach ergreifende Tone fur bie Berganglichfeit alles 3rbifchen ("Wir bauen große Gaufer"), fur die Bonne ber Geligen, für bas Befuhl bes Gottvertrauens (D, felig fent ihr Frommen". "Ber Gott in reinem Berben tragt"), wenn such bisweilen eine Geschmadlofigfeit ftort : "Auf Parieg bift bu getommen n bas icone Barabieg". Seine Raturbilber, fo bas Borag nachgeabmte "Vides, ut alto Pregela murmure" ober bie Schilberung bes einziehenden Winters, beruben weniger auf eigener Beobachtung als auf bichterifcher Trabition. Bisweilen freilich ftogen wir felbft in ben Sirtenliebern von Sylvia und Rorybon auf unconventionelle Buge, fo auch in bem Bedichte auf feinen islandifchen Gund Rubin. Dabei ift 2B. bebacht, in ben Schranten burgerlicher 2Boblanftanbigfeit ju bleiben. Den Liebesliebern an Meliba fügt er regelmäßig die Bemerfung bingu, bag er fie in eines Freundes Namen gedichtet habe; und bem Opigischen Betenntnig "Ich liebe meine Schaferinn" lagt er die ehrbare Gloffe folgen: Die Beigheit ich berftebe". Den Freunden in Ronigsberg, Dangig und Ropenfagen gelten bie Unbind und Lofebriefe und bie gabireichen Gelegenheitspoeme. Die Dochgeitsgratulation variirt 2B. in hergebrachter Beife, balb an bie Jahreswit, ben Ramen ober Stand ber Gefeierten anfnupjend, bald mit einer biblifchen Stene aus ber Batriarchenzeit ober aus ber Bochzeit bon Cana einleitenb. Die glrichfalls bergebrochten 3meidentigfeiten ber Sochzeiterathfel fallen giemlich grob and, wie 2B. im Scherze überhaupt leicht unbeholfen wirb. Die bacthlijche Obe an Dorinde, in ber er Dach's Ante van Tharans auf die Melodie "Allemahl allemahl geht et fo to" nachahmt, enthält 3. B. Die Beilen: "Du haft ben Red nur, Die Dofen hab 3ch; wann ich wil herrichen, jo ehreft du mich", Sabrend er andermarts bas Lob ber frommen, tuchtigen Sausfrau in aufprechender Beife fingt. Daß die Gelegenheitsgebichte auch fur bie Renntnig ber Ropen-Jagener Befellichaft, ber Sofleute, Gelehrten und Burger, pon Werth find, foll hier nur angebentet merben.

Paludan, Fremmed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede 1887, S. 173, 198, 317. — Bobé, Cuphorion 3, 469—475 (1896). — In Goedefe's Grundrif fehlt Werner.

3. Bolte. Werner: Auguft Bermann 2B., tuchtiger Argt und Grander ansgezeichneter Rinberheilauftalten, geboren am 21. Juni 1808 in Stuttgart, 7 am 18. Juni 1882 in Ludwigsburg, mar ber Sohn bes tuchtigen Oberpracepters Georg Andreas B. und der Juliane Johanne hartmann, einer Tochter bes betannten Baifenhausbaters Ifrael hartmann bon Ludwigsburg. Frommigfeit, Gottvertrauen, Denichenfreundlichfeit maren eigentlich Erbfillt in ber Familie, fie bilbeten auch bie Grunbeigenschaften in bem Charafter bon M. S. BB., ber feine Bornamen und bamit feine Biele nach Muguft Bermann Frande erhalten hatte. Innerlich fein organifirt, fcon ale Anabe ftreng gegen fich felbft, wollte er anfangs Theologie ftubiren, mablte bann aber boch bie Medicin, offenbar um in ber leibenben Menichheit viel gutes wirten gu tonnen; geitlebens aber blieb eine farte theologische Aber in ibm, fobag er nicht blog flete eifrig auch far bas emige Biel und die religiofe Belehrung feiner tranten Rinder forgte fonbern gern für fich Predigtbispofitionen ausbachte. Rach eifrigen Studien in Tubingen, München, wo er viel mit Schubert umging, und Burgburg ließ er fich in Rederfulm ale prattifcher Argt nieber (Berbft 1832) und hatte balb eine febr grobe Armenpraris mit wenig Ginfommen und großen Arbeiten und Ausgaben. Dies blieb fo, auch als er 1884 nach Lubwigsburg fibergefiedelt mar. Dort mar er jugleich Argt am Mannerguchthaus und am Mathilbenftifte; balb fafte er ben Entidlug, fur arme fcrophuloje und fonft gebrechliche Rinder eine Beilanftalt ju grunden. Bon allen Geiten, befonders auch vom toniglichen Saufe (Dergogin henriette) mit Beitragen unterftuht, burch Reifen in Deutschland, Defterreich ber Schweig und Frantreich borbereitet, eröffnete er am 23. Juli 1841 leine Anstalt mit 12 Rindern in einem Miethlofal, bis fpater eigne Gebaube far biefe eblen 3mede bon ihm gebaut murben, bie fich immer mehr bergroßerten und Raum fur 60-70 Rinder gemabren. In den Jahren 1841-66 murben 1928 arme Rinder bort aufgenommen und behandelt und an 1/6 mar bie Biebes arbeit nicht vergeblich. In Bilbbad murbe eine Zweiganftalt "Gerrenbalfe" im 3. 1854 errichtet, welche Raum fur 40 Rinder bietet, in Jagfifelo die Soole babeanftalt Bethesba, auch fur bemittelte Rinber beftimmt. Geit 1867 wibmete 29. fich ber Ausbildung mannlicher Rrantenmarter, befonders auch ffir ben Rriegefall; aus bem Diatonenhaus in Ludwigsburg (1868) gingen viele Stabtmiffionare, Privattrantenmarter herbor, im Rriege von 1870-71, wo Berner's Anftalten gang mit Bermundeten belegt waren und mo 2B. felbft von Strafburg 50 Rinder holte, zeigte bie Anftalt, was fie leiften tonnte. 3m Dai 1879 reihte 2B. endlich, bon ber eblen Pringeffin Bilbelm beranlagt, noch ein baut für gebrechliche Mabchen, bas Maria-Marthaftift, feinen bieberigen Grundungen an. Aufe treuefte murbe er in biefer aufopfernben menichenfreundlichen Birffamfeit, die in einer Belt voll Jammer fich bewegte, unterftust von feiner ausgezeichneten Gattin Raroline Ratharine Smelin (Trauung 8. October 1887). In ihren gablreichen Rindern gogen fich bie Eltern eben folche treue und gleichgefinnte Genoffen ihrer Arbeit beran; in Anftalten und Saus berrichte ein frommes, aber boch beiteres Leben, verschont burch bie bichterische Begabung Berner's, ein Erbftud feiner Mutter. Dem reich gejegneten Leben bes eblen Menichenfreundes, beffen Thun die allgemeinfte Anerfennung fand, machte en

Dr. A. D. Werner, ber Rinberheilanftaltepater. 1884.

Lungenleiben am 18. Juni 1882 ein Enbe.

Berner: Chriftoph 2B. (nicht Chriftian, wie er falfchlich fier und ba genannt ift) muß im 17. Jahrhundert ein wohlangesehener und geachteter Mufifer gewefen fein. Wir tonnen bies, obwol wir nur gang durftige Renntnig aber lein Beben haben, aus manchen Gingelheiten entnehmen. Ueber bie Reit feiner Beburt, über feine Berfunft und fünftlerifche Ausbildung wiffen wir nichts genaueres. 3m 3. 1646 ließ er ju Dangig einen Band "Motetti seu Concerti" beuden und 1649 gu Ronigsberg i. Br. "Muficalifche Arien ober Melobenen Aber etliche Beilige Lieb- und Lob-Lieber Berrn Michael Albini". Auf bem Titelblatt beiber Berte nennt er fich Mufitbirector an St. Ratharinen in Dangig. Alle Ralpar Forfter sen. 1652 in Dangig ftarb, bermaltete 2B. bas Amt eines Rufitbirectore an St. Marien bis 1655, in welchem Jahre es Rafpar Forfter jun, Abernahm (G. Doring, 3. Gefch. ber Dufit i. Preugen, Elbing 1852, G. 58). Bann 2B. farb, weiß man nicht. - In besondere intimer Begiebung icheint 23. ju bem Barichauer Capellmeifter Marco Scacchi geftanden ju haben, ber mit bem Dangiger Organiften an St. Marien, Baul Giefert, eine heftige Bucherfebbe fabrte (f. Bierteljahreichr. f. D. 1891, G. 420 ff.). Unter benen, bie an Scacchi über fein "Cribrum Musicum" Bufchriften richteten, befand fich auch 2B. Auch Scacchi pflegte mit ibm bie Correspondeng (Mattheson, Ehrenpf., S. 70) und er widmete ibm fogar ein ungebrudt gebliebenes Lehrbuch fiber bie Compofition (f. Matthejon, Bollf. Capellm., cap. 68 f.; Samb. Stadtbibl.). 2B. nahm andererfeits in ber Borrebe gu feinen Arien Scacchi's Autoritat fur fich in Anfpruch. - Geinen Compositionen nach gehort 2B. burchaus gur geiftigen Befolgicatt B. Conigene. Geine Arien (Erpl. in ber tal. Bibl. Berlin) haben rach Berner's eigener Ausfage Schfigens Pfalmen (Beder) jum Borbild gehabt. Die "Motetti sen Concerti" (in einer gleichzeitigen Copie von Dt. Wedmann erhalten, K. N. 206, Stadtbibl. Bineburg) find Colomotetten fur 1 ober 2 Stimmen mit ober ohne Inftrumentenbegleitung; bagu gehort auch bas handdriftlich aberlieferte "Morti tuae tam amarae" (Emil Bobn, Breslauer Sanbichr.» Ratalog, S. 174). Die gleichfalls hanbichriftliche Michaelismotette "Es erhub fich ein Streit" (f. Artifel "Bedmann") tragt bas glangenbe Geprage ber Schat ichen concerthaften Motette (geiftl. Concert). In einem alten, verschollenen Lineburger Ratalog ftanden noch bie genauen Titel von 2 weiteren Studen Junghans, Brogr, bes Johanneums 1870, G. 29). Mar Geiffert.

Berner: Franz W., tatholischer Geistlicher, geboren zu Mainz am 21. October 1779, † baselbst 1845, war Kanonitus zu St. Stephan baselbst, seit 1803 Dombechant. Er ist Versasser des Werfes "Der Dom von Mainz und leine Dentmäler. Rebst Darstellung der Schicksale der Stadt und Geschichte leiner Erzbischie bis zur Translation des erzbischöftlichen Sibes nach Regensburg" (Mainz 1827—36, 2 Bände).

Berner: Franz W., fatholischer Theologe, geboren zu St. Bölten am 26. Detober 1810, † baselhst am 17. Februar 1866. Er machte seine Shmnasial-subien zu Welt, die theologischen zu Wien. 1834 zum Priester geweiht, wirkter einige Zeit in der Seelsorge zu Tulln, trat dann zur Fortsehung seiner theologischen Studien und zur Borbereitung auf die Promotion in das Weltpriesterbildungsinstitut zu St. Augustin in Wien, war dann wieder einige Zeit zu Krems in der Seelsorge thätig und wurde 1838 Prosessor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts im Seminar zu St. Polten. 1848 war er als Abgeordneter für Melt Mitglied des Franklurter Parlaments. 1852 wurde er Domeapitular in St. Polten und zugleich Director des Seminars, 1861 Dompropst. 1845 veröffentlichte W. unter dem Ramen Mylitor die Schrift "Der hermekanismus vorzugsweise nach seiner dogmatischen Seite dargestellt und beleuchtet." In der Zeitschrift für Kirchenrecht von Seit von 1813 siehen einige Ausstätz

bon 2B. aber die Ghe: "Die Aufloslichkeit einer urfprunglich ungemischten nicht driftlichen, fpater aber burch bie Betehrung Gines Batten gemifcht geworbenen Che, im Falle bas eheliche Bufammenleben wegen bes driftlichen Befenntniffer burch ben ungläubig gebliebenen Chetheil aufgehoben wird"; "Dogmatifch-fpeculative Darftellung bes Begriffes ber Unauflöslichfeit ber Che"; "Eregetifcher Berind über Matth. 19, 9 u. 5, 32-34". Die von 2B. entwidelte Unficht murbe 1844 befampft bon P. Schleger (f. A. D. B. XXXI, 477) in bem Auffah "Ueber Die neutestamentliche Behre von ber Unauflöslichkeit ber Ghe mit Rud ficht auf Prof. Werner u. Paulus in Beibelberg." 2B. antwortete 1845 i bem Auffage "Ueber ben neutestamentlichen Cheicheidungegrund." In ber Geit ichen Beitidrift 1864 ftebt noch ein Auffat von 2B. "Ueber Die Decrete be Concils von Trient über Die Aufftellung eines Capitularvicars." Angerbem i noch ju nennen die Schrift "Ueber ben firchlichen Ablag" (1856). 28. wa auch Mitarbeiter an dem Freiburger Rirchenlexifon, ber Wiener theologische Beitschrift, ber Linger Beitschrift "Sippolytus" und ber Ratholifden Blatter aus Tirol.

Hurter, Nomenclator III, 952. — Werner, Gesch. ber tath. Theologie, S. 350, 415, 611. — Wurzbach, Lexifon 55, 46. — A. Kerschbaumer, Dr. F. Werner. Ein Lebensbild, in der Oesterr. Vierteljahrschrift 1866, S. 314. — Refrolog von K. Werner im Bonner theol. Lit.-Blatt 1866, S. 181.

Berner: Frang bon 2B., Diplomat und Dichter unter bem Ramer Durab Efenbi, murbe als ber Sohn eines in Rroatien anfaffigen Gut befigers beutscher Rationalität am 30. Mai 1836 gu Wien geboren. An feinem Rnaben- und Jünglingealter lagert ein Schleier, ber une bas 2Bachte und Berben biefes ungewöhnlichen Denichen verhullt, und insbesondere abe feinen Bilbungsgang fteben teinerlei positive Rachrichten gu Bebote, obwol gerabi Diefer angesichte ber Bielgewandtheit und geiftigen Berfabilität Berner's erhobter Intereffe gemahren murbe. Berichiebenartige Unfpielungen, Bergleiche, Reminis cengen mit Bezug auf Sage, Beschichte und Boefie bes hellenischen Alterthume machen eine genaue Befanntichaft bamit gur Gewigheit, auch wenn wir nicht neuerdings Berner's Symnafialbefuch beftatigt gehort hatten, eingeftreute Citate beutscher Claffiter zeigen ibn gut belefen, frangofisches Argot und intimere Broden bes Englischen fprachlich beschlagen, wie er fpater auch in ben Sauptibiomer bes islamitifchen Orients beimifch ward und perfifcher Sprache und Litteratur neben Studien über "ben ottomanischen Parnag" jogar eine tiefere Singabe gewidmet bat. Auch die politischen Greigniffe ber Reugeit in ihren Bufammenbangen muffen zeitig feinen Blid gefeffelt haben; wenigstens greifen feine cultur und focialgeschichtlichen Betrachtungen über bas Berhaltnig bes Gultanreiches jum Abendlande fortwährend auf altere und neuere Borgange gurud. An berartige Renntniffe lagt basjenige feiner Bucher ichliegen, bas gang und gar auf Erfahrungen feines eigenthfimlichen Bebensmegs beruht und trou aus gefprochener Abficht, nicht "bie Demoirenlitteratur ju bereichern", Gottlob einig Gingelanhaltepuntte liefert und bie Sphare feiner Birtfamteit in großen Bage farbig widerftrablt. Gin Buch gefammelter Erinnerungen aus ben brittebalb Jabr gehnten feiner Wanderfahrten als türfifcher Staatebiener mare zweifellos ebenfe padend wie belehrend ausgefallen. Dag fein, bag er es bei langerem Bebei boch noch, vielleicht anonhm, gefchrieben hatte. Aber im gangen icheint ba turlifche Charaftergug, nicht nach ber Bergangenheit bes Menichen gu forichen namentlich nicht beren Bortommniffe gleichsam chronologisch abguftempeln, er wiederholt impathifch ermabnt, ibn bewogen ju haben, dem Fremben jene

undurchbringliche Bulle von Romantit nicht zu luften, wie fie die Dotive feiner

bürgerlichen Laufbahn uns verftedt.

Gin feubreifer Anabe voll Wigbegier, noch mehr aber voll brennenber Sucht, bie Welt tennen gu lernen, ba gumal, wo fie fich nicht nach Durchichnittsregeln orticbiebt, to hat man fich biefen "Jung-Werner" borguftellen, und ein wenig um Abenteuerlichen mag feine Phantafie in bem feltfamen Bolfer-, Sprachen-, Sittengemild bes Rroatien feiner Jugend angereigt worben fein. Roch ohne Flaum auf ben Lippen ift er ofterreichifcher Gufar gewefen, aber icon 1858 ober Anjang 1854 in die turfifche Armee übergetreten, er, ber fich, wie er ergablt, lein Geil außer bem blantgeputten Metall, bem ichwarzgeglangten Lebergeug und anfierhalb bem Dogma bes alleinfeligmachenben ,Schid' benten" tonnte. 2B. fand bei einem ber zwei bisciplinlofen fogenannten "polnischen Regimenter", ben einzigen driftlichen bes fürfischen heeresverbandes, wo faft alle Officiere polnifche Emigranten waren und ber befannte zwei Mal convertirenbe Dichter Richael Cantoweli, feit 1851 jum Prophetenglauben abgefdmentt, ale Dobammeb Sabyt Baldia bas Commanbo biefer "ottomanifchen Rojaden" führte, um bas Bolenreich wieder aufgurichten. Raturlich fuhlte fich ber nicht eben thatenluftige, am wenigsten renommistische 2B. ba nicht wohl, benutte alfo bie nachfte Gelegenheit, um feine rafch erworbene Ginficht in bie fürfischen Buftanbe icon 1854 begegnen wir ihm auf einer Reife in Rord-Rleinafien in innigem Conner mit ber eingeborenen Gefellichaft - an erfter Stelle, bei ber Regierung felbft ju bermerthen. 1854 nach bem Rrimfriege, an bem er wol taum activ theilnahm, tam er ins turlifche Minifterium bes Meugern, mo er, wie ja überhaupt bamale bie Staatsmafchine lebhafteren Gang annahm, am ebeffen befriedigt ju werben hoffte. Dabei bat er ben Familiennamen "Murab Gienbi" eingetaufcht, mas teineswegs Pfeudonum ift, nicht freilich feine romifchtatholifche Confession. Diefer letteren bing er fibrigens mit bolliger Unab-Sangigleit an und macht gelegentlich aus feiner Sinneigung bon abendlanbifder Piaffen-Undulbfamteit und Grommigfeitsheuchelei jur factifchen Glaubensfreiheit in ber Turfei gar tein Behl. Bon Saus aus vorurtheilslos, hat fich 2B. gu immer reinerer Objectivitat gegenuber feinem Aboptivbaterlanbe emporgerungen, und wie er babei feine beutiche Ablunft nie verleugnet, fich aber möglichft in bie Gigenart feiner neuen Landsleute und ihrer Civilifation verfentt bat, beleuchtet bubich ein Abjag bes Borworts ber "Türlifchen Stiggen" : "Gigenthumliche Berhaltniffe haben ben Defterreicher, alfo ben beutschen Orientalen in bie Lage gefest, bas Wefen bes Ottomanen fennen ju lernen, fein Leben gu leben, und in fruber Jugend ichon in feiner Denfart gu benten. Dabei marb es ibm gegeben, bas Angeschaute, Erfahrene als Deutscher barguftellen", eben in biefem Buche.

Ansangs 1858 finden wir W., der schon vorher, als man seine hervortagenden Fähigleiten durchschaut hatte, dem originellen mächtigen Großvezier (Rüpristi, d. h. Cypriot) Mehemed Pascha beigegeben gewesen (Werner's "Türliche Stizzen" III, 152 si, ist er sein conterseit), "soeben aus den Reihen des Geeres in das Auswärtige Amt übergetreten" als Secretär des Kemal Essendi, auherordentlichen Commissars zur Beschwichtigung der herzegowina und der Montenegriner, auf dem unsichern Boden der bosnischen Provinzen. Halb unterwillig vom Kriegsschauplate, dessen Seenerie er töstlich reproducirt, über die österreichsische Grenze verschlagen, schied er ein sür alle Mal aus dem Verwaltungressort, und von Stund an gehört er der Diplomatie. Innächst betraute man ihn mit mehreren Specialmissionen, 1859 nach Busarest, 1860 nach Palermo. 1864 wurde er Consul für das Banat — wie er sich einmal bezeichnet "für Südungarn" — mit dem Amtssise zu Temesdar, an der Wende 1872 aus 73

Beneralconful in Benedig, 1874 in Dresben. 1876 jum Botichafteralb in Baris besignirt, trat er biefen Boften nicht an, fondern murbe gu Beginn 1877 bom Brogbegier Ebbem Bafcha, feinem befonberen Bonner, in fein Cabinett berufen und im Sommer beffelben Jahres jum Minifterrefibenten fur Schweben und Norwegen, fowie gleichzeitig inr bie Riederlande ernannt, 1880 mit Mang und Titel eines bevollmächtigten Minifters und außerorbentlichen Befandten befleibet. Wie er in feinen vorhergehenden Stellungen burch Ordensbecorationen fowie burch Debaillen für Runft und Biffenichaft ausgezeichnet worben mat, fo trat er ju ben beiben Souveranen, bei benen er jest beglaubigt mar, in enge perfonliche Beziehungen: ber fcandinavifche Ronig Ostar II., ber befanntlich felbft dichterisch thatig, mandte ihm feine engste Reigung gu, und Bilbelm III. bon Solland ließ eigens fur ibn eine große goldne Medaille pragen, Die auf ber einen Geite bes Ronigs Bruftbild, auf ber andern eine lateinische, Berner's Berbienft um Runft und Biffenschaft als Brund ber Berleihung angebenbe Aufschrift trug. Mitten aus biefer glangenden Carrière, auf bem Sipfel mannlicher und ichriftftellerifcher Rraft, nach ber gludlichen Ghe mit ber porberigen Tragobin henriette Gbell, rif ihn ein unbarmbergiger Tob am 14. Geptember

1881 im Saag.

Die ichriftftellerische Aber bat fich bei 2B. wol fruh geregt. Denn bie Musbente feiner Jugendlyrif, "Rlange aus bem Often", foll er nach Angaben bon einer Geite icon 1859 herausgegeben haben (ober 1865 ?), ficher ift erft ein Drud bavon aus bem Jahre 1869. Auf bemfelben Felbe lag die Sammlung "Durch Thuringen" (1870), und auch bann hat er oftere fein empfindungsund gedantenvolles Gemuth gludlich in analogen Berfen ausstromen taffen: "Oft und Beft. Gebichte" (1877, 3. Auft, 1881), "Balladen und Bilber (1879, 3. Aufl. 1885), ber "Feftgruß jum 25jahrigen Regierungejubilaum bes Brogherzoge (Beter) von Oldenburg" (1878), wozu auch bas toftliche Buchlein "Rasredbin Chobja. Gin osmanifcher Gulenfpiegel", 1878 in brei Abbraden (4. Aufl. 1890 begw. 1894) erichienen, bingutritt. Dies lettere fiellt fichtlich eine Lieblingsarbeit von ihm bar und erweift an feinem Theile ben hoben Wrab bon Werner's fteigender Unpaffung an orientalijch-mohammebanifche Dent- und Ausbrudsmeife. Der Inhalt ift nicht fo fehr "weftoftlicher humor in ergotlicher, bismeilen baroder Faffung", wie Gottichall fagt, fondern dichtet aus genauefter Renntnig ber bolfethumlichen Elemente, Die ben Schaltenarren Rabreddin Chodja bon Bruffa gebaren und bis bato in unberminbertem Anfeben bei boch und Bering fortleben liegen, Die Gille umlaufender Schabernad-Anelboten nach. In ftrenger fich anlehnenber Faffung findet man lettere in "Die Schwante bes Ragred-bin und Buadem bon Debemed Temfit, beutich bon G. Dullendorf" (1890; Reclam's Universalbibliothef); in Deutschland icheint auf biefen mohammebanifchen vollsmäßigen Spagmacher guerft R. Fr. Flogel, Beichichte ber hofnarren (1789), G. 176-179, Bezug genommen gu baben, mo Rafurebbin Chobicha aus Jengi Scheher ale hofnarr bes Gultans Bajaget im 14. Jahrhundert ericeint. Und Die icon oben charafterifirten "Türlifden Stigen" (2. Auft. 1878), unleugbar ber verläglichfte Begweifer in Die und noch vielfach exotifch bantenben Berhaltniffe im Babifchab - Reiche, liegen auf bemfelben Brett: "biefe feffelnden Blatter, bei aller Freude am morgenlandifden Wefen objectiv gehalten, traten mabrend bes ruffifch-turfifchen Rriegs (1876 bie 1878) manchen in Europa verbreiteten Borurtheilen über vomanifches Boltsleben und osmanifchen Bollscharafter entgegen, ohne bie fcweren Schaben bes osmanischen Staatelebens irgend in Abrede gu ftellen".

Gine eigene Geite an 2B. bilbet ber Dramatiter. Die fruchtbarfte Thoi teit als folcher, ju ber es ihn überhaubt am meiften trieb, fallt in bie 3.

feines Temesparer Confulats. Seine herborragenbfte Leiftung marb bas tfirtifche Reformftud "Gelim III.", 1872 am Biener Burg. und am Dresbener Boftheater mit Erfolg aufgeführt und bamals in Wien, fpater in Reclam's Universalbibliothel gebrudt: ber Gultan und fein mobern bentenber Minifter Buffein werben burch verftanbniflofe Confervative mit einander verheht, und bie Reugestaltung bes Staats wird illuforifch, ale eine Botiphar-Berwicklung bagutritt: Buffein, beichuldigt, feines Berrn Favoritin Buleicha gu lieben, weift thatfachlich beren Untrag ab, Gelim lagt ibn tobten, ftirbt aber felbft gegen bie Janitscharen (1870). "Marino Faliero" (1871), Die vereitelte Revolution Des befannten Dogen behandelnd, mifcht theatralifch herausgearbeitete Rnappheit mit beigefter Leibenichaft, fpiegelt ben Anlag in venetianischen focialen Scenen und Faliero's Born über Steno's matte Beftrafung fur feiner Gattin Schimpf, ben Musgang in ber letteren Geschwätigfeit. "Mirabeau" (1875) fett ber bramatifchen Steigerung von vornberein Schranten burch eine fupponirte Bechielneigung bes Belben und ber Ronigin Marie Antoinette und lagt ben Gifttob bes berratherifchen Revolutionsmannes gerechtfertigt aussehen. "Johanna Bray" bleibt trot fein ausgetlügelter Berichlingung ber politifchen gaben giemlich unwirtfam, weil es bei biefem Stoffe nicht gelingen tonnte, ber Gelbin bie Gigenicaft eines Spielballs von thrannifchen Egoiften gu benehmen; jeboch ift bie binchologische Ergrundung anftatt maffiger Geschehniffe bier ichon merflich fortgefdritten. "Ines be Caftro" (1872), Die Befdichte bon Der frondringlichen Resalliance , führt jur Rataftrophe, indem bas ehrgeizige Gbelfraulein ben Beliebten in den Rampf wider feinen Bater treibt. Dan erfennt, bag leiber Berner's Rraft, Die faft flets bie Tone bes echten Bathos findet und richtig angubringen weiß, leicht verfagt, wo man bor ber Entscheibung ein großes Motiv bie Banblung feft gufammenfaffen gu feben erwartet; ba tritt bann gemobnlich ein Conglomerat morgenlanbifcher Bilber und Blumen und Schillerider Rhetorit ale Erfat ein. Die fprachliche und innerliche Charafteriftit ber Berfonen ift bochft forgfam gebflegt und in ber Rebifion iftr bie breibanbige Gefammtausgabe ber "Dramatifchen Werte" (1881), beren Drud in Legben 2B. noch furg por feinem Tobe fibermachte, noch verfeinert. Die in lettere mit aufgenommenen Luftfpiele "Durch die Bafe" (1875), "Bogabil" (1874), "Profeftore Brautjahrt" (1874, ale Schwant bezeichnet), "Mit bem Strom" (1874) fomie bas breigetige Albenichaufpiel "Auf bem Rreughof" fteben binter jenen Tragobien hoben Stils weit jurud, mogen auch einzelne tomifche Conflicte und nicht fibel combinirte Situationen vortommen; fie find freilich auch im Berlaufe gang turger Beit, jumeift 1874, gelchrieben und fibrigens fammtlich in Broja, wie auch bas moderne Trauerfpiel "Mirabeau" und, nach Chalefpeare's Mrt, gewiffe Stellen ber andern, wo es ber Stoff nabelegt. Augerbem fchrieb 2B. ein einactiges Luftfpiel "Gin Roman" (1874), bas möglicher Beife als gu actuell von ber Wefammtausgabe aus berfelben Urfache ausgeschloffen blieb wie bas Drama "Auf bem - Bof"; bies bat er nur unter bertrauteften Freunden porgelejen, eine Mittheilungsform, Die er febr gern anwandte und außerorbentlich wirfungsboll beherrichte. Durch dieje Runft gelang es ihm auch, die Auffihrung mehrerer feiner Buhnenerzeugniffe burchzusegen, mahrend er fur bas beutige Repertoire tobt ift. Unverbientermaßen ift 2B., ber viel gu jung fur feine bichterische wie für feine ftaatsmannische Entwidlung gestorben ift, jest jo gut wie gang bergeffen: er mar ein boch und eigen begabter Menich und entfaltete feine Talente in nicht alltaglichem Gange mit ftartem Billen und Bollbemugtfein. Gin Jahrhundert fruber mare er mol jum "Rraftgenie ausgewachlen.

Die Sauptdaten zuerft bei Frz. Brummer, Difche. Dichter ertion 11, 79, bann in beffen Lexit, b. bifch. Dichter und Brof. b. 19, 360 Born-

müller, Biogr. Schriftsteller-Lex. d. Gegenw. S. 517 f., ein in Meyer's Condersationslex. XII, 642 (vgl. auch Stern's Lex. d. dtsch. Rationallit. S. 258) verbesserter Artisel; der in Brockhaus' Kondersationslex. XVI, 642 ist auch dem dom Unterzeichneten eingelieserten verkürzt. Am eingehendsten dis setzt Wurzbach, Biogr. Lex. d. Kaiserth. Desterr. LV, 49—51, wo noch angesuhnt werden: Wiener illustr. Extrablatt, 1872, 24. Mai, Feuilleton: "Ein Wiener Türs"; Magazin s. Literatur des In- u. Auslandes, 1880, Kr. 34, Reine Kundschau; Julustrirtes Musit- u. Theaterjournal 1876, S. 1149. Wgl. sexur R. d. Gottschall, Die dtsch. Rationallit. des 19. Ihs. IV, 148—150, wo besonders der Dramatiser behandelt ist, und A. Klaar, Gesch. d. mod. Dramas in Umrissen, S. 274 s. Die unabsichtlich autobiographischen Andeutungen der "Türssischen Seizzen" wurden bisher nicht berücksigt. Ein Porträt Werner's steht vor seinen Gedichten "Ost und West". Das oben in Ansührungszeichen gegebene Botum über die actuelle Wirtung der "Türssischen Stizzen" ist von Ad. Stern in Meher's Deutschem Jahrbuch 1879—80, S. 363.

Lubwig Grantel.

Werner: Friedrich W., geboren am 28. Mai 1659 zu Flemmingen, einem bei der Landesschule Pforta gelegenen Dorfe. In Pforta vorgebildet studirte er seit 1680 in Leipzig, ward dort 1684 mag. phil., 1693 bacc. theol. 1699 Prediger an der Barsüßer Kirche, 1714 desgleichen an der Ihomastirche, 1721 Diaconus an der Risolaifirche, 1737 Archibiaconus daselbst; 1723 uc. theol. 1741, turz vor seinem Tode, D. theol., † am 21. April 1741. Seine mehr der praktischen Eregese des A. und A. T.'s angehörigen Arbeiten und asketischen Schriften sindet man bei Jöcher IV. Bb., Sp. 1902 verzeichnet.

C. Giegirieb. Berner: Friedrich Bernhard B., fchlefifcher Beichner, murbe mabr Scheinlich 1678 ju Cameng in Schlefien geboren. Ueber fein Leben ift menio befannt. Er verließ jum Leidmefen feiner Lehrer, welche ben begabten Jungling ungern icheiben fagen, febr fruh die Schule (in Breslau?), um feinem Banber triebe ju folgen. Da er eigene Mittel nicht befag, aber boch bie Welt feben wollte, wurde er, wie fein Grofvater, ber in Glat die Stelle eines Bachtmeifter Lieutenants befleibete, Golbat und fand burch bie Bermenbung bes Dberften Bettendorf vom Solfteinischen Regiment, der fich für ihn intereffirte, Belegenheit fein großes geichnerisches Talent unter ber Leitung eines tuchtigen Lebrere m entwideln. Da ihm bas Golbatenleben balb nicht mehr behagte, nahm er feinen Abichied und hatte bas Blud, bon Augsburger Runftverlegern große Auftrag au erhalten, bie er um fo freudiger annahm, ale es gu ihrer Ausführung aus gebehnter Reifen bedurfte, Die ibn nicht nur burch alle Theile Deutschlands fonbern auch burch die Rieberlande, die Schweig, Italien und die bfterreichischer Lander führten. 2B. hatte ben Titel eines Ronigl. Breugischen Scenography und Reducteurs und icheint auch im Auftrage ber preugischen Regierung Auf nahmen gemacht ju haben. Er ftarb bochbetagt ju Breslau 1778 (?). Dir befigen eine große Ungahl bon ihm gezeichneter Brofpecte und Anfichten, bi meift in Mugsburg ericbienen und auch bon bortigen Deiftern, wie Martin Engelbrecht und Johann Beorg Merg, geftochen wurden. Bang berborragenbe Berbienfle bat 2B. fich um feine Beimathsprobing Schleffen erworben, welche feine fünftlerifche Thatigleit in erfter Linie gewidmet mar, und beren Stabte Rirchen, Rlofter und Schloffer er in febr gablreichen Blattern zeichnerifc verewigt hat. Seine wichtigften Werte find: 1. "Scenographia urbium Silesiae Impensis Homanniorum Heredum" 1752. - 2. "Accurater Abrig und Bor ftellung ber merdmitrbigften Brofpecte fomobl ber berühmteft und prachtigfter Blate als Rirchen und anberer publiquen Gebaube ber Belt-gepriefenen Stad

Breflau . . . verlegt von Martin Engelbrecht . . . in Augspurg". — 3. Berspectivische Borstellung derer Bon Sr. Königl. Maptt. in Preußen dem Land Schlessen allergnädigst concedirten Bethäuser Wie auch derer . . . Dred Privilegirten Fridens und 6 Gnaden Kirchen . . " Ao. 1748. — Daneben eristirt von ihm handschriftlich als das werthvollste, was er geschaffen hat, eine fünt Foliodande umsassende "Topographia seu Silesia in Compendio oder Schlessen In einer turzen Bersassung mit Biel gezeichneten Sowohl Special als General Charten, Prospecten . . Excerpirt und zusammengetragen und vollendet Anno 1765", eine Art historisch-geographischer Beschreibung Schlessens, die durch ihren Reichthum an sauber ausgesührten, wie der Bersasser versichert, durchweg nach der Ratur gesertigten Zeichnungen schlesssche Kirchen, Schlösser u. ]. w., bobe Bedeutung für schlessische Topographie und Lotalgeschichte besigt. Das — so viel besannt — einzige vollständige Exemplar dieser "Topographia" besindet sich auf der Stadtbibliothes zu Breslau.

Berner: Georg Friedrich 2B., mertwürdig ale eifriger Bortampfer für Die Lehre bom Lichtather, geboren in Darmftadt am 16. Ceptember 1754, † in Giegen am 23. April 1798, gebort jugleich ber philosophifchen Auftlarung bes vorigen Jahrhunderts an. Geine Lebensumftande fteben ausführlich bei Strieber, so man auch die beutlichften Mertmale feines Fleiges, Erfindungsgeiftes und leichter Orientirung in ben berichiebenften Gachern, bei jeber Belegenheit fieht. Rachbem er alle Claffen bes Babagogiums ju Darmftadt burchlaufen, ftubirte er wahrend langerer Beit fur fich reine und angewandte Dathematit nebft ben Rriegswiffenicaften, erfand 1776 eine bequeme Methobe topographifcher Landesaufnahmen, wurde 1778 Ingenieurlieutenant und Brofeffor ber Deftunft und Fortification ju Biegen, 1790 Ingenieurhauptmann und ordentlicher Professor ber Rriegswiffenschaften, 1795 Ingenieurmajor mit Beibehaltung feiner anberen Stellen. 1788 begrunbete er gegen bie Newton'iche Lichtmaterie bie von ihm nengeftaltete Theorie bes Methers und tam baburch in Streit mit bem Gottinger Lichtenberg, ber fich bier ju febr als vorfichtigen Mann und Anbanger bes Alten bewies. Daneben manbte fich 2B. auch jur Philosophie und fuchte ibr, um die Beranderlichfeit ber Softeme ju beben, eine fichere Brundlage ju ber-So entfland fein Berfuch einer Actiologie, erfter Theil", bas mirfliche Ericheinen bes Buchs nußte aber 1792 ber Giegener Superintenbent Bechtolb, welchem 2B. feine beffere Bohnung nicht hatte abtreten wollen, ein ganges Jahr lang wegen angeblich feberifcher Sage gu berhindern, in welcher Berlegenheit 2B. bon feinem Freunde, bem Juftigrathe b. Knoblauch (f. A. D. B. XVI, 307) ritterlich bertheibigt wurde. Der Broces behalt eine gewiffe Mertwarbigleit burch eine babei gefallene Meuferung bon Berner's Landesheren, bem Landgrafen Ludwig X. "bag unter Bochft 3hrer Regierung freien Untersuchungen ber Bernunft feine Schranten gefest werden jollten, fie mochten auch binfuhren, wohin fie wollten". Der gehabte Berbrug ließ Wernern Die Actiologie nicht fortfegen, Die aber nach ihrem Ericheinen bas philosophische Evangelium bes gießen-billenburg-braunschweigischen Aufflarungefreifes warb und noch jest manches Brauchbare enthalt. Gin fruber Leb hinderte Die weitere Thatigleit Diefes fur Bahrheit und Recht in feltenem Grabe begeifterten Dannes. Die Folgezeit hat ihn durch den Sieg der Unbulationstheorie gegen Lichtenberg's Musftellungen gerechtfertigt, ben Streit felbft in bes Letteren Werten edd. Lichtenberg und Rries IX, 361-432, ben Broces der Aetiologie in Archenholzens Minerva VIII, 477-511. Werner's Schriften ab bei Deufel und Strieber aufgegabit.

Sam. Baur, Allg, hiftor, Sandwörterb, alter mertw. Berfonen, die in

bem lehten Jahrzehnt bes 18. Jahrh. gestorben find, Ulm 1803, Spalte 1069.
— Meusel, Lexis. der 1750—1800 verstorb. Schriftsteller, XV. Leipz. 1816, S. 22. — Strieder, Grundlage z. e. heff. Gelehrtengesch. XVII, Mbg. 1819, S. 1—8.

Berner: Bregor Jojeph BB., geboren um 1695, + am 3. Marg 1766 ju Gifenftadt in Ungarn, mar ein tuchtiger Componist von ernster, gebiegener Schulung und feit 1728 Capellmeifter, fpater Obercapellmeifter ber Farften Efterhajt in Gifenftabt. Ueber feine Bertunft ift nichts befannt. Als fürftlich Giterhand'icher Capellmeifter mar er Jojeph Sandn's Borganger im Umte, und feine Berte murben bon Diefem boch in Ehren gehalten. Gein Stil mar bet allgemeine Stil ber guten, eruften Dufit feiner Beit, wie fie etwa in 3ob. 3of. Bug und Unt. Calbara ihre Sauptvertreter batte. 3hm ftand ber mufitalifche Ausbrud hober als ber außere Blang feiner Berte; Diefe ftanden daber in bem Rufe, daß fie "icon, aber fchwer" feien. Far ben Gebrauch ber ibm unterftebenben Capelle ichrieb er eine große Angabl bon Rirchenmufitwerten, Dteffen, Requiem, Bespern, Bfalmen, Sommen, Litaneien, Antiphonen, Lamentationen, Charfreitags-Dratorien u. bgl. m. und eine fleinere Bahl bon Symphonien, Partiten, Orgel- und Clavierconcerten, Sonaten, Baftorellen u. bgl. Berichafften ibm biefe Berte ben Ruf eines trefflichen Contrapunctiften, fo erwarb er fich boch feinen weiteften Ruhm und eine gewiffe Bopularitat burch feine fchnurrigen, berb-tomifchen Burlesten und Buffonerien, Die burch langere Beit febr beliebt und verbreitet waren. Um befannteften waren "Zweh neue und ertraluftige mufilalifche Tafel. Stude: 1. Der wienerifche Tanbl-Martt; 2. Die Bauern-Richterwahl". Diefe murben ju Mugeburg gebrudt. Ebenba erichien auch 1748 fein "Reuer und fehr curios-mufitalifcher Inftrumental-Ralender", in dem u. a. Die Gigenschaften ber einzelnen Monate mufitalisch illuftrirt werben. Aus feinem Nachlaffe gab Joseph Sandn feche Fugen fur Streichquartett bei Artaria in Bien heraus, wie er auf bem Titelblatte ausbrudlich angibt "aus befonderer Achtung gegen biefen berühmten Deifter".

C. F. Bohl, Jojeph Sandn. Bb. 1. G. Manbycgemsti.

Berner : Buftav 2B., evangelifcher Theologe, Reifeprediger und bochberbienter Grunder ber unter feinem Ramen befannten gemeinnutgigen Unftalten (Bernerifche Stiftung) in Reutlingen, geboren am 12. Marg 1809 in Zwiefalten (Barttemberg), wo fein Bater, Johs. 2B. Finangbeamter war, † in Reutlingen am 2. Auguft 1887, ift eine ber eigenthumlichften Ericeinungen bes ichmabilden Stammes in Diefem Jahrhundert. Bon feinen Ahnen, unbemittelten Bandwerfern, befonders bon feinem energischen, febr gebilbeten und ftrebfamen Bater, welcher fpater hohe Staatsamter belleibete, erbte 29. Die gabe Beharrlichfeit, die ausbauernde Rraft und ben einfachen genugfamen Ginn, ber fur fich beburfniglos ift, gegen andere aber bon Wohlwollen und Menichenfreundlichfeit überfließt, sowie den Trieb ju nie raftenber Thatigfeit; anch eine icone mufitalifche Gabe war auf ibn, ben alteften einer gablreichen Gefcwifterichar, Abergegangen; bon feiner Mutter Friederite Chriftiane geb, Fifcher ift weniger befannt; vielleicht ift ihr Ginflug in bem garten Gemuth bes feinorganifirten, ichnichternen und in fich gelehrten, wohlbegabten Rnaben ju finden. Bum Geiftlichen beftimmt burchlief er Die gewöhnlichen Bilbungsanfialten ber muritembergifden Theologen, bas niebere Seminar in Maulbronn und bas bobere in Tubingen (1823-32). Durch bervorragende wiffenschaftliche Tuchtigleit geichnete er fich in teinem bon beiben aus, bas Studium ber Philosophie, besonbere ber Segel ichen jog ihn gar nicht an, um fo mehr Swedenborg, beffen Schriften er burch ben Bibliothefar Tafel und ben Juftigrath Sofader tennen lernte. Der unpfliche Inhalt ber neuen Offenbarung feffelte 2B. febr, gum großen Leidwefen feines

res, beffen rationaliftische einfache Frommigfeit allerbings in giemlichem nfate bagu ftand und ber einen ichlimmen Ginfluft auf Die religiofe Entung feines Cohnes befürchtete. Diefe Befürchtung ging gludlicherweise nicht in Hung, 2B. hat fich ben fpecififch theolophischen Lehren Swedenborg's nie binben , fo wenig als er bem fpiritualiftischen Treiben eines Eichenmager ober mus Rerner bulbigte; jeboch bat er ftets auch in borgerudten Jahren gerne benborg's Schriften gelefen und fich an ihnen erbaut, und ein Sauerteig enborgifcher Anfichten ift boch in feiner theologischen Anschauung gu erkennen, ibers in ber Erwartung einer neuen durch Gottes Gerichte eingeleiteten entwidlung, welche 2B. gern die johanneische, bas Beitalter ber Liebe nannte. wings bat 2B. nie eine eigentlich fpftematische Darftellung feiner Lehre ge-, fie war wohl auch nie ftreng ausgebildet, mehr hervor trat ber Gegenfat einige tirchliche Behren, sowie bas Ueberwiegen ber praftischen Thatigfeit ben auf Diefe bingielenden theologischen Grundfagen. Much Die Baur'iche tung, in beren Anjangszeit Berner's Studienjahre fielen, hatte feine Gining auf ibn, er blieb ftets pofitiv bibelglaubig, fragte auch gern nach nbutifder Beife bas Loos ber Bibel. Berbit 1832 ging er nach Strafburg, itete an einer neuen Ueberfetjung ber Bibel, nahm auch eine Beit lang Lehrerftelle an dem Cuvier'ichen Inftitute an; bem Ginfluffe Sofader's, ber gang fur Swebenborg gewinnen wollte, mare er beinabe unterlegen; bie nungen feiner Eltern bewahrten ibn babor, ebenfo por dem Entichluffe, nach baben ju geben und bie auf ber bortigen Bibliothet befindlichen Reben ber itbegard berauszugeben. Diefem unfichern bin- und Berichwanten, welches auch in dem eigenthumlichen Buche: "Er bei uns. Durch Unnchen Lineweg St. Ballen" 1839 (ben nachgeschriebenen Reben einer Somnambule Ramens elin) zeigte, ging eine anbere fruchtbare Unregung gur Geite, welche ben en Dann endlich auf ben Weg führte, in welchem er feine bebeutenbe Being geltend machen tonnte. In bem Saufe Begelin's wurde er mit ben tebungen und Erfolgen Oberlin's, bes trefflichen Pfarrers im Steinthal, bet (1. A. D. B. XXIV, 99); was ber fromme Dann mit feinen uneigengen Anftalten durch Gottes- und Denschenliebe gewirft hatte, machte einen eldichlichen Gindrud auf 2B., ber ichon im Freundestreife bon Maulbronn eife ber aufopfernoften Liebe gegeben hatte; bem tief in ihm liegenben Been, nichts gewöhnliches, alltägliches ju leiften, mar bie rechte Bahn ge-

Unlang bes Jahres 1834 fehrte 2B. in die Beimath gurfid und Juni ben Jahres murbe er Bicar in Waldborf bei Tubingen. Geine gange Rraft nete er ber großen Bemeinde mit ihren Filialen; feine flaren, einfachen eindringlichen Bredigten wurden febr gern gebort und balb in Abichriften ritet, fein ernftes Dringen auf Bufe, wobei er fich ben Propheten Jeremia Borbild nahm, blieb nicht ohne Gindrud und Erfolg. Befonders gern nete er fich ber Rinberwelt, beren Bergen ju gewinnen er eine außerorbentliche bung batte, balb manbelte er auch in Oberlin's Bahnen. 3m October grundete er in feiner Gemeinde eine Rleinfinder- und Induftriefchule, Rubt bon zwei einfachen, aber treuen, frommen Dabchen, dem "Basle" bem "Rofebabele". Die Berhaltniffe lagen in bem wurttembergifchen borf abnlich wie in bem elfaffifchen Steinthal; Berner's Schulen maren leinig und wurden balb ale große Wohlthaten empfunden, fo bag ihm bon Beiten ber, auch von auswarte, Gaben gufloffen und er ebenfolche Schulen nem Wilial ine Leben rujen fonnte. Goon bamale leitete ibn ber Gebante, Sangen ben Charafter einer driftlichen Familie gu geben und gu bemabren, noch mehr murbe er in biefer Anschanung beftartt und in weitere Liebes-

thatigfeit bineingeführt, als er im Auguft 1838 am Grabe einer armen Taglohnerefrau, welche feche Baifen hinterließ, bas zweifabrige bermaifte Tochterlein, welches "ibn gar fo lieb angeschaut hatte", als Pflegefind annahm und für basfelbe forgte; es mar ber Erftling einer beinahe gabllofen Schan bon Rindern, welche fich in bem Laufe eines halben Jahrhunderte um ben "Bater Berner" fammelte. Gbenfalls bamals ichon wurde 2B., beffen Prebigtund Liebesthätigleit vielfach Aufmertfamteit erregt und Antlang gefunden batte, häufig aufgefordert, Erbauungeftunden (Birtel nannte er es) auswarte (Reutlingen, Stuttgart u. fonft) ju halten; ber Ernft feiner Borte, Die Innigfeit feines Bemuthes trugen bagu ebenfoviel bei, als feine natürliche Rednergabe und Die belle bolltonenbe Stimme. Balb aber erhoben fich miggfinftige, gebaffige Stimmen, befonders von ben Bietiften (Gemeinschaften) ausgebend; infolge babon berbot bas Confiftorium, welches gegen ben "mufterhaften", wegen feiner Liebesthatigleit febr belobten Bicar nicht ungunftig gefinnt mar, nach ben beftebenben Berordnungen ihm bas Salten von Brivaterbauungsftunden. 2B., ber in feiner religiofen Freiheit und Birtfamteit nicht beschrantt fein wollte, legte am 3. December 1839 feine Rirchenftelle nieber, um in Reutlingen ein Erzichungsinftitut ju granben. Um 14. Februar 1840 jog er mit bem Basle und gebn Pflegefindern in Reutlingen ein, beinahe gang mittellos, aber getragen bon einem unerschutterlichen Gottvertrauen und feft entichloffen, burch feine Bedentlichleiten einer taltherzigen Schidlichteit ober burch die Angft por etwas Ungewöhnlichem in feinen Blanen fich ftoren ju laffen. Reutlingen, Die gewerbfleifige Stadt am Fuße ber Achalm, wurde bon ba an ber Sauptfit feiner Birtfamteit, bas Dintterhaus feiner Anftalten; gerabe bie fogenannten "Rentlinger Artitel" wurden mit Gifer gepflegt, die Babl ber von ibm angenommenen verwahrloften und armen Rinber nahm ftetig ju, fobag er im 3. 1842 icon ein Saus erwerben mußte und dies mit Galfe ber Beitrage tonnte, Die ein immer weiter fich ausbebnenbes Befanntwerben, auch in ber Schweig, im Gliag, in Frantfurt und anderen Orten, ftets reichlicher fliegen machte. Um feinen Rinbern eine rechte Beimath gu geben heirathete er am 8. Robember 1841 Albertine Bwigler, Die Tochter eines Reutlinger Raufmanns, und Bater und Mutter 2B., wie fie bon ben Anftaltefindern (eigene maren ihnen verfagt) genannt murben, gingen allen im Beifpiele berglicher Liebe, großer Ginfachbeit und Sparfamteit voran; es war auch fein Brundfat, feine Rinder im Begenfat bon ben in andern Anftalten erzogenen an ben gewöhnlichen Bortommniffen, besonbers an ber Roth und ben Sorgen bes taglichen Lebens Untheil nehmen ju laffen. Gein fruher ziemlich fowachlicher Rorper hatte fich fehr gefraftigt; bei feinem Reifepredigeramt mutbete er fich große Wanderungen ju Gug und fehr haufiges Reben ju, er bermochte die Anstrengungen großer Tagemärsche, mehrerer Bersammlungen an einem Tage und bie Arbeitslaft und Gorge für bas gange Anwejen ju tragen. 3m Jahr 1840 hatte er 10 Stationen in Burttemberg. Ge mar begreiflich, bag biefe in Schwaben bisher ungewohnte Art geiftlicher Thatigleit mannichfach Unftog erregte, aufs neue entbrannte ber Rampf mit ben Bietiften, Die burch ben nicht gang gerechten Bormurf, bag ihr Glaube faft feine Früchte zeige, gereist maren; in mehreren Anflageichriften (Barth, Barum nimmft Du ben Swebenborgianiemus nicht an? 1848; Baibinger, Der Swedenborgianismus und feine neueften Erfcheinungen, 1843) wurde 2B. als Bugeboriger ju bieler Gecte behandelt . mas er entichieben laugnete. Durch Ministerialenticheidung bom 5. November 1841 mar bie Frage über feine Reifebrebigerthatigleit geloft morben: Die Grlaubnis ju feinen Berfammlungen hatte ber Ortelirchenconvent gu geben; bag bamit einer giemlichen Billfftrlichfeit freier Spielraum gelaffen mar, fag bei ber verichiedenen Stellung, welche bie evangelifche Beiftlichteit ju IB. einnahm, auf

ber banb. Denn es fehlte ihm auch nicht an warmer Anerkennung bon biefer Seite (val bie Schrift v. B. Merner "Drei Tage im Saufe B. Merner's" 1848); Die volle Berfammlungefreiheit brachte ihm bann bas Jahr 1848. In feiner Beife betheiligte er fich bamals an ber politischen Bewegung, wohl aber ertannte er mehr als viele andere bie brobenbe fociale Befahr, welche fich bamals jum erften Ral geigte; ihr in feiner Beife gu begegnen, mar bon bort an Berner's riftiges Bemuben. Die Rothzeiten am Anfang ber fünfziger Jahre, bervorgerufen burch Digmache und Geschäftsftodung, mit bem Clend und ber Berarmung, wilche fie fiber weite Rreife ber landlichen und gewerblichen Bevolferung brachten, pornten 2B., ber ein icharjes Auge fur bas Unglud in allen Formen hatte, ju afrigfter Thatigleit an; er magte ben fuhnen Berfuch, Induftrie und Landwirth-Mait gur Berforgung bermahrlofter, geiftig, fittlich und torperlich verfommener Benichen in driftlichem Beifte bienftbar gu machen, Diefe Leute und wer fonft in feine Gemeinschaft eintrat, in einem bom Beifte ber driftlichen Liebe befeelten Organismus zu bereinigen und jeben nach bem Dag feiner Rrafte, mochten fie groß ober flein fein, ju berwenden. Im Fruhjahr 1850 taufte er eine Papiermable in Reutlingen, am 7. Dai 1851 murbe fie eröffnet; im Unfang bes Jahres 1854 grundete er feine erfte Filialanftalt burch Erwerbung eines Unmelens in Fluorn, balb reihten fich andere baran in berichiebenen Gegenben Barttembergs; im 3. 1860 betrug ihre Bahl 20, in welchen neben Landwirthdaft periciebene Gemerbe (Sattlerei, Schneiberei, Buchbinberei u. a.) getrieben wurden, felbft eine mechanische Wertfitatte mit Graveur- und Gilbergefchaft mar damit verbunden, 1748 Berfonen, darunter febr viele Berfruppelte, Rranfliche und Rinder waren barin beichaftigt, 1282 Morgen Buter bejag Die Gemeinschaft im 3. 1862. Die Mittel bagu maren 2B. hauptfachlich burch freiwillige Gaben jugelommen; Die Seele bes Mangen, bas haupt biefer patriarchalifchen, driftlichen Gemeinichaft mar 2B., auf ihm laftete Die Sauptforge und Die Berantwortlichfeit Des Unternehmens, welches febr in die Groke gewachfen war. Auch nach einer anbern Seite hatte fich Berner's Stellung veranbert; im Robember 1849 reichte bie Dibrele Gflingen eine Gingabe an die Oberlirchenbehorbe ein mit ber Aufforderung, I. ju beranlaffen, über feine Stellung ju ber Mugsburgifchen Confeffion fich auszulprechen. Ge mar eine unnöthige Brovocation Berner's, ber in feinen Prebigten die bogmatischen Buntte, in welchen er von ber Rirchenlehre abwich, ju bermeiben pflegte. Bericharft wurde biefer Angriff burch bie indiscrete Beraffentlichung bon Werner's Erflarung an bas Confiftorium mit Beifagen, welche Berner's Bebre febr verbächtigten. Sierauf gab er am 2. Februar 1851 eine officielle Ertlarung ab, in welcher er bie Anertennung ber Berpflichtung für ben ebangelischen Beiftlichen Barttembergs, fich feine Abweichungen bon ber erangelischen Behre zu erlauben, berneinte und feine Abweichung von berfelben in ber Bebre bon ber Erbfunbe, ber Dreieinigfeit, bem Berfohnungstobe Chrifti und ber Rechtfertigung aussprach. Der Oberfirchenbehorbe, welche ftels eine große Magigung und Billigfeit gegen 2B. gezeigt hatte, blieb baraufbin nichts ibrig, ale ibn aus ber Lifte ber Canbidaten ber Theologie gu ftreichen (31. Mary 1851). Es war ein ichmerer Schlag fur 2B., ber feine Bugeborigleit gur evangelifchen Rirche ftets fefthielt, und teine Ehre fur bie bamals Dielgeltenben pietiftifchen Rreife Burttembergs. In richtiger Erfenntnig ber Loge und feiner eigenen Rraft bermied 2B., eine Secte ju grunben, er und feine Inbanger blieben im Bujammenhang mit ber Lanbesfirche und bie folgende Beit bat bie Begenfage febr gemilbert und 2B, bie berbiente Anerkennung auch bon Seiten folder gebracht, welche bogmatifd und fircblich mit ibm nicht auf bemfelben Boben ftanben. Seine Predigerthatigleit feste er fort, aber megen ber Salle ber anberen Arbeiten mußte er fie erheblich einschränten, feit 1854 midmete

er fich der Reisepredigt weniger, fliegende Blatter wie der "Friedensbote" mit die "Sendbriefe aus dem Mutterhause", später die "Friedensblatier" hielten feine

Unbanger in religiofer Berbinbung mit ibm.

Aber 2B. hatte fich mit feinen Unternehmungen eine Laft aufgelaben, beren Bewältigung weber bie Rraft eines einzelnen, noch feine technischen Renntmite noch feine finangiellen Mittel gewachfen maren. Der Rauf ber Bapiermuble is Reutlingen erwies fich als unbortheilhaft und Berluft bringend, bei manchen Anbangern nahm bie Begeifterung far ibn ab, fein Brundfat, alle Berfonen aufqunehmen und ju beichaftigen, führte ihm mande unbrauchbaren Leute gu, fur ben Bewerbebetrieb fehlte es vielfach an technisch gefchulten Araften, ebenfo an eine taufmannifchen Buchfuhrung. Beinabe mit Raturnothwendigfeit murbe er in großere Unternehmungen bineingeführt, fo befonders durch Ban und Ginrichtung einer großartigen Papierfabrit in Dettingen (O./A. Urach.) Am Stephanston 1861 murbe fie eingeweiht, aber bie bagu aufgenommenen Belber führten ben Bufammenbruch berbei. Erot vielfacher Unftrengungen feiner Schweizer und Frantfurter Freunde fab fich 2B., beffen Bechfel proteftirt murben und bem manche Rundigungen gutamen, genothigt, am 23. Robember 1863 bei bem Oberamtegericht Reutlingen ben Concurs angumelben, er übergab bie Regelung ber Schulden bem Berichte. In einer öffentlichen Erflarung ftellte er Die Sochloge bar, feine Schuld in eblem Muthe feineswege verichweigend, aber jugleich auch hervorhebend, wie er nur aus Liebe gu feinem Gott und Bolt diefe Berle unternommen habe. Es war ein entfehlich fchwerer Schlag fur 2B., aber er trug benfelben mit Demuth und Ergebung, und wenn die hohe Geftalt bes Reife predigers feitdem gebudt einherschritt, fo mar fein Bertranen und feine That fraft nicht gebrochen; er taufchte fich auch nicht in bem Glauben an Gilfe Diefe tam bon allen Geiten; in den weiteften Rreifen hatte Die Ertenntnig bor bem mobithatigen Birten Bernet's Burgel gejaßt. Schon im December ericiener in ben öffentlichen Blattern Aufruje gut feinen Gunften, ein Lanbescomitet bilbete fich ju feiner Unterftugung, reichlich floffen Die freiwilligen Beitrage, ba Ertrag eines Bagare in Stuttgart, ber bom toniglichen Saufe febr betrachtlich gefordert murbe, fiel ihm gu, und endlich bewilligten die Landftande an 10. Muguft 1865 eine Beifteuer bon 50 000 fl. Gin Actienberein murbe ge grundet, welcher bie Werner'ichen Anftalten übernahm, ftrenge Buch- und Raffet führung eingerichtet und die induftriellen Geschäfte von ber Bermaltung ber Rettungebaufer getrennt; um die Pfandglaubiger ju befriedigen, murben jeta entfernter gelegene Unftalten verlauft. In bem ichwierigen Liquibationeprecet und bei ber Reugrandung nahm 2B. eine eigenthumliche Stellung ein; er befas eine Actie im Werthe von 150 000 fl., war Mitvorstand bes Actienverring, aber boch in bemfelben febr gebunden, mabrend er allein andererfeite bas geiftige Saupt ber gangen Gemeinichaft fein tonnte und bleiben mußte. Diefe lichtete fich in ben Jahren ber Bebrangniß febr; es galt ben treuen Reft gu fammeln und fo fehrte 2B. in feinen alteren Tagen wieder mehr gu ben Unfangen feiner Thatigfeit gurud, bas Bermahrlofte, Arme gu retten. 3m 3. 1870 weren fammtliche Unftalten wieber unter feiner Sand und Leitung, ber Actienberein. welcher noch fortbeftand, unterftugte die Ausdehnung und den Ausbau berfelben, fobag A. B. in Reutlingen neben bem Bruberhaus ein Rinber- und Grantenbaus fich erheben tonnte und eine Dobel- und Golgmaarenfabrit erbaut murben; Die Dettinger Bapierfabrit lieferte reiche Ertragniffe und ba ber Actienperein nicht gegrundet mar, um gute Dividende gu erzielen, fo tamen biefelben ben Abrigen Anftalten gu Gute. Go murbe bie ichmere Rrifis aberftanben, Die fpateren Jahre baben bem Unternehmen feinen Schaben gebracht und um alles in feinem Geifte gu erhalten, errichtete 2B. am 30. Marg 1881 bie Stiftung gum Bruberbane,

um bas geiftige und leibliche Wohl der Rebenmenschen zu fördern, den Armen und Berlaffenen eine heimath zu schaffen und diese im Geifte chriftlicher Bruderliebe zu berwalten; ihr ganzes Bermögen schrieben er und feine Frau derselben zu. Am 1. Mai 1887 betrug der Personenstand 1002 Pfleglinge, darunter

253 Richtwürttemberger.

So gefialtete fich ber Lebensabend Berner's fcon und friedvoll; Die perbiente Anerfennung wurde ihm bon affen Geiten ju Theil, boran ging bas tonigliche Saus; icon 1860 hatte Ronig Wilhelm I. Die Anftalten befucht und fein warmes Intereffe ausgesprochen, Ronig Rarl und Ronigin Olga folgten Diefem Beifpiele; als 2B. im Rovember 1883 ichwer erfrantte, mar die Theilnahme, Die Frage nach feinem Befinden eine außerorbentliche, 1884 ernannten ibn bie Reutlinger jum Chrenburger ihrer Stadt. Auch bas Berhaltnig jur rbungelifden Geiftlichfeit hatte fich vollig geanbert, ber Bietismus hatte feine frubere Macht verloren und die Unichauung war überhaupt eine freiere unbefangene geworben. "Junere Miffion" war ein Schlagwort ber Beit und wenn 2B. auch eine gurudhaltenbe . ichuchterne Schwabennatur befag, nie an folden Berfammlungen und Congreffen Theil nahm, weil fein praftifcher Sinn Thaten feben wollte, fo hatte er boch Begiebungen ju Wichern und es burfte ibn mit Benugthuung erfullen, wenn die jungen Theologen bon bem benachbarten Tabingen nach Reutlingen tamen, um feine Unftalten gu befuchen, ibn tennen ju lernen und in Bielem gum Borbild ju nehmen. Gin Berfuch jedoch, ber im 3. 1880 von befreundeter Seite gemacht wurde, ben Confiftorialbeichlug von 1851 wieder rudgangig ju machen und Werner wieder mit allen Ehren in ben geiftlichen Stand einzuseten, icheiterte aus verichiedenen Brunden. Aufmertiam, mit warmer Theilnahme verfolgte ber fein Baterland innig liebende Mann bie großen Greigniffe ber Beit; ichwer trug er an bem Binbertampf im 3. 1866, aber mit hoher Frende begrußte er bie Erfolge bes Jahres 1870, Die beiligen Beichen einer neuen Beit, ben Gintritt Burttembergs in ben Rordbeutschen Bund. In bas eroberte Stragburg führte er einen Bagen mit Lebenamitteln belaben, um ale Rudfracht eine Schar verwaifter Rinber mitgunehmen, beren Bahl fich allmablich bis auf 80 erhobte. Gein Bestreben gu ber Beriohnung ber Reichstande mit Altbeutschland beigutragen fand auf elfaffifcher Geite nicht burchaus die berbiente Burbigung, umgefebrt fimmte er mit gangem Bergen ber Socialpolitit gu, welche bie Raiferbotschaft bom 17. Rovember 1881 erbffnete. Mm 19. September 1882 ftarb nach langen Leiben Berner's Frau, er felbit ipfirte bie Befdmerben bes nabenden Altere befonders in ber Abnahme bes Bebors, und ber Unermubliche, welchem fruber nur bie Abwechslung in ber Arbeit Erholung gewesen war, febnte fich nach ber ewigen Rube. Aber mit berfelben Treue wie fruber forgte er fur feine Pfleglinge, Die Rinder, Die Lehrlinge, Die Arappel und Armen; rabrend und mahrheitsgetreu ift bies verewigt in bem iconen Bilbe von R. Bed, welches 2B. barftellt ein gerlumptes Heines Diabchen auf bem Arme, feine Linfe legt fich um Die Schulter eines Rnaben, ein Greis on ber Rrude, ein Mabden mit bem Stridftrumpi bliden bantbar und bertrauend gu ber boben Geftalt bes Mannes empor, beffen Antlig bie ebelfte Menichenfreundlichfeit ansbrudt. Die anbere Seite feines Birtens, feine Thatigteit ale Reifeprediger hat Th. Schus bargeftellt, wie 2B. in einer Scheune flebend einer anbachtigen Menge prebigt. Um 12. Darg 1887 feierte er noch einmal im Rreife .. feiner Familie" feinen Geburtstag, von einer Reife in Die Schweig febrte er angegriffen jurnd, am Pfingftmontag bejuchte er bie Fabrit in Dettingen jum letten Dal, bann tonnte er bas Bett nicht mehr berlaffen. Go lange noch ein Buntlein Rraft in ihm mar, hielt er von bort aus feine Unfprachen, bil er am 2. August 1887, Abends 7 Uhr fanit entichlief. Gine allgemeine

Theilnahme von den Höchsten bis zu den Riedersten hatte er während seine Krantseins zu ersahren, als ein Berlust nicht blos für seine Anstalten, sondern für das ganze Land wurde sein Tod angesehen. Eine hervorragende Erscheinung im Schwabenland ist dieser Mann gewesen, der ebenso eigenthümlich als bescheiden, ebenso thatkräftig als tiessinnig, mit dem scharfen Blide christlicher Liebe die Gebrechen seiner Zeit und seines Bolkes erkannte und mit frommem Gottwertrauen sein Leben und seine Kraft einsehte, um nach Kräften zu retten und zu helsen, eine Sonderstellung einnehmend in der Geschichte der christlicher

Liebesthätigfeit, wie in ber ber focialen Bewegung.

Schriftsellerisch ist W. eigentlich nicht hervorgetreten, abgesehen von bewoben erwähnten Buche; dagegen kamen Predigtsammlungen von ihm heraus und seine Reben, Borträge und Ansprachen wurden wie erwähnt vielsach im Drude verbreitet. Eine aussührliche und zusammensassende Lebensbeschreibung hat sein Pslegesohn, P. Wurster herausgegeben: G. Werner's Leben und Wirsen nach meist ungedruckten Quellen 1888; vgl. sonst die angesührten Schein von Barth und Baihinger, den Art. von Schäffte: Ein Stück verunglückter Organisation der Arbeit in Schwaben, in Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaften von Lebens in Beitschrift sie die gesammte Staatswissenschaften Kricke 1864; die G. Werner'schen Arktungsanstalten in Reutlingen 1870, die Refrologe im Schwäbischen Merkur 1887, 9. August; Allgemeine Zeitung 1887, Beil. R. 247 s. (Freihofer).

Berner: Johannes B., Aftronom und Mathematifer, geboren am 14. Februar 1468 ju Rürnberg, † ebenda im J. 1528 (genauer Tobestag nicht befannt). Das augere Leben biefes hervorragenden, erft in neuerer Beit feinem vollen Berbienfte nach gewürdigten Belehrten verlief einfach. Er genog die gelehrte Bilbung, welche die Pfarrichulen feiner Baterftabt - andere gab es bort bamale noch nicht - ihm bieten tonnten, und jog mit 25 Jahren in bos gelobte Land ber Biffenichalt, nach Italien, wo er funt Jahre geblieben gu lein icheint. Bon 1498 an weilte er wirder in Rumberg, wo er berichiedene Biarrftellen belleidele, juleht Diejenige am Rirchhofe gu St. Johannis. Dag er in feinen fpateren Jahren fich ber Reformation jugewandt habe, ift ale ficher angunehmen, ba die Reichsftabt ihren Geiftlichen bas lutherifche Befenntnig allerdinge aber mit Beibehaltung vieler außerer Formen bes Ratholicismus borgeschrieben hatte. Wie Doppelmahr berichtet, gehörten alle Freiftunden, bie 2B. von feiner amtlichen Thatigleit ernbrigte, ben mathematifchen Biffenfchaften, weil diefe burch ihre Rtarbeit ben menichtichen Beift am meiften erfrenen mußten. In ber That hat er auch als Schriftfteller hervorragenbes geleiftet, und bag a auch auf die Bewerbethätigfeit und auf die mechanischen Runfte, burch welche bas bamalige Rurnberg fich hervorthat, anregend gewirft habe, wird ausbrudlich begengt. Ein mobilhabenber Glodengießer, Sebald Behaim, ließ burch 2B. eine - leiber verloren gegangene - leberfegung ber entlibifchen "Glemente" anfertigen, indem er jugleich die Bedingung ftellte, bag jedem Sage ein Beifpiel praftifcher Unwendung beigefügt fei. Der Lobn fur biefe Arbeit foll ein bober. cher fürftlich benn burgerlich gu nennenber gemefen fein.

Bir werfen zubörderst einen Blid auf Berner's Thätigleit als mothematischer Schriftsteller. Sein "Libellus arithmeticus, qui complectitur quaedam commenta arithmetica", mußte leider ungebruckt bleiben, weil sich tein Berleger dasur sinden wollte, und nur durch die ausopsernde Freundschaft des aus Augsburg stammenden, damals aber in Wien ansässigten "Buchsubers" Alantsee lamen wenigstene die geometrisch-aftronomischen Schriften an die Destentlichkeit. Ein inhaltschwerer Sammelband vereinigt die geometrischen Abhandlungen ("Libellus Joannis Ververi Norimbergensis super viginti duodus elementis conseis. Einselen

ammentarius, seu paraphrastica enarratio in undecim modos conficiendi ejus oblematis, quod cubi duplicatio dicitur. Ejusdem commentatio in Dionysodori oblema, quo data sphaera sub data secatur ratione. Alius modus idem oblema conficiendi, ab eodem Joanne Vernero novissime compertus, demonstraque. Norimbergae 1522). W. betrachtet die Curven der zweiten Ordnung i dem Regel jelbst und erweist sich als höchst geschieter Synthetiter, der den viertischen Methoden der Folgezeit mit Glück und Geist vorarbeitet. Die utersuchungen über die altberühmte Ansgade, einen Wirsel unter Beibehaltung ner Gestalt zu verdoppeln, erweisen sich als von gründlicher geschichtlicher untniß dessen worden war; auch versteht W. es sehr geschicht, eine kubische Gleichung, i welche man bei der erwähnten Lugeltheilung gesührt wird, durch die Durchnittspunkte zweier Kegelschnitte zu lösen. Bon einem anderen hierher gehörigen erte Werner's ("Tractatus resolutorius, qui prope pedisequus existit libris torum Euclidis") ist uns bloß der Rame bekannt, der aus eine Beschäftigung

bem, mas bie Alten "geometrifche Analpfis" nannten, hindeutet.

Dit ben geometrifchen Arbeiten bes eifrigen Dannes fteben Diejenigen gur thematifchen Geographie in engfter Beziehung. Bunachft ift bervorzuheben obne Jahresjahl herausgetommene Btolemaens-Commentar ("Joannis Verneri rimbergensis recens interpretamentum in primum librum Geographiae Cl. Jemaei"), worin nicht blog bie Lehren bes genannten Wertes erläutert, fonbern f felbftandige Gebanten in nicht geringer Bahl eingeftreut werben. Um meiften und feine Baraphrafe ber bon Ptolemaeus angegebenen Projectionsmethoden intereffiren, weil biefelbe hinuberleitet gu einem eigenen Schriftchen bes Autors Rartenprojettion. Dasjelbe ("Libellus Joannis Verneri Norimbergensis de atuor aliis planis terrarum orbis descriptionibus") ift bem um die Pflege ber fenichaft in Marnberg fo boch verdienten Patricier Bilibalb Birdhehmer Allerdings ift Berner's Leiftung feine vollig originale, und insanbere mar es fein Freund, ber faiferliche Soimathematicus Stabius, ber bei er Arbeit Gevatter fant, allein nichtsbestoweniger tennzeichnet lettere einen entenden Fortidritt in der Regentwurfelebre. Die Thatfache, daß es flachenne Abbilbungen, b. b. ebene Rugelbilber gibt, bei benen ftets zwifchen Original Gopie bas gleiche Flachenverhaltnig obwaltet, ift mit bem Ramen unferes untrennbar verlnupft. Beachtenswerth ift ferner ber Commentar Berner's bem mathematifch-geographischen Wertchen eines Bhgantiners Amiruccius, m bier gibt 2B. erstmalig bie allgemeine Regel, wie fur zwei burch ihre ariichen Coordinaten gegebenen Puntte ber Rugelflache beren furgefte fpharifche tfernung berechnet werben fann.

Um auch dem Aftronomen W. gerecht zu werden, sei zuerst betont, daß er aus dem Mittelalter stammenden, aber erst von Regiomontan in seinem stren Werthe erkannten Jakobstab, das bequemste Beobachtungswerkzeug des tralters, verbesserte und praktische Tabellen zum Gedrauche desselben construirte. ar Bestimmung der Bolhöhe des Ortes empfahl er dassenige Versahren, welches genannten Bogen als das arithmetische Mittel aus den höhen der oberen unteren Culmination eines Circumpolarsternes darstellt. Auch ist auf ihn glückliche, wennschon vor Ersindung des Fernrohres keiner eigentlichen Bererhung sähige Gedante zurückzusühren, daß die geographische Länge am sichersten urch Beobachtung sogenannter Monddistanzen gefunden werden könne. Gern sichästigte er sich mit der Sonnenuhrkunde, welche seinen geometrischen Reigungen Stoff darbot; der oben erwähnte Stadius ließ sich von W. bestimmen, an Südmand der St. Lorenzstirche zu Rürnberg jene schöne Sonnenuhr zu eichnen, welche nach ihrer im J. 1885 ersolgten Renovierung die Ausmertsamteit

aller Beschauer auf sich zieht. Aur in einem Puntte war B. als Aftronom weniger glücklich. Seine "Summaria enarratio theoricae motus octavaa sphaerze bient nämlich der von ihm zähe jestgehaltenen Ansicht, daß das Zurfäckelber Aequinoctionalpuntte kein ganz gleichmäßiges sei, und indem er so die beraktete arabische Trepidationstheorie wieder ausleben lassen wollte, mußte er ein

berechtigten Tabel bes Coppernicus über fich ergeben laffen.

Endlich gebührt W. das hohe Lob, consequente, Jahre hindurch fortgeleht Witterungsbeobachtungen angestellt zu haben ("Canones siont brevissimi, ita etian doctissimi, complectentes praecepta et observationes de mutatione aureclarissimi mathematici Joannis Verneri, ed. J. Schoener", Rürnberg 1546. Freilich waltet in den Erklärungen noch ganz der astrometeorologische Bahr dor, allein die Auszeichnungen selbst werden dadurch nicht berührt; sie charalteistren vielmehr so ziemlich den höchsten Stand, welchen die Witterungskunde der der Erfindung der Mehinstrumente zu erreichen im Stande war.

Doppelmapr, historische Nachricht von den Rurnbergischen Mathematicis und Künstlern, Rurnberg 1730. S. 31 ff. — Chastes, Geschichte der Geometrie beutsch von Sohnde, halle a. S. 1839. S. 629 ff. — Gunther, Johann Werner von Rurnberg und seine Beziehungen zur mathematischen und physische Erdtunde, halle a. S. 1878. — Günther, Der Wapowsti-Brief des Copperniers Mittheilungen des Copperniers Mittheilungen des Copperniers Gür Wissenschaft und Kunst zu Thom.

2. hest, Thorn 1880.

Werner: Johannes B., Arzt des 16.—17. Jahrhunderts, studirte ir Helmstebt, wo er unter den Auspicien von Jacob Horst, seinem nachmaligen Schwiegervater, die Doctorwürde erlangte, war ansangs Stadtphhstene in Halberstadt und folgte 1599 einem Ruse als außerordentlicher Prosesson was helmstedt. Pulett siedelte er nach Hannover siber, wo er noch zu Ansang bei 17. Jahrhunderts ledte. Er schrieb u. a.: "Libri II de therapeutica, sin sanitatis restituendae ratione artisciosa" (Frankfurt 1596).

Refiner's med. Gelehrtenler. G. 914. Bagel.

Berner: Joseph Freiherr v. W. (geboren zu Wien am 24. December 1791, am 8. Februar 1842 vermählt mit henriette Baner von Friedau, tinderled i zu Graz am 4. Juli 1871), war der Sohn jenes bekannten zuerst kurtwegspäter kurtölnischen Rechtslehrers und hofrathes Johann Ludwig W., welche von Kaiser Leopold II. ob seiner hervorragenden juristischen Kenntnisse im J. 1791 in das Reichshofrathscollegium nach Wien berusen worden war und hier in seinem neuen Baterlande inmitten einer Etite von Rechtskundigen, getragen von der vollen Enade seiner Monarchen eine glanzvolle juristische Laufbahn durchlebte.

Sein altefter Sohn Joseph, von welchem wir hier handeln, wurde ihm von feiner Frau Marie Agnes v. Breunig furz nach feiner Uebersiehlung nach Wien geboren. Der Bater ließ ihm eine forgfältige Erziehung zu theil werben.

Rach absolvirten Symnasialstudien bei den PP. Piaristen in Wien und nach steißigem Besuche der Borlesungen der Juristensacultäten zu Wien, Würzburg und Göttingen promodirte W. an der lehteren und wurde gleich darauf noch im December 1811, also taum 20 Jahre alt, zum Legationscommis bei der öfterreichischen Gesandschaft in Paris ernaunt. Thatsächlich trat W. den diplomatischen Dienst erst im März 1812 an, dessen erste Stusen er in äußerst rascher Beise erstwamm. Rachdem er in der polnischen Campagne von 1812 zur Unterstützung des Legationsrathes Floret nach Wilna beordert worden war, sinden wir ihn bei den Congressunterhandsungen zu Chatislon (Februar und März 1814) und in der Folgezeit in der Kanzlei Metternich's verwendet (Metternich war dermals in Paris). Bereits am 2. Nobember 1814 wird er zum Legationassecretär ernannt. Das diplomatische Zigennersehen sollte hiemit noch sein Ende nicht

meicht haben. Er tommt aus ber Ranglei Detternich's in Baris nach London, bon bort Beginn 1815 nach Wien, um am Wiener Congreg bem zweiten oftermidifden Bevollmachtigten Beffenberg als Gecretar ju bienen. Rachdem er bann neuerdings Detternich nach Mailand begleitet hatte, belohnt diefer endlich ben to bermenbbaren Brafibialfecretar mit bem Boften bes 1. Secretars ber oftermichifden Gefandtichaft in Berlin Juli 1816. Bolle 16 Jahre mar er bier bie Saule ber Diffion. Cagt boch fein Diffionschef Graf Bichy felbft bon ibm n einem Berichte bom (8.) October 1817 : "Werner est un serviteur zele et intelligent qui mérite exception à tout égard". Et lieferte burch feine flaven Bridte fo febr ben Beweis fur feine eminent biplomatifche Geschäftstuchtigfeit, bag Detternich ibn, ale bas Referat ber auf Die bentichen Bunbesftaaten besliglichen Angelegenheiten in ber Staatstanglei burch ben Rudtritt bes bonathes b. Rreg 1832 erledigt worden war, noch in feiner feit 1819 belleibeten Charge eines Legationsrathes jur Uebernahme biefes Rejerates nach Bien berief. Januar 1834 jum wirflichen Sofrath und geheimen Staatsofficial m biefer Stelle ernannt, fuhrte 2B. bas "beutiche" Referat bis ju ben Darglegen bes Jahres 1848. Die Beftanbe bes öfterreichischen Staatsarchios find sollgefullt mit ben geiftigen Glaboraten Werner's fiber bie wichtigften Staatshagen Deutschlands in biefer Beitepoche. Die fleine fteilftebende Schrift Berner's nab mit ihren harten aber leferlichen Bugen allen öfterreichischen Diffionscheis in Deutschland die Richtschnur fur ihre Sandlungsweise an, und lentte auch Betternich's weiche, leicht bingeworfene Sanbichrift ba und bort ben Bebantengang lemes eifernen Mitarbeiters in andere Bahnen, fo barf boch ber Ropf und bie band, welche des Staatstanglers oft fluchtige Ideen erft in die mahre Form m gießen verstanden, nicht unterschatt werden. Biel mas Metternich beißt ift Berner, boch nur wenig mas Berner beigt, ift Metternich. Dem ift es gumidreiben, bag 2B., ba ber Staatstangler im Darg 1848 gefallen mar, bennoch als werthvolle Arbeitstraft auch von beffen nachfolgern Ficquelmont und Beffenberg gur Mitarbeiterschaft in ber Leitung ber Staatstanglei berufen marb. and ale auch Beffenberg im October fiel und nach ber Bacification Biens Buft Schwarzenberg bas Portefeuille ber außeren Angelegenheiten übernahm, Dar einer feiner erften Borichlage an ben Raifer, 2B. in ber Gigenichaft eines Unterftagtelecretars in Das Minifterium Des Menfern gu feinem Stellvertreter gu mennen. Die faiferliche Resolution bom 1. December fiel in diesem Ginne ma, und burch fie öffnete fich für 2B. Die Aufgabe, jene Reorganisation ber demaligen Staatelanglei burchzuführen, welche Schwarzenberg erwunicht und beranderten Berhaltniffe erheischten Auf politischem wie abminiftraibem Gebiete arbeitete 2B. im Ginne Schwarzenberg's wie beffen Rachfolgers Buol burch bolle gehn Jahre jur Bufriedenheit feiner Chefs, jum Bor-Beile feines Refforts, nicht immer im Ginne freien Dentens. Gine gewiffe Stambeit, bei aller gur Schau getragenen Schmiegfamteit mar ein befonberes Sharafteriftifon Berner's. Gben mit ihr mochte fich Graf Rechberg, feit Dai 1859 fein neuer Chei, nicht befreunden und fo ward 2B. von feinem Poften miboben und burch Decret bom 17. Robember 1859 jum ofterreichischen Beundten in Dreeben ernannt, wo er wieber 10 Jahre mit ungebrochener Arbeitshaft feinen Bflichten oblag, und dies mit folchem Geschid, daß ihn der toniglich achfilde Sof nur mit dem tiefften Bedauern aus Diefem Boften icheiden fab, all ibn fein Monarch am 28. October 1868 von bort abberief und in ben Rubeftand verjehte. Durch bie Berleihung bes Großfreuges bes St. Stephansnoens, ber bochften Musgeichnung, wurdigte Raifer Frang Jojeph nachmals bie Berbienfte bes Scheibenben, Die er langft fruber burch allmähliche Berleihung in fammtlicher ofterreichischen Orben, ber geh. Rathawurde zc., ber Ditgliedichaft

bes öfterreichischen herrenhauses anerkannt hatte. Die ausländischen Souverant hatten gleichsalls ihre Anerkennung der diplomatischen Tüchtigkeit Werner's durch zahlreiche Ordensverleihungen an ihn Ausdruck gegeben. Rach einem kurzen Ruhestande wurde der bisher so thätige, nun zur Thatenlosigkeit verurtheilte

81 jahrige Greis bom Tobe ereilt.

Es war eine gange Individualitat, die da ausgerungen hatte. Gin aus gezeichneter, mufterhafter Beamte, boch fein Minifter, ein Generalftabachet, ten Felbherr. Er jog mit allen Rraften in ehrlichfter Beife an ben Strangen, mahrend Andere, oft minder Bejabigte im Wagen fagen und feierlichft bie Bugel in ben Sanben hielten. Allein fich felbit in ben Bagen gu fegen, verbot ihm nicht blog jene Tradition, Die es einem Bartenftein einstmals und einem Thugut fpater nie vergieb, bag er Geschichte batte machen wollen, fonbern es hielt ibn bon folch einem tollfühnen Unternehmen bei all feiner Starrheit, noch die ftete Furcht, irgendwo anguftogen, und feine bis jum augerften gebende Bedanterie ab, jene Bedanterie, die im gewöhnlichen Leben oft bom Uebel ift, die aber fur ein Ctaatsmefen bie unbeilvollften Folgen haben fann, Bei all dem foll der großen miffenschaftlichen Bildung Berner's, feiner ehrlichen Achtung bor frembem Wiffen und Konnen die volle Burbigung werden. Bare er in einer freieren Beit geschult worben und in ihr emporgewachsen . fo batte fich bei ihm bie platonische Achtung por Biffenichaft und Streben in bie machtige, thatfraftige Befdugerin berfelben verwandelt, ihm felbft gur Genugthuung, und bem Stagte gu Rug und Frommen. b. Ghörb.

Werner: Rarl 2B., tatholider Theologe, geboren am 8. Marg 1821 gu Sainerbach in Riederofterreich, † am 14. April 1888 ju Bien. Er machte feine Gymnafialftudien 1831-36 ju Melt, Die philosophifchen 1837-38 ju Rremsmunfter, Die theologischen 1839- 42 ju St. Bolten, bann 1842-45 in bem Beltpriefterbildungeinftitut Gt. Auguftin gu Bien, wo er fich ben the logischen Doctorgrab erwarb. 1847 murbe er Brofeffor im Geminar Au Ct. Bolten, 1870 Brofeffor bes neutestamentlichen Bibelftubiums an ber Biener Universität, 1880 Ministerialrath im Cultusministerium, auch Confistorialrath in St. Bolten und Propft von Zwettl. Geit 1872 war er correspondirendes, feil 1874 wirfliches Mitglied ber Biener Atabemie. In feinen erften ichriftftelleriiden Arbeiten (aber nur in diefen) gibt fich 2B. als Schuler bes Biener Philosophen 21. Gunther gu erfennen: "Suftem ber chriftlichen Ethit" (3 Banbe, 1850) "Grundlinien ber Philosophie (1855); "Grundrig ber Befchichte ber Moralphilosophie" (1851); "Enchiridion theologiae moralis" (1863); "Bur Orientirung über Befen und Aufgabe ber driftlichen Philosophie in ber Begenwart" (1868); "lleber Begriff und Befen ber Menfchenfeele" (1860); "Speculative Unthropologie bom driftlich-philofophischen Standpuntte" (1870); "Religionen und Culte bes pordriftlichen Beibenthums" (1871). Die meiften und verbienftbollften Schriften von B. find Beitrage gur theologifchen Litteraturgeichichte Sie geichnen fich alle burch ftoffliche Reichhaltigfeit ans, laffen aber bie und ba Scharfe und Gelbstandigfeit bes Urtheils vermiffen; bierber geboren: "Gefchichte ber apologetifchen und polemischen Litteratur ber driftlichen Theologie" (5 Banbe, 1861-67), "Geschichte ber tatholischen Theologie Deutschlands feit bem Trienter Concil bis gur Gegenwart" (Gefchichte ber Wiffenfchaften in Deutschland Reuere Beit. Berausgegeben burch die hifter. Commiffion bei ber tgl. Atabemie ber Biffenichaften. 6. Band 1861, 2. Auft. 1889). Ferner gehoren bierber ble Monographien: "Der b. Thomas von Aguin" (3 Banbe, 1858); "Frang Sugre und bie Scholaftit ber letten 3ahrhunderte" (1860); "Beba ber Chrmurbige unb feine Beit" (1875); "Alcuin und fein Jahrhundert" (1876); "Die Scholafti bes fpatern Mittelaltere" (5 Banbe, 1881-87); "Die italienifche Philosophie

bes 19. Jahrhunderts" (Rosmini, Gioberti, Mamiani u. f. w., 1884—88). Dazu kommen noch die in den Schriften der Wiener Akademie veröffentlichten Abhandlungen: "Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Phychologie von Akuin die Akbertus Magnus" (1870); "Die Phychologie des Wilhelm von Andergne" (1873); "Wilhelm's von Aubergne Berhältniß zu den Platonikern" (1873); "Die Rosmologie und Naturlehre des scholastischen Mittelakters" (1874); Die Phychologie und Erkenntnißlehre des Johannes Bonaventura". W. schrieb auch einige Artikel salt für das Bonner theologische Litteraturblatt (1866 v. 67), ür die erste Auslage des Freiburger Kirchenlexikons und viele für die Allgemeine Deutsche Biographie.

Burter, Nomenclator III, 1809. - Burgbach, Lexifon 55, 62. - Biterar Sandweifer 1888, S. 378. Reufch.

Berner: Rarl Friedrich Beinrich 2B., Aquarellmaler, murbe am 4. October 1808 au Weimar ale Cohn eines Gefang- und Clavierlebrers geberen. Schon als Rind fuhrte er ein Banderleben, bas er fpater jo jehr liebte. Et folgte leinen Eltern nach Mannheim und Burgburg und tam mit neun Jahren nach Leipzig, mo feine Mutter ein Engagement als Gangerin an bem unter Ruffmer's Leitung ftebenden Stadttheater erhielt. Bunachit im Bempel'ichen Boffitut und bann nach feiner Confirmation burch ben Baftor Fritige in Quefit bei Buten borgebilbet, wollte 2B. Baumeifter werben und erlernte auch bei bem Bimmermeifter Lubere bas Bimmerhandwert. 3m 3. 1824 bezog er bie Leipger Runftatabemie und bilbete fich bei Sans Beit Schnorr b. Carolsfelb im Beidnen aus. Rachbem er fobann in ben Jahren 1826 bis 1827 an ber Leippiger Universitat Cameralia ftubirt hatte, ging er nach Munchen, um fich an ber unter Gartner's Leitung ftebenben Architettenichule weiter auszubilben. In Manchen tam er gu ber lebergeugung, bag fein Talent ihn nicht auf bas Baulad, fondern auf die Malerei hinweife. Er entichlof fich alfo, Maler gu werben, warf fich aber namentlich, feiner Borbilbung entsprechend, auf bas Anditefturbilb. Go zeichnete er im 3. 1831 nach feiner Rudfehr von Dunchen eine Menge altere jachfische Baudenfmaler, welche Dr. Buttrich erwarb, um fie für fein Bert fiber bie Baubentmale bes Mittelalters in Sachfen gu verwerthen. Durch eine Angahl feiner beften Arbeiten, Die in Dresben ausgestellt maren, ing er die Aufmertfamteit bes Generalbirectors ber Atabemie ber bilbenben Runfte, Des Brafen Bigthum b. Edftabt, auf fich. Die Protection Diefes einfrigreichen Mannes verschaffte ihm bie Berleihung bes großen fachfifchen Reifefipendiums auf brei Jahre. Bor bem Antritt feiner Reife besuchte er in bem miten Maratoge 1832 noch einmal feine Geburtaftabt Beimar. Bei biefer Gelegenheit hatte er das Blud, von Goethe - vierzehn Tage bor beffen Tob empfangen gu werben, der fich nach Durchficht feiner Studienmappe gunftig fiber las Gefebene außerte, indem er ertfarte: "Wer folche Baffe bat, ber tann gehoft nach Italien reifen." Sierauf begab fich 2B. fiber Benebig, Bologna und Aloreng nach Rom, wo er gwangig Jahre blieb und fich burch feine Aquarelle einen bebentenben Ruf erwarb. Unter ben Bilbern, Die in Diefer feiner romifchen Beriode entftanden, werben die Studien aus Pompeji, fowie eine Mappe von in Sicilien aufgenommenen Anfichten von faracenischen Baudentmalern bervorgehoben. Rach feilianifden Motiven find auch bie beiben Delgemalbe ber Berliner Rationalgalerie, "Der Dom bon Cefalu" (1888) und "Im Palaft Bifa ju Palermo" (1852) gemalt. Ferner entftanben in Rom bie zwei großen Benbants: "Der reiche und ber arme Dann" und die zwei fpateren Zwillingsbilber "Benedig einft und jest". 3m 3. 1848 ichuf er eines feiner größten Aquarelle, ben Triumph bes Dogen Anbrea Contarini nach ber Schlacht bei Chioggia", und mehrere Jahre fpater bollendete er bie "Ginfchiffung ber Catarina Cornaro nach 62 Berner.

Chpern". Dit ben beutschen Runftlern in Rom verlehrte 2B. auf bas angenehmfte und intimfte. 3m 3. 1840 rief er ben beutschen Runftlerverein ins Beben und leitete ibn mehrere Jahre hindurch als Borfigenber. Als Rom nach ber frangofischen Belagerung unter Oubinot im 3. 1849 merflich an Frembenbeluch verlor und bamit bie Ausfichten auf Berbienft geringer wurden, fiebelte 29. im 3. 1851 nach Benebig fiber, wo er ein Meifteratelier errichtete, aus bem unter anderen namhaften Runftlern Quigi Baffini bervorging. Um biefelbe Beit Infipfte er Berbindungen in London an, wo er beim Gofe und in ber Ariftofratie portreffliche Aufnahme fand und gum Mitglied ber "Institutes of Painters in Watercolours" ernannt wurde. Rach feiner zweiten Bermahlung mit einer Bolfteinerin, Die ibn fortan auf allen feinen Reifen begleitete, grundete fich 2B. ein Seim in Leipzig, bas er feitbem als feine eigentliche Beimath betrachtete und boch hielt. Bahrend bes Wintere bon 1856 auf 1857 befuchte 2B. mit feiner Gattin und feinem Schaler Romato Spanien und bielt fich langere Beit in Granaba auf, wo er in ber Alhambra eingehenbe Stubien machte. Damals entftanb bas im Leipziger Mufeum aufbewahrte Aquarell: "Inneres eines fpanifchen Saufes in Granada." Der Aufenthalt in Spanien wedte in ihm bie Gehnfucht nach bem Orient. 3m Berbfte 1862 machte er fich jum erften Dal auf die Reife nach Jerufalem auf und befuchte die beitigen Statten Palaftinas. Dann ging er nach Megypten, bielt fich aber bamale nur furge Beit in Rairo und Alexanbria auf. Er hatte bie intereffanteften Statten bes beiligen gandes aufgenommen und ließ nun ein großes Parbendrudwert in London unter dem Titel: "Jerusalem and the Holy Places" bei Moore und Macqueen erscheinen. 3m 3. 1864 fehrte er mit feiner Frau gu langerem Aufenthalt nach Aegypten gurnd. Auf Diefer Reife brang er bis jenfeits bes erften Ratgraftes nach Rubien por und besuchte bie Brachtmonumente Oberägpptens, namentlich auch die Infel Philae und Die Landschaft von Theben. Die Rudreife fuhrte ibn über Jaffa nach Jerufalem, Bethtebem, Bebron, Damasfus und Beirut. 216 Frucht Diefer zweiten Orientreife haben wir Die "Rilbilber", eine Folge bon in Buntbrud ausgeführten Blattern, angufeben, Die 2B. im Anjang ber fiebziger Jahre bei Guftav 2B. Seit in Banbebeit bei Samburg ericheinen ließ. Er lebte damals vorfibergebend in Samburg, tehrte aber febr balb wieder nach Leipzig gurnd, bon wo aus er im Frithling 1875 eine Fahrt nach Briechenland unternahm. In ben nachften Jahren feffelte ein ichweres Siechthum ben Runftler an bas Rrantenlager; boch mar er auch in Diefer Beit nicht mußig, fondern betheiligte fich an der Illuftration bes befannten Berles bon Gbers: "Megupten in Wort und Bilb." Als er genefen mar, begab er fich wieberum nach bem Guben und verbrachte ben Winter von 1877 auf 1878 mit feiner Familie in Sicilien. Bu Dichaeli 1882 trat er ale Lehrer ber Aquarellmalerei an ber Alabemie ju Leipzig ein, in welcher Stellung er noch lange thatig war, ba ibn erft am 10. Januar 1894 nach nur turgem Leiben ber Tob aus bem Leben abrief. Ingwischen aber hatte bie Mquarellmalerei gumeift in Folge ber Erfindung neuer Farben, die fie befähigen, mit ber Delmalerei fieghaft in Bettbewerb ju treten, fo gewaltige Fortidritte in Bezug auf Beich. tigleit ber handhabung und coloriftische Durchbildung gemacht, bag bas einft allgemein geltende Urtheil, daß fich bie Mquarelle Weiner's, ber nur ein guter Beichner war, burch Rraft und Brillang ber Farbe auszeichnen follten, nicht mehr berftanblich mar. Ber feine Art fennen fernen will, tann bas am beften im Beipziger Dujeum thun, bas acht Aguareffe bon feiner Sand aufbewahrt, Much in Leipziger Brivatbefig ift eine große Angabl feiner Arbeiten übergegangen, und ebenfo ift er in ben Cammlungen ber verfchiebenen fachfilden Ronigsichloffer gut verireten.

Berner. 63

Bgl. G. K. Nagler, Reues allgemeines Künstler-Lexifon XXI, 300—302, Wänchen 1851. — Die Gartenlaube, Leipzig 1865, S. 676—678. — Illustrirte Zeitung, Leipzig 1874, LXIII, 31 und 1894, OII, 72. — R. Jordan, Beschreibendes Berzeichniß der Kunstwerke in der tgl. National-Galerie zu Berlin, 3. Aust., Berlin 1877, S. 301—302. — Berzeichniß der Kunstwerke im städtischen Museum zu Leipzig, 17. Aust., Leipzig 1888, S. 13. — L. Nieper, Die königliche Kunstatademie und Kunstgewerbeschule im Leipzig, Festschrift und amtlicher Bericht, Leipzig 1890, S. 27—30.

5. M. Bier.

Wenner: Michael Gottfried W., Jurist, geboren zu Reuntirchen im Sambergischen am 26. December 1716, besuchte bas Symnasium zu Oettingen und leit 1734 die Universität zu Wittenberg, wo er am 29. October 1739 metr Aug. Lehser promovirte. Er wurde bort bann 1746 außerordentlicher, 1752 ordentlicher Beisitzer der Juristensacultät, solgte 1761 einem Ruf als mentlicher Prosessor der Rechte nach Erlangen, rückte 1767 von der vierten in die britte Lehrstelle vor, wurde aber 1772 seiner Dienste entlassen, nachdem ungenehme Händel im Spruchcollegium den Gollegen das Zusammenwirken mit da verleidet hatten. Seitdem lebte er als Privatgelehrter in Erlangen, dis zu mem Tode, der am 13. August 1794 eintrat. Er wird geschildert als ein Biehrter von gründlicher Gelehrsamkeit und erfreulicher Formgewandtheit, aber unträglich zäntischem Charafter. Seine Arbeiten können besondere Bedeutung utt beanspruchen; sie beziehen sich hauptsächlich auf Civil- und Kirchenrecht, lehterem besonders auf die Rechte der Domcapitel.

Filenicher, Gelehrten-Geschichte ber Universität zu Erlangen, 1., 223 ig. — Reusel, Legit. u. f. f., 15, 31 ig. — v Schulte, Gesch. ber Quellen und Litteratur bes tan. Rechts. b 137. Grnft Lanbsberg.

Berner: Johann Baul D. 2B., toniglich preugifcher Generallieutenant, geboren am 11. December 1707 ju Raab in Ungarn, trat 1724 beim Sufarenmimente Ebergenni, fpater Cfath, jest Rabasdy Ar. 9, in welchem auch Bater fand, in ben ofterreichischen Beeresbienft, machte 1734 ben Feldgug 3talien und 1737 bis 1739 ben Türlenfrieg mit, zeichnete fich aus, tam Dir nur langfam pormarts, woran wol theilweife bie Schuld trug, bag es ihm m fürsprache fehlte, daß er lutherischen Blaubens und unbemittelt mar. Muguft 1741 fandte Feldmarschall Graf Reipperg dem Goffriegerathe ein Much ein, in welchem 2B. um Conferirung einer Compagnie bat. In ben leben ichlefischen Rriegen zeichnete biefer fich mehrfach aus. Ueber die Thaten, side er damale gethan hat, berichtete Winterfeld (f. u.) bei ben demnächstigen Berlindlungen fiber Werner's Uebertritt in das preugifche Geer, daß er "1. berjenige wefen, welcher im Anjang ber 1. Campagne ben Coup auf Die Schulenburg'iche brabion bei Baumgarten und zwar mit 60 Sufaren gemacht, 2. ben Oberft Anlachowafi bei Glumpenau gefangen genommen, 3. Die Enterprife auf bas Indemer iche Regiment bei Leubus geführt habe". Auch in den Riederlanden tht er aus Anlag bes ofterreichischen Erbfolgefrieges. Ale er zu biefem Enbe 1746 mit ber Borbut bes Bergoge Rarl von Lothringen über ben Rhein ging, mielt er eine Bunde am Fuße, Die einzige in feinem langen Rriegsleben. Aber wollte ihm in Defterreich nicht wohl. Als er 1747 bat, ihn unter Beang einer Compagnie in ein anderes Regiment gu berfeten, berichtete fein De Rabasdy, bağ er ju teiner Stabscharge tauglich fei.

Anders dachte fiber ihn Friedrich's des Großen Generaladjutant hans Karl Binterfeld, welcher die Zeit seiner Curausenthalte in Karlsbad gern beuste, um aus afterreichischen Diensten brauchbare Officiere, namentlich von den taleren, in breußische hersberzugiehen. 2B. hatte neue Berdrießlichkeiten ge-

"In ber legten nieberlanbischen Campagne", ichreibt Binterfelb, "mare ibm ein junger nichtswürdiger Menich jum Major vorgezogen worben, welcher den Plat bom General Rabasby erfauft, und als er fich barüber beichwert und feine Entlaffung begehrt habe, hatte ibn Rabasby jum Profof fegen laffen. Bring Rarl hatte fich gwar bafur intereffirt, bas geschehene Unrecht burch Beforberung wieder gut ju machen; indeg, es blieb halter beim alten und 2B. fuchte prengifchen Dienft". Schon 1749 tommt er in ben Standesacten Des f. f. Beeres nicht mehr bor, am 5. December 1751 warb er als aggregirter Oberftlieutenant beim Sufarenregimente b. Bechmar (Rr. 6) in preugifchen Diensten angestellt, am 26. October 1753 erhielt er eine frei geworbene Escadron, am 3. Februar 1757 murbe er, als Wechmar (f. A. D. B. XLI, 368) ben Abicbied nahm, an feiner Stelle Chef bes braunen Bufarenregiments und Oberft. Binterfelb hatte bamals berichtet, bag 2B. nicht allein befonbere brab fei, fonbern auch bie Bufaren . Maximen aus bem Grunde verftanbe, au den Expeditionen, wodurch ber General Rabasby fich Ruhm erworben, habe 2B. allegeit mit ben größten Untheil gehabt und Bring Rarl batte ibn bitere in ben wichtigften Angelegenheiten gebraucht, ba er benn allegeit, was ihm committiret, geschidt und gludlich ausgeführt habe. Bon all biefen ihm nachgeruhmten guten Eigenschaften bat 2B. im fiebenjährigen Rriege vielfache Proben abgelegt.

Bald nachbem er bas Commando des Regiments übernommen batte, führte er bas lettere ins Gelb. Beim Ginmariche bon Schwerin's Seere in Bohmen fahrte er die Borbut ber bon Fouque befehligten Colonne, erbeutete am 25. April ein großes öfterreichisches Magagin in Jungbunglau, focht bei Brag, bann unter Bieten bei Rolin und Dops und ward barauf nach Schweidnit gefandt, lies fich aber nicht wie Warnern (f. A. D. B. XLI, 175) in die Feftung einschließen, fondern ftreifte in Schlefien umber und beftand namentlich am 29. October ein alfidliches Befecht gegen bie Banduren bei Rlettenborf in ber Rabe von Breslau. Unter Bieten fampite er ftanbhaft und tapfer am 22. November in ber berlorenen Schlacht bei Breslau; in ber fiegreichen, am 5. December bei Leuthen gelieferten, ftand er unter Driefen, ber fich bier mit Ruhm bebedte, bei ber fich baran fcliegenden Berfolgung des gefchlagenen Feindes nach Bohmen war wieder Bieten fein Borgefetter. Bei Beginn bes Felbzuges von 1758 rudte er unter bem Ronige nach Mahren; als bie Belagerung bon Olmus aufgehoben wurde, gehorte er mit feinem Regimente jur Rachhut, welche mit Ordnung und Beichid den Rudjug bedte. Der Ronig wandte fich alsbalb nach ber Reumart, 2B. blieb unter bem Martgrafen Rarl in Schleften und erwarb burch mehrere gludlich beftandene Bufammenftoge bes Ronigs Anertennung, welcher biefer, wie fiberhaupt feiner Bufriedenheit mit Berner's und feiner Gufaren Dienften, burch bes erfteren am 17. December außer ber Reibe erfolgte Beforberung gum Beneralmajor und burch bie Berleihung bes Orbens pour le merite Ausbrud gab. Bahrend bes Ueberfalles bei hochfirch am 14. October befand 2B. fich bei bem abgesonderten Corps bes Generals b. Rebow und bereitelte in Gemeinichaft mit bem Regimente Bahrenth-Dragoner Die Berfuche ber Cavallerie bes Pringen von Baben-Durlach Daun's Erfolge anszubenten, am 26. d. DR. hatte er an bem ruhmvollen Reitergesechte unter ber Landestrone bei Gorlin Antheil. Binter auf 1759 brachte B. mit feinem Regimente, bem General Fouque unterftellt, in ber Gegend bon Troppau ju und unter biefem ftanb er im nachften Babre an ben Brengen Schleftens ben Defterreichern gegenfiber, in fteler Beruhrung mit benfelben, aber ohne bag er Welegenheit gehabt hatte fich bei ben bebeutenderen Rriegsvorfallen berborguthun. Die Binterquartiere, melde er alebann ju beden batte, befanden fich in Oberfchleften. Bei Lanbeebut, mo Rouque am 21. Juni 1760 gefangen wurde und bas eine Gataillon ber brannen Gularen Berner. 65

bott, war 2B. perfonlich nicht jugegen. Enbe Juli war bas Regiment in Rieberichlefien unter feinem Commando bei ber Armee bes Bringen Beinrich wieber bereinigt. Ale er am 5. Auguft mit ber aus zwei hufarenregimentern und zwei Freibataillonen beftegenden Borbut bei Barchwig einen ftarten feindlichen Boffen überfallen und übel zugerichtet batte, machte ibm ber Bring ein Geichent von 2000 Thalern. Letterer ftief bann gur Armee bes Ronigs, 2B. aber blieb unter General D. ber Boly den Ruffen gegenüber. Da Diefe fich unthatig berbielten, ward 2B. mit feinen Gufaren und brei Bataillonen Infanterie gu einem Streifzuge gegen die bei Bunglau ftebenben Defterreicher unter Bed entfandt, benen er am 27. Auguft die Rriegscaffe und viele Befangene abnahm. Roch glangender verlief ein Unternehmen, welches ihm im nachften Monate bom Ronige übertragen murbe, ber Entfat ber bon ben Ruffen und Schweben gu Baffer und ju Bande bebrohten Feftung Rolberg. Am 6. Geptember marfdirte er ju biefem 3mede mit feinem Regimente (außer zwei Schwadronen) und brei Bataillonen Infanterie, wogu unterwege 150 Dragoner ftiegen, von Glogau an ber Der ab. Rolberg war burch eine ruffifch.ichwedifche Motte, welche ein Belagerungscorps bon 6000 bis 8000 Dann berangeführt hatte, bon ber Gee und auf ber Landfeite fcmer bebrangt und nur noch einer turgen Spanne Beit batte es bedurft, die Geftung in die Sand ber Angreifer gu bringen, ba erichien am 18. September nberrafchend ber in Gewaltmarichen herangerudte 2B. und Rolberg war gerettet. Dit Burudlaffung feines Lagers und gablreicher Gelaute bob ber Gegner Die Belagerung auf; nur auf bem Bege gur Stabt, in ber Rabe ber letteren, batte 2B. Gefechte ju befteben gehabt. Gine Gefellichaft bon Baterlandefreunden, an beren Spige ber Philosoph Sulger fand, ließ gum Anbenten eine Dentmunge ichlagen; zwei Stude berfelben, ein jebes 31 Ducaten ichmer, befahl ber Ronig in Gold auszuhragen und überfandte fie an 2B. und an ben Commandanten v. ber Bebbe (f. A. D. B. XII, 346). Bahrend bes abrigen Theiles des Jahres 1760 ftand 2B. in Borpommern wider die Schweben im Felbe, im Januar 1761 murbe er gegen die Ruffen nach Sinterpommern entfandt. hier empfing er bom Ronige ans Leipzig bas bom 20. Februar batirte Patent als Generallieutenant, er überfprang baburch bie alteren bufarengenerale Ruich und Dalachowsti, auch verlieh ber Ronig ihm eine Dombermftelle ju Minden. In Pommern aber erlitt Werner's bisher fo gludlich berlaufene Theilnahme am Rriege eine jabe Unterbrechung. Um 12. Geptember nurbe er bon ben Ruffen bei Treptow an ber Rega überfallen und, nachbem fein permundetes Bierd unter ihm jufammengebrochen mar, gefangen genommen. Gr wurde junadit nach Ronigsberg, als Bar Beter III. jur Regierung getommen aber nach Betersburg gebracht. Diefer fiberhaufte ihn mit Auszeichnungen und Geschenten und bot ihm ben Gintritt in ruffifche Dienfte an; als 28. ben Borichlag ablehnte, ließ er ihn frei. 2B. tehrte im Fruhjahr 1762 um Ronige nach Schlefien gurud, wo man ihm alsbald ben Bejehl eines abgefenberten Corps übertrug, mit welchem er in Oberichlefien einen Theil bes öfterreichilden Beeres gu beidiaftigen und von ber Bermenbung auf wichtigeren Rriegs-Cauplagen abzugieben batte. Er entledigte fich feines Auftrages mit Geschid, wichtigere Greigniffe fielen nicht por. Als bann bie bort befindlichen Truppen beiffarft und bem Bergoge bon Braunichmeig-Bebern unterftellt murben, entfanbte biefer ifin ju Beitreibungen nach Mahren. Rachdem ber Auftrag erfullt mar, blieb 2B. auf bem Rriegeschauplage in Schleffen thatig, ohne bag er Belegenheit gennben batte fich befonders hervorguthun.

Rach Friedensichluß bezog bas Regiment bon neuem feine Meinen oberichlisiden Garnifonen, aus benen ber Bairifche Erbfolgefrieg baffelbe abrief. 2B.

erhielt das Commando eines fliegenden Corps. So wenig thatenreich der Arieg verlief, jo fand er doch Gelegenheit sich auszuzeichnen, indem er am 11. August 1778 das Lager der Avantgarde des Feldmarschallieutenant Botta unter General v. Knebel bei Glomnih westlich von Troppau übersiel. — W. starb am 24. Januar 1785 auf seinem Gute Bitschin im Kreise Tost-Gleiwih, ohne den Schwarzen Adlerorden empfangen zu haben, welchen der König ihm vorenthielt wie er es bei Wedel, dem Dictator (j. A. D. B. XLI, 410), gethan hatte. Werner's Rame ist auf einer der Chrentaseln des Friedrichsbenkmals unter den Linden in Berlin verzeichnet. Daß er den König auf dessen Ritte vom Schlachtselde bei Molwih habe entschlipsen lassen, ist eine Sage, welche aller Begründung entbehrt. — W. war seit 1756 mit einem Fräulein v. Schimonsti verheirathet, sein Mannesstamm erlosch schon mit dem einzigen seiner Söhne, welcher ihn überlebte. 1767 hatte der König ihm eine Amtshauptmannschaft verlieben.

Mittheilungen bes t. und t. Kriegsarchivs, Neue Folge, I. Band, Seite 218, Wien 1887. — H. Freiherr b. Wechmar, Braune Sularen, Berlin 1893.

Berner: Friedrich Ludwig Bacharias 2B. murbe geboren in ber Mitternachtsftunde bes 18. auf ben 19. Rovember 1768 ju Ronigsberg, wo fein Bater Brojeffor ber Berebfamteit und Gefchichtstunde mar und neben andern Memtern auch bas eines Theatercenfors innehatte. Der trot Rrantlichteit und Bedanterie allbeliebte Dann ftarb jedoch icon 1782, und ber Anabe, ber feinem Schmerze in einem wehmuthigen, wenn auch etwas pathetifden Bebidi einen fruhreifen Ausbrud berlieb, tam nun gang unter ben Ginflug feiner Mutter, Die, eine Richte bes Arztes und Dichters Joh. Balentin Bietich. Det Behrers Gotticheb's, bochbegabt aber religios überfpannt mar. 3m Jahre ibres Todes ichrieb 2B. an Rarl Regiomontanus (Bfeudonym far R. F. Fentobil) über fie: "diefe beilige Runftfeele, die an Geift und Phantafie noch immer bas erfte Beib ift, bas ich gefannt habe", und noch im Brolog feines letten Berten, ber "Mutter ber Malfabaer" bezeichnete er fie als Bhonix-Belifan; auch Sippel nannte fie "eine Frau, Die jeben Begenftand mit Ablerbliden burchichaue". Raum richtig ift es, wenn E. I. M. hoffmann ihren fpateren religiofen Babnfinn, in bem fie fich felber fur die Jungfran Daria und ben Gohn fur Chrifius bielt, icon in beffen Rnabenjahre gurudverlegt, jebenfalls aber werben wir bie gange Erziehung bes Dichters, ber die fefte Mannerhand fehlte, ale eine unalfidliche bezeichnen muffen. Er vertehrte als Rnabe viel im Saufe eines Dheims, ber gegenfiber ber tatholifchen Rirche wohnte und befuchte fleifig bas Theater, fodaß ihm alfo frube icon bie beiben ichlieflich fein ganges Leben beftimmenben Machte, Buhne und Ratholicismus, nahetraten. 3m Berbfte 1784 bezog ber Jungling bie Univerfitat feiner Baterftabt als Jurift und borte auch bei Rant; Die ftarfften Ginbrude aber empfing er bon ber Lecture Rouffeau's, mit beffen Tobestag er lange Beit feine Jahresrechnung begann, wie er auch noch 1808 auf feiner erften Schweigerreife ju allen burch biefen feinen Beiligen geweihten Stabten bes Benferfees mit Inbrunft wallfahrtete. 1789 erichien eine erfte fleine, bon ber Rritif nicht unfreundlich embjangene Sammlung Gebichte, Die einen giemlich engen Anichlug an altere Borbilber, besonbere an Burger und Claubins zeigen, und beren langftes Stud, eine Blaubartgefcichte "Der Schluffel" in zwei Befangen nach Bieland's Borbild ben alten Stoff mit wenig Big und viel Behagen als fomifche Ergablung behandelt. 3m gleichen Jahre fcrieb er auch Theaterrecenfionen far bie Ronigsberger "Breugifche Monatsfcbrift". 1790 führte ibn eine furge Reife nach Berlin und Dreeben, mo er fich neben ber Runftbegeifterung inbbefonbere fur Rafael, beffen Ramen une bon ba an in ben Webichten biter begegnet, icon einem giemlich mfiften Leben

beint hingegeben gu haben: ein Schwanten gwifchen bem burch die Ergiehung enabrten frommelnd muftischen Streben über biefe Welt hinaus und ber in finer Ratur tief eingewurzelten gemeinen Sinnlichkeit, wie es nun immer mehr ein Leben, bem feber fefte Salt fehlte, beftimmte. 1792 geht er in Ronigsberg ift einer gewöhnlichen Dirne burch und lagt fich in Barichau mit ihr trauen; lebt in Rouffeau'icher Raturbegeisterung turge Beit auf einem fleinen But bei iner Baterfladt, gieht bann in untergeordneter Stellung als Rammerfecretar Betrifau und muß bon ba icon 1794 wegen bes Ausbruchs bes Dabanath'ichen Aufftandes flüchten. Ueber Berlin und Frantfurt a. D. tommt er ieber nach Ronigsberg, ohne eine beffere Stellung, Die er fuchte, erlangt gu aben; er trifft feine Frau, Die fich ingwischen mit einem Andern getroftet batte, Marienwerder und geht nach Thorn, wo er bie Betrifauer Rammer wieder-Bu Johanni 1794 wird er, immer noch ohne Gehalt, an bie Rammer Blogt verfest, trennt fich balb barauf bon feinem Beibe, bas unterbeffen in onigaberg mit einem Romodianten gelebt hatte, und führt nun ein freies unggefellenleben, fobag er felber noch viel fpater bie zwei Jahre, bie er in lost verblieb, als "bie gludlichften, frohesten und heitersten seines Lebens" beachtete. Unter anderen Bebichten ichrieb er im Commer 1794 einen "Schlachtfang der Bolen unter Rosziusto", ber nach feinem eignen Worte "viel un-rbiente Celebritat" erhielt. 1796 wurde er mit Gehalt nach Barfchau berit und ergab fich in ber lieberlichen Stadt, Die am beften mit feinen Worten Regiomontanus "alle Lafter gugellos, tein fculdlofer Genuß" charafterifirt irb. eift recht einem lieberlichen Leben, ohne boch völlig barin aufzugeben. uch der Freimaurerei trat er um diese Zeit naber, hauptsächlich unter bem influß des Oberlotterieaffessors Joh. Jak. Minioch (1765—1804), eines hochgabten, freibentenben Dannes, ber auch litterarifch vielfach thatig mar. 2B. urbe innig mit ibm befreundet und verbantte bem "beiligen Runftler" nach mem Gingeftandnig biel. Er erhielt in ber Loge jum goldenen Leuchter ben teiftergrad und bas Umt bes Rebners, fchrieb 1798 mehrere Logengedichte und r felben Beit die ftart tatholifirenden Strophen "Maria". 1799 auf Urlaub in Snigsberg ließ er fich mit einer "Demoifelle 3. Die eine Legion Liebhaber gebt" verfuppeln und heirathete fie "aus Tollheit, aus Etel vor bem Coelibat, alb auch aus Intereffe ohne alle Liebe". Wieber in Barichau fand er in bem ngen, ale Auscultator babin berfetten Sigig, feinem fpateren Biographen, nen getreuen Junger, und jest erft regte fich jum erften Dale ber Dramatiter ibm: 1800 begann er feine "Gobne bes Thales" und gab ber befonders im ften Theile bebeutfam beranstretenben fympathifchen Junglingsfigur bes Schotten obert b'Dredin die Buge feines Freundes, mit bem er allwochentliche, von nften Befprachen belebte Ausfluge ju ber im bichten Walbe gelegenen Camaldenfer Abtet Biclany unternahm. Die jo leichthin gefchloffene Berbindung it feiner Frau tonnte nicht bauern : eine die Gatten etwas naber gufammenbrende Schwangerichait enbete balb mit einer Tehlgeburt und im Frubling 201 wurde nach anderthalbjährigem Bestand auch diefe "jämmerliche" zweite be geschieben. Schon im August bes gleichen Jahres ging 2B. eine ebenso finnige britte ein mit einer achtgebnjährigen Bolin, die der leicht Entgundde leibenicaftlich liebte, und von ber er fpater noch fchreibt: "außer meiner igen Mutter tenne ich tein Beib von einer fo glubenben Phantafie". 3m dgenben Binter rief ibn feine ichwertrante Mutter nach Ronigsberg; bort Allenbete er fein erftes Drama und fehrte auch im nachften Sommer nach wigen Monaten in Barfchau in feine Beimathftadt gurud, um in immer wieder anlangertem Urlaub der Mutter nahe zu fein. In eifriger Arbeit vollendete n ben zweiten Theil feiner "Gohne bes Thales" noch im 3. 1803, in dem

auch ber erfte gebrudt ericbien. Das gange Bert prebigt in romantifder ! worrenheit 3been, die 2B. bamale auch im Leben in That umjegen wol Gin Rreis bon Jungern, barunter als begabtefter ber junge Rafael Bod, f fich um ihn gebildet, er ftand in eifrigem Bertehr mit einem feltfamen Doft bem Prediger Chriftian Mayr, und fuchte burch ben nach Berlin gurudgeleb Sigig Unichlug an die Gubrer der Romantit, insbesondere an M. 2B. Solle mahrend Friedr. Schlegel, Tied, Wadenrober und Schleiermacher feine in Lecture bilbeten. Best follte Ernft gemacht werben mit ben 3been, mit mel die Romantiter bisher nur gespielt hatten, er wollte eine Berbindung aller jum Zwede ber Bergottlichung bes Menichengeschlechts granden, Die, ale Urt geheimen Orbens gebacht, ber in fich einigen Dreiheit Liebe, Runft Religion überall jum Giege verhelfen follte. Diefe felben 3deen find et. feinem Drama "Die Gohne bes Thales" ju Grunde liegen. Das überlang amei Theile bon je feche Acten (I. Die Templer auf Chpern, II. Die Rre bruder) gerfallende Wert behandelt, in ber Technit fichtlich von Tied's Bo beeinflußt, den Untergang des Templerorbens, deffen Befchichte 2B. einge ftubirt hatte, und zeigt in feiner Difchung theatralifch außerft mirtfamer S und muftifch verworrener Auftritte, in benen bie gange Tiefe religiofer Schwars fich aussprechen will, icon die beiben Sauptzuge faft aller feiner Dramen. eigentliche Persona agens, eben "bas That", bas Werner's eigene Butunftel einen bon ihm gefchaffenen "ibealifirten Ratholicismus", bertorpert, erinner Goethe's Machte bes Thurmes in bem bon ben Romantifern fo hoch geprie Wilhelm Meifter; bas Bange ift eigentlich nur fur Freimaurer vollig ftanblich, beren Lehre burch romantische Umbildung gereinigt, berjungt und eine hobere Stufe gehoben werben foll. Go will bas Bert, bem, bom bie tifchen Standpuntt aus betrachtet, jede Concentration auf eine Sauptpe mangelt, und bas fo in einzelne oft nur lofe berfnubite Scenen und Ger gruppen gerfallt, "bas Evangelium des neuen Bundes" predigen und ger ichlieglich gang in Myftit. - Um 24. Februar 1804 ftarb Berner's DR am gleichen Tage wie fein Freund Mnioch, und bies erichntternde Bufami treffen bestimmte noch Jahre nachher den schon im Titel ausgesprochenen fatalis feines einzigen Schidfalsbramas; fie binterließ ibm ein Bermogen 12 000 Thalern. Er ging nach Barfchau gurud und fernte bort jeht G. I Soffmann fennen; auch ben alten Freund Sigig fand er wieber. Aber er! fich and talte Dienstjoch festaefchmiebet und fuchte mit allen Rraften bon Barl wo ihm auch die Familie feiner Frau ichwer auflag, loszufommen. Go fo er fein Wert an Goethe nach Weimar, an Dalberg nach Erjurt, an 3ff nach Berlin und fchrieb Besprechungen für die Litteraturgeitungen bon und Jena; aber feine Bunfche und hoffnungen richteten fich am ftarfften Berlin: Iffland und bas ihm unterftellte Rationaltheater follten bie It feiner neuen Runft werben. In Diefer Ausficht hatte er ben Stoff feines gw ichon in Ronigsberg begonnenen Trauerfpiels "Das Rreng an der Ofter mablt; die Eroberung bes beibnischen Breugens burch bie beutichen Dit herren. Best beenbete er beffen erften Theil "Die Brautnacht", aber auch gerieth ihm die Ausführung burchweg romantisch und muftisch. Die M wechfeln rafch gwifden Trochaen, Stangen, Terginen, Sonetten u. f. f., G. I. A. Soffmann, ber die bagu nothige Dinfit componirte, mit Recht fonnte: "biefes Rreng freugige einen wirflich mit allen nur möglichen be ber neuen Schule"; bas Stud rechnet ftart auf die Gulje ber Tontunft berichmabt auch fonft nirgends außerliche, obernhafte Effecte. Die eiger banbelnbe Berfon, ber Beift bes beiligen Abelbert, ift eine allem Menich entrudte Bunderfigur, beren Balten immer rathfelhaft, ofter gang unberfian

bt. Dagegen find neben wirtfamen Bubnenfcenen befonders bie Frauenalten, Die "einen Chelus polnischer Beiblichfeit" geben, und unter ihnen agona, bas Portrat ber britten Gattin bes Dichters, mohlgelungen. Aber w Grunde liegende Empfindung ift unrein und fuhrt nach Raroline Berber's nt "in einer franthaften Difchung bon Beilands- und Begattungeliebe". m meiten Theile, ben 2B. in feinen letten Lebensjahren noch beendigt haben A ber aber trot aller gegentheiligen Angaben nie (auch nicht 1820 bei Ballisuler in Wien) im Drud erschienen ift, waren einige Sauptscenen von großer ifing icon damals ausgeführt. An Schiller's Todestag, 9. Mai 1805, bille er ben erften an Iffland. Diefer fandte gwar als Beichen feiner Berrung ihr ben Dichter 25 Ducaten, lebnte aber die Aufführung in ichmeichelfiefter Beife ab. Berfagte fich ihm fo bie Buhne, jo fuchte er nun Chamiffo, er fich an ibn gewandt hatte, und beffen Freundestreis gur Ausbreitung feiner bem ju gewinnen, jedoch ohne Erfolg. - Endlich im Berbfte 1805 follte fich m bauptwunfch erfullen: Gebeimerath Runth, ber mit dem Minifter bom win nach Barichau getommen war und fich in Werner's Frau verliebt hatte, aldoffte ihm eine Secretarftelle bei Minifter Schrötter, und fo traf ber Dichter October in dem beigersehnten Berlin ein. Rach einigen ehelichen Auftritten, benen die Gatten abwechselnd die Rollen des Schuldigen und des Großuthigen fpielten, tam es noch bor Jahresichluß jur Scheidung, und balb moul beirathete Runth die ehemalige Frau Werner's, mit der Diefer fibrigens humblicher Begiehung blieb, und die er noch in feinem Teftamente bedachte. M bem Beginn bes neuen Jahres begann 2B. fein bekanntestes und bis heute demites Drama "Martin Luther oder die Weihe der Kraft", wozu ihm Jomas b. Miller die geschichtlichen Quellen berichaffte, und vollendete es in migen Monaten. Rachdem er noch ben Schluß nach einer Anregung bes metstathes b. Benme umgearbeitet hatte (erft in biefer neuen Faffung erbint Suther unter ben Bilberfturmern), fand am 11. Juni 1806 die erfte Muhrung ftatt und erzielte einen folchen Erfolg, bag binnen einem Monate mehn weitere folgen tonnten. Der Dichter erhielt bas bamals unerhort hobe wunderten Glangleiftungen, auch las er noch im felben Sommer bas Stud mehreren Stadten bor. Aber wieder ericheint ber Belb, ber bald in den beglich ausgeführten, hauslichen Scenen an Ifflanb'iche Lieblingefiguren, balb, ftinen berben Bugen, an Goethe's Bog erinnert, in der hauptfache als ein mid bifionarer Beiliger ohne eigene Kraft, als willenlofes Wertzeug einer men Dacht, und abnlich ift auch bas weibliche Begenftud Ratharina bon ora gehalten. Biel Allegorie und Symbolit ift, befonders gegen ben Schluß auch in biefen vollsthumlichen Stoff hineingeheimnißt, und bas Bange wird wahr bis jur Bergerrung. Im einzelnen ift manches wahrhaft poetisch her= spratbeitet, und porgfiglich find wieder die theatralifchen Daffenfcenen, ber idalag bon Worms etwa, aber wieber wird bie Dufit, gelegentlich mit matteriftifchem Effect bie beiben Confessionen contrastirend, gur Steigerung ber alung in opernhafter Beife berbeigezogen. "Der Gindrud Des Bangen ift religios" fcbrieb Belter in feinem Bericht an Goethe, und Diefer fallte fannb ber ibm allein befannten "Gohne bes Thales" bas auch bier gultige, mie Unbeil: "bas follen nun 3been beigen und find nicht einmal Begriffe". Rach einem furgen Musflug nach Dresben erlebte 2B. ben Gingug Rapoleon's Frin, und bald barauf veranlagte Iffland trop der ungunftigen Beitver-It ben Dichter ju einer Umarbeitung bes erften Theils ber "Gohne bes I' far bie Bubne, bie er mit 75 Thalern honorirte. Aber bie erfte Aufam 10. Darg 1807 mar einem Durchfall verzweifelt abnlich, was 2B.,

ber alle Schuld baran nur Iffland's allgu effectboller Infcenirung beimag, jum Entichluffe brachte, nicht mehr fur bie Buhne ju fcpreiben; er blieb biefem Entichluffe fo wenig treu, ale ben meiften andern feines Lebens. In Berlin war in biefer politifch fo traben Beit wenig fur ihn gu hoffen, und fo benam jeht die lange Epoche feiner Banberichaft, feines Unftatfeins, Die, innerlich abgefchloffen burch ben Uebertritt gur tatholifden Rirche 1810 in Rom, augerlich Bunachft lodte bie bis gu feiner Feftfegung in Bien (1814) andauerte. Donauftabt jum erften Dale: ein Wiener Schaufpieler, ber in Berlin neue Rrafte anwerben follte, machte ibm Soffnungen, und fo reifte er benn Gnbe April Aber Dresben und Brag nach Wien. Trop feines Entfcluffes, ben Drama ju entfagen, vollendete er icon in Brag eine neue Tragobie Mittle. Ronig ber hunnen", worin die Gottesgeißel, ju ber ihm boch ber "Rormalthrann" Rapoleon jum Borbilde gebient hatte, balb ale unbengfamer Bertreter des ewigen Rechtes, balb als weich empfindender, unter feiner Diffion leibenter Menich bargeftellt wirb, und bas ichon im Luther angebeutete muftifche Liebetinftem, beffen Bertundigung ber Dichter nun ju feinem Lebenszwede mochte jum erften Dal in boller Breite entwidelt wird; Borbebeutungen und Bunber pielen auch hier eine große Rolle. Wien mit feinem bielgeftaltigen, leichten Leben, von beffen Eindruden er einige in Sonetten festhielt, behagte ibm gans besonders, aber bie Cenfur beanftandete ben "Attila", und boch bing bie Do lichfeit einer Anftellung bon einem Buhnenerfolg ab. Go bollenbete er rald feine "Wanda, Konigin ber Sarmaten", eine Art Amagonenbrama, bas in Begenfaß ju allen fruberen Berten flar und einfach gebaut ift und befonber Bur Aufführung geeignet erscheint, wenn auch im letten Acte ber Mpfliciomus wieder machtig burchbricht, und ber Beift Libuffa's Berner's Liebesebangelium in einer überlangen, bei ipateren Aufführungen in Beimar burch ein Sonett erfehten Rebe berfundigen muß. Much mit Berlin fullpfte er wieder an und fanbte einen größtentheils ichon fruber gedichteten scenischen Brolog gur Friebensfeier an Iffland, aber biefer lebnte in boflichfter Beife ab, und bie Manbe murbe in Wien gurudgewiesen. Go berließ er benn Ende September Die Ibn liebgeworbene Stadt und ging junachft nach Munchen, wo er Friedr. Jacobi und Schelling fennen lernte. Auf ben nun folgenben Reifen, Die im einzelnen ju verfolgen bier zwedlos mare, zeigt fich uns überall baffelbe Bild: mabrent 2B. einerfeite mit ben Bornehmen in regem geiftigen Bertebr fleht, fiberall fein mpftifches Liebesebangelium verfundet und bamit befonbers bei ben Damen Grfolge ergielt, lagt er andrerfeits feiner Sinnlichfeit freien Lauf und notirt in feinem Tagebuch mit chnifcher Offenheit die berichiebenen Abenteuer mit gemeinen Dirnen. Geine mit Borliebe in Sonettenform gefagte Banberlprit befingt nur Die erfte Geite, aber im Leben mifchen fich ibm Simmlifches und Irbifches fortmabrend, und haltlos ichwantt er swifchen fublimer Dhitit und thierider Bolluft bin und ber: ben harmonifchen Ausgleich mabren, echten Denfchenthums, wie ihn in iconfter Beife ber bon ibm fo hochgepriefene Dichter ber Aphigenie verforperte, bat er nie gefunden. Bon Manchen ging er uber Stullgart, wo ihn die mimifchen Darftellungen ber Benbel-Schut ju einem Sonette begeifterten, nach Frantfurt und weiter nach Thuringen. In Jena trat er am 1. December 1807 im Frommann'ichen Saufe jum erften Male Goethe gegenaber, bem er feine Reifesonette vortrug. Roch 1822, als er langft auf gang andern Bahnen manbelte, und ber Olympier fich fcweigend von ihm abgewandt hatte, gedentt er in feiner Gelbfibiographie Diefes Tages in folgenden Borten: ". . Großeres ftand ihm bebor, ale er im December 1807 ju Bena bas erfle Dal ben univerfellften und flarften Dann feiner Beit (ben Dann, beffen Gleichen Riemand ber ihn fab, jemals wieberfeben wird), ben großen, ja einzigen Goethe

und fobann an beffen Sand ju Beimar ben beutichen Rormalfürften erblidte". Damals feierte er ihn aufs begeiftertite in feinen Sonetten ale Belios unb Sonnenfolog, und gab burch ein Charadenfonett auf Minna Berglieb ben Unlag ju Goethe's eigenen Dichtungen in gleicher Form. Auch in Beimar machte er fich als "Liebesgefell" burch anschmiegfames Befen rafch beliebt und gewann lelbft Berber's Gattin, obgleich ihr feine Muftit gar nicht behagte; er trug in Anweienheit ber Bergogin bei Boethe fein "Rreng an ber Oftfee" und fpater auch ben "Attila" por und folog einen hoben Freundschaftebund mit Cophie b. Schardt, ohne boch baneben auf die niebere Minne gu verzichten. Bum Geburtetag ber Bergogin Quife ließ Goethe am 30. Januar 1808 bie "Wanda" aufführen, und biefe Borftellung, Die burch ein Gebet Werner's eröffnet und mit feiner Befrangung burch junge Dabchen gefchloffen wurde, fand großen Beifall. Aber wie es icheint, wurden feine "Attaden auf hubiche Mabchen" in ber Befellicaft befannt und machten ibn , wenigftens fur ben Augenblid, unmöglich; lo bichtete er benn fein Abichiebslied und jog nach Berlin, Iffland lebnte jeboch bie "Banba" trop bes Beimarer Erfolges ab. Er manberte alfo weiter bon Stadt ju Stadt, an ben Rhein, ben er bis Roln bereifte, bann in bie Schweig, bie er großentheile ju Gug und als Begleiter bes Kronpringen bon Baiern burch jog, nach Oberitalien bis Mailand und Genua, und wieber in Die Schweig, wo er nun Beftaloggi in Aberbon auffuchte, am Genferfee Ballfahrten nach allen bon Rouffeau geweihten Orten unternahm und endlich bei Frau b. Stael in Coppet, Die er in Interlaten tennen gelernt hatte, eine breiwochentliche Raft Da traf er M. 2B. Schlegel und Dehlenschläger, Benjamin Conftant und Sismondi, und Alle, por allen aber feine geiftvolle Birthin fuchte er in ichlechtem Frangofiich gu feinem muftifchen Religions- und Liebesfuftem gu belehren. Unfang Rovember ging er nach Paris, fehrte aber ichon nach bier Bochen in Die beimath gurfid und manbte fich wieber nach Beimar, vielleicht in ber ftillen hoffnung, bort am Theater Goethe's Rachfolger ju merben, ba beffen Stellung icon bamale burch die Intriguen ber Jagemann erschuttert war. Beihnachten 1808 traf er ein und brachte mabricheinlich fein neues Trauerfpiel "Runegunde, bie Beilige", filr welches er in Coppet legendare und hiftorifche Quellen eifrig fubirt hatte, icon fertig mit. Auf gang bertlaufulirten Borausfehungen baut fich aus Rufallen und Gingriffen bes geheimnigvoll im Sintergrunde ftebenden Rlausnere Romuald eine an die Genobeja erinnernde legenbenhafte Sandlung julammen, in beren muftifcher Quit Bunber gang alltäglich ericheinen, und bie trop einiger Brachticenen, wie etwa bas Turnier bes Gottesgerichtes, nirgenbe bauernd au feffeln vermag; benn Alles gefchieht außerhalb ber Schranten wirtlicen Menichenthums, und die Sauptfigur, die Poppenberg mit Recht "eine hofterifche Beilige" nennt, bleibt une vollig gleichgultig. Dit Boethe, ber fich hurs nach Werner's Antunft über beffen "ichiefe Religiofitat" tuchtig ergurnt hatte, ftellte fich nochmals ein leidliches Berhaltnig ber, ja er bichtete auf Goethe's Beranlaffung und vielleicht fogar im Bettftreit mit ibm ben Ginacter bes Fluches "Der 24. Februar", mabrend Goethe in gleicher Form ben Segen behanbeln wollte, ben Plan aber nicht ausfilhrte, und auch Werner's Stud erft 1810 auf Die Beimarer Bfibne brachte; bamale berglich er es bem barob emporten Bieland gegenuber mit Branntwein. Das fleine, wie die "Beilige Runegunde" erft 1815 gebrudte Wert, nach bem "Blunt" bon Moris und Tied's "Abichieb" und "Rarl von Berned" bas fruhefte beutiche "Schidfalsbrama" im engeren Ginne, hat burch feinen meifterhaften Bau und bie gemaltige Bahnenwirfung eine weit fiber biefe Borlaufer hinausgehenbe Bebeutung erlangt und fiebt an ber Spige jener gangen Reibe von Schauerftuden, Die unter bem bezeichneten Ramen gufammengefaßt zu werben pflegen. Goethe's

Ginfluß ift es gugufchreiben, bag biefes Dal (und es ift bas eingige Dal in Werner's gangem Schaffen!) alle Muftit bei Seite gelaffen wird, und nur bie geheimnigvolle Dacht bes freilich ichon bier tleinlich und fragenhaft ericheinenben "Schidfals" in bas menichliche Gefcheben eingreift. Dabei mutbet bas Drama burch bie Rraft ber Stimmungsmalerei, Die es entwidelt, gang mobern an, und ber Dichter gibt ber einfachen, aber ichaubervollen Criminalgeschichte perfonliche Bfige, indem er fie nach bem, ibm von feiner Schweigerreife ber befannten, einfamen Wirthshaus Schwarenbach (er felber fcreibt Schwarrbach) an ber Gemmi verlegt und als dies fatalis ben feiner vielgeliebten Mutter und feinem eblen Freunde Mnioch gemeinsamen Todestag mahlt. — In Weimar ftand bamals W. beim Herzog Karl August, den er durch die drastische Erzählung feiner Liebesabentener trefflich ju unterhalten verftand, in besonderer Gunft : er bezog als Wohnung bas Saus ber Primabonna Jagemann und af oft mit bem Furften und beffen Geliebten. 3m April 1809 berlieh ihm ber Fürft-Brimas Dalberg, ebenfo wie gu gleicher Beit Jean Paul, ein Jahresgehalt von 1000 Reichsgulben. Er blieb noch bis Ende Dai in Beimar und ging bann nach Jena ju Goethe, ber burch Berner's Intimitat mit feiner Feindin Jagemann ichwer gefrantt fich boch bollig mit ihm ausfohnte und fich an bem berben, fraftigen "Cheftandelieb: Die brei Reiter", bas ibm 2B. mehrfach vortragen mußte, bag ergobte. Go ichieben fie in voller Berglichteit: fie follten fich nie wiederfeben, und die Bahn bes Unftaten führte ihn immer weiter ab von ben flaren fielig höher fleigenden Begen Boethe's. Dalberg, den ber Dichter nun danteshalber in Frantfurt auffuchte, gab ihm bie Wahl bes Wohnortes frei, und fo manble er fich nach einer abermaligen Rheinreife wieder in die Schweig gut feiner "Aspafia" Frau v. Stael, in beren Salon eine Aufführung bes "24. Februar" veranstaltet murbe, und bie ibn im Entschluffe einer Romfahrt beftartte. Rad achtwochentlicher Raft in Coppet jog er nach Guben und traf am 9. December in ber ewigen Stadt ein. Bunachft ließ er fich behaglich treiben im bollen Strome bes romifchen Lebens, bertehrte mit bem Pringen Friedrich bon Sachfen-Gotha und mehreren Runftlern und fuchte baneben feine finnliche Luft in gewohnter Beife gu befriedigen, nach feinen eigenen Worten "gebest bon Reu gu Gier, bon Gier gu Reu". Aber auch feine lette, innerlich wie außerlich wichtigfte Umwandlung follte ibm von Goethe fommen. Anfangs 1810 las er "Die Bahlverwandtichaften" und eine Stelle barin über Ottiliens Entjagung padte ibn fo, bag auch er feinem Ganbenleben gu entjagen beichlog. Doch bamit nicht genug, Alles follte neu werben; er trat jum tatholifchen Glauben fiber. Das feine Dichtungen bisher faft ausnahmelos geprebigt, ben Bund aller Gblen jur Bergottlichung ber Menschheit, fein moftisches Liebesfuftem, jenes Aufgeben bes Liebenden im Geliebten ohne bie irbifche Bermifchung: all bas fand er er füllt und vollendet in der fatholischen Rirche. Go legte er nach ernfter Borbereitung icon am 19. April (Grundonnerftag) 1810 (nicht 1811, wie einem fpatern Brrthume Berner's in feinem Teftament gufolge faft überall gu lefen fteht) fein Glaubensbefenntnig in Die Sanbe feines Lehrers, Des Abbate Bietro Oftini bom Collegio Romano, ab, und im Tagebuche, wo er bisher genau feine Musschweisungen aufzeichnete, finden wir nur noch das Bergeichnig taglicher geiftlicher Nebungen und Bebete: der einstige "Liebesgefell" wird jum "Santo Bernero", wie man ihn nun in Rom nannte. Ein furger Ausflug nach Reapel brachte ibm ale Saupterlebnig bas Januariuswunder: gerade in bem Mugeublid, ba er ju Gott gefleht hatte um ein Beichen, ob er recht gehandelt mit feinem Uebertritt, flog bas Blut. Wieber in Rom geigte er auch in Befebrungeberfuchen ben fanatifchen Gifer des Profelhten; er rubmte fich fpater, ffinf Deutsche in ben Schoof ber allein feligmachenben Rirche gurudgeführt gu

Selbft bei Marianne Jung, bie bamals mit ihrem Pflegebater unb en Gatten Billemer die ewige Stadt befuchte, probirte er es, freilich gang Sein Entichluß, auch die letten Confequengen gu gieben und Priefter rben, fand feft, aber theils feine Gigenichaft als Reubetehrter, theils die politifchen Berhaltniffen bebingte Entfernung bes Bapftes von Rom berbie Ausführung beffelben. Werner's iprifche Dichtung wird jest eine usichlieflich geiftliche, er befingt Italien als bas Land bes Beils und chonen und berfucht fich auch in epifchen Cangonen, Die Rafael's Leben eine Stangen behandeln, aber Fragment geblieben find. 3m Sommer lebte er langere Zeit bei ben Capuginern in Albano, bann wieder in Rom, in einem naben menfchlich iconen Berhaltniffe gu feinen Sauswirthen, infachen Beuten, ftand und beren jungftes Rind aus ber Taufe hob. 3m n Jahre ericbienen Die "Rlagen um feine Ronigin Luife bon Breugen", icon fury nach ihrem Tobe (19. Juli 1810) gefchrieben, in einem atbrude: ein mahrhaft ichones Gedicht auf die geliebte Fürftin ohne jede nglich tatholifirende Färbung. Anfang 1812 fuchte er vergeblich den in eingetroffenen Bringen Bernhard bon Weimar gu befehren; einen großeren bes Jahres verbrachte er in Floreng. Alls im folgenden Overbed überfcrieb er fich ein großes Berbienft baran gu. Aber er glaubte fein Biel Beimath rafcher erreichen ju tonnen, und fo verließ er benn Rom am uli 1813, fuchte bei und burch Dalberg feinem 3wede naber gu tommen gte fich in beffen Sprengel ju Frantfurt a. Die Rirche forberte om einen Biderruf feiner Brrthumer, und er fchrieb jenes ungeheuerliche in Ribelungenstrophen "Die Weihe ber Untraft", bas ichon in biefer drift gegen ben Rebentitel feines popularften Wertes polemifirte, obgleich ich fein Luther mehr bom tatholifden Beiligen, als bom willensftarten nreformator an fich hatte, und das nach Barnhagen's Borten "halb b, halb trunten" ben Sieg ber Berbundeten befang. Rach heftigen Gelbftien trat er darin als Brediger des Glaubens und der Demuth auf, eitel bwachlich ju gleicher Beit : ein flaglicher Biberruf eines eigenartigen und wenn auch nie ju boller fünftlerifcher Sobe gereiften poetifchen Schaffens. urbe 1814 ale Ergangungeblatt gur beutschen Saustafel gebrudt; ichon abre borber waren in Frantfurt Werner's "Rriegslied für bie jum beiligen verbilndeten beutschen Beere" und balb barauf fein "Tedeum gur Ginbon Baris" in gleicher Beife als Separatabbrude erichienen. Much mit fucte er fich fowol in einem Briefe, ben funf Conette "an Belios" been als in dem damals geschriebenen "Prolog jum 24. Februar", worin n Aspafia und helios Abschieb nahm, wie auch später nochmals in der be jur "Mutter ber Mattabaer" auseinanderzuseben, nicht ohne felbft bier Belehrungsversuche zu machen; Goethe antwortete nicht mehr direct, schrieb unterm 6. Februar 1814 jene fraftigen, berben, den Ragel auf den Ropf ben Berje "herr Werner ein abstrufer Dichter", die erft in der Weimarer be (V1, 195) aus bem Rachlaffe veröffentlicht wurden. Ende Januar trat 2B. in bas Priefterfeminar ju Afchaffenburg und empfing am 16. Juni Mitte August traf er in Bien ein, und bamit begann eine neue Beriobe feiner Birtfamfeit: als Brediger erhielt er in ber glangenben , wo bald barauf ber Congreg eröffnet wurde und gang Europa fich guenfand, einen ungeheuren Erfolg. Gin mahrer Abraham a Sancta Clara vus verftand er es, Bornehm wie Gering gleichermagen gu feffeln, fobag obe wurde ibn gu boren; auch auf ber Rangel fragenhaft bis gur Unangleit, berfchmabte er fein Mittel, um Effect gu erzielen. Er verfehrte biel aufe bes Regierungerathes b. Bilat, bem bamaligen Centrum bes tatho-

lifchen Wiens; bort traf er Friedrich Schlegel und ben Bater Soffbauer, beffen Undenten er 1820 ein langes Gebicht weihte. Ein volles Jahr, bom Fruhling 1816 bis jum Fruhling 1817, berbrachte er in ber Familie bes eblen Grofen Choloniewsty ju Ramieniec in Bobolien, wo er auch jum Ehrendomherr bes Cathebralcapitels ermahlt murbe. 3m übrigen pflegte er den Binter in Bien, ben Commer in berichiebenen Brobingen ber öfterreichilch-ungarifden Staaten gu berleben. Reben ber geiftlichen Lyrit, Die feine legten Jahre erfallte und in ben fünfundzwanzig Bedichten ber "geiftlichen Uebungen für brei Tage" gipfeln, fchrieb er noch, burch eine fchwere Rrantheit im Robember 1817 unterbrochen, eine lette Tragodie "Die Mutter ber Mattabaer", ein Martyrerfind, beffen helden nur burch Gott ftart find. Die Titelfigur Salome, die weitaus am beften gelungen ift, tragt manche Buge von Werner's eigener Mutter; aber in ber Sandlung fpielt überall ein birectes Gingreifen himmlifcher Machte mit, und in ben fibrigen Riguren bat bie Geftaltungefraft ftart nachgelaffen. Gingelne fcenische Maffenwirfungen, wie ber opernhafte großartige Triumphang bes Motiochus und Aehnliches, laffen noch ben ebemaligen effectfichern Theatralifer a tennen. Seit November 1819 lebte er im Saufe bes Ergbifchofe gu Bien, bis Grafen v. Sobenwarth. 3m 3. 1821 machte er das Robiziat bei den Redemptoriften burch, trat aber nach Bollenbung beffelben wieder aus, theils weil a fich icon frantlich fublte, theile und noch mehr aus inneren Brunben: bat chriftliche Ordensmefen entfprach nicht feinem Ordensideale. Er jog wieder ju ben Augustinern, in beren Rlofter er fcon fruber gelebt hatte, und predigte in ber letten Beit feines Lebens eifriger als je bis turg bor feinem Tobe. Rod am 5. Januar beftieg er jum letten Dale bie Rangel. Giner fich gulett rold verschlimmernben Lungenfrantheit erlag er am 17. Januar 1823. Sochbegabt als Dramatifer hat er boch fein bleibendes Bert von fünftlerifcher Bollenbung au ichaffen bermocht, und auch fur fein Leben gilt bie Begeichnung, Die Goethe 1828 gelegentlich fur feine Schriften brauchte: ein "Compler bon Borgugen, Berirrungen, Thorheiten, Talenten, Diggriffen und Ertravagangen, Frommlichfeiten und Bermegenheiten".

Selbstbiographie Werner's in Felber und Waißenegger, Gelehrten- und Schriftsteller-Lexison b. deutschen kathol. Geistlichkeit III. Landshut 1822.— Jul. Ed. Hitzg. Lebens-Abriß Friedrich Ludwig Zacharias Werners. Berlin 1823. — Prof. Dr. Schüß, Zacharias Werner's Biographie u. Charasteristis (nebst Mittheilungen aus dessen Tagebüchern), 2 Bde. Grimma 1841 (als Bd. XIV u. XV der "Ausgewählten Schristen"). — Heinrich Dünger, Zwi Belehrte, Zacharias Werner und Sophie von Schardt. Leipzig 1873. — Friedrich Schubart, Zacharias Werner in Weimar (Crinnerungen an Gorthe V) in Schnorr's Archiv s. Lit. Sesch. IV. 1875. — Jasob Minor, Die Schüßstragödie in ihren Hauptvertretern. Franksurt a. M. 1883. — Jasob Minor, Das Schicksdrama (Kürschner's Deutsche National-Litt. Bd. 151). — v. Wurzbach, Biograph. Lexison d. Kaiserth. Dest. L.V., 72—90. 1887. — Felix Poppenberg, Zacharias Werner. Mystit und Romantis in der Söhnen des Thales. Berlin 1898. — Felix Poppenberg, Ein erotischer Mystiter (Magazin s. Litteratur LXII, Nr. 28, 1893). — Goedele, Grundr.

3. Gefch. b. beutschen Dichtg. 2. Aufl. Bb. VI, 90-95. 1895.

Sulger-Gebing. Beuber W., herbotragender Spruchdichter aus der Zeit bes Minnesangs. Er war ziemlich sicher ein Oesterreicher und seine Sprüche lassen, sich in nahezu lückenloser Reihe von 1217—50 datiren; und da er den Kreuzwa Leopold's VII. von Oesterreich 1217 (an dem auch Neidhart von Remental theilnahm) mitmachte, da ferner auch seine frühesten Gedichte schon eine beite

Bernher. 75

Ranier zeigen, fo mag er etwa 1190 geboren fein. Roch in ber Beit zwischen uguft 1241 und Juni 1243 nennt er fich einen Laien; auch scheint er berirathet gewesen gu fein und Rinder gehabt gu haben. Schwerlich barf man nit Burbach und Schulte) annehmen, bag er ichlieflich noch geiftlich marb. ielmehr bezeichnet ber Titel "Bruber" ihn wohl nur als Genoffen ber Bruberaft bon Ballfahrern jum beiligen Grabe. 2B. war ein Spielmann, ber ben ortrag lehrhafter und befonbers auch politischer Spruche jum Lebensberuf tte und bamit auf die Bunft ber großen Berren angewiesen mar. Allgureich fie ihm wohl nicht ju Theil geworben: er fchilt fortmahrend aber die Rargit ber Reichen und flagt, fogar bon bem vielgepriefenen Friedrich bon efterreich unbeschentt geblieben gu fein. Doch lobt er verschiedene Berren : bnig Beinrich, ben Gonner Reifen's und Winterftetten's, Boppo VII. von nneberg, ben Bruber bes Minnefangers Botenlauben, ben Grafen Wilhelm n hunenburg († bor 1249), den mit Lichtenftein befreundeten Sartnit bon Ort 1244) und Unbere. Gein politifches Intereffe wendet fich borgugemeile ben erreichischen Angelegenheiten gu. Friedrich ben Streitbaren, ben er nach bem be lobte, und noch Ottofar ging er mit Dahnworten an. Aber er nimmt ch an bem großen Rampf swifchen Raifer und Papft theil, anfangs ale Unmger Friedrich's II., fpater (wie mehrere feiner Benoffen, auch Balther bon Bogelweide felbft) von ihm abtrunnig, fibrigens im Gangen mit mertwürdiger nabbangigteit ber Befinnung: er tabelt ben Raifer, ber ben gelobten Rreuggug at leiftete, aber auch ben Papft, ber Bofes mit Bojem bergelte. Gine gewiffe elbftftandigfeit bes Urtheils barf man bem ernften Dann fcon gutrauen, enngleich fie ichwerlich gang frei bon ber Rudficht auf Die politifche Stellung ner Bonner blieb. Um folche ju finden, burchzog er Defterreich, Schwaben, Rheinlande; weitere Reifen scheint er (von feinem Rreugzug abgefeben) nicht nternommen zu haben. Diefe Wanderzeit fallt hauptfachlich in die Jahre 237-43, vielleicht auch noch in die von 1219-29. Ottokar's Bahl im Bergog bon Defterreich 1251 Scheint 2B. nicht mehr erlebt ju haben. erntete nicht geringen Ruhm, wie die Bahl ber erhaltenen Gebichte 8 Strophen) zeigt, wird unter ben berühmten Gangern wenigftens in Giner terarbiftorifchen Stelle (bon Meifter Robin) aufgegablt und ging in bie 2molfbl ber legendarifden Brunder ber Gingichule über.

Der Ruhm war nicht unverbient. 2B. bewährte auf einem allerdings bebrantten Bebiet ein hervorragendes Talent und durfte wohl von Roethe "ber leifter des Spruchftile" genannt werben. Mit Benugung alterer, rein iomifcher ober rein bettelhafter Mufter hatten bie Fahrenden feit Balther's ofem Beifpiel fich in bem "Spruch" ein Befag fur jegliche Art allgemeinerer leinungsaugerung bergeftellt, welches (trot häufigen Bechfels in ber außeren orm, ber aber boch auch einen gewiffen Durchichnittscharafter nicht antaftete)" wa biefelbe Rolle fpielte wie das Sonett in bem Italien der letten Jahrhunderte. B. befonders weiß biefe poetifchen Flugblatter mit ficherer Deifterichaft gu Digiren. Wie er etwa in einer nicht langen Rlageftrophe fiber ben Tod ubwig's von Baiern (1231) beffen politische Thatigfeit fnapp vorzuführen vertht, wie er feine Cage flar und boch ohne trodenen Schematismus (ber bann alb einrig) gliedert, bas verdient bobe Anerkennung. Gern geht er von einem Meidniß aus und weiß Spannung auf die Unwendung gu erweden. Be-Diffe Lieblingsmotive tehren babei wieber: wie ein Saus gezimmert, einnichtet, bon ben Flammen bergehrt wird; wie ein Blinder bon einem idhrer geleitet wird; wie der Wanderer fich einen Dorn in den Fuß tritt nb binft; wie ber arme Dann fich reich traumet - alles Gegenftanbe bem taglichen Leben bes manbernben Spielmanns und boch mit Geift auf

bie bochften Fragen angewandt. Much fehlt es feinen Spruchen nicht an feiner Beobachtung: bas boje Weib und ber fcwache Dann, Die fittenlofe Dutter, ber die Tugend ihrer Tochter ein Borwurf ift, treten im Gleichnig auf. Doch bat feine Menfchenkenninig einen ftart peffimiftifchen Bug: nach drei Tagen ift ber Freund ober ber Batte bergeffen. Schelten ift fiberhaupt feine Leibenfchaft, wie er felbft gefteht; die Berbroffenheit einer Berfallgeit, Die Ungufriedenheit ber aus ber Dobe tommenben Ganger, aber auch ber Begenfat eines ernften Temperaments ju ber Frivolität feiner Umgebung haben baran ihren Antheil. Er ift aufrichtig fromm; er hat ein bestimmtes 3bealbilb bes rechten Ritters por Augen und ertlart fich mit vereinzelten Tugenben nicht abspeifen laffen gu wollen; er bentt gern an bie lette Stunde und mahnt nicht blos jur Freigebigfeit, fonbern auch jur Treue, befonbers gegen alte Freunde. Immerbin find die moralifchen Rukanmendungen feiner Sprfiche meniger priginell als bie Ginleitungen. Da gestattet er fich die fubnften Bilber und vergleicht ben Raifer, ber ein in ber Roth gethanes Belubde nicht halten will, mit bem Uffen, ber fich bon bem Cforpion retten lagt und ben Lohn fculdig bleibt; er findet far Die Ginfamfeit ber ins Ungemiffe fahrenben Geele ben iconen, auf urgermanifder Unichauung beruhenden Ausdrud: "weh daß die Geele feine Sippe bat." Bahrend er fonft die directe Apoftrophe und die Berfonification mit Dag ver wendet, wird bas "Lob", mit bem er fich Gonner wirbt, in immer neue Bleichniffe eingefleibet: es ift ein Saus, bas man bewohnt, ein Bierb, auf bem man reitet, eine Gadel, Die uns leuchtet. Dan barf es ibm vielleicht glauben, bag er gern mehr loben murbe; feine wiederholte Barnung por Bweigungigfeit erwedt umfomehr Butrauen als er gern bas Gefühl ber Berantwortlichteit betont.

Seine Form entbehrt höherer tünftlerischer Ansprüche; sie ist dem indatlichen Bedürsniß angemessen und nähert sich gern modernen Gestaltungen, dem Alexandriner, der Stanze. Reminiscenzen, besonders an Walther, sehlen nicht ganz, tragen aber kaum einen andern Charakter als die gelegentliche Berwendung von Sprichwörtern und Volksglauben. Ebenso hält er sich auch, wie Roethe rühmt "wie kein Anderer von der schädigenden Frende an gelehrtem Krimskrams frei"; er bringt nur eben was er braucht. Aus dem gleichen Grunde scheint er die Sitte nicht mitgemacht zu haben, durch ein Minnelied sich als ganzer Dichter zu legitimiren. Es heißt aber, von allen andern Segengründen abgesehen, die Grenzen seines Bermögens völlig verkennen, wenn man ihm des Bornamens wegen Wernheres Gärtners "Meier Helmbrecht" zuschieden wollte; zu dieser Ruhe breit epischer Erzählung sehlte dem schwarzgalligen Schelter Alles, vor allem das Behagen am Detail. Aber auch ohne jenes Kleinod mittelalterlicher Lebensschilderung gedichtet zu haben, bleibt er eine ansehnliche Erscheinung in der Geschichte unserer Dichtung und unserer politischen Kämpfe.

Text: v. b. Sagen, Minnefinger 2, 227-85; 3, 11-20.

Biographisches: v. d. Hagen 4, 514. Bartsch, Lieberdichter S. LII; K. Meher, Untersuchungen über das Leben Reinmar's von Zweter und Bruder Wernher's, Basel 1866, S. 76 s. Lameh, Bruder Wernher. Dist., Würzburg 1880. H. Doerls, Bruder Wernher, Progr. Treptow a. R. 1889. (Gegen Grimme Alemannia 22, 43 s. vgl. Schulte, Zs. s. Miterthum 39, 239). Hür die Identification mit Bruder Wernher noch C. Schroeder, Pfeisser's Germania 10, 455 s.

Litterarhistorisches außer an ben angeführten Stellen noch Burdach, Reinmar und Walther, S. 135; Roethe, Reinmar v. Zweter, S. 37, 194. 220, 223, 227, 269, 305, 309, 321, 339 auch Anm. 78 und 94.

Michard M. Mebet.

Bernher: Bernher ber gartenære (Bartner), mittelhochbeuticher Dichter, ift une nur ale Berfaffer bes, 1934 bes. 1908 Reimberfe umfaffenben Gebichts vom "Meier Selmbrecht" befannt. Ihn irgendwie bestimmter zu localifiren, ift beswegen unmöglich, weil unfere einzige Quelle seine eigene Ramensnennung in bem Dativ ,tihtere, Wernher ber gartenære', ben Schlugworten feines Bertes, nebft ben innerhalb bes letteren und burch es gelieferten fraglichen inneren Indicien find. Rein Zweifel besteht barfiber, daß 2B. bajubarifchen Stammes und am untern Inn bebeimathet und mohl auch langere Beit anfaffig war. Sollte er, wie manche annehmen und wofür allerdings Form und Ausbrud feines bichterifchen Schaffens fprechen, ein ,fahrenber Dann' gewesen fein, alfo nie einen ausgebehnteren feften Aufenthalt befeffen haben, bann mußte man unbebingt bie Gegent, Die als Schauplag ber Sandlung nunmehr unbeftritten Dleibt, als bie feiner Geburt und Rinbheit betrachten. Gehr viel hat aber bie icone, auch genug begrundete Bermuthung Reing' für fich, bag Bernber ber gartenære, für beffen Bereinigung mit ,Bruber Bernber' auch gar nichts birect fpricht, nicht, fruberem Unfage gemäß, einen ,Banberer' (von mhb. ,garten') b. b. einen Spielmann, ober ben aus , Barten' = Barba ftammenben meine, fonbern einen Bartner' und gwar ben Bater Bartner aus ber Bahl ber Rlofterbruber bes Rlofters Ranshofen unweit ber Stabt Braunau am Jun. Denn bort, im fogenannten Inn-Biertel, bas ehemals bagerifch, feit bem 18. Jahrhundert ofterreichifch ift, fpielt bas in dem Gebichte ergablte Drama auf jeden Fall, wie bie ungemein forgfältigen Rachforschungen von Reinz unwiderleglich festgeftellt und bis in allerlei Gingelheiten ber Dertlichfeiten-Benennung bargethan haben. Es murbe babei febr wenig verichlagen, wenn Schlidinger's neuerliche Berichiebung ber Scenerie um ein fleines Stud nach Rorben - nicht bie Bauernguter Leng. Rast, fonbern bie Sofe Bauer und Sartt maren banach bem Selmbrechtanmefen gleichzuseben - richtig mare; jeboch liegt fein Grund por, fie angemeffener als jene feit breifig Jahren faft allfeitig angenommene Fixirung ericheinen gu laffen. Der Beilhartswalb, ber fich offlich bon bem bairifchen Grengftabtden Burghaufen in einem Bogen um die Salgach bis an beren Munbung in den Inn bingieht, ift gewiffermagen ber Mittelpuntt ber Localitat und unmittelbar in wie an ibm liegen mehrere ber fur bie Greigniffe in Betracht fommenben Buntte. Stimmt man nun Reing' Identificirung des Berfaffers mit dem Bater Gartner bes Manshofener Rlofters gur Beit, ba bie fichtlich wirflichen Greigniffen ohne wefentliches Undere nachergablte Geschichte fich begab, bei, fo braucht man über die genaue Renninif ber gangen Wegend, ber berifchenden Lebensverhaltniffe und Bollsanichauungen und die hervorragende epische Rleinfunft wie fie Bug um Bug fich verrathen, nicht bermundert gu fein. Denn, wie Reing bemerft, ber genannte Functionar hatte "auch die Obliegenheit, alljährlich bas gange Bebiet bes Rlofters ju burchwandern und die Bauern in der Obftbaumgucht und Ruchengartnerei ju unterrichten. Roch jest wiffen die Leute bon ben brei letten Patres, welche biefe Stelle inne hatten, befonbers von einem Bater Theobalb, habiche Anetboten gu ergablen", und ein noch heute fortlebendes Schnaberbabfel als topifche Eingangeftrophe jum Trugliebfingen bebt an: "meinft frei, bu tannft fingen wie ein Gartner Pfaff ?", was leicht eine Reminisceng an einen biebterifc berufenen Donch jenes Umts fein mag. Die Beit ber Entftehung ift nach alledem für bas Bedicht nicht genau bestimmbar: nach Reibhart's pon Reuenthal (f. A. D. B. XXXIII, 395) Tode (B. 217) gewiß, bor Rubolf's bon Sababurg Ordnung ber burch bas Fauftrecht und Raubritterthum bes Interregnums eingeriffenen Wirren bochft mabricheinlich. Den erfteren terminus hat man jum Musgang gewählt, auf letteres Factum aber noch nicht geachtet: man 1250 ober furg banach aufegen fonnen, andere freilich capriciren

fich auf ein paar Jahre vorher und zwar ohne jeden positiven Anhalt auf gang

beftimmte; bon Belang ift bas nicht.

Der Inhalt ber "Meier Gelmbrecht"-Rovelle - fo ift fie weit eber ju betiteln ale, wie meift, ale "altefte beutsche Dorigeschichte" - ift baufig wieberergablt beg. refumirt worden, flar und fein bon Guftab Frentag, Bilber aus der beutschen Bergangenheit, II, 1, S. 51-63. Sier wiederholen wir die gesichidte Gerausschalung bes sachlichen und ethischen Rerns, die 2. Speibel an wenig beachteter find nachträglich ichwer juganglicher Stelle gab : "Die Dichtung, der ein wirkliches Beichehniß ju Grunde liegt, ergablt, wie ber Sohn bes Bauers helmbrecht, bon lebermuth geplagt, unter Die Raubritter geht, viele Schandthaten bollbringt und ichlieflich als geblenbeter Bettler ichmablich enbet. In ben Befprachen gwifchen Bater und Gobn liegt bas Mart ber Dichtung. Schoner, berglicher, einbringlicher ift ber Aderbau nie gepriefen worben, ale bon bem alten Belmbrecht. Er fagt bas feinem Cohne, ber bem Alten ben Ruden fehren will. Die Arbeit der Bauern, meint er, nutt dem Armen und dem Reichen; manche Frau wird burch fie icon, mancher Ronig burch ihr Ertragnis gefront; ja, von beiner Arbeit genießt Bolf und Abler und alles lebendige Gefcopf auf Erden. Wie ichon, wie im beften Sinne menichlich ift die Wendung, daß auch die Thiere und unter biefen felbft die argften Feinde des Landmannei des Aderbaues froh werden. Mit ben Thieren ju theilen, ift alte beutiche Gitte Dem jungen Selmbrecht ichlagen inbeffen bie marmften Borte bes Batere nicht ans Gemuth; er geht eigenfinnig feinem Schidfale entgegen. Rach einem Jahr fpricht er wieber bei feinem Bater bor und wird gaftlich aufgenommen. Gin zweites Dal, ale ihn bas Bericht ereilt hatte und er, berftummelt an Ful und Sand, ale blinder Bettler von einem Rnaben geführt, am Belmbrechtebet anpochte, wies ihn ber Alte unbarmherzig von ber Schwelle. So webe es ihm auch thut - benn er ift boch fein Rind und fteht blind por ibm - fo mit er boch feinem Rnechte gu: ,Anecht, fperre, ftoge ben Riegel bor: eber bebielt ich Einen, den ich nie gefeben, bis ju meinem Tobe bei mir, ale baft ich Gud ein halbes Brot gabe. Aber bie Mutter — im gap din muoter doch ein brot in die hant als einem kinde. Die Dichtung ichildert neben einem trengbraben Landmann ben Uebermuth ber Bauern, Die Entartung bon an fich tapferen Eigenschaften. Gin Geiftlicher bat fie geschrieben, bem ber berbe Sumorift in gefchlechtlichen Dingen und ber lehrhafte Moralift wiederholt ins Benid ichlagt. Er gibt fich burchaus als einen Freund bes Bolfes." Die im vorletten Satt geubte Rritit entspricht nicht bem Ginne bes mittleren 13. Jahrhunderts und insbesondere ben Schichten, aus benen bas Bedicht hervorgegangen und iftr Die in erfter Linie es berechnet mar.

Die Trefficherheit, mit der die socialen und culturellen Zustände in die Handlung verslochten werden, muß schon in der Zeit des Bekanntwerdens gewirkt haben; Otacker's österreichische Reimchronik (zwischen 1290 und 1318) und der czechische Schriftsteller Stitny im 14. Jahrhundert verwenden Helmbrecht's Wesen bez. Namen zur Bezeichnung tadelnswerthen Betragens. Die Gesunkenheit des Adels, das großmannsüchtige Emporstreben des Bauernthums werden gleichmäßig unparteiisch gegeißelt, ohne didactischen Predigtton, sondern durch treu dem Leben abgelauschte Schilderung: so ist das Werlchen eine culturhistorische Duelle ersten Ranges und ein Juwel deutschvollsthümlicher realistischer Erzählungskunft, dessen sittliche Höhe auch seinen ästhetischen Werth hoch sider die ihm am nächsten verwandten Dichtungen, Reidhart's dörsterische Lieder und heinrich Wittenweiler's "King", hinaushebt.

Das Gedicht ift in zwei Sanbichriften überliefert, der Ambrafer in Wien aus dem Anfange des 16., und dem Anhange zu einer Titurel-Copie auf der Berliner Königl. Bibliothet aus dem 15. Jahrhunderte. Die jangere ift ficher

riginaler, ba bie Berliner Faffung bie Dertlichfeiten auf allgemein befannte in Derofterreich gwijchen Bels und Traunberg übertragt. 3. Bergmann brudte ie Biener 1839, b. b. hagen willfurlich bie Berliner 1850 ("Gefammtbenteuer" III, 271-235, vgl. G. LXXIV ff.); fritifche Ausgaben ber erfteren nit Benutjung ber andern von Dt. haupt 1842 (3tfchr. f. btfch. Altert. IV, 318-385), Reing (1865; 2. Aufl. 1887), Lambel (1872 in "Erzählungen und Schwante", 2. Auft. 1883), Biper (1889, in Rurichner's "Dtich. Rational-literatur" III), Botticher (1891, in feinen mit Kingel herausgegebenen Dentnalern b. alteren beutichen Literatur II 2, 69 ff.). Reuhochbeutiche Ueberetjungen von R. Schröber (1865), Bannier (1876), Oberbreber (1879, in Reclam's Universalbibliothet, meift aus beiben vorgenannten gufammengeftoppelt und fonft werthlos), 2. Fulba (1889, in Benbel's Gefammtbibl. b. Literatur). Centere ift mufterhaft und auch mit einer ausgezeichneten Ginleitung ausgestattet, bie alle fachlichen Fragen felbitftanbig erlebigt und bas Gebicht afthetifch ichon purbigt. Das Sauptfachlichfte ber litterarhiftorifchen und topographischen Daten raaben Friedrich Reing' Untersuchungen in den vier überfichtlichen Abschnitten por feiner Ausgabe, ben Sigungeberichten ber Münchener Atab. b. Biffenfc. obilot. biftor. Claffe 1865, I, G. 316-331, dem Befte "Ueber die Belmbrechtfritit in Pfeiffer's Germania" (Munchen 1866) und ber Ungeige und icharfen Abfertigung von Dt. Schlidinger, "Der Belmbrechtshof und feine Umgebung. Separataborud aus dem 51. Jahresbericht des museum Francisco-Carolinum n Ling" (1898) im Anggr. f. btich. Alterth. und beutsche Lit. XX, 258-266 bagegen nun wieder Schlidinger, Btichr. f. btich. Philol. XXIX, 218-223). Die Detailbeitrage jum Berftandnig bes Bertes bis 1884, bei Boebete, Grundrif 4. Gefch. b. btich. Dotg. 2 I, G. 113 bergeichnet, find bei Lambel und Reing benutt. Bon biefen find bie Mustaffungen R. Schröber's, bes Ueberfeters nicht Die rechtsbiftorifchen R. Schrober's - meift antiquirt (feine Berquidung unferes 2B. mit bem Bruber Bernher wiberlegt außer andern auch &. Lamey's Baraburger Differtation fiber letteren, 1880, G. 39 f.), ebenfo bie Pfeiffer's in Forichung u. Rritit auf bem Gebiete bes beutichen Alterthums" I, G. 5 ff., bie Die Localifirung ber Berliner Sanbichrift im Traungau als echt (wie Buppenberger, Brogr. des Gomnf. Rremsmunfter 1871) erwiefen gu haben mabnt. Bemertenewerth bleiben 21. Rubloff's "Untersuchungen gu Meier Gelmbrecht von B. b. 6." (Roftoder Differt. 1878), die 2B. engen Bufammenhang mit Reibhart und ber höfischen Dibattit jufchieben. 2B. Stower, bas Culturhiftorische im Deier Belmbrecht von 2B. bem Gartner (1891; Reing, Difch, Litzig. 1891, 1929; recf. von D. Bingerle, Angg. f. bifch. Alterth. XIX, 297-299; Geemuller, Stichr. f. bfterreich. Symn. 43, 527) ift viel reichhaltiger als bie auf bas Gebicht felbft beichrantte Breslauer Programmabhandlung A. Inowraclawer's, Meier Belmbrecht, bon 2B. b. G., eine Quelle fur beutsche Alterthumetunbe" 1882). Rich. Miller, Bum Meier Belmbrecht, Btidr. f. Dtid. Alterth. XXX, 95-103, ebenfalls fur die ofterreichische Localifirung, bringt nichts erhebliches. Cambel besprach i. Littbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII, 369-374, Reing' 2. Ausgabe, Fulba und G. Botticher's Ausgabe. Lettere erfullt ihren pabagogifden 3med, nicht fo bie "fur Schule und Saus" beftimmte Raftration 2Boblrabe's (1884), bagegen die Bearbeitung in Eb. Riemeber's "Ergahlungen u. Bedichten a. b. beutiden Mittelalter" (1886). Der oben benutte Auffast L(ubwig) Sp(eibel)'s fieht im Feuilleton b. "Reuen Freien Breffe" Rr. 10772 (19. Aug. 1894). "Ans Mattighojen". Ginige Rleinigleiten bieten Edw. Schrober, Bewillfommnung von Reing' Renauflage bifch, Litrtratg. 1887, 1271 (Tertcorrecturer erner bas Rejerat ebenbaruber im Liter. Entribl. 1887, 1633 (für bor 125) R. Sprenger t. b. German. XXXVII, 414. Gine gutgerathene Ueberficht Detrif und Stilifit im Deier Belmbrecht" fpenbete Die Leippige

80 Bernher.

3ob. Belfig's, Die freilich nur icon gewurdigte Gigenthumlichleiten belegte und an die berichiebenen Sypothefen Brobleme taum einmal rubrte: er tritt ohne weiteres auf Reing' Geite, ju beffen Text er eine Reihe Berbefferungsvorfclage gibt, und fcbliegt fich an die alademifche Auslegung Rub, Gilbebrand's an beren Refultate icon beffen Freund Reing mehrfach verwerthet. ungemein malerifchen Ramen bon Selmbrecht's Spieggefellen bgl. auch Grote fend i. d. "Mittheil. d. Bereins f. Gefch. u. Alterth. ju Frauff. a. D." VII. S. 369 f. über abnliche Bilbungen im Beffischen. Die maggebenben Litterarhiftorifer gieben 2B. alle beran : Gervinus, Roberftein, Badernagel citirt Beiffo u. a. D.; bgl. 2B. Scherer, G. b. b. B., S. 227 (berf. Rlein. Schrit. 1, 715 i). Fr. Bogt in Baul's Grundrig b. germ. Philol. I II, 1, 289. Aber obwol auch bie popularen Sandbucher (2B. Mengel, G. b. bifd. Detg. I, 433; D. Rluge, G. b. btid. Rat.-Lit. § 19; Oltrogge, Geich. b. btich. Dotg., G. 75) Inhalt und Bebeutung barlegen, ift bas claffifche Erzeugnig langft nicht nach Gebuhr befannt. Bill man biefen alteften Dichter unverfälschten oberbeution Bauernlebens - der in R. Schroder's nettem Auffage über "die boffiche Dorfpoefie bes deutschen Mittelalters", in Boiche's "Jahrbuch f. Literaturgeich." 1, mit Recht nur fur einzelne Gigenthumlichfeiten, G. 52-64 (G. 73 jur geit lichen Datirung) herangezogen murbe, freilich vor Reing' grundlegenden Dit theilungen (vgl. Goiche ebb. G. IX) - neben einen Geftalter ahnlicher Situationen und Conflicte aus unferen Tagen ftellen, fo barf man nur an Ludwig Angengruber, nicht aber an B. R. Rofegger ober gar erft an Berthold Auerbach und feine Schule benten: bei aller großartigen Objectivitat ber ,Milieu'-Schilberung berfleben es eben nur Bernber und Angengruber, burch bie Unmittelbarfeit ber bauerlichen Art zu paden und durch Zuspigung der daraus entquellenden Conflicte ju ericuttern. Der vierte Auffas von Ebward Tompfins Die. Laughlin, Studies in mediaeval life and literature (Rem-Port u. London, 1894) gift eine englische Profauberfetung bes "Meier Belmbrecht".

Lubwig Frantel. Bernher: Abolf 2B., gelehrter Chirurg, mar am 20. Darg 1809 in Maing geboren, ftubirte, für bie Univerfitat in Mannheim und Darmftabt porbereitet, bon 1825-1832 in Giegen, Beibelberg, Berlin und Salle und murbe am 4. Auguft 1832 in Biegen jum Doctor promobirt. Rach einer wiffenfchaftlichen Reife, auf ber er vorzugeweife Paris und London befuchte, ließ er fich 1834 als praftifcher Argt in Offenbach a. DR. nieber, erhielt bafelbft bie Stelle eines Bhpficatswundargts, fiedelte aber ichon 1835 nach Giegen fiber, nachdem er jum Professor extraordinarius und jum Affiftenjargt an ber bottigen dirutgifchen Rlinit ernannt worben mar. Erft 1831 mar in Giefen ein eigenes Universitätsfrankenhaus burch Abaptirung einer Raferne errichtet worden und in bemfelben murbe 2B. Alfiftent bes Profeffore ber Geburtshulfe Ritgen, bem auch Die dirurgifche Rlinit unterftellt mar. Jeboch icon 1837 murbe IB. jum Orbibinarius und jum Director gedachter Rlinit ernannt, Die nun balb bei feinem Intereffe fur Die Biffenichaft, bei feinen gediegenen Renntniffen, feinem raftlofen Schaffen und entichloffenen Sanbeln ein beranbertes Ausfeben gewann. war 2B. auch ein vortrefflicher Lehrer, beffen Bortrage fich durch große Rlarbeit und fiberfichtliche Anordnung einerfeits, jo wie durch Gewandtheit des Ausbrudes und Lebendigleit ber Schilberung anderfeits auszeichneten. So mar es bamale, ale er fein Amt antrat und fo blieb es fpater mabrend ber langen Beit, Die ihm in feinem Berufe gu wirten beichieben mar. Gin fo vorzuglicher und fenntnifreicher Chirurg 2B. war, fo war die operative Geite feines Faches boch nicht feine hauptftarte; bagegen erwarb er fich burch unermitblichen Tleif, in Berbindung mit feinem porgfiglichen Gedachtnig, eine augergewöhnliche Gelebr-

lamleit und fein Wiffen erftredte fich nicht blog auf fein eigenes Gach, fonbern betraf auch anbere, ju einer gebiegenen allgemeinen Bilbung gehorenbe Biffenfcaften. Als Schriftfteller machte er fich, außer einer größeren Bahl bon Abbandlungen in Beitschriften und Brofchuren, hauptfachlich burch fein in bier Banben bon 1846-1857 ericbienenes Sauptwert "Sandbuch der allgemeinen und fpeciellen Chirurgie", beffen umgearbeitete zweite Auflage (Bb. 1, 1862, 63) leiber unvollenbet geblieben ift, einen Ramen. Außerbem regte er vielfach feine Schaler ju litterarifcher Thatigfeit an und entftand mit feiner Unterftutung namentlich eine großere Angahl vortrefflicher Differtationen. - Die Brofeffur ber Chirurgie mar indeffen nicht Wernher's einziges Lehramt, benn im 3. 1848 wurde er auch jum Brofeffor ber pathologifchen Anatomie und jum Director ber pathologisch-anatomischen Cammlung ernannt, Die im Laufe ber Jahre aus bem 1837 auf Antrag ber medicinifden Facultat angefauften Soemmerring'ichen anatomifchen Muleum und ber bei ber Giegener Rlinit und Boliflinit entftanbenen Sammlung hervorgegangen war. Das übernommene Rebenant gab BB. Anlag, fich mit allem Gifer auch mit pathologisch-anatomischen Studien, namentlich ber mitrofcopifchen Untersuchung franthafter Gefchwulfte, Die bamals bei ben Chirurgen noch wenig ablich mar, ju beschäftigen, Studien, Die fowol feinem Sandbuche au aute tamen, als auch von mehreren feiner Schuler veröffentlicht murben. In bem neu erbauten Anatomiegebaube fant bie gebachte Sammlung, Die fortbauernb fich burch Wernher's eigene Arbeiten und burch bie Buwenbungen feiner Schiller vergrößerte, bann auch (1849) eine porgugliche Aufftellung. - 1846 hatte 2B. auch bie Direction bes atabemifchen Sospitals übernommen und war nunmehr in ber Lage, gablreiche Berbefferungen in beffen Ginrichtung und Bermaltung burchauffibren. - 3m 3. 1858 hatte 2B. bas Ungliid, fich burch Infection ein ichmeres Augenleiben augugieben, bas ibn, mit mehreren Rachichuben in ben folgenden Jahren, lange Beit bon feiner Rlinit fern bielt, fein Gebbermogen beeintrachtigte und ihm bie praftifche Thatigfeit, namentlich bas Operiren nicht unweientlich erichwerte. Dit um fo größerem Gifer aber widmete er fich litterarifden Stubien, Die in eigenen Arbeiten und in Differtationen beröffentlicht wurben. Bunehmenbe Abneigung gegen praftifche Thatigfeit veranlagte ibn, am 1. Mai 1878 in ben Rubeftand ju treten. Ginige Beit banach fiebelte er nach Rains über, um im Rreife feiner Angehörigen feine letten Lebensjahre gugubringen, aber auch in biefer Beit war er noch litterarifch thatig. Gein Tob erfolgte im 75. Lebensjahre am 14. Juli 1883.

Die großen Berdienste, welche sich W. in seiner 43jährigen afademischen Thätigteit erworben hatte, waren staatlicherseits durch Titel- und Ordensverleihungen,
von Seite der Universität badurch anerkannt worden, daß die philosophische Facultät
ihm 1849 die Chrendoctor Warbe verlieh, während er 1874 jum Rector gewählt
wurde. Sein bojähriges Doctorjubiläum (1882) wurde von der Universität und

feinen gablreichen Schillern feftlich begangen.

2B. war von ziemlich heftigem Temperament, leicht aufbraufend, wo er Unrecht witterte, ein Feind jeglichen Schwindels, in der Wiffenschaft wie im Beben, aber ein guter, wohlwollender, gern halfsbereiter, mit einem gladlichen humor, einem ihn nie verlaffenden Gedachtniß begabter Menfch, ein angenehmer, anzegender und belehrender Gefellschafter.

Bofe in v. Langenbed's Archiv fur Minische Chirurgie, Bb. 30, 1884, 5. 172-185 (mit einem 29 Rummern umfaffenden Berzeichniß von Wernher's litterarifchen Arbeiten). E. Gurlt.

Wernher: Johann Wilhelm D., großherzoglich helfischer Bebeimer Staatsrath, wurde am 4. Februar 1767 gu Bweibriden geboren, als ber Cohn

82 Bernher.

bes bergoglich zweibritdifchen Regierungsraths Bilbelm B. Rad Abfoldenne bes Shunafiums feiner Baterftabt jum Juriften bestimmt, befuchte er bie Um berfitaten Stragburg und Maing. Rach feiner Rudfehr ine elterliche Bant, Oftern 1787, murbe er jum Acceffiften bei ber Regierung ernannt und im 3 1789 jum wirtlichen Secretar, wobei er besonders in Archivalgeschaften und in geschichtlichen Ausgrbeitungen verwendet murbe. Bei Ausbruch bes Rrimit amifchen bem revolutionaren Franfreich und Deutschland mar Zweibruden bund feine Rabe bart an ber Grenze besonders bebroht und ging eine allgemem Furcht und Flucht aller Fürften, ber Beamten, ber Beiftlichfeit, bes Abele und ber Geichaftsleute ber Anfunft ber Frangofen boraus. Die 3weibruder Regierung hatte fich 1792 im Berbfte nach Raftellaun geflüchtet. 29. war beim Beginn bes Rrieges jum Stadtichultheiß bon Zweibraden ernannt worben. Da 1 boberen Beborben alle ausgewandert maren, fo lag in feiner Sand bie Summe aller Juftig- und Abminiftrationsgewalt fur die Stadt und Umgegend. Er wei bereit, fur bas Unterfommen und bie Ernahrung ber wechselnden Truppen, bal Frangofen, balb Deutsche, nach Rraften ju forgen. Dit ber Revolution unt ihren Partifanen bielt er feine Benoffenschaft, vielmehr trat er oft mit Enb ichloffenheit bem Gefindel ber Patrioten entgegen, ohne barin bon ber frantfifchen Militarbehorbe beirrt gu werben, Die felbft jene Leute verachtete. Gr forgte fur die ihm anbertraute Stadt und bemubte fich, die Bewohner aber bie fcmere Beit mit bem geringften Schaben hinweggubringen. Die frangofifche Befehlshaber erfannten bies in gleicher Beife mit Achtung an, wie bie Bewohner felbft. Bon ben Frangofen mar er eine Beit lang außer bffentliche Thatigleit geseht, nachher aber wieder als Agent bei der Municipalität in Ausb bruden, fobann burch bie Babl feiner Mitburger und mit Genehmigung ber frangofifden Regierungscommiffion als Richter bes Rantons Zweibruden und ale Mitglied bes Appellationsgerichte angeftellt. Bahrend ber fritifchen, go fahrlichen Beit von 1794 bis 1798 handhabte er Rube und Ordnung, fucht mit Erfolg die Rriegslaften foviel als moglich ju milbern und feine Schulben ju machen. Dabei tonnte niemand ihm ben Borwurf bes Gigennutes mochen. indem er manche lucrative Stelle, Die ihm bon frangofifcher Seite angeboten wurde, ausichlug und auf bem Boften ausbarrte, ben ibm fein rechtmaligen Souveran anvertraut hatte, obicon bie Umftanbe nicht erlaubten, feinen Gebalt ju bezahlen. Zuerft im 3. 1798, ale das Band auf frangofische Art organifin wurde und 2B. in Zweibruden Collifionen mit ben neuen frangofifchen Beamten au befürchten batte, ging er nach vorheriger Erlaubnig feines Souberans von Bweibruden nach Maing. Er beschäftigte fich mit ber Abvocatur und hatte Gelegenheit, benjenigen Dienfte gu leiften, Die ibm auf Befehl bes Ronigs ben Baiern empfohlen wurden. 3m Auguft 1798 wurde er jum Ergangungerichter bei bem Tribunal bes Departements ernannt. 1802 erhielt er die Miffion bei ben jenfeitigen Regierungen bie ben Mainger Gofpicien gehörigen Rebenuen, Copitalien und andere Buftanbigfeiten gu reclamiren. In bemfelben Jahre marb er bom Brafecten Jeanbon St. Anbre jum Specialrichter in Mains berufen und in biefer Gigenichaft burch Confularbeichluß beftätigt. Es tonnte nicht feblen, bag ein Rriegszuftanb, ber langer als gebn Jahre gebauert hatte, ber Bechfel ber Regierungen, Die Unficherheit ber Butanit, Die Auflofung und Soffmunglofigfeit vieler ber alten Regimes, fowie bie Unordnung ber Revolution und Die Unbefanntichaft bes neueften frangofischen Regiments mit Berfonen und Sachen die Bande ber geselligen Ordnung loderten und Elementen Muth und Bebeutung gaben, die in einem geordneten und alteren Staate nur fporabild und perftobles aufzutreten magen. Die Ranberbande von Johannes Budler, vulge Schinderhannes (f. A. D. B. XXXI, 281) mar ein Ergebnig biefer Beit und bie fro nichtung eines Specialgerichthofes, gufammengefest aus Civil- und Militarperfonen, ein gesehlich außerordentliches Mittel jur Unterbrudung biejer außerordentlichen Buftanbe. 2B fiel Die Aufgabe bes Untersuchungerichters gu, welche gu lofen eine Arbeitstraft gleich ber feinigen erheischte. Rach ber Aburtheilung ber Rauberbande bes Schinderhannes am 21. November 1803 gab 2B. feine Demiffion, weil er von nun an die Stelle als ein Ranonifat anfah. In bemfelben Jahre marb er Mitglied bes Bohlthatigfeitsausichuffes ber Stadt Maing und trat in die Departementsgesellichaft ber Biffenichaften und Runfte. Bei ber bamaligen Beranderung in ber Organisation bes Juftigmefens warb er jum Anmalt bei ben Tribunglen in Maing ernannt und wurde außerdem Mitglied ber Mainger Schulcommiffion. Dit feinem Amte maren große Ginnahmen berbunden und war 2B. in ber Lage, großere Liegenschaften ju erwerben, wogu fich balb bie Belegenheit fant, als in bem naben Rierftein ein But jur Erfteigerung avegeboten murbe. Diefes But wurde balb ein ftarfes Band ber Familie und eine fortlaufende Beranlaffung ju angenehmer Thatigfeit fur 2B., ber fich mit bem Gebanten trug, fich im boberen Alter gang auf Diefes Gut gurudgugieben. 3m 3. 1804 jum Fiscalanwalt ernannt wurde er jum Corps legislatif vorgefchlagen und jum Ditglied bes allgemeinen Departementalrathes gewählt, als velches er die Berbalproceffe redigirte. Bon der Rechtsschule zu Paris erhielt er 1805 bas Diplom als Licentiat ber Rechte. Da man feltfamerweife militarifche Talente in ihm entbedte, fo ernannte ibn bas Minifterium gum Sauptmann ber Rationalgarben, bech ichidte er icon nach breimonatlichem Dienfte fein Brebet gurud. 1807 übertrug man ihm ergangungsmeife bie Stelle eines Brafecturrathes und ein Rahr barauf wurde er Agent judiciaire des tresor poblic im Departement bom Donnersberg. Fruher ichon mar er Mitglied ber Appellationecommission in Rhein-Schifffahrtsoctroi-Angelegenheiten geworden; leine Collegen waren bon Geiten Franfreichs ber Brafect Jeanbon St. Anbre und bon Primatifcher Geite ber Minifter Graf b. Beuft. In Diefer Gigenfchaft war er auch Mitglied ber Untersuchungscommiffion über bas Rechnungs. und Bermaltungswesen bes Generalbirectors Cichhof. 3m 3. 1811 ernannte ibn Rapoleon gum Prajecturrath. Er hatte bis bahin vorzüglich feine Abvocatur getrieben, feitdem ertheilte er in Sachen, Die feines Amtes nicht maren, nur Genfultationen. Geiner Stellung gemäß erhielt er jugleich einen afabemifchen Erad ale licenciat de droit. Man mablte ibn jum Mitglied ber nach Baris beftimmten Deputation, um ber großen Feierlichfeit beigumobnen, bei welcher Napoleon leinem Sohne als fünftigem Berricher Franfreichs hulbigen laffen wollte. Dieje Deputation genog in ber hauptftadt mancherlei Chren und Musgeichnungen; 2B. erhielt ben Orben ber Reunion. In bemfelben Jahre murde et Mitglied des Ausschniffes fur die Ruhpodenimpfung. Gine fcwere Erfrantung, bie operative Balje nothig machte, entzog ihn im Fruhjahr 1812 fur langere Beit feiner Birtfamteit, boch murbe er noch in bemfelben Jahre Ditglied bes Bablevllegiums und als beffen Gecretar Mitglied bes Bureaus. Bei biefer Babl, fowie bei ben porherigen mar 2B. von mehreren Collegien als Suppleant des Candidats au Corps legislatif ermaftt und jum Mitglieb ber Bermaltung bes Schulfonds ernannt. Durch ben Rrieg mit Rugland, in welchem Maing bie Baubtheerftrage fur bas frangofifche Beer mar, murben bie Befchafte fitr bie Abminiftration bes Departements febr vielfache, boch fteigerten fie fich noch bebeutend im folgenden Jahre. Rach ber Schlacht bei Leipzig malzte fich bas geblagene Beer ber Frangofen auf Maing, ein mertwurdiger, jammerboller Anblid: alle Truppengattungen aufgeloft, hunger und Rrantheit im Beficht. Die Singuartierung Diefer Daffen mar unmöglich; wie bei einem Bimad lagen Die nichopften Colbaten auf ben Stragen ber Stabt; alle bisponiblen öffentlichen

Gebanbe wurden mit Rranten gefüllt und biefe ftarben gu bielen Gunberten 3m Saufe Wernher's murben, als in bas Chaos einigermaßen Ordnung fam, brei Benerale mit gablreichem Stab und Dienerschaft einquartiert. Familie Bernher's fehlte es unter biefen Umftanden geradezu an Raum; B. ließ baber bie Seinigen nach Rierftein bringen. Er felbft blieb vorerft in Daing wo ibn fcon fein Amt fefthielt, ba ber Prafect Jeanbon St. Andre geftorben fein Radfolger, ber Bergog bon Abrenberg noch nicht eingetroffen war. Bor Tag ju Tag murbe aber ber Aufenthalt in Maing immer bebentlicher. In Thohus ging von ben Golbaten auf die Burger über und forberte taglich jabl reiche Opfer. Das jenfeitige Rheinufer murbe von ben Allierten befest und be Borlager ber Frangofen von Sochheim nach Maing gurudgebrangt. In be Racht bom 2. auf ben 3. Januar 1814 langten Die erften ruffifchen Bebetten por Mains an. Die Gemeindeobrigfeit war auf bem Rathhaufe ber Stadt ver fammelt, 2B. ju ben ruffifchen Truppen gegangen, um mit ihnen bas notbig ju befprechen, benn man war bor bem erften Auftreten ber gefürchteten Rojain fehr beforgt. Doch ging alles glatt vorüber. General Graf Saden war ber nach Det retirirenden Frangofen nachgezogen; Daing murbe bon ber Fern beobachtet. Spaterhin murde bas anders: Ruffen, bergifche und herzoglich fach fifche Landwehr bilbeten ein wirtliches Blotabecorps. Die Frangofen murben in Die Geftungen jurudgebrudt, ber Bergog von Coburg commandirte in Bobenbein und in Rierftein lag ein Part ruffifcher ichwerer Referbegeichute, beffen Con manbeur lange im Bernher'ichen Saufe im Quartier war. Da man bie Be lagerung bon Daing vorausfah, wollte 2B. fich nicht biefen Schredniffen aus feken; er folgte baber ben Geinigen fcon in ben letten Tagen bes December nach Rierstein. Der Uebergang erfolgte; ein Berr Benon mard als Intendam mit ber Bermaltung bes Departements beauftragt. Er berief alle öffentlichen Beamten nach Borms, um ben Gubjectionsrevers ju unterschreiben. B erichien mit jenen bes Dainger Begirts. Diefe außerten ben Bunich, et moge, ba fie bon Maing abgefchnitten feien, ein Tribunal far ben Begirt extra muros errichtet werben und 2B. folle bie Stelle als Brafibent annehmen; er bal um Bebentgeit, um einen Organisationsplan entwerfen gu tonnen. Diefen Plan fchidte er an herrn Benon nach Raiferslautern, ebe biefer aber bierauf Antwor aus bem Sauptquartier erhielt, hatte er um Autorifation gebeten, einen Bid fecten für das Departement zu ernennen und 2B. dazu porgeschlagen. Da 2B. in feiner Gigenichaft ale Prafecturrath ben abwefenden Brafecten ohnebin ju et feben batte, fo nahm er ben Borichlag an und war acht Tage als Prafect if Raiferstautern. Bahrend biefes Borgange hatte fich in Frantfurt Die Beneral verwaltung unter bem Freiheren b. Stein gebilbet. Gin Berr v. Dtterfiedt lam als oberfter Berwaltungechef ffir bas Departement Donnersberg nach Raifers lautern und bat 2B., ihn mit feinem Rath und feiner Bocaltenntnif p unterfiuten. Die Stelle eines Brafecten borte bamit auf. Der pon 29. I Raiferslautern versammelte Departementerath munichte, bag 2B. bem gang fremben Bermalter Beiftand leiften moge, letterer fchlog fich biefem Begehren an im 28. war aufopfernb genug nachzugeben. In biefer Beit bielt er, ohne Materialien ohne Mitarbeiter, ohne litterarifche Galje, blog aus bem Bebachtnif arbeiten bie Dafchine jufammen und es gelang ibm, foviel wie moglich Debnung ! halten, fo toll es auch berging. Man bot ihm manche Stellen an; ale b eines Gubernialraths und mehrere Unterprajecturen; boch lebnte er fie ab, we er fich nicht ju weit bon ben Geinigen trennen wollte. Um ibn gu entlerner erfannen Menichen, benen er im Bege ftanb, bas Darchen, als ob er mit b Frangofen im Ginberflandnig fei. Die Luge war zwar ichlecht erbacht u handgreiflich, bem ungeachtet hatte er Stubenarreft. Die Berfon, Die man e

Bernher. 85

ertjeug gebraucht hatte, geftand jedoch, daß es fich um eine verleumberifche indung bandle, nannte biejenigen, die ibn borgeschoben batten, fonnte aber hts beweifen und ward in Speher ju zwei Jahren Gefangnig verurtheilt. r Genugthung wurde 2B. jum Brafibenten bes Tribungle in Maing ernannt. e Seinigen, welche er feines oft wechfelnben Aufenthaltes wegen nach Mannm gebracht hatte, tonnten barauf wieder nach Daing gurudfehren. Für ihn r begann nun eine neue, bochft geschäftsvolle Lebensperiode. Bahrend bes raes und ber Blotabe von Maing war eine Menge von rechtlichen Berwidgen für die Abwidlung in rubigeren Zeiten vorbehalten worden, wodurch eine mliche Ueberfluthung bes Berichtes entstand. Es war ber Stoly Wernher's, serlei Rudftande ju bulben, wie er überhaupt eine prompte, einfache, Die Gache Rube und jum Ende bringende Juftig einer gelehrten, fünftlichen und fubn borgog und bafur forgte, bag auf eine billige und gerechte Beife jeder reit ein Enbe nehme, ber bie hausliche Rube und die Sicherheit bes Bergens ber Bewohner flore. Die provisorifden Buftande bes Landes - "3m men ber hoben allitrten Dachte" - gingen zuerft in eine öfterreichifch bairifche ministration in Worms, dann mit bem 1. Juli 1816 in eine Abtretung bas Großbergogthum Geffen über, bas bafür bas bisber innegehabte Bergogm Bestfalen an Preugen abtrat. Borerft blieb dies jedoch ohne Ginflug Bernher's Amteberhaltniffe. Der Friede von Boris am 30. Marg 1814 te amar Frankreich ber Berpflichtung überhoben, Gelbenticabigungen fur Lieungen und Gelberhebungen an die fiegenben Staaten zu leiften, dagegen blieben ipriiche bon Bribaten an Frankreich unberührt. Colche Anfpruche alteren neueren Urfprungs gab es in großer Menge. Bei vielen Dingen mar es er zweifelhaft, an welches Forum in Frankreich man fich zu wenden habe. nahm fich biefer Cache an, eine Commiffion murbe mit Borbereitung ber mibation mit Frantreich burch bie heffische Regierungscommiffion in Daing bem Datum bes 3. September 1816 beauftragt und 2B. erhielt babei ben with. Die Ausficht auf Berhandlungen ohne abfehbares Ende wurde durch Transaction bom 25. April 1818 (Machener Congreß) gu einem erfreulichen, ellichen Schluß gebracht. Frankreich verpflichtete fich, in 12 Raten burch nichreibung auf bas hauptbuch ber frangofischen Staatsschuld eine Averfionalnme ju jahlen, welche fur das Großherzogthum Beffen 3 950 000 Frcs. beg. - 2B. fiebelte, nachbem er auch noch als Prafibent ber Bermaltung bes ninger Univerfitatsfonds, fowie als Mitglied ber Pfanbhausbeputation gewirft Drbnung in die vollständig verwahrloften Buftande gebracht hatte, nach ermftadt über. Dan richtete in heffen, nachdem auf die politischen Sturme be eingetreten mar, fein Sauptaugenmert auf bie unvolltommenen Buftanbe burgerlichen Bejeggebung und bie große Berichiedenheit ber geltenben Civil-Be im Großherzogthum und beichloß, biefen wichtigen Gegenftand ber Staatswaltung einer burchgreifenben Berbefferung ju unterwerfen, um burch Gleichmigteit ber Befeggebung bas Band zwischen ben alten und ben neuen Untermen auf beiben Ufern bes Rheines fefter ju fnupfen. 2B. murbe behufs twerfung bes neuen Civilgefegbuches jum Ditglieb ber Gefehrebactionsnmiffion ernannt. Rachbem am 4. Robember 1816 für bie Appellation an Rittelgerichten und einstweilen auch fur bie Caffation bor benfelben und untergerichten in Maing ein probiforisches Obergericht eingeset worben e, wurde am 25. Juni 1818 auf gleiche Weife ein provisorifcher Caffationsb Revisionegerichtshof für die Caffationegesuche von Urtheilen biefes Obergerichts Darmfladt gebildet, bei bem jum Prafidenten ber Rangler ber Landesuniver-M Giegen, Dr. v. Grolmann und jum Generalftaatsanwalt ber Rreisgerichte-Sibent B. ernannt wurde. Bugleich wurde er babei gum Mitglied bes Mini-

fteriums mit bem Titel eines geheimen Referentars, fpaterbin Staatsrathe, ernaunt, Um bem Minifterium eine großere außere Burbe gu geben, erhielt Berr b. Grolmann balb barnach bie Stellung als Staateminifter und 2B, erhielt fammt feinen Collegen im Minifterium ben Titel eines Geheimen Staaterathes und murbe Prafibent bes Caffationehofes. Bu ben befonderen Gegenftanben feiner Amts thatigfeit gehorte bie Borforge fur ben Saushalt ber Bemeinden im Großbergogthum: in Rheinheffen mar vieles in Ordnung ju bringen, in ben beiben anbern Probingen machte bie Durchführung ber neuen Gemeinbeotonung viele Arbeit. Bu den ben Standen borgelegten Befegen, an welchen 2B. einen befondern Intheil hatte, geborte befonbere bas Confcriptionsgefet, welches er auch bor ber Rammer vertheibigt hat. - In ben leiten Jahren feines Lebene befiel ben bis babin ungewöhnlich ruftigen und fraftigen Mann ein ichweres außeres Leiben, bas ibn einem langeren Siechthum entgegentrieb und auf ein langes Rrantenund Schmergenslager mari. Benn fich auch Die Lebenefraft fpater wieber etwas hob, fo bag er felbft noch ben Sigungen bes Caffationshofes prafibiren fonnte, fo borte boch eine großere Weichaftebetheiligung auf. Balb fanten bie Rrafte wieder rapid und 2B. ftarb am 7. Juni 1827 im Alter von 60 Jahren.

Rach einem eigenhandigen curriculum vitae Bernher's und einem Aufjah feines alteften Sohnes, des heifischen Stanbeabgeordneten, auch Mitgliedes

bes Franffurter Parlamentes bon 1848, Bilbelm 2B. in Rierftein.

Bernher. Bernher: Dichael Gottlieb 2B., Rechtegelehrter, geboren gu Reunfirchen in Franten am 21. December 1716, † ju Erlangen am 18. Auguft 1794. Dich. Gottl. 2B. tam mit feinem Bater, Johann Chriftoph 2B., ber Brediger in Reuntirchen gewesen und 1723 Conrector in Dettingen murbe, boitbin, befucte bas Symnafium bafelbft und bezog 1784 bie Univerfitat Bittenberg. Er borte philosophische und juriftische Borlefungen; erftere namentlich bei Baumeifter, lettere borguglich bei Lepfer, unter beffen Borfit er am 29. October 1739 mit ber Juauguraldiffertation: "De appellatione in caussis criminalibus etc." (Vitebergae 1739) ben Grad eines Doctors beiber Rechte Er hielt barauf juriftische Bortrage und wurde 1746 jum außerorbentlichen, 1752 als Affefforen . Cubftitut gum orbentlichen Beifitter ber Juriftenfacultat ernannt, 1761 ale 4. orbentlicher Brofeffor ber Rechte noch Erlangen berufen, welche Stelle er im April 1762 mit einer Rebe "de singulari, eximiaque academiae Frider. Erlangensi felicitate" antrat, unb rudte 1767 in die britte Lehrftelle ein. 2B. befagte fich auf bem Ratheber wie in feinen Schriften viellach mit bem proteftantifchen Rirchenrechte. Er galt als tuchtiger Jurift, batte aber einen unberträglichen, jantfuchtigen Charafter, bet ibn bei feinen Collegen fehr migliebig machte. Ale ibm nun überbies in ber "Schweinfurter Gollifden Sache" Falldung eines Facultatsurtheiles und beffen Berfenbung nach Schweinfurt vorgeworfen wurde, erhielt er auf Borftellung ber Univerfitat bom Marfgralen Alexander "obne weiteres" feinen Abicbieb. Anf erhobene Beichwerde bei bem Reichahofrathe gegen den Martgrafen mußte gwar nach dem Ausspruche Diefes Berichtshofes B. unter voller Schabloshaltung "plenarie" wieder in feine Profeffur eingelett werben. Allein bei beffen feierlicher Ginfuhrung verließen fammtliche Brofefforen ben Gaal, und mieben jeben Umgang mit ihm, worauf ihn Darfgraf Alexander alebald feines Dienftes entließ (1772). 2B. lebte nun als Pribatmann in Erlangen, wo er im August 1794 ftarb. Ginen Beweis feines boewilligen Charaftere gibt u. a. Die Schrift "Rabfer Carl V. Chrenrettung und Bertheibigung ze." (Marnb. 1782), worin er einige Gelehrte in bochft ichmabfachtiger Beife angriff. Ils Grwiberung erfchien im folgenden Jahre (Chriftian Rarl am Ende) "Ehrenrettung einiger perWernid. 87

dienstvoller Gelehrten gegen die Berleumdungen Herrn Prof. Wernher's zu Erlangen er," (Rürnberg 1783). W. versaßte etwa achtzehn Differtationen und Abhandlungen theils civil-, theils tirchenrechtlichen Inhalts, sie find aufgezählt bei Filenscher, Bollst. atad. Gel.-Cesch. d. Univ. Erl. 1. Ubth., S. 225—27, bei Weiblich, Jehtleb. Rechtsgel., bei Meusel und anderwärts.

Ein alterer Bruder unfres Gelehrten, Johann Georg B., geboren zu Reunfirchen am 3. April 1712, studirte einige Zeit mit seinem jüngeren Bruder Pich. Gottl. die Rechte zu Wittenberg, wurde sodann Docent in Göttingen, schrieb als solcher einige juristische Dissertationen und war zuleht Bürgermeister in Einbert und Landsynditus des Fürstenthums Grubenhagen. Er starb als

folder am 26. Januar 1786.

(Mich. Gottl. W.): Fitenscher a. a. D. und die dortsethst S. 223 aufgesährte Litteratur; Meusel XV, 32; Baader, Bair. Schriftst.-Leg. S. 319. — (Joh Georg W.): Weidlich, Gesch. d. jestleb. Rechtsgel., Th. 2, S. 617; Pütter, Gel.-Gesch. d. Univ. Göttingen, Thl. 1, S. 108, Th. 2, S. 66; Neusel XV, 30.

Bernid : Fris 2B., Reifeschriftsteller, wurde am 13. Geptember 1823 gu Gibing geboren. Er mußte bem elterlichen Willen folgen und bes Baters Gewerbe, Die hutmacherei, erlernen. Rachdem er bies 1839-43 ju Liegnit miebigt hatte, arbeitete er in Geschaften ju Bien, Baris und Berlin und trat bann babeim in Die Fabrit ein. Die Bewegung vom Jahre 1848, Die ihn gum Antheil am politischen Leben bes Geburtsortes beranlagte, bagu ber Umgang mit Mannern wie Friedrich Rreggig, bem Litterarhiftorifer, und Dag von Foutenbed riefen in bem jungen Gewerbtreibenben ben Ginn fur alle bie Bilbungeintereffen, bie er infolge jenes 3manges feit ber Schulzeit hatte bintanfeben maffen, wieber mach. Dit boppeltem Gifer holte er burch Gelbftfubium bas Berfaumte nach, übergab bann, nachbem er fich burch nachbrudliche taufmanniide Emfigleit bie erforberliche finanzielle Unterlage gefichert hatte, Die ererbte Firma einem Better (endgultig 1867) und berleugnete fürber fogar ben ebemaligen Sutmacher fo ganglich, bag man nach feinen eigenen ftets etwas abgebrauchten Buten gewiß feinen geschulten Fachmann vermuthet hatte. Auch enft ftellte er fich allmählich völlig unabhängig und wirtte feit 1867, getreu einer Ueberzeugung, an bem fuhrenden liberalen Pregorgan feiner Seimathsproving, ber "Danziger Zeitung", mit. Dit herzlicher Reigung für intime Boenthiftorie und einem entsprechenben Briffel, um Geschautes und Erforichtes eftauhalten, begabt, veröffentlichte er 1865 ein "Elbinger Wanderbuch, ein Auftrirter Fuhrer burch Elbing und feine Umgebungen". "Das fleine Sandbud beabfichtigte beicheiben, "bie Gindrude und Erfahrungen, Die auf vielachen Banberungen und Ausflugen burch Die Umgegend Elbings mabrend einer langen Reihe von Jahren erworben wurden, einheimischen und fremben Raturreunden mitgutheilen". Die in ben "Inappen biftorifchen Rotigen" enthaltene Falle intereffanter Daten und Borgange" beutet Die Bichtigfeit bes noch ehlenden Gefdichtswerts über Elbing an ; 2B. weift auf bas intereffante Daterial bei Guche, Beidreibung bon Elbing, u. a. bin, ju beffen Bearbeitung eine tunbige und geschidte Sand" nothig fei. Wie icon bier bas geschichtliche und landichaftliche Moment die Rubriten "Statistisches" und felbst "Fremdenabrer burch bie Stadt" fart im hintergrunde lagt und fleines illustratibes Beimert verwerthet, fo gieht "Dangig. Gin Gubrer burch bie Stadt und ihre Umgegend" (1873) letteres noch plastischer beran und "hauptfachlich bietet fich bas Meine Buch als Fuhrer burch die Umgegend an. Go intereffant und febensseth die Stadt auch fein mag, fo ift es doch jumeift ihre landschaftliche Umgebung, bie an ben norbifchen Ruften nicht ihres Gleichen findet, welcher bie 88 Wernid.

Besucher Danzigs sich zuwenden". Aeußerlich gibt sich das Buch als "einsache Fremdensührer" und legt da namentlich auf die architektonische Seite Gewicht. Am Schlusse des Borworts zu beiden Büchern erklärt sich W. zusrieden, wenn der Führer seinen Lesern einen Theil der Genüsse vermittelt, die er selbst in dieser "herrlichen Natur" durchtosten durste. 1888 behandelte sein Buch "Elbing" als Rr. 3 der "Nordostdentschen Städte und Landschaften" das Thema seines schrischen Debuts, nachdem 1869 sein "Elbinger Wanderbuch" eine "beränderte Auslage" des lehteren, 1873 und 1877 erweiterte Revisionen des Dan-

giger Filhrers bas zweitgenannte Buch erneuert hatten.

Berührt es bei folchem Drange munberfam, bag es fürber 23. ju regelmagigem Schweifen burch icone ober feltfame Lande in die Ferne trieb! Reben einer umfanglichen Lecture in guten Sachen alter, neuer, neuefter ber tunft erfannte er in verftanbnigvollem Reifen bas bilbenbfte Moment ber Begenwart. Go hat er besonders Italien und zwar wiederholt mit verftartenbem und ergangendem Befichtigen bis jum füblichften Bintel burchftreift, ift auf ber besperischen Salbinfel von einem mertwurdigen Flede jum andern gewandert, hat England und Frankreich genau, nicht etwa mit bem Opernguder bes flüchtigen Babeler-Touriften, unter die Lupe genommen, fich Europas Often, Rugland fowol wie die Balfanlander orbentlich angeschaut, endlich die Bereinigten Staaten bei Anlag ber Philabelphiaer Beltausftellung - vergleiche feine Schrift "Paris und die Beltausstellung 1878" (Saus- u. Reifebibliothet Bb. 1) -, achtfam und offenen Blide. Bon all biefen Spaziergangen fpendeten ungenirte frifche Rieberschläge im Feuilleton verschiebener Tagesblätter Unberen die Möglichkeit, im Beifte ihn zu begleiten und fich nach all ben anschaulid geschilderten Blagen zu berjegen. Die baraus erwachsenen Bucher enthalten namlich nicht etwa fahle und falte Beichreibungen, fondern farbenvolle Bolleund Lebensgemalbe, ohne falfchen Firnig gwar, aber mit fclagenden Beobad. tungen verbramt; es find; "Sommerfrischen. Gine Wanderung gu ben iconften und beliebteften gaftlichen Statten in ben beutschen Bergen" (1875), "Olombia und feine Alterthumer. Gine Ofterfahrt in ben Beloponnes", bas nett bie imponirende Gewalt aller großen Runft abspiegelt, ohne fich antiquarifche Belehrung angumagen, "Reifebilber aus Gubfranfreich" (1879, 2. Auft. 1888), mit Bolbemar Raben gufammen "Rach dem Guben. Banberungen burch bie Schweig und die Riviera" (1882) und endlich die funfbandige Folge "Stabte bilber", 1879-80 gefammelt, Bernid's in jebem Betracht erheblichfte Leiftung. Die bebeutenbften Metropolen, Die anerfannten Berfehre- und Culturcentralen treten innerhalb biefer Banbe vor unfer Auge, und zwar fteben die erfigewonnenen Ginbrude, als bie Dehrgahl jener raich fich ummanbelnben Stabte bon ihrem gegenwärtigen Wefen mannichfach abwichen, neben folden bon jungeren Befuchen. Dieje "ichnellitiggirten Augenblichsbilber" wollen "treu, wahr, anfcaulich" fein. Gie burften jeboch leicht boberen Anfpruch erheben; benn biefe ernft gemeinten, forgfältig angelegten, fauber ausgeführten Reifeftubien berrathen ben Stift eines berufenen Schilberers, ber es fur unreblich und gwedlos halten wurde, bloge Abichnigel aus ber Briefmappe aneinandergutleben. Und gerade bie Befchaftigung mit bem Meugeren und Inneren halbverfloffener Bent oden nebft ben unaufbringlichen Parallelen mit ben bis heute baraus entwidelten Berhaltniffen berleiben bem Bangen bas Geprage culturgeldichtlicher Bebeutsamleit. Gin feiner Stift bergegenwartigt alles Architettonifche, bringt aber auch in die Bebeimniffe ber Bolterpfpchologie ein, fo bag biefe tunbigen und anmuthenden Darftellungen thurmhoch fiber ben landesfibliden oberfloc. lichen Touriftenerinnerungen und mit an ber Spige ber mobernen Reifelitteratur belletriftifchen Schlags fteben. Die Phpfiognomie ber befuchten Großftabte und Wernid. 89

tovinzen wird tanstlerisch reproducirt und der Charafter aus allerlei sorgltigen Einzelmerkmalen herausdestillirt. Obschon er bei dem letzteren oft
s Forscher, bisweilen wie ein methodischer historiker versährt, treten der Weltann und der naid genießende Freund des Imposanten und Interessanten nirnds in den hintergrund. Demgemäß und im Absehen auf das erwartete
ritere Lesepublicum ist die Schreibweise, Wernick's ganzer Art getreu, plauderit im guten Sinne, dabei nie seicht und schönrednerisch. Das ist schon desausgeschlossen, weil W. bei dem sactisch-ästhetischen Anreize der Städte,
rem Baustile und Verwandtem, dem Grade des Kunstsinns und dem geistigen
reiben überhaupt, stets mit warmer Borliebe verweilt. Diese eben ist nur ein
tad seines schönen Enthusiasmus, der seine Stizzen immer durchweht und
merklich aus den Leser übergeht. Daher erward sich die Serie Beisall und
utheil, ist sreilich seht nach Ungebühr wenig bekannt, gelesen, berücksichtigt.

Und so ist auch Wernick's litterarischer Gesammterscheinung nicht ihr Recht worden. Bloß Eingeweihte und Engbesteundete nahmen W. ganz ernst. Das nannte Werkchen über Olympia, das dessen eindringlicher Schilderung eine der mantisch gestimmten Hinreise voraus- und allenthalben umschauende "Wandersen im Peloponnes" nachschickt, sehen die Zunst - Archäologen über die hel an, und zu dem kurzen gehaltvollen Heite über "das Kunstgewerbe auf Musstellungen zu Mailand und Stuttgart" (1882), Kr. 5 der allerdings dit von Atademisern getausten "Sammlung (12) kunstgewerblicher und kunststellungen der über "Die Kunst im Hause" (1881—86), dem ein einstender "Hührer durch die Kunst-Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1879" vorzegegangen war, mögen die Herren vom "Bau" sich ähnlich verhalten haben; ab doch entpuppt er sich als ein gründlicher Kenner und selbständiger Be-

theiler biefes jungen Conberfachs.

Das rubrte 2B. freilich wenig. Seit Jahrzehnten mar er gewohnt, feine jene Strafe ju gieben und fich feine Beg- und Strebeziele borgufteden. 218 gerundete Berjonlichfeit, Die fich nicht um Ctitettenschablone fummerte und d bem à la mode-Tone nichts fragte, fannten ihn feine Bekannten auch auf m Bflofter ber Beltftabt Berlin, wo er fo haufig, bor ober nach bem sefinge Station gemacht hat. Das berbe, fraftvolle Befen mit feinem nicht m abgegirtelten Ausbrucke machte ben ftattlichen Mann, ber "noch im Alter dit ansehnlich mit feinem prachtvollen weißen Bollbart und ber hochgewölbten mmenben Stirn" war, ju einer mahrhaft individuellen Beftalt. Prüde mar er und nimmer, er, ber nie einem weiblichen Wefen naber getreten. Aber rabe feine Berabheit und Schlichtheit, gepaart mit einer feltenen Aufnahmenafeit fur alle bewegenden Ibeen ber Beit ließen ihn eine ftets gern begrußte cheinung in Belehrten- , Runftler- u. a. Rreifen fein. Das freute ibn , ber lo gar nicht herbor- und herandrangte, innig, wie er aufrichtig befriedigt ir, wenn einmal fein Gingreifen, unternommen auf Grund fachlicher lebergung , Pofitives geftiftet hatte. Beifpielsweife als er 1855 Beinrich Laube tielber aufmertjam gemacht hatte, bag in Elbing "ein junges Dabchen Robie fpiele, fo geiftvoll und reigend, wie er es auf feiner Reife burch gang midland nicht wieder gefunden", Die baraufhin fofort nach Wien auf Die le Staffel ihrer Triumphe engagirte Friederite Gogmann. Immer wieder d ben bis in bie Sechziger ausgebehnten Streifzugen in ber heimathaftabt nbend, wo er bei Bermandten ausspannte, ordnete und ausarbeitete, ift er tt, icon auf ber 1890er Reife burch ichwere Erfrantung ju früher Rudfehr Wungen, am 2. September 1891 geftorben.

Rurze äußerliche Lebensabrisse in Bornmüller's Schriftsteller-Leg. S. 761 f. in Meyer's Konversationslegikon XVII, 826 f. Sehr hübsches Gebentblatt,

90 Wernide.

Bernide: Chriftian 2B. (Wernigte, Barned u. f. w.), Epigrammatiler fagt, er fei "bon Abfunft baterlicher Seite ein Sachfe, bon mutterlicher Geit ein Engellander und bon Geburt ein Preuge". Erft 1888 hat Reubaur lein Jugendzeit, Elias ben weiteren Lebensgang aufgeflart. Der Bater Johannes Stadtfecretar in Elbing, aus Aleleben, hatte fich 1647 mit Cordula Smith bo Cuerbley, bie einem alten englischen Abelsgeschlechte entftammte, vermabtt. 31 ihr zweites Rind wurde unfer 2B. im Januar 1661 geboren. Schon 1669 bi Baters beraubt, burchlief er frubreif Die Schulen Elbinge und Thorns und jeig fich fiebgebnjährig als flinten Schwulftpoeten : "Die bom Simmel-Maanippen ber ftammenbe Rrippen - Rlippen beehret mit ungeschitten Lippen Chriftian Bernig D. F. R. B." Wirtlich ber freien Runfte befliffen, mit mannigfachen, befonder fprachlichen und litterarifden Renntniffen ausgestattet, wandte er fich nach Sambur und ftudirte feit 1680 bei Dorhof in Riel, aus deffen "Bolphiftor" er lernte, obn fich an feine fo burre Stubenpoefie zu binden. Drei Jahre lang bei Ranton in Stellung, feierte er die Grafin Ratharina Bedwig als Amarplis und verjag einige faubere Eflogen, Die mit ben landläufigen blumeranten Schäfereien weni gemein haben. Er fchlog bedeutende banifche Berbindungen und wirtte langer Beit als politischer Privatagent in England, bis ihn unliebfame Birren na Samburg fuhrten, wo er fich wieder der Litteratur juwandte (Borrede 1704 es ward "ber langft entschlaffene poetische Geift wiederum erwecket"), fatinic Sandel mit Boftel und Sunold ausjocht und mit Sagedorn's Bater befrennbe war. Geit 1708 mar er banifcher Befandter in Baris unter Ludwig XIV, un ber Regentichaft; eine Maffe biplomatischer Acten hat Glias ans Licht gegogn Bewiß nicht ohne eigene Schuld gerieth ber felbitbewußte, berbe Dann in Gobe und Bedrangnig; auch burch Rrantheit gebrochen, berließ er Frantreid, un in Robenhagen am 5. September 1725 gu fterben.

Seine Dichtungen laffen fich in einem ichmalen Band gufammenfaffen, und 2B. hat fruh geschwiegen. Bobmer erneuerte 1740 bas Bamphlet gegen Boffel 1749 die "lleberichriften", von benen gulegt &. Fulba in Spemann's "National litteratur" Bb. 39 eine gute Auswahl bietet; eine fritische Ausgabe ift bringen ju munichen und feit langerer Beit bon Glias berfprochen. Etliche Epigramn find ben Englandern burch Coleridge vermittelt worden. 2B. barf ale geiftreichter freifter beutscher Schriftsteller auf ber Scheibe bes 17. und bes 18. Jahrhundert gelten. Leffing hat ihm fein Bob nicht verfagt; Sageborn rubmt ibn fruber "Wer hat nachbrudlicher ben icharfen Big erreicht? . . . Un Sprach' und Bob laut ift er leicht, an Geift febr ichwer ju fibertreffen." Begen feine Form erbei Berbinus, und wer bem ausgezeichneten Siftorifer nachichreibt, ungerechte Un Magen, benn lateinifch-Loganische Saggebilbe wie "So fcon! bag einer nich Die ichoner ift, tan mablen" find bei 2B. febr felten; auch bat Bervinne in thumlich ben nur auf bas 10. anelbotische Buch bezuglichen Bint Bernide's bağ er "was andre wol erfunden, wol erzehle", verallgemeinert, ba es boch be anbern Buchern nicht an einer Fulle von eigenen Bedanten und Motiven o bricht und 2B., allerdings nur bie und ba dem fprifchen Ginngebicht Logan fich nabernd, Die ausgetretenen Geleife Owen's verlagt, ohne Havich bei

Bernide. 91

tial zu folgen. Er will mit Uebertragungen aus Sannazaro begonnen

1697 ericbienen "leberichriffte [fo] ober Epigrammata": bas 1. Buch, bas re 2. und 24 Nummern bes 3., wol ziemlich getreu nach ber Jugenbhandt; aber jechs Bucher maren ichon langer jertig. Das Jahr 1701 brachte acht er, ber "Boetifche Berfuch" 1704 beren gebn, jo bag wir die meiften Epigramme vei ober brei Rebactionen befiten, benn 2B. ließ fich, Ginn und Bers umnd, Boileau's aimez donc la raison und das Stilgebot polissez-le sans cesse et epolissez gefagt fein. In 3. G. Deifter's berftandigen "Unborgreifflichen unden pon teutschen Cpigrammatibus", Die es icharf mit bem bochnafigen houre ju thun haben und die Entwidlung der Gattung bei uns feit Opik Igen, wird ber "Unonymus" icon 1698 belobt, nur fei er manchmal etwas cur : öffentlich aber finden wir ben Meifter bes Epigramms erft 1708 rhalb ber Samburgifchen Polemit mit Ramen genannt. Gine bornehme, flolge Ratur wibmet 2B. feinen Unfangen in fpateren Borreben und Roten Menderungen, als er g. B. bas eifte Buch auflofte, eine fcharfe Gelbftfritif. er ehemals mit der Wendung, ber Centaur reite auf fich, moblaufrieden fen, fo ichalt er bas nun bizarramente pensato. Jugenbliche Beroiben, in auch er bem unvermeiblichen Marinismus und jugleich ber graflichen rollis gebulbigt, parobirte er mit frivolem Spott über bie Abalard und barb, Diefelben Schlage gegen fich felbft und bas fruh verlaffene Borbilb nannswaldan tehrend, beffen Belbenbriefen er auch mit burlesten Anittelen antwortete. Sonft ift feine Form der Alexandriner, und in bies Dag t er gern altere Rurggeilen, ohne beshalb leeres Hulfel angubringen; vielgeht feine Form auf bas Bebrungene, Pracife, Gefpitte aus. "Bie ten die aus Stahl gerftreut gu fpringen pflegen" feien bie Epigramme, fagt in prattifcher Borganger ber Leffing'ichen Lehre bon ber Ueberrafchung. Er on Saus aus viel ftreitluftiger, ftachliger, maliciofer, perfonlicher als Logan berichmabt die ftumpfe Beiberfatire bes Gelben Rachel, aber auch bie unbelte plattbeutiche Landstraft Lauremberg's. Er gewinnt auch ftereotypen purfen wigig eine neue Seite ab, und feine ergogliche Frivolität - wenn ber junge Chemann recht zeitig auffteht, um fich auszuruhen - wird nie Auch die harmlofe Luftigfeit fehlt nicht: ber dumme Donch ogifirt ein hebraifches Wert als "noch ein Buch bas an bem End anfanget". icharfe Bronie, treffficherer Sohn maltet bor bei biefem weltklugen Dann, bie ungebildeten Edelleute und den huftelnden bedachtigen Diplomaten abbert und bom Soileben nicht blos aus litterarifcher Ueberlieferung berichtet. dmal verjallt er einem unbehaglichen Beffimismus, fich felbft am wenigften end: er erichrede bor feinem Spiegelbilb. Ariftofratifch wehrt er ben I. ben Bidelbaring Diogenes, bas Buppenfpiel, bas berbe Bolfemagige ab untericheibet fich fo weit bon bem Berfaffer ber "Beer Scherzgebichte", bag öhnt, Thrax ichelte bas Hochbeutsch verlogen: "er glaubet es besteh bie che Redlichkeit In Grobheit und in Rieder Sachscher Sprach." Gern sehen ibn diefelbe fchroffe Saltung gegen gedenhafte Deutschfrangofen, noch lieber Broteftanten boberer Ordnung gegen Religionsganter beraustehren. Philod reichgebilbet, in alter und moberner Litteratur ungemein belefen, bulbigt it Boileau, bom Dichter bollftanbige Renntnig ber Belt, gumal bes Sofes rnb, einer pornehmen Boetit. Bir beobachten bie Berfeinerung feines Beade, wenn er allgemach bom Lob ober Salblob ber ungleichen Schlefier nftein und Sofmannsmalbau ju Angriffen und Tobegurtheilen fibergebt, e Strauge bes finnlich wuchernben ober abfurd ausschweifenden Schwulftes mft, tauberwälliche Tropen belacht, Epigramme auf die Marmelballen und

92 Wernide.

Umbratopje fcnellt, ironifche Dufterbergeichniffe anlegt und bes neuen bon sens boll ben beutichen Dichtern fagt : eure Schonen find ja nur leblofe Steinbilber mit Achataugen, Rubinlippen, Alabafterbufen, euer Sang ein bloges Schellenfpiel, eure gange Runft "ein unberftanblich Richts burch aufgebloine Bort in wohlgezehlte Reim ju bringen". Much bie Murnberger Rlingelbichter verfpottet er. Seine Angriffe auf Sofmannswalban's Briefe und einzelne Berfe Lobenftein's riefen ben lahmen Canger Bittefind's, Boftel in harmich gegen ben Bednare ober Rarrwed - 2B. antwortete weitschweifig 1701 mit bem "Belbengebicht Sans Sache genannt", beffen Motib, Stelpos Rronung, fammt ben billigen Ramenwißen dann in ben Jehben zwischen Leipzig und Burich fortfpult. Darauf griff ber lieberliche Litterat Sunold-Menantes Die Epigramme an und gob, bon 2B. 1704 G. 301, 324 ff. als "beutscher Ravius" vernichtent abgesertigt, eine an fogenannten Retourtutschen, aber auch an Personalien reiche Romobie "Der thorichte Britichmeifter" jum beften, um 2B. burch Betratich fiber bebenfliche Londoner Abenteuer menichlich und burch die Aufdedung von Plagiaten - boch handelt es fich nur um unbewußte Reminiscenzen aus den Alten, aus Richelet u. a. - litterarifch blogzuftellen. Diefe Ganbel weden fein tieferes Intereffe; bie Sauptlache ift Bernide's fiberlegene Stellung mitten in ben großen ftiliftifchen Auseinanberfetjungen feiner Beit. Den Boubours, ber einen bel esprit in Deutschland für unmöglich ertfarte, bat 2B. nicht blos burch patriotifche Entrfiftung widerlegt, gegen die ichlechten Ueberfeber ober gegen ben Burismus Refen's und andrer wohlmeinenber Bafcher fich auf bie hohe Barte einer internationalen Bilbung und zugleich einer nationalen Gefinnung gefchwungen; er machte ben breiften Dit "Die beutiche Sprach bat bie Frangojen", aber er betonte auch, die Rachbarn feien allerdings unfre Lehrer in ber "fogenannten critique". Der ichlefische Schwulft ift ibm eine Rrantheit. Er predigt Bernunft wie Boileau:

> Der Abichnitt? gut. Der Bers? flieft wohl. Der Reim? geschidt. Das Bort? in Ordnung. Richts als ber Berftand verrudt.

Aber fraftiger als der Meister des Art poétique wiederholt er die paulinische Losung, sür Kinder sei die Milch, sur Männer starte Speise, und der Gegner niederdeutscher Dialestpoesie ist doch zu eigenrichtig, um sich eine correcte Sprache dictiren zu lassen und meißnischer oder schlessischer Anmaßung gegenüber auf seine "preußischen" Wörter zu verzichten. Klar scheidet er zwei Richtungen, den Marinismus und die zu niedrige Schreibart Chr. Weise's, und erwartet Geil vom preußischen Hose (d. h. von Boileauisch gebildeten Männern wie Canith): "sintemahl sich an demselben einige vornehme Hosstente hervor gethan, welche Ordnung zu der Ersindung; Berstand und Absehn zur Sinnligkeit; und Raddbruck zur Reinligkeit der Sprache in ihren Gedichten zu sehen gewust." Gewiß hat der Mann, der den Schulzuchs wisig verlachte, nach welchem "teiner lesen tan, als der mit Brillen lieset", die Litteratur seinerseits oft durch das Glas eines ironischen Diplomaten betrachtet, aber wir kennen vor Liscom, sa vor Lessing seinen Kareen, gescheiteren Kops. Wgl. auch Herder's "Adrastea".

Goebele 3, 339. — L. Renbaur, Jugendgedichte von Christian Wernigte, Königsberg 1888 (Altpreußische Monatsschrift Bb. 25); vgl. Anzeiger der Zeitschrift für beutsches Alterthum 33, 341. — J. Elias, Christian Wernide.
1. Buch [Biographie; die Borrede stizzirt nur ganz turz den Inhalt des 2. und 3.: Krisit, Polemit; Epigrammatit], Münchener Differtation 1888. Bortrait und Kacsimile in Könneck's Bilderatlas.

Bernigerode: Grafen bon 2B. Das ftreitbare Gefchlecht ber Grafen bon 2B. nimmt unter ben ebeln Familien Riedersachsens eine angesehene Stelle ein. Aus bem nordharzischen Borlande entsproffen, tritt es zwischen 1103 und 1133 mit einem erften Abalbert ober Albrecht in Die beurfundete Be-Schichte ein. Der Grafentitel war bei ihnen erblich geworben, aber ihre reichsamtlich bermaltete Graficaft lag im Darlingau und am Elm. Bon bort jogen fie unmittelbar an ben fuß ber harzberge, wo fie bas Geschlecht ber Grafen Theti und Biller und ber Gblen bon Bedenftebt beerbten und wohl ichon bon Anfang an ben weitragenben Gipfel bes Bebirges ju ihren Gutern gahlten, mabrend fie weiter unten Befigungen ber Stifte Corpei, Banbersheim, Deigen, Quedlinburg und weltlicher Fürften, wie bes Bergogs Lothar, ber Bialggrafen von Cachjen, Albrecht's bes Baren, ber Brafen von Ravensberg und Daffel fruber ober fpater bingu erwarben. Gur die Gefchichte ift ihre Sauptbedeutung barin gu fuchen, bag fie mit großer Beharrlichfeit mitten bor bem Rorbharge ein abgerundetes, nach bem Sauptorte und Berrichaftsfige genanntes Grafichaftsgebiet ichujen, das auch nach ihrem 1429 erfolgten Aussterben als besonderes faatsrechtliches Gebilde bis in unfere Tage fortbestand, ja in Beziehung auf Rirche und Schule noch fortbauert. Der Urentel bes genannten erften Abalbert, Ronrad II., trug 1268 Schlog Bernigerobe mit Bubehor ben Markgrafen pon Brandenburg ju Lehn auf. Deffen Sohn, ber fünfte Albrecht (1268-1320), tritt in ber Berfolgung jenes auf die Mehrung ber Berechtfame und Befitgungen bes Saufes gerichteten Strebens in fo fchroffer Beife bervor, bag er in erfter Reihe unter benen gu nennen ift, Die mahrend Raifer Beinrich's VII. Buge nach Italien gur Berfolgung feiner Reichspolitit ben Frieden bes Reiches norten, fo bag ber Bapft vergeblich ben Raifer um Gulfe anrief und ben größten Theil ber Garften und berichiebene Stabte Rordbeutschlands jur Bewaltigung bes Friedensflorers ermahnte. Wieder ift es Albrecht's V. Entel Ronrad V. (1325-1373), ber in wenig anfprechender Beife, aber bom Blud begunftigt, bie Gefangennahme eines Regensteiner Betters ausbeutet, und als ber Sohn einer braunichweigischen Bergogstochter von bem biefem Saufe angehörigen Bildof Albrecht II. bon Salberftabt begunftigt, bei bem ichweren Rampfe um Die Berricait im Bargagu 1343 einen boben Siegespreis ohne eigentlichen Rampf babontragt in einer bebeutenben Abrundung feiner Grafichaft. Roch befannter in ber gefchichtlichen Ueberlieferung, aber in gang anberem Ginne, ift biefes Ronrad Reffe Graf Dietrich, ber am 22. Juli 1386 burch eine Beme eines gewaltamen Tobes flarb. Wenn aus frommen Beweggranden, wie fie bem Beifte ber Beit entfprachen, bes Gebemten Bruber Ronrad und Beinrich die Theobalbi. fapelle fiber Wernigerobe gleich nach 1400 grundeten, jo ift überhaupt gu bemerten, daß bie bis jum Legten bes Geichlechts vorherrichenbe Richtung auf Rampi nab Rebbe feineswegs bie Bethatigung an geiftlichen und firchlichen Stiftungen ausichließt; ale mertwurdigfte ift die Grundung des Familienflifts ju G. Beorg und Silbefter in Wernigerobe ju ermahnen. Auch geiftliche Stellen nahmen bie angeren Sohne ofter ein. Go war Albrecht's IV. gleichnamiger Sohn feit 1227 Domherr, feit 1245 und bis 1265 Dompropft gu Magdeburg, Balter 1828-1325 Dombert ju Silbesheim, Gebhard II. gwifchen 1306 und 1317 Domherr gu halberftadt, Albrecht VII. 1339 Dompropft ju Dagdeburg. Aber mabrend von all biefen weltlichen und geiftlichen Gliebern bes Saufes bie gefdictliche Ueberlieferung nicht fo viel bietet, um ein genaueres Bilb ihres Befens und Schaffens baraus entwerfen zu konnen, fo ift uns dies vergonnt bei Albrecht VIII., ale Bifchof von Salberftadt A. IV., ber in feiner Stellung

als Rirchenfurft und wegen feines Thuns und Befens ein allgemeineres Intereffe

in Anspruch nimmt. Als Cohn bes obengenannten Grafen Ronrab V. und einer Eblen bon Barberg 1346 geboren, wurde er bon Rind auf fur den geiftlichen Clanb bestimmt und, erft zwölfjahrig, 1358 jum Propft von G. Bonifatii in halber ftabt ermablt. Geine erfte Ergiebung und Unterweifung foll er bei ben Auguftiner Einfiedlern gur himmelpforte bei Bernigerobe erhalten haben. 218 Bropft ju S. Bonifatii hatte er feinen eigenen Sofmeifter. Aber Die in ber Beimath gewonnene Ausbildung feste er braugen auf der Sochichule fort, und im 3. 1366 begegnen wir bem Zwanzigjabrigen als Studenten bes tanonichen Rechts ju Montpellier in Languedoc. Auf bas Gefuch bes Bonifatineftifts murbe er bamals als beffen Propft beftatigt, mußte aber bem Bapft Urban V. unter Bargen ftellung geloben, wegen ber in ju jugenblichem Alter erfolgten Babl ju biefer Burbe 104 Mart an die apostolifche Rammer ju gabten. Gin Jahr fpater folgt er feinem tuchtigen firchlichen Oberheren Bifchof Albrecht III. bon Salberftadt im Panger und mit bem Schwerte gegen Bifchoi Berhard von Silbesheim, wird aber am 3. Geptember 1367 in bem far bie Balberftabter ungludlichen Treffen zwischen Dintlar und Farmfen gefangen genommen. Rurg bor ober im 3. 1375 legt A. feine Propfteiwurde ju G. Bonifatii nieder und wird Propft bes bergoglichen Familienftifte in ber Burg Dantwarberobe ju Braunfchweig, eine Barbe, die er 1383 wieder an Otto, Cohn bes Bergogs Magnus II. ab tritt. Entweder jogleich ober bald barnach wird er ale Dompropft gu Salber ftadt Saupt ber bortigen Stiftsgeiftlichleit. Lebhaft tritt er für beren Recht ben Uniprachen ber Burgerichaft gegenüber ein. Der Streit hieraber wird 1407 burch einen Bergleich ju Gunften ber erfteren beigelegt. Der ihm febr gewogen Bifchof Albrecht III. wies ihm 1387 ben Archibigconat von Gisteben ju; gu Anfang bes 15. Jahrhunderts murbe er bagegen Archibiacon zu Uhleben. 1. ber fünfmal einen Bifchofswechfel erlebte, hatte besonders zwischen 1390 und 1400 in bem ungeiftlichen Better Bijchof Ernft, einem geborenen Grafen Don Sonftein, einen beschwerlichen Oberherrn. 218 aber 1406 fein Better Beinrich von Barberg Bifchof wurde, war A. fechaigjahrig ber Meltefte im Domcapitel. Da lag es benn fo nabe, daß nach beffen gu Beihnachten 1410 erfolgtem Ableben der Rrummftab auf M. überging und bag er in den Urfunden fchon ein paut Monate por ber im April 1411 erfolgten Bahl als Bifchof begeichnet wird. Obwol er nun mit Recht als ein Mann bes Friedens bezeichnet wird , fo war er boch icon ein Jahr nach feiner Bahl in ber fehbereichen Beit genotbigt bas Schwert zu gieben. Ale nämlich im Juli 1411 die v. Schwichelt von iber Fefte Bargburg aus einen Raubzug ins Salberftabtifche unternommen und be bem Radjuge in ber Rabe bon Derenburg ben Eblen Otto von Barberg, einer Better bes Bifchofe, getobtet hatten, verband biefer fich mit ben Bergagen Bernhard, Beinrich und Otto bon Braunschweig, den Stadten Bostar, Magbe burg, Braunichweig, Salberftadt, Ofterwief und ben Grafen und Golen ber Sarggegend. Bom 14. Geptember bis 25. December 1412 murbe Die Sargbung belagert und begwungen. Da aber bie b. Schmichelt vertragsbruchig wurden. jo mußte bie ehemalige Reicheburg aufe neue belagert werben. Rach Groberung der Fefte murden die v. Schwichelt ju befferer Beobachtung ber Friedens bedingungen genothigt. Am liebsten fuchte ber Bifchof burch Bundniffe mi Fürsten und Stäbten bem Ausbruch von Rrieg und Fehde vorzubeugen, fo burd ein folches, bas er am 1. Dai 1414 mit Goslar und ben Bergogen Bernhard und Otto bon Braunichweig und ein anderes, bas er ichon gu Unfang jenes Jahres mit den Landgrafen von Thuringen ichlog. Dennoch fehlte es nicht m Bebben, wie benn eine folche, in die ibn Braf Beinrich von Sonftein-Belbrunger verwidelte, erft furg bor feinem Ableben burch einen Frieden beendet murb 3m 3. 1413 fab A. fich felbit genothigt, bem friegefüchtigen Bilde Johan

Don Silbesheim abgulggen, und wir horen von biefer Fehde bis gum Jahre Dehr noch als burch biefe außeren Rampfe murbe bas Regiment Bifchof Albrecht's burch einen inneren Gegenfat unter ben Burgern feiner Saupttabt beunruhigt, ber icon unter feinem Borganger bervorgetreten mar. Geführt pan einem fuhnen verwegenen Manne, bem langen Matthias ober Langemat bon Beubeber und ben Seinigen, erftrebte ein gegenüber ben bevorrechteten Rathsgeichlechtern benachtheiligter Theil der Bürger gewaltsame Aenderungen im Rath zu Sunften bes großeren Theile ber Gemeinde, Und als Die Beudeber hatten flieben muffen, bebrangten biefe bie Stadt bon außerhalb mit Fehde und ber Rlage beim westialifden Bericht. Als dann im Commer 1413 nach ber bon Seudeber Rudlehr vericbiebene an ber Spite ihrer Biberfacher ftebenbe Rathefamilien gur Flucht genothigt wurden, bedrangten nun biefe, auf beren Seite ber Bifchof ftanb, ihre Baterfladt. Erft am 30. April 1417 gelang es Albrecht's Bruber Graf Beinrich bon Bernigerobe, einen Bergleich auftanbe gu bringen, fobag menigftens etliche Jahre Rube herrichte und der Bijchof, ber nach Rraften feinen geiftlichen Aufgaben gerecht murbe, am 11. September 1419 im Frieden babinicheiden fonnte, eifrig beichaftigt mit dem im Jahre vorber begonnenen Reubau ber Pfarrfirche 6. Martint in bem Mittelborje Groningen unfern feiner gewöhnlichen bifchof. lichen Refideng. A. war feine durch außergewöhnliche Thaten und Beiftesgaben ansgezeichnete Berfonlichfeit, aber ein wurdiger Bertreter bes Bisthums im Ginne ber abendlandifchen Rirche im Mittelalter. Getren ihren Sagungen und eifrig in beren Erfullung bewahrte er babei bie besondere Urt feiner Berfunft und Abfammung. Die Borliebe far feine engere Geburtsheimath, far bas Gefchlecht, bem er entsproffen, aber auch bie treue Furforge und Dantbarteit gegen feine treue Dienericalt ift theils in feinen eigenhandig nieberbeutich aufgefesten lett. willigen Bestimmungen, theils in manchem urfundlichen Schriftfid bezeugt. Sein ritterliches Befen erfennen wir nicht nur an ber Betheiligung am beigen Rampfe ju Dintlar, fonbern auch an ben Baffenruftungen, Die feine bifcoflichen Bemacher gierten. Gin entscheibenbes Beugnig filr fein ebles reblich-bieberes Wefen gibt das lebhafte Intereffe bes trefflichen Bifchois Albrecht III. geborenen b. Ritmersborf für ibn ab.

Neber B. Albrecht IV. vgl. den größeren Auffat im Jahrgang 28 (1895) ber Zeitschr. des harzbereins für Gesch. und Alterthumskunde S. 695—739. Eb. Jacobs.

Bernsborf: eine abelige Familie aus Böhmen, die der Religion wegen nach Sachsen zog. Angehörige derselben waren protestantische Prediger in Chemnit und Schönewalde in Kursachsen. An letterem Orte wurde Gottlied W. (4) geboren, von dessen sechs Sohnen hier Erwähnung verdienen: I. Gottlieb (5), Bater von Gottlieb (6) und Christian Friedrich (1); II. Ernst Friedrich (3), Bater von Gregor Gottlieb (7); III. Johann Christian (8), Bater von Christian Gottlieb (2).

Christian Friedrich (1), geboren zu Danzig am 26. April 1751, studirte zu Danzig und Leipzig, wurde daselbst 1775 Baccasaureus der Theologie, 1776 Candidat des geistlichen Ministeriums, 1785 Pfarrer zu Großzunder im Danziger Werder und starb am 27. Januar 1795.

Bgl. 3. G. Meufel, Beriton Bb. 15 (1816), G. 35.

Christian Gottlieb (2), geboren zu Helmstedt 1762, Magister und seit 1787 außerordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Helmstedt, der er bis zu ihrer Auflösung, Oftern 1810, angehörte. Er starb am 29. Juni 1822.

Ein Bergeichnig feiner Schriften gibt Samberger : Meufel's Goldit.

Teutschland Bb. VIII (1800) S. 461, XVI (1812) S. 202, XXI (1827) S. 506.

Ernst Friedrich (3), geboren zu Wittenberg am 18. December 1718, studierte in Schulpsorta und seit 1736 zu Leipzig, erward hier 1742 ben Tittl eines Magisters der Philosophie und das Recht, Bortesungen zu halten. 1746 ebenda außerordentlicher Prosessor der Philosophie geworden, erhielt er 1750 das theologische Baccalaureat, 1752 die ordentliche Prosessor der christlichen Archaelogie und 1756, bevor er einem Ruse als ordentlicher Prosessor der Theologie nach Wittenberg Folge leistete, die theologische Doctorwürde. Seine Wittenberger Stelle bekleidete er dis zu seinem am 7. Mai 1782 ersolgten Tode, noch lanze überlebt von seiner Frau Eleonore Elisabeth geb. Nitssch.

Bgl. Reues gel. Europa. Th. XII, S. 1030-1040; XIX, S. 740-754.

- Meufel's Lexifon Bb. XV, G. 85-37.

Bottlieb (4), geboren ju Schonewalbe am 25. Februar 1668, bejog trot feiner großen Armuth, die ibn nicht einmal ben geringen Preis fur bas Convictorium entrichten ließ, die Univerfitat Wittenberg. Gier erwarb er fic bas Boblwollen bes bejahrten Brofeffors Rasbar Roicher, ber ihn ale Information feiner Rinder annahm und baburch einige Jahre lang bem brudenbften Mangel entzog. Bereits 1689 jum Dagifter creirt, las er fpater bor gabfreichen Buborern über Logit, Moral und Geschichte, ergriff aber, ba ibm ber Dbehofprediger Carpgov eine außerordentliche theologische Brofeffur in Ausficht fiellte, ploglich bies Studium und vertheidigte 1698 bie Abhandlung de autoritate librorum symbolicorum, murbe professor theologiae extraordinarius und im Jahre 1700 Doctor ber Theologie. Rach bem Ableben bes orbentlichen Brofeffore Sanneten (1706) trat er an beffen Stelle in bie Facultat ein, erbiell 1710 die Propftei an der Schloftirche, balb barauf die Beneralfuperintendentut ber Diocefe Bittenberg und bon bem Bergog von Beigenfels ben Charafter ale Rirchenrath. Auch feine Che mit Margaretha Ribich (geb. 1673, † 1744), ba Tochter bes Geheimraths und Ranglers bes Bifchofs von Lubed, war eine augen gludliche ju nennen. Bei feinen Buborern, die ibn nur noch "Bater Bernsboif" nannten, war er ungemein beliebt; fie geftatteten ihm fogar, jede bon ben Studierenden begangene Leichtfertigleit in ber nachften Borlefung ju rugen. Befonders jog fie die Rlarbeit und Glegang feiner Rebe an, die fie mitunter freilich auch für eine weniger gründliche Behandlung ber Sache felbft entschädigen mußte. Mls er am 11. Juli 1729 ftarb, war bie Trauer um ihn eine allgemeine; außer fammtlichen Studenten mit Trauermantel und Degen gab ihm bie gange Bfirgericait bas lette Geleite. - Geine litterarifchen Berbienfte murbigte fcon 1719 3. Chr. Colerus (f. A. D. B. IV, 403) in besonderer Schrift und eine Ausgabe feiner "Disputationes academicae" mit Anmertungen, Borrede und Biographie bes Berfaffers beranftaltete 1790 in zwei ftarten Quartbanben ber Bittenberger Theologe Chr. Beinr. Beibich. Diefe Schriften behandeln großtentheils die brennenden Streitfragen ber Beit - Die Controverfe mit ben Duftilem und Sallenfern, mit bem Unglauben und Indifferentismus - mit icagenoweriber Rube und Radfichtnahme auf die Gegner und find jum Theil heute noch nicht ohne Bedeutung.

Bgl. A. Tholud, ber Geift ber luth, Theologen Wittenberge. Samt.

u. Gotha 1852. S. 295 ff.

Gottlieb (5) war am 8. August 1717 zu Wittenberg geboren. Radbem er bort und in Merseburg studiert, wurde er 1738 in Wittenberg Magister ber Philosophie und Beisiger ber philosophischen Facultät. Im J. 1743 all Prosessor der orientalischen Sprachen an das alademische Gymnasium zu Daniel berusen, erhielt er daselbst 1748 auch die Prosessur der Beredsamkeit und Dinte unft und betheiligte sich lebhajt an den zur hebung der Anstalt unternommenen Bemühungen. Unvergeßlich hat er seinen Ramen durch viele die alte griechische und römische Litteratur sördernde Schristen gemacht, von denen besonders eine kritischen Ausgaben der griechischen Gedichte des Manuel Philes Leidzig 1768 u. Danzig 1773) und der Reden des Sophisten himerios (aus d. Rachlasse herausgeg. von s. Bruder Joh. Christian, Göttingen 1790) hervorzugeben sind. Aber nicht zusrieden damit, selbst den Wissenschaften zu dienen, suchte er die Liebe zu ihnen auch in Anderen auf alle Weise zu erwecken. So regte er 1754 in Danzig die Actus solennes wieder an, die derart in Vergessendert gerathen waren, daß er die Feierlichseiten derselben erst in einem Programme genau beschreiben mußte, und hielt seinen Pensionären, wie den Frauen und Kindern seiner Collegen an Winterabenden geographische Vorlesungen. Sein Lod, der am 22. Januar 1774 erfolgte, wurde besonders von der Anstalt hart empfunden.

Bgl. Himerii Sophistae Eclogae et declamationes rec. Gottl. Wernsdorfius (cum Joa. Chr. Wernsd. narratione de vita, studio ac moribus Gottl. W.), auch Bernsdorf's Porträt enthaltend. — Theob. hirich, Geich. bes acad. Chmnasiums in Danzig (Progr.) 1837 S. 55 u. 1858 S. 11.

Menfel's Lexiton Bb. 15, G. 87-40.

Gottlieb (6), am 10. April 1747 ju Dangig geboren, befuchte bis ju feinem 18. Jahre bas Gymnafium feiner Baterftabt, an Bater und Mutter (einer geb. Berpoorten) rege Theilnehmer und Forberer feiner Studien findend. 1765 ging er nach Bittenberg, um fich ber Jurisprudeng gu widmen, aber auch in ben Sprachen, ber Geschichte, Raturwiffenschaft und Bhilosophie feine Renntniffe gu bermehren. Geit 1769 hielt er bort Borlefungen Aber Rechtsgeschichte und juriftische Bragis, murbe 1771 Abvocat, 1772 Brotonotar ber Alabemie und hofmeifter bei bem Cohne bes bamaligen Cabinetsminifters Freiherrn b. Enbe, 1778 Doctor ber Rechte, 1774 Sofabvocat, 1778 Magifter, 1783 außerorbentlicher Beifiger ber Juriftenfacultat, 1788 öffentlicher Behrer bes Lehnrechts, 1790 ber Inftitutionen, bann Affeffor bes Schoppenftuhle und ber turfachfichen Sofgerichte und rudte fchlieglich in feiner Facultat bis jum Profesjor Digesti veteris bor; einen Ruf an bas Appellationsgericht gu Dresben hatte er abgelehnt. Die ichnell einander folgenden Beforberungen batte er nicht nur dem geachteten Ramen und den Berbindungen feiner Familie, lonbern auch feiner eigenen Tüchtigfeit und Liebenswürdigfeit im Umgange gu berbanten. Rurg nach ber 300 jahrigen Jubelfeier ber Univerfitat, an ber er noch theilgenommen, entrig ihn ein higiges Fieber am 11. Robember 1802 gang unerwartet feinen Freunden, nachdem er ein Jahr vorher auch die lehte noch lebenbe Tochter - er mar feit 1774 mit Chriftane Glifabeth Straug verheirathet - perloren hatte. Geine Schriften, juriftifche Differtationen und Brogramme, find in Samberger-Meufel's gel. Teutschland Bb. VIII (1800) S. 462 u. X (1808) G. 829 bergeichnet.

Bgl. Friedr. Schlichtegroll, Retrolog ber Teutschen. Bb. 3. Gotha 1805. S. 57-62. B. Bahlmann.

Eregor Gottlieb (7), angesehener sächsischer Schulmann im Anfange bes 19. Jahrhunderts, stammte aus einer Gelehrtensamilie, die im 16. Jahrhundert in Chemnit angesessen, im Anfange des vorigen Jahrhunderts durch den Bittenberger Professor der Theologie Gottlieb W. (1668—1729) (f. Ar. 4) m Anschen gelangte. Dieser hatte drei Sohne: 1. der gelehrteste war der jüngste, Johann Christian (f. Ar. 8), der in Schulpforta und Wittenberg gebildet, 1752 die 1793 Prosessor der Rhetorit und Poesse in Helmsteht war und die

Poetae latini minores (Altenburg 1780 ff., 6 Bbe.) herausgab. 2. Sein alteffer Bruder mar Gottlieb 2B. (f. Rr. 5) (1717-1774), Profeffor ber Rhetorif und Poefie am alab. Symnafium ju Dangig. Bon ihm find zwei Cohne befannt: Chriftian Friedrich (f. Rr. 1), ber als Pfarrer in feiner Beimath 1795 ftarb und Bottlieb (f. Rr. 6), ber bis 1802 orbentlicher Projeffor ber Rechtsmiffenichalt und Confiftorialaffeffor ju Bittenberg war. S. Der mittlere Bruder mar Gruft Fried rich (f. Rr. 3), feit 1746 Profeffor ber Philosophie in Leipzig, feit 1756 ber Theologie in Wittenberg. Deffen Cobn war Bregor Bottlieb 2B. Um 9. Rovember 1776 zu Wittenberg geboren, hier und in Salle bei F. A. Wolf gebildet, murbe er 1800 nach Raumburg a. S. als Substitut des dortigen Domfculrectors berufen und übernahm 1801 bie felbständige Leitung ber Unftall. Er ftarb am 31. Dai 1834.

lleber Schriften und Litteratur bgl. F. A. Edftein, Nomenclator Philologorum, Leipzig 1871, S. 613. - Pierer, Universal-Legison. 26. Band. Altenburg 1836, G. 44 f. - Allgem. Deutsche Real Encyflopadie f. Die gebilbeten Stande. Conversatione-Legison. 9. Drig.-Auft. 15. Bb., G. 232 - E. M. Dettinger, Moniteur des Dates, Dresde 1858. Tome V, p. 1870; Tome IX. Tome deuxième du supplément par H. Schramm-Macdonald. Leipzig 1880, p. 181a. - A. S. Rrengig, Album b. ebang.-luth. Geiftlichen im Königreiche Sachjen. Dresden 1883, S. 66, 476. — D. Dofmann, Björtner-Album. Berlin 1893, S. 330. — F. Rolbewey, Gefch. d. flaf. Philologie auf ber Universität Selmstedt. Braunfdweig 1895. - Himeri Sophistae quae reperiri potuerunt . . . recensuit . . . Gottlieb Wernsdorfau Gottingae 1790, S. 11-50: De vita, studiis ac moribus Gottlieb Werns-

dorfii von Jo. Chr. Beineborf mit Rachrichten über Die Familie.

Georg Muller.

Johann Chriftian (8) entftammte ber Familie, der Deutschland außer ihm noch verschiebene andere tilchtige Gelehrte zu verbanten bat (f. c.). Sein Bater, Gottlieb (f. Rr. 4) (vgl. Jöcher, Gel.-Lex., IV, 1904-1906; Siricing Ernefti, Sift.-litter. Sanbbuch, XVI, 1, 220-229), ber 1729 gu Bittenberg ale Genior ber theologischen Facultat und Generaljuperintenbent bes fachfichen Rurfreifes geftorben ift, ftand bei ben Beitgenoffen in hobem Anfeben und gall für eine ber borguglichften Stuten ber lutherifchen Orthodoxie. Bon ben fech Sohnen, die biefer hinterließ - einer mar icon bor ihm geftorben - belleibt ber altefte, ber gleichfalls ben Bornamen Gottlieb führte (f. Rr. 5), am afabemifchen Symnafium gu Dangig feit 1743 bie Professur ber bebraifchen und griechijde Sprache, von 1748 bis gu feinem Tobe im 3. 1774 bie der Gloqueng und Por (vgl. Meufel, Bel.-Lex., XV, 37-40). Der zweite, Ernft Friedrich (f. Rr. 3), if 1782 in feinem Geburtsorte ale Rachfolger feines Baters auf bem theologifcen Rehrstuhle aus bem Beben geichieben (vgl. Biriching-Ernefti a. a. D., XVI, 216-220; Meufel a. a. D., XV, 35-37). Beibe haben fich, wie in ibm amtlichen Thatigleit, jo auch ale Schriftfteller vortheilhaft befannt gemocht Much auf Gregor Gottlieb 2B., von bem bereite oben (f. Rr. 7) bes naberen Di Rebe gemejen ift, bat fich die virtus patrum wie ein toftbares Erbtheil aber tragen. Bon allen Mitgliedern ber Familie 2B. verbient aber nicht gum wenigten ber vierte Sohn bes anfangs ermagnten Generalfuperintendenten 2B., ber, bem Diefer Artitel infonderheit gewidmet ift, daß fein Rame wegen feiner grundliche und umfaffenden Gelehrfamteit bei ber Rachwelt rubmend ermabnt wirb,

Johann Chriftian 2B. murbe gu Bittenberg, nicht, wie faft aberall irribum lich berichtet wird, am 11., fondern nach Ausweis bes Rirchenbuchs ber bortigt Pfartfirche am 6, Robember 1723 geboren. Rach bem fruhen Tobe bes Join fand ber noch nicht Gechsjährige an feiner Mutter, Margaretha Ratharina ges Riuld , eine ebenfo liebevolle wie ftrenge und forgfaltige Erzieherin. Geinen eriten Unterricht erhielt er burch Brivatlebrer, feine fernere Schulbilbung auf ber Bittenberger Lateinschule fowie in Schulpforte, mo er bie Beit bon 1735 bis 1741 als Schuler und Sausgenoffe bes Rectors Friedrich Gotthilf Freitag (f. M. D. B. VII, 350) gubrachte. Diefer ausgezeichnete Belehrte, beffen auch 30b. August Ernefti als feines Lehrers bantbar gebentt (Narratio de Gesnero in ben Opusc. orat., p. 308), verftand es, ben befähigten Jungling nicht fowol burch feine Unterrichteftunden, bie wegen allgugroßer Beitschweifigfeit nicht gu ieffeln vermochten, ale vielmehr burch fein Beifpiel und burch geschickte Ermunterungen gu einer eifrigen Beichaftigung mit ben griechischen und romifchen Schriftfellern angufpornen. Bas biefen besonders angog, maren die Dichter, wie er benn felbft ichon als Schuler fich nicht blog in ber Sandhabung ber lateinifchen Brofa . fonbern auch im Bau lateinischer Berfe eine feltene Bertigfeit erwarb. Dog er baneben auch fur bie beutsche Boefie Intereffe gewann und fpater Ehrenmitglied bes Bremischen Dichterbundes (societatis teutonicae Bremensis collega honorarius) wurde, ift bor allem dem Umftande juguichreiben, daß gleichzeitig mit ibm u. a. Joh. Andreas Cramer (f. A. D. B. IV, 550 f.), Die beiben Bruber Joh. Glias und Joh. Abolf Schlegel (f. A. D. B. XXXI, 378-384; 385-387), anlett auch Rlopftod (f. A. D. B. XVI, 211-226), ber alten berabmten Fürstenschule im Thale ber Saale als Schuler angehort haben. 3m September 1741 begab fich 2B. nach- Wittenberg gurud und widmete auf der bortigen Dochicule feine Beit anfangs theologifchen und philosophischen, balb aber faft ausschlieglich humanistischen Studien. 3m 3. 1744 murbe er jum Baccalaureus der Philosophie ernannt, erwarb 1747 bie venia legendi, ließ bie Gelegenheit, am Wittenberger Gymnafium eine Lehrerftelle zu erhalten, unbenuht und trat 1748 in Die philolophifche Facultat als Abjunctus ein. Schon bachte man in ben maggebenden Rreifen baran, ibm eine außerorbentliche Profeffur gu Abertragen, als ihm auf Betrieb bes Abis Carpgon (f. A. D. B. IV, 22 i.; Rolbewen, Weich, ber Philologie auf ber Univerfitat Belmftebt, G. 165 ff.) bon Bergog Rarl I. von Braunichmeig an ber Belmftebter Bochichule Die erlebigte Brofeffur der Gloqueng und Poefie angeboten murbe. 2B. folgte bem Rufe und eröffnete feine Thatigfeit an ber Julia Carolina im Berbit 1752 mit einem Brogramme "de vestigiis rhetoricis in poetis veteris Latii satiricis". Er verblieb an feinem neuen Bohnorte bis ju feinem Tobe am 25. Auguft 1793. Dreigebn Jahre borber hatte ibm fein Landesberr ben bamals noch feltenen und br ehrenvollen Charatter eines braunichweig laneburgifchen Sofrathe verlieben. Seit 1779 mar er Mitglied ber bergoglichen Schulcommiffion, ber Die Aufficht aber bas in bem genannten Jahre von Fr. Aug. Biebeburg begrundete Philologifd-pabagogifche Seminar und bas bamit verbundene Babagogium oblag (pgl. Rolbewen a. a. D., G. 154).

Das Arbeitsfeld, das sich in helmstedt vor W. aufthat, war von vornherein nicht gunftig. Die dortige Universität hatte unter dem hestigen und niemals ganz überwundenen Schlage, der ihr durch die Errichtung der Georgia Augusta in dem benachbarten Göttingen verseht worden war, schwer zu leiden. Ihre Ginkuste waren geschmälert, die Zahl der Studirenden in bedenklicher Weise verringert. Dazu kam, daß die Alterthumsstudien um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie überall in Deutschland, so auch im Braunschweigischen tief barniederlagen. Der Prosessor des Griechischen sand in der Regel nur Juhörer, wenn er in seinen Borlesungen sier Theologen die neutestamentlichen Schriften behandelte; dem Lateinischen aber, das ja gerade W. zu vertreten hatte, war von der allgemeinen Werthschähung, deren es sich stüher zu ersreuen gehabt hatte, nur noch ein nicht allzu großer Rest geblieben. Im Bertehr der Staatsmänner

100 Bernsborf.

hatte es ber Sprache Ludwig's XIV. Plat machen miffen; auf ben afabemifden Behrftublen und in ben Schriften ber Belehrten trat es mehr und mehr jurud; bie alte Bestimmung, wonach jeber Studirenbe bor feinem Gintritte in eine ber brei oberen Racultaten fich noch eine Beit lang mit ben einzelnen Bweigen ber philosophischen ober Artiftenfacultat, bor allem auch mit ber lateinifchen Sprache und Litteratur beichaftigen follte, war laugft vergeffen; feine Satinitat und funftvolle Berfification gereichten gwar immer noch gur Bierbe, aber bon ben außeren Bortheilen, Die fie einstmals ben humaniften gebracht batten, war faum noch ein Schatten zu bemerten; nur für bie Theologen, namentlich für folche, die fich vor Erlangung eines firchlichen Amtes dem Lehrberufe zu widmen gedachten, bilbeten gute lateinische Renntniffe noch einen werthvollen Befig, aber auch bier waren die meiften ber Unficht, bag bas, mas fie bon ber Schule mitgebracht hatten, einer weitern Bervollfommnung nicht beburfe; ein besonderer Stand ber Sommafiallehrer endlich, bem bie Pflege ber Alterthums. wiffenschaft als Lebensbernf obgelegen hatte, war noch nicht borbanden. Unter biefen Umftanben wurde auch ber geschicktefte Docent als Lehrer ber Philologie in Belmftedt einen ichweren Stand gehabt haben. Ungludlicherweife aber fehlte 2B. die Babe, Die reichen Schage feines Wiffens in einer angiebenben und feffelnden Form bargulegen. Gein Auftreten mar befangen und jaghaft, fein Bortrag ftodenb und ungelent, guweilen bis ju einem Grabe, bag er bei ben Buborern einen beangitigenben Ginbrud berborrief. Go tam es, bag feine Borlefungen, in denen er außer der Rhetorit, ber lateinischen Stiliftit, ber Interpretation romifcher Dichter und Profaiter, den romifchen Alterthamern und ber römifchen Litteraturgeschichte auch Rumismatit, griechische Schriftfeller, altere Rirchengeschichte und Batriftit behandelte, bei ber alabemifchen Jugend leineswegs ben Beifall fanben, ben fie wegen ihres echt wiffenichaftlichen Charafters verdient hatten. Auch bei ben lateinischen Reben, Die 2B. ale Professor ber Eloqueng öffentlich gu halten batte, tam ber werthvolle Inhalt, ber tunfivolle Aufbau, ber forgfältig gefeilte Ansbrud infolge ber angebeuteten Gigenthumlichfeiten nicht zu rechter Geltung. Dagegen blieb feinen Schriften bas Lob und bie Anerfennung ber Beitgenoffen nicht berfagt. Bor allem icatte man bie erftaunliche Belefenheit, die darin hervortritt. Ihre Bahl ift febr bedeutenb. Auger den turgen Abhandlungen, mit benen er vier Jahrzehnte lang bon Semeller ju Cemefter Die Belmftebter Borlefungeverzeichniffe begleitete, find es meift Reben, Gebichte und Differtationen. Sein Sauptwert ift eine Musgabe ber "Poetae latini minores", von denen ber fechfte Band erft nach feinem Tobe von feinem Sohne, Chriftian Bottlieb 2B., herausgegeben, ber fiebente und lette aber ungebrudt geblieben ift (Theil I bis V, 1, Altenb. 1780-1788; Ih. V, 2 bie VI, Belmft. 1791-1799). Bon ben fleineren Berten haben bejonders feine vier Abhandlungen aber Die alexandrinifche Lehrerin ber Philosophie Supatio (Bittenb. 1747-1748) Beachtung gefunden.

In seinem Privatleben zeigte sich W. als ehrenwerther und rechtschaffener Charafter; aber Argwohn und eine weitgehende Empfindlichleit hinderten ihn, mit seinen Schülern und Amtögenossen in einen näheren geselligen Berkehr zu treten. Berheitathet war er mit der Wittwe eines früheren Collegen, des Prosesson der Medicin Hofrath Gerile zu helmstedt, einer Tochter des Superintendenten Förster zu Neussadt im Hannoverschen. Bon seinen beiden Kindern, einem Sohne und einer Tochter, besat jener, der schon erwähnte Christian Gottlieb W. (vgl. Koldeweh a. a. D., S. 174 f.), wie der Bater ausgezeichnete philologische Kenntnisse; aber die alabemische Wirssamteit, die er auf der Julia Carolina dis zu deren Ausschläung im J. 1810 als außerordentliches Mitglied der philosophischen Facultät entwidelte, wurde durch bedauerliche Gigenthümtliche

Werfebe. 101

Friedrich Rolbewen.

feiten, Jahzorn, Mißtrauen und Schwermuth, in hohem Maße beeinträchtigt. Gr ift 1822 zu helmstedt als Privatmann gestorben. Die Tochter war mit dem Bittenberger Prosessor ber Theologie und Generalsuperintendenten Ludwig Nitschwerheirathet, der nicht bloß wegen seiner eigenen Gelehrsamseit, sondern auch als Bater seiner drei gelehrten Sohne, des Zoologen Christian Ludwig, des Theologen Karl Immanuel und des Philologen Gregor Wilhelm Nitsch, sowie als Großvater des historisers Karl Wilhelm Nitsch, in den Blättern der Litteraturgeschichte auf das ehrendoliste verzeichnet steht (f. A. D. B. XXIII, 718—742).

Bgl. Harles, Vitae philolog, III, 116—145. — Friedr. Aug. Wiedeburg, Oratio qua Jo. Christ. Wernsdorsii memoriam concioni funebri commendavit. Helmst. 1793. Auch abgedr. in Wiedeburg's Philolog. Padag. Magazin II (Humanist. Mag. V), 291—312. — Schlichtegroll, Netrolog auf das Jahr 1793. S. 245—267. — Bruns, Verdienste der Prosessionen zu Helmstedt um die Gelehrsamseit, S. 66 s. — Hirsching-Ernesti, Historiansbuch, XVI, 1, 229—240. — Meusel, Lexison der von 1750 dis 1800 verstorbenen teutschen Schriststeller, XV, 40—46. — Koldewey, Gesch, der

claffifden Bhilologie auf ber Univerf, Belmftebt, G. 147-151.

Berfebe: Muguft b. 2B., Gefchichtsforicher, geboren am 14, Dai 1751 In Meienburg, † bafelbft am 13. Januar 1831. Die Familie, nach Berfabe (Berfebe, Beraby) im Ofterftabifden am rechten Beferufer gwifden Bremen und Geeftemunde gubenannt, ift feit bem 12./13. Jahrhundert nachweisbar und geborte jur Bremifchen Ritterichaft. Unter ben "guden luden", Die ber Stadt Buneburg auf Gold dienten, tam 1371 Bhifete ban Bereby bei ber Abwehr ber bon Bergog Magnus b. 3. berfuchten "instiginge" um. In ber fpateren Beit theilte fich bie Kamilie in Die awei nach ben Butern Meienburg und Caffebruch (Rerfebruch), beide nordlich bon Bremen, bezeichneten Linien. Auguft b. 23., Sohn bes 1769 verftorbenen Regierungerathes Otto Wilhelm v. 2B. ju Stade, Aubirte in Gottingen feit Oftern 1768 bie Rechte, wurde 1771 Aubitor bei ber Auftiglanglei gu Stabe, 1776 außerorbentlicher, 1777 orbentlicher Juftigrath balelbft und 1783 burch landesherrliche Ernennung Oberappellationsrath bon ber abeligen Bant. 1800 auf fein Ansuchen mit bem Charafter eines Lanbbroften entlaffen, lebte B. feitbem ber Bewirtbicaftung feines Butes Deienburg und wiffenichaltlicher Beichäftigung, baneben auch in feiner ftanbifchen Gigenichaft als Affeffor bes Bremen- und Berbenichen Sofgerichts gu Stade und feit 1814 auch ale Canbrath ber Bremen-Berbenichen Ritterichaft thatig. Litterarifch trat er querft 1815 berbor. Geine "Bemerfungen fiber bie gleiche Befteurung ber Probingen bes Ronigreiche Sannover", gegen Die Schrift bes hofrathe Sartorius (1 2. D. B. XXX, 392), feines Collegen in ber erften allgemeinen Stanbeperfammlung Sannovers, gerichtet, befampften bie von ber Regierung geplanten Steuerreformen und redeten ber Aufrechterhaltung ber Exemtionen bas Bort. Seinen Ramen in ber Geschichte ber Wiffenschaft verbantt 2B. einer Thatigfeit auf anderem Bebiete. In feiner Duge hatte 2B. hiftorifche Studien ale Dilettant begonnen, bann aber ernfthaften Beichmad an ber Beichichte bes Mittelaltere gefunden, fich eine Bibliothet gefammelt und zuerft feine Aufmertfamteit ben in Riederdeutschland im 12. Jahrhundert gestisteten Colonicen jugemandt. Das Ergebniß mar bas zweibandige Werl: "Ueber bie nieberlandifchen Colonieen", bas auf Berfebe's eigene Roften (Sannover 1815-16) erichien und gegenüber frabern und fpatern Behandlungen bes Begenftanbes bie Bebentung Diefer Colonieen biel weniger boch anschlagt. Um 1. Januar 1820 hatte bie Ronigliche Befellichaft ber Biffenichaften ju Gottingen auf Beranlaffung bes Oberamtmanns

Bebefind (f. M. D. B. XLI, 392), ber ihr eine golbene Debaille im Berthe

bon 25 hollanbifden Ducaten jur Berfügung geftellt hatte, eine außererbentliche Preisaufgabe ausgeschrieben: Beschreibung ber Gaue gwischen Elbe, Saale unb Unfirmt, Befer und Berra. . 2B., mit bem Gegenstanbe ichon langer beichaftigt, bewarb fich um ben Breis und erhielt ibn am 10. Robember 1821 guerfannt. Die Arbeit feines Mitbewerbers Debefind (f. A. D. B. V, 15), Die, allein eingereicht, ben Breis erhalten hatte, mußte fich, ba fie an Grundlichfeit und Bocaltenntniß binter ber von 2B. gurudblieb, mit bem Acceffit begnugen. 3m Drud ericbien Beriebe's Schrift erft 1829. Borangegangen war ibr icon 1826 Die Abhandlung: "leber Die Boller und Bollerbundniffe Des alten Teutichlands." Erft nach Berfebe's Tobe wurde ber Auffat: "Ueber bie Bertheilung Thuringens gwifden ben alten Gadfen und Franken" in Beffe's Beitragen gu ber teutiden, befonders thuringifden Gefchichte bes Mittelalters (Samburg 1834-36) peroffentlicht. Gine Reihe fleinerer Arbeiten Berfebe's ericbien in bem Reuen paterlanbifden Archiv und in bem Sannoveriden Magagin. Go achtungswurdig Berfebe's Leiftungen als die eines Mannes find, ber, hiftorifch ungeschult, fich nach einer praftifch-richterlichen Thatigfeit ber Erforichung ber vaterlanbifden Beichichte midmete, fo werthvoll fie auch durch ihre ernfte und eindringende Forichung für ihre Beit waren, einen bauernben Erfolg haben fie nicht errungen. Ihrer Form ift die Bertunit aus Excerpten anhaften geblieben; ber Tert berichwindet oft por ben Anmerlungen. Dag ihrem Inhalt die Renntnig bes Localen ju Bute tommen, ber Berfaffer ift gu fehr barauf aus, neue Anfichten aufguftellen und fich in einer Beit gu bewegen, ju beren Aufhellung Sprachtenntnif unentbehrlich ift, Die er nicht befigt und geringichatt.

Reues vaterland. Archiv 1831, Seft 4. — Archiv des Bereins für Geschichte zu Stade I, 76. — Urkundenbuch der Stadt Lüneburg II (1875), Nr. 717. — Patter, Selbstbiographie II, 460 (W. zu früh angeseht, da er erst 1768 April 23 immatriculirt ift). — Gött, gel. Anzeigen 1817 St. 42; 1820 St. 1; 1821 St. 190, 191; 1826 St. 184. Frensdorff.

Bert: Jacob B., auch be Bert gefchrieben, ein Rieberlanber, ben 3. 21b. Ban (Bannius) in ber Borrede ju feinen Bangh Bloemzel bon 1642 als einen Antwerpener bezeichnet. Da er in ber Tobesanzeige am 28. Dai 1596 mit 60 3ahr alt verzeichnet wirb, fo ift er 1536 geboren. Schon als Rnabe fam er nach Italien und mar zuerft bei ber Marchefa bella Babulla (Maria bi Carbona) Rnabenfanger, bann tam er jum Grafen Alfons von Rupp-Iara (Rovellara liegt im Bergogthum Reggio); möglich auch, bag er eine Beit lang an der hofcapelle in Mantua Diente. 1568 icheint er Capellmeifter beim Bergoge bon Seffa, Confalbo Fernandes bi Corboba gemelen gu fein, wie aus ber Dedication jum 3. Buche feiner Dabrigale erfichtlich ift. Canal in feiner Schrift della Musica in Mantova 1881 p. 52 fagt zwar, bag er nie in Ferrare mar, bennoch fagt 2B. in ber Debication jum 8. Buche Dabrigale, welches er bem Bergoge von Ferrara widmet, bag er bie meiften diefer Mabrigale in Ferrara componirt habe und fie baber wol teinem anderen als Gr. Sobeit widmen tonne. Canal wird fo weit Recht haben, bag B. bort tein öffentliches Umt belleibete. boch nach obigem Ausspruche wird man feinen Aufenthalt bafelbft nicht ablengnen fonnen. 3m 3. 1565 murbe er nach bem Tobe Giob. Contino's als Capellmeifter an der Mantuaner Sofcapelle angestellt. Am 3. Juli Diejes Jabres erhielt er Urlaub um feine Beimath gu befuchen. Bei ber Rudreife bielt er fic im Grubiabre 1566 in Augeburg auf, wohin fich Raifer Marimilian einen Reichstag jur Abwehr ber Türfengefahr einberufen hatte und icheint im berbfte wieber in Mantua eingetroffen gu fein. Den 3. Februar 1567 gebt er mabricheinlich in Begleitung best Bergoge nach Benebig. 3m gleichen 3abre beginnen bie Rlagen über die Intriguen feiner Untergebenen, befonbere eines ge-

miffen Agoftino Bonvicino, ber ihm fogar feine Frau verführt haben foll. Auch bater macht ihm feine Fran viele Sorgen, fo im 3. 1580, wo fie wegen Berichmenbung ine Befangnig geworfen und ihrer Guter beraubt murbe. 1568 warb er bom Bergoge Alfonfo Gongaga nach Rovellara filr einige Beit gur Aushulfe erbeien. 1574 erhalt er bom Bergoge von Mantua ben Auftrag bie Geftlichleiten fur ben Empfang Beinrich's III. in Mantua in hervorragenber Beife mufifalifch ju berberrlichen und bittet fich babin betreffenbe Borichlage aus. 1580 ertheilt ibm die Stadt Mantua auf ewige Zeiten für feine Berfon und feine Rachtommen beiberlei Gefchlechts bas Bargerrecht. Bu gleicher Beit erhalt or bom Staate fur langjabrige treue Dienfte ale Ehrengeschent 942 Ducaten 4 Bire und 2 Mff, Die bem Fiscus aus der Berurtheilung des Saretifers Girolamo Tornara gugefallen maren. Er belleibete auch an ber Softirche S. Barbara m Mantua Die Capellmeifterftelle. Bei Canal I. c. und in Straeten's La musique aux Pays-Bas, Bb. 6, G. 328 ff. befinden fich noch viele Actenftude und Schreiben, Die bon afferlei Berfonlichem handeln, meiftens Rlagen über ben ober jenen. (Saberl gibt im Jahrbuche 1886, G. 34 ff. einen Auszug aus Canal's Wert.) 2B. mar ein ungemein fruchtbarer Componift und feine Drudwerte haben fich febr gablreich erhalten. Geine Motetten find in mehreren Auflagen ericbienen und an Mabrigalen befigen wir eli Bucher in mehrfachen Auflagen. Seine frubeften Berfe, Die mit bem Jahre 1558 beginnen, geigen noch manche barte und Steifheit in ber Erfindung und ber Barmonie, boch nach und nach erreichte er eine Meifterschaft, Die ihm unter ben bamaligen Beitgenoffen ben erften Rang neben Baleftring fichert. Befonbers bas 11. Buch ift mir genauer befannt, in bem fich gang portreffliche Dabrigale mit ansprechenber Melobit, munterer Beweglichfeit und einem einschmeichelnden Bobitlange befinden. In Diefem letten Buche, welches 1595 im August ericbien, alfo wenige Monate bor leinem Tobe, fpricht er in ber Debication fich über fein nabes Enbe fehr bemußt aus. Er fagt: "Dit biefen Mabrigalen will ich meine Urbeiten beenben und hoffe auf ein feliges Ende, benn die Schwere ber Jahre ift briidend und bie Rrafte abnehmend." In neuen Ausgaben find bis jest nur 3 funf- , fecheund fiebenftimmige Dotetten ericbienen (f. mein Berg, neuer Ausg. alter Dufitmerte, S. 202). Rob. Gitner.

Berth: Johann Braf v. 28., furfürftlich bairifcher und t. f. ofterreichifcher General ber Cavallerie, murbe im letten Jahrgehnte bes 16. Jahrhunderts ju Buttgen im jegigen Rreife Reuß bes bamaligen Bergogthums Ifilich geboren. Seine Glern maren einfache Landleute, wenn auch ber Bater aus einem oftiriefilchen Abelegeichlechte hervorgegangen fein foll und die Mutter eine geborene b. Streithagen war. Der Sohn wuchs ohne Unterricht auf und foll fogar "ber exften Unfangeprima untunbig" gemefen fein. Seine Beimath mar einer ber Schauplage, auf benen bie bamaligen fpanifch nieberlanbifchen Rampfe ausgefochten murben und eine ber hauptwerbestellen fur bie mit bem Ramen Ballonen bezeichnete fpanifche Reitertruppe. In biefe trat "als ein richtiger Colbat von Fortun", wie er mit Stoly fpater felbft fich nannte, Johann v. 2B., inbem er ale gemeiner Reiter unter Spinola Dienfte nahm. Am 22. Januar 1622 ward er nach der Ginnahme von Julid jum Lieutenant beforbert, bald nachher murbe er Rittmeifter, boch wird fein Rome in ber Geschichte jenes Beitabichnitts bes breifigjahrigen Rrieges nicht eber genannt ale bis 2B. im 3. 1630 in ben Dienften bes Rurfurften bon Baiern als Dberftwachtmeifter im Regimente Spnatten ericheint. Siebengehn Jahre lang bat er alsbann Maximilian I. und ber tatholifden Sache, ber er, fo wenig fie bamals ben mahren Gegenftanb bee Rampies bilbete, bon gangem Bergen ergeben mar, treu gebient und fich ben Ruf eines hervorragenden Reiterführere erworben. Dag feine Leiftungen balb 104 Berth.

Anerlennung fanden, beweift feine Ende 1632 geichehene Einennung jum Titularoberften, welcher ju Unfang bes nachften Jahres bie Beftallung ale wirlicher Oberft ju Rog folgte. Schon bei Rurnberg mar er bervorgetreten, bann batte er eine Beeresabtheilung in ber Oberpfalg befehligt, hatte eine ichwebifche Reiterabtheilung, welche bon ber Donau au forn an ben Rhein gog, überiallen und berart jugerichtet, bag nur acht Dann entfommen fein follen, batte im December ben Grafen Sobentobe bei Berrieden gefclagen und barauf, am 17. b. Dl., swiften Rurnberg und Unebach brei feindliche Regimenter gur lebergabe genothigt, in ben erften Tagen bes Januar 1633 gwifden Ralenberg und Rothenburg einen großen Bagengug mit Lebensmitteln erbeutet und die Bededung gelangen genommen. - Gleich barauf wurde ihm ein größerer Birfungefreis angewiefen Um 31. Januar mard ibm bas Dand'iche Raraffier-Regiment conferirt und er "in ber oberen Bfalg panbt Stufft Aichftett fur einen Commandanten angeftellet", Gegen biefe Landestheile mar Bernhard von Beimar, um fich mit Sorn ju ber einigen, im Anmariche aus Franten nach ber Donau begriffen, ber Borbut bes erfteren brachte 2B. am 3. Marg bei Prebfelb eine empfindliche Riederlage bet, welche ihren Guhrer Bulach, obgleich Werth's Unichlag, Diefen in Gbermannftabt ju überfallen, fehlgeschlagen war, veranlagte in das Bambergifche gurudgutebren. 3m Mary rudte Bergog Bernhard felbft beran. In ber Racht jum 3. April erichien 2B. por beffen Quartier: ju Berrieben, erbeutete 500 Bferbe, jog fic barauf bor bem überlegenen Feinde nach Ornbau gurud, hielt ben Feind bier, nachbem er felbit in 48 Stunden 120 km gurudgelegt batte, burch ein batte nadiges Befecht brei Stunden lang an ber Altmubl feft und jog fich bann unberfolgt gurud. Die Bereinigung ber gegnerifchen Geerestheile batte er nicht bindern tonnen, fie bollgog fich bei Donauworth. Berth's nachfte Aufgabe mar nun Munchen zu beden. Daneben aber benutt er jede fich ibm bietenbe Belegenheit ben Schweben Abbruch ju thun. Bieberum in einer Racht, Diefes Dal in ber jum 4. October, überfallt er ein Reitercorps unter bem Beneral major Sperreuter in den Quartieren ju Mering, Raufering und Friedeiching, fclagt am 11. Die Refte beffelben swifden Gungenhaufen und Weißenburg aus bem Gelbe, hebt in der Racht jum 21. den Oberft Taupabel, welcher Gichfiadt bor bem auf bem Wege bahin begriffenen 2B. fchiten wollte, mit feiner Mannfchaft im Stabten Spalt auf und nimmt am 26. Gichftabt burch Capitulation. Auch jur Ginnahme von Reuburg burch Albringen am 3. Auguft bat er mader mitgeholfen. Aber bem übermächtigen Weinbe gegenüber tonnte er ben Gall bon Regensburg am 5. November nicht abwenben und auch aus feinen Schongen im Bintel gwifchen Donau und Ifar murbe er vertrieben, aber, fobalb er einige Freiheit ber Bewegung batte, fcblug er vier feindlichen Reiterregimentern in Amfelfing, Geltolfing und Aiterhofen Die Quartiere auf und felbft ber frab eingetretene ftrenge Binter feste feinen Unternehmungen fein Biel. Freilich mar er nicht immer gludlich und nur mit genauer Roth rettete er fich eines Tages, nachbem er fich vom Bierbe geworfen, in Die ichneebebedten Berge bes Bairifchen Balbes. Aber feiner Unternehmungeluft thaten folche Bibermartigleiten teinen Abbind Mahrend im folgenden Jahre 1634 bis jum Ende bes Monats Juli bas Sauptintereffe ber Rriegifihrung fich um die Groberung bon Regenaburg brebte, unternahm 2B. an ber Spige von bairifden und taiferlichen Truppen gablreiche Buge auf verichiebene Theile bes Rriegsichauplages, Die von ber Bilbheit und Buchtlofigfeit feiner Truppen ein trauriges Bengnig ablegen, fie fpiegeln in einer erfcredenben Beife bie gange Robbeit der Beit und Die Bernachlaffigung ber Dannsjucht durch die Gubrer wiber. Dann gab der Tag von Rordlingen, ber 6. Gebibt. 23. jum erften Male Belegenheit Befähigung als Reiterführer in ber Schladt au bethätigen, feinen ungeftumen Angriffen auf ben feindlichen linten Alfigel nas Berth. 105

vornehmlich ber Sieg gu banten. Gein Berbienft anerfennenb, verlieh ber Raifer ibm ben Reichefreiherrnftand. Der Rurfurft ernannte ibn gum Geldmarichalllieutenant und gab ihm ein zweites Regiment, bas erledigte Gamis'iche, welches 28. mit bem feinigen gu einem Dragonerregimente verschmolg; er hatte eingefeben, bag die Cavallerie, um ju Unternehmungen, wie er fie ausführte, geididt au fein, eine Teuerwaffe baben muffe; inbem er ihr biefe in Geftalt einer Dustete gab, ichuf er fich eine Truppe, welche in gleicher Beife fur alle Art capalleriftifcher Bermendung geeignet war, wie die Reugeit es von ber gefammten Reiterei berlangt. Damit foll aber nicht gefagt fein, daß 2B. auf biefem Bege babubrechend borgegangen fei, es hatte vielmehr bie Schuftmaffe bereits vielfach bei ber Cavallerie Gingang gefunden. Bunachft aber war er in unablaffiger Berfolgung binter bem gefchlagenen Feinde ber. Unter einer Reihe von Rampfen gelangte er an ben Rhein, im Januar 1635 fiberichritt er biefen auf einer Gisbeife und befette Speier. Auf bem linten Ufer bes Stromes ftand er bort in Diefem Jahre mit dem vertriebenen Bergoge Rarl bon Lothringen, ber fein vertorenes Band jurudgewinnen wollte, ben Frangojen gegenüber und weit in bas leinbliche Gebiet behnte er, Schreden verbreitend und reiche Beute, worunter Lebensmittel ben wichtigften Beftanbtheil bilbeten, gurudbringenb, feine Streifguge ann. Berpflegungerudfichten nothigten jeboch am Ende bes Jahres bas beer um Rudguge, worauf 2B. im Elfag Binterquartiere bezog. Aber nur fur turge Dann jog er in bas Luremburgifche, vereinigte fich mit Biccolomini und berfucte mit biefem vergeblich fich ber Stadt Buttich ju bemachtigen, Enbe

Juni 1636 mußten fie abgieben.

Ingwifchen mar ein Plan gereift, beffen Musfuhrung ben bellften Glang auf feine Ericheinung geworfen und das Andenten an Berth'e Ramen bis auf ben beutigen Tag in Franfreich befannt gemacht bat. Im Boligliebe fpielt and gegenwartig Jean de Wert eine Rolle "qui fit pleurer le Roy de France" und "a fait trembler le cardinal" (Richelieu); das Lied beginnt mit den Worten Petits enfants, qui pleurera?" und dient bagu unartige Rinder zur Ruhe zu bringen. Der Blan gielte barquf bin, ben Schauplat bes Rrieges in bas Berg bon Granfreich ju berlegen, ben Ronig in feiner Sauptftadt beimgufuchen. Ohne Buthun bes Rurfürften, aber nicht gegen ben Willen beffelben, ging 2B. auf bas Borhaben ein. Geine Stellung mar burch bie fur "bes romifchen Raifers Majeftat und bes beiligen romifchen Reiches Rriegsheer" nach Abichlug bes Frager Friedens bom Jahre 1635 getroffenen Anordnungen, auf welche wir jurndfsutommen haben, eine andere geworben, als fie fruber gewefen. 3m Juli 1686 brach er mit ben ifin unterftellten elf Regimentern aus bem Sochftifte Mittid auf, vereinigte auf bem rechten Maagufer feine Truppen mit benen bes Carbinalinfanten, Bring Thomas bon Sabopen, und Biccolomini's, aberichritt bei Dinant ben fluß und bilbete nun bie Borbut bes auf 20000 Reiter und 12 000 Dann ju fuß geldatten faiferlichen Beeres, welches fich in bie Picarbie Bunachft nahm er feinen Weg in bas gangbare, gerabe auf Paris juführenbe Thal ber Dife, am 10. August fiel bas fefte La Chapelle, ein Theil bee Beeres rudte alebann auf Buife, ein Theil auf Bitry und Berth's Reiter breiteten fich fiber bas Land bis jur Somme aus. Die haltung Buebriant's, melder ju Buife ben Dberbefehl führte, verlegte bem Carbinalinfanten ben Beg burch bas Difethal und bewog ibn, fich gegen die Somme ju wenden. Much biefe wurde, nachbem Catelet gefallen war, überschritten, die wilden Reiter trigen Furcht und Schreden bis unter bie Mauern von Compiegne, Die Stabte Robe und Montbibier brachten ihnen ihre Schluffel entgegen; 2B. bermaß fich binnen furgem ben Doppelabler bor bem Couvre aufgupflangen und legte feine Abficht, in Paris eingureiten, mit warmen Borten bem Carbinalinfanten vor,

aber biefer, in feinem Baubergeifte burch Biccolomini beftartt, wollte bebachtiger vorgeben und fich junachft eines feften Bunttes an ber Comme, ale Madhalt ibr weitere Unternehmungen, verfichern. Er mablte Corbie und ichidte fich an, Die Stadt au belagern. Berth's Reiter festen ingwischen ihre Buge in bem gande gwifden Dife und Somme fort, fie vernichteten in mehreren Gefechten Die einzelnen ibnen entgegentretenben feindlichen Abtheilungen und ftreiften bis nach Saint-Denie. Sopecourt, ber Commandant von Corbie, beeilte fich am 15. August Die Stadt ju fibergeben, aber ber richtige Augenblid, um Berth's fuhnen Blau ine Bert ju feben, war bereits verfaumt. Konig Ludwig XIII. und fein Rathgeber, ber Carbinal Richelien, hatten fich raich ermannt, bas gange Land ftand auf, alle Rreife bes Boltes brangten fich ju ben Baffen boten Manner und Gelb und icon in ben letten Tagen bes Auguft ftanben 50 000 Streiter bei Compiegne, bereit die frechen Gindringlinge aus Frankreichs Grengen gu bertreiben. Unter biefen Berhaltniffen entichlog ber Cardinalinfant fich ju freiwilligem Radjuge, ber unbehelligt von ftatten ging. 2B. befand fich jeht bei ber Rachbut, aber er begnugte fich nicht bamit ben Rudgug gu fichern; wo er nur tonnte, fugte er bem Jeinde Schaben gu. Am 28. September ichlug er nachtlicherweile bem Oberften Degenfeld bei Montigny swifchen Doulens und Corbie die Quartiere auf, bann verfah er bas belagerte Corbie, welches bie Spanier erft am 14. Ro-

bember fibergaben, mit Borrathen.

2B. bezog nun Winterquartiere im Butticher Lande. Die Freude an bem Ruhme feiner Thaten hatte ben Unmuth, welchen ber Rurfurft über feine Gigenmachtigfeit empfand, befeitigt und ber Carbinalinfant bat um die Belaffung ber taiferlichen Truppen bei feinem Beere. Daber blieb 2B. ihm unterftellt. Aber die Rube bauerte nicht lange, alsbalb erhielt er bie Weifung, nach bem Beffifchen aufgubrechen, um ju Bob au ftogen. In Roln machte er Raft. Da marb ibm Die Runde, bag beififche Bolfer unter Delander im Anguge feien, um Die noch von ben Frangofen behauptete, aber bon taiferlichen Bollern bart bebrangte Fefte hermannftein (jest Chrenbreitftein) ju entfegen und ben Belagerten Lebensmittel juguführen. Diefen Blan gu vereiteln, brach 2B. am 28. Januar 1637 bon Roln auf, griff Melander, ber icon unter ben Mauern bes Bermannfteine angelangt war, am 30. gegen Tagesanbruch an, geriprengte bie Bededung, nahm ihre Bagen und machte fich bann felbft an bas Bert, bie Refte gu belagern. Es bauerte lange bie er gum Biele tam, in ber Bwilchenzeit ftreifte er im Canbe umber und foll fogar ju einem Rriegsrathe in Wien gewesen fein. Grit am 28. Juni capitulirte ber Commandant, bann fchidte BB. fich an, bas bon Ramlab vertheibigte Sanau ju nehmen, aber ebe er ernftliche Anftalten bagu treffen tonnte, entfandte ibn ber Rurfarft ichon Mitte Juli au ben Dberrbein, welchen Bernhard bon Beimar vom Glag aus ju überichreiten brobte. Bu biefem Bwede hatte biefer fich beim Dorfe Wittenweier, in ber Rabe bes Fledens Rheinau zwifchen Strafburg und Breifach gelegen, einen feften Uebergang geichaffen, um beffen Befit fich nun eine Reihe bon erbitterten Rampfen ent pann, in deren einem 2B. durch eine ihm in ben Gale gebrungene Biftolentugel bermundet murbe und die am 2. Rovember mit ber Ginnahme ber won ben Beimaranern und ben Frangofen errichteten Schangen enbeten. 2B. führte nun feine Truppen nach Schwaben in die Winterquartiere, er felbft begab fich nach Danchen und Angeburg um feine Bunbe beiten ju laffen. Aber icon Anfong 1638 murbe er babei geftort. Bergog Bernhard bon Beimar, ben feine im Inra bezogenen Unterfünfte nicht ernabren fonnten, machte fich auf, um in ben Defterreich unterthanigen Balbflatten ber Schweig einen befferen Aufentholt gu erlangen; unterwegs belagerte er Laufenburg, um fich der bortigen feften Rheinbrilde ju bemachtigen, fur beren ausreichende Sicherung 29. icon im Berbfte

ngetreten mar. Er felbit und Sabelli brachen fofort aus ihren entlegenen Winterpartieren auf, am 28. Februar begegneten fich bie Beere und es tam jum ften Treffen bon Rheinfelben, welches jum Rachtheile ber Beimaraner quefiel, ber bie Sieger beuteten ihren Erfolg nicht aus, fie überliegen fich ber Rube, urben am 8. Darg bon ihren Gegnern überrafchend bon neuem angegriffen, nticheibend geschlagen und in alle himmelsgegenden gerfprengt; fast fammtliche Obere Babrer, foweit fie nicht gefallen maren, geriethen in Gefangenschaft, nter ihnen 2B., welcher fich bem Grafen von Raffan in ber Berfon bon beffen tapitanlientenant ergeben hatte. Bergebens fuchte Got ihn gu befreien, als non ibn junachft nach Benfeld brachte. Der Streich miglang. Ge handelte d nun barum, wo er ferner bermahrt werben follte. 2B. betrachtete fich als en Weigngenen bes Bergogs von Weimar und rechnete barauf, bag biefer ihn lebald gegen ben bei Rordlingen in Gefangenichaft gerathenen ichwedischen feldmatichall born auswechleln wurde, aber ber Bergog mußte bem Drangen es Rarbinals Richelien nachgeben, welcher begreiflicherweife ben lebhaften Bunfch regte, ben gefürchteten Jean be 2B. in frangofischen Gewahrfam zu bringen. Dielen , ber fich traftig bagegen ftraubte, bag bie Parifer ihn begaffen follten, eidwichtigte ber Bergog, indem er ihm verficherte, bag er fein Befangener deiben, bag er als General gehalten und bag auf feine balbige Muswechslung Bebacht genommen werben folle. Die Berwirtlichung bes letteren Beriprechens iet lange auf fich marten, in Beziehung auf die ihm jugefagte Behandlung purben Berth's Erwartungen weit übertroffen. Schon feine Reife nach Bincennes eftattete fich ju einem Triumphjuge, bon Rah und Fern ftromte die Bevollerung berbei, um ben berühmten Rrieger gu feben, ben fie boll Staunen und Chrfurcht jegrußten, auf Befehl bes Ronigs murbe biefer fiberall mit großer Musgeichnung mplangen und glangend bewirthet. Die Beit, Die er fobann am Soflager Bubmig's XIII, verlebte, maren Jahre frohen Bebensgenuffes, die vornehme Belt ibn mit faft aubringlichem Gifer in ihre Rreife, ebele und bochgebilbete Frauen, wie die mannigfach ju biplomatischen Gendungen gebrauchte Bemahlin Der Marichalls Buebriant und die claffifch gebildete Gattin von Sugo Grotius, ber bamals Schweben am frangofischen Sofe vertrat, fuchten feine Gefellichaft, ogar fein Trinten und fein Tabafrauchen wurden bewundert und frei durfte er ich bewegen, nur fein Chrenwort feffelte ibn. Tropbem begrußte er freudig bie Stunde ber Beireiung aus golbener Rnechtschaft, als fie endlich folug. Bergog Bernhard war ingwischen geftorben, ohne bag er fein 2B. gegebenes Berfprechen atte ausführen tonnen; als letterer im Januar 1641 fcon nach Rancy gebracht par, um gegen born ausgewechfelt ju werben, ftarb Baner und bie faiferliche beerebleitung bielt nicht fur rathfam, bem Feinde einen Erfat in ber Perfon on Born gur Berfügung gu ftellen, fo bag bie Auswechslung erft am 24. Darg 1642 ei Dumlingen unweit Lohr vor fich ging, wohin 2B. von feinem letten Anfenthaltsrte Breifach gebracht murbe. Gur biefen, mit welchem gleichzeit'g in Stettin mei bobere ofterreichifche Offigiere in Freiheit gefeht murben, jablte ber Raifer ingerbem eine bedeutende Beldfumme.

B. eilte nun über München nach Wien, um, nachdem er am 31. Mai bom Kaiser und vom Kursürsten zum General über die Cavallerie mit einem Ronatsgehalte von 1200 Gulden ernannt worden war, wieder auf dem Kriegshauplate zu erscheinen. Es geschah am Riederrheine auf dem linken User des Stromes, wo hahseld und Wahl den Franzosen und Weimaranern unter Guedriant gegenüber standen. Am 5. August stellte ihn im Lager von Zons dei Köln der Erzbischof, ein Bruder des Kursürsten Maximilian I., als laiserlichen, turbairischen und kursölnischen Generallieutenant der Cavallerie vor. Der Rest des Jahres verlief ohne daß entscheidende Schläge gesührt wären, jeder Theil

fuchte in ber ausgehungerten Wegend fich ju halten, fo lange es ging und nur Streifginge, welche im Intereffe ber Berpflegung unternommen murben, fubrier su friegerifchen Bufammenftogen, Die ju Gunften balb ber einen, balb ber anderen Bartei ausfielen. Am 26. September entging 2B. bei einem folden in ber Rabe von Lindberg mit genauer Roth einer neuen Gefangenichaft. Die Erichopiung bes Landes nothigte endlich Guebriant jum Abjuge. Er manbte fich nach bem fubmeftlichen Deutschland, wohin Ende October feine Begner ibm folgten. Winterquartiere gab es junachft noch nicht. Um 31. Januar 1643 berjucht 2B. bem Beinde zwifden Soppach und Schorndorf bie Quartiere aufzuichlagen, aber ber Blan ging fehl; um fich ju retten, burchichmamm er mit feinen Reitem Die eifigen Fluthen ber Rems; bann jog Guebriant fich aus bem Burttembergifden gegen ben Rhein gurud, wobei 2B. ihm moglichften Abbruch that. Beht erft trat einige Rube ein. 2B. widerfuhr bamals eine berbe Rrantung. Ale if fich um bie Befetung ber Stelle eines Oberbefehlshabers ber bairifden Truppen handelte, murde ihm am 81. Dai Merch, ein Jungerer, vorgezogen. Der großte Theil bes Jahres verftrich unter Sin- und Bergieben ohne Rampfe von bebeutenbem Umfange und großerer Tragweite, bas Enbe bes Felbjuges aber marb burd eine empfindliche Riederlage bezeichnet, welche die frangofifcheweimarifchen Trubpen, mabrend ihr Sochftfommanbirenber, ber Marichall Guebriant, ju Rotweil auf bem Todtenbette lag, am 24. Rovember bei Tuttlingen erlitten. Ge mar ein Ueberfall im großen Stile, um bas Belingen hatte 2B. bas Sauptverdienft. 3m Dai bes Jahres 1644 finben wir ibn in Roln, ohne gu miffen, was ibn babin geführt bat, ob es eine Gendung aus Anlag ber Situngen bes meft. falifchen Rreistages, ob es Berbeangelegenheiten gemefen find ober ob er feine Befitungen im Julicher Lande hat befuchen wollen. Bei Diefer Gelegenheit perauftaltete Graf Beleen, bem bie Truppen jenes Rreifes unterftellt maren, ein großes Gelage, bei welchem 2B. ben faiferlichen Oberft Grafen be Merobe erftad, als fie in ber Truntenheit einen Ehrenhandel aussochten. Balb aber erprobie er fein Schwert auf einem wurdigeren Rampfplate. Um 24. Juli mar Freiburg in bairifchen Befig übergegangen. Turenne und ber Bergog von Engbien, betannter unter bem Ramen ber große Conbe, nabten mit ftarter Dacht, um bie verlorene Stadt wiebergugewinnen, ju beren Schute Merch eine ftarte Stellung genommen batte. An zwei blutigen Schlachttagen, bem 3. und bem 5. Anguft, mard er in berfelben angegriffen, aber beibe Dale wies er feine Begner gurud, namentlich bei ber Enticheidung am zweiten Tage wirfte 2B., ber feine Reiter abfigen und gu Gug fampfen ließ, hervorragend mit. Als bann Merch fein beer fiber ben Schwarzwald nach Billingen gurudführte, bedte B. bie Bewegung: in den letten Monaten bes Jahres befand er fich am Mittelrhein, wo er burch Ueberrafchung ber Wegner Mannheim und Sochft einnahm.

Im J. 1645 begegnen wir ihm auf einem neuen Kriegsschauplate, auf bem bohmischen. Mit 3000 Mann hatte der Kurfürst ihn dorthin zu Gohgesandt und mit diesem theilte er die Riederlage, welche am 6. Marz Torstenson bei Jansan ihnen beibrachte. Werth's stürmischer Kühnheit und einem Freihume, den er bei der Besehung einer Anhöhe begangen haben sollte, maß einer der geschlagenen Generale, Hahseld, die Hauptschuld an dem Mißgeschicke bei, welches auch W. genöthigt hatte sein Geil in eiliger Flucht zu suchen. Ansang April war er wieder dei Merch in Schwädisch-Hall und am 5. Mai half er diesem bei Perbsihausen unweit Mergentheim Turenne schlagen; er besehligte hier zuerst den linken Flügel; als dieser seine Ausgabe erfüllt hatte, eilte er mit seiner Reiterei nach dem rechten und trug auch dort zu siegreichem Ausgange bei; über den Main dis weit nach hessen hinein solgte er dem geschlagenen Feinde. Conde's Erscheinen mit einem neuen Herer bewog Werry nach Württemberg zurückzulehren.

Berth. 109

Beim Dorfe Allerheim in ber Rabe von Rordlingen nahm er eine fefte Stellung. m biefer griff Conde ihn am 1. August an. In fruchtlofem Ringen um ben Befit ber bon Merch besetzten Dertlichfeiten ichien ber Feind feine Rrafte gu ichapfen, ba brach 2B., welcher auf bem linten Flügel bejehligte, berbor, marf ber ben Saufen mas ihm gegenuberftand und verfolgte bie Fliebenden zwei Stunden weit, dann tehrte er um, fab fich aber in der Meinung, bag ber abte Flagel ebenfalls gefiegt habe, getäuscht, und fand eine gang andere Lage m Dinge bor ale er gebacht hatte. Die Schlacht mar verloren und 2B. mußte d lagen, daß, wenn er feine Truppen anders verwandt hatte, die bairifchen Baffen wiederum, wie bei Berbithaufen, mit Lorbeer geschmudt worben maren. Reteb war gefallen und am folgenden Tage führte 2B. bas gefchlagene Beer n bie Donau jurud. Bum zweiten Dale mußte er jest erleben, bag nicht er, mbern wiederum ein jungerer Beneral an die Spige bes bairifchen Beeres getellt murbe. Um 25. September wurde Geleen jum Feldmarichall ernannt. Die Beichebniffe von Allerheim werden ben Rurfürften in der Anficht bestärft uben, daß 2B. tein Feldherr fei, auch mar er felbft feit langerer Beit in Unterundlungen mit Franfreich getreten, welche vorausfichtlich feine Sache von ber es Raifere trennen murben, weshalb er ben Bunich batte, an ber Spike feiner Imppen einen Dann gu feben, ber ihm mehr ergeben fei als bem Raifer und bies temeifelte er bei 2B. mit Recht. Trot ihres Erfolges faben fich die Frangofen alb barauf genothigt, über ben Rhein gurudgugeben, ihre Gegner beiteten fich n ihre Berfen und 2B. gab babei neue Broben feiner triegerifchen Begabung; Dare Ergherzog Leopold Wilhelm auf feinen Borichlag, fich bem abziehenben frinde vorzulegen, eingegangen, fo wurden wol wenige Feinde das andere Ufer Stromes erreicht haben. Die Ermattung beiber Barteien, verbunden mit em Ginfluffe, welchen bie bairifchen Unterhandlungen auf die Rriegführung uferten, ftempelten die lettere im 3. 1646 gu einer ichleppenden; 2B. befand balb bie bald ba im beutschen Reiche, immer thatig und unternehmend, aber ine bag er burch bejondere Thaten hervorgetreten mare.

Das nachfte Jahr brachte in feinem gangen Lebensgange einen vollftanbigen Bethiel, einen grundlegenden Umichwung, hervor. Um 14. Marg 1647 ichlog urfarft Maximilian ju Ulm fur Baiern und Rurtoln mit ben Rronen Franfreich nb Schweden Baffenftillftand. Das getroffene Abtommen bedeutete freilich fein andnig mit ben bisherigen Begnern, aber es fchuf eine ben faiferlichen Intereffen bon nachtheilige Reutralität und verfette bie bairifchen Generale in eine fehr einliche Lage. Sie hatten feit Abichlug bes Prager Friedens einen befonderen eneraleib au leiften, in welchem bie bairifche Urmaba als ein bem Rurfürften om Raifer anbertrautes Reichscorps bezeichnet wurde und waren nicht nur m Rurfarften fonbern auch bem Raifer verpflichtet, mahrend bie übrigen Afficiere und Die Solbaten nur dem erfteren ichwuren. Der Raifer aber beachtete die von ben Generalen befehligten Truppen ale Reichsvoller und fich Ibn als ibren Aricasberrn. 2B. ichwantte, es war ibm nicht flar, auf welche rite er ju treten habe, aber bie Dantbarteit gegen ben Raifer, ber ibn aus er Rriegsgejangenicatt befreit batte, feine Unbanglichfeit an die Sache, ber er en Lebelang gebient hatte, und an bie fatholische Rirche, beren Intereffen er br gefahrbet hielt, überwogen, jumal jesuitische Ginfluffe fich gu Bunften ber mieren bei ibm geltend machten und feine Bilbung ibn nicht befähigte, Die in Betracht tommenden rechtlichen Fragen nach Gebühr zu würdigen. Maximilian met ibn nach Danden, um durch mundliche Unterredungen fich feiner ju berbern. Raifer Ferdinand wies ihn an, fich bon bem Rurfürften loszusagen mb bie ihm unterftellten Bolfer mit ben faiferlichen ju vereinen. 23. gehorchte em Befehle und machte den Berfuch, die bairifchen Regimenter über Die Grenge 110 Berth.

ju fuhren, aber biefe weigerten fich, bem Gebote nachjutommen, fie tfinbigten ihm ben Beborfam auf und 2B., ben ber Rurfurft geachtet und auf beffen Ropi er einen Tallia von 10 000 Thalern gefett hatte, mußte flieben. Am 10. Juli marf er fich, nur bom Generalwachtmeifter Sport und einigen Dienern begleitet, ju Billingen, wohin er bie Truppen beorbert hatte, auf bas Bierd und brachte fich nach Bohmen in Sicherheit. Raifer Ferbinand empfing ibn gutig und freundlich. Er hob die Achtsertlarung auf, ftellte ibn perfonlich in Teierlicher Mufterung bem Beere als General ber Cavallerie por und verlieh ibm bie Brafenwurde. Um ihn iftr die Berlufte an feinen Butern, Die ber Rurfurft, foweit er fie erreichen tonnte, verwuftet und beichlagnahmt hatte, ju entichabigen, ichentte er ibm bie Berrichaft Benatet, an ber Ber bei Jungbunglau belegen, auf ber einft Tycho de Brahe gelebt hatte, und fuchte ihn bor der Welt durch Schreiben ju rechtfertigen, Die er an ben Rurfurften und an beffen Dificiere richtele. Den Letteren umguftimmen, gelang ibm nicht. Auch nachbem am 7. September bie Feitsehungen bes Ulmer Bertrages rudgangig gemacht maren und bie bairifchen Truppen fich bon neuem mit ben faiferlichen vereinigt hatten, blieb er 2 hochft ungnabig gefinnt; es batte bagu beigetragen, bag Werth's Wegner ibm porgefpiegelt, biefer habe fich Darimilian's und feiner Rathe bemachtigen und fle bem Raifer überliefern wollen.

Schon borber aber hatte 2B. unter Melanber von Bolgappel, welcher jeht ben Oberbefehl bes taiferlichen Beeres fithrte, in Bohmen gegen Die Schweben im Felde geftanden und in gewohnter Beife burch tapfere Thaten bem neuen Rriegsherrn feine Dantbarleit fundgegeben. Anfang October verfcwindet er bom Rriegsichauplage, vermuthlich hatte ber Ginfluß bes Rurfürften feine Entjernung beranlagt. 3m Sommer 1648 ericheint er bon neuem, die Schweben hatten gang Baiern überichwemmt, ber Rurfurft mar nach Salzburg gefloben, in feiner Roth tonnte er nichts bagegen einwenben, bag 2B. mit feinem alten Rriegegefahrten Ottavio Biccolomini berbeieilte, um feine Staaten gurudguerobern. Bieder geichnete 2B. fich burch bie Musfuhrung einer Reibe von fubnen, theils fehlgeichlagenen, theils gelungenen Reiterftreichen aus, fo burch bie Storung eines Jagbvergungens ber bochften feindlichen Anführer, Die er am 6. October bei Felbmoching im Balbe swiften Dinichen und Dachau unternahm und bie eine Angahl ber letteren in feine Gewalt lieferte. Den Schlufact feines Rriegslebens bilbet ein Ungriff auf Die ichwebische Rachbut, ben er am 13. October bei Rain machte; febr wenig fehlte, bag bier eine Studlugel, noch bagu bon befreundeter Seite tommend, feinem Leben ein Enbe gemacht batte. Mm 8. Nobember erhielt er auf bem Bege nach Cham bie Rachricht, bag endlich ber Friebe ju Stande gefommen fei. Er jog fich in bie Stille bes Landlebens nach Benatel jurud und ift bort icon am 16. Januar 1652 an einer bigigen Rrantheit geftorben. - 29. war breimal verheirathet, querft mit Gertrub bon Genth, bann mit einer Grafin Spaur und barauf, feit bem 3. Juli 1648, wo er ju Bing feine lette Che einging, mit einer Grafin Rufftein: es überlebten ibn eine Tochter Irmgarbis, burch welche fein Stamm in bem Gefchlechte ber Freiherren Rait bon Frent am Rieberrheine fortblutt, und ein nachgeborener Sobn, ber unvermablt geftorben ift. Außer ber Berricat Benatel befag er eine Reibe von anberen Gutern : Bobenflein bei Balbfachfen in ber Oberpfalg, welches ibm 1688 geichentt, Burgin bei Bruchfal und eine im Rheingau, mit bem er ichon fruber belehnt war, und Dbentirchen nebft einem prachtigen Schloffe im Julicher Lande, bie Freigebigfeit ber Fürften und Die Bente feiner Rriegeguge batten ibn jum reichen Manne g macht. Die wenigen Bilber, weldje von ihm borbanben finb, geigen einen fautentwidelten Schabel mit bichtem wolligen Saupthaure und buntlem Schnurt- und Rnebelbarte, eine gebrungene, fraftige Geftalt.

Parnassus boicus, II, 135. München 1722. — Rheinischer Antiquarius, I, 1, 100. Coblenz 1861. — J. Würdinger, Militär-Almanach für das ahr 1858, S. 190, München. — F. Münich, Geschichte des Königlich atrischen I. Chevaulegers-Regiments, S. 195. München 1862. — Jahrach der militärischen Gesellschaft, München 1881/82 (Vortrag des Premierentenants Pfülf). München 1882. — Lebensbeschreibungen von F. W. Barthold Johann von Werth im nächsten Zusammenhange mit der Zeitgeschichte), Berlin 1826; W. von Janto, Wien 1874; Fr. Teicher, Augsburg 1877.

B. Boten.

Bertheim: Guftav 2B., Dermatolog in Bien, bafelbft am 28. October 22 ale Sohn bes Argtes Bacharias 2B. (1780-1852) geboren und am Januar 1888 geftorben, ftubirte in Bien unter Rofitansty, Stoba, Bebra, utl, erlangte 1847 bie Doctorwürde, 1865 bie Stellung als f. f. Brimararat ber t. t. Rubolfeftijtung und wurde in bemfelben Jahre außerordentlicher wieffor für Dermatologie und Spphilis an ber Wiener Uniberfitat. Bon nen litterarifchen Arbeiten fuhren wir nach ber unten bezeichneten Quelle an : Berluche mit Ginimpfung bon Tubertelfputum und bon Baccingliomphe und m beiben Stoffen zugleich am hunde" (Zeitschr. d. f. t. Gefellich, D. Aerzte Bim 1851); "leber ben Bang ber Bulsfrequeng und ber Erfubationsminfildt mabrent bes Baccineproceffes beim Menichen (ebb. 1858); "Ueber dofis" (ebb. 1861); "Ueber Die Abhangigfeit bon Form und Stanbort ber billifden Sautgefcwure bon ben Spaltbarfeitsverhaltniffen ber allgemeinen etr" (Med. Jahrbucher XVII); "Analytische Diagnoftit ber Krantheiten im biete ber Dermatologie und Sphilibologie, verbunden mit therapeutischen Ruthchlagen" (Wien 1881); "Differentialbiagnofe ber verschiedenen fophilitischen Beidmitre" (Wiener Medicinifche Blatter 1887) u. a.

Biogr. Lex. VI, 249 u. 1038. Pagel.
Bertheim: Theodor W., geboren am 25. December 1820 in Wien, dr. phil., Chemiker, Entdecker des Coniins. Er war Privatdocent in Wien, dann 1853—1860 Professor an der Universität zu Pest, dann wieder in Wien, ging dan da 1861 nach Graz; kehrte im Mai 1864 nach Wien zurück, starb aber spin am 6. Juli 1864 daselbst. Correspondirendes Mitglied der Wiener Mademie der Wissener Mademie der Piperin, Chinin, Coniin in Liebig's Annalen der Chemie.

Poggenborff, Biogr.-Litt. Sandworterb. Oppenheimer. Berther: Seinrich August Alexander Bilhelm Freiherr b. 2B., preugifcher Dolomat, geboren am 7. August 1772 ju Ronigeberg i. B., † am 7. December 1859 ju Berlin, gehorte einer neumarfischen Familie v. 2B. an, die im 3abrhundert auftaucht und angeblich aus Thuringen flammt. Bon der blannten thuringifchen Familie ber Freiherrn und Grafen bon Berthern unterdenbet fie fich jeboch nicht nur burch die Schreibweise bes Ramens und bas Sappen, fonbern auch burch ben Titel, indem fie anfänglich nicht freiherrlich beinrich v. 2B. war der Cohn Philipp August's v. 2B., ber 1802 breugifder Generallieutenant und Chef bes 6. Dragonerregiments ftarb. nibmete fich anfänglich gleich feinem Bater bem Militarbienft, bis er 1807, mil infolge ber Berabfegung ber preugischen Beeresftarte, als Capitan den Aban nahm, In Diefer Beit ernannte ihn Konig Friedrich Wilhelm III. ju fram Rammerheren. Wenige Jahre barauf (1810) ging er jum biplomatifchen Unft aber und nannte fich feitbem Freiherr v. 2B. Er trat zuerft mehr in Borbergrund, als 1819 ber Gefandtichaftspoften in London neu befett werben Rominell Befandter in Madrid, weilte er fortgefest in Berlin und betrieb berfehnen nach England. Rachdem feine Ernennung für bie Boften in

112 Werther.

Coffel, Stuttgart und Frantfurt in Erwägung gezogen worden war, fette Bernftorff endlich im October 1821 feine Entfendung nach London gegen ben Billen bes alternden und an Ginflug einbugenben Garbenberg burch. 2B. galt ben liberalen Rreifen Barnhagen's ale Ultra, boch lernten biefe ihn augleich ale angenehmen, umganglichen Dann tennen, ber Ginn fur Runft und Litteratur befag. In London blieb er bis jum Commer 1824. Dann ging er als Gefandter nach Baris. Diefen Boften hat er faft 14 Jahre (1824-1837) ber feben und fogufagen in ibm feinen Sauptwirfungefreis gefunden. Er erwies fich als einen flugen Beobachter, ber burch conciliantes Befen bie langen 3abre feiner Befandtichaft hindurch die beften Begiehungen amifchen Breugen und Franfreich zu vermitteln wußte. Freilich entging ihm 1828 bas verbedte Spiel Franfreiche gegen bie preugifche Sanbelspolitit. Dit allen Rraften fampfte et gegen bas Auftommen ber Ultramontanen in Franfreich an, bon bem er ben Ausbruch einer Revolution befürchtete, worin er gegenfiber bem neben ibm nach Berlin berichtenden Alexander b. humboldt Recht behielt. Dem Dinifferium Bolignac begegnete er mit großem Diftrauen und marnte es, mit ben Bertretern ber andern Großmächte, bringend por bem Berfaffungsbruch. Freilich tonnte er auch die Saltung ber Rammern nicht billigen. Alls ihn Ronig Friedrich Bilbelm III. im Frubjahr 1831 an Die Seite bes franten Bernftorff jur Leitung ber Beichafte berufen wollte, lebnte 2B. in richtiger Erfenntnig feiner Fabigleiten ab, ba er fich nicht jum Befehlen geschaffen fuhlte. In jener Beit hatte er auch mit bem "Finchtling" Beine gu thun, ber ibn gu abergeugen fuchte, bag er nichts bofes gegen Preugen im Schilde fuhre. 1888 murbe er gum Birtlichen Geheimen Rathe mit bem Prabicat Excelleng ernannt. Rach bem Tode Ancillon's (19. April 1837) berief ibn ber Ronig bon Baris ab, um ibm an Stelle bes Berftorbenen bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten au übertragen. Diesmal magte 2B. nicht abzulehnen. Er wurde mit Batent bom 13. Januar 1837 jum Staats- und Cabinetsminifter ber Musmartigen Angelegenbeiten ernannt. Bu biefem ichwierigen Boften war er nicht ber rechte Mann, weil er nichts Gebieterifches hatte. Auch neue Bebanten vermochte er nicht in Die Regierung hineingutragen. Indes berftand er es, ihr eine großere Gelbftanbigfeit ju bewahren als es Ancillon gethan hatte. 3hm maren in Paris bie Schliche Defterreichs und Ruflands gur Genfige befannt geworben, um bor ihnen auf ber But ju fein. Auch verbantt ibm Breugen, bag ber Bau ber wichtigen Rolm-Antwerpener Bahn burchgefest murbe. Als Seine fich ihm abermals burch Bermittlung Barnhagen's ju naben fuchte und feine Unterftugung für ein Zeitungeunternehmen begehrte, mußte biefer Berhohner bes Breugenthums erfahren, bag er bon BB. nichts gu erwarten habe. Jedoch geschah in ber Politit vieles gegen Berther's Billen, weil ihm nicht bie Babe verlieben mar, fich Ginflug ju berichaffen. Balb laftete bie Burbe bes neuen Amtes ichmer auf ibm. Satten bie Berliner ichon fruber gewigelt: "2B. fei ber Befandte, Sumbolbt aber ber Beichidte". fo fpotteten fie jest uber "Berther's Leiben". 3mmerbin vermochte es fein ausgleichenbes, vermittelnbes Befen noch einige Jahre ein ungetrübtes Berbaltnif mit Frankreich aufrecht zu erhalten. 218 Cgar Ritolaus fturmifch ftrenge Dagregeln gegen bie polnischen Flüchtlinge in Paris verlangte, verjagte er ibm rundweg feine Unterftugung und legte bem Ronige bar, bag jebe Rochgiebigfeit ben ruffifchen Raifer gu neuen ungemeffenen Forberungen veranloffen warbe. Recht miglich mar feine Lage bei bem Rolnifchen Bifchofoftreit inebefonbere burch Die Thorheit ber preugischen Bertreter beim Batican. Am 2. Februar 1838 verlangte er endlich lategorifch Bunfen's Abberufung aus Rom. Geine ichon fruber aufgetretene Abneigung gegen Die Ultramontanen vericharfte fich in biefer Beit. Er hoffte jeboch, bag fie fich burch ihren Gifer felbft gu Grunde richten wurden. In der prientalischen Rrifis von 1840 verfolgte er unentwegt eine Berther.

friedliche Bolitit im Gegenfat jum Draugen Ruglands, indem er bie Anficht pertrat. bag bei ber Schmache Defterreichs und ber fleinen Staaten bie gange Laft eines Rrieges gegen Franfreich auf Breugen fallen murbe. Als Biel Brengens bezeichnete er die Erhaltung bes osmanifden Reichs unter Mitwirfung Grantreichs. Schon balb nach bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm's IV. batte man bon Werther's Rudtritt gemuntelt. Jeboch erft im Auguft 1841 reichte er feinen Abichieb ein. Am 6. October 1841 melbete bie Staatsgeitung feinen Rudtritt. Er trat, nachbem er furge Beit barauf infolge ber Erfrantung leines Rachfolgers, bes Grafen Malkan, noch einmal probiforifch mehrere Donate bie Gefchafte geführt hatte, mit bem Range eines Dberftmarfchalls in ben Rubeftand. Schon unter bem 6. Februar 1841 hatte ber Ronig burch Berther's Erhebung in ben Freiherrnftand die Fuhrung biefes Titels gutgebeigen. Ginige Babre bat 2B. auch die Sinecure eines Cheis bes Departements fur bie Ungelegenheiten Des Fürstenthums Reuschatel und Balengin berfeben. Amt arbeitsreicher wurde, gab er es wieder ab. Politisch trat er nicht mehr bemor. Gine Bunftbezeugung bes Ronigs mar noch die Berleihung bes Schwarzen Thlerordens. Rach Alexander v. Sumboldt's Tode figurirte er als ber altefte Rammerbert. 216 er am 7. December 1859 ftarb, war er als politifche Berfon aft vollig vergeffen. Geiner Beerbigung wohnte u. a. ber Pringregent bei. 2B. par feit bem 18. September 1797 mit Jofephine Grafin von Sandigell berbeirathet, die ibm am 8. Robember 1853 burch ben Tob entriffen wurde.

Freiherrnkalender 1875. — Barnhagen's Tageblicher und Blätter aus ber preußischen Geschichte. — (Barnhagen) Briefe von heine. Leipzig 1865. v. Canib, Denlichriften, 2. Band. Berlin 1888. — Treitschle's Deutsche Geschichte, Band 3—5.

Berther: Ratl (Anton Philipp) Freiherr b. 2B., preugischer Diplomat, geboren am 31. Januar 1809 ju Ronigsberg in B., † am 8. Februar 1894 In Danden, hat bei ben wichtigften Ereigniffen ber neueren beutichen Geschichte eine bemertenswerthe Rolle gefpielt. Als ber Sohn bes ebenfalls als Diplomat berborgetretenen Beinrich b. 2B. (fiebe oben) trat er, nachbem er im Juni 1830 bie erfte juriftifche Brufung beftanben hatte, Enbe 1832 in bie biplomatifche Beufbabn und wurde nach abgelegter biplomatifcher Brufung 1884 Legations. fecretar in Manchen. In berfelben Gigenichaft tam er 1835 in ben Saag. 1836 murbe er bem Schwiegersohn Wilhelm's v. Sumboldt, Beinrich v. Bulow, in London als Legationsrath beigegeben. Bur felben Beit ernannte ihn Friedrich Bilbelm III. jum Rammerherrn. Der junge Diplomat begeifterte fich fur ben einfühligen Balow auf bas lebhaftefte. Bei ber langwierigen belgischen Conferent in London tam er biter, besonders 1839, in Die Lage ben überarbeiteten franten Chei ju vertreten. 1840 murbe er nach Paris verfett und hatte fo Gelegenheit Die orientalifche Rrifis biefes Jahres an einem wichtigen Orte genau m beriolgen. Coon Enbe 1841 murbe er als auferorbentlicher Befanbter nach ber Schweis (Bern) gefchiett, womit gewiffe Rreife (Barnhagen), Die ibn fitr unfabig bielten, nicht gufrieben maren. Bon bort tam er 1844 ale Gefandter nach Athen, wo er bis 1849 blieb. Damals (30. Juli 1846) berheirathete er fich mit ber achtzehn Jahre ifingeren Mathilbe Grafin Oriola (geboren 3. Rebruar 1827). Dit feiner Berfehung nach Ropenhagen im 3. 1849 begann bie Reit, in ber fein Rame auf bas engfte mit ben bebeutfamften Ereigniffen perinupit werben follte. Um banifchen Soje hatte er es befonders mit der Bergichtleiftung bes Augustenburgere und der Erbfolgeordnung gu thun. 3m Frubjahr 1854 murbe er jum Gefandten in Betereburg bestimmt, um die fcmierigen Berbandlungen wegen bes Ausgleichs amifchen Defterreich und Rugland ju führen.

114 Berther.

Man icheint bamals eine bobe Meinung von feinen Fabigleiten gehabt ju baben; benn in ben maggebenben Rreifen ber Gerlach u. f. w. wurde auch fein Rame unter ben möglichen Canbibaturen für bas auswärtige Minifterium genannt Einige Wochen bor feinem Abgang nach Rugland betraute ibn Rouig Friedrich Bilhelm IV. zeitweilig mit ber Bahrnehmung ber Geschäfte eines Unterftaatefecretare bes Auswartigen. Er hatte mit bem Ronig, Leopold Gerlach, bem Befandten in Wien Albensleben, Dohna, Groben und Balan eingebende Befprechungen. 3m Juni ging er nach Betersburg ab. Befanntlich brebten fic bie mit bem ruffischen Rangler Reffelrabe ju fuhrenden Berhandlungen hauptfachlich um bie bier ofterreichifcherfeits geforberten Bugeftanbniffe. Ale Aufpaffer ber Ramarilla ftanb ibm ber Dilitarbevollmachtigte Graf Dfünfter gur Seite. Rad bem Barifer Frieden erhielt er ben Titel Ercelleng (5. Juni 1856). Bei Beginn ber italienischen Berwidlungen erfah man ihn wiederum aus, um einen Ausgleich berbeiguführen. Doch mar fein Anfeben ingwischen entschieben etwas gefunten. Den Leopold Gerlach bemertte fpottifch ju feiner Sendung: "Der gute attommobant 2B., ber weber imponirt, noch Bertrauen einflogt". Dehr und mehr trat bei ihm als Sauptzug feines Befens die ausgleichende Ratur herbor, bie fich mit allen auf bas freundichaftlichfte ftellt und auf bas angftlichfte jedem Berbrus aus bem Bege geht. Er war barin feinem Bater abnlich, nur bag bie conciliante Art bei ihm noch ausgepragter gewesen gu fein icheint. Dit bem Leiter ber öfterreichischen Politit, Graf Rechberg, befand er fich balb auf bem berglichften Suge, aber berartig, bag in berftanbigen politischen Rreifen gu Berlin, mie denen Theodor's v. Bernhardi, arg rafonnirt wurde über die fcmachliche Bertretung Breugens burch ibn. Much fonft nahm er nicht immer eine gludliche Stellung bei Beurtheilung ber preugifch-beutschen Bolitit ein, indem er fich u. a. (1859) gegen ben vernfinitigen Antrag Ufebom's auf Berftellung ber furbefificen Berfaffung bon 1831 erflarte. Richt leicht mar feine Aufgabe in ber Rrifis des Bollvereins von 1863 und bei ben handelspolitischen Grorterungen mit Defterreich. Raum maren biefe beendigt, ba rfidte bie Guticheibung in ber ichleswig-holfteinischen Frage beran. 2B. hat mit Balan ben Biener Frieben paraphirt und am 30. October 1864 unterzeichnet. Mit dem neuen Leiter ber öfterreichischen Politit, Braf Mensborff, mar er auch fofort eng befreundet. Das binderte nicht, bag es zu argen Digberftanbniffen megen Schlesmig-Bolfteins tam. Ein foldes Digverftanbnig, in bas ihn bie Berichlagenheit bes öfterreichifchen Diplomaten Biegeleben brachte, erwies fich ale bochft unangenehm fitr 38. Bahrend bes Rrieges von 1866 war 2B. Bertreter bes Grafen Bismard im Minifterium bes Auswartigen ju Berlin. Er fuhrte auch Die Conferengen mit bem bfterreichifchen Bevollmächtigten b. Brenner ju Brag, Die am 28. Anguft 1866 gur Unterzeichnung bes Brager Friedens burch ihn als preugifden Bertreter führten. Rach bem Rriege murbe er wieberum in Bien beglaubigt und als rechter Better Beuft's, bes neuen leitenben Miniftere, wußte er fich auch mit biefem trefflich ju ftellen. Freilich mar er bort nicht gerade auf Rofen gebettet. Denn Beuft fagt gang richtig: "Bebes neue Beficht ware in Bien angenehmer gewesen als basjenige bes Mannes, mit bem man bor ber erlittenen Rieberlage ju thun gehabt batte." Benn Graf Bismard ibn boch bafelbft beließ, fo wird er bermuthlich ein besonders großes Bertrauen gu ber berfohnlichen Ratur feines Befandten gehabt haben. Inbeg gab es boch in ber Folge verichiebene Reibungen, fo bei ber Befter Rronung, wegen ber Begunftigung ber welfilchen Umtriebe burch Beuft, bei Anseinanderfehungen über Die Entflehung best lebten Rrieges u. i. m. 29. wurde hochft ichlecht behandelt und man fand es baber gerathen, ihn im October 1869 als nordbeutichen Botichafter nach Paris ju entfenden. Der bortige Aufenthalt murbe verhangnifvoll fur feine biplomatifche

Werther. 115

Laufbahn und fur feinen geschichtlichen Ramen. Bobl felten bat es fich folgenber gezeigt, bag verfohnliche Naturen, die fich fonft als bochft befähigt far bas ichwierige Umt ber boben Diplomatie erwiefen haben mogen, in entdeibungeichweren Augenbliden Die ungeeignetften Bertreter ber Dachte find, als bei ber Miffion Berther's in Paris. Das Intereffe an Diefer Miffion bedrantt fich auf wenige Julitage bes Jahres 1870. Rachbem Ronig Bilbelm ich gum Gebrauch ber Brunnenfur nach Ems begeben hatte, brach 2B. am 4. Juli borthin von Paris auf, um feinem Berrn aufguwarten. Bei feinem Abschiebe bon bem feit bem 15. Mai ernannten auswärtigen Minifter, feinem alten Befannten bon Bien ber, Bergog von Gramont, forberte biefer ibn nachbrudlich auf, bem Ronige bie angebliche Befahrbung ber Lage burch bas Auftauchen ber hobengollernichen Canbidatur borguftellen. 2B. fühlte fich bem in Ems eingetroffenen Benebetti am friten Morgen bes 9. bewogen gu erflaren, bag ber Ronig bem Pringen Leopold bie Annahme ber Canbibatur nach ben Sausgelegen nicht habe verbieten tonnen, bag er alfo ichmerlich die Entfagung befehlen ober anrathen tonne. Wie man weiß, bermochte er jeboch baburch nicht gu berbindern, bağ Benedetti ben Ronig auffuchte. Um 12. Juli mar 2B. bereits wieber in Paris bei Gramont, ber eben bie Rachricht bom Bergicht bes Sobenjollern erhielt. Best mar es, wo Gramont bas Anfinnen ftellte, bag Ronig Bilbelm eine Art Entichulbigungsbrief ichreiben follte, mogu er gleich ben Entwurf auffehte. 2B. wies bie Bumuthung bes Bergogs nicht gurud, fonbern berfprach bem Ronige Renntnig von ben Bunichen Gramont's ju geben. Sowie Beaf Bismard von biefem ichwächlichen Berhalten feines Gefanbten Rachricht erhalten batte, ichiefte er ibm (am 13.) mit einem icharfen Berweise ben Befehl au, auf ber Stelle wegen Unwohlfeins Urlaub gu nehmen und Paris gu verlaffen. MIS 2B. biefe Weifung erhielt, verlor er vollenbe ben Ropf, indem er mieberum Gramont auffuchte, mit bem naiven Geftanbnig, bag er in einer miglichen Lage mare, ba ibn feine Regierung icharf getabelt batte, weil bie frangofifche Bumuthung überhaupt bon ihm angenommen worben mare. Er folle jest abreifen. Durch folde Ungeschidlichfeit wurde bie gejahrvolle Lage noch gefpannter. Go tam 66, bag 2B. bom Bundestangler in ber Reichstagsrebe vom 20. Juli bor bem Lande bloggestellt wurde. Rach Beendigung bes Rrieges wurde er bann auch berabichiebet (Juli 1871). Er nahm feinen Bohnfit in München. Jeboch nach brei Jahren entfann fich ber Leiter ber beutichen Bolitif wieber feiner, inbem er ihn im Dai 1874 jum beutiden Botichafter in Ronftantinopel ernannte. Er mochte Berther's Geschmeibigleit und Gewandtheit bei biefer Gelegenheit mieber Derwerthen tonnen. Auch war 2B. ja ein gewiegter Renner ber orientalifchen Berballniffe. Bis jum Beginn bes ruffifch-turtifchen Rrieges (Fruhjahr 1877) bat 2B. ben Botichafterpoften bei ber Pforte befleibet und bas beutiche Reich and in ber feit Enbe 1876 jur Regelung ber turfifchen Birren in Ronftantinopel tagenben Botichafterconfereng bertreten, Die befanntlich infolge bes Biberfpruchs Sulton Abbul Bamid's fruchtlos verlief. Dann trat er enbaultig in ben Rubefand und jog fich abermale nach Dunchen jurud, wo er auch einft feine biplomatifche Laufbahn begonnen hatte. 1879 verlieh ibm bes Ronigs Gnabe ben Schwarzen Ablerorben. Rach feiner recht wechselreichen ftaatsmannifchen Thatigleit ging er, wie Gerb. Gregorovius, ber ihn in Manchen fennen und fcaben ternte, treffend bem gemeinfamen Freunde Bermann b. Thile fchrieb, rubig unter die Philosophen ober Eremiten," "ale ein Dann, ber weiß, bag ber Denich fein Leben angufeben bat wie ben Schatten einer Wolfe, Die vorüberliebt". Um 2. Juni 1889 berlor er feine Frau. Um 8. Februar 1894 ftarb er felbft, 85jabrig. Er hinterließ einen Gobn, ber 1877, und eine Tochter, Die 1874 tatholifch geworden war.

116 Berthern.

Reichsanzeiger 12. Febr. 1894. — Freiherrnfalender 1896. — Denkwürdigleiten aus dem Leben Leopold's v. Gerlach, Band 2, Berlin 1892. — Sybel, Begründung des deutschen Reiches. — Beust, aus dreiviertel Jahrhunderten, Band 2, Stuttgart 1887. — Denkwürdigkeiten aus dem Leben Theodor's v. Bernhardi III, Leipzig 1894, S. 278. — Briefe von Ferdinand Gregorovius an den Staatssereitär Hermann v. Thile, Berlin 1894. — Gabriele v. Billow, Tochter Wilhelm's v. Humboldt, Berlin 1893.

S. b. Betereborff. Berthern: Dietrich bon B., Doctor beiber Rechte, Rangler bes beutiden Orbens und Rath Bergog Beorgs von Sachien, entftammte einer alten tharingifchen Familie, Die urfundlich nachweisbar feit Raifer Steamund's Beit (1420) im Befit bes Reichserbtammerthurhuteramtes war; bie alte, bis in Die erfte Salite bes 16. Jahrhunderts meiftgebrauchte Ramensform ift Berterbe, Dietrich felbft fchreibt fich ftete Wertter. 218 zweiter Sohn bes Sans v. 29., ber fic in fachfifden Rriege , Bermaltungs- und biplomatifchen Dienften bemabrt batte, wurde Dietrich am 28. September 1468 auf bem baterlichen Schloffe Biebe in Thuringen geboren. Seine wiffenichaftliche Ausbildung erlangte er in Griut (immatriculirt Oftern 1479) und befonders feit 1486 gu Bologna, wo er 1491 jum Procurator der deutschen Ration gewählt wurde und 1495 ben juriftischen Doctortitel erwarb. Dit Bergog Friedrich, bem zweiten Sohne Bergog Albrecht's bes Behergten bon Sachfen, ber 1498 Sochmeifter bes beutschen Ritterorbens wurde, fam 2B. im Berbft 1498 nach Breugen und war Anfange in inneren Bermaltungsfachen thatig, Die ihn auch in ber Folgegeit gelegentlich mit beichaftigten. Geine Sauptthatigfeit aber entfaltete er im biplomatifchen Dienft und murbe balb einer ber vielbeschäftigtflen Diplomaten feiner Beit. Schon im Sommer 1499 mar er mit einer Miffion an feines herrn Bruber, Bergog Georg bon Sachfen, betraut, ber bem Sochmeifter beständig ein getreuer Berather mar. Das eigentliche Arbeitsgebiet für 2B. follten jeboch die polnifchen Angelegenheiten werben. Bei jedem Gochmeifterwechfel erneuerten fich bie Berhandlungen mit Bolen , bas auf feinen im zweiten ewigen Frieden von Thorn 1466 erlangten Rechten bestand und bon bem neuen Sochmeifter bie Beichwörung bes Friedens und ben Sulbigungseib verlangte, ber ibn in brudenbe Abbangigfeit bon Bolen brachte. Friedrich fuchte fich biefer Berpflichtung in ber Boffnung auf bie bille bes Reiches, au bem er wieder in ein engeres Berhaltnig treten wollte, au entgieben. Bufammen mit berichiebenen Orbensgebietigern unternahm nun 2B, in ben folgenden Jahren gablreiche Gefanbifchaften. Raum aus Deuticland, wohin er 1499, 1501 zweimal, 1502, 1503 geschidt war, jurudgefehrt, mußte er nach Bolen (fo 1501 dreimal, 1508, 1504), jum Bifchof von Ermland (1501, 1504, 1505, 1506) in unablaffigem Wechfel; bort galt es fowol die Laubeit bes Ronigs Maximilian ju fiberwinden, der bem Sochmeifter gwar bie Ablegung bes Sulbigungeeibes unterfagte und mit Ermagnungen und Berfprechungen nicht fargte, thatig jeboch nie eingriff, als auch die wenig opferbereiten bentichen Aftiffen, ben Abel und befonders auch ben Deutschmeifter far Die Orbentfache Au erwarmen, hier die Bolen binguhalten und ben wieberholt brobenben offenen Rriegsausbruch burch Entschuldigungen, Bermittelungsversuche und Ausgleichsverhandlungen gu verhuten, mobei bem Orden bie zweimaligen Thronwechiel 1501 und 1506 gu ftatten tamen, und mit bem Ermlander maren Streitpunfte fiber Brenge, Bermaltunge- und Sobeitefragen ju regeln ober bie Bermittelung bes ju Bolen hinneigenben Bralaten in ben polnifchen Bermidlungen gu fuchen. 2B., ber amifchen bem 19. Mars und 8. April 1504 Rangler geworben mar. hatte bei biefen Miffionen reichliche Gelegenheit feinen Gifer und feine Gelchaftstenntnig gu bethatigen; mahrend bie anderen Gefandten wechteln, ift er bei faft

ammtlichen wichtigeren biplomatischen Actionen betheiligt, erscheint somit als ber Sauptvertreter ber polnischen Politit bes Bochmeifters. Geiner Stellung ntiprecend geborte er gu ber Regentichaft, Die bei Friedrich's Reife nach Deutschland im Dai 1504 bie Landespermaltung übernahm. Bon einer Sendung m ben romischen Ronig und ben Deutschmeifter, an Brandenburg, Sachsen, Commern und Magbeburg im Commer 1506 fehrte er jahrelang nicht nach breugen gurud, ba 1507 ber Bochmeifter felbft nach Deutschland tam, um fein and nicht wiederzusehen. Gur Berthern's perfonliche Berhaltniffe murbe biefe Reife baburch bedeutungsvoll, bag fie jum Abichluß eines Chebundniffes führte. Buch in ben folgenden Jahren war er mehrfach in Befchaften des Sochmeifters, ngleich aber auch benen Bergog Georg's thatig, fo 1509 und 1510 als Befandter wi ben Reichstagen ju Borms und Augsburg. Bedeutend tritt 2B. aber am inbe bes Jahres 1510 hervor. Als ber Bochmeifter ju franteln anfing, trat nan in feiner Umgebung ber Rachfolgefrage naber und faßte ben jungen Dartnafen Albrecht von Brandenburg-Ansbach ins Auge, über beffen Gintritt in en Orben ichon berhandelt worden war; befonders Bifchof Job von Bomefanien mb 29. waren in Diefem Sinne thatig. Beim Gintreffen ber ansbachischen Rathe m December 1510 war ber Bifchof nach Preugen abgereift, Georg's Beauftragter richien nicht und ber Comthur Ricolaus Pflug hielt fich abfichtlich fern, um Inffeben ju bermeiben, benn am 14. December mar hochmeifter Friedrich gelorben und fein Tob follte weiteren Rreifen junachft gebeim bleiben. Go lag em Rangler allein und junachft auf eigene Sand ohne Ermachtigung ber Orbensebietiger bie verantwortungsvolle Aufgabe ob, mit den Brandenburgern am 18. December in Zwidau ju verhandeln, und es gelang ibm, diefe Borberathungen u gebeibliche Bahnen gu leiten, fo bag bann ber vom Orden bevollmächtigte Ordensmaricall und Oberftspittler, die mit ihm am 11. und 12. Februar 1511 bir Unterhandlungen mit Albrecht felbft und beffen Bruder Cafimir ju Chemnig Mogen, balb jum Abichlug tamen und Albrecht's Babl gefichert mar. Die Ginfubrung ber Sobengollern in bas Orbensland Breufen ift alfo wefentlich mit als Wert bes Ranglers 20. ju betrachten.

Er widmete nun mit gleichem Gifer bem neuen Sochmeifter feine Dienfte, o im April 1511 bei einer Gesandtschaft an Georg, im Mai 1512 auf bem Reichstage ju Trier und einer Tagfatjung ber Orbensgebietiger ju Robleng, erdeint aber feit Ende 1510 auch ale Rath Georg's, ber ihn im October und Rovember 1512 au ben Betrifauer Berhandlungen abordnete; aber wie alle rüberen blieben auch biefe Befprechungen, wobei auch 2B. als fachtunbiger Bertrauensmann bes Ordens mit hervortritt, bei bem hartnadigen Festhalten des Polentonigs am Thorner Frieden erfolglos. Rach 1512 finden wir B. nicht mehr im diplomatischen Dienft des Orbens, auch fein Rangleramt bat er baegeben, boch war er noch jahrelang in enger Berbinbung mit Albrecht, bem r bei jahlreichen Beforgungen unpolitischer Urt biente, fo bei ben Auseinanderehungen mit bem Grafen Sans b. Sobnftein und deffen Erben megen Schabenrejatiorderungen 1513 (begw. ichon 1511) bis 1516, beim Antauf von Salpeter 1513, 1514, bei ber Ginlofung bes 1508 vom Bergog Georg an Bifchof 3ob von Bomefanien verpfandeten Umtes Beigenfee im Mai 1513; wiederholt biente er Andern mit feiner Fariprache beim Sochmeifter, ber ihm im Juni 1513 auch einen Beweis feines Dantes burch ein Ehrengeschent gab. Dehrere Schreiben ber 3abre 1514-1516 liefern auch Beugniffe feiner treuen Befinnung fur einen hm einft nabestebenden Dann und feines Tattgefühle: wiederholt legte er bem bodimeifter nabe, bag es jur Ehre bes Todten und auch bes Ordens felbft nothig ni, bas Grab bes Comthure Ricolaus Bflug mit einem Dentftein ju gieren. 1520 tam er nochmals in Beziehungen zu Polen, ale bei den erneuten Ber118 Werthern.

handlungen Albrecht's mit Ronig Siegmund im April ju Thorn auch Bergeg Beorg wieber Gefanbte, barunter 2B., jur Bermittlung entfanbte, boch batte auch biefer Berfuch fein Ergebnig. Ingwischen mar er in fachfischen Diffionen unablaffig thatig gewesen. Geit 1513 war er mit ben friefischen Angelegenheiten betraut; im Januar 1514 gelang es ibm, beim Raifer in Innobrud enblich bie Berfundigung ber Reichsacht gegen Georg's Gegner, ben Grafen Charb ben Offfriesland, burchzusegen; infolge anderweitiger Berwidlungen in ben Rieberlanden durch gelbrifch-frangofisches Gingreifen blieben jeboch die fachfischen Bemuhungen umfonft. 3m Februar 1515 war 2B. wieder in Innebrud beim Raifer, um ihn gur eigenen Uebernahme Frieglande gegen eine Abfindungefumme ju bewegen; man fam aber bei Dagimilian's haltlofer Politit noch ju feinem Abichluß. 3m December 1516 traf er ju Berhandlungen mit bem Erabifcof von Maing in Grurtifden Angelegenheiten in Sagenau beim Raifer ein und begleitete Maximilian im Januar 1517 nach ben Rieberlanden, wo er bie Enbe Dai balb am Raiferhoje ju Antwerpen, Breba, Mecheln, balb am Dofe bes jungen Ronigs Rarl von Spanien ju Bruffel raftlos und nachbrudlich bemuft war, die gerechten Belbforberungen feines Bergoge gur Geltung gu bringen. Seine Jahlreichen, langen, eigenhandigen Berichte an Georg liefern werthvolle Beitroge aur Renntniß ber bortigen Berhaltniffe und bieten augleich icone Reugniffe far Berthern's ehrenwerthe Dentweife auch in ber Bolitit und fur fein perfonliches vertrautes Berhaltnig gu feinem Landesberrn. Bei diefem Aufenthalt in ben Rieberlanden betraute Georg ibn als wiffenichaftlich gebilbeten Dann mit einer Sendung an ben gerabe bamals in Bruffel meilenden Erasmus bon Rotterbam, um ben humaniften nach Sachfen einzulaben. Folgte auch Grasmus Diefer Ginladung nicht, fo bahnte Berthern's Botichaft boch einen ichriftlichen Bertehr amifchen bem Gurften und bem Gelehrten an. Das im eigenhandigen Concept bes Bergoge leiber undatirte Schreiben, bas jugleich fur ben Befandten ein Ghrengeugnig bilbet, ift als erftes Schreiben biefes Briefmechfele gwifchen Georg und Grasmus beachtenswerth; bisher unbeftimmt gwifchen 1516-1518 angefett, lagt es fich burch ben Rachweis, bag in ben erften Monaten bes 3abres 1517 2B. und Erasmus gleichzeitig in ben Riederlanden weilten, mit größter Bahricheinlichteit als in biefe Beit gehörend bestimmen. Auch bei anderen Staatsgeschäften finden mir ihn betheiligt, fo 1514 und 1525 bei Gendungen an Beffen, 1515 in ben Begiehungen Gachfens jum Stift Queblinburg, 1521 und 1522 in der Gilbesheimer Stiftefehde, 1524 und 1525 in Berhandlungen mit ben Erneftinern und im Bauernfriege, 1515, 1522 und 1526 auf ben Reichetagen bon Freiburg, Rurnberg und Regensburg. Auch fur ben Reichstag ju Speper 1530 mar er mit Anton bon Schonberg icon befignirt, wurde aber dann burch Dr. Johann Spiegel erfest. Geine lette, mir befannte biplomatifde Milfion gehort in ben Darg 1530, als er mit Chriftoph v. Carlowig von Beorg nach Rrafau gefandt wurde, um bei bem Bolentonig Siegmund auf einen Ausgleich in ben Streitigleiten zwischen Ronig Ferbinand und bem bon ben Turlen unterftuten Gurften Johann Bapolpa von Siebenburgen bingowirlen. Wiederholt begleitete er ben Bergog auch auf feinen Reifen, fo 1518 nach Mugeburg, 1521 nach Rurnberg. Richt minder murbe er in inneren Banbesangelegenbeiten ju Rathe gezogen, ju ichieberichterlichen Sandlungen, ju Untersuchungen bei Uebelftanben und Bergeben, befonbers auch folden, bie geiftliche Dinge ober Berfonen betrafen bornehmlich in ben Jahren 1526-28, ju Berbandlungen mit ben Landftanben u. f. w.

Seine Stellung in den großen religiofen Beitfragen war, wie dies bei einem vertrauten Rathe Herzog Georg's zu erwarten ift, fireng tatholifch. Wiederhott bediente fich Georg gerade feiner Feder zur Abfaffung icharfer Berfugungen

Werthern. 119

egen Abweichungen bon ber Lehre ber alten Rirche und Sinneigung gu lutherischen Inichanungen, bor allem gegen bie Digachtung ber Deffe und ben Gebrauch es Abendmable unter beiberlei Beftalt, wie in mehreren bon Werthern's Sand migefesten Schreiben bes Bergogs an feine Sohne, Die 1522 in feiner Abmefenheit ie Banbesregierung führten, wobei Luther's Borgeben als "unchriftlicher Aufruhr" verurtheilt wirb. Sehr beftig gegen Luther fpricht fich 2B. auch in einem feiner Berichte bom Marnberger Reichstage am 19. December 1522 aus: er mabnt en bon Luther geschmabten Fürften, er folle "fich bes bofen Stude nicht bebegen laffen", benn Luther ichmabe alle Fürften; "man befinde aus diefen abifchen Sandeln, mas er bor einen Beift in fich habe", ber ihm lohnen werbe; venn man nicht aufpaffe, "werbe er furmahr eine große Bosheit ju Bege bringen". Auch über bie Ghe habe "ber teufelifche Monch ein unverschamtes Buchlein ausgeben laffen". Bemerkenswerth ift auch die Erkenntnig ber brobenben Bauernunruhen "ber Menichen Bergen feien jest voller Gift und Bosheit und onberlich fei gu beforgen, bag ein Bunbichuh vorhanden ift". Roch in ben ehten amangiger Jahren benutt ihn Georg jum Ginschreiten gegen berbachtige Beiftliche, am Schluffe feines Bebens muß feine Unschauung aber, trog andeinenber principieller Fefthaltung feines Glaubensftandpunttes, gemäßigter emorben fein, wenigstens wollte er feinen Cobn (nach Albinus, ber jeboch ben Boriall gegen bas Reugnig ber Acten ins Jahr 1529 verlegt, mar es ber altefte Sohn Wolfgang), auf Rath einiger Lehrer von Leipzig nach Wittenberg fchiden, mo er in den alten Sprachen befondere bei Melanchthon mehr lernen fonne, boch folle fich ber Jüngling "Martinus Sandel" nicht annehmen, wie 2B. felbst am 9. Dlai 1536 an Georg ichrieb, ber beshalb fiber bie Raffigleit ber Leipziger Projefforen, bie ben Ruf ihrer Gochichule icabigten, febr ergurnt mar-

Balb barauf ftarb 2B. auf Schloß Beichlingen am 4. September 1536 und fand in ber Stadtfirche ju Colleba feine Ruheftatte, mo fein Grabftein mit Recht feine Thatigleit als Gesandter hervorhebt; war er boch barin fo geschatt, daß wiederholt andere Fürften ihn bom Bergog Georg fich ausbaten, wenn fie einen besonders geschidten, rechtschaffenen Berather und Bertreter brauchten, fo Rartgraf Cafimir von Ansbach 1518 bei feinen Streitigfeiten mit Rurnberg, ber Bochmeifter Albrecht noch 1521, wo Berthern's fonftige Begiehungen gu ihm und ben breufifch-polnischen Fragen boch geloft maren. Ueber feine Familienperhaltniffe ift noch ju erwähnen, bag er und gleichzeitig fein jungerer Bruber Bans fich am 22. September 1506 ju Gelbrungen mit ihren Stiefichmeftern Rargarete und Anna von Miltig bermählten; bei ihres Baters Tobe 1533 theilten fie bie Befigungen, Dietrich erhielt bie 1519 bom Grafen Abam b. Beichlingen erfaufte Berrichaft Beichlingen nebit Colleba, Berthern und Bruden, Dans Biebe, Frohnborf und Allerstedt (fammtlich in ber Proving Sachfen im nordlichen Thuringen gelegen). Dietrich's Che, die nach mehrsachen Aeuferungen feiner Schreiben au ichliegen, eine gludliche mar, entiprogten gwei Tochter und

brei Sohne, Wolfgang, Philipp und Anton (f. im folgenben).

Boligang von W., Dietrich's ältester Sohn, geboren am 26. Juni 1519 u Biebe, fludirte 1586 zu Leipzig, wobei sein Bater besonderes Gewicht auf guten Unterricht in den alten Sprachen legte (s. oben); feine weitere Ausbildung übernahm Georg Fabricius, der bekannte spätere Rector der Meißner Fürstenschule und sächsische Gistoriograph. In dessen Begleitung zog W. im April 1539 nach Italien, studirte in Badua und besuchte Bologna, Mailand, Genua und andere Orte Oberitaliens; 1541 bereisten sie mit dem späteren Arzt und Leipziger Prosessor Bolsgang Meurer die Ostlässe Italiens von Benedig über Kavenna die Ancona, gingen über die Apenninen nach Rom, im Frühling 1542 nach Keapel, zurän über Rom, Siena, Pisa, Florenz, Bologna (hier 1548 immatriculirt

ftiftete 2B. am 27. Mai in die Matrifel ber beutichen Ration ein Gebachtnif. blatt an feinen Bater), Ferrara, Babua; im October 1548 trafen fie wieber in Beichlingen ein. Ueberall hatten fie die Alterthumer befichtigt und Begiebungen au berborragenden Gelehrten angefnubit. 2B. blieb biefen gelehrten Reigungen und Berbindungen fein Leben lang getreu und erfreute fich felbft bes Rufes eines namhaften Sprachfenners. Rach Albinus gerieth er mit feinen Lanbesberren, ben Rurfurften Morit und bann August von Sachsen, wegen ber ben ibm und feinen Brudern beanfpruchten Reicheftanbichaft ber Grafichaft Beichlingen in Streit und jog fich baburch (nach Jovius aber wegen ber unbegrundeten Beschuldigung übler Reben über beide Fürften) beren Ungnabe gu. Raberes war nicht zu ermitteln, actenmäßig belegbar ift jedoch, bag Raifer Rarl V. im Muguft 1548 auch ben Werthern'ichen Brilbern als Inhabern ber Grafichaft Beichlingen birect, alfo wie ben unmittelbaren Reicheftanben, bas Angeburger Interim nebft Befehl gur Durchführung überfandte, baß fie aber bezw. in ibret Abmefenheit ihr Bormund Beinrich bon Bigleben fich in correcter Beife an Rurfürft Morig als ihren Landesberen wandten, ber ihnen ausbrudlich erflarte, er fei nicht nur Landesfürft, fondern auch Lehnsherr ber Grafichaft Beichlingen, Die alten Grafen und auch bie v. B. hatten fie bom Saufe Sachien gu Leben gehabt und feien gu Dienft berpflichtet, wie andere Unterthanen aus ber Ritterfcoll; fie hatten beshalb ben Raifer von biefem Rechtsverhaltnig in Renntnig gu feben Auch bei einem zweiten Beifuch, ber bon reichswegen gemacht murbe, Die Inhaber ber Graficaft Beichlingen als Reichsftand ju behandeln, als es nämlich galt, bie nach ben fruheren Reichsanschlägen auf ber Grafichaft liegenbe Beitragfumme fur bie Turfenftener gu erheben, beftritten in ben fechgiger Jahren bie Berthern'ichen Bruber als fachfifche Lanbftanbe ihre Berpflichtung gegen bas Reich und Rurfurft Auguft nahm fich ihrer fraftig an, fo bag ein fie mit ber Reichsacht bedrohender Proceg am Reichstammergericht niebergeschlagen wurde. 1545 batte fich 2B. nach Strafburg ju Johann Sturm begeben und noch swei Jahre ben Unterricht biefes berühmten Lehrers genoffen; 1547 bereifte er Frantreich, lebte ein Jahr in Paris und tam Ende 1548 nach Saufe gurud. Beift icon bas Berhalten gegenüber Rarl's V. Forberung 1548 auf bie Beilegung etwaiger fruberer Streitigleiten mit bem Rurfurften Morit bin, fo geigen fich ferner felbft beutliche Beweife bom Bertrauen bes Lanbesberrn. Benn auch 2B. in Staatsgeschäften weit weniger hervortritt, ale fein Bater, fo hat er fic bon ihnen trot feiner gelehrten Reigungen boch feinesmegs gang jerngebalten. Im April 1553 mar er mit Meldior b. Dffa und anderen als Gefandter Morigens gu ben Berhandlungen abgefdidt, Die burch Gefandte Ronig Ferdinand's, ber Rurfftiften Morit von Sachjen und Joachim II. von Brandenburg, Des Bergogs Beinrich von Braunschweig, Des Landgrafen Philipp von Deffen und der Bifchoje von Bamberg und Burgburg in Eger gur Feftlegung eines Landfriebensbundes gepflogen murben und am 6. Mai jur Berbriefung eines Bunbesabidiebe führten. Auf ber Beimtehr ben Rachftellungen bes mit Morit berfeindeten Marfgrafen Albrecht von Brandenburg-Rulmbach gludlich entgangen, folgte 2B. bem Muigebot feines herrn und nahm mit ftattlichem Gefolge im Juni und Juli jugleich mit feinen Bettern heinrich und Georg b. 2B. (Georg geboren am 22. April 1515, † am 25. Rovember 1576 gu Biebe, Rath und Gefandter bes Rurfürften August, Dberhofgerichtsaffeffor ju Leibzig, Stammbater aller jett blubenden Linien ber Grafen und Freiherrn v. 2B.), Anton b. 2B. (nicht Boligang's Bruber Anton) auf Rleinballhaufen und Sans v. 2B., theil am Rriegszug bes Rurfürften gegen ben Martgrafen Albrecht und an ber Schlacht bei Sievershaufen. Rurfurft Auguft, ber feinem in biefer Schlacht gefallenen Bruber folgte, nahm alsbald bie begonnenen Bunbesperhandlungen wieber auf und ichiete neben ben fibrigen fruberen Gefanbten auch 2B. mit zu bem Bunbestag in Zeiß, woselbst vom Ende September bis Ende October 1553 weitere Berhandlungen zwischen den obengenannten Fürsten, außer Hespen, über die Ausgestaltung der Bundesartisel gesührt wurden. Im Januar 1555 ernannte ihn Kursurstell mit zum Gesandten für den großen Augsburger Reichstag. Für Werthern's geachtete Stellung spricht es serner auch, daß er von der Ritterschaft auf dem Landtage von 1553 zum Borsteher der zu gründenden adeligen Jungsrauenschule zu Salza bestimmt und auf dem Landtage von 1554 in den Berathungsaussschuß über die Landesgebrechen gewählt wurde. Das väterliche Erbe besaß er Ansanzs ungetheilt mit seinen Brüdern, bei der Theilung 1572 erhielt er die Grasschaft Beichlingen mit der Stadt Colleda. Er starb unvermählt am

10. Juni 1583 auf Golog Beichlingen.

Bhilipp bon 2B., ber zweite Cohn Dietrich's, geboren gu Biebe am 24. September 1525, ftubirte ju Beipzig und Bittenberg, manbte fich nach Bergog Georg's von Sachfen Tob 1540 mit feinen Brubern auf Unregung ber Bettern bon ber Biebe'ichen Linie bes Berthern'ichen Geichlechts bem Broteftantismus ju, ging mit feinem Bruder Anton unter ber Leitung bes Georg Fabricius, als biefer mit Boligang v. 2B. aus Italien beimgelehrt war, 1544 nach Strafburg, mo beibe Johann Sturm's Schuler wurden und bis 1554 blieben, mabrend Fabricius 1546 als Rector nach Deigen berufen murbe. Gine Reife burch Frantreich und Italien bis 1556 ichlog fich an. auf ber Philipp und Anton, wie fruber ihr Bruder Bolfgang, befonders ihren wiffenfchaftlichen Reigungen hulbigten und fich bes Umgangs mit Belehrten erfreuten, mit beren vielen fie in ichriftlichem Bertehr blieben. Philipp ftand bann als Rath im Dienfte Ruriarft Auguft's von Sachjen, wurde auch Affeffor bes Oberhofgerichts gu Beipgig und fand mehrfach im biplomatifchen Dienft, fo bei Genbungen an ben Raiferhof Bermendung. Bei der Erbtheilung 1572 erhielt er die Berrichaft Berthern und Thalheim, erbte aber beim Tobe feiner Brilber 1579 und 1583 auch beren Berrichaften Bruden und Beichlingen. Bermählt feit 1566 mit Anna bon Sagen, ftarb er finderlos auf Beichlingen am 23. December 1588. Dit ibm erloich Die bon Dietrich geftiftete altere Beichlingeniche Linie, beren Befit an bie Biebe'iche Linie, Die Rachtommen von Dietrich's Bruber Sans bem Jüngeren b. 2B. (Rath Bergog Georg's von Sachjen, geboren am 15. December 1470, + au Biebe am 6. Auguft 1534), fielen.

Anton von B., ber jüngste Sohn Dietrich's, geboren zu Wiehe am 26. Mai 1528, theilte ben Bildungsgang seines Bruders Philipp, lebte ganz feinen Studien, erhielt bei der Theilung 1572 die herrschaft Bruden und ftarb

unbermablt am 6. Juni 1579 gu Bruden.

Betrus Albinus, Siftoria von dem Uralten Gefchlechte berer . . . . Graffen und herren von Werthern (Leipzig 1705 und 1716). - G. Reinhardt, Stammbaum bes ... Beichlechts berer ... herren bon Berthern, nebft B. Jobius, Befammte Unmerfungen über befagten Stammbaum (1717). - 3. B. Low, S. R. Imperii et Caesareae Majest, Janitorum sollemne ministerium comitum et baronum de Werthern (ed. II Franffurt 1745). - Sugo Frhr. v. Werthern, Beldichte bes Geichlechts ber Grafen und Freiherrn v. Werthern, 3. Theil, Stammtafeln (Erfurt 1893). - S. Beigenborn, Acten ber Erfurter Univerfitat 1 (Balle 1881). - Friedlander und Malagola, Acta nationis Germanicae univers. Bononiensis (Berlin 1887). - E. Joachim, Die Politit bes letten Dochmeiftere in Breugen Albrecht von Brandenburg (Leipzig 1892, 1894, 1895). D. Lehmann, Bergog Georg von Sachjen im Briefwechfel mit Erasmus bon Rotterbam und dem Ergbischof Sadolet (Reuftadt i. G. 1889). -3. M. v. Langenn, Chriftoph von Carlowity (Leipzig 1854). - Rammel, Artifel aber G. Fabricins in ber Allg. D. Biogr., Bb. VI. - F. A. v. Langenn, Doctor Meldior b. Offa (Leipzig 1858). — Besonders aber Acten Des Rgl. Sachf. Hauptstaatsarchivs zu Dresben und L. Schwabe's und E. Joachim's Collectaneen aus Dresduer und Königsberger Archivalien im Braftich Werthern'schen Archiv zu Beichlingen. 29. Lippert.

Berthern: Ernft Friedrich Rarl Memilius Freiherr bon B. tonigl. fachfifcher Confiftorialbirector, Rangler und Conferengminifter, entflammi ber Biebe'ichen Linie bes Berthern'ichen Beichlechts, Die bon bes unten befchriebenen furfachfischen Gebeimen Raths Georg v. 2B. († 1636) jungftem Bruber Sans Beinrich (geb. 1597, † 1658) gefliftet wurde. Er wurde am 27. Febr. 1774 ju Botha ale Cohn des fachjen gothaifchen Rammerheren und Oberftlieutenants Chriftian Rarl Frhrn. v. 2B. (geb. ju Biebe am 19, April 1734, † ju Wiehe am 8. Juni 1795) und ber Friederite Luife Charlotte b. Wangenbeim (geb. 1754, † 1815) geboren. Im elterlichen Saufe burch Sauslehrer porgebildet, ftubirte er ju Jena und Leipzig. Rach Bollenbung feiner alabemifchen Studien murbe ibm 1795 ber Accef bei ber Stifteregierung gu Merfeburg bewilligt, wo er ale Auditor thatig war; im December 1796 trat er als Supernumeraraffeffor auf ber abligen Seite am Dberhofgericht ju Leipzig an, erft 1805 rudte er bier gu einer ordentlichen Beifigerftelle auf. 3m Juni 1797 murbe er auch jum Supernumerarregierungsrath ber Merfeburger Stifteregierung ernannt, wofür ihm aber erit burch turfurftliches Refeript bom 20. December 1800 eine geringe Interimebefoldung gemabrt murbe. 218 Erfat hatte er junachft eine Pfrunde beim Domftift Raumburg erhalten, balb barauf erfolgte fein Ginruden in ein wirkliches Ranonitat bes Stifts Merfeburg, und fo co icheint er ale Domcapitular in ben Staatstalenbern feit 1799, bann feit 1802 als Capitular und Medil bes Stifte, feit 1805 als Scholafticus, feit 1810 wieder einfach ale Domberr bis an feinen Tob. Ale am 29. Darg 1807 ber Director bes Leipziger Confiftoriums. Dombechant Abolf August v. Berbisbori ftarb, melbete fich unter anberen Bewerbern am 22. April auch 2B., ber biefet Directorium jugleich mit ber icon borber erbetenen Stelle eines Biceoberbol richters ju verbinden munichte und fich bereit erflarte, bann feinen flandigen Aufenthalt in Leipzig ju nehmen. Um 14. Mai 1807 ichlug bas Gebeime Confilium 2B. bor, und am 4. Juli vollgog Ronig Friedrich August gu Billnit bas Ernennungsbecret jum Confiftorialbirector mit befonberem hinweis auf feine vorzüglichen Gigenschaften und bie in feinen bisberigen Functionen bewährte Ginficht und Dienftbefliffenheit, mit ber Berpflichtung bes Bohnfiges ju Leibi und Entlaffung bon ber Merfeburger Regierungeratheftelle; am 18. erfolg burch ben Dresbner Oberconfiftorialprafidenten b. Roftig und Jantenborf feine Gin führung in bas Amt. 3m felben Jahre ftarb am 3. October ber Oberhofrichte ju Leipzig, v. Ende, und am 27. Februar 1808 fuchte 2B., ber, wie erwähnt, icho früher bie Biceoberhofrichterftelle erftrebt hatte, um Berleibung jener Stell nach; trop mehrerer ftart in Frage fommender Mitbewerber fibertrug ber Ronig ju Barichau am 8. Jan. 1809 in einem Refcript an bas Beheime Confiliun ihm baffelbe, am 28. Febr. fand ju Dreeben feine Berpflichtung, am 13. Dag au Leipzig feine Ginweifung in bas Mmt ftatt, bas bereits mehrere Berthen bor ihm belleibet hatten, fo Beorg v. 2B. († 1686, f. unten), Friedrich v. 2 († 1686 bor Antritt bes Amtes, ber Bater bes erften Grafen Georg, 1, u. S. 127 beibe aus ber Beichlingenichen Linie, ferner Sans Abolf Erbmann Grb v. 2B., aus ber Biebe'fchen Linie (geboren am 10. 3an. 1721, 1770 Bic oberhofrichter, 1772 Oberhofrichter, † am 18. Jan. 1803); auch unferes fan Memilius' Schwiegervater, Ludwig Abam v. Buthenau († 1805), hatte bie Stelle belleibet; Biceoberhofrichter mar Georg's († 1636) Entel Gottlob b. 2 (geb. 1641, + 1682) feit 1668 gemefen.

Bei der großen Jubelfeier der Univerfitat Leipzig im December 1809 max

Werthern. 123

B. nebft bem Couverneur Generallieutenant b. Baftrom mit ber Bertretung bes Ronigs betraut und fcuf fich und feiner Familie ein ehrendes Anbenten an ber Bochichule burch Stiftung bon 8 Stipendien. Am 9. December 1811 murbe ibm bie Infpection ber Fürftenichule ju Grimma fibertragen, Die er bis 1815 führte. Große Duben und Sorgen brachte ihm bas Jahr 1813. Als im Bertrauen auf ben Baffenftillftand Bugow's Freifchaar in Leipzigs Rabe tam und ber frangofifche Gouverneur Urright, Bergog von Babua, ihren Parlamentar gelangen feste und bann bie bei bem berratherifchen Ueberfall ju Rigen gefangenen Buower am 18. Juni in Die Stadt bringen ließ, entftanben belangloje Bulammentottungen bon Bolfehaufen, befonders jungen Leuten, die ber Bouberneur benutte, ben Belagerungszuftand fiber Leipzig gu berhangen. Rapoleon felbft trat fcroff gegen ftabtifche und atademifche Rechte auf und Ronig Friedrich August mußte am 3. Juli eine Unterfuchungecommiffion unter Borfit bes Conferengminifters b. Roftig und Jantendorf einfegen, wobei auch 2B. in maggebender Beife betheiligt mar. Das trot aller Magigung ber Commiffion ban Rapoleon erzwungene Enbergebnig mar, bag ber Ronig am 17. Juli ber Stadt Die Polizeiverwaltung gang entgog und ihre Oberleitung mit bem Titel eines Brafibenten bes toniglichen Bolizeiamtes und Criminalgerichts 2B. übertrug, ber jugleich am 18. Juli jum Geheimen Rathe ernannt wurde. Dit 500 Thirn. Bulage brachte ibm biefes Umt ju feinen beibehaltenen beiben anderen Boften eine Fille peinlicher Arbeit; feine Stellung ju ben Stabtbeborben, Die ben Schlag gegen ihre Gelbftanbigfeit auf bas bitterfte empfanben, mar fchwierig, obwol er, bei aller Weftigfeit in feinem Borgeben, boch voll reblicher Rudfichtnahme bemuht war, bie Barten ju milbern und gemeinfam mit dem Stadtrath con im August eine Aenberung porichlug, Die ber Stadt einen Theil ihrer Polizeigewalt gurudgeben follte; boch fand biefer Borichlag teine Billigung. Als Die Leipziger Schlacht ben Ronig gefangen in Die Banbe ber Berbunbeten gab und Sachjen burch bas ruffifche Generalgoubernement unter bem Gurften Repuin verwaltet wurde, fuchte 2B. am 14. Rovember 1813 um Enthebung bon ber Brafibentenftelle nach, boch behielt ibn Repnin im Amte, bas er bis 1815 in gutem Ginbernehmen mit bem Rathe leitete. Wibmete er fomit feine Dienfte, um fie in Diefer ichweren Beit bem Baterlande nicht gu entgieben, ber fremben Regierung, fo blieb er boch babei ein treuer Unterthan feines Aurften, und als im Grabjahr 1815 bie fachfifche Frage auf bem Biener Congreg jur Enticheibung brangte, es fur ben Ronig galt, enticheibenbe Entichluffe uber Sachiens Butunft als felbständiger Staat und fiber bas Schidfal ber Dynaftie ju faffen und er beshalb einige burch ihre Ginficht und Ergebenbeit ausgezeichnete Staatsbiener gu fich berief, mar unter biefen auch 2B. Alsbalb nach bes Ronigs Radtehr murbe ibm ber Lohn feiner Treue burch bienftliche Beforberung und Ghren gu theif. Doch ebe er bon feinen Leipziger Memtern fchieb, hatte er noch Gelegenheit, feinen Scharfblid fur Reformen, Die in ber Bermaltung ber geiftlichen Ungelegenheiten nothig maren, ju zeigen. Um 27. Juni 1815 erfiattete er an bie Regierung einen langen Bericht über bie Berhaltniffe bes Beipgiger Confiftoriume, feine bisberige Berfaffung nebft Bemertungen über seitgemafe Menberungen, wobei er mehrfach Unregungen gab, beren Bermirtlichung erft fpateren Beiten gelungen ift; beshalb feien biefe Darlegungen gur Charafterifirung Berthern's bier etwas naber berührt. Dit praftifchem Blid tritt er ein fur bie Bereinfachung bes Beichaftsganges burch Aufhebung bes Dom Dberconfiftorium vielfach abhangigen, nur eine Bwifcheninftang bilbenben Leipziger Confiftoriums; bas Dreebner Oberconfiftorium foll einheitlich fur bas gange Band gelten und bafur fein Gefchaftsbereich burch Abnahme untergeordneter Geldafte entlaftet werben. Der firchliche Ginn foll burch Gebung bes Gottesbienftes belebt werben, wobei ben Forberungen ber neuen Beit Rechnung au tragen ift. 2B. geht ba auf die Gingelheiten bes Cultus ein mit Berfiandnif fur bas, mas ben religiofen Beburfniffen angemeffen und jutraglich ift, fo binfichtlich bes Gottesbienftes und zwar bes Gemeinbegefangs (Babl ber Lieberterte, geitliche gange), ber Ausscheidung weltlicher Befanutmachungen aus ber Reihenfolge ber gottesbienftlichen Sanblungen, ber Textverlefung, ber Rirchengebete, wie auch ber Berbefferung ber Gefangbucher, beren Revifion mit jeitgemäßen Menberungen und Rachtragen er municht; auch bie in ber alten Rirde ublichen Bechfelgefange follen wieber eingeführt werben. Den Geiftlichen foll bei ber Bahl ber Predigtterte großere Freiheit, befonders gur Bezugnahme auf geitliche und örtliche Berhaltniffe eingeraumt werben, Die gu vielen Feiertoge, besgleichen ber Bochengottesbienft foll erwas eingeschranft werben. Die jungen Theologen burfen nach bestandener Prufung nicht fofort in ein geistliches Amt eintreten, fondern muffen erft prattifche Borbereitungscurfe bei tüchtigen Geiftlichen burchmachen. Filr die Aufbringung und Bertheilung ber firchlichen Gemeinbelaften follen gleichmäßige Grundfage gur Anwendung tommen. Befonderer Reuregelung bedürfe auch die geiftliche Berichtebarteit ber Confiftorien in Chelachen, wobei hinguwirten fei auf eine Reform ber Cheicheidungegefete, beren Sandhabung mit fefteren Gefegesnormen auszustatten und minder ber richterlichen Billfur ju überlaffen fei, fobann auf Ginichrantung bes befonberen Gerichtsftandes der Geiftlichen, ihrer Familienangehörigen und Dienftboten bor ben Confiftorien und Ueberweifung biefer Falle por Die weltlichen Berichte.

Berthern's gleich darauf erfolgte Abberufung entzog ibn biefen Beftrebungen, am 17. Juli 1815 wurde ihm bas burch bes bisherigen Inhabers b. Bunerbein Ernennung jum Appellationsgerichtsprafibenten erlebigte Rangleramt mit 4000 Thalern feftem Behalt fibertragen und mit feiner Einweifung am 25. 3uli trat er fomit an die Spige ber Landesregierung, um die er fich burch die Reorganisation ihrer Berfaffung und ihres Geschäftsganges große Berbienfte ermarb; besonders find feine Bemuhungen fur Die Juftigreform und die Renordnung bes Medicinalmefens ju nennen. Als außeres Chrenzeichen murbe ibm als einem ber Erften bas Großfreug bes Civilverbienftorbens berlieben, ben ber Ronig am 12. Auguft 1815 gur Belohnung ber Treue in ber verfloffenen truben Beit ftiftete; auch mar er feit 23. December 1815 Mitglied bes Orbeneralbes. Mugerbem mar 2B. Ritter bes toniglich preugischen Johanniterordene. Bei ber neuen Ginrichtung bes Bebeimen Rathes wurde er als Rangler am 26. Juli 1817 gu beffen ftanbigem Mitglied ernannt und am 19. April 1820 ibm bas Brabicat eines Birflichen Geheimen Rathes mit bem Titel Ercelleng verlieben; am 3. Februar 1827 erfolgte feine Ernennung jum Conferengminifter. Beicagt wegen feines Dienfteifers und feiner Pflichttreue, wie auch geachtet ale Denich megen feines rechtschaffenen, bescheibenen Wefens ftarb er am 30. Auguft 1829 ju Dresden. In der Gatertheilung mit feinem Bruber, bem großbergogl. lacht. Major Sans Rarl Leopold Frhrn. v. 2B. (geb. 1790, + 1834) am 29. 3uli 1820 waren ibm bie thuringifchen Lebnguter Bachra, Loffa, Rothenberga und Allerfiedt, nebft ber Erbabminiftration ber Rlofterichule Donnborf jugefallen, mogn noch bas 1807 ertaufte Rittergut Oberau bei Deigen tam. Bermabit hatte er fich am 27. December 1805 ju Bleffen b. Delipfch mit ber Tochter bes furfachfifden Oberhofrichtere und Oberfteuereinnehmere Ludmig Abam v. Buthenau, Benriette Luife Armgarbe (geb. am 31, Januar 1785, † am 26. Rovember 1866), welcher Che brei Tochter und ein Cobn Sans Trangott (geb. 1809, † 1861) entftammten.

Beutschen 1829, II (3imenau 1831), Rr. 300, S. 685. - D. v. Werthern,

Stammtafeln. — Sachfilche Sof- und Staatstalenber. — Befonders aber Acten bes Rgl. Sachf. Sauptftaatsarchibs ju Dresben. 29. Lippert.

Berthern: Beorg bon 2B., furfachfifcher Staatemann, murbe am 15. Seplember 1581 au Beichlingen geboren als Cohn bes Sans b. 29. (geb. am 28. Marg 1555 ju Biebe, + ale turfachfifcher Oberfteuereinnehmer im Thuringifden Rreife am 1. Dai 1633 ju Beichlingen) und ber Unna v. Ponidau († 1592), und Entel bes im borftebenben Artitel uber Bolfgang b. 2B. ermabnten Georg b. 2B. Seine Ausbildung erlangte er feit 1602 auf ber Uniberfitat Jena und feit 1605 burch Reifen in ben Rieberlanben, England und Frankreich. 1606 gurftegelehrt widmete er fich ber Landwirthschaft, verheirathete fich am 9. Februar (alten Still) 1607 mit Eleonore b. Sobm und lebte meift auf ben thuringifchen Butern, Um 29. December 1615 trat er in veimarifche Dienfte ale Bebeimer und Rammerrath, in welcher Stellung er beonbers bie bergoglichen Domanenangelegenheiten gu leiten hatte. 1617 ichieb er aus Gelundheiterudfichten aus biefer Stellung aus und übernahm wieder bie Bewirthichaftung feiner Gater. Gein Bater berfugte 1617 aber feine Befigungen Bunften ber Gohne Beorg (aus erfter Che), Georg Thilo und Bans Beinrich aus aweiter Che) und trat jedem 1620 bereits bie ihm aufallenden Antheile vollig ab, wobei Georg bie Berrichaften Beichlingen, Frohndorf und andere Guter, Georg Thilo Brilden, Berthern u. a., Sans Beinrich Wiehe, Allerftebt u. a. erhielt. Doch icon bas nadifte Jahr entgog Georgen wieber bem ganb. leben: fein Landesberr Rurfürft Johann Georg I. von Sachfen machte ibn gu feinem Bebeimen Rathe, am 24. Juni 1621 erfolgte feine Bereidigung auf biefen, unfern heutigen Minifterstellungen zu vergleichende hohe Staatsamt. Gofort barauf wurde 2B. als außerorbentlicher Gefandter nach Bien gefchidt, wo er für feinen Berrn am 3. August bie Belebnung mit ben Reichsleben, am 13. Muguft bie mit ben foniglich bohmifchen Leben bes Rurhaufes Gachfen empfing. In ben folgenben Jahren jog er fich ftets, fobalb ihm fein Dienft oviel freie Beit ließ, auf feine Buter gurud, beren Bermaltung er, ein eifriger Candwirth, fich mit Sorgfalt bingab und beren Rothlage und Berwuftung in ben fpateren Rriegszeiten ihm ichweren Rummer bereitete. Biel Muge bergonnte ibm freilich fein verantwortungebolles Amt und bas Bertrauen feines Geren, ber in ichwierigen Gallen feinen Rath am wenigften miffen mochte, nicht. Enbe 1622 und Anfang 1623 weilte er als Gefandter auf bem Deputationstag gu Regensburg, wo er außer ben allgemeinen Reichsangelegenheiten mit speciellen Auftragen wegen ber Sicherftellung ber Schulbforberungen Johann Beorg's an ben Raifer und ber Berpfandung ber Laufigen ju thun hatte. 3m Juni 1624 begleitete er ben Rurfürften jum Rurfürftentag nach Schleufingen, mo Sachfen ben Baiernherzog Maximilian im Befitz ber pfalgifchen Rur anerkannte, im September 1627 auf ben Rurfürftentag ju Dablhaufen gu ben Berhandlungen Aber bie Berftellung bes Friedens und fiber bie tatholifchen Reftitutioneplane. Am 24. Rovember 1628 übertrug ihm ber Rurfurft bas Umt bes Oberhofrichters au Leipzig, bes Borfigenben in biefem oberften fachfifden Gerichtshofe ar Civilproceffe, wodurch er jedoch nicht verbunden war, feinen ftandigen Bobnit in Leibzig gu nehmen, fonbern nur gu ben regelmäßigen vierteljährlichen Berichtsterminen fich einzuftellen, eine Pflicht, bon ber ibn aber, befonbers in ben breißiger Jahren, ber Rurfurft haufig bispenfirte, indem er ihn gur Theilnahme an ben Bebeimen Rathefigungen an ben Sof beorberte, benn bie Stelle eines Gebeimen Rathe behielt 2B. bei. Geit bem 24. Januar 1625 war er, ba feine erfte Bemablin 1622 geftorben mar, mit Rabel v. Ginfiedel bermablt; ein febr gludliches Familienleben murbe jeboch oft burch fcmere Rrantheit, b onbere Steinleiben, getrubt, bas ihm auch bas Reifen febr erichwerte und ib

in feinem Dienfte binderlich murbe. Diefer ungunftige Gefundheitsguftanb peranlagte ihn auch, 1629 nicht nur um Erleichterung im Dienft gu erfuchen und fich nur noch auf ein Jahr jum regelmäßigen Bejuch ber Rathefigungen ju berpflichten, jondern auch bas erledigte Directorium im Geheimen Rathe ausguichlagen. Da bies auch ber bienftaltere Geheime Rath Joachim D. Log that und dem Rurfürften fonft feine geeignete Berfonlichfeit ju Gebote fand, traf er ben Ausweg, ben Directorpoften nicht befinitiv gu befegen, fonbern ftete bem alteften ber anwesenben Bebeimen Rathe ben Borfit ju fibertragen; beebalb leitete bei Log' feltenem Ericheinen in ben Sigungen 20. meift Die Berhandlungen und nach Log' Tobe (1633) führte er auch ben Titel als Director bes Geheimen Rathe. Bei allen wichtigen Berhandlungen ber Folgegeit feben wir ihn benn auch in maggebender Beife betheiligt, fo im August 1630 ju Babeltis bei ben Berathungen mit ben branbenburgifchen Rathen, Die anläglich ber Aufammentunft ber Rurfürften von Sachien und Branbenburg ftattfanben, im Frithjahr 1631 beim Leipziger Convent ber evangelifden Stanbe, in ben breifiger Jahren faft immer bei ben Befprechungen mit Ritolai, bem Bertreter Schwebens in Dresben, bei ber Abfaffung ber Inftructionen lurfachfifcher Gefanbter und anberer wichtiger Schreiben. 2m 10. December 1630 Abertrug ibm ber Rurfurft, um ibm einen neuen Beweis feiner Bufriedenbeit gu geben und ihn jugleich ju bermogen , noch auf ein weiteres Jahr fich bem Dienft im Geheimen Rathe ju widmen, auch ben Boften eines Oberhauptmanns bon Thuringen auf Lebenszeit und gestattete ibm, nach Ablauf bes Jahres nur bam an ben Situngen theilgunehmen, wenn er gu wichtigen Gefchaften eine besonbere furffliftliche Aufforberung erhielt; felbft bei bolliger Invalibitat follte ibm ber Bebeimrathstitel nebft ber halben Befoldung, Die Oberhofrichterftelle aber folange verbleiben, ale er ihr porfteben tonne.

In den nachften Jahren mar 2B. am furfürftlichen Sofe einer ber Saupt. vertreter ber Friedenspartei, die bem Gingreifen Schwedens in die bentiden Berhaltniffe und baber auch bem unfreiwilligen Bundnig Johann Georg's mit Schweben abgeneigt mar. Obwol ftrenger Lutheraner und mit bem bamaligen Bortampfer ber ichrofflutherifchen Orthodorie, bem einflugreichen Oberhofprediger Dr. Mathias Doe von hoenegg, auf freundichaftlichem Guß flebend, theilte 28. nicht die ichmedenfreundliche Gefinnung eines großen Theiles Des fachfifchen Goles, Die bei einzelnen, j. B. bei hoe, auch mit durch fcwebifche Belber bewirft mar; er und der Rammerrath Dr. David Doring galten neben bem Obercommanbirenben ber jachfifchen Truppen Sans Beorg b. Arnim ale Saupter ber fcwebenfeindlichen Bartei, Die, im Geleife ber alten furfachfifchen Bolitit verharrenb, im möglichften Anschluß an ben Raifer ihr Biel fab und beshalb bejonders auf ben Frieden mit biefem binarbeitete, um im Bunde mit ihm und überhaupt burch bas Bufammenwirfen ber beutichen Ratholifen und Lutheraner Die territoriale Festfehung fremder Dachte im Reiche ju berhindern. Auf Ginzelheiten bon Berthern's Befchafteführung in biefen Jahren ift bier nicht einzugeben. Rach bem Scheitern ber langen geheimen Berhandlungen Arnim's mit Ballenftein durch des letteren Tob traten 1634 bie Friebensansfichten in eine gunfligere Phale, als es der Friedenspartei gelang, birecte Berhandlungen mit bem Raifer in Bang ju bringen. Wefentlich auf Werthern's Ginfing ift Die Babl ber Gefandten ju ben Berhandlungen jurudjuführen. Auf bas nachbrudlichfte bom Rurfurften aufgeforbert, tam er trop feiner Rrantheit im Juni nach Dreiben, mabrend gleichzeitig fein Freund und College Rifolaus Gebhard D. Miltig und Dr. Oppel in Leitmerit mit ben taiferlichen Gefandten jufammentrafen; neben ben officiellen Berichten, Die ihm als Borfigenben bes Raths in erfter Linie jugingen, lief noch eine eingebende Privatcorrespondeng mit Diffig, burch bie er Berthern.

127

ne Ansichten zur Geltung brachte. Seit August in Pirna sortgesett, sührten Berhandlungen am 24. Rovember 1634 zu einem Präliminarabkommen, ab nach den im März 1635 zu Prag wieder ausgenommenen Berathungen 20. (30.) Mai 1635 zum desinitiven Frieden. Werthern's Verdienste um de Erreichung dieses langerstrebten Zieles erkannte der Kaiser selbst durch ein estonderes Schreiben an ihn vom 31. August 1635 an. Zu Ansang des Jahres 1635 war er wieder schwer erkrankt, dann aber heimgereist; als es sedoch galt, die Berhandlungen mit den übrigen protestantischen Ständen wegen ihres Beitättes zum Frieden zu sühren, wurde er Ende Mai selbst unter Bersagung des wegen der dringenössen privaten Rechtsgeschäfte erbetenen Urlaubes zurückerusen. Im September und December sührte er wieder den Borsit in den beiden Oberstoßerichtsterminen zu Leipzig. Der Bergeltungszug der Schweden sür Sachsens Parteiwechsel tras im Ansang von 1636 besonders die Gebiete Thüringens, wo auch die Werthern'schen Bestigungen lagen, sehr hart. W. begab sich nach Dresden und starb hier am 10. Juni 1636.

Aus erster Che stammten außer drei Töchtern und zwei stühverstorbenen Sohnen die zwei Sohne Dietrich (tursächsischer Obersteuereinnehmer, Kammerbirector und Geheimer Rath, geb. 1613, † 1658) und Wolfgang (fursächsischer Geheimer Rath, Director des Bergrathscollegiums, Oberhauptmann des Erzgedirgischen Kreises, Director der Obersteuereinnahme, geb. 1614, † 1660), deren Linien mit ihren Kindern bezw. Enkeln ausstarben. Aus der zweiten Che Berthern's gingen außer drei Töchtern und einem frühverstorbenen Sohne noch wei Sohne hervor, von denen der jüngere Friedrich der Bater des im Folgenden sohne hervor, von denen der jüngere Friedrich der Bater des im Folgenden Zweiges, der ältere, Hans (tursächsischer Kammerherr, adliger Inspector der Landesschule Pforta, geb. 1626, † 1693) der Ahnherr des heutigen gräs-

lichen 3weiges ift.

Bgl. Albinus, hiftorie, und h. von Werthern, Stammtajeln (f. bei Dietrich v. B.). — G. Irmer, Die Verhandlungen Schwedens und seiner Berbundeten mit Wallenstein und dem Raiser 1631—1634. 3 Theile (Lpz. 1888, 1889, 1891). — Besonders aber Briefschaften des Gräslich Werthern'ichen Archivs zu Beichlingen und Acten des Kgl. Sächs. Hauptstaatsarchivs zu Dresden. Eine längere biographische Stizze Georg's denke ich an anderer Stelle zu geben.

2B. Lippert. Berthern: Beorg Graf von B., furfachfifcher Gefandter, Cabinetsminifter und Rangler. Als Entel bes Borigen und Cohn Friedrich's v. 2B. bes lurfachfifchen Birtlichen Bebeimen Rathe, Oberhauptmanne in Thuringen, beignirten Confiftorialprafibenten und Oberhofrichters, geb. am 29. Juni 1630, am 21. December 1686) und ber Agnes Dagbalena b. Begler (geb. 1637, 1665) murbe Beorg ju Beichlingen am 21. Juli 1663 geboren, ftubirte 1680 erft ju Leipzig, bann zwei Jahre zu Jena, wo er besonders Lynder bite und unter ihm im December 1682 de religione obsequii bisputirte, mb fcblieflich noch zwei Jahre zu Leipzig unter Born's Leitung. Reifen iber Stragburg nach ben Riederlanden, England, Frantreich und gurud burch Sabbeutichland ichloffen feine Ausbildung ab. Bei feines Baters Tobe beimbelehrt wurde er Rammerjunter bes Rurpringen, ben er 1688 auf feiner ba-Achen Reife begleitete. Um 22. Detober 1688 von Rurfürft Johann Beorg III. um boj- und Juftitienrath ernannt, ging er 1691 als Befandter an die meftinifden Boje wegen ber bon Rurfachjen beim Tobe Bergog Friedrich's bon Botha beanfpruchten Bormundichaft. Rach feinem Regierungsantritt erneuerte m Johann Beorg IV. am 15. October 1691 die hofrathebestallung und befimmte ibn am 15. Dai 1693 jum Biceoberauffeher ber Graffchaft Mansfeld. Um 4. Juni beffelben Jahres wurde er nebft Otto Beinrich v. Friefen und Nalob Born als Gefandter nach Bien jum Lehnsempfang gefandt und verweilte von Ende Juni 1693 bis Januar 1694 bafelbit, wo am 10. October bie Belebnung mit ben Reichsleben, am 12. December bie mit ben bobmifchen Leben stattfanb. Rach feiner Rudfehr murbe er jum Rammerheren beforbert, bann bei Johann Georg's Tode und Friedrich Auguft's Regierungsantritt jur Aptification an die Boje von Sannover und Celle abgeordnet, barauf mit ber Gntgegennahme ber Gulbigung im Stift Burgen, in Treffurth und Tennftedt beauftragt, erlangte am 6. April 1694 bie Bestätigung ber Ernennung jum Biceoberauffeber von Mansfeld nebft ber Anwartichaft auf Die Oberauffeberftelle, vertaufchte aber mit Genehmigung bes Rurfurften biefen Boften am 20. April 1695 mit ber Oberhauptmannicatt von Thuringen. Im September biefes Sahres empfing er als Befandter Die furfachfifden Leben bes Stifts Quedlinburg und nahm bie Gulbigung fur bie Erboogtei ein. 3m Laufe bes nachften Jahres trug er fich mit bem Gebanten, fich ber Bewirthichaftung feiner Guter gu wibmen, boch ein wichtiger Auftrag vereitelte bies Borhaben. Am 19. Decbr. 1696 rief Friedrich Auguft feinen bisberigen Befandten beim Reichstage gu Regensburg, b. Diltig, ab und ernannte 2B. jum Rachfolger, ber im Januar 1697 bort eintraf und nach feiner Accreditirung am 1. Mars balb Gelegenheit haben follte, feine diplomatifchen Fabigleiten glangend gu bethatigen. Die Angelegenheiten ber geschaffenen neunten Rurwfirde, Die Friedensberhandlungen mit Frantreich u. a. beschäftigten junachft bie Comitialfreife, balb trat aber eine andere Frage bagu, die Werthern's Gifer, Borficht und Gewandtheit in besonderem Grabe erforderte. Bei bem bamals bollgogenen Glaubenemechfel bes jum Bolentonig gewählten Rurfürften von Sachfen galt es, Die ichwierige Frage ju lofen, ob fich unter einem tatholifchen Berricher bas bisber innegehabte Directorium bes Corpus Evangelicorum behaupten laffe. Befentlich Berthern's Thatigfeit, Die bon anbern Befandten felbft anerfannt wurde, war es mit gu banten, bag er bie Directorialgeschäfte nicht nur fortführen und für Sachsen mabren tonnte, fonbern bag fogar unter feiner Leitung bie collegialen Beichafte fich reger anliegen. In ber Folgezeit maren es bie Ralenderfrage, Die preugifche Ronigswurde, Die Berlegung bes Rammergerichts, Die Bulaffung bes Fürftenthume Querfurt, ber Stifter Raumburg und Merfeburg im Farftencollegium, am meiften aber ber fpanifche Erbfolgefrieg und ber norbifche Rrieg, Die von Reichswegen zu fibernehmenbe Sicherftellung ber furfachfifchen Lande gegen ichwebifche Angriffe, an beren Berhandlung ber fachfifche Gefandte betheiligt mar. Bereits am 4. Februar 1698 hatte ibm fein Ronig bas Brabicat eines Webeimen Rathes beigelegt, am 24. Mai 1699 ben jugeborigen Rang berlieben, am 28. October 1700 folgte bie Ernennung jum Birtlichen Bebeimen Rath. Balb murbe ibm auch eine noch hobere Auszeichnung zu theil: am 12. Auguft 1702 erhob Raifer Leopolo ihn in Anertennung feines alten Abele und ber Berbienfie feiner Borfahren und feiner felbft in ben erblichen Reichsgrafenftand, ber burch turfachiliches Refeript bom 7. September 1703 anertannt murbe. Beitweilig führte 2B. beim Reichstag auch bas furbrandenburgifche Botum fur ben Grafen Metternich, ben Ronig Friedrich von Preugen in anderen Geschäften verwendete und ber ihm am 10. Auguft 1706 feine Bertretung überließ. Gbenfo ließ fich auch 2B. wiederholt burch bie preugischen Gefanbten vertreten, wenn er Regensburg verließ, fo bom 5. Dai 1709 an burch ben Gejandten b. Benniges, ale ibn Ronig Auguft nach Dresben berief und er im Dai an ben Berhandlungen mit bem Ronig von Danemart aber bas Offenfibbanbnig gegen Schweben mibwirfte. Dann tehrte er nach Regensburg jurud, berließ es jebod, mit Uebertragung feiner Functionen an Metternich am 28. December 1709, wieberum und nahm ju Beibgig im Januar 1710 an ben Berathungen mit bem Ronig von Breugen megen eines Ginberftanbniffes in ben norbifchen Angelegenheiten theil. 3m Februar 1710 in Regensburg eingetroffen, erhielt er wieber eine anderweitige Beftimmung und icon am 15. Mars mußte er feine Bertretung nochmals Metternich übergeben und nach ben Riederlanden abreifen. Anjang April fam er im Saag an, wo er fich bas gange Jahr hindurch aufhielt. Seine Birtfamteit galt, ba die frangofischen Friedensverhandlungen bald abgebrochen purben, ber Regelung bes Truppenlieferungebertrage Ronig Auguft's mit England und ben Generalftaaten von 1709, ben 2B. am 7. Dai 1710 auf ein meiteren Jahr abichloß, ferner ber Reutralitätsacte, die bie fachfilchen Lande bor ben Schweben fichern follte, indem fie auch die fcwebischen Befitungen in Dentichland, wie überhaupt bas gange Reich nebit Schleswig und Jutland, in Die Rentralität einbezog, Die burch ein von den Bertragichliegenden aufqu-Rellenbes Truppencorps gemahrt werben follte. Auf Berwirflichung biefer Truppenaufftellung gielten Berthern's Bemuhungen gumeift in ber zweiten Galfte bon 1710. 3m Beginn bes Jahres 1711 murbe er bon ber nominell noch immer befleibeten Regensburger Bejanbtichaft abberufen und am 26. Februar ber von B. felbit vorgeschlagene Gebeime Rath v. Bole gu feinem Rachfolger ermannt. Die fruber icon von feinem Grofbater und Bater innegehabte Dberhauptmannsftelle bon Thuringen hatte 2B. bereits bor feinem Regensburger Boften belleibet; am 27. Auguft 1709 erhielt er abermals die Anwarticaft barauf, und, nach feiner Rudfehr nach Dresben im Januar 1711, Die Dberhandtmannichaft felbit am 24. Februar 1711. Diefer finangiellen Berbefferung mar noch am 30. September 1710 eine bedeutende Rangerhöhung porbergegangen, indem ihn ber Ronig jum Cabinetsminifter machte. 218 Muonft im Dai 1711 nach Bolen reifte, nahm er 2B. mit fich, ber beshalb am 19. Mai far feine neue Stellung außer bem Behalt eine bebeutenbe Sonbermlage ethielt und ben Ronig von Krafau aus im Juni auch nach Jaroslaw mr Rufammentunft mit Bar Beter bon Rugland begleitete. Enbe Juni 1711 lebrie er nach Dresben gurud, begab fich im Juli nochmals nach bem Saag gu Berkanblungen wegen ber norbifchen Reutralitätsangelegenheiten und Rudberufung bes fachfilchen Contingents bom Geer ber Berbundeten, reifte aber con im August nach Frantfurt a. Dt. Bei Raifer Jojel's I. Tod hatte in ber ablichen Beife Rurfachien bas Reichsvicariat übernommen und gum Ditgliebe bes unter Borfit bes Ranglers b. Friefen eingerichteten Bicariatscollegiums mar auch 29. mit bestellt worben; im Juli war er nebft Friefen jum Gefanbten fir bie Raifermahl Rarl's VI. ernannt worben und weilte als folcher von Ende August bis Anfang Robember in Frantfurt. Bahrend bes Binters bielt er fich beim Ronige im Felblager bon Stralfund bis in ben Januar 1712 auf; im Dara fuhrte ibn eine neue Miffion wegen ber Friedensunterhandlungen in Die Rieberlande, die ibn bis jum Fruhling 1713 meift gu Utrecht beschäftigte. 3m Mars 1718 febrte er nach Dresben gurud, ging, um Breugen jum engern Anichluft an die nordifchen Berbundeten ju bewegen, nach Berlin und bom September bis December jum Ronig nach Barichan. 3m folgenben Jahre bielt er fich, abgefeben bon einer Tepliger Gur im Juni, meift ju Dresben auf, bann bom September 1714 an wieber bis jum Muguft 1715 in Bolen beim Ponia beffen befonberes Bertrauen in bienftlichen Sachen er genog, mabrend berfelbe einft im Januar 1710 vertraulich geaußert hatte, bag "2B. nicht fein Mann fei". Geine mit bem Alter gunehmenbe Rranflichfeit ließ ihn aber einen minder haufigen Reifen ausgesehten Dienft erftreben und Auguft fam feinen Baniden baburch entgegen, bag er ihm am 15. Robember 1715 bas burch 130 - Werthern.

Friefen's Rudtritt freigeworbene Rangleramt ber Landesregierung und gleich zeitig bas Directorium bes Geheimen Rathes verlieb. Die folgenden 3ab verlebte 2B., außer fürgeren Reifen im Lande und Curen in Teplit und Rack bab, nun in Dresben an ber Spige ber innern Lanbesberwaltung, mabrend : ale Borfigenber bes Gebeimen Rathe auch mit feinem bisherigen Birfungelin ben auswärtigen Angelegenheiten, in Berbindung blieb. In letterer Gigenfon ftand ihm auch in Bertretung bes Ronigs die oberfie Leitung ber ebangeliche Religionsangelegenheiten in Sachfen gu, auf beren berfonliche Leitung Augu hatte, und in biefer Stellung hatte 2B. feit 1717 fich nochmals mit beriebe Frage zu befaffen, um die er fich bereinft in Regensburg verdient gemacht batte mit ben beim Religionswechsel bes Rurpringen aufe neue aufgerollten Streitiglin über die Führung des Directoriums im Corpus Evangelicorum durch ben fatholifde Rutfürften bon Sachfen. Unläglich ber Bermahlung bes Rurpringen bein ihm ber Ronig am 20. Muguft 1719 ben polnifchen Weißen Ablerorben. In 4. Februar 1721 ftarb 2B. ju Dresben. leber feine privaten Berhaltnife noch ju ermahnen, bag er anfange bie baterlichen Buter gemeinfam mit feine Bruder Friedmann befag, daß 1705 aber die Theilung und 1708 die mirlich Befitscheidung ftattfand, wobei ber jungere Bruder Beichlingen, Georg Run beilingen und Brogneuhausen erhielt. Bermablt batte 2B. fich am 10. Soph 1689 auf Scharfenberg bei Deigen mit Rabel Belene (geb. 1676, † 1736 der Tochter des Geheimen Raths und Oberhauptmanns des Meignifden Rule Saubold v. Miltig; von zwei Gohnen und vier Tochtern Aberlebten ibn be Tochter und ein Sohn Georg (geb. 1700, † 1768), mit beffen Sohnen J hann Beorg Beinrich († 1790) und Jatob Friedmann († 1806) biefer all grafliche Zweig im Mannesftamme ausftarb.

P. Albinus, Historie, und H. v. Werthern, Stammtaseln, wie berhalt Georg's Biographie in J. Zebler's Gr. vollst. Universallezikon, Bd. 55 (halt 1748), S. 715—723. — A. Frant, Das katholische Direktorium des Corpu Evangelicorum (Marburg 1880). — Biographische Auszeichnungen im Graft Werthern'schen Archive zu Beichlingen; besonders aber Briefschaften und Universalles Königl. Sächs. Hauptstaatsarchivs zu Dresden. W. Lippert.

Berthern: Beorg Freiherr bon 2B., fpater Braf und Gerr bon Benben Beichlingen, wurde am 20. november 1816 auf bem Schloffe feines Batm Beichlingen in Thuringen, geboren. Gein Bater war der fpatere Großhergogli fachfische Oberkammerherr Ottobald Freiherr v. 2B., seine Mutter eine p b. Rotberg aus Baben. Geine erfte Musbilbung erhielt 2B. im elterlichen ba ju Beichlingen und Weimar, bann wurde er ber Landesichule Bforta anverte und verließ diefelbe 1836. Er ftubirte auf ben Univerfitaten Bonn und Bent arbeitete als Auscultator beim Stadtgericht in Berlin und ale Referendur ben Regierungen ju Botsbam und Merfeburg, und verließ im 3. 1845 Staatebienft, um mehrere Jahre auf Reifen und auf bem ganbe ju verbring 3m Februar 1848 murbe er ber preugifchen Gefandtichait in Turin als Atta beigegeben und traf jur felben Beit bori ein, als ber Gefandte Graf Rebt wegen bes Musbruches bes Rrieges gegen Defterreich feinen Boften verlieg. hatte fofort bie Bertretung bes Gefandten ju nbernehmen und bemabrie fic gut, daß er unter Entbindung bon der Brufung febr balb gum Legationefecte und Beichaftstrager ernannt wurde und noch 11/2 Jahre in letterer Gigenic Dann murbe er nach einander Legationssecretar in Mabrid, E berblieb. und St. Petereburg. 3m 3. 1859 murbe er Minifterrefident, balb barqui fandter in Athen, 1862 in gleicher Eigenschaft nach Constantinopel und ju G beffelben Jahres nach Liffabon berfeht und bermablte fich 1863 mit Get Bulow. 1864 bertaufchte er Liffabon mit Mabrid und erhielt im 3. 1867

e Gemennung nach Danchen.

Die Aufgabe bes preugischen Gefandten war damals nach ben Ereigniffen 1866 feine leichte. Es fam barauf an, Die weitverbreitete, burch ben Rrieg barite Abneigung gegen Breufen gu überwinden, Die Berftellung aufrichtiger undicaft angubahnen und ber fünftigen politifchen Ginigung ben Weg gu en. 2B. erfaßte feine Aufgabe mit Begeifterung und widmete ihr 20 Jahre g feine beften Rrafte. Durch feine Mutter hatte er felbft viel von ber lebteren und gemuthvollen fubbeutichen Art und gewann ichnell ein feines Berabnig fur ben bairifchen Bollecharafter. Diefe Eigenschaften machten ihn gum igneten und erfolgreichen Bertreter ber preugischen Politif. Seine amtliche atigleit im einzelnen barguftellen, wogu feine Aufzeichnungen bas Material ten wurden, ift die Beit noch nicht gefommen. Es gelang, ihm, burch Offent und Berabheit in hohem Dage bas Bertrauen ber bairifchen Staatsmanner gewinnen und ber deutschen Sache wichtige Dienfte gu leiften. Aber auch er bie amtlichen und höfischen Rreife hinaus fuchte er unablaffig für die tionale 3dee gu wirfen und namentlich auch mit ben Rreifen ber Belehrten, aftler und bes Burgerthums Beziehungen anzuknupfen. Sochgebildet und bon Eler Gefinnung erfüllt nahm er an allen wiffenschaftlichen und fünftlerischen Ambungen regen Antheil. Geine hohe Stellung und ungemeine Liebensmurbigim peelonlichen Bertehr machten es ihm möglich, in furger Beit mit ben In ber bebentenben Runftler und Gelehrten, Die bamals in Munchen wirften, Biebungen angutnupjen, und mit mehreren ichloß er enge Freundschaft. Gein ne murbe einer ber befuchteften Mittelpuntte fur bas geiftige Leben Dunchens, bie Hadwirtung biefer Begiehungen auf bie politische Stimmung mar bettend, da in der damaligen politischen Zerriffenheit die Einheit in Wiffenschaft Aunft eines ber wirtfamften Binbemittel für bie nationale Bufammenbrigleit mar.

3m Jahre bor bem Ausbruch bes Rrieges gegen Franfreich erlebte 2B. einen tifch bedeutsamen 3wischenfall, ber nach feinen Aufzeichnungen bargeftellt iben foll. 3m Ceptember 1869 erichien bei ihm ber ihm von Madrid her annte fpanifche Staatsrath und Deputirte Don Gufebio be Salagar y Magaredo rinnerte ihn an eine Unterredung, die im 3. 1866 in Biarris ftattgefunden Itt. Damale mar in einem Rreife fpanischer Polititer erörtert morben, wen n nach bem voraussichtlichen Stury ber Ronigin Ifabella auf ben Thron en folle. Alle borgefchlagenen Candibaten fanben Bebenten, ba fagte jum Auf ber mitanwefende 2B., auf ben einzigen geeigneten mare feiner ber Gerren fallen; bas fei, aus ben befannten Brunden, ber Erbpring von hohenzollern. Maugerung mar Salagar im Gedachtnig geblieben und als in der That andern Blane geicheitert waren, hatte er die Buftimmung des Marichalls m gewonnen und fich nach München begeben, um 2B. zu bitten, ihn beim anen hohenzollern einzuführen. 2B. begleitete ihn am folgenden Tage nach Beinburg, ftellte ibn bem Fürften bor und es entspannen fich baraus die maten Berhandlungen, an benen 2B. übrigens feinen Theil mehr nahm. Im Anschein nach hat 2B. den Gedanten ber hohenzollernichen Candidatur,

bit jo gewaltige Folgen haben follte, querft ausgesprochen.

Beim Ausbruch des Arieges zeigte es sich, wie gründlich die Stimmung in wiem seit 1866 verwandelt war. Durch den hochherzigen Entschluß des Königs worden ohne Zögern an die Seite seines Verbündeten und die im Lande windende Begeisterung bewies, daß der Sinn des großen Kampses in Baiern bel berstanden wurde. Durch den Eintritt Baierns wurde der Bau des neuen ander jum Abschluß gebracht; W. hatte an diesen schwierigen Verhandlungen.

jelbstverständlich wichtigen Antheil und hatte das Glück, die Ibeale seiner Jugab verwirklicht zu sehen und selbst an bedeutender Stelle daran mitarbeiten zu können, ein Bewußtsein, welches ihn für den Rest seines Lebens mit Freude mid Dant gegen Gott erfüllte. Rach dem Kriege solgten ruhige Jahre, die dem Ausdau der neuen Einrichtungen gewidmet waren. W. blieb noch 17 Juhr auf dem ihm lieb gewordenen Posten, mehrsach angebotene Besörderungen zusschlagend, und stets unablässig bemüht, die Entstehung von Berstimmungen zu verhüten und die Opfer, die sür die Einheit zu bringen waren, so wenig all möglich sühsbar zu machen. Daß sich in diesen Jahren das Verhältniß Baltes zum Reiche wahrhaft bundessreundlich und zu beiderseitiger Besteichigung zu staltete, daran hatte er, wie von den berusensten Beurtheilern anerkannt wurde ein wesentliches Verdienst.

Rachbem W. im J. 1878 burch ben Tob seines Baters Erbe bes zamiliebesites und bes damit verbundenen Grasentitels geworden war, wurde et in J. 1888 burch den Tod seines Bruders veranlaßt, seinen Abschied zu erbitten, m die Berwaltung seines Besites zu übernehmen. Dort lebte er noch sieben Ich in kaum verminderter Frische des Geistes und Körpers, lebhast theilnehmend allen Borgängen der Politik und des geistigen Lebens, als Jäger und Freder Ratur seine Erholung suchend. Am 2. Februar 1895 sehte ein ploplike sanster Tod seinem Leben ein Ende.

Berthes: Friedrich August Clemens 2B., Dichter, am 12. Octob 1748 in Buttenhausen in Burttemberg geboren, empfing feine wiffenichaftlic Musbildung in Mannheim, Duffelborf, Benedig, Laufanne, Dunfter und Grim wo er ein eifriger Schiller und warmer Berehrer Wieland's mar, lebte im Beit als Privatgelehrter und ward bann Erzieher zweier jungen Braien 20 Alberdiffen, Die er auch auf Die Bochichule nach Bottingen begleitete. Er mat ferner größere Reifen in Deutschland, der Schweig und Italien, lernte auf an berfelben im Saufe Friedrich Beinrich Jacobi's im Juli 1774 auch Bott fennen, bon beffen Berfon und Benius er fich bereits bamale in bochfiem Da begeiftern ließ (vgl. Goethe - Jahrbuch, Bb. 7, G. 206 fg.), und war a mehrere Jahre ein Sauptmitarbeiter, eine Beit lang felbft Mitrebactent "Teutschen Merfur", mahrend er jugleich mit Bieland's Feinden, ben I gliebern bes Saines in Gottingen, in nabere Berbindung trat. Mus biefer 3 ftammen feine Sirtenlieder, Die er gefammelt unter der Megibe Bieland's mit beffen "Bertlagtem Umor" (1772) herausgab. Es find meift tleine, bar lofe Sachen, Die zwar nicht fo oft wie die Begner'fchen und andere an fentim talen leberschwenglichkeiten leiben, bafür aber um fo mehr an faben Trivialitäte wenn ihm auch bie und ba einmal ein munterer Liederton gludt (fo in Liebe: Die fcone Gegend: "D fuges Entjuden! o fcone Ratur, o frobit Bliden in lachende Flur"); ber Rhythmus freilich laft recht oft viel wünschen fibrig. Auch fein baterlicher Freund Wieland bat nicht gerade ? hobe Deinung von feiner poetischen Begabung, wie feine Borte an Bleim beuten, ben er am 3. Rovember 1771 um feine Gutfe, 2B. eine Stellung Sofmeifter gu berichaffen, anfpricht. "Unlage und Empfindfamteit", heift to ("Ausgewählte Briefe von C. M. Wieland" Bb. 3, G. 80 f.), "icheint et haben und fo unvolltommen feine Berfuche noch find, fo icheint er mit ! einige Aufmunterung ju berbienen. Gin unwiderftehlicher Sang, jagt er, ibn gu ben holden Runften ber Dufen; er batte teinen Unführer, teinen Fres feine Aufmunterung, wenig Bucher. Er ift alfo mehr gu bewundern, bas nicht gar nichts ift, als bag er nicht etwas befferes ift."

3m 3. 1782 wurde 2B. dann auf ben Lehrftuhl ber Mefthetil an bie 170

Werthes. 133

Jahre Spater bies Amt nieder und fiedelte nach Wien über, wo er nun ranifd thatig war. Bon Wieland bereits im Juni 1783 bem einflugreichen tangler ber Softanglei, Freiherrn Tobias b. Gebler, aufs warmfte empfohlen "Auswahl bentwurdiger Briefe bon Wieland" Bb. 2 G. 64), murbe 2B. 18. October 1784 bom Raifer auf Borichlag ber Studienhofcommiffion als bolger Szerdahelni's jum Profeffor ber ichonen Wiffenschaften an ber Uniuit Beft ernannt. Bon Berthes' poetifchen Arbeiten ift aus biefer Reit nbere fein Trauerfpiel in 3 Aufzügen "Riflas Brini ober bie Belagerung bon eth" ju nennen, eine in Profa gefchriebene Behandlung bes Unterganges bes unten ungarifden Gelben, Die 2B. in ber Sauptfache aus ben hiftorifden Erungen von Bubina und Reusner entlehnt hat, an beren Darftellung er fich oft bie jur reinen Ueberfetjung ganger Stude, anschließt. Und wiederum fart, wenn auch nicht allein auf Berthes' Drama fußt Rorner's gleich= ge Tragobie, beren Sprache freilich ungleich ichwungvoller ift als ber meift ft nuchterne Dialog bei 2B. "Aber hinter Diefer leffingifirenden Brofa", Rabe ("Grengboten" 1889, Bb. 1) in allguhober Meinung von 2B., "birgt it ein großer Seelenkampf, und wie "Julius v. Tarent fich nicht bor ber ut von Meffina" ju ichamen braucht, fo barf auch 2B. getroft ju Rorner iden". Berthes' Stud murbe noch im Jahre feines Ericheinens (1780) bon Abvocaten und Tafelrichter Stefan Cfepan v. Györgpfalu ins Ungarische und am 20. Auguft 1793 in Dien jum erften Dale aufgeführt. Gin um biefe Beit von 2B. geplantes Stud über Matthias Corbinus ift erichienen.

3m Frühjahr 1791 ethielt bann 2B. feine Entlaffung aus ber Befter Proboch ift es ungewiß ob er fie wirflich, wie es heißt, aus Befundheitsaten erbat ober wegen ber neuen politischen Berhaltniffe nach bem Tobe & II. mehr dagu gedrangt murbe. Er fehrte nun in feine Beimath gurud, junachft eine Beit lang als Brivatmann und übernahm bann bie Leitung urttembergifchen Regierungsblattes in Stuttgart, wo er ichlieflich mit bemeines Bofrathes am 5. December 1817 ftarb. Außer ben bereits genannten len ift B. noch mit weiteren Bedichten, Dramen, Singfpielen, Abhandlungen, Men Dingen aber als eifriger Ueberfeger aus bem Briechifchen, Frangofischen efonders bem Italienischen bervorgetreten. Obgleich feinen lebertragungen Il große Schwerfalligfeit und fflavifches Anlehnen an bas Original vorfen wird, hat er fich boch hauptfächlich burch feine in Profa geene, durchweg finngetreue, aber auch äußerft nüchterne Berbeutschung ber en Carlo Cogi's (5 Bbe. 1777-79), ben er auch perfonlich tennen gehatte, ein großes Berbienft und großen Beifall erworben. Es folgten feiner tragung alsbald Auffichrungen verichiedener Stude Boggi's an mehreren ben Babnen (Gotha, Samburg, Berlin u. a.), wie benn auch Schiller's beitung ber "Turanbot" fich im wefentlichen, vielfach felbft im Ausbrude,

Berthes' Borbild anichließt.

Außer den bereits erwähnten Nachweisen über W. ift noch besonders zu fickschigen: Burzbach, Biographisches Lexison 55, 132 fg., wo sich auch e genaue Auszählung seiner Schriften sindet; serner: Bischoff, Theodor mer's "Briny"; Ders. im Archiv für das Studium der neueren Sprachen, 90. — Heinrich in der Ungarischen Revue, Bd. 13. — Vierteljahrschrift: Litteraturgeschichte, Bd. 1. — Archiv für Litteraturgeschichte, Bd. 13. — Etre, Schiller als Dramaturg. — Gradmann, Das gelehrte Schwaben 1802, 771. — Schwäbisches Magazin 1775, S. 665 und 1776, S. 615.

Max Menbheim.

Weicht: Heinrich W. aus Dernburg bei hilbesheim, versaßte 1575 als Schulmeister ober Pjarrer zu Ersurt eine deutsche Komödie, in der er, wie und eine Notiz Dunkel's erkennen läßt, verschiedene Märchen vom Glüde eines Einfältigen und von der sehlgeschlagenen Berechnung des Reiders zusammengestellt hatte. Der Bauer Conon dringt dem französischen Könige Ludwig XI. eine auf seinem Ader gewachsene riesige Rübe und erhält dasur reichen Bohn, ebenso Byrrhia, der eine Laus von des Königs Kleid abnimmt, während Hosente, die es ihnen gleichthun wollen, nur Spott und Schläge ernten. Auch bei einer Wahl zwischen einer goldenen und bleiernen Büchse oder zwischen zwei Broten, von denen eins mit Goldstüden gefüllt ist, fällt das Glüd nicht dem listigen Reider, sondern dem Unschuldigen in den Schos. Die Quelle dieses dem braunschweizischen Kathe Achaz v. Beltheim zu Dernburg gewidmeten Stüdes mar vermuthlich das Convivium kabulosum in den lateinischen Gesprächen des Erasmus (vgl. Desterley zu Kirchhol's Wendunmut 2, 39. 41; 1, 285 und zu Gesta Romanorum 109).

Duntel, Siftor. critifche Rachrichten von verstorbenen Belehrten 3, 870 (1757-60). Der Erfurter Drud ift verichollen. 3. Bolte.

Befel: Berhard v. 2B., Rolner Rathaberr. Seit 1487 fag 2B. im Rolner Rathe, bamals icon ziemlich bei Jahren, ba er bereits noch 9 Jahren feinen Bunfch nach Entlaftung bon ben Geschäften mit ber Rudficht auf fein Alter und feine Rorberichmache begrunbete. Bielleicht fibte auch Die Diffitimmung, bag feine bon einer außerorbentlich fcharffinnigen Erfenntnig ber Dangel gugenben Projecte gur Gebung ber traurigen ftabtifchen Finanglage bei ben regierenden Berren leinen Untlang fanden und baber nicht burchgeführt wurden, Ginfluß auf Diefen Schritt. Denn noch im 3. 1509 murbe er jum leuten Dale in ben Rath gewählt. In ben Jahren 1494, 1497, 1502 und 1507 mar er Bürgermeifter ber Reichsftadt. 1491-94 war 2B. Beifiger auf ber Camftagirentlammer, b. i. Mitglied ber ftabtifchen Schulbenberwaltung, 1495-96 Rent. meifter. In Die Jahre 1490-98 fallen vier Entwurfe bon feiner Sand, welche bie Befferung ber ftadtifchen Finangen bezweden. Urfprfinglich hatte er an eine Converfion ber Schuld und an Rentenablojung gedacht, in ben fpateren Ente wurfen bagegen fchlug er eine birecte Steuer por und appellirte an ben Patriotiemus ber reichen Burger, bon welchen er eine freiwillige Beihulfe gur Schulbentilgung berlangte. Aber gerabe biefe letten weitgebenben Blane, welche mit ber bisherigen Praxis völlig brachen, fanden in ben maggebenben Rreifen fein Berftanbnig. Dan hatte fich ju febr baran gewohnt, Die ftabtifchen Musgaben burch Erhebung bon Accifen und Rentenberfaufe ju befreiten und flatt fur gemeinnutgige 3mede Gelb gu opfern, fich felbft burch ben Digbrauch ber Dacht gu bereichern. Erft der Mufftand von 1512-1513, in welchem Die Ropfe ber tegierenden Berren fielen, erzwang eine Umfebr bon bem alten Schlendrian und Die burch ben borausfichtigen 2B. geforberte Reform ber Finangbermaliung und insbesondere jum erften Dale die Ginfahrung einer Directen Abgabe in ber form einer Bermogensffeuer.

Auch als Gesandter an ben toniglichen Dof hat fich W. um seine Laterstadt verdient gemacht. Daß er ben litterarischen Bestrebungen zugeneigt war, beweist fein Berkehr mit dem humanisten Betrus Rabennas, ber 1506-08 in Roln lehrte.

Rnipping, Das Schuldenwesen ber Stadt Roln in ber Beftbentichen Beitschrift f. Geschichte u. Runft, XIII (1894), 372-377. Reuffen.

Bejeubed: Mathaus 2B. (Wesenbeeins), Rechtsgelehrter, geboren in Untwerpen am 25. October 1531 als bas 12. von 13 Geschwiftern, unter benen fich 12 Anaben besunden haben follen, welche bie Ramen ber Apostel fahrten.

Bittenberg am 5. Juni 1586. Die Eltern Befenbed's, fowol ber Bater , gelehrter Ratheberr ju Antwerpen, wie auch die Mutter, Babara Chlia mmten wohlhabenden und angesehenen Familien ber reichen Sandelsftadt. aus, febr frabgeitig geiftig auffallend entwidelt, wurde ichon im 14. Jahre einem alteren Bruder Andreas nach Bowen gefandt, um dort bei Gabriel ins (ban ber Mubben bon Bercht) - ber furg borber gum Professor juris nt worben war, - bie Rechte gu ftubiren. Dathaus unterhielt auch nd feines Bowener Aufenthaltes mit letterem einen lebhaften geiftigen br, bewahrte ibm geitlebens ein bantbares Anbenten und nannte fich mit ebe beffen Schuler. Am 18. Juni 1550 murbe ber erft 19jabrige jum faten ber Rechte promobirt, ging im Commer gu weiterer Ausbildung nach , besuchte sodann einige Provingen Frankreichs, und trat nach etwa zwei in hauptfachlich megen bes zwischen Rarl V. und Beinrich IV. ausgebrochenen bie Rudreife an, welche wegen ber Dariche und Unruhen mit manchen nen verbunden war. Einmal hatte fich 2B. vor ben feindlichen Truppen nen feften Blat geflüchtet; Diefer wurde jedoch nachtlicher Beile mit Bift amen, und follte bie gefammte mannliche Bevollerung über bie Rlinge gen. Der Reifende tam jedoch - (nach ber Narratio de M. Wesenb.) besondere Rigung Gottes unverfehrt bei ben Seinigen an. Balb barauf er ju feinem tiefen Schmerze feine außerft fromme Mutter (1552) und te nun für immer nach Deutschland fiber. Bu jener Zeit batte Philipp II. Thron beftiegen, in ben Rieberlanden die finftere Inquifition eingeführt; ber war mahrend feines Lowener Aufenthaltes unter ftrengen Gebelsubungen linger Anhanger bes lutherischen Befenntniffes geworben, und fo mogen honelle Ermägungen ben hauptgrund jur Bahl einer neuen heimath ge-haben. In ber bereits ermähnten "Narratio" führt ber Berfaffer weiter Er babe fich balb nach bem Tobe feiner Mutter burch einen bestimmten ing bon bier (Antwerpen) vertrieben, infolge maggebenber Erwägungen em politisch etwas rubigeren süblichen Deutschland (in Germaniam superiorem) ibt. Dort - mit ber Begend unbefannt, fremd, burch mancherlei Schwierigbin- und hergeworfen, bon allen, felbft ben Geinigen berlaffen, ja berind habe ihm Bott in gnabiger Ffirforge einen leiblichen Ort (locum mem, b. i. Jena), ein Beib, wiffenschaftliche Arbeiten, und andere zu einem lichen Beben nothige Gulfsmittel verschafft. 2B. ließ fich in Jena nieber, ne bort 1557 feine juriftischen Borlefungen, murbe am 21. Februar 1558 r erfte Doctor juris ber neu geftifteten Sochichule promobirt, und berebelichte iener Zeit mit Ratharina, einer Tochter bes in hohem Ansehen ftebenden den Ranglers Frang Burchardt bon Weimar, mit bem er auf freundichem Fuße verlehrte. Rach ber Sochzeit ergablte man fich in Jena, 2B. feinem juriftifden Uebereifer mahrend bes Dahles in fein Studirgimmer den, und habe bort bis 2 Uhr Rachts gearbeitet.

Am Kilianstage 1560 wurde W. von dem ihm befreundeten Professor JoStigel als Zeuge zu einer Kindtause geladen. Auf Berlangen des intendenten Winter sollte er sich als Tauszeuge zur "sächsischen Consutation" ten, und wurde von diesem wegen seiner entschiedenen Weigerung vom Taussia sogar von der Abendmahlsgemeinschaft ausgeschlossen. Aun erhob sich nerquicklicher theologischer Streit mit langathmigen Beschwerden an den a, welche W. seinerseits in lateinischer Sprache absaste, da er sich des hen nicht so mächtig wußte. Zum Schlusse wurde Winter von seinem entsernt, und W. auf die Augsburgische Consession und Luther's Katechismus

ttirt".

m December 1568 mar gu Bittenberg ber Sauptlehrer bes romifchen

136 Befenbed.

Rechtes, Johann Schneibewin, mit Tob abgegangen; an feine Stelle wurde 20 gerufen, welcher feine Collegien am 12. Auguft 1569 mit einer Rebe aber Bapinian eröffnete, in ber er biefen ale fein claffifches Borbilb verebrte, und beffen menichliche Groke mit berebten Worten feierte. Die Frende ber ehrenbollen Berufung murbe indeg burch trube Greigniffe febr gefchmalert. Roch bor der lleberfiedlung ftarb eine blubende Tochter, ziemlich gleichzeitig in Geidelberg Befenbed's vertrautefter Freund, ber Jurift Bictorinus Strigel, und Ende Auguft 1569 verlor er nach 12jabriger Che, feine Gattin. 3m Sommer 1572 wurde ihm burch ben Rangler bes Rurfurften Friedrich II. Chriftoph Cheim (ober Chem) bie Lectura Codicis in Beibelberg angeboten. Aus ber Rudantwort, d. dto. 5. September 1572 entnehmen wir, bag unfer Gelehrter neben bem Profefforengehalte ju 200 Thaler als Beifiger bes Confiftoriums und Schoppenfinble 400 Thaler bezog. Mugerbem ift befannt, bag Fürftenhaufer und bobe Abelige 2B. gegen ansehnlichen Jahresgehalt als Rathgeber und Anwalt beftellten und er flagt wiederholt über ben Abbruch , welchen burch gablreiche Gutachten und Responsa feine wiffenschaftliche Thatigleit erleibe. In gedachter Rudantwort nennt sich DB. "maritus" und "pater plurium liberorum"; er scheint somit zu einer zweiten Ghe geschritten zu fein. Die Bernfung noch Beibelberg gerichlug fich, weil bie Univerfitat nicht im Stande war, Die gestellten pecuniaren Unforderungen gu eriullen, und murbe ber erledigte Lehrftuhl mit Sugo Donellus (Doneau aus Chalons-sur-Saone) befett, ber fich bamale vorübergebend in Bent aufhielt. 2B. aber, in reiferen Jahren bon Bicht und Steinbeschwerben baufig heimgefucht, weshalb er in ben letten Johren meiftentheils gu Saufe las, blieb in Bittenberg, wo er als Schriftfteller und Lehrer, namentlich auch auf bem Bebiete bes offentlichen Rechtes, eine febr fruchtbare Thatigfeit entfaltete, welcher am 5. Juni 1586 ber Tod in Wefenbed's 56, Lebensjahre ein Enbe lette.

B. neigte ohngeachtet seiner hervorragenden Begabung und seiner social wie pecuniar gunstigen Berhältnisse zum Trübsinn. Die Trennung vom heimathlande empland er siets schmerzlich, und bessen leiden sanden in seinem Innern mächtigen Widerhall. Dieser melancholische Zug erhielt reichliche Rahrung einerseits durch seine schwere körperlichen Leiden, anderseits durch seinen hang zum Pietismus. Lag er doch angeblich seden Tag füns Stunden im Gebete, und bildete das neue Testament seine Lieblingslecture, das er zum österen las, dessen handeremplar er mit Anmerkungen versah, und in das er die Sentensschrieb:

"Sit liber hie vitae, Christe benigne, meae. Hoe in coelesti sit mea vita libro. Vita mea sit in hoe vitae libro!"

fowie am Ende ben Berameter:

"Magnum opus et lectu dignum multoque favore."

Im Gintlange hiermit ift auch bas von 2B. auf fich gebichtete Spitaphium, welches fich in ber Stadtfirche ju Bittenberg befindet:

"Vita mihi studium fuit impensique laboris Et dolor et gemitus assiduaeque preces. Jova Pater miserere Mei miserere Meorum; Solius in Christi sanguine nostra salus!"

sowie das Urtheil des Leipziger Ordinarius und Kanzlers Dr. Ulrich Mordeisen, welcher unseren Gelehrten als Jurisperitorum christianissimum et Christianorum Jarisperitissimum preist.

2B. befaß indeß neben feinem Trubfinn und feiner pietiftischen Richtung auch fehr anerkennenswerthe Eigenschaften. Er war überzeugungstreu, charafterfeft, wohlthätig gegen Rothleibenbe, ein liebenber Gatte und aufrichtiger Freund, u. a. aus ben Reben über Mubaus, Burchardt, seine Sattin fo wie aus Brieffammlung des Bictorinus Strigel hervorgeht. Als Jurift aber genoß er ter feinen Zeitgenoffen das hochste Ansehen, und wird von diesen als Korpphäe

b Leitstern ber Rechtswiffenschaft gefeiert.

Die feit Thomasius angenommene Ansicht, W. fei Begrunder der ramistischen unsteinschule, ist (wie auch Stinging in der Gesch. d. d. R. Wissenschaft, Abthl., S. 357 u. ff. des näheren aussährt) irrig. Denn W., dessen Richtung i hunthetische ist, erklärt noch 1572 im Ginklange mit seinen Schriften ausstallich, daß er die von Mudäus gelernte Methode beibehalte, da ihm eine

ffere nie befannt geworben.

2B. gab in den Borreden ju den Prolegomena (Leipz. 1584) und zu ben sempla Jurisprudentiae (Leipz. 1585) — hauptfachlich eine Sammlung bon eben - felbit einen acht Rummern umfaffenben Ratalog feiner Schriften raus. Der Grund, weshalb unfer Gelehrter trot feines unermublichen Fleifes r bie Wiffenichaft nicht noch mehr geleiftet, mag neben feinen gablreichen uftijden Arbeiten hauptfachlich in ber ihm angeborenen Mengftlichfeit und orglichteit liegen, mit ber er an jebe Beröffentlichung ging. Das umfaffenbfte mer Berte ift bie "Confilien"- Sammlung; bas litterarhiftorifch bebeutfamfte nd bie "Paratitla". Erftere erichien in zwei Folianten gu Bafel 1576, murbe bem 1610 revidirten württembergischen "Landrechte" mehrfach benutt, wuchs ach bes Berfaffers Tob aus ben hinterlaffenen Papieren bis 1624 ju acht anden in Folio an, und gehorte gu ben beliebteften juriftijchen Gulfsbuchern. m hinblide auf bie ungemein große Bahl von Rechtsgutachten und bie Thatigit am Schöppenftubl: fonnte 2B. in ber That behaupten, bag er "mit einem us in der Praxis ftehe", und war er bermoge feiner Berbindung theoretischer ie prattifcher Jurisprudens vorzüglich geeignet, an der fachfischen Befetgebung m 1572 fich ju betheiligen. Er bearbeitete biefur die fogenannten Casus esenbecii (bie zweite Controverfensammlung ber Wittenberger Sochichule), und n 1571 als Abgeordneter ber Wittenberger Facultat bei ben grundlegenden nathungen bes Leipziger und im folgenden Jahre (1572) des Deigner Conntes thatig.

Befenbed's hauptichopfung ift ber "Commentarius in Pandectas vulgo watitla", welcher einen nachhaltigen Ginfluß übte und ein volles Jahrhundert e juriftifche Litteratur beherrichte. Die "Paratitla" wurden guerft bei Oporinus Bafel 1565 ausgegeben, und erichienen nun in rafcher Folge mehrere Musben, Die lette von Wefenbed's Sand 1582 (Baf. fol.). Gie ift eine Reuarbeitung, burch einen Cobercommentar bereichert und fuhrt ben Titel "M. W. mment in Pandectas jur. civ. et Codicis Justin. libros VIII". Rach bes erfaffers Tod wurden diefe "Paratitla" faft ein Jahrhundert lang immer wieder brudt, meift mit fremben Beigaben (fo wiederholt von B. Breberobe; erfte asgabe Basil. 1589, lette ib. 1629, bann cum notis Schleifii, Bachovii, funnemann, Hermes u. f. f.). Reben ben befannten "Disputationes" bon eronbm, Treutler murben bie "Paratitla" rafch bas angesehenfte und am meiften abreitete Lebibuch, welches in feiner befferen juriftischen Bibliothet fehlte. In sgolftabt murben fie gelegentlich ber 1647 angeregten Reform bes Rechtsftubiums Mufter und jur Benugung empfohlen, und faft alle namhaften Rechtsdehrten bes 17. Jahrhunderts befagten fich in irgend welcher Beife mit ben eratitlis. Otto Tabor hielt in Jena Privatvortrage über diefelben, aus ahn's colleg. Wesenb. gingen beffen berühmte "Observationes" herbor, Strube Bauterbach benutten und allegirten fie mit Borliebe in ihren Borlefungen, Bachob, Bermes, Bubmell, Schwedenborjer, Camuel Strud, Tabor, Binnius be andere gaben notae, observationes oder quaestiones ad Wesenbeccium heraus;

138 Befenfelb.

unter biefen fanben befondere Brunnemann's Repetit, paratitla vielen Antique; fie erichienen Fraucof. ad Viadr. 1665, und murben neu aufgelegt 1671 von Strud bann 1688 und 1708. Auf biefe Beife finden wir bie Wefenbed'iche Methob bis ins 18. Jahrhundert als die herrschende. — Einige Jahre nach bem Gricheinen ber "Paratitla" 1573 veröffentlichte 2B. auf Anfuchen ber Geben ben von feinem Wittenberger Umteborganger, Johann Schneibewin, im Manufcripte faft bollftandig fertig geftellten Inftitutionencommentar, indem er ibn ergangte und mehrfach mit Roten begleitete. Da Schneibewin in feinem Berte aber ben Institutionenftoff hinausgreift, bas gange prattifche Recht, bas tanonifche, bie Reichsabichiede, bie halsgerichtsordnung; felbft Confilien und Prajudicien in baffelbe aufnimmt, überichreitet bas fart angewachlene Buch bie Brengen eines einleitenden Lehrbuches. 1596 beranftalteten D. Breberobe und Dionpfine Gothofrebus eine neue Ausgabe mit Annotationen. - 20. fpricht fich an einigen Stellen feiner Schriften Aber bie Methobe bes Rechtsftudiums in einer Beife aus, welche auch bente noch volle Beachtung verbient. Rach feiner Anficht finde fich bas befte, mas über die Methode bes Studiums gefagt ift, in einem Briefe bes Duarenus (Opera Cynosura juris p. 17, dat. Biturig. 1544). ben er nur ergangen wolle. Die Gulfemittel ber Jurisprudeng find Die Dialectil und die Ethit mit Geschichte, ohne beren Renntnig , jurisprudentia caeca" ift. Dan beginne mit ber Inftitutionenvorlefung, und wende fich bann gur Lecture ber Banbecten. Bei alledem hute man fich por Subtilitaten; man folle nicht bas jum taglichen Gebrauche in Die Braris Gehörige nur flüchtig berühren, und bas Sauptaugenmert bermidelten Schwierigfeiten guwenben; er fpreche bier aus Erfahrung, benn als er mit feinen Freunden in die Praxis getreten, hatten fie mabrgenommen, bag bie auf ber Pragis ferne liegende Dinge angewandte Mabe nuglos gewefen, und bag gerabe in bem, was ihnen bis dabin gering ericbienen, Die eigentliche Rraft und Befensmacht ber Jurisprudeng liege. Deshalb batten fie bei Berhandlungen und Aburtbeilung von Rechteftreitigleiten gar oft bas nothigfie nicht gewußt, weil fie bas Richtnothwendige mit gu bieler Mabe gelernt batten. In ber Litteratur berfennt er nicht bie großen Fortichritte ber neueren Wiffenichaft, allein trobbem find bie Alten nicht gu entbebren megen ihres großen Reichthums bon praftifchen Gallen, fie find Manner bon Beift, Die nicht im Duntel ber Schule babinlebten, fondern mitten im Leben geftanben find. - Gine eingehende Befprechung ber Welenbed'ichen Schriften finbet fich in Stinging's Beichichte ber Rechtsmiffenschaft. Befenbed's Bruftbilb ift in amei Großen (beibe fl. 40) von einem ungenannten Schneiber giemlich berb in Gols geichnitten.

Nachrichten über sein Leben in der oratio de Mudaeo etc. (Wited. 1572) abgedruckt in den Exemplis Jurisprud. (Lips. 1585, p. 75—120) n. W. Papinianus cum aliis quidusdam miscell. lectione non indign. (Wited. 1570). — Rauchdar, Oratio de vita et oditu Wesenbeckii (Wited. 1587), danach: Adami Vitae, S. 270. — Sincerus, Vitae, T. 3, p. 155. — Gundling, Otia 3, S. 240 ff. — Zeuner, Vitae prof. jur. in acad. Jenensi, p. 18—27. — Stinking, Gesch. d. dtschn. Rechtswiffenschaft, 1. Abthl., S. 353—366 u. 780, Abthl. 2, S. 290. — Preger, Flacius 2, S. 135 u. ff. — Hauf, Die Juristensault. d. Univ. Heidelberg (Logg. 1853). — Schletter, Die Konstitutionen August's d. Sachsen, S. 47, 54, 58.

b. Gijenhart.

Befenfeld: Arnold B., geboren in Bremen, murbe auf ber bafigen hoberen Schule gur Universität vorbereitet und fludirte bann in Frantfurt a. D. Theologie, Philosophie und Schone Biffenschaften. Balb murbe er an eben biefer Universität jum Professor ber Logit, Ethit und Metaphhill ernannt, und pater zum dirigirenden Bürgermeister daselbst gewählt. Gestorben ist er 1727. Anter seinen Schristen sind hervorzuheben: "Dissertatio de natura definitionis" (Franss. 1692); "Dissertationes IV de philosophia sectaria et electica" (ebd. 1694); "Diss. de iniuria hominis in se quoad animam et dignitatem hominis" (ebd. 1691); "Georgica animae et vitae" (ebd. 1696); "Passiones animi" (ebd. 1713); "Bersuch einer Berbesserung der Moral unter den Christen" (ebd. 1726); "Theosophia theoretico-practica" (ebd. 1721); "Der mitten unter dem Christen Christen suchen aber vergeblich sindende Heide" (ebd. 1718); "Methodus disserendi et conserendi, h. e. ratio et via recte disserendi" (ebd. 1729).

3ocher, Allg. Gelehrtenler. - Bebler's Univ. Ler. -i-

Beeling: Andreas B. (Bisling), geburtig aus Denabrud, ftubirte in Roln und erwarb bafelbit ben Magiftergrab. Gegen bas Enbe bes Jahres 1546 fam er ale Lehrer bes Bebraifchen an Die Atabemie gu Ronigsberg, murbe aber bon bort burch bie ofiandriftifchen Streitigfeiten ebenfo wie noch in bemfelben Jahre ber am 8. Mai 1551 gu feinem Rachfolger berufene Stancarus bertrieben. 2B. ging nach Bittenberg, wo er mit Melanchthon in Begiehung trat, ber ihn am 10. Sept. 1552 bem Roftoder Brofeffor ber Theologie Draconites (f. A. D. B. V. 371) embiabl, burch beffen Bermittlung er 1553 als Brofeffor ber bebraifchen Sprache nach Roftod berufen murbe. Sier arbeitete er troß feines borgerndten Altere mit jugendlicher Grifde und Rraft für bas Gebeiben ber Univerfitat und bot befonbere alles auf, Die barniederliegenden hebraifchen Studien gu fordern. Als ber Tob ibn am 4. Januar 1577 abberief, hatte er erreicht, daß nicht nur bie bebraifden Sprachftubien als ein nothwendiges Glied ber theologifden Biffenfcaft betrachtet und gepflegt, fondern auch die altteftamentlichen Studien, beren Bebeutung borber nur Benige ertannt, gebührend geschätt und getrieben murben. Far ben Gifer und Die Liebe gur Gache, womit er gewirft, zeugt noch beut ein Legal, bas er fur brei Studicende ber Theologie ausgefest, Die auf bas Bebraifche befonderen Gleiß verwenden muffen. Rein Bunder, bag fein Berluft allgemein betrauert murbe und jumal bie am harteften betroffene Univerfitat - beren Mitglieb , 30h. Freber, ihm auch ein Spitaphium widmete - fich an feiner Befrattung bervorragend betheiligte.

Bgl. Joh. R. Opit, De tribus Wesselingiis, doctis Westphalis, Mindae 1740 (Programm). — D. H. Arnoldt, Historie ber Königsberg, Universität, Th. II. S. 358; Jus. S. 63. — D. Krabbe, Die Univers. Rostock im 15. u. 16. Jahrh., Th. I, S. 548 ff. B. Bahlmanu.

Bessalins: Johannes B., ein niederländischer Musiker des 16. Jahrhunderts, der um 1568 als Sänger in der Hoscapelle zu Dresden angestellt war und an Martini 1572 vom Aursuchten Johann Georg von Brandenburg zum Capellmeister an der Berliner Hoscapelle mit 150 Gulden und für jede Boche einen Thaler Kostgeld angestellt wurde. Das Anstellungsdecret in Schneider's Geschichte der Oper zu Berlin 1852, p. 7 und ebendort S. 10 im Anhange eine Bittschrift um Geldunterstützung vom Jahre 1577. Er starb im Juni 1582 zu Berlin. Der in den Wittenberger Matrikelbüchern im Februar 1555 gezeichnete Joh. Wessellius aus Hamburg scheint ein anderer zu sein, angenommen daß wirklich Hamburg seine Geburtsstadt war. Bom obigen W. bestehen wir drei Gelegenheitsgesänge von 1568 und 1581, die ihn als tresslichen und gut geschulten Musiker kennzeichnen. Rob. Eitner.

Beffel: Frang B., Bfirgermeister bon Stralfund und Forberer ber bier (1524-25) eingeführten Reformation, mar der Sohn des bortigen Britisch Sans B. aus beffen Che mit Otfe Strelow und am 30. September

boren. Rachbem er (1497-99) bie Schule ber Marientirche D.

140 Beffel.

Mathias Lowe auch die Anfangsgrunde ber lateinischen Sprache gelernt batte, begab er fich (1499-1507) auf langere taufmannifche Reifen nach Danemart, Schonen, ben Oftfeeprovingen und nach Golland, um eine praftifche Lebenserfahrung ju geminnen. Auch nahm er, bem Ginne jener Beit gemaß, an mehreren Ballfabrten theil, u. a. fuhr er (1508) ju Schiff burch bie Rorbfee, an ber englifchen und frangofischen Rufte nach S. Jago be Compostella in Spanien, fowie (1510) nach Sternberg, Ginfiebeln, Machen und Trier, wobei er manche Abenteuer und Lebensgefahren ju überwinden hatte. Rach bem Tobe feines Baters (1509) gu ansehnlichem Wohlftande gelangt, verheirathete er fich (1511) mit Margarete Lange, einer Tochter bes Rathsherrn Ludeke Lange (1494—1530), und war in feinem Saufe, fowie bei anderen Gaftlichfeiten ein beliebter Gefellichafter, ber burch Ergablungen bon feinen Reifen und funftvolle Spiele feine Umgebung zu erheitern wußte. 3m Intereffe feiner Baterftabt war er unermublich thatig, u. a. im Rriege mit bem Ronig Johann von Danemart (1511), be et mit Boten und Beschuten ben Stralfunder Sajen vertheibigte und auf diefe Art vielen feiner Mitburger bas leben rettete, fowie als Provifor ber Marientinde (1516), beren erft bor einem Menschenalter vollenbete Thurmfpige bon ibm duch Ergangung bes frubzeitig vergangenen Baubolges und ber entwendeten eifemen Berbandftude bor bem Umfturge bewahrt wurde. 3m Bufammenhange mit biefer Baute fteht auch wol die von ihm ausgeführte Anlage eines Gichengeholges und eines Teiches in unmittelbarer Rabe ber Stadt. Gin noch boberes Berbienft erwarb fich 2B. baburch, bag er, in Gemeinschaft mit &. Bifcher, B. Buchow, C. Bote, B. Britge, 3. Trittelbig und Chr. Borber, Die ebangelifche Bebre, welche (1523 ff.) guerft von Beorg v. Utermunde und bann von Chr. Retelhobt (f. A. D. B. XV, 666) in Stralfund gepredigt murbe, gegen bie Beiftlichfeit, namentlich gegen ben Abminiftrator bes Bifchois bon Schwerin, &. Barbenberg und ben Oberpfartherrn S. Steinwehr (f. A. D. B. XXXVI, 25), und ben BD. 3. Dieborn und beffen Anhanger im Rathe in Schut nahm, wobei ibn auch ber von einer biplomatischen Reise heimfehrende BDt. Schmiterlow (f. A. D. B. XXXII, 37), unterftute. In Anerfennung biefer Berbienfte und zugleich mit ber Abficht, Die evangelische Bartei im Rathe gu ftarten, murbe 2B. bann (1524), nach des BM. Trittelvig Tobe, von deffen Rachfolgern Chr. Lorber und R. Doller in den Rath gewählt, und, nebft B. Buchow, borgugemeife mit ber Orbnung ber firchlichen Angelegenheiten beauftragt, ba biefelben nach ber Flucht ber tatholifchen Geiftlichen und bei bem Mangel lutherifcher Brediger einer besonderen Mufficht bedurften. In Diefer Stellung leitete er bie Entfernung ber Beiligenbilber aus ben Rirchen, Die Aufhebung ber Rlofter, Die Inventarifirung ber geiftlichen Guter und Anftellung protefiantifder Brediger. Much bertrat er bie Stadt bei ben Beugenberhoren in ihrem Proceffe gegen S. Steinwehr (1527-30), und bei ihrer Febbe mit bem Abte bon Reuencamp (1528), fowie auf bem Landtage ju Treptow (1534). Gbenfo betheiligte er fich an ben Berhandlungen Stralfunde mit ben pommerichen Bergogen und auf ben Sanfatagen, namentlich mabrent bes von Bullenweber (1534-37) gegen Danemart unternommenen Rrieges, mobei er ber Stadt aus feinem bebeutenben Bermogen wieberholt große Borichuffe an Gelb leiftete, und banfig in Lebensgefahr gerieth. Ale bann ber BDt. Lorber in richtiger Ertenning, bas jener Rrieg hoffnungslos fei, burch Entfernung bes Stralfunder Siegels bem Bertrage ber Stabte mit Albrecht von Medlenburg feine Anerfennung verjagte, gab 2B., bermoge feiner prattifchen Lebenserfahrung, nicht nur feine Buftimmung, fondern reichte ihm fiberbies noch fein Tafchenmeffer gur Beichleunigung feines Borhabens, und hatte auch balb barauf (1537), als Beuge bei ber Rronung bes an Albrecht's Stelle gemablten Ronig Chriftian III, in Ropenbagen, bi

Beffel. 141

Genugthung, daß seine Boranssicht sich bewahrheitet habe. Im J. 1541 zum Bürgermeister erwählt, wirkte er in gleicher Weise sür das Wohl seiner Baterstadt, und vertrat dieselbe auch, in Gemeinschaft mit Chr. Lorber (2. Oct. 1541), bei der Huldigung des Herzogs Philipp I. Insolge eines durch die Predigten des religiösen Schwärmers Peter Sulete, und dessen Gesangennehmung entstandenen Aufruhrs, erlitt W. jedoch (1. Febr. 1559) einen Schlaganfall, welcher ihn verhinderte, die Kirche und die Rathssigungen zu besuchen. In dieser Beit dis zu seinem Tode (19. Mai 1570) erwarb er sich noch durch mehrere Stiftungen und Anordnungen, besonders um die Marientirche ein hohes Verdienst, welche, im Zusammenhang mit seinen Auszeichnungen in der von ihm (1555) der Kirche geschentten Bibel, seiner Schilderung des katholischen Cultus und seinem im Stralsunder Rathhaus ausgestellten Bildniß ihm ein bleibendes ehrenvolles Andenken erhalten.

Serh. Dröge, Leben Fr. Wessel's, in Mohnite's Asg. v. Sastrow's Leben III, 264—324. — Dinnies, stemm. Sund. — Etlise Stude, wo it vormals im Pawesthhome thom Stralsunde gestahn, d. Fr. Wessel beschreven, 1550, hrsg. v. A. Balthasar, Pom. Kirchenr. (ius past.) II, 876 ff., Rühs, Pom. Dentw. 162 ff. u. Zober, 1837. — Die Auszeichnungen der Wessel'schen Bibel v. 1555, h. v. Zober 1837 und Strals. Chroniten III, 507—527. — Bgl. auch Mohnite u. Zober, Strals. Chron. I, 17, 35, 38, 47, 68, 117, 119, 144, 145, 152, 223, 245. — Ranhow, h. v. Kosegarten II, 344, 363. — Mohnite, Sastrow's Leben I, S. LIX—LXII, 127—131. — Fod, Rüg. Pom. Gesch. V, 86 ff. 142 ff. — Pyl, Pom. Genealogien II, 303.

Beffel: Sans 2B. (auch Bechfel, Befel gefchrieben), Golofchmied in tabed, entstammte einer Familie, in welcher im 16. Jahrhundert die Gold- und Silberarbeit beimifch war. Statius 2B., vermuthlich Sans Beffel's Bater, ift ale gefuchter Golbichmiebemeifter bon 1512-1530 in Lubed nachweisbar, bie letten Jahre als Mungmeifter. Gin vielgenannter anberer Statius 2B. war 1604-1614 lubedifcher Dingmeifter. Sans 2B., beffen Geburtsjahr und Jugendzeit noch unaufgehellt ift, hat feine Lehrzeit außerhalb Lubede burchgemacht (er tommt im Lehrlingsbuche von 1509-1620 nicht vor), war 1553 in Danemart, wo er im Dienste bes Ronigs Chriftian III. gearbeitet haben muß. 3m Berbfte 1553 folgte 2B. "mit feinem Bertzeug und Ruftung" einem Aufe bes Rurfürften Auguft von Sachfen, beffen Gemablin Anna eine banifche Iringeffin war, nach Dregben und wurde am 1. September 1555 und abermals am 1. October 1558 als "Abgießer" für Golb-, Silber- und andere Metallarbeiten, ouch Bope, angestellt, batte auch fonft Golbichmiedearbeiten gu liefern. Der Bortlaut ber Beftallung fowie ein Baffierbrief bom 22. Robember 1558 ullatt es, daß 2B., der fich jedesmal auf Erfordern und Roften des Rurfürften ju biefem ju verfügen hatte, gleichzeitig, mahrend er im Dienft ftand, doch auch in Babed thatig fein fonnte, wo er bon 1556-1561 und 1566-1580 vielfach Lehrlinge in feine Wertfiatt nahm. In dem Paffierbriefe ruhmt der Rurfurft Beffel's Beichidlichteit, ber fo febr in ber fürftlichen Gunft mar, bag er im februar 1560 eine Ginlabung jur Sochzeitsfeier feiner Tochter mit bem Bubeder Mangmeifter Joachim Dalemann an ben Rurfürften richten burfte, welcher mit Etbauern erflärte, nicht Folge geben ju tonnen. Als 29. im felben Jahre nach Drieben gurudfehrte, brachte er aus Lubed außer zwei bestellten Inftrumenten in Trinfgeschirr mit, welches "wie ein Rog" gemacht war. Die Gunft beruhte beimilich auf ber Mitwirtung Beffel's bei ber Ausführung bes großartigen Stadmonumentes, welches Rurfurft Muguft feinem 1553 gefallenen Bruder Morit In Dom ju Freiberg ju feben beichloffen hatte. Bon 2B. felbft rubren gwar

142 Weffeln.

nur die zehn, den Sarkophag tragenden in Messing gegossenen Greisen her, im übrigen war er der Beirath und Bermittler zwischen den aussührenden Kunstern. Ueber die Abrechnung der Kosten gerieth er mit seinem Gönner in Zwiespalt, sodaß dieser sich schließlich am 5. Mai 1563 mit Beschwerde an den Rath von Lübeck wandte. Der weitere Berlauf ist aus den Acten nicht ersichtlich.

In Lubed gerieth 2B. als Anhanger bes Phyficus Lambert Friedland, melder einen feit 1568 mit bem geiftlichen Minifterium über die Erbfunde und Abendmablelehre entbrannten Streit 1574 wieber angefacht hatte, mit ber Beiftlichfeit und Obrigfeit in Dighelligfeiten, Die ibn mit anderen angefebenen Bewerbetreibenden ichlieflich bor bie Bahl ftellten, ind Befangnif ober aus ber Stadt ju wandern. 2B. jog nach Bismar, erwirtte bann 1579 gwar eine commiffarifche Berhandlung in Libed, blieb aber ale "ftolger, hoffartiger, ungebrochener Ropf" (wie ibn ber Superintenbent nannte) bei feiner Deinung und follte fernerhin die Stadt meiden. Tropbem traten im Berbit, wie im Sommer 1580 noch Lehrlinge bei ihm ein. Im J. 1585 foll er fur ben Administrator bes Stifts Rageburg Mungen geprägt haben (Mafch, Beichichte b. Bisth Rageburg, Lubed 1835, G. 519). Bor Johannis 1587 war B. jedenfalls tobl, ba "Cathrina feligen bans meffels huffru" genannt wird. In ben Jahren 1571 bis 1576 maren ihm vier Rinder verftorben, ob außer ber an ben Dungmeifter 3. Talemann berheiratheten Tochter noch Rinder ihn Aberlebt haben, ift une befannt. Jedenfalls mar Bans 2B. ein bedeutender Rauftler nicht nur im Golb. ichmiedefache, fondern er mar auch überdies, wie es in einer Urfunde beigt, im Stande "ettliche fonderliche und verborgene nugliche Runft" gu lehren.

Ueber einen zweiten Goldschmied hans Weffel, ber 1558 bei dem Meifter Jacob Bruns in Labed in die Lehre trat, hat fich bisher nichts weiter ich-

ftellen laffen.

Goldschmiebeacten im Staatsarchiv zu Lübeck. — Zeitschrift f. Museologie, 3g. 5 (1882), R. 2, S. 11. — Reues Archiv f. Sächsische Geschichte u. A., Bd. 4 (1883), S. 122 ff. — Beschreibende Darftellung der Bau- und Aunstehnmäler des Königr. Sachsen, heit III (Amtshauptmannschaft Freiberg), S. 41. — Cornel. Gurlitt im Kunstgewerbeblatt, R. F. III (1887), S. 218 ff., 240 f. — Starce, Lübecksche Kirchenhistorie (an den im Register angeführten Stellen).

Beffely: Ebuard 2B., Bilbhauer, geboren ju Burgftein (bei Saiba in Bohmen) am 31. Januar 1817, † ju Brag am 24. October 1892, Cohn bes Bilbhauers Anton 2B., tam, nachbem er ichon im zweiten Lebensjahre ben Bater verloren, ju feinem Grogvater, dem Bargfteiner Golgichniger Frang Beffelp. Rebft guter Schulbilbung erhielt ber Rnabe bier feiner Reigung nach Unterricht in ber holgichnigerei, und murbe bann behufs weiterer Ausbildung, 1880, beim Brager Holzbildhauer Weng. Schubmann untergebracht. Es mar bas bie Bertftatte, in welcher auch bie berühmt gewordenen Bilbhauer Joseph und Emanuel Dag ihre Lehrjahre verbracht hatten. Dort vorerft nur im Schnigen bon Ornamenten eingenbt, gewann 2B. nach feiner Aufnahme in Die Atadeurie far bilbende Runft, doch balb ben Muth ju figuralen Ausführungen, woffer ibn Die ebenfo umfichtige wie liebevolle Schulung Director Rablit's (f. M. D. B. XIV, 785) ermuthigte. Dem erfolgreichen Fortichreiten entiprachen auch bie 1838 und 1839 erworbenen "atabemischen Breife". Bon 1845 an war 2B. Schuler bon Jofeb Dag, der ihm Anleitung gab fur bas Modelliren in Thon, wie fur die Bearbeitung bes Sanbfteine. Rach turgem auch beffen Affiftent im Mobellirunterricht an ber Gewerbeichule, von 1848-1863 felbftanbiger Behrer bes Dobellirens an ber Gefellenichule bes Ratholifenvereins, trat 2B. in biefer Beriobe bereits mil tunftlerifchen Leiftungen in Die Deffentlichteit. Gein Ronnen erweiterte fic Weijeln. 143

bebeutend burch wiederholte Reifen - nach Ruinberg, Munchen, Wien und Oberitalien. Geine Ausführungen tenngeichnet von ba ab entichieben jene ber 3bee bes Gegenstandes angemeffene Formgebung und feine Individualifirung, bie es eben jumege bringt, bag monochrome plaftifche Gebilbe als geiftig belebte Befen auf ben Beichauer mirten. In raicher Folge entftanden Berte in Golg, Stein, Alabafter, Elfenbein und in Marmor. Borwiegend gwar mit Auftragen für Rirchen bebacht, tam er bennoch ju einer Reihe außerfirchlicher, monumentaler Darftellungen. Go bie Apostelfiguren am alten Uhrwerte bes Brager Altstäbter Nathhaules; fieben gefchichtliche Geftalten fur bas fürftlich Roban'iche Schlog Sidjeow; eine Angahl von Mobellen gu Decorationen in den Galen des großbergoglichen Dujeums ju Beimar; Die Modelle gu ben Brager Stragen-Bascanbelabern u. f. w. Das Jahr 1874 brachte 2B. wieber in Die Lehrthätigfeit, und zwar ale Lehrer bes Dobellirens an ber Brager Staatsoberrealichnie. Bei leiner großen Ruftigfeit erlitt badurch fein Schaffen teine Ginbufe. Gin mir bon um noch bei Lebenszeit abermitteltes Bergeichniß feiner hervorragenoften Berle, jeugt Aberhaupt von einer unerschöpflichen Thatfraft bis in fein bobes Alter. -Rach bem Beitlaufe geordnet, beginnt bas Bergeichniß bon 1851 an, mit einem 1.90 m boben Erneifig (aus Lindenholy) für Miflos in Ungarn; aus 1852, vier Terracotten iftr bas gothilche Manfoleum bes St. Lucasaltars in ber Teinfirche prag: Madonna - 1,90 m boch, fur Die Seminarfirche gu Budweis (1858); Crucifix mit zwei anbetenden Engeln fitr Saag (1859); Die gleiche Darftellung für ben Sochaltar ber Rarlehof-(Brager) Rirche; zwei Statuen , St. Bengel und St. Johann Rep. (1,90 m boch) fur Die Abteifirche ju Braunau in Bohmen (1860); St. Peter und Paul (1,90 m) nach Ralfching (1861); St. Johannes Bapt. und St. Jofeph, fur Reichsftadt (1864); feche Statuetten fur Die Rangel ber Brag.Rarolinenthaler-Rirche (1864); neun Statuetten jum gothischen Geitenaltar in ber Teinlirche (1865); Statue bes hl. Bengel, 2,50 m boch, aus Sanbitein ; vier Statuen, die bl. Wengel, Maximilian, Barbara und Ratharina barfiellend, 1,90 m boch für die Rirche in Boblochowit (1868-1871); Mabonna mit bem Befustinde (1869); Immaculata, 1,74 m boch; viergebn tleinere Statuen für bie Domfirche in Ronigarag: Madonnen für Rablow, Tarnow und Barow in Galigien; Crucifig 1,40 m boch, fur Beiligenfreug (Bohmen, 1864); swolf Statuen für die Decanattirche ju Politichta (1861-1871); feche Statuen bohmifcher Banbespatrone für die Piariftentirche in Repomut; Statue der hl. Rlotilde, 1 m both, fur bie Friedlander Schlogcapelle (1872); Chriftus als Gartner, 1 m, fur Rolligan; St. Beter, Baul, Bengel und Abatbert, fur Brelautich; fur die Stadtfirche in Auffig an ber Elbe: ben Salvator, ben Befrengigten, St. Jojeph mit bem Rinde, St. Antonius und Franciscus, St. Barbara und Ratharina, den Pastor Bonns, Die Trinitat und ale Gruppe ben Gefreugigten mit Maria und Johannes aus 1873-74; gebn Statuetten für einen gothifchen Altar in ber Schlogcapelle In Miramare; amei Terracotten ffir bas Grabmal bes Grafen Frang Thunhobenftein, Runft und Boblithatigfeit vorstellend (1874); Chriftus und die vier Evangeliften an bie Rangel ber Rirche ju Schlan; Crucifix (1,70 m) in bas Stift ju Marienbad (1875). 3m felben Jahre bollendete er noch Altarfiguren für Die Bottesbaufer in Roniggras, Dimotur, Ronigfaal und St. Abalbert in Brag. - Der Folgezeit gehoren fechs Statuen von 1,75 m Sobe, fur bie Brager St. Ignatiffrice an; Die legtvollendete batirt aus 1883; im 3. 1884 entftanden nebft ber Dabonna, die Statuen bes bl: Frang v. Affifi und ber bl. Elifabeth, fir bas taiferliche Oratorium in der Prager Domlirche; jugleich eine prachtige Rinbergruppe am Biebel ber Orgel im Runftlerhaufe "Rubolphinum". 3na Jahr 1887 geboren eine große Rreugigungegruppe für bie fürfterzbifchofliche Schlogenpelle in Breichan bei Brag und fieben Statuen fir die Geferanell.

144 Weffely.

bes Prager altstädtischen Rathhauses. Als lehte Werse Wesseln's, an welchen er mit besonderer Borliebe arbeitete, sind die für das Gotteshaus seines Heimatheortes, Bürgstein, zu nennen. Es ist die überlebensgroße, polychromirte heilige Ratharina von Alexandrien am Hochaltare und der gekreuzigte Heiland über dem Scheidebogen des Presbyteriums. Beide entstanden von 1890 auf 91. Echter Künstler, dem es anlag für die bescheidenste Entsohnung Gediegenes zu leisten, auch anderweitig anspruchslos, genoß Wesselh ungesucht allgemeine Hochachtung; diese galt ebenso dem liebenswürdigen Kunstgenossen, wie dem musterhaften Familienvater. In sachlicher Richtung, für die Holzbildhauerei, entstand durch seinen Tod in Prag eine nicht leicht wieder auszusüllende Lücke.

Bobemia, 26. Oct. 1892. - Eigene Aufzeichnungen.

Ruboli Maller. Beffely: Jojeph Chuard 28., Runftichriftfteller († 1895), murbe geboren am 8. Mai 1826 in Belletau in Bohmen als der erftgeborene Sobn eines Mublenbefigers Frang Beffely. Dem Buniche feiner Mutter Anna geb. Ralta gemäß folug er bie geiftliche Laufbahn ein. Er beluchte gunachft bon 1834-43 bas Symnafium ju Jungbunglau und bezog bann bie Uniberfitat Brag, wo er von 1843 bis 1850 weilte und neben ben vorgeschriebenen Behrgegenftanben auch Borlefungen über claffifche Litteratur, griechifche Bbilologie Aefthetit, Beichichte ber Philosophie, Staatsgeschichte u. I. w. borte. 1. October 1845 trat er in den ritterlichen Orden ber Rreugherren mit bem rothen Stern; 1850 wurde er jum Priefter orbinirt. Da er bon Jugenb auf eine besondere Borliebe fur bie Runft empfand, fo befuchte er auch die Brager Maleratabemie. Der Grogmeifter feines Ordens 3. Beer leiftete biefen tunftlerifchen Beftrebungen Beffelb's fraftigen Borfchub und ertheilte ibm 1856 auch die Erlaubnig, ju feiner weiteren Ausbildung auf ein Jahr nach Italien an geben, wo er bie langfte Beit in Rom gubrachte und fich besonders mit bem Copiren mehrerer claffifcher Bemalbe beidigitigte. Schon fruber (1852) batte er begonnen, Rupferftiche ju fammeln, und feit 1855 (-1869) mar er auch in ber Radirfunft thatig. Diefe Beichaftigung feste er mit regem Gifer in Bien fort, wo ihm 1861 die Seelforge ber Pfarre St. Rarl auf der Wieden anvertraut wurde und wo die reiche Runftsammlung ber Albertina u. a. feinen Arbeiten trefflich ju ftatten tam. Erweitert wurde fein Blid 1865 burch eine langere Studienreife burch Deutschland, Solland und Belgien und einen Befuch ber Dufeen in London und Paris. In bemfelben Jahre trat er gum erften Dale als Schriftfteller berbor mit einem Berle fiber Ballerant Baillant (2. Muft. 1881). Der Erfolg, ben er hiermit hatte, beftimmte ibn, auf bem eingeschlagenen Wege bormarts ju fchreiten. 3m 3. 1866 berließ er ben Orden und feine ofterreichifche Beimath und trat in Breslau, mobin er fich junachft begab, gu ber evangelischen Rirche über. Er ichlug fich anfangs mit ber Ginnahme aus feiner fcriftstellerifchen Thatigleit ehrlich burch und fiedelte bann nach Berlin über, wo er bom 1. Januar 1869 ab als Diatar am Ral. Rupferftichtabineite befchaftigt wurde. Ingwischen hatte er fich mit Ratharine Bourbet geb. Tille. ber Bittme feines Freundes bes Lanbichaftsmalers Rarl Jojeph Bourbet in Wien († 1859) berheirathet. Am 1. Mai 1877 wurde er jum Directorialaffiftenten ber Rgl. Dufeen ernannt. Benige Monate fpater (6, Juli) farb in Braunichweig ber Rupferftecher Friedrich Anolle, ber als Infpector bes Bergoglichen Dufeums bie bringend nothwendige Renordnung bon beffen reicher Rupferflichsammlung begonnen batte. Bei ber umfaffenben Renntnif, Die 2B. von Runfibruden jeber Art bejag, ericbien er fur bie Fortfetung ber Arbeit als der geeignete Mann, und es gelang ibn fur biefe Aufgabe ju gewinnen Um 1. April 1878 trat er feine Stellung als Mufeumeinfpector in BraunWeffeln. 145

dweig an, und er hat hier mit ausbauerndem Fleiße, großer Sorgfalt und Suchtunde Die Rupferftichfammlung ber Anftalt von Grund aus neu geordnet and tatalogifirt; durch bas liebenswurdige Befen, mit bem er bier ben Bembern flets entgegen fam, fteht er bei ihnen allen in bestem Anbenten. Unterm II. December 1885 murbe ihm ber Brofeffortitel verlieben. Reben feinen bimftlichen Arbeiten entfaltete B. noch eine rege fchriftftellerifche Thatigfeit; er berfaßte theils Monographicen fiber einzelne Runftler und ihre Berfe, wie Jan be Biffcher und Lambert Biffcher (1866), über Alb. Bloteling (1867), in bem Ant. Bergeichniffe von Berten hervorragender Rupferftecher (Samburg 1887-89) aber Georg Fr. Schmidt (B. 1), Rich. Garlom (B. 2), John Smith (3), Abrigen van Ditabe (5) und Jacob Gole (6), theile fchrieb er allgemeinere Berte uber bie Rupferftechtunft und ihre Beschichte, wie ben zweiten Band bes son Andrefen unvollendet hinterlaffenen "Sandbuchs für Rupferftichfammler" (1878, Erganzungsheit 1885), eine "Unleitung gur Renntnig und jum Sammeln ber Berte bes Runftbrude" (1876, 2. Aufl. 1886, ins Ruffifche überfest 1882); Das Ornament und die Runftinduftrie auf dem Bebiete bes Rupferftiche" B. I, II 1876-77), "Die Maler = Rabirer bes 18. Jahrh." (1877), eine "Geschichte br graphifden Rünfte" (1891); theils behandelte er wie in feiner "Iconographie Battes und ber Beiligen" (1874) befonbere funftarchaologische Stoffe ober auch egenstände von vorwiegend culturgeschichtlicher Bedeutung, wie in feinen "Landsfrechten" (1877) u. a.; außerdem ichrieb er eine große Angahl von Auffagen w verschiedenen Encyclopadien, Beitschriften und Beitungen, sowie eine erhebliche Anhe von Artiteln fur bie Allg. D. Biogr. - Gin Schlaganfall, ber 2B. am 25. Juli 1892 traf, nothigte ihn jur Beschräntung feiner Thatigfeit; er erlangte Die alte Frifche nicht wieder, litt an Bergichwäche und ift am 17. Marg 1895 ber Influenza erlegen. Ihn überlebten außer feiner Wittme (bie am 1. Dai 1896 Bub) funf Rinder, bon denen einige aus der erften Che feiner Frau ftammten. Dos altefte von diefen, Rarl Bourbet, ift Projeffor an ber Rgl. Runftatabemie B. Bimmermann. md Runftgewerbeschule in Leipzig.

Beffely: Jofefine 2B., Schaufpielerin, murbe nach ihrer eigenen Angabe am 18. Marg 1860 in Wien als die Tochter eines ehrfamen und wohlhabenden Schubmachermeifters geboren, ber ihr eine gute Erziehung ju Theil werden ließ, wem er fie in ein Madchenpenfionat schickte. hier mußte fie in einer der Wilchen Falchingsaufführungen bie Sauptrolle in dem Ginacter: "bie Milch-Ameftern" fpielen. Geitdem ftand ber Entichluß bei ihr fest, ihr Leben ber Buhne m mibmen. Erft breigehn Jahre alt, aber forperlich über ihr Alter entwidelt, thielt fie Die Erlaubnig, bei bem Schaufpieler Friefe bramatifchen Unterricht nehmen. Ge zeigte fich jedoch balb, baß Friefe nicht die geeignete Berfonlichbit jur Ausbildung ihres Talentes war. Go blieb fie eine Beit lang fich felbst Berlaffen, bis fie nach Eröffnung ber Schaufpielichule am Biener Confervatorium Belegenheit fant, fich an biefer Unftalt fur ihren fpateren Beruf borgubereiten. Gie trat bier jum erften Dal öffentlich als Frangista in Laube's "Rarlsichulern" mi und erntete fofort lauten Beifall. Daburch wurde Dr. Forfter auf fie auf-Entfam und engagirte fie iftr bas Leipziger Stadttheater, beffen Leitung ihm borber übertragen war. Um 1. Juli 1876 erfolgte ihr Debut in Leipzig ale Luife in Schiller's "Rabale und Liebe". Sie fand bei bem Leipziger Seblicum enthufiaftifche Aufnahme und galt balb als beffen erflarter Liebling, amentlich nachdem fie in Berlin im Juli 1877 burch ihre Betheiligung an bem Calipiet ber Biener Burgichaufpieler Lewinsty, hartmann und Sallenftein allpreines Auffeben erregt hatte. Die hauptfachlichften Rollen, in benen fie in mit Beit auftrat, maren Melitta in Brillparger's "Sappho", Emilia Galotti, 146 Weffelp.

Luife Millerin, Clarchen in Goethe's "Egmont", Marie Beaumarchais in bein "Gefchwiftern" und Gretchen im "Fauft". Rach einem erfolgreichen Gaffre wurde fie am 7. Dai 1879 trog ihrer Jugend an die Biener Sofburg engage und ichon im 3. 1884 burch ein faiferliches Decret lebenslänglich inr bien Inftitut berpflichtet, nachbem fie einige Jahre borber bei Gelegenbet ber Danchener Duftervorftellungen burch die Berleihung ber Bubmigemebaille aus gezeichnet worden mar. Aber obwol es ibr auch in Bien gelang, gelegentlich groie Erfolge ju erzielen, blieben ihre Leiftungen boch bon ber Rritif nicht unbefiniten Ihre Stellung war nicht entfernt fo ficher wie in Leipzig, und fie batte mandeter Anfeindungen und Burfidjegungen gu erfahren. Db diefe unangenehmen Behaltniffe ober nur die Ueberanftrengung in ihrem Beruf ben Brund gu iben Leberleiben, bem fie am 13. August 1887 in Rarlebab erlag, gelegt haben, mig babingestellt bleiben. Bum letten Dal trat fie in Wien am 2. Dai 1867 in der Titelrolle von Dumas' Gils "Denise" auf. Gie war feit langerer Beit mi bem Grafen Dujour - Balbenrode berlobt, ftarb aber furge Beit bor ber fe gefehten Bermahlung. Bei ihrem Begrabniffe in Bien zeigte fich, wie groß bie Bahl ihrer Berehrer auch in der Raiferftadt mar, ba fich alle Schichten ber 20. polferung baran betheiligten.

Bgl. Wurzbach L, 172—173, — Delamerone vom Burgtheater. Weste, Leipzig 1886. S. 287—294. — An der schönen blauen Derm Wien 1886. I, S. 225. — L. Meiche, Erinnerungen an Josephine Westell Leipzig 1887, — Deutscher Bühnen-Almanach. 52. Jahrg. Hrg. L. L. Entsch. 1888. S. 275. 276.

Beffely: Morit August B., Argt, als Sohn eines Argtes am 15. De tober 1800 gu Bleicherobe (Regbeg. Erfurt) geboren, ftubirte in Dalle mi Göttingen, erlangte an legtgenannter Uniberfitat 1828 mit ber Inaugural-Ib handlung: "Diss. sistens icteri gravioris observationem singularem" bie Doctowurde, hielt fich barauf 5 Jahre lang in Paris auf, wo er fich befonbere unter Civiale in ber operativen Technif gur Behandlung von Steinleiben guebilben, tehrte barauf nach Deutschland gurud, absolvirte bas Staatsegamen in Beilin trat jum Chriftenthum über und ließ fich ale Mrgt junachft in feiner Buterflad. fpater in Rordhaufen nieder, wo er trot mehrfacher anderweitiger ehrenvolln Berufungen ftanbig verblieb und als bergoglich naffanischer Gebeimer Bofunt und foniglich preugifcher Sanitaterath am 7. Darg 1850 ftarb. Er war ei icharffinniger Beobachter und tuchtiger, befonders als Chirurg und Steinoperaler geschähter Argt. 1848 übernahm er an Stelle bes burch feine parlamentanide Thatigleit in Frantfurt abgehaltenen Dr. 2B. Soffbauer bornbergebenb bie Redaction ber "Allgemeinen Medicinifchen Central-Beitung", grundete fpiter felbft ein abnliches Blatt gufammen mit 2. Bloeban unter bem Titel: Ren Beitung für Debicin" und "Debicinal-Reform", bas ju Aufang 1849 in Leben trat und einen großen Lefertreis fand. 2B. war übrigens ein Rachtomp bes berühmten jubifchen Gelehrten und Dichtere Sartwig Raphthali 29. Gir Cobn bon 2B. ift ber Berliner Sanitaterath Muguft Bermann 2B.

Biogr. Lex. VI, 250.

Bessell: Wolfgang W., Orientalist und Rechtsgelehrter, geboren Trebitsch in Mähren im J. 1801 als Sohn eines jübischen Arrendators, gewo — zum Rabbiner bestimmt — die traditionelle einseitige Erziehung als "Bachnerste mit 14 Jahren gelangte er bazu, einen moderneren Bildungsgang einschlazu fönnen. Unter Entbehrungen studirend absolvirte er in Prag das Symnasias bezog die Universität und erlangte 1828 die philosophische, 1833 die jurische Doctorwürde. Mährend er in Prag das Amt eines Religionslehrers besteicht bereitete er sich für die alabemische Laufbahn vor. Das Jahr 1847 findet

Beffenberg.

dis Privatdocenten iftr hebräische und rabbinische Sprache und Litteratur an ber philosophischen Facultät in Prag. Im J. 1848 wurde er mit anderen Juristen von dem Justizminister Frhrn. v. Sommaruga zum Studium des tetorwirten Strasversahrens in die Rheinprovinzen und nach Belgien gesandt; sein Bericht soll auf die nachsolgende erste Einsührung der Schwurgerichte in Lesterreich von Einsluß gewesen sein. Im solgenden Jahre habilitirte er sich en der zurössischen Facultät in Prag, wurde 1851 außerordentlicher Prosessor an der philosophischen, 1852 außerordentlicher, 1861 ordentlicher Prosessor an der philosophischen Facultät und bekleidete beide Aemter dis an sein Lebensende, U. April 1870. An der philosophischen Facultät las er über hebräische Grammatil, Litteratur und Archäologie, an der juristischen über Strasrecht, Strasproces, Encyclopädie, Rechtsphilosophie und Böllerrecht.

Die litterarischen Arbeiten Wesselle's sind zumeist in Zeitschriften zerstreut. Unter den selbständigen Publicationen wären bemerkenswerth: Ein biblischer Latechismus unter dem Titel: "Netib Emuna", der als Leitsaden zum jüdischen Teligionsunterrichte viel benutzt wurde, eine Ausgabe der schischen Gebete mit deutscher Uebersetung, und eine Monographie über die Besugnisse des Nothstandes und der Rothwehr nach österreichischem Rechte (1862). Eine größere Arbeit über mosaisches und talmudisches Recht blieb leider unvollendet; Bruchstücke davon

find in ber "Reugeit" (Wien 1869, 1870) peröffentlicht.

Ungewöhnliche Bielseitigkeit und eiserner Fleiß carafteristren B. als Geschrten. Eine politische Rolle hat der bescheidene Mann nie spielen wollen; und bennoch hat er in einer innerpolitischen Frage eine hervorragende Stellung eingenommen. In dem Kampse der Juden um Gleichberechtigung war er einer thatfrästigsten Ansührer und Bahnbrecher. Die meisten seiner Auszeichnungen und Ehrenstellen, von dem Convictsstipendium des armen Studenten bis zum Ordinariate an der altehrwürdigen Karl Ferdinands-Universität, hat er als after, aber zum mindesten als einer der ersten Juden in Oesterreich erlangt. Sein Ansehen innerhalb des Judenthums benutzte er, um in sortschrittlichem Sinne zu wirken.

Burzbach 50, 182. — Teichmann in v. Holhendorff's Rechtslegicon, 3. Aufl. — "Preffe", Wiener Abendbl. v. 22. April 1870. — Augsburger Allg. Zig. 1861, S. 4177a; eod. 1870, S. 1825 f. (Auszug aus der

Breffe"). - "Die Reugeit", BBien, 29. April 1870.

Alexanber Böffler.

Beffenberg: Ignag Seinrich Rarl Freiherr bon 2B., herr ju Angringen and Gelbfirch im Breisgau, geboren ju Dresben am 4. Rovember 1774, † ju Renftang am 9. August 1860. Der Bater, Rarl Philipp v. 2B., war gur Beit ber Geburt furfachfifcher Conferengminifter und Oberfthofmeifter, Die Dutter eine geborene Brafin Thurn-Balfaffina, fie ftarb im 3. 1779. Geine Rinderabre berlebte er beim Grofpater in Felbfirch (Piarrborf im Defanat Breifach), biffen Patronat ber Familie b. 2B. guftebt, unter ber Leitung eines geiftlichen boimeifters. Auf ben bortrefflich veranlagten Rnaben übte ber tief religibfe, Datriotifch gefinnte und aufgeflarte Bater großen Ginflug. Rach eigener Er-Ablung machte ibn ber im gehnten Jahre genoffene Beichtunterricht jum Elmpulanten. Der Musbruch ber Revolution bon 1789 machte auf ben Jungling Die auf Diele begabte Danner einen tiefen Gindrud, auch er fab in ihr "bie Morgenrothe neuer goldner Beiten aufgeben"; ber bie Familie treffende Berluft ones bebeutenben Befiges im oberen Elfaß erichatterte feine Auffaffung nicht. biefen Ginbruden gefellte fich Die große Berehrung bes Batere bor Raifer lefet II., beffen Tob ber Bater ben Rindern mit ben Worten tunbgab: "es uliten ichmere Beffingen bevorfteben, ba ein folder Regent fo fruh aus bem

Leben geschieben fei". 3m Berbft 1790 tam er mit bem alteren Brabe Johann Philipp an Die bon Erjefuiten geleitete Schule bei St. Galbator in Mugsburg. Die Methobe bes Unterrichts fagte bem Jüngling, trop ber Fortfchritte, Die er machte, nicht gu. Rachbem er im 3. 1792 eine Domprabente an bem Sochftifte ju Ronftang und eine zweite an bem ju Augeburg, eine britte in Bafel erhalten hatte, willigte fein Bater ein, bag er Augeburg verlieb und fich dem Studium der Theologie in Dillingen juwandte. Der Unterricht ba Philolophen Jofef Beber, bes Dogmatiters Benedict Bimmer, welche in Rant's Beifte lehrten, und Sailer's wurde fur feine Richtung enticheidend. Die Gulfernung Sailers vom Dillinger Lehramte (Rovember 1794) verleibete ibm biefen Ort, ber Tob feines Baters folgte balb. Er ging jest nach Burgburg, mo a neben theologischen Borlefungen namentlich bei Samhaber und Schmidlein bir und an ben ichriftlichen lebungen berfelben mit großem Erfolge theilnate. Far fein Leben bon Bebeutung murbe, bag er in Burgburg ben bamaligen Coadjutor von Maing und Ronftang Rarl Theodor v. Dalberg perionlich femen lernte. 3m 3. 1796 ging er nach Bien und horte hauptfachlich bei Dannenmage. Geine Stellung brachte ibn in die bochften Rreife und jur Begegnung nd Mannern wie feinem Better Metternich, bem letten Reichsvicelangler &. D. Colloude. Mansfeld, Johannes v. Maller u. a. Der Aufenthalt felbft gab ibm ber allem einen tiefen Einblid in bas Betriebe, welches fich infolge bes Griebent bon Campo Formio (17. October 1797) einftellte, in bem jeber auf Roften bet anderen gu gewinnen fuchte. Bon neuem traf 2B. auch mit Dalberg in Din gufammen, welcher im Auftrage feines Coadjutus, Des Farfibifchofs bon Ronftant Maximilian Chriftoph v. Robt, ben Plan des Rurfarften von Trier und Fart. bifchofe bon Augeburg, Clemene Bengel von Sachfen, Die Gebiete bes Bifcoil von Konftang und Fürftabte von Rempten ale Entichabigung far Die Berinte auf dem linten Rheinufer gu erhalten, welcher Blan bom furtrierischen Miniba v. Dominique in Bien betrieben murbe, ju burchfreugen fuchte. 2B. verlies Wien im Frithjahr 1798 und folug feinen Bohnfit in Ronftang auf, mo a den Studien oblag. Gine Unterbrechung bilbete im folgenden Jahre ber Beiff in ber geiftlichen Regierung ju Mugeburg, welcher ibm megen ber bort berrichenben Grundfage nicht behagte. Ge beginnt mit bem Jahre 1800 eine entideibente Benbung in bem Leben Beffenberg's. Um beffen öffentliches, mit bem Jahr 1801 beginnenbes Birten gu berfteben, ift es nothwendig, fich ben Ginfing flat gu machen, welchen bie genannten Lehrer auf ihn gentt haben. Dagu fommt ber Ginbrud ber politischen Ereigniffe, nicht minder ber bon bem Birten bes Burgburger Fürftbifchofe Frang Ludwig v. Erthal, welches ber Rachfolger in gleichem Beifte fortfette, Die geiftige Stromung, welche in bem großten und bebeutenbften Theile ber tatholifchen Litteratur jener Beit herrichte, und in ben Grundfagen der humanitat und Dulbung, ber Befampfung ber papfilichen liebergriffe, bes Befuitismus ihr Biel fab. Much bie genaue Renntnig ber fredlichen Buftande, Die fich gerade in bem rein tatholifchen Defterreich und in ben geift. lichen Gebieten gebilbet hatten, trugen bei. Zweifelsohne hat feit 1800 Datben einen großen Ginflug auf 2B. gehabt. Diefer war mit bem Tobe bes Farftbildofe b. Rodt (14. Januar 1800) Bifchof von Ronftang geworben und but ibm bas Beneralvicariat biefer Diocefe an, ju welcher ein großer Theil ber Schweit (23 Delanate, Die heutigen Rantone Burich, Lugern, Uri mit Musnahme bei Thales Urfere, Schwyg, Unterwalben, Glarus, Bug, Appengell, St. Gallen mit einigen Ausnahmen, Schaffhaufen, ein Theil von Margau, Thurgau, Solothum öftlich ber Mar) geborte. Bebor er bies Amt antrat, was anjange 1802 geicab, brachte er eine Beit bei feinem erfrantten Obeim, bem Dompropft Grafen Thurn in Regensburg ju. Dier gab er fich große Dube, Die Gacularifolithindern und trat in ber Schrift "Ueber bie Folgen ber Gacularifation" h 1801), welche anonym erschien, mahrend bes Regensburger Aufenthalts ein, bag ber Bunebiller Friede nur eine theilweife Gacularifation gemeint tonne, wie eine folche allein bem Weftfälifchen Frieden befannt fei, nicht gerft bon tatholifchen Garften vorgenommene Bernichtung. Er fieht als n der ganglichen Sacularisation den Untergang der beutschen Staatsung. Die Unterdrudung ber tatholifden Rirche, Die Berichlingung ber en Staaten burch die großeren, ben Riebergang des Raiferthums und ben I bes Saufes Sabsburg, Die Unficherheit Des Eigenthums u. f. w. Dag Bestrebungen erfolglos blieben, tann nicht Wunder nehmen, wenn man die rungen und Beftrebungen in Betracht giebt, welche fofort nach bem Abichluffe ineviller Friedens eintraten und in bem Reichsbeputationshauptichluffe bes 1803 ihren vorläufigen Abichluß fanben. Gladlicher mar 2B., ber im felben 1801 von Dalberg in die Schweig entfandt wurde, um die Rechte und Guter ochftifte und beutichen Reichsftanbe in ber Schweig au retten; Die Miffion ihm bergeftaft, daß P. Bius VII. in einem Brebe vom 20. Robember feine Anerfennung und feinen Dant ausbrudte. Es war bies ber erfte ingige Fall, in welchem 2B. fich bes Wohlgefallens ber Curie gu erfreuen Dit bem Jahre 1802 begann bie Thatigfeit beffelben als Generalvicar. ar 27 Jahre alt, hatte feinerlei praftifche Erfahrungen in der Geelforge, er als bloger Minorift nicht üben tonnte, nicht genbt batte; gewiß befaß le und icone Renntniffe und ben beften Billen. Er fagt (Bed G. 96): Bilb eines großen geiftig religiolen Berufes ftanb mir unaufhorlich bor eele, mein fefter Entichluß, gang diefem Berufe gu leben und ihm mit igung aller felbstifchen Rudfichten mein volles Rraftmag ju widmen, e Rlarbeit, Beiterfeit und Buberficht in mein Inneres, Die mich mitten Rampien und Dubfeligfeiten ftete aufrecht erhielten und nie bergagen 3ch feste mein volles Bertrauen auf die Rraft der Bahrheit und ben Billen ber bielen Gingelnen, Die fich nur nach Ermuthigung bon ber behorbe febnten, um ein acht chriftliches Leben in ihren Gemeinden gu und bas Beftrapp bon Digbrauchen und Unordnungen, bas ihm wiber-, allmählich auszurotten." Dieje als Rudblid auf fein Leben und Streben iebenen Borte geben zweifelsohne feine Tenbeng genau an. Aber wenn on bei Untritt feines Umtes fo flar fab, ging er offenbar bon einem tild julammengestellten Blane aus; benn fein Birten liefert ben Beweis, er nicht blog an bem einsette, mas noththat und für das wirkliche firchliche bon unmittelbarem Erfolg fein tonnte, fonbern auch verschiedene Dagergriff, welche theils verfruht, theils nicht nothig maren, und welche ben Gegnern geeignete Sandhaben boten, ibn gu fturgen. Siergu tam unleugbare lebereilung, alles von ihm als schlecht ober veraltet Anne fo raich als möglich mit Stumpf und Stil auszurotten ober zu beffern, bm ben Blid fur bas verichloß, mas erreichbar mar. Er befaß auch ein roges Selbstvertrauen, biefes hinderte ibn, bie vorhandenen und fich den Begenstromungen genugend ju wurdigen. Beffenberg's Birtfamfeit offen ju Tage in einer Reihe von Erlaffen und Berordnungen. Er begann Januar 1803 bamit ben Geelforgern bie Pflicht einzuscharfen, an Connfesttagen Bormittage eine Prebigt ober einen homiletischen Bortrag, Rachge eine Chriftenlehre gu halten, an ben übrigen Fefttagen mindeftens bie iber andere ju halten, weil fie "fonft ohne Seelennugen" bleiben; er gebot ner zweiten Berordnung bom felben Tage ben Geelforgern ben fleifigen beluch, die Abhaltung des Religionsunterrichts, die Gorge fur Die Commern u. f. w.; eine britte bom felben Tage orbnete bie regelmäßige Abhaltung

bon Baftoralconferengen an, Die burch fpatere eingehend geregelt murben; am 11. Mary murbe bie Berlefung bes Evangeliums nebft einem viertelftunbigen Unterricht über einen Tert beffelben an Conn- und Feiertagen bejohlen. Diefe Anordnungen, andere betreffend bie Disciplin und bas Berhalten bes Glerne insbefondere finfichtlich des Wirthshausbefuches, Berordnungen über ben Beichafte. gang, fiber die Borbilbung, die Brufung ber Beiftlichen, Die Rirchenbucher, Die Bifitationen, find in jeder Sinficht als zwedmäßig anzufeben, fie haben unzweilelbaft gur Befferung ber Buffanbe beigetragen und find auch nicht Wegenftanb ber romifchen Beichwerben geworben. Ebenfo vortrefflich und unanfectbar waren Berordnungen, welche bie Migbrauche bei ben Leichenbegangniffen ber Geiftlichen, bas Bufammenftromen bon Beiftlichen an ben Rirchenpatronfeften, Die Ginhaltung ber Refibeng ber Pfarrer und Beneficiaten, Die Communion ber Rinder, bie öfterliche Beicht und Communion und anbere Dinge betrafen, nomentlich Die Leichenpredigten, filt bie nur gebn Minuten geftattet werben. Die berichiebenen Berordnungen über Die Ginichrantungen ber Bittgange (Balliabrten, Broceffionen) und die Berminderung ber Feiertage, Die Berlegung ber Rirdweihen u. a. lagen im Beifte ber Beit, waren abnlich ober geradefo auch in anderen beutiden Diocefen erlaffen worben und an fich nicht ju migbilligen, fondern gu loben, aber fie fliegen an bei ber gewöhnlichen Bebolterung und boten einzelnen Beiftlichen eine Sandhabe. Das war noch mehr ber Fall beguglich ber fehr guten Berordnung über bas Opfergeben (Umgang in ben Rirchen, namentlich um ben Altar, wobei ein Opfer auf Diefen gelegt wirb, bas meift bem Bfarrer gufommt), bor allem aber burch feine Anordnungen betreffe ber Saustaufen, bes Gebrauchs ber beutichen Sprache bei liturgifchen Acten, intbefondere ber Frohnleichnamsproceffion und ber von ihm eingeführten Formulare. Sang birect tam er in Conflict mit Rom burch eine am 10. December 1804 erlaffene Berordnung fiber Chegelobniffe, welche fur bie rechtliche Birtfamfeit bon Sponfalien bie Eingehung im Pfarrhaufe por Pfarrer und zwei Reugen forbert, für bie von Junglingen unter 20. Mabchen unter 18 Jahren Buftimmung ber Eltern (Bormfinder) ober Ergangung biefer burch ben Richter verlangt. Manches in biefer Berordnung, worauf bier nicht eingegangen werben tann, ift febr gut, bor allem bie zweite angeführte Sahung, mabrend bie erfte an fich ju weit geht; aber es ift nicht ju leugnen, bag 2B. bom Standpuntte bes geltenben firchlichen Rechts, welches zugleich bas burgerliche mar, burch biefe Berorbnung feine Competeng überschritten bat. 2m 15. April 1805 murbe eine Berorbnung erlaffen, welche befahl, bon bem Runtius in Lugern ertheilte Chebifpenfen, welche ohne Mitwirfung ber bijchoflichen Beborbe gegeben feien, nicht in Bollgiebung au feben, fonbern einaufenben, ba folden nicht von ihr unterluchten und quigeheißenen eine Wirtung nicht zuerfannt werben tonne. Damit war ein Mrt bon ichwerwiegender Bedeutung geschehen, ber gewiß richtiger erft nach frucht. Loler unmittelbarer Correspondeng mit bem Runtins batte erlaffen werben follen. Bing diefer Schritt birect gegen ben Papft, fo gab die Uebereinfunft mit ber Regierung bon Lugern bom Jahre 1806 (welche Dalberg am 1. Dars genehmigte; Dentschrift G. 107 ff.) in geiftlichen Dingen, fo manches Bortreffliche fie enthalt immerbin burch einzelne Beftimmungen Anlag jum Angriffe; fie und Die bebufe Errichtung bes Briefterfeminars intenbirte Aufhebung bes Rlofters Wertenftein murben in zwei Breben bes Papftes vom 21. und 28. Februar 1807 fcharf getabelt und ihre Aufhebung geforbert. Der fur Rom angefommelte Stoff erhielt neuen Buwachs burch bas "an einige Commiffariate und Decanate in ber Schweis in Betreff ber gemifchten Chen" ergangene Refeript vom 3. December 1808, welches, falls gegen bie Borfteflung bes tatholifden Pjarrere bie gemifchte Ebe beabfichtigt und bon ber Regierung bewilligt und bie tatholifde

Rinderergiehung nicht gu erreichen fei, Die religiofe Rinderergiehung nach bem Geichlechte jugefteht, Die Berfundigung in ber Rirche, Die Gheeinsegnung burch Im Biarrer bes Brautigams borichreibt, bie nachfolgenbe "Bezeugung bes Ghetonfenfes" por bem anbern Pfarrer gulagt, Die Zaufe ber Rinber nach bem Geblechte freiftellt. Das war nun freilich nicht richtig, wie bas Refeript fagt, beh ges die Uebung in der katholischen Kirchenberfassung (fo) mit fich bringt", da im Begentheile ber Beift ber romifch-tatholifden Rirchenberfaffung bem entfpricht, bas bie romifche Pragis verlangte. Um ju zeigen, bag 2B. allzusehr Theoretiter Dar, fei noch auf eine Berordnung bom 18. Januar 1809 hingewiefen, welche inen Cheunterricht enthalt, ber am erften Sonntag nach bem Fefte ber Erbeinung Chrifti jabrlich bon ber Rangel verlefen werben follte; bagu jahrlich in einer besonderen Chriftenlehre nur fur Die aus ber Schule bereits entlaffenen jungen Leute ein ausführlicher Unterricht über bie in jedem Lande bestehenben Thehinderniffe u. f. w. Dag nichts babei beraustommen fann, liegt auf der fanb. Um 16. Darg beffelben Jahres erließ 2B. eine gute Gottesbienftordnung. Aber alles, mas er jur Bebung bes Schulmefens, jur Bebung ber Bilbung ber Beiftlichen, gur Befferung der Buftande ber Diocefe gethan und angeordnet hatte, bermochte nicht, ben Sturm abzuhalten, der fich feit bem Jahre 1811 über leinem Saupte gulammengog. Der Runtius Teftaferata in Lugern richtete unterm 26. Januar 1811 ein Schreiben an B., worin er ihm bie Ertheilung bon thedifpenfen, Die bem Papfte vorbehalten feien, und von Entbindungen bom bierlichen Orbensgelfibbe u. a. vorhielt. 2B. antwortete am 18. Marg, nachbem Dalberg in einem Schreiben vom 27. Februar bas Runtiaturichreiben als bodftanmaglich" bezeichnet hatte, daß er, weil der Bugang jum Papfte gesperrt in, alfo habe handeln tonnen, daß er aber auch in Butunft die überfluffige Rlaufel aus belegirter papftlicher Autoritat" nicht mehr gebrauchen werbe. 3m Alben Jahre begleitete 2B. den Gurftprimas Dalberg ju bem bon Rapoleon in Daris einberufenen Concil (17. Juni bis Ende Juli), welches ohne Refultat Mieb, insbefondere nicht ben Erfolg der von Dalberg und 2B. gewünschten Ernotung einer beutschen nationalfirche hatte. 3m Geptember 1812 weihte Palberg ibn in Julba jum Briefter. Balb nachher trat bie Benbung ein. In ber Schweig ftrebte man feit 1804 eine Menberung ber firchlichen Berhaltniffe a, Die einen wollten gemeinfame Berhandlung aller Rantone gur Errichtung hweigerifcher Bisthumer, bie anderen Berhandlung ber bisher gur felben Dibcefe gehörigen Rantone, ber "Diocefanftanbe", Die britten bielten es für Sache jebes Rantons. 2B. hatte in allen Jahren feiner Bermaltung überfeben, lag in ben Rantonen Uri, Schwhz und Unterwalden eine Richtung Blat gewommen hatte, welche ber feinigen schroff entgegenstand; feine liberalen Daßngeln, feine Separatablommen mit Lugern und fein Auftreten gegen ben Runtius gaben biefem bas Mittel, ju fcuren und flugerweife ben Bebanten ber dweizerischen Gelbftandigfeit ju betonen. Es gelang ihm fchlieflich. Die gu Conftang gehörigen Rantone, mit Ausnahme von Lugern, Bug und Aargau boten ben Bapft in einem Schreiben pom 16. April 1814 um die Trennung wam Bisthum Ronftang, wenn biefe in aller Form Rechtene ftatthaben tonne. Die papfilicen Dagregeln entsprachen nicht ber Bitte und Erwartung ber Stande, fie festen an bie Stelle bes Rechts die Willfitt. Um 31. December 1814 gab ber Runtius ein papftliches Breve vom 7. October heraus, welches feinbar auf die Buniche ber Rantone einging, theilte aber weiter mit, bag an Dalberg ein Brebe fiber bie vollzogene Trennung ber Schweig bon ber Dibtele Ronftang abgefandt habe und bag ber Papft ben Propit bon Berominfter, Golblin von Tieffenan, jum apoftolifchen Bicar für bie abgetrennten Rantone mannt habe. Das Trennungebreve ift batirt bom 2. Robember 1814, bas Ernennungsbrebe bom 10. Januar 1815. Go hatte ber Runtins bas Breve pom 7. October gurfidgehalten, bis bie Trennung erfolgt mar, burch bie Berfundigung bes Bermefere bor beffen Ernennung den Papft bor bie Alternative geftellt, ihn entweder ju besabouiren ober bie Ernennung vorzunehmen. Die Proteste Dalberg's, des Capitels, ber Rantone blieben erfolglos. Lettere beruhigten fich, Rom batte burch Rudfichtslofigfeit gefiegt. Bebor biefes erreicht war, hatte Beffenberg's Stellung fich wefentlich verschlechtert. 3m October 1818 hatte Dalberg in ber Schweig, wohin er geflohen mar, bem Runtine bie Rufage ertheilt, fur ben ichweigerischen Theil des Bisthums Ronftang einen befonberen Beneralvicar in ber Perfon eben jenes Bolblin gu beftellen. Ale er bann nach Konftang getommen war, berfchwieg er fein Berfprechen, bis bie fchriftliche Berantwortung Weffenberg's refultatlos verlaufen . war. 2B. forberte feine fofortige Entlaffung, Dalberg ging nicht barauf ein, erfullte bas bem Runtius gegebene Beriprechen nicht, gab vielmehr 2B. im 3. 1815 eine Urfunde, in der er ihn jum Coadjutor für Ronftang ernannte und die Erwartung ausiprach, "bag bie bei ber Befegung bes bifchoflichen Stubles Betheiligten ber Rachfolge Beffenberg's im Bisthum ihre Buftimmung ertheilen werben". Go hatte Dalberg's Charafterlofigfeit bem Runtius Die Sache leicht gemacht. Dem Buniche Dalberg's entfprach bas Capitel und bie babifche Staateregierung. Der Papft aber ignorirte bie Bitte um Beftatigung. Statt Diefer erfolgte ein Underes. Dalberg hatte am 24. Juli 1814 von Regensburg aus einen lamentabeln und bevoten Brief fiber die traurige Lage ber beutschen Rirche an ben Bapft geschrieben. Des lettern Antwort vom 2. November, alfo bemielben Tage, ber bas Trennungsbreve brachte, forberte ihn auf, unter Borhaltung feiner Bergeben, fich, wie er gelobt, gehorfam ju zeigen und "bom Umte bes Generalvicare ber Ronftanger Rirche gu entlaffen obne alles Rogern jenen famolen Beffenberg, über beffen verberbliche Lehren, ichlechten Beifpiele und bermegene Widerftrebungen gegen bie Befehle bes apoftolifchen Stuhles und Dinge berichtet und mit ben ficherften Urfunden bewiesen find, fo bag wir ibn ohne großen Anftog fur bie Glaubigen und Berfehlen gegen unfer Gemiffen nicht langer bulben tonnen". Dalberg hat bies Brebe nicht ausgeführt, ja es ift mit Sicherbeit angunehmen, bag 2B. erft nach beffen Tobe von ihm Renntnig erhalten bat. 2B. war bon Dalberg als beffen Gefandter jum Biener Congreß geschicht; Dalberg ließ ihn in Diefer Stellung, für welche er ihn wol wegen feiner Bermandtichaft mit Metternich und als jungeren Bruder des öfterreichilden Minifters, bei dem er mobnte, bejonders geeignet halten mochte. 2B. gab fid alle Mabe, beim Congreffe fur bie Rirche bas Dogliche ju retten, mas bier nicht im Gingelnen ausgeführt werben fann, feine Anftrengungen blieben erfolglos. Er hat feinen 3been auch in ber ohne Drudort und anonhm ericbienenen Schrift "Die beutiche Rirche. Gin Borichlag ju ihrer neuen Begrundung und Ginrichtung. 3m April MDCCCXV", beren Absaffung durch ibn außer Zweifel ift (bie Beweife bei Dejer I, 460), niebergelegt. Sie berlangt eine Berfaffung, welche "bem Spiscopate in Deutschland gegen bie ungebubrlichen Anipruche und Unmagungen ber romifchen Curie wirtfamen Schut gewähre", empfiehlt ein Bundesconcorbat, einen Brimas, möglichfte Beibehaltung ber alten Bisthumer, Dotation der Rirche in Brundftuden, Schut der oberften Bundesbehorde u. f. m. Es bedarf feines Beweifes, bag Rom, bem ber Autor nicht unbefannt blieb burch biefe Plane ihm nicht gunftiger gefinnt murbe. Rach Beenbigung be Wiener Congreffes ging 2B. nach Frantfurt und fuchte von bort aus namentlid burch eine Gingabe an bie beutiden Regierungen für Die Durchfibrung feine Ibeen gu wirten. Auf 2B. b. Sumbolbt's Erfuchen hatte er 1816 biefe in eine Auffage niebergelegt, welcher erweitert fpater u. b. T. erichien "Betrachtunge

iber bie Berhaltniffe ber tatholifden Rirche im Umfange bes beutichen Bunbes. Much fie ift anonym, gebrudt in Rarlerube, ficher von 2B. (vgl. Bed 5. 224). Der Tob Dalberg's (10. Febr. 1817) hatte eine neue Wendung jur Folge. Das Ronftanger Capitel beichlog einftimmig - unter ben Ditgliebern mar auch hermann b. Bicari, ber fpatere Ergbifchof bon Freiburg -. bat 2B. in feiner Stellung berbleiben und, folange er am Bunbestage ober fonft abmejend fei, Die Beichafteführung bon Dr. Reininger als Provicar fortgefest werben folle. Auf die Angeige ber Bahl jum Capitularvicar erfolgte mit Breve bes Bapfies bom 15, Darg bie Richtigfeitsertlarung Diefer Bahlen und Aufforberung ju einer neuen; es wird barin auf ben Inhalt bes Breve bom 2. Robember 1814 hingewiesen, welcher bem Capitel nicht unbefannt fei. Das Domcapitel richtete am 3. Dai an ben Papft eine Antwort, Die fagt, bag ibm weder bes Bapftes Wille ber Abfegung Beffenberg's bom Amte bes Generalbicare noch weniger die Brunde befannt feien, welche den Papft gu ber Richtigfeiteeiffarung bewogen hatten; es wird auf beffen unbeicholtenes Leben, beffen ausgezeichnete Amisinhrung und hobes Anfeben namentlich beim Großbergog bon Baben bingewiefen, ber ibn in feiner Stellung erhalten wolle. Gin papftliches Schreiben an ben Großherzog vom 21. Dai murbe von letterem am 16. Juni damit erwibert, bag bas romifche Berfahren unftatthaft fei und 2B. bis gur elmaigen rechtsgultigen Berurtheilung bie Berwaltung behalten muffe: jugleich wird gegen bie in bem Brebe enthaltene Unterftellung ber Diocefe Ronftang unter bie Runtiatur in Lugern Ginfpruch erhoben. Bon biefem Beschluffe murbe bem Ordinariate Ronftang, bem Diocefanclerus und ben Staatsbehorben gleichzeitig Renntniß gegeben. 2B. ertfarte nach Rom reifen gu wollen, um bem Papfte feine perfonliche Chriurcht gu bezeugen und über die ibm unbefannten Undulbigungen Aufflarung zu erbitten. Der Großherzog billigte biefen Entichlug und lette burch ein Schreiben feines Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten bom 25. Juni ben Rarbinalftaatsfecretar Confalvi hierbon in Renntniß mit bem Erjuden wohlwollender Aufnahme. 2B. reifte in Begleitung bes Er-Frangistaners Dr. Burg, welchen er jum geiftlichen Rathe ernannt hatte, eines ichlauen, geichaftegewandten Dannes, welcher es einzurichten wußte, bag man ihn nicht als Genoffen anjah und fich daburch die Doglichleit eröffnete, fpater als Bifchof bon Maing bom Papite ernannt ju werden. Um 18. Juli 1817 fam 2B. in Nom an, erhielt auf bie Ungeige bes öfterreichischen Gefandten am 20. Juli Andieng bei Confalvi. Die Unterhandlungen in Rom liegen bor in Roten Confalbi's an 2B. bom 2. September, 16. October, 11. December 1817 und ben Antworten Beffenberg's bom 12. September, 18. Rovember, 16. December 1817. In ber erften theilte Confalvi B. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen begw. Beidwerden mit. Gie begiehen fich auf bie bereits berborgebobenen Buntte, fodann barauf, bag 2B. ben Brofeffor ber Theologie, Thabbaus Derefer, trot ber Berurtheilung bon beffen Lehre burch zwei Breben in Schut genommen habe; bağ für bie Biarrconeureprafung am 5. Mai 1806 bie beiben febr verfanglichen Fragen gestellt seien: 1. "an pontificatus ab episcopatu Romano in perpetuum evelli, 2. an ille salvo ecclesiae systemate in patriarchatus commutari queat?"; bag 2B. Aber bie Predigt eines Exmonche, Alois Befelemaller, ein ganftiges Artheil abgegeben babe, obwol berfelbe die Berehrung ber Beiligen für irrig. bie Andochtsfibung bes Rofenfranges für lacherlich und erflart habe, man muffe mifchen ber tatholifden Rirche und bem romifchen Papite einen Unterfchieb nachen; bag er ichlechte Bucher verfaßt, gutgebeißen ober genehmigt habe, wie burch er offenbar bargethan habe, wie feine Lehre beschaffen fei. Es merben rannt die Jahrbucher ber Curie bon Ronftang, die unter fr befonde Britung und Aufficht gebrudt feien, worin (b. 8. von 1810

Buchs "Coopers Briefe" genannt werbe "reiner Ratholicismus" (folgt eine Angabe bon Gagen baraus, die allerbings in biametralem Wiberfpruche mit ber fatholifchen Lehre fteben), Beffenberg's "Die beutiche Rirche", ein bon ibm berruhrendes Schriftden "Argumenta solatii pro matribus christianis", bas bodfi verberbliche Lebren enthalte. 2B. vertheidigte fich betreffe jedes Bunftes, erfforte insbefondere, daß bas Brebe bom 2. Robember 1814 "bom berftorbenen Bifchof niemals weber bem Domcapitel, noch ihm mitgetheilt fei"; bezüglich Derefer's gibt er folche Austunft, daß fie genugen tonnte; Die Concursfragen feien gerabe geftellt worben, um fich bon ber tatholifchen Lehre ber Canbibaten gu bergewiffern; er wies nach, daß Sefelsmuller widerrechtlich von ber weltlichen Behorbe entfett fei und die ihm imputirten Lehrfage nicht porgetragen habe; Die Ertlarung fiber bas Cooperiche Buch fagt, er habe und gewiß auch ber Genfor ber Angeige feine Ahnung bon beffen schlechtem Inhalt gehabt und fei bereit eine Beurtheilung beffelben nach ben mabren Grundfagen ber Rirche verfertigen und befannt werben ju laffen (die Angeige ift allerdings fo allgemein gehalten, baß ihr Berfaffer bas Schlechte nicht gemerkt hat); "bie Meine Schrift, Die unter bem Titel die beutiche Rirche erschienen, ift mit teiner firchlichen Butheißung verfeben. Wenn fie Irrthumer enthalt, fo bin ich weit entfernt, fie gutzubeißen"; Die "argumenta" habe er weber verfaßt noch habe er gebort, bag man fie ihm jugefchrieben ober bag fie die Aufmertfamteit bes h. Stubles erregt haben. Confalvi legte 2B. nabe, bas Amt bes Capitularvicars in Die Banbe bes Bapft niebergulegen und eine Erflarung abzugeben, bie etwa fo lauten tonne (Bed G. 291): "Er (2B.) habe in Rom gwar feine vergangenen Sanblungen burch Erlauterungen gu rechtfertigen gefucht; ba biefe aber vom b. Bater nicht burchaus befriedigend erfannt worben maren, fo nahme er feinen Unftanb, basjenige mas Ge. Beiligfeit migbilligt haben, gleichfalls ju migbilligen". Bierau tonnte fich 2B. nicht entschliegen, er erflarte in ber letten Antwort : "Rachbem ich nun meine perfonlichen Gefinnungen ausgesprochen habe, welche mein großes Berlangen, ben beil. Bater ju befriedigen barthun follen, muß ich nothwendig ftillfteben auf ber Linie meiner Berpflichtungen gegen meinen gandesberrn, gegen bas Domcapitel und die Geiftlichkeit bes Bisthums Ronftang und gegen Deutschland fiberhaupt. Diefe Berpflichtungen wollen gu gleicher Beit, wie biejenigen gegen ben beil. Stuhl erfullt werben. Em. Emineng werben fich leicht abergeugen, daß biefe Stellung mir die wichtigften Beweggrunde barbietet, meine Rudlehr nach Rarlsruhe , von wo ich mich hieher begeben habe , und wo ich bon ber Lage ber Beichafte meinem Lanbesheren Renntnig gu geben ichulbig bin, nicht weiter ju berichieben, indem es nunmehr biefem gutommt, basjenige ju thun, mas er angemeffen erachten wird, um bie Beenbigung bes Beicafte berbeiguführen, nachbem ich nicht fo gludlich gewesen bin, burch meine berfonliche Bermenbung dabin ju gelangen." Er berfichert noch fich eine Chre ju machen, jebes Opjer ju bringen, welches bie Berichtigung ber Angelegenheit jur Bufriebenbeit aller Intereffenten erleichtern tonne und bittet bem Bapfle, ben bon ber Reinheit und Rechtschaffenheit feines Charafters ju überzeugen ihm unenblich am Bergen liege", Diefe Bufchrift vorzulegen. Go reifte er unverrichteter Gache ab. Reben ben amilich betonten Grfinden gab es noch andere, welche bas Berhalten ber Curie leiteten, fo insbesondere bas Berhaltnig Beffenberg's ju Berfmeifter, Brunner und anderen Sauptbertretern der freien Richtung. Der Großbergog bon Baben erfannte nicht nur 2B. im Umte an, fonbern befahl ibm, fich burch nichts fioren und beidranten ju laffen; Die Regierung veröffentlichte eine "Dentichrift", welche den Regierungen und ben Decanaten jugefandt wurde. Gine Angahl von Schriften ihr und gegen 2B. ericbien. Die Borftanbe ber Landcapitel bes Curatclerus im babifchen Untheil ber Dibrefe Ronftang batten am 3. October 1817 an 2B. ein warmes Anertennungefchreiben gerichtet, worin de ber hoffnung Raum geben, "bie Bahrheit werbe zweifelsohne fiegen und er mit ber bifcoflichen Ditra gefchmudt gu ihnen gurudlehren, ben fie mit beiben Armen umfaffen und berehren werben als ben ihnen burch einige Monate entuffenen , aber wiebergegebenen Bater." 2B. bat nicht nur bei feinen firchlichen Begnern, fonbern auch bei anderen mannigjachen Tabel wegen feines Berhaltens in Rom und feiner Anfichten gefunden, fo befonders feitens Riebuhr's. beffen Urtheil allerdinge nicht als unbefangen angesehen werden fann. Erwägt man aber objectib bie gange Sandlungeweife Beffenberg's als Generalvicar und mabrend feines romijden Aufenthalts, fo tommt man gu bem Schluffe, bag er bon einer falfchen Borausfegung ausgegangen ift. Offenbar ging feine Deinung babin, bag er in leinem Streben, von welchem er fich im besten Glauben bie Befferung ber firchlichen Buftanbe und bie Berftellung einer Rirchenreform in Deutschland beriprad, welche ein ibeales Berhaltnig amifchen Rirche und Staat berbeiffihren wurde, Die fefte Unterftugung feitene ber babifchen und anderer Regierungen finden werbe. Er bedachte aber nicht, bag biefe Factoren weder bas gleiche Intereffe, noch die gleiche Ginficht mit ibm hatten; er überfab, bag fich eine Stromung geltend machte, welche es Rom ermöglichte, ben Bogen recht ichari ju fpannen; er wurde fich nicht baruber flar, bag bie ftaatliche Politif auf Regelung ber firchlichen Berhaltniffe in jebem einzelnen Lande ging und fich wenig um andere fummerte, wenn biefes gelang; endlich ließ er fich allgufehr bon feinem guten Bewußtfein und ber Schatung feines Birtens leiten. Rur to ertlatt es fich, daß er auf ben Weg nicht ging, welchen man ihm in Rom geigte. Denn wenn er wirflich fich bie Rraft gutraute gu reformiren und perfonliche Opier ju bringen bereit mar, wie er bas wieberholt verficherte, fo burite er bie ibm abgeforberte Ertlarung geben, um in bie Stellung gurudgutebren, welche er einnehmen wollte. Es fann nicht zweifelhaft fein, bag manche feiner Sandlungen nicht berechtigt maren, und bag in Birtlichteit von ihm nicht viel verlangt murbe. 2B. war, und barin lag feine Rieberlage begrunbet, unfabig fein Unrecht einzufeben, weil er in bem Gefichtefreife bes bon ibm erftrebten Juftanbes biefen als Dagftab fur bie Beurtheilung feiner Sandlungen felbit anlegte und bon Rom forberte, aber vergaß, bag biefes fich nur an bas bielt und füglich halten tonnte, was nach ber einmal eingetretenen Entwidlung Recht Dar. 2B. glaubte mit bem Bapfte gegen ben Bapft geben ju tonnen. Das war fein Grundirrthum.

2B. hielt fich nach ber Rudfehr bon Rom bis jum Berbft 1818 in Felblirch ami, feitbem in Ronftang. Das bairifche Concorbat murbe in ber angeführten babifden Dentidrift indirect, in berichiebenen Beitungsartifeln bon 2B. und feinen Anbangern angegriffen, weil es beffen Spftem burchfreugte; man ftellte es als warnendes Beifpiel bafur auf, bag Rom aus ben Gingelverhandlungen fiegreich berborgebe und nur ein gemeinfames Borgeben nuben tonne. Gin foldes bezwedten bie "Frantfurter Conferengen", welche in ben Beftrebungen Beffenberg's feit feiner Rudfehr von Bien ihren Urfprung haben und von ber Sabifden und wurttembergifden Regierung burchgefest murben. Die auf Diefen Conferengen angenommene Declaratio fur Die Geftaltung ber fatholifchen Rirchenperbaltniffe und bie fpateren Acte ber Regierungen ber oberrheinischen Rirchen-Proving (Rirchenpragmatit, landesh. Berordn. v. 30. Jan. 1830) fugen auf ben Ibeen von Beffenberg, Bertmeifter und Roch. Um 16. August 1821 mar bie Circumscriptionebulle fur die Oberrheinische Rirchenproping Provida solersque rlaffen worben, im Gebruar 1822 forberte bie babifche Regierung bie Decane mi, brei Ramen auf Beiteln geichrieben fur ben Borichlag ber Ernennung bes Grabifchofe bon Freiburg einzufenden. Alle Bettel enthielten an erfter Stelle ben Ramen Beffenberg's. Der Großbergog Lubwig, ber am 8. December 1818 jur Regierung gelangt mar, batte ju B. feine Buneigung und wußte febr gut, bag 2B. in Rom unmöglich mar, er wollte unter jeber Bedingung bie Beilegung bes Streites und bie Befegung bes ergbifchoflichen Stubles. Er fehte 2B mit Schreiben vom 12. Darg, bas fich abfichtlich untlar ausbrudt, von ber Babl in Renntnig und gab es Burg jur Buftellung mit bem Anftrage, 2B. jur Ablehnung ju bewegen. 2B. lehnte nicht ab, fondern ertlarte, man muffe felbft wiffen, was man thun wolle. Der Großherzog nahm eine Ablehnung an. Damit war Weffenberg's Canbibatur gefallen. Die an ibn ergangene Mulforberung, feine Stelle als Capitularbicar an Boll abgutreten, nachbem er am 11. December 1824 in einem Briefe an Burg erflatt hatte, er werbe einem apoftolifchen Bicar nicht weichen, lebnte er in einem gereigten Schreiben an Burg vom 24. December ab, weil er nicht in ber Belt fei, um Romobie gu ipielen, beffen Borichlag fein Pflicht- und Chrgefuhl berwunde. Auch biefer Brief zeigt, mie Mejer, ber ihn abbrudt (Bur Gefch, ber rom. bentichen Frage III, 335), mit Recht bemerft, daß 2B. fich im grrthum befand binfictlich ber Unfichten ber Curie, ber Stellung ber Regierungen und bes canonifchen Rechts. Am 15. October 1827 murben vom papfilichen Grecutor v. Reller bie Bullen publicirt, ber jum Ergbifchof bon Freiburg ernannte Bernhard Boll murbe am 27. October als Ergbifchof inftallirt. 2B. richtete an ben Rierus ein Abicbiebsfcbreiben, welches ben letten Act feiner lirchlichen Thatigleit bilbet. 3m 3. 1838. bis wohin er als Mitglied bes grundherrlichen Abels in ber Standefammer lag. legte er auch diefes Manbat nieber und lebte feitbem gu Ronftang ber Biffenichaft und ber Rachftenliebe bienend ein gurudgezogenes Dafein, welches nur Reifen nach Italien, Franfreich, Spanien, Belgien und Bolland unterbrachen. Die jur Erweiterung feiner Studien und jur Befriedigung feines Runftfinnes bienten. Ronftang verbantt ibm ein grofartiges Dentmal feines eblen und wohlthatigen Sinnes; fein Bermogen bestimmte er testamentarifc fur eine Rettungsanftalt vermabrlofter Rinder, feine Bibliothel und Runftfammlung nebft einem Capital erhielt bie Stabt.

2B. veröffentlichte noch berichiebene Schriften firchlichen begw. firchenpolitischen Inhalts: "Coup d'oeil sur la situation actuelle et les vrais intérêts de l'eglise catholique" (1825); "Die Stellung bes romifchen Stuhles gegenüber bem Beifte bes 19. 3ahrhunderts" (1833); "Die Diocefan-Synobe und bie Grforberniffe und Bedingungen einer beilfamen Berftellung berfelben" (Freiburg 1849). In biefer Schrift fprach er gum lettenmale offentlich uber bie bamale in weiten firchlichen Rreifen erörterte Frage ber Synoben, gab gute Rathichlage und Binte, aber erfolglos; benn ber Beift, welcher mit bem Jahre 1848 in einen großen Theil der Beiftlichen und bor allem in die Bifchofe eingezogen mar, ging auf anderes als ibeale Befferungen. In ber Schrift "Die Gintracht amifchen Rirche und Staat auf die genaue Betrachtung bes mahren 3medes briber begrundet. Aus bem hanbidriftlichen Rachlaffe bes Berf, berausg, von 30f. Bed (Marau 1869) werben uns Bebanten geliefert, welche ein Bilb geichnen, bas au feiner Berftellung Rirchenregierungen forbert, wie fie fich nicht finden merben. Das große Bert: "Die großen Rirchenberjammlungen bes 15. und 16. 3abrhunberts" (Ronftang 1840, 4 Bbe.), liefert ein reiches, von 29. gefammeltes Material, ift aber feine ben an ein ftreng wiffenschaftliches Wert gu ftellenben Anforderungen genugende Arbeit. 2B. mar fein Belehrter im eigentlichen Ginne, bat bas auch nicht ju fein beanfprucht. 3hm fehlte fur bie theologifche Geite bie ftrenge Schulung, fur die firchenrechtliche, wie fich bas ichon in feinen beprocenen Dagregeln zeigte, die eingehende Renntnig bes Rechts und infolge beffen bie richtige Burbigung für bas, mas erreichbar mar. Bas 2B. aber auszeichnet und ihm fur bie Geschichte feine große Bedeutung gibt, ift bies: Er fab wie wenige feiner Beit flar und deutlich ein, wohin bas Streben ber comifchen Richtung unter ber herrichaft ber bom Jefuitenorben gehegten und perfolgten Ibeen fihren werbe. Wie er baber icon gur Beit bes Wiener Congreffes ben Befuitenorben und fein Birten als Die größte Befahr für Staat und Rirche Schilderte, fo trat er auch bem erften Acte bes Bapftes Bins IX. Enchtlifa Qui pluribus bom 9. Robember 1846) in der Schrift: "Die Ervartungen der tatholifchen Chriftenheit im 19. Jahrhundert von bem b. Stuble ju Rom. Auf Beranlaffung bes Runbichreibens Bius' IX. an bie fammtlichen Bifchofe" (Burich 1847) mit ber Frage entgegen, ob in bemfelben nicht die ber Rirde allein guftebenbe Untruglichfeit bem Bapite felbft gugefprochen werbe. Die richtig er geleben bat, ber 18. Juli 1870 bat es leider bewiefen. 2B. mar ein Rann pon tabellofem Banbel, burchgluht von Liebe jum Baterlande, jur Rirche, jum Rachften. Er hatte einen boben, ibealen Ginn, wollte und erftrebte bas Befte. Dag feine Beftrebungen außerlich erfolglos blieben, ja bem Ultramontanismus ju gute getommen find, lag jum Theil in ben ihm anhaftenben Mangeln und in ber Unreife einzelner Dagregeln. Aber ben größten Theil bes Migerfolges tragt ber Beift, welcher fich allmablich ber beutichen Regierungen bemachtigte und fie au bem thorichten Glauben verleitete, burch bloge Berhandlungen und Bacte mit bem Bapfte ein Funbament ichaffen gu tonnen, welches eine Sicherheit gu bieten geeignet fei fur ein Birten ber Bierarchie gur Stugung ber flaatlichen Autoritat und jum mahren Boble bes Bolleg. Die richtigen 3been Beffenberg's haben Burgel geschlagen bei allen benjenigen, welche firch. lichen Ginn mit unwandelbarer Liebe jum Baterlande verbinden.

Freiherr J. Heinrich v. Wessenberg. Sein Leben und Wirken. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der neueren Zeit. Auf der Grundlage handschristlicher Aufzeichnungen Wessenberg's von Dr. Jos. Bec. Freib. i. Br. 1862. (Das eingehendste Wert). — J. Friedrich in v. Weech, Biographien II, 452 ff. Diesen beiden apologetischen Schristen gegenüber Longner, Beitr. zur Geschichte der oderrhein. Kirchenprov., Tübingen 1863, S. 151—272 (der die gesammte Litteratur für und gegen angibt). — D. Wejer, Zur Gesch. der römischbeutschen Frage. 3 Bde. (f. Register), der eingehend auf sein Wirken seit 1815 eingeht. — Denkschrift über das Versahren des Kömischen Hoses bei der Ernennung des Gen.-Vicars Freih. v. W. zum Nachsolger im Bisthum Konstanz u. s. w. Mit Beilagen. Karlsruhe 1818. Fol. u. 8° (enthält die Documente). — Gareis und Jorn, Staat und Kirche in der Schweiz II. 4 ff.

Bessenge: Johann Freiherr von W., am 20. November 1773 in Dresden geboren und am 1. August 1858 zu Freiburg im Größherzogthum Baben gestorben, gehörte einer dem Breisgau entstammten, tatholischen Familie an, von welcher drei Generationen hindurch Großvater, Bater und Sohn am tursürstlich sächsischen Hose mit der Erziehung dortiger Prinzen betraut waren. Der Broßvater August Florian v. W. zog sich 1761 aus dieser Stellung nach seiner Heimath, dem Breisgau zurück, wohin ihm sünizehn Jahre später, 1776 auch der Sohn, Karl Philipp, solgte, nachdem ihm noch in Dresden von seiner Cemahlin, einer geborenen Gräsin Thurn-Valzassina aus dem Hause Wartegg, außer einer Tochter drei Söhne, und zwar zuerst Johann Philipp, dann Ignaz heinrich und endlich Alois geboren worden waren. Während der Aelteste sich nach Studien, die er in Freiburg und in Straßburg zurücklegte, der staatsmännischen Lausbahn widmete, traten die beiden Jüngeren in den geistlichen Stand. Heinrich wurde schon scholzen zwar dies wol mit noch

größerem Rechte vielverehrten Ramen. Alois wurde im 3. 1803 mit ber lie ziehung der damals noch im Rindesalter ftehenden Prinzen Friedrich Augst

und Johann betraut.

Rachdem bie Bruder 2B. im 3. 1794 ihren Bater berloren hatten, tut ber Meltefte pon ihnen, Johann, bei ber vorberofterreichischen Regierung ju Freiburg in ben öfterreichischen Staatsbienft. In ber untergeordneten Stellug in ber er fich bort befand, mar ibm tein Anlag gegeben, fich in irgend ein Beife bervorzuthun, bis er im Frubjahr 1799 ben Auftrag erhielt, fich mit bem Sauptquartier ber frangofifchen Armee in ber Schweig gu begeben, um bet im Intereffe ofterreichifcher Staatsangehöriger thatig ju fein. Richt obne refonliche Befahr und mit Erbuldung nicht geringer Befchwerben erfullte er bu ibm geftellte Aufgabe. Siedurch gab er wol felbft die Beranlaffung, bag un auf ihn das Auge warf, als man dem als Armeeminister im Saupignation bes Ergherzogs Rarl befindlichen Grafen Lehrbach nicht nur einen indhien Bulfsarbeiter, fonbern auch einen Dann beigefellen wollte, welcher geeignet wan, im Rothfalle beffen Stelle ju bertreten. Birtlich finben wir 2B. in ber gweiten Salfte des October 1799 beim Ergherzoge ju Stodach, bon wo aus er not Lehrbach's Abreife feinen erften felbständigen Bericht nach Wien fchrieb. Ibermublich zeigte er fich in ber Ginholung bon Rachrichten über Die Abfiden und Unternehmungen bes Feindes, und freimuthig fpricht er über bie tabelab werthen Buftanbe im eigenen Felblager fich aus. In erhöhtem Dage gefden bies, als ber Erzherzog im Marg 1800 infolge fcmerer Ertrantung and mannichfacher hemmungen, Die er bon Wien aus erfuhr, fich bon ber Armer is trennen veranlagt murbe und ben Felbzeugmeifter Freiheren b. Rrab jum Ridfolger erhielt. Ungescheut erflart 2B. in feinen Berichten nach Bien Arati Berfügungen für unpaffend, bitter tabelt er bie gwifchen ibm und feinen Gine ralen berifchende Zwietracht und mit recht truben Farben ichilbert er ben 30 ftand ber Armee. Richts Befentliches anderte fich hierin, als Rray in Ungant entlaffen und ber Oberbefehl wenigftens bem Ramen nach bem erft achtiebjahrigen, alfo gu einer fo ichwierigen Aufgabe noch viel gu unreifen Grabergen Johann übertragen wurde. Der ihm beigegebene Feldzeugmeifter Freihert ben Lauer war gleichfalls nicht ber geeignete Mann, ben Dingen eine gunftiger Benbung ju geben. Burchtbar mar bie Rieberlage, melde bie faiferliche Erme am 3. December 1800 bei Sobenlinden erlitt. Sinter ben Inn, ja binter bie Traun mußte fie gurud, bis ber auf die brudenbften Bedingungen bin ju Stepr abgeschloffene Baffenftillftand bem ferneren Borbringen bes Frindes Ginhalt that. An bem Tage, an welchem biefe llebereintunft ju Stanbe tom, verließ 2B. bas hauptquartier und begab fich, einem Befehle bes Ergbergogs Rarl folgend, ber bas Obercommanbo neuerbinge Abernommen batte, nach Wien.

Wenige Monate später, im April 1801, wurde W. sormlich in den diplomatischen Dienst ausgenommen und ging als Gesandtschaftesferretär nach Berlin, wo er sich die volle Zuneigung seines Borgesesten, des Grasen Philipp Stadiozerward. Aber trot des reichlichen Lodes, welches dieser seiner Dienstleistung spendete, erklärte er doch, daß W. nicht jenes leichte, gesellige Wesen, june Schmiegsamteit im Umgange besitze, welche als für einen diplomatischen Beamten besonders wichtige Eigenschaften schon damals galten und wol auch noch hent zu Tage gelten. Biesleicht lag hierin die Ursache, daß W., im J. 1802 aus Berlin nach Wien zurückgesehrt, einige Zeit ahne Beschäftigung blied. Er benutzte sie zu einer Reise nach Paris sowie zu einem längeren Ausenthalte dasellst und ungemein anziehend sind seine Auszeichnungen über das damalige Wieder aufblüchen ber französischen Hauseichnungen über das damalige Wieder aufblüchen ber französischen Sauptstadt nach den überstandenen Schrecken is

Revolution, und über den Aufschwung, den sie und mit ihr ganz Frankreich unter der krastvollen und selbstdewußten Herrschaft des ersten Consuls nahm. Rach seiner Rückehr aus Paris sehnlich eine Wiederanstellung wünschend, wurde W. im August 1803 zum kaiserlichen Ministerresidenten in Franksurt ernannt. Noch in demselben Jahr vermählte er sich mit Marie Gertrude, der bildschönen Lochter des Franksurter Bantiers und kursukstlich Trierschen geheimen Finanzrathes Heinrich Mülhens, eine Berbindung, durch welche seine Vermögensverhält-

niffe fich in febr gunftiger Beije geftalteten.

Bar Beffenberg's Stellung in Frantfurt eigentlich nicht viel anderes als ein Beobachtungspoften ohne eigentliche actuelle Bebeutung, fo erhielt er im 3. 1805 einen folden bon großerer Wichtigfeit, und zwar ben eines faiferlichen Gefandten in Raffel, als ber er fich bas volle Bertrauen bes Rurfürften Bilhelm I. erwarb. Aber freilich vermochte er ihn und fein gand nicht bor ber Rataftrophe ju bemabren, welche nach ber Befiegung Breugens bei Bena fiber fie bereinbrach. Um 31. October 1806 murben ploglich die beffifchen Truppen bon ben Streitfraften bes frangofischen Marichalls Mortier entwaffnet. Rur als Dreugische und fomit ale feinbliche Generale tonne er, jagte ber Darichall gu B., ben Rurfürften und beffen Sohn behandeln. Dag hiedurch nur ein Borwand geschaffen werben folle, um ben Rurfurften ju berjagen und fein Land einem Mitgliebe ber Familie Bonaparte jugumenben, barfiber befand fich 2B. feinen Augenblid im Zweifel. Er bat feine Regierung, fich nach Frantfurt gurudlieben ju barfen, um nicht langer Beuge ber Bewaltthaten fein zu muffen, beren Berabung nunmehr in Rurheffen begann. Aber bebor er noch eine Antwort bierauf erhielt, mußte er an fich felbit erfahren, welcher Urt biefelben waren. Um bie Möglichkeit feiner Abreife ju fichern, hatte B. fcon vorläufig ben Beneral Lagrange, welcher einstweilen bie Berwaltung bes Rurfftrftenthums inbrie, um Baffe gur Reife nach Frantfurt erfucht. Diefem Buniche willfahrenb, erflatte ibm Lagrange, er wiffe mit Bestimmtheit, bag fich in feinem Saufe zwei ibm bon ber furfürftlichen Rriegsverwaltung anbertraute Riften mit Begenftanden befanden, welche bem geflüchteten Rurfürften geborten. Er muffe auf ibrer Berausgabe befteben.

Thatsächlich war, aber freilich ohne daß Lagrange mit voller Bestimmtheit barum wußte, hinreichende Ursache vorhanden zu dem von ihm gehegten Verdachte. Denn ganz abgesehen von den durch Lagrange erwähnten Kisten hatte der Kurfürst vor seiner fluchtähnlichen Abreise aus Mangel an Vertrauen zu seinen gewöhnlichen Geschäftsleuten durch einen verläßlichen Latai stünf große Briestaschen mit anderthalb Millionen in guten Papieren, eine Menge Juwelen und den wichtigsten Theil seiner politischen Correspondenz mit der dringenden Bitte an W. gesendet, darüber so zu versügen, wie dies ein Ehrenmann für seinen Freund thun würde. Schon am solgenden Tage konnte W. den größten Theil des ihm andertrauten Geldes nach Hannover in Sicherheit bringen. Aber während er noch damit beschäftigt war, auch hinsichtlich des Uebrigen ein Gleiches zu thun, ließ ihn Lagrange, ehe noch W. dem an ihn gerichteten Begehren nach Ablieserung der zwei in seiner Berwahrung besindlichen Kisten zu willsahren bermocht hatte, in der Racht verhaften und in seinem Hause durch sünf Mann dewachen. Er selbst zeigte sich gegen W. äußerst erbittert, erklärte sich von ihm betrogen und versicherte, daß er sich gezwungen sehe, ihn ins Gesängniß wersen

au laffen.

2B. feste biefen Buthausbrfichen die außerfte Ruhe entgegen. Lagrange gegenfiber blieb er bei ber Behauptung, daß deffen Berdacht ein völlig grundlofer fei und er verlangte von ihm jene rftdfichtsvolle Behandlung, auf die er nach feiner biplomatischen Stellung berechtigten Anspruch erheben burfe. Er erreichte hiedurch, daß Lagrange, dem ja der eigentliche Stand der Dinge unbekannt war, sein vermeintliches Unrecht einsah und B. um gutliche Beilegung der ganzen Streitsache bat, wozu denn dieser unter den einmal obwaltenden Umständen bereitwillig die Hand bot. War es ihm ja doch noch während seiner Berhaftung gelungen, auch noch den Rest des Geldes zu retten. Die ihm übergebenen Correspondenzen mußte er verbrennen, die Juwelen aber bertraute er der Kursurstin mit der Bitte an, sie in ihren Kleidern zu verbergen.

Rachbem Beffenberg's Beglaubigung bei bem Rurfürften burch beffen Bretreibung aus feinem Laube ihr Ende erreicht hatte, verweilte er mit Buftimmung feiner Regierung in Frantfurt, bis ihm ju Anfang bes Jahres 1809 ein noch weit bedeutenderer als fein bisberiger Boften, ber eines taiferlichen Befandten in Berlin, ju theil murbe. Sein Gonner Stadion, damale mit bem Bortefemfle ber ausmartigen Angelegenheiten betraut und mit bem Bebanten umgehenb, noch einmal ben Enticheibungetampf gegen bie Rapoleoniiche Uebermacht gu magen, fah 2B. als ben geeignetften an, ben jaghaften Ronig Friedrich Bilbelm III. gur Mitwirfung an dem bevorftebenden Rriege gegen Rapoleon gu bermogen. Bom Ronige felbst war burch bie Entsendung bes Majors Grafen Goly nach Bien und burch bie Bufagen, welche berfelbe in feinem Auftrage borthin aberbracht batte, gegrundete Ausficht bierauf eröffnet worben. Ingwijden batte jeboch ber Ronig fich mabrend eines Befuches bei bem Raifer Alexander in St. Betersburg burch biefen bamaligen Berbundeten Frantreiche auf anbere Bebanten und gu ber ihn bon nun an bollig beberrichenden Furcht bringen laffen, ohne Ruglands active Beibulfe oder wenigstens beffen ftricte Reutralitat marbe ber Rampf gegen Rapoleon ein Bageftud fein, ju beffen Durchfahrung bie Allians mit Defterreich und England allein nicht genfige. Dagegen bermochten auch die muthvolleren Anschauungen, welche bie füchtigften Manner in feiner Umgebung, ein Scharnhorft, ein Tauentien begten und fur welche bie Ronigin felbft leidenschaftlich Partei nahm, nicht aufgufommen. 2B. befam ben Ronig gar nicht gu Geficht, benn berfelbe hielt fich nicht in Berlin, fonbern in Ronigsberg auf und gab 2B. ausbrudlich feinen Bunfch ju ertennen, bag berfelbe fich bon bort fernhalte, um ibm nicht Franfreich gegenuber Berlegenheiten gu bereiten. Aber mas auch 2B. bon Berlin aus ju unternehmen und wen er far bie bon ihm bertretene Sache, fur welche Mles in Breugen Bartei nabm, mas bort berechtigten Anfpruch auf Beltung ju erheben berufen mar, ju gewinnen vermochte, an bem Rleinmuthe und ber Unentichloffenheit bes Ronige icheiterte fchlieflich boch Alles. Gelbft ber glangende Erfolg, ben die Defterreicher bei Afpern über Rapoleon errangen, brachte hierin feine nachhaltige Beranderung hervor. Der Ronig ichwantte und ichwantte, bis endlich ber Unglidstag von Bagram den Feldzug zu Defterreiche Ungunften entichied. 2B. felbft mar es, ber feine Regierung barauf aufmertfam machte, bag nun fein langeres Berbleiben in Berlin nicht mehr paffend fei. 3m Juli 1810 verließ er Die preu-Bifche Bauptftabt, im Spatherbft biefes Jahres murbe er jum taiferlichen Befandten in Manchen ernannt und im Marg 1811 trat er biefen Boften an.

Die Spannung, die insolge der activen Theilnahme Baierns an dem vor furzem beendigten Kriege Frantreichs gegen Oesterreich zwischen den Hofen von München und Wien herrschte, und wehr noch der Rus, welcher W. von seinem Wirken in Berlin voranging, konnte ihm in Baiern nur einen kühlen Emplang bereiten. Aber die unumwundene Art, mit der er den König Ray Joseph der Freundschaft des Kaisers versicherte, und die gewinnende Geradheit, die er im Berkehre mit dem Minister Montgelas an den Tag legte, erwarden ihm dort bald ungetheilte Achtung. Dis zum Beginn des Jahres 1813 verweilte er dazielbst, im Februar dieses Jahres aber wurde er, ohne eigentlich von München

fen ju werben, nach London geschidt, um ju ergrunden, ob England gefei, bie Sand ju einem allgemeinen Frieden ju bieten, burch welchen iebereinsetung ber europäischen Staaten in eine ihren fruheren Machtberen entiprechende Stellung und badurch bauernde Ruhe herbeigeführt tonnte. Bezeichnend fur die bamale auf bem europäischen Geftlande enben Berhaltniffe ift es, bag 2B. Die Reife nach England unter einem mmenen Ramen und auf bem weiten Umwege über Danemart und ben jurudlegen mußte. Go geichah es, bag er, am 9. Februar in Wien ift, erft am 29. Marg, alfo nicht biel weniger als zwei Monate fpater in r eintral. Dort aber fand er Alles leibenschaftlich eingenommen fur mognachbrudliche Fortfetjung bes Rrieges. Bon einer erfolgreichen Durchg feiner Miffion tonnte biefer Stimmung gegenüber um fo weniger bie ein , als ja auch bie Berhaltniffe auf bem Continent infolge ber fortn Rrieginbrung gegen Rapoleon, ber fich auch Defterreich mit enticheibenriolge anichlog, unaufhaltfam eine gang beranberte Geftalt annahmen. berg's langerer Mujenthalt in Bonbon wurde baber gegenftandelog und ielt nach ber Ernennnung bes Grafen Merbelbt jum ofterreichischen after in London ben Befehl, fich von bort aus nach bem faiferlichen martier ju begeben, welches fich damals ichon auf frangofischem Boben

Int bem Bege borthin, bei Renichateau, einige Boften hinter Rancy, gees. daß 2B. am 28. Marg 1814 fammt feiner ziemlich gablreichen Bea bon ben insurgirten Bauern gefangen wurde. Insgesammt murben fie haumont und dort bor ben frangbfifchen General Bire gefchleppt, welcher 313. Des großeren Theiles feiner Baaricaft fowie feiner fonftigen Berthberaubte und ihn bann noch am felben Abende nach Saint-Digier weiterließ, wo Rapoleon, in feinen letten Rampfen gegen bie übermächtigen en begriffen, fich vorübergebend aufhielt. Alsbald ju ihm berufen, murde it vieler Bubortommenheit empfangen. Damals ichon aufs außerfte geichien Rapoleon bas gujallige Bujammentreffen mit einem öfterreichischen naten ju einem letten Berfuch benüten ju wollen, um vielleicht burch tellung feines Schwiegerbaters, bes Raifers Frang, noch gu einem Musgleich n Berbunbeten au gelangen. Er gablte einerfeits all bie Bergichtleiftungen. en er bereit fei, und andererfeits auch die Dadhtmittel auf, bon welchen aubtele, bag fie ihm noch jur Berfugung ftanben. Und wenn man icon Ibft burchaus nicht mehr auf bem Raiferthron ju bulben fich entschlöffe, ge man boch ber Raiferin als Regentin mit bem Senate an ihrer Seite egierung Frantreichs anvertrauen. Giner folden murbe bas frangofifche unbedingt lieber gehorchen als ben Bourbonen. Richt nur auf die poliauch auf die militarifche Seite feiner Lage ging Rapoleon in bem lang. unden Befprache mit 2B. ein. Wie mit einem Rriegsfundigen erorterte ibm bie foeben ausgeführten und bie noch bevorstebenben Operationen. betlagte er fich fiber Marmont und mit Scharje tabelte er, bag berfelbe, ich auf Mortier gurudgugieben und ihre bereinigten Rrafte fur die Berung von Paris aufaufparen, fich von ben Berbundeten bei Fere-Champeabe ichlagen laffen. 3hm felbft bleibe nichts übrig, fagte Rapoleon, ber teine Entmuthigung zeigte, aber fich über fein Schidfal faum mehr gu n ichien, als ben Weg nach Fontaineblegu einzuschlagen, um bort bie noch bleibenben Streitfrafte gufammengugiehen und Alles borgubereiten gu ehten und enticheidenden Rampfe. Er lud 2B. ein, ihn bis gu bem Buntte leiten, bon welchem aus er am leichteften bas Sauptquartier bes Raifers im bentige Biographie. XLII.

von Oesterreich zu erreichen vermöchte. In Napoleon's Wagen solgte ihm W. auf der Straße gegen Tropes dis Doulevant, wo Nachtquartier gehalten wurde. General Bertrand, welcher als Napoleon's Hosmarschall sungirte, lud W. zum Abendessen in bevor sie sich jedoch zu Tisch sesten, öffnete Bertrand die Thure des Nebengemaches und W. erblickte Napoleon, auf einer einsachen Matraziliegend, in den tiessten Schlas versunten, gleichsam unbekümmert um das, was ihm bevorstand. Nachts um zwei Uhr kam ein Courier mit der Nachricht, die Capitulation von Paris sei dem Abschlusse nache. Allsogleich wurde der Beschl zum Ausbruche nach Fontainebleau gegeben. Napoleon verabschiedete sich von W., stellte ihm Pierde zur Bersügung und ließ ihn durch einen Oberst des Generalstades und einen Trompeter zu den österreichischen Borposten geleiten.

Rachbem er als Mitarbeiter an den Berhandlungen theilgenommen, welche zum ersten Pariser Frieden sahrten, wurde W. nach der Lombardie, welche soeden erst von den österreichischen Truppen wiederbeseht worden war, mit dem Austrage gesendet, sich über den Zustand der dortigen Finanzen und insbesonden über den des Monte Rapoleone genau zu unterrichten. Richt lang blied W. in Mailand, schon Ansangs August war er in Wien zurück, wo ihn der Laisen bereits am 31. Juli zum Vicepräsidenten der Hoscommission ernaunt halte, welche zur Organisirung der neugewonnenen illprischen und italienischen Prodinzen niedergeseht wurde. Aber es scheint sast, das W. dieses Amt niemals wirklich antrat, wenigstens wurde er binnen surzester Frist zu einer noch wichtigeren Function berusen, indem ihn der Kaiser zu seinem zweiten Bevollmächtigten bei dem im

Ceptember ju Bien fich verfammelnben Congreffe ernannte.

Bahrend ber Dauer Diefer Berhandlungen, wol ber glangvollften Beit welche die alte Raiferftabt an ber Donau jemals fab, fpielte 2B. als eines bet am feltenften genannten und boch gleichzeitig als eines ber am meiften beicht tigten Mitglieder bes Congreffes eine gang eigenthumliche Rolle. Ale eines ber an feltenften genannten, weil ber fleine, unicheinbare, unelegante und wenig gelellige Mann, welcher trog feiner abeligen Geburt boch einen unbertennbar bemoltotifchen Bug an fich trug, an bem pruntvollen Schaugeprange aller Art, an ben raufchenden Bergnugungen, an dem raftlofen Jagen nach Freude und Benuf. woburch bie fibrigen fast burchwegs bochariftofratifchen Mitglieber bielleicht noch mehr in Unfpruch genommen wurden als burch bie bon ihnen gu berrichtenbe Arbeit, fich nur wenig betheiligte. Gines ber am meiften beichaftigten aber mar 28., benn nicht nur gablreichen Situngen batte er beigumobnen, fonbern et wurde ihm auch eine Menge ber ichwierigften Ausarbeitungen Abertragen. So war faft Alles, was, als bon Defterreich ausgehend, fich auf bie gutunftige Geftaltung Deutschlands bezog, ausschließlich fein Bert. Und obgleich man heut ju Tage ibm bas nicht eben jum Berdienfte wird anrechnen wollen, fo durften leibenschaftslofe Beurtheiler doch jugeben, bag unter ben einmal ob waltenben Umftanben fich bamals taum befferes ale bie Grunbung bes beutiden Bunbes erreichen ließ. Jedenfalls mar fie ber Wieberübertragung ber Raiferwurde an bas Saupt ber öfterreichischen Monarchie - benn irgend eine Unter ordnung Preugens unter baffelbe mar ja gang undentbar geworben - ober ber bon Preugen eifrig betriebenen Zweitheilung Deutschlands in ben Rorben und ben Guben bei weitem borgugieben. Die bon 2B. vollzogene Anearbeitung ber Bunbesacte muß alfo wie ein Berbienft, bas er fich erwarb, und nicht wie ein Matel, ber an ihm haftet, angefehen werben. Er felbft wenigftens war fogar in der Beit, in welcher fein Wert am beftigften angefeindet wurde, noch immer ber Ueberzeugung, bag Deutschland nicht fo febr an beffen Beftimmungen als an ber mabrhaft erbarmlichen Art frante, in ber man fie ausführte.

für bie gang außergewöhnlichen Berbienfte, Die er fich mabrend ber Ber-

en bes Congresses erworben, durch die höchste Ordensauszeichnung beelche ein Raiser von Oesterreich überhaupt zu verleihen vermag, wurde
eich noch sortdauernd in München beglaubigt, nach Franksurt gesendet,
rreich bei den Verhandlungen zu vertreten, welche dort zur Ausgleichung
bem Wiener Congresse noch nicht völlig geregelten Territorialabgrenepstogen wurden und in dem Generalrecesse vom 20. Juli 1819 ihren
fanden.

mit erreichte aber auch, und zwar ohne bag wir über bie eigentliche hievon hinlanglich und verläglich unterrichtet waren, Die bienftliche ung Beffenberg's far lange Beit ein Enbe. Die erfte Beranlaffung b allerdings ein bon ihm felbit ausgehendes Unfuchen, ihm feiner ger-Befundheit wegen eine geitweilige Entfernung bon ben Dienftgeschäften tten. Und die Barme, mit welcher Furft Metternich bei diefem Une ausgezeichneten, wichtigen und jum Theil febr angeftrengten Dienfte", B. feit mehr als zwanzig Jahren geleiftet, bem Raifer gegenüber berlagt mit ziemlicher Bestimmtheit barauf ichliegen, bag wenigftens bis ichts vorgefommen mar, mas einer balbigen Wieberanftellung Beffenm Bege ftand. Wie willfommen ihm diefelbe jeboch ichon nach einigen gewefen mare, geht aus einem Briefe bervor, ben er im Januar 1825 an ich ichrich und in welchem er ihm in recht angelegentlicher Beife feinen nabelegte, wieder im Dienfte verwendet zu werden. Inebefondere fei Bestaltung feiner hauslichen Berhaltniffe, welche ihn bierauf gebieterisch Aber noch langer ale funf, fomit im gangen mehr ale gehn Jahre warten, bis ihn endlich bie Greigniffe, welche im 3. 1830 gang Europa rten, aus einer Burudgezogenheit befreiten, bie ibm trot ber raftlofen Thatigfeit, mit ber er feine Beit auszufullen mußte, boch allmablich gu tt unerfreulichen geworben war. 3m Monate Ceptember murbe er gum ifden Befanbten im Saag ernannt, und er erhielt hiedurch einen Poften, lge ber foeben geschehenen Lobreigung ber belgischen Provingen bon bem iche ber Rieberlande fehr große Bedeutung befag. "Er ift", fchreibt ich am 20. September gur Unterftukung bes für 2B. geftellten Antrages Raifer, "gang fur biefe Stelle in einem fo wichtigen Augenblide ge-Balb barauf erhielt jedoch 2B. Die fernere und noch schwerer in Die ale fallende Bestimmung, sich nach London zu begeben und in der bort fetten Confereng neben bem Fürften Baul Efterhagy als zweiter Bevollter Defterreiche an ben Berhandlungen theilgunehmen, welche die voll-Beilegung ber belgijd-hollanbijden Streitfache jum Begenftanbe hatten. London verweilte nun 2B. etwas langer ale brei Jahre, eine Beit, Die gerabe ju ben gludlicheren feines Lebens ju rechnen hinreichenbe Urfache Denn einerfeits fiel es ibm ichmer, fich in die verfehrte englische Lebensfinben, welche, und vielleicht bamals noch mehr als jest, ben Tag gur mb bie Racht gum Tage macht und ben Menschen, ber in und mit ber ten Befellichaft lebt, bagu nothigt, ben Binter auf bem Lanbe und ben g bis tief in ben Commer binein in ber Ctabt ju berbringen. Und le Stadt noch Aberdies bas mabrend bes größten Theiles bes Jahres in abel riechenbe Rebel begrabene London mar, brachte ben Cohn bes Abeinlandes mandmal faft in Bergweiflung. Deffen buftere Stimmung uibe burch die fur feine Jahre und feine angegriffene Gefundheit gang lige Arbeitslaft, endlich burch ben ichleppenden Bang ber burch ihn gu " Berhandlungen nur noch gesteigert. Denn wie es bereinft beim Congreffe geichehen mar, fo murbe 2B. auch jest wieber bie eigentliche iene ber Confereng, und mit ber Thatigfeit, Die er bei ihren Berhandlungen entwidelte, läßt sich nur noch die des preußischen Bevollmächtigten H. v. Bilow (A. D. B. III, 529) annähernd vergleichen. Richt nur daß ihm Esterham, der din übrigens ungemein freundschaftlich gesinnt war, die zu verrichtende Arbeit sast vollständig überließ, auch für seine übrigen Collegen in der Conferenz, selbst für lode Palmerston nahm er vieles auf sich. So weit kam es, daß Metternich in der zeit, in welcher die von den drei Ostmächten versolgten Bahnen immer entschieden abwichen von denen Englands und Frankreichs, es W. sörmlich zum Bomustumachte, daß er sich "zum Redacteur, zum Rechenmeister, ja zum Lasttage der heren Tallehrand und Palmerston hergegeben habe". "Was ihm aber", son Metternich weiter, "unter seiner ungeheuren Geschäftsthätigkeit abhanden sam,

bas ift bie Bahrung bes Standpunftes feiner Regierung".

Der Borwurf, welchen Metternich in Diefen Borten gegen 2B. ausfpricht ift ohne Zweifel einer ber ichwerften, Die gegen einen Diplomaten überham erhoben werden fonnen. 216 vollfommen gerecht wird er jedoch vielleicht au dem Grunde nicht erscheinen, weil 2B. es nie unterließ, feine amtlichen Schnit ben Weisungen anzupaffen, die bon feiner Regierung ihm gutamen. Aber bi lagt fich freilich nicht in Abrede ftellen, bag er in eine Lage gerathen mat, für einen Diplomaten insbesondere bann, wenn er ein Mann bon Berfand m Charafter ift, zu ben allerpeinlichften gebort: nach feiner innerften Ueberzeugm fonnte er bie Saltung ber eigenen Regierung nicht fur die richtige anicht Während er felbft die jahrelange Fruchtlofigfeit der Berhandlungen der lo boner Confereng junachft bem eigenfinnigen Beharren bes Ronigs ber Richt lande auf unerfullbaren Begehren gufchrieb und baber fortwährend gu energijon Auftreten gegen ihn rieth, nahmen bie Oftmächte, und zwar gunachft auf In trieb des Raifers Nitolaus entschieden für ihn Bartei. Durch ihr nach Bote berg's Meinung allguftarres Beharren auf bem Grundfate ber Legitimitat, bur Die hartnadige Regirung fo mancher Unforderung ber Rengeit gogen fie fich w bei fo bielen abnlichen Conflicten auf anderen Gebieten auch in ber hollandi belgischen Streitsache eine Rieberlage ju, welche burch unparteifche Erwagu und ichliefliche Befolgung ber Rathichlage Beffenberg's mabricheinlich batte w mieben werben fonnen.

Roch war jeboch diefe Ungelegenheit bei weitem nicht in ihr lettes Stadin getreten, als 2B., burch forperliche und geiftige Neberanftrengung und im folge berfelben burch wiederholte Ertranfung gar febr berabgeftimmt, viellei noch mehr aber durch den fteten Tadel, ben er bon feiner Regierung erfu außerst entmuthigt, im Januar 1834 um bie Erlaubnig bat, fich ju feiner holung für einige Beit nach bem Festlande begeben ju burfen. Gie murbe bereitwilligft, jeboch nur unter ber ausbrudlichen Bedingung gewährt, fiand bes Rufes jur Rudfehr nach England gewärtig ju fein. Gine folche Muffor rung tam ibm jeboch nie mehr gu. ja 2B. wurde vielmehr im 3. 1835 ! bem Tobe bes Raifers Frang burch feine ohne fein Borwiffen erfolgte fegung in ben Ruheftand in recht peinlicher Beife überrafcht, wobei ch befonbers fcmerglich berührte, bag man ihn bei biefem Anlaffe nicht eines gigen Bortes ber Anertennung fur feine aufopfernde Dienftleiftung theil werben ließ. Ohne hierüber je ein Bort ber Rlage zu verlieren, verweilte 2B. noch durch breigehn Jahre in Freiburg und auf feiner benachbarten figung Gelblirch, freilich nicht ohne biefen Aufenthalt burch baufige Reifen unterbrechen. Bon ihnen fei bier nur bie eine ermahnt, welche er im 3. 1 nach Steiermart unternahm, um ben Ergherzog Johann in bem ihm gebor Brandhoje zu befuchen. Die Bande ber Freundschaft, welche ibn ichon feit einem halben Jahrhundert an ben Ergherzog fnüpften, murben mabrend b gemeinsamen Aufenthaltes im fleierischen Sochgebirg noch verftartt, und Die

var nicht mehr fern, in ber ihnen reichlicher Anlag bargeboten wurde, beren gestigteit ju erproben.

Ber immer in Defterreich bor 1848 mit ben bafelbft herrichenben offentben Buftanben ungufrieben mar und nicht etwa im Intereffe gewaltjamen Umfinraes, fonbern bon bem Standpunfte eines ruhig und besonnen Urtheilenben aus bie Giniabrung beilfamer Reformen berbeifebnte, ber faßte biebei vorzugspeife smei Berfonlichfeiten ins Muge, auf Die er feine hoffnungen baute, ben Graberapa Rohann und 2B. Grundeten fich folche Erwartungen, mas ben Ergbrigog betraf, nebft feiner vollsthumlichen Berfonlichfeit vornehmlich auf bas, bas er in ber Steiermart fur bas Emporbluhen biefes Landes und fur beffen Mufichmung auf ben verschiebenen Gebieten bes öffentlichen Lebens gethan hatte, b fußten fie bei 2B. eigentlich nur in bem Begenfage, bon bem man borausfebte, bag er an Metternich ftebe. Und wirflich murben icon balb nach bem Ausbruche ber Margbemegung beibe Danner, ber Ergherzog und 2B., faft wiberwillig in ben Borbergrund bes politifchen Lebens gebrangt, ber Ergherzog, inbem er, junachft bagu berufen, als Stellbertreter bes Raifere Ferdinand ju jungiren, balb barauf jum beutichen Reichsbermefer gemablt murbe. 2B. aber follte borerft ben Boften eines öfterreichischen Brafibialgefanbten in ber beutichen Bunbesoerfammlung einnehmen, aber er tonnte fich nicht bagu entichliegen, biefem- an ibn ergebenden Begehren ju willfahren. Der bochft unbefriedigende Buftand feiner Gefundheit und ber Bebante, in feinem porgerudten Alter und nach einem lungen, gurudgegogenen Leben ploglich Reprafentationspflichten ausiben gu muffen, bielten ibn babon ab. Alls aber binnen furgem ber noch weit bebeutungsvollere Ruf an ihn erging, als Leiter ber auswärtigen Ungelegenheiten an Die Spige bee öfterreichischen Ministeriums ju treten, ba trug bie in 2B. allzeit fo rege Baterlandeliebe ichlieglich boch ben Gieg babon über jebes wenn auch noch fo gegrundete Bebenten. Er erflarte fich jur Unnahme bes ihm jugebachten Umtes bereit und brach ungefaumt nach Wien auf. "Dort erft werbe ich", fchrieb er an ben Grabergog Johann, "gu beurtheilen vermogen, inwieweit meine fcmachen Rtafte noch bon einigem Rugen fein tonnen. Es tommt mir bor, als gehe ich einer großen Schlacht entgegen, ohne ju ahnen, wie ich mich aus berfelben berausgieben werbe".

Und in ber That, ber Anblid, welchen Wien in bem Mugenblide ber Untanit Belienberg's barbot, mar nicht viel weniger troftlos als ber eines Schlachtfelbes. Bang ichon mar ber Freudenraufch ber Begeifterung verflogen, welcher mabrend ber Margtage und in ber allererften Beit, Die ihnen folgte, ber gebilbete und für ibeale Bestrebungen empfangliche Theil ber Bevollerung Biens fich bingegeben batte. Dit immer gunehmendem Ungeftum und immer ungehinderter brangten fich biejenigen in ben Borbergrund, beren Ginflugnahme auf Die öffentliden Angelegenheiten fich noch allezeit und überall als unheilvoll erwies, robe, ungengewandte, aber aller tieferen Bilbung entbehrenbe Schreier und unreife, fich felbft überichatenbe Munglinge, welche zwei Claffen bon Menichen bas gwar gutmitbige, aber geiftig recht weit jurudgebliebene niebere Bolt fo febr an fich bu feffeln verftanden, daß es fchlieglich ju jeder auch noch fo tollen Berirrung baben war. Dem gegenuber blieb ben icon an und fur fich minber gablteichen Gemäßigten und Berftanbigen nicht viel anberes übrig, als fich ichen Buidgugieben, benn es fehlte ihnen an einem Bereinigungepuntte, an ben fie ich anguichliegen und um welchen fie ihre Rrafte gu concentriren bermocht bitten. Ber bor allem berufen gewesen mare, ihnen einen folchen gu bieten, bie mar bie Regierung. Gie aber befand fich unter ber Leitung eines gwar Doblmeinenben, fenntnifreichen und geschäfteerfahrenen, aber fo ichwachen und Dillenlofen Dannes, bag er ichlieglich nichts als ein Spielball mar in ben Handen berer, welche darauf abzielten oder wenigstens dazu mitwirtten, die allegemeine Berwirrung immer höher zu steigern. Zuletzt fam es soweit, daß, als am 15. Mai trot aller bisher gewährten Zugeständnisse die bewassneten Stedenten und Arbeiter, von zahlreichen Gesinnungsgenossen in der Nationalgade begleitet und unterstützt, in hellen Hausen heranzogen gegen die Raiserburg, um dort neuerdings in heraussordernossem Tone die ungereimtesten Forderungen zu stellen, der Hos, in leicht begreislichen Schrecken versetzt und mit Recht für seine persönliche Sicherheit ernstlich besorgt, sich am Abende des 17. Mai unauffällig aus Wien entsernte und die Straße nach Innsbruck einschlug, um dort in dem treuen Tirol eine sichere Zustuchtsstätte zu suchen und zu sinden.

Die Alles überraschende Flucht des hoses brachte zwar einen merkam Umschwung der öffentlichen Stimmung hervor, aber derselbe hielt doch nur tuze Zeit an. Sehr bald gewannen die verwerslichen Elemente, welche die ausständische Bewegung vom 15. Mai herbeigeführt hatten, neuerdings die Oberhand, und ein Decret der sich für einen Augenblick ermannenden Regierung, welches die Schließung der Universität und die Auslösung der Studentenlegion verfügte, wurde mit der Errichtung von Barritaden beantwortet, die bald in ungeahnter Anzahl und Stärke die Straßen der Hauptstadt bedekten und die Regierung

neuerdings jur Rachgiebigfeit zwangen.

In diefem Augenblide traf 2B., nachbem er ein paar Tage gu Regeneburg tranfgelegen war, in Wien ein. "Der geftrige Tag und Die lette Racht warm fcbreibt er bon bort aus an ben Erghergog Johann, "Die ichredlichften, Die id jemals erlebt habe". Die Buftande, die er in Wien fand, Schienen ibm fo bil los, bağ er es nicht über fich brachte, bas ihm übertragene Umt auch officie angutreten. Den befinitiven Entichlug hierüber behielt er fich fur feinen Au enthalt in Innabrud bor, wohin er fich fo raich als moglich begab. Aber o war felbit ber Meinung, bag ber bollig gerruttete Buftand feiner Gefundbel ber ihn wieder gu langerem Berweilen in Ling nothigte, es ibm unmogli machen werbe, eine jo ichwere Geichaitslaft auf fich ju nehmen. Dennoch mußt er fich, einmal in Innabrud eingetroffen, bem ibm in bringenofter Beife tund gegebenen Buniche ber faiferlichen Familie ifigen und in bas Dlinifterium Billet borff treten, womit benn auch, und gwar als feine Sauptaufgabe, bie Beitwi ber auswärtigen Ungelegenheiten an ihn überging. Die wichtigfte berfelben mi Damale unftreitig bie, welche burch ben ichon im Darg vorgefallenen Ginbin bes Ronigs Rarl Albert von Sardinien in die Lombardie, die Bertreibung b öfterreichischen Truppen aus Mailand und ihr Burudweichen bis Berona, endli burch ben faft gleichzeitigen und anfangs erfolgreichen Aufftand bon Beneb herbeigeführt worden mar. Go bringend nothwendig erichien ber ofterreichijd Regierung die möglichft rafche Befeitigung ber ihr hierans erwachfenden B drangnif, bag icon Beffenberg's Borganger Braf Ficquelmont bie Abfenden bes Staatsminifters Brafen bartig nach Italien mit Bergleicheborichlagen w anlagte, welche jedoch gang ohne Erfolg blieben. Die proviforifche Regiene in Mailand, ben Brajen Cajati an der Spige, ertlarte fich gwar gu Unterhant lungen bereit, welche jeboch, wie fie verficherte, nur auf ber Brundlage ein porausgehenden Anertennung ber vollständigen Unabhangigfeit fammtlicher unt Defterreichs Scepter ftebenben italienischen Landestheile gepflogen werben tonnie Da man fonach die hoffnung aufgeben mußte, im Bege unmittelbarer 3 handlung die Rube in Italien ohne ben volligen Berluft ber bortigen offe reichischen gander berbeifuhren gu tonnen, entichlog man fich jur Entlendm eines hoheren Angeftellten im ausmartigen Amte, Rarl v. Summelauer, no London. Durch Balmerfton's Bermittlung follte er Die Bieberberftellung b Friedens in Italien auf Grundlage bes Bugeftandniffes ermirten, bag bas bu riae Tombarbiich - venetianifche Ronigreich einen eigenen Staat unter einem blichen Bicelonige aus bem öfterreichischen Raiferhause bilbe. Die englische legierung aber gab ziemlich unverblumt ihre Sympathieen fur die Grundung ines farten norbitalienischen Reiches unter Rarl Albert zu erkennen, ba fie in inem folden ein traftiges Bollwert gegen etwaige lebergriffe Franfreichs erlidte. Und als, hiedurch um einen Schritt weiter gelodt, hummelauer auf igene Fauft mit bem Borichlage hervortrat, Die benetianischen Provingen follten mit eigener Bollsbertretung und eigener nationaler Berwaltung unter einem bem Raiferhaufe entnommenen Bicetonig mit Defterreich verbunben bleiben, nahrend die Lombardie gegen Uebernahme eines Theiles der öfterreichischen Staatsichulb ibre Unabhangigfeit erhielte, ba zeigte fich zwar Balmerfton peronlich einem folden Blane nicht abgeneigt, die englische Regierung aber lebnte ab, auf biefer Bafie ale Bermittlerin aufzutreten. Gie tonnte bies nur bann bun, erflarte fie, wenn bie bon hummelauer fur bie Lombarbie angebotenen tugeftanbniffe auch auf Diejenigen Theile ber venetianischen Provingen ausebehnt wurden, welche man beren in gemeinschaftlichem Ginverftanbniffe theit-

faft machen werbe.

Angwifchen eröffnete jedoch ber frangofifche Gefchaftstrager in Bien bem Minifter Billersborff in vertraulicher Beife, bag feine Regierung bas balbige Buftanbefommen einer Uebereinfunft fiber bas Schidfal ber Lombarbie bringenb muniche, benn fie mochte biedurch ber nothwendigfeit eines eigenen Ginichreitens aberhoben werben. Gine biebei eintretenbe Machtvergrößerung bes Ronigs bon Sarbinien werbe ihr jedoch, gab Berr be la Cour ju berfteben, nicht gerade willfommen fein. Bieraus meinte man in Wien barauf ichliegen gu tonnen, Frankreich giebe es bor, bag die Lombardie nicht dem Konige Rarl Albert gu theil werde, fondern einen abgesonberten Staat bilbe. In ber Erwartung, fich bet einer auf biefer Brundlage geführten Separatverhandlung ber Unterftugung ber frangofifchen Regierung ju erfreuen, murbe baber am 13. Juni - und es war bies der erfte wichtige Schritt, welchen Defterreich feit bem Gintritte Beffenberg's in bas auswärtige Amt that - ber Legationsrath Schniger von Innsbrud aus nach Mailand gefendet, um birect mit Cafati neue Berhandlungen u eröffnen, welche gunachft ben Abichluß eines Baffenftillftandes herbeifuhren ollten. Aber auch biefe Berfugung blieb fruchtlos, benn Cafati begehrte neuerbinge bie Ausbehnung ber fur bie Lombarbie angebotenen Unabhangigfeit anf fammtliche italienische Gebietstheile Defterreiche, worunter er auch Welfchfirot berftand. Er fugte außerdem bingu, bag bie Mailander proviforifche Regierung nur im Ginberftanbniffe mit Rarl Albert ju unterhandeln bermoge, ber min und nimmer in einen Baffenftillftand willigen werbe. Enblich traf Donfignor Moricini als Delegat bes Papftes in Innsbrud ein, wo er ebenfalls bie Loslofung aller italienischen Provinzen Desterreichs von dem Raiferstaate als unerlägliche Borbebingung bes Friebens berlangte. Da aber ingwischen ber Feldmaricall Graf Rabegly, burch bie ihm jugegangenen ansehnlichen Bertartungen in ben Stand gefest, Die Offenfibe ju ergreifen, burch ben nach Innabrud abgefendeten Filrften Felix Schwarzenberg bringenbe Ginfprache gegen bie beabfichtigten Gebietsabtretungen erheben ließ, fand man auch in Innsbrud, und gwar nicht ohne Buthun Beffenberg's ben Muth, die fruher hierauf genichteten Brojecte fallen gu laffen. Die frangofifche und bie englische Regierung burben burch 2B. bon bem Scheitern ber angebahnten Friedensberhandlungen mit bem Aufage verftanbigt, bag Defterreich feine Bahl fibrig bleibe, als mit ben Baffen in ber Sand ben Frieden ju erfampfen, welchen im Bege ber Berohnung berbeignfuhren von italienischer Geite verweigert werbe. Durch bie Siege Radetin's und die Wiedereroberung Mailands gingen Diefe Soffnungen glangend in Erfullung und gebemuthigt mußte nun Rarl Albert ben fruber fo

bartnadig bermeigerten Baffenftillftanb eingeben.

Trat infolge biefer Greigniffe bie Beichaftigung Weffenberg's mit ber italie nifden Frage für ben Augenblid wenigstens in ben hintergrund gurud, fo mutte bon nun an feine Aufmertfamfeit burch Die beutiden Ungelegenheiten in erhöhtem Dage in Unipruch genommen. Richt ale ob bamals ichon bie ipater fo viel Staub aufwirbelnde Frage ber gutunftigen Stellung Defterreiche ju Deutschland in Blug gerathen mare. In entichiedenem Gegenfage biegu balte gerabe ju jener Beit die bon ber Frantfurter nationalversammlung mit grober Debrheit ber Stimmen vollzogene Bahl des Ergherzogs Johann gum beutiden Reichsbermefer Die Beftrebungen berer nicht wenig gehemmt, welche barauf ausgingen, Breugen unter gleichzeitiger Berbrangung Desterreichs aus Deutschland an bie Spige bes neu zu bilbenben Bundesftaates zu bringen. Bor ber band begte man in Frantfurt bor allem ben fehnlichen Bunfch, ben Erzbergog balbigft ben Blag eines wenngleich nur provijorifchen Reichsoberhauptes einnehmen ju feben. Und nachdem die nicht leicht ju überwindenben Schwierigfeiten, welche fich bem entgegenftellten, hinweggeraumt waren, machte fich ber Erzbergog in perfonlicher Begleitung Beffenberg's auf ben Weg nach Frantfurt, um bort fein

Umt angutreten.

Go gablreiche ichriftliche Mittheilungen Weffenberg's aus fener Beit aud porhanden find, fo findet fich boch in feiner einzigen eine Andeutung ber Um fachen, welche ihn zu bem Entichluffe bewogen, ben Erzherzog nach Frantiut an begleiten. Ohne eine berartige Auftlarung aber muß diefer Schritt wol ale ein taum hinreichend begrundeter, und Beffenberg's Unwefenheit in ber Umgebung des Erzherzogs, in ber er, ba fich bie allgemeine Aufmertfamteit ant ichlieflich ber Berfon bes Reichsverwefers zuwandte, fast gang berichwand, ale nicht gerade nothwendig erscheinen. Aber freilich fann es fein, bag 29 felbft wegen feiner eigenen Unbefanntichaft mit ben Berhaltniffen und ben Berfonlid feiten in Wien, wohin er Anjangs Juli aus Innsbrud gurudgefehrt mar, fein dortiges Bermeilen wenigstens fur die Zeit der Abmefenheit des Sofes nicht als unerläglich betrachtete. Bon einer Reife nach Frantfurt und einem langeren Aufenthalte bafelbit mochte er vielleicht auch einige Erholung für feine einer folden bringend bedürftige, weil fortwährend in flaglichftem Buftanbe befinde liche Gefundheit erwarten. Aber Diefe Soffnung, wenn er fie wirflich hegte, ging nicht in Erfullung. Gleich nach feiner Untunft in Frantfurt fcbrieb 29. bon bort, indem er ber Ausbauer bes Ergherzoge bie bewundernbfte Anertennung gollte, nach Wien, er felbit fei aufs außerfte erschöpft und werbe fich buid einige Beit ausruhen muffen, um nicht ju jedem ferneren Beichafte "total um fahig" ju werben. Und als nach ber Auflofung bes Minifteriums Billereborf bie Aufforderung an 2B. erging, an die Spige ber neu ju bilbenben Mrgierung als beren Prafident gu treten, ba ertlarte er fich biegu nur unter bu Bedingung bereit, bag er tein eigentliches Bortefeuille gu übernehmen brande, benn biegu reiche feine Befundheit offenbar nicht mehr aus. Aber freilich mußte er fich bem Zwange ber bamaligen Umftanbe jugen und auch als Dinifter prafibent nach wie por an ber Spige bes auswartigen Umtes bleiben.

Immer brangender ergingen jedoch von Wien aus die Bitten, ja die Beichwörungen an W., baldmöglichst dorthin zurückzulehren, und auch der Rusersprach ihm in dem Augenblide, in welchem er selbst sich von Innabrud aus wieder nach seiner Residenzstadt begab, in den huldvollsten Ausdrucken ten Bunsch aus, ihn dort baldigst wiederzusehen. Dieser Aussorderung nachtommend traf 2B. am 21. August in Wien ein, wo er Alles in wildester Gabrung sond "Kein Galeerensclave", schrieb er am 24. an den Reichsberweser nach Franklint.

Lann ein harteres Leben haben als ein verantwortlicher Minister inmitten bes Aufruhrs. Bon sechs Uhr früh bis els Uhr Abends keine Minute Ruhe, dabei soll man Couriere expediren und hundert langweiligen Menschen Rede und Ant-

mort geben".

lleberhaupt gewährt die Reihensolge von Briefen, welche W. um diese Beit an den Erzherzog schried, ein flares Bild der heillosen Berwirrung, welche damals in Wien herrschte. "Wir leben hier", heißt es in einem Schreiben dom 3. September, "von beständigen Stürmen umlagert und es ist wahrlich schwer, seinen Berstand in dem Gewirr von Unfinn nicht zu verlieren. Mit einer Reichsversammlung, wie die jezige zusammengesett, ist es beinahe unmöglich zu etwas gutem zu gelangen". Und eine Woche später schreibt W.: Die Lehten Tage dahier waren sehr stürmisch, zumal wegen der ungarischen Deputation, die mir auch auf den Hals fam, weil man sich auf der einen wie auf der andern Seite nicht mehr zu helsen wußte. Ich wurde ganz frank dabon und von überhäuster Arbeit, so daß ich mich sür zwei Tage ins Bett

legen mußte, allein auch ba hatte ich feine Rube".

In folder Beife und unter fortwahrend fich fleigernder Aufregung bergingen ber September und bie erften Tage bes October, bis endlich am 6. biefes Monats jener Aufftand losbrach, beffen gewaltsame Rieberwerfung auch bie vollfanbige Bestegung ber revolutionaren Bewegung nach fich jog. Muf bie erfte Radricht von ber Beigerung eines Grenabierbataillone, bem ihm ertheilten Beieble guiolge ben Marid nach ber ungarifchen Grenge angutreten, murbe 2B. ben bem Rriegeminifter Grafen Latour erfucht, ben Minifterrath in bem Bebanbe abguhalten, in welchem bas Rriegsminifterium feinen Git bat, ba er fich bon bemfelben nicht ju entfernen bermöge. Unter fruchtlofem bin- und Bermben, matten Beichwichtigungsversuchen, Befehlen gu energischem Wiberftanbe und muthfofem Biberrufen berfelben vergingen bie Stunden, mabrend eine gu Taufenden anschwellende wuthende Menge bas Saus umbrangte und ce in finnlojem Fanatismus ju erflurmen berfuchte. Gin fuhner Entichlug hatte vielleicht noch ju retten vermocht, aber er murbe nicht gefaßt, benn Latour wollte nicht bas Leben fo vieler Menichen gefahrben, um bas feinige ju fichern. Er murbe m ber Berfleibung, in Die er fich geworfen, erfannt, ergriffen und bestialisch ermorbet. 2B. aber murbe burch die Unicheinbarteit feiner Geftalt, burch die Ginfachbeit feiner Rleibung, burch ben Umftanb, bag man ibn in Wien faft gar wicht tannte, und wol auch burch die Unbanglichteit eines ihm treu ergebenen Mannes, bes Legationsfecretars b. Jefordint gerettet. Diefer rig ihn aus bem Gebrange, irrie mit ihm burch langere Beit in bem weitlaufigen Bebaube umber und beftartte ibn ichlieglich in dem Entschluffe, fich beim hauptthore hinaus mitten durch ben rafenden Bobel gu ichleichen und fo, über eine Barritabe binweg, burch Seitenftragen nach feiner Wohnung in ber Staatstanglei gu gelangen. Dort hauften fich bie Delbungen, daß ber Bobel auch nach ibm fabnde, um ibn gleichfalls ju tobten. Um fich biefer Gefahr ju entziehen, manberte 2B. gegen Abend ju fuß nach einem ber Biener Bororte, nach Dobling, wo er bei einer befreundeten Familie bis jum 8. blieb. Um die Mittageftunde Diefes Tages ichiffte er, flets bon bem treuen Jeforbint begleitet, über die Donau, land bort zufällig einen Bauernwagen, ber ihn an bie Gifenbahn brachte, und fuhr mit ihr nach Brag. Dort feste er fich vorerft mit bem Gurften Winbifch. grab in Berbindung und eilte bann, nachdem er erfahren hatte, ber Raifer habe din Beg nach Olmit eingeschlagen, gleichjalls borthin. Da bie Minifter bes Innern, ber Juftig und bes Sandels ihre Entlaffung begehrt hatten, Latour erwordet und ber Finangminifter Rraug in Bien gurudgeblieben mar, befand fich B. ale einziger verantwortlicher Rathgeber in ber Rabe bes Raifers. Geine an und für sich schon peinliche Stellung wurde durch den Zwiespalt zwischm seinen Anschauungen und denen des Fürsten Windischaft noch aus äußente erschwert. W. war ansangs der Meinung, daß die Beschwichtigung des Aufstandes von Wien noch ohne Blutvergießen geschehen könne. Sollte es aber durchaus zur Anwendung von Wassengewalt kommen mussen, so dürse hieraus nicht etwa die Zurücknahme der den Völkern Oesterreichs gewährten Freiheiten der vorgehen. In der am 19. October troh des Widerspruches des Fürsten Windischgrüß erlassenen, von W. gegengezeichneten Proclamation verpfändete der Kusethiessung ber kuse maßregeln nur so weit werde gegangen werden, als es zur Gerstellung der Kuse und Sicherheit, zum Schuse der treuen Staatsbürger und zur Aufrechterhaltung

ber Burde bes conftitutionellen Thrones nothig ericheine.

Der Rernpunft bes Streites lag icon bamals, wie man fieht, in ber Be antwortung ber Frage, ob Defterreich bon nun an conftitutionell ober abfolu tiftifch regiert werben folle; bas erftere hielt 29. für gang unerlaglich, mabren Binbifchgrat nur auf bas lettere hinarbeiten gu wollen ichien. Er befite bei Rehler, fagt 2B. in einem feiner Briefe aus biefer Beit von fich felbft, wie conftitutionell fein und bleiben ju wollen, weil Defterreich einmal burch b Dacht ber Beit in biefe Bahn geworfen wurde und ihm fein anderer B möglich ju fein scheine, Die ibm fo theure Monarchie gu retten. Er habe fi daber, beißt es in einem anderen Briefe, nur noch fur furge Beit jum Bleibe verpflichtet. "Ich febe boraus", fagt er weiter, "bag bei ber Dibergeng unfer Anfichten ich neben bem Gurften Windischgrag unmöglich bem Staate nublit fein tann; er ichaut jurit und ich ichaue vorwarts, wir tounen une babi nicht vereinigen". Und bag bies wirflich ein Ding ber Unmöglichfeit fei, wmb bon 2B. täglich flarer erfannt. Er bat baber ben Raifer bringenb, nicht ibr fonbern einen Underen mit der Bilbung eines neuen Minifteriums gu betrauer Um fo lebhafter munichte 2B. bies felbit, weil er fühlte, in feinem vorgernate Alter und bei bem mahrhaft fläglichen Buftanbe feiner Befundheit die aberger Laft aufreibender Geschäfte nicht langer tragen ju tonnen. Und auferder täuschte er sich nicht darüber, daß während er dem Nanten nach noch als Di nifterprafibent an ber Spige ber Regierung ftanb, eine "Rebenmacht" wie er nannte, fich ihm jur Seite erhob, welche alle Regierungegewalt allmablic a fich jog und die feinige nur noch ju einem Schattenbilbe machte. hohem Mage bies ber Fall war, zeigte fich, um hier nur wenige Beifviel anzuführen, bei ber Sinrichtung Robert Blum's; fie wurde auf Anftiften bi bamals noch nicht mit bem Umte eines Minifters betrauten Farften Be Schwarzenberg bollzogen, ohne bag 2B. hiernber auch nur befragt wo ben man Ebenfo murbe ber Commandant ber Wiener nationalgarbe. Meffenhaufer, ichoffen, obgleich 2B. beifen Begnabigung bereits erwirlt zu baben glaubte wie fich über bas Scheitern feiner menschenfreundlichen Bemubungen gar nicht ! troften wußte. Roch viel wichtiger aber war es, daß man auch die Borben tungen jur Abbantung bes Raifers Ferbinand und jur Thronbelleigung fein Reffen, des Raifers Frang Jojeph, ohne Weffenberg's Borwiffen traj, Gift mo bem er, nach Annahme feiner Demiffion und bor feiner Abreife bon Die burch ben perfonlichen Befuch bes Raifers Ferdinand aufs bochfte geehrt, letten Rovember in Bien eingetroffen mar, erhielt er bier burch bie Balen bom 2. December bon bem gefchehenen Thronwechfel Runbe. "Es fieht auf fchrieb er an ben Ergherzog Johann nach Frantfurt, "ale habe man meine !! reife abgewartet, um biefen Staatsact ju vollziehen. 3ft ein folder geitgemb fo wird bies ber Erfolg lehren. 3ch bin baruber febr ergriffen".

Much wer biefes Ende ber langen fraatemannifchen Laufbahn Beffenber

bebauert, wird doch jugeben muffen, daß fein hohes Alter und feine ftete Rrantlichteit ibn nicht mehr fabig ericheinen liegen, feinem in jener erichutterungsreichen Beit boppelt muhevollen Amte auch noch ferner borgufteben. Gine jungere und fraftigere Berfonlichfeit mar hiegu ohne 3meifel nothig, aber freilich ware es auch munichenswerth gewesen, bag fie etwas von bem milben und berfonlichen Sinne Beffenberg's mit in eine Stellung gebracht hatte, in welcher magvollere und dem fortichreitenden Beifte der Zeit großeres Berftandnig entgegenbringende Unfichten fur Defterreich gewiß nur bon Rugen gewesen maren. Un biefen bielt 2B. auch nach ber Rudtehr in fein Afpl gu Freiburg und gu Gelblirch unverbrüchlich feft, und fortwährend erfullt bon jenem Triebe gu roftlojer Thatigteit, ber ichon zwei Jahrzehnte fruher mahrend feines Aufenthaltes in London als ein jo charafteriftisches Mertmal feines Befens betrachtet, ja manchmal fogar getabelt worben war, ermubete er nicht in unausgesetten Beftrebungen, fie auch bei feinen Rachfolgern gur Geltung gu bringen. Allerbinge war er nicht gerabe gludlich barin, und in einem feiner vertraulichen Briefe pricht er es geradezu und nicht ohne Wehmuth aus, man icheine fich bas Bort gegeben ju haben, feinen Berfehr mit ihm unterhalten ju wollen.

Bon teinem der Minifter habe er jemals eine Antwort empfangen.

3e ichweigfamer bas Biener Minifterium fich gegen 2B. verhielt, um fo mittbeilfamer ermiefen fich ihm gegenfiber feine beiben eifrigen Correspondenten, ber Ergherzog Johann, anfangs aus Frantfurt, und fpater aus Grag, wohin er nach ber Rieberlegung feiner Burbe eines Reicheberwefers fich gurudgezogen batte, und ber Legationerath Beforbint aus ben berichiebenen gandern, in welche die Berfolgung feiner diplomatischen Laufbahn ihn führte. In dem Briefwechfel mit bem Ergherzoge, insbesondere in bem aus ber erfteren Beit, tritt naturlich Die beutsche Frage, aber freilich in einer Auffaffung in den Borbergrund, welche ben heutigen Unichanungen bierüber feineswegs entspricht. Gang unguganglich ibr ben Gebanten einer Musicheibung Defterreichs aus Deutschland und benfelben bon bornberein als etwas eifrigft ju befampfenbes anfebenb, mar 2B. allgeit ber Anficht, nicht die Bilbung eines Bundesftaates, fondern nur bas Gefihalten an bem fraberen Staatenbunde fei es, mas Deutschland fromme. Die Brundlinien biefes Staatenbundes ichienen ihm aber burch bie Bundesacte in einer Beife gegeben gu fein, daß fie wol Berbefferungen gulaffe und ihrer and beburitig fei, bag aber ihre gangliche Berwerfung nur bon fiblen Folgen ibr Deutschland begleitet fein tonne. Diemand aber batte eine folche fcmerglicher embfunden als 2B., welcher burch und burch ein Deutscher, an biefem feinem Baterlande mit allen Fafern feines Bergens bing. Und wenn er auch bie Bunbesacte für gut hielt, fo billigte er boch bas wiedererwachte fchale Treiben am Bundestage in gar feiner Beife. "Die Chinefen", fo fchreibt er einmal, "wurden mich vielleicht beffer berfteben, als meine europaifchen Confratres ober Die Bunbestags-Ercellengen, welche fur gute Ruchenzettel mehr eingenommen gu lein icheinen ale fur Conftitutionen. Das menichliche Burmgeichlecht weiß nur noch im Morafte ju wuhlen. Es verftedt fich por ben flaren Connenftrablen. 3ch trofte mich und jage ihm vielleicht balb Lebewohl".

Es tann nicht gesagt werden, daß diese duftere Borahnung rasch in Erullung gegangen ware. In ungeschwächter geistiger Kraft verlebte B. seine Tage, und es scheint auch daß er, seitbem die Ueberlastung mit Arbeiten vorüber war, die hm durch eine amtliche Stellung aufgenothigt worden waren, es auch um seine Gelundheit bestellt gewesen ware als früher, wenigstens finden sich in seinen jahreichen Briefen ungleich seltener Klagen über sie als zuvor. Mehr noch als diese Briefe geben die Arbeiten Wessenberg's über wichtige Fragen bes bientlichen Lebens Zeugniß für seine in so hohem Alter ganz ungewöhnliche geistige Frische. Insbesondere sind es die finanziellen Zustände Orsterricht, denen er eine gespannte Ausmerksamkeit zuwendet, und ganz unermüdlich ist ein der Ausarbeitung von Borschlägen zu ihrer Berbesserung. Aber freilich laukn sie allezeit wieder auf das hinaus, was er selbst in die Worte zusammensatt: "Man mag es ansangen, wie man will, ohne Bersassung kein Staatscredit, ohne Staatscredit sortwährendes Desicit, nach und nach Ohnmacht und sindliter Unmacht. Ohne Geld vermögen heutzutage auch die größten Armeen nichts".

Bon ben fremden Ländern war es vorzugsweise das benachbarte Frankreich, und in diesem das Auftreten Louis Rapoleon's, welches sein höchstes Intersereregte. Hatte er vor dem überwältigenden Genius des ersten Rapoleon allzeit eine Art scheuer Bewunderung empfunden, so ersüllte ihn dem Neffen gegenüber tein anderes Gesühl als das der Mißachtung. Einen "heillosen Gesellen" nennt er ihn einmal, in welchem "ein fürchterlicher Ehrgeiz gleich einem Bulcan wüthe". Und dis an das Ende seines Lebens blieb W. sich in seiner tiese Abneigung gegen den französischen Kaiser gleich, den er saft immer nur mit dem

Musbrude "ber Ufurpator" bezeichnete.

Bis in bas Jahr 1855 binein bilbet Weffenberg's Correfpondeng mit bem Erzherzog Johann und mit Isforbint eine reichhaltige Quelle gur Beurtheilung feiner Unfichten über die Tagesereigniffe und die öffentlichen Berhaltniffe nicht nur in Defterreich und in Deutschland, fondern man fann fagen, in gang Guropa. Da aber murbe er, in ber zweiten Galfte bes Juni, icon in feinem breinnb achtzigften Lebensjahre ftebend, von einem fchweren Unfall betroffen, indem a burch einen Fall in feiner Stube fich ben rechten Oberfchentel brach. In ftoischer Gebuld ertrug er die argen Schmerzen, die ihm hieburch verursacht wurden, und mit Ergebung fand er fich in die bielfachen Entbehrungen, welch die nur außerft langfam erfolgende Beilung ihm auferlegte. Und wenn fie auch allmählich wenigstens infofern bor fich ging, bag er nach langem Rrantenloge anjangs auf Rraden und endlich am Stode fich fortgubewegen vermochte, wenn er auch bie und ba wieder jum Briefichreiben fam, fo mar er boch bon nun an nur mehr ein hinfalliger Greis. Siegu gefellte fich noch eine Reihe baneliche Ungludefalle, die ihn aufe ichwerfte trafen. Rachbem ihm fein einziger Com und feine zweitgeborene Tochter, an einen Grafen Blantenfee berbeiratht ichon feit langer Beit burch ben Tob entriffen worben waren, verlor er am 4. Robember 1855 nach mehr ale fünfzigjähriger gludlicher Che feine Bemahlin und am 7. April 1856 feine altere Tochter, Grafin Benriette Boos-Balbed Die in feinem Saufe gu Freiburg ftarb. Geine vermittwete Schwiegertochte und feine Entelin, Die fich fpater mit Jules Fabre vermählte, bilbeten faft fein einzige Gefellichaft. 3mar mar es ihm noch vergonnt, im Juni 1856 Die Deil quellen gu Baben in ber Schweig ju befuchen und auch im folgenden 3abt noch einmal babin gurudgutehren, aber er mar mit ber Wirtung, Die fie au ben Buftand feiner Befundheit hervorbrachten, feineswegs gufrieben. Go ichleppte er fich, "fortmahrend leidend und febr herabgefommen", wie er fich ausbrudt burch ben Reft feines Lebens, aber ohne bag fein allgeit fo reges Intereffe w ben öffentlichen Angelegenheiten fich wefentlich verringert hatte. Trop ba leibenben Buftanbes feiner Augen beschäftigte er fich lebhaft mit neu ericbienen Buchern, inebefondere auf dem Bebiete der frangofischen Demoirenlitteratut Aber ichlieglich murbe er auch biefer Berftreuung beraubt, und am 14. 3un 1858 dictirte er wenige Zeilen an Jeforbint, in benen er ihm mittheilte, 4 leibe namenlofe Schmergen und feine Rrafte feien "beinahe am Enbe". Gr nach feche Bochen, am 1. Auguft 1858 trat biefes wirflich ein. Acht 3afr fpater erlofch mit Beffenberg's Entel fein altes Beichlicht in mabrhaft tragide

Beife, indem fich berfelbe am Tage ber Koniggrager Schlacht, jedoch aus Ur-

Retrolog in der Wiener Zeitung vom 10. August 1858. — Briefe des Johann Philipp Freiherrn von Wessenberg aus den Jahren 1848—1858 an Issordint-Kostnitz, öfterr. Legationsrath a. D. Leipzig 1877. — Reiches handschriftliches Material im f. und f. Staatsarchive zu Wien und in dem Archive des Grafen Meran zu Graz.

b. Arneth.

Bestenholz: W.-Affabili, gefeierte italienische Primadonna, geboren 1725 w Benedig, verheirathete sich um 1765 mit dem Tenorsänger und späteren Capellmeister Karl August Westenholz und starb zu Schwerin im J. 1776. Sie war Mitte der stünziger Jahre aus Italien, wo sie ihre ersten Ersolge geseiert, nach Rorddeutschland gekommen, gehörte einer italienischen Operngesellschaft an, die 1756 in den Hanjastädten sich producirte und ward schließlich medlenburgschwerinsche Hossassen. Im Winter 1765 verzeichnet sie auch die Concertschronit Hamburgs als Sast. Man rühmte die Klarheit, Gleichheit und den Umsang ihrer Stimme und ihre Kunst im Bortrag des Abagios.

Bgl. G. L. Gerber, Siftorifcbiographisches Lexiton ber Tontunftler I, Sp. 14. Leipzig 1790. — Cramers, Musikalisches Magagin I, 977. — Sittard, Geschichte bes hamburger Concertwesens, S. 156. B. Belti.

Beftenrieder: Boreng bon 2B., Siftorifer, geboren am 1. Auguft 1748 m Dunchen, ber Cobn ichlichter Burgersleute aus ber Bunft ber Korntaufler, trat nach bem Befuch ber Betersichule im gehnten Lebensjahre in bas bon ben Befuiten geleitete Chmnafium feiner Baterftabt ein. Er machte nicht gerabe gladliche Fortichritte; in der griechischen Sprache, in ber Religionslehre, Die in Munchen furzweg "Canifi" genannt wurde, und, was befonders auffällig ift, and in ber Beichichte fiel er im Saupteramen burch. Tropbem fehte er feine Studien fort, um fich fur ben geiftlichen Stand vorzubereiten; er besuchte querft eine theologische Lebranftalt in Munchen, fpater bas Rleritalfeminar in Freifing. 1768 empfing er bie nieberen Weihen, 1771 feierte er in ber Liebfrauentirche In Munchen fein erftes Degopfer. Die ftrenge Bucht ber geiftlichen Inftitute batte, wie es icheint, nur bagu beigetragen, in bem jungen Beiftlichen ben Sang ur "Muftfarung", Die unter bem Schute Mar Jojeph's III. auch in Baiern Boben gewonnen hatte, ju meden. Er wollte Fleurn's freifinnige Rirchengeschichte in beutscher lebertragung berausgeben, allein fein Jugenbfreund, ber geniale Sotirifer Anton Bucher, obwol felbit ein leibenichaftlicher Anwalt ber Befreiung bon firchlicher Bebormundung, miberrieth ihm fo gefährliches Borhaben. Daorgen fand 2B. nach Aufhebung bes Jefuitenorbens in Baiern Gelegenheit, als Gentlicher Lehrer im Ginne ber Aufflarung gu mirten; 1778 murbe er als Bebrer ber Boetit und Rhetorit ans Ghunafium in Landshut berufen. Bei ber Groffnungsfeier bielt er eine Weftrebe fiber bas Thema; "Barum man in Schulen mehr die Wiffenichaften, als die Beisheit erlernt." Reben feiner Bebr-Batigleit beichaftigten ibn in Landebut poetifche Berfuche. Dem Rathe feines freundes Bucher entsprechend, schrieb er eine Romobie: "Die zween Randidaten" und zwei Dramen: "Ronig Sant" und "Marc Aurel". Die Aufführung bes erfigenannten Luftspiels auf ber Dunchener Sojbuhne fand Beifall. Die funftfinnige Ruriftrftin - Wittwe von Sachjen, Marie Antonie, Raifer Rarl's VII. Tochter, foll es fur bas Theater eingerichtet haben. Bon hoherer Bedeutung find bie Reben, die der Projeffor ber Rhetorif in Landshut, feit 1775 in Dunchen, bei Geftlichteiten, Schulacten ju halten hatte, u. a.: "leber bie Urfachen bes geringen Dutens, welchen man in Schulen aus ber Lecture ber flaffifchen Autoren trball" (1774), "Bon ben Urfachen, warum bie Früchte ber Schulverbefferung richt ploblich fichtbar und allgemein werben" (1775), "Bon ben gewöhnlichen

Sinderniffen und Mangeln guter Ropfe" (1776), "Bon den Urfachen des geringm Ginfluffes ber iconen Runfte auf die Dentungsart und Sitten bes Bolles" (1777), "Barum es jo wenig Schriften fur bas Berg giebt" (1778). Durch alle biele Erorterungen geht ein prattifcher Bug; der Redner will nicht blog auf feine Buborer fondern weit über Die Schule hinaus auf feine Landsleute belehrenb und lauternd einwirten, und man tann mohl fagen: biefe Beftrebungen bilben ben eigentlichen Sobepuntt ber Birtfamteit Beftenrieber's, ben Schoberl mit gludlichem Ausbrud ben "Bolfelehrer feines Baterlandes" nennt. Bolfeerziehung buntt ihm die wichtigfte Aufgabe eines Belehrten, jumal in Baiern, beffen geiftige Bermilberung er mit bitteren Borten beflagt. Berabe weil er fein Baterland und feine Landsleute glubend liebt, peinigt es ibn, feben gu muffen, bat in anderen beutschen Sandern ichon langft ber Morgen einer neuen Bilbung und Litteratur angebrochen mar, Baiern aber an ber machtigen Geiftesbewegung jo gut wie gar feinen Antheil nahm. Indem er ben Sinderniffen nachjoricht die fich ber Bebung bes Befchmads bei ber bairifchen "Nation" in ben Be ftellten, rugt er icharf bie Robbeit ber berufenen Trager ber Bilbung, ber Dit glieber bes Abels und bes Rlerus in Baiern, Die nur, um felbft im alten Schlenbrian nicht geftort gu werben, jeben Fortichritt gu berbachtigen fuchten. Es "benimmt bem Batrioten ben Schlaf", wenn er Muglander über bas Beifte leben in Baiern abfallig urtheilen bort; nur die Gewificit, bag es in ber jungften Beit zu tagen begonnen habe und bag es nur an guter Erziehung

nicht an aufgewedten Ropfen mangele, bermag ibn gu troften.

Balb nach Beftenrieder's Geburt war ja die bairifche Atademie der Biffenichaften geftiftet und bamit ein ebler Rampf gegen Unwiffenheit, Tragbeit und · Aberglauben eröffnet worben. Thierich vergleicht einmal bie unerichrodenen Atabemiter mit ben Benoffen Rebemias, die nach ber Rudfehr aus ber babplonifchen Gefangenicatt "baueten, bas Bertzeng in ber einen, bas Schwert in ber anderen Sand, und bie gertrummerten Mauern ber beiligen Stadt forberten bis gur Galfte, fo bag bas Bolt Muth faßte gu ihrem Berte". Schon 1777 wurde 2B. jum frequentirenden Ditglied der belletriftifchen Claffe ernannt; am 2. April 1778 hielt er eine Bebachtnifrebe auf einen Bionier ber Mufflarung in Baiern, Beter Ofterwalb. Der Gintritt Beftenrieber's in Die Atabemie be Biffenschaften ift ein wichtiger Martflein in ber Beschichte feiner Entwidlung und Birtfamteit; er ift fortan felbft einer ber eifrigften Mitarbeiter bes Infilits und ber freimuthigften Bertreter miffenschaftlicher Forichung. 1778 trat er in ben Illuminatenorden ein, allein fein Sang gur Gelbständigleit verleibete ibm rafch bie Berbruberung mit fo vielen ehrgeizigen Strebern, fo bag er icon bot der Berfolgung des Ordens wieder austrat. Bur Forberung des Geifteslebent in Baiern gab er nach dem Borbild ber aus England nach Deutschland ber pflangten "moralischen Wochenschriften" bon 1779 bis 1782 feche Banb "Baierifche Beitrage gur iconen und nuglichen Litteratur" heraus. Er felbi ichrieb bafur Auffage über neue Ericheinungen auf ben Bebieten ber Boefie, bet bilbenben Runfte, ber Erziehungelehre, inebefonbere auch eingehenbe Babnen rejerate. Dar Roch gollt bem Streben bes vorurtheilslofen tatholifden Beiftlichen auch bem Theater in ber Reihe ber beutichen Gulturanstalten eine warbig Stellung gu fichern, hobes Lob. Das 3bealbild einer gereinigten Bubne mit in ber Phantafie "Der Traum in breben Rachten" entworfen; Die gablreichen dramaturgifchen Abhandlungen find im gweiten Band ber Gefammtausgabe ber Werte (Rempten 1831-38) gefammelt. Wie die "Baierifchen Beitrage" burd Die "Rheinischen Beitrage gur Gelehrsamfeit" beranlaft find, fo find bie Go Jahlungen Beftenrieber's ben moralifchen Romanen Richarbion's nachempfunden

bie Gefchichte einer Burgerstochter bon Dunchen", ber pabagogifche Roman Leben bes guten Jünglings Engelhof" ic. Bas die poetifche, wie die wiffenhaltliche Brobuction Beftenrieber's nicht wenig beeintrachtigte, war bie übernohe Daft, womit er arbeitete, und bas eben niedergeschriebene ohne weitere Brufung und Ausfeilung in Die Druderei manbern lieg. "Ich hatte nur felten biel Duge," ergablt er felbit bon ben "Beitragen", "um den vorhergehenden Abend au miffen, was ich ben folgenden Morgen fchreiben wurbe, . . . mit ber unbeschreiblichften Ungft rieb ich mir oft mit ber Sand bie mabe Stirn, wenn mir einfiel, bag in einigen Stunden mein Berleger in meinem Zimmer nicheinen und die Manuscripte fur ben Drud absorbern wurde, ich ging gewöhnlich mit gedrudtem Bergen ichlafen und erwachte nach einem unruhigen, furgen Schlummer, ben oft ber Rummer unterbrach, mit einem gefpannten Ropf und ging bann wieber an mein Tagwert." Unter biefer lleberhaftung ber Arbeit mußten Aubalt und Form ber Schriften leiben. Much in ibateren Jahren, ba a nicht mehr burch außere Umftanbe genothigt war, fchrieb er ju rafch und ju viel, ja, es tann ihm ber Borwurf nicht erfpart werben, bag er nicht blog um ber guten Sache, fonbern auch um bes lieben Gelbes willen, bas er boch nur in ben Raften legte, feine ichriftstellerifche Thatigfeit fo übermäßig fteigerte. Greilich baben wir auch nur biefem faft franthaften Schaffenebrang gu banten, bag 29. ben verichiebenartigften Aufgaben fich zuwandte und feinem Lehrberuf nach allen Seiten bes Lebens, materiellen und geiftigen, gerecht ju werben trachtete. In ben "Beitragen" überwiegt noch bas icongeiftige Intereffe; er ucht por allem lebhaftere Theilnahme feiner Landsleute an ber Litteratur gu meden, ba "es noch Biele gab, bei benen bie Lectfire eines beutschen Buches bas größte Berbrechen mar". Er macht immer wieder aufmertfam auf die Schriften von Beffing, Bog, Wintelmann, Bellert; er feiert Rlopftod ale ben größten Dichter und Berber als ben icariften Denter bes beutichen Baterlanbes; er berfpottet bas "Schablonenthum" ber Beamten, Die "nichts als Routinemanner" feien und nicht ein Buch lafen, bas fie über ihre triviale Lebensanichanung binaushobe. In ber Fortfegung ber "Beitrage", die unter bem an pruchevolleren Titel "Jahrbuch ber Geschichte ber Menschheit in Baiern" 1782-88) erichien, tritt die Richtung auf das prattifche Leben entichiedener herbor: als Borbild galten ihm bie gemeinnützigen Auffage Juftus Dofer's, und ohne Zweifel ift er, wenn ihm auch nicht ber feine Sumor Dofer's gu Bebote ftebt, in Begug auf gefunde Lebensanichauung, fachtundiges Urtheil und veiten Blid bem Berfaffer ber "Patriotifchen Phantafien" ebenburtig. Balb pricht er fiber Dagnahmen gur Gebung bes Tuch- und Leberhandels, balb über bie Rothwendigfeit ftilvollerer Ausschmudung ber Rirchen, bald über Berbefferungen bes Aderbaues, bald über Reugestaltung bes Theaterwejens. Wegen Kranflichfeit gab er 1779 fein öffentliches Lehramt auf, boch wurden ihm auf Berwendung bes turfurftlichen Cabinetsiecretars b. Stengel Rang und Behalt belaffen, Damit er fich unbehindert feinen litterarifchen Arbeiten widmen tonne; bagu murbe bm noch 1788 in Unfebung feiner Berbienfte bom Danchener Rath bas Botidner'iche Beneficium bei St. Beter verlieben. Da fein forperliches Befinden namentlich von der Witterung abhing, fing er 1780 an, ein Tagebuch ju fahren, in welchem er bon ber Bitterung eines jeben Tages und feinem Bohl- ober Nebelbefinden Radricht gab, baneben aber auch fonft Manches aufzeichnete, was er Beinerlenswerthes that und erlebte, jo dag bas Tagebuch nicht blog bie wichtigfte Quelle fur Die Lebensgeschichte Beftenrieder's ift, fonbern auch fur politifche und Litterargeichichte bantenswerthe Beitrage bietet; Rludhohn bat es beshalb in ben Abhandlungen ber Munchener Alabemie (Jahrg. 1882) verbffentlicht. Die hier niedergelegten Gelbftbetenntniffe laffen verfteben, wie fich

ber Schwarmer ihr Boefie und Auftlarung allmablich ju einem migtrauifden, menichenichenen Conderling auswuchs. In ber Schilberung feiner erften Bebirgbe reife im Commer 1780, die theilweife auch in die "Briefe eines Reifenben burch Baiern" aufgenommen ift, gibt er fich noch willig Poril'ichen Stimmungen bin: er fpricht mit Entguden bon feinen Wanderungen burch Glur und Balb, hat aber auch feine Luft baran, im Dammerlichte Die Dorftirchhofe aufgufuchen und unleferliche Ramen auf Leichenfteinen ju entrathfeln. Bugleich qualt es ibn, bag an folden Schlendertagen bie Arbeit ju turg tomme. "Dier lagt fich eber Die Welt vergeffen, als fur bie Belt fchreiben!" Um fo ftanbhafter vertiefte er fich nach ber Beimfehr wieder in Die Bucher. "Meine Arbeiten verfchlangen um biefe Beit (1782) mein Berg, wie eine Belle bie anbre." Bolitifden Ingelegenheiten mandte er nur, infofern fie auf fein engeres Baterland Baiern Bezug hatten, Aufmertfamteit gu. Gine trot ber ungewähnlich roben Form bebeutsame litterarische Ericheinung find bie 1778 anonym berausgegebenen "Briefe bairifcher Denfungsart und Sitten". In ben angeblich bon Leuten aus allen Ständen gefchriebenen Briefen theils ernften, theils icherghaften Charaltere gibt ber Berfaffer ben Soffnungen und ben Befürchtungen Ausbrud, Die nach bem Tobe bes beliebten Rurfürften Dar Jojeph III. und bem Regierunge. antritt des Pfalgers Rarl Theodor im Baierlande im Schwange waren. Da er "mit bairifder, alter Redlichfeit" ein Unbanger bes mabren chriftlichen Geiftes und ein Gegner bes undeutschen Befens ber Jefniten, betlagt er, bag ber neue Rurfftrft gang in ben Sanben von Tartfiffes, Die ihn unter frommer Maste täufchen und ihm ben Aufenthalt im "barbarifchen" Altbaiern verleiden wollen. Die nämliche Beichwerbe tehrt auch im Tagebuche immer wieber; ale echtem Altbaiern ift ihm die "Mannheimerei" bes unter Rarl Theodor in Die Sobi ftrebenben Sofabels ebenfo widerwartig, wie bas Belotenthum bes P. Frant unb bie Angeberei bes "bairifchen Robespierre", Cafpar Lippert. Befonbere Beachtung verdient eine 1782 anonym herausgegebene Schrift Beftenrieder's: "Borftellungen an Menichlichfeit und Bernunft um Aufhebung des ebelofen Standes ber fathalifden Beiftlichteit", eine warm gefchriebene Biderlegung ber Ginwurfe, welche gegen bie Aufhebung bes vernunftwibrigen Colibate erhoben gu merben pflegen. Dem befreundeten Dichter Beiffe empfahl 2B. unter Berheimlichung feiner Autorichaft "bas überaus mertwürdige und fubne Buch", bas freilich jur Ungeit erichienen fei, ba noch Bieles vorausgeben muffe, ebe die bort niebergelegten Borichlage Gebor finden tonnten. Schon in ben Schriften aus ber icongeiftigen Beriode fuchte 2B. an vielen Stellen feine Landeleute fiber den Rugen ber Baterlandegeschichte aufzutlaren, boch fing er felbft erft im reiferen Dannesalter an, fich eingehender mit geschichtlichen Studien ju beschäftigen. Die erfte Leiftung auf biefem Bebiet, eine 1782 im Auftrag ber Atabemie unternommene und 1785 vollendete "Gefchichte bon Baiern fur bie Jugend und bas Bolt", erhebt teinen Anfpruch auf wiffenschaftlichen Berth; bem Berfaffer mar es nur barum gu thun, ein lesbares Buch gu bieten, "eine Gefchichte fur ben Geift und bas Berg, einzig aus ber Abficht verfaßt, bem Berftand etwas ju fagen, und burch eine lebhafte Schilberung bes Spiels großer Leibenschaften in ben Geelen ber Lefer große Leibenschaften aufzuweden". Bol bas tuchtigfte wiffenfchaftliche Bert Beftenrieber's ift bie ebenfalls im Auftrag ber Atabemie berjagte "Gefchichte ber bairifchen Afabemie ber Biffenfchaften", beren erfter, auf Die Jahre 1759-77 fich erftredenber Theil 1784 erichien, mahrend ber gweite Band (1778-1800) erft 1807 nachfolgte. Ramentlich ber erfte Band berbient biefes Rob. Durch erichopfenbe Beberrichung bes Stoffes und frifche, freimutbige Darftellung ift die Beschichte ber Atabemie wirtlich, wie ber Beriaffer hoffte, sein Dentmal aere perennius" geworben, bas auch feinen Bweit, "bie guten Baiern

ben Auslandern etwas ehrwürdiger ju machen", nicht verfehlt hat; auf den weiten Theil wird fpater gurudgutommen fein. Im allgemeinen tonnte ber Diftorifer mit ber Aufnahme feiner Schriften im engeren Baterlande nicht uninfrieben fein. Im Janner 1786 murbe ibm bon ber Atabemie eine golbene Debaille mit feinem von Scheufele geschnittenen Portrat gewidmet; balb barauf perebrte ibm bie bairifche Lanbichaft eine Dentmunge, und ber Munchener Stabtrath fiberreichte ihm brei Debaillen, bagu bemertenb, bie Ehrung murbe foftbarer anegefallen fein, wenn nicht die Stadttaffe aller Mittel entblogt mare. Much eine geficherte Stellung wurde bem vaterlandifchen Geschichtschreiber ju Theil. Schon 1782 hatte er fich erboten, öffentliche Borlefungen für junge Abelige und andere Jünglinge, Die feine öffentliche Schule besuchten, ju halten, allein ber Antrag mar, ba man bas geforberte Sonorar gu boch fand, abgewiesen worden. Damals hatte er grollend in fein Tagebuch geschrieben: "Ein Professor Historiae iftr bie Abligen, und 200 Gulben! Bas gieht nicht ein Gaufler, ein Sanger!" Rach Bollenbung bes Lehrbuches ber bairifchen Geschichte murbe ibm amar nicht bas gewunfchte Lehramt, aber bie Stelle eines Schulrathe in Dinnchen verlieben; Die ichmeichelhaften Borte, womit bas Decret bom 6. September 1784 bie pabagogifchen und litterarifchen Berbienfte bes neuen Schulrathe feierte, mußten ibn fiber bie Beringifigigfeit bes Behalts troften. Im nachften Jahre wurde von der Atademie befchloffen, 2B. als orbentlichen bairifchen Befchichtichreiber anguftellen, allein ber Rurfurft verfagte bie Beftätigung, weil fich 2B. in einer "Erdbeichreibung ber bairifch-pfalgifchen Staaten" (S. 366) in Begug auf bie Abstammung ber Birtenfelbischen Linie ber Dynaftie eines von Bergog Bilbelm von Bialg-Birtenfelb ftreng gerugten Brrthums ichulbig gemacht hatte. Dagegen ging ein anderer Lieblingswunfch in Erfullung. 3m Gegenfage jur Debrheit feiner felbftgenugfamen Landeleute hatte 2B. immer Berlangen getragen, burch Reifen feinen Gefichtefreis ju erweitern. Es war ibm alfo febr willtommen, bag er 1784 ben amtlichen Auftrag erhielt, nach Buttich ju reifen, um ben Studienplan und bie Ginrichtungen ber bortigen "Englischen Atademie" tennen ju lernen. Daburch war ihm Gelegenheit geboten, nicht blog bie schönften Baue Deutschlands, bas Rheinthal, ju feben, fondern auch in verschiedenen Stabten angiebenbe Befannticaften ju machen. In Duffelborf traf er mit ben beiben Jacobi und Beinfe gufammen. "Wir waren ben Augenblid, ba wir und faben, Freunde! Es war ein feliger Augenblid und ein überirbifcher Traum!" Rach ber Beimtehr erichredte ibn die Rachricht, ber Rurfürft beabsichtige, Die biftorifche Glaffe ber Atabemie entweber ganglich aufguheben ober mit ber Mannheimer Glaffe gu vereinigen, ba "es nur ju Uneinigleiten Anlag gebe, wenn man bie vaterlandische Siftorie ju febr bearbeite". "Entfestich!" bemertt 2B. bagu in feinem Tagebuch. Richt am wenigsten ben Borftellungen Beftenrieber's mar es ju banten, bag Rarl Theodor fein Borhaben aufgab. Die Stubien Beftenrieber's bewegten fich jest faft ausschlieglich auf geschichtlichen Gebieten; theils oblag er felbständiger Forschung, theile verfolgte er als Graubler bas Biel, "bie Geschichte gur Ungelegenheit bes Publicums gu machen". Das Beriprechen aber, bas er feinem Freunde Bucher gegeben batte, fich nicht wieder "fo gang ins Brab ju legen", mar langit vergeffen; er lebte, bon ber Belt wie ein Ginfiebler abgeichloffen, nur feiner Arbeit. "Ich genog feines Sterblichen Gefellichaft Leute, Die mich nur gerftreuen und Die finchtigen Stunden ausfüllen belfen tonnten, wollte ich nicht, und andere Leute fand ich nicht." Er las und fchrieb ben gangen Tag, nur Rachte ging er ein paar Stunden fpagieren. "3ch fam o bei ber Racht in bie ftillften und einfamften Baglein, wo ich bann mein Ohr am bie Laben legte und borchte, mas bie Vente gebeten." 1787 veröffentlichte er ben erften "Baierifch biftorifchen Calenber", bem fich (von 1790 bie 1815) 20 Bandchen mit ahnlichem Inhalt anschloffen. Berabe in Baiern, ertlart ber Berausgeber mit patriotifchem Stola, muffe Geschichte por allem gepflegt und hochgehalten werben, ba ja "bie bairifche Ration mit ben erften Bolfern Deutidlands, ja mit ben erften Bolfern Guropens, was bas Alterthum ihres Dafenns, bie Ablunft ihrer Regenten und die Wichtigleit ihrer Schidfale betrifft, wetteifert." In ben mit Rupfern gegierten Ralenbern fiberwiegt bas anethotenhafte Glement. boch fehlt es nicht an fritischen Berfuchen; jum erften Dal wird bier (1805) ber bon Schiller glaubig in fein Wefchichtswert aufgenommenen Legenbe bon ber Riederbrennung Dagbeburgs im Auftrag Tilly's mit fachlichen Brunden entgegengetreten. Dehr wiffenichaftlichen Charafter bat ein anderes periobildes Unternehmen Weftenrieder's, Die "Beitrage gur Baterlandifchen Siftorie, Geographie, Statiftit und Landwirthicaft fammt einer Ueberficht ber iconen Bitteratur (1788-1817, 10 Banbe). Den Sauptinhalt bilben verschiedenartige Quellen aur bairifchen Beichichte, leiber nicht durchweg genau und grundlich berausgegeben; fie ruhren auch nicht von 2B. allein, fonbern auch von anderen Afabemitern und Geschichtsfreunden ber. Bon 2B. ftammen bie gabtreichen, lebt bantenswerthen, wenn auch nur furgen Lebensumriffe berbienter Baiern, Bon, Linbrunn, Sterginger, Beinrich Braun, Graf Saimbaufen, Baupfer u. a. Much Fragen aus bem praftifchen Leben werben gur Erörferung berangezogen, A. B. erflart fich 2B. mit Rachbrud gegen die überhandnehmende Berfplitterung ber großeren Guter in Baiern, gegen unbeichrantte Aufnahme neuer Burger in Die Stabte, gegen Beibehaltung bes Bunftgmanges, gegen bie allgu fargliche Befolbung ber Beamten u. a. Er gibt fich noch immer als warmer Freund ber Aufflarung. boch bericarit fich allmählich die Stellungnahme gegen "Mobewahn" und "fallden Beitgeift". Roch 1794 nimmt er Bieland und Leffing gegen gelotische Angriffe feiner Landsleute in Schut, was feinen Collegen Schneider im Genfurcollegium - 1786 war 2B. jum "furfürftlich wirtlich frequentirenden geiftlichen und Buchercenfurrath" ernannt worden, - jur Ruge veranlagte: "Gie haben boch feltfame Brundfage; was gang Deutschland berabicheut, bas erheben Sie bis an ben himmel!" "Belch ungeheure Borte!" bemertt 2B. bagu in feinem Tagebuch. Doch er felbit blieb nicht ber feurige Freund ber Aufflarung, ber er in Ifinglings- und Mannesjahren gewesen mar. Richt blog im Tagebuch. fonbern auch in bem 1807 herausgegebenen zweiten Theil ber Gefchichte ber Münchener Afabemie und in anderen Schriften ber fpateren Beriobe lagt fic ein Umichwung in Weftenrieber's Auffaffung tirchlich politifcher Berbaltniffe beutlich erfennen; perftimmt und berbittert blidt er in die Welt, und mit um verhallter Feindfeligfeit ftellt er fich "bem Beitgeift, ber fich jest Tolerang und humanitat nennt", entgegen. Die überrafchenbe Ericheinung findet in Der ichiebenen gufammenwirfenben Urfachen ihre Ertfarung. Bor allem ift fie gurfidgufuhren auf bas "mehr als philottetifche Leiben" (Thierich), bas ibm in ber gweiten Galfte feines Lebens entfehliche Qualen verurfachte. Der Rinnbadenframpf (Trismus) machte ibn nicht felten Tage lang fprachlos und gange Monate hindurch unfabig, ben Ropf gu bewegen. Die baburch erzeugte Stimmung ichilbert er in einer Abhanblung fiber feine Rrantheit folgenbermagen : "Manden Tag nahm eine unwillfürliche, unbeschreibliche Erbitterung gegen mich felbft unb gegen mein armfeliges Wefen in einem fichtlichen Grabe gu, und ich wollte nicht mebr, bag Jemand in ber Welt fich meiner erinnern, fich meiner erbarmen follte; ich machte mit eben ber Gehnfucht, mit welcher gludliche Menichen ber Unnaberung ihres geliebten Gegenftanbes entgegeneilen. Unflatten für bie Unnaberung meines Tobes." Dagu tam die peinigenbe Empfindung, bag feine Berbienfte nicht nach Gebuhr geschatt maren. 3mar fehlte es ibm nicht an außeren Ehren. 1799 nach bem Regierungsantritte bes Rurfürsten Max Joseph IV. murbe er jum Borftand ber neuorganifirten Buchercenfurcommiffion, jum erften Directorialrath fiber bas lateinische und beutsche Schulwesen in gang Baiern und jum erften Schulcommiffar über bie gelehrten Schulen Minchens ernannt, 1800 berlieb ibm ber Munchner Magiftrat bas Batriciat, bamit er in eine Chorberrenftelle bei II. I. Frau eintreten tonne, aber 1802 murbe ibm fein Schulamt, 1803 bie Leitung bes Buchercenfurwefens entzogen, auch bas Canonicat ging ibm burch Aufhebung bes Chorftifts wieber verloren. Das Digvergnugen aber ben Berluft von Memtern und Ginnahmen murbe gefteigert burch bie Beobachtung, bag ber allmächtige Minifter Montgelas gablreiche norbbeutiche Gelehrte an bie bochften Stellen in Baiern berief. "Raturlich," flagte 2B., Die bairifden Baume tragen ja nur Solgapfel, ba muß mas Befferes aufgepfropft werben!" Und Liebe gur Aufflarung, fügt er im Sinblid auf bas rabirale Schalten und Balten bes Minifteriums Montgelas bingu, habe mit brutaler Auftlarungefucht nichts gemein. Das "frangofifche Spftem", bas nicht blog bie Anlehnung Baierns an Franfreich, fonbern bie Umbilbung ber gefammten Bermaltung nach frangofischem Dufter und bamit bie Regelung mancher Berbaltniffe nach ben Grundfagen ber Revolution anftrebte, mußte eine Ratur, Die gang im Bollegemuth wurzelte, berlegen. Das in Baiern "jur Berrichaft gelangte Gemifc bon Anfichten und Grundfagen, bon Aufrichten und Riederreigen, bon Drbnung und Bewiihl, bon Heberzeugen und Befchmagen, bon Lachen und Grinfen it." mar bem Siftoriter ein Greuel. Inobefondere ber Unwille fiber bie firchenpolizeilichen "Gewaltthaten, bie nicht blog bas Unfraut, fonbern auch guten Samen aus bem Boben riffen", machte ben in feinen beiligften Empfinbungen Befrantten fogar ungerecht gegen bas Gute, bas bie neuen Grundfage jur Beltung brachten. Er tabelte nicht blog bie unnothigen und unbifligen Dafregelungen ber fatholifchen Welt, fonbern auch j. B. Die Befreiung ber Proteftanten aus unwurdiger Stellung. Schon eine 1800 in ben Beitragen (26. 6) peröffentlichte ethnologische Studie "Ueber Die Baiern" gibt Beugnif bon ber Umwandlung, welche Beftenrieder's Weltauffaffung erfahren hatte. Er bricht barin nicht mehr, wie fruber, jum Schute, fonbern ale einfeitiger Lobrebner feines engeren Baterlanbes. Dit leibenichaftlichem Gifer weift er bie von norbbeutiden Stimmen gegen feine Sandsleute erhobenen Bormurfe gurud; es fei gar nicht mahr, betheuert er, daß fie bigott und unduldfam feien; im Gegentheil, nur ale "ein hafliches Difbverftanbniß" fei es ju bezeichnen, wenn eine Regierung glaube, berichiebene Religionen begunftigen ju muffen. Das gabe Refibalten ber Baiern an alten Sitten und Ginrichtungen fei jebenfalls "beffer als ber Leichtfinn, alles Reue, Auffallenbe und Schimmernbe unberguglich nachinabmen, alte Berfaffungen umgureigen und Ginfallen bes Tages gu bulbigen". Die neuerliche Bermehrung ber Buchhandlungen und Die Errichtung von Leihbibliotheten find ihm "bochft bebentliche Erscheinungen"; bas Unterrichtsmefen Baiern icheint ibm, ba es "ichon fo gut, wie in irgend einem anderen beutichen Sanbe", einer Reform burchaus nicht bedurftig ju fein. Wahrend er fruber feine Aufgabe barin erblidte, feine Landeleute vorwarts zu brangen, bamit fie nicht linger "binter ben Sachfen gurudftanben", bat er fich unter bem Ginflug ber Politifchen, firchlichen und focialen Rataftrophen ber Revolutionsara in einen Bebrebner ber alten Beit verwandelt und blidt nur mit Unmuth auf Die Begenbart, mit Beforgnig in die Bufunft. Als Burgel alles Unbeils ericheint ibm bie Ropje bis jur Berrudtheit bermirrenbe" Philosophie Rant's (Siftor. falenber, Jahrg. 1815). Da er guleht feinem Groll über bie Gelbftuberhebung und Charafterlofigfeit "fo vieler ber heutigen Belehrten, Die fein Baterland laben, bie alles find, was man will, und um Gelb fiberall, mo und wohin man fie haben will, ju miethen find", gang offen Luft machte, glaubte fagar bie Regierung gegen ihn einschreiten ju muffen; fie confiscirte ben 9. Band ber "Beitrage", "weil barin ber Staat compromittirt fei", und zwang ben Berausgeber, eine neue, bon jenen Ausfallen gefauberte Ausgabe bruden ju Mus bem Tagebuch Weftenrieder's erhellt, wie ichmerglich er biefe Demuthigung empfand; er folog fich noch mehr bon ber Augenwelt ab; wur au beftimmten Stunden fab man ihn "im langen, braunen Rode, ben breiedigen but auf bem Ropfe, bas filberbeichlagene Robr in ber Sand, burch bie Stragen feiner Baterftadt babin manbeln"; eine foftliche Beichnung Frang Pocci's bal bie Ericeinung bes im Laufichritt babinfturmenben alten Beren ber Rachwell überliefert. Alle Rinder, Die ihm von allen Seiten guliefen und ehrerbirtig bie Sand fußten, hatte er freundliche Worte; fonft war er finfter und berichloffen Schelling lagte, 2B. habe ju ben "umgefehrten Beuchlern" gebort. "Die fic Muhe geben, ein burchaus wohlwollendes und menichenfreundliches berg unter rauben Formen gu berbeimlichen". Bu ben berdienftvollften Arbeiten bes Siftorifere gebort ein 1816 veröffentlichtes beutsch-lateinisches Gloffarium mittel alterlicher Ausbrude. 1820 ericbien ein "Sandbuch ber babrifchen Geichichte", bas weit entichiebener als bie fruberen Bublicationen ben fatholifchen Standpuntt vertritt. Biemlich unbedeutend find die "hundert Erinnerungen" (1821), Erfahrungefate aus ben verichiedenften Lebensgebieten, benen er 1825 nochmals "Centum theses ober hundert Sage über hochft wichtige Begenftanbe aus ber gefunden Bernunft und Erfahrung" folgen ließ. Il. a. wendet er fich barin gegen bie fibertriebene Bewunderung ber alten Griechen, gegen ben wachfenben Dunfel ber Boltsichullehrer, gegen Bermehrung ber Theater ic. 3mmer wieber wird gemahnt: nur die Rudtehr gur alten Ginfachheit und Ruchternheit tann bas alte Blud wieber bringen; 30 000 mobilhabenbe, fleifige, fittliche, mobigehaltene Familien find eine erfreulichere Ericheinung ale 60 000 Familien "mit Bapplern, Fretern, Abhaufern und Chrvergeffenen 2c." 1824 erichien ein Band "Siftorifche Schriften", ber außer einer ausführlichen Lebensbeschreibung bes Gefchichtsforichers P. Roman Birngiebl allerlei Discellen aus bairifcher Gefchichte enthalt, ferner "200 hiftorifche Aufgaben", endlich "Erinnerungen über bas Beschichtschreiben", eine eindringliche Dahnung, Geschichte ber Bolter und nicht blog ber Ffirften ju ichreiben und über ben politifchen Borgangen auch bes materiellen und geiftigen Bilbungsproceffes nicht gu bergeffen. Der Beriaffer bestimmt feine Arbeit "jum Theil nicht fur Die Beitgenoffen, fur welche nur weit umber wirtenbe und boch aufftrebenbe Bucher geeignet find, fondern fat Die rubigen Rachtommen, welche in Diefen Schriften bisweilen herumblattern und bann bies und jenes, gwar oft nicht ohne einem ftillen gadjeln aber mit einem ichonenden Bohlwollen mahrnehmen und beherzigen werden." Um beutlichften ift ber Umichwung in Weftenrieber's Wefen ausgeprägt in ber Schrift: "Sundert Sonderbarfeiten ober bas neue Difinchen im Jahre 1850" (1824) und einem brei Jahre fpater erichienenen Bandchen "Das neue Munchen und Babern im Jahre 1850". Darin wird bem Buniche Musbrud gegeben, bag nicht blog bas Rlofterleben im allgemeinen weitere Ausbehnung finden, fondern auch bem Befuitenorben ber höhere Unterricht wieber anbertraut werben moge; ber Berfaffer wurde es gern feben, wenn eine icon burch bie Rleibung ertennbare, ftrenge Scheibung ber Stanbe burchgeffihrt wurbe; er verwunicht "bie Finfterlinge, die ben Umfturg Fortichritt und die Finfternig philolophische Aufliarung nennen. Um nicht mit biefem Erzeugniß einer franthaften Berbitterung gu foliegen, fei noch verwiefen auf die bubichen Briefe "Aus und über Gaftein". Geit 1805 pflegte B. jeben Commer bas Bab Gaftein ju befuchen; es waren feine glidlichften Tage, und bie Dantbarteit fur bie mohlthatige Birtung ber Beilquelle und dusdruck. Im Juli 1828 fehrte er zum letten Male vom "geliebten Jungbrunnen" heim und freute sich, daß er die zu seiner Wohnung sührenden 72 Stufen "mit gasteinischen Füßen und mit einem ziemlich geminderten Geldbeutel" leicht hinansteigen konnte. Im nächsten Winter erkrankte er; nachdem er sein ziemlich beträchtliches Vermögen — mehr als 40 000 Gulden hatte er zusammengespart —, sowie seine werthvollen Bücher und Bilder persönlich vertheilt hatte, verschied er (15. März 1829). In einer Feststung der Akademie seierte Schelling den "treuen Mann", "der seit 52 Jahren auf seinem Posten stand, den er rühmlich, standhaft und, wie es einem Manne geziemt, bis an sein Ende behauptet hat". 1850 wurde vom historischen Berein sur Oberbaiern die Errichtung eines Denkmals sur Wenden; am 1. August 1854 wurde das von M. Widmann gesormte, seider nicht glüdlich ausgesallene Standbild auf dem Promenadeplat in Wünchen enthüllt.

(Thomas ?), Boreng v. 2B., eine Gerie von Artiteln im "Inland", Jahrg. 1829, S. 351 ff. - Reuer Refrolog der Deutschen, 7. Jahrg. 1829, S. 250. Sanbershofer, Erinnerungen an Loreng b. 2B. (1830). - Roth, Lobichrift auf &. v. 2B. (1832). - Rubhart, &. v. 2B., der Gefchichtichreiber feines Bolles, afabem, Reftrebe (1854). - Thierich, &. v. 2B. im Berhaltnig gu feiner Beit, alab. Feftrebe (1854). - Schobert, Erinnerung an &. v. 2B., ben Boltslehrer feines Baterlandes (1854). - Bur Enthullungsfeier bon 2. b. Beftenrieber's Standbilb; Beilage gur Reuen Münchner Zeitung, Jahrg. 1854, Rr. 181. — Mus &. Weftenrieder's Dentwürdigleiten u. Tagebuchern, bon A. Rludhohn, in Abhbign. b. Manchner At., 16. Bb. (1882), 2. Abth., 6. 1 u. 3. Abth., S. 103. - A. Rludhobn, lleber & v. Weftenrieder's Beben und Schriften; Bager. Bibliothet, ber. v. Reinhardftottner u. Trautmann, 12. Bb. (1890). - DR. Roch, Ueber E. b. Weftenrieder's ichonwiffenichaftliche Thatigleit; Jahrb. f. Munchn. Gefch., breg. b. Reinhardfibttner u. Trautmann, 4. Jahrg. (1890), S. 15. - Geheimrathsacten, Die bon ben Berfaffern jur Cenfur fibergebenen Schriften 1785-94 betr., im Danchner Rreiearchip. Beigel.

Befferbaen: Jacob 2B., hollanbifder Dichter ber Bluthegeit. Geboren im Saag am 7. September 1599, ftarb er am 31. Darg 1670 auf feinem Sandgut Odenburgh in ber Rabe bes Saags. Diefen Befig verbantte er feiner Gattin, ber Bittme Reinier's van Groenevelb, ber ben Berfuch feinen Bater, ben 1619 enthaupteten Jan ban Olbenbarnevelt ju rachen, mit bem Beben begablt hatte. 2B. war Remonstrant; er ftubirte in Leiben Theologie, ale bie Synobe von Dorbrecht die freieren Blaubenslehren bes Arminius bermarf und aleichzeitig Morit bon Dranien feine ariftotratifchen Gegner fturzte. 29. hatte ben Unterlegenen mit feiner Geber beigeftanben; nach ihrem Fall ging er jum argtlichen Berufe aber; 1625 geftattete ibm die Bermablung mit ber reichen Berrin von Brandwift fich gang bem Lanbleben bingugeben, bas er auch nach ibrem Tob (1648) auf bem bon ihm angelegten Landaut Odenburgh fortfeigte. Bon Bubmig XIII. in ben Ritterftand erhoben, blieb er boch in regem Bertebr auch mit burgerlichen Freunden, wenn ichon Cats und besonders Sunghens ibm gelellichaftlich und bichterisch naber ftanben. Befonbere ber lettgenannte mar fein Borbild, nur bag er beffen Anappheit und Duntelheit bermieb. Sier ftorte ihn alfo nicht die abweichende politifche Deinung; bagegen betampfte er Bonbel's fatholifchen Convertiteneifer und fette beffen Altaergeheimenissen 1645 feine Kracht des Geloofs entgegen. Auch icheint er ben jungen in Weanbt gu bittern Ausfallen gegen Bondel veranlagt ju haben. In Beftertung antichen tritt überall die reiche Belefenheit herbor, Die er in der italienischen und frangofifchen Litteratur, befonbers aber in ben claffichen Sprachen fich erworben hatte. Er bichtete felbft frangofifch und lateinifch. Aus bem Lateinischen überfeste er einen Theil ber Bafia bes Johannes Gecundus und Dvid's Berviden; fpater aus Jubenal (1657), bie Meneis (1662), Tereng (1663), Senecot Tronbes und Ovid's Ars Amandi (1665), Remedium Amoris (1666.) Det Erasmus Lob ber Thorheit brachte er in Reime und überfeste auch Die frangofifchen Pfalmen (1655). Bon feinen Originalgebichten erfcbienen guerft feine Minnegebichte (1624); befondere Musgeichnung berbient bann fein "Odenburgh" (1653), eine Befchreibung feines Landlebens, ber Freude an Gartnerei, Raninchenjagb, ruhigem Studium und auserlefener Befellichaft. mit Seitenbliden auf bas Unbefriedigenbe bes Chrgeiges und bes Sochmuths. 3m fibrigen find feine Gpigramme herborgubeben, auch einige ber baterlanbifchen Gebichte, welche ben Danfterifchen Frieden 1648, bann ben Rampf gegen England unter Cromwell, fpater unter Rarl II. feiern. Belegenheitsgebichte in ber Beife feiner Beit geigen wenigstens fliegenden Bers und einfache Sprache. Die Gebichte erichienen gefammelt 1657; bann in brei Theilen 1672.

Bitfen Gensbeet, Biogr. Woerdenboek. - Jonabloet, Geschiedenis (1882) 4, 110 ff. Martin.

Befterburg: Berhard 2B., Jurift, evang. Theolog und focialer Agitator ber Reformationszeit, geboren gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts ju Roln, wo fein Bater Arnt 2B. "bas Sahramt ju Deut am Rhein theuer fur fich und feine Erben ertauft hatte". - Am 25. Oct. 1514 in Roln immatriculirt und in Die Bursa Montana aufgenommen murbe er ichon im Mary 1515 Magifter, ging nach Bologna, um die Rechte gu ftudiren ("Schulgefelle bes Cochlaeus", A. D. B. IV, 382) und erwarb wahrscheinlich auch dort die Doctorwürde. Nachdem er noch Rom befucht und "gefehen, gehort und perfonlich erfahren, bag bie Beiben, Juben und Turten ein beiliger Leben fuhren, benn bie Bapfte gu Rom mit ihrem Gefind", tehrte er nach Roln gurud, wo er mit einem ber Leiter ber " Bwidauer Propheten", dem Tuchweber Ritolaus Storch gegen Ende 1521 befannt wurde. Er nahm ihn fogar in fein Saus auf. - Angeregt von beffen gehren ging er 1522 nach Bittenberg, wo er wiederum mit ihm gufammentraf. Bie tief er fich mit ibm in revolutionare und communistifche Umtriebe eingelaffen habe, ift nicht festguftellen; mehriach wird er als fein Genoffe bezeichnet. Deutlicher ift fein Berhaltniß ju Rarlftabt, an ben er fich eng anichlog und beffen Brunbfabe er lange Beit hindurch eifrigft vertheibigte. Bu beren Berbreitung bereinigte er fich mit bem leibenschaftlichen Martin Reinhard und jog mit biefem nach Jena (1523). Er verfaßte bort bie Schrift: "Bom Fegefeuer" u. f. w., welche ibm fpater fo viele Beschwerlichfeiten und Beriolgungen einbrachte. Dabei ift fie im Grunde nicht einmal fein Gigenthum. Gie enthalt nur eine Umfleibung Rariftabt'fder Lebren, besonbers ber Schrift: "Ein Sermon bom Stand ber driftglaubigen Seelen" (1523), und mar bagu bestimmt jene Bebren unter feinem Ramen in ben Riederlanden gu berbreiten. - Da Die Schrift in feiner Baterftabt Auffeben machte, ging er mit Reinhard nach Roln und erbot fich bei ber theologischen Facultat jur Disputation. Aber ber Rath unterfagte fie und veranlagte baburch, bag 2B. mit feinem Begleiter nach Thuringen gurudtebrte. Als Luther jur Beilegung ber Orlamfinder Birren nach Jena fam, erichien bor ibm Ratiftabt in Begleitung Befterburg's und Reinhard's im Baren gur Berhanblung; und als Rariftadt, in Sachfen unmöglich geworden, die Berbinbung mit ben Schweigern fuchte, mar es miederum 28., ber mit Briefen und Tractaten nach Burich ging und mit Grebel, Brobli und anderen erfolgreich unterhandelte. Damit hatte er fich bem theologischen und politifchen Rabicalismus ber Beit be-

mtlich genabert. Wie Rarlftabt und Reinhard aus Cachien ausgewiesen 17. Gebt. 1524) ging er mit feiner Familie (er hatte fich in Jena berbeirathet) ach Frantfurt a/DR., wo fich unter ben Burgern im Sinne "ber evangelischen rabericaft" ber oberbeutschen Bauern eine Gemeinschaft, "bie ebangelischen raber", gebilbet hatte. Wie an vielen anderen Orten fam es auch in Frantnt jum Aufftanbe (Dai 1525). Dag 2B. Die Geele beffelben und auch ber erfaffer ber nach bem Borbild ber "3molf Artitel" entworfenen "Frantfurter ttitel" gewesen fei, barf ale erwiesen angenommen werben. - Die ber Beeinde und bem Rathe übergebenen Artitel wurden bon beiben "ohn alles Abin bewilligt und jugelaffen" (22, April). Damit hatte bie rabicale Bewegung flegt; bald inbeg ichlug infolge ber Rieberlage ber Bauern die Stimmung in Etabt um. 2B. murbe allerfeits far ichulbig an ben Unruben angefeben und mitte bie Stadt verlaffen (17. Dai). Er febrte nach Roln gurud, "um fein terlich Erb und Guter, Saus und Sof ju befigen und ju gebrauchen". Much ort regten fich bie unteren Claffen ber Burger; "bie Gaffeln" forberten Gleichellung ber Beiftlichen mit ben Burgern in allen Abgaben bei bem Berfauf bon rot. Bein und Bier: aber nicht wenige verlangten mehr und planten einen wiftand gegen den Rath (Febr. 1525). Dag auch hier 2B. bie Faben ber emegung in ber Sand hielt, ift febr mahricheinlich. Da er hochft verdächtig fcbien, wurde ibm verboten fein Saus ju verlaffen und am 17. Juli ein Saftefehl ausgebracht. Wenn biefer auch bald jurudgenommen murbe, fo blieb doch nes Berbot in Rraft. Um fo mehr fuchten feine Feinde ihn gur Uebertretung efelben zu verleiten. Die Beiftlichen veranftalteten ein Befprach über bas egefeuer und erboten fich mit ibm ju bisputiren. 2B. ging nicht barauf ein, nd ba er fich auch fonft tluglich jurudhielt, gestattete ihm ber Rath balb nieber die burgerliche Freiheit. — Dagegen wendete fich aber nun der Erzbischof nd berlangte, bag man "ben lutherifchen Reger" nicht langer in Roln bulben folle. fine Berufung in bas Dominicanerflofter bor Bertreter ber Regermeifter und bes lathes hatte teinen Erfolg (Jan. 1526); in ber barauf folgenden Faftenzeit murbe ne neue Tagung anberaumt (10. Darg). Der Regermeifter Sochftraten trat felbft egen ibn auf. Wiederum ohne Erfolg. Auch ein britter Termin, ben 2B. felbit eantragte, und in welchem feine Begner beftimmt ben feierlichen Wiberruf feiner ehren erwartet hatten, fuhrte ju feinem Ergebniß. Endlich, ba man wieber ming auch aukerhalb feines Saufes auf ibn zu fahnden, verließ er am Montag en 12. Darg 1526 Roln. Bier Tage banach murbe in einem Schlugberfahren er Inquifitoren fein Buch gur Berbrennung, er felbft als Reger verbammt. ther ber ichlaue Jurift mar feinen Gegnern gewachfen. Bon Eglingen aus benbete er fich (20. Darg) an bas Reichstammergericht, proteftirte gegen bas Minifche Urtheil und appellirte an den Raifer und ben Reichstag; gleichzeitig eantragte er rechtlichen Schut feiner Berfon und feines Befiges. Das Reichsammergericht entsprach fehr ichnell feinem Antrage und erließ am 27. Marg wei Manbate, bas eine an bie Inquifition, bas anbere an ben Rath in Roln. Die Birfung war überraschend; von Berfolgung war nicht mehr die Rebe; ber lath forberte 2B. auf nach Roln gurudgutehren "und feiner Freiheit zu genießen". - Sieben Jahre bat 2B. banach in feiner Baterftadt gelebt. Dit Rlarenbach, diefteben und Rloprys, ben tolnischen Marthrern, hat er feine nachweisbaren begiebungen unterhalten. Dennoch hatte er oft genug mit bem Rathe in leligionefachen zu thun und mußte endlich 1533 wiederum feine Baterftabt wiben. Babricheinlich hatte bagu mitgewirft, bag er in ber letten Beit mit en Biebertaufern in Berbindung getreten mar. Daber wendete er fich 1584 machft nad Manfter. Die bortigen Brabicanten und Guhrer ber aufruhrerischen Bewegung gewannen enticheibenben Ginflug auf ihn. Um Enbe bes Jahres ließ

er fich von Roll im Saufe Rnipperbolling's taufen. - Die wiebertauferiiden Brauel hatten bamale ihren Sobepuntt erreicht. Wie weit er an ihnen betheiligt war, lagt fich nicht mehr bestimmen. Unter benen, die eine hervorragende Rolle babei fpielten, wird er nicht genannt. Der Befangenichaft und Strafe entging er. - Bobin er fich von Manfter gewendet habe, ift nicht befannt. Jebenfalls verließ er auch innerlich eine Bemeinschaft, die ihm, bem immerhin befonnenen und borfichtigen Manne, erft allmählich ihren gefährlichen Charatter offenban hatte. Er wendete fich in ber Folge ben Reformirten zu und trat 1542 in bit Dienfte bes Bergogs von Breugen ale "Doctor ber b. Schrift und Rath". Diefe Stellung mabrte indeg nur 10 Monate. Dann begab er fich nach Dftfriesland und bon ba, wol auf Beranlaffung Lasto's, nach Burich ju Bullinger, um fich mit ihm gu befprechen und beffen Begiehungen gu Oftfriesland gu befeftigen. Ueber Strafburg, wo er einige Streitschriften, Die er im Sinne ber Reformirlen berfaßt hat, bruden lagt, tehrt er über Bonn 1546 nach Emben gurud, wo a fich fortan gang an Lasto und bie bon ihm eingerichtete neue Ordnung anschlieft Bon der Grafin Anna von Oftfriesland unterftust, bleibt er bis jum Berbfi 1547 in Abbingwer bei Lopperium unweit Emben, bann in einer Predigerftelle in Reuftadt. Gobens, wo er 1558 geftorben fein foll.

Bon seinen Schriften werden im ganzen sechs aufgeführt. Sie handeln vom Fegeseuer und den Sacramenten. Bgl. hiezu: G. E. Steit, Abhandlungen zu Franksurts Resormationsgeschichte. Separatabbruck aus dem Archit für Franksurts Geschichte und Kunst. Bd. V, 1872 u. Reujahrsblatt des A. B. 1875. — C. Krasst, Adolf Klarenbach u. Peter Fliesteden. Realschehopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. VIII, S. 20 ff.

Brecher Beftermann: George 2B., Berlagebuchhandler, † 1879, murde geboren in Leipzig am 23. Februar 1810. Gein Bater Beinrich C. C. 20., † 1835, war ein fünftlerifch gebildeter Golbichmied und auch feine Dutter, Josepha Raroline Schonfopf, † 1864, ftammte von einem folden ab. Wie fein allerer Bruder, Anton, welcher Professor ber Philologie wurde, erhielt auch Beorge 2B. eine forgialtige Erziehung, bei ber auch ber Ginn fur Runft und Litteratur fruh gewedt murbe. Er besuchte bas Symnafium in Freiberg und trat bann, ba er Buchhandler werden wollte, am 8. Juli 1827 bei ber Biemeg's ichen Buchhandlung in Braunschweig in die Lehre. Sier nahm fich fein Gbe Friedrich Bieweg, ber Schwiegerfohn 3. S. Campe's, ber an bem ftrebfamen Innglinge Gefallen fand, feiner mit befonderer Furforge und Liebe an. B. brachte baber feine gange Lehrzeit in Braunschweig ju und fab fich bann pu weiterer Ausbildung in anderen Buchhandlungen um, fo u. a. in ben bamal befonbers hervorragenden Geschäften von Borntrager in Ronigsberg, Barth in Leipzig, Berthes, Beffer und Maute in Samburg. Rachbem er barauf gu bem felben Bwede, fowie jum Studium bes englischen Buchhandels und ber bamaligm Litterarifchen Berhaltniffe langeren Aufenthalt in England genommen batte, woburch feine Borliebe far englifches Befen, Die mit einer gewiffen Abneigung gegen Franfreich berfnupit war, verftartt wurde, eröffnete er am 21. Dai 1838 in Braunschweig ein eigenes Berlagogeichaft. Roch in bemfelben Jahre vermastte er fich (29. Rovember 1838) mit Blanta Bieweg, ber jungften Tochter ben Friedrich Bieweg und ber Schwefter von Eduard Bieweg (vgl. aber biefm M. D. B. XXXIX, 690 ff., mo S. 693 ber Todestag feiner Frau in ben 4. Octobe 1872, der Geburtetag feines Cohnes Beinrich in ben 17. Februar in anden ift). Um feinem Berlage ichnell eine großere Ausbehnung ju geben, taufte a von mehreren Berlagebuchhandlungen, wie g. B. von G. B. Delger in Leibus und 2B. Trinius in Stralfund, Berlagsartifel und Buchervorrathe an fo pre

besonders Thibaut's frangofifches Worterbuch, das fich bald eines großen und außergewöhnlichen Abfages erfreute, und bas unter Beftermann's mehriach geitgemäß umgearbeitet bis 1896 in 132 Auflagen ericbienen berhaupt waren Sprache und Sprachwiffenschaft eine ber Sauptrichtungen Berlages (Berrig's Archib f. b. Studium ber neueren Sprachen bon 1849 6 in 96 Banben erichienen; gablreiche Worterbucher, wie Dole, Coufin, Rlog, Roft ac.), baneben belletriftifche Litteratur, Geschichte (Rotted, an ic.) und Geographie (Schmarda, Beuglin). Un lehtere Richtung ichlog lb ein fehr bebeutenber fartographischer Berlag an, aus dem bor allem hrend mehrerer Decennien muftergultig gebliebene Schulatlas von Grh. tenftern und Lange (begonnen 1853, vollendet 1857), ber weitverbreitete the Bolfeschulatlas (bis 1896 in mehr ale zwei Millionen Gremplaren en) und ber von B. 2B. vorbereitete, aber erft nach feinem Tobe burch Sohn Friedrich vollendete, jest ale ber bedeutenofte und verbreitetfte Atlas e Schulatlas von C. Dierde (erfchienen 1883 und bis 1896 in 32 Aufverbreitet), ju nennen find. Um eine eigene Anftalt fur Die technische ung ber Drudplatten zu gewinnen, grundete er 1873 in Leipzig ein hild-artiftifches Inftitut, bas fpater bem Braunfchweiger Saufe eingefügt Gine eigene Druderei batte er balb nach Gröffnung feines Befchaftes in Braunfcweig errichtet, die er mit Erfolg auf eine immer hobere Stufe n luchte, fo bag fie bas Borfenblatt für ben beutschen Buchhandel 1877 tlich ihrer praftischen Ginrichtung und Ausstattung die schönfte und altigfte Deutschlands" nannte. 3m December 1848 errichtete 2B. im mit feinem Bruder Bernhard eine buchhandlerifche Filiale in Newport, cit die erfte beutsche Sortimentsbuchhandlung in ben Bereinigten Staaten. berließ er bas Unternehmen, als es genichert mar, 1852 feinem Bruber einigen Fortifihrung. Fur Die beutsche Litteratur und unfer gesammtes eben mar ein wichtiges Ereignig bie Begrundung ber illuftrirten beutschen befte. Dit flarem Blide ertannte 2B., bag fich in ber bamale aufen illustrirten Beitlitteratur eine Bude zeigte, burch beren Musfullung gangen Richtung die tiefere Bedeutung gegeben murbe. Die anderen n, namentlich Englander und Amerikaner, hatten bereits mit ihren illu-Reviews und Monthlys ben Weg gezeigt und fo entstanden die von 2B. en, im Berein mit bem Schriftsteller und Philologen Dr. Boegefamp giamfte borbereiteten Beftermann'ichen Monatshefte, Die im October 1856 tedaction von Dr. Abolf Glafer ins Leben traten. Es war die erfte große Revue, Die unter Ausschluß von bem, was die Beit in politischer und Thinficht bewegte, bem beutschen Bolte und bor allem ber beutschen bie Ergebniffe und neuen Erzeugniffe aus Biffenschaft, Litteratur und n edler, perftandlicher Sprache zu bieten fuchte. Die Monatsheite follten, im Brofpect bieg "bem Mangel eines großeren Centralorganes fur bie oltsthumlichteit ringende Bildung unferer Beit abhelfen und mit ernftem Die Richtung verfolgen, beren Streben barauf geht, die Biffenschaft ju machen und fie ins Leben zu tragen", und fie haben, wie wir jest gen tonnen, faft funf Jahrzehnte lang ber Beit bienend, aber nie ben ben Modelaunen hulbigend, diefe hohe Aufgabe treulich erfüllt, fo bag Recht nicht nur bas alteste, fonbern auch bas vornehmfte Familienblatt lands ju nennen find. Der Aufschwung ber Rovelle in Deutschland ift m großen Theile biefen Monatsheften jugufchreiben, da gerade die namn beutichen Schriftfteller mit besonderer Borliebe ihre Berte querft in onatebeiten beröffentlichten: es genugt an namen wie Storm, Roquette, d, Raabe, Riehl, Spielhagen, Rofegger, Benje, Baube zc. ju erinnern. Berftanbnigvolle Theilnahme ichentte ben Blattern besonbers auch Beftermann's Battin, Die ein ichweres Leiben lange Jahre auf bas Rrantenlager geworfer hatte, bon bem fie erft am 28. Februar 1879 ber Tob erlofte. Um 8. 3uli 1877 feierte 2B. in voller Ruftigfeit fein 50jabriges Buchhandlerjubilaum und ehrte ben Tag in finniger Beife burch bie Begrundung einer Altereberforgungsanftalt filr fein Buchbruderperfonal und eine Stipenbiumftiftung fur Die unbemittelte Schuljugend ber Stadt Braunichweig. Die Regierung erlannte fein verdienstvolles Birten burch die Berleihung bes Commergienrathetitels an. Sen biefer Beit ging es mit Beftermann's Befunbheit abwarts; mahrenb er gegen ein gichtisches Leiben in Biesbaben Seilung fuchte, machte bier am 7. Sebtemben 1879 ein Bergichlag feinem thatigen Leben ploglich ein Enbe. 2m 11, September wurde er in Braunschweig auf bem Familienfriedhofe, ben ber Grofpater feiner Gattin, 3. S. Campe, begrundet hatte, beftattet. Un bem Sarge midmete nach bem Geiftlichen Friedrich Spielhagen bem Berftorbenen einen Rachruf, in bem er bie großen litterarifchen Berbienfte bes Berftorbenen berebt wurdigte. Die Leitung bes umfangreichen Beichaftes übernahm nun ber altefte Cobn Friedrich 20., geboren am 11. Februar 1840, ber icon am 8. Mai 1868 in baffelbe eingetreten mar.

Bgl. ben Auffag: In memoriam! in ben Monatsheften bom Abril 1880.

4. F., B. IV, G. 1-24. - Mittheilungen aus ber Familie.

B. Bimmermann

Westermann: Johann W., geboren um 1500 zu Münster (?), trat in den Augustinerorden, studirte zu Wittenberg, wo er 1528 von Andr. Karlstadt zum Doctor der Theologie creixt wurde. Als Prior des Klosters zu Lippstadt wirste er von der Kanzel aus für die Ausbreitung der Wittenberger Lehren und nahm dassir den größten und angesehensten Theil der Bürgerschaft ein. Bereits 1525 gab er einen kleinen Katechismus in westsällischer Sprache heraus, mit dem er eine gewaltige Bewegung in jener Gegend hervorries. 1535 mußte Bespestadt verlassen, ging nach Münster als Nachfolger Joh. Melsinger's, slob aber bald insolge des Wiedertäusertriegs, und sand an Philipp von hessen Beschüher. Als Prediger zu Geismar hat er sortan dis zu seinem Tode treu gewirkt.

Moller, Rurze Resormationshistorie von Lippstadt, besonders S. 116 ff.
— Bechaus'sche Sammlung (Handschr.) in der t. Landesbibliothel zu Daffelbort.

Reblich.

Beftermaper: Unton 2B., tatholifcher Geiftlicher, geboren gu Deggenbor am 2. Januar 1816, † ju Munchen am 3. December 1884. 2B. war bie 1848 Domprediger ju Regensburg, fpater Stadtpfarrer ju St. Beter in Mfinchen, jugleich geiftlicher Rath und Schulinfpector, einige Jahre auch Mitglied bes beutiden Reichstags und ber bairifchen Abgeordnetentammer. Er ift einer ber fruchtbarften Schriftsteller bes 19. Jahrhunderts. Seine einzige herborragenbe Gigenichaft ift aber eine febr große Derbbeit ber confeffionellen Bolemif. 1847-48 gab 29. ju Regensburg ein Conntageblatt "Der fatholifche Sausfreund" beraus : 1847 erichienen einige Banbe Bredigten (Bauernpredigten, geitgemaße Glaubens- und Sittenpredigten, 1882 folgten noch "Bopulare Predigten"), fcon bother einige polemifche Schriften: "Die fatholifche Rirche und ihr Profeintismus" (1843) "Die Ginffihrung ber Reformation in Regeneburg" (1848); "Luther und bas tatholische Colibat" (1843); "Die Reliquienverehrung in der fatholischen Rirche" (1845). 1860 folgte bas vierbandige apologetische Bert "Das Alte Teftamen und feine Bebeutung, bargeftellt mit Rudficht auf bie Behauptung bes mobernet Unglaubens"; es ift fast gang eine Compilation ober vielmehr ein Plagiat ans ben befannten Berlen von Rury, Stolberg, Saneberg, Babe u. M. (f. beuticher kertur 1873, 106). Rach 1870 vertheibigte W. eifrig die vaticanischen Decrete: Altsatholische Berirrung" (1872); "Zwei moderne Jünger Jesu auf dem Wege ach Emmaus" (1877), großentheils aus einer Schrift von hettinger abgechrieben (s. beutscher Mertur 1877, 180); "Döllinger's Stellung zur katholischen Kirche" (1870); "Luther's Wert im Jahr 1883". Der in den Briesen und Erklärungen von J. v. Döllinger, 1890, S. 158 abgedruckte Bries vom Jahr 1868 ist an W. gerichtet.

Surter, Nomenclator III, 1497. Reufch.

Beftermapr: Chriftiane Benriette Dorothea 2B., Ronrad's (f. u.) Battin und treue Gehulfin, war bie Tochter bes Stadtinnditus Johann Abam Stoger († 1809) und ber Chriftiane Johanne geborenen Schellhorn in Beimar + 1819), geboren bafelbft am 1. Januar 1772, + nach bem 5. October 1834 - wann unbefannt -, und ftammte aus einer Familie, in welcher ber Runftfinn eit 100 Jahren heimisch war. Mutter und Tante flicken, ber Mutterbruber Rentlammerrath Schellhorn mar ein trefflicher Miniatureumaler, ebenfo bie Altere Schwefter Chriftianens, Die Bruder gute Beichner, ber Bater ein Runftmthufiaft. Chr. 2B. befuchte die Atademie ihrer Baterftadt, mo fie fchnell erreuliche Fortschritte machte. 218 ihr fpaterer Gatte im 3. 1792 in bas Saus drer Eltern eingeführt wurde, erfannte er die vorzüglichen Gigenschaften ber Tochter febr balb, was ihn bewog fich ihrer Beiterbilbung besonbers anzunehmen. Der erfte Erfolg Chriftianens beftand in einer Medaille, die ihr die Atabemie werkannte. Auger im Stiden und Beichnen bilbete fie fich im Dalen in Del, Bonache, Aquarell und Sepia aus, auch lernte fie bei 2B. rabiren und in Rupfer igen. Bu ben in Beimar veranftalteten Musftellungen Lieferte fie manches Bute, fo bag ihr Rame mit Ehren genannt murde. Die Bermablung mit brem gleichgestimmten Gatten batte eine Beeintrachtigung ihres fünftlerischen Strebens nicht gur Folge, jumal ihnen Rinber berfagt blieben. Mus biefer Beit nach 1800) verbienen von ihr Portrats in Del und Copien nach Rafael und mbern Meiftern, namentlich aber zwei Marien nach Leonardo ba Binci Aquarell) lobende Ermähnung. 3m 3. 1803 unternahm fie mit ihrem Manne und mehreren andern Rünftlern eine Reife nach Raffel, Die ihr einen außerorbentlichen Genuß bereitete. Die damals noch vollständige Raffeler Gemalbegalerie, bas Malercabinet des Rurjürsten im 1811 abgebrannten Residenzschlosse, Das Dufeum, Die Untiten und geschnittenen Steine nebft ben fonftigen bort porhandenen Runftgegenftanden und ber Wilhelmabobe befagen für die bamalige Beit gang befondere Ungiehungefraft. Rach ihrer Rudfehr in Die Beimath murbe as Bilb nach Rafael, auf bem bie Mutter bon bem fchlafenben Rinbe ben Schleier abnimmt, trefflich copirt. Fur bas Beimarifche Runftcomptoir rabirte Gbr. 2B. eine Reibe bon Blatten ju bem bon bemfelben berausgegebenen großen Bilberbuche, auch ftach fie in Rupfer. Die herzogliche Familie, beren Gunft und Achtung fie fich erworben hatte, übertrug ihr ben Stidunterricht bei ber Bringeffin Raroline. 3m Dai 1807 folgte fie ihrem Batten nach Sanau. Amar murbe ihr ber Abichied von Beimar fehr ichmer, boch verfohnte fie bie reundliche Aufnahme, Die fie bei ben Landsleuten Weftermabr's fand, und Die geiftige Athmofphare Sanaus alsbald mit bem Bechfel. Gie ftand 2B. bei einem Streben ber verjallenen Beichenafabemie aufzuhelfen, fo thatig gur Geite, bag auch ihr Berbienft an dem Emporbluben fein geringes ift. In Sanau nalte fie befonders Bortrats und Landichaften in Del, Gouache und Aquarell, auch verlertigte fie bochft geschmadvolle Stidereien im großen Stile. Ihr am beiten gelungenes Portrat ift bas von Ballenftein nach van Dud in Del. In Sangu murbe ihren funftlerifchen Leiftungen Die gleiche Anertennung gu Theil Die fruber in Beimar. Speciell fur ihre Leiftungen im Stiden verlieh ihr ber

Großhergog von Frantfurt, ber bamalige Landesherr von Sanau, ber luntliebenbe Rarl von Dalberg, im 3. 1810 bie große Gulbigungemedaille am bellblauen Banbe. Der Tob ihres Freundes und Gonners Bieland gab ihr Ure anlaffung ju einer allegorifchen Beichnung in Sepia, Die fie ber Bergogin Louile bon Weimar überfandte, bon ber fie bafur bie golbene Debaille, welche au Wieland geprägt mar, erhielt. Die Schredniffe bes Jahres 1818 vermochten ihrem Schaffensbrang feinen Abbruch ju thun. Sie malte bamals einen ichlafen ben Amor nach Buido Reni und bas Portrat von Boethe in Del; Befcheibenheit und Gitelfeit nach Leonardo ba Binci, Simeon im Tempel bas beilig Rind fegnend nach Gra Bartolomeo in Sepia, außerdem gablreiche Landicalten Ihrem raftlofen Fleiße gebrach es nicht an außeren Ehrungen, fo betam fie am 20. Juli 1815 bas Diplom als Mitglied ber Sanauer Beichenafabemie, am 20. October 1815 bas Diplom als Chrenmitglied ber Societat fur Die gefammte Mineralogie in Jena, am 6. April 1817 das Diplom ale Chrenmitglied ber Wetterauer Gefellichaft fur Die gefammte Raturtunde. 3m 3. 1824 malte fie die beilige Margarethe nach Rafael und zwei icone Rheinlandichaften in Schug'icher Manier in Del, nach ber Ratur aber Großsteinheim am Dain gegenuber Sanau. Die Bergogin von Anhalt-Bernburg murbe ihre Gollerin in Aquarell- und Delmalerei. Reben ber Lehrerin und Runftlerin lebte in Chr. 2B., obgleich fie teine Rinber batte, Die beutsche Sausfrau im beften Sinn bes Bortes. Ihrem gleichftrebenben Gatten hat fie nach 34jahriger ungetrabter Che am 5. October 1834 die Augen jugebrudt. Ragler's Angabe, fie fei 1880 geftorben, ift falich. Die Ungeige vom Tobe ihres Mannes in ber Sananer Beitung trägt ihren Ramen. Weitere Rachrichten über fie fehlen leiber.

Karl Wilhelm Justi, Grundlage z. e. Hessischen Gelehrten-, Schriftstelleru. Künstler-Geschichte vom J. 1806 bis zum J. 1830 (Forts. v. Strieder). Marburg 1831, S. 760—768. — G. K. Nagler, Reues allg. Künstler-Lexison oder Nachrichten a. d. Leben u. d. Werken d. Maler zc. München, Bd. 21, 1851, S. 387.

Beftermaur: Daniel Jatob 2B. (Beftermaber), Golbarbeiter, geboum ju Augsburg als Cohn bes Golbichmieds Johann Andreas 2B. und ber Anne Dorothea, geborenen Stig aus Rördlingen, am 16. Juli 1784, † ju hann im August 1788, tam nach feiner Confirmation ju feinem Bater in Die Lebu. Schon in fruber Jugend befundete 2B. große Reigung jum Beichnen und bem entsprechende Anlagen. Rach feinem Gintritt in Die Lehre besuchte er Die Frangisgianifche Beichenatabemie feiner Baterftabt. Dem Befuch biefer Anftalt verdanfte 2B. bedeutende Fortichritte, namentlich auch im Boffiren, eine Gertie feit, ohne bie ein Gold- und Gilberarbeiter ber bamaligen Beit nicht gu befteben bermochte. Rach Beendigung ber Lehrzeit begab fich 2B. ju Gullmams ber in Augsburg, bem Mittelpuntt ber beutschen Bolb. und Gilberarbeit, ben angefebenften feines Faches geborte. Bei Gullmanns erlangte 2B. jumi im Treiben und Cifeliren nicht gewöhnliche Beididlichfeit, Die er u. a. be Unfertigung eines großen getriebenen Beihteffels bon ber Große, bag ein pan Menichen darin figen und arbeiten tonnten, an ben Tag legte. Die batat angebrachten Figuren aus ber biblifchen Gefchichte waren von ihm gegeichert. getrieben, eifelirt und jum Theil auch erfunden. Rach dem Berichte von Befor mahr's Cohne Ronrad 2B., ber bie Biographie feines Baters in Strieber-Juli Gelehrten- und Schriftftellerlegiton verfaßt bat, zeugten biefe Figuren von Go findungegabe, geschidter Beichnung und großer Gertigleit. Der große Beible tam fpater nach Rom in Die St. Betersfirche ober eine anbere bortige Bafilla Bon Augsburg manbte fich 2B. im 3. 1756 nach Stragburg, wo er im Buttner'ichen Silberlaben als Cifeleur thatig mar, auch fich im Beichnen und

offiren in Bachs noch mehr berbolltommnete. Bon Stragburg aus mar es m vergonnt eine Reife nach Oberitalien ju machen. 1759 ober 1760 murbe nach Sanau berufen, bamals ber einzigen Stadt Deutschlands, wo golbene ofen im großen Dagftabe verfertigt wurden. Rach Paris und Genf erfreute Sanan auf Diefem Bebiete Aberhaupt bes erften Rufes. Ale Goldtreiber b Cifeleur nach bort verfchrieben legte fich 2B. mit vielem Erfolge auf bas mpiren ber Dofen, fobag ibm die ichmierigften und werthvollften Arbeiten anetraut wurden. 2B. machte fich in Sanau alebald felbftandig und erlangte rch feine Renntniffe wie feinen Charafter allgemeine Achtung und Beliebtheit. i feiner Ctablirung im October 1762 verheirathete fich 20. mit Chriftiane tharing bu Raugier aus hangu († 1808), beren Bater aus Langueboc in antreich ftammte und in feiner Jugend bon bort eingewandert mar. Infolge fer Beirath ichlog fich 2B. ber frangofifchen Bemeinbe in Sanan an, ber bann d fein Sohn angebort hat. Mus biefer Che gingen breigehn Rinder berbor, benen jedoch nur Ronrad am Leben blieb. 2B. fehlte es feineswegs an beit, feine gablreiche Familie aber verhinderte, daß er in befriedigende außere Thaliniffe gelangte. Er verftand es gubem nicht fein Gefchaft im Großen gu reiben und ermangelte bes taufmannifchen Ginnes. 218 mit bem Jahre 82 eine großere Beichaftsstille eintrat, verfant 28. mehr und mehr in Schwerith. Gelegentlich raffte er fich aber bennoch auf und gab Proben feiner en Befchicklichfeit; fo trieb und cifelirte er auf Deffing eine Rreugigung mit beiben Marien.

Jufti (Strieber) a. a. D. S. 726-728. 2B. Grotefenb. Beftermaur: Ronrad 2B. (Beftermager), Daler und Rupferfiecher, am Januar 1765 ju Sanau geboren, Cohn des Daniel Jatob 2B., weimaher Sofrath und Mitbirector ber Beichenatabemie ju Sanau, i bafelbft am Detober 1834, widmete fich querft ber Golbichmiedetunft. In ber Beichenbemie feiner Baterftadt, Die er befuchte, weil Fertigfeit im Beichnen bamale ben Goldarbeiter unerläglich mar, gewann er nach und nach die Breife aller affen, fobag er im letten Jahre freiwillig auf die Bewerbung verzichtete. e bermalige Rothlage des Goldichmiedhandwerts bewog 2B. fich der Dalerei umenben. Er lernte Bortrats auf Bergament mit Silberftift geichnen, mas n to wohl gelang, bag er feine Eltern unterfifigen fonnte. Bon 1784 an in utichland und ben Riederlanden bon Stadt gu Stadt reifend fand er erft 88 in Raffel Belegenheit ernfte Studien ju machen. Unterftust burch Land-Bilbelm IX., ber ihn bon Sanau aus fannte, befuchte er bie Raffeler mftatademie, welche jur Beit unter Leitung trefflicher Deifter wie Jatob inrich Tifcbein in besonderer Bluthe ftand. Geine erften Arbeiten befteben Copien nach G. Dom, Rembrandt, S. Tifchbein ac. Bugleich copirte er iber bollanbifcher Meifter in Couache, Gepig und Rreibe, Rach Oftern 1790 g er, im Befit eines landgraflichen Stipendiums von 200 Thalern, nach eimar ju Profeffor Lips, um fich bort nach beffen Anweifungen in ber Rupferherfunft ju vervolltommnen. In Weimar halfen bie aus Raffel mitgebrachten wieblungen ibn bei ben bortigen erften Mannern, u. a. Goethe, beftens einführen. ine erfte größere Arbeit war ber Stich einer großen Platte, welche Bog bon alichingen nach o. Wilhelm Tifchbein barftellte, wie er Beislingen gefangen feine Burg brachte. Das Driginalgemalbe bejag Goethe, welcher mit ber bertragung febr gufrieden war. Beil in Beimar noch feine gute Rupferiderei mar, fo murbe bas Bilb nach Raffel geschidt, um bort gebrudt gu men. Der Landgraf, bem bas Bilb gut gefiel, ertheilte 2B. barauffin bie bjunttion" auf die erfte Professorstelle an ber Beichenatademie gu Sanau mit m Redte ber Rachjolge, boch follte es noch eine Reihe bon Jahren bauern, bis 2B. thatfachlich nach Sanau berufen murbe. 2B. murbe bamals bon Bertuch's Induftriecomptoir beschäftigt, auch Die Bergogin Amalie nabm fich feiner an. 3m 3. 1795 weilte 2B. acht Monate in Dresben, um fich ale Land. ichaftemaler auszubilben : er copirte zu biefem 2wede u. a. Gemalbe von Bergben und Jan Both. 3m Mary 1796 reifte 2B. als Begleiter eines reichen Ruffen über Wien nach Italien, mo fie fich in Benebig langer aufhielten. 3m Frub ling 1797 febrte 2B. nach Dresben gurfid. Den fibrigen Theil bes Jahres brachte er in Deffau gu, wo bie challographifche Gefellichaft burch ibn Blatter in Aquatinta ausfuhren ließ. In Weimar verheirathete er fich bann im Gerbfi 1800 mit Chriftiane Benriette Dorothea Stoger, zweiten Tochter bes Stabtfunbitus Stober bafelbit, ju ber er fich wegen ihrer fünftlerifchen Reigungen und Sabigfeiten - fie malte, rabirte und ftidte - bingezogen fubite. In engiter Bemeinschaft hat 2B. mit feiner Frau bis an fein Lebensenbe gelebt. Durch beiberfeitige Talente und Thatigleit verichaffte fich bas junge Chepaar Die Mittel gu feinem Unterhalte in vollem Daage. Unter ben jungen Gelehrten und Runftlern, Die Schiller gu Grabe trugen, befand fich auch 2B., ber ihm ebenfo wie Boethe und Berber nabe getreten war. 218 Beimar im 3. 1806 burd bie Frangofen befett murbe, verlor 2B. bei Gelegenheit ber Plfinberung ber Stadt einen recht erheblichen Theil feines Bermogens und feiner Runftfachen "Der Berr bat's gegeben, ber Berr bat es genommen, ber Rame bes Berm le gelobet. - Bir muffen bon neuem beten und arbeiten", maren bie Borte, Die er an feine Battin richtete, wie er fein Saus verlaffen und gu feinem Schwiegen bater flüchten mußte. Erft brei Wochen nach ber Schlacht bei Jena erhielt B ben Ruf an Die Afabemie nach Sanau, ber bereits im September bon Raffel an ihn ergangen war. In Sanan batte 2B. anlangs viel burchjumachen, be er borläufig nur einen Theil ber Befoldung feiner Stelle befam (400 Gulben), weil bas fibrige von feinem Borganger ale Ruhegehalt bezogen wurde, auch bie Atademie fehr heruntergetommen war. Weftermapr's Gingreifen gelang es inbeffen trot ber ungunftigen Beitverhaltniffe ber Anftalt aufzuhelfen. Am 2. Februar 1812 erhielt er bom Bergog von Weimar ben Charafter ale bofrath. Der Schwerpuntt von Beftermapr's Thatigleit lag in Sanau, obwel er nach wie bor auch fur fich viel ftach, malte und zeichnete - er ftach alle Rupfer für die Annalen ber Betterauischen Gesellschaft und zeichnete eine Menge Mineralien und andere Gegenftanbe fur b. Leonharb's und Ropp's Ginleitung und Borbereitung jur Mineralogie -, auf pabagogifchem Gebiete. Er nahm fich feiner Schuler, namentlich ber armeren unter ihnen, febr eifrig an. Geine Sonntage widmete er ber Unterweifung ber Sandwertslehrlinge und Gebalfen. Gin hauptmittel gur Forberung feiner Schaler erblidte er in ber Beranftaltung bon Ausftellungen ber Arbeiten feiner Schuler. Bis jum Jahre 1830 hatte er beren über 1800 ju bergeichnen. Für feine fünftlerifche und pabagogifche Birt famteit murben ibm mehrfach Auszeichnungen gu Theil, fo anjange 1808 bae Diplom als Mitglied ber Wetterauischen Gefellicaft, am 20. Inli 1815 bas Diplom ale orbentliches prattifches Mitglied ber hanauer Beichenatabemie und am 20. October beffelben Jahres ale auswärtiges Ghrenmitglied ber Gefellicaft ffir bie gefammte Mineralogie in Jena, am 12. Juli 1820 murbe er jum Ehrenmitglied ber Atabemie ber bilbenben Runfte in Raffel ernannt. Dbgleich 2B. bon auswarts mehrfach Angebote zugingen, fo blieb er bennoch Sanau treu. hierzu bemog ibn auch bie große Unbanglichfeit an bas angeftammte Fürftenhaus, Die er namentlich in ber Beit bon beffen Berbannung bewiefen hatte, fodag ihm wichtige Papiere Rurfurft Bilbelm's 1. anvertrant worben waren. Die Blatter Beftermapr's belaufen fich auf über 600, wie er benn auf allen Gebieten ber Malerei thatig war und mit allen technischen

Nitteln vertraut. Seine Blätter befinden sich größtentheils in litterarischen Buten. Besondere Erwähnung verdienen u. a. die Bilder der hessischen Landsmin Wilhelm IV., V., VI. und Ludwig V. zu Justi's Borzeit (Kupsersticke), u Bertuch's Bilderbuch und Naturgeschichte lieserte er allein mehr als 200 Ouart-lätter in Linienmanier. Seringer ist die Zahl seiner, allerdings seineswegs hervorwammen Gemälde in Gouache, Aquarell, Oelfarben und Miniatur. Darunter bestaden sich an Originalen auf das Gesecht von Hanau im J. 1813 bezügliche Bilder (Och bezw. Aquarell), Landschaften aus der Rähe von Hanau, Stadt und Schloß hassender (Sepia oder Tusche), das Schießhaus zu Weimar (Aquarell), sowe eine schloßen schloßen ber die einer Ouelle im Walde (Miniatur). Höher inte siehensalls die Verdienste Westermany's als Lehrer und Reorganisator der danauer Zeichenatademie. Auch als Mensch wurde er sehr geschäht.

Justi (Strieber) a. a. D. S. 728-760, — Ragler a. a. D. S. 337 289, Grotefenb.

Beifal: Joach im 2B., ein Buchbruder bes 15. Jahrhunderte, ber in Ragdiburg und Stendal thatig war. In Magbeburg führte er gufammen mit Uber Ravenftein, der wie er felbft ein "Bruder" (vielleicht bes gemeinfamen war, 1483 die Kunft Gutenberg's ein. Ueber ihre dortige Thatigkeit vgl. wir. Ravenstein in A. D. B. XXVII, 471. Während nach 1484 Ravenstein endwindet, taucht 2B. einige Jahre nachher in Stendal auf und zwar gleichall als Druder, wodurch er auch der Prototypograph biefer Stadt und fiberand ber Altmart geworben ift. Man tennt jedoch bis jest nur zwei Drude ber Beit feiner bortigen Thatigfeit, einen (theologischen) Donat Gerfon's nen Sachsenspiegel mit lateinischem und niederdeutschem Text; bagu mmm noch Bruchftlide einer lateinischen Brieffammlung mit Beftfal's Typen, bie ohne Zweifel auch Stendal juguweifen find. Obwol nur bie Jahrgahl 1488 auf einem diefer Drucke portommt (Die andern tragen fein Datum), ift Druders Anwesenheit in Stendal boch nach por- und rudwarts fiber bint 3ahr ausgubehnen; benn in ben bortigen "Schlofregiftern" findet fein Rame icon 1486 und wieder 1489, wenn auch beim erfteren Jahr at nachträglich eingefügt. Rach 1489 verliert fich feine Spur. Was feine erfonligen Berhaltniffe betrifft, fo ftammte er jebenfalls aus ber martifchen Bladt, wo die Familie 2B. damals gabireich vertreten war. Sochftwahrscheinlich ut er ber Cohn bon Albert 2B., Albermann ber Raufmanns-Compagnie, mit m er als Druder anjangs in bemfelben Saus am Martte wohnte. Wo er bie bibinderfunft gelernt hat, ob wirklich bei Beter Schöffer, wie Goge bermiffen wir babingeftellt fein laffen. Daffelbe gilt bon ber anbern amuthung beffelben Gelehrten, bag jener Albertus be Stenbal, ber zwischen 17% und 1476 in Benedig und Padua als Buchbruder vortommt, ber Bruder Befffal's gewesen fei.

Bgl. Gobe, Geschichte b. Stadt Stendal, 1873, S. 294 ff. und außerbem die bei bem Art. Ravenstein angeführten Werke. R. Steiff.

Besteld: Christian Friedrich Gotthard W., hannöverischer Obermuissär und Klosteramtmann, Cameralist und Mineralog, wurde am 2. Juni 46 zu Apselstädt im Gothaischen geboren und starb am 23. März 1823 zu inde bei Göttingen. W. erhielt seine Jugendbildung auf dem Shmnasium Göttingen, wo er auch seine akademische Lausbahn mit dem Studium der vologie begann, bald jedoch sich mathematischen, physikalischen und camerasischen Fächern namentlich unter dem Cinstus Kästner's zuwendete. Zunächsten er noch Beendigung seiner Studien eine Lehrerstelle am Gymnasium zu usedurg an, während er nebenbei auch mit mineralogischen Gegenständen sich bestelle eines lippe-bilde-

burgifchen Rammerrathes und lentte burch bie gefronte Preisschrift: "Ueber bie Abftellung bes herrenbienftes" (1778) Die Aufmertfamteit auf feine befonberen ftaatewirthichaftlichen Renntniffe, fobag er von ber hannoverifchen Regierung jum Rlofteramtmann querft in Bulfinghaufen bei Sannover, bann ju Beenbe bei Bottingen berufen murbe. In Diefer Stellung wirfte er auch ale Dber commiffar febr einfichtsvoll und erfolgreich in Lanbesotonomie- und Staatswirthichaftsgeschäften. Much schriftstellerisch mar er auf biefen Bebieten thatig. Gr publicirte: "Die Erzeugung bon Farben, eine Spothefe" (1767); "Ronnten die Rutungen ber Schafereien im Sannoverischen hober getrieben werbent Bortrag an die westfälischen Stande in Betreff bes Gefegentwurfes fiber bie Finangen bes Jahres 1809"; "Bortrag an bie westphatischen Stande wegen Ginfuhrung einer Patentsteuer" (1808). Inbegug auf Mineralogie und ber wandte Facher befchrantte fich feine Thatigfeit auf die Beröffentlichung einiger wenigen Schriften, wie: "Mineralogische Abhandlungen, 1. Stud" (1767)] "Ueber ben Ginflug des Mondes auf Die Erbe" (Sann. Dlag. 1766); "Ueber Topferglafur" (baf.); "Ueber Bottafche" (baf.); "Ueber die Dammerbe auf Bebirgen" (baf. 1767).

Boggendorff, Biogr.-litt. Borterb. II, 130. - F. A. Schmidt, Rent Refrolog b. Deutschen I. 1823, S. 807.

Befthof: Dietrich 2B., Chronift. 2B. murbe im 3. 1509 in Dortmund geboren. 218 1548 ber Berichtsichreiber Bilbelm Lilie megen Pflichtberfaumnit fein Amt verlor, erhielt 2B., ber 17 Jahre lang bas Schmiebehandwert bo trieben, aber burch feinen Gleiß fich eine weitergebenbe Bilbung angerignet hatte, Die Stelle. Etwa acht Jahre lang verwaltete er fein Amt mit gutem Erfolge, bis ibn balb nach bem Jahre 1551 bie Beft hinwegraffte. In feiner amtlichen Stellung fand er bie Anregung ju ber nieberbeutichen Chronit, bir feinen Ramen betannt gemacht bat. Anscheinend bat er hauptfachlich in ber letten Lebensjahren baran gearbeitet und bis jum Jahre 1551 bas Bert fortgeführt. Als Dufter biente ibm die Roelhoff'iche Rolner Chronit. Dortmunder Nachrichten fteben neben und untermengt mit allgemeinen Geschichtsergablungen, bie leinen Rusammenhang mit bem Thema bes Chroniften haben. Go febli ihm eben jebes eigene Urtheil, fobag er bes mitgetheilten Stoffes in feiner Beife Berr wirb. Rur in ber großen Bollftanbigfeit ber Sammlung bes Dortmunber Materials befteht fein Berbienft. Die Quellen fur bie frubere Gpode bis jum 15. Jahrhundert find burchgangig befannt. Erft von biefer Beit ab eignet ber Chronit ein felbständiger Berth namentlich infolge bon Dittheilungen, bie offenbar verlorenen Stadtbuchern entnommen find. Bon ben ipateren Dorbmunder Compilatoren Detmar Dalber und 3. C. Beurbans murbe Befthof's Chronit ftart benutt.

Rubel in ben Beiträgen jur Geschichte Dortmunds und ber Graffchaft Mart I (1875), 69-72. — Hansen in ben Chroniten der beutschen Stabte Bb. 20, XXV, XXVI, 147-176. Reuffen.

Westhoff: Elbert Wilhelm W., tatholischer Geistlicher, geboren 1801 zu Dolberg im Münsterlande, † zu Reuß am 6. Mai 1871. Er machte seine theologischen Studien im beutschen Collegium zu Rom und wurde dort 1828 Priester und Doctor der Theologie, 1829 wurde er Psarrvicar zu Lünning-hausen in der Didcese Münster, 1831 Psarrer zu Diestedde. Er machte sich in weiten Kreisen befannt und sibte einen großen Cinfluß durch Abhaltung von geistlichen Uedungen, wie er sie bei den Jesuiten im deutschen Collegium tennen gelernt hatte, für Weltgeistliche und in Seminarien und Ordensbäusern in vielen Theilen von Deutschland. Einige Zeit war W. auch Abgeordneter in Berlin. 1851 ernannte ihn der Erzelschof Geissel zum Regens des Priester-

minare in Roln, nahm ihn 1856 auch mit nach Rom. Seine Ernennung um Domeapitular murbe bis 1863 in Berlin gurflagehalten. 1868 murbe er begen Rrantlichteit quiescirt. 2B. beforgte neue Ausgaben von alteren agcetiden und paftoraltheologischen lateinischen Berten von B. Gregor I. ("De cura astorali", 1846), Rarl Borromaus ("Pastorum instructiones", 1846), ber Beluiten N. Avancini ("Vita et doctrina Jesu Christi", 1844) und A. Bellecine (\_Medulla asceseos", 1853). Er veröffentlichte auch eine beutiche Ueberebung ber Betrachtungen bes englischen Bifchofe Challoner (1848, 6. Muft. 1873) und ein Gebet- und Erbauungsbuch. Auch als Schriftfteller ließ es 2B. fic angelegen fein, die ftreng romifchen und jefuitifchen Unichauungen ju forbern. Er beforgte eine neue Ausgabe von "Ballerini, De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum et de ipsorum infallibilitate in definiendis controversiis fidei" (1845) und eine beutiche Ueberfegung ber Briefe fiber Die bier gallicaniichen Artifel von bem Carbinal Litta (1844).

Literarifder Sandweifer 1871, S. 298. Reufch.

Befthoff: Jofeph Ferbinand 2B., geboren am 20. Robember 1812 in Rottuln , beluchte bon 1824-30 bas Symnafium zu Danfter und ftubirte bann, nachbem er ein Semefter auf ber bortigen Atabemie philofophifche Borlefungen gehört batte, in Bonn, Berlin und Greifsmald Jurisprubeng. 1837 trat er als Auscultator beim Oberlandesgericht ju Münfter ein, verließ aber icon als Reserendar wegen eines unheilbaren Nervenleidens, bessentwegen er fich auch am 18. Mai 1870 erichof, Die juriftifche Laufbahn, widmete fich bem Studium der Philosophie und lebte als Privatgelehrter in Munfter. Er veraffentlichte 1861 unter bem Pfeubonhm G. Ungt (= Ungenannt?) bie zwei aften, febr gelungenen Brofaergablungen in munfterifchem Blatt "Oumanns Jans in be Frifimbe un Ollmanns Jans up be Reife", Die 1863 nochmals anigelegt wurden. 218 Frucht feiner philosophischen Studien ericbien 1865 Etoff, Rraft und Gebante. Gine umfaffenbe Erflarung bes Geelen- und bes leiblichen Lebens mit Sinblid auf Die Unfterblichfeit", in welcher Schrift er gegen ben popularen Daterialismus und beffen Bertreter ju Felde gieht.

P. Bahlmann.

Befton: Elifabeth Johanna v. 20., lateinifche Dichterin (ale Westonia ober Westonis), wurde am 2. november 1582 ju Bonbon geboren und entstammte bem altabeligen Beichlechte 2B. in ber Graficaft Surrey. 3hr Bater mußte wal infolge perfonlichen Diggeschicks, vielleicht als eifriger, auch politisch fronbirenber Ratholit, bas Reich ber eben auf bem Bipfel ber Dacht ftebenben brotestantin Glifabeth, etwa gegen Ende ber 80er Jahre, unter Berluft bes meiften Gigenthums mit feiner nachsten Familie verlaffen, als also die Tochter und ber gwei Jahre altere Cobn Johann Frang noch in garter Rindheit ftanben. Arber Frantreich und Italien tam Die Familie bald nach Bohmen, wo fie fich, ber Gunft bes bamals einflugreichen Beter Bot b. Rofenberg gewürdigt, eift ture qu Brog aufhielt, bann in Britg ein Saus mit ganbaut aufaufte. Das Samilienhaupt, ein beweglicher Beltmann, beharrte bei feiner fruh gewohnten Beichtlebigfeit und fturgte fich burch übermäßigen Aufwand mahrend öfterer Broger Befuche und burch wucherische jubifche Blaubiger tief in Schulben. So blieben bie Ungehörigen bei feinem ploglichen Tobe im Berbfte 1597 in arger Bebrangnif gurud, ja, hartherzig entriffen jene Ausbeuter ihnen auch ben leberduß ber aus ben beraugerten Liegenschaften berausgeschlagenen Gumme. Wiltwe mb Tochter begaben fich, fpateftens Anfang 1598, nach Brag, um bafelbft bei em gwar ichwachen, aber milben Raifer Rubolf II, ihr Recht ju finden, und gelang ber letteren, obichon ein taum aufblubenbes Dabchen, burch ihr ge194 Befton.

minnenbes Auftreten, insbesondere aber burch rubrende Darlegung ibret Unglate in lateinischen Berfen machtige Leute fur bie Angelegenheit zu intereffiren, june ihr begabter Bruder feit etlichen Jahren an ber Univerfitat ju Ingolftabt fin flubirte, wo er bann balb (4. Rob. 1600) geftorben ift. Der Bicelangler to Bohmen Beinrich b. Bisnig, bot ben beiben Frauen Unterfunft und Unterbei für Die auch der gelehrte Domberr G. Berthold Bontanus b. Braitenbem : Brur, unablaffig um ihre Sache bemubt, forgte. Trop biefer und ander Gonner, J. B. bes Oberfitanglere Bbento Abalb. v. Lobtowit, Befurmurtung Ile ber Proceg miber bie benachtheiligende Guterverfleigerung erft 1603 gludlic eit Ingwischen waren aber zwei wichtige Ereigniffe in Elifabeth Johanna's Bie eingetreten. Ihre in ber Correspondens mit ben berborragenbiten bumanin ber Beit Scaliger, Lipfius, 3. Douga, Meliffus Schebe, ber fie 1601 mit ber Dichterlorbeer fronte, und Gingaben an Gurften und Große, verftreuten Webid die ihr in gelehrten Rreifen ichon Anfeben und ihren Bittgefnchen für ibre b fpruche Rudficht errungen hatten, hatte ber ichlefiche Ebelmann Georg Dante v. Balbhoven als "Poemata . . . , studio ac opera G. M. à Baldhoven collecu wol auf feine Roften, 1602 ju Frantjurt a. b. Ober gufammen bruffen lafer Unbrerfeite erreichte mit ihrer gleichzeitigen Bermablung mit bem Juriflen 3 hann Leon, Agenten am Sofe bes Raifers - welch letterem ihre Webichtfammir gewibmet war, ihre zweifelhafte Lage ein Ende. 3hr Batte, burch ibren ich Beift und bie erhabenen Tugenden" auf fie aufmertfam geworben, bereitet w ein angenehmes bergliches Cheleben, bas freilich, nachbem fie bier, ihr im Id porangebende Gobne und brei Tochter geboren batte, ichon am 28. Rozent 1612 mit ihrem fruhen Sinfcheiden jag abbrach. 3m Rreuggange bes Three floftere auf ber Brager Rleinfeite murbe bie Leiche ber Jungbollenbeten beigeten

Obgwar bie burch buchhandlerischen Bertrieb in weiteren Umlauf gejege poetifchen Erzeugniffe ber 2B. in bem einen magig farten Banbe \_Parthe ELISABETH & JOANN & WESTONI &, Virginis nobilissimae, poëtrine force tissimae, linguarum plurimarum peritissimae, opera ac studio G. Mart. a Ballhoven, Sil. collectus" - fo bie Aufschrift ber bon 2B. felbit bemachten 1800 Musgabe - enthalten find, ift boch bie litterarifche und afthetische Rritit baben aur Genfige ermöglicht. Ge ift bier fein Unlag, ausführlich au begrunben, De halb ber poetifche Werth ihrer fammt und fonbers lateinischen Dichtungen b faft durchgangig in Diftiden, und gwar theis im elegischen, theile im epigun mifchen Tenor, einige wenige auch in antif-lbrifchen Strophenformen abgebt find, unfererfeits blog gering anguichlagen ift : benn fie mar weber nach Gete noch nach Bahl Deutsche, bezeichnete fich und ihre Rachftvermanblen viele ftete ale Anglus, wie fie auch litterarifch angefprochen murbe, begrufte 160 Jatob's I. von Großbritannien Regierungsantrit panegprifch in gebunbener wie ungebundener Rebe, um ihn ju ber, auch erlangten Bermenbung beim beutler Raifer für fein Landestind ju bringen, ihre Bildung, wennschon in ber bemabrtem lachfilden Mufter eingerichteten Brurer Schule bes Johann Bann genoffen, war ausschließlich international-humaniftifch, und wenn 29. ibrer Beberrichung ber fruh verlorenen englifden Mutterfprache, Des Frangofild Italienischen, Deutschen, Czechischen ein nicht alltägliches Sprachtalent, norfeit in Brax und Brag borgugemeife bas Deutsche ale munbliches Berftanbigung mittel gebraucht bat, fo galt ihr boch gong im Ginflange mit ihren ichriftfteller thatigen Beitgenoffen bas mittelalterliche Belehrtenibiom ale allein witteles Wewand eigener Schöpfungen, in beffen Behandlung fie burch grundliches Sturen ber angufteifchen Boefie eine vielbewunderte und allfeits überfcmanalich gefein Fertigteit fich erobert hatte. Bas bie Stoffe betrifft, fo find gu ermabner b Bebichte "Typogra p hia" und "De et pro Typographis", bis Meditatio cum ca Befton. 195

tiarum actione in diem natalium (!) SALVATORIS nostri" nebst bem "De nomine JESU"; auch mehrere asopische Fabeln übernahm sie, das allermeiste aber sind Episteln und kürzere Zuschriften. Seit ihrer Hochzeit floß sast nichts umständlicheres mehr aus ihrer Feder, was den wesentlich vom Zwange der Noth- und Gelegenheitsverssabrikation dictirten Ursprung ihres Schaffens klar verdeutlicht. Dagegen dürste eine peinliche Redission ihrer persönlichen Aeuserungen in Bers und Profa, so auch ihres zum Theil noch unzugänglichen, wol auch noch ungedrucken, Brieswechsels für politische und Gelehrtengeschichte der Zeit, in

erfterer hinficht namentlich bie Bohmens, mannichfaches ergeben.

Der Sammelband, den Baldhoven 1602 auf den Markt gebracht, erschien ohne Jahr 1606 zu Prag bereichert, neue Ausgaben Leipzig 1609, Amsterdam 1712, Frankfurt a. M. 1724; dis auf die letzte lautet der Titel gleich, während er bei dieser jüngsten Erneuerung heißt: E. J. W. Opuscula, cum praesatione, succinetam . Auctoris memoriam . . . complexa, . . . edita opera ac studio J. L. Kalekhoss, dicti Daum. Dieser jüngste Abdruck ist außerordentlich selten: Th. Georgi, Allg. europ. Bücher-Lex., I. Suppl. (1750) S. 389, und Heinfius, Allg. Bücher-Lex. IV (1813) S. 386, Graesse, Trésor de livres VI 2, 438, endlich den bisherigen Biographen blieb er unzugänglich. Andere Ausgaben als die von uns oben genannten, z. B. von 1601 und 1723, existiren nicht. Das British Museum (v. Catalogue-Band "Wes-Whi" p. 39a) besitzt die editio princeps, die ultima, sowie ein Exemplar des 1606er Drucks mit einer vom 16. August 1610 batirten handschriftlichen Dedication und ein paar dem liber I

beigefügten Berfen im Danufcript.

3m folgenben feien bie Stellen aufgegahlt, mo ber G. 3. 2B. regiftrirenb ober biographifch gedacht worden ift, wodurch alle bisherigen Lebensabriffe ergangt und ber Aufbau eines weiteren erfpart wird: Draud's Biblioth. Class, II 1605, Schultetus, Dissert. de foeminis prima aetate eruditione ac scriptis illustribus ac nobilibus, 30h. Sauerbrey, De eruditis foemin. diatr. I, § 50, Planer, Gynaeceum doct., S. 67, C. F. Paullini, Das Goch- und Bohlgelehrte Teutsche Frauenzimmer (1705, S. 143; 1712, S. 159), Conring, De scriptoribus XVI post Christum natum seculorum commentarius, S. 182, Weller, Monument, var. inedit. Trimestre IX, p. 504, Philipps, Biographie des femmes poètes, John Guella, Numismata. A discourse of medals (1697), S. 264 (Mrs. Weston, who besides other things, writ a Latin Poem in praise of Typography). 3. Cl. Eberti, Groffnetes Cabinet Deg Gelehrten Frauen-Bimmers (1706), S. 375, Thomas Fuller, Worthies of Surrey in "The History of the Worthies of England" 1666), M. Baffard, Memoirs of Several Ladies of Great Britain who have been celebrated for their writings or skill in the learned languages, arts and sciences (1752), Bebler, Univerfal-Lexiton, 55. Thl. (1748), 929 f., Jodger, Milg. Gelehrten-Leg. IV (1751), 1914, Balbini, Bohem. Doct. II, p. 378, Belgel, Mbbilbg, bohm, und mahr. Gelehrt. III, G. 71, Dobroweth's Journal Reue Literatur" (Prag 1772), S. 161 f., derf., "Literar. Magaz." I, S. 126 f., berf., Bohm. Liter. III, S. 126, Robert Batt, Bibliotheca Britannica II (1824), 958 w. Gracffe, Tresor de livres a. a. O., Raldhoff in feiner Ausgabe Wefton's non 1724 (j. o.), B(arif)ot t. b. Biographie universelle 44. Bb. S. 512-514 (bie erfle wirfliche Biographie und Charafteriftif), Allibone, Dictionary of Engl. literat, and Brit. and Amer. authors III (1871), 2656b (noch arg fehlerhaft); Unt. Rebbann, "Glifabeth Johanna Befton. Gine vergeffene Dichterin bes 16. Jahrhunderts", i. b. Mittheilgn, bes Bereines f. Geich. b. Dtichn. in Bohmen, XXXII (1894), S. 305-316 (fleißige, granbliche Arbeit, bie in A. Saner's Botum "Guphorion" I 194 "berichtigte Biogrophie. Gine eingehenbere Witte bigung ibrer Gebichte bermift man" ju fury tomint). Das Brager Collaphius

196 Weftphal.

für verschiedene biographische Daten wichtig, ift abgedrudt bei Schottly, Prag, wie es war und wie es ist. II. Bb., S. 76. J. D. Fuß, Reflexions sur l'usage du latin moderne en poesie et sur le merite des poètes latins modernes (Liège 1829), cewähnt sie nicht, obwol er auf 16. und anhebendes 17. Jahrhundent das Schwergewicht legt.

Beftphal: Unbreas 2B., Siftoriter, aus einer alten bommerichen Familie und Sohn bes Raufmanns Unbreas 2B., wurde 1685 in Antlam geboren und auf ber bortigen Schule namentlich bom Rector M. Buichmann unterrichtet, ftubirte barauf in Roftod und Greifswald, wo er fich unter 3. Fr. Daper und Balthen (1706) fowol ber Theologie als ber Befchichte und bem Staatsrechte widmete. Sobann erweiterte er feine Reintniffe in Jena und Balle, wo er bie Borlefungen bon Gundling und Thomafius befuchte und murbe bei feiner Rad tehr nach Greifemalb (1709) jum Magifter promovirt. Rach Balthen's frib geitigem Tobe (1710; f. A. D. B. XXV, 111) erhielt er, ale bie Stürme bee ruffiichen Rrieges fich einigermaßen gemilbert batten, und Bommern unter baniicher Regierung ftand, (1718) von letterer Die ordentliche Profeffur ber Poeffe und Cloqueng, und balb barauf auch bas Lehramt ber Moral und Gefchichte, bon welchen er bie erftere bis jum Jahr 1732 verwaltete, bann aber an feinen Benoffen Alb. Georg Schwarz (f. A. D. B. XXXIII, 223) überließ. In beiben Gebieten erwarb er große Berbienfte und einen Ruf, welcher fich fiber bie Grengen ber engeren Seimath verbreitete, infolge beffen Die Afabemie ber Wiffenichaften in Berlin (1726) und bie lateinische Gefenichaft in Jena (1738) ibn ju ihrem correspondirenden Mitglied ermablten, mabrend die Univerfitat ju Upfala ihm eine Profeffur antrug, welche er jedoch ablehnte. Seine Thatigleil war eine boppelte, einerfeits eine lehrhafte in feinen Borlefungen, in welchen at mehrere namhafte Gefchichtsforicher heranbilbete, u. a. Friebr. Dreger, Mug. Bal thajar und Joh. Rarl Dahnert, andererfeits eine litterarifche, burch gabireide Schriften, bon benen einige, wie "De ducum Pomeraniae meritis in rem litterariam" (1723); "Monumentum honoris Annae ducis Croy" (1732), jouit bie Sanbidriften einer pommerichen Rloftergeschichte und eines Unib. Diplo matars die Beit bes Mittelalters behandeln, mabrend andere, wie "De beill juste et honeste gerendi modo" (1714); "Reflegionen fiber die allerneuefte Siftorie ber europaifchen ganber" (1722-26); "Leben Rarl's XII." (1729). feinen eigenen Erfahrungen entnommen find. Gine bon ihm beabfichtigte Ausgabe eines "Spftems bes Ratur- und Botterrechtes" murbe burch feinen am 28. April 1747 erfolgten Tob verhindert. Gein Portrat befindet fich in ber Universität. Aus feiner Che mit Anna Cophie Gabebuich, Tochter bes Greifwalber Apothetere Loreng G. und Groftante bes Siftorifere Thomas Deinrich G. (f. A. D. B. VIII, 299), flammt Andreas 2B., d. 3., geboren 1720, Dr. med. 1741, Abjunct der medicinischen Facultat 1744, und ordentlicher Profesor 1756-76, Archiater 1767, ber ale Behrer und Schriftfteller namentlich im Gebiete ber Anatomie thatig war, bas im neuen (1750) erbauten Univerfitatigebaube errichtete Theatrum anatomicum leitete und ein angtomisches Phuseum anlegte, in welchen Memtern ibm (1776) fein Benoffe, Archiater Rarl Friedrich Stebjelb, Prof. ord. 1764, † 1794, folgte; 2B. lebte, nach Lib. Dec. Med. 6. 207, jeboch noch bis gum Jahr 1784.

Dinnies, Stem. Sund., wo irrthumlich Christoph Westphal als Bater angegeben ist. — Stavenhagen, Beschr. Antlams, S. 612. — Dähnert, Pom. Bibl. I, 117, 3, 32; II, 70; V, 47. — Weigel, b. Afad. Greifsw. gegen Reichenbach, 1787, S. 70. — Kosegarten, Gesch. b. Unib. I, 290—298; II, S. 3, Borbemerkung. — Phi, Pom. Gesch. Denkm. V, 19; Gesch. Cleena's Westphal. 197

E. 555. — Aug. Balthafar, Rituale Academicum, 1742, S. 58, und Vit. Pom. Heb. b. Schriften beiber f. Dahnert's Cat. Bibl. Byl.

Beftphal: Arnold 2B., auch Beftjal, Beftual, Beftphad, Bifchof und Ranonift aus Bubed, geboren im 3. 1399 und † am 31. Januar 1466. Er mar Sohn eines wohlhabenben Raufmanns, ftubirte an ber Univerfitat Leipzig Int dem Winter 1418 auf 1419, wo er im 3. 1421 baccalaureus artium wurde. Im 29. Juni biefes Jahres murbe er an ber Univerfitat Roftod immatriculirt und bafelbft jum licentiatus in legibus promobirt. Bon bier ging er im Binter 1428/29 nach Erfurt, wo er im Sommer 1430 Rector ber Univerfitat war und 1432 Abgeordneter berfelben jum Concil von Bafel. In Erfurt murbe er Doctor bes tanonifchen Rechts, erhielt ein Ranonitat in Libed und bei St. Geber in Grart. 3m Sommerfemefter 1486 mar er Rector ber Univerfitat Leipzig, tutte bafelbft bie erfte Stelle, bas Orbinariat bes fanonifchen Rechts, tehrte bum gurlid nach Roftod im April 1443, wo er im folgenben Semefter gum Autor gemablt, feit 28. Mary 1444 aber burch einen Bicerector vertreten wurde. it ideint nach Lubed gegangen ju fein, wurde hier Dechant ber Rathebrale m) im 3. 1449 jum Bifchof gewählt. Alls folder wird er geruhmt wegen Imes Banbels, feiner Amteführung und ber Gorge für Die Armen; er war mgemein beliebt und Rathgeber bei ben Rachbarfürften. Auf Bitte ber Stabt my er jur Schlichtung eines Streites zwifchen bem beutichen Orben und ben mifden Stabten nach Breugen. Rach gludlicher Beendigung erfrantte er folge ber Unbilden ber fchlechten Rudreife jur Gee und fiechte babin. 2B. und als Behrer und Rechtsconfulent boch gepriefen. Bon feinen Schriften ift bo wichtigfte "Lecturae super decretalibus" verschollen, einige andere handmitlich erhalten.

Muther, Bur Gelch. der Rechtswiff., S. 48 ff., 212 f., 221 f., der bie fabere Litteratur anführt. b. Schulte.

Bestyhal: Ernst Christian W., Jurist, ist geboren zu Quedlindurg am 22. Januar 1787, studirte 1753—57 zu Halle, wurde dann dort Dr. jur. und sing solort an, juristische Vorlesungen zu halten. Bereits 1761 wurde er außermentlicher, ja noch in demselben Jahre ordentlicher Prosessor der Rechte dortsuhl, rudte innerhalb seiner Facultät in der hergebrachten Weise dor, trat nach kettelbladt's Tod in dessen Stelle als Senior der Facultät mit dem Geheimrathstein und ist kurz daraus, am 29. November 1792, zu Halle gestorben.

B. ift ber bedeutenbste und selbständigste Schuler Rettelbladt's (A. D. B. IXIII, 460), wie sein Lehrer legt er hauptsächlich Rachdruck auf die Methodit; wat bielelbe namentlich nach zwei Seiten, in zwei Reihen von Werlen ausgebilbet.

Las eine Mal handelt es sich um Berwerthung juristisch — nicht bloß hatsächlich — interessanter Fälle aus der Spruchpraxis. Hier hat sich W. eine Atthobe ersonnen, um dieselben so mosaitartig im Anschlusse an irgend ein somendium oder Shstem des betressenden Faches zusammenzustellen, daß daraus poel Mal eine Art von Commentar zu dem gewählten Compendium hervorgeht. Auf diese Weise hat er das deutsche und reichsständische Privatrecht in zwei Inden, halle 1783—1784, nach Selchow; das Strasrecht, halle 1785, nach kach das Lehr- und Staatsrecht, halle 1784; die Pandecten in zwei Bänden, dusse lehr- und Staatsrecht, halle 1784; die Pandecten in zwei Bänden, dusse lehr- und Staatsrecht, balle 1784; die Pandecten in zwei Bänden, dusse lehr- und eigenen Shstemen bearbeitet.

Die andere Gruppe beschäftigt fich mit Monographien aus dem gemeinen auft, unter starter Betonung des Quellenstudiums. Die Methode soll hier ibm in grundlicher Commentirung aller auf den Stoff bezüglicher Quellenten deren Ergebnisse dann systematisch zu ordnen sind; für die schriftsellerische silbrung wird die Eregese der einzelnen Quellenstellen, von welcher der icher auszugeben hat, in die Noten verwiesen; den Text sollen die systematisch

geordneten Ergebniffe bilben, ein Inder foll nachweifen, bag in ben Roten thatfachlich alle jur Sache geborigen Quellenftellen Beiprechung, allo auch im Texte Bermerthung gefunden haben. Wie man fieht, ift biefe "bermeneutifchexegetifch-ihftematifche Methode" an fich, abgesehen bon bem oben Schematismus, fo fibel nicht; nur bag fie in Beftphal's Sand gang verfagte Daugele irgenb welcher Gabigleit ju wirflichem Quellenberftanbnig, ja Dangels aller Liebe jur Sache. Go fam es, bag er in leichtfertigfter Beife, wo feine eigene Methobe Quellenftubium verlangt hatte, fich mit Berwerthung ber alteren Quellencommentare begnugte und babet noch in ber Auswahl ber Autoren und Unfichten, welchen er fich anichlog, besonderes Ungeschief an ben Tag legte; und fo find feine monographischen Darftellungen, welche fich über bas gange Gebiet bee Sachen-, Obligationen- und Erbrechts in einer Reibe bon Sonberichriften ausbehnen, ju ungeniegbaren Compilationen geworden. Die befte unter ihnen ift noch bie etwas grundlicher gearbeitete erfte, der "Berfuch einer foftematifchen Erfauterung ber fammtlichen Romifchen Gefete vom Pfanbrecht" (Leipzig 1770), mabrend Die fpateren immer mehr entarten; Diejenige über ben Befig, bas Gigenthum und bie Berjahrung, von 1788, ift brei Luftren nach ihrem Ericheinen mit Recht bem bernichtenben Urtheil Cavigny's verfallen.

Ist W. sachlich ein Bielschreiber ohne erheblichen Werth, so bleiben ihm boch gewisse methobische Berdienste um das Quellenstudium und um die Form der Monographie sowie um die Benuhung der deutschen Sprache für solche Arbeiten; in der von ihm eingesührten Uebung, den darstellenden Text durch lange Roten von der Exegese zu entlasten, hat er selbst Savigny's Wert über den Besit noch beeinstußt, dasselbe Wert, welches ihn inhaltlich so unbedingt ver-

urtheilt.

Biographie von Pastor G. C. E. Westphal vor E. Chr. Westphal's posthum erschienenem Spstem ber Lehre v. d. einzelnen Vermächtnißarten und der Erstbeilungsklage (Leipzig 1793). — Meusel, Lezison u. j. i., 15, 56 s.— Haubold, Institutiones literariae, S. 188, Ar. 285. — Schraber, Gick. der Universität Halle 1, 283, 397.

Beftphal: Joachim 2B., befannter lutherifcher Theologe bes 16. 3abr hunderts, murbe ale Cohn eines Sandwerfere - fein Bater mar faber lignarius, also mahricheinlich Zimmermann -, ju hamburg im 3. 1510 ober in ben erften Tagen bes Jahres 1511 geboren. Er befuchte guerft bie Schule m St. Ricolai in Samburg und ward bann auf Die Schule nach Luneburg gefcidt, wo Erasmus Wegenhorft, fpater Prediger in Soeft, fein Lebrer mat. Rach Oftern 1529 begab er fich jum Studium ber Theologie nach Bittenberg; er ift bier am 7. Juni 1529 inscribirt. Ob er icon porber in Samburg Bugenhagen tennen gelernt bat — Bugenhagen reifte am 9. Juni 1529 nach achtmonatlichem Aufenthalt bafelbft bon Samburg ab -, ober ob er mit ibm erft in Wittenberg befannt geworben ift, lagt fich wol nicht mehr feftfiellen; jebenfalls erhielt 2B., ale er im Berbft 1529 in Samburg mar, auf Bugenhagen's ichriftliche Empfehlung, die von einigen bornehmen Samburgern, unter welchen fich ber Rector Theophilus (f. A. D. B. XXXVII, 722) und ber Senator Johannes Schröber befanden, unterftut warb, aus bem hauptlaften am 9. October ein Stipenbium bon funf Dart, bem die Borfleber ber Caffe aus ihrer eigenen Toiche eine boppelt fo große Summe bingufugten, wogegen 2B. verfprechen mußte, wenn bie Stadt Samburg feiner fpater bedurfe, ihr bienen ju wollen. 2B. ift fobann in Bittenberg auch ju Luther und Melanchthon in perfonliche Begiehung getreten. Um 30. Januar 1532 wurde er Dagifter. Schon borber hatte Melanchthon ibn in einem Schreiben an ben Rector Theophilus bom 14. Jan. 1532 jum Racbiolger von Matthaus Deline (f. A. D. B.

. 41), ber bamale feine Stellung als Conrector am Johanneum aufgeben allte, trot feiner Jugend febr warm empjohlen. Obichon Delius bann boch lieb . warb 2B. ju Oftern 1532 als Lehrer ans Johanneum gerufen; ob als Subrector ober in welche Stellung ift nicht gang flar. Doch blieb er nur zwei fabre in Diefer Thatigteit, in ber er fich Die Achtung und Liebe ber Schuler and ihrer Eltern in hohem Grabe erwarb; vermuthlich mar es ber Bunfch, für eine weitere Musbilbung und bie Fortfegung feiner Studien mehr thun gu onnen, ber ihn fich nach bem afabemischen Leben gurudsehnen ließ. Gein Bonner, ber icon genannte Senator Schrober, berichaffte ihm bom Samburger Senate (?) ein großeres Stipenbium, und fo ging er benn im Frubjahr 1584 wieder nach Bittenberg, mahrscheinlich in Begleitung einiger jungen Studenten, beren Studien er beauffichtigen follte. Als im folgenden Jahre der in Bittenberg ausgebrochenen Beft wegen ein großer Theil ber Univerfitat nach Jena aberfiedelte, begab fich auch 29. borthin; im Berbft bes Jahres 1535 ging er benn nach Erfurt, wo er fich mit Ronrad Berlach befreundete, ber bernach wieber in Wittenberg mit ihm gufammen war und bann fpater auch in Samburg fein College wurde. Bon Erjurt ging B. nach Marburg, wo er im April 1536 nferibirt ift. In Bittenberg, Erfurt und Marburg hielt er Borlefungen, mabriceinlich für einen Rreis ibm befonbere empfoblener Stubenten. Gegen Enbe bes Sommere 1586 tam ber Sohn bes Senators Schröber, Anthonius, aus hamburg nach Marburg, infcribirt am 9. Gept. 1536; mahricheinlich ift er, um unter Beftphal's Leitung feine Studien ju beginnen, borthin gefchicht; bernach finden wir ihn wieder bei 2B. in Bittenberg. 2B. ift bann bon Darburg and nach Bajel, wo er bei Gebaftian Manfter hebraifche Studien getrieben haben foll, und bon ba nach Leipzig gegangen; auf biefer Reife icheint er auch gang furg in Beibelberg, Stragburg und Tubingen gewesen gu fein; er unternahm alfo eine großere Studienreife, Die ibn, ber ohne Zweifel überall gut empfoblen mar, mit ben bebeutenoften Theologen jener Beit in perfonliche Befamtidaft brachte. 3m Muguft 1587 tam er bann bon Leipzig nach Bittenberg gurud, wie es icheint, um bier nun auf langere Beit feinen Aufenthalt gu nehmen Gr hielt bier Borlejungen u. a. auch über Juftin, Plautus und Dvid; Etnbenten aus Samburg, aus Laneburg, aus Dagbeburg murben ihm empfohlen. Bahricheinlich bezieht fich auch auf diesen Aufenthalt Westphal's in Wittenberg eine briefliche Aeugerung Melanchthon's, bergufolge Melanchthon ber Anficht mar , man folle eine im Bittenberger Collegium frei merbenbe Wohnung fur B. beftimmen, bei welcher Belegenheit Melanchthon ein außerorbentlich gunftiges Artheil aber bie Gelehrsamteit und ben Charatter Weftphal's ausspricht. Bom Jahre 1538 an ift bavon bie Rebe, bag 2B. auf Betrieb ber Samburger als Brofeffor nach Roftod tommen foll. Als bann im 3. 1540 bie Univerfitat in Roftod neu eingerichtet murbe, erhielt 2B. in ber That eine Berufung babin; lleichzeitig aber erging von hamburg aus an ihn ber Ruf, bas burch ben Tob Stephan Rempe's (f. A. D. B. XV, 599) erlebigte Baftorat (heute Sauptpafiorat genannt) ju St. Catharinen ju Abernehmen. Beiberfeits mar man bei biefer Bahl borfichtig berfahren; ber hamburger Superintenbent Achin (fiebe A. D. B. I, 129) hatte fich jubor bei Bugenhagen ichriftlich nach 2B. erundigt, da 2B. in Bittenberg genauer befannt fei, als in Samburg; und 2B. at ben Ruf erft nach einigem Bogern, weil er fich fur biefes wichtige Umt nicht tuchtig genug bielt, angenommen. Um britten Oftertage 1541 fuhrte Aepin ibn ale Baftor ju St. Catharinen ein. Mit Aepin ftand 2B. bann mmer in gutem Ginbernehmen; auch in bem Streite über bie Bollenfahrt Chrifti tanb er auf Aepin's Geite, nicht, wie mehrfach behauptet ift, auf Geiten feiner Begner. Ale Mepin am 13. Mai 1558 ftarb, tonnte 2B., ber ingwifden fcon

ber altefte Baftor in Samburg geworben mar, erwarten, gu feinem Raditie gewählt gu werben; wenigstens fprachen auswartige Freunde Beftphal's, mi Ricolaus Gallus in Magbeburg, bavon wie bon einer felbftverftanblichen S Der Cenat in Samburg hatte junachft garnicht im Ginne, Die Superintenbeaten wieder au befegen. Wir horen auch nicht, bag 2B. fich um Die Grangen berfelben bemuht habe, wie es ber Baftor Boegelle ju St. Betri that. um biefe Beit, im Juni 1540, an ihn ergangene Aufforderung, Die Suberinten bentur in Magbeburg, die burch Gallus' Abgang nach Regensburg erlebe ward, ju übernehmen, lehnte 2B. ab. Ale bann ber Senat in Damburg wie Berlauf bon zwei Jahren boch zur Biebermahl eines Superintenbenten fant ward am 17. Auguft 1555 Paulus b. Gigen (f. A. D. B. VI, 481) geminu ber bisher lector secundarius am Dom gewesen mar; mit ber Superintenbole war bas Umt bes lector primarius berbunben. Dag b. Gipen gewählt mmis bing ohne Frage bamit gufammen, bag 2B. gerade in Diefen Jahren in bir beftigen Streit mit Calvin gerathen war, bon bem bernach noch au reben if Wenn b. Gigen auch in allen enticheibenben Lehrpuntten mit 2B. abereinfliem fo war er doch feiner gangen Ratur nach mehr jur Milbe geneigt und alle Streite abhold. v. Gigen folgte im 3. 1562 einem Rufe als Gofprediger at Superintendent nach Schlesmig; ba man in Samburg anfanglich hoffte, a werbe wieder bortbin gurudtommen, befette man feine Stelle gunachft nicht - wieder; dagegen ward 2B. nun ale Genior Ministerii beauftragt, Die Gejab's bes Superintenbenten gu fuhren. Er that bas mit großem Wefchid und Gir, und fo wurde er benn auch, als es fich beutlich zeigte, bag b. Gigen nicht webn nach Samburg gurudtehren merbe, am 29. Muguft 1571 jum Superintenbestes gemablt, obichon er jest wegen feines Alters eine ffingere Rraft fur bas unt bas gerade bamals wegen neu gu befürchtenber Rampie einen gangen Den erforberte, geeigneter hielt. 2B. wurde am 30. October in bas neue Amt et geführt. Er hat fich in bemfelben nur noch furge Beit um bie hamburgite Rirche verdient gemacht; schon am 16. Januar 1574 ftarb er nach nur laus Rrantheit. Er war zwei Dal verheirathet gewefen, hinterließ aber feine Die ber; fein Bermogen bestimmte er ju einer Stiftung, die noch legengreich min

Dag 2B. an ben Streitigfeiten, welche bie Rirche feiner Beit beweglen betheiligt war, ift icon angebeutet; es berfteht fich auch in ber bamaligen Bit bet einem einigermaßen bebeutenben Theologen gang bon felbft. Go finben mi ibn betheiligt an ben Rampfen über bas Interim und bie Abiaphora, bei be Dfiander'ichen Streitigfeiten, bei bem Majoriftifchen Streit, bem Streite fibr bie Lehre bon ber Sollenfahrt, bem Flacianifchen Streit und gang bor alle in bem Rampfe gegen bie Sacramentirer u. f. f. fiber bas beilige Abendmatl. 2B. bat in allen biefen Rampfen bie Behre ber lutherifchen Rirche bertheibit, auch fich nicht gefcheut, wenn es ibm nothig ichien, gegen feinen geliebten Bebrei und Freund Melanchthon aufzutreten, wodurch aber bas gute Berhaltnif unter ihnen nicht erschnttert marb. Es ift bier nicht ber Ort, auf bas Cambide Diefer Streitigfeiten naber einzugeben; bagegen ift noch ein turges Wort barbbe au fagen, wie bas Berhalten Beftphal's in ihnen gu beurtheilen ift. Befauntlich hat man aus feinem Berhalten namentlich im Abendmableftreit Die fcwerften berjonlichen Bormurje gegen ben Charafter Beftphal's erhoben. Dan fob ite auf Geiten Calvin's und feiner Freunde als ben an, ber gang leichtfinnig am eitler Freude am Streit ben fog. zweiten Abendmabloftreit begonnen babe, uerlaubte fich bann gegen ibn eine Sprache, Die jeber Beldreibung fputtet. Und bas gefchab nicht nur bamals, fonbern theilmeife auch beute noch; man bie 1. B. nur bie Schilberung Befiphal's in Benry's Leben Calvin's ober in I ton's Johannes a Lasco. Es wird nun gewislich niemand heutzuton.

, bie man fich in ber Polemit bamals gestattete, billigen; bag barin febr weit fiber bas, was wir für ftatthaft halten, binausging, ift geer Calvin fing bamit an, und babei haben Calvin's Freunde ihn noch , bie ichlimmften Wendungen, die fie in feinem ihnen handschriftlich ben Entwurf ber erften Streitschrift gegen 2B. fanden, ju ftreichen. Streit bamals begonnen bat, ift eine mußige Frage, ba er eigentlich ht hat; aber daß es die Bertreter der lutherifchen Lehre aufbringen wenn in einer 1552 ju Burich erschienenen Schrift als bollig aushingestellt wurde, daß von Betrus Martyr Bermigli (in einer 1549 gu gehaltenen Disputation) ber Brrthum, beffen Urheber und Beichutger wefen fei, aufs grundlichfte widerlegt worden fei, tann doch wol nicht werben; bagu famen die fortwährenden Beftrebungen, Die Abendmahleconsensus Tigurinus (1549) in den lutherifchen Rirchen Deutschlands eiten. Unter biefen Umftanben tonnte bie Ericheinung ber reformirten ge aus London in Danemark und Nordbeutschland in der That als hr fur die lutherifche Rirche betrachtet werden. Dag bie armen beswerthen Leule, wie aus Danemart, Lubed u. f. f., jo auch aus Samgewiesen wurden, ift gewiß eine Barte gewesen; aber weber thatfachlich talifc bari 2B. bafür verantwortlich gemacht werben. Dagegen war es erfchamtheit, bag Dicronius, der mit 2B. fiber die Lehre bom Abendbisputiren wunichte und bem 2B. dagu am 3. und 4. Darg 1554 in Daufe in Begenwart einiger Collegen, bes Rectors Matthaus Delius ger Anbern Belegenheit gab, verlangte, daß ihm eine öffentliche Dispuor bem Senate, allen Beiftlichen und einer Angahl Burger gestattet Den beftebenben Anordnungen gemäß tonnte bas die Obrigfeit gar tatten; 2B. felbst war nicht einmal in ber Lage, bergleichen anzuordnen; ihm perfonlich baraus einen Borwurf machte, erscheint ber gangen nach bochft ungerecht. Rury, eine die verschiedenen Bortommniffe billig nde Darftellung wird weber an 2B., noch an Calvin ober a Lasco t einem alles zu loben finden, aber ficher auch nicht 28. allein fo berwie es haufig geschehen ift. Dag 2B. ber Mann war, wo er fonnte, en au witten und baran feine Freude hatte, hat er bor und nach biefen eiten, die boch nur eine Beit lang (1552-1560) ihn beschäftigten und elchen auch bamals viel anderes ihn in Anspruch nahm, bewiesen; und Entwidlung ber firchlichen Ungelegenheiten im großen und gangen ift h feine, wenn auch oft recht unfanfte Stimme nicht ohne Bedeutung An den bon Jacob Andred begonnenen Berhandlungen, die gur Berber lutherifchen Rirchen führten, tonnte er fich noch anfänglich betheiren Abichluß hat er nicht mehr erlebt.

Arnoldus Greve, memoria Joachimi Westphali, Hamburgi et Lipsiae — Jo. Molleri Cimbria literata III, 641 sqq. — Fabricius, memo-lamburgenses II, 931 sqq. — Wildens, Hamburgischer Ehrentempel, 18—341. — Lexifon d. hamburgischen Schrifteller VII, 626 ff., hier ein ziemlich vollständiges Berzeichniß seiner Schriften. — Intelligenzz. Serapeum 1866. S. 84 f., über Westphal's in Oberursel gedruckte ten. — Carl Mönckeberg, Joachim Westphal und Johannes Calvin. urg 1865 (4. Bd. der Gasserie hamburgischer Theologen). — Wagenin Herzog's Realencystopädie, 2. Aust., 17. Bd., S. 1—6.

biefem 28. ift nicht gu verwechfeln ein anderer

ithhal: Joach im W., auf welchen Wagenmann am eben angeführten.

6) aufmerksam macht, bessen Schriften mehrsach auch dem Borigen eben find. Er stammte aus dem Mansseldschen (? aus Eisleben), war

202 Weftphal.

Prediger in Sangerhaufen und dann in Gerbstädt im Seetreis Mansjeld, er im J. 1569 starb. Er hat ascetische Schriften und Predigten be gegeben, u. a. eine Schrift über die geistliche She Christi und seiner keisleben 1568.

Molleri Cimbria literata III, 645. — Jöcher IV, Sp. 1918 Döllinger, Die Resormation, 2. Bb., Regensburg 1848, S. 552 ff. — R Geschichte des Pietismus II, 26.

Beftphal: Johann Beinrich 2B., Aftronom, geboren am 31. Juni ju Schwerin, † im September 1831 auf ber Infel Sicilien. Bon feinen ichriftstellerifch thatigen Bater, bem geachteten Schweriner Burgerichu 3. 3. 6. 2B., gut vorgebilbet, besuchte ber Cohn bas Symnafium feiner ftabt, fchlog fich aber 1813 dem Bugom'fchen Freicorps an und mach bemfelben die Rampfe in Dedlenburg und Danemart, im folgenden 3al theilweise blutigeren Streifzuge gegen bie Aufftanbifchen in ben Arbennet Bum Officier beforbert, trat er ju ben neu errichteten Truppen bes III landes über und fampite als beren Lieutenant bei Ligny tapfer mit. Rac enbaultigen Friedenoschluffe murben bie Studien wieder aufgenommen, u ging nach Bottingen, wo er 1817 mit einer geschichtlich-fritischen Schuf das Krafteparallelogramm ("Demonstrationum compositionis virium expos iisque judicium", Gottan. 1817) ben Doctorgrad erwarb. Gine gewiffe Unft feines Befens ließ ben tuchtigen, gelehrten Mann bon ba ab nicht me rechten Rube gelangen. Bunachft zwar nahm er eine Lehrstelle am Sunbende Ergiehungeinftitute in Bechelbe an, aber fcon nach Jahresfrift feben w am Shmnafium bon Dangig ale Brofeffor ber Dathematit thatig, in Stellung er jedoch auch nur brei Jahre verblieb. Bierauf privatifirte er Beit in Stettin, hielt feinen Mitburgern gerne gehorte Bortrage über Aftro und bereitete fich gu ben Reifen bor, welche er nunmehr gu unternehmen ge Unterhandlungen mit berichiebenen Sochichulen zerichlugen fich, und fo g 1822 zuerft nach Aegypten. 3m folgenden Jahre ließ er fich als Privatge in Reapel nieber und begann nun allfeitig bie Salbinfel gu burchftreifen, benn auch die Infel Sicilien nicht weniger benn funfmal befuchte. 1830 jum zweiten Dale am Ril, beffen Ufern entlang er bis Rubien vordrang glaubte fich burch Gewöhnung an bas fubtropifche Rlima und burch eine fefte Befundheit gegen bie Befahren und Daben bes Reifelebens gefeit, leiber hatte er feine Rrafte überichatt. An einem furchtbar beißen Tage rafchte ihn auf bem Wege bon Sprafus nach Termini eine beftige Rolil tobesmatt fant er vom Daulthiere, beffen Treiber nach bem lettgenannter eilte, um Bilfe berbeiguholen. Diefelbe tam ju fpat, man fanb nur not Leiche bor, und einfam ruht ber deutsche Belehrte auf bem Rirchhofe bon I Richt einmal ber genaue Tobestag ift befannt.

Als Schriftsteller ist W. sehr thätig gewesen, namentlich während Danziger Aufenthaltes. Er gab bort ein Bändchen "Raturwissenschaftlich handlungen" (1821, zugleich 2. heft der "Reuen Schriften" der "Viorschenden Gesellschaft") heraus, in welchem seine Untersuchungen über änderliche Sterne, über die Abschäung von Sterngrößen (durch Bergleich über das Danziger Klima (für welches eine besonders langjährige Beobach reihe vorlag) enthalten sind. Bode's Aftronomisches Jahrbuch brachte vonnterschiedliche Beobachtungen und Berechnungen, sowie (1827) einen ist über die Berichtigung der Theilung eines Sextanten; anderes dergleichen Bohnenberger-v. Lindenau's "Zeitschrift für Aftronomie und verwandte Ichasten" enthalten. Aus der Danzig-Schweriner Zeit stammen auch mielbständige Schriften: die von Gauß mit einer Borrede versebere Neber

Weftphal.

208

her Lexioni elementari di astronomia" von Piazzi (2 Bände, Berlin 1822), die Aftrognofie (ebd. 1822), die Logarithmentaseln (Königsberg 1822) und die Ebensbeschreibungen der beiden westpreußischen Aftronomen Hevelius (Danzig 1821) und Coppernicus (Konstanz 1822). Bon ihnen ist namentlich die Hevelbigsaphie sehr verdienstlich, weil sie mit großer Schärse und Sachsenntnis den Indalt der vielen und voluminösen Werte des Danziger Patriciers auf kleinem Roum darstellt; daß W. mitunter allzu kritisch vorging und mehr als nöthig den Maßstad seines Jahrhunderts anlegte, soll dabei nicht geleugnet werden.

Nach Italien übergesiedelt, wandte sich W. einer wesentlich anderen litteranichen Beschäftigung zu. Es wird berichtet, daß er von der Berliner Gesellschaft in Erdunde eine Unterstühung bezogen und sich eracte geographische Beobachtungen um hauptziele geset habe; Instrumente wie Prismentreis, Barometer u. s. w. bätten ihn auf allen seinen Fahrten begleitet. Wenn sich dies wirtlich so verzullt, so ist lebhaft zu bedauern, daß die Resultate seiner Aufnahmen großentheils voschlen sind. Immerhin leistete er tsichtiges ans dem Gebiete topographischer Indien, auf welches die nachstehend verzeichneten Publicationen entsallen: Urbis antiquae Tarquiniorum topographia" (Kom 1827); "Carta topografica della parte più interessante della Campagna di Roma" (ebd. 1827; durch Moltse's Ausnahmen theilweise kberholt); "Carta dei contorni di Napoli" (ebd. 1829). Ein selbständiges Reisewert, welches W. unter dem gerne gesührten Indonym "Justus Lommassini" herausgab ("Spaziergang durch Calabrien und Innien", Konstanz 1828), ist dagegen rein touristischen Inhaltes und entbehrt, amol es eine sehr angenehme Lectüre darbietet, der eigentlich wissenschaftlichen Inhaltes und entbehrt, amol es eine sehr angenehme Lectüre darbietet, der eigentlich wissenschaftlichen Inhalten.

Meufel-Lindener-Ersch, Das gelehrte Teutschland im XIX. Jahrhundert, 2. Bb., Lemgo 1827, S. 517. — Neuer Nefrolog der Deutschen, 9. Jahrg., 2. Theil, Almenau 1833, S. 852 ff. — Beck, Allgemeines Repertorirum der in und ausländischen Litteratur für 1831, 2. Bd., Leipzig 1831, S. 151.

Bünther. Beftphal: Juftus Georg B., Aftronom, geboren am 18. Mary 1824 Golborn bei Liichow, † am 9. Rovember 1859 ju Lüneburg. Rach jurudten Chmnafialftubien bezog B. Die Universitat Gottingen und betrieb bier Embium der Mathematit und Aftronomie unter Baug, beffen nicht leicht Mangenber Buneigung er fich in feltenem Dage erfreut zu haben scheint. bon bemfelben, ber felbit icon diefes Gebiet in hervorragender Beife be-Mitt hatte, eine Preisaufgabe fiber die Auflofung breigliedriger Gleichungen Mill wurde, bewarb fich 2B. um den Preis und erhielt ihn auf Grund einer Andlung (Evolutio radicum algebraicarum e ternis terminis constantium beries infinitas". Gottingen 1855), über welche jener ftrenge Gelehrte folgender-Bim utheilte: "Die Arbeit ift ein fehr ruhmliches Beugniß fur die grundlichen malptifden Studien des Berfaffers, und die Auflofung ber Aufgabe ift darin Deientlichen richtig und jugleich auf eine febr geschidte Urt durchgeführt." hatte die Convergeng feiner Reiben nach einem neuen Berfahren ermittelt, biele Reiben convergirten fo rafch, daß mit verhaltnigmäßig geringem deridem Apparate die Anschreibung der vier complegen und drei reellen Ingeln einer Bleichung fiebenten Brabes erfolgen fonnte. 3m 3. 1854 abilitrie fich BB. als Docent der Aftronomie in Gottingen, und von 1851-55 " Alfiftent an ber bortigen Sternwarte. Die Bande 33-37 von Sumacher's "Aftron. Rachrichten" bezeugen jur Genitge Die geiftige Regfamteit ungen Gelehrten, der leiber bon Unfang an unter Rrantlichfeit gu leiben . Me und fein bobes Alter erreichen follte. Er beobachtete hauptfächlich ben ber fleinen Blaneten - Befta, Melpomene, Eunomia, Fortuna, Maffalia,

Pfyche — und berechnete von einigen berfelben die Bahnelemente. Auch befitt man von ihm eine intereffante Beobachtung der Störungen, welche die Magnetnabel unter bem Ginfluffe eines Nordlichtes zu erleiben pflegt.

Poggendorff, Biographifch-litterarifches handworterbuch jur Geschichte ber eracten Wiffenschaften, 2. Bb., Leipzig 1868, Sp. 1806. — Aftronomifche Rachrichten, 52. Bb., G. 79.

Beftphal: Rarl Friedrich Otto B., Argt, wurde als Sohn eines angesehenen Argtes in Berlin am 23. Marg 1833 geboren, fein Oulel war ber befannte argtliche Leiter ber Charite 2B. v. forn. Er genog in feiner Deimath. ftabt eine forgialtige Erziehung, bie in einem innigen Familienleben ibre barmonifche Ergangung fanb. 3m Gerbft 1851 bezog er bie Univerfitat Berlin um Debicin gu ftubiren; im nachften Gemefter feste er bas Stubium in Beibel berg fort, bas er bereits im Winter 1852 mit Burich verlaufchte. Bier fole er fich namentlich an ben Physiologen Rarl Ludwig an, ju beffen Lieblings ichulern er gehorte und in beffen Laboratorium feine fpatere Differtation "Ibe aquae secretione per renes" ihre experimentelle Grundlage fand. Bu feine Rüricher Freunden gahlten Abolf Fid, Baul Dubois-Rehmond, Die Brilber Lother und Osfar Deper. Rach Berlin gurudgefehrt, promovirte er Oftern 1855 und bestand ein Jahr fpater die argtliche Staatsprffjung; Behrer wie Johannes Müller, Schonlein, Romberg, Traube, Langenbed, Buich, b. Barenfprung batten bier feine Musbilbung geforbert. Rachbem er noch Wien und Paris befuch hatte, wurde er 1858 Civilaffiftent an der Podenabtheilung ber Berliner Charite. Meugere Berhaltniffe, ber Abgang bes Affiftenten Ludwig Meper, ber bem befreundeten 2B. gurebete, veranlagten ibn balb barauf eine Affiftengargiftelle un ber bon 3beler geleiteten Abtheilung fur Beiftestrante an ber Charite gu abernehmen, Die fortan Die Statte feiner Forfcherthatigleit fein follte. Der eife Einbrud, ben er beim Gintritt in die plochiatrifche Laufbahn empfing, war ber bes Wiberwillens; bie bamalige Zwangsbehandlung ber Irren und ber Aber glaube und die verfehrten Auffaffungen jener Beit ftiegen ibn ab. Erft 3beler's Rachfolger Briefinger ichuf bier bon Grund aus Wandel. 1861 habilitirte fic 2B. und erhielt ein Auditorium für pfpchiatrifche Borlefungen mit ber Erlaubnif einzelne Rrante vorzuftellen. Rachdem er 1867-68, burch Digbelligfeiten ber anlagt, fich borübergebend ber inneren Medicin jugewandt und Curfe ber fliniichen Untersuchungsmethobe abgehalten hatte, wurde er nach dem Tobe Grie finger's beffen Rachfolger und murbe 1869 jum außerorbentlichen Brofeffer ernannt; ber erfte Behrftuhl für Beiftes- und Rerbentrantheiten an einer breufifchen Univerfitat ward ihm bamit ju eigen. 1871 erhielt er auch eine Polittinit ib Rerventrantheiten, 1874 bie orbentliche Profeffur und bie Berufung in bie miffenichaftliche Deputation für bas Medicinalmefen. Gin ichleichenbes ichmerei Rervenleiden entriß ihn am 27. Januar 1890 feiner Birtfamteit. - Rat Befiphal's Berbienfte um bie Rerben- und Irrenbeilfunbe beruben auf feiner wiffenichaftlich eracten Forichungsmethobe, Die fich, frei von Speculation und Supothefe, lediglich an bie forgfam erforichten anatomifchen, phofiologifchen unt pathologischen Thatsachen bielt. Auf Diesem Wege tonnte er nachweisen, baf Die progreffibe Baralple feine bloge Behirnerfrantung fei und weiter bas flinich Bilb Diefer berheerenben Rrantheit neugefialten; für Die Diagnoftit hochwichtig wurde bas fog. Wefiphal'iche Rniephanomen, ber Rachweis, bag bei beftimmter Rudenmarkstrantheiten burch Rlopfen auf gewiffe Sehnen ber Schenfel und des Fuges bestimmte Bewegungsericheinungen ausgeloft werben; er beleuchtet jum erften Dale grinblich Ericbeinungen wie Die Zwangevorftellungen, bie Blaufurcht (Agoraphobie), Die contrare Sexualempfindung und geftaltete and fonft vielfach bie Behre bon ben Beiftes- und Rerventrantheiten burch fein

Westphal. 205

Forschungen um. Seine "Gesammelten Abhandlungen" gab sein Sohn Dr. A. W. 1892 heraus; fie inlen zwei stattliche Banbe. Als Lehrer abte W. burch Llarheit und kritische Schärse und seine Gewissenhaftigkeit und humanität den Kranken gegenüber, als Versechter aller Fortschritte der Krankenpstege einen tiefgebenden Einfluß; er wurde neben b. Gudden der Gründer einer psychiatrischen Schule, der eine Reihe von Universitätslehrern und Leitern von Irrenanstalten angehören.

C. Moeli, Zur Erinnerung an Karl Westhhal. Berlin 1890. — Siemerling, Retrolog im Archiv f. Phychiatrie (bas K. Westhhal längere Zeit herausaab). 1890.

G. Korn.

Beftphal: Ruboli Georg hermann 2B. wurde am 3. Juli 1826 gu Dernlirchen in bem bamale furheifischen, jekt breufischen Antheil ber Graficatt Schaumburg geboren. Der Bater mar Marficheiber an bem ichaumburgifchen Roblenbergwerte, Sohn bes Baftors Beftphal in Sattenborf, eines gelehrten Theologen und tfichtigen Rangelredners, ber eine Bocation als Sofprediger nach Ruffel ausgeschlagen hatte, Die Mutter Die fcone und fluge Tochter Des fürftlich budeburgifden Erbpachtenillers Beder. Es war ein blubenbes und ehrenjeftes altniederfachfildes Beichlecht, bem Rubolf angehorte; von feinen feche baterlichen Obeimen waren zwei heifische Baftoren, einer Mufitbirector an ber Univerfitat Beng, bann in Beimar, wo er mit Goethe berfehrte, einer Argt, Amterichter, Candwirth, ein mutterlicher Obeim budeburgifcher Baftor und Rirchenrath. Der lebhafte Bertehr ber Bermandten unter einander brachte Rubolf fruhgeitig vielfritige Anregung, bor allem aber mar ber Beift ber elterlichen Familie fur ibn iberaus gunftig. Der Bater mar ein genialbegabter, finnig-ruhiger Mann, ein ausgezeichneter Dathematifer und Dechaniter, ber in ber bergmannischen Technif wichtige Erfindungen gemacht hatte, allgemein verehrt wegen feines eblen Charaltere und ber unermublichen Rurforge für bas Bohl feiner Bergleute. In feinen freien Stunden widmete er fich ber Dufit, Die er bon frihefter Jugenb an mit ftiller Leibenschaft liebte; fein ebenfo technifch - vollendetes wie tief empfundenes und verftanbnigvolles Spiel auf feiner Bolognefer Beige rig auch ben Gachverftanbigen gur Bewunderung fort. Das Berhaltnig ber Ehegatten ju einander war bas bentbar gartefte und innigfte. "Riemals murbe in ber Familie ein ungiemliches ober beftiges Wort gehort, man ichwamm in einem Ocean bon Liebe, hohe Beiftesbilbung mar mit ber ebelften Bergensbilbung und mit allen Tugenden bereinigt, Die bas Leben begluden tonnen", fagte ju mir ber Baftor B. in Obernfirchen bei bem Leichenbegangniffe bes Baters. In folder Umgebung wuchs Ruboli unter ber aufmertfamen Fürforge und ber innigften Liebe ber Eltern auf, - er erbte bie geniale Begabung bes Baters und ben liebenswurbigen Frobfinn ber Mutter, zugleich bie eble Gesittung und bas marme fanfte Beinhlaleben beiber. In ber Elementarichule geichnete er fich fo aus, bag er bon ben Mitichallern "Brojeffor" genannt wurde, frahzeitig beschäftigte er fich mit ber Bibel, namentlich mit bem A. E., in welchem er Stammbaume und chronologifche Unterluchungen machte, in ber "Rinderlehre", Die offentlich in ber Rirche gebalten murbe, riefen feine Renntniffe bas Staunen ber Bemeinde berbor, als Rirchenfanger halte er megen feiner ichonen Stimme und feines frommen Bortrags ben beften Ruf, besonders aber zeigte er in bem mathematischen Unterricht, ben fein Bater jungen Bergleuten gab, eine augerorbentliche Scharfe ber Auffaffung und felbftanbiges Rachbenten. Das Clavierfpiel begann er frubzeitig ju treiben und bemagrte bierbei in bem Berftanbnig bebeutenber Compositionen einen fo boben Brad, daß einft ber Obeim aus Beimar, ber gerade gu Befuch mar, in Mubolf's Bimmer mit ben Worten fturgte: "Junge, Du fpielft ja wie Bilgt". Gein Gemfilhsleben entwidelte fich hauptfachlich im Berfehr mit ber

206 Weftphal.

Mutter und den beiden Schwestern, welche ben Bruder schwarmerisch auch die letzteren waren in musikalischer wie in anderer Beziehung hoch immer die ersten in der Schule und von wahrhaft seraphischem Charafts noch vorhandenes Gedicht, welches er der Ueberreichung einer Ouver die ältere Schwester beigelegt hatte, ist inhaltlich und formell entschiede

tennenswerth.

Oftern 1841 wurde 2B. ale Secundaner in bas fürftliche Chmna Budeburg aufgenommen. Sier fublte er fich befonbere burch ben Math Breithaupt und ben Director Burchard, einen bortrefflichen Babagogen, Buttmann's, angeregt. Dem letteren widmete er die britte Auflage ber chifchen Rhythmit" in Erinnerung an ben Ginfluß, welchen Burchard bi Bortrag homerifcher Berameter "im frifchen, freien Rhythmus und rhythmischen Cafuren" auf fein rhythmisches Befuhl bauernd ausgenb Much bas lebhafte Intereffe far Brammatit, bas er icon in ber Elemen bemabrt hatte, murbe burch Burchard in ibm erhoht und befriedigt. vorliegende Beugnigbuch fagt: "Er darf mit Recht zu den vorzüglichften unfere Symnafiums gerechnet werden und wird hoffentlich biefen Rubm Folgezeit bewahren"; Die Bradicate find in den Sauptfachern meift erften Durch eine furfürftliche Berordnung, welche den Maturitategeugniffe heffischer Chmnafien die Beltung verlagte, murbe 2B. genothigt an ! beifische Bymnafium in bem benachbarten Rinteln überzugeben. Die 2 cenfur bon Budeburg ichließt mit ben Borten : "Recht ichmerglich ift Trennung bon einem fo moblgefitteten und fleißigen Schuler, wie Ru ftets bei uns zeigte". In Rinteln maren es befondere Die deutschen (namentlich ein Auffat über Jean Baul, dem er fich innerlich berwand aber auch wiederum die Dathematit, welche die Aufmertfamteit der Le Beftphal's Talent lentten. Unterbeffen hatte feine Reigung ju muf Beichaftigung fo jugenommen, bag er oftere befondere in ben Gerien Racht auf feinem Spinett ("Saustater" genannt) hindurchrafte und fahr gerieth manche feiner Schularbeiten zu verfaumen. Das Ueberma ichwarmerifch - leibenichaftlichen Beichaftigung bat wol guerft bas en Wefen jum Durchbruch gebracht, bas ihn unbewußt plotlich bann m überraichen tonnte und fpater jum Berbangnig feines Lebens murbe. 1845 bestand er bas Maturitatseramen und bezog bie Univerfitat I um Theologie ju ftudiren und nach dem Willen ber Mutter bereini burgifcher Baftor ju werben.

In Marburg borte er pflichtgemäß junachft theologische Borleim bem bamals in hochfter Bluthe ftebenben Brofeffor Thierich, ber ibn b tieffinnig-mpftifches und jugleich tief-frommes Wefen febr angog, und Rirchenhiftoriter Bente, bald aber ichlog er fich mehr und mehr an Bilbemeifter an, ber ibm zuerft burch altteftamentliche Borlefungen wurde, und einen fo nachhaltigen Ginflug auf ihn ausubte, bag fich weg als "Schiller Bilbemeifter's" ju bezeichnen pflegte. Sier eröffnete eine ungeahnte Welt, ex oriente lux! Dit bochftem Enthufigemus und bem Gifer begann er Sansfrit und Arabifch ju lernen, in bem er fole ichritte machte, bag Gilbemeifter ihm allein einen befonderen Uebungeeu mit gang befonderem Intereffe aber borte er bie Borlefungen aber ben indogermanifdje und femitifche Grammatil, die er mit felbstanbigem R burchbrang und in ber er fich ichon eigene Unfichten gu bilben began Bwede ber vergleichenben indogermanischen Grammatif lernte er Al Angelfachfifch und Bothifch bei Brofeffor Frang Dietrich und befcal mit teltischen und flavischen Grammatiten und Lexita. Auch Die Bo

207

emeister's über Enchklopabie der semitischen Philologie, indische Alterthumsu, Einleitung in das R. T., Exegese der Apotalphse u. s. w. beschäftigten lebhast. Die Musit trat schon wegen des Mangels an einem Instrumente at, dagegen sührte ihn seine alte Liebe zur Wathematik in die Borlesungen prot. Gestel über Integral- und Disserentialrechnung, in denen er sich als

beften mathematifchen Ropf" zeigte.

Gin Benbepuntt trat 1846 infolge unferer Befanntichaft ein. Da ich ber in ber Borrebe ju ber britten Auflage ber bon mir bearbeiteten "Grieen Detrit mit befonderer Rudficht auf Die Strophengattungen und Die jen melifchen Metra" (Band 3 ber "Theorie ber mufifchen Runfte ber men") aussuhrlich gehandelt habe, fo begnuge ich mich mit einigen Uningen. 3ch jog 2B. in die claffische Philologie, er mich in die vergleichenbe nmatit. Ge mar eine überaus gludliche Beit gemeinfamen Strebens und gen Austausches in wissenschaftlichen Unterhaltungen und Studien, die sich g die gange Racht bis jum bellen Morgen ausbehnten. 3ch theilte ibm bei meine Anfichten über die Reugestaltung ber antifen Metrit gegenüber Spfteme meines Lehrers G. hermann mit, ohne daß wir aber bamals an ipatere gemeinfame Arbeit bachten. 2B. gab von ba an ben Gebanten an baftorale Bufunft um fo mehr auf, ale bie Befanntichaft mit ber Segel-Philosophie und mit den Anschauungen von D. Fr. Strauf, g. A. Feueru. A. ibm ben Bebanten baran icon langit verleibet hatte, - er ließ nunmehr als Studiosus philologiae immatriculiren. Die Rube des Studiums bisher icon bisweilen burch bie lebhafte Theilnahme an bem Beichide bes adlichen Profesors Splvefter Jordan, bes patriotischen Rampfere für fungemäßige Freiheit, ber oben auf ber Burg im Gefängniffe faß und mit em Gefichte bisweilen am Tenfter erschien, fowie burch bie allgemeine Entmg aber die polizeiliche Willfürherrichaft und die Unterbrudung bes freien lens gelrfibt worden. Da erscholl im Februar 1848 der Ruf: "Revolution laris!" Die frangofischen Rachrichten burchjudten Europa wie Blige, benen grollenden Donner über die ichmachvollen Buftande in Deutschland folgten. Marburg Bolfsperfammlung auf bem Rathhaufe (por wenigen Tagen ein fant tobesmurbiges Berbrechen) mit Unwefenheit ber angefebenften Broten, Rebe von Jordan, der unterbessen frei geworden war, unter ungeheurem d, gauten ber Sturmgloden, allgemeine Bewaffnung u. f. w.! Faft alle benten, am meiften gerade bie fabigften und am idealften gefinnten murben ninem wilben Taumel fieberhafter politischer Aufregung und eines zeitweilig Mofen Lebens fortgeriffen. Auch auf Weftphal's ohnehin leicht ercentrisches uth baben bie bamaligen Buftande einen ungunftigen Ginfluß ausgeübt. arbeitete er fpater viele Wochen Tag und Racht in der angeftrengteften te und in weltentrudter Stille bedurfniflos und felbftlos in feine Biffent bertieft, bann aber fuchte er ploglich Erholung von ber Abspannung mit m Commilitonen in raufchenden Symposien, benen er fich unbedacht mit ber en Lebhaftigfeit feines Temperaments hingab. Der Abschluß feiner atabeben Studien war infofern ungunftig, als er fie weber auf ben gufunftigen ter noch ben tunftigen Symnafiallehrer zugeschnitten hatte, — er hatte aber meicht ale bies, er war in ben Fachern, die er ftudirt hatte, ein Gelehrter lelbudnbiger Forscher geworben, - mithin war er auf die bamals febr unund bornige Bahn ale Univerfitatelehrer angewiesen.

Bei seinem Abschiede von Marburg schentte ihm sein Lehrer Gilbemeister Antennung seiner fleißigen Studien und seines ungewöhnlichen Talentes fungarb's rudices linguae Sanscriticas mit der Mahnung, den sprachverschum Studien treu zu bleiben. Migvergnügt über seine sehr unsichere

208 Weftphal.

Butunft und fiber Die Musfichtslofigfeit auf Die febnlichft gewünschte Berlobung mit einer Coufine, au ber er eine ichwarmeriiche Reigung tief im Bergen true, begab fich 2B. in feine elterliche Familie, wohin ich, ber Elternlofe, ibm an feine Ginlabung folgte. Bir lafen gufammen griechifche Dichter und flubirten für peraleichende Zwede Burnouf's commentaire sur le Yacna: Bend mar in Marburg nicht gelesen worben. In einigen Partien bes Avefta-Textes, ben wir lafen, glaubte ich Metren zu bemerten, 2B. ging fofort barauf ein und entbedte noch an bemfelben Tage in ungemein icharffinniger Beife ben filbengablenben Bergban bes Abefta, ber fpater in glangenber Weife beftatigt murbe. Bon biefer Beit an murbe er nicht mube, ben alteften metrifchen Brincipien nachauforichen wie auch feine Sabilitationsbiffertation beweift, aber erft im 3. 1860, awdl Sabre nach ber erften Entbedung peröffentlichte er Die erften Refultate: "Auf vergleichenden Metrit ber indogermanischen Bolter" (Beitfchr. f. vergleichente Sprachforschung IX, 437 ff.) Es ift heutzutage allgemein anertannt, bag 28 nicht allein die Bendmetren in allen wefentlichen Buntten querft erfannte, forbern bag er auch bas indogermanische Urmetrum entbedte und bag er biermit ber Grunder einer neuen Biffenicaft, ber bergleichenben Metrit, geworben ift. Leiber ift er bei ben Brrgangen feines Lebens nicht bagu getommen, feine Entbedungen gu ber Reife gu führen, wie er unter anberen Umftanben permocht batte; aber auch fo bleibt feine lette im einzelnen recht mangelhafte Bublice tion, welche erft burch bie Dubewaltung feines eblen Freundes, bes Brofeffort 5. Blebitich in Berlin, jum Abichluß gebracht werben fonnte, boch ein Bud großer Gebanten, bas bie Rorgelei fleiner Leute nicht ju berbunteln bermag: "Allgemeine Metrit ber indogermanischen und femitischen Bolter auf Grundlage ber vergleichenden Sprachwiffenschaft" (Berlin 1892). In berfelben Beit feine Aufenthaltes in ber elterlichen Familie fant er auch bas Auslautsgefet im Gothifchen, bas er erft 1852 in ber Zeitfchrift f. vgl. Sprachf. II, 161 publicirte. Es fand raich die Anertennung von 3. Brimm, Reller und Stengler und gab ben Impule ju abnlichen Forfchungen Anderer, Die 2B. jum Theil icon felbft gemacht, aber noch nicht veröffentlicht batte.

In Obernfirchen reifte ber Entichluß gu unferer gemeinfamen Sabilitation in Tubingen, wobei ber Bebante aus ber bumpfen Atmofphare Rurbeffent in bie frifche Bergluft ber ichmabifchen Alben und in bas freie Geiftesleben ber fchmabifden Univerfitat, Die bamals eine bebeutenbe Angahl von Mannern erften Ranges enthielt, übergufiebeln, erheblich mitwirfte. Bei unferer Bromotion ale Doctoren ber Philosophie (es war in Beffen teine Gitte fo frubgeitig wie in Breugen gu promobiren) wurde uns unbeschränfte Anerkennung gu Theil, Die Abhandlungen murben aber nach bamaliger Gitte nicht gedrudt. Bum Amede ber Sabilitation reichte 2B. eine fleine Abhandlung "Ueber bie Form ber alteffen lateinifden Boefie" ein. Sie enthielt wiederum einen bedeutenben Gabrungiftoff, ber bie Beranloffung ju einer gangen Reihe bon theils guftimmenben, theils widerfprechenden Abhandlungen Anberer geworben ift: Die alteften Coturnier feien accentuirenbe Berfe gewefen wie bie Berfe ber altifanbinavifden Ebba ohne Rudficht auf Projodie und bie Babl ber thetischen Spiben, aber mit bestimmter Babl ber Bebungen und mit Reigung gur Alliteration. Auch biefe Frage bilbet einen mefentlichen Beftanbtheil ber pergleichenben Detrif, Die ichme bamale 2B. porfchwebte, obwol er noch feine Specialftubien in ber griedifchen Metrif gemacht batte, ju benen er erft burch meine Beschäftigung mit Binbar und ben griechifchen Tragifern, Die ich ale Schuler G. Bermann's ichen in Leipzig energifch begonnen hatte, bewogen murbe. Das Beiterr ergablt 20. felbft in ber Borrebe feines mir gewibmeten Buches "Fragmente und Lebrfabe ber griechischen Rhythmifer". 3ch übernahm bas ichwierige und wegen bes

Buftanbes entjagungsvolle Studium ber griechischen Rhythmiter, wierigere und weiter greifende ber griechischen Mufiter. Rach Arbeit ericien bon mir 1854 die "Griechische Rhathmit" als "Metrit ber griechischen Dramatiter und Lyriter nebit ben beben Runften." Rach unausgefetter gemeinfamer Thatigfeit mit r unferer Rrafte folgte 1856 als britter Theil (por bem ameiten, ater erscheinen lieg) bie "Griechische Metrit nach ben einzelnen jen und metrifchen Stilarten nebft ben begleitenben mufischen Mogbach und R. Weftphal". Es würde ju weit fuhren unferer Metrit bon ber Bermann'ichen und Bodb'ichen berborweise hierfiber auf die Borrebe gur erften Auflage und namentlich bearbeiteten britten Auflage ber "Griechischen Metrit" (britter Abtheilung der "Theorie der mufifchen Runfte der Gellenen"). ben ungetheilten Beifall ber erften Manner bes Faches, wie bre u. U. und galt als bahnbrechend. Ueber unfer Berhaltnig Das anfänglich ju Ungunften Weftphal's, fpater eine lange Reibe meinen Ungunften aufgefaßt wurde, hat fich 2B. felbft in ber m "Ariftogenus von Tarent" (Leipzig 1883, S. XVI, wieder Borrede gur britten Auflage der Briech. Metr. G. L) geaußert. galten uns in Tubingen als Rebenfache (obwol ich fcon 1854 ofeffor, natürlich ohne Behalt, geworden war) und wurden nur berlidfichtigt, als es barauf antam, unfer Lehrtalent gu bet bon ben angefündigten ju Stande gebracht Borlefungen fiber matit vom sprachvergleichenden Standpuntte, griechische Staats-

to, Tibull, Plautus. efichtelofigfeit in Tubingen eine ben Lebensbedürfniffen genugenbe innen, folgte mir 2B. 1856 nach Breslau, wohin ich als ordenter claffifchen Philologie berufen worden mar. Er führte fich in 57 die Philologenversammlung gehalten wurde, burch einen Borrpander und die frubefte Entwidlung ber griechischen Lprif. er XVIII. Berfammlung beutscher Philologen in Breslau" ein, trage ju bamale noch recht bunteln Partien ber alteften Gechifchen Boefie enthalt und die bisher in ihrer Wichtigkeit noch erpandreifche Composition des griechischen Romes wiedererwedte. Ende 1857 jum außerordentlichen Professor ernannt und nahm Ibgange Oftern 1862 eine allgemein anerkannte und bei feinen rern boch angesehene Stellung als Lehrer und Schriftfteller feiner ungewöhnlich erfolgreichen Thatigfeit als Lehrer haben beften Schuler, felbit ausgezeichnete und ichriftftellerifch verdiente dentmal bedeutungsvoller Pietat gefest. Der Bymnafialbirector berbid in Breslau urtheilt: "Ihn ju horen war ein Genug, eiftert und bingeriffen bon bem Gegenstande, ben er bortrug. fangreiches Wirken, bas ju Tage trat, die Darftellung war nmt, ber Bortrag flar und überzeugend, feine Beredfamfeit fend und gerabegu fascinirend." Eben berfelbe beichreibt in feiner Ausgabe ber Supplices bes Aefchulus ben außerorbentlich iflug, ben 2B. in feinen philologischen Uebungen auf bie tubirenben gur Gelbfithatigfeit hatte; Profeffor Sugo Glebitich ner Biographie Weftphal's bebt neben benfelben Eigenschaften nd Aufopferung bon Geift und Rraft, Die 2B. bem Gingelnen gerordentliche Anhanglichfeit und Berehrung, Die er bei ben ographie. XLII. 14

Studirenden genog, berbor und bezeichnet es als felbftverftanblich, Collegien großen Beifall fanden und ftart frequentirt wurden. Gin borer berichtet: "Man war voll Staunen über bie Bielfeitigfeit ! und ließ fich gerne erwarmen bon bem Feuer bes Bortrags." 2B. Ia Brammatit, lateinische Etymologie, Beschichte ber griechischen Boefie romifche Metrit, Mythologie ber alten Boller und interpretirte Son griechische Lyriter, Die Wespen bes Ariftophanes, ben Timaus bes Menachmen bes Blautus und Catull's Gebichte. In feinen wiffer Arbeiten war er ungemein thatig. Auf die Beranlaffung Des Bu Fr. Saafe fchrieb er jur Gebachtniffeier fibr Fr. 21. Bolf: "En Aeschyleae" 1859, eine Abhandlung, in ber er feine geniale Gem ber fritischen Behandlung ichwieriger Chorlieder ber griechischen Dr feine eminente Sprachtenutnig bocumentirte. Sein Sauptaugenmert feinen gablreichen Borlefungen ber griechischen Routhmit und Duft für bie er unablaffig bie Quellen ftubirte. 1861 erfchienen "Die und Die Behrfage ber griechischen Rhythmifer. Supplement gur Rhythmit", wodurch mein erfter swar febr beifallig aufgenommener, nur ben Anfang ber Forschung enthaltender Berfuch nicht allein in Buntten ergangt, fonbern auch vielfach berichtigt und ein icharffinnig Tegt ber Rhythmiter gegeben murbe. In demfelben Jahre veröff einen Auffat über einen wichtigen Bunft ber Detril: "Bere un (Fledeifen's Jahrb. f. Phil. u. Babag. Bb. 81.) Mit befonders aus man mochte fagen, bartnädigem Gleife arbeitete 2B. in ben griechifche Die fo ungemein schwierige Probleme boten. Es ift mit Recht gefa "Das große ichopferische Talent des Berfaffers befundet fich bier Scheinlicher als in feinen fruberen Berten. Die fparlich borbanbenen über die Dufit ber Griechen find mit fo großer Umficht und fo allfeit nation benugt, bag biefer Zweig ber Biffenfchaft, fur ben feit 184 hebliches geleiftet worben mar, auf einmal einen ungeheuren Fortich bat." In berfelben Beife unterfuchte er bie metrifche Trabition ipstematifc, mabrend fie bis dabin nur etlettifch und geringicabi worden war, und erwarb fich bas Berbienft fie zuerft burchgreifen gangen Bufammenbange verftanden gu haben. Er gab biervon bie in bem Auffag: "Die Tradition ber alten Detrifer" (Philologus 76-108 und 238-274). Die gesammten Resultate Diefer mit Unftrengung fortgefehten und immer bon neuem nachgepraften Arb Die beiden ftarten Abtheilungen unferer "Metrit ber griech. Drar Lyrifer"; (Band II, 1: "Garmonit und Melopoie ber Griechen"; & "Allgemeine Metrit ber Briechen" 1863 und 65). 3m Bufamme feinen Studien über antite Dufit batte fich 2B. eine neue Ausgabe por Schrift negi povoings, bie er mit Blud emendirte und commentirt und fruchtbare Untersuchungen über bie alten Quellen Diefer befon Beschichte ber alteften griechischen Sprif wichtigen Schrift gemacht, 1865 ale Theil einer unvollendet gebliebenen "Gefchichte ber alten alterlichen Dufit". In bemielben Jahre veröffentlichte er auch n fammenfaffenbe Darftellung: "Spftem ber antilen Rhpthmil", Die an fich gerechtfertigten Beburfniffe berborging, Die haltbaren Reful Rhythmit mit ben feinigen ju berichmelgen, aber icon Spuren eine eigenen Gilfertigteit zeigte. 28. befand fich in feiner Brestauer wohl und ichien einer glangenden Butunft entgegen ju geben. Berhangnig über ibn. Die lang gehegte hoffnung, bag fich feine im Laufe ber Beit magigen wurde, war nicht in Erfallung gen

Westphal. 211

r unleugbaren Sorglofigleit in der äußeren Lebensführung, namentlich n Dingen, nöthigten ihn, seinen Abschied als Prosessor in Breslau und der bald darauf folgende Conslict mit jungen, gerade in der eit sehr aufgeregten Polen, welche sich durch eine harmlose, aber leußerung von W. in seinen früheren Borlesungen verletzt fühlten,

eranlaffung, bag er Breslau berlieg.

inem Austritte aus bem Brestauer Amte sah sich W. genöthigt, stetes Wanderleben zu fähren, er arbeitete aber in seiner Wissenschaft; die ihm Eins und Alles war. Jener Umstand, der sast immer llen Schwierigkeiten verbunden war, war der Grund, daß er seine chen Publicationen selten vollständig ausreisen lassen konnte, außerihm bei der öfteren Entsernung von größeren Bibliothesen nicht ich den Fortschritten der Wissenschaft besonders in der Grammatit — alle seine Arbeiten enthalten aber originelle mehr oder minder anken, wie von einsichtigen Beurtheilern z. B. von Prosessor dr. in Tübingen und anderen nicht selten hervorgehoben wurde.

em Abgange von Breslau lebte W. junächst bei seinen Eltern in . Hier beschäftigte er sich besonders mit einer Ausgabe der griechischen 866 erschien ein erster Band, dem ein zweiter nicht gesolgt ist: metrici Graeci. Vol. I. Hephaestionis de metris enchiridion et libellus cum scholiis et Trichae epitomis. Adjecta est Procli ia grammatica." Keiner der damaligen Philologen war durch seine sehr wie W. zu einer solchen Ausgabe berusen, aber es sehlte ihm ung der zahlreichen, damals noch meist unbekannten handschriften terarische Material zur Emendation der zahlreichen Fragmente der Dichter, es kann daher die Ausgabe doch nur als eine einzelne Zausteine enthaltende Vorarbeit zu einer neuen Ausgabe, die auch

it, angefeben werben.

unich in ber Rabe einer großen Bibliothet gu leben führte 2B. nach Saale, wo bamals Wilhelm Studemund († als ordentlicher Proeslan) privatifirte. Er trat mit biefem fehr balb in ein intimes Berhaltnig, bas bis jum Tobe beiber in ungeschwächter Freundschaft ud fand. 2B. theilte ibm unter anderen Resultaten feiner Forschung στοιχεία άρμονικά des Ariftorenus aus nachgeschriebenen Collegien= ebener Jahre hervorgegangen feien, eine ungemein icharifinnige und ete Anficht, Die infolge von Studemund's Mittheilung an B. Darbem letteren publicirt wurde. Die Sauptarbeit Beftphal's mar bie teitete zweite Auflage unferes metrifchen Bertes, Die ich ibm allein Metrit ber Briechen im Bereine mit ben übrigen mufifchen Rünften und R. 2B. Zweite Aufl. in zwei Banden. Band 1: Rhythmit nebit ber Beichichte ber brei mufifchen Disciplinen bon R. 2B. Die Fragmente ber Rhythmifer und bie Dufifrefte ber Griechen b 2: Die allgemeine und fpecielle Metrit von R. B." Die Arbeit bijden Dichtern, welche meinerfeits immer die Sauptfache gewefen 2B. nicht fortgefest, bagegen ftellte er nunmehr feine umfaffenben en aber die Rhythmifer, Dufifer und Metriter in fpftematifchem inge ausführlich bar und brachte die antilen Theorien und Termiconfequenten Unwendung für alle Metren. Gine genaue Charaf-Bleditich in ber ausführlichen Biographie, aus ber wir folgendes herausenthalben zeigte fich in der neuen Bearbeitung die rubrige Schaffenstraft 8; ein fo lebhafter, ibeenreicher Beift wie 2B. begnugte fich eben nicht n Bufagen, Streichungen und Befferungen, fondern gab bem ge212 Weftphal.

sammten Werke durch umsangreiche und eingreisende Umgestaltunge Gepräge." Eine bedeutende Anzahl von neuen Capiteln hat sich all erkennung erworben, dagegen hat die Anwendung antiker Theorie schleppenden Terminologie auch Gegner gesunden, sodaß z. B. Thereielle Metrik immer nur nach der ersten Auslage citirte. Rebena aus früheren Studien namentlich für die Borlesungen hervorgegan veröffentlichte W. sehr rasch: "Catull's Gedichte in ihrem geschic sammenhange überseht und erläutert" (1867); "Die Acharner des in deutscher Uebersehung" (1868); "Humoristische Krik des klassischen Uebersehungen von R. W." (1868). Die erste Schrift gab ein geisch hie und da auch phantastisch-romanhastes Lebensbild des römischen allen drei Publicationen zeigte sich jedoch eine bewunderungswürdige un Gewandtheit in der llebertragung antiker Dichterwerke in gereimte de die ihm viele Freunde erwarb, besonders auch ein dauerndes Freu hältniß zu Friz Reuter, der in W. wie W. in ihm einen Geiste

fah und ihn nach Gifenach ju fich einlub.

Die Unficherheit einer Subfifteng in Salle bewog 2B. 1868 übergnfiebeln. Sier murbe er befonders mit Profeffor Dr. Moris freundet, ben er in feine neuen metrifchen Unfichten einweihte m feiner treueften Anhanger bezeichnen burite, wie Schmibt's pindarif beweifen. Außer Diefem nahmen fich Profeffor Dr. Conrad Burfian Mitglieder ber Univerfitat Beftphal's in liebevoller Beife an. Soffnung auf eine atademische Unftellung ging nicht in Erfüllung und Rrantheit ichien feinem Leben eine Brenge gu fegen. Das finangiell nothigte gu übereilten Publicationen, in benen wefentlich nur bas po war, was aus älterer Zeit ftammte und auch bies tonnte nicht fore begrundet werden und mußte oft besultorifc und willfürlich erichei bingt bedeutungeboll find bie etwa icon neun Jahre fruber begi großentheils jertig nach Jena mitgebrachten " Prolegomena ju Aefchulus (1869). Gie enthalten bahnbrechende Untersuchungen über bie D griechischen Tragobie, namentlich bes Aefchylus, Die nach Te Compositionsform geglieberten Chorifa in Berbindung mit ber Con pindarischen Epinitien, die amobaischen Chorita, die dialogisch und eine neue Unficht über bie Promethens-Trilogie bes Meichblus Beranlaffung ju einer nicht unbedeutenden Litteratur über "chorif und die pindarischen Compositionegrundfage gegeben. Die zahlreid faffenben grammatifchen Beröffentlichungen Beftphal's in biefer Bei fallen jumeift mit der Anertennung ober Richtanertennung bes b Bilbemeifter's Borlefungen über vergleichenbe indogermanische ut Grammatit berübergenommenen, bon fr. b. Schlegel und Laffen be Princips, daß die Flegionen nicht aus ehemals felbftandigen, bann und angeschmolgenen Burgeln, fonbern aus "bifferengirenben Lau welche Jedet ihre flexibifche Bebeutung erhalten haben, hervorgeg Bei bem bamale faft noch unbedingten Glauben an bie Theorien feiner Schule murben Beftphal's Anfichten um fo mehr verworfen. mit genfigenbem Material forgfältig gearbeitet hatte; boch haben Beurtheiler wie G. Curtius u. A. nicht allein bie Gelbftanbigfeit und ber Wefiphal'ichen Forichungen, welche anregend wirften, fonbern Unfichten als fruchtbare Entbedungen anerfannt g. B. Die Erflaru bocalifchen Conjunctib-Morifte im Griechischen und ben Berborga junctivs Imperfecti aus bem Optativ bes figmatifchen Aorifte im Be Es find folgende Publicationen: "Philosophifch-hiftorifche Gra Weftphal. 213

beutiden Sprache" (1869); "Methobifche Grammatit ber griechifden Sprache". Theil I und II (1870-1872), nicht vollendet, in einigen Partien nabegu compilirt; "Berbalflegion ber lateinifchen Sprache" (1873). Entschieden berdienftlich und ben Deifter ber metrifchen und rhpthmifchen Forfchung bezeugend ift bie "Theorie ber neuhochbeutschen Metrif" (1870). Gine Schrift "Ariftogenus, Driginal, Ueberfetung und Erlauterung", von welcher ich bie beiben erften Bogen gebrudt gefeben habe, tam infolge bes Concurfes bes Berlegers nicht jur Beroffentlichung, bagegen tritt querft Beftphal's Gebante, bag bie rhpthmifden Grundgefete bes Ariftorenus auch in ber modernen Dufit enthalten eien, in ber Schrift "Elemente bes mufitalifden Rhpthmus mit befonderer Rudficht auf unfere Opernmufit" 1872 hervor, ein Gebante, ber ihn au weiteren Pubicationen fuhrte. Dief fcmerglich mar fur alle Freunde Beftphal's, welche leine eminenten fprachbergleichenben Stubien und feinen ehrenhaften Charafter fannten, bas Ericheinen ber "Bergleichenben Grammatit ber indogermanischen Sprachen", Band 1 (1873), von ber Rritit mit Recht als eine wufte Compilation gebrandmartt, nach feinem eigenen Geftanbniffe "in ber berzweifelten Lage feiner Familie (Frau und zwei Stieffohne) meift mit ber Scheere aus eigenen und

fremben Buchern gufammengeftellt".

In Diefer traurigen Lage verschafften ibm feine Jenenfer Freunde eine Lebrfielle an bem rittericatlichen Chmnafium ju Gellin in Livland, wo er am Ariftorenus weiter arbeitete; Die burftigen Berhaltniffe bes Somnafiums bewogen ibn jeboch icon nach einem Jahre an bas f. ruffilche Gymnafium in Golbingen übergugeben. In beiben Behrftellen wußte er, ber Atabemiter, ben Unterricht in ben claffifchen Sprachen und im Deutschen, auch in ber Religion und privatim in ber Dufit mit bestem Erfolge ju geben und machte fich bei feinem anfpruchelofen und trenen Charafter in hohem Grabe beliebt. In bem Symnafial-programm bon 1874 behanbelte er "Die Formation bes ruffifchen Berbums" bom Iprachvergleichenben Standpuntte in Epoche machenber Beife. Diefe Abhandlung fowie feine entichiebenen Lehrerfolge und fein bieberer Charafter, welche Die Aufmertfamteit bes Projeffors Leontiem bei einem Befuche, beam, einer Revifion bes Bomnafiums auf fich gezogen hatten, veranlagten Beftphal's Bernfung in die atademifche Abtheilung bes t. Lyceums ju Mostau, in welchem bm griechifche Philologie und vergleichenbe Sprachforichung als Rach quaemiefen Durben. Er gewann hierburch bor allem ein forgenfreies Dafein (bie Familie war in Deutschland gurudgeblieben und erhielt von Mostau aus ihren Unterbalt) und murbe raich ber Mittelpuntt ber philologischen Studien in Mostau, bag ibn die Uniberfitat jum "Chrendoctor ber griechischen Litteratur" ernannte. Dit inniger Freude und Genugthuung erinnerte er fich an bie große Bahl bon Freunden, Die ihm bertrauensvoll entgegen tamen, namentlich an Rattow, einen Mitbegrunder bes Lyceums, Brofeffor Rorich u. A. Bon besonberer Bichtigfeit par fur ibn bie Befanntichaft mit bem Organiften ber lutherifchen Beter-Baulsfirde Johannes Bart, einem ausgezeichneten Renner ber Werte von 3. G. Bach, mit bem jungen Dufiter und Litteraten b. Delgunow und mit ber mufitalifch und litterarifc foch gebilbeten Bittme bes fruberen Directors bes Lyceums, Fran Dr. Bringmuth geb. b. Sotoloweth, welche fpater feine Gattin wurde und bei feinen Dictaten die Feber führte. Satte 2B. fcon 1872 die Ginbeit ber rhpthmifchen Befege bes Ariftorenus und ber großen mobernen Componiften im Grundrig bargeftellt, fo murbe nun neben bem Fortgange feiner Ariftorenusforfdungen bas Stubium moberner Deifter feine hauptfachliche Beidaftigung. Die Refultate faßte er gufammen in ber "Allgemeinen Theorie ber mufitalifchen Rhuthmit leit 3. C. Bach auf Grundlage ber antilen und unter Bezugnahme unt ihren biftorifden Unichlug an die mittelalterliche mit befonderer Berudfichtigung bon Bachs Fugen und Beethovens Conaten" (1880). Borber hatte er aufammen mit b. Melgunow ericheinen laffen : "3. G. Bach, Gieben fingen fur Biano" (1878). Spater erfchien: "Die C-Tatt-Fugen bes wohltemperierten Rlaviers" (Frisich, Mufital. Wochenbl. XIV, Rr. 19-26) und "Wie will Beethoben feine Rlaviersonate in Cis-moll (op. 27, Rr. 2) vorgetragen haben !" (ebb. XIV, Rr. 44-52); "Rlanging und Rlangvers mit besonderer Begiebung auf Beethovens Rlaviersonaten" (ebb. XVI, Rr. 27-31); "Die rhythmifde Glieberung in C. DR. v. Bebers Rondo brillante in Des-dur von R. B. und B. Cololowsty" (ebd. XVII, Rr. 42-47); "Der Rhythmus des gefungenen Berfes" (Allgem. Mufitg. XV, Nr. 24-28). Bir faffen alle diefe Publicationen ber Rurge wegen fchon bier gufammen, weil fie im engften Zusammenhange mit ber "Allgemeinen Theorie" fteben und meift als Speciming ober Bluftrationen ju biefer gelten fonnen. Der Grundgebante Beftphal's mar, bag in ben Berten ber mobernen Deifter rhythmifche Befehe enthalten feien, Die bon ben bentigen Mufiftheoretifern und felbit ben größten Birtuofen infolge mangelnber ober ungeeigneter Bezeichnung in ben Bartituren, in benen faft nur ber Tatiftrich gebraucht werbe, unbeachtet blieben, Gefete über die Blieberung ber Taltmage nach Rola, Berioden, Spftemen, eurhpthmifchen Strophen meift im Bufammenhange mit ber Phrafirung, ohne welche ein Berftandnig biefer Compositionen febr mangelhaft fei. Das Buch machte in ber mufitalifchen Belt großes Auffeben. 3mei ber größten Birtuofen jener Beit, freilich in ihrem routhmilden Bortrage nach bem Urtheil nicht weniger Sachverftanbiger "arge Subjectiviften" erflarten fich bagegen; Unton Rubinftein außerte: "Gagliche Bwangejade" !" Frang Lifgt: "befchrantt alle Freiheit bes Bortrags, in den Babiertorb!", auf prattifche Dufiter machte fcon bie meift fremdartige Terminologie einen abflogenben Ginbrud. Andere Mufiter und Dlufitgelehrte bagigen faben in bem Buche eine hervorragende und bahnbrechende Leiftung, fo Projeffor Dr. Philipp Spitta in Berlin, einer ber bebeutenbften Bachforicher, ber bas Manufcript las und ihm einen Berleger verichaffte, fobann bie als Mufiter und Dufiffdrifefteller allgemein bochgeachteten Dr. Sugo Riemann in Samburg und Dr. Rarl guche in Berlin, Die beibe burch bas Buch ju eigenen meift guftimmenben Bublicationen über bermanbte Gegenftanbe angeregt murben. Der erftere ichreibt im Berifon 1882 s. v. Befiphal; "Das Bert ift von epochemachenber Bebeutung, es wird einen lebhaften Anftog gur Behandlung ber mufitalifden Rhbthmif von neuen Befichtspuntten aus geben, vielleicht auch fleine Beranderungen unferer Aptenfchrift nach fich gieben." Auch in Frantreich, Italien und England fand bas Buch Beachtung, befonders burch François Auguste Gevaert, Dufitbirector ber großen Oper in Paris, bann Director bes Conferbatoriums in Bruffel, ber auch Beftphal's Forichungen über antite Mufit in feinem über benfelben Begenftand handelnben Berte wurdigte, fowie burch Matthis Luffy in Parie. Beide maren burch ihre bisherige Thatigfeit gang befonders ju einem Urtheil berufen, ber lettere namentlich burch feine Schriften "Exercices de mecanisme" und "Traite de l'expression musicale". - Der Bunich ber Petereburger Afobemie, bag 2B. jufammen mit b. Melgunow bie ruffifchen Boltslieber und ibre Melobien fammeln mochte, tam bei ber Schwierigfeit ber Ausführung nicht que Bermirflichung, 2B. veröffentlichte nur einen Auffag "leber bas ruffice Boltslied" (Russkij Wjestnik, September 1879), ebb. "Heber bie Stamm- und Tempusbilbung bes ruffifchen Berbums" (1876) und "Ueber Runft und Rhothmus" (1880). - Anfolge eines ichweren Tupbus fab fic 2B. genothigt nach manchen Schwanfungen feiner Gefundheit und bei ber Ungunft bes Rlimas, welches einen bauernben Wechfel bes Anfenthaltsortes unerläglich machte, feinen Abicbieb gu nehmen, ber ihm unter bem Ansbrude ber hochften Anertennung bewilligt murbe.

unterbeffen feine Dutter, die eine wohlhabende Schwefter beerbt batte, in Lage getommen mar bem Gobne eine Rente ausfegen gu tonnen, fo fiebelte im Anjang Darg 1881 nach Leipzig über mit Rudficht auf Die bortige bliothet und bie bortigen Firmen, Die feine Berleger waren. Dit ungeschwächter iftestraft feste er feine Ariftogenusjorichungen, die "Lieblingsaufgabe feines bens" fort. Der erfte Band erfchien 1883 "Ariftogenus bon Tarent, Melit b Rhbthmit bes flaffifchen Bellenismus", bem ber zweite erft nach feinem de folgen follte, ein Wert bes ausbauernoften Fleiges und bewunderungsidigen Scharffinnes in ber Durchbringung bes Bufammenhangs und in ber mendation der Fragmente. Abgesehen von den oben schon erwähnten in diese lallenben Abhandlungen und von einer wenig neues enthaltenben Darftellung Dufit bes Alterthums" (Beipzig 1883) publicirte er gegen Enbe feines Leipziger simbaltes einen mit viel Beifall aufgenommenen "Salon-Catull": "Catulls ich ber Lieber, beutsch bon R. Beftphal" und zwei Auffage in ber Berliner ilologifchen Wochenschrift IX, Rr. 1-4 und 17-21, bon benen ber eine bie Rebritimmigfeit ober Ginftimmigfeit ber griechifchen Dufit", ber andere "Blatos giehung gur Dufit" behandelte. Die von andern wieder in Angriff genommene mitoverfe fiber ben "Saturnius" bewog ihn zu zwei Anzeigen ber Schrift von Mer Bottinger Gel. Anzeigen 1884, Rr. 9 und bon Ramorino Berliner filolog. Wochenschrift IV, Rr. 36. Unterbeffen war 2B. im October 1883 m einem Schlaganfall betroffen worben, bon bem er fich gwar balb erholte, aber ben Bedanten in ihm erwedte, in die Beimath gu Bermandten und allem in ben Bereich feiner Mutter, Die in Obernfirchen lebte, gurfichgulebren. n Unfang October 1884 fiebelte er nach Bildeburg und einige Jahre fpater d bem benachbarten Stadthagen fiber. Sein Leben wurde nach bem Tobe Der zweiten Gattin, Die ibn treu gepflegt und bei feinen Arbeiten burch Schreiben b Corrigiren ber Drudbogen thatig gewesen war, immer traber. Plane, für a viel vorgearbeitet hatte, wie eine "ruffifche Grammatit" und "Reuhochdeutsche nad. und Berelehre" tamen nicht mehr jur Berwirklichung. Geine haupt-Rit war die britte Auflage unferes fruberen metrifchen Werfes unter bem tel: Theorie ber mufifchen Runfte ber Bellenen". Er bearbeitete theils hne Rejultate gufammenfaffend, theils einzelne neue Unterfuchungen mittheilend, as auch in Polemit gegen Angriffe Die "Griechische Rhythmit", Die "Griechische monit und Melopoie" in Gemeinschaft mit feinem Freunde Sugo Gleditich, wichtige Abschnitte bortrefflich burchführte (amei Banbe, Leipzig 1885-1887). B. Die Studien in den griechischen Dichtern nicht fortgefest hatte, fo beabhate er in einem britten Banbe nur die Metren bes Cophofles und Sorag bebandeln. Siermit mare unfer fruberes Wert und gwar gerade in feinem tigften und am meiften gebrauchten Theile, an welchem ich nachft ber Uhmit ben borwiegenben Antheit in ber erften Auflage gehabt hatte, bermmelt worben. Infolge rafcher Uebereinfunft übernahm ich die Umarbeitung britten Theiles, die ich unter dem Titel: "Griechische Metrit mit besonderer dicht auf die Strophengattungen und die fibrigen melifchen Detra" (1889, 5.) ohne Beftphal's Mitwirfung und, wie ich nicht in Abrebe ftellen bart, Segenlaß ju ber bon 2B. beforgten zweiten Ausgabe, mit der ich mich wenig befreunden tonnen, bor allem unter dem Befichtspuntte durchführte, daß die mil aus ben Dichtern hergestellt werben muffe und die Tradition ber antifen tiler und Grammatiter ein burchaus untergeordnetes Moment fei. Unter Namen feiner Frau b. Sotolowsty publicirte 2B. wiederum eine Bearbeitung griechischen Dufit in der britten Auflage bon "Ambros' Geschichte ber Dufit" 87. Band 1), woburch die von Umbros felbft herrnhrende, Bielen lieb gedene Darftellung nicht verbeffert, fondern vollständig befeitigt murbe; augerdem veröffentlichte er einige Abhandlungen und Recensionen, welche die Bertheibigung oder weitere Begründung einzelner Ansichten oder Anzeigen von Buchen enthielten. Zuleht beschäftigte sich W. nur mit der Ausssührung früherer Arbeiten, der schon oben erwähnten "Allgemeinen Metrif der indogermanischen und semitischen Bölker" und des zweiten Bandes seines "Aristozenus von Tarent. Berichtigter Originaltert nehst Prolegomena. Herausgegeben von Saran" (1893); beide erschienes als "opera postuma" in nicht vollendetem Zustande. W. starb nach schwerem Leiden am 10. Juli 1892. Er hatte die Hoffnungen seiner Jugend nur theleweise erfüllt, war aber seiner Wissenschaft unentwegt dis zu seinem Lebensende treu geblieben, — ein genialer, in seinem uneigennützig hohen Streben unermüdlicher Idealist, der die richtigen Wege durch das praktische Leben nicht zu sinden vermochte. Uns, seinen Rächststehenden, seinem einzigen überlebenden Geschwister, meiner Frau, und mir, seinem Jugendsreunde und Bruder, hat sein Andenken eine tiese Wehmuth und eine nie ganz vernarbende Wande zurückgelassen.

Ausführliche Biographie mit einer sehr sorgfältigen u. vollständigen Lifte aller Publicationen von Hugo Gleditsch, Biographisches Jahrbuch für Alterthumbwissenschaft 1895.

Beftphalen: Arnold bon B., auch Beftveling b. i. Beftphaling genannt, ift ber urfundlich bezeugte Erbauer ber beruhmten Albrechteburg ju Meißen, eines ber ausgezeichnetften Dentmäler altbeuticher Baufunft ; bennod fehlt es faft gang an Rachrichten über fein Leben und namentlich über Ort und Beit feiner Beburt und die Unfange feiner Thatigteit im Dienfte ber fachfifden Landesfürften. Wenn er, wie als möglich anzuerkennen ift, ibentisch ift mit einem Steinmegen "Arnb", wegen beffen ber Erzbifchof Friedrich von Magbe burg, weil er einen Bau am erzbifchöflichen Schloffe gu Calbe unvollendet per laffen hatte, am 25. Februar 1459 ein Schreiben an ben Rath ju Dreeben richtete, fo ift bies bie frubefte bis jest befannt geworbene Ermabnung feines Ramens. Die zweite vorhandene urtundliche Rachricht aus feinem Leben if feine bom 4. Juni 1471 batirte "Aufnehmung ju einem Baumeifter", ein im t. Sauptstaatsarchiv ju Dresben fowol als Entwurf wie in Reinschrift fich bow findendes Schriftfilid, bas zwar eine Urt Unftellungebecret ift, aber bennod wol ichwerlich eine Beftimmung bes genauen Anfangs feines Birtens im Dienft ber fürftlichen Bruber Ernft und Albrecht gulagt, weil als ber eigentliche Bwa ber Urfunde angufeben ift, die Lohnverhaltniffe auf fammtlichen landesberrlicha Bauten gu regeln und Arnold in allen Bauangelegenheiten gegenfiber ben Ami leuten mit Bollmacht zu berfeben. Mus ferner porhandenen urtundlichen Quellen erfahrt man, daß ihm im September 1473 ein Saus auf der Burgftrage u Leipzig zu einem Bfande eingesett wurde; bag er vermablt mar mit Margareth Ruldin, einer aus altablicher, reichbeguterter Familie abstammenben Frau, be er im Februar 1479 - vermuthlich bald nach erfolgter Beirath - bas Gu Langenau bei Freiberg als Leibgebinge bestellte; bag er am 4. Dai 1480 ba eben genannte But durch einen Rauf vergrößerte; endlich bag er am 6. Die beffelben Jahres eine Bahlung aus ber Stadtcaffe ju Beipzig fur eine "Bifirung ju bem Gewandhause erhielt. Schon 1480 ober ju Anfang bes nachfolgenbei Jahres ftarb er nach langerer Rrantheit ju Deigen. Erft nach feinem Tobi im 3. 1483 ober wenig fpater, wurde ber Bau bes bortigen Goloffes, ber fo genannten Albrechtsburg, ber nach ber Angabe bes Monachus Birnenfis (Mend Scriptores II, 1581) 1471 nach Johannis Baptiftae unter feiner Leitung & gonnen worden war, ju Ende geführt. Belche Bautheile es waren, bie ju Beit feines Tobes noch nicht vollenbet waren, ift nicht vollig flar. Aber b vielbewunderte, ale Schmudbau von erlefenfter Schonheit wie als Deifterfile technischer Geschidlichfeit gleich mertwarbige große Benbeltreppe ift ficherlich in

Bert, und von dem Gesammtcharakter seiner genialen künstlerischen Begabung pbt das Sanze der Albrechtsburg, in deren Architektur die kirchlichen Formen der Gothik, der Spihbogen, der Strebepseiler, die Fiale, der Wimperg, demetlenswerther Weise saft ganz vermieden sind, ein hinreichend deutliches Bild. Ob und inwieweit Arnold bei anderen, und zwar zum Theil noch erhaltenen sinhlichen und Prosandauten in Sachsen mitgewirkt hat, ist unsicher und unter den Fachmännern theilweise streitig. Aber ungerechtsertigt ist es wol, wenn anch seine Mitwirkung bei dem Bau der Schlösser Kriedstein und Rochsburg in zweisel gezogen wird, und als sicher kann angesehen werden, daß er bei dem Bau eines (nicht mehr vorhandenen) Thorhauses, der sogenannten Laterne, des Deesdner Schlosses thätig war. Sein Steinmehzeichen sindet man in dem Siegel, mit dem er eine im Weimarischen Staatsarchiv liegende, 1479 zu Dresden auserkellte Gehaltsquittung versehen hat. Ob es dasselbe Siegel ist, dessen süchter seine Wittwe bei Aussertigung des Brieses bedient hat, den das Dresdner huntstaatsarchiv von ihr besitzt, muß gelegentlich noch untersucht werden.

Diftel im Archiv f. b. Sächf. Geschichte, Reue Folge. Bb. 4, 1878, 5. 315—337 und Bb. 5, 1879, S. 282—287; Derselbe, im Anzeiger f. Kunde d. deutschen Borzeit, Bb. 29, 1882, Sp. 45—47. — Cocnelius Gurlitt, Das Schloß zu Meißen. Dresden 1881 (erweit. Abdruck aus Lig. 6 bes Wertes "Sächsische Herrenste und Schlössen"), darin ein Berzeichnis der vorhandenen, die Albrechtsburg betr. kunste und ortsgeschichtlichen Quellen. — Ditto Richter im Renen Archiv f. Sächs. Geschichte u. Alterthumst., Bd. 7, 1886, S. 148—150. — D. Wandel u. C. Gurlitt, Die Albrechtsburg zu Neißen. Dresden 1895. — Pjan im Renen Archiv f. Sächs. Geschichte u. Alterthumst., Bd. 16, 1895, S. 219—228; Derselbe, Meister Arnold in Kriedstein. Rochlig, 21. Aug. 1895 (ein mir als Sonderabbruck, bermuthl. aus dem Rochliger Wochenblatte, vorliegender Aussach. D. L. Pjau, Der Erbauer d. Meißner Albrechtsburg, i. d. Wissensch. Beil. d. Lpz. 3tg. 1896, Rr. 1, S. 1—3.

Beftphalen: Engel Chriftine 2B., Dichterin, murbe am 8. December 1758 als zweitjungftes Rind bes Raufmanns und Burgercapitans Jacob v. Aren and feiner Gattin Catharina Maria,, geb. Albers, in hamburg geboren. Sie wigle icon frub Reigung und Ginn fur Runft und Wiffenschaft, Die fie eifrig igte, erhielt aber auch eine tuchtige Bilbung in ben Arbeiten ber Sauswirthfalt, ber fie fich besonders nach dem Tobe bes Baters mit angunehmen ge-Dungen war. Ihre Rugestunden aber widmete fie mehr benn je der Boefie, Mondere ale der Beichtvater ihrer Mutter, Baftor Chriftoph Chriftian Sturm, ber ibr Talent ertannt hatte und werth ichatte, fie gu weiteren eigenen Beruden anipornte. Um 4. August 1785 vermählte fich Chriftine mit bem Rauf-Dinn und fpateren Senator Johann Ernft Friedrich 2B. (geb. am 11. Auguft 1757, † am 3. September 1833), bem fie in einer gludlichen und wohlgeorbnten Che funi Rinder ichentte, von benen fie allerbinge nur ein Sohn und pei Tochter überlebten. Das Beftphalen'iche Saus bilbete lange Beit ben Mittelpuntt und Sammelplag ber bedeutenoften Geifter Samburgs und wurde mibrend ber frangofischen Revolution auch von den frangofischen Flüchtlingen, Don Louis Philipp, bem nachherigen Könige Frankreichs, von Dumourieg und bem Rroupringen Bernadotte besucht. 3m 3. 1812 machte fie mit ihrem Batten, ber feit 1809 Mitglied bes Samburger Rathes war, und mit ihrer agften Tochter eine Reife burch Deutschland und Die Schweig. Rach ihrer Indfebr aber batte auch fie nebft ihrer Familie fchwer unter bem Drude ber nembberrichaft in hamburg ju leiben. Der Wiebererhebung aus biefem Elenbe erbanten ibre "Befange ber Beit" (1815) ebenfo ihre Entftehung wie fruber (1804) ihre Tragödie "Charlotte Corbay" den Schilberungen entsprang, die der Dichterin von den Greueln der französischen Revolution zugetragen wurden und ihren Abschen erregten. Aber wenn sie gleich dis in die letten Tage ihre Lebens der Dichtkunst zugethan blieb, so war sie doch, wie allseitig gerühmt wird, dabei stels eine sorgsame Hausstrau und Mutter und eine Wohlthäterin im besten Sinne des Wortes. Sie starb am 10. Mai 1840 auf ihrem Land-

fige bei Samburg.

Ihre beiden dramatischen Dichtungen, "Charlotte Cordah" und "Petrarca" (1805), von denen besonders die letztgenannte allgemeine Anersennung sand, tragen vorwiegend lyrischen Charatter; von ihren kleineren Gedichten, deren viele in den verschiedensten Sammelwerken und Zeitschriften veröffentlicht wurden (die in Halem's "Frene", Bd. 1—4, 1802—5 unter dem Ramen "Angelisa"), erschienen die meisten in einer dreibändigen Sammlung (1809 und 1811), der sie 1835 noch einen vierten Band "Reuere Gedichte" hinzussigte. Es sind darin Betrachtungen, Elegien, Idhlen, Oden, Lieder, Romanzen, Sonette und Epigramme enthalten, vielsach in Anlehnung an unsere großen Dichter, besonders an Goethe, doch ohne deren Höhe jemals zu erreichen. Ihre Berse aber sind wirklich gewandt und rein; ihre Sprache ist edel und poetisch, wenn auch ahne höheren Schwung.

Biographien ber Dichterin mit Aufgählung ihrer Werte enthalten namentlich: ber Neue Refrolog XVIII, 547—559; Schindel, Die beutichen Schriftstellerinnen II, 421 fg. und Schröder's Lex. b. Hamb. Schriftsteller VII, 633 fg. Wax Mendheim.

Beftphalen: Ernft Joachim bon 2B., Belehrter, Staatemann. Gr war geboren am 21. Marg 1700 gu Schwerin, wo fein Bater Georg Befiphal Brediger an ber Cathebrale mar. Der Cobn wollte fich bem juriftifchen Stubium widmen. Schon mit 16 Jahren Maturus bezog er 1716 die Univerfitat Roftod, ging 1719 auf bie Universität Salle und 1721 nach Jena, wo er am 26. Juli rite jum Dr. juris promobirte. (Diss. inaug. "De praecognitis circa genuinam originem potentatus principum germanici".) Er las hier ein Semefter als Brivatbocent, ging bann aber auf Reifen, bis er 1724 gurfidgefehrt fich in Roftod als Sofgerichtsabvocat niederließ, zugleich aber fich als Privatbocent an ber Univerfitat habilitirte. Sier las er als ber Erfte beutiches Recht und ward baburch gemiffermagen epochemachenb. Bis an fein Enbe hat er aberhanpt für bas beutsche Recht geschmarmt. Der Tob feines Brubere Johann Bernhard 29., ber 1696 geboren feit 1721 Brediger in Samburg (Samb. Scriftftellerler. VII, 636) war, aber icon 1726 frant ins Elternhaus jurildgefehrt und 1727 bort geftorben mar, veranlagte unfern 2B. nach Samburg ju reifen, um bort bie Angelegenheiten bes Brubers ju ordnen. Es gefiel ihm bier berart, bag er beichlog bier zu bleiben und von nun an anfing als Abbreat bier gu prafticiren. In Samburg hatte ibn ber Bergog Rarl Friedrich von Bolftein-Bottorp fennen gelernt und er berief ihn bereits 1780 (6. Dai) jum erften Burgermeifter feiner Stadt Riel. 2B. fcritt nun raich pormarts bis au ben bochften Memtern. Um 21. Darg 1732 marb er Legationsrath und geheimer Secretar, am 14. December ej. a. jugleich Biceprafibent bes Oberconfiftoriums, bas bom geheimen Confeil getrennt marb, nachher 1747 jeboch wieder mit bemfelben berbunden. Um 2. Auguft 1784 marb 2B. Curator ber Uniberfitat, am 11. April 1736 hoffangler und Mitglied bes geheimen Rathe. 3m großinrftlichen Archiv, welches, fruber in Riel, jest einen Theil bes großherzugl. Archive in Olbenburg bilbet, finden fich gablreiche Schriftftide von feiner band, welche feine herborragenbe Geichaftstuchtigfeit bezeugen. Go g. B. eine Borftellung, betr. Die Organisation ber Berwaltung im großfürftt Antheil bon Golftein: in Bebenten über die Abminiftration bes Landes mabrend ber Minberjabrigfeit be Bergogs fowie über bie Frage, ob gegen bie Mitglieder ber friheren Regerung irgend welche weiteren Schritte vorzunehmen feien. Seinem Ginfluß ift fenbar auch bie Berufung feines Bruders Beinrich Chriftian ju banten (f. u.). Im 20. April 1737 belehnte ibn ber Bergog mit bem Dablenhof in Samburg und berlieb ihm ben von ihm 1785 gestifteten St. Annenorben; am 9. August 1738 murbe er bom Raifer in ben erblichen Abelftand erhoben. Die Familie war urfprfinglich eine abelige, batte aber barauf im Laufe ber Beit vergichtet. 1745 erhielt er ben ruffifchen Alexander-Remetiorden und am 29. December biefes Jahres ward er jum wirklichen Beheimrath ernannt. In diefen boben Stellungen hat 2B. natürlich einen großen zeitweilig entscheibenden Ginfluß auf bie Bermaltung bes herzoglichen Landes, b. b. bes Gottorpifchen (groffürftlichen) Antheils bon Solftein mit ber Sauptftadt Riel, genbt. Es ift nicht gerade mnaturlich, bag barum auch eine Opposition fich bemertlich machte, wobei ellerdings auch gunachft Diggunft gegen ben "Auslander" mit im Spiele gewelen ift. - Er ward beim Bergog (auf Rarl Friedrich mar Rarl Peter Ulrich, Raifer Beter III. von Rugland, f. 21. D. B. XXV, 469 gefolgt) in ein übles acht gestellt und feine Begner mußten ihr Biel auf einem Ummeg in ber

dmablichften Beife gu erreichen.

In Unlag ber von bem gottorpifchen Befandten in Stocholm Geheimrath bolmer bem regierenben Bergoge gegenfiber bewiefenen Reniteng ward eine Untersuchung wiber Solmer verfügt, Die aber auf ben Untrag bes fpater als s. Glendebeim gegbelten Spnbifus Elend, mit Umgehung ber orbentlichen Genote, einer außerorbentlichen mit besonderen Bollmachten und weitgehender Competeng ausgestatteten Commission überwiesen warb. Die Inftruction für biefe Commiffion war von Glend, ber mit 2B. verfeindet war, ausgearbeitet, und gwar ein bestimmtes Biel, ber Sturg Weftphalen's por Augen. Glend ward Ritglied biefer Commiffion. Die Buftimmung berfelben gu ben wiber 2B. geplanten Berfolgungen ficherte Glend fich unter Unwendung ber verwerflichften Mittel. Am 24. September 1750 ward bei bem Ctaterath Beinrich 2B. (f. u.) ine Sausluchung porgenommen, feine Papiere wurden mit Beschlag belegt und er hibft gefänglich eingezogen. Unterm 12. December 1750 ward wiber Ernft Joachim b. 2B. Hausarrest verfügt und unterm 2. December 1752 ward wider benfelben ertannt, bag er burch pflichtwidrige Dittheilung ber Acten des geemen Confeils und durch feine Briefe bem Ctatsrath S. Beftphalen bas Material geliefert ju ben bon biefem in feinen Briefen an ben ruffifchen Enbope Rorff und ben Oberften v. Schilbt wiber Solmer und andere Mitglieder ber Regierung in Riel erhobenen, angeblich falfchen Unflagen, und bag er bieferalb mit Amteenthebung und bem Berluft feiner Burben gu beftrafen, auch dulbig fei bie Roften biefes Accufationeproceffes in solidum mit bem B. Beftbelen ju erftatten und bas mahrend der Untersuchung gehobene Behalt gu eftituiren.

Genst Joachim v. W. verschmähte es irgend welche Schritte gegen dies Gelenntniß zu versuchen, dem er Folge leistete auch in Beziehung auf die Erstatung der ansehnlichen Procestosten und der Restituirung der von ihm seit sinkeitung des Processes bezogenen Gage. Er behielt seinen Wohnsit in Kiel und lebte hier in stiller Jurucgezogenheit den Wissenschaften, während mit seinen vielen Franden und Berehrern sich selbst frühere Gegner vereinigten um ihm de allgemeine Spmpathie und Anerkennung seiner Wirtsamkeit auszudrücken. Die danische Regierung machte ihm wiederholt Anträge wegen Besörderung in Unische Dienste und zwar unter sehr vortheithasten Bedingungen, die davon Luguis gaben, wie großen Werth man darauf legte, ihn für den dänischen

Dienft ju gewinnen. Er glaubte indeffen unter ben obwaltenben Umftanben auf Diefe Antrage nicht eingeben zu tonnen und eine Benugthuung feitens bes Bergogs Beter bon Solftein-Gottorp erwarten gu burfen, ber befanntlich ale Groffürft-Thronfolger von Rugland feinen Wohnfit in Betereburg behalten und ben Untragen feiner holfteinischen Unterthanen ichwer guganglich mar. Gi gelang endlich bem Juftigrath Buftian, ber ju biefem Endzwed nach Betersburg fich begeben, ju bem Groffürften Butritt ju erlangen und diefen über Die Beffphalen'iche Sache aufzuflaren und es war bem Confeilminifter Bechlin, bet an ber Berfolgung ber 2B. einen wefentlichen Theil hatte, inbem er ben Ranten bes Glend Borichub geleiftet, beschieben, Die großfürftliche Reftitutionsacte d. d. Dranienbaum 25. Juni/6. Juli 1756 ju expediren, in welcher bas Berfahren wider ben Beheimrath v. B. als null und nichtig ertlart, die fragliche Urthel, i. w. b. a., ganglich bernichtet und 2B. in feine fruberen Burben und Amts ftellungen im geheimen Regierungsconfeil jowie als Curator ber Universität wieder eingeset ward, mit bem Singufugen, bag wegen ber erlegten Straigelber bie gnadigfte Berficherung ber Burudgablung zugleich ertheilt werbe, fobalb et ber Rammercaffe möglich und erträglich fallen werbe. - Die Reactivirung Beftphalen's erregte in Solftein allgemeine Freude. Die Schleswig Solfteinifden Angeigen leiteten bie Mittheilung ber Restitutioneacte mit ben Worten ein: "Tandem bona causa triumphat". Die Rieler liegen bie Strafen bon ber Wohnung Weftphalen's in ber Golften-Strafe bis nach bem Schloffe, won feine Befchaftslocale erhielt, festlich fchmuden und mit Blumen bestreuen, bu Universität, verschiebene Beamte und Bribatpersonen fprachen 2B. ihre Theilnahme und Freude uber feine Reftituirung fchriftlich aus. Seine feierlich Wiedereinsetzung, Die am 27. Juli 1756 erfolgte, ward in Gedichten verbere licht und bie philosophische Facultat fronte Die Berfafferin eines biefer Gebicht Maria Scheel, geb. France, ale Dichterin. - Der Bebeime Rath 2B. war aber nicht nur in feine fruberen Memter wiedereingefest, fonbern auch wieber holt in besonderen Fallen mit ben wichtigften Miffionen von dem Bergog le traut und mit feinem bollen Bertrauen beehrt.

Neber Westhhalen's redlichen Sinn liegen tressliche Zeugnisse vor in seinen jeht im Schleswiger Staatsarchiv befindlichen Privatpapieren, aus denen zum ersten Male Fürsen 1824 und 1825 in den schleswig-holsteinischen Produzialberichten Mittheilung gemacht hat W. erscheint danach als ein frommer Chiu und gewissenhafter Haushalter. Bielsach fränkelnd, nicht an einer bestimmten Krantheit, sondern an nervösen Beschwerden leidend, dachte er oft an einen baldigen Tod. Schon 1735 tras er Anordnungen sür sein Begräbnis, denen er bald Rachweisungen siber seine zeitlichen Umstände solgen ließ. 1745 hätte er sich sast ungnade des Großsürsten Peter zugezogen, weil er wegen seiner schwachen Gesundheit einem Rus nach Petersburg nicht Folge leisten konnte.

Biel Kummer und Berdruß hat er in seiner durch Scheidung ausgelössen ersten Ehe mit der hamburger Wittwe Sassen erduldet. Noch als er, seit dem 21. März 1734 wieder verheirathet mit Frau Margaretha Apollonia v. Stroden geb. v. Cronhelm, mit dieser, seinem treuen Gretgen, in glücklichster Ehe ledte, dat er, Gott möge seiner ersten Frau alle Bosheit und Sünde vergeben, möhrend er zugleich dem gütigen Gott dafür dankte, daß er ihn von dieser seine fünsstänssen Drängerin, Feindin, ja Mörderin seiner Gesundheit und seines Lebens errettet habe.

In seinen wissenschaftlichen Bestrebungen sand er von allen Seiten Unterstützung. Ein dauerndes Chrendentmal hat er sich geseht durch seine zu Leiebs von 1789—1745 in vier Foliobänden erschienenen "Monumenta inedita recus Germanicarum praecipue Cimbricarum et Megapolensium", ein Wert, welcht

noch heutigen Tages nicht unberücksichtigt bleiben barf, wenngleich die Texte der mitgetheilten Urkunden durch Druck- oder Leseishler sehr häusig bis zur Unbenupbarkeit entstellt sind. Westphalen's übrige zahlreiche gedruckte und handichristliche Arbeiten verzeichnet Meusel im Lexicon XV, 62 ff.

Ohne Rachtommen zu hinterlassen starb W. an seinem Geburtstage, dem 21. März, im J. 1759. Daß dies sein Todestag sein werde, soll er selbst ahnungsvoll vorausgesagt haben. Seine geliebte Frau Margarethe hat ihn nur um breizehn Monate Aberlebt. Beide sind hinter dem Altar der Kieler

Ricolaifirche beigefest.

Bruder, Pinacotheca virorum illustrium et eruditorum, Defade VII. 1748 (v. Dreper). - Beiblich, Geschichte jest lebenber Rechtsgelehrter in Teutschland II, 619. - Meufel, Leg. b. von 1750-1800 verftorb. teutschen Schriftsteller XV, 61. 2pg. 1816. - Robbe, Schlesw. holft. Gefch. v. Tobe Chr. Albrechts. Altona 1834, S. 197 ff. - Schl. Solft. Brov. Ber. 1818, II, 135; 1816, V, 509; 1824, IV, 110; 1828, IV, 686. - Fald, Abhbl. a. b. Mug. II, 89 u. 220. Deffen Archiv I, 293. - Rorbb. Studien II. 266, 268. - S. Ratjen, Dreper und Beftphalen. Riel 1861. - 3. Fr. Roobt, Annales 1721-55. Manufer. b. Riel. Univ. Bibl.; bgl. Ratjen, Sanbichriftentunde I, 174; II, 226 ff.; III, 229 ff. - Bur Beschichte ber wiber bie Beftphalen verübten Cabinetsjuftig ift bie Correspondeng bes Sunbifus Glend mit bem Confeilminifter Baron Bechlin bon Bichtigfeit. burch welche die Bergewaltigung ber Weftphalen in ihrer gangen Biberwartigfeit bloggelegt wirb. Diefe Briefe famen nach bem Ableben Bechlin's an bas großfürftliche Archiv in Riel und 1773 mit biefem an ben Rurftbifchof in Gutin und ichlieflich an bas großherzogliche Baus- und Central-Archiv in Olbenburg, wo fie fich finden: 2. Abth. II. Rr. 1. S. 32.

Carftens.

Beftbhalen: Ferdinand Otto Bilbelm Senning von 2B .. preußischer Minifter bes Inneren in ber Reactionsgeit von 1850-58, murbe geboren ju Lubed am 28. April 1799 als altefter Sohn bes bergogl. braunfchweig. Rammerrathe, fpateren preuß. Geh. Regierungerathe J. L. v. 2B. Sein Großvater paterlicherfeits mar Philipp b. 2B. (f. u. C. 228), ber Bebeimfecretar und Freund bes aus bem Siebenjabrigen Rriege befannten Bergogs Ferbinanb bon Braundweig . Luneburg. Seine Schulbilbung erhielt ber fruhzeitig eine ernfte Rich. tung fundgebenbe Rnabe auf bem Gymnafium ju Calgmebel, wo ber Bater bon 1809-13 weltialifder Unterprafect war. Das Univerfitatstriennium absolvirte 99, bon 1816-19 auf ben Univerfitaten Salle, Gottingen und Berlin. Bon feinen Lehrern nennt er Bufcland, Beife, Gidhorn, Beeren und Sabignh, unter beren Ginfing er ein entichiebener Unbanger ber biftorifchen Schule geworben lei. 3m Commer 1819 trat 2B. beim tgl. Stadtgericht ju Berlin als Muscultator in ben Staatsbienft, vertaufchte jedoch balb bie Juftig mit ber Bermaltung, wo er nach bestandener Brufung fur ben boberen Berwaltungebienft raid Carrière madite. Bon 1826-30 Lanbrath bes Rreifes Bitburg im Trierichen, trat er in letterem Jahre als Regierungsrath bei ber Erfurter Regierung ein, warb acht Jahre fpater Ober-Regierungerath und Dirigent ber Abibeilung bes Inneren ber Regierung ju Trier und 1843 Regierungs Biceprafibent gu Liegnis. 3m folgenden Jahre in gleicher Eigenschaft nach Stettin perfett tebrie er 1849 ale Regierungsprafibent nach Liegnis gurud. Die Reconfirmation bes preugifchen Minifteriums nach Graf Branbenburg's Tob (Nov. 1850) follte ihn auf einen boberen Schauplat berufen. Bei Friedrich Bilhelm IV. mar eben bamale ber Entichluß gur Reife gedieben, völlig mit bem Jaliden Conftitutionalismus" und ber Revolution ju brechen. Der bisberige

Minifter bes Inneren, Otto v. Manteuffel, ber bann bas Muswartige net bem Brafibium übernahm, erichien bem Ronige wegen feiner Untecebentien Durchführung biefer Mufgabe nicht geeignet, ba er nach beffen eigenem Itipruche bas Land (burch bie liberale Communalordnung vom 11. Dary 1850 t. felbft revolutionirt hatte. Auf 2B. fcheint bes Ronigs Augenmert burch ber ei jum Rachfolger Danteuffel's auserfebenen Dagbeburger Oberprafibenten b. Boleben gelenft gu fein. Rachbem 2B. ein "Colloquium" mit 2. b. Gerlach, bem nadie Bertrauten bes Ronigs, fiber Communalordnung und Rammern portreffic | ftanben hatte, erfolgte unter bem 19. December 1850 bie Grnennung Bephalen's jum Minifter Des Inneren; auch ward ihm interimiftifch Die Letter bes Minifteriume für Die landwirthschaftlichen Angelegenheiten übertragen. Se Ronig fand ben neuen Dinifter bei ber erften Audieng "fo vortrefflich, De es gar nicht erwartet hatte"; er nannte ihn nebst Raumer als feinen Minbe bem er Rraft gutraue, und mit bem er immer vorgeben wolle. In ber Die hat unter allen Miniftern ber Reactionszeit teiner in bem Daage im Ge bes Ronigs gehandelt als 2B. Ale feine bringenbite Aufgabe betrachtete : gang im Ginne bes Ronigs bie Wieberherftellung ber ftanbifchen Monardi Der erfte Schritt auf biefem Bege war ein Circularerlag Beftphalen's ber 15. Dai 1851, welcher Die alten Rreistage wieber berief. Wenige Tage fein folgte bas bedeutfame Rescript vom 28. Mai, welches ben Beichlug Befipheles (nicht bes Gefammtminifteriums) verlundete, Die 1848 aufgehobenen Brobingib ftanbe jur einftweiligen Wahrnehmung ber Befugniffe ber Brobingialberfone lungen bon neuem zu berufen und zu bebollmächtigen. Den Angriffen, wil Diefe Dagregeln in beiben Rammern fanben, trat 2B. fcbriftlich (burd b Dentichrift bom 16. Januar 1852) und munblich mit foldem Grfolge entgega bag bier wie bort fiber bie bon ber Opposition eingebrachten Antrage im Dagregeln für eine Beriaffungeberletung ju erflaren, jur Tageborbnung ibr gegangen murbe.

Der weiteren Ausgeftaltung ber Brovingial- und Rreisftanbe ftanb w Communalordnung vom 11. Marg 1850, fowie bie Rreis. Begirfe- und Imbingialordnung bom felben Tage im Bege. Unfanglich trug 2B. Bebenlen erftere aufgubeben, mas Berlach ju ber Meugerung veranlagte, 2B. habe mit to Revolution innerlich und grundlich noch nicht gebrochen. In ber Situmg ber erften Rammer bom 3. Darg 1851 ficherte 2B. Die Ausfilhrung ber Commund ordnung ausbrudlich ju. Balb überzeugte er fich aber, bag fie ein Dinbennig auf bem eingeschlagenen Bege fei. Schon im October 1851 fprach er Die ID ficht aus, die Gemeindeordnung nach ben Borichlagen ber Brobingiallanblase ju modificiren. Unter bem 19. Juni 1852 wurde bie Fortifibrung ber Ger munglordnung burch einen toniglichen Erlag fiftirt. Dit Buftimmung ber Rammern erfolgte bann burch zwei Befete bom 24. Dai 1853 bie formelle Mufhebung bes Art. 105 ber Berfaffung und der beiben auf bemfelben bernber ben Befege bom 11. Marg 1850 und bie Bieberherftellung ber allen Ren und Brovingialverfaffungen, ju beren Fortbilbung provingielle Befete in Auffich geftellt murben. Betterem Zwede bienten bie Stabteorbnung fur bie feche 3% lichen Provingen (vom 30, Mai 1853), Die Stabte- und Landgemeinberrbrut für Beftfalen (19. Marg 1856), Die Landgemeindeordnung für Die fedes aftliden Provingen (14. April 1856) und die Stabteurdnung für Die Rheinbepping (15. Mai 1856), Die fammtlich ale Weftphalen's Wert angufeben find. And ber Wiederherstellung ber thatfachlich freilich nie aufgehabenen guteberrliches Polizeibermaltung burch zwei Gefete bom 14. April 1856 ift in biefem 300 fammenbange zu gebenten.

Um aber bei ber Umbilbung ber conftitutionellen in eine ftanbifche Me-

archie nicht auf halbem Bege fteben gu bleiben, burften Friedrich Bilbelm IV. und fein Minifter fich nicht bamit begnugen, ben Conftitutionalismus in ber eben gebachten Beife "mit einer ftanbifchen Grundlage ju unterbauen"; vielmehr tam es barauf an, gleichzeitig die constitutionelle Rammerorganisation, um rinen Ausbrud Gerlach's ju gebrauchen, "ju entconftitutionalifiren und ftanbifch u machen". Insbesondere lag bem Konige an einer burchgreifenden Reform Der erften Rammer. Bier trennten fich aber Die Wege bes Ronigs und feines Minifters. Babrend jener bas Brincip bes alleinigen Ernennungsrechts ber Erone auffiellte, wunichten 2B. , Gerlach u. f. w. einen größeren Beifat aus tanbifchen bezw. corporativen Bahlen hervorgegangener Mitglieder. Als Friedich Bilbelm IV. fich jur Erreichung feiner Abfichten in ber Gigungsperiobe bon 1851-52 mit ber Linten gegen bas Minifterium und bie Rechte verband, reichte 2B. im Mary 1852 ein Abschiedsgesuch ein, bas jedoch nicht genehmigt purbe. Ronig und Minifterium vereinigten fich ichlieglich über einen Gefetentwurt, ber, indem er die Bildung ber erften Rammer einer "toniglichen Unordnung" vorbehielt, die Frage nach ber Bufammenfegung berfelben offen lieg. Diefe Borlage fiel indeffen in ber zweiten Rammer. 3m folgenden Jahre zeigte ich die Rammer gefügiger, fodaß ein auf gleicher Grundlage berubenbes Befet (vom 7. Dai 1853) ju Stande fommen fonnte. In Berfolg bes letteren erchien unter bem 12. October 1854 bie Berordnung wegen Bilbung ber erften Cammer ober bes Berrenhaufes, Die, von 2B. nach ben eigenften Directiven bes Ronige entworfen, ein Compromif zwischen ben Anschauungen Friedrich Bilbelm's IV. und feines Minifters barftellt,

Die gleichfalls von 2B. und feinem toniglichen herrn angestrebte Reform ber zweiten Rammer ift nicht zur Berwirflichung gebieben. Gine auf feche fabrige Legislaturperiobe ber ameiten Rammer, ameijabrige Ginberufung ber Rammern und zweijahrige Feststellung bes Staatshaushalts gerichtete Borlage ber Regierung fant nicht die Genehmigung ber Rammern. Gin neues, von 2B. wieberholt in Angriff genommenes Bablgefet fur bie zweite Rammer, bas ben Mobus ber Cenfusmablen burch ftanbifche Bablen erfegen follte, icheiterte an bem Biberfpruche Manteuffel's, ber ben reftaurirenden Beftrebungen nur wiberwillig folgte und balb ber ertlarte Biberfacher Beftphalen's war. Der Antagonismus zwifden bem Premier und bem Minifter bes Inneren ift von tiefgebenber Bebeutung für unfere verfaffungspolitifchen Berhaltniffe gemefen, hat er boch gerabezu die heutige Berjaffung gerettet! Befanntlich wollte Friedrich Wilhelm IV. bas Bert ber Umbauung ber conftitutionellen in eine ftanbifche Monarchie burch Die Berwandlung ber Berfaffungsurfunde in einen toniglichen Freibrief fronen. 2B. machte fich biefen Webanten ju eigen und legte ihn einem Programm ju Brunde, bas er bem Minifterium im Frubjahr 1852 mit ben "weit umfaffenoften Untragen auf Beranderung, eigentlich auf Abschaffung ber Conftitution" borlegte. Manteuffel ftellte biefem ein von Rino Quehl concipirtes Brogramm entgegen, bas im wefentlichen auf Beftatigung bes bestehenden Buftanbes binauslief. ber Ronig ipaterbin die bamale vertagte Frage wieder aufgriff und bie Minifter durch eine Cabinetsordre aufforberte, Borichlage wegen einer anderen Redaction ber Berfaffungsurtunde gu machen, fiel Beftphalen's Botum wiederum auf Die Erfehung berfelben burch einen auf gang neuer Grundlage beruhenden Freibrief aus, mahrend Manteuffel nach wie bor bon ber ganglichen Umgestaltung ber Beriaffung abstrabiren und nur nach praftischem Beduriniffe einen Baragraphen nad bem anberen beseitigen wollte. Die eben zu ber Beit beginnenbe Rrantheit bes Ronigs bat es au einer Enticheibung amifchen beiben Standpuntten nicht tommen laffen.

Die Gegnerichaft swifden 2B. und Manteuffel griff gelegentlich ber orien-

talischen Krisis auch auf das Gebiet der äußeren Politik über. Als der lettere sich im Frühjahre 1854 mehr und mehr der Allianz mit den Westmächten zuneigte, reichte W. dem Könige im März ein gegen den Premier gerichtetes Promemoria ein, in dem er auf das entschiedenste zur serneren Festhaltung der Neutralität rieth. Friedrich Wilhelm IV. dankte dem Bersasser in einem Handschreiben vom 11. März mit den Worten, sein Promemoria habe ihm das Herz warm gemacht in einem Moment, wo er oft so vieler Mattigkeit und Kälte begegne. An dem Sturze des der antirussischen Allianz ossen zustrebenden Kriegsministers v. Bonin, dem W. in dem Conseil vom 15. März ossen entgegentrat, und betress dessen er "Denunciation über Denunciation" an Gerlach schieste war W. wesentlich betheiligt, und noch in späten Lebenstagen hat dieser mit Genugthung bei dem Gedanken verweilt, an der Erhaltung der Neutralität Preußend im sog. Krimkriege als einer Borbebingung der späteren größen Ersolge dieser

Dacht zu feinem Theile mitgewirft zu haben.

Um gu der inneren Politit gurndgutebren, fo mar Manteuffel feinesmegs ber einzige Begner Beftphalen's. Unter feinen Collegen fand nur Raumer im großen und gangen ju DB., fowie ber Rachfolger Bonin's, b. Balberfer. Ginen erbitterten Biberfacher batte 2B. an Quehl, bem Leiter bes officiolen Bregbureaus, einer Creatur Manteuffel's, und zeitweise auch an Sintelbeb boch fanden die Differengen mit letterem ihre Erledigung mit ber burd ben Ronig felbft bewirtten Ernennung Sintelbey's jum General Polize birector. 218 2B. an bie Befeitigung bes Ablofungsgesetes bon 1856 heranging, berfagten fich ihm fogar die Rathe bes eigenen Minifteriums. J plains ce pauvre W.", fchrieb Gerlach im August 1858 in fein Tagebuch, ... n'est que moi qui le protège". Begreiflich die Rlagen Befiphalen's, bag fein Mirten burch ben Wiberftand, ben er in und aukerhalb bes Minifteriume finbe. lahm gelegt werbe. Dag 2B. trogbem fo viele Erfolge erzielt bat, verbanft et nachft ber energischen Unterftutung General Gerlach's ben Rammern, beren über wiegende Mehrheit ihm in feinen reactionaren Bestrebungen in bem Mage Boricul leiftete, daß Berlach die Behauptung aufftellen tonnte, die Rammern batten ber Regierung mehr aus ber Revolution herausgeholfen als die Minifter. Freiln hat wol fein preugischer Minifter bor und nach 2B. Die Wahlen in bem Das beeinflußt wie biefer. Ging er boch foweit, bie willfürliche Abgrengung ber Bablbegirte ale eine politifch gerechtfertigte Darime officiell zu begrunden. Mittelbar bienten bem Zwede ber Berbeiführung gefügiger Rammermehrbeiter Die icariere Sanbhabung ber Pregpolizei, eingeleitet burch bas Welch bom 12. Dai 1851, bas Borgeben gegen migliebige Beitungen und Berleger im Berwaltungswege (Refcript Beftphalen's bom 2. Dai 1852), Die fcharfere Be auffichtigung ber Beamten (Disciplinargefege bom 7. Dai 1851 und 21. 3uli 1852) u. f. w. Der Magregelung von Beamten wegen ihrer politischen Galtung im Abgeordnetenhaufe hat fich 2B. allerdings widerfest; nur durch wiederholten Befehl bes Ronige tonnte er vermocht werben, Diefem Liften renitenter Beamten einzureichen.

An der Beeinfluffung der Wahlen als einem Recht und einer Pflicht der Regierung hielt W. auch sest, als der Prinz von Preußen die Regierung für den erkrankten König in die Hände nahm. Dies führte alsbald zu Differenzezwischen W. und dem Prinzen, insolge deren ersterer schriftlich und mundlich sein Abschiedsgesuch einreichte. Entschedend für die Entlassung war die Stellungnahme Westphalen's gegen die Einsehung der Regentschaft anstatt der Stellungtretung. Ursprünglich von der Mehrzahl seiner Collegen unterstützt, stand Win dieser Frage schließlich völlig allein. Unter solchen Umständen war seines Bleibens nicht mehr. Am Borabend der Nebernahme der Regentschaft gab der

Bring von Breugen in einem "fiberaus artigen", Die "Entichiebenbeit und Offenheit", mit ber 2B. "feine Anfichten in ben fchriftlichen und munblichen Discuffionen gegen bie ebentuelle Ginfebung einer Regentichaft ausgesprochen" habe, unummunben anertennenden Sanbidreiben bemfelben feine Entlaffung fund. Die officielle Orbre, nach ber 2B. ben Rang und Titel eines Staatsminifters behielt, ift vom 7. October batirt und von bem Pringen noch "im allerhochften Auftrage Gr. Daj. bes Ronigs" unterzeichnet. hierburch wiberlegt fich bie weitverbreitete, auch von Sybel (II, 297) vertretene Anschauung, als ob die Entlaffung Weftphalen's Die erfte Magregel bes Bringen nach ber lebernahme ber Regentschaft gewesen fei. Wie wenig ber nachmalige Ronig Wilhelm bem entlaffenen Minifter jene Differengen nachtrug, beweift bie Berleihung einer Dombermftelle am Brandenburger Domftifte an 2B. im 3. 1859. - 2B. wandte fich nach feiner Berabiciebung vorwiegend geschichtlichen Arbeiten au, indem er bas nachgelaffene Manufcript feines Grogvaters über bie Gelbange bes Bergogs Berbinand von Braunichweig ber Deffentlichfeit übergab. Da baffelbe nur bie Geldguige ber Jahre 1757 und 1758 umfaßte, fo fchritt 2B. bemnachft gu einer großen Urfundenfammlung aus dem nachlaffe feines Großbaters und dem Rriegsarchib bes bergogs Ferbinand, welches bie Feldinge bes Bergogs in ben Jahren 1759-62 in fich begreift. Diefes aus einer faft gebnjabrigen Arbeit berborgegangene Rachtragswert ward im 3. 1869 vollendet. Reben biefen gefchichtlichen Arbeiten widmete 2B. feine Thatigleit in umfaffenbem Dage driftlichen Bereinen und Anftalten. Erft feine mantenben Gefundheitsumftanbe gwangen bn, fich aus biefem Arbeitsfreife gurfidjugieben. Um 2. Juli 1876 ftarb er im Alter bon 77 Jahren. Seine Battin Luife Chaffot b. Florencourt und eine Tochter waren ihm in ben Tod vorangegangen; die Abrigen Rinder, Ferbinand, Regierungsaffeffor a. D. und Luife, leben gegenwärtig in Berlin,

Gin großer Staatsmann ift 2B. nicht gewesen, am allerwenigften ein Staatsmann bon icopferifcher Initiative. Seine Bedeutung beruht barin, bag er fich bie Ibeen Friedrich Bilhelm's IV. aneignete und fie fo viel als moglich in Birflichteit überführte. Das Grundprincip feines Sanbelns war unzweifelhaft fein driftlich-monarchifcher Standpuntt, nicht aber, wie ihm wol untergeschoben ift, Die Tenbeng, ein Abelsregiment aufgurichten. Wie fein toniglicher Gebieter, to ift auch 2B. in feinem Birten und Streben vielfach verfannt worben. Die abfallige Meinung feiner Gegner hat einen Rieberschlag in Th. v. Bernharbi's Grinnerungen gefunden, ber fo weit geht, Weftphalen's burchaus lopales Auftreten gegen bie Ginfegung ber Regentichaft als mit unlautern Mitteln fampfenbe Intrique ju beuten. Gegen lettern Bormurf bat icon ber bamalige preugifche Befandte in Baben, b. Cavigny, im Gefprach mit Bernhardi 2B. auf bas nachbrudlichfte als einen Denichen bon bollftanbiger Reblichfeit, ber bollfommen confequent feinen Ueberzeugungen treu geblieben fei, in Schut genommen. Auch bas bereits ermahnte Sanbichreiben bes Bringen bon Breugen bom 6. October 1858 ertennt wiederholt "bie Offenheit und Grabheit", mit welcher 2B. flets feine Ueberzeugung in feiner langen Dienftzeit auszusprechen gewohnt gewesen ei, an. Bei 2. b. Berlach vollende, beffen Dentwürdigleiten erft die Doglichfeit einer eingehenden und unbejangenen Burbigung Beftphalen's gewähren, erscheint B. nur ale ber "gute", ber "ehrliche" B., ale ein Mann von "ruhrenber Gutmuthigfeit" und bolltommener Heberzeugungstreue. Rurg und treffend charafteris Art D. Mebing in feinen farglich ericbienenen Erinnerungen 2B. als "berfonlich

bochebrenwerth, aber politisch völlig retrograde".

Mittheilungen d. frn. Regierungsaffesfors a. D. F. v. Westphalen in Berlin. — Selbstbiographie Westphalen's in h. Wagener's Staats- u. Gefellschaftslexison XXII. — Zahlreiche Stellen in den Dentwürdigkeiten L. v.

Gerlach's und Th. v. Bernhardi's, sowie in dem Brieswecksel Gerlach's mit Bismarck. — Nachrus in der Kreuzzeitung, J. 1876, Kr. 154 und in dem Wochenblatt d. Johanniterordens d. Ballei Brandenburg, J. 1876, Kr. 33. — H. Wagener, Die Politik Friedrich Wilhelm's IV. (1883). — D. Meding. Crinnerungen a. d. Zeit d. Gährung u. Klärung (1896). — Ernst Herzog den Coburg-Gotha, Erinnerungen II. — Sybel, Begründung des Deutschen Reiches II. — Verhandlungen der ersten und zweiten Kammer 1851—58. — Könne, Staatsrecht der preußischen Monarchie.

- Ronne, Statistegt ber preugigien Monarchie. Friedrich Thimme.

Bestphalen: Heinrich Christian B., ein Bruder des Geheimrattet Ernst Joachim v. W. (j. o. S. 218), trat, durch die Bermittlung des letteren, in den herzoglich gottorpischen Staatsdienst und ward Mitglied der herzoglichen Kanzlei in Riel und Etatsrath. Kurz nachher erhielt auch der frühere Syndiste Elend in Cutin Sitz und Stimme in der Kanzlei. Zwischen ihm und B. entwicklte sich alsbald jene Animosität, wie sie unter Mitgliedern eines Collegiumd wol vortommt, wenn zwischen zwei Strebern der Kamps um die Macht entbrennt. Elend und B. waren bemüht, gegenseitig sich sahm zu legen, sich Schwierigkeiten zu bereiten und ihre Pläne zu durchkreuzen. Das Resultat dieser jahrelangen Mishelligkeiten war eine offenkundige Feindschaft, die um so erbitterter ward, da B. an seinem Bruder, Elend aber an dem Consellminister Pechlin in St. Petersburg mächtige Stühen hatten — und diese Consiliete waren wol geeignet, auch bei Pechlin und dem Geheimrath W. eine gegen-

feitige Berftimmung hervorgurufen.

Mis bie Frage wegen ber Dunbigfeitserflarung bes Bergogs Rart Beter Ulrich (f. A. D. B. XXV, 469) in Riel bie allgemeine Aufmertfamteit in Unibruch nahm, bilbeten fich zwei Barteien, bon benen die eine Die beregte Ber ffigung auf bas augerfte befampfte, mabrend bie andere die Bolljabrigfeite ertlarung bes Bergogs berbeiguführen fich bemubte. Bu ber letteren Bante gehorte ber Bring Friedrich Auguft, von der bischöflichen Linie bes Saufes Sothein Gottorp, ein jungerer Bruber bes Abminiftrators. Bring Friedrich Muguft trai nun mit bem ruffifchen Enboye in Ropenhagen b. Rorff und bem Abjutante Des Bergogs Oberft v. Schildt in Correspondeng, um auf Diefem Wege Die Doft in St. Betersburg, ben ber Raiferin Glifabeth und ben bes Groffurften-Thronfolgers, bes Bergogs von Solftein, über die bedauerliche Bermaltung feitene bei Starftbifchofe aufgutlaren und um auf die Beendigung diefer Bermaltung bin gumirfen. Bring Friedrich Muguft hatte, als er Riel verließ um die Reife nad Betersburg angutreten, ben Ctaterath 2B. veranlagt, diefe Correspondeng fortgufeben Mittelft Berfügung bes beutichen Raifers bom 17. Juni 1745 erhielt nun Sego Rarl Beter Ulrich veniam actatis und trat bie Regierung über Golftein-Gotter an, bie er, ba er als Großfürft-Thronfolger von Rugland feine Refibeng bot behalten mußte, burch zwei Regierungsconfeils, Die ihren Sigreffort in Beter burg und in Riel hatten, führte, mabrend bie Reprafentation in Solftein ut Die Oberaufficht über Die bortigen Beborben einem Statthalter übertragen mart und gwar bem vorgenannten Bringen Friedrich Auguft. Ingwischen hatte be gottorpifche Gefandte in Stochholm Gebeimerath b. Solmer, ber fiberbies be Schuldigt ward, mehr die Intereffen bes bischöflichen Saufes als die bes Bergig vertreten gu haben, fich einer offentunbigen Reniteng feinem Bergog gegenbbe fculbig gemacht, fodag letterer eine Untersuchung ber Amtsführung bes Bolme verfügte. Mittelft Refcripts vom 9. September 1746 marb ber Procures Elend beauftragt die Papiere bes Geheimrathes Golmer zu unterfuchen. feinem besfälligen Berichte leitete er Die bobere Aufmertfamteit auf Die Cor respondeng bes Bebeimrath Solmer mit bem ruffifchen Enboye b. Rorff un

bem Oberft Schildt, in welcher ber berichiebenen über Golmer curfirenben Geadte, fowie ber wieber ihn erhobenen Anschulbigungen Erwähnung geschehen. Der Gebeimerath 2B. erflarte fich in feinem über Diefe Angelegenheit ein-Mogenen Bericht gegen die beabfichtigte Fiscalifirung Solmer's und begeichnete bie fiber ibn verbreiteten Berüchte als irrige narrata. Der Großfürft beftand aber auf ber Untersuchung, die nun auf ben Antrag bes Synditus Elend mit Umgehung ber orbentlichen Gerichte einer außerordentlichen Untersuchungscommiffion fiberwiefen warb, beren Mitglied Glend warb und auf beren Bufammeninung er einen enticheibenben Ginfluß übte. Diefe Commiffion fab balb bon einer Untersuchung ber Amteführung Golmer's ab und richtete fich ausschließlich omen bie beiben Befiphalen. Um 24. Geptember 1750 marb bei bem Gtatsmib 2B. eine Saussuchung borgenommen, feine Bapiere wurden jum Theil mit Beichlag belegt, gang besonders murde auf Diejenigen Briefe gefahndet, Die bei ber wiber ibn geplanten Untersuchung von Wichtigfeit werden tonnten, wie die Briefe des Pringen Friedrich August, Des derzeitigen Statthalters. Bugleich marb Ctaterath 2B. gefänglich eingezogen, um ihn zu verhindern, wie es in bem besfälligen Bericht ber Untersuchungscommiffion beift, fich an Die Reichsperichte au wenden. Unterm 2. December 1752 ward wider S. Chr. 2B. erlannt, bag er in feinem Briefwechfel mit dem ruffifchen Envoye b. Rorff und bem Oberften Schildt fich falfcher Angaben fculbig gemacht, mittelft welchen a ben Gebeimrath Solmer geschäbigt und Berwirrung in die Berwaltung ber Staatsangelegenheit gebracht, fowie Dighelligfeiten zwischen bem großfürftlichen und dem fürftlichen Saufe veranlagt habe. 2B. ward mit Rudficht hierauf buldig ertannt fein Amt berbrochen ju haben fowie in eine fechsjährige Beangnigftrafe mit Zwangsarbeit im Budithaufe ju Reumunfter und gur Landesbemeifung vernrtheilt. Mittelft Refcripts vom 22. November/2. December 1752 Dard ibm die ibm zuerkannte Buchthausstrafe erlaffen. Dagegen marb er mit militariider Escorte bei Racht und Rebel fiber Die Brenge gebracht. Er bigab fich nach Schleswig, wo er in bem Saufe feines Bruders, bem ipater Bide'ichen, jest Fürfen-Bachmann'ichen Saufe, Unterfommen fand und bald barauf, molge eines Gingeweibetrampfes mit Tobe abging.

Ernft G. T. Fürfen, Bur Geschichte bes vormaligen Großfürstlichen Geheimeraths v. Westphalen. Schlesw.-Holft.-Lauenb. Provinzial-Berichte XIV,

692 u. 693. - F. Rrogh, Historiske Minder. S. 88-94.

b. Rroab.

Befinhalen: Bermann Libert 2B., Aftronom, geboren 1822 (naberes mbetannt) ju hamburg, † am 15. Mai 1846 ju Konigsberg i. Pr. Rur ben war bas Leben biefes madern Mannes, und bie naberen Umftande beffelben ind taum mehr zu erhellen, aber eine bedeutende wiffenschaftliche Leiftung besiben legt une die Berpflichtung auf, feinen Ramen in Ehren gu halten. 2B. hitt uns um 1840 als Studirender, 1842 als Beffel's Affiftent an ber Konigeberger Sternwarte und als einer ber Lieblingsichuler bes großen Aftronomen migegen. Betterer batte, felbft icon leidend, Die Frage in Erwägung gezogen, d bas einfache Remton'iche Bravitationsgefet ju vollig genauer Berechnung ber Rometenbahnen ausreiche, und auf feine Unregung bin behandelte 2B. bas sublem mit pecieller Berfidfichtigung bes Rometen von Salley, der 1835 jum titten Dale ericbienen war. Die in Band 24 und 25 ber "Aftronom. Rachaten" (theilweife pofibum) erichienene Untersuchung Beftphalen's lieferte ben abbrienden Beweis, bag wenigftens für den fraglichen Rometen die einfache Somereformel alle Beobachtungen genau barftellt, und bag an Bufagglieber gu befer Formel, an ein widerstehendes Mittel u. f. w. nicht gebacht gu werben haucht. Dan febte große Soffnungen auf 2B., allein, bon Anfang an nicht

recht gefund, follte er faft gleichzeitig mit feinem berühmten Lehrer aus biefem geben icheiben.

Aftron. Rachrichten XXIV, 334. — Mabler, Gesch. b. Simmetatunde b. b. altesten bis auf b. neueste Zeit II. Braunschw. 1875, S. 91, 131, 446, Guntber.

Westphalen: Ricolaus Abolf W., Jurist und historiser, stammte aus einer alten und angesehenen hamburger Familie und wurde am 7. Mai 1798 geboren. Er studirte in Göttingen Jurisprudenz, promovirte dort am 8. März 1820 und ließ sich am 26. Mai desselben Jahres als Rechtsanwalt in hamburg nieder. Am 10. Januar 1829 verheirathete er sich mit Johanna Gries (geb. 1800, † 1863), einer Tochter des Advocaten Dr. Johann Ludwig Gries (1770—1828), einer Nichte des Synditus Dr. Johann Michael Gries (siche A. D. B. IX, 656) und des Dichters Dr. Johann Dietrich Gries (siche A. D. B. IX, 656) und des Dichters Dr. Johann Dietrich Gries (siche A. D. B. IX, 656) und des Dichters Dr. Johann Dietrich Gries (siche A. D. B. IX, 656) und des Dichters Dr. Johann Dietrich Gries (siche A. D. B. IX, 656) und des Dichters Dr. Johann Dietrich Gries (siche A. Dietralten Dr. Ferdinand Benese diesem sür Behinderungsfälle substituirt, am 10. December 1847 auf Benese's Antrag demselben cum spe succedendi adjungirt und trat nach dem am 1. März 1848 ersolgten Tode Benese's in dessen Stellung ein. Er hatte dieselbe dis zu seinem Tode am 23. September 1854 inne.

In ber politifch bewegten Beit ber vierziger Jahre ift er wenig berborgetreten. Geine Bebeutung beruht auf feinen wiffenichaftlichen Arbeiten fiber Die alte Samburgifche Berfaffung und Berwaltung und beren gefchichtliche Eniwidelung. Rachbem er nachgelaffene Schriften feines Schwiegervaters - barunter ben Commentar jum Stadtrecht bon 1603 - herausgegeben und fich in berfchiebenen fleineren Arbeiten felbftanbig berfucht batte, erichienen in ben Jahren 1841 bis 1846 feine beiben Sauptwerte: "Samburge Berfaffung und Berwaltung in ihrer allmählichen Entwidelung bis auf die neuefte Beit" (2 Bbe., 1. Muff. 1841, 2. Muff. [burchgangig vermehrt und verbeffert] 1846) und "Gefcichte ber hauptgrundgefebe ber Samburgifchen Berfaffung" (8 Bbe., 1844 bis 1846). Insbesondere das erfte Bert, werthvoll auch badurch, baf fein Berfaffer bie noch unberminberten Beftanbe bes Staatsarchivs por bem Branbe bes Jahres 1842 hatte ausnugen tonnen, war für bie hiftorische Renntuig bei behandelten Begenftandes grundlegend und ift es bis auf den heutigen Tog geblieben. Die fiberaus zuverläffige und grundliche Art ber Forfchung fichern bemfelben trog ber oft undurchfichtigen und ichwerfalligen Darftellung einen hoben Blag in ber Litteratur über Samburgifches Recht und Samburgifche Ge-Schichte. Es ift noch beute unerfest und ebenfo unentbebrlich far ben Difforiter, wie maggebend fur ben praftifchen Juriften.

Legiton b. Gbg. Schriftft. Rr. 4320. - Buet, Die Bbg. Oberalten, S. 390 f. Bermann Joachim.

Westphalen: Christian Heinrich Philipp (Ebler v.) B., † 1792, wurde am 24. April 1724 geboren. Wo, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Sein Bater Jsaak Joh. Christian Westphal (so schrieb er seinen Ramen und bis 1749 auch der Sohn) war vor 1720 Rammerschreiber und Postverwalter in Blankenburg a. H. (wo die Geburt dieses Sohnes in den Kirchenbüchern aber nicht berzeichnet steht), auch nach 1730 wieder dort, in der Zwischenzeit aber, wie er scheint, auch an anderen Orten (Hannover?) beschäftigt; 1738 erlangte er als Hospostmeister in Braunschweig die höchste Stelle im Postvienste des Herzogethums; er starb am 19. April 1753; seine Frau war eine geb. Henneberg († 17. August 1759). Der Sohn erhielt seine erste Erziehung im Hause der Eltern, kam dann im Februar 1738 auf die Klosterschule zu Marienthal und bezog am 9. October 1740 mit seinem altesten Bruder Ernst August, der frah

verftarb , Die Univerfitat Belmftebt, um fich ber Rechtswiffenicaft ju wibmen. Racbem er bier zwei Jahre geblieben, ging er nach Salle, wo er brei Jahre prmeilte. Er febrte bann nach Braunichweig jurud und bewarb fich, um binem Bater Die Gorge Des Unterhalts ju nehmen, um eine Sofmeifterftelle am follegium Carolinum bafelbft, die er unterm 23. Marg 1746 fogleich erhielt. fr blieb bier bis Ditern 1749, wo er als Begleiter eines jungen herrn b. Spiegel ine großere Reife burch Sabbeutichland, Franfreich und Italien antrat; fie bermeilten in Strafburg vier, in Baris fechs Monate und fehrten fiber Bien, Minchen und Raffel im April 1751 in die Beimath guritd. Roch in demfelben Jahre trat 2B. als Gecretar in ben Dienft bes Bergogs Ferdinand, ben er nach Totsbam, für ben Winter 1753-54 an ben banifchen Gof, 1755 nach Dagbebing begleitete und beffen bolles Bertrauen er in furger Beit gewann. Er leitete bis gange Sauswefen bes Bergogs, beforgte feine Correfpondeng, feine Finangmoelegenheiten ac. Bei Ausbruch bes fiebenjahrigen Rrieges, wo Ferbinand enfange eine preugifche Divifion befehligte, folgte er ihm auch jum Beere, bei Im Schlachten von Lowofig. Brag und Rogbach war er jugegen und fertigte er ten ihnen eingebende Relationen an, die an den regierenden Bergog Rarl nach Braunichmeig gefandt murben. 218 bann Ferbinand Enbe 1757 ben Oberbefehl mi bem weftlichen Rriegsschauplage erhielt, ging 2B. wieber mit ihm und entultete bier eine im bochften Grabe verdienftvolle, umfaffenbe und vielfeitige Ibatigfeit. "Er war und blieb", wie fpater fein Entel (S. 11) fchrieb, "burch be gange, fünf volle Jahre bauernbe, Rriegszeit hindurch im Sauptquartier bes Dergogs Ferdinand fein geschidtefter, unermublicher Gehulfe in allen Rriegsgeschäften ab Arbeiten bes Cabinets, fein fluger Rathgeber und machfamer Diener um hine Perfon, fein ihn nie verlaffenber Freund. In der außerlich bescheibenen Biellung "bes Secretare" bee Bergoge mar er, unter Befeitigung jeber Controlle burch einen Rriegsrath, im Befig bes unbeschrantten Bertrauens feines burchlauchtigen Beren : er machte bie ftrategifchen Entwürfe, aab bie Operationen bis 18 fleinfte Detail an, bereitete biefelben por und half fie in der Ausführung biten und berbeffern; er murbe mit bestimmten Borichlagen, wann, wo und wie be Treffen gu liefern feien, ftets bom Bergog gebort. Er beforgte allein bie Emeralfiabegeichafte, fowie bie Correspondeng bes Bergogs über alles, mas auf Derpflegung, Belleidung, Bewaffnung, Recrutirung und Berftartung ber berbundeten Truppen fich bezog, um gu verhuten, daß nicht das Geheimnig ber Operationen bes herzogs bem Reinbe berratben werben fonnte." Dabei mar er md ber bertraute Rathgeber bes Bergogs in allen feinen perfonlichen Angelegenleiten und bor allem in ber Behandlung politifch- biplomatifcher Fragen, Die bei ber flaatliden Bericiebenheit ber unter Ferdinand's Oberbefehl vereinigten Centingente, befonders aber gegenüber einem Friedrich bem Großen und ben malifchen Miniftern oft gang befondere Befchidlichfeit, Tact und Rlugheit erwiberte. 2B. bat bier faft alle Berichte und Briefe felbft aufgefest; er mar bes bergoge Blinifter bes Saufes, ber auswartigen Angelegenheiten und bes Rrieges in einer Berfon". Trog ber Berichiebenbeit ber Stellung verband beibe eine rige, mabre Freundichait. Bang eigenthumlich biefes Berhaltniß, biefes gegeneitige Ergangen gweier Manner, und nur moglich bei zwei fo eblen felbftlofen Saturen, wie Ferbinand und 2B. maren, ebenfo ehrenvoll aber für ben einen tie far ben anberen. Der Dann, ber niemals Golbat gemefen mar, bewährte id als hervorragenber Schlachtenbenter und feste fo in ftiller unbemertter Arbeit des in Bereiticaft, bag die borguglichen, fpecififch militarifchen Tugenben feines fürften, ber ben icharfen Blid bes Relbberm mit feftem Duthe, rubigem Blute ub beharrlicher Ausbauer berband, fich mabrend bes gangen Feldjuges glangend bemahren tonnten. Dan mußte eine Gefchichte bes gangen Rrieges ichreiben, um die Leiftungen Westphalen's des einzelnen aufzusahren. Es genuge baber zu bemerten, daß W. in der geschilderten Weise dem Herzog mahrend des gangen Arieges auf das treueste zur Seite stand, und daß die großen Ersolge, die man errang, nur dem einmuttigen Zusammenwirken der beiden Manner zu banten find.

Bald nach ber Schlacht bei Bellinghaufen verlieh Ronig Georg III. 28 eine lebenslängliche Benfion, die nach bem Frieben auf 200 Pfund Sterling feftgefett murbe; eine Jahrespenfion bon 500 Thalern feitens ber furbannoberiden Regierung ging baneben ber. Außerbem gab ihm Georg ben Titel eines Generalabjutanten ber Armee, von bem B. jedoch niemals Gebrauch machte, ba er filt feine Befchafte und feinen Stand nicht paffe. Bergog Ferbinand hatte ibm im Juni 1762 ben Titel eines Bebeimfecretars (Secretaire intime) gegeben, ben er als Zeichen innigen Bertrauens bes Fürsten bantend annahm. Bergog Rail, ber Bruder Ferdinand's, verlieh W. schon unterm 15. Mai 1761 eine Prabende im Stifte St. Blafit ju Braunichweig, Die er jedoch 1771 wieder refignirte; auch erhielt er unterm 20. Robember 1764 ben Titel eines bergoglichen Panbbroften. Wie dies auf Berwendung Ferdinand's erfolgte, fo auch der taiferliche Abelsbrief, ber ihm unterm 23. Dai 1764 mit bem Prabicate "Ebler bon Bestphalen" ertheilt wurde. Bon Seiten König Friedrich's hatte er fich teinerlei Muszeichnung zu erfreuen. Rach bem Rriege hat 2B. ben Bergog nicht mehr nach Botebam und Dagbeburg begleitet; er fuchte, wie auch balb fein Berr, ber für tommende Falle wieder auf die Gulfe bes guverlaffigen Freundes rechnele und baber aufangs mit einer Art Giferfucht feinem Gintritte in andere Dienfte abgeneigt mar, die Rube und Burudgezogenheit bes Privatlebens auf. Er taufte von bem Bergoge Rarl 1764 für 24 000 Thaler (von benen 9000 Thaler Bergog Berdinand jugab) ein Kleines heimgesallenes Behngut ber erloftenen Familie von Beferling, Bornum bei Ronigslutter, und verheirathete fich im folgenden Jahre (13. October 1765) in Befel mit Zeanie Bishart of Bittarow, ber jungften Tochter bes Stadtpfarrers Dr. George Wishart in Edinburg, Die er bei ihrem Schwager, bem englischen General Bedwith, tennen gelernt batte. 218 bann mit der Beit vier Cohne heranwuchsen, genugten 2B. Die Gintunfte bes Gutes nicht mehr. Er bertaufte es 1779 für 40 000 Thaler an ben Bergog gurud, zog im Juni 1779 nach Braunschweig und sah sich nach irgend einer Anstellung um. Er hoffte eine folche burch ben Bergog Ferbinand in Danemart gu betommen, wo er am 25. Februar 1780 Ritter bes Danebrogorbens geworben war, und erhielt auf die Aufprache bes Fürften in ber That, nachdem er ichon im Dai 1781 das danifche Indigenat erworben hatte, unterm 21. September 1782 für ben Fall ber Erledigung bie Buficherung auf ben banifden Befanbtichaftepoften in Rieberfachfen ober eine Amtmannoftelle in Bolftein. Ingwifden hatte er 1781 in Medlenburg eine Befigung bei Bopgenburg an ber Gibe, Blucher und Timtenberg, erftanden. Er beichaftigte fich in biefer Dugegeit mit ber Bermaltung feines Befiges, mit ber Erziehung feiner Rinber, mit gefchichtlichen, philosophischen und theologischen Studien. Die Winter verlebte er jum Theil auch in ber Folge noch oft in Braunfdweig, wo alle bier Coone bas Collegium Carolinum befuchten. Schon 1758, um Die Beit ber Schlacht bei Grefeld, hatte er ben Plan gefaßt, eine Rriegsgeschichte bes Bergogs Ferbinanb gut fchreiben; fogleich nach bem Rriege machte er fich an die Arbeit, an ber ber Bergog felbft lebhaften Antheil nahm. Das Bert follte bei Soffe und Binet im Daag in prachtiger Ausftattung ericheinen und ift auch icon 1764 burch Profpecte zc. von diefen angeffindigt worden. Dann traten Storungen ein, Die 1769 jum Abbruch ber Berbindung mit Goffe fuhrten. Dennoch feste 2B. Die Arbeit bis in bas Jahr 1772 fort, boch ift er mit feiner Darftellung nicht über bas 3abr 1758 bingusgefommen. Rudfichten auf bobe lebenbe Berjonlichfeiten

Seinen bor allem bie Bollenbung bes Wertes verhindert gu haben, bas bann nft Befliphalen's Entel 1859 (B. I, II) und 1871-72 in fechs Banben herausgab, bon benen ber erfte ben Text jener Rriegsgefchichte, Die anderen Briefe und Actenflude enthalten. Amifchen bem Bergog und 29. führte bie Entfernung bes Bohnortes, bas Auseinandergeben ber Intereffen, wie g. B. die lebhafte Theilnahme Ferdinand's am Freimaurerorden, bem 2B. nicht angehörte u. a., mit ber Beit nicht gerabe eine Erfaltung, aber boch eine minber lebhafte Bethatigung ber alten Freundschaft berbei, wenn beibe Manner auch im Bergen bis gu ihrem Tode bie alte Befinnung fich gegen einander bewahrten. Dieje fpricht fich auch in bem Teffamente bes Bergogs aus, in bem er auf bas Bohlwollenbfte bes treuen Gebullen und Freundes gebachte und ihm u. a. die freie Benugung feines Rriegearchibe beftimmte. Der Bergog ftarb am 3. Juni 1792, wenige Monate barauf am 21. September 1792 folgte ihm 2B. im Tobe nach. Seine Wittme überlebte ibn bie jum 31. Juli 1811, wo fie in Salzwebel bei ihrem jungften Sobne, 3ob. Ludwig 2B., verfchieb. Diefer 1770 geboren und 1794 als Affeffor bei ber Rammer in Braunschweig angestellt, war in ber westfälischen Beit nach Solgwedel verfest worden und ging hier fpater in preugifche Dienfte über; er ftarb am 3. Darg 1842 und war ber Bater bes preugifchen Staatsminifters 7. D. 2B. b. b. 2B., ber bie genannte Gefchichte ber Welbalige Bergog Gerbinanb's berausgab. Bon ben anderen Sohnen Beftphalen's ift Ferdinand (geboren 1766) idon am 17. Mai 1789 als Legationsrath in Berlin gestorben, Beinrich George (geboren 1768), 1790 als Rammeraffeffor angeftellt, aber balb in bas Privatleben jurfidgetreten, am 26. Februar 1855 in Braunfchweig, und hans Unnius als Rajor am 12. Juli 1818 in Geefen.

Bgl. v. Westphalen, Westphalen der Secretär des Herzogs Ferdinand von Braunschweig-Lüneb. (Berlin 1866). — Dessen Vorwort zu der Geschichte des Feldzuges des Herzogs Ferdinand. — Donalies, Der Antheil Westphalen's an d. Feldzügen des Herzogs Ferdinand v. Br. in d. Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. VIII. B., S. 1—57, 319—417. — Herzogl. Landes-Haupt-Archiv in Wolsenbüttel.

P. Zimmermann.

Weftrumb: Johann Friedrich W., geboren am 2. December 1751 in Rörten bei Göttingen, † am 31. December 1819 in Hameln. Er war Apotheler in Hameln und bekleibete zugleich die Aemter eines Bergcommissaund Senators. Er schrieb: "Rleine physikalisch-chemische Abhandlungen" (6 Bde., 1785—1800); "Seschickte der nen entdedten Metallisirung der einsachen Erdarten" (1791); "Bemerkungen und Borschläge sinr Branntweindrenner" (1793, 3. Aust. 1803); "Handbuch der Apothekerkunst" (1795—98); "Bemerkungen und Borschläge sinr Bleicher" (1800); "Rleine Schristen physikalisch-chemisch-technischen Inhalts" (1805); "Beschreibung einer sehr vortheilhasten Essigiadrik" (1818); "Malzdarre" (1818); "Neber Glasbereitung" (1818); "Neber das Bleichen mit Säuren" (1819); "Bemerkungen und Borschläge sür Fruchtbranntweinbrenner" (1821); "Neber Beredlung des gemeinen Kornbranntweins" (1821); viele kleine Aussäue (Erelle's Annalen, Trommsdors's Journal 2c.).

Boggenborff, Biogr. litt. Handwörterbuch. Oppenheimer. Betten: Hamburgische Familie, aus ber sich namentlich der Bürgermeister Johann W. († 1538) um die Einsührung der Resormation und dessen Sohn Hermann W., gleichfalls Bürgermeister († 1595) um die Besestigung derselben verdient gemacht haben, während in späteren Zeiten andere Mitglieder dieser Familie sich als Rausleute und Gelehrte eines guten Ruses, nicht zum wenigsten wegen ihrer sreigebigen milden Stiftungen, erfreuten. Schon im 15. Jahrhundert war die Familie in Hamburg angesehen: Studenten des Namens sinden sich mehreigh in Rostod immatriculirt. So 1480 Johann W. (als Johann Wedighe),

232 Betten.

ber sich später nach Greisswald wandte, baselhst 1504 und 1506 Dera be Artistenjacultät war, 1505 das Rectorat sührte und ein Kanonikat an St. Riedal bekleibete. Sein Andenken daselhst wird bewahrt durch einen Band von hardschriften, den er dem Greisswalder Convent im J. 1508 geschenkt hat und deschaften, den er dem Greisswalder Convent im J. 1508 geschenkt hat und deschaften, den er dem Greisswalder Convent im J. 1508 geschenkt hat und deschaften, den er dem Baltischen Studien (Bd. 21, S. 121) von Ih. In aufgezeichnet worden ist. In dem Bericht über diese Schenkung des Johans Weteken de Hamburge werden dessen Beredsamkeit und Kenntnisse gestisch (Mitth. des Vereins ihr Hamb. Geschichte, Bd. 4, S. 42). In welcher bewandtschaft er zu dem gleichnamigen und ungesähr gleichzeitigen Bürgermeiße gestanden hat, muß dahin gestellt bleiben. Mit diesem beginnt die Reihe ausglehener Rathsmitglieder dieser Familie in Hamburg, von denen Bater, Schund Enfel Bürgermeister waren, so daß die Seschicke der Baterstadt von da Resormation bis zum Borabend des dreißigjährigen Kriegs unter ihrem Ginschssich bildeten.

Johann 2B. wurde im April 1496 in Roftod immatriculfrt, au einer 3ct. als ber Samburger Albert Rrang (f. A. D. B. XVII, 43) die Univerfitat bermi verlaffen hatte und ber nachher fo vielfach genannte Barthold Moller aus bir burg (f. A. D. B. XXII, 122) noch nicht als Projeffor aufgetreten mar. 2B. jugleich murde ein Johann Moller aus Samburg in die Matrifel eingeschrieben möglicherweise berjenige Bruber von Barthold Moller, ber in ben nachfolgenten firchlichen Streitigfeiten in ber Baterftabt gu ben entichiebenften Bequern Beiten's gehorte und ihn fowie ben Gecretar Commerfelb befonbers als Anbanger bi Martinifchen Secte berborbebt (Lappenberg, Chronifen, S. 549 und 590). 2. und Moller wurden zugleich 1497 als Baccalaurei promobirt und es ift in mertwurdiges Bufammentreffen, daß, ale 2B. im 3. 1500 Magifter murbe, mit ihm jugleich wieber ein fpaterer Gegner, Benning Riffenbrugge, Diefelbe Bab. empfing. Bahrend biefer 1510 als Domberr ju Schleswig in Bologna Docter des fanonifchen Rechtes murbe (Begel, Beitschrift bes Bereins für fchlesmig-halft. Befchichte 1891, S. 304), hatte 2B. fich ber Beimath jugewandt, wo er 1506 Rathefecretar murbe und bamit eine abnliche Stellung einnahm wie bie Stablfchreiber in andern Stadten. Da nach Raifer Sigismund's Reformation bon Jahre 1440 ber Stadtichreiber ein öffentlicher Rotar fein mußte, fo erflan 6 fich baraus, wie auch 2B. biefes Amt beigelegt worden ift. Gine gewiffe Gelbftanbigleit und Unabhangigleit bewies 2B. im Jahre, ale er in ben Dienft bee Rathe trat, baburch, bag er ber "Ginfamteit überbruffig" Margarethe, bie Tochter bes Burgermeiftere Johann v. Spredelfen (f. A. D. B. XXXV, 285) ebelichte. Die Ratheichreiber in Samburg waren nämlich bis gur Reformation ftete unverheirathet. Rur zwei Ansnahmen werben von Lappenberg (Trabiger S. XVII) namhaft gemacht, die eine aus bem Jahre 1440 und die zweite, welche 2B. betrifft. Bu einer Beit als man von lutherifchen Bewegungen taum etwab verfpurte, feben wir aber 2B. icon an Entichliegungen betheiligt, die bie tirchlide Reformation vorbereiteten. Denn als im 3. 1522 Die Rirchgeschworenen bos St. Petri filr ihr Rirchfpiel eine Schule begehrten und ber Scholafticus Binrich Banstow (f. A. D. B. II, 43) biefen Bunfch auszuführen fich weigerte, murbe 2B. nebft einem andern Secretar ju bem Domherrn gefandt, um ibn ju einer Unteredung mit dem Rath ju bewegen. Banstow's Bartnadigleit, mit ber in jeben Ginigungeberfuch vereitelte, mar eine ber Urfachen, Die Die Juraten aller vier flabtifchen Rirchen veranlagten, fich bes Betrifirchfpiele angunehmen, infolge beffen auch die andern Domherren erflarten, fie wollten der Sache mit ber Scholafterei enthoben fein und in gutem Ginbernehmen mit ben Juraten, angefebenen Burgern, bleiben. Ale 2B. wenige Jahre fpater, um Dichaelis 1525. als Begleiter bes Burgermeifters Salsbord, nach Bremen gefandt murbe, war

Wetten. 233

ne biefe evangelische Stadt, "als bie erftlinge mand ber Saffen" nd erfolgreich bem friegerischen Ergbischof Chriftoph, einem Bruber es Jangern von Braunichweig, widerftand. Da 2B. felbft fich in Schriften versucht hatte, - er foll bas Stadtbuch von 1497 comen, freilich mit Benugung fruberer Ausleger (Bildens, Ghrentempel, To tann es nicht ohne Ginbrud und Rolgen geblieben fein, wenn er iei biefen Berhandlungen Sieronymus Schurff, ber berühmte Bittent und Freund Luther's die Sache der Stadt Bremen gegen ben Ergbeibigte. 3m 3. 1526 mar es wieber berfelbe Burgermeifter und , die nach Bergedorf beputirt murben in "Sachen ber Gette, welche therifche nennt"; fo unbeftimmt bruden fich die Rammerei-Rechnungen Rammerei-Rechnungen, Bb. 5, G. 296) aus, ohne bag etwas die Beranlaffung und Berlauf ber Gendung befannt ift. Mittler-B. in feiner evangelischen Meinung befeftigt worben und ale folcher 18 nun im Frubjahr vier neue Rathemanner ju mablen maren, gebiefen, und ba am 12. Darg 1528 ber alte Burgermeifter Gerhard refignirte, fo trat 2B. an beffen Stelle. Wenige Bochen nach feiner in den Rath murbe 2B. beauftragt, den aufgeregten Born ber Sandeldwichtigen, die nach ber entscheidenden Disputation vom 28. April Dominicanern und ben ebangelischen Predigern ungeftum die Stadtber Monche forberten. Die Rathsherren wurden in ihrem Auftrage men Burgern gwar unterftust, aber die Beruhigung ber aufgeregten gelang erft befonders bem erften evangelischen Brediger, Stephan M. D. B. XV, 599). Um die firchlichen Angelegenheiten in eine ng ju bringen, traf Bugenhagen am 9. October 1528 in Samburg ben Oberalten Rlaus Robenburg von Braunschweig ber begleitet. r Rathsberr Otto Bremer murben auf Begehren ber Burgericait bestimmt, ben Reformator ju bewilltommnen und in feine Berberge, tei", welche bisher der Domhof Doctor Barthold Moller's gewesen ühren. Bahrend nun Bugenhagen im folgenden Winter die firchungen feststellte, wurden auch zwischen Rath und Burgerschaft bie piefer Rorpericaiten genauer und fefter begrengt. In bem fogenannten s vom 19. Febr. 1529 mar bie neue burgerliche Berfaffung und bie evanenordnung enthalten und von allen Theilen angenommen, mit Ausnahme pitele und bes Nonnenfloftere Sarbeftehube. Dag 2B. ju biefen gen auch nicht ohne Unstrengung mitgewirft hat, geht aus einer feines Cohnes, des Burgermeifters hermann 2B. herbor, der bei einem niftischen Streite fprach: "Weil Einigfeit ein toftliches Ding ift, ber [lutherifchen] Lehre geboren und erzogen fein, wollen wir auch rben. Und ift une wohl befannt, mas unfere Borfahren, (will bon ter nicht fagen) an Leib und But babei aufgesetzet haben. Es ift b jugegangen ober angegangen, fonbern hat viel Dith und Arbeit tein Aufruhr wider die Religion erreget murbe" (David Schultetus, Theologorum Hamb. Hamb. 1706, p. 37 und 127). Als nun 's Aufenthalt in hamburg fich feinem Ende naberte - er reifte am 29 ab - wurde noch am 5. Juni in feiner Wohnung ein letter nacht, bas Domcapitel jur Abstellung berjenigen Digbrauche gu bebe am meiften Unftog erregten. Sierzu erichienen vom Capitel Doctor lenbrfigge, ber gu feinem Schleswiger Ranonifat noch bas Sauptpaftorat olai in Samburg erhalten hatte, und Dagifter Johann Garlefftorp; bie beiden Burgermeifter Saleborch und 2B. nebft einigen Burgern. iffenbrugge fich auf Die taiferlichen Brivilegien bes Doms berief und 234 Wetten.

in Abwesenheit des Decans, der in Speher vor dem Kammergericht eine Kangegen die Stadt anstrengte, teine Aenderung vornehmen zu können erklätte, wauch dieser Einigungsversuch vergeblich. Hatte somit das Domcapitel aus sien Rechten bestanden, so gelang es doch am 29. Juni (Lappenberg, Chron., S. 50 den genannten beiden Bürgermeistern, die Inhaber der andern geistlichen Bergu der Erklärung zu bestimmen, daß, wenn sie Zeit ihres Lebens die Einlärder Lehen genießen wollten, sie einwilligten, daß nach ihrem Tode Capital wente dem Gotteskasten anheimsielen. Roch dis zum Jahre 1583 gehorte Sem Rath an. Dann trat er aus, in "Verstandesschwäche" verfallen

26. Februar 1588 enbete fein Beben.

Des Bürgermeifters Tochter Margaretha mar an Loreng Riebur berbeimse welcher 1540 Senator und 1557 Burgermeifter murbe und mehrfach in jelben Berhandlungen beichaftigt murbe, die Betfen's Sohne, bem Bargerneite hermann 2B. oblagen. Diefer murbe 1522 geboren, 1554 Rathaben mi 1564 Burgermeifter. Er hatte nicht in Roftod ftubirt, bas bisber ale fogenome Landesuniverfitat fur hamburg gelten tonnte, fondern nachbem fcon gwei fein Ramens in Bittenberg ftubirt hatten, bezog er im Commer emefter Diefe In Im folgenden Winterfemefter traf bafelbit auch Eberharb IIa verfitat. vom Sirid) ein, ber mahrend 17 Jahre ale Burgermeifter mit 23. im Red jag. Beibe hatten alfo noch ju Luther's, Delanchthon's und Bugenbeame Bugen gefeffen; eine Gemahr, daß fie bas bon ben Batern begonnene Bert im fegen wurden. Moller jowohl als 2B. fiel biefe Aufgabe gu. Richt gerus Schwierigfeiten bereitete bas Domcapitel. Schon im December 1528 batte if mit einer Rlage gegen ben Rath, wie oben angebeutet, ber Decan Glenet Brothe, unterftust bom Propft Joachim b. Rliging, ber zugleich Dombert ter Magbeburg mar, an bas Reichstammergericht in Speper gewandt. Bier berrie nun einer ber langwierigften und foftfpieligften Broceffe, Die Die Stadt gefahr hat, junachft bom Jahre 1529-1539, ben bie Stadt mit einem Roftenoufe bon faft 4000 Bfund (ungefahr 10000 Mart) bezahlte, ber aber auch bie bringenbe Beranlaffung murbe, bag Samburg bem Schmalfalbifchen Bunbe betrat. Rarl V. überfandte im Anfang bes Jahres 1529 bas Urtheil bes Rammn gerichts ber Stadt, wodurch biefelbe bei einer Strafe bon 500 Dart Golber angehalten murbe, bem Domcapitel bie Rechte fiber bie ftabtilchen Rirchen be Schulaufficht und alle Privilegien wieder einzuräumen. Alle nun auch Grabit Chriftoph bon Bremen fich bes Samburger Domcapitels annahm und mit Genalmagregeln brobte, manbie fich ber Rath an ben Rurfürften bon Sachien = ben Landgrafen von Seffen um Aufnahme in ben ichmaltalbifden Bund. In 10. Januar 1536 ftimmte bie Bargericaft bem Gintritt in ben Bund an. 2 Dacht beffelben ichute Samburg nun freilich bor ben friegerifchen Geluften be Erzbifchofe von Bremen und ber Musführung bes faiferlichen Boenalebicte. Aber bas Domcapitel feste feine Rlagen fort bis jum Jahre 1539. Da aber Ronie Ferdinand auf bem Frantfurter Tage 1589 infolge ber Raftungen ber Camear jum friedlichen Berfahren gegen bie Proteftanten geneigt war, ba ber faiferlide Drator, ber Bicelangler Johann b. Beege felbft fur 18 Mouate Anftanb arb Suspenfion der Broceffe gegen bie Evangelifchen forberte, furg, ba ber fer nannte Frantfurter Unftand biefen Proceffen ein Enbe machte, fo berubigte ib aud bamals bas Domcapitel. Aber im Jahre bes Mugeburger Weligion-Trieben trug es, auffälliger Weife, beim Reichstammergerichte auf bie Achtserffarung geer hamburg an. Das Reichsgericht aber übertrug Die Untersuchung ber Streitnas einer Commilfion, beftehend aus bem Bifchof bon Denabrud Johann IV. p. ber (f. M. D. B. XIV, 278) und dem Bergog Frang Otto bon Buneburg. In bie commiffarifche Bebandlung ber Streitfrage ju erlangen, ging Sonbicus Tramm

Betten. 235

I. A. D. B. XXXVIII, 501) nach Bruffel an ben faiferlichen Gof; in Ibehoe wurden Berhandlungen mit ben Domberren in Gegenwart ber Gesandien bes bonigs bon Danemart eingeleitet; Trapiger reifte barauf mit 2B. nach Ofnarud, um bie Sache bem Bifchof porgutragen. Allein Samburg erlangte burch iffe biefe Befandtichaften, ungeachtet toftbarer Beichente nach bamaligem Berauch - ber Bifchof erhielt einen filbernen vergolbeten Becher, 224 Loth viegend, ber Bergog von Laneburg ein Pferd - nur fo viel, daß bie Commiffion erneuert murbe, mabrend ber Proceg in Speber nicht rubte und neue Roften berurfachte. Um jum Biele ju gelangen, fandte ber Rath nun 2B. und ben Secretar Schröber 1556 auf ben Reichstag nach Regensburg und an ben Doi Ferdinand's in Brag, bon mo fie erft 1557 gurudtehrten. Der Erfolg mar ein breifaches Schreiben bes Ronigs Ferdinand fowol an bas Reichstammergericht wie an die Commiffare ju Denabrud und ju Luneburg mit bem Bebeuten, alle Mittel jum Bergleich vorzunehmen, und an das Domcapitel vom 14. April 1557 (Stelgner, Bb. 2, S. 272 ff.). Ronig Ferdinand rugte in Diefem Schreiben, baß bas Capitel fich geweigert habe, bie in Berben bon ben Commiffaren berabrebeten Bertragemittel angunehmen; er hatte fich nicht verfeben, bag bas Capitel fich in diefer gutlichen Sandlung jo unschidlich benehmen murbe. Muje neue verweift er fie an die Commiffare und empfiehlt ihnen, fich mit bem Rath pon hamburg gu vereinen und gu vertragen, ba auch hamburg bie Früchte bes Mugsburger Religionsfriedens ju genießen habe. Es mar bem Ronige eine ernfte Sorge, daß ber Friede bon 1555 gehalten werbe, vielleicht umfomehr ale nachgerabe es fich weniger um eine confessionelle Frage hanbelte - gehörten boch icon Evangelifche jum Capitel - als um bas Berhaltnig bes immunen Domes aur Stabt. Der Rathefecretar Schrober begab fich bann gu ben beiben Commiffaren, um ihnen anzuzeigen, daß die Commiffioneverhandlungen fortzuseben feien. Enticheidend fur Die ichliegliche Beendigung bes Proceffes mar es, bag Berbinand jum erften Reichstag, ben er 1559 als Raifer bielt, Samburg auf. forberte, Abgefanbte ju ichiden. 2B. und fein Begleiter nach Regensburg und Brag begaben fich nun auf ben Mugeburger Reichstag, wo Samburg bollfommen in ben Religionsfrieden aufgenommen und ber Broceg bes Domcapitels auf. gehoben murbe. "Gin Decret bes Raifers und ber Reichsftanbe murbe aus. gelertigt, bag Samburg im Rammergericht nicht wieber berurtheilt werben burfe auf Unforderung bes Domcabitels gegen bas ben Augsburger Confeffions-Bermanbten gegebene Beriprechen" (Roppmann, Rammerei - Rechnungen Bb. 7, 5. 234). Diefer Beichluß fuhrte bann am 2. Dai 1561 gu bem folieflichen Bergleich in Bremen, ju beffen Abichlug auch 2B. (Roppmann, Rammerei-Rechnungen Bb. 7, S. 331) mitwirfte. Die Roften bes Proceffes hatten fich fur hamburg bon 1555 bie 1562 auf mehr ale 12 000 Bfund belaufen, fo bag bie gangen Roften bon 1529 an etwa 16 600 Pjund, nach bem heutigen Silberwerth etwa 40 000 Mart betrugen, beren Raufwerth natürlich noch viel bebrachtlicher war. Rachbem nun bas Domcapitel langer als breißig Jahre jeber Bereinbarung mit bem Rath wiberftanden hatte, war es fcon zwei Jahre nach bem Bremer Bergleich genothigt, ben Schut bes Rathes als bes weltlichen Armed angurufen. 3m 3. 1563 waren namlich papftliche Bann- und Ercommunicationsbullen an den Thuren ber Domfirche gegen bas Capitel angefchlagen worben, baffelbe murbe in anbern Schriften verfpottet und mit ber Entfegung bon feinen Brivilegien bebroht. Bon anderer ale bon romifcher Geite werben dwerlich folche Bedrohungen haben ausgehen tonnen, die wol erflärlich maren, ba außer in hamburg, fich in Altona und in ben Rloftern Sarfefeld, Alt- und Renflofter im Stifte Bremen noch immer Anhanger ber tatholifchen Rirche beanben. Begen folche Bedrangniffe rief nun bas Capitel ben Schut bes Rathes 286 Wetten.

an, ber freilich Bebenken trug, sich in solche Interna des Capitels einzulen. W. und Syndius Müller verhehlten den Domherren diese Bedeulen et Schließlich willigte aber der Rath ein, derartige Angrisse zu hindern, wosse das Capitel dem Rath einräumte, in den sogenannten menses papules die ledigten Dompräbenden zu vergeben. Auch diese Uebereintunst schlossen 30. Mai 1563 B. und der genannte Syndisus ab (Stelzner Bb. 2, S. 201). Durch den Abschlüß dieser langwierigen Streitigkeiten hatte W. sich tein pringes Berdienst um den Frieden der Stadt und die Besestigung der degelischen Sache erworben. Das Berhältniß zwischen dem Rath und dem Capitand das Capitel mehr und mehr aus Mitgliedern, die der edangelischen labrischen Kirche angehörten. Wird doch im Reces von 1582 (Supplementband) Gesehe der Hamb. Bersassung. Hamburg 1825, S. 198), wo es sich um derbichgissteuer handelt, ausdrücklich bemerkt, daß sich die Domherren seit der

bremifchen Bergleich verheirathet und Erbguter erheirathet hatten.

Auger in Diefer Sache mar 2B. aber auch vielfach anderweitig bom Auverwandt worden, feine Baterftabt ju vertreten. Als Ronig Ferdinand eine So fammlung aller Elbujerftgaten 1556 nach Frantfurt a/Dain anberaumt |m um über die Elbichiffffahrt und die Elbgolle gu berathen, murbe 2B. mit Tratig borthin gefandt. Die Berjammlung hatte bas Schidfal to vieler gleichieber Berathungen, bag fie refultatios verlief. "Roch brei Jahrhunderte", beand Lappenberg (Tragiger XXXI) hiergu, "mußten unter ftets und ine Abenteunte machfenden lebelftanden vergeben, bis mit ungeheuren Opfern, bor allen abfein ber Entel ber Manbatare Wetten's und Tragiger's, burch bie Wefammittbeilnaber ber halben bewohnten Welt eine beffere Ordnung erreicht murbe" burch bie jo Elbichiffiahrterevifion Commiffion im 3. 1842 ju Dresben (f. A. D. B. XXXII 230). Broke Gewandtheit und Umficht erforberte ficherlich bie Sendung ber felben Boten nebft Loreng Riebur und Dithmer Roel nach 3pehoe jum bernt Abolf b. Gottorp, welcher, im Begriff nach Antwerpen mit feinen Rathen | jegeln, auf ber Elbe von Samburger Schiffern angegriffen worben war, hatten das herzogliche Schiff nicht ertannt und geglaubt, es fabre, bem barburger Stapelrecht jumiber, Betreibe elbabmarts. Dit Gefchoffen hatten bi Samburger die Weiterfahrt verhindert und die Dannichaft bes bolfteinisc Schiffes aufgebracht. Um den Born bes Bergogs ju beschwichtigen, mußten be feine Gefandten breimal nach Ihehoe begeben aber vergebens, bis fich ber Bnie liche Statthalter Joh. Rangau ins Mittel legte und ju berfteben gab, bag ber Bergog burch Gefchente befanftigt merben tonnte: Gin filberner bergolbein Potal, 268 Loth ichmer, gefüllt mit fpanischen und ungarifden Goldfinden Werth von 2400 Bfund (6000 Mart), von Samburg fiberreicht, und eine ericlice Ehrung, bem Statthalter überwiefen, verfohnten ben fcwer gefrantten berge (Roppmann, Rammerei-Rechnungen Bb. 7, S. 92 i.; Lappenberg, Trabiger XXXIII. Satte 2B. fich fo auf Fürftentagen bemabrt, und beifle Streitigleiten gefchlichte fo wurde er nun auch mit feinem Schwager Riebur und bem nachmali Burgermeifter Ric. Boegeler 1559 nach Ropenhagen gefandt, um ben Rome Friedrich II. ju feiner Thronbesteigung ju begludwunschen und Rament Id Rathe zu beschenten (Roppmann a. a. D., S. 209).

Richt minder wurden seine Dienste in Anspruch genommen in ftabisschen sowol burgerlichen als kirchlichen Angelegenheiten. Schon seit bem Grundgele ber ftabtischen Berfaffung, dem sogenannten langen Reces von 1529, hatte Burgerschaft, zwar mit aller Chrerbietung gegen den Rath, aber doch undeimt einen Einblid in die Berwaltung der öffentlichen Gelber begehrt. In Rath- und Burgerschluß vom 5. April 1563 einigten sich endlich beibe Körper

Weiten. 237

icalten barüber, bag aus jebem Rirchfpiel zwei Burger bie öffentlichen Gelber verwalteten, ale fogenannte Rammereiburger, und bag neben gwei Rathemitgliedern als Bauherren zwei Burger als Bauburger bas gesammte Baumejen ber Stadt ju übermachen hatten. Much bei biefen Berhandlungen murbe 2B. vom Rathe beputirt, um gwifchen ihm und ber Bargerichaft zu vermitteln (Supplementband ber Befete a. a. D., G. 149-182). 2B. wurde bann am Schluß ber amolifitundigen Sigung als Bauberr proclamirt. Rachbem nun 2B. in ben berichiebenften Fallen es fich hatte angelegen fein laffen, Begenfage auszugleichen und Schwierigfeiten ju ebenen, ift es wol ertlarlich, bag, ale im 3. 1589 auch in Damburg fropto-calviniftifche Streitigfeiten ben Frieben ber Rirchengemeinben bebrobten, 2B., bereits im 67. Lebensjahre ftebend und feit 1580 wortführenber Burgermeifter, Die feftgesette firchliche Behre nicht geandert wiffen wollte und ben Gegen ber Ginigfeit in ber Lehre mit ben oben ausgeführten Borten pries. bie er in Gegenwart bes berfammelten geiftlichen Minifteriums fprach. Er ichloft mit ben Borten: "Machen uns bemnach feine Bebenfen, Alte und Junge, wie wir allhier figen, fondern wollen bei ber Lehre und unfern Befenntniffen bleiben. Dag man Calvinum folle aufe Riffen fegen, ift man nicht geneigt, fonbern wir wollen ihn bem Teufel befohlen und jugefchieft haben. So will man fich auch wieberum berfichern, bag es im Ministerio feiner wird an 3hm mangeln laffen in Religionsfachen, fonbern werben über die unterschriebene Confession fleißig halten und berfelben gemäß leben." Die berben Borte über Calbin burfen wol nicht mit bem Dafftabe ber Begenwart gepruft werben, fonbern muffen bem Urtheil feiner Beit zu gute gehalten werden. Rurge Beit barauf, 1592 ftiftete 2B. für alte Wittwen und Jungfern einen Gotteshof, ber, nach dem Brande von 1842 neu aufgebaut, bagu bient, Urmen und Gulflofen ihren Lebensabend erträglicher ju machen. Im Anjang bes Jahres 1593 trat 2B. bon feinen Memtern gurud und ftarb am 18. October 1595. Bewinnen wir aus ber mannichfachen Thatigfeit Betfen's ben Ginbrud eines felbftanbigen rechts- und gefchaftstunbigen banfichen Burgers bes 16. Jahrhunderts, ber es verftanben bat, nach außen fraftig feine Baterfladt ju vertreten und nach innen Conflicten vorzubeugen, ber bor feinem Tobe fromm ber Armuth gedachte, fo zeugt bas icone Spitaphium aus Sandftein, bas er in ber Ricolaifirche 1566 feinen beiben jung verftorbenen Sohnen errichten ließ, ebenfo febr bon feinem Familien- wie bon feinem Runftfinn. Es fteht jest in ber Sammlung Samburgifcher Alterthumer und ift unter ben wenigen aus alterer Reit erhaltenen Grabbenfmalern bas umfangreichfte und eins ber iconften. Man fieht bas Bilbnif ber beiben Rinder in einer Rifche im Sarge liegen. Daneben fnien auf einer ftart vorfpringenden Plinthe ber Burgermeifter und feine Frau nebit zwei lebengebliebenen Rinbern, Johann und Boachim.

Dieser Johann W. wurde der dritte Bürgermeister seines Ramens. Obwol er 1577 in Rostod studirt hatte, scheint er Kausmann geworden zu sein, da er verschiedene bürgerliche Aemter übernommen hat; 1603 in den Rath gewählt wurde er 1614 Bürgermeister. Rur eine Gesandtschaftsreise nach dem Haag wird 1616 von ihm erwähnt (Stelzner 2, S. 534), von der er trant zurücklichte und am 11. October desselben Jahres starb. Seine Tochter Katharina verheirathete sich mit dem rechtsgesehrten Licentiaten Erasmus W. Ihr Sohn hermann W. hat sich durch bedeutende Vermächtnisse und milde Stistungen und burch die Gründung einer Freischule berdient gemacht. Hermann W. war als kausmann in Ronen etablirt, wo dis zur Aushebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo dis zur Aushebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo dis zur Aushebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo dis zur Aushebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die zur Aushebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Verliebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Verliebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Verliebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Verliebung des Edicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Justen Bertiebung des Kedicts von Kantes die Hausmann in Konen etablirt, wo die Justen Bertiebung des Kedicts von Kantes die Hausmann der Kedicts von Kantes die Kedicts von Kan

238 Wetter.

angewandt, indem er nicht zu denen gehörte, die ihr Bekenntniß abschworen In den alten Kirchenregistern zu Rouen sindet sich die Kotiz: "Hermann Bzieine Frau, die Schwester und die Domestiken" wurden angezeigt, als solche, die nicht abgeschworen hatten: — zwei Cavalleristen auszunehmen; seine Frau. Anna Dierquens, in ein Kloster gesteckt" (E. Lesens im Bulletin de la Commission de l'histoire des Eglises Wallonnes. Tome 5. La Haye 1822, p. 205—227). W. kehrte nach Hamburg zurück und vermachte in seinem Testamente vom Jahre 1703 120 000 Mart Species = 180,000 R.M. an middle Stistungen, deren eine, die vor furzem als "Wetken'sche Freischule" bestanden

hat. 2B. ftarb 1712.

Rachbem laut Dr. Otto Benefe's sorgiältigen Nachsorschungen (Stammboum ber Wetten im Hamburger Stadtarchiv) auch die nach Thüringen und Holstein u. s. w. übergesiedelten Glieder des Wetten'schen Seschlechtes ausgestorben waren, blieb als lehter berselben wieder ein Hermann W., geboren in Hamburg aus 8. October 1808. Auf den Wunsch seiner frommen Mutter widmete W. sich dem geistlichen Stande und entsaltete zuerst in Ersurt, dann als Oberpsarrer und Superintendent zu Ofterwied in der Grasschaft Wernigerode eine reich gesegnete Thätigseit. Wegen seiner gläubigen Richtung, die er vielleicht nicht ohne Schrossheit vertrat, hat es ihm im J. 1848 ebensowenig an Anseindungen gesehlt als wegen seiner Berdienste um die Schule, um den Gustad-Adolssverein und die Mission an Beweisen der Anerkennung und Liebe an seinem Sojährigen Jubiläum 1883. Am 14. Februar 1886 ist er eines sansten Todes entschlafen.

Außer den im Texte angeführten Quellen sind benuht: Buet, Hamb. Bürgermeister. — Kellinghusen, Hamb. Schriftsteller-Lexison, Bb. 8. — Beitschr. des B. sur Hamb. Geschichte, Bd. 8, S. 267—342, Bb. 9, S. 626 sp. — Staphorst IV, S. 767. — Hamburgs milde Stiftungen, S. 173. — Sillem, Resormation in Hamburg (Halle 1886). — Sillem, Die Matrikel des Alad. Chmnassim Hamburg 1891, S. 208.

Better: Laureng 2B., Landammann von Appengell-Augerroben, geboren am 9. Februar 1654 in Gais, † am 22. Februar 1784 in Berisau Rad ben borbanbenen burftigen Rachrichten Scheint fich 2B. frub in Berisau niebergelaffen und bort ein taufmannifches Geschäft gegrundet gu haben. Er erwarb 1701 bas Bürgerrecht feines Wohnortes und gelangte als fundiger und mobihabenber Mann allmählich ju ben Ehrenftellen, bie ihm bie Gemeinbe und bas Land bieten fonnten. 1718 trat er ale Gedelmeifter in bie Landeuregierung ein, 1727 radte er jum Statthalter bor, und 1729 murbe er, icon bochbeiabrt. auf ber Landsgemeinde in Sundwil jum Landammann gemablt. In Diejer Stellung gerieth er in die peinliche Berwidlung, die man als ben appengeflifden "Landhandel" ju bezeichnen pflegt. Schon im 17. Jahrhundert hatte fich ein icarfer Gegenfat gwifchen ben Gemeinden bor ber Gitter und hinter ber Gitter fühlbar gemacht, bem in letter Linie ber Rangftreit gwifchen Erogen und Berisau ober ber Famitie Bellweger einerfeits, ben Familien Tanner, Schief und Better anderfeite ju Grunde lag. Der bamale mit Dabe gefclichtete Wiberftreit fand neue Rahrung nach dem Toggenburger- ober 3mblferfrieg, inbem die außerrobijche Regierung fich am Rorichacher Friedensichluß (1714) betheiligte und fich, ohne bie Landsgemeinde angufragen, in einem besonderen Artitel bagu verftand, bei Streitigleiten mit bem Abte und ber Stadt St. Wallen auf die fcwerfallige Bernjung an die eidgendffifche Tagfabung gu bergichten und ein Schiebsgericht anguerfennen. Die verhaltenen Leibenichaften entfeffelten fich gewaltfam, als im 3. 1782 biefe Beftimmung bei einem an fich gering. fügigen Bollftreite mit ber Stadt St. Gallen jur Unwendung tommen follte. Das Boll ichied fich in zwei Parteien. Die "Darten" im hinterlande ertlarten Wetti. 239

ich gegen bie "Berrather", die ben Rorichacher Tractat errichtet hatten, mabrend Die meiften Gemeinden bes Borberlandes als "Linde" fur Die frfibere Regierung Bandammann Ronrad Bellweger und feine Benoffen) Bartei ergriffen. Bermuriniffe jogen fich Jahre lang bin und führten mehr als einmal bart in ben Burgerfrieg. Der Sprecher bes Sinterlandes beim Ausbruche ber Birren war nun gandammann 2B. Er verwahrte fich gwar in einer öffentlichen Rundgebung bom 18. October 1732 gegen die Anichuldigung, daß er Don perfonlichen Motiven geleitet werbe; aber er verurtheilte fehr entschieden bas Borgeben ber Abgeordneten bei ben Rorichacher Berhandlungen. Er beleichnete ben Ginichlug Appengells in ben Friedenstractat als unnöthig, ja als chimpflich für das während des Krieges neutral gebliebene Land und deutete bollends an, daß die Umgehung ber Landsgemeinde eine ichwer zu verantwortende Berlegung ber Bolfssouberanetat gemesen fei. Diese Erflarung ermuthigte feine Bartei ju rudfichtelofer Berfolgung ihrer Biele. Gie migachtete Die Bermittlungsverfuche ber Gibgenoffen und verhöhnte bie in Berisau ericheinenben Abgeordneten ber ebangelifchen Orte. Auf ber orbentlichen Fruhjahrslandsgemeinbe bes Jahres 1783 gelangte fie jum Siege. Der angesochtene Artifel (83) bes Aprichacher Friedens murbe abgethan; Die unterlegenen Begner mußten fich farten Strafurtheilen unterziehen. Es icheint boch, bag ber tumultuariiche, bas Anfeben bes Landes icabigenbe Berlauf ber Dinge einen tiefen Ginbrud auf Better machte. Dhnebin brudte ibn bie Laft ber Jahre. Eben auf ber ermabnten Landsgemeinde bantte er ab und übergab feinem gum Rachfolger ermablten Sohne Abrian bas Lanbesfiegel. Schon im folgenden Jahre ftarb er. - 2B. hatte fich am 9. Marg 1690 mit Barbara Biegler bon Bfirich berbeirathet. Gein Sohn Abrian (1694-1764), ein fehr gebilbeter und talentboller Mann, behauptete fich 28 Jahre lang (1733-1756) in ben hochsten Chrenftellen bes Laubes, und auch beffen Cohn Laureng mar 1772-1793 Sandammann. Dit biefem erlofch bie politische Bebeutung ber Familie Better.

Den "Landhandel" hat als Zeitgenosse und Augenzeuge Gabriel Walfer (J. A. D. B. XLI, 16—18) in bem die Jahre 1732—1763 umfassenden britten Theil seiner Appenzeller Chronit (gedruckt in Trogen, 1829) aussührlich dargestellt. Bgl. serner J. H. Tobler, Regenten und Landesgeschichte bes Kantons Appenzell der äußeren Rhoden inner den Jahren 1597—1797, Trogen 1812 (mit ungenauen Rachrichten siber Wetter's Leben). — Samml. d. älteren eidgenössischen Abschiede VII, 1, 1712—1743. — A. Eugster, Die Gemeinde Herisau im Kanton Appenzell A. Rh. Herisau 1870. — Die Lebensbaten Laurenz Wetter's hat mir Herr Rathschreiber Tobler aus dem Familienregister der Gemeinde Herisau mitgetheilt.

Betti, lat. Wettinus genannt, war am Anjang des neunten Jahrhunderts Monch in Reichenau, von vornehmer Abkunft, ein naher Berwandter
der berühmten Aebte Waldo und Grimald. Reben Tatto stand er der Schule
vor; es ist jedoch für die erst langsam durchdringende seinece Bildung der karolingischen Zeit charakteristisch, daß seine grammatischen und metrischen Kenntnisse
noch außerordentlich gering waren. Das zeigt uns seine Bearbeitung des Lebens
des h. Gallus und namentlich deren Widmung an den Abt Gozbert in ganz darbarischen Bersen, in denen Bücheler ein Akrostischon, und dadurch W. als
Bersasser entdeckt hat. Weitberühmt wurde er dadurch, daß er kurz vor seinem
Tode (3. Rovember 824) eine Biston zu haben glaubte, worin er u. a. von
der Höllenpein Karl's d. Gr. wegen seiner Unenthaltsamkeit, von Abt Waldo
und anderen kürzlich verstorbenen Zeitgenossen bald günstig, bald ungünstig berichtete. Aus Wackstaseln ausgezeichnet, wurden diese bermeintlichen Offen240 Wettftein.

barungen von heito, dem Bischof von Basel, der fich 823 wieder in sein Aloster zurnichgezogen hatte, in Prosa, von Walahfrid aber viel aussührlicher in Bersen bearbeitet, mit Nennung der vorher ängstlich verschwiegenen Personlichseiten wenn auch nur in Atrostichen, und mit manchen schähderen Nachrichten zur Cessichte des Klosters.

Reue Ausgabe beider Bifionen bon Dummler, Mon. Germ. Poet, lat. II, 267 ff. 2Battenbad.

Bettstein: Bürgermeister Johann Rubolf W. von Basel, geboren am 27. October 1594, † am 12. April 1666, der hervorragendste, schweizerische Staatsmann des 17. Jahrhunderts. — Bettstein's unmittelbare Borlahren waren schlichte Unterthanen der hohen Obrigteit zu Zürich; sie hatten sich zu Russilon, in der Bogtei Kydurg, haushablich eingerichtet und galten als drade, unbescholtene Leute. 1579 verließen Jatob und heinrich, die wanderlustiges Sohne des Johann B. ihre heimath, um sich "um mehrerer Kommtlichteit willen" an fremden, unbesannten Orten umzusehen. Jasob B. ließ sich in Balel nieder; gleich im ersten Jahre seines Ausenthaltes erward er sich das Bürgerricht der Stadt, wurde wenig später Kellermeister am großen Spital und rückte nachemals in die geachtete Stellung eines Spitalmeisters vor. Er starb im J. 1615.

Den Spitalmeifter 2B. überlebten feine madere Sausfrau Magbaleng, geb Begler und fünf Cohne. Des Saufes Jfingfter war unfer Johann Rudoll. Der muntere, begabte Rnabe burchlief fammtliche Claffen ber trefflich geleitelen Schule auf Burg (bes Symnafiums) und fam bierauf ins Belichland, junadit auf bie ftabtifche Ranglei in Pverbon, bann nach Benf. Raum mar er aus ber Frembe nach Bafel heimgelehrt, ichloß er - 17 Jahre alt - mit ber mertlich altern Jungfrau Anna Maria Falfner ben Chebund und etablirte fich bierau als , faiferlicher Rotarius". Allein es folgten nun wiber Erwarten recht fummerliche Tage; bas Gintommen war gering, und bie allgu energifche Chehalfte war nicht bagu geeignet, Durftigfeit gebulbig zu ertragen. Da ging es benn nicht lange, fo tam bem jungen Cheberen leine Sauslichteit alfo unbehaglich bor, bag er Familie und Baterftabt verlieft und als ein angeworbener Rriegsmann in die Frembe jog. Im Dienfte ber Republit Benedig bielt er fich junachft in Bergamo, bann in Benedig felber auf. Dit bem Sauptmannt-Brebet ausgestattet, fehrte 2B. Enbe 1616 nach Bafel gurud und war nun energifcher benn gubor beftrebt, auf bem Boben ber Beimath fich aufrecht au erhalten. Balb wurde der tuchtige junge Dann gu offentlichen Dienften berangezogen. Schon bor ber Benedigerreife mar 2B. burch bie Rebleutengunft, ber er angehorte, in ben Großen Rath gemahlt worben; nunmehr wurde er Beifiber am Stadtgericht, wenig fpater Ratheberr, b. b. Ditglieb bes fleinen Rathes, bann Berordneter jur Difinge und jugleich Pfleger bes Gottesbaufes Enabenthal und hauptmann im Aefchenquartier. Und 2B. erzeigte fich in Fuhrung diefer Aemter alfo umfichtig, gewiffenhaft und treu, bag ein Aufmarteichreiten auf bem eingeschlagenen Weg burchaus gegeben mar. 1624 murbe ihm bie Berwaltung ber Landbogtei Farnsburg übertragen; swei Jahre fpater rief bie basterifche Obrigfeit ben Farnsburger Bogt gurud und ernannte ibn jum Oberbogt im nahegelegenen Rieben, und furge Beit barauf wurde 20. gleich Dreigehnerherr, b. b. er wurde als einer ber neun Rathe gemablt, bie gujammen mit ben beiben Burgermeiftern und Oberfigunftmeiftern bas wichtiefle Amtecollegium innerhalb bes bamaligen Gemeinwefens bilbeten. Aber auch weiterhin wurde 2B. durch das Bertrauen feiner Mitburger "ausnemend bervorgezogen". 3m Juni 1685 erfolgte feine Babl jum Oberftgunftmeifter, und genau ein Jahrgebnt ipater tritt er uns als ber bochftgeftellte Mann bet Stanbes, als Bafels Burgermeifter, entgegen. Und 29. war in feiner Sorge

int das Bohl des engern Gemeinwesens, dem er angehörte, allezeit unermüblich. In nabezu allen Zweigen der öffentlichen Berwaltung, und insbesondere auch auf dem Gebiet des Kirchenwesens und der Schule, arbeitete er mit herbornauendem Gifer und Erfolg.

Aber diese nächsten Pflichten erschöpften seine reichen Kräfte bei weitem nicht. Jur Beit, da B. zur Bürgermeisterwürde tam, hatte er sich bereits auch im den gemeineidgenössischen Angelegenheiten also umgesehen und hervorgethan, baß er als einer der angesehensten Männer der Eidgenossenschaft der dreizehn

Drie gelten tonnte.

Ale ber Stand Bafel 1501 eidgenöffifch geworben, war ihm fraft feines Bundesbriefes die befondere Aufgabe gugefallen, "ftille gu figen" und auf Bermillung und Frieden bingumirten, wenn fich unter ben eidgenöffifchen Bundesnibern je Streitigfeiten erheben follten. Gelegenheit, biefer Aufgabe gerecht gu beiben, bot fich zu feiner Beit fo reichlich, wie in ber erften Safte bes 17. 3ahrundents. Jenfeits ber ichweigerischen Grengen ber gewaltige Streit zwischen abiburgifcher Raifermacht und tatholischem Wefen auf ber einen, ftanbifcher Belbftberelichteit und Protestantenthum auf der andern Seite, und im Schweigerande felber in unmittelbaren Rachwirfungen Diefer großen, außeren Begenfage le latholifden und protestantischen Blieber bes eibgenöfficen Bunbes in gegenaligem, tiefem Migtrauen und allezeit eifersuchtig barauf angelegt, einander Macht und Bortheil abzuringen. Da that es benn angesichts bes verderblichen ingen Rrieges und ber fteten Befahr, in benfelben mitbermidelt gu werben, spelt Roth, bag madere Gibgenoffen beiber Barteien fich gufammenfanden, mb ihre Braber laut und energisch ermahnten, nicht burch traurige Conberwitht und unfelige Berfplitterung das gemeinsame Baterland ins Berberben meinzustoßen. In diefem Sinne wirtten, getreu dem Inhalt ihres Bundesbriefes, infonberbeit bie Basler und unter allen Baslern feiner mit fo großem Erfolge, wie unfer Johann Rudolf 2B. Geit bem Unfang ber Dreifiger Jahre 17. Jahrhunderte ericeint 2B. regelmäßig auf ben Conferengen ber ebangeichen Orte und ben gemeineidgenöffischen Taglatungen als einer bon zwei Beanbten, bie Bafel wie jeder andere Stand abzuordnen hatte. Die erfte eibenblifche Angelegenheit, in ber fich 2B. im Ginne einer verfohnlichen Bolitif ethatigte, bilbete ber "Span" swifchen Burich und ben funf Orten wegen ber Megenchtebarteit und ber Rirchenfage in ben fiebenörtischen Unterthanengebieten Thurgan und Rheinthal. Deutlicher indeffen trat 2B. hervor, als wenig ipater E Somebentonig Buftav Abolf unter hinweis auf bas bon habsburgifcher beile angestrebte allgemeine Dominat Die Eidgenoffen durch feinen Gefandten anftoph Ludwig Rafche freundlich aufmuntern ließ, mit ber Rrone Schweben " rechtmagig Bandnig einzugeben. Unter bem Begendrude, der bom Biener wie her fich alfobald veripftren ließ, lehnte zwar die Eidgenoffenschaft in ihrer fammtheit bas Schweben Bundnig danfend ab. Aber bei ber weitgebenden eigung, Die Bern und Burich fur einen Busammenschluß mit Schweden zeigten, Alle en Raiche, feine Allianzvorschläge bei ben ebangelischen Orten ber Gibmichaft ju erneuern. Gine gefährliche Lodung; es fteht wol außer Zweifel, nin offener Sonderbund ber evangelifden Gibgenoffen einer factifchen Aufbes ohnehin loder genug gefügten breigehnörtigen Staatenbundes gleichmmen ware. Dan widerstand ber Lodung; im April 1632 murde bas Auchiche Unerbieten burch die evangelischen Orte gwar nicht formlich abgelehnt, al aber "perlengt", b. h. ber Schwebe wurde auf ein ander Mal vertroftet. ab biefe glückliche Wendung war, zwar nicht etwa ausschließlich, wol aber m juten Theil ber Saltung ber Stanbe Bafel und Schaffhaufen zuzuschreiben.

242 Wettftein.

Besonders eifrig aber hatte sich W. der wichtigen Sache angenommen. Ihm fiel denn auch die Ausgabe zu, das Antwortschreiben der dreizehn Orte an der Schwedenkönig zu entwerfen, der nach Ablehnung seiner Borschläge die Eidgenossen in energischem, nahezu gereiztem Tone ausgesordert hatte, eine neutrale

Stellung einzunehmen.

Raum war die Schweden-Angelegenheit aus Abichied und Tractanden gefallen, that fich eine neue Gefahr berbor. Die mit bem ebangelifchen Theil bit Cibgenoffenicait perbunbete Stadt Mulhaufen batte fich, burch bie Rriegenoth hart bedrangt, hulfebeischend an die Schweizerfreunde gewendet, und die bin ebangelischen Städte entichloffen fich im Berbft 1682, einen Bufat bon 200 Dann nach Mulhaufen abzufertigen. Da begab es fich, bag bas bernifche Bufaber Contingent auf feinem Bege burch bie Solothurner Rlus burch leibenfchaftlich erregte Bauern angegriffen und jum Theil niedergemegelt murbe. Die Runde bon biefem "Rlufer-Morbe" bewirfte neuerdings eine gewaltige Erbitterung und führte au einem bofen Streite, gunachft gwifden ben birect betheiligten Dbrigfeiten bon Bern und Golothurn, und in ber Folge auch - ba beibe ftreitenben Theile auf Rudhalt bei ben Blaubensgenoffen rechneten - zwischen ben tathelifchen und evangelischen Orten insgemein. Bu Unfang bes Jahres 1638 ftand man unmittelbar bor bem allgemeinen Burgerfriege. Dem Ginfluffe bes eblen Bergoge von Roban und der redlichen Arbeit ber "Unparteilichen" war es pe aufchreiben, bag bas Unbeil abgewendet murbe. Bei ben Unparteifichen aber treffen wir in allererfter Linie 2B. Richt an einer einzigen von ben vielm Conferengen und Tagfagungen, die der Rlufer-Bandel erfordert, hatte fich 28. bermiffen laffen. Drei Mal war er, um jum Frieden ju reben, nach Bem und Solothurn gereift, und an dem "Projecte", bas jur Erledigung bes Streife aufgestellt und in letter Linie bon beiden Theilen gutgebeißen murbe, hatte a in gang bervorragender Beife mitgearbeitet.

Ingwischen hatte fich ber außere Rrieg unheimlich nabe an bie Grengen ber Eidgenoffenschaft beranbegeben; infonderheit hatte Bafel, jumal von Anfang 1633 an, aus Anlag bes unaufhörlichen Rriegsgeplanfels in ben unmittelber angrengenden Gebieten unfäglich Bieles ju erbulben. Begreiflich, bag ba Manner bom Schlage eines 2B. beftanbig in Anfpruch genommen murben, Befahr und Schaben ju berringern ober abzuwenden. Das Schwerfte trat im Berbfi bet Jahres 1633 ein: Die Führer bes fpanisch-ligistischen Geeres maren mit ibun Scharen bon Ronftang und Schaffbaufen ber rheinabmarts bis nach Laufenburg borgebrungen. Bon bier theilte ber Braf von Altringen bem Baster Ratte mit, daß er Willens fei, ben Beg ine Elfag aber baslerifches Territorinm p nehmen. Sofort murbe 2B. nach Laufenburg abgeordnet; ben Durchmarich ber mochte zwar ber Abgeordnete trot eifrigen Bemubene nicht gu bindern, wol aber vollzog fich die aufregende Begebenheit ohne wefentliche Schabigung ber Stadt. Freilich fehlte es nachwarts nicht an Stimmen auf Geite ber Gome bifchen und ihrer Freunde, welche barauf binwiefen, Bafel babe bem Durch marich ber Raiferlichen nur laffig gesteuert, und habe burch folche Laffigleit bie Reutralität hintangefest. Lauter noch murbe indeffen diefer Bortouri von ent gegengefehter Geite gegen Bafel erhoben, ale ju Unfang 1638 ber Bergog Bemhard bon Beimar mit feinem Rriegsvolt aus bem Bebiete bes bifchoflich-balle rifchen Jura bei "Racht und Rebel" ganglich unberfebens über Bafel gegen bu rheinischen Balbftatte vordrang. Aber Die Baster wehrten fich gegen Diefe un berbienten Bulagen, und infonderheit ließ fich 2B. aufe außerfte angelegen fein, Bafels guten Ruf aufrecht ju erhalten. Auf ber gemeineibgenbifichen Tagiatung bom Marg 1639, die auf besonderen Bunfch bes Raifers mar einberujen mot den, wurde des Weimarifchen Durchmariches und feiner Folgen wegen eine

ansichtliche Schriftliche Entschuldigung Bafels eingelegt, welche alle erhobenen Berdachtigungen magvoll und bestimmt zugleich zurudwies. Die Entschuldigung

ftammte aus Bettftein's Teber.

Wir sehen, W. hatte im Berlause ber dreißiger Jahre zu Gunsten Basels und des gemeineidgendssischen Wesens manch ein reiches Tagewert gethan. Und W. sehlte es auch weiterhin an Arbeit nicht. Ju Ansang der vierziger Jahre sehen wir ihn eiseig damit beschäftigt, die bäuerliche Bewegung einzudämmen, die im Emmenthal und Nargau emporgekommen war, als die bernische Obrigkeit den Unterthanen eine neue Steuer auferlegte, und wenig später tritt uns W. als Obmann in einem an sich zwar unbedeutenden aber langwierigen und verwicklten Streite entgegen, der sich — einer Schuldsorderung wegen — zwischen bernischen Bürgern und der Stadt Gens erhoben hatte. Hierauf folgten ein vaar stille Jahre; dann legte W. die Hand an dasjenige seiner Werke, das

feinen Ramen am weiteften getragen bat.

In Manfter und Denabrud trat man, bes langen Sabers mube, ju einem Briebenscongreß gufammen. Raum war die Runde von biefem Greignig nach bem Schweizerlande vorgedrungen, fo wurde bier icon ber Bedante ausgesprochen, es mochte wol rathfam fein, barnach ju trachten, bag mit befagtem Congreffe Die eidgendffifchen Intereffen in irgend einer Beife mabrgenommen werden. Der Bebante ging bon Bafel aus und murgelte gunachft in ber unerfreulichen Grfabrung, bag bas Reichstammergericht ju Speper mehr benn einmal fich berausgenommen hatte, basterifche Angehörige in Rechtsanftanben nach Spener borauladen, mabrend boch die Stadt Bafel frait faiferlicher Bunft ichon bor Sabrbunderten jedes außeren Gerichtszwangs mar entledigt worden. In ber That wurde im Robember 1645 ber frangofifche Bringipalgefandte auf bem Briebenscongreffe, ber Bergog von Longueville, im Ramen ber breigebn eibgenoffischen Orte ichriftlich gebeten, für Die Egemtion vom Rammergerichte einjutreten. Der Bergog antwortete freundlich, fprach aber jugleich die Anficht ans, es mochte wol gut fein, wenn eine besondere fchweigerische Abordnung auf dem Congreg erichiene. In biefem Augenblide tritt 2B. auf. Mit größter Umficht und Ausbauer fucht er die Bebanten biefer Abordnung bei ben Gibgenoffen popular ju machen. Er begegnet ber lauen Saltung ber Evangelifchen, bem Bibermillen ber tatholifchen Gibgenoffen und bes frangbilden Gefandten Caumartin in Solothurn, und boch erreicht er endlich, bag wenigftens Die ebangelifden Orte ben Gebanten befinitiv erfaffen. Die Babl bes Abgeordneten bleibt bem Stanbe Bafel überlaffen: ber Baster Rath erfucht ben Burgermeifter 2B., "Die Dahewaltung gutwillig auf fich ju nehmen und bie Legation gu berrichten".

Am 4. December 1646, frish morgens, begab sich W. mit dem Gesolge — seinem Sohne, einem weiteren Berwandten und zwei Dienern — auf die Reise. Auf stattlichem Fahrzeug ging es unter mancherlei Gesahr und Röthen sußabwärts dis Wesel; von hier auf schlechten Wegen über Land; voran der Bürgermeister auf einem Rößlein; hinterdrein ein Fuhrmann mit einem armseligen Bauerntarren, den zwei Adergäule zogen, und in dem Karren saß auf dem Gehad des Herrn das dienende Gesolge. So hielt am 18. December 1646 der schweizerische Abgesandte seinen Einzug in die Congreßstadt Münster. Und W. begab sich alsobald an seine Arbeit. Zunächst suchte er die französischen Gesandten Longueville und d'Avaux, dann die kaiserlichen Gesandten Trauttmansdorf und Bolmar auf. Ueberall sreundliches Entgegentommen, insbesondere auch bei den erwähnten kaiserlichen Herren, die dem schlichten Eidgenossen wider bessen gleich von Ansang an ein ehrliches Wohlwollen entgegenbrachten. Durch Bolmar's Bermittlung wurde die Exemtions-Angelegenheit zunächst aus

244 Wettftein.

furmaingifche Directorium in Dinfter geleitet. Freilich flief 2B. bier auf große Schwierigfeiten; burch unablaffiges Bemuben gelang es ibm inbeffen, fein Befchaft fo weit ju forbern, bag Ende Januar 1647 ein willfahriger Enticheib bes turfürftlichen Collegiums gefichert fcbien. Run mußte bas Tractanbum an Die Reicherathe in Danabrud weitergeboten werben. Burtig raffte 2B. feine Siebenfachen gufammen und reifte in die Refibeng ber Berren. Wieberum traf hier 2B. junachft auf eine unerfreuliche Stimmung. "Biel Ropf, Diel Ginn", fo fagten achfelgudend Die faiferlichen Gonner Bettftein's. Die herren Someben Ogenstiern und Galvins, auf beren Bunft 2B. gerechnet hatte, bachten unt an ihre eigene Sache; auch ber Frangofe d'Avaur mar ingwijchen fuhl geworden: freundliche Borte, feine Thaten. Aber ber fluge Gibgenoffe ließ fic nicht abidreden : wochenlang barrte er gebulbig aus; mit unerichntterlichem Bleichmuth ging er bon einem großen herrn jum anbern, ließ fich bertroffen, abweifen - und fam immer wieder. Seinen Unmuth leitete er ine Tagebuch und in intime Briefe ab; ber Belt zeigte er fein immer gleiches, freundliches Beficht; furg, er erwies fich in jeglichem Thun und Laffen als ein ausgemachter Diplomat. Go tam es, bag nun im furfürftlichen Collegium einftimmig, im Collegium ber Reichsrathe mit Mehrheit ein gunftiger Entscheid burchgefest murbe. Der Enticheid tam in ber Form eines gemeinsamen Reichsqutachtens an ben Raifer ans Tageslicht und befagte, es fei ben Schweigern Die erbetene Exemtions - Erflarung ju ertheilen. Freilich tonnten wieberum Bochen ber-

ftreichen, bis bie faiferliche Refolution und Antwort gur Stelle mar.

29. begab fich nach Münfter gurud; ihm lag, nachbem nun fein erftes Geichaft auf fo gute Bege gefommen mar, alles baran, gleich noch ein gweites Unternehmen in Bang gut feben. Bor feiner Abreife aus ber Schweig war mol auch davon die Rede gemefen, es mußte als eine toftliche Errungenichaft erachtet werben, wenn es gelange, auf dem Congreffe mit Gulje ber Frangolen ben Ginichluß ber Gibgenoffenichaft in ben allgemeinen Frieden gu erwirfen. Diefem Biele fleuerte nunmehr 2B. ju. Freilich maren feine Bollmachten außerft mangelhaft; er war ja nur ber Abgeordnete ber evangelifden Orte. Aber ber weitsichtige Mann batte fich bon Anfang an an biefes hemmnig nicht gelebrt, er hatte - mit Bormiffen feiner Gonner Trauttmansborf und Bolmar - ichen bis anhin je und je ju verbeden gefucht, bag er nur ber Abgeordnete eines Theils ber Eidgenoffen fei, und er hatte, wie wir gefeben, erreicht, bag bie beiben Collegien bem Raifer Die Exemtions-Ertlarung nicht etwa nur für Bafel aber Die evangelifden Orte allein, fonbern für gefammte Gibgenoffenichaft empfablen. Und alfo gedachte 2B. auch weiterhin gu handeln, mar ja boch, mas er in felbfilofefter Beife unternahm, ein gutes Wert, bas feinem gangen Baterlanbe nur Segen, feinen Rachtheil bringen tonnte. Wieberum begab fich 2B. junachft an Die Frangofen beran, bann an Die Schweben; wieberum murbe er burch Borte wochenlang hingehalten, all' ben wechselnden Stimmungen ber boben Berren preisgegeben; nur bie Raiferlichen erzeigten fich ftetig wohlwollenb. Schlieblich erreichte aber 2B. nach taufend Duben, bag bie Frangofen, bie er nunmehr mit feiner gaben Freundlichfeit fogufagen auf Schritt und Eritt verfolgte, ben Bebollmachtigten ber fibrigen Dachte borichlugen, es moge ein befonderer Artitel in bas Friedenginftrument aufgenommen werden, ber bie Unabhangigfeite- und Exemtions-Erflarung ber Schweiz enthalte. Die Schwedischen und Raiferlicen waren einberftanben. So mar benn endlich bas fcmierigfte erreicht; aber Gines freilich fehlte immer noch: bie taiferliche Antwort. Go erfuchte benn ber porfichtige Schweiger Schlieglich noch um eine binbenbe fcbriftliche Ertfarung, bag ber Exemtions-Artifel bem Friebensinftrumente auch bann einverleibt werbe, wenn ber allgemeine Friebengichluß erfolge, bebor bie Refolution bom Wiener-

hofe eingetroffen fei. Auch bas gelang; bie "Affurance" wurde bem Gesanbten eingehandigt. Run mar's genug, ber Schweizer tonnte an die heimfehr benten.

Bas hatte boch ber madere Mann, feit er bon Bafel hergefommen, fur fein Baterland erarbeitet, erlitten und erbuldet. Bir haben bie Schwierigfeiten angebeutet, die ihm bei den Congregherren entgegengetreten; wir haben erwähnt, wie fparlich feine Bollmacht beschaffen gewesen. Schwere Unannehmlichkeiten, und boch nur ein Theil von allen: burch feine fleißigen Relationen mit ber Beimath hatte er erfahren muffen, bag man vielerorts im Baterlande, felbft in Der Baterftadt, feinem Birten wenig Erfolg gutraue; fein Bemuben, fich nachtraglich eine allgemeine legale Bollmacht zu verschaffen, war umfonft gewesen; man murrte, daß ber Befanbte allgulange ferne bleibe, gu viel Belb verbrauche. Und boch hatte fich 2B. über die Dagen eingeschräntt, hatte mit ben durftigften "Lofamenten" und farglicher Ernahrung borlieb genommen, trobbem er wochen-Iang forperlich leibend mar und fich oft gezwungen fab, bas Bett gu huten, im Bette figend auf unterlegtem Brette feine Correspondeng ju fuhren. Und gu allebem ichlimme Rachrichten bon feiner Familie: feine eigene Detonomie gefabrbet, ja feine brave Sausfrau burch eine tudifche Rrantheit babingerafft. Und boch biefes felbftlofe, treue Musbarren, biefe Unftrengung, biefe Arbeit, wahrlich eine Leiftung, die nicht ohne Rubrung und Bewunderung tann betrachtet merben.

3m December 1647 tehrte 2B. nach Bafel gurud; unmittelbar bor feiner Abreife von Manfter war noch die langersehnte taiferliche Resolution eingetroffen ; fie mar im Sinne bes Reichsgutachtens ausgesallen. Bum Friedensichluffe fam et freilich erft im October 1648; mas 2B. erftrebt, war nun urfundlich feftgeftellt. Artitel 6 bes osnabrudijchen und Artitel 61 bes munfterifchen Friedensinftrumentes befagten, bag bie "Stabt Bafel und bie fibrigen Orte ber Gibgenoffenichaft im Befige fo gut wie völliger Freiheit und Gremtion bom Reiche und beffen Berichten in feiner Beife unterworfen feien". - Aber trot Decret und Friebenebrief gaben fich bie Berren bom Rammergericht ju Speper noch nicht gufrieben. Sie ftutten fich auf Die Sympathieen ber Reicheftanbifden, Die ihrerfeits geltend machten, fie batten ihre Ginwilligung gu bem befannten Reichsqutachten nur unter gemiffen Borbehalten gegeben. Go fam es, bag trob ber erneuten energischen Arbeit Bettflein's und feines Maenten, bes maderen Dr. Balentin Bebber aus Lindau, bas Rammergericht bie Basler im Berbft bes Jahres 1650 alfo belaftigte, daß barüber ein lauter Unmille fich im gangen Panbe erhob. Die gemeineibgenoffifche Tagfabung beichloß, mit "gefamter Sand bes Baterlandes Chre ju retten"; fie ordnete 2B. und einen zweiten Schweiger, ben am Bienerhof wohlbefannten Oberften Bwger, Direct an ben Raifer ab. 3m December 1650 traf 2B. am faiferlichen Sofe ein. Durch eifrige Befuche bei einflugreichen Mannern bes Sofes und burch Audiengen beim Raifer erreichte er nach Ablauf einiger Bochen, bag ein außerft icharf gehaltenes faiferliches Manbat erlaffen wurde, bas ben Berren ju Speher bei faiferlicher Ungnabe und bober Strafe porfchrieb, Die Schweiger in Rube gu laffen. Bol berfuchte bas Rammergericht auch nach diefem Beitpunft gelegentlich einmal nach bem berlorenen Poften auszuschauen. Bergebliches Bemuben, Die Exemtion und vollige Unabbangigleit ber Schweig bom beutschen Reiche hatte fich ju einer vollerrechtlich anertannten Thatfache ausgeftaltet, Die fein Denfch mit gefunden Ginnen mehr anzweifeln mochte. Und bag es fo geworben, war wie wir gefeben, nabegu ausichlieglich unferem 2B. gu verbanten.

B. war der angesehenste Mann im Schweizerland geworden, und auch die zährsten Zweister waren seht mit ihrem Lobe nicht mehr lärglich. Es machte sich auch das Bedürfniß geltend, dem verehrten Manne außere Zeichen des

Dankes zu erstatten. Schon unmittelbar nach dem Friedensschlusse hatte der Basler Rath zu Ehren des Bürgermeisters eine große Denkmünze herstellen lassen; sieben angesehene Basler Kausherren überreichten dem Bürgermeister B. einen kostbaren Pokal; späterhin kam die Basler Obrigkeit B. auch in Ansehung der sinanziellen Opser, die ihm aus Anlaß des Congresses erwachsen, in angemessener Beise entgegen. Aber auch fremde Herren zeichneten B. aus. Der Herzog den Longueville hatte ihm eine goldene Kette mit seinem Bildnisse überreicht; ein gleiches hatte der Kaiser gethan; späterhin tras vom Wienerhose ein prächtiger Bergamentbries ein; er enthielt die Rachricht, daß B. durch die kaiserliche

Dajeftat geabelt worben fei.

Die bofen Gegenfage, Die innerhalb ber breigehnörtigen Gibgenoffenicalt fid zeigten, waren, wie wir gefehen, mahrend bes großen Rrieges in ben enticheiben ben Momenten je und je gurudgebrangt worben. Sie traten nunmehr nad bem Kriege um fo offener ju Tage und brangten unaufhaltfam nach einem ernften Enticheibe bin. Der Enticheib erfolgte, allerdings gunachft in gan anderer Richtung, als man batte bermuthen mogen. Es tam gum Bauernan ftand bes Jahres 1653. Much an Diefer Begebenheit nahm 2B. ben reglin Antheil. Wie gegen fich felber, mar B. ftrenge auch gegen andere; er ber langte bom Berrn, bag er bem Unterthan fein Recht nicht fcmalere, ibn nich brude, noch ausbeute; vom Unterthan forberte er Beicheibenheit, Beborjam. 31 Diefem Sinne hatte fich 2B. fcon in der bauerlichen Bewegung bes Jahres 1641 pernehmen laffen; in biefem Ginne wirtte er auch jest; infonderheit fucte et Die baslerischen Unterthanen auf ber Landichaft, fo lang es irgend geben mochte burch fluges Entgegentommen ju gewinnen; als fie aber gleichwol in ben all gemeinen Aufftand fich hineinbegaben, erwies er fich nach ber Rieberwerfung ber Bauern als ein geftrenger Richter. - Der Bauernfrieg mar eben erft ; Enbe, ba that fich aufe neue ein ungludfeliger Streit berbor. Broteftantifd Familien, Die in Arth haushablich fagen, hatten bas Diffallen ber fcwygerifder Obrigfeit alfo auf fich gezogen, bag biefe in leibenschaftlicher Erregung ban fchreiten wollte, "bas Reft ber gottlofen Bogel auszunehmen". Da entzogen fid 38 Perfonen burch die Flucht einem harten Schidfal; fie fanden in Bund Schutz und Unterfunft. Schmys jog bas Bermogen ber Entflohenen ein un verlangte beren Auslieferung; Burich binwiederum verweigerte bas Berlangt und forberte, bag Compy bas eingezogene Bermogen berausgebe, ben frim Bug" gemahre. Und ba fich hinter beibe ftreitenden Theile bie Blaubensgenoffen hier die Orte, bort die Stadte, ftellten, wuche bie Erbitterung alfo machtig an bag auf beiben Seiten jum Rriege geruftet wurde. Da war es benn wieber be madere Basler Burgermeifter, ber feine Stimme lauter und eindringlicher all irgend ein anderer Gidgenoffe fur ben lieben Frieden erhob. Dit ebler Barm machte 2B. geltend, daß ber Arther Sandel nicht Urfache genug gu einem Rrieg fei, "baburch bes Baterlandes Rub und etlicher 100 000 Geelen Boblftand uf Die Spige gefett werb". Die erhihten Begner waren inbeffen fur folche Bent unempfindlich. Bu Anfang 1656 radten die Barcher burch bie Berner unter ftugt, gegen bie Ratholifchen ins Welb; und es tam bei Bilmergen gu eine blutigen Begegnung. Es folgten bann ichieberichterliche Berhandlungen, in bent 2B. ale Obmann amtete. Rach unendlich faurer Arbeit tam der Friede 1 Stande; aber mas 2B. in ben nun jolgenben endlofen Berathungen aber ti Ausführung biefes Friedens leiftete, ftellt noch ein ungleich großeres Dag ber Arbeit bar, als mas er bor bem Frieben in biefer Angelegenheit gethan.

Um bieselbe Zeit richtete W. seine Ausmertsamkeit noch auf einen anters Gegenstand. Es handelte fich um die Frage, ob der eidgenoffische Bunderer trag mit Frankreich, der nach annahernd fünfzigjähriger Dauer im J. 1661

abgelausen war, abermals zu erneuern sei. W. erachtete es als seine Pflicht, gegen diese Erneuerung auszutreten. Er wies darauf hin, daß Bundnisse und Freundschaften mit benachbarten Bölkern an sich wol als ein gut Ding anzusehen seien; aber der Bund, der mit Frankreich soll erneuert werden, sei ein schlechter Bund; denn er zwinge die Schweizer zu schnödem Söldnerdienste und gebe sie dadurch der Berachtung der semden Nationen, und in erster Linie der Franzosen selber preis; der Bund sei serner schucht, weil er den Schweizern nichts Zuwerlässigiges diete: auf der Franzosen Schutz sei im Ernstsall nie zu zählen; das semde Geld aber bringe dem Lande nichts als Uneinigkeit. Mißtrauen, den schändlichen Müssiggang. — Des treuen Warners Stimme wurde nicht beachtet; die Gier, sich "mit Louisblancs und weiten französischen Jüppen" geziert zu sehn wirkte also mächtig, daß im September 1663 die ganze dreizsehnörtige Eidgenossenschaft auss neue Bund und Freundschaft mit der Krone Frankreich schloß. "Underantwortlich", das war Wettstein's letztes Wort in dieser Angelegenheit.

Rach dem Jahre 1663 war W. selten mehr auf einer Tagsatzung oder Conserenz zu treffen. Er hatte nun seine siedzig Jahre und viel Arbeit, Müh' und Sorgen hinter sich; noch stand er zwar in voller Geistesfrische da; aber sein zu mancherlei Gebresten ohnehin veranlagter Körper hatte unter ver Last der Jahre mächtig nachgegeben, und in seinem Gemüthe hastete der Eindruck manch einer herben Grsahrung. Es war zu Ansang des Jahres 1666, da wurde W., "der ersahrung. Es war zu Ansang des Jahres 1666, da wurde W., "der ersahrung ber ebangelischen Sidgenossen bezeichnet. Der Abgeordneter sur eine Conserenz der edungelischen Gidgenossen bezeichnet. Der Abgeordnete versäumte die Conserenz; er war eben seht ein kranker Mann geworden. Noch solgte eine lange, ununterbrochene Leidenszeit, in der sich der brade Streiter auch als ein gottergebener Dulber erwies. Um 12. April 1666, am hohen Donnerstag, um die sünste Stunde des Morgens, starb der Bürgerweister. Um Osiertage wurde W. unter Bezeugung hoher Ehren bestatet.

Bon bem außerordentlich reichhaltigen Material, bas für eine gründliche und zuberläffige Würbigung Wettstein's herangezogen werben muß, fei

folgendes bier namhaft gemacht:

a) Gebrudtes: Amtliche Cammlung ber altern Gibgenoffichen Abicbiebe. Bb. V. 2. Abth. und Bb. VI, 2. Abth. - Acta u. Sandlungen, betreffend Gemeiner Chogenogichaft . . . . 1651 (burch 2B. felbft brudfertig gelege). -3. 3. Mojer, Die gerettete völlige Souverainte ber loblichen Schweiterifchen Endgenoffenichaft . . . . 1731. - (Suber,) Bohlverdientes Dentmal, Johann Rubolf Bettflein, bem Melteren, ebemaligem Burgermeifter bes Frepftanbes Bafel geftiftet . . . 1790 (enthält eine Angahl Beilagen, bon benen einzelne fonft nirgends gu finden find). - Leu, Belvetifches Legiton, Theil XIX und Supplm. - Rudolf Betftein, Burgermeifter bon Bafel, ber Tugend und Biffenichaft liebenben Jugend gewidmet bon ber Stadtbibliothet (Burich) auf bas Reujahr 1808. - R. R. Sagenbach, Burgermeifter Johann Rubolf 20. auf bem weftphalifchen Frieden. Basler Reujahreblatt 1830. - Belger, Die brei legten Jahrhunderte b. Schweizergeschichte, Bb. II, 1838. - 3. Burd. bardt, Ans b. Jugendgeschichte b. Bargermeiftere Joh. Rub. 2B. Beitrage &. Beld. Bafele, Bb. I, 1889. - A. Beusler, Burgermeifter Bettftein's eid. genoffifches Birten i. b. 3. 1651-1666. Bortrag, 1843. - Ih. Burdharbt, Bargermeifter Rub. 2B. auf b. Beftphalifchen Friebensversammlung. Basl. Reuinbreblatt 1849. - 2B. Th. Streuber, D. weftphal, Friedensichluß in feinen Folgen f. d. Schweig. Basl. Taichenbuch 1851. - D. A. Fechter, Die im meftphal. Frieden ausgesprochene Eremtion d. Gibgenoffenschaft bom Reiche, bas Berbienft b. evangel. Stabte u. Orte. Archiv i. Schweig, Beich .. 248 Wettftein.

Bb. 18, 1873. — A. v. Gonzenbach, Die schweiz. Abordnung an d. Friedenscongreß in Münster u. Osnabrück, 1880. — A. Burchardt, Joh. Rud. B. auf d. westphäl. Friedenscongreß. Bilder aus d. Gesch. v. Basel. Helt 4, 1882. — A. v. Gonzenbach, Rücklicke auf die Lostrennung d. Schweiz. Sidennossischen Reichsverband durch den Friedens-Congreß von Münster u. Osnabrück 1643—1648. Jahrbuch s. Schweiz. Gesch., Bd. X., 1885. — F. Fäh, Die Exemtion d. Schweiz nach d. westsäl. Friedens-Kongresse u. die zweite eidgenössischen Abordnung 1649—1651. Beitr. z. Dentschrift d. Historischen u. Antiquarischen Gesellsch. z. Crinnerung an d. Bund d. Eidgenossen v. 1. Aug. 1291. 1891. — F. Fäh, Joh. Rud. W., ein Zeit- u. Lebensbild. Z. Sätularerinnerung. Basl. Reujahrsblätt. von 1894 u. 1895. —

b) Sanbidriftliches: Beitaus die wichtigfte Quelle bilbet ber im Staate archiv Bajel aufbewahrte Thesaurus diplomaticus Wetstenianus, eine Samme lung bon Driginalien u. Copien, welche in 13 ftarfen Foliobanben gufammen 3077 Rummern gahlt. - 3m St. II. Bafel find ferner gu finden Diejenigen Acten, welche burch Tagfagungsbeichluß bom Juli 1648 bem Stanbe Bald find jugewiesen worben; fie bilden eine felbftanbige Abtheilung ber "obem Regiftratur" bes Archivs; ebb.: (Brudner,) Behandlung des Endgenoffiiden Exemtions Gefchaft auf bem Münfterifchen Friedens Congres. 2 Foliobanber ebd.: Die Originalien von Wettstein's Relationen fiber Tagfagungen und Conferengen bon 1648-1666; eidgenöffifche Abichiedefchriften bon 1525 bie 1674, in einem Bande vereinigt (mit Originalbriefen von 2B.); ferner: bie außerft wichtigen u. intereffanten Briefe Wettftein's an feinen Freund Rippel, aus ber Congreggeit, 2 Bbe. u. b. a. m. - Auf ber Univerfitatsbibliothet Bafel findet fich bas ausführliche Tagebuch Wettftein's über feinen Aufenthalt in Munfter u. Denabrfid; ebd. eine Brieffammlung v. Brof. 2B., bem Sohn b. Burgermeiftere, aus ben Jahren 1634-1655. - Auf ber Baterlandifden Bibliothet Bafel ift an einschlägigem banbidriftl. Material porbanden: Die Chronifen von Sog u. Brombach; Baster Tagfagungeinftructionen aus ben Jahren 1644-1657; Wettftein's Relation fiber die Tagfagung vom 3an. 1645 : Wettftein's fubftangliche Relation über ben Aufenthalt in Munfter, Die Wiener Reife 1650/51, Bericht von Rub. Burdhardt, einem Begleiter Bettstein's. Gine Reihe von Acten über Die Eremtion. Bettftein's Bedenten wegen ber Erneuerung des frangof. Bunbniffes 1655 u. a. m. - Endlich fei barauf hingewiesen, daß fich noch eine Angabt intereffanter Bettftein-Relicten Frang Gab. in baslerischem Privatbefit befindet.

Bettstein: Johann Ruboli W. I, Projessor, Dr. theol., von Basel, Sohn des bekannten Bürgermeisters Joh. Rud. W. (s. o.) und der Anna Matia Halkner, geboren am 5. Januar 1614, sam 1628 zur hochschule, wurde 1631 M. philos., vertieste sich dann besonders in die dogmatische und polemische Theologie, wurde 1634 (28. Oct.) Candidat, docirte vorerst vicariatsweise griechische Sprache, ebenso Rhetorit, wurde 1637 (3. März) Prosessor der griechischen Sprache, machte im solgenden Jahre eine Studienreise durch die Schweiz, Fransreich, England, Belgien und Deutschland, rückte 1643 (10. März) zum Prozphilos. (Organi Aristotelici) vor, und verehelichte sich mit Margarethe Zeslin welche ihm 12 Söhne und 5 Töchter gebar. (Neber seinen gleichnam. Erstgeborner vogl. den solgenden Artisel.) 1647 übernahm er auch die Geschäfte eines Bibliothesas. Er war "ein großer Liebhaber der Schriften der Kirchenväter und der griechischen Sprache, so daß er deswegen verschiedene griechische Mönche auch in seinen Kösten unterhalten, und Caspar Schweizern zu seinem Thesauro Enelec

siastico biele gelerte Anmertungen mitgetheilet".

Um 11. December 1649 wurde er durch Theod. 3winger jum Dr. theol-

promobirt; seine Inauguralrede hielt er "Ueber die Ursachen der Jrethümer und Bwistigkeiten in der Religion" (De origine errorum et dissensionum in religione). Dagegen wurde ihm erst 1654 (1. Sept.) eine theologische Prosessur zu theil, und zwar übungsgemäß zuerst diejenige der Dogmatit und Polemit (Controversiarum et Locorum Communium), und schon 1656 (25. Jan.) die des Reuen

Teftamente.

Befondere Berbienfte erwarb er fich ale Curator ber öffentlichen Univerfi-Stabibliothet, bie gu mehren er eifrig bemubt mar. 218 1661 Amerbach's Bibliothet, mit toftbaren Bestanden aus dem Rachlag bes Grasmus, nach Solland ollte verlauft werben, feste 2B. Alles in Bewegung, bag Diefer toftbare Schat ticht ine Ausland manbere, und erreichte es burch feinen Bater, ben Burgermeifter, daß berfelbe auf Staatstoften erworben und ber Uniberfitatsbibliothet inverleibt murbe. Die Regierung begablte baffir 8000 Reichsthaler, Die Unis perfitat fligte aus ihrem Fiscus 1000 Thaler bei (nach Athen. Raur.; nach Das VII, 320 waren es 6000 und 3000 Thir.). Ebenjo wurde auf Betttein's Antrieb a. 1662 die Bibliothet aus ihren bisherigen ungunftigen Localilaten in bie weiteren Raume des Saufes jur "Mude" verlegt, beffen Saal einft 1481 dem Conclave gedient hatte, in welchem Felix V. von ben Concilsvätern Bapft war ernannt worben. Beniger Dant erwarb fich wol 2B. burch eine Mitgebeit an bem, im gleichen Jahre 1662 von ihm, Joh. Burtorf II und Antiftes But. Gernler herausgegebenen "Syllabus Controversiarum" (bgl. Sagenbach, Bast. Conf., G. 168). Diefer tatechismusartig in Fragen und Untworten abgefaßte Barefientatalog follte insbesonbere bei ben wochentlichen Disputationen der Theologieftudirenden als Bafis bienen und fie in den orthoboren Grundfagen befeftigen. Um fo auffallender ift die Stellung, welche 2B. etwas fpater einnahm gegenüber einer Ginrichtung, welche biefe orthodogen Betrebungen fronen follte. Unno 1675 wurde namlich die von 3oh. Beinrich beibegger in Burich, unter Dithulfe bon Frg. Turrettini in Genf und Antiftes Lut. Gernler in Bafel verfaßte "Formula Consensus ecclesiarum helveticarum" auch in Bafel eingeführt und ben Beiftlichen jeweilen gur Unterzeichnung borgelegt. 2B. aber, welcher fiber bie Allgemeinheit ber Bnabe (circa gratiam universalem) biefelben Unfichten begte, welche jene Confensjormel an ben Theologen bon Saumur (Ludw. Capellus u. 21.) verbammte, verweigerte feine Unterfchrift und wollte auch Unbere bon biefer Berpflichtung befreit miffen. Das erreichte n mar nicht; aber, bant ber perfonlichen Gochachtung, welche er überall genog, burbe er felber nie jur Unterzeichnung der Formel gezwungen und überhaupt Unangefochten gelaffen. Richt lange nachber, 1686, bergichtete man in Bafel wieder auf Die Berpflichtung ber Geiftlichen auf Diefelbe, und am 26. Mai 1723 wurde fie vom Rathe endgultig beseitigt. Zwei Mal, 1656 und 1669, war B. Roctor magnificus. Alt und lebensfatt, wurde er gu feinen Batern berfammelt am 11. December 1684. Er hat Bieles brudfertig ausgearbeitet, aber nur Beniges wirflich herausgegeben, aus großer Bewiffenhaftigfeit. Bublicirt burben, außer etwa 15 Differtationen (welche Leu aufgahlt), folgende Schriften ton ibm: "Certum animae solatium, ex Rom. 8, 14" (1638); "Marci Diadochi sermo contra Arianos", aus einer Baster Sanbichrift griech, und latein. mausgegeben (1642), wieder abgebrudt "cum libello Origenis de Oratione" (1694); "Oratio in Obitum (resp. Memoria benedicta) Theodori Zuingeri" (1655); Origenis Exhortatio ad Martyrium", die er aus einer Baeler Sandichrift Wiammenftellte und bie nachher fein Cobn beranggab, ale Anbang gur eigenen ablication von Origenis "Contra Marcionitas" (1673 u. 1674); "Refutatio Pubulae XI. M. VV."; "Tractatus Vinc. Bandelii de conceptione B. Virginis Mariae", Ungedrudt blieb: "Eucharisticon Encomio Ironico Dorschei oppositum" . Neber Wettstein findet sich das wesentlichste in Athen. Rauriese II.
S. 76, 89, 369, 397. — Leu, ANg. helvet. Lexicon 1764. — Halle, d. Schweiz. Gesch. II. S. 393, Rr. 1616—1618. — R. R. Hegeld. Gesch. d. Basl. Conf. 1857, S. 172 f. — R. R. Hagenbach, Die is Schule Basels. 1860, S. 29, 32, 33. — Tholud, Das aladem. Schwitz. Jahrh., S. 333.

A. B. Selli.

Bettftein: Johann Rudolf 2B. II, Projeffor, Dr. theol., Er Borigen, ift ju Bafel geboren am 1. September 1647. Um in ben i Sprachen bestmöglich geforbert zu werben, wurde er mit 18 3ahren vem nach Burich verpflangt fur zwei Jahre, als Schuler bes ausgezeichneten ! logen Joh. Caspar Schweizer (Suicerus), und beftand mit Ehren 1663 philosophifche Brufung. In Latium und Griechenland nicht Fremdling, bet Burger, wollte 2B. nach feiner Beimtehr, wie die Athenae Raur, fich anbid bruden, auch in ben Borhof bes Ronigs ber Ronige eintreten, in bem en i beffer ift, ale fonft taufend. Er ftubirte vier Jahre Theologie bei la Bwinger und bei feinem Bater, hielt feine Differtation "leber bie Rat gung bes Ganders por Gott", und wurde 1668 (3. Juli) Canbidd. Jahr borber noch hatte er Muffeben erregt baburch, bag er nicht aus Disputation A. Th. in griechischer Sprache hielt, fonbern auch, ale eine Opponenten ihn mit einer Fulle ungebrauchlicher Borte in Berlegenheit bei wollte, biefelben fofort aufgriff und nach ihrer Abstammung und Bebeutung Marte. Um fich am Opponenten ju rachen, ichlug 2B. ihm nun bor, fie me bie Disputation in griechischer Sprache fortfegen, mas aber Jener, obgleich ber beften "Griechen", ablehnte. Da wiederholte und beantwortete benn 3 weilen beffen lateinifche Gage griechifch.

Rach einer Studienreise in der Schweiz, in Frankreich, England, Ellsund Deutschland, auf welcher er sich überall in den Bibliothelen unde sich Excerpte sammelte — nicht zum Bortheil für seine Augen —, trat averst 1670 als Bicar ein für den an Melancholie leidenden Brosesser der Sam. Burchardt, wurde 1673 (19. Sept.) Brosessor der Beredsamteit. V. (1. April) der griechischen Sprache, 1685 (2. Juni) Dr. theol. und (10-Prof. Loc. Comm. et Controv. Theol., 1696 (15. Sept.) Prosessor der und 1703 (5. Oct.) des Reuen Testaments. Drei Mal 1689, 1701 und war er Rector der Hochschule. Er starb an einer Peripneumonie am 21—1711. Seine "Leich-Oration", von Pros. Jac. Christ. Iselin gehalten.

gebrudt.

Wie sein Bater, hat auch er sich besonders um die Patristis verdissmacht, indem er Origenes' "Dial. contra Marcionitas" griechisch und latsmit Anmerlungen herausgab (Bas. 1673 u. 1674), sowie die vom Batesiner Basler Handschrift hergestellte "Exhortatio ad Martyrium". Für Fell hat er den "Nomocanon" des Photius nach einer Basler Handschrift glichen. Außerdem sind von ihm erhalten, abgesehen von etwa 24 philosischen und theologischen Dissertationen (welche Leu S. 370 s. ausgählt): "Ones IX de Linguae Gr. Pronunciatione" (1676—1678); "De accentuse antiquitate et usu" (1685); "Diss. de sato scriptorum Homeri" (1684): sociatious" (1674); "Orationes III de side Helvetica, oppositae libels moso: la Suisse demasquée" (1674—1681); "De existi miseria, de solatio" (Bas. 1686); "Historia vitae et mortis Joh. Zuingeri" (1696): elegisches Gedicht: "Descriptio Thermarum Fabaricasium, carmine elegisches Gedicht: "Descriptio Thermarum Fabaricasium, carmine elegisches

lleber Wettstein's Leben u. Schriften vgl. Athen. Raur. S. 55, 7-823, 378. — Leu, Lexicon, S. 369 ff. — Haller, Bibl. b. Schweit

251

I, S. 393, Ar. 1618. — A. R. Hagenbach, Die theol. Schule Bafels. 860, S. 35. A. b. Salis.

Bettftein: Johann Jatob B., Projeffor ber Theologie, bon Bafel, ntel bes berühmten Burgermeifters Joh. Rudolf 2B., ift in Bafel geboren 5. Darg 1693, ale zweites unter ben 13 Rinbern bes gelehrten Bfarrere St. Leonhard Joh, Rubolf 2B. (- nicht gu verwechseln mit ben beiben gleichtigen Brojefforen -), und ber Frau Sara Sarafin. Schon 1706 tam er Socidule, erwarb 1708 bie erfte Laurea mit einer Rebe fiber "Bonis omnia bonum cedere", murbe 1709 Magifter mit einer Differtation über ben Philoben Chilo, ftudirte Theologie bei Joh. R. Wettftein II, Sam. Werenfels, t. Chriftoph Bfelin und Joh. Ludwig Fren, und wurde im Marg 1713 abibat. Seine Differtation "De variis Novi Testamenti lectionibus" seigte the feine Reigung und bisherige Sauptbeschäftigung an, worin er insbesondere Brof. Fren mar ermuntert und geforbert worden. Er hatte überhaupt bas Mifnig grandlicher Quellenforschung, überfette felbständig für fich bie grieden Brojan- und Rirchenschriftsteller, und burchforichte Die handichriftlichen dies der Univerfitatsbibliothet mit Luft. Unter Unleitung bon Joh. Burbetrieb er bas Studium bes Bebraifchen, Talmudifchen, Chalbaifchen und

3m April 1714 trat er eine Studienreife an, nach Burich, Bern, Benf. m und Paris; im August 1715 ging er nach England hinfiber. Er bernte insbesondere mit Montfaucon, Rugens, Conraper und Rich. Bentlen gu mbridge. Ueberall verglich er die Codices und die Drucke und bereitete wiegomena N. Testamenti". 1716 murbe er Felbprediger ber belvetischen gion unter Chambrier, Diefer, felbst Extheologe, gewährte ihm einen breimonatam Urlaub, als die Legion nach Holland bislocirt wurde, bamit er im Aufon Rich. Bentley nochmals nach Baris reifen und bort für feinen Aufgeber ben Cober bes Ephr. Sprus vergleichen fonnte. Im Rovember 1716 nd er fich bei feiner Truppe ein und nahm feine Functionen auf. Rach migen Monaten jedoch murbe er in die Baterftadt gurudgerufen als Diaconus mmunis (allgemeiner ftabtischer Sulisprediger). 3m Juli 1717 langte er in sil an. Reben bem Amte, bas ihn nicht ausfüllte, ertheilte er in feiner Studirenden freiwillig Unterricht, war quasi Privatbocent. Und als Baler jum Biarrer (Sauptpaftor) bon St. Leonhard borrudte, murbe 28. bas, bon ihm verponte, in Bafel bei Stellenbefegung feit einiger Beit Mich Loos, Diafonus an derfelben Rirche, und fomit Rachfolger und Amts-Toffe feines Baters. (Bertheau, in Bergog's Realenchtlopabie, macht biefen Malid jum "Antifies".) Er befleibete biefe Stelle bis 1730; Die Geelforge fir aus Bflicht, als aus Luft. Die tertfritischen Forschungen und handschriftden Stubien maren feine Freude. Bang unerwarteter Beife gog fich ein Be-Mitt über ibm aufammen, bas fur ibn verhangnigvoll werben follte.

Wahrscheinlich war es ein allmählich bei Prof. Frey erwachter Reib gegen ihn selbst überstügelnden einstigen Schüler, bei Prof. Iselin zugleich Gewilkeit darüber, daß ihm W. gewisse Irrthümer nachgewiesen, was die beiden Könner gegen ihn verstimmte. Man verbot ihm zunächst die weitere Benützung in Manuscripte auf der Bibliothek. Am 26. Juli 1729 brachten die Baselden Lagsahungsgesandten plößlich von Baden die Rachricht heim: dort hätten in nangelischen Stände von Jürich und Bern vorgebracht, es verlaute, Diamus J. J. Wettstein in Basel wolle ein neues griechisches Testament heraussisch, welches nach dem Socinianismus rieche", und man sordere darum Basel. darb zu wachen, daß kein Schaden entstehe. Der Rath der XIII bestätigte den Conventus ecclosiasticus (Prosessioren der Theologie, Pastoren und

252

4 Deputaten der Regierung), den W. zur Berantwortung zu ziehen, und her nach zu berichten. Zugleich ersuchte man Bern und Zurich, welche zum Aussehn gemahnt hatten, um nahere Mittheilungen über das, was sie wühren. Bem melbete sofort (2. Sept. 1729), ihm sei nichts Genaueres befannt, und es kelle alles Weitere Basel anheim. Eine Antwort von Zurich (Antiftes Ruschen) ließ durchbliden, Basels Orthodoxie scheine nicht mehr gang zuverlässig zu sein.

Um 9. September murbe 2B. im Convent verhort, befonbers ban feinen Begner und nun jugleich Sauptrichter, Brof. Fren. (Genaueres bierfiber febr man nach bei Sagenbach!) Dan bezichtigte ibn bes Latitubinarismus geger über Rom, ber Untergrabung ber Schriftautoritat (wegen Abanberungen ber lutherifchen Ueberfehung u. bgl.), bes Arianismus und Socinianismus, inden feiner Behauptung, in 1. Tim. 3, 16 fei nicht zu lefen Beog (GD), fendem ος (OΣ) έφανερώθη έν σαρχί, die Tendenz untergeschoben wurde, Chrift Gottheit zu befeitigen, u. dgl. m. — Richtig war, daß 2B. gelegentlich eine unborfichtige Meußerungen gethan, aus benen man burch boswillige Confequent macherei allerlei Beterodorien ableiten tonnte. Er hatte allerdings gegen ein Bermechelung ber brei Perfonen ber Trinitat, gegen patripaffianifche Ausbride, wie fie ba und bort auf Rangeln vorfamen, fich ausgesprochen; felbft in giemlich gefchmadlofer Beife bie Berfonen der Trinitat vergleichend mit dem Saute pfarrer (Baftor) und feinen zwei Belfern (Diatonen), ober in einem bon ibn edirten "Auszug geiftlicher Lieber jum Lobe Gottes und bes Berrn Befu" (1728) ben Bers "Liebster Jeju, wir find bier", abandernd in "Bott und Bater, mit find hier", u. f. w. Er hatte die Auferstehung des Fleisches (oaoxos) nicht wollen gelten lassen, sondern die des Leibes (owwards), oder die Auferstehung bon ben Todten; er hatte die Berfuchungen Jeju gebeutet auf innere Borgange, einzelne Bunber naturlich erflart. Bas man ihm Schuld gab, war nicht io wol Abweichung bom reformirten Lehrbegriff, als vielmehr vom Bibelglauben. mar Reologie. Much fittliche Brrthumer murben ihm porgehalten, wie Billiquin ber Nothlige (ad Act. 23). Deshalb wollte man auch jest auf feine Ber ficherungen nicht bauen, fonbern traute ibm gu, er geftatte fich auch mol eine "reservatio mentalis".

Das Anklagematerial gegen ihn hatte man in unwürdiger Weise gesammelt aus allerlei Stadtstalsch und sehlerhaften Collegienhesten früherer Schüler. Die Theologen berichteten in diesem Sinne (IX, 13) an die XIII und verlangten, W. solle das Manuscript seines drucksertigen R. T.s ausliesern. Er sucht dem auszuweichen, aus Furcht, es zu verlieren, mußte es dann doch aus Holland kommen lassen und legte die ersten Druckbogen vor (XI, 1). Ein solgendes Memoriale des Conventes an die Regierung stellte seine Arbeit als unbedeutend dar, als "elendes Kunzenspiel" (X, 14). Eine Petition von 42 Hausvätem aus der Leonhardgemeinde zu seinen Gunsten wies man mit Mißsallen zurüs. Am 12. April 1730 sand ein eidliches Zeugenverhör statt, z. Th. mit unwürdigen Suggestivfragen. Und doch ließ sich kein richtiges Crimen heranebringen.

Inzwischen hatte B. wiederholt Memoriale eingereicht, fich feierlich zur Baster Confession befannt, sein alter Bater am 18. Mai eine Bittichrift vorgelegt. Am selben 13. Mai 1730 beschloß ber Kleine Rath mit 22 gegen 18 Stimmen: "Ift herr Diaconus Wettstein seines helserbienstes zu St. Leonhard entlassen, und soll an seiner Stelle ein anderer helser nach der Ordnung erwählt werden". Die Minorität hatte ihn nur im Amte ftillestellen wollen, bis er seine Rechtglaubigkeit genügend bewiesen.

Seiner Stelle enthoben, tam er nach Amfterbam gu feinem bortigen Berwandten und fünftigen Berleger, Buchfandler Betiftein. Das RemonftrantenMaium daselbst ernannte ihn, seine Gelehrsamkeit würdigend, zum Rachfolger des ankeiten Clericus (1731). Doch sollte er vorerst sich reinigen von dem Berteit der heterodozie, welcher ihn bereits dis nach Holland versolgte, da man di Arten seines Basler Processes verstümmelt publicirt hatte, mit grundloser walischer Berdächtigung seiner Person, als habe er s. 3. Gelder von Bentley ulnschagen. So mußte denn W. nach Basel zurücklehren, um seine Beschwerde ihm die ohne Censur erfolgte Actenpublication einzureichen und ein neues Versor werlangen (22. Sept. 1731).

Auf Bunich der XIII gab er eine schriftliche Erklärung ab seines Belenntife jur Baster Consession (15. Dec.). Und nun erklärte, troß Opposition
Theologen, der Rath (22. März 1732), B. sei "eo ipso wieder zum Preglumt admittirt". Das war freitich ein ungesetzlicher Eingriff des Staates in
e Rechte und Besugnisse der Kirche, und diese reichte abermals ein Memoriale
1 za Caesare male informato ad Caesarem melius informandum" (19. Dec.),
24n aber z. B. Samuel Werensels (s. o. S. 5), des gehässigen Streites längst

ibe, nicht mehr mitmachte.

Im 20. Mai 1783 flagte 2B. wieber por bem Rath, die Theologen wollten nicht nur nicht als Amtsbruder anerkennen, fondern nicht einmal als Glied wirmirten Rirche, obgleich er boch ingwischen wol 60 Dale gepredigt batte b fogar im Spital bas h. Abendmahl adminiftrirt für Pfarrer Sam. Wetti (ber freilich ihm verwandt mar und nun fuspendirt murde). Geine Rlagmit enthielt "beißende Bersonalitäten" und wurde deshalb bom Rath gerügt; fie follte bor berfammeltem Rath gerriffen und ihm bor die Guge geworfen, ulber in feinen Functionen neuerdings ftillegestellt werben (23. Dai). Um Dai erichien 2B. nicht bor bem Rath, biefe Cenfur entgegenzunehmen, fonn war Tags jubor nach Solland entwichen. Bier wurden ihm nun aber allerlei Schwierigfeiten bereitet bon ben Beborben, und wenn er nicht mit ur eigenen Stellung jugleich biejenige bes Remonftrantencollegiums felbft anden wollte, fo mußte er einige ichmergliche Bedingungen eingehen, auf entlich theologische Borlefungen vorläufig verzichten, ben Gocinianismus überum nicht befprechen, fein R. T. einftweilen nicht herausgeben. Bottger (fiebe im) rechnet ibm bie weise Dagigung boch an, womit er fich biefen Reftricnen fügte.

B. meldete sich von nun an immerhin mehrmals, wenn in Basel eine tritelle frei wurde: 1783 die der Rhetorik, 1734 der Ethik, 1744 der griech. Inchelle frei wurde: 1783 die der Rhetorik, 1734 der Ethik, 1744 der griech. Inchelle frei ihm durchs Loos zu; aber als nun das Remonstrantenstemm Alles that, um ihn sestzuhalten, sein Gehalt erhöhte, ihm auch die kelesur der Kirchengeschichte übertrug und wol auch Aussicht erössnete, sein. I ediren zu dürsen, da lehnte er den Rus nach Basel ab (9. Jan. 1745). Inger betont dabei wol zu sehr, er habe nicht wollen "in carcerem redire". Ich besuchte er n. 1745 seine gealterte Mutter und seine Freunde in Basel; im widmete er sich ganz seinem holländischen Wirkungskreis, bearbeitete ein impendium der Kirchengeschichte, sehte seine textkritischen Studien und Publialitam sort, auch in England — er hat selbst über 100 Handschristen dersichen und tonnte endlich 1751 und 1752 sein Lebenswert, die kritische ungabe des griechischen R. T.s mit reichem Commentar in 2 Bänden, abschlosen und publiciert sehen. Gebenso verössentlichte er noch zwei Briese von Iku. Nom., die er im Manuscript des Cod. Syr. N. T. vorgesunden, er sügte

hulden Text eine lateinische Ueberfegung bei.

In Anertennung feiner Gelehrsamkeit und textfritischen Berdienste wurde 1762 (15. Juni) jum Mitglied der Preußischen Akademie der Wiffen-

254 Wegel.

scientiarum, und 1754 (15. Febr.) der englischen Gesellschaft für Berbreit des evangelischen Glaubens im Auslande. Er flarb, 61 Jahre alt, undere licht an einem Schenkelgangran am 23. März 1754, "ein Märthrer der ginnenden Auftlärung" (vgl. hagenbach). Seine letten Worte: "Alles ift gut" und "Wir haben einen Fürsprecher beim Bater, Jesum Christum", innern an seine Rede beim Empsang der "ersten Laurea". Ueber seinem Gran welchem der holländische Prosessor Jac. Krighout die Leichenrede hielt, albann sich eine Fortsehung des alten häßlichen Streites zwischen Krighout u Pros. Frey in Basel, die man bei Hagenbach, van Rhyn und Böttger, auch be

Bertheau nachlefen moge.

Wettstein's Schriften erschienen: 1713 (Basil.) "De variis lectionibus N.T. (abgebrucht auch im Mus. Helv., P. 26); 1719 (Basil.) "Bon der Betrachtubes Todes über Psalm 90, 12; 1728 (Bas.) "Auszug Geistlicher Lieder, prob Gottes und des Herrn Jesu Christi; 1730 (Amsterd.) "Prolegomena ad N. graeci editionem" (Halae 1764 [J. G. Semler] eadem, mit Roten und Appendade vetustioribus latinis recensionibus"); 1732 (Bas.) "Predig wider Bauberey und abergläubige Künste, über Jesa. 8, 19—22; 1733 (Amsterd.) "Orthodoxia a falsis criminationibus J. L. Frey vindicata; 1736 (Amsterd.) "Oratio funebris in obitum Joh. Clerici"; 1746 (Amsterd.) "Sermo in sunce Joh. Driebergii habitus; 1751 (Amst.) T. 1, 1752 T. II: "N. T. graecum Lectionibus variantibus et commentario pleniore"; 1752 (Lugd. Bal., Duae Epistolae S. Clementis Rom. ex codice Msc. N. T. Syr. et lat. 1754 "Epistola ad Herm. Venemam de genuitate epistolarum Clementinarum Mehrere Ausstähe in der "Bibliothèque raisonnée": Observationes ad versione

epistolae ad Hebraeos a comite Zinzendorff editam; etc. etc. Ueber Bettftein (Leben und Berte) val. befonders: B. G. v. ball Biblioth. b. Schweiz. Gefch. II, Rr. 1619-1628, S. 394-97. - ! Mag. Helvet. Leg. Burich 1764, Th. XIX, S. 375 f. - Athense Raurio Bas. 1778, S. 379 ff. - B. Dds, Beich, b. Stadt u. Landichait Balel V 516-521. - Chauffepied, Nouveau dictionn. histor. et critique IV, 683 (1756). - In Ilgen's Zeitfchr. f. hift. Theol.: 1839 I, 73 ff. Auffah ! C. R. Hagenbach. 1843 I, 115 ff. Auffat von E. J. van Rhyn. 18 IV, 475 ff. Auffat von Beinrich Bottger. - R. R. Sagenbach, Die the Schule Bafels. 1860, S. 45. - Derfelbe, Beich. b. Baster Confest 1857, G. 184. - Bergog's R. G. 2. Mufl. XVII, 18-24, Artifel 0 Carl Bertheau. - Meufel, Lexiton d. von 1750-1800 berftorb. Tento Schriftft. XV, 67-70. - Biriching-Ernefti, Bift.-litt. Bandbuch berube Berjonen, welche im 18. Jahrh. gelebt haben. XVI, 1, G. 294-811-Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands IV, 705-708 u. 908. Ban ber Ma, Biogr. Woordenb, d. Nederl XX, 160 etc. - Des Ams ban ber Hoeven, Het tweede leuwfeest van het Seminarium der Remonst Amsterdam 1840, S. 140-169. - Catalogus der Boeken en Hi schriften van de Biblioth, d. Remonstr. Gemeende te Amsterdam. 15 S. 117 ff. - Biblioth. Hagana historico-philologico-theologica. Class. fascic, I, 1770, p. 1-78. Vener, Basil, ordinis theologici Declaration Novo Testam. Wetsteniano, a. 1757 composita et hactenus inedita; Class, III, fascic. III, 1771, p. 649-664. — Observationes, b. 3. 6. - Ueber Wettstein's R. T. vgl. Gregory, Prolegomena ad Nov. Tes Tischendorffi, p. 243 ff. - Reuß, Biblioth, Novi T. graeci, p. 181

Begel: D. Sieronymus B., ein niederheffischer reformirter Ibes 17. Jahrhunderts, murde am 11. Februar 1623 in Raffel geboren.

Begel. 255

Deinrich W., ein älterer Bruder des Superintendenten Thomas W. (l. u. S. 259) Kaffel. Wehel's Jugend fiel in die stürmische Zeit des dreißigsährigen Krieges: 29 mußte sein Bater, mit allen evangelischen Predigern des Fürstenthums n den Fuldaern und Oesterreichern vertrieben, sür einige Zeit aus Hersseld ichten; wieder zurückgelehrt, starb er nach Jahressrift, als sein Sohn neun ahre alt war, 1632. Bis zu seinem 17. Lebensjahre besuchte dieser nun das ädagogium in Kassel und ging 1639 auf die Kasseler Atademie über, die andzraf Wilhelm V. an Stelle der, Hessen-Darmstadt zugesallenen, Universität kardurg gegründet hatte. Er studirte hier unter den Prosessoren Johann Peter dander, Prosessor der Beredsamseit, Johann Crocius, Prosessor der Theologie, und mynstin Rolthe, Prosessor der philosophischen Moral und der oriental. Sprachen. mier Rolthe disputirte er 1642 de magistratu politico. 1649 bezog er die kider Rolthe disputirte er 1642 de magistratu politico. 1649 bezog er die kider Rolthe disputirte er 1642 de magistratu politico. 1649 bezog er die kiderssität Lehden und blied dort zwei Jahre und etliche Monate. Eine Reise und England und Frankreich bildete den Abschluß seiner Studienzeit. Auf der

Radfebr in Die Beimath ließ er fich in Bafel pro ministerio prufen.

Geine erfte Anftellung fand er bald barauf, 1653, als Prebiger an ber tit leit 1646 beftebenden reformirten Gemeinde in Marburg, wo er funfgebn abe lang wirfte. 1656 nahm er an ber bom 13 .- 18. Darg biefes Jahres Roffel tagenden Beneralfynode der reformirten Rirche Beffens theil und unterand die notae synodicae mit, worin biefe Spnode die ihr gur Bequtachtung Digelegte neue Rirchenordnung Bilbelm's VI. in vielen Studen, ale ju wenig t wormirten Dentweise entsprechend, migbilligte, freilich ohne Bebor fur ihr Bebenten ju finden. - 1666 am 11. October erwarb fich 2B. ben Grad eines Dactors ber Theologie. Seine ber theologischen Facultat in Marburg einberichte Abhandlung, die eine Burudweisung wittenbergischer Angriffe auf die Abnahungen bes Raffeler Religionsgespraches bom Jahre 1661 enthalt, ift bestell: "Diss. theol. inaug., exhibens confutationem articuli primi sectionis undae, qui est de s. coena in epicrisi theologicae facultatis Wittebergensis colloquio Cassellano Rinthelio-Marpurgensium, anno 1661 mense Julio in-Mitmo etc." Bon lutherifcher Seite tam bagegen in Giegen unter Beter Cabettorn's Borfity die Schrift heraus: Vindiciae art. I sect. II epicriseos Wittebergensis, syncretismo Cassellano oppositae etc. Resp. Jo. Chr. Nunser, 1699. - Aus ben Darburger Jahren Begel's ftammt außerdem noch me Reihe im Drud erfcbienener Leichen- und Gedachtnigreden (auf Reinhard Son, Joh, Crocius, Landgraf Bilhelm VI. u. A.), Die bei Strieder bernichnet fteben.

Von Marburg kam W. am 27. September 1668 als Inspector und Hospediger nach Schmalkalben und blieb bort acht Jahre, seit dem 3. December 1672 auch zum Superintendenten der Diöcese Allendorf an der Werra ernannt, dem lehter Superintendent vor ihm Johann Hütterodt in Eschwege, der Mitmasser der Kirchenordnung von 1657, gewesen war. Aus dieser Zeit ist die, m Inde erschienene und der Prinzessin Marie Amalie, Herzogin von Livland, den Brant Wilhelm's VII. von Hessen, zugeeignete, Trauerrede Wechel's auf Bilhelm VII. zu erwähnen, die den Titel trägt: "Fürstlich Ehrengedächtnis, dem Behland Durchkauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm u. s. w., insmiden und höchstseligen Andendens, als desen entseeleter Fürstlicher Cörper u den Fürstlichen Residenhstadt Cassel den 14. Martii anno 1671 in die fürstliche Gruft mit solennen und fürstlichen Ceremonien behgesehet worden, an dem kant mit solennen und fürstlichen Ceremonien behgesehet worden, an dem kliegen Tage beh volktreicher Versamblung in der Stadt-Kirchen zu Schmalden, seinem Wehland Knädigsten Fürsten und Herrn zu schwalden, seinem Wehland Knädigsten Fürsten und Herrn zu schwalden, einem Wehland Knädigsten Fürsten und Herrn zu schwalden unterestänigsten Ehren, sodann zu bezeugung seines tragenden untere

256 Wegel.

thanigsten herzlichsten Mitlendens, auffgerichtet und nunmehr in den Eruf gegeben durch hieronymum Begelium, ber Beil. Schrifft Doctorem, Inspectoren

und Bfarrern bafelbft" (1671).

1676 siebelte W. nach Allendors über, nachdem er bis dahin seiner Superintendenturbezirt von Schmaltalden aus versehen hatte, und übernahm nun auch das Metropolitanamt der Classe Allendors. Rach einer, von Strieder in einer Anmerkung hierzu mitgetheilten, Nachricht J. G. Pforr's in seinen handschriftlichen "Beschreibung etlicher denkwürdigen Geschichten von Schmaltalden" soll W. nach Allendors verseht worden sein, weil er viele Jänkerser und Streitigkeiten zu Schmaltalden erweckt habe. Es ist wol denkbar, das Reibungen zwischen ihm und den dortigen Lutherischen vorgesommen sind; dem gerade in Schmaltalden war der Widerstand gegen die resormirten Neuerunges der Niederhessen besonders start gewesen. In Allendors war W. noch dis 1694 thätig. Am 24. April dieses Jahres starb er in Rotenburg an der Fulde, auf einer Dienstreise im 72. Lebensjahre von einem Schlagansall betroffen.

Strieber, Grundlage 3. e. heff. Gel. u. Schriftft.-Gesch. XVII ber von R. W. Justi. — Bach, Rurze Geschichte b. lurhess, Kirchenversaffung. 1832, S. 124 u. 181. — heppe, Die Einführung d. Berbeherungspuntte in heffen von 1604—1610 und die Entstehung ber hess. Kirchenordnung von 1657. 1849. — heppe, Kirchengeschichte beider hessen. 1876.

2. MR et.

Begel: Johann Caspar 2B. murbe am 22. Februar 1691 a. St., am Sonntage Eftomibi, ju Meiningen geboren. Sein Bater Johann Michael B. war Schuhmacher. Er follte auch Schuhmacher werben, erhielt bann aber bod. ba er jum Sandwerf weber Reigung noch Geschid hatte, bon feinen Eltern Du Erlaubnig, Theologie ju ftubiren. Er befuchte guerft bie lateinische Schule feiner Baterftadt, fodann bon Oftern 1708 bis Oftern 1711 bas Ghmnafium in Schleufingen, mo ber Rector Gottfr. Ludovici (f. A. D. B. XIX, 396) fein Lebres war. In bem bortigen Singchor, beffen Chorag er guleht ein Jahr lang war, wurde mol feine Liebe fur bas geiftliche Lied gewedt. Bohl porgebilbet, namentlich auch als tuchtiger hebraiter, ging er Oftern 1711 nach Jena; hernach ftubirte er auch in Salle. Er murbe, wie es bamals ber gewöhnliche Lebensmes ber jungen Theologen mar, nach beenbeten Studien Sauslehrer. Als folder fam er auch in bas Saus bes bergogl. Rathes Georg Baul Bonn (f. M. D. B. XIII, 72) in Coburg. Sier lernte ibn ber furmaingifche Refibent in Marnberg, Freiherr Georg Chriftoph v. Bolder tennen, ber ibn bann im December 1718 als feinen Reifefecretar auf eine langere Reife nach Italien mit fich nabm. Die Reife ffihrte ihn fiber Bien bis nach Reapel und bann burch bie Schweis gurud über Rurnberg wieder nach Coburg, wo er wieder in bas Sonn'icht Saus eintrat. hier murbe er nun bon bonn jur Mitarbeit an feinem berfihmten "Betrugs - Lexiton" (vgl. a. a. D. G. 73) berangezogen, beffen erfter Theil Coburg 1721 erichien. In Diefem Jahre (1721) murbe 2B. von Bergog Anton Ulrich ju Gachfen - Meiningen nach Amfterbam, wo er bamals refibirte, als Pringenerzieher berufen. 3m 3. 1724 murbe er Cabinelsprediger bei ber verwittweten Bergogin gu Gachfen - Meiningen, einer Tochter bes Rurfurften Friedrich Wilhelm von Brandenburg, in Meiningen und im December 1727 murbe er als Dialouus nach Rombild berufen. Er murbe am 12. December 1727 gu Coburg ordinirt und trat fein Umt mit bem 1. Januar 1728 an-Er jog fich bier gleich in feinem erften Jahre Unannehmlichkeiten burch Die Art, wie er gegen die fibliche Feier bes Gregorinsfestes auftrat, qu. Es wat biefe Reier ohne Frage eine in vieler Sinficht anftoffige geworben; aber Bebel's Rampf gegen fie, namentlich auch bon ber Rangel ans, bewirfte burch feine Behel. 257

efigteit und Rudfichtelofigfeit, bag er fich gerade auch biejenigen verfeinbete, n beren Beiftand ihm alles hatte liegen muffen. Für ihn war bie Folge, i er, obicon nach feche Jahren der Theil der Feier, ben er mit Recht als mulaffig bezeichnet batte, verboten ward, bei ber Befegung bes Archibiafonats mb ber Superintenbentur immer übergangen ward und 20 Jahre in ber vollig nausfommlichen Stelle des Diatonus blieb. Um ihr Leben gu friften, mußte me Gran für Geld fpinnen. Erft als die Bergogin- Bittme, beren Cabinetsrebiger er fraber in Meiningen gewesen war, ihren Bittwenfit nach Rombild alegte und ibn wieder ju ihrem hofprediger machte, verbefferte fich feine Lage. pater ward er auch Archibiatonus. Aber feine Rraft war burch Roth und untheiten gebrochen. Auf ber Rudreise bon Liebenftein, wo er vergeblich inderung feiner Leiden gefucht, ftarb er ploglich am 6. August 1755 in Deiingen, feiner Geburteftadt, 64 Jahre alt. - 2B. mar ein trefflicher Brediger ab ausgezeichneter und gemiffenhafter Geelforger; in weiten Rreifen ift er aber elannt geworden als hymnolog und als folcher wird er noch mit Recht geannt. Er beicaftigte fich mit Diefen Studien, icon in Schleufingen (f. o.) und am in Salle ju ihnen angeregt, besonders mabrend feiner langen Candidatenzeit; frucht berfelben ift bor allem feine befannte "Hymnopoeographia ober hiftorifche ebmsbeichreibung ber berühmteften Lieberbichter". Das Wert ift urfprünglich al 3 Theile angelegt und enthalt in alphabetifcher Ordnung biographische Unaben aber bie Dichter geiftlicher Lieber in ber beutschen evangelischen Rirche the Aufgablung ihrer Lieber und Angaben über bie Drude berfelben. Der theil ericbien 1719, gebrudt bor feiner italienischen Reife, Borrebe bom tamber 1718; ber zweite 1721; ber britte 1724 nach feiner Rudfehr aus milerbam. Wenn bas Wert auch ber Buverläffigfeit und Benauigfeit ertangelt, Die man beute bon einer folchen Arbeit fordert, fo muß boch andannt werben, daß 2B. mit der betreffenden Litteratur febr befannt ift und mil großem Fleige und nicht ohne Rritit gearbeitet bat; fein Wert ift fur ben bonnologen noch heute nicht zu entbehren. Bufate und Nachtrage lieferte er 3. 1728 in einem vierten Theile, ber jedoch gewöhnlich bei bem Berte tit. Gin fünfter Theil, ber im 3. 1735 ericheinen follte, ja als ichon erichienen mageben warb, ift wegen bes Todes bes Berlegers nicht erschienen; bafur gab bom Jahre 1751 bis 1755 noch zwölf Stude Rachlefen unter bem Titel Analecta hymnica" heraus, die gufammen zwei Bande (Befammttitel mit ber diegabl 1756) ausmachen und nicht zu Ende geführt find. - 2B. hat auch abit gentliche Lieder gebichtet; fie erichienen größtentheils in ber bon ihm unter m Ramen "Beilige und bem herrn gewidmete Andachtefrüchte" (Coburg 1718 1722) herausgegebenen Sammlung; diefe Lieder find auch den drei Theilen mer Hymnopoeographia als Unhang beigegeben. Ginige von ihnen haben Sinahme in Gemeindegesangbucher gefunden; fo bie Lieder: "Bott forgt fur nis, was foll ich forgen" und "Mein Gott, ich leb in ichweren Sorgen", Biffe binde 1. B. in bem hannoverschen Gefangbuch von 1740 fich finden.

Joh. Casp, Wegel, Kurzgesaßte Kirch- und Schul-, wie auch Brandistorie der Stadt Kömhild. Kömhild 1735, S. 85 ff. — Joh. Georg Saur, Jur Erinnerung an J. C. Wegel. Hildburghaufen 1855. — Roch, Beldichte des Kirchenlieds u. s. i. i., 3. Aufl., 5. Bd., S. 507—514. — Bode, Luellennachweis, S. 170. — Goedete, 2. Aust., 111, S. 314, Kr. 118.

L. u.

Bettel: Johann Christian Friedrich W., Mag. phil., Rector des Frans ju Prenzlau in der Utermart, geboren am 1. November 1762 zu binow b. Rathenow in der Mittelmart, † am 10. Februar 1810 zu Prenzlau.

258 Webel.

Sein Lebenslauf, über ben ausführlichere Radrichten nicht porliegen, bietet ebensowenig hervorragendes und Eigenartiges, wie feine etwa 30 Rummen gablenben, felbftanbigen Schriften. 2B. ftubirte in Salle und murbe, erft nenngebnjährig, im 3. 1781 Lehrer an ber bortigen lateinifchen Schule, bon mo er 1787 ale Behrer an die mit bem Bunglauer Baifenhaufe verbundene Gruebungtanstalt berufen murbe. Gein litterarifches Debut begann er mit einem Auffate "leber einige Stellen in Tenophone Dentwurdigfeiten bes Sotrates, it einem Schreiben an ben herrn Brojeffor Schneiber in Franffurt a. b. D." in Braunschweigischen Journal von 1790. Daran ichlog fich "Gin praftifchen Bentrag gur Methodit bes Gebraifchen Sprachunterrichte, in einem Schreiben an ben Grn. Brorettor Morig au Siifchberg" (ebb. 1791), fowie vericieben Abhandlungen über die lateinische, griechische und bebraifche Sprace im Braup ichweigischen und Schleswigschen Journal von 1790-1792 nebft zwei bifte rifchen Auffaten in ber Schlefischen Monatefchrift von 1792. Ueber Die Schulund Erziehungsanftalt por Bunglau berichtete 2B. in den Schlefifchen Brobingial blattern 1791. Rachbem er mit einer Inanguralbiffertation "Animadversione quaedam generaliores in Psalmos corumque versionem recte instituendam (Francof, ad Viadr. 1792) promovirt butte, manbte er fich ber Bearbeitung besienigen Schriftstellers gu, bem er bis an fein Lebensenbe treu geblieben it namlich Cicero. Den Reigen feiner jahlreichen Musgaben ber Berte bieles Rebners, welche fpater jumeift im Rahmen ber Braunfcweiger Encyllopabie ber lateinischen Claffiter erschienen find, eröffnete "M. Tullii Ciceronis Cato Major et Laclius, seu de senectute et amicitia, dialogi et paradoxa, perpetuannotatione et excursu illustr." (Lieguit 1792); es folgten: "Bratus" (Dolle u. Braunichweig 1798 u. 1795); "Epistolae" (1794); "De oratore" (1795). "Academica" (1799); "Orationes selectae XIV" (1800 telp. 1801); "Scripta rhetorica minora" (in zwei Voll. 1807). - Oftern 1793 fam 2B. nach Berlin als Behrer an bem Babagogium ber tonigl. Realichule. Gier gab er 1794 ein "Rurge lateinische Brammatit" heraus und arbeitete an bem Beder'ichen 200 teinischen Lefebuche aus Originalichriftftellern gesammlet" mit. Aber ichon 1795 wurde er jum Rector des Lyceums in Prenglau ernannt, wo er im Alter bm 47 Jahren ftarb. Außer Cicero hat er noch Caefar "ad exemplar Oudendorpii", Varsaviae 1797), Soras ("ad exemplar Bentleli", 1799), Repos ("ad exemplar Bosii" I, 1801, unvollendet) und Juffin ("textum Graevianum passin refinxit", 1806) berausgegeben. Diefe Ausgaben murben gu ibrer Beit febt geschätt, besonders die tritischen und hiftorischen Anmerfungen, Die ein umiangreiches Biffen verriethen; auch in ber Tertgeftaltung band fich BB. feineswegs ftlavilch an die Arbeiten feiner Borganger. Gine bebraifche Grammatit verfahte 2B. 1796, eine griechische Sprachlebre 1798; in einem Brogramm gab er 1797 einen "Rudblid auf unfer Jahrgebend"; praftifch-pabagogifche Bwede berjolgt eine "Rurge Anleitung jum grfindlichen Studium ber Theologie auf Univertaten" (Berlin 1796) und "Sittenlehren ber griechifchen Beifen, ein Belebud für Jünglinge" ic. (Liegnig 1800). Driginell mar fein "Sandworterbuch ber alten Belt- und Bollergeschichte" in brei Theilen (Liegnit 1804; eine Beltgeschichte nach bem Alphabet; Thl. III: Alterthumefunde in Tabellen; mit neuem Titel Leipzig 1823), fowie eine "Rurge, auf Analogie gurungefubrte, Briechilche Sprachlehre" (Liegnig u. Leipzig 1802), welche 2B. nach ben 3been ber Sollanber hemfterhuns, Benneb und Leeuwarben für Anfanger ausgearbeitet hatte, allerdings ohne die Brrthumer und die faliche Methode bes Behteren gu bermeiben. Endlich fei noch ermabnt, daß 2B. ber Sauptantheil an bem fat Schulzwede nutlichen, unter 3ob. Gottlieb Schneiber's Ramen ericbienenen Griechifden Borterbuche gujallt.

Behel. 259

Bgl. Neuestes gelehrtes Berlin hog, von Bal. Heinr. Schmidt u. Dan. S. G. Mehring, II, Berlin 1795, S. 263—264. — Hamberger-Meusel, D. 161. Teutschland Bd. 8, 1800, S. 479—480; Bd. 10, 1803, S. 812; Bd. 16, 1812, S. 207—208. — Biographie universelle ancienne et moderne T. 50, Paris 1827, S. 428—429 (mit unrichtigen Daten: Professeur à Banzlau 1782, mort à Berlin; auch in Kahser's Bücherlexiton VI, 220 steht fallschich † 17. Februar 1810). — Edstein, Nomenclator philol., S. 615.

Betel: Thomas B., ein resormirter Geistlicher Nieberhessens, geboren 91 in dem hessischen Städtchen Grebenstein, † am 3. Mai 1658 als iperintendent in Kassel, war ein Sohn des Grebensteiner Pfarrers Franz W. regebildet in seiner Baterstadt, dann auf der Kasseler Schule, endlich auf der iversität Marburg, wo er 1609 unter Rudolf Goclenius über "Somalogia" disputirte, wurde er 1615 in Kassel zweiter Hosprediger, darauf arrer an der Brüderlirche, 1634 erster Prediger an der Freiheiter Gemeinde it dem herlömmlichen Titel Decan des St. Martinsstiftes und als solcher zurich Metropolitan der Psarreiclasse Ahna (siehe Bach, Kirchenstatistit der angelischen Kirche im Kursürstenthum Hessen, S. 40), weiterhin Consistorialsch und zulest, am 12. März 1656, Superintendent, als Nachsolger des bestenden Theophil Neuberger. Seine Berwaltung dieses Amtes war indessen

ut bon lurger Dauer, benn nach zwei Jahren ftarb er fcon.

In Die Beit feiner Amteführung fiel Die Ginberufung ber reformirten eneralfynobe von 1656, ber erften und legten, die feit Morit im alten Seffen falten worden ift; fie trat gusammen, um fiber eine von Bilbelm VI. ins nt gefehte neue Rirchenordnung ihr Butachten abzugeben. Die Synode legte m Meinung in ben "notae synodicae" bem Landgrafen por, mußte es aber Iben, bag bei ber Schlufrebaction ber Rirchenordnung ihr Botum ganglich abendfichtigt blieb. Die Unfichten ber Synobalen maren bem Landgrafen gu Tormirt, mabrend es ibm barauf antam, feine Rirchenordnung auch fur die Merifien im Lande annehmbar ju machen. Durch die Uebergebung ber notae Prodicae fublte fich nun befonders bas geiftliche Minifterium ber Stadt Raffel fart verlegt, daß es, mit 28. an ber Spige, am 19. Januar 1657 an ben andgrafen eine energische Bermahrung wiber folche Burudfegung einlegte. Dur wurde ber Broteft gurudgewiesen, aber boch fo viel erreicht, bag in m jur Agende bestimmten furgen Ausgug wenigstens einige ber Buniche, bie Synobe ausgesprochen hatte, berudfichtigt wurden, 3. B. wurde bas Abendmahleformular eine boppelte Spendeformel aufgenommen. Die Beröffentlichungen Begel's, die bei Strieder angeführt find, befteben guent ane Gebachtnifreden. Gine "Rlag- und Troftpredigt über den feligen Didieb von diefer Belt wepland Ottos, Boftul. Abminiftrators bes Stiftes Dersield, Landgrafs ju Geffen" ift im Manuscript vorhanden. Außerdem wird unter feinem Borfige am Collegium Mauritianum gehaltene Disputation Disp. theol. IV habita in Coll. Adelph. Maurit, de dei actionibus. P Aug. Nolthenius Immenhus. Hass, 1618). Der heifische Geichichteschreiber antoph v. Rommel (in feiner Gefdichte von Beffen, Bb. 9, G. 167, Unm. 2) 14 B. unter benen auf, beren Leichen- und Gedachtnigreben gu ben befferen Art gehorten, mahrend die meiften litterarifchen Producte Diefer Art aus Beit, panegprifch, weitschweifig und bon Bibelfpruchen ftrogend, nur fur genealogischen Foricher nicht gang werthlos feien.

Strieber, Grundlage 3. e. heff. Gel.- u. Schriftft.-Gefch. XVII. — Bach, Leue Geschichte b. furheff. Kirchenversaffung, 1832. S. 120. — Heppe, Die fiellhrung b. Berbegerungspuntte in heffen von 1604—1610 u. die Ent-

260 Beyel.

ftebung b. beff. Rirchenordnung b. 1657. 1849. - Chert, Die Beid b. evang. Rirche in Rurheffen v. b. Reformation bis auf b. neuefte Beit Beugniß d. Unionscharaftere biefer Rirche. 1860, G. 193-205. Betel: 2B. von Bernau, ein Dichter aus ber erften Galfte bes 13, 3 hunderte, ftammte aus dem Margau. Er geborte einer freien Berrenfa (liberi de Bernowe) an, Die in oberrheinischen Urfunden bom Ende des 12. Unfang bes 13. Jahrhunderts ziemlich häufig erscheint; ein "Webel" von Bei aber ift urfundlich nicht nachzuweisen. 1236 fcheint bas Beichlecht ichen geftorben zu fein, denn Ulrich von Rlingen und die Johanniter in Beuggern th fich in biefem Jahre in ben von Reinhard b. B. hinterlaffenen Befit (bern Geneal, Habsburg, II 1, 251). Bon diefen Bernauern ju untericheiden find Butenburg-Bernau, die fich, nachdem die Burg ber alten Bernauer, Bernan Ausgange des Fridthales, burch Ulrich von Gutenburg erworben worden mar, h (feit 1262) ofter einfach von Bernau nannten. - 2B. bichtete ein "Leben h. Margareta" (1180 Berje); borin nennt er fich B. 90 felbft als Berja Diefes Bedicht mar Rudolf bon Ems befannt, als er feinen Alexander ich und er bebt es in feinem befannten litterarischen Ercurs lobend berbor. T fpricht er bon 2B. "feinem Freunde" als bon einem Lebenden und fuhrt fr Ramen unter den dort aufgegahlten Dichtern an vorletter Stelle an: nach Strider und por Ulrich von Turbeim. Der litterarifche Ercure in Rubi Wilhelm nennt 2B. nicht. Da 2B. nun in feiner Margaretenlegende ben & laam benutt, fo hat er alfo nach Rudoli's Barlaam (terminus ad quem: 12 und bor beffelben Dichtere Alexander (entftanden gwifchen 1230 und 1250) Dichtet. Balb nach Bollenbung ber Legenbe mag er geftorben fein. - R feiner eigenen Angabe (B. 80 f.) hat 2B. borher "vil gelogen an einger an tiure guot", alfo wol fowie hartmann von Aue und Rudolf von Ems D liche Gedichte verfaßt, ebe er fich ber geiftlichen Boefie jumanbte; jeboch ift ! nur bas Margaretenleben erhalten. Diefes ergabit ben Begenbenftoff in t fortichreitender Darftellung ohne bei Gingelheiten gu verweilen ober bie 3 auszuschmuden. Die Reime find rein und die Reimbrechung ift nach Ut höfischen Epit gehandhabt. Aber 2B. liebt bie Formel mehr als andere Die feines Rreifes, und fo bewegt fich fein ganges Gedicht burchaus in ben for haften Reimbindungen, fei es benen ber neuen höfischen Runft, fei es benen alten geiftlichen Dichtung. hartmann und Rubolf tannte er und entleante Gregorius, armen Beinrich, 3mein und bem Barlaam einige Berfe. Dir fluß Bolfram's ober Gottfried's macht fich nirgende bemerfbar. - Die Co ber mittelhochdeutschen Legende mar bie gnerft im 2. Banbe bon Bonn Mombritius' Sanctuarium (Mailand, c. 1470) gedrudte passio Margarit Die Thatfachen ber Ergablung werben genau wiebergegeben, Rebenumfiand ! Reben ber Quelle find hie und ba an eine andere Stelle bes Berlaufe ba gebenheiten verfett, ale an ber fie in ber passio ericheinen. Der Dichter alfo gur Beit ber Ausarbeitung feines Wertes ben lateinifchen Cober wel " mehr gur Sand und bichtete nach bem Gedachtniß. - Das Dargareimie welches bis por turgem nur dem Ramen nach aus Rudoli's Alexander befannt ift une in einer aus bem Enbe bes 14. Jahrhunderte ftammenben Sams handichrift bes Conftanger Stadtarchibs erhalten, worin es erft bot in Nabren von mir aufgefunden murbe. Das Fragment, bas &. Barifch, Germs Studien, 1872, Bb. 1, 1 ff. ale "Begels heilige Margareta" berquegab, mit bem Bedichte Begel's nichts gu thun.

Berausg. in: Webel's bon Bernou Margaretenleben, herausg. 2007 Bwierzing. Innsbrud, Bagner'iche Buchhandlung (in Borbereitung); in B giehung auf feine Quelle besprochen in: Die Legende ber h. Margania Weher. 261

Mittelalter, Untersuchungen und Terte bon R. Zwierzina, 2. Bb. Leipzig, Teubner (im Drud). 3 miergina.

Beter: Beinrich Jofeph 2B., geboren ju Angefahr in Rurheffen am 2 Mary 1801, † am 5. November 1853 ju Freiburg i. B. Giner mit inbern reich gefegneten Che eines Schullehrerpaares entsproffen, fanb ber aufweifte junge 2B. junachft an bem Ortsgeiftlichen, bann an bem Stabtpfarrer Marburg i. S. Leander van Eg, wo er bas Babagogium besuchte, warme orberer und Schuger. Befonders letterer ermöglichte ihm burch werfthatige Interftugung Die Fortfetung feiner Studien und ebnete ihm die Wege auf die ochfchule, Die er am 1. Mai 1820 in Marburg bezog. 2B. follte fich ber beologie widmen, borthin wies ihn fein geiftlicher Freund. Eng verbunden nit bem Studium ber ftreng theologischen Disciplinen ift jedoch bas ber morgenindifden Sprachen, Die ja ben Schluffel gur Eregefe ber chriftlichen Theologie deten. Ihnen manbte 2B. balb fein Sauptaugenmert und feine Liebe gu. Die leberfiedlungen auf Die Univerfitat Tubingen im Frublinge 1823 und ein Jahr moul nach Freiburg brachte ibn feinen Lieblingsmiffenschaften nur noch naber. ad glangend bestandenen Rigorofen jum Doctor theol. et philos. promobirt, par es ihm möglich gemacht worben, burch 11/2 Jahre die berühmteften Behrer er grabifchen und perfifchen, wie fprifchen Sprache, einen be Sach und einen Duntremere an ber Parifer Univerfitat ju boren. Die bamale tonigl. Bibliobit ju Baris bot ibm in einer arabifchen Sanbichrift, welche bie Befchichte ber Diffen Chriften behandelte, Belegenheit, burch Bublicirung bes Driginaltertes ammt einer lateinischen Uebersetung Die reich angesammelten Schake feines Biffens bor bie Deffentlichkeit ju bringen. Der Drang, Diefe Renntniffe auch meter ju verbreiten, ließ 2B. in der Erledigung der Lehrfangel ber orientalischen Draden an ber Freiburger Uniberfitat einen willfommenen Unlag erbliden, eine Rrafte in ber Lehrthätigfeit ju verfuchen. Im Dai 1828 als Privatbocent an ber theologischen Facultat habilitirt, murbe er noch am Schluffe bes Jahres sum a. o. Brofeffor ernannt, um im Januar 1830, nachbem er borber burch einen Ruf nach ber Biegener Univerfitat geehrt worben mar, Die Beftallung als Dem balb barnach erfolgten Rufe an eine anbere Dochidule (Marburg) leiftete er feine Folge und fo wirfte er zwei Jahrzehnte m biefer Stellung mit ber gangen Singebung bes Gelehrten und Lehrers, wie od ehrlichen Charatters. Gine atademische Ehrenftelle nach ber andern murbe om burch bie Babl feiner Berufsgenoffen ju theil und als die Stelle eines abemifden Oberbibliothetars erledigt wurde, berief ihn bas Bertrauen feiner Intebrüber provisorisch auch auf diefen Boften, welcher ihm befinitiv von ber Eigerung jeboch, post tot discrimina rerum erft im 3. 1850 verliehen werben ollte. Unter ben miffenichaftlichen Arbeiten Beger's aus diefer Beit fei außer ling Schriften por allem erwähnt eine mit ban Eg im 3. 1840 gemeinfam trausgegebene Heberfetjung ber bl. Schriften bes alten Bundes, und bann bor allem jenes compendioje enchllopabifche Wert ber fatholifchen Theologie und but bulismiffenschaften, welches als Weber-Welte'iches Kirchenleriton in ber geummten Gelehrtenwelt Mitteleuropas eine bauernde Bedeutung gu erringen Tundte, Freilich mar biefes Rind feines Fleiges und feiner Liebe ber Urdang nicht allein mancher tummervoller Stunden mahrend feines Lebens, wo bie Beichaftigung mit ihm boch all bie truben Greigniffe batte vergeffen den follen, welche er Beginn ber 40er Jahre auf ber Univerfitat erlebt the Diefes Bert follte ihm auch nach bem Tobe noch Gegner ichaffen. -war mar im Grunde feine Rampfnatur, boch mar er ein fo ausgesprochener bratter, bem bas Befühl für Recht und Billigfeit fo ftart im Blute faß, bi, no er die thatfachliche Berletung berfelben gewahr wurde, er mit einer Andtlichen Confequeng bem Uebel entgegentrat und feine jener Seitengaffen

260 Wegel.

stehung b. heff. Kirchenordnung b. 1657. 1849. — Ebert, Die Geschichte b. evang. Kirche in Kurheffen v. b. Resormation bis auf d. neueste Zeit bas Reugniß d. Unionscharatters bieser Kirche. 1860. S. 198—205. Web.

Betel: 2B. von Bernau, ein Dichter aus ber erften Galite bes 13, Jahr hunderte, ftammte aus dem Margau. Er geborte einer freien Derrenfamilie (liberi de Bernowe) an, die in oberrheinischen Urfunden vom Ende bes 12. und Anjang bes 13. Jahrhunderts ziemlich haufig ericheint; ein "Begel" von Bernau aber ift urtundlich nicht nachzuweifen. 1236 icheint bas Geichlecht ichen ansgeftorben zu fein, benn Ulrich von Rlingen und bie Johanniter in Leuggern theilen fich in biefem Nabre in ben bon Reinhard b. B. binterlaffenen Befit (Berrgott, Geneal. Habsburg, II 1, 251). Bon biefen Bernauern gu untericheiben find bir Gutenburg-Bernau, Die fich, nachdem Die Burg ber alten Bernauer, Bernau am Ausgange des Fridthales, burch Ulrich von Gutenburg erworben worden mar, ipaler (feit 1262) ofter einfach von Bernau nannten. - 29. bichtete ein "Beben ber h. Margareta" (1180 Berje); borin nennt er fich B. 90 felbft ale Beriaffer Diefes Gebicht war Rubolf von Ems befannt, als er feinen Alexander fdrieb, und er hebt es in feinem befannten litterarifchen Ercurs lobend bervor. Dobri fpricht er bon 2B. "feinem Freunde" als bon einem Lebenden und fuhrt feinen Ramen unter ben bort aufgegahlten Dichtern an borletter Stelle an: nach bem Strider und por Ulrich von Turbeim. Der litterarische Greurs in Rubolf's Bithelm nennt B. nicht. Da B. nun in feiner Margaretenlegenbe ben Barlaam benutt, to hat er also nach Rudoli's Barlaam (terminus ad quem: 1222) und bor beffelben Dichters Alexander (entftanben zwifchen 1230 und 1250) gebichtet. Balb nach Bollenbung ber Legende mag er geftorben fein. - Rach feiner eigenen Angabe (B. 80 f.) hat 2B. borber "vil gelogen an einger Aventiure guot", also wol sowie Hartmann von Aue und Ruboli von Ems weltliche Gebichte verfaßt, ebe er fich ber geiftlichen Boefie gumanbte; jeboch ift une nur bas Margaretenleben erhalten. Diefes ergahlt ben Legendenftoff in rafc fortichreitenber Darftellung ohne bei Gingelheiten gu berweiten ober bie Rebe auszuschmuden. Die Reime find rein und bie Reimbrechung ift nach Art ber höfischen Epit gehandhabt. Aber 2B. liebt bie Formel mehr als andere Dichter feines Breifes, und fo bewegt fich fein ganges Gebicht burchaus in ben formelhaften Reimbindungen, fei es benen ber neuen bofiichen Runft, fei es benen ber alten geiftlichen Dichtung. hartmann und Rudolf tannte er und entlebnte bem Gregorius, armen Beinrich, 3mein und bem Barlaam einige Berfe. Der Ginflug Bolfram's ober Gottfried's macht fich nirgende bemertbar. - Die Quelle ber mittelhochdeutschen Legende war die guerft im 2. Banbe ben Boninus Mombritius' Sanctuarium (Mailand, c. 1470) gebrudte passio Margaritae. Die Thatfachen ber Ergablung merben genau wiebergegeben, Rebenumftanbe und Reben ber Quelle find bie und ba an eine andere Stelle bes Berlaufe ber Begebenheiten verfett, als an ber fie in ber passio ericheinen. Der Dichter hatte alfo gur Beit ber Ausarbeitung feines Bertes ben lateinifchen Cober mol nicht mehr gur Sand und bichtete nach bem Gebachtnig. - Das Morgaretenleben, welches bis por furgem nur bem Ramen nach aus Anbolf's Alexander befannt war, ift uns in einer aus bem Enbe bes 14. Jahrhunderts ftammenben Sammelhandidrift des Conftanger Stadtarchibs erhalten, worin es erft bor einigen Jahren von mir aufgefunden murbe. Das Fragment, bas R. Bartid, Germanift. Studien, 1872, Bb. 1, 1 ff. als "Webels beilige Margareta" berausgab, bat mit bem Gedichte Begel's nichts ju thun.

Herausg, in: Webel's von Bernau Margaretenleben, herausg, von R. Zwierzina. Innsbrud, Wagner'iche Buchhanblung (in Borbereitung); in Begiebung auf feine Quelle besprochen in: Die Legende ber h. Margareta im

Lebens mit soviel Thatkrast und Fleiß durch, daß Oesterreich-Ungarn te mit Stolz sein Kriegsarchiv und dessen kriegsgeschichtliche Abtheilung t der reorganisatorischen Thätigkeit des auch als Militärhistoriker rühmlichst unten Feldmarschaftlieutenants v. Weher den ersten kriegswissenschaftlichen bieser Art in der Welt ebenbürtig anreihen darf. Der Geist dom er, er lebt sort im Sohne, möge er auf weitere Generationen sich berpflanzen. v. Györy.

Betsler: Johann Evangelist W., Arzt, geboren am 27. December in Michaelsbach bei Deggendorf im Unter-Donaukreise und um 1850 verben, studirte und erlangte 1801 in Landshut mit einer Abhandlung "Ueber zehlerhaste der zeitherigen Methode Scheintodte zu behandeln" die Doctorbe. Er ließ sich 1802 als Arzt in Straubing nieder, war dann Landstehhsseins zu Landau in Niederbaiern, 1804 Medicinalrath der tursustlich ischen Landssdirection in Schwaben zu Ulm, auch Director des Baccinationstuts, 1807—1808 Provinzialirrenarzt, 1808 Regierungs- und Kreismedirath in Augsburg, von 1838—40 Honorarprofessor an der Universität ichen, daraus in Würzburg Regierungs- und Kreismedicinalrath, wo er, wie in München, Borlesungen über Heilquestenlehre an der Universität. W. hat eine Keihe von Schristen über Balneologie, Kuhpockenimpsung, utsmedicinalwesen u. A. versaßt. Ein Berzeichniß der wichtigeren Arbeiten ler's gibt die hier genannte Ouesse.

Biogr. Lez. VI, 254. Pagel.
Bevel: Gillis de W., altflamischer Legendendichter. Als junger Kloster-licher vollendete er im J. 1367 ein Leben des h. Amandus in Berdindung dem des h. Bado, von denen der erstere der Schutzeilige Flanderns, der me der von Gent war. Er benutzte dabei u. a. die von Utenbroeke versaßte Partie des Spieghel historiael, z. Th. sast wörtlich; seine eigene mühsame eit hat nur geringen poetischen Werth. Ueber 12 000 Berse in kurzen mbaaren umsaßt das Leven van Sente Amand, welches Ph. Blommaert str Maatschappy der vlaamsche Bibliophilen, Gent 1842—1843, herausge-

3an te Bintel, Geschiedenis der nederl. Letterkunde I (1887), 278 ff. Bartin.

Ber: Friedrich Rarl B., verbienter Schulmann und Abilolog, geboren 27. August 1801 gu Raumburg, † am 8. August 1865 gu Schwerin in dlenburg. 2B. befuchte bie Domfchule feiner Baterftadt und ftubirte von 11-1825 in Salle Theologie, orientalische Sprachen (besonders unter Wilh. enius), claffiche Bhilologie (besonders unter Karl Reifig) und Mathematit in bem hofrath Joh. Friedr. Pfaff, bem er im April 1825 bie Grabrebe brudt Salle 1825] hielt); auch mar er bafelbft einige Jahre Mitglied bes delogischen und bes pabagogischen Seminars. Am 10. September 1825 wurde nach öffentlicher Bertheibigung feiner Differtation "De loco mathematico in Menone" (adiectae sunt in Platonis atque Sophoclis quaedam dicta bolas criticae, Halis 1826) jum Dr. philos. promovirt. Bald barauf ert einen Ruf als orbentlicher Lehrer an bas Ghmnafium ju Rleve, murbe noch por Antritt biefer Stellung jum Abjuncten in Pforta ernannt, wo bir Rector Confiftorialrath Dr. Rarl David Ilgen am 3. April 1826 ein= Der bon Reifig in 2B. gewedten Liebe gur tragifchen Dufe ber Briechen Dung bier feine Ausgabe von Sophofles' Antigone ("Sophoclis Antigona ex emendatior atque explicatior edita", Lipsiae, tom. I. 1829, tom. II. 11), eine Leiftung "bon wiffenschaftlichem Werth". Schon Oftern 1830 De B als Director an bas Symnafium in Afchersleben berufen, welches er 264 Weg.

31/2 Jahre leitete. Während dieser Zeit gab er ein "Gesangonch für Emmanfien" (nebst Melodien, Aschersleben 1830, 2. Aust. 1847), eine "Epistola critica ad Guilielmum Gesenium" (Lipsiae 1831) und "Emendationum Livianarum promulsio" (Ascaniae 1832) heraus. Bon Michaelis 1833 bis an seinen Tod wirkte W. als Director des großherzoglichen Gymnasium Prideri-

cianum ju Schwerin.

MIS 2B. Diefes Amt übernahm, war bas Gymnafium bie einzige öffentliche Behranftalt in Schwerin; fonft gab es bort nur Privaticulen. Ge follten jeboch von jener Schule Die 3 unteren Claffen abgetrennt werben, um ben Stamm au einer unter eigenem Rector ftebenben Realichule gu bilben. Dies tonnte Michaelis 1835 ine Bert gefest werben. Daburch vernothwendigte fich aber für bas Symnafium eine neue Lehrberfaffung, welche nun von 2B. mit großer Umficht entworfen (fie ift ausführlich bargelegt in bem Schulprogramm bom Jahre 1836) und mit genauer Sachfenntnig durchgeführt murbe. (Die fibrigen 4 Glaffen murben bamals um eine bermehrt, wogu im 3. 1855 noch 2 bingitamen.) Roch verdienter machte fich 2B. burch bie Wieberherftellung einer ftrengen Schulgucht, ohne welche bas in ben breifiger Jahren fiberall nen erwachenbe wiffenichaftliche Leben auf bem Schweriner Gymnafium feine Früchte gezeitigt batte. Befonders gerfibmt wird 2B. als "ein Mann bon feltener Bflichttrene und ftete regem Lehreifer". Außer ben Directorategeichaften übernahm er eine nicht geringe Bahl bon Unterrichtsftunden. In ben letten Jahren feines Lebens ertheilte er wochentlich 13 Stunden, dabon 11 in Prima und 2 in Secunda: in Prima gab er ben gefammten Lateinunterricht mit Ausnahme bes boras. erflatte bie griechischen Tragifer fowie ben Thulpbibes und bielt bie beutiden Declamationsubungen ab; in Secunda erffarte er ben Livius. Bon welchen Grundlagen 2B. fich im Unterrichte leiten ließ und bie gange Anftalt geleitet miffen wollte, geht aus ber Rebe berbor, die er bei feiner Ginfabrung am 5. October 1833 gehalten hat (gebrudt Schwerin 1833). Er berlangt bie formelle barmonifche Entwidelung ber gefammten Beiftestrafte"; nie burfe ber eine Unterrichtsgegenftand auf Roften bes anbern erhoben werben. Obne bamit der Oberflächlichfeit bas Wort gu reben, wendet er fich nur gegen die Richtung "welche bie größtmögliche Daffe von Renntniffen und eine Gulle tobter Gelabribeit in bem Robie bes Rnaben angubaufen fucht, vielleicht nur um bei bortommenden Prufungen die Bedachtniffertigfeit der Schuler jur Schau ju fiellen"; benn "nicht auf die Daffe beffen, was gelehrt wird, fommt es an, fonbern auf bas Bie, auf Die Methobe im einzelnen". "Der Lehrer, ber ben Stoff geborig filr feine Jugend bearbeitet, ber barauf finnt, wie er bie Rnaben fur ben Unterricht gewinne, ber mit fanfter Gebuld ben fich regenden Reim bes geiftigen Bebens hervorguloden und gu entwideln fucht, ber feine Anforderungen genau abmagt und begrengt, ber burch lobenbe Anerfennung bes Geleifteten bem Anaben Luft und Dluth macht; ber wird burch feinen Unterricht ben jugendlichen Geift wirklich beschäftigen, die jugendliche Lebendigfeit rege erhalten und auf bie Wiffenicatt bintenten." 29. ubte in erforberlichen Gallen ftrenge, aber unparteifiche Berechtigleit. Den Brundzug feines Charaftere bilbete jedoch bie Liebe gur Jugend, beren Beil er ftets im Auge behielt, beren geiftige und fittliche Bildung, beren reine Freuden er mit baterlicher Gefinnung ju forbern und au erhoben beftrebt mar. hierdurch erzeugte er auch in ben Bergen feiner Schuler die Regungen ber Liebe und Ergebenheit. Geine allgemeine Beliebtheit zeigte fich befonders am 4. Auguft 1853 bei Belegenheit bes 300jabrigen Jubilaums des Chunafiums, ale er jum Ghrenburger ber Saupte und Refibengitabt Schwerin ernannt murbe, fowie nach feinem Tobe burch bas ihm auf bem neuen Friedhofe in Form eines Obelisten errichtete Sanbfteinbentmal

Weg. 265

Die Berte und Programme, welche 2B. in Schwerin fchrieb, bewegen fich großtentbeils auf bem Bebiete ber claffifchen Philologie. Am meiften beschäftigte ihn Tacitus, befonbers beffen Agricola-Biographie, von welcher B. eine febr werthvolle fritische und eine Schulausgabe veranftaltete: "Taciti Agricola, ex codicibus recensuit et enarravit" (Brunsv. 1852) und "Tacitus" Agricola nach fritisch berichtigtem Terte erflart" (Brichw. 1852); vorauf gingen die Programme: "Beitrage jur Britit und Erflarung von Tacitus' Agricola" (1840), "Emendantur et explicantur duo difficillimi loci ex Taciti Agricola" (1841) unb "Prolegomenon in Taciti Agricolam cap. I, III" (1845); fpater erichienen noch die Programme: Enarratio capitis II Germaniae Taciti" (1853) und "Spicilegium in Cornelio Tacito" (1859). Auch Die in Pforta begonnenen Cophotlesftudien feste 2B. fort, gleich fein erftes großeres Wert, welches er bon Schwerin aus in Drud gab, war eine metrifche Ueberfetjung ber Antigone (Lpag. 1834); ihr folgten bie Brogramme: "Brobe einer Ueberfegung bes Debipus auf Rolonos" (1837), "Beitrage jur Rritit des Dedipus auf Rolonos" (1837); "Spicilegium in Sophoclis Oedipo Colonesio" (1858) und "Sophofleische Analetten" (1868). Ferner drieb 2B. über Thutybibes und Salluftius ("Commentatio de difficilioribus aliquot Sallustii atque Thucydidis dictis", Progr. 1833; "Thucydidea", Progr. 1851). Dagu tommen Beitrage ju R. Bimmermann's Beitidrift f. Die Alterthumswiffenicait (Darmftabt 1839, Rr. 144 u. 145), jum Rheinischen Mufeum (II 146, III 276, IV 846, XII 627 gu Plautus, XII 631 gu Livius), gum Philotogus (VIII [1853] 571 : "Bu Copholies' Migz") und gu ben Jahrbuchern int Philologie und Padagogit (Bb. 71, 123 ju Livius; 73, 669; 87, 692 u. 89, 381 gu Platon; 83, 207, 275, 859; 85, 228; 91, 268 gu Cicero; 89, 728 "Berichtigung betr. Tacitus' Agricola 22"). Der orientalifchen Philologie gehoren an die beiden Berfe: "Meletemata de punicis Plautinis" (Lips. 1839) und Bert Profeffor Ewald ale Bunier gewurdigt" (Schwerin 1843), fowie Die Brogramme: "De punicae linguae reliquiis in Plauti Poenulo" (2 Theile, 1838, 39). (Bal. auch bas Rheinische Mufeum II, 131 und IX, 312.) Gin britter Theil von Ber Schriften hat auf Dedlenburg Bezug, nämlich die im Programm bom 3abre 1835 abgebrudte lateinische Rebe auf bas Regierungsjubilaum bes Großbergogs Friedrich Frang I., die Jubilaumsichrift "Bur Geschichte ber Schweriner Belehrtenichule" (1858) und bas Programm "Wie ift Medlenburg beutsch gu ichreiben und wie lateinisch ju benennen?" (1856).

Wer, Rebe . . . 1833, S. 7, 10, 11. — Derf., Z. Gesch. b. Schweriner Selehrtenschule, 1853, S. 60, 81, 82. — Schweriner Schulprogr. v. Mich. 1865, S. 46—48. — Schweriner Schulprogr. v. Mich. 1866, S. 30—32, 44. — F. Latendorf. Die Lehrer u. d. Abiturienten d. Fridericianums von 1834—1874. Schwerin 1875, S. 2, 7. — Konr. Bursian, Gesch. d. class. Beinrich Rleng.

Ber: Jatob W. Ueber seine Lebensverhältnisse ist nur betannt, daß er Zesuit war, in Ingolstadt 1677 Prosessor der Theologie und 1685 der Philosophie war, von 1687—1695 zu Innsbruck lehrte. Außer einer Schrift "De quataor elementis" (Ingolst. 1680) versaßte er verschiedene Abhandlungen und Handbucher über kanonistische Materien, dann die "Ariadne Carolino-canonica" cet. (Angsb. n. Dist. 1708, 5 P. fol.) Dieses Wert ist eine Einleitung in das tanonische Recht, ein Lehrbuch des fanonischen Civilrechts in der Ordnung der Justitutionen Justinian's, des Civilprocesses nach der Ordnung des zweiten Buches der Vertragen, sowie des Criminalprocesses, gibt eine Reihe von kanonistischen Sectetalen, schließlich Tractate über Zehnten, Verlöhnisse und Ordensrecht. W. besaß gründliche juristische Bildung, seine Schristen waren sint die Praxis werthvoll.

Prantl, Geschichte I, 482; II, 506. — be Bader V, 718; VI, 785 (nichts über sein Leben). — Meine Gesch. III, 151. v. Schulte.

Ber: Bilibald B., Landichaftsmaler, geboren 1831 als ber Cohn bes Rebierförfters Frang Ber ju Rarlftein bei Reichenhall, murbe jum Forftiade erzogen; dabei bilbete fich fein Auge gur fcharfen Beobachtung bes Lebens in Welb und Balb und ber Drang nach fünftlerifcher Reproduction biefer Ginbrilde: er fagte feinem bisherigen Stanbe Balet und vertaufchte Buchfe und Rudjad mit Binfel und Balette. Anfangs pflegte er bie Bebirgemalerei mit genrehafter Staffage ("Beimfahrt auf bem Ronigsfee bon ber Jago"), bann bas eigentliche Bergbilb ("Auf ber Reitalpe", 1872; "Am Oberfee", 1873; "Blaueisgleticher am hochfalter"; "Die Jungfrau", 1878; "Bafferfall an ber Ortlergruppe", 1881), mablte aber bann nach bem Borbilbe bon Richard Rimmermann und Wenglein bie malerifche Schilberung ber Gbene. Seine bodfi effectvoll abgetonten Abendlandichaften aus bem Dachauermoos, bem Loifachtbal u. f. w. erregten großes Anffeben wegen ber feinen technifchen Behandlung ber Buft, des Baffers, ber nieberen Pflangenwelt und Moofe. Um feinen farbenfprubenben Gebanten jum gehörigen Ausbrud zu verhelfen, liebte er auch ein großes Format. Aus ben Rieberungen lehrte er gerne in die hobe Albennatur gurud, insbefondere in ber Berbindung mit Baffer und Balb. 3m 3. 1888 trat 2B. aus ber Dunchener Runftlergenoffenichaft aus und veranftaltete eine Separatausftellung feiner Berte, welche ebenfo großen Bleif wie eine unermitliche Brobuctionafraft und Begeifterung, aber auch eine Reigung gur becoratiben Schnellmalerei befundete. Der Runftler ftarb nach langen fchmerghaften Leiben am 29. Marg 1892. Gein Bortrat mit turger biographischer Rotig in Rr. 195 ber "Minchener Stadtzeitung" vom 9. April 1892.

Spac. Sollanb.

Bethe: Julius W., Genremaler, geboren 1822 in Berlin; † am 27. Februar 1860 in einer Kaltwasserheilanstalt bei Stettin. W., ein Schüler ber Berliner Akademie und im Atelier des Prosessons Wolff ausgebildet, besuchte in den Jahren 1843 dis 1847 die bedeutendsten Galerien Europas und sette dann seit 1847 in Antwerpen unter der Leitung Bennemann's und später in Paris unter der Horace Bernet's und Paul Delaroche's seine Studien sort. Durch die Revolution aus Paris verscheucht, lebte er wiederum kurze Zeit in Berlin und begab sich hieraus abermals auf Reisen nach Salzburg und durche Oesterreichische nach Italien, wo ihn namentlich die Umgedung von Pola längere Zeit sesseltelens. Bon seinen Genrebildern werden genannt: "Die Eisersüchtigen", "Brohpapa hat was mitgebracht", "Das ländliche Abendessen", "Der alte Neconvalescent", "Das verirrte Kind". "Seemanns Rüdlehr", "Füns Albumblätter", "Die kleinen Reider", "Weinschler in Cervola", "Der erste Schulgang", "Erohpapa schläst" und "Der Groheltern Freude".

Bgl. Max Schasler, Deutscher Kunstlalender. Almanach für . . . 1860. Berlin o. J. 1, 169. — A. Seubert, Allgem. Künstlerlegiton. 2. Aust. Stuttgart 1879. III, 575.

Weber: Johann W. (auch Weier, Wier, Wierus), Arzt, geboren als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns 1515 zu Grave in Nordbrabant. Er besuchte die Lateinschule in Herzogenbusch und in Löwen, tam dann nach Bonn zu Cornelius Agrippa, der 1532 und 1533 hier als Gast des Kursursten Bermann von Wied weilte. Unter der Führung von Agrippa bereitete er sich zu den Universitätsstudien vor, die er als Mediciner 1534 zu Paris begann und 1537 zu Orleans, wo er den Doctorgrad erward, beendete. In Frankreich sührte er den Namen Piscinarius. Wahrscheinlich sehrte er nach Beendigung

2Beyer. 267

iner Studien zurück in seine Heimath und war dort als Arzt thätig. Die eise welche er gemäß den Angaben seiner früheren Biographen nach Tunis id Rreta gemacht haben soll, hat nicht flattgesunden; der Irrthum, worauf se Angabe beruht, entstand nur durch unrichtiges Aufsassen zweier Stellen in mer Hauptschrift, worin er zwei andere Schriftsteller erzählend ansilhet. Im 1545 trat W. als Stadtarzt in den Dienst von Arnheim und 1550 als ibarzt in den des Herzogs Wilhelm III. von Jülich-Cleve-Berg, in welcher

jellung er bis jum Gintreten in ben Rubeftanb verblieb.

Neber die Schreibung seines Namens war man dis in die neue Zeit hinein eichtebener Ansicht, weil W. selbst in einigen niederdeutsch geschriebenen Briefen ich Wier unterzeichnete. Allein in allen seinen deutschen Schriften nannte er sich stets Weber, in den Cleveschen Acten steht nur Weber oder Weier, und ebenso unterzeichneten sich seine Sohne. Jenes Wier wurde damals in den Niedenladen Weiser ausgesprochen, ähnlich dem heutigen vijver — Weiser, piscina. — Bradant gehörte zum deutschen Neich und deutschen Sprachgebiet und darum sie Staatszugehörigkeit Weber's nicht zweiselshaft. Er selbst betrachtete sich als Deutschen, da er die Sprache, worin Paracelsus schrieb, nostra lingua nennt. Ich erwähne das, weil einige Schriftsteller der Reuzeit ihn zum Holländer stemptln wollten.

B. war einer ber hervorragendsten Aerzte seiner Zeit. Er schrieb ein undeinisches Werk, das lateinisch 1567 erschien, deutsch 1580, 1583 und 1588. I hat dort den Titel "Observationes medicae", hier "Arzneibuch von etlichen sihrt unbefannten und nicht beschriebenen Krankheiten". Darin sind abgehandelt Scorbut, Sumpssieber, Lungenentzündung, Trichinose (?), Syphilis, Indumza, englischer Schweiß und epidemische Rose. Die Darstellung der besondern arankeitssehre und der Behandlung erhebt sich weit über das, was man von kinen Zeitgenossen zu lesen gewohnt ist. Die Beschreibung eines neuen Destillirapparates am Schlusse und mehrere gelegentliche Aeußerungen weisen darauf in, daß W. der chemischen Kichtung des Paracelsus zugethan war, ohne jedoch sine Spur der Mystif und des Bombastes zu besitzen, worin jener sein frucht-

bates Biffen und Lehren einhüllte.

Das größte Berbienft Beper's liegt in ber Rlarheit und bem Muthe, Demit et fustematifch querft die Belampfung der hegenproceffe unternahm und manjig Jahre lang mit allem Gifer burchführte. Er ichrieb 1562 auf bem erjoglichen Schloffe Sambach bei Julich fein berühmtes Buch "De praestigiis daemonum" (Ueber die Blendwerfe der Damonen). Darin trat er dem Begenmuhn und feinen grauenhaften Folgen, Die damals in Deutschland wie eine Beft wutheten, mit allen Baffen ber Biffenschaft und mit ber vollen Barme eines menichenliebenben Bergens entgegen. Das Buch wurde 1563 von 3. Oponune in Bafet ausgegeben, die zweite Auflage 1564, die britte 1566, die bierte 1568, die funite 1577, Die fechfte 1583, jede Auflage mit Ausnahme ber legten im Umfang und Inhalt vergrößert. Gine deutsche, bem Rath ber Stadt Bremen gewihmete lleberfetung berfertigte er felbft 1567 und einen billigen lateinischen Ansjug (De Lamiis liber unus) 1577. Außerbem veröffentlichte er eine fleine Schift Pseudomonarchia daemonum" (1577), eine Berfpottung ber bamals fo appig muchernden Teufelslehre; eine andere "De commentitiis jejuniis" (Ueber Choinbelhaites Faften) in demfelben Jahr. Ferner ebenfalls ein fleines Buch De frae morbo liber" (leber die Rrantheit des Borns), eine ernfte und edle Mahnung an feine Beitgenoffen, aufguboren mit ben maglofen Graufamteiten, bie in den unleligen Rriegen jener Jahre täglich begangen wurben. In ber Sonnte ju De Lamiis tonnte 2B. fchreiben: "Richt genug gerechten Dant fann Mot bem Allgutigen und Allmachtigen bafur barbringen, bag er meine Geber 268 Weyer.

Beweisgründe hat schreiben lassen, beren Beröffentlichung an sehr vielen Orien die Buth, im Blute Unschuldiger zu waten, verrauchen machte und die wilde Grausamkeit und Tyrannei des Teusels in der Zersteischung der Menschen, die ihm das bestriechende Brandopser ist, verhindert hat. Denn wie ich sehe, ih der Lohn meines Buches über die Blendwerke der Dämonen solcher, daß gewisse hohe Behörden die so elenden alten Beiber, welche das Urtheil des Pobels mit dem gehässigen Ramen hezen bezeichnet, nicht nur milder behandeln, sondern sogar von der Todesstrase freisprechen, entgegen der Gewohnheit, die verschulde

ward durch langjahriges Gefet und Borurtheil ber Gewalthaber".

Dit welchem Beifall das Buch über die Blendwerte ber Damonen aufgenommen wurde, bezeugen die feche Auflagen in zwanzig Jahren und brei Deutsche und zwei frangofische Ueberfehungen in berfelben Beit. Bon bielen Seiten erhielt ber Berfaffer guftimmenbe Briefe, mehrere Lanbesberren berboten Die Berenbrande in ihrem Bereich, und es ichien, als ob bas Fruhroth ber Bernunft und ber Menichlichfeit angebrochen fei. Allein Die Berdummung, ber Aberglaube und das Bedürinig nach Bestialitat waren ftarter ale bie pon Bener's Buch ausgehenden Lichtstrahlen. Bon allen Seiten erhoben fich bie Begner. Es murbe in Untwerpen, Munchen, Rom, in Spanien und Portugal auf ben Inder ber firchlich verbotenen Bucher gefett; in Danchen in Die erfte Claffe, womit ausgesprochen war, bag ber Berfaffer ein Reger fei und feine feiner Schriften von ben Blaubigen gelefen werben burje. Der berubmte frangofifche Jurift Jean Bobin ichrieb eine Schmabichrift gegen 2B.; ber belgifchfpanifche Jefuit Delrio betampfte ibn in feinem großen Bert Aber Bauberei aufe heftigfte; eine Reibe anderer Schritfteller - Theologen, Buriften und fogar Mediciner - thaten abnliches. 2B. mare bem Unfturm feiner gablreichen Geinde auch perfonlich unterlegen, hatte ihn nicht fein einfichtsvoller und ibm bochft gewogener Bergog geichutt. Balb aber machte fich in Duffelbori und Clebe ber Ginflug ber fpanifchen Reaction geltenb; ber Bergog verfiel einem Behirnleiben, bas ihn bauernd fiech machte und ihn gang in Die Banbe ber austandifden Bartei lieferte, und 2B. mußte es als Breis erleben, bag auch in Bulich-Cleve-Berg die Folter wieder arbeitete und die Begenbranbe wieber aufloberten. Dennoch mar fein fruberes Duben und Arbeiten gegen bie Greuel nicht bergebens. Er mar ber erfte Rufer im Rampfe, und andere folgten ibm, ibn flets als ihren Fuhrer nennend und anertennend. 3ch ermabne nur ben Mrgt 3. Gwich in Bremen, ben juriftifchen Brofeffor 3. G. Gobelmann in Roftod. den Gutebefiger R. Ccot in England, ben Projeffor bes Griechifden und ber Mathematit S. Bitefind (Bercheimer) in Beibelberg und ben Ranonifus C. Loos in Trier. (Das bebarf für biefen Schriftfteller infofern einer Ginichrantung, als fein Buch mabrent bes Drudens in Roln von bem Dagiftrate confiscirt wurde. Erft 1886 murben ein Theil der Sanbichrift in der Stadtbibliothet gu Erier und 1888 bie gebrudten feche erften Bogen in ber Stabtbibliothel au Roln wiedergefunden. Loos nennt gwar ben legerifchen 29. nicht mit Ramen, bezeichnet ibn jedoch burch Redemenbungen und Citate fo genau, daß an ber Perfon gar nicht gu zweifeln ift. Bemertenswerth ift noch ber Ausruf bes Loos Aber 2B .: "D, mare er boch ein tatholiicher Chrift!") 3hre Schriften gegen die Begenproceffe murben bon 1584 bis 1589 veröffentlicht. Die beiben folgenden Jahrhunderte bollendeten, was 2B. einfichtsvoll und mannhaft begonnen. 3hm felbft maren bie Bebanten bagu mabricheinlich pon bem Bebrer feiner Jugend Cornelius Agrippa ins Berg gepflangt worben, benn auch er war ein fester Widerfacher bes Berenwahns und er hatte 1519 in Des burch fein bebergtes und beredtes Auftreten ein armes altes Beib aus ben Rlauen bes Dominicanere Cavini befreit und bie Bebolferung fo gegen biefen in Barmild

Beher. 269

gebracht, bag er noch andere Beiber, die im Gefängnig ober auf ber Flucht waren, freilaffen mußte.

Un ben politischen Greigniffen feiner Beit nahm 2B. eifrigen Antheil und mabricheinlich abte er auf die Entichliegungen feines Fürften manchen Ginflug. Bir muffen bas baraus folgern, bag Bergog Alba ibn bon Bruffel aus mit Befangennahme bedroben ließ, falls er nicht aufhore, Die Beufen von bem gu unterrichten, mas gwifchen ihm und Wilhelm III. verhandelt werbe. Diefer war mit feinem Bergen ber Reformation jugethan, er ftand aber unter bem Banne bes Spaniers, ber eifrig barüber machte, baf Cleve nicht gu bem Regerthum abergebe. Des Bergoge Schwefter und erwachfene Tochter waren beftige Wegner Alba's, und 2B. gehörte ihrer Bartei am Sofe mit ganger Geele an. Wiederholt gab er in feinen Schriften feinem Biberwillen gegen Die Spanier Ausbrud. Er hatte Berathungen mit ben Grafen Johann und Ludwig bon Raffau fiber bie Mittel und Bege, ben Rieberlanbern Gulfe gu bringen, und fein Sohn Dietrich, ber als Rath im Dienfte ber protestantifchen Bormacht Rurpfalg ftand, nahm baran theil. Das entfpricht ben bewegten Worten, womit er in feiner Schrift "De Ira" an die Greuel bes fpanifchen Rrieges in ben Rieberlanden erinnert, und es entfpricht feiner innern confesionellen Buge-

borigfeit.

In feiner gegen die Berenproceffe gerichteten Rampfichrift tritt fein Betenntnig betreffe ber großen religiofen Fragen Des 16. Jahrhunderts nur anbeutungsweife berbor. Das Buch ift frei von ben confesfionellen Streitereien, Die damale gang Guropa erfüllten; offenbar ichon aus bem Grunde, weil 2B. Damit auch auf Die Gurften und Bevollerungen tatholifcher gander ebenfo wirten wollte, wie auf die protestantischer. Gine langere Stelle barin, wo jegliche Art ber Regerei energisch jurudgewiesen und bie Bugeborigfeit gur romischen Rirche betont ift, murbe bisber bem Berfaffer bes Buches jugefchrieben; fie ift aber - wie ich 1895 nachgewiesen habe - nichts als ein wortliches Citat aus einer Bertheibigungsichrift bes Grasmus von Rotterbam, bas 2B. ohne ben geringften Ausbrud ber Buftimmung ba wiebergibt, wo auch er fich gegen bas Berbrennen ber Reger wendet. Die firchliche Uebergeugung Weber's tritt beutlich querft berbor aus feinem Briefe "Salve in eo qui nos dilexit suoque abluit sanguine", ben er am 10. October 1565 an ben Führer ber ichmabilchen Broteftanten Dr. Johann Breng richtete und ben er aflerdings, fobiel ich febe, erft in dem Liber apologeticus von 1577, Anhang jur 5. Auflage der Praestigia veröffentlichte. Gie ergibt fich ferner flar aus ber Wibmung bes Musjuges De Lamis aus bem Sauptwert, Die an ben protestantifchen Grafen Urnolb bon Bentheim und Tedlenburg gerichtet ift ("Tu in puriori doctrina Christi et vera religione institutus"). Endlich enthult 2B. feine confessionelle Uebergeugung außer in ber eigenen Uebersehung ber Praestigia bon 1567, die bem Magistrate ber reformirten Stadt Bremen gewibmet ift, in bem Borworte gu feinem "Artneb-Buche", bas er ber bermittweten Grafin Anna von Tedlenburg gu Gugen legt und worin er "bie renne Lehre bes heiligen Evangeliums" und ben "reformirten Brauch ber behligen Sacramente" als ben "wahren Gottesbienft" preift. Dag 2B. am Clebeichen Sofe fich alle Burfidhaltung auflegte und auflegen mußte in bem außeren Befennen feiner firchlichen Ueberzeugung, ift bei ber Betrachtung ber Buftanbe, bie an jenem Sofe berrichten, und bes Drudes, ber auf Diefen bon bem Bergog Alba ausgenbt murbe, gang felbftverftandlich.

29. verließ ben herzoglichen Dienft gegen 1578, wo fein Sohn Galenus als Leibarzt bes herzogs eintrat, und zog fich zurfid auf fein in ber Rabe von Cleve gelegenes Landgut. In regem Bertehr scheint er mit seinen frühern vornehmen Pflegebesohlenen geblieben zu sein. Daß er in bieser Beit wegen seiner

Bertheibigung ber Beren wieberholt in Lebensgefahr gefchwebt babe und ibr nur burch ben Schut machtiger Freunde entronnen fei, wird in Beroffentlichungen unferer Beit berichtet, aber ohne Quellenangabe; ich felbft habe es nirgendmo gefunden. Doglich ift es icon bei ber wulften Reaction, Die mittlerweile im Bergogthum Bulich-Cleve-Berg bereingebrochen mar. 3m Binter 1587/88 bifuchte er bie grafliche Framilie ju Tedlenburg, erfrantte bier, farb am 24, Februar 1588 und murbe in ber Schloffirche beerbigt. Geine vier Coune fehten ibm eine pietatvolle Grabichrift, Die une ale "luguerifch" von einem feiner Begner fiberliefert murbe. Rirche und Grab find nicht mehr vorhanden. Die Schmähungen, bie 2B. bei Lebzeiten ju ertragen hatte, wurden im 17. Jahr hundert weidlich von den hegenianatifern fortgefest. Spater fuchte man ibn tobtguichmeigen, mas in bem Befichtsfreife ber großen Denge ber Bebilbeim unferer Ration auch gelungen war. Berade Deutschland aber bat Die Grinne rung an ihn als einen Dann bochjubatten, ber in ber Beit bes ichmachvollften geiftigen und moralifchen Tiefftandes querft mit Rachbrud und Ausbauer unt bie Bege ber Auftlarung und Befittung jeigte.

Melchior Abam, Vitae Germanorum medicorum. Heidelberg 1620. — Joannes Wierus, Opera omnia. Amsterdam 1660 1002 Seiten in 4°. — C. Binz, Doctor Johann Weher, ein rheinischer Arzt, der erste Bekämpfer des Hezenwahns. Zeitschr. d. Bergischen Geschichtevereins, 1885, Bd. 21. Sonderausgabe Bonn 1885, VII u. 167 S. Mit den Bildniffen Weher's und seines Lehrers Agrippa; dasselbe in 2., umgeard, und verm. Auslage. Berlin 1896, VII u. 189 S. Mit Weher's Bildniffe. — C. Binz, Dat Bekenntniß d. ersten deutschen Bekämpsers d. Hezenprocesse. Beit. z. Allgem. Beitung, München, 11. Febr. 1895 (Antwort an Johannes Janssen).

Bepermann: Albrecht 2B., Theolog und Litterarbiftoriter, geboren in Ulm am 1. April 1763, † in Burtingen (OM. Urach) am 28. Decbr. 1882. Gein Bater, ein Golbat, fpater Diener in ber Stettinischen Berlagsbuchhandlung, manbte bie Roften daran, ibn flubiren gu laffen. In die praftifche Laufbahn trat er 1797 als Ratechet am Ulmer Baifenbaus, bon wo er in bas jum Bebiet ber Reichsftadt gehörige Dorf Bermaringen als Diaton verfeht murbe; ipater berfab er nach einander die murttembergifden Bfarreien Gutenberg, Gerftetten und Burtingen. Bur Ausfüllung ber Luden feiner Schulbilbung begann er fehr fruhe litterargeschichtliche Studien; er fand, bag die alte Reicheftadt, in welcher er aufwuchs, bedeutende Manner in ungewöhnlich großer Babl theils ergeugt, theils langere Reit bei fich beberbergt batte, und ber Gifer, mit welchem er ben Spuren biefer Landeleute nachging, wurde mit folchem Erfolg gefront, baß er ichon als Canbibat bas Buch: "Rachrichten bon Belehrten, Runftlem und anbern merfwurbigen Berionen aus Ulm" (Ulm 1798) ericheinen laffen tonnte. Und ungeachtet 2B. feit 1801 auf bem Sanbe nicht gang nabe bei Uim lebte, fandte er im 3. 1829 unter bem Titel "Reue Rachrichten" u. f. w. noch einen umfangreichen Band nach. In beiben Banden ift namentlich burch Bo nutung bon ungebrudten Chronifen und "Lebensläufen", bon öffentlichen und Privaturtunden fobiel Material jufammengebracht, bag fie nicht blog benjenigen welche fich mit der Beichichte ber Stadt Illm und ihrer Beichlechter bejaffen, fondern einem febr weiten Rreis von Litterar., Rirchen- und Runfthiftorifer ale reichhaltige Fundgrube befannt find. Außer diefem feinem hauptwert fol 2B. eine "Gallerie hiftorifcher Gemalbe ber benfwurdigften Berjonen, welche in 19. Jahrh. geftorben find" ju beröffentlichen angefangen (Augsburg 1800). welche nach bem erften Band nicht weiter fortgefest murbe.

Bradmann, Das gelehrte Schwaben, S. 778. — Webermann, Nachrichten, S. 536 f., wo eine kleine Selbstbiographie bis zum Jahr 1798.

2B. Benb.

Bebermiller: Friedrich 2B., ale Dichter geiftlicher Lieber befannt, murbe am 21. September 1810 ju Riederbronn, einem Babeort am Juge ber Bogefen in Unterelfaß, geboren. Gein Bater, bon Saus aus Bimmermann, fabrie baneben eine Specereihandlung; feine Mutter, eine Fran von innig gartem, frommem Gemuth, vermittelte bem Anaben icon frube die Renntnig ber alten lutberifchen Rernlieber, fur welche er fpater im Rampfe gegen ben Rationalismus fo energifch eintrat. Rachbem 2B. bis gu feiner Confirmation bie Ortsichule befucht und einigen weiteren Unterricht in Geschichte, Beographie und benticher Litteratur bom Ortspfarrer erhalten batte, fam er au feiner weiteren Ausbildung auf ein Jahr nach Ranch und fehrte dann in feine Beimath gurfid, um binfort im Befchafte feines Batere thatig ju fein, bas er feit feiner Berbeirathung (1834) felbftanbig weiter fuhrte. Mus biefer beicheibenen Stellung trat 2B, in Die Deffentlichfeit beraus, ale es fur Die Betenner Der lutherifchen Rirche galt, ben Rampf "gegen ben feichten Rationalismus und ungefunden Birtismus" aufgunehmen. Geine Biberlegung bes rationalifilichen fogenannten Conferenglatechismus" mar fo portrefflich, bag fie nach bem Urtheil bon Fachtennern bem größten Theologen Ghre gemacht hatte. 218 im 3. 1848 bie jur Berftellung einer neuen Rirchenverfaffung in Stragburg tagenbe Delegirtenperfammlung bie Union einzuffihren gebachte, mar es 2B., ber bagegen eine icharfe Broteftation ichrieb und bamit bie Befahr befeitigte. Das im 3: 1850 erichienene "Befangbuch ihr bie ebangelischen Gemeinden Frankreichs" - bas fogenannte "Conferenggefangbuch" - beranlagte ibn, feine befannte Flugichrift "Das neue Bejangbuch. Gin Bort an bie Oberbeborbe ber Rirche Mugeb, Confession in Frantreich und bas evangelisch-lutherische Rirchenvolt" (1851) gu ichreiben. Bie biefe Schrift, fo ift auch fein "Laienbrief an die ebangelifch. Intherifchen Chriften bon ber Berrlichfeit und Befenntnigtreue ihrer Rirche" ein Heines Deifterftud von Rlarbeit und Bollsthumlichfeit. Zwischendurch ließ nun B. auch eine große Babt feiner firchlichen Lieber ausfliegen, welche er bann gefammelt als "Lutherifche Lieder" (1854) herausgab. Ihnen folgten "Der 115. Bfalm. In fieben beutichen Liebern nachgefungen" (1862) - "Der 45, Blatm, bas fleine Sobelieb ber Bibel" (1862), zweite, um 63 andere Lieber vermehrte Auflage u. b. T. "Chriftus und feine Rirche" (1875) - "Beibnachtftimmen" (8 Lieber, 1864). Beinrich Rutg urtheilt über 2B .: "Er hat porgfiglich banach gerungen, im Ginne bes alten Rirchenliebes ju bichten, und es ift ibm foweit gelungen, ale es in unferer Beit überhaupt moglich mar. Er bat namentlich ben firchlichen Bolfston gladlich getroffen". 3m 3. 1852 mar 29. Mitglied bes Rirchenvorftandes und bes Confiftoriums, auch firchlicher Almolenbfleger geworben, und biefe Memter hat er bis zu feinem Tobe mit treuer Singabe und Beftanbigfeit verwaltet; fie gaben ibm auch Gelegenheit fleißig mitguarbeiten an bem "Gefangbuch fur Chriften Augsburgifcher Confession", bas nach fechsjährigem Rampfe mit bem Oberconfiftorium endlich vereinbart murbe (1870). 2B. ftarb ju Rieberbronn am 24. Mai 1877. In ben letten Jahren feines Lebens veröffentlichte er noch "Rriegs- und Friedenslieder eines Elfaffers" (1871) und "Dominitus Dietrich, ein elfaffischer Glaubenshelb, ein ergablendes Bebicht" (1874); nach feinem Tobe ericbienen "barje und Schwert. Rachgelaffene Bebichte" (1881) und "Geiftliche Lieber in einer Auswahl" (beg. bon F. R. Borchers, 1887).

Roch, Geschichte bes Rirchenliebs 2c. VII, 132 ff. - Otto Rraus, Geiftliche Lieber b. 19. Jahrhunderts, G. 569 ff. Frang Brummer.

Beugand: Bermann 2B., großbergoglich beffifcher Dajor, namhafter Schriftfteller auf bem Bebiete ber Sanbfeuermaffen, am 4. Dary 1830 gu Darmftadt geboren, trat am 1. April 1847 mit ber ausgesprochenen Abficht auf Beforberung gu bienen in bas großherzogliche Artilleriecorps und nahm mit biefem in ben Jahren 1848 und 1849 an ber Befampfung ber aufftanbilden Bewegungen in Baben und in ber Pfalg theil. Gein Berhalten in ben im legigenannten Jahre bei Bemebach, Broffachfen und Bernebach gelieferten Gefechten, in benen er einen Bug bon zwei Beichligen befehligte, trug ibm eine Belobigung burch ben Großbergog Ludwig III. gelegentlich einer am 25. 3uli bei Ronftang abgehaltenen Barabe ein. Much auf ber Dilitaricule ju Darm. ftabt geichnete er fich aus und balb nach feiner am 27. Juni 1852 erfolgten Beforberung jum Officier murbe er in Burbigung feiner herborragenben tednifden Begabung gur Baffen. fpater Beughausbirection commandirt, beren Ditglieber faft ausschlieglich Artillerieofficiere maren. Die Bermenbung gab ibm baufig Belegenheit gur Ditwirfung bei ben Reueinfuhrungen auf bem Ge biete bes Baffenwefens, welche bamals an ber Tagesorbnung maren, namentlich als es fich um bie Umwandlung ber Broncegefcute in Borberlaber nach bem Spftem la hitte handelte, boch blieb er baneben auch im Frontbienfte thatig und leiftete barin Tuchtiges, auch ertheilte er vielfach Brivatunterricht an Diffciere und junge Leute, Die es werben wollten. Der Rrieg bom Jahre 1866, bei beffen Ausbruche er hauptmann mar, fuhrte 2B. nicht in bas Gelb, er geborte gur Gornifon ber Bunbesfeftung Maing, 1870 aber marfchirte er an ber Spige einer Batterie aus, ichon am 18. August ward indeg feiner friegerifchen Thatigfeit ein Biel gefest. In ber Schlacht bei Gravelotte . St. Brivat wurde er burch ein Mitrailleufengeschof fo ichwer am Urme verwundet, bag er erft nach langer Beit wieber ichreiben tonnte und im 3. 1871 ben actiben Dienft verlaffen mußte. Er murbe bann jum gandwehr-Begirtscommanbeur au Erbach im Obenwalbe ernannt, ein Boften, welchen er bis 1886 belleibet bat, und ftarb am 1. April 1890 ju Darmftabt.

Rach feinem Musscheiben aus bem Frontbienfte entfaltete 2B. namentlich auf bem oben bezeichneten Bebiete eine reiche und von vielem Erfolge begleitete ichriftftellerifche Thatigfeit. Borber mar er, außer mit Auffagen in militarifden Beitschriften, nur mit ber Bearbeitung ber 3. Abtheilung von Spamer's "Bopulare Baffentunde" (Leipzig 1870), "Die Feuerwaffen nach 1866" behandelnb, an die Deffentlichfeit getreten. Buerft erfchien bon ihm "Die frangofifche Ditrailleufe ber Gelbartillerie" (1871), bann ichrieb er im Berein mit Dajor b. Plonnies (f. A. D. B. XXVI, 310), ben er ale feinen Lehrmeifter bezeichnete. mabrend Blonnies ben bon 2B. im Bereiche ber Balliftit, mo letterer feine eigenen mangelhaften Renntniffe wirtfam ergangt habe, ibm geleifteten Beiftanb ruhmend anertannte, "Die beutiche Gewehrfrage" (1872) und im namlichen Jahre allein "Die technifche Entwidelung ber modernen Bracifionswaffen ber Infanterie", pon welchem Berte 1875/6 eine neue erweiterte Auflage erfcbien. und 1875 "Das frangofifche Infanteriegewehr, Fusil modele 1874". Diefen Arbeiten folgten: 1876 "Schiegen mit Sandfeuermaffen", 1879 "Das frangofifche Marinegewehr, Fusil modèle 1878", 1884 "Taichenbuch ber Balliftif", 1888 "Die beutiche Bewehrfrage". Augerbem fiberfette er aus bem Sollanbifden "Das Infanteriefener auf große Diftangen und fein Ginfluß auf Die Tattit" (1880) und "Die Balliftit ber gezogenen Feuerwaffen", beibe bon ban Dam ban Milt. Bon Bengand's Thatigleit auf bem Gebiete ber periobifden Militarlitteratur ift bie bemerfensmerthefte feine bis jum Tobe fortgefeste Ditarbeiterfchaft an ben vom Oberft v. Bobell feit 1876 herausgegebenen "Jahresberichten über bie Beranberungen und Fortidritte im Militarmefen", fur welche er bie Berichte

über die handseuerwaffen lieferte. Gine reiche Sammlung von letteren, welche er zusammengebracht hatte, vermachte er bem preußischen Kriegsministerium zum Zwede der Ueberweisung an die Insanterieschießschule zu Spandau.

Internationale Revue über die gefammten Armeen u. Flotten, 9. 3hrg., 3. Bb., Rathenow 1891. B. Boten.

Bengandt: Gebaftian 2B., geboren ju Bruchfal 1760, hatte ben erften Anterricht bei Rarl Engelhard und bem Bilbhauer Ganther. Der Sofmaler Schweithart wollte ibn jum hiftorienmaler beranbilden und ichon waren vier Jahre berfloffen, als ber Bater bem Aunftstudium ein Ende machen wollte. 2B. berließ jest beimlich Bruchfal und ging nach Manchen, wo er gezwungen mar Broterwerb Bilbniffe au malen. In Augeburg batte er mehr Blud, indem D. Stetten und Brander fich feiner annahmen. Er befuchte Die Atabemie und emann 1781 ben zweiten Preis, mas ben Bunftneib erregte, welcher zulet in abliche Anschuldigungen ansartete. Roch feiner Abreife von Augsburg malte er in Ballerffein und Dettingen bie fürftlichen Familien, und bann portratirte er in Drieedorf bie Lady Craven mit bem Martgrafen von Ansbach. Diefer mannte ihn jum hofmaler, es war aber bei ber lebergabe des Landes an Breugen bas Batent noch nicht unterzeichnet, fo bag ber Runftler ohne Benfion ausging. Er fant indeg an bem Erbpringen von Bobenlobe in Ingelfingen einen Bonner und erhielt von biefem auf mehrere Jahre ehrenvolle Auftrage. Spater berief ibn biefer als hofmaler nach Breslau. Er malte biele Bilbniffe rangofifcher Officiere, fowie jenes bes Bringen Berome, welcher 1807 ben Ranftler jum hofmaler ernannte. Das Bortrat mar jebenfalls ber Bweig ber Malerei, auf ben 2B. fein Talent anwies. Es exiftiren aus biefer Beit jahlreiche fehr gut gemalte Bildniffe im Privatbefig. Den Konig bon Beftfalen malte 2B. periciebene Dale. Gins biefer Portrats befindet fich in ber Durbarbt'ichen Bibliothet in Raffel. Rach ber Wieberherftellung bes beffifchen Rurftagtes war 2B. wieber gang auf bie Bilbnigmalerei angewiefen, ba von Auftragen ju hiftorischen Darftellungen fo gut wie gar nicht die Rebe war. Der Ginfluß Jaques Louis David's und ber frangofifchen Schule, ber bamals bie bentiche Malerei beberrichte, herricht unverfennbar auch in ben Gemalben bon 28. , jum Rachtheil einer unbefangenen Anschauung ber Ratur. Er ftarb gu Raffel 1824.

Ragler s. v. Benganmeyer: Georg 2B. (Beiganmeir) war in ber zweiten Galfte bes

16. Jahrhunderts Professor der hebräischen Sprache zu Tübingen, † 1599. Bei Gesel, Gesch. d. hebr. Sprache, S. 175 sind von ihm angesührt: "Praecepta linguae Ebraeae per quaestiones resoluta", 1592 (wieder herausgegeben 1602 von Wenganmeher's Nachsolger M. Beringer) und "Institutionum ebr. lingu, per tabulas digestarum libri duo", nach seinem Tode 1609 veröffentlicht.

C. Giegfrieb.

Weihhe: Eberhard von W. (Weihe) wurde geboren am 28. Mai 1553 als jangster Sohn des herzoglich braunschweigischen Kanzlers und Administrators des Fürstenthums Kalenberg, Friedrich v. W. und der Magdalene Katharina v. Plesse, seine sans älteren Brüder hießen Friedrich, Johann, Beter, Konrad und Joachim. Das Geschlecht, welchem Eberhard entstammte, war eines der ältesten und angesehensten in Niedersachsen und soll seinen ersten Ansih im Bisthum Bremen auf dem Schloß Weyhe gehabt haben. In der Folge siedelte die Familie ins Brannschweigische über und trennte sich in zwei Linien: Weyhe w Bölerscheim und Weyhe zu Fahrenhorst-Eimbse. Dieser lehteren, noch heute blühenden gehotte auch Eberhard an; sein Wadpen war demnach ein gespaltener

274 Wehhe.

Shild, im erften Feld eine blaue Raute in Gold, im zweiten ein halbes goldnes

Dahfrab in Blau.

Radidem Eberhard bereits im 3. 1555 (am 21. Dec.) feinen Bater berloren, ftubirte er bom Jahre 1570 an unter Teuber, b. Beuft und Matthice Befenbed ju Bittenberg Jurisprubeng und machte bierauf eine langere Reife burch Deutschland, Die Schweig, Italien und Frankreich, von ber er erft in 3. 1580 nach Bittenberg gurudfehrte. Die alteren Biographen nehmen an, bağ er bie juriftifche Doctormurbe von biefer Reife mitgebracht habe, boch wiber fpricht bem eine in Bibl. Cassellan, aufbewahrte handichriftliche Rotig, nach ber 2B. erft im 3. 1590 unter Martin Coler und Jacob Goedemann ben Doctorhut zu Bittenberg erwarb. Schon bald nach feiner Rudfehr ruftete fich IB. ju einer zweiten größeren Reife; ba ibn aber Rurfurft Auguft bon Sachlen in Die Stelle bes nach Dresben fibergefiebelten Joachim D. Beuft an Die Bochicule ju Bittenberg berief, fo unterblieb biefelbe. In biefer Stellung, als Projeffer ber Panbelten und als turfürftlicher Rath im Appellationsgericht, wirfte III. einige Jahre und trat bann im 3. 1585 als Rath in Die Dienfte bes Bergogs Abolf bon Bolftein - Gottorp, ber ibn an bas Capitel in Lubed abicbidte, um bafelbit bie Wahl bes Bringen Friedrich jum Bifchof ju betreiben. Rachbem Bergog Aboli icon am 1. Oct. 1586 geftorben mar, verblieb 2B. noch lurge Beit in feiner Stellung als Rath bei bem Rachfolger Abolf's, Bergog Friedrich, fehrte aber, obwol ibm biefer eine betrachtliche Erhohung feiner Befoldung ber fprach, balb nach Wittenberg gurud, ba ibm feine Entlaffung aus lachlichen Dienften nur auf ein Jahr bewilligt worben war. Der bedeutenofte Rechte lehrer ber Univerfitat, Dich. Teuber, war ju jener Beit geftorben und in beffen Stelle rudte jest 2B. ein. Bu Wittenberg lebte er ale erfter Profeffor - 1589 und 1591 belleidete er das Rectorat — mit bem Charafter eines furfachfischen Rathes und Affeffore beim Sofgericht bon 1587-1591, um welche Beit er bom boj nach Dresben gezogen murbe. 2B. mar jeboch, ehe er bie leberfiedlung bornahm, fo flug, feine Bedingungen gu ftellen und biefe beftanben bor allem darin, daß man ihm mahrend feines Aufenthaltes gu Dresden feine Wittenberger Aemter offen laffen follte. Seine Borficht erwies fich auch bald als recht begründet, benn infolge bes Tobes bes Rutfürften Chriftian I. († am 25. Sept. 1591) traten in Dreeben Berhaltniffe ein, welche einen langeren Aufenthalt fur 2B. unerträglich machten. Er ging beshalb ju Beginn bes nachften Jahres wieder nach Bittenberg gurud, gerieth jeboch bier in neue Schwierigkeiten, welche barin ihren Grund hatten, bag man ibn lowie feinen Collegen Beter Befenbed im Berbachte batte, insgeheim bem Calbiniemus ju bulbigen. 218 beibe fich außerbem weigerten, Die Concordienformel ju unterichreiben, mar ihres Bleibens in Bittenberg nicht langer, fie mußten bie Stabt verlaffen. Bon bem bortigen Theologen Samuel Suber aufs icarffle angegriffen, beichwerten fie fich swar fpater bei bem bamaligen Abminiftrator ber Rurlande, Bergog Friedrich Bilbelm, erreichten jeboch für fich nichts: Guber murbe allerdings fpater abgefett.

Mittlerweile war Wesenbed schon im Sept. 1592 nach Altors als erster Rechtslehrer übergesiedelt, mährend W. eine Einladung nach Dänemarl erhielt; er schlug jedoch diese Berufung aus und ging als Rath des Landgrasen Wilhelm IV. von hessen nach Kassel. Unter dem Rachsolger dieses Fürsten — jener stard schon am 28. Aug. 1592 —, dem Landgrasen Morih wurde W. Kangler und nahm als solcher 1593 und 1597 die taiserlichen Leben sur seinen Herrn entgegen; in gleicher amtlicher Eigenschaft war er im J. 1594 auf dem Reichstag zu Regensburg, 1595 zu Speher zur Bistation des Kammergerichts und 1600 bei dem sog. Reces wieder zu Speher. Das Eindernehmen mit dem Fürsten

Wenhe. 275

junachft ein febr gutes und 2B. lehnte beshalb im 3. 1600 eine ihm antene bortheilhafte Stelle am Sofe bes Ergbifchofs Johann Aboli bon Bremen aber bas murbe balb anders. Der Landgraf Morig mar ein Fürft, ber n feinen auten Gigenichaften auch recht tabelnewerthe aufzuweifen batte. e, die dem hiftorifer es nabelegen, ihm den Borwurf der Tyrannei ju en; im Charafter bes Landgrafen mogen benn auch bie Brfinde liegen, be eine Trennung Wenhe's vom Raffeler Sofe gur Folge hatten. 3m 1605 folgte 2B. beshalb einer Berufung bes Grafen von Schaumburg nach leburg, wofelbft er junachft Rangler murbe; fpater mar er Landbroft ju Binneund hatte diefe Stellung noch im 3. 1615 inne. Wie aus einem feiner e an Bh. Comerarius (d. d. 4. August 1612) hervorgeht, war er zu jener bon einem Leiden heimgefucht, bas die Mergte nicht zu behandeln mußten bas als Fleifchhernie bezeichnet wird; infolge beffen mar 2B. febr nieberldt, jedoch nicht so leibend, daß er eine nothwendige Reise nach Afilich aufben wollte. Dit bem befannten Melchior Goldaft, ber ebenfalls in Budebamals eine Stellung innehatte, lebte er auf gefpanntem Fuge und forberte

logar jum 3meitampi beraue.

Ginige Jahre banach (1617) finden wir 2B. als Rangler am Sof bes nge Friedrich Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel, er führte bamals ichon Ittel eines Rom, Raiferlichen Rathes. Als im 3. 1625 Die Fürften des nachnichen Rreifes ben Deputationstag ju Segeberg beididten, um ben ngriffen ber Tillb'ichen Urmee an ber Befer gegenüber Stellung ju nehmen, auch 2B. jugezogen als Bertreter feines herrn, jugleich mit bem geheimen merrath und Statthalter Ernft von Steinberg. Er ftand bamals fcon in m 73. Lebensjahr und fo mochten bie Beschwerben bes Alters immerhin auf feine Thatigteit als Staatsmann einigen Ginfluß ausuben. Er gab olb im 3. 1628 feine Stelle auf und wandte fich nach Lineburg, um bort Muße mit gelehrten Studien beschäftigt den Reft feiner Tage zu verbringen. im 3. 1633 war 2B. am Leben, wie aus einem bon ihm an Chriftof m gerichteten Schreiben erhellt; er bezeichnet fich barin als Greis, ber im Jahre fteht, boch haben feine Biographen Jugler und Strieber trot aller mandten Dabe fiber fein Tobesjahr nichts ermitteln tonnen. Auf Diesliche Anfragen erflarte die Familie, daß bie alten Papiere burch Feuer andere Bufalle bernichtet feien. 218 Befitungen Bephe's find befannt die et Bobme und Robbe im Gurftenthum Luneburg, fowie Genfenftein in Beffen, Bruchhof in der Grafichaft Schaumburg, das er jedoch bald wieder veru haben icheint; die Drangfale bes breifigjahrigen Rrieges trafen auch Gigenthum und verlor er auf biefe Beife eine icone Bibliothet mit jablen bandichriften, ein Schlag, ber ihm febr nabe ging. Bas feine Familien-Altnife anlangt, fo wiffen wir, daß 2B. permahlt war mit Judith b. Behr, Tochier bes Stattbalters von Rurland, Johann v. Behr. Die alteren Bioben nennen ale feine Gobne August, ber fpater braunschweigisch-luneburgischer bar, und Jobit, ber bie Stelle eines hofrichters in Bolfenbuttel bebete; biefer Radricht widerspricht eine in Bibl. Casell. befindliche Sanbidrift, de fich auf ein Bergeichnig Bleffifcher, im Fürftenthum Gottingen und auf Gibefelb gelegener Leben ftutt: Diefe Quelle nennt als feine Cohne Erich, Giefe und Joft Cberhard. Der bon Landgraf Morit von Beffen im 1629 jum Rath und Sofmeifter ernannte Johann Friedrich icheint ebenfalls Sohn Bebbe's gewesen ju fein. Die Gobne follen übrigens fammtlich ohne tterben perftorben fein.

Bu feiner Beit ein geschätter mannichfach erprobter Staatsmann, ein Jurift swem Rufe, besonders auf bem Gebiete bes Staatsrechts, leiftete B. auch

276 Weyhe.

in anderen Fächern Bemerkenswerthes, da er über ein umfangreiches theologischet Wissen versägte, sowie gute Kenntnisse in der Geschichte und den gelehrten wie den damals üblichen enropäischen Sprachen sich erworden hatte. Auch die Uerbesserung und Reinigung der deutschen Sprache ließ er sich angelegen sein, Bestrebungen, welche zur Folge hatten, daß ihn der Fürst Ludwig von Anhaltsöthen als Mitglied in die Fruchtbringende Gesellschaft unter dem Beinamen des "Wehrenden" brachte. Sein Wahlspruch war: Mortalium mensura et cynosura actionum Dei voluntas. Des österen wurde W. von seinen Zeitgenossen sowol als späteren Krititern der Borwurs gemacht, in seinen Schriften entbehre er der strengen Ordnung und Schärse des Urtheils, manche gehen sogar so weit, ihn einen bloßen Sammler zu nennen, doch sind diese Ausstellungen offenbar in hohem Maße übertrieben; die Geschichte der Rechtswissenschaft wird

Bebbe's Ramen immerdar mit Stoly nennen.

Seine im Drud erichienenen Schriften find jolgende: 1) "Enunciations XLI de poenis; Resp. Seb. a Bergen" (Hamb., Vitemb. 1582); 2) "Theses de procuratoribus; Resp. Casp. Crusius" (Hamb., Vitemb. 1582); 3) \_Orationes duae, prior de imperatore Theodosio II. cum aggrederetur tit. D. de jurisd. omnium judic.; posterior cum Academiae Witteberg, valediceret (Vitemb. 1586); 4) "Oratio vel tractatio de controversia: an jus Pontificiam s. canonicum merito et licite in scholis et in foro fidelium locum obtinere ... possit? scripta et habita, cum ex Cimbricis regionibus ad docendi et judicandi munus Wittebergam revocatus esset et interpretari inciperet libr. II. Decretal. (Vitemb. 1588); 5) "Oratio pro disciplina publica habita" (Vitemb. 1589) cum Rectoratum deponeret (Vitemb, 1590); 6) "Progr. inaugurale" (Vitemb, 1592, Die lette bon ihm gu Wittenberg beransgegebene Schrift, worin er feine neuen Borlefungen nach feiner Radtehr aus Dresben anfandigt); 7) Problema regium s. Explicato vetustissimae disceptationis politicae: utrius regni conditio melior, pacatior et dignior sit, illiusne, cui Rex nascatur, an ejus, cui eligatur?" (Lichae 1598, 1598, Cassell. 1600, Frkf. 1610, 1680); 8) "Aulus politicus diversis regulis, vel, ut JCtus Tanolenus loquitur, definitionibus selectis 362 antiquorum et neotericorum prudentiae civilis Doctorum instructus" (Hanoviae 1596, erichien querft unter bem Biendonum: Durus de Pascolo); 9) "Meditamenta pro foederibus ex prudentum monumentis discursim congesta" (Hanov, 1601); 10) "Meditamenta pro foederibus et definitio foederis novae reperta eiusque variae formulae ex aliis liber II" (Frkf. 1609); Ieniere beibe erichienen guerft unter bem Pfendonym: Wahremundus de Ehrenberg, unter Benhe's Namen fpater gu Frantfurt a. D. 1641; 11) "Thomae Mori de optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libri duo, consilio et cura Eberharti von Weihe" (Frkf. 1601); 12) Versimilia theologica, juridica, politica, de regni subsidiis atque oneribus subditorum libro I, Samuel c. 8. traditis, per Phil. Melanchtonem proposita, nunc autem repetita ac discursim defensa ... (Frkf. 1606, Wahremundus de Ehrenberg); 13) "Diss. de vita aulica et privata" (Frkf. 1610); 14) "Meditatio de gloriae humanae vanitate, ex Patribus collecta" (Frkf. 1610); 15) Meditamenta et recensio domestica de bono verae vitae beatae aeternaeque, et malo inferni ac gehennae" (Frkf. 1611, Betradotungen, die 2B. auf ausbrudliches Berlangen bes Landgrafen Morit II., eines Sobnes bes 2. Morig I. angeficfit hat); 16) "Discursus de speculi origine, usa et abusa" (Hagae Schaumb, 1612); 17) "Ficta Juditha, et falsa ex ea sumta doctrina, licere hostem quemcunque omni in loco sub practextu amicitiae et simulationis religionis ex ratione status interficere . . " (Veronae 1614, unter bem Pfenbonom: Mirabilis de bona casa); 18) "Bebenten eines Gfirfil Braunichweigifchen Rathe, barinnen politifch biscouriret wirb, ob fein gnabiger Saift und Berr, Friedrich Ulrich, 2Венне. 277.

Regensburg persönlich begeben und einstellen solle?" (1621, anonym in Lonborp, Acta publica II, 1129. Erste Ausgabe; der Autor verneint die Frage); 19) "De arcanis rerum publicarum libri VI" (Frkf. 1611); das Wert ist unter dem Ramen Arnold Clapmeier's erschienen, W. nimmt es jedoch entschieden als sein geistiges Gigenthum in Anspruch. Es scheint, als ob Clapmeier sich zu der Zeit, als er bei den Söhnen Wehhe's Hauslehrer war, in irgend einer Weise Kenntniß von den bezüglichen Arbeiten Wehhe's verschafft hat, doch ist das Wert erst nach Arnold's Tode von dessen Bruder Johannes in Druck gegeben; Arnold hätte vielleicht in der Borrede die Sachlage klar gelegt. — Die zu Franksurt erschienenn "Opera Eberh. a Weyhe" (1642) enthalten nur die unter Ar. 8, 9, 12 angegebenen Schristen.

Ansgearbeitet hat er hinterlassen: 1) "Verisimilia de poenis, earumque remissione, ac de mitigatione juris divini, canonici et civilis", welche Abhandlung turz vor seinem Tode zu Frantsurt erscheinen sollte; 2) "Opus de contemtu mortis". Beide Arbeiten werden von verschiedener Seite, ohne Grund,

als im Drud erichienen bezeichnet.

Die Schriften Wenhe's finden sich am vollständigsten aufgezeichnet bei Strieder; zwei berselben, die Abhandlung über das kanonische Recht (Rr. 4) und der Aulus politicus (Rr. 8) stehen auf dem index librorum prohibitorum: in ersterem Werke verwirft W. zwar den Gebrauch des papstlichen Gesehduches auf deutschen Universitäten nicht, spricht jedoch, besonders im Anfang vom Papst mit großer Hestigkeit. Kurz vor seinem Tode versaßte W. noch seine Gradchrift, in der er einen kurzen Lebensabriß gibt; ihre Schlusworte kauten: Lux aeterna, vera, mera, salve! Ob dieselbe wirklich auf seinem Grabstein angebracht war, ist unbekanut, da wir nichts Räheres über den Tod Wehhe's wissen; wahrscheinlich ist er aus einem seiner Guter Böhme oder Rohde begraben.

Großes Universallericon 2c., Bb. 55. Leipzig u. Halle (Joh. Heinr. Bebler) 1748. — Joh. Friedr. Jugler, Behträge z. jurift. Biographie. Lpz. 1773. Bb. 2, S. 223 ff. — Friedr. Wilh. Strieder, Grundlage z. e. heff. Gelehrten- u. Schriftsteller-Geschichte. Marburg 1817. Bb. 17, S. 15 ff. — Pfeifinger, Historie des Braunschw. Lüneburg. Haufes. Hamburg 1734. Bb. 3, S. 286. — Khevenhiller, Annalium Ferdinandeorum p. X. Leipzig 1724. S. 776. — Rietstap, Armorial general, t. 2, Gouda 1887, S. 1081. — Kaldhoff, Collectan. vom Heff. Adel. Micr. Hass. fol. 74 in Bibl. Cass. Wilhelm Christian Lange.

Wehhe: Maximilian Friedrich W., geboren zu Poppelsdorf b. Bonn am 15. Februar 1775 als Sohn des turtölnischen Hosgärtners Josef Clemens W., widmete sich 1789—92 unter Leitung des turfürstlichen Hosgärtners P. J. Lenne zu Brühl der Gartenkunst und erweiterte seine Kenntnisse durch Reisen im In- und Ausland. Rachdem er als botanischer Gärtner der Centrasschule des Roerdepartements zu Köln thätig gewesen war, solgte er 1803 einem Ruse nach Onsseldsorf als Hosgärtner und erward sich hier durch die meisterhafte Schöfung großer Parkanlagen auf dem Terrain der geschleisten Festungswerke einen so bedeutenden Rus, daß ihm nicht nur in der Rheindrodinz, wie in Aachen (Lousberg), Cleve und Stolzensels, sondern auch von weit her häusig größere Austräge zugingen. Die Aulagen am Linderhos bei Lindau, in Rosenau dei Coburg und auf den Besigungen des Herzogs von Arenderg in Belgien sind Wehhe's Werk. Wit seiner Gattin Wilhelmine geb. Csch (seit 1804) erzeugte er sechs Töchter und drei Söhne, von denen der älteste nach Wehhe's Tod (25. October 1846) des Baters Rachsolger als königlicher Gartendirector in Düsseldorf wurde.

1850 wurde B. hier ein von dem Diffelborfer Bilbhauer Baberle ausgeführtis Dentmal gefeht. B. war als Botanifer auch ichriftftellerifch thatig.

Bgl. Redlich, Gillebrecht, Befener, Der Gofgarten ju Duffelborf u. b.

Schlofpart ju Benrath. Duffelborf 1893.

Reblid.

Weihenmaher: Johann heinrich W. (Weihenmaher), lutherischer Prebiger, † 1706, befannt als fruchtbarer Erbauungsschriftsteller. W. wurde an 4. August 1637 zu Ulm geboren, wohin sich sein Bater und Großbater um der lutherischen Religion willen mit Zurücklassung ihres Bermögens von Lauingen begeben hatten. Auf dem Gymnasium seiner Geburtsstadt vorgebildet, sindirte er seit 1655 in Jena und wurde 1657 daselbst Magister. 1662 erhielt er das Diakonat in dem Ulmischen Städtchen Leipheim, sünf Jahre daraus aber pu Langenau. 1681 wurde er Fastor zu Altheim, 1687 Prediger am Münster in Ulm. In seinem Amte war er so kleißig, daß er im Berlause von 14 Jahren 3000 Mal gepredigt hat. Er starb am 29. Mai 1706. Bon seinen Söhnen ist Clias W. Rector und Prosessor der griechischen und hebräischen Sprache am

Symnafium ju Ulm geworben.

Schriften: "Simmlifche Bnaben-Tafel ober 42 Bredigten bon bem Liebet-Mahl unfers Berrn Rein" (Franti, 1699 u. Spg. 1715): "Feft-Bofaune ober Bredigten über auserlefene Spruche Alt und Reuen Teftaments auf alle bobe Fefte" (2 Theile, Ulm 1691 u. Ritrab. 1698); "Gulbene A.B.C. Spruche bee Beil. Beiftes in 90 Bredigten verfaffet" (2 Theile, ebb. 1701); "Brophetifder Bug- und Unaben-Brediger" (ebb. 1698 u. 1712); "Ebangelifcher Bug- Conben- Lehr- und Troft-Brediger" (2 Theile, ebb. 1716, Bredigten über Sprfiche aus ben vier Evangeliften); "Evangelifche Spruch- und Rern . Boftille" (ebb. 1705); "Epiftolifche Spruch- und Rern-Boftille" (ebb. 1707); "Changelifche und epiftolifche Che- und Saug-Roftille" (ebb. 1710); "Erflarung ber Berg-Predigt Jeju bon ben 8 Geligfeiten ber Menfchen, Matth. V. 1-12, in 20 Bredigten" (cbb. 1702); "Chrift-Ilnglich ftill perfchwiegener Dund" (ebb. 1679); "Tragoedia tragoediarum: Bredigten fiber bie Baffions-Biftorie" (201. 1701); "32 Bochzeit-Predigten; Cheliche Liebes-Pflichten" (Illm 1682 n. 1700); "bodgeit-, Ghe-, Tifch- und Berufe-Bredigt" (ebb. 1692); "Davibifche Cont. Rammer-Bredigten über den Bfalter" (UIm 1695); "Dabibifcher Bet., Beichtund Bug . Tempel. 40 Bredigten fiber bie 7 Bug . Pfalmen" (ebb. 1708); "Beiftliche Bug. Pofaune: 15 Rriege. und Bug. Bredigten" (ebb. 1702); "Nucleus theologiae catecheticae: Biblifcher Rern- und Spruch. Catechismus" (ebb. 1702); "Evangelische Pfarr- und Rirchen-Poftill" (Augeb. 1699); \_Gpiftolifche Pfarr- und Rirchenpoftille" (Ulm 1707); "Chriftliche Catechismus-Uebung in 68 Predigten" (2pg. 1702); "Beilfame Sterbens- und Tobes - Betrachtung, Leichen-Predigten" (IIm 1706); "Betrachtung ber weltmuben Geele" (Mugeb. 1682 u. 1698); "Betrachtung ber gottgeloffenen Geele" (ebb. 1697); "Betrachtung ber geiftlich angefochtenen Geele" (ebb. 1683); "Betrachtung ber in Befum verliebten Geele" (1685); "Betrachtung ber forgfaltig und befummerten Seele" (ebb. 1686); "Betrachtung ber bienftfertigen Geele" (ebb. 1688); "Befrachtung ber im Rreng triumphirenden Geele" (ebb. 1697); "Betrachtung ber Truntenheit" (Rarob, 1672); "Simmlifche Feft-Luft und beil, Tifch-Bana" (Ulm 1672); "Geiftl. Prafervativ jur Beft-Beit, aus dem 91. Bjalm, in 7 Prebigten" (ebb. 1693); "Die in ber Gottfeligfeit und driftl. Ingenben fich abende Geele".

Bgl, Serpilii Epitaph. Theologorum Suevor., p. 80. — Pipping, Memoria theolog. — (Zebler,) Universallegison, Bd. 55 (1748), Sp. 1196 ff. — Jöcher, Gelehrtenserison IV (1751), Sp. 1860 f. P. Tickadert.

Benbenmener: Georg Gottfried 2B., Bildhauer, wurde als Sohn inei Predigers am 26. Marg 1666 in Ulm geboren. Die Anfangsgrunde biner Runft erternte er in Ulm bei bem Bilbhauer Johann Chriftian Braun und befuchte bann die Stabte Leipzig, Dresben, Prag und Bregburg, um fich ftt feinen Beruf weiter auszubilben. 3m 3. 1690 tam er nach Berlin, mo er phlieiche Arbeiten fur bas Beughaus, bas Schlog und fur Privathaufer, jum Theil nach Schluter's Modellen, ansertigte. 3m 3. 1700 mar er namentlich mil Auftragen für bas Schlog Oranienburg beschäftigt. Da Schluter feine Beit in den Unterricht an ber Atabemie fand, übernahm 2B. fcon im 3. 1096 bufen Theil feiner Aufgabe und wirtte feitbem an ihr als Beichenlehrer. Rach dem Tode Berford's im 3. 1708 ernannte ibn ber Ronig jum Sofbilohauer und im 3. 1715 erfolgte feine Ernennung jum Rector ber Afabemie. Rurg damuf ftarb er, am 17. Juni 1715, und murbe in ber Sophienfirche begraben. Ind B. gewann die fubdeutsche Sculptur Ginfluß auf die brandenburgische Ruft. Er war ein echter Barodffinftler aus ber Schule Bernini's, übertraf aber feine italienischen Borbilber burch leberschwänglichkeit und Reigung inr ant bewegte Geftalten mit leibenschaftlich gespannten Dusteln und flattrigen Smanbern. Das zeigt fich por allem bei ben Trophaen bes Berliner Beughwies in bem nach dem Raftanienwaldchen ju gelegenen Theile, als beren Atheber 2B. neben Gulot ausbrudlich genannt wird. Die Brude, auf ber Schifter's Dentmal des großen Rurfürften aufgestellt wurde, fcmudte 2B. mit Statuen von Fluggottern und verfah die Bjeiler mit baroden Kartufchen. Wie de Bilbhauer genoß er auch als Architett bei feinen Zeitgenoffen großes Unten, boch miffen wir bon teinem Wert, bas nach feinen Planen ausgeführt orben mare.

Bgl. P. J. Marperger, Hiftorie u. Leben d. berühmtesten Europaeischen Baumeister. Hamburg 1711, S. 450. — (Humbert,) Ouvrages divers sur les belles lettres, l'architecture civile et militaire, les mechaniques et la géographie. A Berlin et à Göttingen 1747, S. 126. — (Ricolai,) Beschreibung d. Agl. Residenzstädte Berlin und Potsdam. Berlin 1786. III, 116. — A. Wehermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und anderen merswürdigen Personen aus Ulm. Ulm 1798, S. 538. — C. Gurlitt, Andreas Schlüter. Berlin 1891. S. 71, 72, 94, 107, 124. — Hans Müsser, Die Igl. Afademie d. Künste z. Berlin 1696—1896. Berlin 1896. I, 52, 85, 94.

Benber: Abam b. 28., auf Barlin, Mulfentin, Tolk, Cummerow 2c., mebilder Generalmajor, banach banifcher Generalfelbmarichall-Lieutenant und ouverneur von Gladfladt, geboren am 25. Januar 1613 als Sohn bes Jacob 2B. und ber Anna b. Milbenit aus bem Saufe Leng. Fruh verwaift nahm ihn n Grofpater Bernd v. Dilbenig und nach beffen Tobe fein Schwager Dinnies Blantenburg ju fich. Die angefangenen Studien mußten aufgegeben werben, Die militarifche Laufbahn mehr Ausficht für ichnelles Bormartstommen bot. er ichwebische Reichstangter Arel Orenftierna nahm in Erinnerung an einen tubienfreund, Bebber's Better, ben Knaben jum Bagen an, ließ ihn in allen ttrelichen Uebungen unterweifen und fandte ibn jur Erlernung bes Dienftes m Bringen Beinrich von Oranien, in beffen Leibgarde 2B. von 1638-1640 mie. Rach feiner Rudtebr tam er in Begiebung jum Gelbmarichall Baner, n ihn als guten Solbaten und geschidten Sofmann ichagte, und beffen Leiche 1641 nad Stodholm geleitete. Die Ronigin Chriftine lernte ihn bier peralich tennen und fanbte ihn als Capitain ju Torftenfon in bas Lager bor iniburg. Beim Sturm auf Dieje Stadt murbe er verwundet, hatte fich aber fo

280 Beyl.

bervorgethan, bag er jum Oberftmachimeifter und balb banach jum Oberfilieutenant avancirte. Rach bem Grieben wollte er feine Entlaffung nehmen und begab fich ju biefem 3med im Gefolge bes Pfalggrafen Rarl Guftab , fpateren Ronigs von Schweben, nach Stodholm; Die Ronigin aber fehte ihn unter Berleihung bes Charaftere ale Oberft mit 2000 Thirn, auf Bartegelb. Bein Ausbruch bes ichwebifch - polnifchen Rrieges 1654 murbe er Commanbant von Stettin und Chef eines Dragonerregiments, mit bem er balb barauf nach Preugen rudte, fich mit bem Martgrafen Friedrich bon Baben bereinigte, mit bemfelben aber burch feindliche Uebermacht ftart bedrangt wurde und folieglich nach Barfdan gelangte, ju beffen Commandant ibn ber Ronig ernannte. 3mei Monate lang tonnte er ben nothdurftig befeftigten Blag halten, bann mußte er mit bem Beinde verhandeln, der Die Bufage aber nicht hielt und beim Ausmarich Die gange Barnifon gefangen nahm. Rach anberthalb Jahren in Freiheit gefett, flieg er jum Generalmajor und, bei bem eben mit Danemart beginnenden Rriege, jum Commandanten bon Fribericia, gerieth aber wieberum in Gelangenichalt, aus ber ihn erft ber Friede 1660 erlofte. Da ber Ronig Rarl X. am 23. Febr. beffelben Jahres geftorben mar, nahm 2B. feinen Abichied und lebte ein paar Jahre auf feinen pommerichen Gatern. Die Rube fagte ibm indes wenig gu. icon 1663 nahm er bie Stelle eines Generalmajors beim Rieberfachliden Rreife an, trat jedoch 1672 als General ber Infanterie in banifche Dienfie, wurde balb Ritter bes Danebrogs und Generalfeldmarichall. In bem nun folgenden banifch - fchwedischen Rrieg zeichnete er fich bei ber Behauptung von Dismar, ben Rriegsereigniffen in Schonen und bei Eroberung bon Gelfingborg, Chriftianftabt und Landseron rubmlich aus. Bei bem auf letteres am 6. Juli 1676 unternommenen Sturm murbe er ichmer verwundet und ftarb am 14. Det. beffelben Jahres nach bierzehntägiger Rrantheit. Um 25. 3an. 1654 batte fic 29. mit Ratharina, Tochter bes aus Rarnten gebfirtigen, aber feit 1645 in Schweben naturalifirten Freiheren Baul v. Rhevenhaller auf Julita in Gubermanland und ber Regina Ratharina b. Winbifchgras vermahlt, aus welcher Che 6 Cobne und 4 Tochter berborgingen. Der altefte, Rart Bhilipp, fiel als banifcher Oberft in Ungarn; ber zweite, Arel Guftab, mar Dajor in taiferlichen Dienften und fand 1672 ebenfalls in Ungarn feinen Tob gegen bie Turlen; ber britte, Johann Ernft, war 1695 banifcher Rittmeifter, und ber vierte, Georg Rubolf, um biefelbe Beit brandenburgifcher Lieutenant.

Banfelow, Bomm. Helbenregister. Colberg o. 3. - Anrep, Svenska Adelns Aettartaffor. v. Billow.

Benl: Jojef 2B., humorift und lleberfeger, murbe am 9. Darg 1821 ju Bien geboren. Schon nachdem er bafelbit bas Chmnafium burchlaufen, befriedigte er, burch Dt. Saphir, Bauerle, Senfried, D. ff. (Ebers)berg aufgemuntert, feinen Sang gur Journaliftit, indem er in ben Blattern ber Benannten Gebichte und humoriftische Artifel einrudte. In bem belletriftischen Tageblatte "Das Baterland" ju Raab finden wir feine altefte Publication. Bon ba nach Bregburg übergefiebelt, leitete er mit Dr. Aboll Reuftabt, ipater mit Bangha bas Journal "Bannonia". Darauf trat er in ber Baterftadt bei dem conferbativen Bigblatte "Die Beifel" ein, aber balb wieder aus, als Diefes einen übertendenziöfen Ion anichlug. Bunachft wurde er nun berichaftlicher Beamter im Balb-Biertel (R.. Deftr.), bis er Anfangs ber Ffinfgiger in ben Staatsdienft überging. Rafc murbe er zweiter Bibliothefar bei ber oberften Polizeibehorbe au Wien und nach beren Auflolung ber Boligeibirection jugetheilt, wolelbft er viele Jahre binburch ben Boligei-Ungeiger, inobefonbere bie polizeilichen Spabeblatter, redigirte und bor einigen Jahren nach vierzigjahriger Dienftzeit in ben Ruheftand trat. In ben Jahren 1869/70 arbeitete er in bemielben Bureau

2Behl. 281

kudwig Anzengruber und ergöhte nach dem Erfolge der "Pfarrer von KirchPremière (Rovbr. 1870) den auf Grund dessen den Dienst verlassenden
gen "Ludwig Gruber" durch ein tameradschaftliches "Bänkel". W., eins
Itesten Mitglieder des großen Wiener Schriftstellervereins "Concordia",
des 1855 gegründeten scherzhaften Clubs "Die grüne Insel" war in allen
n seiner Heimath höchst beliedt und angesehen, und wie ihn die österche Medaille für Kunst und Wissenschaft sowie der belgische Leopoldorden
, so bekundeten der außergewöhnliche Schmuck seines Sarges sammt der
igen Theilnahme an der firchlichen Trauerseier des am 10. April 1895
benen den Dankeszoll, den man an seiner launigen Schriftstellerei abtrug
as Bewußtsein, in ihm den Berlust des letzten Bertreters alt-wiener Hu-

ju beklagen.

m Bormary nur ein fleiner, beicheibener Litterat, entwidelte fich 2B., m er auf festem burgerlichen Boben fland, ju einer originellen Geftalt in Beiftes- und Befellichaftsleben. Ueber vier Jahrzehnte lang haben feine n Declamationenummern, tomifchen Scenen und Spagpoefien Bien erheitert. nun mabrend einer gangen Beriode felbitverftandlich mar, bei öffentlichen aur Aubelfeier bon Raifer Frang Jofef's 40jabriger Regierung, 1888: Biener Theater" Seft 123) und in großerem Rahmen gehaltenen privaten bleiten 2B. um Beitrage gu bitten, fo find feine Belegenheitebichtungen, auch ernften Anftriche, Bro- und Spiloge, Lieberterte u. bal. Legion. Denn ar gerabegu ber litterarifche Beirath jabllofer Bergnugungegefellichaften, i er, ber allmählich einreißenden Ironie und Pointirtheit abgeneigt und ich etwas altväterisch geworden, am Ende gegen ben wigfprühenbften pilator Reu - Biens, ben Satirifer Julius Bauer (geb. 1853), arg ins treffen gerieth. Bepl's Specialität war und blieb bas fogenannte et", eine urwüchfige Couplet-Form alt-wiener Schlage, und in ihrer Bollabeit ruht auch feine Starte und Gigenart, wo Gemuthlich- und barmneben unperfonlicher Rederei borbertichen. Geine Erzeugniffe in Diefer g bilbeten lange eine Berühmtheit. Gie maren theils local gefarbt, namentlich wenn rein liedmäßig gefaßt, weit über bas Beichbild ber labt hinaus brauchbar und von lebhaftem Unflange begleitet; als Beleg bienen die 41, alle Stalen burchlaufenden Strophen bes viel nachen "Amore Lexiton. Dialetticherg" (f. g. B. M. Bein, Dellamatorium, 8). Die Glangleiftung ftellt bier aber ber befannte Urtegt gu Johann bes Mungeren (op. 314) popularem Balger "Un ber ichonen blauen " bar, ben der ausgezeichnete Biener Mannergefangverein jum erften 1867, bei Gelegenheit eines Marrenabends, aufe Repertoire brachte uen, feither meift ublichen Text fertigte 1889 Frang Gbler v. Gernerth fubrende Bereinigung ihrer Urt, beren Liebertafeln auch fonft eine Menge erte und Bantel Bepl's ber Deffentlichfeit vermittelt haben; bei 2. Gifen-Johann Strauf (1894), S. 126-131, in ber Beschichte jenes, an ben n bon Rarl Bed's Gedicht "Und ich fah dich reich an Schmerzen" aniten Liedertextes, fehlt feltfamermeife Bepl's Ramen (boch f. unten!). Benres Pflege ift mit Benl's Tobe eigentlich verwaift, burfte aber übertoum noch lebensfähig fein.

durch ben Beijall, den seine vielen einzelnen Couplets sanden, mag W. omischen Bühne genähert worden sein. Hier hat er für Karl Treumann hanzösische Operetten und Possen übersetzt, z. B. die komische Oper "Die mach China", das Lustspiel "Gavaud, Minard und Co.", die Operetten villing Abendwind", "Die Berlobung vor der Trommel", "Taub muß er loger auch Charles Gounod's Oratorium "La Rédemption". Auch sanst

Benland.

bat er wieberholt für Biener Schaufpielhaufer Bubnenftude aus bem Frangb. fifchen übertragen. Er fammelte feine humoriftifchen und Iprifchen Erguffe mehrfach und gab auch in Drud, was er außerbem an bramatifchen und an feuilletoniftifchen Rleinigfeiten berborbrachte. In geitlicher Reihenfolge lauten bie Titel ber betreffenben Bucher anger ben eröffnenben bezeichnenben "Gefammelten beiteren Bortragen" (1-16: 1875-79; 17-19: 1883-84): "Epheuranten" (1852), "Um Fuße ber Sabeburg" (1852), "Paffifforen bee 3ahres 1849" (1854), "Ruryweiliges" (1856, 2. Aufl. 1873), "Gine Inftige Reujahrsgabe. humoriftifche Bortrage" (1862), "Jugbrebier" (humoriftifche Bor trage, 1863), ein neuer Band "Rurzweiliges" (1867), bies eine reiche Sammlung beiterer Bortrage u. f. m. mit einem Anbange ernfter Declamationspieren u. A. An periodifchen Unternehmungen fur fein Condergebiet bot er: "humoriftischer Almanach" (1861-66), "Mephifto. Sumoriftischer Ralenber" (1868), "Proj't Renjahr. Romifcher Ralenber" (1870). Go bat 2B., beffen Schergaber ichier unericopflich ichien, ununterbrochen fur bie Bach- und Unterhaltungsbeburfniffe feiner engeren Landsleute redlich und gu Dant geforgt. Benn biefe Thatfache unvergeffen fein foll und in ben Unnalen einregiftrirt werben muß, fo fprechen bafür freilich mehr culturgeschichtliche als litterarhiftorische Grunde.

Rachrufe widmeten ihm wol die Wiener Blatter aller Barteien und jeglichen Bufchnitts, jedoch bis auf die "Reue Freie Preffe" (Rr. 11001) und bas "Frembenblatt" (1895, Rr. 98), Die beibe im Abenbblatt vom 10. April Lebensabrig und Burbigung brachten, im engften Anfchluffe an Lubwig Gifenberg, Das geiftige Wien, I (1893), S. 627 (f. ebb. S. 555 Auftlarung fiber ben Tegt bon "Un ber ichonen blauen Donau"), und auch biefe zwei lehnen fich an lettere Sauptquelle an. Gine furgere, aber bubich darafterifirenbe Rotig bon -e- (b. i. wol Anton Bettelbeim) fteht in ber (Munchner) Allgem. Beitung bom 12. April, Morgenblatt, eine ebenfolche gebrangte in ber Rolnifchen Beitung bom 14. April (Sonntagsausgabe), G. 2. Anderwarts nahm man bom Abfcheiben biefer topifchen Figur wol nirgende Renntnig, und auch in Bien mar er für Biele bereits berichollen. Das bei Gifenberg berichtete Factum feiner Bugehorigfeit gur "Granen Infel" wird burch beren Mitgliederlifte in "Bur Beichichte ber 'Grunen Infel', Stigge bom Comthur Sans Dag, ergangt bom Burggeift Comthur Dantmar" (Bien 1880) beftatigt; ber Abbrud barane bei Flogel-Cheling, Geschichte bes Grotest-Romifchen (4. Aufl., 1887), G. 366 bis 368, ilbergeht B. gwar, aber G. 366 ebenba wird Benl's Liebertert "Go ein Ritter ins Loch tommt" als noch anmuthigfter ber fonft magigen Bereinsgefange begeichnet. - Borftebenbe Biographie bedt fich im wefentlichen mit bes Berfaffere verfebentlich "Jofef 2B. Bepl" betiteltem Rachruf in "Bubne und Leben. Muftrirte Beitschrift" (Beilin), III, Rr. 19, G. 264 1.

Lubwig Frantel.

Wehland: Joseph W., geboren zu Habamar am 18. März 1826 als Sohn eines Dachbedermeisters. Die Gymnasialstudien absolvirte er zu Weilburg, zum Priester geweiht im J. 1848, wurde lurz darauf zum Caplan in Oberursel ernannt und im J. 1850 in gleiche Stellen nach Rennerod und Höchst versetz. Seit dem 1. Januar 1852 belleidete er eine Caplanstelle am Dome zu Franksurt. Bon dort ging er 1858 als Psarrcoadjutor nach Borch, wurde daselbst 1859 Psarrverwalter. Als solcher erward er sich Berdienste um die inzwischen von anderer Seite in Auregung gedrachte Wiederherstellung der Psarrtirche zu Lorch. Im J. 1861 wurde er zuerst Coadjutor, dann Stadtspsarrer zu Wiesbaden, 1862 Decanatsverwalter, 1863 Decan, 1866 geistlicher Rath, 1882 papstlicher Hausprälat. Bon verschulichen Gestnnungen geleitet, verstand er es, manche Schwierigleit zu ebnen, welche sich während seiner mehr

wie 25jährigen Amtsthätigkeit baselbst erhoben; er hat sich in bieser Zeit die hohe Achtung der gesammten Bürgerschaft gesichert. Am 5. Januar 1887 führte ihn die Wahl des Domcapitels zu Fulda auf den bortigen bischöflichen Stuhl. Rach kurzer, durch regen Eiser für seinen Sprengel ausgezeichneter Thatigkeit, starb er zu Fulda am Abende des 11. Januar 1894.

2B. Sauer.

Behumar: Michael W. war ein evangelischer Prediger in Augsburg, von welchem wir zwei in ben Jahren 1532 und 1541 zu Augsburg herausgegebene Schriften tennen. Die erstere enthält eine von ihm verfaßte Uebersetung eines im J. 1519 von Erasmus herausgegebenen Gedichtes: "Cum mihi sint uni bona", der W. acht geistliche Lieber von andern (vier von Luther) hinzugelägt hat. Die zweite ist eine Ermahnung zur Liebe gegen Gott und den Rächften. Außerdem hat er einen von den Predigern in Augsburg im Jahre 1535 herausgegebenen Bericht vom heiligen Abendmahl an zweiter Stelle unterzeichnet.

Goebele, 2. Auft., II, S. 183, Rr. 29. — Badernagel, Bibliographie, S. 122 u. 468.

Beur: Emil 2B., geboren in Brag am 31. Auguft 1848, murbe icon frahgeitig bon feinem Bater, ber ale Profeffor ber Dathematit und Phofit an ber Oberrealichule in Brag wirfte, ju intenfiberen mathematifchen Studien an-Dit einer ungewöhnlichen Borbilbung ausgestattet bezog er bereits 1865 bas ftanbifche Polytechnifum in Brag, wo er balb bie Aufmertfamteit feiner beiben Lehrer, S. Durege und 2B. Fiedler, auf fich jog. Schon 1867 erwählte ibn der erftere gu feinem Affiftenten und in Diefer Beit entftanden auch feine beiben erften Abhandlungen (Schlömilch, Beitschrift f. Mathematit und Bhufit), Die einzigen mathematifch-phyfitalifchen Inhaltes, Die er fchrieb. Bon ba ab wandte er fich unter bem borwiegenden Ginfluffe Fiedler's gang und ausschlieklich ber Geometrie gu, wo er alsbald burch gablreiche Arbeiten, bie er aumeift in ben Drudichriften ber bobmifchen Gefellicat ber Biffenicaften peroffentlichte, fich ale außerft fruchtbater Forfcher berborthat. 1869 und 1870 ericienen bon ihm bei Tenbner in Leipzig auch zwei felbftanbige Berte: "Theorie ber mehrdeutigen geometrifchen Glementar- Gebilbe" und "Geometrie ber raumlichen Erzeugniffe", bie fcon die Reime ber meiften feiner fpateren Arbeiten enthalten. 1870 habilitirte er fich an ber Univerfitat in Brag und in bemfelben Jahre murbe er auch in Anertennung feiner Leiftungen jum außerorbentlichen Ditgliebe ber bobmifchen Gefellichaft ber Biffenichaften gemablt. 3m namlichen Jahre unternahm er auf Staatsfoften eine Studienreife nach Stalien, die ihn mit ben meiften hervorragenden italienischen Beometern, namentlich Cremona, in engere Berbinbung brachte. Rach feiner Rudtehr 1871 erfolgte feine Ernennung jum außerorbentlichen Profeffor am Bolytechnifum in Brag, wo er eine raftlofe Thatigfeit entfaltete. Reben feinen gablreichen wiffenicattlichen Arbeiten grunbete er ben Berein bobmifcher Mathematifer, bas Archiv mathematicky a fysiky und gab theils allein, theils mit feinem Bruder Chuard Ueberfetungen verschiedener geometrifcher Werte Cremona's und Die "Grundguge ber Geometrie" (3 Bbe.) in bohmifcher Sprache beraus. Das Jahr 1878 führte ihn jum Zwede einer Bertiefung feiner Ausbilbung abermals nach Italien und 1874 nach Franfreich, mo er auch ju Chasles in Beziehung trat. In gerechter Burbigung feiner immer mehr berportretenben Bebeutung ermablte ibn 1875 bie Atabemie ber Wiffenschaften in Bien gu ihrem correspondirenden Mitgliebe und erfolgte im felben Jahre feine Berufung als Orbinarius an bie Univerfitat in Wien, ber er bis ju feinem Tobe, am 25. Januar 1894, augehörte. Dier gewann er balb burch feine anregenden geometrifden Bortrage 284 Wehrer.

großen Einfluß auf die Studirenden und trug so wesentlich zur Berbreitun und Hebung des geometrischen Unterrichts in Oesterreich bei. Um den entsachte Giser auch über die Universität hinaus zu erhalten und den österreichischen Mathematisern einen Sammelpunkt zu bieten, half er 1889 die "Monatsheitstur Mathematisern einen Sammelpunkt zu bieten, half er 1889 die "Monatsheitstur Mathematisern einen Sammelpunkt zu bieten, half er 1889 die "Monatsheitstur Mathematisern und Physis" mitbegründen. Auch wissenschaftlich blieb er bis an sein Lebensende unermüdlich thätig und stieg stetig in der Werthschätzung seiner Fachgenossen, welche wiederholt auch äußeren Ausdruck sand. So wurder zum correspondirenden Mitgliede des R. Istituto delle scienze e lettere in Mailand, der söniglichen Gesellschaft der Wissenschaften in Lüttich, der sübslichen Alademie in Agram, 1882 zum wirklichen Mitgliede der L. Alademie der Wissenschaften in Wien gewählt und 1891 zum ordentlichen Mitgliede der Kaiser Franz Josef-Atademie in Brag ernannt.

B. hat durch seine Arbeiten — gegen 300 an der Zahl — die Geometrie in verschiedenen Richtungen bereichert, namentlich aber um die Theorie der Involutionen und der rationellen Curven sich verdient gemacht. In seinen letten Lebensjahren versuchte er mit Ersolg auch die Curven höheren Geschlechtes einer

B. b. Efcherid.

rein geometrifchen Behandlungsweise juganglich ju machen.

Buchftaben :

Wehrer: Stephan W., hervorragender Kirchenmeister der Reichsstadt Nördlingen. Seine Herunst ist unbestimmt; nach unverbürgter Neberlieserung stammte er aus dem benachbarten Dorse Birthausen. Hell aber glänzt sem Name in der Baugeschichte der Kördlinger Georgstirche. Er trönte das 1427 angesangene Werk, indem er den Bau überwölbte. Dies geschah in den zehn Jahren 1495 bis 1505. Ob dieser glücklichen Arbeit wurde W. ein berusener Meister. Auch andere Städte benühren seine Ersahrung. Sein Rath unterstätzte die Kirchenbauten zu Onolzbach und Smünd. An letztere Stadt empfahl ihn der Nördlinger Kath mit dem Zeugniß, "das Maister Stephan unserm kirchen paw wol vorgewest ist, und den mit gewölben, mäuren und ander nottum dermassen versehen hat, das nit allein wir, sondern menigklich, der in gesehn hat und noch sieht, im lob zusprechen". Die Kirche selbst enthält aus ihren

"Zu lob und er ber hailgen untailbarlichen trivaltigleit, Auch ber mutter gottes, sant gorgen und magdalenen hailiteit, It difer firchen gwelb durch steffan weprers geschicklicheit, Do man zellt 1495 jar angesangen mit fürzichtigkeit, Und durch in geendet im 1505. jar mit löblicheit. Gott verleihe dies baws surder ewige saligteit."

Bollenber einen ftattlichen Lobipruch; an ber weftlichen Band fteht in großen

Das kunftgeschichtliche Urtheil barf bieses Lob bestätigen. Die Rördlinger Georgstirche ist ein imposantes Werk ber spätgothischen Zeit, im Aeußern elwas massig und schwer, aber im Innern von hoher Schönheit, namentlich durch die tadellosen Proportionen des Baues. Das Verhältniß der Länge, Breite und Höhe ist ausnehmend glücklich getrossen; und mit diesen Ausdehnungen durchaus harmonisch erscheint die Figur der Säulen, die leicht und schlant zum Sewölde ausstehen. Lehteres, das Verdienst Wehrer's, entsaltet sich aus den Säulen wechselnen 20 m., steigt dann noch einige Meter hoch und bildet mannichsach wechselnde stern- und rautensörmige Figuren. Am östlichen Ende des Chorgewöldes zeigen sich in den einzelnen Feldern die gemalten Bildnisse der Krichenpatrone, serner um einen colossalen Christuskops die vier Evangelisten.

M. psiegte neben der Baukunst auch die Vildhauerei. Das durchbrodem Geländer an der Orgelempore mit einer Kreuztragung ist seine Arbeit. War seine Hand wirklich, wie die Tradition behauptet, neben Ulrich Creit auch die dem funstreichen Ausdan des Sacramentshäuschens und sogar dei der seinen

Wenrich. 285

und trefflichen Steinsculptur der Kanzel betheiligt, so würde das seinen Ruhm erheblich steigern. Auch außerhalb der Kirche war er thätig. Er hat beispielsweise 1513 für 16 Gulden "den steinern tahsser gehawen", eine artige, noch gut erhaltene Statuette des Kaisers Max über dem Thor des alten Tanzhauses. — Im J. 1517 erneuerte der Nördlinger Rath den Pactbrief des Meisters und bestätigte ihn abermals als Wersmeister an der Georgstirche und den andern städtischen Gebäuden. Stephan W. starb 1528, im Baumeisteramt ersetzt durch einen Sohn gleiches Ramens, aber geringeren Ruses.

Chriftian Mager.

Beurich: Rarl Rufus Bictor 2B. wurde am 20. Rovember 1819 gu Grlaa (Libland) geboren, wofelbft fein Bater Pfarrer war. Rachbem er ben erften Unterricht im Saufe feiner Eltern erhalten, befuchte er bas Somnafium ju Dorpat, und bezog 1838 bie Univerfitat ebenda, um fich bem Studium ber Redicin ju widmen. 3m 3. 1843 bestand er bas argtliche Staatsegamen (Argt erfter Claffe) und trat alebalb die Stelle eines Stadtarates in Solmptichegodet (Bout. Bologba) an. Da ihm bas Amt nicht behagte, gab er baffelbe fchon nach 11/2 Jahren auf, mar ein Jahr Rreisargt in Plestau und bann fechs Jahre Argt in einem Bofpital in Beliti-Uftjug unter gunftigen Berhaltniffen. Allein bie Braris und Die baraus fich ergebenben Bortheile genfigten bem ftrebfamen Geifte Beprich's nicht; er wollte fich noch weiter in ben medicinischen Biffenicaften vervolltommnen. 3m 3. 1852 febrte er beshalb nach Dorpat gurud, mar! fich mit großem Gifer nochmals auf die Arbeit, abfolvirte das Doctoreramen und wurde am 3. September 1853 jum Doctor med. promopirt ("Diss. de cordis aspiratione experimenta"). Doch baburch mar fein wiffenschaftlicher Durft nur jum Theil geftillt; er begte auch ben Bunfch, fein medicinifches Ronnen burch ben Befuch anderer, als ber beimifchen Univerfität auszubilben. Die Dittel bagu hatte er fich burch bie einträgliche Braris im Innern bes Reiche erworben. 3m October 1853 verließ 2B. feine Beimath und ging birect nach Baris; bier berbrachte er 6 Monate, besuchte bie großen Sofpitaler, borte Borlefungen bei Relaton, Maifonneube, Ricord, Crubeilhier, Belpeau, Trouffeau u. A. Gine große Leichtigfeit ber Auffaffung, ein ausbauernber Fleiß ermög. lichten es ibm, in furger Beit biel gu lernen. Es war besonders die Chirurgie, bie ibn bier angog und feffelte. Dit gebachte 2B. mit Bergnugen an jene in Baris verlebte Beit gurfid: feinem lebhaften Raturell hatte Die frangofifche Beife gang befonders jugefagt. Gin Jahr lang bielt fich 2B. bann in Wien auf, horte Die flinischen Bortrage Cloda's, Oppolger's, Bebra's, Sigmund's, Die Borlefungen Rolitansty's u. U. und war bestrebt, feine technischen Fabigleiten burch Brivateurfe möglichft auszubilden. Den Reft bes Jahres 1854 verwandte er baju, um Berlin, Breslau und Bargburg tennen ju lernen; fo fehrte 2B. mohl ausgeruftet mit ausgezeichneten Renntniffen in Die Beimath jurud, mit ber Abficht, nach furgem Befuch bei feinen Bermanbten, eine ihm angetragene Stelle an einem Mosfauer Spital angutreten. - Da eröffnete fich ihm Die Ausficht auf eine Brofeffur in Dorpat. Die große Leiftungsfähigfeit Bebrich's, fein Gleif, feine Renntniffe, feine Lebhaftigfeit und feine Rednergabe ichienen ber mediciniichen Facultat Die Bemahr ju bieten, bag er auch ein ausgezeichneter Behrer fein werbe. Und man hatte fich nicht getauscht. 3m Upril 1856 murbe 2B. jum Privatbocenten und balb barauf jum Director ber medicinifchen Rlinit emannt. 3m 3. 1857 murbe er jum außerordentlichen, aber erft im 3. 1860 aum orbentlichen Brofeffor gewählt. Diefe auffallenbe Bergogerung batte ihren Grund barin, bag 2B. infolge ber großen Laft ber auf ihm rubenben Arbeit burchaus leine Duge ju fcriftftellerifden Leiftungen fanb. Reben ben Berbflichtungen, die 2B. als Director ber medicinischen Rlinit und als Brofeffor gu

erfüllen hatte, mußte er wiederholt statt der erfrankten und gestorbenen Collegen andere Borlesungen halten. Im J. 1868 gab W. die Prosessur der medicinischen Klinik auf und übernahm die Prosessur der Staatsarzneikunde (gerichtliche Medicin und Hygiene) und wirkte mit großem Grolg bis zu seinem Tode, 27. Februar 1876. Er starb an den Folgen eines Erweichungsheerdes im Gehirn.

2B. war eine burchaus praftifch angelegte Ratur voll Gifer und Rraft; am Schreibtifche fonnte er nicht lange figen, beshalb hatte er trob feines großen Fleiges feine fo gablreichen ichriftftellerischen Leiftungen aufzuweifen, als man erwarten burfte. Gein Sauptwert ift: "Die unmerfliche Bafferverduuftung ber menschlichen Saut" (Leipzig, Engelmann 1862). Es liegen jahrelange, auferorbentlich forgfältige und febr mubfame Beobachtungen biefer umfangreichen Abhandlung zu Brunde. 2B. benutte bagu einen Apparat, ben er fich felbft für feinen 3med bergerichtet batte: ein Conbensationshpgrometer nach bat Regnault'ichen Modification bes Daniel'ichen Inftruments. - Augerdem Der öffentlichte er einige andere Abhandlungen : "Gin feltener Typhusfall" ; "Studien über Strychninvergiftung" (St. Betersburger medicinische Zeitschrift 1868 bis 1869); "Rüdblid auf die Choleraepidemie im 3. 1871" (Dorpater medicinische Beitfdrift 1873). 2B. war ein ausgezeichneter Lebrer: feine Lebhaftigfeit, fein biele feitiges Wiffen und Ronnen, feine bortreffliche Rednergabe, fein unermublicher glat wirfte in hohem Brade anregend und belebend auf Die Studierenden. 2B. war auch ein braber, bon aller Gelbftfucht freier Charafter, befeelt bon ernftlichen Streben filr das Bohl feiner Mitmenfchen, begeiftert für bie Biffenfchaft und den Unterricht. Jebergeit bereit, mit Offenheit und Duth fur feine eigene Ueberzeugung einzustehen, mar jebe Intrigue ihm verhaßt. - Er war außer ordentlich pflichtgetren ale Argt, ale Lehrer, ale Mitglied der Univerfitat ftreng gegen fich felbft und beshalb auch ftreng in feinen Anforderungen an feine Alfistenten und Schiller; - tropbem erwarb er fich die Sympathie und Liebe aller berer, die ibn naber tannten und fein ebles Streben verftanben!

In seinem Leben hat W. troß assen Fleißes, Eisers und Strebens nicht die Anerkennung gesunden, die er verdiente. Er hat mancherlei Zurückseung ersahren müssen. Er hat auch viel herbe Schicksalsschläge zu erdulden gehabt, wiel Krantheit gab es in seiner eigenen Familie; er, der als Arzt so vielm Fremden geholsen hatte, konnte seinen nächsten Angehörigen nicht helsen. Die blühende, hochbegabte Kinder mußte er durch den Tod verlieren, nur ein einziger tränklicher Sohn blieb ihm! Jahrelang sah er seine geliebte Frau schwerleiden — seine eigene letzte Krantheit bereitete sich ganz allmählich vor, so daß ihm auch durch eigene Krantheit das Leben verbittert wurde. Daher war ihm der Tod eine Erlösung von schweren Leiden, eine Erholung nach unermüblichen Arbeit.

Behrother: Clemens Ritter v. W., Schriftsteller, geboren in Prag am 1. Febr. 1809, † am 10. Juni 1876 zu Karlsbad, Sohn des gleichnamigen, m der Schlacht bei Aspern gesallenen Hauptmanns R. v. W., begann seine Studierlausdahn am Gymnasium der Prager Rleinseite, und sührte sie mit dem philosopischen und rechtswissenschaftlichen Curse an der dortigen Hochschuse sort. Er der reiste hierauf Deutschland, wurde bekannt mit Ludwig Tieck, Ernst Raupach und Karl Herlossohn, die auch nachhaltigen Einsluß auf ihn sibten, ja seiner litterarischen Thatigkeit Richtung gaben. Borerst zwar noch gewillt, in den Staalsdiensk einzutreten, siberwog doch bald die Lust zum "Fabuliren". Gelegenksitzgedichte, kleine Dramen für Haustheater leiteten dazu siber. Ganz besondere hatte es ihm Ludwig Tieck mit seinem "Bhantasus" angethan, so daß er bald nicht eistiger betried als die Durchsorschung der alten Burgen und Schlösser des Landes und die mit ihnen verknüpsten Sagen auszeichnete. Eine erste Ausgade

ericien 1848 unter bem Titel: "Bobmifche Sagen"; "Licht und Schatten" betitelt, erichien 1845 eine Cammlung, Rovellen und Ergablungen enthaltend; 1846 eine zweite "Bilber und Stiggen" benannt. In bas bei Gottlieb Saafe ericheinende "Banorama bes Univerfume" lieferte er gleichzeitig bie Aufzeichnungen fiber eine Bereifung bes Bohmermalbes, und fchrieb auch fleißig für bie von Rubolf Glafer berausgegebene ichongeiftige Beitidrift "Oft und Beft". - Das Jahr 1848 jog ihn in bie politifche Stromung und jur Berausgabe eines Blattes, "Concordia" benannt, als eines Organs, burch welches bie in Brag einander widerstreitenden Rationalitäten gur Gintracht geführt werben follten. Ernuchtert und verftimmt burch die Rurglebigfeit diefes Unternehmens, jog er fich wol eine geitlang von aller litterarifchen Thatigfeit gurud, fnilpfte aber doch balb wieder (1849) Berbindung an mit der bon Brof. Dr. Leop. b. hasner geleiteten amtlichen "Brager Zeitung", mas gur Folge batte, bag 2B. nach beffen Rudtritte jum einftweiligen Stellvertreter berufen murbe. Obicon nach einem Jahre wieber entlaffen, glaubte er bennoch bie Feuerprobe als Bolitifer bestanden ju haben, und grundete bertrauensfelig eine Staatsburger-Beitung", Die indeg fo wenig verfing wie feine "Concordia". -

Den badurch auf das ernstlichste in seiner Existenz Bedrohten in Sicherheit zu bringen, wurde ihm dann auf Zuthun seiner Freunde ein Notariat verliehen. Es war vergebliche Mühe! Die Wacht der Gewohnheit trieb ihn, unter Bernachlässigung der Notarobliegenheiten, neuerlich in die Schriftstellerei, zuvörderst in die Mitteitung der von Dr. Reumann ins Leben gerusenen "Erz- und Riesengebirgszeitung", von 1857—1869 zur Berössentlichung von vier Heften dramatischer Spiele, außerdem zur Herausgabe von zwei Heften "Prager Sagen" — ohngrachtet ihn diese Liebhaberei das Notariat kosten, die materielle Bedrängniß sich von Jahr zu Jahre steigerte. Lester Ausweg des also beharrlich Irregehenden war die Bewerbung um eine offene Unterlehrerstelle in Karlsbad, auf

welcher 2B. and feinen Lebenslauf abichlog.

Ein entschieden begabter, liebenswürdiger, für humanitäre Thätigleit begeisterter Mensch, war es W. doch nicht gegeben sich wissenschaftlich zu vertiesen; über dem Halchen nach äußerlichem Ersolge ernster Arbeit nachzugehen. Seine Rovellen und Erzählungen gleichen darum den selbstgefälligen Plaudereien eines Salonmenschen; seine Bühnenstücke Marionetten-Komödien. Der verdienstlichste Theil seiner Arbeiten sind die "Sagen", die, obsichon zumeist der vollsthümlichen Sewandung entsleidet, doch Etappen bildeten sür die Weitersorschung in diesem sür die Culturgeschichte Böhmens wichtigen Gebiete. Als Politiser zwar von unansechtbar gut österreichischer Gesinnung, verslachte sich diese bei ihm nur zu leicht wieder in einen landläusigen, jedwede krästige Charakteräußerung niederhaltenden Kosmopolitismus. Eines zum anderen gehalten und richtig betrachtet, gilt es W. doch nur als Typus und Slied der Prager vorachtundvierziger schöngeistigen Gesellschaft zu beurtheilen. Rud. Müller.

Behrother: Franz v. W. Geboren in Wien im J. 1754 als Sohn des taisert. Cavalleriemajors und akademischen ersten Oberbereiters, Anton v. W., erhielt Franz v. W. seine erste Ausbildung in der Ingenieurakademie und trat am 1. December 1775 als Fahnencadet in das Insanterieregiment FM. Lacy Rr. 22, dessen Inhaber ein Gönner des jungen Mannes war. Am 1. Mai 1777 zum Fähnrich, am 16. November 1778 zum Unterlieutenant besördert, wurde W. im August des solgenden Jahres Adjutant des GM. Grasen Wenzel Colloredo, in welcher Stellung er dis 1783 verblieb. Am 1. Juni 1784 zum Oberlieutenant besördert, machte er nach seiner am 1. August 1787 ersolgten Transserirung zum Insanterieregimente Ch. Ferdinand (jeht Alexander I. Kaiser von Ruhland Ar. 2) den Feldzug von 1788—1790 als Adjutant des FML

Grafen Browne mit, und wurde am 1. Rebruar 1789 jum Capitainlieutenant, am 6. Juli beffelben Jahres jum Sauptmann beforbert. Um 16. Juli 1794 aum Generalquartiermeifterftabe transferirt und bem Gonverneur von Maing, GR. Reu jugetheilt, erwarb fich 2B. balb ben Ruf eines ebenfo fichnen, als unterrichteten Dificiers. In Mains begnugte fich 2B., ber fich rafch bas Bertrauen Reu's erworben hatte und beffen Thatigfeit um fo verbienftvoller mar, ba ber Souverneur ftets frantlich, Die Bertheibigungsarbeiten nicht felbft leiten tonnte, nicht, Die fortwährenden Angriffe ber Frangofen energifch gurudgumeifen, fondern er brang auch barauf, bag bie Offenfive ergriffen und bem Gegner empfindlicher Schaben jugefügt murbe. Um 19. Robember 1794 murbe bas ftartbefeste Beiffenau, am 1. December die Bahlbacher Schange genommen, swei fur Bertheibiger und Angreifer von Daing gleich wichtige Buntte. Die Berbienfte Bebrother's murbigend, folug ibn GM. Reu jur Beforberung por. Die borgliglichen Eigenschaften bes Sauptmann b. 2B." melbete er am 1. December 1794 bem Reichsfeldmarichall, Bergog Albrecht von Sachjen-Teichen, "find bei bem Corps, wo er angestellt ift, allgemein befannt ... 3ch muß es bem unermfibeten Cyfer und ben ausgezeichneten Geschidlichfeiten Diefes Sauptmanns allein zufchreiben, bag ich gleich nach ber lebernahme bes Gouvernements in ben Stand gelett worben bin, die Bertheibigungsanftalten und alle bierber gehörigen verichiebenen Belehrungen fur bie Generalitat, fur bie Borpoften und Die gange Garnifon überhaupt, fo gwedmäßig und wohl betaillirt, binausgugeben, daß ich guberfichtlich hoffen barf, ber Feind werbe auch mit lebermacht ber Acftung für biefen Winter nichts anhaben tonnen." Rebft Beiffenau und Rablbach war ber hartberg unterhalb Daing von befonderer Bichtigleit, weshalb FBR. Graf von Wartensleben am 30. April 1795 beorbert murbe, Die Frangofen pon jener Gobe au bertreiben. Sierbei that fich Sauptmann 2B. fo rubmlich hervor, bag Barteneleben an FM. Clerfagt melbete: "3ch finde mich berpflichtet, ben fich icon vielfaltig ausgezeichneten hauptmann Weprother bes Beneralquartiermeifterftabes Gurer Excelleng befonders gu empjehlen, ba biefer brabe und gefchidte Dificiere nicht allein bie Avantgarbe febr gut anfahrte, fonbern fich mabrend ber Affaire ausnehmend brab und thatig bewiefen bat und mir bie trefflichsten Dienfte leiftete." Um 22. Dai 1795 jum Major beforbeit, wari 2B. am 30. August bie abermale in Beiffenau eingebrungenen Feinde jurud, mobei er einen Schuf in Die linte Schulter erhielt. Rach feiner Benefung auf furge Beit ber Armee bes Ef. Rarl in Deutschland gugetheilt und am 11. Dai 1796 mit bem Ritterfreuge bes Militarifchen Maria Therefienorbens ausgezeichnet, machte 2B. vom September 1796 ben Felbzug in Stalien mit, betheiligte fich berborragend an ber Schlacht von Baffano (6, Nob. 1796) und an ben Gejechten von Legnago (26. Marg 1799) und Magnano (5. April 1799), wurde am 16. April 1797 Oberftlieutenant und beim Ginruden ber ruffifchen Armee in Italien bem Sauptquartier bes FM. Sumarow jugetheilt. Rach ber Schlacht von Robi, 15. August 1799, berichtete Sumarow (Affi. 25. August 1799) an ben öfterreichischen Raifer: "Ingleichen foll ich G. M. bochften Gnabe ben bom Beneralquartiermeifterftabe mir jugetheilten Dberfilieutenant Baron [sic] Beprother anempfehlen. Es biente biefer in biefem Feldzuge an meiner Geite und bat mir in ben vielen feindlichen Belegenheiten mit feinem Gifer und feiner rafilofen Thatigleit beigeftanben, befonbere bat berfelbe in biefem fo langen, ale bigigen Wefechte fich ausgezeichnet, ba er an allen Orlen verfendet und fiberall jugegen mar. 3ch unterfange mich bemnoch mir bie besondere Gnabe auszubitten, ibn jur Belohnung feiner gewiß quegezeichneten Berbienfte um einen Grad beforbern gu wollen." Rachbem 28. mit Suwarow auch ben Bug in bie Schweig mitgemacht hatte, obne jeboch

Benje. 289

Derfehlten Dispositionen bes damals gegen Desterreich ftart erbitterten Feldrichalls irgendwie beeinfluffen zu tonnen, wurde er, am 5. Februar 00 jum Oberften beforbert, bem Corps bes F3M. Rrap jugetheilt; jedoch ifte er, bon ben Strapagen ber Campagne arg mitgenommen und an einer unde leidend, einige Beit beurlaubt werben. Rach feiner Genefung wurde bem Minifter Grafen Cobengl als militarifcher Berather an ben Friedens. chandlungen (Baffenftillftand bon Steper, Friede von Luneville) jugetheilt. m 11. Mai 1801 erhielt 2B., aus bem Generalftabe icheibend, bas Commando er bas Infanterieregiment BDB. Rarl Schröder (jeht BM. Rhevenhuller r. 7), bem er feine gange Thatigfeit mabrend ber folgenden Friedensjahre ibmete. Am 2, April 1805 jum Generalmajor befordert, murbe B. auf bunich bes &DR. Rutufow bem ruffifchen Sauptquartier jugetheilt, in welchem Die Schlacht von Aufterlig mitmachte. Leiber anderte Rutufow Die trefflichen ispositionen Weprother's und diefer, fortmahrend frankelnd, hatte nicht mehr e Energie auf Durchführung feiner Beichluffe zu beharren. 21/2 Monate nach ber Dreitaiferichtacht" ftarb 2B. in Brunn (am 16. Febr. 1806), taum 52 Jahre alt.

Acten bes f. u. t. Kriegs-Archivs. — Desterreichische militar. Beitschrift. — Burgbach, Biographisches Lexiton. — hirtenfeld, Militar-Beitung, Jahrg. 1863.
Obfar Erifte.

Benfe: Chriftoph Ernft Friedrich 2B., ein Componist und Dufithoretifer, geboren am 5. Marg 1774 ju Altona, + bom 7. jum 8. October 1842 ju Ropenhagen. Gein Bater, ein Raufmann, ftarb frub, Die Mutter, me geborene Beufer, war mufitalifch begabt und pflanzte wohl bem Sohne Die Liebe und Begabung gur Dufit ein. Gie berheirathete fich balb barauf wieber und 2B. fchien Bater und Mutter verloren gu haben, bis fich ber Brogtoter Beufer feiner annahm und ihn in Dufit und ben Schulmiffenschaften unterrichten lieg. Er machte als Clavierspieler bedeutenbe Fortichritte und auch ale Componist zeigte er ein leichtes Erfindungstalent. Als 1789 feine Mutter fanb, follte er bas vaterliche Saus verlaffen und fich einen Beruf mablen. Durch Bermittelung bes befannten Prof. R. F. Cramer in Riel murbe 2B. an ben Capellmeifter Joh. Abrah, Beter Schulg in Ropenhagen (j. A. D. B. XXXIV, 744) empfohlen. Um 30. October 1789 langte er in Ropenhagen an und Durbe bon Schulg freundlich empfangen; als Schulg die Mittellofigfeit bes mufitalifch fo reichbegabten Rnaben ertannte, nahm er ihn fogar in fein haus and und forgte fur ibn, wie fur einen Cobn. Befanntichaften mit bem Juftigath Gronland, ber eine vortreffliche Dufitbibliothet befag, und mit dem Organisten D. G. Bint forderten feine Renntniffe und Fertigfeiten in anderer Beife. 3m Berbfte 1790 hatte ihm Schulg Die Erlaubnig ermirft, fich bei Bote horen u laffen und mit einer Sonate nebft Phantafie eigener Composition sowie einer mprobifirten Phantafie errang er fich ben Beifall bes Ronigs nebft einem ponorare bon 100 Thir. 1792 erhielt er burch Schulg's Bemuhungen bie bulsorganistenftelle an ber reformirten Rirche und burch Dufifunterricht mar er bereite im Stande, fich felbft gu erhalten. 218 1794 ber alte Organift an ibiger Rirche flarb, murbe er fein Rachfolger. Gin Brief Schulg's an 2B., als Erfterer bon Ropenhagen nach Schwedt gegangen mar, lagt uns einen Ginbud barein gewähren, wie boch Schulg bie Begabung Benje's ichapte, wie er ibn fur ben beften Clavierfpieler ber Reugeit hielt und fein Compositionetalent und Rathichlage ju unterftugen fuchte, befondere erfahren wir bier, daß 2B. in gang befonderes Talent bejag auf dem Claviere gu phantafiren. 3m 3. 1809 I April wurde feine erfte Oper "Covedriffen" aufgeführt, ein Gingfpiel von Brigger "Der Schlaftrunt" ins Danifche fiberfest. Trop bes recht ichwachen Imtaches, errang Benfe's Mufit einen burchichlagenben Erfolg und alle Thuren

öffneten fich ihm. Durch Memilius Rungen's Frau, bes Rachfolgers Schulg' ale Capellmeifter, einer tuchtigen Cangerin, war 2B. mit ber menichlichen Stimm bertraut geworben und hatte barin fleifige Stubien gemacht, fo bag er and als Bejanglebrer fich einen Ruf erwarb und bom Ronige als Bebrer iftr b Rronpringeffin Raroline angenommen murbe. Der Erfolg der Oper Sobebrille ermunterte ihn auf ber begonnenen Laufbahn fortgufchreiten und fo folgte 1811 Die Oper "Farut" und 1814 "Die Ludlams-Soble". Beibe Texte bon Debl ichlager. 1816 murbe er jum Profeffor ernannt und 1819 jum Theater componiften mit einem Gehalte bon 1000 Thir. (Mogart betam am ofterreiche ichen Sofe 600 Blb.). Schon 1805 hatte er fein Amt an der reformitten Rirche mit bem ber Frauenfirche vertauscht, welches er auch bis ju feinem Tobe behielt. 1817 componirte er bie Mufit ju Chatespeare's Macbeth und forie außerdem gabireiche Lieber, Clavierftude, Rammermufit, Sinfonien, geiftlide Bejangswerte, bon benen die meiften durch ben Drud veroffentlicht murben Un Opern find noch nachzutragen: "Ein Abenteuer im Rofenburger Gartm' 1828; "Renilworth", Oper in 3 Acten, 1835. 2B. war nie verheirathe Seine erfte und einzige Liebe mar ihm untreu geworben, bennoch fuchte er fie fein Junggefellenheim ftets durch Erziehung junger Manner gu erfrifchen, b bei ibm wohnten und fur Die er wie ein Bater forate. Bar es Bergeltung ib Die Bohlthaten, Die er einft felbit burch Schuls empfangen batte, ober bas Be durfniß nach Gefelligfeit, jedenfalls erreichte er Damit Beibes. Bie gemath voll und liebenswürdig humoriftifch fein Charafter mar, beweift ein Brief ber ihm an einen feiner einstigen Pflegefohne, ben Prediger Schaumburg-Mallet aus bem Jahre 1840, ben D. Dt. Moller in feiner Biographie Beble's ber öffentlicht; dies Wert bilbet zugleich die Quelle biefes Artitels. - Dir lin ein umfangreiches Bergeichniß feiner Compositionen in Autograph und in Druder bor, bie fich größtentheils auf ber toniglichen Bibliothet ju Berlin und einig wenige auf anderen Bibliothelen befinden. Heber ben Befit ber Ropenbagene öffentlichen Bibliothet habe ich feine Runde, ba ber mir vorliegende Ratalo nur Berte bis ca. 1750 verzeichnet. In jenem Berzeichniß findet fich ei Requiem, ein Miferere fur 2 Chore, eine Symne, mehrere Opern, Lieber un Befange, Cantaten, eine Sinjonie für großes Orchefter, Clabierftude u. a. Heines Compositionen. Befonderer Erwähnung verdienen barunter noch 100 alte banife Bolleweisen bes 16 .- 18. Jahrh. harmonisch bearbeitet, 2 Befte, 1889, 1841

Bgl. neben oben genannter Biographie auch R. v. Liliencron, Gbr. & Fr. Wenje und die banifche Mufit feit dem vor. Jahrh. in Riehl's Diftor. Taschenbuch, 5. Folge, 8. Jahrg. 1878, S. 167 f. Rob. Gitner.

Behssenburger: Johannes W. (nicht Weissenburger), ein Priester—
benn er nennt sich oft sacordos ober presbyter —, ber in den ersten Decennisches 16. Jahrhunderts die Buchdruckerkunst ausübte. Zum ersten Mal sinden wir ihn in dieser Eigenschaft zu Kürnberg im J. 1508 (nicht schon 1502, wie oft angegeben wird) und zwar druckt er ansangs mit einem Nik. Flehschmann zusammen, der gleichsalls ein Priester gewesen zu sein scheint. Rach der Treenung von diesem sehte W. die Thätigkeit als Buchdrucker allein sort, zundas noch in Kürnberg dis ins J. 1513, woraus er mit seiner Presse nach Landsbeit n Niederbaiern übersiedelte. Höchst wahrscheinlich sand lehteres noch im genannten Jahre statt, wenngleich das stütheste bekannte Erzeugnis seiner dorigen Thätigkeit erst dem April 1514 angehört. Bermuthlich ist W. von irgend eines Seite nach Landshut berusen worden, wo es damals keine Presse gab. Unrichte ist es aber, wenn man ihn als den Prototypographen dieser Stadt betracktift den schon am Ansang des Jahrhunderts halte ein — sonst nicht bekannter — N. Wurm dort, wenn auch nur furze Zeit, eine Druckerei gehabt (Welles

u. a. D., Rr. 210). Aus Canbebut fennt man Erzeugniffe bon Bebffenurger's Wertstätte bis jum Jahre 1581; bann verschwindet fein Rame. 3m angen beträgt die Bahl feiner Drude weit fiber 100, wobon ber großere Theil ut Landebut fallt. Biele berfelben find mit Bolgichnitten reich ausgeftattet, in Umftand, ber biefem Buchbruder auch einen Plat in ber Geschichte ber buchilluftration fichert. Bas ben Inhalt ber Drude betrifft, fo fehlt es unter enfelben nicht gang an profanen Werten. Gang vorzugemeife aber ftellte 2B., as für ibn als Priefter bezeichnend ift, feine Preffe in ben Dienft feiner Rirche. driften, wie fie Die Beiftlichteit brauchte: Ertlarungen bes Degtanon, Predigtmmlungen, Beichtbucher, bann wieber firchliche Schriften fur Laien: Sterbeuchlein (barunter auch brei Ausgaben ber Ars moriendi), Beiligthumsbucher, eben bon Beiligen - bies und abnliches ift es, was bornehmlich aus biefer breffe hervorgegangen ift. Als bann bie Reformation fam, mar die Druderei Bebffenburger's eine ber menigen in Gubbeutichland, Die ben Begnern ber neuen Bewegung gur Berfagung ftanben. Im Sinblid bierauf ift es bemertenswerth, af Diefer Briefter jugleich ber erfte Buchbruder Luther's war. Denn beffen efte gebrudte Schrift (Tractatus de hijs qui ad ecclesias confugiunt) ift 1517 m fernen Landshut bei 2B. herausgefommen (junachft ohne bes Beriaffers Ramen, bann 1520 mit bemfelben). Dit Recht vermuthet Rnaate (Beimarer Ausgabe von Luthers Werten I, 1883, G. 1 fa.), bag Chriftoph Scheurl, ber mit bem Druder noch von Rarnberg ber in Geichaftsperbindung ftanb, biefem bas Manufcript Luther's geschicht habe. - Ueber bie naberen perfonlichen Bertaltniffe Benffenburger's, insbefondere über feine Bertunft, fein Geburte- und Tobesjahr ift nichts befannt. Dag er von Nurnberg ftammte, wie meift bebauptet wird, ift an fich ja recht wohl möglich; boch haben wir hierfur feine icheren Beugniffe gefunden. Inebefondere laffen uns auch Die Univerlitatsmutrifeln, foweit fie gebrudt vorliegen, fiber ben Dann im Stich; aus ihnen ergibt fich nur fo viel, bag ber Rame 2B. bamals an ben berichiebenften Orten

Bgl. Banger, Annales typogr, (nicht nur T. VII fondern auch T. XI). - Beller, Repertorium typogr, mit Suppl. (f. Regifter und außerbem bie Ren. 976, 1207, 1254), wozu Banger, Annalen (beutsche) Rr. 715, 824 fg., 855, 1590, 2738, 2929, 2936, 3144, 846 b, 968 c, Berhandlungen bes bift. Bereins f. Riederbaiern, Beft 1, 1846, G. 88, Beigel u. Beftermann, Die Anfange b. Druderfunft, Bb. II, 1866, G. 56-60, Jahrb. d. Preug. Runftfammlungen, Bb. 8, 1881, S. 90 und Centralblatt f. Bibliothefemefen IV, 1887, S. 515-521, 533-536 gur Ergangung bienen. - Mugerbem ugl. Muther, Die beutiche Bucherilluftration b. Gothit u. f. w., 1884, I, S. 279; II, S. 214. R. Steiff.

Benbenburger: Boligang BB. (auch Bbffenburger ober Biffenburgius), teformirter Theolog und Geograph, mar 1496 ju Bafel als Cohn des Rathsberen 3alob 2B. geboren, wurde burch einen Donch in ben Anfangegrunden ber Biffenichaften unterrichtet und bezog bereits 1510 bie Univerfitat feiner Baterfladt. Außer ben alten Sprachen ftubirte er namentlich Theologie, fowie mit Anregung bes berühmten Beinrich Glareanus Mathematit und Geographie. Rachbem er 1520 jum Profeffor ber Dathematit ernannt worden war, empfing er zwei Jahre fpater die Priefterweihe und wurde barauf jum Prediger an ber Grangistanerfirche in Bafel ermablt. 218 eifriger Lefer ber Schriften Buther's ornbete er fich begeiftert ber Reformation gu, unterftutte Defolampabius bei beren finiahrung in Bafel und mar ber erfte Baster Beiftliche, welcher in feiner Rirche die " fe in deutscher Sprache las. 21le er 16 Jahre lang mit großem Gegen im geift-

en Umte gewirtt hatte, ernannte ibn die Univerfitat 1540 gum Doctor, fowie im

292 Wegel.

solgenden Jahre an Stelle bes Simon Grhnäus zum Professor der Theologie. Da er aber nur ungern das ihm liebgewordene Predigtamt ausgab und wieder in dasselbe zurückzutehren wünschte, wurde er nach dem Tode des Andreas Bodenstein-Karlstadt 1544 zum Pfarrer an der Peterslirche erwählt. Rachdem er beide Aemter eines Halsleidens und zunehmender Gedächtnissichwäche wegen

hatte niederlegen muffen, ftarb er am 9. Marg 1575.

Bon seinen Schriften sind erwähnenswerth einige theologische Werke, welche hauptsächlich die Berfassungsverhältnisse der resormirten Kirche ("Oratio de anctoritate synodorum") sowie die Abendmahlslehre ("De vero usu coenae Domini") behandeln, serner mehrere Sammlungen theologischer Thesen, eine Ptolemäusausgabe mit neuen, vermuthlich von ihm selbst gezeichneten Karten, sowie eine "Descriptio terrae sanctae", die mehrsach als Anhang zu dem gleichnamigen Werke des Jasob Ziegler gedruckt wurde (zuerst Straßburg 1536). Diese Arbeit, welche von den Theologen des 16. Jahrhunderts start benutt wurde, schildert abweichend von allen übrigen aus jener Zeit stammenden Beschreibungen Palöstinas die Orte der heiligen Geschichte in alphabetischer Anordnung mit Angabe der biblischen Belegstellen. Einige Sendschreiben Wehßenburger's, vorzugsweist theologischen Inhalts, sinden sich in verschiedenen älteren und neueren Briessammlungen zerstreut, beispielsweise bei Fueslin, Epp, ab Ecclesiae Helveticae Reformatoribus vel ad eos scriptae (Tig. 1742).

Athenae Rauricae, S. 72. Bittor Santido.

Begel: Johann Rarl 2B., geboren am 31. October 1747 in Conderthaufen, † ebendafelbft am 28. Januar 1819, wo fein Bater fürfil. Dunblod war. Auf ber bafigen Schule, befonders bon bem gelehrten Ronrad Bottiger geborig vorbereitet, bezog er 1764 bie Univerfitat Leipzig und wohnte mi Bellert, bon diefem bochgeehrt, in einem Saufe. 1769 murbe er borlaufig bot meifter in der Laufig, bis er großere Reifen nach Berlin, Samburg, London Baris und endlich nach Bien antrat. Sier war er bann eine geitlang Theater bichter und erwarb fich die Bunft Jofeph's II., ber ihn aufforderte, in Bier ju bleiben und als Beichen feiner befonderen Bunft ihm eine große, golbene Medaille verehrte. 2B. jog fich jedoch nach Leipzig gurild. Da fich aber 1784 bei ihm Spuren einer Beiftesfrantheit zeigten, lebte er feit 1786 wieber in Sondershaufen, einfam, ohne jeglichen Umgang und bedürftig, fich mabrendbem bon ben Erfparniffen, burch fleißige ichriftftellerifche Arbeiten mubfam erworben, erhaltenb. Menichenfreunde nahmen fich feiner an und vereinigten fich ju einer Befellichaft, welche ihn 1800 ju feiner Genefung nach hamburg ju bem betannten Urgt Sahnemann brachte, welcher fich ju feiner Bieberherftellung er boten hatte. Allein biefer ertlarte ihn balb fur unheilbar und veranlagte feine Rudlehr nach Conbershaufen. Bon biefer Zeit an schienen zwar lichte Mugen blide feinen berfinfterten Beift gu erhellen, boch tehrten Freude am Leben unt am menschlichen Umgang nicht wieber bei ihm ein; obwol forperlich gefunt lebte er ftill in taglicher Ordnung, nicht ohne zeitweilige Beicaftigung mit Befen und Schreiben babin, bis er am 28. Januar 1819 nach nur wochentlicher Krantheit schmerglos verschieb. - Er schrieb eine beträchtliche Angabl von Luftfpielen, Gruchte bes furgen Gruhlinge feines Beiftes, beren leichte Bemeg lichfeit ihm nicht minder Beifall verschaffte, wie andere feiner Schriften, bi fein wiffenicatliches Bemuben berriethen (fo g. B. ber "Berfuch aber bie Renntniß bes Menfchen", 1784 und 1785), aber bas ihm gegolite Bobimolles befriedigte ibn nicht nur nicht, fondern verfeste ibn in eine bittere Stimmun und erregte endlich eine nicht zu befriedigende Eitelleit, immer mehr ausartend, ihn abwarts giebend bis jum entichiebenen Wahnfinn.

Ueber bie alteren gunftigen Urtheile feiner geiftigen Grzeugniffe bal

3ordens in bem Legicon beutscher Dichter und Profaiften, 5. Bb.; Meufel, 8. n. 21. Bb.; Lubloff's Anifaty: Begel als Schriftfteller, in b. Gemeinnut. Blattern f. Schwarzburg, 1808 u. 1810; Eichenburg's Beifpielfammlung g. Theorie u. Litteratur b. iconen Wiffenschaften, 7. Bb.; Frang Gorn in: Die Boefie u. Beredjamteit b. Deutschen v. Luther bis 3. Begenm., 3. Bb.; Beffe, Bergeichniß geborner Schwarzburger, 20. St., Rudolftadt, Schulprogr. 1829. - Ueber Begel's fpatere Schidfale: (Beg) Durchfluge burch Deutschland zc., 1. Bb. und "Rachflug" bagu: Begel feit feinem Aufenthalt in Conbershaufen b. 3. R. Beder, Erfurt 1799; Berber's neues Lexic. b. Tonfanftler, Bb. 4; Blumrober, Big. f. b. eleg. Welt 1805 u. 1812; Teutonia 1819; Leipziger u. Jenaer Lit. Big. 1819 (63. Std., Intelligengbl. Rr. 14); Allgem. Ungeiger 1828; Thuringia 1841, Rr. 12 u. a. - Mehrere Manuscripte Begel's werden auf ber fürftl. Regierung in Sonbershaufen aufbewahrt, fo auch Begel's Leben bon Lubloff in Sonberehaufen, bas u. a. auch Briefe Begel's an ben Rector Ronrad Bottiger enthalt. Anemaller.

Begilo, Ergbifchof von Maing in ber Beit von 1084 bie 1088, porber Briefter in Salberftabt, verbantte feine Erhebung auf ben Stuhl bes b. Boni. acius bem Bohlwollen bes Ronigs Beinrich IV., bem er im Rampfe gegen Bapft Bregor VII. als treuer und thatiger Anhanger gur Geite ftand. Un ber Spite ber faiferlichen Bartei ericbien 2B. balb nach feiner Ernennung bei ben Unterhandlungen mit bem papftlichen Legaten Otto von Oftia und ben Unbangern Gregor's unter ben beutichen Bijchofen in Gerftungen und Berta (20. Januar 1085) und vertrat bierbei gegenstber ber Anficht des Legaten, man burje mit bem gebannten Beinrich teine Gemeinschaft haben, mit allem Rachbrude bie Behauptung, bag Beinrich IV. fich nicht im Banne befanbe, weil. entgegen tirchlicher Sagung, ber Bann fiber Jemanden verhängt worden fei, ber feines Befiges und feiner Gewalt entfleibet baftebe. Bei fo miberftreitenben Aufichten icheiterte ber angebahnte Ausgleich. Der Gifer, mit welchem fortan B. ju Beinrich bielt, trug B. Die Berhangung bes Rirchenbannes burch bie Quedlinburger Synobe (April 1085) ein, worauf eine, burch Beinrich, 2B. und Die Befandten bes Begenpapites Clemens III, nach Maing berufene Synobe (Mai 1085) die Abfegung bes aus Rom bereits geflüchteten und bem Enbe fich hinneigenden Babites Gregor († am 25. Dai 1085) und bie Erhebung bon Clemens III, auf den papftlichen Stuhl ausfprach. Auch in den deutschen Ungelegenheiten ftand D. feft gu Beinrich IV. Als ber Berfuch, ben Frieden in Deutschland berguftellen, miglang, fand Beinrich in Bergog Bratislaus von Bohmen einen werthvollen Bunbesgenoffen. Um biefen fefter an fich zu tnupfen, verlieb er ihm bie Ronigswurde. Diefen Schritt gu rechtfertigen und ben neuen Ronig bem Bohlwollen bes Gegenpapftes ju empfehlen, ward bem Ergb. 2B. aufgetragen, ber fich fofort diefer Aufgabe unterzog. Die Bermittlung Begilo's batte ben gewunschten Erfolg. Gleich gludlich war B. in bem Beftreben, den Ronig Bratistaus in ber Unbanglichfeit an Beinrich IV. ju beftarten. Rur turge Beit erfreute fich Beinrich ber Dienfte bes, auch nach ben Beugniffen feiner Gegner, burch Befähigung und Biffen hervorragenben Rirchenfürften. 2B. berftarb am 6. August 1088. Bodenbeimer.

Winrda: Titeman Dothias W. stammte aus einer alten, ehemals in Westfriesland ansässigen Familie, von der ein Zweig am Ende des 16. Jahrhunderts nach Ofisciesland eingewandert war. Er ist am 18. October 1746 zu Emden als Sohn des landschaftlichen Secretärs Georg Ludwig W. geboren. Mit seinem Bater siedelte er 1749 nach Aurich über und besuchte hier die Schule. Im April 1765 bezog er die Universität Duisburg, im September 1766 die von Halle. Daraus sehrte er 1768 nach Aurich werde und wurde 294 Wiarba.

Ausculiator bei ber oftfriefifchen Regierung, bann im Marg 1770 Abbotat beim Stadt- und Amtegerichte bajelbft. Um 1. Januar 1781 jum Mfiftengrathe an ber Regierung ernannt, trat er fcon im Dai biefes 3abres in die Dienfte ber oftfriefifden Lanbichaft, bei ber er bie burch ben Tob feines Baters erledigte Stelle eines erften Gecretars erhielt. Alls folder mußte er fich bas Bertrauen feiner Landsleute in hohem Daage ju erwerben und ben Stanben ichagbare Dienfte gu leiften. Mle es fich um die Abftellung einer Reibe fionbilder Beidwerben feitens ber preugifden Regierung banbelte, und man bestwegen 1789 eine Deputation nach Berlin fandte, murbe auch 2B. jum Mitgliebe berfelben gemablt. Der Erfolg, ben fie hatte, war nicht jum wenigften fein Berbienft. Er mar bamals ichon ein über bie Grengen feines Baterlandes hinaus befannter Dann. Der Ruf, ben er hatte, ruhrte aber nicht blog bon feiner verdienftvollen Thatigleit als rechte- und verwaltungefundiger Syndifus ber: benn feine Intereffen gingen nicht ausichlieglich in feinem Berufe auf. In ibm ftedte vielmehr eine Gelehrtennatur, Die ihn in feinen Dugeftunden gu ichnitftellerischer Thatigleit brangte. Gine Reigung gu beschaulicher Betrachtung ber Dinge murbe burch bie popularphilojophische Richtung ber Beit angeregt und beranlagte ibn querft, fich auf biefem Relbe gu berfuchen; balb aber manbte er fich bem Gebiete gu, auf bem fein Sauptverdienft liegt, ber Erforichung ber Beldichte feiner oftfriefifden Beimath. Bon welcher Seite er Die Anregung biergu erhielt, weiß man nicht, vielleicht von bem gelehrten Berausgeber bes pftriefilden Landrechts Matthaus v. Bicht, ben 2B. perfonlich fannte und hochichatite, Um Ende bedurfte es feines besonderen Anftoges. Die eigenartigen Berbaltniffe bes fleinen Landes, die bon benen anderer Lander weit abwichen, die hoben Borftellungen, Die man in Offfriesland von ber Bergangenheit hatte, mußten einen bon gelehrten Reigungen erfullten, mit hiftorifchem Ginne begabten Beift, wie er es war, bon felbit gu geichichtlichen Studien reigen. Dagu fam, bag 2B. in feiner Stellung als Secretar ber Stanbe, Die fich ale Die Rachfolger ber Upftalebom-Berfammlungen, ale die Bertreter ber freien Friefen fuhlten, Beranlaffung genug hatte, fich mit ben Rechten biefer Stanbe und ihrem Urfprunge, alfo recht eigentlich mit ber geschichtlichen, namentlich ber rechtegeschichtlichen Entwidlung feines Landes gu bejaffen. Das aber war, wenn er auf Die legten Urfprunge gurudgeben wollte, nicht aut moglich obne fprachwiffenichaftliche Stubien, ba ja bie alteften Rechtsbentmaler ber Friefen in ber im 18. 3abrhunderte langit ausgeflorbenen altfriefifchen Sprache abgefaßt waren. Auf rechts- und fprachgeschichtlichem Bebiete liegen baber Biarda's erfte Studien. 3m 3. 1777 er fcbien feine Schrift "Bon ben Landtagen ber Friefen bei Upftalsboom", in ber er ben Berfuch machte, Die Rachrichten ber Schriftfteller und ber Rechtsquellen ju einer Darftellung jener eigenartigen Berfammlung ber Friefen am Upftalebom ju berarbeiten. In einer wenige Jahre fpater, 1782, ericienenen Schrift handelte er hierauf "Bon ben Richtern Brodmerlandes aus bem mittleren Beilalter". Dann manbte er fich mehr fprachmiffenichaftlichen Arbeiten gu und gob 1784 eine "Geldichte ber ausgestorbenen alten friefilden ober fachfilden Sprace. beraus. Das Intereffe, bas fie erwedte, veranlafte ibn qu einem altiriefifden Borterbuche, 1786. Durch Dieje heute mehr ober weniger überholten Arbeiten, gu benen noch verichiebene fleinece Artifel in einer feit 1784 ericheinenben Beitfchrift "Ofifriefifche Mannigfaltigfeiten" tamen, batte er fich ale einen nach bamaligen Begriffen fo tuchtigen Renner ber Beichichte Frieslands und ale einen fo einften, bon ehrlicher Begeifterung fur fein Bolt erfüllten Foifder erwiefen, bag bie Stanbe feiner Beimath ibn im 3. 1787 erfuchten, eine ausfahrliche Darftellung ber Gefchichte bes Landes abgufaffen. 2B. glaubte fich biefem ehrenbollen Auftrage nicht entziehen ju follen und begann nun bas Sauptwert feines

Wiarba. 295

Bebens, Die "Offriefifche Gefchichte", Die ibn faft bis jum Ausgang bes 3abrhunderts beichaftigte. 3m 3. 1789 ericbien ber erfte Band, und mit bem neunten im 3. 1798 ericienenen erhielt bas Wert einen vorläufigen Abichlug. Es fabrie bie Beidichte bis jum Jahre 1786. Schon ber erfte Band hatte Beifall gefunden, bor allem in Oftfriesland, und bier fo reichen, bag die Landftande fich beranlagt faben, 2B. ein Gelbgeichent als Beichen ihrer Anerkennung anzubieten. Diefer aber lebnte es ab, weil er fich burch ben ihm geworbenen Muftrag fur belohnt genug anjah, bermuthlich aber, weil er fich feine Unabhangigfeit auch nach diefer Seite mahren wollte. In der That befagen nur wenige deutsche Landichaften eine ahnliche Geschichtsbarftellung wie Oftfriesland. 2B. hatte in bem großen Berte bes U. Emmius eine in mancher Begiebung treffliche Borarbeit, er begnugte fich aber bamit nicht. Schon burch feine alteren Arbeiten hatte er fich eine ausgebreitete Renntnig originaler Quellen berichafft, barunter auch unbefannter handichriftlicher. Fit feine Geschichte maren ihm jest auch Die wichtigen Archive bon Emben und Aurich juganglich. Stand ihm bamit ein reiches, guberläffiges Material gur Berfügung, fo bat er baffelbe boch lange nicht genugend für feine 3mede ausgebeutet, er hat g. B. bie politischen Corre-Ipondengen des Auricher landesberrlichen Archive faft gar nicht benutt. Auch fonft laffen fich erhebliche Ginmenbungen gegen Die Oftfriefifche Geschichte machen. In feiner Auffaffung ber alteren friefischen Geschichte ift es ihm nicht moglich gewelen, fich bem Ginfluffe feines Borgangere Emmius ju entzieben; benn auch ibn beberrichen die Borftellungen eines republifanischen Gemeinwelens, in bem bas Bolt ber freien Friefen fich felbft Befet und Rechte gab. Wo er in ben fpateren Jahrhunderten, bem 16 .- 18., ben Rampf ber Grafen und Fürften mit ben Standen bes Landes ichilbert, ift er nicht frei bon Barteinahme für Die Letteren. Bar vieles, mas heute bon bem geforbert mirb, ber bas Leben feines Stammes ichildern will, fehlt bei ihm; bie innere Entwidlung bes Landes, feine Gultur, fein geiftiges und materielles Leben tommen viel gu turg; ihm befteht bie Gefchichte mefentlich nur in ber Aufgablung ber augeren Greigniffe. Gein Wefichtstreis ift fein weiter, und fein Scharfblid fein ungewöhnlicher. Die Darfellung ift bei ibm ungleichmäßig, bis jum 17. Jahrhunderte furger, bon ba ab mit bem reichlicheren Buftromen ber Quellen breiter und ausifihrlicher. Gein Stil endlich ift ichwunglos, troden, langweilig. Indem fo feiner feiner Mangel verfannt werben foll, mare es boch ungerecht, bas Wert Biarba's allein nach ihnen gu beurtheilen. Schon ber Umftand, bag es noch jest nicht erfest ift, bag es, abgefeben bon bem vollig veralteten erften und manchen Partien bes zweiten und britten Banbes noch beute fur jede Forfchung auf bem Bebiete ber officieficen Beidichte unentbehrlich ift, beweift, bag man es ale eine berborragende Leiftung zu betrachten hat. In ber That ift bier ein immerbin bebeutenbes Material perarbeitet, und bie Gefchichte bes Landes bis auf Die Reiten bes Berfaffers berabgeführt. Geit U. Emmins mar nichts abnliches verfucht, und biefer führte feine Darftellung boch nur bis jum Jahre 1564. Gin ernfter, ftrenger, moralifirender, vielleicht etwas fpiegburgerlicher Geift fpricht fich in Biarba's Berte aus, aber ein ehrliches Streben nach Bahrheit und Unparteilichfeit ift bei ibm unberfennbar, auch wenn es ihm nicht gelungen ift, biefe Unparteilichfeit ftets ju mahren. Wo er aber einfeitig wird, mertt man boch immer, bag es nicht Leibenschaftlichkeit, fonbern ehrliche leberzeugung ift, Die aus ibm fpricht. Inbem er feine Darftellung auf Urfunden und Acten ftutt, gewinnt biefe binfichtlich ber Thatfachen einen Grad bon Buberläffigfeit und Glaubmurdigfeit, ber biefem Werte bis jest noch immer hoben Werth berleibt. Wol warde eine Beichichte Oftfrieslands, heute geschrieben, andere ausfallen maffen, wie die Wiarda'iche, aber jeder Bearbeiter wurde boch nur weiter 296 Biarba.

tommen, weil er auf ben Schultern Biarba's ftanbe, und jeber marbe anerlennen, wie viel er ihm ju banten batte. - Rach bem Abichlug ber Gefchichte manble fich 2B. einem mehr culturgeschichtlichen Thema gu, bas boch aber auch ben Rechtshiftoriter und ben Sprachforicher in ibm angeregt haben muß. Bielleicht burch die auffallenden und gahlreichen Berfonennamen ber Friefen augeregt, veröffentlichte er 1800 eine Studie "Ueber deutsche Bornamen und Beichlechtsnomen", in ber er bie Entstehung und Geschichte ber beutichen Berfonennamen barguftellen berfuchte. Much biefe Arbeit fand bei ben Beitgenoffen Beachtung boch behandelt fie ben Begenftand meber erichopienb, noch fritifch genug, ale bag fie heute noch ein anderes, als ein hiftorifches Intereffe beaufpruchen tonnte, wenngleich fie immer ein Beugniß bafftr fein wird, bag ber Berfaffer fich auch por ziemlich entlegenen Gebieten nicht icheute, auf benen er fo gut wie gar teine Borarbeiten hatte. - 2B. fehrte bann wieber gur friefifchen Rechtsgeichichte gurud und führte nun einen früher ichon gebegten Gebanten aus, indem er eine Ausgabe ber nur in einer Olbenburger Sanbichrift aufbewahrten Gefehe ber Ruftringer unter bem Titel Afega Buch mit einer ausführlichen Ginleitung über friefifche Rechtsquellen veranftaltete. Richthofen bat fie als ein fiberane ungenaues Bert bezeichnet, gewiß mit Recht. Die peinliche Afribie bei Quellenpublicationen ift indeffen erft eine Errungenicaft ibaterer Beiten, bes Juriften 2B. Sache mar fie nicht. Immerbin bleibt es fein Berbienft, Die Aufmerflamfeit bes Rechts- und Sprachjorichers auf Diefes altfriefifche Rechtsbentmal bingelentt ju haben. - Ginem ichwierigen Stoffe manbte er fich bann gu, ale er 1808 eine Geldichte und Muslegung bes Salifden Befebes und ber Dalberg. ichen Bloffe herausgab. Der Gegenftand reigte ibn wegen bes Altere bee Gefebes, bas noch über bas bes alteften friefischen Gefebes hinausragte, und megen ber unberriedigenden Erflärungen, Die es bieber gefunden hatte. Es bedurite inbeffen boch erft tieferer Studien und eingehenberer Borarbeiten, ebe Biarba's Biel erreicht murbe.

2B. hatte fich in allen feinen Berten als ein warmer Berehrer ber alten Buftanbe feines Bolles, wie er fie berftanb, gezeigt. Much bie Fortentwidlung bis auf feine Beit war ihm nicht guwiber, und ba biefe fur bas fleine Land teine Rachtheile, eber Bortheile, jebenfalls feine erhebliche Beranderung ber allgemeinen Buftanbe berbeifuhrte, fublte er fich, wie alle Oftfriefen, unter preu-Bifchem Scepter volltommen gufrieden. Da aber tamen bie fur Preugen ungludlichen Jahre von 1806 und 1807, und auch Oftfriesland hatte ben Wechfel ber Dinge ju fpuren. Das Land murbe erft ein hollandifches und mit ber Einverleibung Bollands in Franfreich ein frangofifches Departement. Die alten Buftande murben bamit bollig über ben Saufen geworfen, Berfaffung und Recht anderten fich von Grund aus, von ber alten gerühmten Freiheit ber Friefen war feine Spur mehr gu finden, felbft ber Rame Oftfriesland verichmand, ba bas Band fortan nur bas Departement ber Ems bieg. Man begreift, melden Ginbrud biefe Beranberung auf ben jab am Alten bangenben, conferbativen 2B. machte, ber ju bem allem noch perfonlich bon biefen Borgangen beiroffen murbe. Denn im 3. 1808 murbe bie lanbichaftliche Berfaffung Oftfriedlande befeitigt, und bie flandifche Beborbe, bas Abminiftrationscollegium, bei bem er turg gupor (1808) gum Landfpubitus gemablt morben mar, aufgeloft. Ale nun an ibn ber Ruf erging, in Die nene Regierung einzutreten und Die Stelle eines Affeffore bei bem bollandischen Landbroften gu Abeinehmen, übermand er feine Ubneigung und ging barauf ein, von ber Uebergeugung geleitet, bag ce feinem Lande nur nugen tonnte, wenn moglichft viele fachtundige Offiriefen bie Berather bes neuen herrn murben. Ebenjo nahm er 1810 bie Stelle eines frangofilden Brafecturrothes an. In beiben Stellungen hat er fur feine Beimath Wiarda. 297

eglich gewirft und fich bie Achtung auch ber fremben Bermaltungsbeamten bem Daage erworben. Als bann aber 1813 bas fremde Joch abgeschuttelt , und die Biederaufrichtung ber alten Buftande ju erwarten mar, hat er Ausficht mit lebhafter Freude begruft. Geine und feiner Sanbeleute Erungen murben gwar nicht erfullt, Oftfriesland blieb nicht preugisch, fondern an hannober abgetreten. 2B. fohnte fich aber mit biefem nenen el ber Beichide feiner Beimath leicht aus, ba es ein beutsches Berricherecht war, an bas Oftfriesland gelangte. Bei ber Aufhebung ber Brafectur Beit lang auf Bartegelb gefeht, trat er, ale bie lanbichaftliche Berfaffung hannovericher herricaft wiedereingeführt worben mar, in die Stellung Bandinnbifus jurud und behielt fie bis ju feinem Tobe bei. Trogbem er s ein hobes Alter erreicht hatte, ließ er boch in feinem Forichungseifer einer litterarischen Thatigleit nicht nach. Die gewaltigen Ericutterungen, bas Land feiner Geburt feit bem Jahre 1806 ausgefest mar, legten ihm Bebanten nabe, feiner Oftfriefifchen Gefchichte einen neuen Band beigufügen barin bie Greigniffe feit bem Jahre 1786 ju ergablen. Da er biefen Erfen febr nabe geftanden, die leitenden Berfonen in Oftfriesland genau e, und ibm in feiner Dienftlichen Stellung ein reiches Actenmaterial gu Beftanb, fo zeichnet fich auch diefer neue, im 3. 1817 erfchienene Band burch rlaffigleit aus, wie er benn auch ein Zeugnig von Wiarda's milbem, ben Fremben gegenüber unparteiischem Urtheil gibt. - Schon im folgenden e folgte eine neue berbefferte Bearbeitung ber Schrift "Bon ben gandtagen friefen bei Upftalsboom", und zwei Jahre fpater eine Ausgabe der "Billber Brodmanner eines freien friefifchen Bolts", mit ber er wiederum eine ie friefifche Rechtsgeschichte wichtige altere Quelle ber Benutung juganglich le, auch biefe freilich wieder in einer Beife, Die ihm ben Borwurf ber nachfeit nicht erfpart bat.

Uebericaut man bas litterarifche Birten Biarba's, fo wird man jugeben m, daß is nicht nur ein vielfeitiges, fonbern auch ein verbienftliches geift, wenngleich ein großer Theil bon bem, was wir bon ihm befigen, unhaltbar und langft fiberholt ift. Schon lange bebor bie furchtbaren atterungen Deutschlands und fein gewaltiger Freiheitstampi die Blide der rten auf Die Bergangenheit bes alten beutichen Reichs und die Urfprfinge ber Beichichte gurudlentten und ju vertieften hiftorischen Studien Unlag , hat er die Entwicklung feines Boltsftammes in politischer und rechtsifder Begiebung berfolgt und beffen Gefchichte auf möglichft originalen en aufgabauen verfucht, auch bon biefen Quellen manche gum erften Dale entlicht. Er hat baburch erreicht, bag bie Beschichte ber Friefen und bie ch fo eigenartigen, auf rein germanischer Grundlage beruhenden Berhalt-Diefes Stammes beller als bisher in dem allgemeinen Bufammenhange ber ben Gefchichte bervortraten und bie Aufmertfamteit ber Forfcher erregten. Birten ift barum tein vergebliches gemejen. Dag er Brrthumern untern war, wußte er felbft am beften; vermuthlich wurde er fich gefreut haben, er beren Berbefferung batte erleben tonnen, auch wenn es ihm ichmerglich en ware, manche Lieblingevorftellung aufgeben ju muffen. Die Wahrheit ihm eben am bochften, und die Sauptfache war fur ihn, bag die Bee bes Stammes, bem er angehorte, und auf ben er ftolg mar, an ben tam. Bochbetagt und burch mancherlei augere Ghren ausgezeichnet ftarb

am 7. Mara 1826.

C. D. Biarba, Familien-Rachrichten; bafelbft auch ein Berzeichniß ber mmtlichen Schriften und Auffage von Biarba. — Bartels, Tilemann

298 Wibalb.

Dothias Wiarda, Jahrbuch b. Gefellich, i. bilbenbe Kunft u. vaterlanbilde Alterthumer ju Emden. V. Band, 1. Geft, S. 98—128.

B. Bagner. Bibald, Abt von Stablo und Rorbei. Er entftammte einer lothringifden Ramilie, die in ber Rabe von Stablo anfaffig mar, und murbe im Friibiabr 1098 geboren. Schon in jungen Jahren murbe er bem Rlofter Stablo ur Erziehung überwiefen; fpater begab er fich nach Lattich, wo er fich im 3. 1115 befand. Dit Gifer und Begabung überließ er fich ben Studien und erwarb fich ebenfo eingehenbe wie fur bie bamalige Beit umfaffenbe Renntniffe in ben Biffenschaften, Um 19. Darg 1117 murbe er ale Donch in bas Rlofter Baulfort ober Bauffor (Monast. Walciodor.) aufgenommen, welches auf ben Unboben swiften bem Bufammenflug ber Maas und Leffe in ber Brobins Ramur gelegen ift. Er murbe bier mit ber Leitung ber Rlofterichule betraut Schon 1118 aber trat er in bas Rlofter Stablo fiber, zu beffen Abt er am 16. Rovember 1130 gewählt murbe. Als Konig Lothar 1131 nach Stable tam, empfing er bon biefem am 13. April bie Belehnung mit ben Regalien, die Beihe vollgog am 20. April ju Luttich ber Bifchof Diefer Diocefe, Alexander. Seine herborragenbe Begabung gewann ibm die Bunft Lothar's, ben er auf feinem zweiten Buge nach Italien begleitete. Frei bon gelotifcher Rirchlichfeit, gewandt im Benehmen, geschidt in ber Rebe, erwies er fich auch fur weltliche Angelegenheiten ausnehmend befähigt. Go überwies ihm gothar Die Anigabe, bas Bufammenwirten ber pifanifchen Flotte mit bem faiferlichen Deer im Rrieg gegen Ronig Roger von Sicilien befonbers jum Zwed ber Ginnahme Salerno's herbeigufahren. 2B. erfullte biefen Auftrag mit Erfolg. Da ber Abt bon Monte Cafino , ein Unbanger Roger's , abgefett murbe , bewirfte Lothar , bag in biefe wichtige Stellung 2B. gelangte. Geine Bahl erfolgte am 19, Geptember 1187 Allein er vermochte fich nur gang lurge Beit gu behaupten. Am 21. September trat Lothar ben Rudmarich nach Deutschland an. Cobald Dies befannt geworden war, ericbien Roger, ber fich auf bie Infel Gicilien hatte gurudgieben muffen, wieder auf bem Geftlande. Die Unhanger Lothar's wurden vertrieben, und 2B. entflob in ber Racht bes 2. Rovember 1137 ohne Biffen ber Donche aus bem Rlofter und gelangte gludlich nach Deutschland gurud. Den Monden geigte er an, bag er fein Umt nieberlege. - Um bebeutenbften mar Bibalb's Birffamfeit mabrend ber Regierung Konrab's III., 1138-1152. Schon bei beffen Babl jum Ronig bat er mitgewirft, auf vielen Reichs- und Softagen befand er fich in ber Umgebung bes Ronigs und wurde von biefem mit wichtigen Auftragen und politischen Gendungen betraut. Die Berhandlungen mit ber romifchen Curie geriethen faft gang in Bibalb's Sand. Bor bein Rreugug reifte er offenbar in bes Ronigs Anftrag viermal nach Italien. Er mar beftrebt, ein möglichft friedliches Berhaltnig amifchen Bapft und Ronig berauftellen. jeboch in bem Sinne, bag ber Ronig fich ben Banichen bes Bapftes fagte. Immer ftanben bie Intereffen ber Rirche fur 2B. in erfter Linie. Dit bem Papft und ben Carbinalen unterhielt er regen Briefmechfel; wenn es fich barum banbelte, fur bie Gurie etwas beim Ronig ju erreichen, manbte man fich bertraulich an 2B., bamit er ben Ronig beeinflufte. Diefer erwies ibm viele Begunftigungen; er bewirfte, daß 2B. am 20. October 1146 jum Abt bon Rorvei gemablt murbe und belehnte ibn am 12. December beffelben Jahres mit ben Regalien. 2B. verftand es, Die Gunft bes Ronigs alebalb weiter auszumunen. 3m Januar 1147 ersuchte er ben Ronig, Die beiben Ronnentlofter Remnabe und Gifched an Rorvei gu fibermeifen. Beibe Stifter follten bann in Dondetlofter umgewandelt werben. Obgleich ber Ronig anfangs nicht geneigt war, ben Bunfch ju erfullen, willigte er boch gulett ein mit Rudficht auf Die Dienfte, Wibalb. 299

8. geleiftet hatte und noch leiften follte. Bornehmlich bestimmte ibn Buficherung einer bedeutenden Summe Belbes, beffen er fur ben Rreugnd bedurite, und welches 28. aus bem Rlofterichat von Rorbei gu achte. Unter leberreichung eines Ringes gab Konrad Remnade und prlaufig an Rorbei mit ber Bedingung, bag die Leiftungen bes letteren r bas Reich erhöht murben. Die rechtstraftige Auflaffung berichob er ben Frantfurter Reichstag, ber auf Mitte Darg 1147 angesett mar. ourbe bes neuen Befiges nicht recht frob. Richt nur, bag ber Papit, Auftrage bes Ronigs in Dijon Ende Darg 1147 auffuchte, Unftande erft auf bem Concil ju Reims im Marg 1148 feine Buftimmung gu veifungen gab, auch bie abgefeste Mebtiffin Jubith und ihre borbfifchen Bermanbten und Freunde bereiteten den Rorveiern alle nur Schwierigkeiten und liegen fie nicht in ruhigen Befit gelangen. Immer mußte 2B. Rlagen wegen Beeintrachtigung erheben. Juni bis Gep-17 nahm er an bem erfolglofen Rreuging gegen bie Benben Theil. ber Abmefenheit bes Ronigs auf bem Rreugzug in Ufien (Dai 1147 149) war er vornehmlich für ben Frieden und das Wohl ber ihm Stifter Stablo und Rorbei thatig; weder hat er an der Spige ber rung gestanden, noch einen maaggebenden Ginflug auf Diefelbe ausin er auch bismeilen einige Auftrage für ben jungen Ronig Beinrich hatte. Aber nach Ronrad's Rudtehr aus bem beiligen Lande ervieder bei Sofe und war wiederum an den Berhandlungen mit ber Gurie betheiligt. Es handelte fich damals um den Romgug und die na Ronrad's. Die Bermidlung ber politischen Berhaltniffe, insbesondere Auftreten Beinrich's bes Lowen, ber das Bergogthum Baiern berichten es bem Ronig unmöglich, Deutschland ju berlaffen. 2B., ber r hatte, verlor eine Zeitlang allen Ginflug und blieb dem Sof fern. itte bes Jahres 1151 murden indeffen die Ausfichten fur ben Abt ftiger, und er murbe mit einer Gefandtichaft an ben Bapft betraut, nlaffung bermuthlich ebenjalls ber beabsichtigte Romjug des Konigs aiferfronung bilbeten. In ben letten Monaten bes Jahres trat 20. n, ale er aber am 18. Februar 1152 wieder in Speier eintraf, erfuhr ine Bemuhungen gegenftandelos geworben waren, ba ber Ronig am r ju Bamberg gestorben mar. Für die Erhebung bes Berjogs Frieddwaben jum Ronig mar 2B. nach Rraften thatig, wie ihm in einer ber Privilegien des Rlofters Stablo Anerfennung bafur ausgefprochen es wollte bem Abt nicht gelingen, an bem neuen Sofe eine abnlich Stellung ju erringen wie an bem alten. In wichtigen Ungelegen-Friedrich andere Danner ju Rath. Rur bei ben Berhandlungen mit den Raifer benutte er Bibalo's Beichidlichteit und Erfahrung. Co er ibn im 3. 1153 mit ber Abjaffung eines Schreibens an Manuel, ber Bunich nach einer engeren Berbindung beiber Reiche ausgebrudt erauf empfing 2B. eine guftimmende Untwort bes Raifers. Er benn Friedrich auf feinem erften Bug über die Alpen im 3. 1154, get bem bifchoflichen Ring, ben ihm ber Papft auf feinen Bunich jur feiner Berbienfte um die romifche Rirche verlieben hatte. 3m nachften begab er fich in Friedrich's Auftrag nach Conftantinopel, um Unterwegen beffen Bermahlung mit einer griechischen Bringeffin gu leiten. r im Juni 1156 nach Deutschland gurudtam, hatte fich Friedrich hieben und Beatrix von Burgund jur Gattin gemablt. Geine Stifter traurigem Buftand; ihre Befigungen murben von weltlichen herren und befonders fiber Die Beeintrachtigung der Rorveier Buter murben

300 Bibel.

ichwere Rlagen borgebracht. Als auf bem Softag ju Burgburg im September 1157 griechische Gefandte erschienen, erhielt 2B. ben Auftrag bon Friedrich, mit ihnen nach Conftantinopel ju reifen. Der Zwed feiner Sendung ift nicht befann geworben. Bon diefer Reife fehrte 2B. nicht mehr gurud. Muf bem beimmen in Pelagonien, einer Lanbichaft bes nordlichen Macedoniens, in bem Ort Bitoli ereilte ibn am 19. Juli 1158 ein fo ploglicher Tob, bag man ben Berbach aussprach, er mare bon ben Briechen bergiftet worben. Gein Bruber und Rad folger in Stablo, Erlebald, trug Sorge bafur, bag Bibald's Leichnam nach Deutschland übergeführt und am 26. Juli 1159 in Stablo beigefest murde. -Bon ben Beichichtsichreibern und Unnaliften feiner Beit wird Bibald's felten gebacht; Die Renntniß feiner Wirtfamteit ergiebt fich aus einem toftbaren Schal den er hinterlaffen hat, aus einer Brieffammlung, die bon ibm felbft angeles ift. Gie enthalt die Briefe, Die er felbft verfaßt bat und bie an ibn gerichte find, aber auch folche Schreiben wußte er fich ju berichaffen, die aberhaupt feine Aufmertfamteit erregten. Man ertennt aus biefer Brieffammlung, wie meit auf gebehnt der Rreis der Perfonen mar, mit benen er Berbindung unterhielt, an wie verschiedenartige Bebiete fich feine geiftige Theilnahme erftredte. fur bie Beichichte Ronrad's III. insbefondere bilbet Bibald's Brieffammlung die wichtigfte Quelle. Gehr gu bellagen ift es aber, bag die erfte Salfte ber Briefe wohl fur immer berloren ift. Die erhaltenen - fiber 400 an der Bahl - beginner mit bem Jahre 1146. Gie find am beften berausgegeben bon Jaffe in beffer Monumenta Corbeiensia, porher von Martene in beffen Amplissima Collecti Vol. II. Die Sandichrift befindet fich jest in Berlin.

Bgl. Janffen, Wibald von Stablo und Corvey 1098—1158. Abl. Staatsmann und Gelehrter. Münster 1854. — Mann, Wibald, Abt von Stablo und Corvei nach seiner politischen Thätigkeit. 1875 (Hall. Differt.) — Aussührlich findet sich seine Wirksamkeit in den Darstellungen seiner Epock behandelt, bei Giesebrecht, Raiserzeit Bd. IV und V; Bernhardi, Lothn v, Supplindung; Bernhardi, Konrad III. Wilhelm Bernhardi.

Bibel: M. Johann Chriftian 2B., hofprediger in Langenburg, Rirden hiftoriter ber Grafichait Sobenlobe, ift am 3. Mai 1711 ju Ernebach in ber Braffchaft Sobenlohe Beitersbeim als Cobn bes bortigen Amtmanns Chriftian Friedrich 2B. geboren. Seine Familie ftammt aus Augeburg : gablreiche Bor fahren haben feit ber Reformation jum Theil anfehnliche Rirchenamter, miet namentlich in Schwäbisch Sall, befleibet. 2B. burchlief bas Sobenlobiide Comnafium in Dehringen und bezog bierauf 1728-1732 bie Univerfitat Beng, mi er neben allgemein bilbenben Fachern unter Bubbens und 3. 8. Balch Theolog ftubirte. Sein bornehmftes Intereffe manbte fich fibrigens icon bamale geichidt lichen und altteftamentlichen Studien gu. Der Fortfepung ber letteren wa feine Ernennung nach Bilbermeborf bei Rurnberg gunftig, wofelbft er 3. 1782, ein taum Zweiundzwanzigjabriger, jum Diatonus bestellt und nachte 1738 jugleich jum Confiftorium gezogen wurde. In Wilhermebort, bamali einem Sobentobe-Langenburgifchen Berrichaftefit, befand fich nämlich eine jubifch Rieberlaffung und ju biefer geborte langere Beit hindurch eine Druderei, m welcher jubifche Schriften jum Drud beforbert murben. Dier machte fich man 29. mit ber jubifchen Litteratur fo befannt, bag er nicht nur burch Muffabe und Recenfionen auf Diefem Bebiete fich einen Ramen erwarb, fonbern auch ben Blas ju einer neuen Ausgabe ber Massora parva laffen tonnte. Auch fammelte er Urfunden gu einer Beichichte ber Juben. Dieje Beichaftigung mit ber jubifcien Befchichte und Litteratur bangt jufammen mit Bibel's Borliebe fur Die Jubenmiffion, bie ihn auch mit Profeffor Callenberg in Salle a. G. (A. D. B. III. 707 f.) in Berbindung brachte.

Wibel. 301

Sein Sauptverdienft jedoch befteht in dem, mas er fur die Erforschung ber chte feiner beimath gethan bat. Biftorifden Ginn befundet er gunachft inen localgeschichtlichen Stubien, fo bereits ju Bilhermeborf, beffen Dentgleiten er beschrieb. Wahrend feines bortigen Aufenthalts begann er fobann orbereitung bes Bertes, welches ihm ein gelehrtes Undenfen fichert, feiner en- und Reformationshiftorie ber Grafichaft hobenlohe. Seine Beforberung Sonrector und geiftlichen Abjuncten in Dehringen im 3. 1746 ermöglichte ine Durchforschung bes hohenlohischen Sausarchivs, buich welche ber bisher melte Stoff erheblich bereichert wurde. Drei Jahre nachher wurde 2B. als ediger und Confiftorialrath nach Langenburg berufen und fand in Amt bie Duge, fein firchengeschichtliches Bert gu vollenden. Daffelbe n 1752-1755 ju Unsbach in bier Theilen. Es bilbet noch immer bie behrliche Borarbeit fur die Darftellung ber hobenlohischen Rirchengeschichte ebalt feinen Berth ale Materialienfammlung nicht nur fur biefe, fonbern für die Rirchengeschichte ber angrengenden Landestheile. Befondere bem ift ber bem zweiten, britten und bierten Theil beigegebene Codex diploas, in welchem eine Reihe von Urtunden erftmals ans Licht gezogen ift. Dieje Urfundenfammlung ben beutigen Unfpruchen an eine folche nicht genügt, at nicht erft gefagt zu werben. Dagegen ift an bem Buche bie ichwerfallige ellung und ber Mangel an Heberfichtlichteit auszuseten, welch' letterer beife burch die Saufung überfiliffigen Beiwerts verurfacht ift. Filr die Bele bes Saufes Sobenlobe, welche 2B. in fein Bert aufgenommen bat, bleibt be in erfter Binie wichtig. Außer großeren und fleineren felbftanbigen ten, unter benen wir noch fein Erftlingswert "Ginige Lieber bon ber Ordbes Beils" Dehringen 1733 ermahnen, ftammen aus Wibel's Feber jahl-Beitrage, mit welchen er fich an Beitschriften betbeiligt bat, namentlich an Fortgefehten Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen", am ichen Debopfer", an D. Frefenii Baftoralfammlungen und "Detter's Sammverschiedener Rachrichten aus allen Theilen ber hiftorifchen Biffenschaften". Bibel's theologifcher Ctandpuntt ift ber ber gemäßigten Orthoboxie und vereinzelte Spuren pietiftifcher Ginfluffe erfennen. Als Prediger bewegt er n bergebrachten Beleifen. In feiner Amteführung ift eine bis ins einzelne ibe Sorgfalt und Gewiffenhaftigteit wahrzunehmen; fein ausgebreitetes Wiffen, lares und verftanbiges Urtheil, fein achtungswürdiger Charafter und frommer machten ibn gu einem angesehenen und einflugreichen Mitglied ber hobenben Beiftlichfeit und bes bobenlobifchen Rirchenregimente. Er genog bas auen ber graflichen Berrichaft, ber er aufrichtig ergeben mar. Auch an tennung feiner wiffenichaftlichen Leiftungen bat es ihm nicht gefehlt. Bei finweibung ber Univerfitat Erlangen 1739 murbe ibm bie Dlagifterwurde ben; ben theologischen Doctorgrad, mit welchem bie Universität Rinteln bren wollte, lehnte er aus Bescheibenheit ab. Er erlag am 10. Mai 1772 treuer Grifflung feiner Seelforgerpflichten einer Epidemie, bon welcher bie gend Langenburge beimgefucht murbe. Sein Bilb finbet fich in feiner en- und Reformationshiftorie; es zeigt natürliche Burbe und fluge Augen. Bgl. über ihn Boffert in Bergog's Realencyflopabie 2. Aufl. XVIII, 7 f. Reubauer, Rachricht von ben jettlebenben ev. luth. und ref. Theologen

Bgl. über ihn Boffert in Herzog's Realencyflopädie 2. Aufl. XVIII, 7 f. Neubauer, Rachricht von den jehtlebenden ev. luth. und ref. Theologen und um Deutschland, Züllichau 1743 S. 1020 ff., den 2. Band der va Acta scholastica des Joh. Gottlieb Bidermann, 2 Voll. Lips. et Isenaci 48—1751 S. 61, auch Zebler, Universallezikon Band 55, S. 1602. Ein reichniß seiner dis zum Jahr 1752 erschienenen litterarischen Arbeiten thält die Kirchen- und Resormationsbistorie 1. Band. In Langenburg wird

802 Wiben.

feine firchliche Chronit der Grafichaft hobenlobe-Langenburg (einschlieblich ber Grafichaft Gleichen) hanbichriftlich aufbewahrt. Rubolf Gunther.

Biben: Beter 2B. (Wibe, Wiebe, Bube - Beters, Beterfen) wohnte in der erften Galfte des 16. Jahrhunderts im füderdithmarfifchen Rirchiviel Delboit und war 1531 neben Claus Mary Bargen Führer bon 500 Dann, Die am Befehl ber Achtundvierziger gur Abmehr eines Ginfalls bes entihronten banifden Ronigs Chriftian II. bei Brunsbuttel jufammengezogen murben. Etwa acht Jahre fpater wiesen bie Achtundvierziger feine Anfpruche auf eine ftreitige Grb. ichaft ab und, als feine Berufung an die Landesversammlung feinen anderen Erfolg hatte, "befft be fiet up een wibt Beerd gefettet, bes Landes Boet in be Sand genahmen und tropiglich fid barup beropen und na bemfulben ber Galen Erbrierung und Entichebung begehret ober fid bes Landes Biend erffaret!" De ibm fein "Trop" nichts nutte, verließ er Saus und Gof und, als fein Bemilben, Ronig Chriftian III. von Danemart gegen feine Landeleute "in Barnifch ju bringen" vergeblich mar, unternahm er, wie die Dithmaricher behaupten, Raub- und Planberungsjuge gegen bas Beimathland. 3m Berbfte 1541 wurde er auf halfteinifdem Gebiete jur Saft gebracht, aber nicht ben Dithmarichern ausgeliefert, fonbern im folgenben Jahre bor bas Lobing in Rendeburg geftellt, ein Bolfegericht, in bem bie eingefeffenen Bauern bes Umte in Gegenwart ober unter Borfit bes tonigl. Amt manns das Urtheil ju finden hatten. Obwohl die Dithmaricher gegen bas Gericht ber ihnen eben nicht freundlich gefinnten holfteinischen Bauern Bermahrung eingelegt haben follen, fallte dies boch bas Urtheil, fprach 29. frei und verurtheilte bie Dithmaricher - fo bezeugt es ber Urtheilsichein bes Amtmanne Rai Rangom -"in alle toften, fcaben, fcmache und fcande". Auch murbe bas Urtheil nach feche Bochen von ber boberen Inftang, dem Gobing "thom Jarieten Ballen" beftatigt, fo bezeugen Burgermeifter und Rath ber Stadt 3beboe; ja es ge lang 2B. 1544 fogar bon Raifer Rarl V. felbft ein gunftiges Danbat ju erwirfen, bas, wenn bie Dithmaricher fich mit bem Rendsburger Spruch nicht gufrieben geben wollten, Die Streitfache an ben Ergbifchof bon Bremen als taiferlichen Commiffar verwies, bem bas Band in firchlichen Angelegenheiten unterworfen war. Diefer, Bergog Chriftoph von Braunichweig und Laneburg, nahm fich aber nicht perfonlich ber Cache an, fonbern fubbelegirte amet Rathe, por benen fich ju berantworten bie Dithmaricher ablebnten. Gie appellirten vielmehr an bas laiferliche Rammergericht, bor bem ber Rechtsftreit fich obne Enticheidung bis in bas Jahr ber Unterwerfung Dithmarichene (1559) fortfette. -Ingwijchen hatten jedoch die Dithmaricher auf eigene Sand ihren Billen burdgefett und gemeinfame Rache an ihrem unbotmagigen Landsmann genommen. Alls namlich 2B. unter bem Ramen "Sans Bommerint" bon ber Infel Selgoland aus gegen die dithmarfilche Rufte formliche Rriegszuge unternahm, thaten fich einige berghafte Manner des Landes gufammen, brachten aus ihren Kirchspielen etwa 100 Mann auf und fuhren am 17. Dai 1545 auf zwei Schiffen unter Fuhrung bes alten Claus Guel gen Belgoland. 2B., ber ju feinem Unglud alle feine Beute, Die auf feinen Bruber Sans und gwei Anbere ausgeschieft batte, mabnte fich auf ber Felfeninfel ber Feinde erwehren gu fonnen und wollte, wie es beift, von einem Ergeben auf bithmarfifches Recht nichts miffen. Die Dithmarfcher aber, benen bie Rugeln feiner Weichlige über die Ropfe meggingen, fturmten ichnell bie Rirchboilmauer, hinter ber 2B. Schut gefucht hatte, drangen ibm in die Rirde nach und icoffen ibn und feinen Bruber, als fie fich auf ben Rirchenboben flüchteten, bon unten durch bie holgerne Dede tobt. Ihre Leichname murben im Triumph nach Beibe in Dithmarichen gebracht und dort unter großem Bulauf bes Bolts gefopit und gerabert. - Doch murbe die Berletung bes bolfteinifchen Gebietes - Belgoland - mit eine Urfache fur ben Untergang "ber fo lange und muthvoll vertheidigten bithmarfifchen Sanbesfreiheit".

Daß W. "hefft des Landes Boet oder Land Recht in Drud verserbigen laten", wie Reocorus behauptet, ist start angezweiselt worden, ist aber gar nicht wunwahrscheinlich. Wer sich näher mit W. beschäftigt, wird erkennen, daß er nicht ein gewöhnlicher Abenteurer oder gar Straßenräuber und Wegelagerer, sondern ein bedeutender "Landesseind" war, dessen Ansprüche rechtlich begründet waren.

Bgl. Reocorus hrög, von Dahlmann, Bb. 2, S. 83 ff. — Michelsen, Das alte Dithmarschen, S. 73 ff. — Derfelbe, Samml. altdithm. Rechtsequesten, S. XXI f. — Brintmann, Aus d. deutsch. Rechtsleben, S. 74 ff. — Littencron, Histor. Bolkslieder, Bb. 4, S. 259 ff. (mit zwei Bolksliedern, von denen eins Reinholt Junge gedichtet, auf W.). — Chalpbaeus, Geschichte Dithmarschens, S. 222 ff. Weyel.

Wiber: Johann heinrich W., Magister der Philosophie, ca. 1700. Er veröffentlichte 1707 in Regensburg im Sinne der cartesianischen Philosophie eine Streitschrift gegen die aristotelisch-scholastische Philosophie unter dem Titel: Principia philosophiae antiperipateticae contra principia philosophiae peripateticae, stadilita fortissimis argumentis, novis et veteridus, cum solutione argumentorum peripateticorum, et nova explicatione praecipuarum dissicultatum, quae occurrunt in philosophia." Der Verfasser vertheidigt in der Vorrede seine von den Gegnern bestrittene katholische Rechtgläubigkeit, welche durch seinen desionders in Frankreich und Belgien von vielen Katholiken getheilten cartesianischen Standpunkt keineswegs beinträchtigt werde. Seine stühere Absicht, ein ganges System der Philosophie, nämlich eine Darstellung der Logik, Physit, Metaphysit und Ethik erscheinen zu lassen, erklärt er in den Schlußworten, habe er aufgegeben, ermsidet durch die vielen Angrisse, die ihm die gegenwärtige Schrift schon der Erscheinen zugezogen habe.

Bgl. R. Berner, Befch. b. fath. Theologie, G. 163. Lauchert.

Bibmer: Rarl Auguft 2B., Argt und Dedicinalbeamter, geboren am 27. October 1803 in Minden und bafelbft am 30. Auguft 1885 verftorben, Audirte feit 1823 in Landshut bie Beilfunde und erlangte 1826 mit ber Inauguralabhandlung "Tractatus de morbo" bie Doctorwfirbe. Dann begab er fich auf eine langere miffenschaftliche Reife nach Wien, Berlin und Paris und ließ fich 1828 ale Arat in feiner Baterftabt nieber. 1829 habilitirte er fich auf Grund feiner Abhanblung "Commentatio med. de effectu generali remediorum ac venenorum in organismo animali" ebendafelbst als Universitätsbocent für Arzneimittellehre und Toricologie. 1832 folgte er einem Rufe als erfter Leibargt bes Ronigs Otto von Briechenland, fowie als Chef bes gesammten Redicinalmelens Diefes neu gebilbeten Ronigreiches nach Athen, wo er bis 1839 eine rege Wirtfamteit entfaltete, um bann aus Befundheiterudfichten (infolge wiederholter Bechielfieberanfalle) biefen Ort ju verlaffen und in feiner Seimath Die frubere Thatigfeit ale Arat und Docent wieder aufgunehmen. 1841 murbe er bier jum Affeffor am Medicinal-Comité und 1854 jum Rreis-Medicinalrath für Oberbaiern ernannt. 2B. hat fich fowohl burch feine miffenichaftlichen wie namentlich burch feine amtlichen Beiftungen in Briechenland und in feiner Beimath einen geachteten Ramen gemacht. In erfterer Beziehung find feine toricologifchen Arbeiten bemertenswerth. Auf Grund einer Reihe fleinerer, in 3. A. Buchner's Repertorium fur Die Pharmacie publicirter Detailftubien ichuf er in ben Jahren 1831-42 ein funfbandiges Wert, betitelt: "Die Birtung ber Arzneimittel und Gifte im gefunden thierifchen Rorper", bas fowohl burch bie Rulle ber biftorifchen und litterarifchen Angaben wie burch neuere Untersuchungen jum Rachweis bes Bleis und anderer Metallpraparate im thierifden Rorper bleibenben Werth befigt. Augerbem fdrieb 2B. noch eine 304 Wiboraba.

populare Anweifung au paffenbem Berhalten mabrenb einer Choleraepibemie (aus Anlag der befannten Cholerainvafion bon 1831), ferner eine "Debeginifche Topographie und Ethnographie ber t. Saupt- und Refidengftabt Munden (München 1863) und "Beitrage gur meb. Statiftif ber Stadt Dunchen" (Babr. argtl. Intelligenzblatt 1870 Rr. 19). In den lettgenannten Arbeiten lieferte 2B. Die Resultate feiner magrend ber langjahrigen Medicinalbeamtenthatigfeit mit einem reichhaltigen Daterial fpeciell ber Darftellung ber Rrantheits- und Sterblichfeitsverhaltniffe ber Stadt Munchen, fowie ben Boltstrantheiten aberhaupt jugewendeten Studien. Auch um Die Reformation ber Debicinalberballniffe Griechenlands hat fich 2B. ein großes Berbienft erworben. Er forgte far Die Berangiebung bon Mergten, an benen es in Griechenland mangelte, widmete feine Aufmertfamteit ber Befampfung ber graffirenben Epidemicen bon Tophas, Malaria und Beft. Mus Anlag ber 1837 auf ber Infel Boros aufgetretenen Beft, ber letten europaifchen, publicirte er in griechischer Sprache eine Abbandlung barüber (Athen 1837). Seinen großen Wohlthatigfeitefinn befundete 28. burch Brundung einer Beilanftatt fur frante Rinder aus eigenen Mitteln (1831), eines Bereins jur Ginrichtung bon fogen. "Rinberfrippen" (Bewahranftalten),

für bie er namhafte Beitrage fpenbete.

Bgl. Geit im Biogr. Lericon hervorr. Mergte VI, 261. Bagel. Biboraba: Die beilige 2B. Rach ben alten Lebensbeschreibungen Stammte 2B. von bornehmen Eltern aus alemannifchem Stamme; eine genauere Bezeichnung ihrer Beimath geben Diefelben nicht. Rach einer fpateren Erabition, beren Uriprung und Buverlaffigfeit fich nicht naber controliren lagt, mare fie in "Rlingen in bem Turgow" geboren (fo Murer; Rengart mit Bernfung auf Murer: in arce Klingensi); andere fagen Rlingen im Margau (Stabler, Burgener; letterer beruft fich fur feine gange Ergablung auf eine hanbichriftliche "Gefchichte bes Rloftere St. Gallen aus bem Rlofter Rheinau", ohne fiber beren Alter etwas ju fagen); wieber andere neuere Autoren nennen Rlingnau im Margau (b. Arg, Schrobl im Rirchen-Begifon XI, 370). Gine Unbeutung über ihr Geburtsjahr, reip. eine folche Angabe fiber ihr erreichtes Alter, aus welcher fich auf jenes ungefahr ein Rudichluß machen ließe, findet fich in ben Quellen nicht. Aus ihrer Jugend wird ergablt, daß fie bon Rindheit an allen weltlichen Bergnugungen abgeneigt, nur bem Gebet und frommen Berfen gegen Die Rranten und Urmen leben wollte. Doch lebte fie bis an ben Tob ihrer Gitern mit biefen gufammen und pflegte fie mit findlicher Bietat. Bon ihrem Bruber Sitto, ber Briefter mar, lernte fie bie Bfalmen auswendig beten. Bon einer mit ihm nach Rom gemachten Bilgerfahrt fehrte fie mit bem Entichlug gurud. fich gang bon bem Leben in ber Welt gurudgugieben, und fie bewog auch ihren geiftlichen Bruber bagu, als Monch in bas Rlofter St. Ballen eingutreten; berfelbe murde fpater bom Rlofter als Propft ber St. Mangfirche in St. Gallen bestellt. Sie felbit ging auf Beranlaffung bes Bifchois Salomon (III.) nach Ronftang (nach bem Berichte bes Sepidannus) und lebte guerft bort eine Reitlang als Rlausnerin. Rach einiger Beit aber begleitete fie ben Bijchol wieber nach St. Ballen und lebte nun junachft vier Jahre (feit 912) in einer Belle bei St. Georgen (in cella quadam in montibus sita, iuxta ecclesiam S. Georgii, parva constructa mansiuncula; hartmann), oberhalb St. Gallen. Rach Dier Jahren aber murbe fie, was nach ber Rotig in ben Annales Sangall, majores im Jahre 916 gefchah (Mon. Germ. hist., Script, T. I p. 78, ju biefem Jahre: Wiberat reclusa est; entsprechend auch in ben Chroniten bes hermannus Contractus und bes Bernolbus), auf ihre Bitten bon bem Bijchof in einer Belle unmittelbar bei ber St. Mangfirche ju St. Ballen auf lebenelanglich eingefchloffen. (Die Vitae bon Sartmann und Sepibannus geben bagegen frine

bestimmtere Beitangabe und laffen es fogar nicht einmal flar erscheinen, von welchem Bifchof Salomon bie Rebe ift, fo bag bie Berausgeber ber Acta Sanctorum bie angegebenen Daten in bie Beit bes Bifchofe Salomon II. fegen tonnten und fur ben Anfang bes Lebens in ber erften Belle ju St. Georgen bas Jahr 887, bemnach für die Ginichliegung in ber Belle bei St. Mang bas 3abr 890 annahmen.) Seitbem perfehrte fie nur burch bas Genfter ihrer Rlaufe mit ber Augenwelt. Balb ju hohem Anfeben gelangt, wurde fie bon vielen, bon Bornehmen und Geringen, als Beratherin in geiftlichen und leiblichen Rothen aufgefucht. Unter benjenigen, benen fie burch ihren frommen Rath eine geiftliche Mutter mar, wird befonders ber heilige Ulrich, der fpatere Bifchof bon Mugsburg, genannt, ber als Schüler im Rlofter St. Gallen in ein loldes Berhalinif ju ihr getreten fei, und bem fie, wie feine und ihre Biographen berichten, auch feine funftige Burbe borber gefagt haben foll. Rach ben bon Deber bon Rnonau (Ettebart, G. 213 f.) angeführten Daten icheint ieboch ein foldes Schulerverhaltnig Ulrich's ju 2B. chronologisch unmöglich ju lein. (Anders mare es freilich, wenn man mit ben Acta SS. annehmen burfte, baß 2B. icon feit ben Beiten Salomon's II. als Inclufa ju St. Gallen gelebt hatte.) Dem Bergog Burfart von Schwaben foll fie fein gewaltsames Enbe (926), wenn er bas geraubte Rloftergut nicht gurudgebe, geweissagt haben. In ber Rabe ihrer Rlaufe liegen fich andere fromme Frauen nieber, unter benen als Die berborragenofte Die vornehme Jungfrau Rachild genannt wird, Die fich auf ihre Beranlaffung im 3. 920 in eine Belle nabe ber ihrigen einschließen ließ; † 946. Den Ginfall ber Ungarn in St. Gallen im 3. 926 und ihren baburch berbeigeführten gewaltfamen Tob foll 2B. im borbergebenden Jahre in einer Bifion porbergeschant haben. Abt Engelbert traf auf ihren Rath, als bie Ungarn beranrudten, Borfichtsmagregeln jum Schut feiner Monche, mit benen er bas Rlofter verließ, um fich in einen gefchutten Bufluchtsort gurudgugieben, und gur Rettung ber Schage bes Rlofters; fie felbft widerftand ben Bitten und Aufforberungen, ihre Rlaufe gu verlaffen und fich gu retten. Am 1. Mai 926 (bas früher auch angenommene Jahr 925 ift falfch) geschah ber Ginfall ber Ungarn in St. Ballen. Da fich biefe in ihrer Erwartung reicher Beute getaufcht faben, versuchten fie por ihrem Abjuge noch vergeblich, die Gt. Mangfirche in Brand gu fteden. Ginige aber fliegen burch bas abgebedte Dach in die Rlaufe der 2B. ein, in der Meinung, bort verborgene Schate gu finden. 218 fie barin aber nur 2B. im Gebete fanden, entfleideten fie biefelbe bis auf bas Gilicium und brachten ihr brei tobtliche Bunden am Saupte bei. Dies geichab an bemielben 1. Dai; am folgenden Morgen, alfo am 2. Dai, ftarb 2B. an ihren Bunden; jurftagebliebene Rlofterleute fanden fie in der blutbespritten Belle. Als nach acht Tagen ber Abt und bie Donche gurudfebrten, wurde ihr Leichnam feierlich gur Erbe bestattet. Wegen ihres gewaltigmen Lodes durch die Beiden wurde fie balb als Martyrin betrachtet, und ichon im olgenden Jahre gab ber Abt ihrem Bruber Sitto, bem Propft an St. Dang, ben Auftrag, ben Jahrestag ihres Tobes als ben einer heiligen Jungfrau bei St. Mang feierlich zu begehen. Ihre nach Ettehart's Angabe (Casus S. Galli, e. 56) ingwijchen icon bon zwei (nicht genannten) fruberen Bapften in die Sand genommene Beiligiprechung erfolgte am Anfang des Jahres 1047 burch Bapft Clemene II., auf Betreiben bes Raifers Beinrich III.

Vita S. Wiboradae auctore Hartmanno, monacho S. Galli, in ben Acta Sanctorum Maji T. I. p. 284—293, jum 2. Mai, und herausgeg. b. Baik in ben Monumenta Germaniae hist., Script. T. IV, p. 452 ss. — Vita S. Wiboradae auctore Hepidanno, in ben Acta SS., 1. c., p. 293—308.

Murer, Helvetia sancta (Luzern 1648), S. 213—225. — Reugant, Episcopatus Constautiensis, Pars I, T. I (1803), p. 273—275. — J. von Arg, Geschichte des Kantons St. Gallen, Bb. I (1840), S. 212 ff., 215 f. — Stälin, Wirtembergische Geschichte, Bb. I (1841), S. 482 f. — Stabler, Bollständ. Heiligenlegisch, Bb. V, S. 782. — Burgener, Helvetia sancta, Bb. II (1860), S. 350—356. — Meher von Knonau in seiner Ausgabe von Ekkeharti Casus S. Galli (Mittheilungen z. vaterländ. Gesch., herausz, vom hist. Berein in St. Gallen, XV u. XVI. 1877), S. 208 f., 208, 202, 213 f., 276.

Bichelhaus: Johannes 2B., reformirter Theologe, außerorbentlicher Projeffor ber Theologie gu Salle, geboren am 13. Januar 1819 in Mettmann, † am 14. Februar 1858 in Salle, ber Sohn bes gleichnamigen Baffore in Mettmann, fpater gu Bonn, ber fich burch Bredigten über bie fieben Genb. ichreiben der Offenbarung St. Joh. befannt gemacht bat, und beffen Gattin Bilbelmine, einer geb. bon ber Bebbt. Beibe Eltern gehörten bochangefebenen und gottesfarchtigen Giberfelber Familien an, beren Saupter fich bem Bantgeichafte widmeten. Da 1823 ber Bater einem Rufe an bie reformitte Gemeinbe Elberfelbs folgte, wo er ben befannten Baftor Gottfried Daniel Rrummacher jum Collegen hatte, tam ber junge 2B. in bas Gumnafium bafelbft, bas fic alle Beit tuchtiger Lehrerfrafte erfreute. 218 ber Bater 1884 nach Bonn 100. wo er für bafige junge evangelische Gemeinde vieles that, blieb 20. bis gun folgenden Jahre in Elberfelb gurfid. Gierauf befuchte er noch anberthalb Jahre bas Bonner Shmnafium, bas er fobann mit einem glangenben Beugnif ber Reife berließ. Bier Gemefter finbirte er nun unter Bleet, Rigid, Gad, Redepenning mit großem Gifer Theologie. Daneben horte er ben Philosophen Bichte und ben Mebiciner Raffe. Seinem Biffenstriebe gewährte bie por treffliche Bibliothet feines Baters reichliche Rahrung. Gine große Borliebe geigte er besonbers für archaologische Untersuchungen und für bie Dathematil. Gegen bas Enbe feiner Univerfitatsgeit ju Bonn murbe er mit ben Schriften bes Dr. theol. hermann Friedrich Rohlbrugge (f. A. D. B. XVI, 432), and ben Riederlanden in die Rheinprobing gefommen, um fich ju erholen, befannt Bon bem gewaltigen Ginbrude, welchen biefelben auf ben jungen Stubenten machten, geugen beffen Prebigten, Die er im homiletifchen Geminar gu Berlin, wohin er 1838 ging, und fpater ju Bonn hielt. In Berlin wohnte er bei leinem Dheim, bem Dberhofprediger Strauf, und borte mit großem Intereffe Die Borlejungen Bengftenberg's, Reander's, bes Philosophen Steffens und bes Beographen Ritter. Doch blieb ber Ginflug Rohlbrugge's, nochbem er inswiften in perfonlichen Bertehr mit bemfelben getreten war, bei 2B. vorwiegenb. In der ichriftlichen Correspondeng mit biefem ausgegeichneten reformirten Theelogen, die in bruberlichfter Beife geführt wurde, fowie in bem perfonlichen Umgange in ben Gerien, fand 2B. ftete Die reichfte Erquidung und Belehrung. Erot feiner forperlichen Schwache batte 2B. mit außerftem Bleife feine alabemifchen Studien getrieben, auch Sprifch und Arabifch gelernt, und fuchte fic nun nach einer ichweren Rrantheit, die ibn 1840 befiel, die venia domendi bet ber theologifchen Facultat gu Bonn gu erwerben. Da aber feine intimen Begiebungen gu Rohlbrugge, ber wie ein Geachteter wegen feiner pofitiven theologifchen und antiunioniftifchen firchlich-reformirten Stellung bei ben Brojefforen und preugifchen Rirchenmannern angefeben murbe, allgu befannt maren, ebenfo Die Brotefte feiner Elberfelber Bermanbten gegen bie Union, fo fuchte Dr. Sad als zeitiger Decan ber theologifchen Facultat ibn burch eine ibm aniuburbenbe Gibesformel in Betreff feiner Stellung jur preugifchen Union bon Bonn fern gu halten. Bergeblich bat 2B., ihm folche, wenigftene bor bem Gramen, ju erlaffen; selbst ein Gesuch an ben König hatte keinen Ersolg, während bei anderen Petenten nicht im entserntesten an solche Berpflichtung gebacht worden war. B. hat, wie aus feinen Schriften sich ergiebt, in späteren Jahren stets eine große Achtung vor den kirchlichen Symbolen gezeigt, jest aber glaubte er in der Aufrichtigkeit seines Herzens, sich noch nicht klar zu sein über seine theologische Stellung zu den kirchlichen Bekenntnisschriften, und hielt es beshalb für geboten, in solcher Lage eine Unterschrift berselben von sich zu weisen.

2B. wollte nunmehr fich in Beidelberg habilitiren. Es mar aber eine gludliche Fligung, bag ber hofprebiger Gnethlage gerabe bamals bei einem Befuche im Saufe ber Großmutter von 2B. in Elberfeld von bem Entichluffe bes jungen Belehrten borte. "Rein," ließ er fich fofort bernehmen, "ber barf nicht in's Austand geben." Er fchlug bierauf Salle bor und fagte in freundlicher Beije feine Gulfe gu. Freudig bewegte Worte fenbet auf Die Rachricht hierbon Rohlbrfigge aus Utrecht ben 18. Juni 1845: "Es foll boch ber Berr nach feiner Treue und Bahrheit gelobt fein, bag, ba 3hre Arbeit fertig gemefen, er auch ben Mann geschidt, ber Gie dabin gewiesen, wo Sie Ihre Arbeit anbrachten und Ihren Birtungefreis fanben. Bir find mit Ihnen und mit Ihren Eltern bocherfreut. Und nun brauche ich es Ihnen nicht gu fagen, bag Sie fich frob und in guter Buberficht auf ben Weg machen. Es fei benn nun nicht Beibelberg, fonbern Balle, mas mir anfänglich auch mehr behagte, und mas ich Ihnen allererft, wie ich meine, borgeschlagen habe." - Schon bamals trat es recht ju Tage, mit welchen Schwierigfeiten und hinderniffen allerlei Art 2B. ju tampfen hatte, welche mit ben Jahren eher gu- als abnahmen, wie aber alle

Beit die gottliche Borfehung burch alles ihn herrlich hindurchführte.

In Balle war 2B. an Tholud empfohlen, beffen erfte Frage an 2B. in tateinischer Sprache lautete: "Belches Buch von Begel haben Gie gelefen?" Charafteriftifch ift une bie Antwort, welche gegeben wurde: "feines". leber Die firchenhiftorifden Renntniffe von B. war Thilo erftaunt. Die erfte fdriftliche Arbeit hatte Supfeld abgewiesen. Die hierauf unternommene Differtation "De Jeremiae versionis graecae Alexandrinae indole atque auctoritate", eine Arbeit bon neun Monaten, ichabigte febr bie ohnehin fo garte Gefundheit ihres Berfaffere. Endlich, am 17. October 1846, murbe 2B. bas Licentiatendiplom ertheilt. Dierauf bat er eine Reibe von Jahren, querft mit feinem Collegen Georg August Meier, bem Berfaffer einer Monographie fiber Die Trinitat, ber ibm aber im 3. 1849 fcon burch ben Tob entriffen murbe, bann mit Guperintenbent Babn in Giebichenftein, in inniger Freundschaft als Privatbocent gelebt, und bat nach bem Berlufte bes erftgenannten allein bie biblichen und reformatorifden Anichauungen an ber Univerfitat Salle-Bittenberg in unferem Jahrbundert unter mancherlei Unfeinbungen vertreten. Erft im Frubjahre 1854 wurde er auf die ernften Borftellungen bes bem bescheibenen Manne jugethanen Enrators Bernice und Profeffors Leo jum außerorbentlichen Profeffor ernannt, nachbem er fich wegen feiner Stellung ju Roblbrugge und beffen Gemeinbe in Elberfelb, ber feine Bermanbten mohl angehorten, aber nicht er, bor bem Minifter bon Raumer hatte rechtfertigen muffen. Geine Berbeirathung mit einer gleichgefinnten Gattin brachte eine gludliche Bauslichteit, Die 2B. lange hatte entbehren muffen, und in bie er nun gern auch feine jungen Freunde aus bem Rreife feiner Buhorer jog. Die Babl berfelben war anfangs bochft gering, benn mit Digtrauen tam man ihm entgegen. Mangel an Biffenschaftlichfeit wurde ibm bor allem jum Borwurfe gemacht. Als aber einige Schweizer fich ihm erft naber angeschloffen, erweiterte fich ju feiner großen Freude der Rreis feiner Studenten bom Jahre 1850 an. "Meine Debife als Docent", ertlarte er, "ift fleifiges Sprachftubium ber biblifchen Bucher, Autoritat ber b. Schrift, Mare und bestimmte Fassung ber Grundlehren nach dem Bekenntnisse der Resormationszeit." Besondere Betonung legte er auf die Lehre der Prädestination, welche man als die dogmatische Seele der ganzen Resormationsbewegung ansehen tann. In seiner biblischen Dogmatis bekennt 2B. von dieser Lehre: "Es ist an dem, daß keine Lehre so entstellt, nach menschlichen Boraussehungen und fleischlichen verkehrten Begrissen so derunglimpst und verkehrt ist, als die Lehre der Prädestination. Aber ich schäme mich derselben nicht. Es handelt sich hier um die Ehre Gottes und um die wahrhaftige Seligkeit. Mit der Prädestination sieht oder fällt die Lehre der Rechtsertigung allein aus Glauben. Die Lehre der Schrift darüber ist in den klarsten und unumflöhlichsten Worten abgesakt.

Bas aber bor allem ben theologischen Standpuntt bon 2B. fenngeichnet, bas ift feine unbegrengte Sochachtung por ber Bibel als bem bon Gottes Geifte infpirirten Borte Gottes, bon welcher er mit Freudigleit, wo fich bagu bie Gilegenheit bot, Beugnif ablegte. Diefe feine volle leberzeugung, daß bie beilige Schrift bon Anfang an bis ju Ende mahr ift, bag fie mirlliche Gefchichte entbalt, feine Mothen, wie die moderne Theologie will, und baber ale einzige Dffenbarung Gottes ju berehren fei , jog fich als rother Faben burch alle feine Bortrage hindurch. 2118 Charafteriftitum Diefer Offenbarung, burch Die fie fic von allem Menschenwert icheibet, galt ihm bas Beugnig bes b. Weiftes von bem Abfall bes Menichen bon Bott und ber Rampi, in ben beshalb bie b. Schrift mit der Beisheit einer Bott entfremdeten Belt tritt, Die fie als Thorheit am fieht. Mit bem aber, was thoricht ift bor ber Belt, hielt es 2B. mit bem Apoftel Paulus 1. Ror. 1, 27, wie manchen Spott er barüber auch gu tragen batte; benn er mußte es unter barten inneren Rampfen erfahren, wie feine Berbienfte um die theologische Biffenschaft nur von Benigen gewurdigt wurben. Und Diefe feine treu ihm ergebenen Buborer wies er bann gu feinem Lehrer Roblbrugge, als beffen treuer Schiller, au beffen Gemeinbe in Elberfelb, als bem Modell einer mahrhaft reformirten Gemeinbe, und gu beffen Schriften, benen er Die tiefen Ginblide in ben Ginn bes prophetifchen Bortes Alten Teftamentes und bie originellen exegetischen Erflarungen ju berbanten hatte. Dit großem Berftandniffe verarbeitete er bie beften Gebanten feines ebengenannten Lehrers für feine Borlefungen. Diefe Reproduction lagt vieles in feiner Darftellung gang neu ericheinen.

Einz Ferienreise inhrte ihn zu seinen in Liverpool wohnenden Geschwiftern und noch London, wo er auf dem Britischen Museum sprische Manuscripte durchsah, wie denn das Sprische und die Peschito in späteren Jahren sein Lieblingsstudium bildeten. Oft sprach er es aus, daß das rechte Berständniß des Neuen Testamentes erst aus dessen sprischen leberschung zu gewinnen sei. Neben Eregese beschäftigte er sich auch viel mit der Kirchengeschichte, während er für Belletristit nichts übrig hatte. Einst sprach er begeistert im Kreise seiner jugendlichen Freunde über die Borgänge bei dem Convenant, wie man es bei dem sillen und nichts weniger als beredten Manne nicht erwartet hätte. Wo es die Wahrheit und die Ehre seines herrn galt, da konnte W., der bei seiner Schüchternheit ansangs nur stets mit Furcht den Lehrstuhl betreten konnte, mit seltenem Muthe austreten, wie er das in den Jahren 1848 und 1849 that, so daß selbst Prosessor Tholuck, der ihn sonst sehr ignorite, von ihm sagte: "Man

tann fich in biefen Tagen an ben jungen Dann anlehnen".

Wie Kohlbrugge, so hat auch W. nie Propaganda gemacht für das resprintre Bekenntniß; vielmehr hat er, wie jener, seine Schüler in die h. Schrift hineingesührt, burch welche sie dann erst zum Bekenntniß gelangt find. Uebrigend hat W. auch von lutherischen Theologen manche Wardigung ersahren. Seine in der wissenschaftlichen morgenländischen Beitschrift erschienenen Auflähe haben

Wichert. 309

bas Staunen Debler's hervorgerufen. Gein trefflicher Commentar gur Leibensreididte Chrifti, eine Hundarube archaologifcher und philologifcher Gelehrfamfeit, wied beute noch felbft von theologischen Begnern anerfannt. Ueber feinen Tractat Ueber bas Sacrament ber b. Tauje gegen die neuen Biebertaujer" (Elberfelb 1852) hat fich Projeffor Bengftenberg fogar gefreut. Dagegen ift 2B. felbit nach feinem Tobe, ebenfo wie Rohlbrugge, in mannichjacher Beife von folchen, bie wormirt fein wollen, und find es nicht, bis heute angefeindet worben, wie benn in ben letten Jahren auch in Amerika geschah. - Dan hat von einer achibrage-Bichelhaus'ichen Schule gesprochen nach Analogie biefer und jener teologischen Schule alter und neuer Beit, aber mit Unrecht. Denn beibe Ranner haben, wenn fie auch in neuer lebenbiger Beife bie alte Bahrheit bes Bottes Gottes und ber Behre por allem ber reformirten Rirche gelehret, boch feine nenen Doctrinen, teine befonberen theologischen Spfteme aufgeftellt, wenn aleich nicht in Abrede geftellt werden tann, daß fie gur Bertiefung der Chriftologie mande Anregungen gegeben. Bir werben baber beffer bon bem Freundesbreife berfelben fprechen, ber fich mit ben Jahren weit ausgedehnt hat und beffen theologische Mitglieber fich nicht blog in verschiebenen Lanbern Europas, fonben logar unter ben Presbyterianern Amerifas u. a. borfinden und als bas gute Germent pofitiben Glaubens und gefunden reformirten Befens gegen ben drantenlofen Subjectiviemus unferer Reit und beren Gefahren fich ermeifen. Bit nennen nur bon ben alteren Schillern Wichelhaus', von benen bereits eine große Angahl geftorben ift, Baftor Dr. A. Bahn in Stuttgart, Brof. Dr. Bohl in Bien, Die Schweiger Rangli, Bula, Johner, Berter und Bolfensberger, Suber m Bohningen bei Schaffhaufen, Langen in Denabrud und ben Unterzeichneten; in den Riederlanden Baftor G. Lutge ju Amfterbam, Die Bruder Locher, Gobius bu Sart; in Bohmen-Mahren Frang Sebesta, Sara u. A. Rach bem Ableben Bichelhaus' wurden beffen an feine jungen Freunde gerichteten Briefe von biefen gelammelt und veröffentlicht. Gie bilben ein herrliches Bermachtnig, eine ausgeichnete Anleitung für Studenten und Candidaten ber Theologie, worin fie beften Rathichlage und feinften Binte jum Studiren und Deditiren, jum Diren und Bredigen finden. Die meiften Mitglieder Diefes Rreifes find feitbem auch felbft als theologische Schriftsteller hervorgetreten. Großes Berbienft hat d ber ermabnte Dr. Bahn erworben burch Berausgabe ber hinterlaffenen Borfungen bon 2B. über bas Evangelium St. Datthai und St. Johannie, bes Betribriefes und Briefes St. Jacobi, ber bortrefflichen, leiber unvollendet ge-Miebenen Biblifchen Theologie, fowie ausgewählter Stude aus Mofes, ben Bropheten und Pfalmen. Es ift nur ju beflagen, bag nicht bie Commentare Bichelbaus' über bie Pfalmen und Jefaias publicirt worden find. Die Erlarung jur Benefis hat Paftor Richter herausgegeben. - In neuefter Beit bat 66 Calmer Rirchenleriton eine gang lobliche Berichterftattung über 2B. gebracht. Bein edler, friedfertiger Beift, fowie feine charaftervolle Theologie werden Daabn rubmend anerkannt. Die Leiche bon 2B. wurde nach Elberield gebracht mb auf dem lieblichen Friedhofe ber niederlandisch - reformirten Gemeinde befattet.

A. Bahn, Der Großvater. Ders., Aus dem Leben eines resormirten Bostors. Ders., Borrede zu der Bibl. Theologie. — Ev. resorm. Kirchenztg. i. 1868 u. 1881. — H. van Druten, Hoe Dr. Kohlbrügge Predik, wert. Leiden 1884. — Lebensstizze Kohlbrügge's von Wichelhaus, ergänzt durch Bohl. Elberseld 1884. — Handschriftliches.

Bichert: George heinrich Robert 2B., Schulmann, einer ber besten Calinisten ber Reuzeit. Er war am 7. October 1811 zu Königsberg in Preußen geben und ebendaselbst auf bem altstädtischen Symnasium unter Strube und

auf ber Univerfitat unter Lobed, Berbart und Schubart borgebilbet. Das Lebe amt trat er nach wohlbestandener Brufung am Symnasium ju Tilfit 1834 an wurde bann 1844 an bas Rneiphöfische Stadtahmnafium gu Ronigeberg berufen, wo er bis 1857 als Oberlehrer gulett mit dem Bradicat eines Brofeffors wirte. Michaelis 1857 murbe ibm die Direction bes Gumnafiums ju Guben und Dien 1862 bie bes Domghmnafiums ju Magbeburg übertragen. Rach bierzehnjahrien rühmlicher Wirtfamfeit ftarb er ploglich am Bergichlag am 7. April 1876. Gr war ein Meifter im Gebrauch ber lateinischen Sprache, Die er ebenfo handhabte wie die Mutterfprache. Auf bem Bebiete ber lateinischen Sprachwiffenichaft bat er Borgfigliches geleiftet. Gin besonberes Berbienft erwarb er fich burch bie Berausgabe ber lateinischen Stillebre, die ihren wichtigften Momenten nach von ihm wiffenichaftlich erlautert worben ift (Ronigsberg 1856). Andere auf bie lateinifche Contar bezügliche Forfchungen legte er in Brogrammabhanblungen nieber: "De adjectivis verbalibus latinis" (Tilfit 1839 und 1843), "De transitionibus patheticis latinis" (Rönigeberg 1854), "De clausula rhetorica latina (Ronigsberg 1857), "Ueber hiftorifch-continuative llebergange im Lateinifchen" (Buben 1859), "Ueber die Erganjung elliptischer Sattheile aus correspondirenten im Lateinischen" (Guben 1861 u. 1862), "De sententiis secundariis primarian coercentibus latinis" (Magbeburg 1865), "leber ben Gebrauch bes abjectivifden Attributs an Stelle des fubjectiven ober objectiven Genetivs im Lateinifden' (Berlin 1875). Baren dieje Arbeiten mehr miffenschaftlicher Art, fo bienen amei Schriften mehr ber Aufgabe ber Schule: "Memorirftoff aus Repos und Cafar jur Lehre von ben Cafus" (Magbeburg 1868) und "Das Wichtigfte aus ber Phrajeologie bei Repos und Cafar" (Berlin 1872). Seine Doctorbiffertation handelt "De Ottonis IV. et Philippi Suevi certaminibus atque Innocentii labore in sedandam regum contentionem insumpto" (Regiomont. 1834); augerdem lieferte er einen Beitrag jur Culturgeschichte Sispaniens, Die Rachrichten ber Alten in ber phpfifchen und technischen Cultur Diefes Landes umfaffend (Ronige berg 1845 u. 1846). 6. Solftein.

Bichgreving: Albert 2B., neulateinifcher Dichter bes 16. Jahrhunderte. Mls Cohn bes Predigers henning 2B. um 1575 ju hamburg geboren, bezog er im April 1591 die Universität Roftod und feste feine philologischen und the logischen Studien in Belmftebt und (feit 1594) in Bittenberg fort. Dit bem Magistertitel und ber Burbe eines gefronten Boeten geschmudt, tehrte er 1597 aus ber Lutherftadt nach Roftod jurud, um fich bort als Brivatbocent wiebergulaffen. 1600 fibernahm er bas Umt bes Schulrectors gu Brigwalf in ber Mart Brandenburg und verheirathete fich hier mit Glifabeth Chemnik, vermullich einer Richte bes turifirftlichen Bicefanglers Matthias Chemnit. 1605 folate er einer Berufung jum Prediger nach Allermobe in Billweiber bei Samburg, wo er am 22. December eingeführt wurde und bis ju feinem 1619 erfolgten Tobe verblieb. - Bichgrevius' Schriften find mit Ausnahme ber von mir nicht gesehenen "Encaenia Allermodiana" (1615), einer nieberbeutichen Brebigt jur Ginweihung feiner umgebauten Pfarrfirche, in lateinifcher Sprache abgefall. Mus ihrer großen Bahl barf man ichliegen, baß feine bichterifchen Berfuche fribzeitig - fcon 1590 ward feine Etloge auf ben Tod G. Rolevint's gebrudt -Unerfennung fanden. Doch verdienen weber feine Roftoder und Bittenberger Abhandlungen über einige Gage bes Ariftoteles, über Beiligenverebeung und fiber Cafar's Beben, noch feine Bochzeits und Trauercarming, feine ebento mich famen wie zwedlofen anagrammatifchen Spielereien und bie fleinen Gpen von Leiden und von ber himmelfahrt Chrifti befondere Beachtung. Ermabnt ! nur, daß er fich in feiner "Oratio pro Mixque Pounous s. homallis" (1599) nicht blog mit ber antifen und humaniftischen Entomienlitteratur vertreut seigt.

onbern auch bie beutschen humoriften bans Sache, Widram, Fren, Fifchart mb Rollenhagen citirt. Ginen gludlichen Burf bagegen that er mit feiner Romobie "Cornelius relegatus, s. comoedia nova festivissime depingens vitam pseudostudiosorum et continens nonnullos ritus academicos in Germania" (Roftod 1600), die in der erwähnten Rede angeffindigt, im Jubeljahre 1600 von Rolloder Studenten aufgeführt murbe und rafche Berbreitung fand. Bier bat er zwar nicht gang ohne litterarische Borbilder, aber boch mit felbständiger, rifder Beobachtung bes atabemifchen Lebens und im Gegenfat ju ber gabmen Auchternheit feiner übrigen Schriften burchaus ungimperlich die Gelchichte eines perbummelten Stubenten ausgemalt. Er beginnt mit ber Entfenbung bes jungen Cornelius, beffen Rame im bamaligen Univerfitatsjargon foviel wie Ragenjammer, graues Glend befagt, aus bem Elternhaufe auf Die ferne Bochichule. Bom Bater mit Barnungen, von ber Liebsten mit Thranen entlaffen, gieht ber berichmiste Buriche, ber ber Schulgucht langft überbruffig ift, luftig bon bannen; ein Traum ber forgenden Mutter abnt bas ihm brobende Unheil voraus. Der 2. bis 4. Act fpielt auf ber Univerfitat. Cornelius wird von brei liplanbifden Landsleuten in Empfang genommen und jum Depofitor Aurarius gebracht, ber ibn fammt feinem Burichen ber ichmerghaften Geremonie ber Deposition, einem maßhaften Gramen, Bahngieben, Behobeln u. f. w. unterwirft. Dann folgt eine Brufung por einem Brofeffor und bie Immatriculation burch ben Rector. Das etterleben bes jungen Studenten wird burch ein boppeltes Saufgelage veranschaulicht. Un bas erfte ichließt fich nachtlicher Unfug ber Bechgenoffen, Berhaftung burch bie Scharmachter und Berurtheilung bor bem Univerfitatsgericht. Bom weiten feben wir nur die Borbereitungen; unterbeg fammelt fich die gange Schaar ber Glaubiger, ihn bor bem Rector ju bertlagen. Und nun trifft ben leden Gunber Die gebnjährige Relegation, Die Rachricht bon feiner Enterbung und bom Tobe ber Eltern und bie Forberung, fur ein ihm ingwischen geborenes Sohnlein gu forgen. Riedergeschmettert, jest erft ein mabrer "Cornelius", febrt er ins verobete Baterhaus jurud; ein teuflischer Geift, ber fich mit einer alphabetifchen Reihe unverftandlicher Gerameter vorftellt, weift ihm einen von ber Dede berabhangenben Strid : aber wie ber Bergweifelte fich baran aufhangen will, reift er bort verborgene Belbfade berab und befchließt, ein neues Leben ju beginnen. Er geminnt burch aufrichtige Rene Die Fürsprache bes Fürften Reftor und wird bom Rector wieder ju Gnaben aufgenommen. In ber Anlage ber Fabel ift ber Ginflug von Stymmel's alterem Studentenftfid (f. A. D. B. XXXVII, 98) und von Gnapheus' Drama vom verlorenen Cohn (f. A. D. B. IX, 279) unverlennbar. Für ben gludlichen Abichlug benutte 2B. ein altorientalifches Darchen, bas gulegt noch in Tied's Robelle "Die Bemalbe" wieberauflebte. Gur Die draftische Erfaffung bes mobernen Lebens und die gelente Sprache boten ibm bie Romobien Daniel Cramer's, ben er in Bittenberg felber gefeben hatte, ein Borbild. Bor allem aber ift ihm ju gute gefommen, bag er, wie mir 21. Sofmeifter freundlichft nachweift, gang bestimmte Roftoder Berfonlichfeiten und Berhaltniffe bei feiner lebensvollen und culturgeschichtlich wichtigen Schilberung vor Augen hatte. 3m Wirthe Gerhardus erfennen wir Berd Delbrugge in ber Steinstraße wieber, bei bem die westfälische Landsmannschaft fneipte; im Depositor Aurarius, ber bie Deposition offenbar gang nach ben 1588 von Jatob Bratorius für Roftod erlaffenen Bestimmungen handhabt, haben wir den Bedell Beter Eg por uns, ber, weil er an Studenten Geld lieb, langft ben Spignamen Aes ober Aerarius fuhren mochte; Fribericus ift Johann Freder, ber Rector bes Jahres 1600, Fürst Reftor ber in gleichzeitigen Schriften ofter als Reftor ber bentichen Fürften bezeichnete Bergog Ulrich ju Guftrom u. f. w. Die Wirlung ors berbrealiftifchen Studes auf Die Beitgenoffen mar feine geringe. Bier weitere

Auflagen folgten der ersten; Johann Sommer (f. A. D. B. XXXIV, 603) lief 1608 eine wohlgelungene, von träftigem humor beseelte Berbeutschung erscheinen, und noch 1657 nahm sich J. G. Schoch in seiner Prosatomödie vom Studentenleben Wichgrev zum Wtuster. Auch Künstler wie Jakob v. d. hehden (Speculum Cornelianum 1618, 1879) und Petrus Rollos (Vita Corneliana z. Cytherea studiosorum. Berlin 1639) nühten die Figur des Cornelias, desse wesentliche Jüge W. noch in einem der ersten Ausgabe angehängten, später durch eine Satura in Vetullam ersetzen deutschen Monologe zusammengesußt hatte.

Moller, Cimbria litterata 1, 728. — Schröber, Lexikon ber hamburgsichen Schriftsteller 8, 13 (1883). — Goebeke, Grundriß 2, 144, wo eine Ausgabe des Cornelius (Altdorf 1615) nachzutragen ist. — E. Schmidt, Komödien vom Studentenleben 1880 S. 10. — Fabricius, Die akademische Deposition 1895 S. 53. — Rostocker Universitätsmatrikel, hisg. von Hosmeister; die Wittenberger in der Zeitschr. f. disch. Philologie 20, 84. — Zwei Gedicke im Münchener Cod, lat. 10741, Bl. 223.

Bidmann: Abolf 2B., Maler, geboren am 18. Mary 1820 au Gelle, † am 17. Februar 1866 in Dresben. 2B. tam im 3. 1838 auf Die Atabemie in Dresben, wo er Schiller Bendemann's murbe, in beffen Atelier er bis jum Jahre 1847 arbeitete. Außer Bendemann gewannen noch Beichel und fpaire Aulius Schnorr von Carolsfeld Ginflug auf ibn, am meiften aber batte er bem Studium ber Dresbner Galerie gu banten, in ber ihn namentlich bie Italiener und unter diefen bor allen Paul Beroneje angogen. Gein erftes Bilb, bas Aufmertfamteit erregte und durch bie Berleibung ber fleinen goldnen Mebaille ausgezeichnet murbe, erichien im 3. 1845 in ber Ausstellung ber fonigt. jacht. Atademie ber Runfte gu Dresben. Es ftellte funf fymbolifche Beftalten bar, in ber Mitte bas Rirchenlieb, barunter bie Anbetung ber Ronige und ber Sirten; rechts im Bilbe bas Gelbenlieb, barunter bie Bermanneichlacht, und bas Trauerlied, darunter Siob; linte im Bilbe: bas Liebeslied, Darunter Bermann und Thuenelba, und bas Freudenlied, barunter Die Dochgeit bes Tobias. 3m Jahre 1847 begab fich 2B. nach Italien und lebte bier bie jum Jahre 1851 in Benedig und Rom. In Rom malte er ein großes Bilb: "Chriftus als Erofter der Mühfeligen und Beladenen", fur bas er bei feiner Ausftellung in Der Berliner Atabemie bie fleine golbene Debaille erhielt. Inbeffen machte er in Italien feine großen Fortichritte. "Italien war ibm ichon fraber in Dreiben aufgegangen." Geit dem Jahre 1852 mar er wieber in Dresden thatig, mo er wiederum in Bendemann's Atelier malte. Zuerft entftand ein nach Bicopau in Sachfen gelommenes Bilb, bas als "bie gemabrte Bitte" bezeichnet wirb. Gine Biederholung Diefes Bilbes, bas von Friedrich Bimmermann fur ben fachfifchen Runftverein geftochen murbe, ging burch bie Bermittlung Schnorr's in ben Befit bes Ronigs Ludwig von Baiern fiber. Es ftellt eine "Dame in benetianifchem Roftum" bar, welche Fruchte bertheilt und wird neben feiner "Rabel, Die fich nicht troften laffen will", als fein beftes Bert bezeichnet. In bie Galerie ju Buttich gelangte bas Bilb : "Maria und Glijabeth, bas ichlafenbe Chriftfind betrachtend", nach Freiburg i. Breisgau Die Darftellung eines Coche geitsmables, in die Dresoner Galerie "Aretino's Borlejung bei Tigian" (1865). Gerner werben ermahnt ohne Angabe bes Anfbewahrungeories: "Chrifius in Gethfemane findet feine Junger fchlafend" und "Romifche Frauen mit ibren Rinbern". 3m 3. 1860 entwarf 2B. unter Schnorr's Leitung Beichnungen für die Rirche ju Schoned i. Bogtl., die er ipater in Del ausführte, und im Jahre 1862 fchuf er im Auftrage Schnorr's und feines Sohnes, bes Sangere Lubwig Schnorr von Carolsfeld, Die Portrats von Luther und Melanchthon iftr bie Rirche ju Rarlofeld i. Erggeb. Unermiblich bis gwei Tage por feinem Tobe thatig. zeichnete er sich, nach Schnore's Urtheil, namentlich "in der Malerei und in der Farbe aus", doch scheint seine Fähigleit zu charakteristen nicht bedeutend gewesen zu sein. Als Mensch genoß W. allgemeine Achtung. Ein "Sohn des Rordens, war er ein sehr ernster Christ, still und nsichtern in seinem Benehmen, bland und verständig aussehend und lebte zumeist unter dem Druck lleinster Berhältnisse". Sein letztes, nicht ganz vollendetes Bild stellt "Rembrandt und seine Freunde" dar und sührt Riederländer beim sröhlichen Mahle im Freien vor, während man im hintergrunde Amsterdam erblickt.

Bgl. Berzeichniß der v. 6. Juli 1845 an in der K. Sächs. Atademie d. Künste z. Dresden öffentl. ausgestellten Werte d. bildenden Kunst. Dresden o. J., S. 24. — Christl. Runstdlatt i. Kirche, Schule u. Haus. Jhrg. 1866. Stuttgart o. J., S. 63, 64. — Beiblatt z. Zeitschr. s. bildende Kunst. Lpz. 1866. I, 23, 24. — A. Seubert, Allg. Künstlerler. 2. Aust. Stuttgart 1879. III, 577, 578. — Dresdner Geschichtsblätter. IV. Jahrg. 1895, Kr. 4, S. 232, Sp. 1. — Karl Woermann, Katalog d. Kgl. Gemälbegalerie zu Dresden. Große Ausg. 3. Aust. Dresden 1896. S. 722, Rr. 2246.

Bidmann: Johann Ernit 28., hervorragenber Urst bes 18. 3abrfunberts, murbe am 10, Mai 1740 in Sannover geboren. Seine Stubien machte r bon 1759-1762 an ber Gottinger Univerfitat, besonders unter Brendel, Bogel und Roeberer, wo er auch im lettgenannten Jahre mit einer Differtation : De insigni venenorum quorundam virtute medica imprimisque cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia" bie Doctormurbe erlangte, um Ach dann in feiner Baterftadt als Argt niedergulaffen. Doch unterbrach er bereits ein Jahr fpater feine prattifche Thatigleit und brachte langere Beit auf wiffenichaftlichen Reifen in Frankreich und England gu. Ramentlich widmete er fich eingehendem Studium ber englischen Dedicin, Die er fpater ale erfter nach Deutschland vermittelte, indem er nach feiner 1764 erfolgten Rudfehr in eine Baterftabt bier neben ber prattifchen eine umfangreiche fchriftftellerifche Thatigleit entfaltete und verichiebene englifch - medicinifche Berte ins Deutsche aberfette. Diefe Arbeiten, fowie feine gludlichen Curen verschafften ibm einen oldben Ruf, bag er nach bem Tobe Werlhof's (1767), mit bem er fehr bereundet gemefen mar und bon beffen Berten er fpater (1775) eine Befammtausgabe veranftaltete, gweiter Leibargt bes Ronigs, auch Armen- und Baifenhausargt wurde. Erfter Leibargt mar Ritter bon Bimmermann, mit bem 2B. gleichfalls innig befreundet mar. Aus Gram über ben Tob feiner Frau ftarb B., erft 62 Jahre alt, am 12. Juni 1802. 2B. war ein ausgezeichneter Diagnoftifer. Sein Sauptwert "3been gur Diagnoftit" (Sannover 1794 bis 1802, 3 Bbe.) enthalt eine Gulle icharifinniger Bemertungen gur Runft ber Diagnofeftellung. Auch bie Therapie ift in bem genannten Bert eingehend berudfichtigt. Beitere Arbeiten Bichmann's find ein hochft icagenswerther "Beptrag jur Befchichte ber Rriebelfrantheit im Jahre 1770", eine Arbeit, Die noch beute in epidemiologischer Beziehung litterarischen Werth befigt; ferner: "Metiologie ber Rrage" (Bannover 1786, 1791); in Diefer Schrift macht 2B. bon neuem auf die parafitische Ratur dieser Krantheit aufmertsam; ferner die fleineren Abbanblungen, betitelt: "De pollutione diurna, frequentiori sed rarius observata, tabescentiae causa" (Gottingen 1782); "Bentrag gur Renntnig bes Bemphigus" (Erint 1791): "Bimmermann's Rrantheitsgeschichte" (Sannover 1796) u. b. a.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 263.
Bidmann: Rarl Friedrich 2B., Bilbhauer, wurde im 3. 1775 gut Botsbam geboren. Seine erste Unterweisung in der Runft empfing er bei feinem.

Bater, ber auch Bilbhauer mar und becorative plaftifche Berte ausfahrte. In beffen Atelier fertigte er als erfte felbftanbige Arbeit einen Rampf bes Berfules mit bem Remeischen Lowen. Diefe Leiftung befriedigte ben Bater fo, bag et, bem Talent bes Sohnes Rechnung tragend, ihn ju ben Bilbhauern Bobe und Unger in die Lehre gab. Rachdem er fich bei biefen mit ber Technif ber Sculptur vertraut gemacht hatte, wurde er Schuler Bottfried Schabow's. Der Meifter unterftutte er bei ber Ausführung einer gangen Reibe bon Arbeiten, jo befonders bes Standbilbes bes Bergogs Leopolb von Deffan. Ale felbftanbiges Bert fchuf er ben in einer Rifche bes Brandenburger Thores aufgefiellter Bertules aus Sanbftein. In Berlin lebte er in vertrautem Bertehr mit ben Bilbhauern Rauch und Philipp Bolf, ben Malern Rofentreter, Rarl Rretichmer und bem Mebailleur Jachtmann, Die fich an ben Abenden gur Lecture bon ihrer Bilbung forberlichen Buchern gufammenfanden. Im 3. 1819 ging er mit Rubolf Schadow nach Italien, wo er auch feinen jungeren Bruber Lubwig tral. Dit biefem grundete er nach feiner Rudtehr im 3. 1821 ein gemeinschaftliches Atelier in Berlin. Sier wibmete er fich hauptfachlich ber Bortratplafiit. 3m 3. 1826 murbe er Mitglied, im 3. 1829 Profeffor ber Berliner Atabemie ber Runfte. Gine Reihe von Bortratbuften ging aus feiner Bertfiatt berbot. Unter anderem ichuf er bie bes Minifters Garbenberg, Die fich in ber Berliner Dorotheenstädtifchen Rirche befindet (1824). Bewundert murbe namentlich bie Bufte ber beliebten, jung verftorbenen Schaufpielerin Luife b. Soltei, die im 3. 1826 im Saal bes tonigl. Schaufpielhaufes ihre Aufftellung fanb. Dan widmete bem Runftler fogar einige rubmenbe Strophen in ber Sammlung "Blumen auf bas Grab zc." Für den König von Preugen führte er bie fibende Statue der Raiferin Alegandra von Rugland, der Pringeffin Charlotte, in weißem Marmor aus. Sie murbe im 3. 1827 bollenbet und fant ihre Anfftellung am Charlottenburger Schloft. Gine gleiche Statue fertigte ber Runftler fur ben Raifer bon Rugland; nur fiel auf beffen Bunich ber Blumentrang fort, ber bas Saupt ber Raiferin bei bem Charlottenburger Stanbbilb fcmudt. Um bies Monument felbft ju überbringen und aufguftellen, murbe er im 3. 1831 nach Betersburg berufen. Es ging beim Branbe bes Binterpalaftes ju Grunde und murbe bann bon bem Bruber bes Rinftlers, Lubwig, wieder neu hergestellt. In Betersburg erhielt Rarl 2B. noch eine Reihe bon Auftragen und icui Buften von verschiebenen Ditgliedern ber Sofgefellicaft. Der Bar bewies ihm feine Anertennung durch Berleihung bes Gt. Annenorbens 3. Cl.; auch murbe er Mitglieb ber Betersburger Alabemie ber Rfinfte. Gin großes Modell, bas ben Baren in Geroentracht barftellte, gelangte niemals gur Musführung. Um 8. April 1836 ift er geftorben.

Augler's Museum 1836, Rr. 17, S. 131. — Schorn's Aunstblatt 1836, S. 180. — F. u. R. Eggers, Rauch. Register. — Ragler's Künstler-Beriton XXI, 379. — Werner Weisbach.

Bichmann: Ludwig Bilbelm B., Bilbhauer, Bruder des Borigen, geboren am 10. October 1788 in Poisdam, lernte ebenfalls die erften Anfangsgründe der Bilbhauerei bei seinem Bater, tam jedoch schon mit 12 Jahren zu Schadow, der sich seiner besonders annahm. Im J. 1807 (nach Razzhnak) ging er nach Paris und besuchte die Ateliers des Malers David, der Bildhauers Bosio sowie die kaiserliche Akademie. Für den Loudre sertigte er bort eins von den großen Frontons. 1818 lehrte er nach Berlin zu Schadow zurück und half diesem bei der herstellung der Modelle des Blücher und Luther. Bon 1819 die 1821 hielt er sich in Italien auf und sandte von dort das Modell eines Blumenmädchens nach Berlin. Rach seiner Rücksehr war er in Berlin in dem gemeinschaftlich mit seinem Bruder gegründeten Atelier thätig. Bei

Schinfel'ichen Dentmal auf bem Rreugberg für bie Siege in ben Begelriegen fiel ibm ein bebeutenber Antheil au. Es murbe ibm bie Dong bon acht Statuen, vier nach Rauch's, zwei nach Tied's, zwei nach Entwitzen übertragen. Dit Rauch mar 2B. ichon borber in Berührung m. Er unterftutte ben Deifter bei ber Ausführung bes Dobells fur bas rbentmal in Brestau. Bie fein Bruber Rarl that auch er fich in ber tfeulptur hervor und ichuf eine große Angahl von Buften. Gine Reihe mber Berfonlichkeiten murben bon ihm bargeftellt: Begel (1826), ber Rurfürft fur bie Balhalla bei Regensburg, bon Ronig Ludwig I. beftellt ), die Sangerin henriette Sontag (1828), Theodor Korner (1829), im D. Raulbach für den Grafen Raczbnoti (1841), die Schaufpielerin I, in Baris ausgeführt (1843); ber belgifche Maler be Rapfer (1847), beologe Leopold v. Buch (1858), fowie viele Andere. Daneben bethatigte auch in hervorragender Beife auf dem Gebiete ber Benreplaftit. Gin 1826 in Berlin ausgestelltes Mobell Amor und Pfpche mußte er fur lonig in Marmor ausführen. Das Jahr 1834 brachte ein nicht fehr bendes Wert, eine lebensgroße Statue des Beilandes mit entblogtem Dberin Bipe, Die nach einer 3bee Schinfel's hergestellt fein foll. Gine feiner mieften Arbeiten ift die lebensgroße Geftalt eines Baffer icoppfenben dene. Das Mobell, im 3. 1842 für die Berloofung bes Berliner Runft-16 angefauft, gelangte damals in die Sande bes Juftigcommiffare Marchand erlin. In Marmor murbe das Wert für die Fürftin Talleprand-Berigord fubrt. Fur ben Raifer von Rugland wurde von bem Rünftler im Jahre eine junge, figende, halbbetleidete Dabchenfigur gefchaffen, die in ber band ein Salbengefaß halt, mit ber rechten ihr haar in Ordnung t, um einen neben ihr liegenden Rrang barin ju befestigen. In Diefer tung berflachte er fich fpater immer mehr, wie bas Dabchen und bie Bahrn jeigt, eine Bruppe, Die er 1850 auf Die Berliner Ausstellung fchicte. umfangreichfte Arbeit, Die ben Runftler in ben vierziger Jahren in Anfpruch , war bas Bindelmann . Dentmal ffir Stenbal, ben Beburtsort bes Archaologen. Beim Bindelmann-Feft in Berlin im 3. 1842 ftellte er erften Mal ein Mobell fur bas Standbild aus. In Berlin fowie in dal bilbeten fich Bereine, um bie Ausführung in Erg zu ermöglichen. Der Mer gab ben Gelehrten in claffischer Gewandung wieder, geftust auf ein Bilbwerf. Das Jahr 1859 brachte bie Bollendung bes Denfmales. buttenwert bes Grafen von Ginfiedel ju Lauchhammer murbe es gegoffen. eine andere Windelmann-Statue hatte ber Ranftler angufertigen, Diefe in nor für bie Gaulenvorhalle bes Dufeums in Berlin. Bier ftellte er tood in feiner Beittracht bar, bon einem großen, bon ber linten Schulter gleitenden Mantel umwallt. Ferner wurde ihm eine ber Darmorgruppen dintel's Schlogbrude übertragen: Rife richtet einen verwundeten Rrieger auf. Reihe von Werten ichuf er im engften Busammenhange mit ber Architettur. bribliche Figuren, nach feinen Dobellen in Canbftein ausgeführt (1831), die Acroterien bes Berliner Dufeums. Für bas Portal ber Berberfchen fertigte er bas Dodell einer Coloffalfigur bes Erzengels Michael, bas 1889 bon bem Dienjabritanten Feilner in gebranntem Thon ausgeführt auch die coloffalen Canbfleingruppen an der Augenfeite ber Nicolais in Potsbam find nach feinen Mobellen hergestellt. Für bas Frontifpig 3. 1839 vollendeten Ritolaus-Burgerhofpitals in Berlin lieferte er un-Mich ein großes Basrelief, bas bie Stadt Berlin barftellt, wie fie ben Burger im hohen Alter ichutt. Gin anderes Relief bon feiner Sand, Comffia als Befchukerin ber Wiffenschaften in ber Mitte zeigt, rechts und

links auf die Thierarzneisehre bezügliche Scenen, schmudt den Giebel der koniglichen Thierarzneischule in Berlin. Noch einige Werke, die der Künftler sür Innenräume ausschrte, sind zu erwähnen. Für ein Zimmer im Palais der Prinzen Karl sertigte er im I. 1838 über dem Marmortamin schwebende Genien, die das preußische Wappen halten. Im königl. Opernhaus sind an den Logen des Proseniums die allegorischen Figuren von seiner Hand. — In äußeren Chren hat es dem Künstler nicht gesehlt. Er war Prosessor und Atademie der Künste in Berlin. Im I. 1848 erhielt er vom König den Rothen Adlerorden 3. El. mit der Schleise, Jum correspondirenden Witgliede ernannten ihn im I. 1852 die Pariser Atademie der schönen Künste und die Academia di San Luca in Rom. Er starb am 29. Juni 1859. — In der Geschichte der norddeutschen Plastit gehören die Gebrüder Wichmann, und be fonders Ludwig, neben Tieck und Emil Wolff vornehmlich zu denen, die, ohne persönliche Schüler Rauch's gewesen zu sein, im Banne dieses großen Mannen, der von ihm begründeten neuclassicistischen Richtung sich anschlossen.

Raczynsti, Gesch, d. neueren beutsch, Kunft. Berlin 1841. III, 194 fi.
— Förster, Gesch, d. neuen beutsch, Kunft. Leipzig 1863, S. 321 f.
– Eggers, Rauch. Register. — Rosenberg, Gesch, d. modernen Kunft, S. 402.
— Ragler's Künftler-Lexison XXI, 380 ff. Werner Weisbach.

Bidmann: Morit Budwig Georg 2B., Aftronom, geb. am 14. September 1821 gu Celle, + am 7. Februar 1859 gu Ronigeberg i. Br. 20. bejuchte bal Shmnafium feiner Baterftadt und widmete fich dann gu Gottingen ben erallen Wiffenschaften. Gauß war fein Lehrer, und unter feinen Aufpicien errang 25 einen atabemifchen Breis burch eine Schrift, auf welche bin er bann auch promobile (Gottingen 1848); Diefelbe behandelte ein fernerliegendes Problem der fphariten Geometrie. Bald barauf rief ihn Beffel als Affiftenten und Objervator nat Ronigeberg i. Br. (1844), und hier habilitirte er fich benn auch mit einer Abbanblung über ben Stern Rr. 1810 bes Cataloges von Groombribge, bem " eine berhaltnigmäßig große Jahresparallage gufchreiben gu burfen glaubte. Die über fam er in Zwiefpalt mit den Aftronomen der ruffifchen Sauptfternmarte in Bultoma, und Diefe geitweife febr heftig geführte Bolemit berbitterte Bid mann's leben noch in beffen letten Augenbliden. Der Umftand, bag balb nad feinem Gintritte in ber Ronigsberger Sternwarte Die lange unterbrochene Gmb bedung ber Blanetoiben ihren Fortgang nahm, veranlagte 2B. jur Abiaffun einer befonderen Schrift ("Ueber die Entbedung ber neueren Planeten", Ronigs berg i. Br. 1847). Abgefeben bon feinen ausgedehnten und wichtigen Beliemete beobachtungen find noch Wichmann's Studien fiber Die phyfifche Libration bei Mondes und über die Brotuberangen ber Conne hervorzuheben; auch beigen De bon ihm eine bantenswerthe biographische Arbeit über feinen zweiten Lebrer Befid

Bolf, Geschichte ber Aftronomie, München 1877, S. 525, S. 743. - Mabler, Geschichte ber himmelstunde von der altesten bis auf die gegenwärtig Beit, 2. Bb., Braunschweig 1878, S. 107, 284, 426.

Wichmannshausen: Johann Christoph W., geboren am 3. October 1822 zu Ilsenburg a. h., studirte seit 1683 in Leipzig classische und orientalische Philologie. Zum Magister der Philosophie promodirt machte er von 1688 bit 1692 verschiedene Reisen, ward 1699 Prosessor der morgenländischen Spracht zu Wittenberg, zugleich mit der Verwaltung der Universitätsbibliothet seit 1712 betraut. Er starb am 17. Januar 1727. — Seine zahlreichen jest völlig welltosen in lateinischer Sprache geschriebenen Schriften und Abhandlungen, die mit die hebräische Archäologie betreffen, sindet man bei Jöcher Bd. 4. Sp. 1938. ausgaesährt.

Bidurg: Mar Ernft 20., preugifcher Regierungerath, botanifcher Reifenber und Schriftfteller, geboren ju Reiffe am 27. Januar 1817, + ju Berlin

5. Februar 1866. 2B. erhielt feine Schulbilbung auf bem Friedrichenafium ju Breslau, bas er 1836 verließ, um, bem baterlichen Borbilbe nd, in Breslau und Bonn Jurisprudeng ju fludiren. Rachdem er 1839 erften juriftifchen Brufungen beftanben batte, begann er in Breslau feine de Laufbahn ale Auscultator und Referenbarius, abfolvirte bann in Berlin brittes Gramen und vertrat bis jum Jahre 1849 bie Stelle eines Rechtsites beim bortigen Obertribunal. Gin Jahr lang mar er bann Gehalfe Staateanwalles in Ratibor und fungirte bon 1851-1857 ale Stabtr am Stadtgericht ju Breelau. 3m folgenden Jahre trat er in bas rungsfach über, murbe als Juftitiarius fur Rirchen- und Schulfachen ftigt und wurde 1859 jum Regierungerath in Breslau ernannt, welche er bis ju feinem Tobe betleibete. Go gewiffenhaft und gewandt auch 2B. amtlichen Obliegenheiten als Jurift erfüllte, jo trieb ihn doch icon fruhbie Reigung feines Bergens gur Botanit, welcher er alle feine Dugeftunben ete. Auf bem Symnafium bereits erhielt er bie Unregung bagu burch Director, ben fpateren Stadticulrath in Breslau, Dr. Friedrich Bimmer, refflichen ichlefifden Floriften, an beffen gablreichen Excurfionen er fo regen ut nahm, daß er fich bald eine grundliche Renntnig ber einheimischen genwelt erwarb. Bahrend feiner Ctubiengeit in Bonn feste er feine ifchen Forichungen fort, trieb Morphologie und Spftematit, namentlich ber afferalgen und ber Moofe und wandte fich baneben auch ben schwierigen n ber mathematifchen Berbaltniffe im Baue ber Bflange und ber Gefete aftarbbilbung mit großem Gifer ju. Dehrfache Reifen verwerthete er für botanifchen Zwede. Go brachte er 1846 mehrere Commermonate in Uftron fterreichifch-Schlefien gu, mo er zwei ber mertwurdigften Beibenbaftarbe lte und unternahm, hauptfächlich in der Absicht, die mannigfaltigen Formen letteren Bflangen in freier Ratur ju ftubiren, im Commer 1856 in Behaft ber Berren b. Ballenberg aus Breslau und Ceberftraehle aus Upfala, großeren Ausflug nach Lappland. Die Refultate Diefer Reife hat er in egenaburger Flora vom Jahre 1859 in fehr angiehender Beife geschilbert. re Reifen in die Alben und Rarbathen tamen namentlich feinen Kroptoftubien ju gute. Die Ergebniffe feiner botanifchen Untersuchungen hat er sweife in ben Berhandlungen ber botanifchen Section ber Schlefifchen Gefellfür vaterlandifche Cultur niebergelegt. hier veröffentlichte er unter anderen De Arbeiten: Untersuchungen über die Richtung ber Achsendrehung bei ben oren ber Algen und ben Infuforien, Beitrage jur Phyfiologie ber Laubebermoofe, über bas Berhalten ber Laubmoofe jum Licht, über bie Drehungsungen der Blatter, fiber gebrebte Stamme, über Faltung ber Reimblatter rodium cicutarium, fiber die Bufammenfegung ber weiblichen Bluthe und tellung ber Rarben bei ben Beiben, fiber Isolepis Micheliana, über bas n, Reimen und Fruchttragen einheimischer Baume und Straucher, über d erzeugte Beibenbaftarbe, über pfeudodiflinifche (b. b. himorphe) Bluthen cabiosa und Lythrum, über Stephanosphaera pluvialis (zusammen mit bn in ben Nova Acta Carol. Leop.), über bie Berbreitung ftanbinabifcher en im Schlefischen Bebirge. Wichura's größte Arbeit, bas Ergebnig fiebener muheboller Berfuche, war bie als felbständiges Bert 1865 berausnene Schrift: "Die Baftarbbefruchtung im Bflangenreich erläutert an ben ben ber Beiben". Econ Bimmer hatte mit vielem Scharffinn in bas unentwirrbar erichienene Chaos ber berichiebenen Weibenformen Licht it und mit gludlichem Briff Spothejen über bie Ratur ber bybriben enformen burch eigene forgialtige Untersuchungen begrundet. 2B. feste efer Grundlage die Forichungen feines Lehrers fort, indem er in bem bon eigens bagu gemietheten Garten in ben Jahren 1852-1859 fünftliche

318 Bidebe.

Rreugungsberfuche in großer Bahl und mit gunftigftem Erfolge ausführte. Mußer einer Rulle wichtiger Thatfachen findet man in bem genannten Berte auch eine gebantenreiche Distuffion berfelben in Berbindung mit bereits fruber befannt geworbenen Forschungsergebniffen, wodurch für viele einschneidende Fragen auf bem Gebiete ber Spftematit und Pflanzengeographie gang neue Gefichtspunfte fich ergaben. Wichura's wiffenichaftliche Befabigung, fowie feine geiftige Gnergle und nicht gulett feine fraftige Rorperconstitution liegen es ale eine gludlide Babl ericheinen, als er im Berbit 1859 jur Theilnahme an ber preußifden Expedition nach Oftafien als Botaniter auf Borfchlag ber Atabemie ber Biffer fchaften bestimmt wurde. Bu feiner Unterftugung beim Pflangenfammeln wurde ibm ber Bartner Schottmuller beigegeben. 2B. begleitete 3 3abre binburch bie Expedition auf ber Fregatte Thetis und besuchte Dadeira, Rio Janeiro, Singapou, Manila und periciebene Ruftenpuntte bes dinefifden und japanifchen Reiches. Bei ber Radtebr ber Erpebition trennte fich 2B. in Gingapore von berfelben, befuchte Java, bon wo er, burch einen Unfall bon Tropenfieber beimgefacht. in Giffim ein gunftigeres Rlima aufzusuchen beranlagt murbe. 3m Commer 1863 febrte er, nach furgerem Aufenthalte in Aben, Meghpten und Corin, noch Breslau gurud. Bon allen berfihrten Buntten brachte er reichhaltige, mit großer Sorgialt eingelegte Pflangenjammlungen, welche namentlich im Bereiche ber Arpptogamen manche neue Formen enthielten, im beften Buftanbe gurfid. Leiber tonnte 2B. fich nicht fofort ber Bearbeitung feiner in Berlin niedergelegten Schabe widmen. Er mußte junachit wieder in feinen alten Birtungetreis ale Math bei ber Regierung in Breslau eintreten und erhielt erft Enbe 1865 ben nothwendigen Urlaub. Er fiberfiedelte nach Berlin und nahm mit gewohnter Ansbauer feine Arbeit in Angriff. Da griff bas Schidfal in unerwartet trauriger Beife in Die Thatigleit bes Gelehrten ein. Dan fand ibn am Mittage bei 25. Februar 1866 neben feinem Arbeitstische entfeelt liegen unter Umftanben welche es zweifellos machten, daß ber Tob ichon feit vielen Stunden burch Ginathmen bon Rohlenorphgas erfolgt mar. Muger ben mahrend ber Reife an bie Mutter gerichteten Briefen, ift fomit von ber großartig angelegten Erpebition leiber nichts an Die Deffentlichfeit gefommen. Die Sammlungen harren noch im Berliner Berbarium ihrer Bearbeitung.

2B. als Menich wurde von allen, welche ihm naber gestanden, als eine burch und burch harmonisch angelegte Ratur geschitdert, beren vielfeitiges Interesse, verbunden mit einem liebenswürdigen Charafter und großer Bescheidenheit,

einen großen Rreis bon Freunden anzugiehen verftanden habe.

Rachrufe von F. Cohn in Berichten ber Schles. Gefellich. f. vat. Cultur w. in Botan. 3tg. 1866 u. von P. Aicherson in Berh. d. bot. Bereins f. Bran-benburg. Jahrg. VII. — Prigel, thes lit. bot. G. Wunfchmann.

Bicede: Julius v. W., Schriftseller, am 11. Juli 1819 zu Schwerin in Medlenburg geboren, trat 1836 als Cabet in ein öfterreichtliches und 1839 in das medlenburg-schwerinische Dragonerregiment, aus welchem letteren er 1842 als Secondlieutenant schied, um zunächst in München und in heidelberg Geschichte und Nationaldsonomie zu studiren. Als darauf im J. 1848 in Deutschland triegerische Berhältnisse eintraten, wurde W. zum zweiten Male Soldat, indem er in der schleswig holsteinischen Armee Dienste nahm, wo er zuleht Brigadeadjutant der Cavallerie war. Rach Beendigung der Feindseligteiten ging er nach Frankreich, betheiligte sich in den Reihen der Chasseuns d'Afrique an einem Kriegszuge gegen Beduinenstämme, machte sich mit dem Geerwesen der Franzosen überhaupt befannt und betrat die schriftsellerische Lausdahn, welcher sortan sein Leben gewidmet war, mit einer Cristingsschrift "Die französsische Armee in ihrem Verhältniß zu dem Kaiser Louis Rapoleon und den deutschen Geerrstheilen" welcher in rascher Folge andere Arbeiten verkössener Art, aber sammtlich in

Widebe. 319

militariichem Boben wurzelnd, folgten. Nicht lange barauf wurde er biefer Art bon Thatigleit durch ben Ruf einer Londoner Zeitung entrudt, welche ibn, fobalb ber Orientfrieg ausgebrochen war, in bas turfifche Sauptquartier und nach ber Rrim entfanbte. 218 bie Feinbfeligfeiten gu Enbe maren, fehrte er nach Deutschland gurud und fuhr fort gu fchriftftellern bis bas Jahr 1859 ibn gum britten Rale jum Golbaten machte. Belegentlich ber Dobilmachung ber beutschen Bundescontingente jum Rriege gegen Frantreich wurde er in feinem Beimathlande jum Rittmeifter und jugleich jum Commandeur ber Feldgensbarmerie bes X. Bundesarmeecorps ernannt. Auf biefem Berhaltniffe beruht Bidebe's Titel als Mittmeifter. Da es nicht jum Rriege tam, ichieb er bon neuem aus bem Dienfte und begab fich nun junachft nach Italien, bon wo er über Garibalbi's Thaten berichtete, 1864 aber als Correfpondent ber Rolnifchen Beitung auf ben Rriegsichauplat in Schleswig Solftein. In ber nämlichen Berwendung befand er fich 1866 in Bohmen und 1870-1871 in Frankreich. Seine Berichte zeichneten fich aberall burch lebendige und feffelnbe Darftellung wie burch Renntnig ber militarifchen Berhaltniffe aus und fanden weite Berbreitung. 1867-1875 lebte er in Botha, bann verlegte er feinen Bohnfit nach Schwerin, wo er am 22. Darg 1896 geftorben ift.

Widebe's schriftsellerische Wirtsamteit war eine sehr umsaffenbe; abgesehen von seinen Kriegsberichten bilden die von ihm hinterlassenen Bücher eine Sammtung von mehr als sechzig Bänden. Fast alle behandeln das Kriegswesen und das Soldatenleben, welches er im Frieden wie im Felde in den verschiedensten Gestaltungen tennen gelernt hatte. Ost sind sie in der Form von Dentwürdigteiten geschrieben oder als "hinterlassene Papiere" hingestellt; sie tragen daher vielsach ein personliches Gepräge und athmen sämmtlich neben einer gewinnenden Frische warme Vaterlandsliebe. In einigen sinden sich auch hübsche landschaftliche Bilder und culturgeschichtlich interessante Schilderungen, namentlich in Romanen, deren Schauplat des Verlassers medlenburgische heimath ist. Spätere Zeiten werden sich mit Widede's Büchern wol nicht beschäftigen; sur die Geschlechter mit denen er lebte, hat er nicht nur unterhaltend, sondern auch nühlich gewirft.

Beipg. Illuftr. Zeitung v. 4. April 1896 m. Bildniß. - J. Rurfchner, Deutsch. Litteraturfalender auf 1896 (Stutigart). B. Poten.

Bidebe: Thomas b. B., Mitglied bes Labeder Raths von 1506-27. leit 1511 Burgermeifter. Es ift außerorbentlich ichwer, in ber Thatigleit ber ban-Alden Rathscollegien ben Antheil bes Ginzelnen, auch wenn er erfennbar aus ben Benoffen herborragt, genauer feftauftellen. Bon 2B. barf boch wol gefagt merben, bag ibm ein Sauptverdienft gebuhrt, wenn Bubed und bie Sanfe in ben 20er Jahren bes 16. Jahrhunderts noch einmal eine Bobe baltifcher und fandinabifcher Macht erftiegen, Die hinter jener ber glangenbften Beiten nicht gurudblieb. Gein Geburtsjahr vermag ich nicht anzugeben. Sein Bater war der Rathsmann Johann D. 2B., ber, feit 1452 im Rath, 1471 ftarb. Die Familie ftammt zweifellos, wie to viele andere in Bubed berborragende, aus Bestfalen und zwar aus ber Dortmunder Gegend (Dorf Bidebe!), wo ber Rame unter Burgern und Landabligen im 18. und 14. Jahrhundert haufig ift. In Lubed erscheint fie in der erften Salfte des 14. Jahrhunderts, von 1851 ab durch hermann v. 20. auch im Rath bertreten. Bon 1479 bis 1501 war hermann, bes Thomas alterer Bruber, im Rath, gleichzeitig mit Thomas feine beiben Reffen Johann und Gottichalt (1506-9 und 1522-27). Thomas mar feit 1501 Mitglied der Birtelcompagnie, in der feine Familie ftart vertreten gewefen ift. Auf bem allgemeinen Saufetog von 1511 tritt Thomas v. 2B. jum erften Male als wortinhrender Burgermeifter auf. Bielleicht fpielte er icon im bamaligen Rriege mit Ronig Johann von Danemart eine führende Rolle. In ben nachften anberthalb Jahrzehnten fiel ibm, allerdings in Abweckslung mit Andern, auf Stabtetagen baufig die Bortfiftrung (ber Borfit) ju. 1514 fanb er an ber Spige ber Gefandtichaft feiner Baterftadt ju ben Berhandlungen mit ben Rieberlandern in Bremen; 1518 finden wir ibn in Antwerpen und Brflgge in ben Unterhandlungen mit biefen Stabten in gleicher Stellung. Ihren Bobepunt erreichte feine Thatigfeit aber in ben Streitigfeiten mit Chriftian II. Er icheint es hauptfachlich gewesen gu fein, ber 1523 bas Bunbnig Bubeds mit berge Friedrich von Schleswig-Solftein jum Abichlug brachte, jedenfalls bat er ben gur Ronigsmurbe gelangten Bergoge als Saupttrager biefes Bundniffes und all vertrauenemarbiger Berather gegotten. 3hm fiel baber auch befonbere bie Aufgabe ju , bie aus ber Bertreibung Chriftian's II. erwachsenen allgemeinen Ber widlungen auszugleichen. Die wichtigen Samburger Berhandlungen mit ben banifchen und holfteinischen Rathen im April 1524 leitete er, und gegenüber ben im Auni in Anbed eintreffenden Bevollmachtigten bes Raifers, bes Bapfiel, Ferdinand's, bes Ronigs von England und bes Rurfürften von Brandenburg führte er bas Wort feiner Baterftabt. 3m unmittelbaren Anschluß an biefe Berhandlungen ging 2B. an ber Spige einer Ilbifchen Gefandtichaft nach Ropenhagen, und bort mar wieder er es befonders, ber ben verbroffenen, um feine Bergogthumer beforgten Ronig im Reiche fefthielt, ihn gur Berfohnung mit Buftap Bafa und gur Entgegennahme ber Rrone bewog. Die Bujammentunt ber beiben nordischen Ronige in Malmo warb burch Lubed's Genbeboten ju Stanbe gebracht: Bidebe's einbringlicher und geschidter Bufpruch ficherte ben Erfolg. Um 11. September 1524 bestätigte Ronig Friedrich bie hanfilden Sanbelerechte in bollem Umfange; icon am Rronungstage (7. Muguft) batte er 2B. und ben Samburger Bftrgermeifter Bermann Salsborch au Rittern geschlagen, wol der erfte und einzige berartige Fall in ber Beichichte ber beiben Stabte. Die flagliche Saltung ber Danen gegenuber Goren Rorby, bem bie Infel Gotland befett haltenben Barteiganger Chriftian's II., ber anlagte 2B. in ben Berhandlungen ju Segeberg im Mary 1525 an einer überaus icharfen, aber nur gu mahren Charatteriftit bes banifchen Reicherathie regiments; ber bort erlangte Bertrag, ber Lubed fur erneute Gulfe ein Schlof im Reiche guficherte, muß als fein Bert angefeben werben. Ge muß boch auch wol angenommen werben, bag bas lubedifche Unternehmen gegen Botland im April und Dai wesentlich von ihm inspirirt wurde. 3m Juni verhandelte er wieber mit ben nach Lilbed gesandten laiferlichen Commiffarien. Am 28. Rovember 1527 ift er geftorben. Er ift in ber Marienfirche beigefett. Seine Chefrau Befete mar eine Tochter bes Rathmanns Beinrich b. Calben. Bon feinen Cobnen murbe Gottichalt 1548 in ben Rath gemablt († 1558), Blofins († 1547) war Sauptmann auf Bornholm. Die Familie ift in Labert bie in unfer Jahrhundert bertreten gemefen; ihr lettes ber Birtelcompagnie angehoriges Mitglieb ftarb 1845.

Bgl. Urlundb. d. Stadt Labed II—IX. — 3tichr. d. Ber. f. lab. Gefc. V. 382, 421, 424, 426, 450 ff. — Dortmund. Urlbbch. I. — Die handichr. Samml. i. d. 3. Abthlg. d. Handerecesse. Dietrich Schafer.

Widenburg: Matthias Conftantin Capello Grof v. B., Stoatsmann, gehörte einer jener reichsständischen Abelssamilien an, die bis zu Ansang unseres Jahrhunderts entweder aus Abneigung gegen Preußen oder wegen der beschränkten Berhältnisse in den deutschen Aleinstaaten ihre sungeren Sohne in Oesterreich theils in der Beamtenlausbahn, theils im heere Dienst nehmen ließen. Er war der Sohn des kurpfälzischen Generals und Gesandten an den hoffen zu St. Petersburg und Wien, Anton Anselm Capello Grasen v. B. und der Lurie, Gräfin v. Halberg, am 16. Juli 1797 auf dem Rittergute Pelch bei Duffelborf geboren. Frühzeitig mit seinem Bater nach Wien gekommen, besuchte er hier die öffentlichen Schulen und die Universität. Der junge Gras hatte sich rasch

in Defterreich acclimatifirt und ber Entichluß, feine Rrafte biefem Staate gu widmen, mag ibm leicht geworden fein; eine icone Rufunft ftand ibm bevor, feine Carriere mar aber eine ichnellere und glangenbere, als er gehofft haben mochte. Rach beendeten Studien trat er bei bem Rreisamte bes Biertels Unter bem Manhartsberge gu Rorneuburg ein, fam bann gur nieberofterreichifchen Regierung und bald gur allgemeinen Softammer nach Wien, wo er gum Sofconcipiften und Soffecretar beforbert wurde. 1828 ernannte ibn Raifer Frang jum wirllichen Sofferretar bei ber vereinigten Soffanglei, 1824 jum nieberöfterreichischen Regierungerath und 1825, er war erft 28 Jahre alt, jum Rreishauptmann bes Biertels Dber bem Manhartsberge mit bem Gige in Rrems an ber Donau. Schon bis babin hatte er fich fo trefflich bewahrt, bag ibn ber Raifer mit einer außerorbentlichen Diffion betraute: im Dublfreife in Oberöfferreich war es zu bebentlichen Irrungen zwischen Unterthanen und Butsberren gelommen und ichwere Rlagen maren bon jenen gegen biefe erhoben worben; 2B. wurbe bom Raifer borthin gur Untersuchung biefer Digverhaltniffe gefendet, a gelang ihm, die Streitigfeiten zur allgemeinen Bufriedenheit beizulegen. Rach Rrems gurudgefebrt bermaltete er in trefflicher Beife ben ihm unterftebenben Rreis; auf feine Anregung bin und unter feiner Oberleitung murben bie feche Reilen lange Strafe bon Baibhofen an ber Thana bis gur bohmifchen Grenge und eine Strafe über Eggenburg in Rieberofterreich nach Inaim in Dahren erbaut, fowie andere aufehnliche amtliche Bauten (Bruden, öffentliche Anlagen u. a.) ausgeführt. Bei Tenersbrunften und Bafferenothen, welche bort, befonders wenn ber Gieftog auf ber Donau Ueberichwemmungen veranlagt, nicht felten und bochft gefahrlich find, trat er mit Sintanfegung bon Gefundheit und Leben ein und traf die geeigneteften Anftalten jur Abwendung Diefer Clementarereigniffe und Beilung ber baburch veranlagten Schaben. Geine ausgezeichnete unparteiifche Beichaftefahrung, fein Berechtigfeitefinn, feine humanitat erwarben ibm bie Achtung und Liebe aller Bewohner feines Rreifes und tief bedauert murbe fein Scheiben, als ihn 1830 ber Raifer jum Biceprafibenten bes Guberniums fur Steiermart nach Brag berief und ibn, ba Graf hartig, bis babin Bouberneur Diefer Broving, als folder ber Lombarbie nach Mailand abgegangen mar, mit ber Leitung ber politifchen Berwaltung ber Steiermart betraute. Im Juli 1885 ernannte ibn Raifer Ferdinand jum Gouverneur bon Steiermart und wirtlichen geheimen Rath, womit in Defterreich ber Titel Ercelleng verbunden ift. Sein treffliches Balten in Diesem Canbe ift beute noch in Bieler Erinnerung. Bo es galt, Berbefferungen burchaufuhren, für Die Bolfswohlfahrt gu wirten, trat er mit voller Rraft ein; die burch Feuer verheerte Stadt Judenburg murbe unter feiner Leitung wieber aufgebaut; humanitatsanftalten wurden unter feiner Megibe in Brag und andermarte ine Leben gerufen; in der Landeshauptftadt zwei Rettenbruden über die Dur gebaut, bem Raifer Frang ein Dentmal errichtet, Raibauten entstanben, alte Strafen murben regulirt, neue eröffnet, mobon eine jest noch ben Ramen Bidenburggaffe tragt, viele Berichonerungen in Stadt und Umgebung ausgeführt u. b. a.

Brag und Judenburg berlieben ihm bas Ehrenburgerrecht.

Gin unschähbares Berdienst hat sich W. durch die Gründung eines Kurortes in der oftlichen Steiermart erworben. Die heilbringenden Quellen von Gleichenberg waren bis dahin wenig gefannt und faum benüht. Die Gegend, abseits von den Hauptstraßen gelegen, war schwer zugänglich, die Brunnen waren nicht ordentlich gesaft, Untersunst für Gäste nahezu gar nicht vorhanden. Der tüchtige Arzt Dr. Ignaz Werle in Graz mochte W. auf diese Heilquellen ausmerksam, der sie nun selbst besuchte und sogleich den Entschluß faßte, Mittel und Wege zu finden, sie allgemein nuhbar und zugänglich zu machen für das Wohl der

Leibenben fomol, als jum Bortheil ber gangen Gegenb, ju felbft bes Lanbes Steiermart. Geiner Initiative und Energie gelang es, unter Mitwirfung bieler Baterlandesfreunde einen Actienberein ju Stande ju bringen, ber fich ben Intauf ber Quellen und eines großen Grundcomplexes rund um biefelben in= Brede fette. Die Brunnen murben zwedentsprechend gefaßt, Die nothwendigen Bauten ausgeführt, 1836 war die Curanftalt ber Sauptfache nach bergefielt und wurde bereits bon Curgaften befucht. Bon ba an nahm Gleichenberg einen großartigen ungeahnten Aufschwung. Wahrend borbem meift nur Walb ber Boben bedte und wenige Unfiebelungen in bem abgelegenen Thale und auf ber es umgrengenden Sügeln ftanben, prangen fie jest im Schmude bertlicher Biefen, prachtiger Garten- und Rebenanlagen und mehr als funfzig Billen und ander Bebaube find jur Aufnahme ber Curgafte eniftanben. 3m 3. 1887 mar es bon 118 Gaften befucht, 1896 belief fich ihre Bahl auf nabegu 5000; in gleicher Beife ift ber Berfand bes Baffers ber vier Beilquellen geftiegen. Un bem Gubabhange ber Bleichenberger Rogel auf durchaus hugeligem wellenformigen Terrain breitet fich nun ber Curort Gleichenberg aus, ber feiner beilbringenben alfalifd-muriatifchen Quellen wegen bereits nabe baran ift, fich einen Beltru ju erringen. Das Thal ift gegen Weften, Rorben und Often volltommen geichloffen, nur gegen Guben öffnet es fich, um ber warmen, milben Buft Gintritt gu geftatten, baber ift die Begetation eine ungemein reiche; appige Beinberge, gut bestandene Obstgarten, faftige Biefen, fruchtbare Felber mechfeln mit bichim Laub- und Rabelholzwalbern und bilben eine Reihe ber anmuthigften Lanbicatte bilber. Diefen Schonbeiten ber Ratur bat fich bie Runft jugefellt, und bie Saufer und Billen, aus benen ber Curort befteht, nicht in gefchloffenen Reiben hingestellt, fonbern balb bort auf bem Ramme eines Sugels, ba in einer grunen Balbesbucht ober auf einer buftigen Biefe erbaut und alles mit ben berrlichften Bartanlagen umgeben, Die Spagiergange in Bulle und Mille barbieten und prachtige Ausblide auf Thal und Berge gemahren. Bu all bem hat 2B. bie Anregung gegeben, er muß baber als ber Grander bes Curortes Gleichenberg betrachtet werben; mit vollem Rechte bat man bie gwei reichften Quellen mit feinem und feiner Gemablin Ramen Ronftantins- und Emmaquelle bezeichnet und am 22. Mai 1887, bem fünfzigften Jahrestage ber Eröffnung ber Guranftalt murbe bortfelbit fein Standbild (überlebensgroß in Lagfer Marmor autgeführt, ein Bert bes Biener Bilbhauers Schmibgruber) feierlichft enthallt. welches bie Bewohner Bleichenbergs aus Dantbarteit errichten liegen, benn burd Die Grundung bes Curortes, in dem beute alljährlich taufenbe und abertaufenbe Rrante, namentlich gegen Leiben ber Athmungswertzeuge Gulfe fuchen, murben ben Bewohnern bortfelbft und ringsum ungeabnte Onellen bes Wohlftanbes erichloffen. 2B. blieb an ber Spite bes bon ihm ins Leben gerufenen "Bleichenberger- und Johannisbrunnen-Actienvereins", und jest leiten ibn fein Gobn Ottotar und fein Entel Dr. Dag Graf 2B.

Als im J. 1843 die 21. Bersammlung der beutschen Natursorscher und Aerzte in Graz ftattsand, ein im vormärzlichen Metternichschen Ocherreich bedeutsames Ereigniß, war es W., der neben Erzherzog Johann und dem damaligen Landeshauptmanne Ignaz Graf Attems den regsten Antheil an den Borbereitungen hiezu nahm, sich an die Spite der "permanenten Specialcommission" stellte und zu dem Gelingen der Bersammlung wesentlich beitrug.

So wirfte B. als Landesgouberneur in Steiermart in ausgezeichneter Beife bis jum Jahre 1848, beffen fturmische Bewegungen ihm verhängnisvoll werden follten. Zwar war es ihm gelungen, burch Monate hindurch bie Rube und Ordnung in der ihm andertrauten Probing leiblich aufrechtzuerhalten und groben Störungen und Gewaltthätigleiten vorzubeugen, obwol er von ber Cen-

tralregierung in Bien mit ihren furglebigen Minifterien und ebenfo wechselnben Regierungsgrundlagen ohne jegliche Unterftugung blieb. Durch Unwerbung und Ausruftung eines fleiermartifchen Freiwilligenbataillons, welches auf ben italienifchen Kriegsichauplat entfendet wurde und in Radetili's Geer tabfer und ruhmvoll tampite, machte fich 2B. um bas Baterland boch verbient. Erft als es gur Beit ber Octoberrevolution in Bien auch in Grag gu fturmifchen Bewegungen tam, war es ein Bugeftandnig, welches ihm unter Androhung bes Tobes entriffen murbe, bas feinen Sturg aus bem boben Staatsamte, welches er belleibete, veranlagte. Widenburg's Entlaffung war eine ber erften Thathandlungen bes Minifteriums Fürft Felix Schwarzenberg, welches am 21. Nobember 1848 ins Amt getreten war. Der hocheonservative Siftoriter Beliert berichtet hierfiber: 28. "war ein Dann, beffen Logalitat außer Frage ftand; er war ein liebenswürdiger und freigebiger Cavalier, ein mahrer Bohlthater ber Brobing, ber er ale Gouverneur porftand, für beren Beftes und murbige Bertretung er bie Rrafte feines eigenen Bermogens eingefett hatte. Auch murbe 2B., wenn er nicht als Lanbescommanbirenben einen General an feiner Geite gehabt batte, beijen grundfagliche Unthatigfeit in ben Octobertagen an bie Grengen ber Weigheit ftreifte, taum in die Lage gefommen fein , fich , bon ben Fauften und Striden ber Umfturgpartei bedroht, jenen Act abtrogen gu laffen, wodurch er in amtlicher Weise und mit Aussendung von ihm unterfertigter Gertificate ben Landfturm fur Bien aufbot. Allerdings nahm er, fobalb er etwas Luft befommen, feinen Befehl ichnell wieber gurud; allein mas gefchehen, war nicht ungeschehen gu machen. Die Thatsache ftand feft, bag ein taiferlicher Statthalter bem Aufftanbe gegen faiferliches Bebot und Beer fein Unfeben gelieben hatte. Graf 2B. wurde nach Olmut vorgelaben, wohin er, fowie in bas Dauptquartier bes Fürften Binbifchgrat icon fruber ausführliche Dentichriften sur Entichulbigung feines Benehmens gefandt hatte. Der Gelbmarichall neigte gur Milbe, fdrieb an bas Minifterium in begutigenbem Ginne; in ber Sauptfabt und im gande Steiermart wurden unzweideutige Sympathien fur ben allgemein beliebten Gouverneur laut, boch bas Minifterium fannte feine Schonung. Ge war eine ungludfelige Berwidlung, worin 2B. gerathen war, allein im öffentlichen Leben gibt es Lagen, wo Unglud gleich Schuld ift. Das Dinifterium war ber Sache ber Ordnung und Gefeglichfeit eine augenfallige Genugthuung dulbig; 2B. trat bon feinem Boften ab". - Das bamale in Grag ericheinenbe ebenfalls ftreng conferbative Journal "Der Berolb", beffen Redacteur gu ben entichiebenen Gegnern Widenburg's gehorte, berichtet, daß in bem bemofratifchen Bereine ber Beichluß gefaßt morben fei, ben Converneur gur Aufbietung bes Landflurmes burch Ranonenichuffe von bem Schlogberge und gur Ausftellung ber oben ermabnten Certificate aufzujorbern, im Falle ber Beigerung aber ibn. wie Latour in Wien, ju erhangen, und wenn 2B. nach langer Bogerung endlich nachgab, "to that ber Bonverneur, welcher fich ohne alle Stuge bon irgend einer Seite ber gang allein bon einem wilben und brobenben Saufen bewaffneter Mitglieber bes bemofratifchen Bereins umringt und gang in ihre Sanbe gegeben fanb, was er nicht vermeiben tonnte, weil es nicht nur die Rlugheit, fondern die unabweisbare Rothwendigfeit gebot. Jeder Widerftand mare geradegu bergebens gewesen und hatte neben bem Berluft feines Lebens bie grengenlofefte Berwirrung und Unarchie berbeigeführt. Graf 2B. hat bei allen Gelegenheiten Beweife feines Muthes gegeben, ber felbft ben Tob nicht icheut und ihm fuhn in bas Auge ju bliden vermag, er warbe, wie wir ibn fennen, gewiß auch biefes Mal fein Leben jum Opfer gebracht haben, wenn baburch bie Erhaltung ber Rube und Ordnung berburgt worden mare. Aber Graf Bidenburg's Berluft mare nur bie Lojung ju ben ärgften Greueln und Gewaltthatigteiten geworden, zumal im hiesigen Beughause bamals gegen 20 000 Gewehre befindlich waren, die Tendenz sich für eine Erftürmung jenes Gebäudes aussprach und die Haltung ber hiesigen Garnison bei einem allfälligen Busammenstoße in bedentlichen Zweisel gezogen werden mußte, während der demotratische Berein in einem Theile der afademischen Legion, der Nationalgarde und in den Arbeiterclasse

einen weiteren Saltpuntt fuchte und gefunden gu haben glanbte". -

Bon Olmit tehrte 2B. nach Gras jurud, um fein Amt bem Rachfolger au fibergeben und bon Stadt und Land Abichied gu nehmen, wobei ibm bin allen Seiten bie glangenoften Beweife ber Liebe und Berehrung bargebradt murben. "Mag bie Benfionirung biefes Mannes, ber achtzehn Jahre lang an ber Spige ber Proving geftanden, immerhin eine aus Staaterfichten gebotene Dagregel fein, fo liegt barin fein Sinbernig, bag bie Steiermart fich ibren legten Gouverneur noch immer gur Dantbarteit, Sochachtung und Anbanglichfeit verpflichtet halt, worauf er fich burch fein langjabriges Birfen, burch feine burgerfreundliche Gefinnung, burch feinen humanen Charafter ein unbeftreitbares Recht erworben hat. ,Dem Fürften treu, bem Bolte gut', jo nannte ibn ber Dichter und wir glauben, der Dichter hatte Recht". (Gatti.) "Bon Muffer bis ju ben Gletichern bon Gulgbach, bon ben Alpenhoben bes Bochlandes, bas ben ftattlichen Grafen gu feinen Benaten gahlt, bis gu ben Rebengelanden ber Benbengaue, beren Bewohner mit ibm manch bergliches Bort in ihrer Lanbeifprache wechfelten, ift nur ein Laut ber Liebe und Berehrung fur ibn". (Baibacher Beitung bom 12. December 1848.)

3wei Jahre brachte 2B. auf Reifen gu, bann ließ er fich in Bien nieber. Richt allgu lange hatte er auf eine Rehabilitirung im Staatsbienfte gu marten. Rachdem er Ende ber fünfziger Jahre jum Brafibenten bes Bermaltungerathes ber Raiferin-Glifabeth-Beftbahn mar gemahlt und bei Gelegenheit ber jeierlichen Erdffnung ber Bahnftrede Wien . Salzburg bom Raifer burch Berleibung bei Großfreuges bes Leopolborbens mar ausgezeichnet worben, murbe er, vermutblich mit Rudficht auf die in jener Stelle gemachten Erfahrungen am 4. Februat 1861 jum Minifter fur Sandel und Bollswirthichaft in bas Minifterium Schmerling berufen und 1862 probiforifch auch mit ber Leitung bes Marineminifteriums belleibet. Da es feit 1859 fein Sanbelsminifterium gegeben batte, fo oblag 2B. Die fcmierige Aufgabe, es gang neu gu organifiren. Er legte bem Minifterrathe einen Organisationeplan fur bas wieder ins Leben gu rufenbe Minifterium bor, aus bem fich ergab, bag er nicht blog bem Ramen nach Minifter fein wollte, fonbern einen weiteren Birfungefreis verlangte, als fein Borganger bis 1859 befeffen, ber viele Beichafte, Die in fein Reffort geborten, bem Finangminifterium überlaffen batte. Langere Beit ichmantte bie Gnticheibung, bis allerhochften Orts boch im wefentlichen nach feinen Forberungen entichieden murbe und er bann in der That fein Amt antrat. Er mar ber erfte Sanbelsminifter im conftitutionellen Defterreich. In Die Beit feiner Amtemitfamleit fallt bor allem ber Erlag ber Berfaffungsurlunde bom 21. Februar 1861, welche auch feine Unterichrift tragt, worauf er lebenelang fiols mar; fobann bie Creirung ber Biener Stadterweiterungecommiffion, beren Aufgabe is war, bas alte mit Bafteien umgebene Wien gu einer mobernen Beltfiabt umjugeftalten, bie altere innere Stadt mit ben Borftabten gu einem großen Gangen ju berichmelgen; 2B. wurde als Sandelsminifter jum Prafibenten biefer Commiffion ernannt und befleibete biefen Chrenpoften bis gu feinem Tobe. 1863 legte er bem Minifterrathe ben Plan einer in ben nachften Jahren ftattfinbenben Beltausftellung in Bien bor, verfocht ibn mit größtem Gifer und erflatte, mit biefem Brojecte fteben ober fallen gu wollen. "Boran biefes Broject eigentlich icheiterte, tonnte nie mit Bestimmtheit angegeben werben". Alle anderen Dinister lehnten Widenburg's Plan ab und er legte am 20. October 1863 sein Porteseulle nieder. Wenn in den sechziger Jahren eine Weltausstellung in Wien zu Stande gekommen wäre, so würde die von 1873 nicht stattgesunden haben und das Andenken an diese nicht durch den unmittelbar nach ihrer Erdstung ersolgten finanziellen "Krach" durch Jahrzehnte getrübt worden sein.

Rach bem Rudtritt aus bem Cabinet murbe er als lebenslängliches Ditglied in bas herrenhaus berufen, wo er als Freund Schmerling's ftets ein treuer Anbanger ber Berjaffungspartei mar; im Berrenhaufe griff er mehrjach bei wichtigen Ungelegenheiten wirtsam in die Debatte ein und war vielfach in Musichuffen thatig; fo murbe er ale Mitglied in Die reicherathliche Staatedulben Controllscommiffion entfendet und bon biefer gu ihrem Brafidenten gemablt. Ale fur 1867 eine Beltausftellung in Baris bevorftand, murbe er 1866 bon ber öfterreichischen Regierung jum Prafibenten ber in Wien gur Beschidung biefer Ausstellung berufenen Centralcommiffion ernannt. Infolge bes Krieges bon 1866 nahmen bie meiften und größten ofterreichischen Ausfteller, welche fich bereits gemelbet hatten, ihre Bufagen gurfid; auch bie Regierung batte ben Duth verloren und fich icon gang mit bem Bedanten vertraut gemacht, Defterreich in Baris unbertreten ju laffen. Rur 2B. verlor ben Muth nicht, griff rold und energifch ein, unterhandelte perfonlich mit ben größten Induftriellen, bewog fie ihre Abfagen gurudgunehmen und bie mittleren und fleineren folgten bann balb bem Beifpiele ber grogeren. Go fuhrte er bie Theilnahme Defterreichs an ber Ausstellung in Baris burch und bas Buftanbefommen ber ausgegeichnet vertretenen öfterreichischen Abtheilung bafelbit mar nur ibm allein gu perbanten.

W. war auch Mitglied bes Baucomites für das t. t. Hofopernhaus in Wien und leitete durch mehrere Jahre den "Berein zur Beförderung der bildenden Künste". Für seine großen Berdienste um die Berschönerung der Stadt Wien wurde er vom Gemeinderathe zum Chrenbürger der Reichshaupt- und Residenzstadt ernannt. Wegen seines heiteren lebenstustigen Charafters war er in den höheren Kreisen der Gesellschaft in Wien sehr beliebt und in seinen amtlichen Stellungen von seinen Beamten als humaner und liebenswürdiger Ches hochgeschäpt. — Er war seit dem 1. September 1829 mit Emma Gräsin d'Orsan vermählt; aus dieser Che stammen zwei Söhne, Ottosar und der hochbegabte Dichter Albrecht, und drei Töchter, Lucie, die frühzeitig verstorbene Cattin des Fürsten Emerich von Thurn und Taxis, Ida, Wittwe nach Gras Franz von Kesselstatt und Bianca, Wittwe nach Karl von Abamovich de Csepin.

Seit seinem Rudtritt aus bem Ministerium verlebte B. regelmäßig ben Winter in Wien, ben Sommer in seiner schloßähnlichen, herrlich gelegenen Billa zu Gleichenberg, wo er, nachdem er turz vorber das 83. Jahr seines thatenreichen Lebens überschritten hatte, am 26. October 1880 von dieser Erbe schieb.

Burzbach, Biogr. Lex. b. Kaiserth. Desterr. LV, 228. — Helsert, Geschichte Desterreichs v. Ausgange b. October-Ausstandes 1848 (Prag 1872) III, 402, 403 u. Anhang S. 146. — Gatti, Die Ereignisse b. Jahres 1848 in der Steiermark (Graz 1850), S. 250—288. — Dunder, Denkschrift über die Wiener October-Revolution (Wien 1849), S. 273 u. 340. — Allgem. Beitung, Augsb. 1880, Nr. 303. — Justr. Zeitung, Apz. 1844, Nr. 62. — Presse (Wien) 1863, 2. Sept.; 1867, 25. Oct. — Lagespost (Graz) 1861, Rr. 82. — Die dsterr-ungarische Monarchie in Wort u. Bild. Steiermark (Wien 1890), S. 56—58. — Gleichenberg 1837, 1887, Gedenkblatt z. Erinnerung an d. Enthüllung d. Wickenburg-Statue. Graz, Lithographie von Ratheb, Drud von Leysam, o. J.

Bidenburg: Bilbelmine Grafin 2B. - Almafy, berborragenbe beutid. bfterreichische Dichterin, wurde als bie Tochter bes bamaligen Brafibenten ber ungarifchen Softammer und Geheimrathes Morit Grafen b. Almafn ju Dien am 8. April 1845 geboren und erhielt in ihrem Baterhaufe bie bem bornehmen Range ber Eltern entfprechende forgfältige Erziehung. 218 Braf Almafy 1855 an einen höheren Boften nach Bien berufen wurde, ericbien biefe Ausbilbung feiner Tochter in ber ofterreichischen Refibeng fortgefest und mannigfaltiger Litterarifcher und tunftlerifcher Bertehr im Saufe regte Die fcon fruhmitig poetifche Begabung aufweilende junge Dame gu verschiedenen Dichterifchen Berfuchen an, welche die Aufmertfamteit der mit ihr befannten bramatifden Runftlerin Julie Rettich und bes berühmten Poeten Friedrich Salm erwedten, woburch bewirft wurde, bag eine vorläufig nur als Sanbichrift gebrudte Sammlung bon Dichtungen ber Grafin erfchien. Albrecht Graf Bidenburg, ber felbft als feinfinniger Boet und Ueberfeter frember Boefieen aufgetreten mar und beute ale folder eine vornehme Stelle einnimmt, wurde von ben balb weiter binaus betannt geworbenen Dichtungen ber Dame fo febr gefeffelt, bag er beren nabere Befanntichaft fuchte und fich im 3: 1867 mit berfelben bermablte. Seitbem lebte bas grafliche Dichterpaar gludlich jumeift in Wien ober auf Reifen. Bon ingwischen entstandenen bramatischen Gedichten der Grafin 2B. wurden mehren in Wien und an anderen Buhnen beifallig gur Darftellung gebracht, namentlich bas habiche bramatifche Gebicht "Gin Abenteuer des Dauphin" 1882 am Biener Burgtheater. Balb barauf ftellte fich ein forperliches Leiben ein, welches mehrfachen langeren Aufenthalt in Gries bei Bogen gur Folge hatte. Roch ware gu bemerten, bag bie Brafin auch auf bem Bebiete bes Befanges fich eine mabre Meifterichaft aneignete. Leiber follte bie Ghe bes funftbegabten eblen Paares bom unerbittlichen Tobe nur ju balb getrennt werben, benn bas Leiben ber franfen Boetin tonnte nicht mehr geheilt werben, fie ftarb am 22. Januar 1890 in Gries jum namenlofen Schmerze ihres fie berehrenben Gatten. Diefer felbit, einem eblen fleirischen Abelsgeschlechte eniftammenb, hatte fich nach vollenbetem juribifchen bem Staatsbienfte gewidmet, biefen aber ichon 1863 verlaffen und gang feinen poetifchen Beftrebungen gelebt, er weilt nun nach bem Tobe ber geliebten Battin gurudgezogen in Bogen.

Rachdem von der Gräfin Wickenburg-Almash die ersterwähnte als handschrift gedruckte Ausgabe der Gedichte herausgegeben worden war, erschien bald darauf die Sammlung vermehrt anch im Buchhandel in 3. Auflage 1882 zu Wien. Außerdem ist von ihren poetischen Werken zu erwähnen: "Reue Gedichte" (1869); "Erlebtes und Erdachtes. Gedichte" (1873); "Emanuel d'Aftorga. Erzähl. Gedicht" (1872); "Der Graf von Remplin. Erzählung in Versen" (1874); "Marina. Erzähl. Gedicht" (1875) und die mit ihrem Gatten zusammen versaßte Nachbichtung aus dem Englischen des Michael Drapton: "Rymphidia". 1890 hat Albrecht Graf W. "Lehte Gedichte" aus dem Rachlasse der verewigten Gattin herausgegeben. Außer dem schon angesührten Lusispiele sei auch das bramatische Gedicht "Radegundis" (1880) hier verzeichnet.

Alle Dichtungen der Gröfin W.-A. zeichnen sich durch eine eble Spruche und hohen poetischen Schwung aus, die lhrischen Stücke weisen besondere Bollendung und edte Gedanken auf, in allen aber tritt zugleich die Feinstnungkeit der edlen Frauenseele zu Tage. Als im J. 1886 ihr "Rahuruf an die Deutschen in Ocsterreich" erschien, bewies dieses schwungvolle Voem, wie echt deutsches Fühlen und Denten die Gröfin beherrsche, die herrliche Dichtung machte in und außer Oesterreich ungewöhnliches Aussehn. Die erzählenden Dichtungen zeigen eine vortresstliche Wahl des Stosses und geschielte dichterische Behandlung besselben, sie sind reich an pocsevollen Einzelheiten und touven den

beften epischen Studen ihrer Beit zur Seite gestellt werben. Jedenfalls nimmt Grafin 2B.-A. nicht nur unter ben öfterreichischen, sondern auch unter den beutschen Dichterinnen ber Reuzeit einen hervorragenden Rang ein.

Burzbach, Biograph, Legison b. Kaiserth. Orsterreich. XLV. Bb. (1887).

— Brümmer, Legison b. beutsch. Dicht. u. Prosaisten bes 19. Jahrh. 4. Aust. (1896), 4. Bb. — Justrite Zeitung (Leipzig) 1886, Rr. 2286. — Weitere Angaben von Quellen bei Burzbach.

A. Schloffar.

Bideuhauser: Franz Abolf W. war der Restor der Busowiner Geschichtsforscher. Zu Wurmbach in Niederösterreich im J. 1809 geboren, war er im
J. 1837 als Finanzbeamter in die Busowina gesommen und starb daselbst zu
Czernowih am 6. April 1891. In seiner amtlichen Thätigseit lernte er das
Land und seine Leute kennen und lieben; von Abkunst ein Fremdling, wurde er
bem Herzen und der Gesinnung nach ein Busowiner. Seine beste Krast und
all sein Wollen hat er sortan seiner Adoptivheimath gewidmet. Nicht allein
als Beamter hat er derselben sast durch ein halbes Jahrhundert treu und
redlich gedient; er war auch der erste, der die geschichtliche Forschung siber die
Busowina mit Ersolg angeregt hat. Während seiner Dienstzeit opserte er diesen
Bestrebungen seden Augenblick seiner Muße, und seit er als Finanzrath in den
Rubestand getreten war, sebte er allein der Forschung.

Bas por B. für die Geschichte der Butowina geleiftet worden war, ift bochft fparlid; nur einige Schriften, welche die Gelbftandigfeitsbeftrebungen ber Butowing und bie Sonderftellung bes Rimpolunger Begirfes begründen follten, verdienen ermahnt ju werben. 2B. fand alfo ein vollig obes Feld bor, bas jum erften Dale bestellt werden follte. hierzu gefellten fich noch gang besondere Schwierigfeiten. Abgefeben bavon, bag bor einigen Jahrzehnten auch bie molbauifche Befchichte, mit welcher biejenige ber Butowina in ihren alteren Theilen eng gufammenhangt, noch wenig bearbeitet war, entbehrte bas Land in jener Beit, als 2B. an feine Forichungen ichritt, einer öffentlichen Bibliothet, lo bag wiffenicatliche Gulfsmittel nur mit ber größten Schwierigfeit ju beichaffen waren. Die Urfunden, welche berbeigezogen werben mußten, lagen nicht nur in ben berichiedenen Rloftern und Memtern gerftreut, fondern fie maren auch jum größten Theile in firchenflabifcher und rumanifcher Sprache gefchrieben, alfo in 3biomen, welche bem Deutschen völlig fremd waren. Alle biefe Schwierigleiten fcredten jeboch 2B. nicht ab. Er erlernte nicht nur Rirchenflavifch und Rumanifch, fo bag er bie alten molbauischen Urfunden und Chronifen ohne Dube benugen tonnte, fonbern eignete fich auch binreichende Renntniffe bes Ruthenifchen, Bolnifchen, ja felbft bes Armenifchen an. Go ausgeruftet fchritt er an feine Arbeit, Die er trot feines hoben Alters bis unmittelbar por feinem Tobe eifrig fortjette.

Die Bahl seiner Werke ist bedeutend. Alle sind wichtige, wenn auch nicht sehlerzreie Borarbeiten für die Geschichte der Bukowina, und zwar zunächst sür die Periode der moldauischen Herrschaft (1350—1774), im geringeren Maaße sür die Zeit seit der Bereinigung des Landes mit dem österreichischen Kaiserstaate. Jedes der Werke besteht gewöhnlich aus der geschichtlichen Erzählung und einem urkundlichen Theile. Die Urkunden sind durchgehends in deutscher Sprache abgedruckt und wurden, insosern sie dem Beriasser nicht in derselben vorlagen, von ihm aus dem Kirchenslavischen, Rumänischen, Lateinischen u. s. w. überseht. Die Zahl derselben dürste etwa 800 betragen. Bedauerlich ist es nur, daß W. nicht für die Berössenklichung des Urtextes Sorge getragen hat. Dieses Unternehmen wäre sedoch an der Kostensrage und dem geringen Interesse an der landestundlichen Litteratur gescheitert. Die erste Publication Wickenhauser's erschien unter dem Titel "Moldawa I." im J. 1862 (Wien); sie wwe-

faßte bie Geschichte und die Urfunden bes Rloftere Moldawiga. Sierauf folgten: "Bochotin I., Geschichte ber Stadt Czernowit und ihrer Umgebung' (Bien 1874, Diefes Geft handelt nur fiber Die borofterreichifche Beit); \_ Molbama II., Gefchichte und Urfunden bes Rlofters Golfa" (Czernowit 1877); "borecza, ein Beitrag gur Beichichte ber Stadt Cgernowig" (ebb. 1880): "Molba I., Gefchichte ber Rlofter homor, Gt. Onufri, Sorodnit und Betroub (ebb. 1881); "Molba II., 1 und 2, Die beutichen Siebelungen in ber Butowira" (ebb. 1885 u. 1888, bas 3. abichliegenbe Bandchen ift nicht ericbienen); "Molba III., 1a und 1b, Beschichte ber Rlofter Boronen und Butna" (ebb. 1886 u. 1888, das Schlugbandchen ift nicht ericbienen); "Molba IV., 1 m. 2. Beichichte des Bisthums Rabang und bes Rlofters Groß. Stit" (ebb. 1890 n. 1891, bas 3. Banbchen follte die Urfunden von Groß Stit enthalten); "Molba V. 2, Ruffifch. und Molbauifch-Rimpolung und die Ginmanberung ber Lippowaner" (ebb. 1891, biefes 2. Bandchen enthalt Urfunden, Berichte und Erlaffe, mahrend bas 1. den Text hatte umfaffen follen); "Die erften Floffungen auf ber golbenen Biftrig" (im Butowiner Baustalenber 1867); "Die Bulbigung der Bulowina am 12. October 1777" (ebb. 1868); "Die Dart Gotin unter ber öfterreichifden Berrichaft" (ebb. 1868); "Die Burg Zegin und bas Schwett eines Rrengritters" (Cgernowiger Beitung 1890, Rr. 54 u. 56); "Gine Urtunbe bom 22. Nanuar 1507 betreffs ber Suczawer Armenier" (Bul. Runbidau, Nr. 889).

Der litterarische Rachlaß Widenhauser's ist ein sehr reicher; er besteht aus Materialien und Vorarbeiten, und zwar nicht allein für die oben als unvollendet bezeichneten Werte, sondern auch für weitere Publicationen. Ginen Theil des Nachlasses hat die Wittwe des Verstorbenen dem Unterzeichneten anvertraut. Als erste größere Arbeit daraus hat derselbe die Schrift: "Das Entstehen und die Entwickelung der Lippowaner-Colonien in der Butowina" veröffentlicht (Wien 1896). Die Publicirung anderer Arbeiten sieht bevor. Außer den angeführten historischen Publicationen besihen wir von W. auch eine Anzahl recht gelungener Gedichte.

Franz Abolf Widenhaufer (1809—1891). Gedächtnisblatt zu seinem britten Todestag gewidmet von R. F. Kaindl. Mit einem Bildniffe Widenhaufers. Czernowig 1894. — Bukowiner Rundschau (Czernowig 1891), Rr. 966. — "Im Buchwald" (ebenda 1891), Rr. 8. — Czernowiger Ita-1891, Rr. 81. — Romanische Revue (Wien 1891), Rr. 6. — Revista noca (Bukareft 1891), Rr. 2 u. 3, mit dem Bildniffe Widenhaufer's.

R. F. Raindl.

Witte des 15. Jahrhunderts in Colmax angesehenen, mit Geiler verwandten Patriciersamilie an; doch nur als Seitensprößling, ein unehelicher Sohn des "Obristenmeisters", d. h. des Rathsvorsigenden Konrad W., dessen im März 1545 aufgesehtes Testament zwei natürliche Kinder, Hans in Dudisseld und Georg in Colmar bedentt, diesen reichlicher: denn ihm sollen hundert Gulden und das von ihm bewohnte Haus zusallen. Das Datum seiner Geburt ist unbekannt, aber mindestens im ersten Zehend des 16. Jahrhunderts zu suchen, do wir höchst wahrscheinlich W. 1531 die "Zehn Alter" bearbeiten und insceniren sehen und die erste Ausstührung seines "Treuen Edart", srüheren Annahmen entgegen, schon 1532 stattsand. Er empfing keinen gelehrten Unterricht, gehört aber zu den nicht seltenen kleinbürgerlichen Männern jener Epoche, an ihrer Spihe Hans Sachs, die mit offenem Sinn und behendem Fleiß sobiel nur möglich an Bildungsschähen, antiken und modernen, gestlichen und weltlichen

barend und lefend fich gueigneten, verarbeiteten, popularifirten und auch ben

it feinem Better, bem atabemifch gebilbeten Gerichtsichreiber Gregor, bem Dus-Dolmetich, naber vertehrte, ift wol fo wenig ju glauben als unmittel-Inregung bes in Colmar wirlenben ausgezeichneten Ueberfekers Sieronumus Bann er fein Beib Unna heimführte, ficht babin. 1546 marb er ber Stadt, ber er in fubalterner Stellung als Beibel Diente; boch zeugt Bertrauen, bag man ihn 1542 nach Speier und Frantfurt fandte, um s im Gelbftverlag bes Raths ericbienenen beutschen Plutarch abguseben. 548 ift er — beshalb? — jelbst als Buchhandler ermahnt. Diejer Reife nes leberfalls burch Schnapphahne gebentt er 1555 im "Bilger", 1551 nb, die weitefte Fahrt habe ihn neulich nach borb in Wirtemberg ge-Er war ein feghafter "Tichter bnb Burger". Much einen "felbgemach-Doler" nennt er fich und geborte vielleicht als folder gur Schmiebegunit; Bidramm ber maler" beißt er furzweg in einem Urbar (Jahrbuch bes m-Clube 11, 6), "bie weil bu ein wenig mit bem Benfel fanft" bezeugt reund Sanichelo 1554, wogegen es bloges Geschwät ift, wenn ihn endlich ichmid ("Des Gfels Abel und der Sau Triumph" 1617) unter ben been Runftlern aufführt. Geine Muftrationen ju ben "Metamorphofen" rg bilettantifd. Wie viel ihm etwa felbit von ben g. Th. hochft naib cemben Werten paffend ober unpaffend entlehnten Bilbern in feinen Rogebort, ift unbefannt. Die Bebanten über Malerei und das Lob des en Apelles "Albrecht Teurer" im "Irreitend Bilger" zeigen feinerlei utheit mit ber Runft. Immerhin finden wir auch auf Diefem Gebiet bielfeitigen Gifer. Bie er feit bem Unfang ber breifiger Jahre bie lichen Schaufpiele leitete und auch abelige Bonner gu Beitragen für die ftung warb (Widmung bes Tobias 1551 an Friedrich v. Sattstadt, bem Bregor's beuticher Obiopous jugeeignet warb), fo war er ber rechte Mann, Deiftergefang unter ben ehrfamen Burgern und Sandwerfern Colmars eine gu bereiten. Um Thomastag 1546 faufte er in Schlettftabt bie jest in hen befindliche Liederhandschrift (die Texte hag, bon Bartich 1862, die Sang-1896 von Paul Runge) : "hab bemnoch vif volgenden weinacht tag fampt einer hafft die erfte ichuol gehalten", und ein Liederbuch des hans Sache copirte brudlich als "Tichter bnd anfenger biefer ichuolen", beren Gagungen ber 1549 guthieß (Dogmann, Alfatia 1875). Deifterfingerifche Art zeigen Reime, befonbers die Beschreibungen, sowie fünftlichere Lieder im "Golb-(vgl. Alemannia 22, 47 f.) und im "Anabenfpiegel". Dag er Browar, und gwar mit ganger Geele befennend, auch ohne Fanatismus end, lehren viele Blatter; nur die "Beben Alter" mit ihrer Anerkennung bertgerechtigfeit geboren noch dem Ratholicismus an. Dateftens ju Reujahr 1555 trat 2B. in Burgheim bei Altbreifach bas nicht felten bon burgerlichen Dichtern, wie ben Elfaffern Frey und anns, betleibete Umt eines Stadtichreibers an (Lindener's "furgmen-Statichrenber ju Dbern Berdhehm im Elfag" fann ich nicht wie Her, 31. ffir beutsches Alterthum 23, 451, in 2B. erbliden). Die Ber-

Segen ber Reformation folicht aufnahmen und weitergaben. Dag unfer

ung scheint dem allgemach Alternden übel bekommen zu sein. Im Sommer tte er, um gegen Ende des Jahres neuem Siechthum zu verfallen, und die mübe Moralisation der nächsten Schrift wie ihre wenig "scharpssen" Reime "daß er "sehr blöd" war. Nach 1556 (der im solgenden Jahr erme "Goldsaden" war ja schon 1544 "in Truck versertigt") hat er kein neues Wert mehr auf die Bahn gebracht: weder das einem Bubenhoser geltende, im "Bilger" versprochene "sunder büchlin von untrewen unch die vor den "Siben Hauptlastern" erwähnte Bearbeitung des

"Ritters vom Turn" ober wol eines männlichen Pendants zu dieser von Rasquard vom Stein dem Französischen entlehnten Exempelsammlung für Töchter (vgl. Goedese 1, 352; Archiv 8, 322). Tag und Jahr seines Todes sind unbefannt. Das Borwort des Strafburger Todias-Druckes redet 1562 von ihm als einem Berstorbenen.

Bang bergeffen, obwol etwa ber "Golbfaben" noch 1670 wiederholt und fpater bon Jan Rebhu unter ben lanblaufigen Boltsbuchern ermahnt wird, bantt auch Bidram ber jungen Romantit feine Litterarifche Auferftebung. Ans bem "Rollwagenbuchlein" wurde ber muntere Sanger Grunenwald bon ben Beibelberger Lieberbrubern als Beleitsmann für "Des Rnaben Bunberborn" herborgerufen. Um 1. Januar 1808 fchrieb 3. Brimm an Benede: "3ch abergeuge mich immer mehr, bag biefer Widram, über ben man in Litteraturbuchern pergebens nachichlagt, einer ber vorzuglichften und fruchtbarften Schriftfteller bes 16. Jahrhunderts ift, mit ungewöhnlichem Sprachreichthum, und bem un chulbigften Stil". Brentano's leicht mobernifirten Reubrud bes "Golbfabens" ben 1809 geigte 2B. Grimm, folden Erneuerungen holber als Jacob, rubmend an und gab feinerfeits ein Stud aus bem "Brreitend Bilger" jum beften. Geither nennt man 2B. wol ben Bater bes beutiden Romans; aber eine Ausgabe feiner Berte bleibt noch ein frommer Bunich, nachbem unfere "Gliaffichen Litteraturbentmaler" an ber Pargivalbearbeitung von Biffe und Colin entichlafen find. Es mare ein iconer Begenftand für ben Stuttgarter Litterarifchen Berein!

Bie bas elfaffifche Drama mit bem ber Schweis in naber Bermanbticatt und regem Austaufch fteht, jo gab 2B. feiner "erfamen burgerichafft bff ber herren fagnacht" Stude, beren erftes - anonymes, aber ihm einleuchtend bon Boebete jugewiefenes - nur eine erweiterte Bearbeitung ber "Beben Alter" bes Bafeler Bamphilus Gengenbach ift: 1531 in Colmar bon newem gefpielt, gemert bnb gebeffert", 1584 in Strafburg bei Bidram's Berleger Frolich gebrudt und bis 1635 bftere aufgelegt. Reu ift unter anderm bas Untoning. Motiv, daß ber Teufel ben Balbbruber in Beibertleibern verfucht; viel breiter gibt fich ber Schlug mit langen Reben bes Tobes und bes Balbbrubers. Frifcher fchritt bann ber Landsmann ber Brant und Durner auf ber Babn ichematischer Rarrenmufterungen fort: "Der trem Edart" ("beng ich, 3org Widram bon Colmar macht mich"), 1532 gefpielt, 1538 gebrudt (Unicum in Baris, Bottideb 2, 199; Ausgüge in Stober's Buchlein, 1866, G. 16 ff.). Langathmige biblifche Exempla bes Berolde liefern ben Gegenfat ju einer Rebne wie im "Dofgefind Beneris", "barinn alle ftend ber welt begriffen werben" und Die lebhafter ale in ben "Beben Altern" entwidelt wird, indem bie Angerufenen ben fagenhaften Dabner trobig ichweigen beigen. Es mifchen fich bie Bebensalter (Greis, Bater, Rind), Die Stande (Pfaff, Ebelmann, Ratheberr, Bandwerfer, Landsfnecht, Bauer), die Charaftertypen (Chebrecher, Spieler, Trinfer, Gottesfafterer), deren jeder fich feiner Fehler mit dreiftem Behagen ruhmt. Derlei tehrt wieber in bem gleichfalls ichablonenmäßig angelegten, aber mit Sansfachfifcher Laune und Beobachtung ausgeführten "Rarrengiegen", 1587 gefpielt, 1538 erichienen mit Widram's Ramen am Schling. 3ft bies Stud, bem man wol mit Unrecht fchweizerische Reime nachfagt, gang vriginell? Abgefeben bon Antlangen an bas "Rarrenfchiff" (vgl. Barnde G. CXXVI) und an Murner. auf beffen "Großen lutherifchen Rarren" ber Eingang beutet und beffen "Rarrenbefcworung" 1556 und 1558 (Rlofter IV) im neuen Gewande Bidram's anegegangen ift. Ein alter Rarr meint, es gebe feine jungen mehr, boch ein Meifter bon Rarrbeng mit feinem Rnecht gießt ibm unter tomifch feierlichen Formeln wie "Bilff lieber Berr fant Brobian" ihrer brei, bie nun auf die Rarrenfuche gebn, mabrend die Rabterin die Rappen ruftet, aber ber Ueberfulle megen ben Clerus

weglassen sollen. Sie bringen einen nach dem andern: der Buhler vertheibigt sich, ihn schilt der Trinker, dem sagt der Spieler derb die Wahrheit, und so geht es — nur beim Gotteslästerer und beim Alchymisten mit einer Störung des Schemas — fort durch Stände und Typen. Bortresslich ist z. B. die Berhöhnung des Schügen und all der kostspieligen Feste dieser Brüder. So hat denn der Alte sein Geld umsonst verthan, da sein Orden den Rarrenorden an Zahl erreicht. Am Schlusse steht die sibliche Bitte um geneigte Rachsicht und die Hossnung auf ein srohes Wiedersehen: "Gott wölt wir kemen wider zemmen Von heht zu Faßnacht ober ein jar". Aber damit hatte es, dem Anschein nach, gute Weile. 1540 zeigt der "Verlorne Sun" den Dichter auf anderer Bahn, und nicht in raschem Ausschreiten. "Ein new Faßnacht Spil, darinn angezogen werden etliche sannen menner, so durch list der weiber betrogen worden seind" von 1543 — Goedele verzeichnet ein Zwidauer Exemplar — ist mir unbekannt.

1539 erichien unter langem Titel das "Loosbuch" mit groberen Reimen, als fonft Bidram's Art ift: auch bies vielfach im Charafter Murnerifcher Rarrenfatire, grobianifch bes "Schwehnhardus und fant überwuft" gebentenb, ein Dreffpiel mit Sprfichen und Bilbern (vgl. Boebele 2, 461 und M. Boimeifter's Ginleitung ju ber photolithographifchen Biebergabe "Gon logbuch auß ber farten", Roftod 1890). - Das Stoden feiner Production in ben vierziger Jahren lagt fich vielleicht für die zweite Salfte aus der Thatigfeit in ber Gingdule ertlaren. Ohne felbftanbigen Werth ift 1545 eine, als ob es noch teinen philologifchen Sumanismus gebe, handwertsmäßige robe Erneuerung "B. Quibij Rafonis def allerfinnreichften Boeten Detamorphofis", wie fie Albrecht bon Bolberftabt einft mittelhochbeutich wiedergegeben hatte (vgl. 3. Brimm, Rl. Schriften 7. 303 und nach Saubt's fritifcher Behandlung bes von 2B. probeweis mitgetheilten mhb. Brologs Bartichens ruduberfebende Berftellung ber berlorenen Reimpaare aus bem erften Biertel bes 13. Jahrhunderts, 1861). Des Lateinischen unmächtig (vgl. Sieben Sauptlafter B 2 "So hab ich auch wenig Latein Gftubirt), wurde 2B. naturlich auch bes Altbeutichen nicht Berr, fo bag ein gar munberfamer Dpibius ju Tage tam; überbies verbramt mit Moralifationen und Allegorifationen Berhard Lorichs bon Sabamar, bon 2B. felbft "mit ichlechter Runft . . mit figuren gefleibet". Aber Die Bolgichnitte bes Birgil Golis jur 2. Auflage bon 1551 halfen bas Dachwert bis 1641 lebenbig erhalten; und die Feberabend'iche Ausgabe befferte 1581 ein wenig, was 2B. aus bem bon ihm felbft jugegebenen "migberftanbt ber lateinifchen fprach" perfehlt habe.

Die größeren Dramen eröffnet 1540 "Gin ichones und Guangelisches Spil pon bem berlornen Gun", mit biecreter Benugung bes Binber'ichen Acolaftus, auch für bas Rachipiel und in ber Anwendung von Salbverien, und bes Adermann'ichen, nicht aber bes Galat'ichen Dramas (wie Spengler gegen Scherer zeigt). 28. modernifirt und multiplicirt : fein Abfalon wird bon brei "Ruffianern" nach Italien gelodt; bas Stud wirthichaftet, weil ja möglichft viele Rollen für bie Burger geboten werben mußten, mit 32 Berfonen und ruft ftatt einer Lais gleich vier Dirnen berbei; boch 2B. verfahrt ba nicht minder behutfam, als Sans Sache 1556 in feiner gleichfalls mobernifirten Romobie bas Frauenhaus barftellt. Am 7. und 8. April 1550 murbe ber "Tobias" gefpielt (gebrudt 1551; 1562 in Strafburg auf einen Tag aufammengezogen; 1578 bon Beibel. berger Burgern aufgeführt nach einem auch fur jene in bramatischen Unleihen To naive Beit frechen Plagiat Des Steinmet Thomas Schmidt aus Meigen; 1580 in St. Gallen; 1605 burch Bfarrer Degeler in Schaffhaufen; im gleichen Inhr ffir Bertholb's bon Gabenftedt beutsche Bearbeitung des Schonaus'ichen Tobans berwerthet). Der Stoff mar beliebt, weil er Ghe und findliche Biebe

verklärte. W. commandirt aber sehr ungeschickt sein großes Personal ven Shrern und Juden, auf die in stetem, langweiligem Scenenwechsel der Saldator und Raphael herabschauen; der Teusel darf nicht sehlen, ja gleich ansagsschimpst er auf die srommen Colmarer Spiele. Soldaten, ein Narr, eine bose Magd sollen Komik erzeugen, Die Handlung ist heillos verworren und duch viele Wiederholungen lahm gelegt, und odwol — nach üblem Schweizer Bordid? — ein "Argumentator" mehrere Theise der Action nur episch zusammensaßt, muß der Herold mitten in der Reise des jungen Todias mit Afaria-Raphael die Bertagung auf den nächsten Morgen um 9 Uhr aussprechen, wo nun von neuem angehoben und auch mit geistlichen Liedern gearbeitet witt. Nach der Heilung der Blindheit vollzieht der Argumentator einen Sprung über 42 Jahre zum Lebensende des Alten. Wenn schon im Verlause des Stüdes hübsche Keinbürgerliche Familienscenen uns von den Begräbnissen und den Reisen ausruhen ließen, so ist dem Dichter hier eine allerliebste Kinderscene der nach Propheten benamseten Enkel gelungen; der kleine Jesass sagt:

O liebs brants gulbins müterlin, Soll mein groß vatter nimmer leben, Wer will mir bann mehr weiß brobt geben?

"Der Junge Knaben Spiegell" enblich, wol von 1554, ift nur eine verdienftlofe Dramatistrung bes Romans (f. u.); technisch noch naiver all etwa hans Sachsens "Griselbis": in der ersten Scene wünscht sich das Chepaar einen Sohn, in der zweiten bringt ihn die Hebamme, in der dritten ist er ein Angling.

Bickram's Hauptbebeutung liegt im Roman, zu bessen ersten, wirstick vriginellen Pflegern in Deutschland er zählt, auch hier "selbgewachsen", obgleich er, wie sichon manche Personennamen, aber bedeutsamer die Technit und viele Motive zeigen, die aus Frankreich importirten sogenannten Bollsbücker, besonders "Pontus und Sidonia", die beutsche auf Eilhart's Epos beruhende Erzählung von "Tristrant und Psalde", des Aeneas Sylvius "Euriolus und Lucrecia" (Riclas von Byle), das Paar "Florio und Biancessora" (mittelbar aus Boccaccio's Filocopo), die Liebenden "Gwiscard und Sigismunda" sowal aus Byle's Translagen als geraden Wegs aus dem Straßburger Decameron, dem er mehr zu danken hat, kennt, auch durch monologische und andere die weise auf litterarische Verwandtschaften selbst der Forschung zu Hilse kommt. Er wirkte weiter; am greisbarsten auf Motive und Stil in B. Schumann's größerer Erzählung von Christossel und Beronica (Nachtbüchlein 1, 22; 1941. Bolte's Bemerkungen).

Daß ihm der 1539 bei seinem Straßburger Berleger erschienene "Kitter Calmy vß Schottland" gehört, der den Auflagen und Erwähnungen nach großen Beisall sand, von Hans Sachs u. a. dramatisirt, endlich von Fouque ausgestickt wurde, habe ich darzuthun versucht: Archiv 8, 346 ff. Goedeke's frühere Bermuthung einer französischen Quelle bestätigt Lüdtke, The Erl of Tolous 1881, S. 133. 198. Syntaktische Berschiedenheiten zwischen diesem Erstling und den Romanen der fünfziger Jahre lassen sich unschwer aus einer Fortbildung in der langen Pause erllären. Die innere und äußere Berwandtschaft drängt sich auf. Wir habm auch hier die züchtige, elegische Liebe eines Ritters zu einer hohen Fran, einen Borläuserin Genovesa's, die Turniere, die Träume, die Berbachtsgründer, de Intriguen und wirren Auschläuse, den treuen Freund, die Reisen, auch hier de uneinheitliche Composition und dieselben Lieblingsmanieren der Erzählung und Schilderung. Wenn das Hösische herrscht, so ist diese Welt ja auch im "Gabriotts

burchaus ber Borbergrund. - Bolte, Alemannia 22, 46.

Dem folgen nach geraumer Beit vier Romane: 1551 "Gin Schone und boch Hagliche Siftorb, von bem forglichen anfang und erichrocitichen aufgama

ber brinnenben liebe" (Gabriotto und Reinhart; im "Buch ber Liebe" und noch 1607 wiederholt; niederbeutich 1601; bon Bane Sache obenfin bramatifirt, 1602 auch bon Martin bag; und nach Bolte Quelle ber allegorifirenden "Engelichen Tragebie" bes Sollanbere Benbrit Moor, Amfterbam 1681). - 1554 begonnen, 1557 erichienen und bis 1670 aufgelegt "Der Goldtfaden". - 1554 Der Jungen Rnaben Spiegel". - 1556, offenbar burch geringeren Beifall avegegeichnet, "Bon Buten und Bojen Rachbaurn". Die beiben erften find romantifder und bornehmer, Die beiben legten burgerlicher gehalten. "Gabriotto" mit ben ungeschidten, handlungsreichen Parallelergablungen bon ben ritterlichen Bufenfreunden und ihren englischen Geliebten, der Bringeg Philomena und der Brafin Rojamunde, geigt, nur fparfamer als "Galmh", ben Anfanger, ber feine Intriquen, Spannungen, Episoben ohne jede ftrenge Begrundung und Defonomie führt, ja beim Tob Rofamunbens zwei Faffungen bermengt, zwar burch fleine naibe Ruge erfreut, aber in einformigen Monologen über bas manbelbare Glud und in wehrloler Liebessentimentalität ber Bhrafe verfallt. Der "Goldfaben" theilt manche biefer Bebrechen und hat abenteuerliche Borausjehungen. Bier aber wagt die bemofratifche Ergahlung die llebermindung ber im "Gabriotto" alle bier Berionen tragifch binwegraffenben Stanbesunterichiebe: nach allerlei Rothen beirathet ber hirtenfohn Lewfried feine Angliana und wird bom Ruchenjungen , Bagen und Balbbruder aus regierender Graf. Bietet ber "Gabriotto" Beichreibungen ritterlicher Spiele, Tange, Turniere, boch ohne Renntnig und obne rechte Sympathie, fo tritt bies Glement ber vornehmeren Romane im "Goldfaben" noch mehr gurud, wo bie Rriegegeschichte furg abgemacht und lieber funftvolle Sandarbeit ober poetifch - mufitalifche Begabung geschilbert wirb: Brafin Angliana flidt wie Arachne und bichtet wie Sappho. In Diefem Roman, einer gangen Lebenegeschichte bon ber Geburt und ber an David ober Chrus erinnernden Rindheit bis jum feligen Ende, beuten Rebentriebe wie bas fpatere Reierleben bes Sirten ober die Landstnechtserfahrungen bes Ginfiebels auf Bidram's fruchtbareres Gelb, bas nicht im romantischen Reich ber Tapferteit und Minne und nicht in idealer Gerne liegt.

Gin pabagogifcher Schriftfteller, wie in ben lehrhaften Reimverfen, fcbrieb er mit ausbilldlicher Tendeng ben "Anabenfpiegel" und bearbeitete ibn alebald au finnfalliger Birfung ichlecht und recht in jenem Drama, bas Schertweg bon Olten 1579 mit neuen Ramen verfah; bagegen fußen Bonbo = Bfund's 1596 gebrudtes Drama "Speculum puerorum. Gine neue Comoedia, Dem verlornen Sohne faft gleich" und Uhrer's mit großen Schulfcenen nach bes Dacropebins Rebelles ausgestattetes Stud (1598) auf bem Roman (banifch 1571 bis 1754). Das Buch ift eine fehr lange burgerliche Untithefe: ber Bauernfohn Bridbertus, der arme Schuler und Sauslehrer Felig tommen ftetig empor, mabrend ber bon einer thorichten Mutter gehatschelte Ritterfohn Bilibaldus in Schanbe und Roth fintt, bem berlorenen Cobne gleich als Comeinebirt fein elenbes Leben friftet, bann als Ganger mit ber Sadpfeife herumbettelt und nach ichmerer Brafung ju Glad und Ehren tommt. Die Schilderung feines Unbeils hat ftarte Accente und beftige fymptomatifche Buge. Als bofer Beift ericheint ber Degeresohn Lottarius, ein rechter "Lotter", wie ichon fein Rame fagt, und bem Galgen berfallen. Go modernifirte 2B. nochmals die bem 16. Jahrhundert por andern liebe neutestamentliche Parabel und jog aus eigener Beobachtung eines verlommenen Colmarer Junglings Theobald Rugen, wie ber bubiche Heine Dialog "Gin Warhafftige hiftory bon einem ungerathenen Sohn" amifchen 2B. und feinem Freund, bem Golbichmieb Rafpar Sanichelo beweift. Die braven Leute find freilich gar ju mufterhafte Philifter geworben und Die babagogifden Bwifchenreben nehmen fein Enbe. - Bang burgerlich gibt fich

334 Bidram.

ber mit bebachtiger Schnelle burch brei Generationen wandelnde Roman Bon guten und bojen Rachbaurn", berglich jenem Sanichelo gewibmet, beffen Santwert barin eine große Rolle fpielt. Die bojen Rachbarn, ein icheelfuchtiger Tuchicheerer und fein Bube, thun nur in ber Exposition mit; ber geplagte Stobertus gieht bon Untorf (Antwerpen) nach Portugal, und ein neues Leben beginnt. Den Alten weiß 2B. bann nicht recht unterzubringen; auch zeigt fic fein gewöhnliches Ungeschid ber Composition in ber Urt, wie er erft Die Liebesgeschichte ber Eltern, bann bie ber Rinber barftellt, mit übertriebenen Gffecten aus alten Romanen und neueren Rovellen: gafarus I. foll auf einem Stlavenfchiff fortgefchleppt, ber Mufterlehrling Lafarus II. in Benedig ermorbet werben, aber ber Birth tobtet aus Berfeben ben eigenen Gohn. Das Gange, breit, confus, fpiegburgerlich, wird endlich übers Rnie gebrochen. Es hat mehr culturgeschichtlichen als fünftlerischen Werth. Gin maderes Lebensibeal thut fich barin auf: bag zwei brabe Familien in Freundichaft und Bermandtichaft miteinanber haufen, Chrifti Obmann ben Frieden bei fich wohnen haben, tuchtig arbeiten, ihre Rinder gut ergieben und bag auch bas Gefinde an biefem Gegen theilnimmt, ber ungefahr umfaßt, was Luther's Ratechismus unter "unferm taglichen Brote" verfteht. Widram's Romanftil will fich über Die gang naturliche Sprechart feiner Anelbotenfammlung erheben, wie auch die Spuren bes elfaffitden Dialette gebampit find und ftatt ber furgeren Gabe ober bequemen Unafoluthien langere, fteifere Berioden gebaut werben. Doch ichlagt bas Bolfsthumliche burch, eine reine Raivetat lagt oft bas Ungeschicf vergeffen , leife Ironie lieibet ibn gut. Er wird leicht ichwalftig bei ben obligaten Connenaufgangen und ber Beichreibung weiblicher Schönheit. Die Behandlung bes Grotifchen ift überaus gurudhaltend, benn bie "brinnende" Liebe weiß nichts bon Riffen, fonbern nur bon ichnörfelhaften Briefen und Reben. 2B. tann feinen Stoff nicht gliebern und verbichten, noch bas Befentliche bom Unmefentlichen unterscheiben und bie Sache am gehörigen Ort einmal abthun. Borbeutend gerftort er jebe Spannung. 200 er zwei Linien gieht, ichließt er bergebrachter Beife immer mit einem "bas bleib alfo" ab, um mit einem "nu wend wir horen" fortgufahren. Wo er turg fein will, fagt er bas erft weitlaufig. Er beschreibt jede Dablgeit, manchmal freilich in fittenichilbernber ober marnenber Abficht, Die Cpagiergange jur "Dewung", bas Bubettegeben, bas gewiß ibm felbft liebe Schachipiel. Geine Berfonen find febr rebfelig und oft bloge Sprachrobre; auch zeigen Die Monologe und Briefe einen genauen Schematismus. Ueberhaupt ift 2B. nicht febr erfindungereich, und genauere Forichung tann viele, boch nicht unerlaubte Radahmungen und ftarfes Arbeiten mittelft ber Analogie nachweilen. Golde Rinbertrantbeiten mußten Die junge Gattung treffen, ber 2B. als ein einfacher tuchtiger Dann bie Bahn hat brechen helfen.

Rur ber Unterhaltung, soweit nicht ein Nebenrädchen der Polemit gegen die Mönche oder der derben Mahnung mitläust, dient seine Schwantsammlung "Das Rollwagenbüchlin" vom Jahre 1555; seither oft ausgelegt, schon 1556 um zwöls neue Rummern (Cremplar der Straßburger Universitäts- und Landesbibliothet, vgl. vor der Hand das Centralblatt für Bibliothetswesen XI) und 1557 wiederum erweitert, schwerlich von W. selbst, sür andere Facetienbücher (auch Hollands) benutt, mehrsach von Hand Sachs verwerthet, in Franksurt 1597 mit Frey's "Cartengesellschast" als "anderm theil des Rollwagens" (so schon 1565) und mit des Montanus "Wegkürzer" als drittem zu einem Corpus ungleicher elsässischer Geschichtschen vereinigt, 1865 von Heinrich Aurz herausgegeben, eingeleitet und erläutert. Wenn Kirchhos 1562 im Borwort zum "Wendunmuth" eisert gegen "eiliche, iehund new außgegangene büchlein, die nicht ein wenig dnzucht, gestheit und frechheit ... erwesten", so sassen bliche

leichtiertige und grobe jeuwleute" allerdings im Elfag, wo einft Brant ben neuen Beiligen" Grobianus gefcholten hatte, nun aber Frey's Rleinepit im Seruellen viel weiter ging als ber nur ein Jahr fruber ausgesahrene "Rollmagen"; boch murben er und Montanus bon Lindener und Schumann fiberboten. Bas ein Boggio, ein Bebel elegant fagte, ward im Deutschen leicht gemeine Bote, fcmutiger Rneipenwit. 2B. felbft berichtet, bag nach ber fünften Ranne St. Grobianus mit feinem Gaitenfpiel jum Schweinetrog laufe: "balb bebt man bie Semgloden gu leuten; bann tan niemants nit meer berberben : pe graber, be hupicher, be mufter, be holtseliger". Obwohl nun bie Anelbote, in beren Gingang bas fleht, übel riecht und auch fonft bie und ba nach bem anbern Beichmad und Unftandegefühl ber Beit gewiffe naturalia erlaubt find, ift Widram's Sammlung eine ber fauberften. Er hat fie einem bestreundeten Birth gewidmet, der immer einen Rollwagen (Stellwagen, Omnibus) jur Strafburger Deffe laufen ließ, fo bag bies Buch ungefahr bas geben will, was man beute "Gifenbahnlecture" nennt; und wie die Unterhaltung ber Sandlungereifenden unterwegs ober am Gafttifch nicht immer gewählt ift, fo war bas Rollwagengefprach übel berufen. "Schampere bnbt ichandtliche wort", fagt 2B., berwies man "auff ben Rollwagen ober ins Schiff"; er aber will auch mitfahrenden ehrbaren Beibern und guchtigen Jungfrauen Rechnung tragen, alfo nur ergablen und als Ergablftoff, nicht blog "allen Rauffleuten fo bie Deffen bin und wiber brauchen", barbieten, was "menigtlich Jungen und Alten funder allen anftog gu lefen bnb gu boren" fei. Das "ohrengart Frauengimmer" ließ fich, laut Fifchart, "wol ettliche gotten" gefallen - und wie biefret hat boch 2B. die Boffe vom Mond, ber bem Bauernmadden einen Dorn ausgieht, borgetragen. Er ergablt manche wohlbefannte Anetbote, fo bon bem Abbocaten, ben fein Client ichlieflich auch mit einem "Blee" bezahlt, von bem alten Beib, bas burch bes Monchs Stentorstimme fo traurig an ihren geftorbenen Gfel erinnert wird; er hat es gern mit bummen ober lufternen Bfaffen und mit einfaltigen Beibern ju thun, mifcht aber auch eine graufe Siftoria unter bas Sagmert; er halt feine Ernten besonbers im Elfaß, im Breisgau und in Schwaben, bringt manches Gelbftgeborte und nennt nur einmal eine litterarifche Quelle, namlich bes Erasmus Colloquia.

Bon biefem frifch und frant gufammengelefenen Buchlein, "allein bon guter turpweil wegen an tag geben, niemants ju underwehfung noch leer", heben fich ernft die erbaulichen Reimwerte ab. 2m 8. Januar 1551 beendete er eilfertig ben "Dialogus . . bas mechtig hauptlafter ber trundenheit", von feiner Winterreife burch ben Schwarzwald anhebend, bann meifterfingerifch in einen langen Traum ober "Boefen" überleitend, ein Gefprach zwischen dem "Irrgenger" und einem frommen "Bruber". Diefer geht mit einer schweren Menge biblifcher und antiter Beifpiele ins Beug, jener gefällt uns beffer, wenn er bie Beinlander und ben Traubelfaft preift. Bubich ift die freundschaftliche Bidmung, febr fromm ber Schlug mit bem üblichen Siegel "Dargu belff Gott, fein beilger Ram Bunichet von Bergen Jorg Bidram". Dasfelbe Thema (aber beffen reiche Bearbeitung im 16. Jahrhundert Sauffen's Auffah, Biertels jahrichrift fur Litteraturgeschichte II, 481 ff. ju vergleichen ift), unserm Dichter burch eigne Erfahrung, aber auch a. B. von 2. Schertlin's "Runftlich Trinden" (1538, das er nun ausschreibt) ber geläufig, ericheint in größerem Bufammenhang 1556 wieder: "Die fiben Sauptlafter, fampt jren iconen fruchten und engenichafften . . . burch icone alte Erempel und Siftorien angezeigt", filt jebes Alter und beibe Gefchlechter, fonberlich fur bie Jugenb; bem Colmarer Statt. meifter Ruprecht Rriegelftein ftatt bes gewünschten, aber unzuganglich gebliebenen "Rittere bom Turn" gewibmet und febr beicheiben eingeleitet: auch ein moricher

Bilbftod an ber Strafe biene als Wegweifer. Es ift raich gufammengeftopbelte langweilige Arbeit; von alten Schriftftellern find befonders Plutarch und Jolephus benutt, bon neuen Betrarca, Belege ans ber Wegenwart felten. Biel bober fieht bas unmittelbar vorausgegangene, noch auf Scheit und Bolumart wirfende Gebicht "Der 3rr Reittend Bilger", ein Spiegel ffir uns "armen mabenlad bnd mifthauffen", wie ber frante Berfaffer braftifch fagt. Etwas Mundes, Beichloffenes ju geben mar ihm berfagt, aber gleich ber Gingang folgt ergreifenb ber herrlichen Brofa bes "Adermanns von Bohmen". Dies Gelproch amifden bem Hagenben Wittmer und bem Tob, nach bem "Frau Stund" ericeint, wird leiber bon ber Unterrebung mit einem Freund abgelofi, ber bem Bilger ohne jeben Anlag lang und breit ben Gundenfall und bergleichen mehr ergablt. Bom und hinten giebt es mortreiche Beichreibungen von Garten, Buftbaufern, Runfiwerten. Intereffant ift die theils an den verlorenen Sohn, theils an ben "Meier Belmbrecht" erinnernde novellistischere Geschichte eines Junglings in ber merten. Frembe, Dies unfern Dichter ja auch in ben "Rachbaurn" fo ieffelnbe Motte. Aber ber Sauption liegt auf bes alten Arnold Abficht, eine Bilgerfahrt gu thun; ber lange Abichnitt, in bem ihn ein aufgeflarter Abt babon abbringt, ift bas Streitbarfte aus Bidram's Feder, benn bochft antipapiftifch wird nach Art ber Trias Romana Sutten's hergegahlt was man in Rom finbe, gegen ben Reliquiencult die Gnabenlehre aufgepflangt, Die Bollerei auf ber "Rirchweih-Rirchfchent" traftig geftriegelt, vorguglich aber, nur nach Bidram's Art ober Unart allie wortreich, eine 3bulle eingeschoben. Arnold findet bei guten frommen Deiereleuten bas Dufter einer evangelifchen Familie: Die Bibel wird gemeinfam gelefen, bie artigen Rinder beten und fagen ben Ratechismus auf, bas Bauerlein hat fich eine Bibliothet angeschafft und rebet mit feinem Baft gar berftanbig über Fragen bes Glaubens und ber Rinbergucht. Diefe Begenftanbe lagen bem Berfaffer wirflich am Bergen. Benn wir endlich nach ben fchlechten Bilben ber Romane hier die lieben Leute fo traulich auf einem reigenden Bolgichnitt erbliden und bebenten, wie febr bom 15. Jahrhundert an die Charafterifirungt fabigleit in Muftrationen junimmt und wie weit es barin bie Stiche und Schnitte bes 16. bringen, bann wird auch verwandten Borgangen auf bichterifchem Bebiete mehr als bisher nachgufragen fein. In einer folchen Befchichte bes beutschen Sittenbilbes barf Jorg Bidram bon Colmar nicht fehlen.

Goebele II, 458 ff. (vgl. zur Bibliographie Bolte, Alemannia XXII, S. 45 ff.). — Rach bem Buchlein Stöber's eröffnete die fritische Forschung, abgesehen von H. Kurzens oben erwähntem Reudruck, W. Scherer im 21. helte der "Quellen und Forschungen", 1877. — E. Schmidt, Archiv für Litteraturgeschichte VIII, 317 ff. — Wichtige Auslichssesse Wickensunge Geben gab E. Waldner, Zeitschr. für Geschichte des Oberrheins, N. F., VII, 320 ff. — Eine Monographie plant der Unterzeichnete.

Bicquesort: Joach im von W. (Bicquesort, Bicosortius, a Widesort) entstammte einer reichen und angesehenen Rausmannssamilie zu Umsterdam und wurde geboren um das Jahr 1600. Sein Bater Raspar flarb in hohem Alter als Siehziger 1634. Als Brüder Joachim's werden genannt: 1) Abraham (Abam?), bekannter Diplomat und langjähriger Unterhändler Kurbrandenburgs am französischen Hose, sowie Schriftsteller von Ruf, seiner 2) Kaspar, 3) Samuel; außerdem hatte er mehrere Schwestern, von denen eine Elisabeth hieß. Joachim's Gemahlin hieß Anna, in ihren Freundestreisen wird sie Pallas genannt; die Ehe war, wie es scheint, kinderlos. Er stand in verwandtschaftlichen Beziehungen zu der Familie Wesenbed, welcher mehrere bekannte Rechtsgelehrte angehörten, sowie zu dem berühnten Führer aus dem dreißigjährigen Krieg, Reinhold v. Rosen. Im September 1642 lag W. lebensgesährlich an einer mit Schwessung und

afteln berbundenen fieberhaften Rrantheit nieder, welche jedoch der Runft feines gtes Rumpf innerhalb einiger Wochen wich; wie es icheint, hatte er bamals ichwargen Blattern. 2B. zeichnete fich burch ein ernftes miffenschaftliches treben, wie burch eine gute Renntnig der lateinischen und griechischen Schriftder aus; gablreiche, in feine Briefe eingeftreute Citate und Anfpielungen auf tellen der alten claffischen Autoren, Somer, Borag, Birgil, Martial, inius u. f. w. bezeugen feine große Belefenheit in biefer Sinficht. Dit bem bilojophen Raspar Barlaeus, julett Profeffor der Logit am Comnafium gu mfterbam, ftand 2B. in lebhaftem Briefmechfel, ber bis wenige Tage bor bem n 14. Januar 1648 erfolgten Tobe bes Barlaeus fortgefett murbe; ber lette rief an ben Freund ift aus bem Saag bom 20. December 1647 batirt. fliegenbem, elegantem Latein geschriebenen Briefe (1633-1647) find im Drud dienen und bilben fur gewiffe Berioben bes breifigjahrigen Rrieges eine recht ereffante Quelle; abgesehen von mancher leberschwänglichfeit im Ausbrud ber meigung bem Freunde gegenüber, wie fie im Beifte jener Zeit lag, fpricht fich ihnen ein warmes Befühl aus fur die allgemeine Roth, unter ber gegen Ende großen Rrieges Deutschland und feine Rachbarlander feujaten (bella o bella,

orrida bella!).

29. mar Ritter bes St. Michaelorbens und Rath ber Landgrafin Amalie tjabeth von Beffen Raffel, welche nach bem Tobe Bilhelm V. (1637) für en minderjahrigen Gohn bie Regentichaft führte, ber ihr beififches Baterland Rettung bom Untergang und die Wiederherstellung feines früheren Ansehens Deutschen Reich verbantt. Als eifriger Lutheraner ftellte Joachim feine Rrafte ben Dienft ber ebangelischen Sache und führte langere Beit bie Geschäfte im na wie an ben anderen Sofen für Amalie; er war infolge beffen febr oft Reifen, fo find feine Briefe batirt von Leiben, Baag, Bafel, Baris, Samig, Dorften i. Wefti. u. f. w., mabrend feine Familie gu Amfterbam gurud-Befondere Thatigfeit entfaltete 2B. bei den Berhandlungen, welche eine maberung bes Bergogs Bernhard von Beimar an Beffen : Raffel jum Riele ten; Bernhard anterhandelte mit Amalie über ein fachfifch-heifisches Bundnig d Art ber alten Erbvereinigung und einer Truppenvereinigung, wie fie icon enflierna gleich nach bem Tobe Landgraf Wilhelm V. angerathen. Bur leberngung feiner geheimen Auftrage bebiente er fich nun Bicquefort's, welcher lich im Unfang bes Jahres 1639 fich nach Dorften, dem damaligen Soflager Panbarafin und ihres Dberbejehlshabers Melanber, begab und bon bier aus 24. Mai feine Aufnahme und ben Stand ber heffischen Angelegenheit melbete. n Raben Diefer Unterhandlungen gerriß jum großen Rachtheil der ebangelischen de ber Tob Bernhard's (8. Juli 1639). Das Berhaltnig Bernhard's gur nbarafin felbft und ju einer bamals projectirten britten beutschen Bartei ift ers Gegenstand ber Forichung gewesen, man hat bon einem Beiratheproject ichen Amalie und Bernhard gesprochen, doch beruht diefe Bermuthung offenauf einem Digberftanbnig, feine beffifche Rachricht weiß etwas bon einem ben Blan. Bas aber ber Bergog von Beimar felbft fiber bie 3medmäßigund Ausführbarfeit einer britten gegen bie machtigen Bunbesgenoffen bes elandes gerichteten Partei bachte, geht aus einem bon Rommel aufgefundenen breiben Bernhard's an Joachim berbor: Bernhard war ein entichiedener mer biefes Brojecte. Er fchreibt von Rheinfelden d. d. 1. Juni 1639, furg feiner Abreife nach Bontarlier gur Unterhandlung mit Guebriant, an 2B. u. a.: ub bag ich von diefer letten Materie (wie eine dritte Barten gu machen) illaufftiger rebe, fo ift es unferm verberbten Batterlandt gar wenig bienlich; Betrachtung, eine neue Berbundnus, eine britte Parten, ein neuer und britter

Rrieg ift." Das Wappen ber Familie zeigte oben in Blau einen Bolb göwen mit rothen Rlauen, unten in Golb neun grune Rleeblatter.

Niceron, Mémoir. T. 38. p. 91, 97. Paris (Briasson) 1737. — Vicofortii Epistolae ad Casp. Barlaeum. Amsterdam (Gallet) 1696. (E Utrecht [Broedelet] 1712). — Rommel, Gesch. v. Hessen VIII, 537 s. 1848; Ders. in Itschr. s. hess. Gesch. III, 269 ss. — Gr. Univ.-Ver. LV. — Sp. 1736. Leipzig u. Halle (Zebler). — Rietstap, Armorial general p. 1084. Gouda (van Goor-Zonen) 1887. Wilhelm Christian L.

Bidber: Joh. Gosmin 2B., pfalgifder Siftorifer, geboren gu Di in ber Pfalz anfangs Januar 1734, † in Mannheim am 26. December bat fich besonders durch feinen in vier Banben von 1786 bis 1788 in furt und Leipzig erschienenen trefflichen und noch heute unentbehrlichen " einer bollftandigen Geographifch-Siftorifchen Beichreibung ber turffirftlichen am Rheine" befannt gemacht. Seine augeren Lebensumftanbe find wen fannt. Er fammte von bem 1572 in bie Bfall eingewanderten frang Sugenotten Charles Belier, welcher 1592 in Beibelberg bas befannte Gafthaus jum Ritter erbaute, beffen Familie aber fpater jur fatholifchem Abertrat (val. Bierorbt, Gefch. ber eb. Rirche in Baben II, 338). 2 Bater, Joh. Daniel 28., mar Schaffner bes Rlofters Limburg und ftarb id 4. August 1742 auf ber Saline Schönfeld bei Durtheim. 1760 finden m als Secretar an ber furfürstlichen Borgellanfabrit in Frantenthal. 17 Softammerrath ju Bachenheim a. S. Die Studien ju feinem Gefchicht bor beffen Abichluß er an die Ortsbehörden gablreiche Frageboge Beantwortung ausfandte, icheint er icon vor 1776 begonnen gu haben. war er furfarftlicher Bebeimfecretar und wirflicher Regierungerath in M und erhielt am 9. April 1786, wohl in Anertennung feiner Berbienfte pfalgifche Beichichtschreibung, für feine brei Gobne Rarl Anton, Beinrich und Babriel Bernhard von Rurfurft Rarl Theodor die Unwartichaft an Amt eines Stadtichultheigen in Reuftadt a. g. 1790 murbe 23. jus pfalgifchen Beheimrath und Rammerbirector in Mannheim beforbert u= fleidete Diefes Amt bis ju feinem Tobe. Seine werthvolle Dianglom wurde von 1796 an fur bas Dunchener Dungcabinet angefauft. Dort fich auch ein von 2B. abgefaßter handschriftlicher "Ratalog aller exift Mingen und Debaillen bes Gefammthaufes Wittelsbach" in zwei Banden einer Bermechfelung mit bem Gubbibliothetar ber Univerfitat Ingolfiabt D. Widmer beruht bie mehrfach gegebene Rotig, 2B. fei ber Berfaffer ber "Domus Wittelsbachensis numismatica". Doch hat er diefes Werf 1784 fortgefest. Augerbem veröffentlichte er noch 1778 in ben Rheinischen Bei eine "Abhandlung von ben Stalbobeln". Die Rachricht, bag bie in Rea. S. wohnende Familie Bitter von 2B. abstamme, beruht auf einem 31

Pjälzisches Memorabile VII, 113 f. — Grünenwald im pfälz. Mu Jahrg. 13, Nr. 5. — Kirchenbücher ber ehemaligen tatholischen Pfarrei Pfekei Dürtheim, nach denen W. am 6. Januar 1784 getauft wurde. — Webiographische Rotizen über W. befinden sich nach einer Mittheilung des Prof. Riggauer in dem Antaussact seiner Münzsammlung in dem tgl. Stadinet in München.

Bibebram: Friedrich W., resormirter Schulmann, lateinischer und Theologe, geboren am 4. Juli 1532 zu Posned im Bogtlande, 2. Mai 1585 zu Geibelberg. Als Student war in Wittenberg Meland dessen Gunft er sich erfreute, sein Hauptlehrer. Im Jahre 1557 ward et ver Berbster Schule und zwei Jahre später tam er in derselben Eigenschoft Eisenach. Wegen seiner Tüchtigkeit berief man ihn 1568 zum Prosensor

Wibebram. 339

famleit und Dialettit nach Jena, bon wo er feche Jahre nachher nach uberg vocirt wurde. hier wurde er nach bem Tobe bes Baftors Baul 1570 beffen Rachfolger und furg nachher mit ber Burbe eines Doctors beologie gefdmfidt. Durch bie Abfaffung bes Dresbener Confenfus, worin ·Landthonifche Abendmablelehre offen bargelegt murbe, fab fich ber fogenannte pismus ober Arpptocalvinismus bereits als fiegende Partei im Bande an. 23. murbe burch folden Conjenjus fur biefelbe gewonnen. 218 nun Rur-Unguft auf bem Convente gu Torgau 1574 ben anwesenden Wittenberger B. die daselbst aufgestellten ftrenglutherischen Artitel inbetreff bes Abend-B jur Unterschrift borlegen ließ, verweigerten fie folche und beriefen fich 18 Corpus Doctrinae Melanchthon's und die Dresbener Artifel. hierauf n fie in das Zimmer eines Torgauer Burgers eingesperrt. Auch am ben Tage beharrten fie, trop berichiedener Drohungen, einmuthig bei ihrer eugung. Unter militarifcher Bebedung nach Leipzig gefchleppt, verwahrte te bierzehn Tage auf ber Pleifenburg. Ihre Inquifitoren, verlegen, was gnen anzufangen, ließen fie endlich bie Torgauer Artikel mit Wahrung melanchthonischen Ueberzeugung unterzeichnen. hierauf wurde ihnen Sausin Bittenberg ertheilt. Rach breijahriger Saft und Ausstellung eines es wurden fie dann bes Landes verwiefen. Alle vier wendeten fich nunnach Raffau - Ragenelnbogen, wo Graf Johann ber Meltere, ber Bruber Im's bon Dranien, welcher, aus bem milben Lutherthum Delanchthon's Salvinismus durchgebrungen, eben im Begriffe ftand, letterem feine Braf-Bereitwilligft nahm er unfere bier Egulanten auf, bon benen m herbst 1577 von Noviomagus (f. A. D. B. XXIV, 47) als Inspector Baftor ju Diet eingeführt murbe. Unter manchen Schwierigfeiten führte te reformirte Lehre in Raffau-Diet ein, legte überall Schulen an und fette pterien und Brediger - Conbente ober Spnoden ein, nachdem er alle noch nbenen papiftischen Ueberrefte aus ben Rirchen hatte entfernen laffen. 3m 79 reifte er mit Begel, ber ju Berborn Inspector geworben mar, nach en, um bortige Streitigfeiten unter ben Paftoren ju fchlichten. In ber Dait Solms-Braunfels führte er, von feinem Landesherrn dagu auf langere beurlaubt, ebenfalls bas reformirte Befenntnig ein. 3m Fruhjahre 1584 ber pfalgifche Rirchenrath bei bem naffauischen Grafen um 2B. an, benn Biebereinffihrung bes reformirten Rirchenwefens in ber Rurbfalg nach bem bes lutherischen Rurfürften Ludwig VI. fab er fich nach tuchtigen rejor-Theologen um. Als ber Graf 2B. nicht gieben laffen wollte, bat beffen ger, Bialgraf Johann Cafimir felbft um ihn. In Beibelberg murbe 2B. eb bes Rirchenrathes. Leider mar feine Birtfamfeit bafelbft von furger Schon nach wenigen Monaten nahm ihn ber Tod hinweg. Seine Bewurden in ber Beterefirche beigefest.

Seine Werke erschienen 1601 in Heidelberg, seine "poemata saera" gesondert. ete seiner Boesien sinden sich auch in "Casp. Dornavii Amphitheatrum Sap. L. Joco-Seriao". Tom. I. Hannov. 1619. In den Jahren seiner Witten- hast versertigte er eine metrische lateinische Nebersehung der Psalmen, er dem Herrn Christo widmete. Der berühmte Hieronhmus Janchius zu adt an der Harbe hat sich über dieselbe in einem Schreiben an W. sehr tweend geäußert: "Ich habe vieler und berühmter Antoren elegant gebene Psalterien gelesen, aber deine Reinheit und Schlichtheit der Sprache, wen mit der so großen Schönheit derselben, die den Sinn David's stets

ich und turs ausbrudt, bat mich am meiften erfrifcht."

30h. 3ac. Ernnaeus, oratio de vita et morte Fr. Widebrami, Seibelb.

1585. — M. Abami, vitae Germ. Theolog. — H. Heppe, Gesch. b. beutschen Protest. II. — F. W. Cuno, Johann der Aeltere von Rassau-Dillenburg. — J. H. Steubing, Biogr. Nachr. aus dem 16. Jahrh. — Ders., Topographie der Stadt und Grasschaft Diet. — A. G. Schmidt, Anhalt'sche Schultsteller-Lexicon 2c.

Bidemer, amalifcher Oftgotentonig (v. 3. 440-475 ? jedenfalle bie 474). Sohn Bandalar's, Bruber Balamer's (a. 440-470) und Theobemer's (440-475), f. Diefe; unter bem alteren Bruder Balamer als Obertonig berrichte B. wie Theodemer fiber einen Gau ober einige Caue bes Bolles am ichwarun Meer. Jordanis ruhmt die icone Gintracht ber brei Britber, im Gegenfah ju der thorichten Zwietracht der Gohne Attila's; von beren Oberherrichaft reißen fic bie Oftgoten los (a. 458), raumen aber bie bisberigen Gige, in welche bie oftwarts weichenden Sunnen einfluthen, fie erhalten bon ben Romern unter Unertennung ber faiferlichen Ueberordnung Land in Pannonien, wo nun jedesfalls, wenn nicht ichon fruher, eine raumliche Theilung ber Berichaft ber brei Brilber eintrat. Walamer maltete zwifden Sariba (nach Anderen Leitha) und Ranb, Theobemer am Gee Belfobis (Platten-Gee? Reufiebler-Gee?), 2B. in ber Ditte swifchen beiben. Als Balamer in ber Schlacht gegen bie Sfiren gefallen, folgt ibm als Oberfonig Theobemer (Theoberich's bes Großen Bater), bem 2B. als Unterfonig gehorfamt, J. B. bem Berrbannruje folgt. Ale fich aber, offenbar wegen Rahrungsmangels, Die gotischen Gaue trennten, Theobemer bas bugutinifche, 2B. bas westromische Reich anzugreifen aufbrachen - widersprechend last bie nämliche Quelle hieruber bas Loos und bie Ermagung ber geringeren Dadt Wibemer's im Bergleich mit ber Theobemer's enticheiben - trat 2B. ofme weitere Unterordnung als Allein-Ronig an Die Spige feiner Schaaren (a. 474). Dem weftromifchen Raifer Glycerius gelang es, burch Gefchente ben Italien bebrobenben Bug Bidemer's nach Gallien abzulenten, wo biefe oftgotifchen Soufen mit ben bort herrichenben Weftgoten berichmolgen, ohne ein felbftanbiges Theilreich ju bilben.

Quellen und Litteratur f. unter Theobemer und Balamer. Bidenaft: Johannes 2B. (Bydenaft), ein Deutscher in Berugia, beffen Rame mit einigen ber bortigen Erftlingebrude berfnubit ericbeint und ber bon vielen Bibliographen, auch von ben neueften noch, für ben Brototypographen biefer Stadt gehalten wird. Letteres ift aber unrichtig. Bon bem Batricier Braccio Baglioni berufen tamen ichon 1471 gwei Deutiche, Beter von Roln und Johann von Bamberg, beibe bisber unbefannt, nach Berugia und brudten in des Gengnnten Saus (bis 1475) mehrere Berte, die man bis jest mit Unrecht als Erzeugniffe bon Wibenaft's Preffe betrachtet hat. Dann ericheint ein bisher gleichfalls unbefannt gemejener Johann bon Augsburg, ber Brediere brudt, und weiterhin Beinrich Clann bon UIm mit feiner befannten Editio princeps bes Digestum vetus (1476). In bem Borwort biefes Drudes nun wirb jum erften Dal 3. 2B. "Sicamber" ermabnt ale berjenige, ber im Berein mit bem beutichen Gelehrten (? "scolasticus") Jatob Languenbete, einem Sachjen, bie Roften ber Berftellung beftritten habe. Rurge Beit barauf finden wir 2B. als Arbeitgeber mehrerer beutscher Druder, eines Stephan von Maing, Johann Ambracht, Grafito u. A., Die vorher in Foligno gearbeitet hatten und bon ba wol burch 2B. herberufen worben waren. Dit ihrer Gulfe brudte er bes Corneo Lectura in sextum Codicis, ein Bert, beffen Schlufichrift eben ibn ale Druder nennt. Benn er bier und fonft gugleich als Bebell ber Universitat erscheint, fo ift bies wol nicht mit Bermiglioli dahin gu beuten, bag ibm um feiner Berbienfte als Druder willen jenes bamale gefuchte Amt übertragen worben fei; vielmehr umgefehrt als Bebell fing er an.

m Bucherbrud zu befaffen, fichtlich aus Speculation und vielleicht ur felbft bie Runft ju erlernen. Streitigfeiten, in bie er mit feinen Bbefondere mit Stephan bon Daing, ber ihn berflagte, gerieth, noch vol die 1477 in Perugia wuthende Beft machten bem Unternehmen nb bamit verichwindet auch 2B. aus ber Beidichte bes Buchbrude. perfonlichen Berhaltniffe ift nur noch ju fagen, bag bie oben aneichnung als Sicamber auf die Rheinlande als feine Beimath weift. Bermiglioli, Principj della stampa in Perugia. Berugia 1820. -Storia di Perugia. Vol. I., Berugia 1875, p. 755-758. -Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc etc. Paris 1880, - Bain, Repert. bibliogr. (m. Burger's Regifter). R. Steiff. bofer: Frang Kaver 2B., tatholifcher Theologe, geboren ju Fulba eil 1708, † ju Burgburg am 11. Februar 1755. Am 12. Juli n Jefuitenorben eingetreten, abfolbirte er in Rom bie theologischen b ftubirte jugleich bie orientalischen Sprachen. Rach Deutschland , wurde er in Burgburg querft Professor der Philosophie, trat aber in die theologische Facultat über, an welcher er guerft polemische bann altteftamentliche Eregese und Bebraifch lehrte. 1748 gab er uhl auf, übernahm ihn aber ichon im folgenden Jahre wieder, nach-20. Mai 1749 jum Doctor ber Theologie promobirt worben mar, ete ihn bis gu feinem Tobe. - In ber Beit feiner philosophischen t verjagte er außer einigen fleineren Abhandlungen einen Abrig ber recte cogitandi, sive Logica Aristotelicae philosophiae pars prima" 1741). Geine litterarifche Sauptthatigfeit liegt aber auf bem altteftamentlichen Biffenschaft. Bur Beforberung ber eregetischen faste er gunachft eine furge bebraifche Grammatit, einen prattifchen Beit febr geschätten, wenn auch nach heutigen Begriffen etwas burfriß gur erften Ginfuhrung in Die Renntnig ber Sproche: "Rudiaica paucis ad linguam sacram facile addiscendam praeceptionibus a; plurimis et utilissimis ad tuendam fidem orthodoxam, ad heterobliorum corruptelas e textu originali confutandas exercitationibus brevi lexico . . . aucta" (Wirceburgi 1747, 2. Auft. 1770). Die es, ber umfangreichfte mittlere Theil bes Schriftchens gwifchen und Borterverzeichniß, ftellen zugleich einen Abrig ber altteftament= ogie bar, eine Bufammenftellung ber wichtigften Belegftellen nach g bes Ratechismus, wie feinen exegetischen Studien immer eine Tenbeng gu Grunde liegt. Unter einer Reihe fleinerer atabemifcher en, die er in den nachften Jahren veröffentlichte, find als bie beheften bie beiben gegen ben Tubinger Rangler Chr. Matth. Pfaff Schriften ju nennen: "Sanctissimum Missae sacrificium a Malachia praedictum" (Wirceburgi 1750, in beuticher Ueberfegung: Das B. Opffer . . . , Wirthburg 1751); und "Sacrificium incruentum Jesu ardotis in aeternum secundum ordinem Melchisedech a Davide (Hebr. 110) v. 4 praedictum" (Wirceburgi 1751, in beutegung: Das unblutige Opffer Jesu Chrifti . . . , Wirgburg 1752). twerf ift: "Sacrae Scripturae dogmatice et polemice explicatae sive Testamentum Vetus" (2 Bbe., Augsburg u. Burgburg 1749 Mufl. 1755; neue Titelausgabe 1803). Das umfangreiche Wert ach ber Reihenfolge ber altteftamentlichen Bucher bie bogmatifch tellen berfelben nach bem bebraifchen Text, mit befonderer Bepolemifchen Befichtspuntte gegenuber ber protestantifchen Dogmatit Die 2. Auflage ift vermehrt burch einen ausführlichen bogmatifchen Inber, ber bas Material nach bem bogmatifchen Spftem gufammenorbnet, eine ausführliche dronologisch - hiftorische Tabelle und eine Bufammenftellung über bie Müngen und Daage ber Bebraer. 2B. berfatte auch eine Bearbeitung bes fleineren Ratechismus bes Canifins: "V. P. Petri Canisii Catechismus miner, nunc in gratiam studiosae iuventutis ex eiusdem V. Patris majore opere catechistico sacris sententiis atque exemplis auctus" (Wirgburg 1750, Roln 1777 und ofter); eine deutsche Ueberfegung beffelben: Auszug Chriftlicher Bebre, wie folden pormals ber ehrmurbige Mann Betrus Canifius berausgegeben (Angeburg 1769, mit bem Lateinifchen gufammen Mugeburg 1796 und ofter; eine frang. fifche Ueberfebung ericbien noch 1838 ju Freiburg in ber Schweig); ferner auf Grundlage bes Canifius einen "Catholifchen Catechismus" far bie Bollefdulen (Bargburg 1752 und oft bon neuem gebrudt), ber bis 1823 im Bisthum Burgburg als Diocefantatechismus im Gebrauch war. - 2B. hat fich als Begrunder ber wiffenschaftlichen altteftamentlichen Studien an ber Uniberfitat Burgburg ein unbestreitbares und bleibendes Berbienft erworben. Aus feiner Schule gingen eine Angahl von Theologen berbor, bie auf bem Gebiete ber alttestamentlichen Biffenicaft in feinem Geifte weiter arbeiteten, wie fein nachfter Rachfolger Rit. Billich.

Ant. Ruland, Series et vitae professorum SS. Theologiae, qui Wiresburgi docuerunt (1835), p. 131—137. — De Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, IIIe série (1856), p. 760—762. — Chr. Bönick, Grundr. e. Gesch. d. Univ. Würzburg, 2. Tht. (1788), S. 127—129. — R. Werner, Gesch. d. sath. Theol. (1866), S. 136 f. — F. X. v. Wegele, Gesch. d. Universität Würzburg, Bd. I (1882), S. 441. — P. Gurter, Nomenclator, T. II (ed. 2. 1898), p. 1373—1376.

menclator, T. II (ed. 2, 1893), p. 1373—1376.
Bibenman(nin): Barbara W., geboren 1695 ?, † ?, ift die Berfafferin einer "Rurgen Unweifung driftlicher Bebammen", welche in erfter Auflage 1738 erichien und in zweiter Ausgabe 1751 (bei 3. 3. Lotter's fel. Erben). In ber Ginleitung zu diefer fur die bamalige Beit trefflichen Unweifung, welche bem wohlloblichen Bauamt ber freien Reichoftabt Augsburg, ihrer vorgefehlen Beborbe gewidmet ift, ermahnt die Berfafferin, bag fie fruber auf bem Lanbe prafticirt habe und feit bem 29. Januar 1729 gur freien Bragis in Augeburg berechtigt und einige Jahre ipater als eine Fuhrerin ber bortigen Bebammen ernannt worden fei. Beiter ergablt fie in ber Borrebe an ihre Bernfeichweftern, bag fie bon ihrem Manne, bem Mugsburger Augen-, Schnitt- und Bunbart, "alle notwendige und fo viel Biffenichaft erlanget, welche bon einer Chriftlichen gemiffenhaften, bernflnftigen, erfahrenen, moblgenbten Gebamme immer mogen erfordert werden". Gie icheint etwa 1719 in die Pragis eingetreten gut fein, benn 1788 fpricht fie babon, bag fie in ihrer 19jahrigen Bragis bereits mehr als 1800 Schwangern in Rindesnöthen beigeftanden habe. Auch bemertt fie, daß fie eine Mutter fei, "bie in 21 Jahren 15 Rinder von einem Bater, ihrem lieben Chemann, frifch und gefund jur Belt geboren habe", 3hr Dann bat ihre Erfahrungen in ber Geburtshilfe ju Papier gebracht, wie fie felber angibt (Borrebe Blatt 2) und wie auch aus einer Reife lateinifcher Ausbrude ju entnehmen ift, die in bem Berichen borfommen. Uebrigens ift fie febr beleien, benn fie citirt wieberholt Deventer's Wert, ferner Die Schriften bon Friedrich hoffmann und bei einer Empfehlung ichmergftillender Billen mit Mobniaft faat fie "wollten mir aber einige wibrig gefinnete einwenden, bag bergleichen Caden über ben Beiberftand binaustauffe: Go haben fie Gebult und bernehmen mas ber alte redliche und gelehrte Sippocrates feinen Schillern befiehlt und einicharfet; und meldes auch ber aufrichtig-gelehrte und bochbelobte Berr Doctor Friedrich Soffmann in feiner bffentlich gehaltenen Phyfical- und medicinifden banblung bon Saugmitteln nachbrudlich befraftiget; naemlich daß die Debici ten Frauen Glauben benmeffen follen in folchen Dingen, die bei der Geburt andern weiblichen Zufällen vorfallen; Ja ber fonft hochtrabende Galenus bften bat fich nicht geschämet, hierinnen bon bernunftigen und erfahrenen auen zu lernen". Außerbem rebet fie ihren Berufsichwestern ernftlich zu, etwas dliges ju lernen und betont wiederholt, daß bie Urfachen ichwerer Geburten ht blog an der Rreigenden und dem Rinde, fondern namentlich oft an ber miffenheit ber Bebammen lagen. Gehr anerkennenswerth ift ihr Urtheil Aber Berwerflichteit ber fogenannten webentreibenden Mittel. Zwanzig Abbilbungen Dem Berte beigegeben, barunter bie eines Geburtsftubles, von bem fie ausdlich erwähnt, daß er gwar von ihr am tauglichften befunden, aber gleichfebr berbefferungefabig fei und "bag eine freigende Frau ebenfo gludlich Rreifflubl als mit ober in bemfelben entbunden werden tonne". Dan Frau Barbara war eine febr erfahrene, energische und fur bie damalige borurtheilefreie Berfon. F. b. Windel.

Biber: Philipp Chrenreich B. (Wieber), evangelischer Theologe, 684. W. wurde geboren zu Röpach in Oesterreich, studirte zu Altors und abburg und erhielt 1647 eine Anstellung als Conrector am Chmnasium zu maburg. 1649 wurde er Prediger daselbst, danach Beisiger des Consistoriums Senior bes geistlichen Ministeriums. Er starb am 13. August 1684 im

Jahre feines Alters.

Die Schriften Wiber's liegen auf homiletischem Gebiete. Er versaßte: angelische Reise- und Sprückwörter-Postill" (Rürnberg 1673, 1700, 1716); angelische Sinnbilder auf die Sonn- und Festtags- Evangelia" (Regensb. 1671 u. d.); "Evangelische Kirchen-Jahr" (Frf. 1660); "Evangelische Er-Postille über die Sonn- und Festtage", mit Anhang (Rürnb. 1684); angelische Jesus-Schule" (Kürnb. 1699); "Evangelische Gerz- und Bilder- (Kürnb. 1654, 1705); "Evangelische Creuz- und Trost-Schule" (Kürnb. 1667); "Memoriale mortis, Evangelische Sterbe-Gedächtnis" (Kürnb. 1685, 1698); "Evangelische Schahkammer, worin der Kern der Sonn- Festtags-Evangelien deutlich und erbaulich erläutert wird" (Kürnb. 1715); ngelische Leichen- und Todtenschule" (Kürnb. 1684); "Evangel. Kranken- Lerbe-Postill" (Kürnb.1735). Jöcher citirt noch "Tiresiam monachiensem Erdarmliche Blindheit Peter Andrea von St. Theresia, Carmeliters".

Bal. D. Rambach's Borrebe ju Bieber's Evangelifcher Rranten= und be-Boftiff. Murnb. 1735, auf ben biographischen Rachrichten bafelbft Dt ber Artitel Aber Bieber in (Bebler's) Universallericon Bb. 53, - 1901 ff. — Jöcher IV, Sp. 1948. Baul Tichadert. Biberad, Abt ju Julda 1060-75. Er war Monch in Fulda und ernach Erhebung Siegfried's, feines Borgangers und Bermanbten - beibe en vielleicht bemfelben Geschlechte an wie die fpateren Berren bon Eppen-\_ jum Grzbifchof von Daing bie Abtewurbe. Unter ihm hatte bas Stift tete mannichfachfter Urt burchjumachen. Bu bochft argerlichen Borfallen ein Streit mit bem Bijchof Segilo von Silbesheim. Auf einer Berfammlung Dalar ju Beihnachten 1061 ober 1062, fiber beren Charafter und Beit Bu bereinigende Angaben borliegen, beanfpruchte 2B. nach bem analten Rechte feiner Rirche den Chrenfit neben dem Mainger Ergbifchofe, Degilo, in beffen Diocefe Goslar gelegen war, für fich in Anspruch nahm. barous fich entipinnenbe Streit gwifchen bem beiberfeitigen Befolge murbe en Augenblid, wie es icheint, ju Gunften bes Abtes beigelegt. Aus Anlag Borialles richtete 28. an ben ihm befreundet gewesenen Begilo einen uns Mienen Rlagebrief, ber bon feiner Belefenheit im Cicero Runde gibt. Der taum beschwichtigte Streit kam zu Pfingsten 1063 in Gegenwart des Königs in der Linke St. Simon und Juda zu Goslar zu einem neuen höchst blutigen Ausbruch, der wegen der Aergerniß erregenden Begleitumstände lange im Gedächtniß der Menschen haften blieb und von der Sage wunderlich umgestaltet wurde. Mit Mührtonnte W., dem die Hauptschuld beigemessen wurde, durch große Geldopfer sich loskausen. Bei seiner Rückehr nach Julda trat ihm eine Revolte seiner Mönche entgegen, die ihm schon schlieber auffässig waren, weil er die Stiftsgüter in übermäßiger Weise als Lehen verausgabte, eine Revolte, die nur mit halle laiser

licher Bevollmachtigten niebergeschlagen werben tonnte.

Sowol Siegfried von Mainz wie Bischof Abalbero von Würzburg suchen ihre Rechte und Bestigungen auf Kosten Fuldas auszudehnen, letterer ersist außerdem den Borwurf gegen W., er habe sich die Weihe durch den Papst aus simonistischem Wege erkauft und sei deswegen später gebannt worden. Nach vielfacher Drangsalirung wußte sich W. bei Papst Alexander II. die Jurückweisung jener Anslage, Bestätigung der Privilegien des Stiftes und abmahnende Breven an seine Widersacher zu erwirten. Am meisten zu schaffen machte W. der Anspruch des Mainzers auf die thüringischen Zehnten, durch die Fulda wegen seiner bedeutenden thüringischen Besitzungen neben Hersfeld in erster Reihe betroffen wurde. Nachdem 1069 durch Vermittlung des Königs zu Rüblhausen ein uns leider nur in entstelltem Wortlaut erhaltener Vergleich geschlossen war, erreichte es Siegsried mit Hülfe des Königs 1073 auf dem Tage zu Ersurt, daß ihm die Hälfte sämmtlicher thüringischen Zehnten des Stiftes zugesprochen wurde.

Bei Ausbruch des sachstichen Aufstandes soll sich W. ansangs neutral verhalten haben. Als aber im Juni 1075 sich das königliche heer bei Breidingen versammelte, ließ sich auch W., der von Jugend an auf einem Fuße lahmte und seit Jahren des Gebrauchs feiner Glieder völlig beraubt war, dorthin sahren. Dort aber tras ihn ein Schlagansall, der ihn der Sprache beraubte und ihn zwang in sein Kloster zurüczuschen, wo er am 16. Juli starb. Unter ihm hatten Reichthum und Machtstellung Fuldas erhebliche Eindußen erlitten.

Widerad's Leben erzählt Schannat in seiner Historia Fuldensis, S. 148 bis 154, hauptsächlich bem Berichte bes Lambert von Hersfeld solgend nebst eigenen durch nichts beglaubigten Zuthaten. Wie Lambert's Glaubwürdigkeit überhaupt zweiselhaft geworden ist, so sind auch die Stellen über W. und namentlich den Zehntenstreit von diesem Schickfal nicht verschout geblieden. Man vergleiche außer der trefflichen immer noch mit Nuben zu lesenden Differtation von Ausseld: Lambert von Hersfeld und der Zehntstreit ic., Marbum 1879, die Differtation von Max Hermann: Siegfried I., Erzbischof von Mainz Jena 1889, und besonders die Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. und V. von Meyer von Knonau, Bd. I u. II.

Balther Ribbed.

Bidman(u), Gelehrtensamisie in württembergisch Franken, lange in ber Reichsstadt Schwäbisch-Hall am Rocher ansäßig und gewiß aus ihr oder der Eegend. Im 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts haben sich mehrere Mitglieder schriftstellerisch rühmlich bethätigt. Das Geschlecht war ausgesprochen und eifrig lutherisch und ftand außer in Aemtern etlicher Städte des heutigen nordöstlichen Württembergs und des östlichen Mittelfrankens besonders bei den edangelischen Zweigen des reichsgräslich Hohenlohe'schen Hauses, Langendurg und Oehringen, in Dienst und Gunst. Als Form des Namens erscheint im 16. Jahrhunderte am häusigsten Widman, doch kommt auch das später durchgedrungene Widmann, dazu, selbst in amtlichen Rothenburger Verzeichnissen (vol. 3. Winterbach, Gesch, der Stadt Rothenburg an der Tauber, II. S. 26 und 190)

ann por; ber erfte moderne Enchklopabiter, ber ein Mitglied aufnimmt, (1748), ichreibt wie andere Wide(n)mann, unter Widmann darauf verweifend. Beitrage jur Geschichte ber Familie 2B. boten G. Boffert im Archiv f. Litted. XI, 317 f., fowie in 3. Sartmann's überfichtlichem Auffage über Die nn's i. d. Bürttemberg. Brtljhrshft. f. Landesgesch. III, 226—229, Chr. b. Brtlibrichrit. f. Litteraturgefch. VI, 110-114, G. Rummerle in Enchtlopabie ber ebangelischen Rirchenmufit" IV, G. 325 Unm, 1. folge litterarifcher Leiftungen am mertenswertheften find: eorg (Jörg) 2B., der Chronift, ungefähr 1487—1560. Er war vieln Sohn (?) besjenigen aus Buhlerthann im wurttembergifchen Oberamt gen geburtigen 3 brg 2B., ber als Stammbater ber fammtlichen im brhundert auftretenden Familienangehörigen ju betrachten ift und auch im Bereiche von Sall wirlte: 1476 mar er in bem biefer Stadt benachalten Benedictinerftifte Romburg Scriba, 1479 Ummann. fer altere Jorg 2B., nicht, wie noch Rummerle a. a. D. feltfamerweise mit bem fur 1500 und 1515 ale Pfarrer ju Thungenthal, Oberamt nannten Namensbruder ibentisch fein, falls ber jungere Beorg (Jorg) 2B. mift fein Sohn ift, ba doch bamals ber Colibat noch unbedingt berwar. Diefer jungere Georg erhielt 1518 bie Pfarrei Erlach bei n unweit Sall, von ber er 1540 ober erft nach 1552 wegen Rranturudtrat und verfaßte als Syndifus bes Stifts Romburg 1550 bas Saller con", Manuscript ber Rgl. öff. Bibl. zu Stuttgart Hist. fol. Rr. 147 ofer, Bichrbg. b. Oberamts Sall, S. 117\*), mahrend wir den Jorg 28., in bem frifden Liebe über ben im bairifchen Erbfolgefriege von 1504 abmen Sturm auf Bilshofen in Riederbaiern — Abbrud bei v. Liliencron, r. Blieibr. b. Dtichn. II. Rr. 247; bgl. auch Goedete, Grundrig 3. G. 12, 6. 287 - ale Berfaffer nennt, boch wol eber in bem Bater fuchen. ber Berfonlichteit fällt gwar burch die obgenannten neueren Feststellungen Familie 2B., namentlich burch bie Bartmann's, helleres Licht, aber afen greifbar find fie eben wegen ber Ramensgleichheit noch nicht. n bem jungeren Georg (3org) 2B., b. i. bem Chroniften, find une brei befannt: Beorg, Achilles Jason, Georg Rubolf ber Meltere; boch tann auch ein Reffe fein. Ueber Achilles Jafon 2B. find beglaubigte 1549 bezog er bie Univerfitat, vielleicht Ingolftabt, mit einer burch ben betenen und um beffen Berbienfte willen gemahrten Romburger Bfrunbe ttet, Die 1551, wofür er in Die Beidelberger Studentenmatritel einift, ffir neun Jahre auf jahrlich 20 Bulben normirt murbe. Spater r graft. hobenlohifcher Bogt gu Reuenftein bei Dehringen und ftarb in genschaft por 1596, nach andern por 1585, mehrere Kinder hinterlaffend, n in ber Familienheimath Sall wohnen. Durch feine Bearbeitung ber er bes Schaltsnarren Beter Leu bat er bieje oberbeutichen Gulenfpiegeleien, zweifellos bon bem am Ende bes 15. Jahrhunderts in Sall lebenben Beter Duf(f)enbach ftammen, litterarisch festgehalten und fich Anspruch auf ung in ber Beschichte ber Schwantpoefie erworben. Buerft ericbien bie Beter Bewen, bes andern Ralenbergers, mas er für feltfame aben-themr t bnd begangen, in Rei-men berfaft, burch Achilles Jajon Wibman U, in Etud bor nie aufgangen" ohne Jahr, zwischen 1557 und Ditte . Lappenberg's Ulenfpiegel-Ausgabe S. 356 und Stiefel unten), ein d in Rurnberg mit der Biffer 1560, eine gute Ausgabe Frantfurt a. Dt. Diftoria Beter Lowen"), fpater ohne Ort 1618 und 1620; moderne aben 1811 in b. d. hagen's "Narrenbuch" G. 353-422 (u. 583 ff.),

on D. Schade im Weimar, Jahrb. f. btich. Spr., Lit. u. Runft VI,

S. 416-476 (einleitend forgfame Bibliographie, aber fehlerhafte Combination über ben Autor; auch Sonberabbrud 1882), in Fel. Bobertag's "Rarrenbud", Rurfchner's "Deutsche Rationallitteratur" Bb. 46, G. 87-140, 1883 bon Bannier, ber wie Bobertag über bas Rothigfte orientirt, in Reclam's Universals bibliothet Rr. 1860, gufammen mit bem Bolfsbuchlein bom "Blarrer bon Ralenberg", an ben fich fichtlich bas "Beter Ben"-Bebicht anlehnt. Das 2Bert felbit und profaifche Umguffe find in Schwäbifch-Ball nebft Umgegend bielfech handichriftlich fortgepflangt worben; auch die Rgl. öffentl. Bibliothet gu Stuttgart befigt eine Faffung im Manuscript, beren lette brei Abschnitte noch tren Die Reime bes Widmann'ichen Urtertes mabren. Dan vergleiche Goebele, Grundrig g. G. b. b. D.2 11, S. 322 Rr. 9, Boffert a. a. D. S. 318, bartmann a. a. D. S. 228, bejonbers Rolb's Auffah "Der Berfaffer und ber Belb des Beter Lew" a. a. D. Flogel's "Gefchichte ber Gofnarren" S. 487-490 befprach icon 1789 aus Autopfie bas Wert nach ber Ausgabe von 1620, betlas aber ben Autornamen in Weibmann, "bon bem fonft nichts befannt ift, wie benn fein Rame auch weber beim Reumeifter noch Jocher portommt". U. L. Stield in ber bon ihm berausgegebenen 1894er Feitichrift "Bans Sachs-Foridungen" G. 152, ftellt Begiehungen eines "Beter Leu". Comantes gu Bans Gacht und Bidram's "Rollwagenbuchlein" fest und fest bie editio princeps gegen Lappenberg "vor Mitte 1558". Inhaltsauszug des "P. 2." bei B. Renzel, Gefc. b. dtfch. Dchig. II, S. 100 f., wol auf Grund ber Stuttgarter Sandichrift. Bgl. auch Sauffen i. b. Ihrober. f. neuere bifch, Litgefch., 4. Bb., II 3, 28.

Rach ber ablichen Unnahme jungerer Cobn bes Borigen ift Grasmus 28. Mufiter und mufitalifcher Dichter, in bem wir aber, ba Achilles Jafon in Reuenstein amtirte, wogegen er, und zwar mabricheinlich 1572, ju Schmabild. Sall geboren wurde, wol eher einen Cohn von A. J. Widmann's oben genanntem alteren Bruber Georg, ber noch 1598 als "Romburgifcher Scribent ju Sall unten am Berg in ber Borftabt ohne Mauern" wohnte, ju feben baben. 3m letten Decennium bes fechgehnten Jahrhunderts lebte er, in unbefannter Function, gewiß als firchlich berwendeter Dufiter, "viele Jar" in Steiermart, langer ju Brag, vielleicht auch in Rarnten, mußte aber infolge ber Begenreformation 1599 mit feinem, auch mufitverftanbigen großen Landsmanne Johs. Repler und Beit Bach, Gebaftian's Borfahren, als Evangelifcher weichen. Er ging in Die Beimath gurud, wo er ja ficherlich ben Boben feiner mufitalifchen Bilbung gelegt und auch, wie feine Qualification bon 1602 fagt, "Sumaniora ftubirt" hatte und er nun balb ein Unterfommen als Cantor gefunden gu haben icheint. Der protestantifche Aft bes feiner Familie wohlmollenben Saufes Sobenlobe verball ihm ju ficherer und vielfeitiger Birffamteit: 1602 machte ihn Graf Boligang jum Braceptor mit bem Titel eines Schul-Rectors in Beilersbeim, Dberamt Mergentheim, beauftragte ihn 1608 mit einer Cammlung aller gebrauchlichen Pfalmen und Befange der lutherifchen Rirche, Die auf feine Roften, bon 2B. auf vier Stimmen componirt, 1604 in Rurnberg gebrudt murbe, bestellte ibn enblich 1604 als "Mufit- und Capellmeifter" bes acht Ropte flarten Soforcheftere, jugleich als Dufit- und, im hinblid auf gewfinschte "furzweilige comoedine", bramatifchen Inftructor ber bafür geeigneten Soflente fowie ale Protofolliabrer "bei Che- und Golgerichten, Bifitationen zc.". Rein Bunder, bag bei bieler ftarten Inanfpruchnahme feiner Rrafte 2B. in einem Schreiben von 1605 fber ichlechte Befoldung als Braceptor und Rapellmeifter fowie bienermagige Behandlung, alfo über Aufburdung unpaffenber Geichafte und Ueberburbung flagt. 1611 widmet er feine "Mufitalifch Rurhweil" ffinf Bergogen gu Burttemberg und Ted. 1614 murbe er burch Joh. Beep erfest und jum Braceptor ber vierten Claffe und Cantor bes ftabtifden Gomnafiums in ber Reicheftabi Rothenurg ob ber Tauber, auch Organisten und Chordirector ber Schule ernannt, worum fich in einem ausinhrlichen in Rothenburger Acten borhanbenen Schreiben eworben hatte, 1618, im Lehramt burch Reinhard Meber abgeloft, neben bem antorpoften Organift - Organoedus heißt er ichon auf bem Titel von 1615 n ber hauptfirche ju St. Jacob, beren Orgelwert ftets als mertwürdig galt, welchen Burben er noch 1633 bei feinen beiben Buftav-Abolph-Bublicationen egegnet. "Der Singchor bes Chmnafiums (Alumneum) ftanb unter ibm auf ober Sinfe. Un Sonn- und Festtagen fang ber Chor, welchem auch fammtliche Braceptore angehoren mußten, vier-, funf- und fecheftimmige Gefange, Die von B. neu componirt ober neu gefett waren. Er flagt 1615 über bie noch geinge Leiftungsfähigteit und ichreibt, bag bie gebrauchlichen Symnen in ber Schul fo corrupte und confuse gefungen werben, daß fchier tein Dufiter berfteben ann, was fie fur Delobenen haben. 1615 geigt 2B. feinen Borganger (Gichforn) an, weil er in bie 10 Balg Ragel geschlagen, alfo bag ber Wind nicht blieb. Diefer fuchte 2B. auch ofter ju berbachtigen und feine Leiftungen ale mangelhafte binguftellen: er tonne ben glauben nit recht fclagen. 2B. fabrt bittere Rlage über Eichhorn, ber ihm bas Leben verleibe. 1618 bittet E. 2B., ba fein Behalt 50 fl. weniger betrage gegen feinen fruberen als Scholar, um 10 fl. Aufbefferung und um Rachlag einer Strafe, "bie ihm bor 2 Jahren, weiß Gott im Simmel, mir bamals unbewußten Wachtelverbots" auferlegt mar. Er habe auch oftmals auf bem Rathhaus, ber Raths-Trintstube und anderswo musieirt, woffir ihm bisher feine Erabglichfeit worben. Stur, ber 1628 Praceptor geworden, beforgte offenbar ale "Untercantor" bie Schulung ber Mlumnen. Spatere Hachiolger Widmann's find ebenfalls Cantoren und Organiften gewesen, baneben ift immer noch bon anderen Cantoren bie Rebe. Da die Sauptorgel in ber St. Jacobstirche auf einem fog. "Lettner" ftand und ber Spieltisch an ber Seite angebracht war, fo ichlug ber "Unter"-Cantor ben Tact beim Gemeinbegefang, wenn biefe mit Orgelbegleitung gu fingen hatte. Bei Aufführung von Rirchenmufiten, fowie auch in Fragen, welche die Rirchenmufit im Mumneum betrifft, ftand G. 2B. an ber Spige" (Borftehendes Abichrift eines Actenftude). 1624 (1623) wibmet 2B. Die beiben Theile ber "Reuen Duficalifchen Rurgweil" (neue Ausgabe) "Chriftian Marggrafen ju Branbenburg". Buerft 1627 auf einem Buchtitel führt er auch ben Charafter eines P(oeta) L(aureatus) Caes(areus), und bies icheint neben ber Thatfache, bag er 1618 für bie Rirchenmufit gu Grag "swei mufitalifche Opera [nicht Opern !] ju 4 und 5 Stimmen" eingereicht und onorirt erhalten fowie im felben Jahre (eigentlich 1617) feine "Reue Mufitalifche Rurpweil" ber "Banbichafft bes Ergbergogthums Defterreich" gewibmet bat, Die Fortbauer feiner Begiehungen ju Defterreich ju bezeugen. 1628 übernahm Sebaftian Stur bas Cantorat bon 2B., und im October 1634 ift biefer gu Rothenburg geftorben, wo er eine greite Beimath gefunden batte. Trothem fahrt er auf ben Bucheraufichriften faft ftete ben Beifat Hal(1)ensis, gelegentlich auch Suevus, mas ben Urfprung bes Geichlechts ober die Differengirung bon Schwäbijd ball meinen tann.

W. war in erster Linie Componist und praktischer Musiker, und auf diesen Felbern ist er, besonders angesichts leiner Selbständige, Bielseitige und Fruchtbarkeit, noch ernstlich zu würdigen. Für mehrstimmigen Männergesang hat W. vor dem musikalischen Umschwunge des 17. Jahrhunderts als einer der leiten, aber auch unabhängigsten componirt. Jedoch hat er, seinen Widmungs- und sonstigen Gelegenheitsgedichten gemäß in Bersbau und poetischer Rede geschickt, serner für seine einschlägigen Tonwerse die untergelegten Texte wohl meistens sich zurechtgestaltet oder gar selbst geschaffen und, wie Kümmerle einer näheren Grörterung in der noch ungeschriebenen Geschichte der Entwicksung desselben

im 17. Jahrhundert fur werth halt, feit 1606 eine "überaus fruchtbare Compolitionsthatigleit auf bem Gebiete bes weltlichen beutichen Liebes" entigliet. Rach ber erwähnten Sammlung "Beifiliche Pfalmen und Lieber" bon 1608 f., bie, ja auf Auftrag und Roften Bolfgang's bon Sobenlobe entffanden, unter 106 Rummern, b. i. 24 beutschen und 19 Lobmaffer'ichen Bialmliebern, 28 Fellgefängen, 34 Ratechismusliebern, ber Litaneb und 5 Gloriaftropben, in vierftimmigen Tonfagen nur eine einzige neue, alfo möglicherweife Widmann'de Melodie ("Erstanden ift ber beilig Chrift", noch heute im Sobeniobe ichen und in Rothenburg fortlebenb) enthalt, wogu fpater wol noch brei weitere 28th mann'iche Originalmelobien bagutommen und 1639 bon Wibmann's Nachiolen Stur in zweiter, "mit anbern gu biefer Beit gebrauchlichen Rirchengefangen ber mehrter" Ausgabe erichien, liegt feine Sauptleiftung auf biefem Revier: "Duffalifche(r) Rurtweil", in bier Folgen begiebentlich erweiterten Reuauflagen 1611, 1618, 1623, 1624 gebrudt. Dagu tommen (bie "Bfalmen und Lieber" und bie folgenden PRAECEPTA beichreibt bibliographisch und inhaltlich G. Mapler, Alter Rufitfcat Mitthign, aus ber Bibliothet bes Beilbronner Bumnafe, 11, 1893] G. 691) mehrere Dant- und Lobgefange, "MVSICAE PRAECEPTA Latino-Germanica. cum hymnis Scholæ quatuor vocibus compositis" (1605 "M. P. L-G., In VSVM STVDIOSAE JVVENTUTIS ROTENBVRGOTVBARInae, brevissimè conscripta: QVIBVS HYMNI, QVOS in Schola nostra in ingressu et ante dimissionem decantare solemus, sunt adiecti, quatuor vocibus compositi", 1615), eine Sammlung "Erfter Theil Reuer teuticher Gefanglein, mit gant neuen Bolftrigen und Rurgweiligen Texten", nämlich 12 "teutiche weltliche Liedlein" (1606; Staatebibl. Munchen), "Muficalifcher Tugentfpiegel, mit iconen hiftorifden bnd Politischen Texten voce bnd instrumentaliter ju gebrauchen, mit 5 Stimmen ... Daben auch newe Dang bnb Galliarben mit 4 Stimmen" (1614) .- "Beroifder Framenbreig, barinnen außerlefene icone Siftorien von bochbernumten Tugenben, Borten, Berden und loblichen Thaten fürtrefflicher Framen und Jungframen Bejangsweife befchrieben" (1617), "Gant neme Cangonetten, Intraben, Ballete bnd Couranten bor bier bnd funi Inftrumente" (1618), "XXXI geiftliche Motetten ju bren, bier, fünff, feche bnb acht Stimmen" (1619), "Gin Schoner Remer Ritterlicher Auffaug, bom Rampff bnd Strebt amifchen CONCORDIA bnb DIS-CORDIA: barinnen ber jegige beg Reichs Buftand, vund wodurch derfelbig guremedieren, bas Batterland vor frembbem Joch guschüthen, vnb in friedlichem Flor querhalten feb, begriffen, bnb Gefprachsweiß fur Augen geftellt wirb . . Darbeb auch ein Muficalifche Schlacht bund Solbatengefang, fampt anbern auff etlich Capitl gerichten Compositionibus, neben musicalischen Gefangen, mit 3. et 4. Stimmen gefest, an Tag gegeben wirb" (1614 und [?] 1620), "Te deum laudamus mit 4 Stimmen componiert fammt einem Carmen bem Rat ber Stabl [Rothenburg] bediciert" (1615), "Muficalifcher Studentenmubt: Darinnen gant newe mit luftigen und frohlichen Texten belegte Befanglein lieblich ju fingen und uf allerlen Inftrumenten ju gebrauchen, mit 4 bnb 5 Stimmen componiert" (1622: ein Gremplar aus R. 2. 2B. Genfe's Befit in Die Berliner Rgl. Bibl, gefommen, als Beiband ju A. Mehger's "Benusblumlein" : f. Benfe's Bucherichas Rr. 964), "Libellus Antiphona, hymnos, responsoria et reliquas conciones quae sub actu divino in templo choraliter decantari solent, continens, conscriptus" (1627, ani Bidmann's Roften). Ferner befigen wir bon 2B. noch einen Aufgng (Drama) bon 1632 gebichtet und componirt, einen Dialog swifden bem beren Chriftus und bem Menichen, Die zwei bisber unbefannt ober unbeachtet gebliebenen, fe einige Bogen energifch proteftantifcher Rampflieder nebft Rotenbeilagen enthaltenben Schriften (München, Sof- und Staatsbibl., Quart, P. o. germ, 59 m, britter und bierter Beiband) "Augustae Vindelicorum GRATIAE: Dando- und Bobgelang für die Erlösung auß der Päpstlichen Trangsal der Hochlöblichen Stadt Anglpurg: Sampt andern Gebeten vmb Abwendung allerley Noth der Christenheit: Gestellt und mit 4. Stimmen componiert" (einige W. lobende Apostrophen im Anhange) und "Helden-Gesäng: Dem Durchleuchtigsten, Großmächtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn GUSTAVO ADOLPHO, Der Schweden, Golhen und Wenden König... Glorwürdigster Gedächtnuß zc.. Auch allen kitterlichen Helden von Cavaillieren, Tapssern und Mannhassten Soldaten (so mit Darsehung Leibs und Lebens, Guts und Bluts, die Libertet und Freyheit des gemeinen Batterlands Löwenmüthig zu desendieren begehren) Zu Lob vand Ehren Gestellt, und mit 4. Stimmen componiert" (mit Widmung an den Insehischen Reichstanzler "Ochsenstiren"), die beide 1633 erschienen und W. noch

rifd und febr thatig zeigen.

Es ift an biefem Flede versucht worden, ein vollstandiges Bergeichniß ber Bibmann'ichen Beröffentlichungen in möglichft genauer Titelfaffung gu geben, welche Abficht freilich durch ben 3mang, infolge von Unguganglichfeit ber meiften bie bibliographischen Ungaben anderer gu benuten oder gu combiniren, beeinadtigt wurde. Cbenbarum auch muß hier eine nabere Burbigung fowie eine Interscheidung berer, wo das musikalische und das textliche Element sich die Bage halten, fortbleiben. "Muficalifch(er) Rurhweil" nebft Fortfegungen be-Ambt Boebele, Grundrif 3. G. b. b. D.2 II, G. 76-78 forgfam nach bem remplar ber Gottinger Univerfitatebibl. Mus. 480 (vgl. nun "Die Mufitwerte " igl. Univerfitats-Bibliothet in Göttingen. Bergeichnet von Alb. Quang", Bei Deit ber "Monatshefte für Mufitgeschichte" XV, S. 40 f., Rr. 136-140, orun ter Rr. 139 eine "Abschrift aus alter Zeit" von 31 Liedern aus "Ander Reuer Mufital. Ruryweil" Nrnbg. 1618); Diefe umfangliche Arbeit ift ein außerft reichhaltiges Compendium bes bamaligen vollsthumlichen daf Sabes und bes bollsmäßigen Runftgefangs. Much berweift Goebete auf bezügliche, andere Schöpfungen Widmann's nicht vernachlaffigende in G. B. Gerber's beiben biftor. - biogr. Tontunftlerlegicis und C. F. le's "Tonwerte des XVI. und XVII. Jahrh.", 2. Ausgabe, S. 242 ff., wo Fr. Widmannus neben Er(asmus) Widmannus fteht; weshalb Goebete 573 Rr. 8 Widmann's "Frawenpreiß" und "Auffgug" (vgl. ju biefem ubing, Biblioth, libr. germ. class. III, 566) egtra unter "firchliche Boltsur Q" rubricirt, leuchtet nicht ein. Ginen überaus forgialtigen Artifel über Lieferte jungft S. Rummerle in feiner "Enchflopadie der ebangel. Rirchen-IV (1895) G. 324-329, ber vielerlei bieber Ungewiffes ober Fragliches II = auch die großere Babl ber im Borftebenden verarbeiteten Facten belegt; Ttugt er guerft auf die ichon 1883 durch Quang (f. o.) hervorgehobene abe, die Tenorstimme des I. Theils der "R. M. R." von 1618 (Widmung 16 17) trage Widmann's Portrat "Anno Actatis 45" (aber mußte bies Den fein ?!), Die von une acceptirte ungefahre Beburtegiffer, führt auch bie ned men Dufiflexica an, die bis auf die allerneueste Beit (fo noch Riemann's Auf Lage, 1894, G. 1177b) gang oberflächlich find ober allerlei Daten ber Bibliographie Widmann's entftellen. Rach einem genauen Bergleiche Stige Rummerle's mit der bisherigen, durch G. Boffert (Archib f. tta tung. XI, 318) und 3. hartmann's (Burttemberg. Biertelihrhfte. f. des geid, III, 226-229) mit Boffert's Beihilje gewonnener Lifte ber lebens-Dtliden Daten find biefe bier auf Grund der Titelangaben und aller alteren laufigen Quellen, die, foweit mufilhiftorifch, Rummerle fammtlich anführt, Birt morben, Buerft berudfichtigten unfern 2B. 3. G. Walther, Mufical. Legicon, 62. C. 650 b, und ausführlicher Zedler's Univerfal. Leg. LV (1748), 1874 f. man aberfeben bat. In neuerer Beit hanbelte, mit einigen Rudweifen,

zuerst Hoffmann von Fallersleben über ihn: Weimar. Jahrb. III, 170 f.; eine Rotiz über ihn als Dichter bot R. Kade, Monatsheite f. Musikgesch. XXI, 106. Kolb, der Haller Lotalhistoriter (f. oben bei Achilles Jason W.), ging seltsamer weise an Erasmus W. mit Stillschweigen vorbei. Für einige Mittheilungm während des Druckes vorstehenden Artikels aus den städtischen Acten von Rothenburg, die zur Kontrolle, theilweise auch zur Ergänzung dienten, bin ich dem Stadtmagistrat sowie Musikviector Schmidt dasselbst verbunden (die dottige

Ronfiftorialbibliothet in ber Lateinfchule enthalt nichte Begugliches).

Georg Rudolf 2B., ber Bearbeiter bes Fauft-Bollebuchs, mar ein Gafe bon Georg Rubolf 2B. bem Melteren (1530-1584), einem Doctor ber Rechte, bet breißig Jahre hindurch als "Gemeiner Rath" bei Braf Cberhard bon Bobenlebe-Langenburg biel beichäftigter und baufig ermabnter juriftifcher Abminiftrator gewefen und etwa 1560-1600 nachzuweifen ift. 2B. mag in Schwäbifd-Ball, bet Familienheimath, geboren und anigemachfen fein. Sochftwahricheinlich ift a berjenige Georg 2B., ben Crufius' "Schmabifche Chronit beutich" (II, 286 t.) unter bem Jahre 1589 als Stubenten gu Tubingen, Martin Erufius' Bubber und Jungling bon guter hoffnung anführt. Am 12. Gept. 1599 widmete er ber Sall aus bem Sohne bes Beorg Friedrich Brafen v. Dobenlohe, in deffen Dienften fein Bater gestanden, feine Erweiterung und ftreng lutherifch-firchliche Umarbeitung bes anonhmen Bolfebuche von Doctor Fauft, wie es feit bes Frantfurter Drudet 30h. Spies 1587er Speculationsbiichlein - es bleibt fraglich, ob ibm baben Die heute bon und mit A bezeichnete Musgabe neben ber C benannten porgelegen hat - wiederholt aufgelegt worden war: "Erfter Theil Der Barbafftige Siftorien bon ben grewlichen und abichemlichen Ganben und Laftern, auch bon vielen munberbarlichen bnb felgamen ebentheuren: Co D. Johannes Funsins Gin weitberuffener Schwartfunftler und Erggauberer, burch feine Schwartlungt, big an feinen erichrectlichen end bat getrieben. Dit nothwendigen Erinnerungen bnd ichonen exempeln, menniglichen gur Lehr bnd Barnung aufgeftrichen und ertlehret"; "Der ander Theil" und "Der Dritte Theil" folgten im felben Jahr, ebenfalls ju Samburg gebrudt. 1605 murbe 2B. als Lehrer an Die gweile Claffe bes Somnafiums ju Debringen porgeichlagen und betam ben Boften eines hobenlohifchen Capellmeifters und Stadtichreibers ju Renenftein, warb alfo engfter College feines Bettere Erasmus 2B. (f. o.), ift aber nicht mehr gu verfolgm.

Mit ber handschriftlichen Borlage, auf die Bibmann's Buch fich mehrlach beruft, icheint er gefluntert, bas in ber "Erinnerung" ju II, 5 angefanbigte Wagner- ober bielmehr "Banger"- Buch nie ernftlich in Angriff genommen ju haben. Die Theilnahme ber Rachwelt bari 2B. burch fein Fauftbuch beanfpruchen 68 wurde 1598 im Ratalog ber Gaftenmeffe von 3. G. Bortenbach (Barnde, Berichte b. fgl. fachf. Gefufch. b. Biff., philol.-hiftor. Gl., XL, 1888, G. 200) voraus angelfindigt, woher die altere falfche Angabe einer 1598er Ansgabe in Draudius' Bibl. class. III, 543 ftammt, und erlebte nach ber bei Berman Moller in Samburg im nachften Jahre ericbienenen Ausgabe feine weitere Auflage bis jum Reubrud in Scheible's "Rlofter" II, Belle 6 (ebb. IV. 421-468 Inhaltsauszug), wohl aber 1674 burch ben Rurnberger Argt 3. M. Bfiger eine Umarbeitung mit ferneren moralifchen Betrachtungen und einem ruhmenben Borbericht bes Prebigers C. 2B. Plat von Biberach, Die nun weit verbreitet, oftere (fo 1681, 1726 u. 1834 noch, mit Wibmann's Ramensnennung, ale Rentlinger Wolldbuchlein befannten Galibers) erneuert und ale Ausgangspunft ber Beichaltigung mit ber Fauftfabel benutt, wohl auch Goethe icon frubgeitig befannt geworben ift. Reuausgaben babon beforgten Abelbert v. Reller, 1880, als 146. Publication bes "Litterar. Bereins ju Stuttgart", ohne irgendwelche biographische ober bas Bert felbft treffenbe Beigaben, und Beinr. Danger, 1885, ale Banb 77 ber

- Collection Spemann" mit einer fur uns nichts Reues bietenben Ginleitung. haue bibliographifche Beichreibung (vgl. auch R. B. B. Debie, Bucherichat - 114 Rr. 1732-1734, u. Katalog b. "Fauft-Ausstellung im Goethehause gu Man Ffrett a. D." 1893, Rr. 69-73) mit Rotigen über Unfpielungen und Erwähnungen ei Se. Engel, Bufammenftellung ber Fauft. Schriften. Der Bibliotheca Faustiana Marit. (1885) S. 81-86 (90) ju Rr. 223(-225), und bei Boebefe, Brundr. 5 - b. D. 2 II, 567 j. (ebb. G. 561 : "Unter Benugung Diefer erften gebrudten ices ichen von 1587] und einer handschriftlichen (beutsch ober lateinisch) abber und icon bor bem Drude verbreiteten Cammlung ftellte G. R. Widman warige gujammen, Die mit moralifirenden Anmerfungen begleitet wurde, um nft allgubebentlich ericheinenben Stoff ben Gingang nicht zu erschweren"). Tige Rudficht nehmen auf Widmann's febr felbständig gehaltene Beftaltung Suffanetboten-Ranons fammtliche geschichtliche Darftellungen ber Sauftfage - bichtung; feine fchriftftellerifche und ftiliftifche Eigenart tommt babei jedoch 3u turg, am gerechteften beurtheilen ihn noch R. A. D. Reichlin-Melbegg, Deutschen Bollsbucher bon 3. Fauft u. f. w. II, 5 (auch in Scheible's XI, 417) und A. Ruhne, Ueber Die Fauftfage. I. (Berbfter Symnafial-10 gr. 1860) S. 42-53. 2B. Mengel, Gefch. b. bifch. Dchig. II, 194 fagt, Biomann's drei Bande "laffen gerade bas Erhabene und Tiefe aus bem alteren Boltsbuch weg und nehmen nur bie Schmante auf, die fie mit einigen anderen Dermehren. Budem hat 2B. auch die Disputationen zwischen Fauft und bem Etufel in die geiftloseste Breite ausgebehnt," rebet von "bem elenden Dachwert Bibmann's, Deffen erfte Musgabe [!] 1599 erichien" und Die "treffliche Dich-Jung" (?1) des alteften 1587er Bollsbuche vergeffen gemacht habe (fo auch Bielfcometh i. b. Biertelihrichr. f. Litteraturg. IV, 205, wo G. 201 wie bei Mengel II. ebenda Berth auf Fauft's Ericheinen am Raiferhofe bei 28. gelegt mitb), jablt endlich bie "Sauptabmeichungen" Wibmann's auf, woraus bervorgehoben fei: Teufel Fauft's Begleiter als bund, "Auerbach's Reller"- Scene in Beipaig, Luftritt ale wilber Jager, furger Bericht von Belena und ihrem Sohne. Gine, ohne bie Borlage endgultig ju erweifen, augerlich peinliche Collation ber bei 2B. benutten Materialien mit benen bes erften Fauftbuchs liefert Julius Dumde, Die deutschen Fauftbucher nebft einem Anhange jum Bidman'ichen Fauftbuche (Leipziger Differtation 1891), G. 34-63 (vgl. bagu Bh. Strauch i. b. Ihrsber. f. neuere biich. Litteraturgefc. II, 3, 32); er bemertt im allgemeinen (S. 35), Bibmann's Werf unterscheibe fich wefentlich vom Boltsbuche, verflache bie gange Ergablung, habe bie altmodifchen Disputationen über naturwiffenichaftliche Fragen gestrichen ftatt berbeffert und bem Charafter bes Fauft alles genommen, "wos ihn uns intereffant und werth macht," fowie 5. 63 "bie ans bem Bollsbuche übernommenen Ergablungen find jum großen Theile erweitert und mehr ausgemalt; es verrath fich hierbei eine gewiffe Bor-Liebe ffir Amiegesprache in birecter Rebe, wo bas Bollsbuch nur einfach berichtet." Manderlei fachliche Bergleiche, Die auch ein Licht auf Bibmann's Berfonlichfeit fallen laffen, gibt C. Riefewetter, Fauft in ber Geschichte und Trabition (1893), S. 76-79, 83 f., 110-112, 202-258, befonbers S. 244 f., mit redlich vergeichneter Unterftitgung ber Localbiftoriter Schmabifch-Sall's, Archivar Brof. Rolb und Stadtrath Schauffele, ber aus ber leberlieferung bes 16. Jahrhunderts eine Menge Wibmann'fder Anspielungen in Sall felbit nachweift. But gerlegt "la version de Widman et ses dérivés" C. Faligan, Histoire de la légende de Faust (1888), 197-232. 2Bas es mit einer frangofischen Ueberfehung einzelner (?) Bibmann'icher Stellen auf fich hat, die ich bei Alfred Maury, Oroyances et légendes du moyen âge (1896), S. 223, M. 3 unb S. 238 M. 6 nach Palma Capet's Heberfegung in ber lebertragung bes Boethe'ichen "Fauft" von Gerard be Nerval citirt finde, kann ich nicht bestimmen. Eine seltsame Bernhrung eine Widmann'schen Notiz mit Shakespeare, Heinrich IV., 2. Th., IV, 4, 367 bringt M. Roch i. d. Engl. Studien XVII, 317 bei. Bruinier, 3tich. j. dtsch. Phil. 29, 189 A. 2 sagt: "Die Sage des Bolkes hat uns W. überliefert". E. Frankel.

Bidmann: Chriftian Abolf Friedrich 2B., Dichter und Politike, wurde am 7. Dai 1818 ju Daichingen bei Stuttgart als Cohn eines Piarrers geboren. Als fein Bater taum ein Jahr nach feiner Geburt geftorben mar, tam 2B. mit feiner Mutter Raroline geb. Rnaus querft nach Leonberg, bann nach Stuttgart. Rach bem Bunfche hochgestellter Berwandten follte B. Theolog werben; er richtete jedoch fein Augenmert von vornherein auf bas Studium ber Staatswiffenschaften und ließ fich, taum achtzehn Jahre alt, im April 1887 in Tubingen als Student ber Staatswiffenschaften immatriculiren. In Berlin und Beibelberg feste er feine Studien fort und brachte fie im 3. 1841 gu einem porläufigen Abichluß, indem er an letterer Univerfitat ben Doctortitel erwart. Er bertehrte bamals viel mit ben Unbangern Friedrich Rohmer's und trat Diefem balb felbft naber, ba er fich für beffen Berfonlichteit und Bebre aufs hochfte begeiftert batte. Er folgte baber Rohmer nach Burich , wo er fich zu habilitiren gebachte, und lebte bier eine Beit lang mit ihm gufammen. Robmer hatte fich nach Burich gurudgezogen, um feine erichutterte Gefundheit wieber berguftellen, hoffte aber gleichzeitig in ber Schweig Die Brude gu einer politifden Birtfamteit gu finden. Er betheiligte fich an ber Berausgabe bes "Beobachtens aus ber öftlichen Schweis" und jog auch 2B. jur Mitarbeit beran, ber infolge beffen in die verschiedenen Prefiproceffe Rohmer's verwidelt wurde und felbft einen folden gegen ben Ruricher Brocurator Ulrich auszusechten batte. 29. galt in den damaligen Rohmer'ichen Rreifen als vorzüglich befähigt, Die Rohmer'iche Binchologie auf bas Chriftenthum anguwenden und bie driftliche Lehre baburch in ein neues Licht ju feben. "Um liebften", ergablt ber Biograph Robmer's. "fprach er mit Friedrich Rohmer über bie Ratur Jeju und fammelte in Gemeinschaft mit Theodor (Rohmer) eine Angahl Frig'icher Meugerungen über Chriftus und bas Chriftenthum. Mit Mathilbe (ber Frau Friedrich Robmer's) las 2B. die Evangelien burch und empfing auch von ihr zuweilen finnige Bemertungen. In bem jugendlichen Bilbe bes ichlanten, jungen Dannes erichien ein ibealer Bug bes Beiftes, feine hohe Stirn hatte etwas Blangenbes, um ben feinen Mund fpielte ein heiteres, geiftreiches Wefen. Er tonnte fich mol begeiftern für Großes und Ebles, aber ber Charatter mar unficher, und bem leichten Sinn fehlte ein fraftiger Bugel." 218 Rohmer feine Frau unter bem Schube heinrich von Orelli's nach Stuttgart fandte, ba er für ihr Leben in Burich fürchtete, fchlog fich ihnen 2B. an. Muf ber Reife babin trafen fie mit Bauline B. ber Braut Widmann's, in Rippoldsau gufammen, und in wenigen Tagen gelang es Orelli, 2B. "ber Braut aus bem Bergen ju reigen", ba Dielli bemertt haben wollte, bag fich 2B. in Burich ju febr fur Dathilbe intereffirt habe und baber feiner Braut nicht murbig fei. "B. aber berfette er (Orelli) burch feine Behandlung in eine fo weiche Stimmung, bag biefer jugab, er verbiene bie Trennung, worauf Orelli ibm erflarie, bag er, obicon ein Gunber, boch nicht unrettbar verloren fei, fondern wieder geboren werden tonne, und gwar burch ibn. Und er gewann bamit eine folche Gewalt über Widmann's Geele, bag Diefer ibm fortan wie "fein Schatten" folgte, "wie Thon in bes Topfere Banb" an ihn fich hingab. Das alles war bas Wert ber wenigen Tage, welche bie beiben auf ber Reife nach Stuttgart in Rippolbean mit Mathilbe und Pauline jufammen verbrachten." Der Bruch, ju bem es balb barauf gwijchen Orelli und Rohmer tam, fibrte auch ben swiften Rohmer und 2B. berbei, wobei abrigens auch Beinrich Schultheg, ber Berausgeber bes "Guropaifchen Weichichtstalenbere ...

betbeiligt mar. 2B. bat ipater feine Stellung innerhalb bes Robmer'ichen Rreifes jum Gegenftand eines Romanes gemacht, ber im 3. 1850 in Berlin unter bem Titel: "Der Tannhaufer" ericbien und eine nach ber Meinung von Schultbeg nicht gegludte Gelbftrechtfertigung Widmann's enthalt. Rachbem fich 2B. im Spatfommer 1842 bon feinen Buricher Freunden getrennt hatte, ließ er fich in Freiburg im Breisgau nieber und fdrieb bier fein ibeenreiches Buch "Das Bolt und Die Parteien" (Beilbronn 1843), bas eine geiftreiche Berarbeitung Robmer'icher Gebanten enthalt. Diefes Buch erregte Auffeben. Der Damalige eben ans Ruber gefommene preugifche Minifter bes Innern, Graf Arnim-Bopgenburg und fein bortragender Rath, ber Geheimrath Datthis, murben auf 2B. aufmertfam. Durch die Bermittelung Beibel's, ber 2B. im 3. 1844 tennen gelernt hatte und bon ihm ruhmte, "bag er gu ben genialften Raturen ber Beit gebore und mit einer großartigen Unschauung aller Berbaltniffe ben feinsten und empfanglichften Sinn verbinde", erhielt 2B. einen Ruf nach Berlin, um ,theile Die politifchen und focialen Ericeinungen ber Litteratur in taglichem Ueberblid ins Muge ju faffen, theils die Dagregeln ber Regierung ju erlautern und gu bertheibigen, foweit er es mit feinen öffentlich ausgesprochenen Grundfagen thun tonnte". 2B. nahm die ihm angebotene Stellung an und entwidelte nun in ben nachften vier Jahren eine überaus lebhafte politifche Thatigfeit in ber Breffe, er begegnete aber babei vielerlei unborbergelebenen Schwierigfeiten, ba bie Regierung fich nicht entichliegen tonnte, in ber Breffe gur Offenfibe überzugeben, Rebenbei fanb er Beit, fein politifches Glaubensbefenntnig in einer Reibe bon Flugichriften offen auszusprechen. Als entichiebener, wenn auch nicht blinder Begner bes Rabicalismus trat er auf Geiten bes Ronigthums in ber Schrift: "Das Konigliche Bort Friedrich Bilhelms III." (1844); bierauf fprach er feine Deinung aber bie fociale und aber bie religible Frage in ber Schrift: "Bolitifche Betrachtungen" aus und griff bann ebenfo bie Tenbengpolitit ber oberften Rirchenbeborbe, wie die tatholifche Bropaganba an. Erfteres geldab in ber Brofchure: "Bolitifche Bebenten wiber die ebangelifche Rirchengeitung" (Potebam 1846), letteres burch die Schrift: "Belgien, Rheinland und Moolf Bartels." Dit ber focialiftischen Bewegung beschäftigte er fich noch einmal in einem großeren Auffage: "Mary, Beingen und Freiligrath." Durch bie Enticheidung bes 18. Darg 1848 fab fich 2B. genothigt, feine Stellung im Ministerium aufgngeben. Er hatte mit feiner Feber Die Ginfahrung ber Conftitution befampit und war nicht gewillt, fur eine conftitutionelle Regierung weiter ju wirten. Er fiedelte baber nach Jena über, um hier Borlefungen über Die Gefchichte ber focialen Bewegung und über bie Glemente ber Staatsfunft gu balten. Much in Bena entwidelte er als politifcher Schriftfteller eine große Fruchtbarteit. Bon feinen an jenem Ort entftandenen Schriften feien bier nur angeführt: "Die Gefebe ber focialen Bewegung" (Jena 1851); "Franfreich, Rugland und bie bereinte beutiche Grogmacht" (Jena 1854); "Deutschland eine Gibgenoffenichaft" (Bena 1859); "Ein Reujahrsgruß ju 1860 an Louis Rapoleon bon einem Deutschen" (Bena 1860). Bur Erholung von biefer ihn nicht befriedigenden politifchen Thatigfeit fuchte 2B. feine Buflucht in der Poefte, Die feiner Begabung am meiften gufagte. Go murbe er einer unferer beften neueren Grabler, beffen Arbeiten mit Unrecht in Bergeffenheit gerathen finb. Auger bem bereite erwähnten Roman: "Der Tannhaufer" (Berlin 1850) und einem zweiten Der Bruder aus Ungarn" (Berlin 1852) fchrieb er zwei Sammlungen bon Robellen: "Um warmen Dien" (Berlin 1853) und "Fur ftille Abenbe" (Berlin 1854), Die wir als Die Frucht feiner haufigen Streifzuge burch bas Eburingerland angujeben haben. Ferner berjuchte er fich im Drama und hatte

das Clück, sowol seine "Rausitaa" und seinen "Don Juan de Maranna", als namentlich sein bürgerliches Drama: "Sarah Haßiurter" auf der Bühne aufgesührt zu sehen. Im J. 1858 ließ er seine "Dramatischen Werke" gesammell in Beipzig erscheinen. Als ihm bald darauf, im J. 1860, seine Frau, eine Richte des Prosesson. Als ihm bald darauf, im J. 1860, seine Frau, eine Richte des Prosessons August Neander, durch den Tod entrissen wurde, begab er sich auf Reisen, die ihn nach Italien, Spanien und an die Klisten von Rocksfilte sum zweiten Male verheirathete. Er widmete sich hier sast ausschließlich der Freimaurerei, der er sich bereits im J. 1844 angeschlossen hatte; unter anderen gab er die "Zirtelcorrespondenz unter den St. Joh. Logenmeistern der Eroßen Landesloge der Freimaurer von Deutschland" (Berlin 1872—1874 und 1876) heraus und bereitete die Herausgabe der "Geschichte der freimaurerischen Systeme in England, Frantreich und Deutschland" von C. C. F. W. Frhr. von Rettelbadt (Berlin 1879) vor. Auch besteichte er vom Jahre 1866 ab die Würde einer Meisters vom Stuhl der St. Johannisloge zur Beständigkeit in Berlin. Er starb zu Berlin an einem Gehirnschlag am 26. Mai 1878.

Bgl. R. Goebele, Emanuel Geibel, Stuttgart 1869. Bb. I. S. 274.

— Die Gegenwart. Berlin 1879. Bb. XV, S. 358—359. — J. C. Bluntschli, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Körblingen 1884. Bb. I. S. 261, 273, 276. — Friedrich Rohmer's Leben. Entworfen bon J. C. Bluntschli. Bearbeitet und erganzt von R. Seherlen. München 1892. Bb. I. S. 225, 257, 272, 281, 323, 328, 333, 336, 358, 363, 427. — C. Bröder, Die Freimaurer-Logen Deutschlands von 1737 bis einschließlich 1893. Beilin

1894. 6. 48, 49.

D. M. Bier.

Bidmann: Enoch 2B., Beidichteichreiber, geboren am 21. December 1551 au Sof im Boigtland. Seinen erften Unterricht empfing er auf bem bon Dartgraf Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Rulmbach im 3. 1546 gegranbeten Symnafium feiner Baterftadt. 1574 bezog er mit einem landesberelichen Stipendium die Univerfitat Wittenberg, um bafelbft Theologie ju ftubiren. Bier Jahre fpater erwarb er bort bie Dagiftermftrbe. Rachbem er noch bie herbst 1581 in Bittenberg, bas bamals und noch lange nachher auf bie frantischen Theologiestubirenben bie meifte Anziehungstraft ausübte, verweilt batte, murbe er Cantor am Gumnafium feiner Baterftabt und ift berfelben bis ju feinem Tobe treu geblieben. Schon im nachften Jahre radte er gum britten, 1591 jum zweiten Lehrer, 1596 jum Rector auf. Er ftarb am 17. December 1615. 2B. ift ber Beriaffer einer Befchichte ber Stadt Bof, einer auf umfaffenben und grundlichen Duellenftudien berubenden Arbeit. Wie in ber nabeverwandten Beller'ichen Chronit von Bayreuth machft ber Berth auch ber Bidmann'ichen Chronit in bem Daafe, ale ber Ergabter fich feiner eigenen Beit nabert; ber werthvollfte und ausführlichfte Theil berfelben ift naturgemak berjenige, wo ber Chronift aus eigener Anschauung und Erfahrung berichtet. Die Chronif reicht in ber Driginalbanbidrift bie jum Jahre 1601 berab; boch foll fich in einer Sandichrift ber Bofer Spmnafialbibliothet noch eine Fortfebung bie jum Jahre 1612 befinden. Berausgegeben murbe fie, aber nicht vollftandig und in lateinifcher Ueberfetjung, von 3. B. Menden im britten Banbe feiner "Scriptores rerum Germanicarum" pag. 629-772 (Reipzig 1730), bellftanbig nach ber Originalhanbichrift (mit Ginleitung, Commentar und Regiftee) bon bem Unterzeichneten in 2b, I feiner "Quellen gur Befchichte ber Stadt Bof" (Bof 1894).

Die Litteratur Aber Widmann finbet fich in ber obengenannten Ginleitung verzeichnet. Bgl. fest noch biergu: R. Dietich, Beitrage jur Geschichte bed

Widmann. 355

Shmnafiums in Soi. Th. I (Sof 1896). Daselbft auch (S. 46) ein Bereichniß mehrerer fleinerer ungebruckter Schriften Widmann's.

Chriftian Meyer.

Bidmann: Frang W., Kanonist, geboren zu Wissen im J. 1711, † im 1775. Er war Jesuit und lehrte fanonisches Recht im Ordenshause zu gensburg und Innsbruck. Er schrieb ein "Jus canonicum theoretico-practicum ique foro, canonico et civili, accommodatum" (1760, 5 vol.), das indessentlich auf anderen Werten rubt.

Meufel. - be Bader. - Meine Gefch. III, 217. b. Schulte. Bidmann: 3 o hannes 2B. von Eger, Mathematiter gegen 1500, Geburts-Todesjahr find unbefannt. Bur Beftimmung feiner Lebenszeit bienen Urben ber Univerfitat Leipzig, aus welchen hervorgeht, bag 2B. im Winterefter 1480 in die Matrifellifte eingetragen wurde, und zwar als pauper, mit einem Armuthezeugniffe, bag er 1482 Baccalaurens, 1485 Magifter er Erlaffung ber Roften murbe. Gin bon 2B. berfagtes Berf: "Bebenbe bubiche Rechnung auf allen Rauffmannichafft" wurde 1489 in Leipzig bei nrad Racheloffen gebrudt, und fpatere Drude beffelben Buches von 1508, 19, 1526 in Pforzheim, Sagenau, Augsburg laffen beffen weite Berbreitung nnen. Gin banbidriftlicher Sammelband, ber in Wibmann's Befit mar, ndet fich in ber Dresdner Bibliothet, und Gintrage in bemfelben laffen ernen, daß 28. (nach feiner Erlangung der Magisterwürde, alfo nach 1485) in pzig mancherlei Borlefungen anfundigte, eine fiber bas Rechnen auf ben ien, eine zweite fiber Biffernrechnen, eine britte über Algebra. Bir wiffen ar, daß die lettere ju Stande gefommen ift, jedenfalls bie erfte algebraifche rlejung an einer Univerfitat, bon beren Abhaltung fich eine Spur erhalten Wie diefe Thatfache geeignet ift, ein gunftiges Borurtheil fur Johannes bon Eger ju ermeden, fo fteht audy fein oben genanntes Bert obenan unter in Deutschland berjagten mathematischen Schriften bom Ende bes funfiten Jahrhunderts und gebort mit feinem vielfeitigen Inhalte gu ben Buchern, de ihre Beit geschichtlich tennzeichnen, ohne ihr allerdings borauszueilen. Bei bat man bie erfte gebrudte Unwendung ber Beichen + und - gefunden, n erfteres freilich handschriftlich icon im vierzehnten Jahrhundert als 216ung fur die Conjunction et bortommt. Bei 2B. finden fich zahllofe namen einer grithmetifcher Aufgabengruppen, bei ibm Ueberbleibfel ber Geometrie romifden Bafferbaumeiftere Julius Frontinus u. f. w.

Bgl. Drobisch. De Joannis Widmanni Egerani compendio arithmeticae mercatorum (1840). — Bald. Boncompagni im Bulletino Boncompagni IX, 188—210. — Treutsein, Deutsche Coß im Supplementheste zur Zeitschr. Math. Phyl. XXIV, besonders S. 62 sigg., 110 sigg., 118 sigg. — C. Z. Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland (1877) S. 30—36. — Cantor, Borlesungen über Geschichte der Mathematik II, 209 sigg. und mehr.

Bidmann: Johann B., latinisirt Salicetus, auch Möchinger (Mechinger) tannt nach seinem Geburtsort Maichingen bei Sindelsingen (Württemberg), ten Rame früher Möchingen lautete, bekannter Arzt und medicinischer Schrister, wurde einer übrigens nicht sicher begründeten Annahme zusolge im J. 1440 voren und starb am 31. December 1524 zu Psorzheim. Ob wir die Bildungsten, benen er sein Wissen verdantte, alle kennen, ist sraglich; sicher sind unter die Universitäten Heidelberg (laut Inscription vom 1. Oct. 1459) und wia; an letzterer wirlte zwischen 1455 und 1483 der berühmte Prosessor vor meilunde Giov. Marliant und wurde Widmann's Lehrer. Bereits Doctor Wedicin und Chirurgie, somit über die Lernzeit hinaus war W., als er

fich in die Matrifeln von Ingolftabt (1473) und Tubingen (1484) eintragen lieg. Biemlich fpat trat er in eine amtliche Laufbahn ein, und zwar belleibete er querft bie Stelle eines martgraflichen Leibargtes in Baben, in welche er nach einer bon ihm felbft gegebenen Undeutung jedenfalls bor 1480 eingetreten if mahrend fein Berbleiben darin fur die Jahre 1481 bis 1488 durch Briefe feine Freundes, bes Strafburger humaniften Beter Schott, an ihn bezeugt wird Diefe Briefe, welche bis 1490 fortgeben, geben uns außerbem ju ertennen welch großes Bertrauen als Argt 2B. in weiten Rreifen genog. Richt minder aber bewährte er fich als Dann ber Biffenichaft nach Uebernahme ber orbent lichen Brofeffur für Argneitunde in Tubingen 1484. Freilich eroffnen bie bit jest publicirten Universitatsacten noch teinen Ginblid in feine bortige Bebo thatigfeit. Aus ihnen geht blog bervor, bag 2B. einer ber zwei Brofefforen war welche Ramens ber medicinischen Facultat ihren Ramen unter Die zweite Ordnung festen, die Eberhard im Bart am 20. Dec. 1491 ber Bochfcule gab. 31 felben Jahre bestellte ihn ber Graf jum Leibargt für fich, feine Gemablin un ben Bringen Beinrich (ben fpateren Bergog Ulrich) und befraftigte diefe Er nennung im 3. 1493, indem er ihn noch weiter mit der Bifitation der Solptille filt "Sonderfieche" im gangen Lande Burttemberg betraute. Beber Cherbat noch bie auf ihn folgende Bormundichaftsregierung, welche im 3. 1498 be Boften eines Leibarates iftr 29. ju einem lebenslanglichen machte, wollte ib baburch bem Tubinger Lehramt entfremben. Aber 2B. felbft barrte nicht bi jum Ende in der Doppelftellung aus, nahm vielmehr im 3. 1506 die Stell eines Stadtargtes in der Reichsftadt IIIm an und flebelte gulett als marigraffs babifcher Leibargt nach Pforgheim fiber (Dentftein in ber bortigen Schloffind 1522, Tob 1524). - Wenn feine Landsleute und überhaupt Die Beitgeno"! 2B. ale einen ber erften Mergte priefen, fo beruhte bies nicht blog auf ber Run von einzelnen gludlichen Ruren, wie er eine folde a. B. an Cherbard im Bat vollbrachte, ober überhaupt auf feiner Geschidlichfeit in der Rrantenbehandlung fonbern mefentlich auch auf feinen Berbienften als medicinifcher Schriftfelle MIS in ben Jahren 1495 und 1496 bie gefftrchtete Luftfeuche in Subbentichlan um fich griff, beschäftigte fich mit berfelben auch 2B. und gab im 3. 149 feinen "Tractatus de pustulis et morbo, qui vulgato nomine mal de France appellatur" (mahricheinlich in Stragburg) in den Drud. 2B. entwidelt bam nuchterne Unfichten über bie Urfachen ber Rrantheit, Die Beilmittel entlebnt e meift bon griechischen und grabifchen Mergten, und die frubere Unnahme, 28 1 ber erfte gemefen, welcher bei ben bon ber Seuche Befallenen Quedfilber an gewendet habe, lagt fich nicht aufrecht halten. Bol aber ift man berechtigt ihn ben erften deutschen Argt gu nennen, ber eine Monographie fiber bie Lu feuche fchrieb (bas Riederschreiben fällt noch ins Jahr 1496). Gine ander epidemifch auftretende Rrantheit, Die Beft, hatte Widmann's Lehrer Dartiani 3. 1450 ale Mrgt in Mailand erlebt und die babei gemachten Grabrungen feinen Borlefungen mitgetheilt; 2B. fab fie im 3. 1500 auch gegen Schwabe heranruden und legte nun in einem großeren "Tractatus de pestilentia" au Schilberung ihrer Symptome und feine wieder vielfach ben Arabern entleinin Rathichlage ju ihrer Befampfung nieber. Otmar in Tubingen brudte Schrift ohne Bweifel gleich nach ihrer Bollendung im 3. 1501. Geinen Techen au Liebe aab 2B. biefen Befttractat auch in beuticher Sprache und gualeich fürzerer Faffung beraus unter bem Titel : "Regimen, wie man fich in veftilentilde Lufft halten foll." Dan fennt babon 3 Drude aus ben Jahren 1511 151und 1519, alle aus Stragburger Officinen berborgegangen. Gublich mibmit 29. eine Arbeit bem bon ibm felbft oftere beluchten Bilbbad im Schwarzmall "Tractatus de balneis thermarum ferinarum (vulgo Wildbaden) . . " (Tuber

per Thomam Anshelmum 1513, ebenda im felben Jahre auch beutsch mit einigen Rirgungen).

Steinhofer, Wirt. Chronik 3, 506 f., 537, 813. — Schnurrer, Erläusterungen ber Würt. Kirch. Ref. u. Gel. Gesch., S. 333—335. — Pfaff, Wirt. Plutarch I, 83—85. — Stälin, Wirt. Gesch. 3, 774. — Moll, Vier schwäbische Aerzte, im Medic. Corresp. Bl. d. württ. ärzts. Bereins Bd. 22 (1852), S. 151—153. — Wehermann, R. Rachr. v. Ulm. Gel., S. 609—611. — Petr. Schott, lucubratiunculse. Argent. 1498. — Steiff, Der erste Buchstund in Täbingen, S. 60 f., 104 f., 229. — Juchs, Die ältesten Schriftskeller über die Lustschaft in Deutschland, S. 95—112 (hier ein Abdr. der betr. Schrift v. W.), 394—396 (Anmerk. biogr. u. bibliogr. Natur). — Renz, Lit. Gesch. v. Wilbbad, S. 8 ff. (hier auch Facsimiles der Titel der beiden Badlchriften Wibmann's und Broben daraus).

Bibmaun: Leonhart W., Regensburger Chronist, † am 30. März 1557. Ginem Beinbauerngeschlechte zu Tegernheim bei Regensburg entsprossen und um 1490 geboren, erhielt er vermuthlich 1511 die Priesterweihe, brachte es aber nur um Bicar im Collegiatstiste der Alten Capelle zu Regensburg. Ohne Beshigung zum historifer machte er sich in den Jahren 1511—1543 und 1552 is 1555 Auszeichnungen über Begebenheiten zu Regensburg und anderwärts, die er 1548 und 1555 redigirte. Sie bieten einiges Brauchbare und Erfreuliche, den müssen wir es mit einer Menge des reinsten Stadtklatsches theuer bezahlen. Das Wert ist als "Chronis von Regensburg" 1878 im XV. Bande der Etropisen der beutschen Städte" herausgegeben worden.

Bibmanftetter: Johann Albrecht 2B. (Widmestadius; Die beutsche form: Bibmanftabt icheint nur aus falicher Rudverbeutschung Diefer bon 2B. mb anderen gebrauchten Form entsprungen), Staatsmann und humanift, beonbere Drientalift, geboren um 1506 in bem jum Gebiete ber Reichsftabt Ulm phorigen Dorje Rellingen, + 1557, fury bor bem 28. Marg, in Regensburg. lad ber Sitte ber Beit hatte er fich einen Gelehrtennamen beigelegt: Lucretius. fine Autobiographie, die er nach dem Borbilbe des Rutilius Rufus fchrieb, ift bericollen, boch unterrichten uns gerftreute Angaben in ben Borreben feiner Ditionen und in feinen Streitschriften (bef. clm. 27081, f. 12) einigermaßen ber feinen Lebens. und Bilbungsgang. Dag ihn Capnion, mahrend er fich als nabe an griechischen Buchftaben übte, ju biefen Studien ermunterte, ericbien im ale gutes Omen. Er ftubirte weltliches Recht, Philosophie und humaniora nd nennt außer Jatob Jonas in Tfibingen und anderen die humaniften einrich Glareanus, Bonijag Amerbachius, Gebaftian Manfter als Behrer, beren Interricht ober Anregung er in Deutschland genog. Rach feinem eigenen Be-Andnig verbantte er jedoch erft Italien, wohin er 1527 tam und wo er nun unddit in Unteritalien) filr eine Reihe von Jahren feine zweite Beimath fand, rine grundliche Bilbung. Gifrig benutte er bort jumal jede Belegenheit Renntife in ben orientalifchen Sprachen ju erwerben. Gleich im Beginne feines falienifchen Aufenthaltes geftattete ibm ber Berfehr mit Clemens Rhomaus, em Grabifcof bon Rhobus, ber nach ber Ginnahme biefer Stadt burch bie Inden nach Italien geflohen war, fich im Briechischen ju vervollkommnen und n Umgang mit beffen Reffen Bafilius eignete er fich große Geläufigfeit in ber nedifden Umgangefprache an. In die Bebeimniffe ber bebraifden Sprache und beologie weihte ihn ber greife Dattilus in Turin, Lehrer des Bico von Diandula, und fpater ber gelehrte afritanische Jude Bematus ein, ber beim arbinal Aegibius von Biterbo jugleich lernte und lehrte. Arabifch lernte er un bem Spanier Jatob Bopes Stunica und einigen in Italien lebenben Afrim, über ben Roran borte er in Rom Benjamin Arignanus, Sprifch lehrte

ihn in Bologna, wohin er 1529 im Gefolge Raifer Rart's V. fam, ein fprifan Monch, Thefeus Ambrofius, und fpater Simeon, Bifchof ber Sprer auf ben Berge Libanon. Er felbft burfte an berühmten italienifchen Universitäten, mit wenigen Deutschen bor ihm beschieben war, öffentliche Bortrage aus bem Bereid ber freien Runfte halten. Much Golbat foll er einige Beit in Italien gewein fein. Dann trat er als Secretar in ben Dienft bes Carbinale Rifolaus ben Schonberg, Ergbischofs bon Capua, an ben ihn Rarl V. mit einer Boticalt ge fandt hatte, bertaufchte aber diefe Stellung balb mit ber gleichen beim Papie Clemens VII. Bor biefem Papfte und mehreren Carbinalen hielt er 1583 in Garten bes Baticans einen Bortrag fiber bas neue Beltfpftem bes Copernical und ward bom Papfte bafür mit einer griechifden Sandidrift beidentt. Aud bei Paul III. betleibete er noch bas Amt eines papfilichen Sausfecretare, all folder folgte er feinem herrn 1588 gu ben Friedensverhandlungen nach Rige 1539 treffen wir ihn ale Rath bes in Landshut refibirenden Bergogs Ludwig X. von Baiern, ber bielleicht aus Unlag feiner Theilnahme an bem probengalifden Feldauge Rarl's V. bes papftlichen Secretars Befannticaft gemacht hatte. Dit einem Auftrage biefes Gurften fam er am 1. October biefes Jahres wieber nach Rom. 3m April 1540 reifte er in biplomatifcher Genbung jum Raifer nach Bent, bon wo er junachft wieder nach Rom, bann nach Landshut gurid. tehrte. In Rom hatte auch ber Bifcol von Gichftatt, Morig von Gutten, frine Dienfte bei ber Curie in Anfpruch genommen. Da 2B. bei biefem Anlag bal unredliche Bebaren eines anderen bairifden und eichftattifchen Weichaftetragers in Rom, feines fruberen Freundes Ambrofius b. Bumppenberg (f. A. D. B. X. 122), rugte, gerieth er in erbitterten Streit, ber mehr als ein Jahrgebnt feines Lebens trubte, nicht nur mit Gumppenberg, fonbern auch mit romifchen Dausgenoffen beffelben und mit einem anderen bairifchen Diplomaten in Rom, ber Gumppenberg's Partei ergriff, bem Benetianer Bonacurfio von Gipn. Gumppenberg warf 28. u. a. jubifche Abstammung, lutherische Befinnung und ichandliche Unfittlichfeit bor, bagegen behauptete 2B. von feinem Gegner nicht nur, bag er bas bom Bifchof von Gichftatt jur Betreibung feines Anliegens emplangene Belb verjubelt habe, fondern auch, daß er ibn, ale er von Rom nach Genf reifte, burch feinen Sausgenoffen Alfonfo Colombino ermorden laffen wellte. Es tam ju Broceffen bor bem burgerlichen Bericht in Siena und por ber papfilichen Rota in Rom. Gumppenberg, einige Beit jur Saft gefest, foll auch por Bericht geftanben haben, bag er ben Colombino beauftragt habe, BB. gwar nicht umgubringen, aber ihm Urme und Beine gu brechen. Er ließ bei Bericht eine bon Angelus Sealtelus berfagte, mit ben ichimpflichften Berleumbungen und Berbachtigungen angefüllte Streit- und Schmabichrift gegen 2B. einreichen, Die im 14. Bbe. (S. 468-500) pon Schelhorn's Amoenitates literariae gebruft ift. Diefe Berleumbungen brangen auch nach Deutschland und icheinen bort in ben Rreifen ber Protestanten, gegen welche 2B. entschieben Stellung nahm, Blauben gefunden ju haben. Benigftens fchreibt Delanchthon 1545 (Epistolar. liber 1547, p. 481): "Bucretius ift weber ju fürchten noch gu preifen. Gegwungen, aus Rom ju flieben, hofft er jeht, wenn er Beschulbigungen gegen uns erhebt, die Bunft ber Rurie wieder ju gewinnen. 3ch glaube, daß er bamit weniger ben Bergogen bon Baiern als ber Rurie bienen will. Seine fcanb. lichen Beschichten find mir befannt" u. f. w. Die Angriffe auf Die Lutheraner. beren Melanchthon ermannt, burften fich auf die bon 2B. 1543 veröffentlichten Notae contra Mohammedis dogmata beziehen, Die laut einer handichriftlichen Bemerfung hund's in dem Gremplar ber Difinchener Staatsbibliothef vom Raruberger Rathe (wegen ihrer antilutherifchen Farbung) unterbritat murben. 215, veröffentlichte gegen Gumppenberg und Bonacurfio zwei febr felten geworbene Bertheibigungsichriften (Abichrift ber einen in clm. 27081), worin er fich Orator ber bairifden Bergoge Bilhelm's IV. und Lubwig's X. nennt. Dag er feinen Beingmen Bucretius auf ben Borwurf feiner Gegner, er habe diefen angenommen, weil er wie ber romifche Dichter bie Unfterblichfeit ber Geele leugnete, fpater in feinen Schriften forgfältig ausgetilgt habe, erweift fich fcon baburch als Rabel, bak ibn noch bas Brotocollbuch bes Regensburger Domcapitels von 1556 als Lucretius bezeichnet und er felbft fogar feiner Gemablin auf bem Grabftein, ben er ihr fegen ließ, ben Ramen Bucretia gibt. Diefe Bemablin, Die er am 15. Jan. 1542 in Landshut heimführte, mar Unna von Leonsberg, eine natürliche Tochter Bergog Ludwig's. Ihre Mutter foll die Gattin feines Tubinger Lehrers Ronas gewesen fein. Der lange Streit Bibmanftetter's mit feinen Beanern, ber fich bor ber papftlichen Rota bis in bas Bontificat Julius' III. bingog, auch bie bairifden Bergoge beicatigte und Gumppenberg noch auf bem Paffaver Tage bon 1552 ju neuen Anftrengungen veranlagte, ift auch bon Intereffe fur bie Beidichte bes Duells und lagt beutlich erfeben, bag biefe romanifche Gitte bei ben Deutschen bamale noch nicht Burgel geschlagen hatte. Alfonjo und Dario Colombino, fagt 2B. in einer feiner Streitschriften, feien burch Gumppenberg aufgeftachelt worben, ihn gum Zweitampfe berausguforbern, Bergog Lubwig aber, ben er babon benachrichtigt, habe, "ab hoe judicii genere Langobardorum moribus introducto abhorrens", Bapit Baul III. und beffen jum Concil nach Trient gebenbe Befandte brieflich erfucht, ein fo ichlimmes Erempel ju bintertreiben und ben langen Proces "via regia" ju erledigen. 2B. erflart, er habe ben Zweitampf ausgeschlagen im Sinblid auf fein Belubbe als Ritter bes portugiefilden St. Jatobsorbens und auf feine Burbe als Doctor bes weltlichen Rechts. Dagegen nennen feine Biderfacher ben Zweifampf eine bei Italienern, Spaniern und Frangofen in hobem Unfeben ftebenbe Sitte (laudatissimum) und Bonacurfio macht in ber Rlage, die er am 30. Juli 1544 bei den bairifchen Bergogen gegen 2B. erhob, gur Rechtfertigung ber Berausforberung geltenb, bag ja auch David bem Boliath im Zweitampi entgegengetreten fei und bag Rart V. Frang I. bon Frantreich jum 3weitampf herausgeforbert habe; es ftreife baber an Majeftatsberbrechen, wenn 2B. bas Duell eine Schlächterei (carnificina) nenne.

Rach Bergog Ludwig's Tobe (1545) fiedelte B. nach Salgburg über, wo er bas Rangleramt bei Lubwig's Bruber, Ergbifchof Ernft, übernahm. In Manfter's Rosmographie bat er biefen verichieben beurtheilten Gurften mit ausnehmenbem Robe gefeiert. 1548 aber ericheint er als Rangler bes Bifchofs bon Augsburg, Cardinals Otto Truchfeffen von Balbburg. Um 2. Marg biefes Jahres warb er auf bem Augeburger Reichstage fammt feinen gwei Britbern (burch einen bon biefen mard bie noch heute ale Freiherrn von Bedh. Bibmanftetter in Defterreich blubenbe Familie fortgepflangt) vom Raifer in ben Ritterftanb erhoben. 1550 begleitete er feinen Bifchof gur Bapftwahl nach Rom und erhielt bort im Mai 1551 bas Ehrenburgerrecht ber Stadt Rom. Gin faiferliches Diplom bom 5. October 1551 übertrug ibm bie Burbe eines Bofpfalggrafen. 1552 burch ben Rrieg bes Rurfurften Morit von Sachfen gegen ben Raifer aus feinen Butern an ber oberen Donau vertrieben, fiob er in die Alpen und erhielt bort burch Bermittelung Gienger's und Jatob Jonas' einen Ruf an ben Biener Sof. Roch im felben Jahre trat er in den Dienft bes Ronigs Berbinand und marb Rangler fur bie öfterreichischen Sanber (Austria oriental. im Begenfat ju Borderofterreich). In Diefer Eigenschaft führte er bom 20. Geptember bis 7. October 1553 bas Protofoll über bie Berhandlungen bes Beibelberger Bundes ju Beilbronn (b. Druffel-Brandi, Briefe u. Acten IV, Rr. 274). Dlan ruhmte feine Dienfte um Die Wiederherstellung ber alten Rirche in Drubich-

land (Mafius Briefe ed. Loffen, G. 227), wie er benn auch 1554 mit Durch führung ber auf Erneuerung und Befeftigung bes tatholifchen Beiftes abzielenbe Studienreformation ber Univerfitat Wien betraut marb. Bon nicht gewohnliche Begabung und raftlofem Fleige zeugt es, bag er fich neben feinen ftaate mannifchen und biplomatifchen Gefchaften ein jo hervorragendes philologifche Wiffen anzueignen bermochte, bag Wicelius 1541 meinte, einen befferen Linguifte als ihn werbe bie beutiche Ration faum befigen. Befonders gablt er ju be frfiheften Pflegern ber orientalifchen Studien in Deutschland, bas Sprifde war hier geradezu durch ihn begrundet. Ronig Ferdinand gewährte Die Dittel, ba er 1555 nach einer bom Briefter Mofes von Merebin in Defopotamien au bem Orient gebrachten Sanbichrift bas neue Teftament in fprifcher Sprache al ben erften orientalischen Wiener Drud herausgeben tonnte. Die zwei Band ber Edition (aber bie Vergerius, Opera advers. Papatum I, 202 f. au bergleichen ift) find bem Ronige Ferdinand und beffen Sohne, Ergherzog Maximilian ge Im felben Jahre ließ er bie erfte fprifche Grammatit, "Spriace linguae prima elementa" folgen. Ferner find von Drudwerten Widmanfteller's außer feinen zwei Streitschriften gegen Gumppenberg und Bonacurfio gu nemm: "Sacrarum ceremoniarum sive rituum ecclesiasticorum st. Romanae ecclesia libri tres" unb: "Mohammedis Theologia dialogo explicata" nebit "Notae contra Mohammedis dogmata" und einem Leben Dubammed's (1543). In ber Bibmung biefer Schrift an Bergog Ludwig bemertt er, bag ibn biefer Gurft fo lange bon feinen Amtopflichten ale Rath entbunden babe, bis er ber Duge aberbriff murbe. Ginen Catalog ber Salaburger Ergbifchofe hat 2B. fur bie Rosmographia feines Freundes Sebaftian Munfter (1550, S. 638-641) gufammengeftellt. Ungebrudt blieben u. a. feine lateinische leberfegung bes Rorans, eine auf führlichere fprifche, sowie eine arabifche Grammatit, ein arabifch-fprifches und ein tabbaliftifches Worterbuch. Am 18. Dai 1556 ftarb ju Regensburg im Alter bon breifig Jahren feine Gemablin, bon ber er brei Tochter batte. 3m Domfreuggang ju Regensburg ließ er ihr ein icones Grabbentmal fegen. Er entfagte nun feinen weltlichen Burben, trat in ben geiftlichen Stand und lieb fich bom Bifchofe Boligang bon Baffau beffen Regensburger Domberrenftelle ab treten. Biewol feiner Aufnahme in Diefes Capitel einige Bebenten entgegen ftanden, befonders feine Feindschaft mit Ambrofius b. Gumppenberg, ber bamals ebenfalls eine Regensburger Domberrenftelle inne hatte, murbe ibm am 30. En. 1556, nachdem auch der Ronig und Bergog Albrecht V. ihre Erlaubnig erhall hatten, die Birfinde verlieben, boch follte er fich berfelben nur mehr turge 3el erfreuen. Am 28. Mary 1557 ward er in Regensburg an ber Geite inna hausfrau bestattet. Bon feinem Grabftein hat fich nur ein Fragment erhalten. das feltfamer Beife lange Beit als altromifches Dentmal galt. Bidman ftetter's Bucherfammlung, Die an Drudwerten gegen 500, an Sanbidriten iber 330 Rummern umfaßt haben foll, tam guerft jum großten Theil in ben Beff des taiferlichen Rathes Georg Sigmund Selb, marb aber bann von Demi Albrecht V. von Baiern erworben und bilbet einen ber Grundfidde ber Dingen Dagu gehörten befonbere viele bebraifde und Sof- und Staatebibliothet. griechifche Sandichriften, arabifche, Die in Marotto gefchrieben find, felin fprifche Drude, mabricheinlich auch Die berühmte Bapprushandichrift bee toin traditionum Ravennatens. Die toftbare Diofcoribeshanbichrift, ein Bemidtel des Cardinals bon Capua an BB., haben bie Bormfinder ber Bibmanfietinite Rinder 1557 an ben Landshuter Apotheter Rebhauer geschentt, Gine in 3mies gefertigte, in Joachim's Dungcabinet III, 167 abgebildete Mebaille wie bel Bruftbild des Gelehrten und auf ber Rudfeite außer einer allegorifden billide Darftellung in griechischer Sprache ben Bablipruch: Mit Runft und GutBibmer. 361

es Bilbes ift eine Anspielung auf sein Wappen, das der sprischen Holzschnitt beigefügt ift, und ward von W. als Wappenfigur eil Gelienstein seinem Geburtsorte nabe lag.

eil Beljenftein feinem Geburtsorte nabe lag. 8: Schelhorn, Amoenitates literariae XIII, 223 flgb. - Steigeniter. Berfuch von Entftehung und Aufnahme ber turfürftl. Bibliochen, S. 19 figb. - Georg Ernft Balbau, Johann Albrecht a 1796). — Bayerifche Blätter f. Geschichte, Statistit u. f. w. - Joachim's Mangcabinet a. a. D. - Jof. Meger in ben ttern Bd. 82 (1878), G. 513-530 (für bie Regensburger Borentmaler beachtenswerth). - Burgbach's Biograph. Lexiton bes Defterreich, Bb. 55: Die Familie Widmanftetter, feit 1668 anftetter, und die bort aufgeführte weitere Literatur. Ginige weife berbante ich herrn hauptmann a. D. b. Bedh-Wibmanrag. Gin Brief bes Joachim Camerarius an 2B. fteht in Epistolarum libri 5 posteriores (1595), p. 54. Riegler. Joseph 28., tatholischer Theologe, geboren am 15. August 1779 arrei Bochborf, Ranton Lugern, gehörigen Sofgut Balbisbuhl, mber 1844. Seine Gymnafialbilbung erhielt er in Lugern und an bem bortigen Lyceum Philosophie. Bon Berbft 1802 bis gleichzeitig mit feinem Schulfreunde Bugler Theologie an ber behut, wo die Profefforen Gailer und Zimmer einen bedeutenben n Ginflug auf ihn übten, besonders ber erftere, ber ihn in feine aufnahm und im perfonlichen täglichen Bertehr auf feine Entte. Durch Sailer wurde er auch bem Ginflug der Rantischen jogen und in einer pofitiben theologischen Richtung befeftigt. n's Leitung vorbereitet, empfing er in Regensburg die Beiben tat, in Konftang die Priefterweihe. Rach gang furger Thatigfeit wurde er noch im Berbft 1804 als Projeffor ber Philosophie in Lugern berufen. In Diefem Umte wirfte er, gufammen mit leichzeitig bie Brofeffur ber Eregese übertragen murbe, an ber ftalt im Beifte Sailer's. Dit ber Beit tamen die beiben Freunde at gegen die Anhanger ber Beffenbergianischen Richtung, beren in Lugern bamale ber Stadtpfarrer Thabbaus Muller mar. wifchen Gugler und Muller gaben 1810 Beranlaffung ju ber r's burch die Lugernische Regierung, worauf 2B. freiwillig fein Mis aber balb barauf bie Dagregel gegen Bugler wieder wurde, nahm auch 2B. feine Demiffion gurud. 1816 murbe er gler jum Chorherrn am Stifte St. Leobegar in Lugern ernannt. m der Lebrstuhl ber Moral und Baftoraltheologie übertragen. jedoch bon ber Regierung abgefest und ihm bafür ein Ranonitat übertragen, wo er balb auch jum Propft gewählt wurde. Bon fall, bon bem er im September 1843 getroffen murbe, erholte ber, bis ein zweiter Unfall am 10. December 1844 feinen Tob

nit seinem verehrten Lehrer Sailer, fo lange dieser lebte, in der dichast verbunden. Sailer betrachtete ihn wie einen geistigen ir ihm auch geistesverwandt und wurde in der Wissenschaft wie "(Reinkens). Unter seinen zahlreichen Schriften, die sich vorn Gebiete der praktischen Theologie bewegen, sind die solgenden iswerthesten zu nennen: "Der katholische Seelsorger in gegen-Borträge, herausgegeben von Sailer", 2 Theile (München 1819 as Göttliche in irdischer Entwicklung und Verherrlichung, nach-

gewiesen im Leben bes sel. Ricolaus v. d. Flüe" (Lugern 1819); "B. B. Zimmer's Wissenschaft, ausstührlich bargestellt"; in Sailer's Biographie Zimmer's (1822) und in Sailer's Werken XXXVIII, 460—516; "Rachtrag zu Zimmer's Biographie" (Fluelen 1823); "Spstematische Uebersicht ber in Sailer's Handbuch ber christlichen Moral aussührlich entwickelten und bargestellten Grundbüch ber christlichen Moral aussührlich entwickelten und bargestellten Grundbäge" (Sarmenstorf 1839); "Borträge über Pastoraltheologie" (Sarmenstorf 1840). Dazu tommen neben kleineren Schristen und Abhandlungen in Zeitschristen liebersehungen mehrerer Schristen bes hl. Augustinus (Lugern 1824 f.) und von Bonaventura's Brevikoquium. Ein dauernderes Andenken, als durch seine eigenen Schristen, ist ihm jedoch gesichert durch das Denkmal, das er Sailer errichtet hat, durch die noch unter Sailer's Anleitung begonnene Herausgabe von bessen sämmtlichen Werken in 40 Bänden (Sulzbach 1830 ff.). Auch die Werke seiner Freunde und Collegen Esigler (7 Bände, Lugern und Sarmenstorf 1828—40) und Franz Geiger (8 Bände, Fluelen 1823—39) gab W. heraus.

Wathenegger, Gelehrten= u. Schriftsteller-Lexison ber beutschen tath. Geistlichkeit, Bd. III (1822), S. 426 f. — Neuer Netrolog der Deutschen, 22. Jahrg. 1844, S. 815—822 (Weimar 1846). — [Göldlin,] Erinnerungen an J. W., Baben im Aargau 1849. — Weher u. Welte's Kirchen-Lexison XII, 1255—1257. — R. Werner, Geschichte der tath. Theologie (1866), S. 361 f. — Hurter, Nomenclator, T. III (2. A. 1895), p. 1161 s. — Aichinger, Georg Michael Sailer (1865), S. 373—375, 444. — Reinsens, Melchior v. Diepenbrock (1881), S. 111 f. — (Lgs. auch die Artitel Gägler und Sailer.)

Bandbert. Bidumann: Dar Ritter v. D., Bilbhauer und Afademieprojeffor, geboren am 16. October 1812 ju Gidftatt als ber Cobn eines Argtes (welcher erft bei ben bortigen Fürstbifchofen, bann beim Bergog von Leuchtenberg als Mebicinalrath in Dienften ftand), erhielt eine miffenschaftliche Bilbung an ben bortigen Behranftalten, wendete fich aber, angeregt burch eine im Befige ber Eltern befind. liche Bilberfammlung, gang gur Runft und bezog fcon 1825 bie Danchener Atabemie, wo er burch Ronrad Eberhard (1768-1859) ber antiten Runft pegeführt und bei Ludwig Comanthaler (1802-1848) für Die Bilbhauertunft beftimmt wurde. Gin breifahriger Aufenthalt bei Thorwalbfen gu Rom (1836-1839) führte ben ichmarmerifchen, iconheitstruntenen Inngling gang in bie ber antiten Runft jugewendete Richtung. Dier componirte 2B., mit brennendem Ghrgeig ichaffend, viele Bruppen und Reliefs, wie "Gimfon und Delila" (Runftblatt 1835 G. 418), einen von ben Romphen geraubten Splas, ben "Dbuffens bei Allinoos" und eine von Benus dem Baris jugeführte "Belena". In Rom faßte 2B. nach Schwanthaler's Borbilb (Schild bes Achill) ben Plan gu einem "Schild bes Beratles", welcher indeffen erft 1842 gur Ausführung gelangte (val. Rr. 19 Runftblatt, Stuttgart 1843, mit Abbilbung), ebenfo arbeitete er bamale icon an ben "Umriffen jur Dobffee", welche fpater vollendet und durch Schat im Contour-Stich vervielfattigt murben (Munchen bei Deb u. Bibmaper. Bal. Julius Groffe in ber Beilage 162 gur Reuen Münchener Big, vom 9. Juli 1859 u. Beilage 13 bom 15. Januar 1861). Rach feiner Rudfebe berarbeitete 2B. feine Projecte, ichuf im Auftrage Ronig Ludwig I. gablreiche Buften fat bie bairifche Ruhmeshalle (g. B. General und Pferbemaler C. B. D. beibed, Sans Bolbein, Georg b. Frundsberg, Chriftoph Amberger, Rail Rottmann, Orlando bi Laffo, Joh. Georg v. Bermart, Joh. Mandl), inebefonbere aber bas Mobell gu bem toloffalen Standbild bes Garftbifchof Echter b. Despelbrunn, welches (in Erzauf burch &. b. Miller ausgeführt) bor ber burch ibn gegrundeten Uniberfitat gu Burgburg aufgestellt wurde (1847). Für biefe Leiftungen gelangte 29. nach Schwanthaler's Ableben (1848) an beffen Stelle als Profeffor an ber

Mabemie, welche er bis 1887 in voller Thatigleit, einmal auch als ihr interiniftifcher Director, betleibete. Bahrend feiner Lehrthatigteit bilbete 2B. eine ange Reihe von Schulern, unter benen freilich mancher, wie Loreng Bebon († 1883), Joh. Birt, Girius Eberle und Die fo bervorragenden Michel Wagmuller († 1881) und 2B. v. Ruemann (biefer feit 1887 als Rachfolger Widnmann's an ber Afabemie) feinen Lehrmeifter überftrabite! 2B. thielt burch Ronig Ludwig I. eine gange Reibe von Auftragen gu toloffalen Standbildern, g. B. bes Tondichters Orlando di Laffo (1848), bes hiftorifers Boreng D. Weftenrieber (1854), bes Fürstbifchof Frang Ludwig D. Erthal (1865 uif bem Domplay ju Bamberg enthullt, eine Abbilbung in Rr. 1179 3fluftr. Big., Lpg. 3. Febr. 1866); Die Statuen von Iffland und Dalberg ju Danneim, bas Grabbentmal ber Großherzogin Dathilbe von Beffen-Darmftabt u. f. w. Fin im ichonen Linienfluß aufgebautes Bert mar bie Gruppe ber von einem Banther überfallenen "Romabenfamilie", welche lange Beit auf allen Ausstellungen berummanberte, ohne eine bleibenbe Statte ju gewinnen (Abbilbung in Rr. 547 3fluftr. 3tg., 2pg. 24. Robember 1855). Bu ben beften Leiftungen Bibnmann's gehort auch die vor bem heutigen Cafe Luitpold aufgestellte Schiller-Statue (Abbildung in Rr. 1089 Muftr. Itg., Lpg. bom 30. Mai 1868), wobei ber Runftler fich nicht enthalten tonnte, auf jene bei ber "hiftorifchen" Schule chebem fo beliebte Babemantel-Drapirung ju verzichten. Dagegen mablte 2B. far das Ranchener Goethe - Standbild, mit Benugung ber idealen Bufte Trippel's, ein wiechifches Roftum, woburch freilich ber aus Stieler's Bilbnig fprechenbe geheimeathliche Rimbus ber weimarifchen Ercelleng bermieben murbe, boch birgt bie Statue mehr als eine Achilles-Ferse, namentlich durch die theilweise Leibarmuth, platte Magerfeit und gerquetichte Breite ber gangen Figur, beren Anblid nur von einer Seite erbaulich und erhebend wirtt (Rr. 1346 3fluftr. 3tg., Lpg. 17. April 1869). Das von Schwanthaler auf Matthias Corvinus modellirte und leiber nicht gur Ausführung gebrachte Reiterftanbild überfeste 2B. auf Gonig Ludwig I., welches in ber Manchener Ludwigsftrage gur Mufftellung tam, aber trot großer Borglige im Gruppen-Aufbau, boch an einer beillofen Roftilm-Berquidung (claffifche Sandalen- und fpanifches Rronungetoftfim) leibet, ein artiftifder Siatus, welcher burch eine eigens beshalb von bem Runftler 1866 berfaßte Brofcfire nicht ertlart werben tonnte. Bahrend ber Fechter mit fartaftifden Baffen feine Begner gu bermunden trachtete, bot er felbft fich als fritifches Object. Die Statuen auf Fr. v. Bartner und Leo v. Rlenge erhoben fich nicht über bas bertommliche Riveau und bie freilich bem Charafter bes Bebandes angepaßte Statue des Benbenuto Cellini (in einer Rifche der Gluptothet) lagt in ihrer olympifchen Langweile ben Meifter ber gierlichen Renaiffance unmöglich errathen (Abbilbung in Rr. 1003 Muftr. 3tg. vom 20. Septbr. 1862). Breimal versuchte fich 2B. auch mit driftlichen Stoffen, mit einer "Bieta" (1853) und einer "Mabonna" (1882 fur die neue Rirche gu Reuhausen), womit er ein ihm bollig fremdes Gebiet ohne besonderen Erfolg betrat; im letteren Falle fogar mit einer Rieberlage, ba burch ben allgemeinen Unwillen ber Gemeinbe bas völlig untupifche und willfürliche Wert befeitigt und burch eine geringfügige, aber im perftanblichen Stolgefühl gehaltene Leiftung erfett murbe. Bu Bibnmann's beften Erzeugniffen gahlten bie Roloffal-Figuren bes "Raftor und Bollug" am Treppenportal ber neuen Atademie, beren Ausführung fich jedoch lange bersogerte, indeg fein Ehrenbentmal auf Beter Cornelius immer noch auf ben Graauß wartet. Auf fur funftgewerbliche Bwede brachte 2B. manche 3been jur Musffihrung, J. B. einen Prachtfrug für den Grafen Thun, nathrlich in Antgerechter Strenge auf jebe Bolfethumlichfeit im voraus vergichtenb. Mit mir eine complicirte Ratur, voll Ibealität und Sartasmus, ben boting

Bielen nacheifernd, voll Begeifterung für eine nationale beutsche Kunft, bern Mittel und Wirfungsfreis ihm doch nach dem ganzen Sange seiner Bildung immer wieder unter den Händen entrannen. Mit vielen Ehren und Auszeichnungen noch bei seinem achtzigsten Geburtstage geseiert, vollendete der greise Künftler am 3. März 1895 zu München seine Laufbahn.

Bgl. Raczynski II, 508. — Bincenz Müller, handbuch für Manchen (1845) S. 184. — Ragler XXI. — Bettelheim, Biogr. Blätter (1896). 3. hft., S. 226 ff.

Widntind, der Sachsenführer, der Hauptgegner Karl's des Großen wahrend des ersten Abschnitts des Sachsenkrieges, war ein westsälischer Edeling und Gausürst, der sich, wie es heißt, durch besondern Abel des Geschlechts und Reichthum der Bestigungen auszeichnete. Ob er auch erwählter Heersührer der Westsalen gewesen ist, muß dahingestellt bleiben, da die maßgebenden Quellen dies nicht berichten, auch seiner Theilnahme an einzelnen Kämpsen und Schlochten

nicht ausbrüdlich gebenten.

2B. ift von großer Bedentung als bie Geele bes Wiberftanbes ber Gadin gegen bie frantifche Berrichaft und bas Chriftenthum, ber herborragenofte Befechter ber alten Freiheit und bes alten Gotterglaubens feines Bolten. 2Ben Die Sachfen auch feine Ginheit bilbeten, jo ubte 2B. boch nabeau anbertbelb Jahrgehnte hindurch einen weitreichenden Ginfluß auf feine Bolfsgenoffen. In ibm concentrirt fich ihre Biderftandstraft, die er immer bon neuem in Bewegung gu feben weiß und mit ben anderen benachbarten verwandten Elementen in Berbinbung bringt. Go verdient er es, im Andenten bes Bolfs als Rationalbeld neben bem alten Befreier Bermaniens, Armin bem Cheruster, fortguleben, neben beffen Bilb bas feinige bas Portal bes meftjälifchen Stanbehaufes in Manfter fcmudt. - Rur ift es leiber mit ber Ueberlieferung über 2B. ichlimm bestellt. Die wirflicen Quellen befchranten fich binfichtlich feiner Berfon und feiner Thaten meift auf furge Erwähnungen und Anbeutungen, fo bog es ichwer fallt, fein Bild auch nur im Umriß ju geichnen. Es ergeht, wie man nicht übel bemertt bat, ber Forschung mit ihm abnlich wie lange Beit Rarl bem Großen; man fann ibm nicht recht beitommen.

3m Sommer 777 hielt Rarl ber Broge Die große Beer- und Reichebenfammlung jum erften Dal auf fachfijchem Boben, in Paberborn. And bie Sachfen, befonders bie Brogen, maren babin befdieden und in der That and allen Theilen bes Lanbes gablreich ericbienen. Gine große Ungabl lief fic taufen. Much ertfarten bie Ericbienenen, wie es icon frifter gelcheben mar, ihre Freiheit und ihr Grundeigenthum fur verwirft, wenn fie bon bem Frankesreiche, feiner Dynaftie und bem Chriftenthum abfallen follten. Rur der gefahr lichfte Begner, 2B. nebft wenigen Gleichgefinnten war ausgeblieben. Er verbarte im Biderftanbe und fluchtete fich ju bem beibnifchen Danentonige Sigfrib. Gi ift bas erfte Dal, bag wir D. ermahnt finden. Da inbeffen bingugelugt wird, er habe fich gefürchtet bor bem Ronige ju ericheinen, weil er fich bieler Ber brechen bewußt gewesen fei, fo erfieht man, bag er an ben fruberen Berjuden Die frantifche Berrichaft und bas Chriftenthum abauwehren, in gang berborragen ber Beife betheiligt gewesen fein muß. Insbesondere war es wol fein Det gewesen, bag im Jahre gubor, als ein Aufftand in Friaul ben Ronig fiber Die Alpen gerufen hatte, die Eresburg (Stadtberge an der Diemel) von ben Gadice gerftort und auch bie Sigiburg (Sobeninburg an ber Dunbung ber Benne in bie Rubr) ben ihnen angegriffen worben mar.

So raumt B. das Geld und bringt fich in Sicherheit, wenn fich im Augenblid teine Aussicht auf erfolgreichen Widerftand zeigt, aber um to fester und zaher behalt er fein Biel im Auge. Es wird auf fein und feiner Anhanger

Bibutind. 365

nstiften zurückeführt, daß die Sachsen im nächsten Jahr (778) die abermalige ntfernung Karl's, der nach Spanien gezogen war, zu einem wilden Raubzuge nuhten und die Gestade des Rheins von Deut dis gegenüber Koblenz verüsteten. Als Karl bei der Rückehr von dem spanischen Feldzuge auf die Kunde ervon eilig seine ostsratischen und alamannischen Mannschaften gegen sie sandte, aten sie zwar sosort den Kückzug an, verwüsteten sedoch auf diesem den Lahnu und die Wetterau und bedrohten das Kloster Fulda, aus dem man bereits et Gebeine des h. Bonisacius slücktete, bis sie beim Uebergange über die Eder

ngeholt und geichlagen murben.

3m 3. 782 ichien bas fachfifche Land wieder einmal beruhigt, Die Untererfung bollenbet, wieber hielt Rarl eine Reichsberfammlung auf fachfischem Sie fand im Juli ju Lippfpringe ftatt und war von ben Cachfen blreich befucht. Rachbem eine vorläufige Dronung ber firchlichen Berhaltniffe on fruher ftattgefunden hatte, wurde nunmehr die frantifche Grafichaftsverffung auf Sachen Abertragen und fachfifche Ebelinge ju Grafen ernannt; vielicht, wenn eine freilich feineswege ficher begrundete Bermuthung gutreffen ollte, auch jenes ftrenge Bejeg erlaffen, bas jedem ferneren Abfall bom Chriftenmm und Frankenreiche porbeugen follte. Aber 2B. war auch bies Mal auseblieben, er befand fich auch jest als Flüchtling in Danemart. Gine Gefandthaft bes Danentonigs Sigfrid, die ju Lippspringe bei Rarl erfchien, mag fich ol auf Bibutind's Angelegenheiten bezogen haben, erzielte jedoch offenbar tein efriedigendes Ergebnig. Go follte fich benn auch die Annahme, Die Unterverfung Sachiens fei bollenbet, als ein trugerifder Bahn erweifen. Gerabe eht erhoben fich die Sachien allgemeiner und ungeftumer als je. Sobald Rart en Radweg an ben Rhein angetreten hatte, erschien 2B. wieder auf fachfischem Boben, rief feine Boltsgenoffen jum Rampie auf und ichwellte ihren Duth mit ber hoffnung auf Befreiung. Wie immer, richtete fich ihre Erbitterung bor dem gegen bie driftlichen Rieberlaffungen und Glaubensboten. Giner Diefer Artionare, Willehab, ber fpatere erfte Bifchof von Bremen, ber in ben letten Johren mit großem Erfolge in bem Bau Wigmobia zwischen ber unteren Befer mb Gibe gepredigt hatte, fab die Fruchte feines Wirtens ploglich mit einem bolage wieder vernichtet und mußte fluchten. Auch feine Schuler mußten beben, insoweit fie nicht bem Aufftande jum Opfer fielen.

Rönig Karl hatte unterbessen, noch ohne Kunde von der neuen Erhebung der Sachsen, drei seiner Hosbeamten ausgesandt, um mit einem altsränkisch-sächsischen Luigebot die wendischen Sorben zurückzutreiben, welche in Thüringen und Sachsen eingesallen waren. Jeht wandten sich diese Hosbeamten vielmehr gegen die Sachsen, erlitten aber die schwere Schlappe am Süntelgebirge, bei der zwei von ihnen, der Kämmerer Abalgis und der Marschall Gailo, nehst einer Anzahl

on Grafen und anbern bornehmen Dannern fielen.

W. hatte also für den Augenblick große Ersolge erreicht, wenn auch erst batere Nachrichten ihn persönlich zum Sieger vom Süntel machen. Die Nachrichten von diesen Ereignissen waren für Karl die unwillsommenste Ueberraschung. Trot der dorgerückten Jahreszeit brach er ohne Säumen mit soviel Truppen, als er in der Eile sammeln konnte, nach Sachsen auf und zog dis ur Kündung der Aller in die Weser bei Berden, wohin er die Häuptlinge der Sachsen zur Berantwortung lud. Allgemein wurde W. als der Anstister der Empörung bezeichnet, aber er hatte abermals Zuslucht bei den Dänen gesucht. So mußte sich Karl mit der Auslieserung der mitschuldigen Anhänger seines Wesen Gegners begungen. Es solgte jenes entsehliche, blutige Strasgericht in Berden, dessen Realität nicht zu bezweiseln ist, wenn man es auch sür unglaublich millet hat, daß der König 4500 Sachsen an einem Tage habe enthaupten lassen.

866 Bibutind.

Beboch brachte auch biefe graufame Garte feineswege Die beablichtigte abfchredenbe Wirlung herbor. 3m 3. 783 mußte fich Rarl mit ben Sachien in ben Felbichlachten bei Detmold und an ber Safe meffen, von benen eift bie lettere mit einem enticheibenben Giege bes Ronigs endigte. Db 2B. felbft Damale wieder nach Sachfen beimgefehrt war und perfonlich an Diefen Rampien theilnahm, bleibt ungewiß. Bezeugt ift es nicht. Bielleicht wandte er fich, nachbem Rarl's Sache wieberum fiegreich geblieben mar, in bas Gebiet ber Rorbalbinger, wo wir ibn fpater finden, ober auch junachft ju ben Friefen, unter benen er ebenfalls eine Bewegung herborrief. Gang Friesland im Ofien und Rorben bes Tlie fiel wieder in bas Beibenthum gurfid. Mehnlich wie fruber Billehad aus Digmobia, mußte jest Liudger, ber nachmalige erfte Bifchof bon Munfter, welcher feit fieben Jahren im Oftergau predigte und taufte, fluchien und begab fich, gleich jenem, junachft nach Rom. Durch bieje Berbaltniffe fab fich Rarl im 3. 784 veranlagt, einen abermaligen Feldzug nach Sachfen gu unternehmen. Die Abficht bes Ronigs, in Die von ben frantifchen Baffen noch wenig berubrten nordlichen Baue porgubringen und bamit einen Sauptheert ber Emporung ju erftiden, murbe jeboch namentlich burch leberichmemmungen ber Befer vereitelt. Es tam gwar ju einem Uebereinfommen mit ben Offglen in Schoningen, und ber gleichnamige Sohn bes Ronigs focht an ber Lippe in Dreingau mit feinen Reiterscharen mit Glud gegen Die Beftfalen. Gin burdgreifenber Erfolg ichien jeboch nur erreichbar, wenn ben Sachfen endlich einmal Die Gelegenheit abgeschnitten murbe, mabrent ber Abmefenheit bes Ronige und ber frantischen Beeresmacht im Winter und Fruhling ben Wiberftand immer ben neuem ine Bert gu fegen. Roch vor Ablauf bes Jahres trat ber Ronig baber einen neuen Bug nach Gachfen an. Weihnachten 784 beging er im Lager im Lanbe ber Engern an ber Emmer, nabe bei ber Schieberburg. Bon ba rudie er bermuftend bis nach Rehme oberhalb ber Borta Beftiglica und nahm enblid. ale bie Jahreszeit und Ueberschwemmungen ihn umgufehren nothigten, fein Binterquartier in der Gresburg. Auch feine Familie ließ er fich nachtommen. Das heer warb in der Umgegend in Baraden vertheilt, auch bann aber einzelne heeresabtheilungen auf Streifguge in bas Innere bes Lanbes ausgefanbt, an benen bisweilen ber Ronig felber fich betheiligte. 3m Juni 785 folgte eine heerberfammlung gu Paberborn, an ber auch Die Sachfen theilnahmen. Bon ba aus jog Rarl weiter in bas Land, ohne irgendwo auf Biberftand ju fiofen. Er gelangte in ben Ban Derfia, swifden ber oberen Safe und Sunte, bann überschritt er die Befer. Das Land murbe verwuftet, Die Befestigungen und Berhaue ber Sachfen gerftort. MIs ber Ronig in ben Barbengan, am linten Ufer ber Elbe, tam, erfuhr er, bag 2B. und Abbip, ein anberer facificher Broger, ber Widufind's Schwiegerfohn gemefen fein foll und jedenfalle bamale fein hervorragenbfter, nachfter Genoffe war, fich im Bebiete ber Rorbalbinger befanden. Der weitere Berlauf ber Dinge zeigt, daß Raul befonders viel baran lag, ben Wiberftand bes gabeften Gegners ju befeitigen, um bas liebel an ber Burgel gu faffen, und bag Bibutind's Glauben an die Sache, Die er bieber vertheidigt, nunmehr gebrochen war. Der Ronig entichloß fich ju bem Berind, 2B. und Abbio gu friedlicher Unterwerfung gu bewegen. Er fnupfte Unterhandlungen mit ihnen burch andere Sachfen an und ließ fie aufforbern, fich obne Furcht bei ihm einzufinden. Auf ihr Berlangen, Burgicaft fur ihre Sicherbeit und Straflofigfeit ju erlangen, ging er ein und verpflichtete fich ihnen Beifeln gu ftellen, wogegen fie beriprachen, im Frantenreich bor ibm gu ericheinen. Ge mochte ihnen leichter icheinen, Die Unterwerfung unter ben Frantentonig und bas Chriftenthum bort, fern bon ber Beimath, ju vollgieben. Racibem ihnen ble Geifeln burch einen frantischen Goibeamten, Amalwin, gugeführt maren, erichienen

Abbio in der That in Attignt an der Aisne, einer alten frantifchen fals in ber Champagne, an Rarl's Soflager und empfingen bier nebft gabl von Genoffen, welche fie begleitet hatten, die Taufe. Rarl hob mgjabrigen gefahrlichften Geind felbft aus bem Taufwaffer und ehrte h reiche Geschente. Es geschah noch im J. 785, vielleicht am Weihte. Alle Umftanbe laffen Die augerordentliche Bebeutung des Mannes, n Unterwerfung biejenige Sachfens vollenbet ju ichein ichien, flar ber-Rarl fandte die Runde bon feinen großen Erfolgen burch ben Abt bon Lureuil an ben Papft Sabrian I. und ließ ihm ben Bunich auser moge ein allgemeines driftliches Dantieft anordnen, welches ber enn auch auf ben 23., 26. und 28. Juni 786 anfehte. Beitgenoffen bem Beichehenen ben Abichluß bes Bertes, bas unter Bregor bem mit ber Bekehrung ber Sachsen in Britannien begonnen hatte. moch follte ber Sachsenfrieg fpater wieder aufleben und bas Biel, an n jest bereits ju fteben glaubte, erft etwa zwei Jahrzehnte fpater errben. Aber 2B. hat feinen Theil mehr baran gehabt. Er verschwindet r Taufe aus ber Beichichte, jeboch Alles weift barauf bin, bag er feinem treu blieb und meder in das Beibenthum noch feinen Freiheitstrot Bahricheinlich ift er nach ber Taufe nach Cachfen beimgefehrt, bie Unnahme, bag Rarl ihn nun, wie icon fruber andere fachfifche , jum Grafen in einen fachfischen Bau eingefest habe, minbeftens ber Begrundung ermangelt. Dürften wir einer Rachricht aus ber zweiten Des 9. Jahrhunderte Glauben ichenten, fo wurde 2B. in ber Beit nach elehrung Buter in ber Begend von Buddonfeld (vermuthlich Budefeld, ausgegangener Ort in der Gegend von Corbach) befeffen und fich bort aufgehalten haben. In einer ber jungeren Lebensbeschreibungen Lindto namlich ergablt, Liudger habe, als er einmal burch ben Beffengau e reifte, einem Danne bas Leben gerettet, ber wegen eines an bem fachbergog Widulind verübten Pferdediebftahls jum Tobe verurtheilt und worden mar. Lindger, beißt es, tam an ber Richtftatte borbei, mo Befteinigten fur tobt hatte liegen laffen; ba er jeboch erfuhr, bag es I fei, ließ er 2B. um bie Erlaubnig bitten, ben Leichnam beerbigen gu Die er auch erhielt. Er ließ baber Die gerftudelten Glieber in einem fammeln, bemertte jedoch mahrend der Beftattung, daß noch Leben in per fet, und nachdem bie Bunben bes Mannes verbunden maren, genas in furger Beit. Roch jest, fügt jener Biograph Liudger's bingu, ftebe Drie ein fleinernes Rreug, welches die Ginwohner jum Andenten an mber errichtet batten, und nach bem Ramen jenes geretteten Dannes, reiße die Statte bas Buddonfeld. Es tonnte für die Glaubwürdigkeit diefer a brechen, bag Bierbebiebstahl nach fächnichem Recht in ber That mit ate bebroht mar. Auch will ber Berfaffer bas Greignig bon Jungern Lindger guberlaffig erfahren haben. Bedentt man jedoch, bag feine berhaupt an Brrthumern und Gehlern reich ift und bag bie angegebene gie bes Ramens Buddonfeld, welcher Rnochenfeld bedeutet, mythifch erto wird man biefe Beschichte, auch wenn man fie ihres wunderbaren entfleibet, mit zweifelhaftem Auge betrachten. Dan meint ferner Befit feiner Rachtommenichaft erichliegen gu tonnen, bag 2B. Bitter egend von Bilbeshaufen, in Engern u. f. w. befeffen habe. Dag er Buter binterließ, icheint burch bie Acten einer Synobe beftätigt gu welche auf Gebeiß Raifer Beinrich's I. und Rarl's des Ginfaltigen im " Cobleng flattfand und an welcher u. a. Die Bifchofe bon Minden, und Paberborn theilnahmen, benn bier wird ben Bifchofen bas Recht 368 Widufind.

auf ben Behnten von dem Erbgut "des alten Grafen oder Berzogs Widufind und seiner Nachsolger zuertannt — eine Bestimmung, welche möglicherweise p gleich darauf deuten könnte, daß Karl einst W. den Zehnten an die Riche, be bei den Sachsen besonders unbeliebt und verhaßt gewesen war, erlassen hoth

lleber bie Rachfommenichaft bes alten Sachfenhelben find wir naber unter richtet. Ein Gohn Widutind's war Bibrebt, ber als ein Mann bon Do nehmer Stellung bezeichnet, besonders aber als bochft eifriger Chrift gerab wird. Richt minder war bies Bibreht's Cohn, Graf Baltbert, ber am be Raifer Lothar's I. aufwuchs und beffen Baffall wurde. Dit Empfehlungebrief Lothar's an Raifer Ludwig II., Papft Leo IV. und die weltlichen und firchlich Beamten Italiens berfeben, wallighrtete er im 3. 851 nach Rom, um jur & festigung bes Chriftenthums in Sachfen Reliquien bon bort ju bolen, und brach bie Bebeine bes h. Alexander, des Sohnes der Felicitas, beim, welche i Milbeshaufen an ber Sunte, mo er ein Monchellofter ftiftete, ihre Statte fanben Ein weiterer Sprog biefer Familie, Wigbert, gehorte als Diaconus ber bo geiftlichfeit Ludwig's bes Deutschen an und murbe bann Bifchof von Berben mo er bon 874 bis 908 als folcher maltete. Ginen noch weit belleren Glan wirft es auf Bibufind's Unbenten, bag auch Dathilbe, Die zweite Gemagli bes Sachfenherzogs und fpateren Ronigs Beinrich I., eine Urentelin bon if war. Go murbe ber einstige Rubrer ber Cachjen gegen Rarl ben Großen ei Uhnherr bes fachfifchen Raiferhaufes. Wenn bagegen auch eine große Angel anberer fürftlicher Beichlechter ihren Uriprung angeblich von 2B. berleitet, läßt fich bies fast in teinem Falle wirklich begrunden, auch nicht binfichtlich bi billungifden Bergoge bon Cachfen ober ber Grafen bon Oldenburg, ober be frangofifchen Capetinger, als beren Stammbater ein Deutscher Ramens Bitich genannt wirb, und bes Saufes Savopen, welches immerbin fachfichen Urfprun fein mag. Rur infofern gablen bie Capetinger gur Rachfommenicaft Bibutinb' als die Mutter Sugo Capet's eine Tochter ber Ronigin Dathilbe mar.

lleberhaupt haben Sage und gelehrte Fabelei sich fippig wuchernd um biete Gestalt gerantt. Bot ihnen doch die Dürstigkeit der geschichtlichen Ueberliesennt den weitesten Spielraum und wurde diese doch so völlig verdunkelt oder in den hintergrund gedrängt, daß der sich durch einen mehr als dreißigsährigen Beitraum hinziehende Krieg Karl's des Großen mit den Sachsen bereits im 10. Jahrhundert zu einem Zweitamps zwischen Karl und W. gemacht wird oder daß, während Attigny als Ort der Tause des großen Sachsensührert zuschichtlich volltommen sesssischen, noch etwa ein Dugend anderer Orte als angebe

liche Statten biefes Borganges bezeichnet werben.

So hat die spätere erfinderische Gelehrsamkeit B. eine lange Reihe koniglichen Borsahren angedichtet, unter denen Marbod, Hengist und Horsa erscheinen. Ab seine Bater wird Wernelin, als seine Mutter eine ringensche Fürstentrüfter Gunhild, als seine Semahlin Gheva genannt, die eine Schwester ober Techte jenes Danenkönigs Sigfrid gewesen sein soll, an dessen hof B. Zuslucht geschhatte. Alle diese Angaben haben nicht den geringsten Werth, und noch danssichtiger ist die Bersson, welche einen König von Wesser, Edelhard, zu seinen Bater macht. Der durch Ansehen und Einsluß weithin machtige weststille Gaussirft wird serner in der Sage zum Landesherzog, sa zum König, bald algemein des Boltes und Landes der Sachsen, dalb specieller der Westsalen oder Engern, während die spätere Pseudogelehrsamkeit nicht ruht, die sie ganz genausseinen Titel als "Herzog zu Engern, Graf von Jülich, Ihnry und Dieder Ohnasta in Ostphalen" sessigestellt hat. Wenn W. mit Borliebe als Konip von Engern bezeichnet wird, so knipft sich dies daran, daß Enger weich sibrigens nicht in Engern, sondern in Westsalen lag) der Mittelpunkt seine

Bidutind. 369

erehrung wurde. Bu Enger soll er seine Hauptburg gehabt und eine Kirche tant haben. Ebenda wird sein angebliches Grabmal gezeigt. Dorthin sind ine vermeintlichen Gebeine im J. 1822 von Hersord, wohin das Stift Enger 15. Jahrhundert verlegt worden war, zurückgebracht worden, und dort wird schrlich an seinem angeblichen Todestage (7. Januar) die sog. Wittefindsende ausgetheilt. Gesicherte Thatsache ist jedoch nur, daß einer seiner Nachmmen, Graf Thiedrich, der Bater der Königin Mathilde, Enger besas. Das rtige Kloster ist erst von Mathilde selbst gestistet und tonnte höchstens aus eer von W. errichteten Belle hervorgegangen sein. Geenso stammt das Grabil frühestens aus dem 12. Jahrhundert, Kaiser Karl IV. ließ es im J. 1377 seuern, seine jehige Gestalt scheint es sogar erst im 17. Jahrhundert erhalten haben.

Anher in Enger soll W. auch noch an manchen anderen Orten Kirchen bant haben. Während er in den Karlssagen als Bortampser des heibenthums tlebt, verherrlicht ihn die Legende vorzugsweise als besehrten frommen Christen, e sich ja seine Nachsommenschaft in der That eisrig bestissen zeigte, das ristenthum in Sachsen zu besessigen. Ohne förmlich canonisirt zu sein, ist W. jar beinahe zu einem Heiligen geworden. Besonders hat hierzu der Kölner rethäuser Werner Rolevind beigetragen, der im 15. Jahrhundert die Geschichte ner westsälischen heimath mit warmer Liebe schrieb. Aber auch Bolland hat

in ben Acta Sanctorum berudfichtigt.

Abgefeben bon ben Ermagnungen Widutind's in den großen frantifchen ichsannalen (ben fog. Annales Laurissenses maiores und Annales Einhardi) d anderen Jahrbuchern jener Beit tommt vornehmlich bie Translatio s. Alexandri Duelle über feine Rachkommenschaft in Betracht. Man bat diefe Schrift cht unpaffend ale ein Ramiliendocument feines Saufes bezeichnet, und fie iegelt auch gemiffermagen ben ichroffen Uebergang bon bem alten, ftarren eibenthum ju glaubigem Chriftenthum wieder, der Bidufind's eigenes Leben geichnet. Die Ginleitung ift auf Beranlaffung bes Brafen Baltbert von aboli bon Fulba verjagt, die Fortsetzung nach Ruboli's Tob (865) bon seinem Shaler Meginhard hinzugefügt. Zweifel an diefem Sachverhalt, welche A. Wegel leiner Untersuchung ber Translatio (Riel 1881) aufgeworfen bat, find nicht bergeugend begrundet. Befonders intereffant ift, daß Rubolf, ein namhafter driftfteller feiner Beit, Die Buftande ber Sachfen in ihrer Beibengeit bier an er Sand ber Germania bes Tacitus Schilbert. - Bahrend fpater Die gelehrte abelei fiber 2B. in einem phantaftischen "Leben Wittefind's bes Großen" Dresben 1775) ihren Sobepuntt erreichte, ift die Ueberlieferung über ihn in enerer Beit forgfaltig gepruft und gefichtet worben in ben Schriften von Bilhelm Dietamp, "Widutind, ber Sachfenführer, nach Gefchichte und Cage". ine gefronte Breisichrift. I. Theil (Anaugural - Differtation). Münfter 1877 nd bon Joj. Dettmer (Diffionar in Enger), "Der Sachfenführer Bibutind nach eldichte und Sage". Burgburg 1879. Diefamp's Schrift verdient unbedingtes ob, ift aber nicht abgefchloffen. Much bie Arbeit bon Detimer ift als fehr rigig anguertennen, legt jedoch an bie leberlieferung nicht burchweg ben Dagb ftreng wiffenichaftlicher Rritit an. B. v. Simfon.

Wibnfind, in der zweiten halfte des 10. Jahrhunderts Monch im Al. Corvey, ber Berfasser eines mit Recht sehr hochgeschatten Geschichtswerkes. Bon seiner erson wissen wir nichts, als was er selbst sagt, nämlich, daß er heiligenleben eschrieben hat, d. h. ältere Legenden überarbeitet. Er muß also trot seines at mangelhaften Latein als Stilist gegolten haben, und da er auch nicht ohne elehrte Bildung war, mag er vielleicht als Lehrer der Klosterschüller gewirft

370 Wiebe.

haben. Bon seiner früheren Beschäftigung abgelenkt wurde er, wie er selft berichtet, durch ben wachsenden Ruhm seines Bolkes unter Otto I. Er fleste nun zusammen, was er aus alter leberlieserung, durch gelehrte Combination mehr verwirrt als gereinigt, über die Borzeit der Sachsen wußte, schilderte in für uns unschäßbarer Weise die Thaten heinrich's I. und die Geschiese seiner Sohnes Otto, wie dieser ausangs mit den größten Gesahren zu kampsen hat, endlich aber als siegreicher held in Frieden herrscht; mit dem tragischen Untergange seines unversöhnlichen Widersachers in Sachsen setzukt. Wichmann's, schlet er das Wert, welches er des Kaisers Tochter, der zwölzsährigen Aebtissin von Ouedlindurg widmete (967). Ein vermuthlich auch von ihm herrührender Rachtrag sührt die Geschichte dis zur letzen heinsehr des Kaisers und zu seinem Tod.

Rach Bibutind's Auffaffung mußten Die Sachfen ben Franten unterliegen um Chriften gu werben; burch bie Uebertragung bes hl. Beit aus St. Denis nach Corben aber tommt bas Blud ju ben Sachfen und bon ihm beichnt, gewinnen Die Sachfenfürften bas Reich und beberrichen es mit ihren Sachlen. 3m feiner universalen Stellung bleibt Otto 2B. fremb und Die Raiferfronung ermabnt er nicht einmal. Bon ben entiernteren Borgangen bat er überhaupt nur menie Runbe. Obgleich eifriger Donch, berithrt er boch bie firchliche Bolitit Otto's gar nicht; bagegen gieben ibn bie friegerifchen Borgange und Thaten im bodften Grabe an, Belbengeftalten, felbft wenn fie Rebellen find, wie Bichmann, feffeln fein Intereffe. Go bat er uns bie Gefchichte feiner Beit nur mangelhaft und theilweife in ichiefer Darftellung fiberliefert, aber was er giebt, ift unichabbar und vieles burch ibn allein uns befannt; innere herzensmarme und oft epilde Breite ber Ergablung machen fein Wert ungemein angiebend und erheben et boch über bie trodene Chronit. Storend ift babei ber vorzüglich Salluft nadgeahmte Muebrud, unpaffende antife Benennungen und bei mangelhafter grammatifcher Schulung gumeilen unverftanbliche Rftrge. Dagegen halte ich einen von höfficher Geite und bom Ergb. Wilhelm von Daing auf ihn ausgenbien Ginfluß, ben guerft R. Roeple behauptete, für unerwiefen und unannehmbar, wenn auch augenicheinlich er auf bie Erzbifcofe bon Daing eine gewiffe furchtfame Rudficht genommen bat.

Beste Ausg, von G. Wait 1882, 8. Uebers. von Schottin, überarbeitet von W. Wattenbach 1891 (Geschichticht. X, 6). — Wattenbach, Deutschl. Geschichtsqu. (1893) 1, 328—333. — Ders. Wid. v. C. und die Ergbischie

v. Main, Sig. Ber. b. Berl. Mab. 1896, S. 339-352.

Battenbad.

Biebe : Friedr. Rarl Bermann 2B., Ingenieur, geboren am 27. October 1818 gu Thorn, † am 26. Marg 1881 gu Berlin, erwarb fich feine Jugendbilbung auf bem Gymnafium in Elbing, welches er bis Secunda bejuchte. In der Abficht fich dem Mublenbau ju widmen, ber fich bamals infolge ber vollftanbig burch ameritanifche und englifche Renanlagen veranderten Berbaltnife in einer großen Ummalgung befand, machte 20. erft eine zweijabrige Lebezeit in einer Wetreibemubte burch und befuchte bann brei Jahre bas ionigliche Gewerbeinstitut in Berlin, welches er im Alter bon 23 Jahren ale geprafter Mahlenbaumeifter berließ, um fich bauernd in Berlin niebergulaffen. 1847 übertrug man ibm - auf Beranlaffung Beuth's - bie Bertretung bes Lehrers für Maichinenelemente an ber toniglichen allgemeinen Baufchule, Salgenberg, ber um biefe Beit ben Auftrag erhalten hatte, Die Cophienfirche in Conftantinopel aufzunehmen. In biefer Stellung zeigte und entwidelte fich febr balb bas Lehrtalent Biebe's, fo bag er nach furger Beit auch mit bem Unterricht in ber Majdinenfunde an bem Gewerbeinftitnt betraut und 1858 ale Brofeffor biefes Faches bauernd jum Mitglieb bes Profefforencollegiums biefer Biebe. 371

rnannt wurde. Gehr furge Beit nach bestandenem Mublenbaumeifternamlich 1843, begann er feine fruchtbringende litterarische Thatigfeit berausgabe bes "Archive für ben prattifchen Dablenbau", in bem er Abbilbungen und Beidreibungen ausgeführter Dafchinen aus bem es Mühlenbaus brachte, und bem fich 1848 "Borträge fiber Mafchinendloffen. Die damals an auten Berten über ben Dafdinenbau nicht teratur bermehrte 2B. 1853-1860 mit einem zweibandigen Berfe pre bon ben einsachen Daschinentheilen", bem 1858 und 1861 bas zweibanbige Wert "Die Maschinenbaumaterialien und beren Bearbeitung" 61 "Die Dahlmublen" und 1868 "Die Theorie ber Turbinen" fowie Die Schieberbewegung ber Dampimafchinen" folgten. Unter bem Titel puch fur den Ingenieur und Dafdinenbauer" begann 2B. 1858 eine ng ausgeführter Majchinen, Fabritanlagen, Feuerungen, eiferner Bauonen u. bergl. in Seften ju veröffentlichen, welche in vorzüglichen nungen mit turgem Text alle bedeutenden Arbeiten auf dem bezeichneten rachte und ihres großen Werthes halber weit über ben Tod bes Berausnaus ihre Fortfetung fand. - Wenn auch biefe Werte felbfiverftand-Geprage ihrer Beit tragen, fo find fie andererfeits hervorragend burch natifche Anordnung bes Stoffes, flare Darftellungsmethode und burch andig erreichte Abficht bes Berfaffers ein Band gwischen Schule und au gieben, weshalb fie in ber technischen Litteratur ale bebeutungeeugniffe ju gelten haben. Ueberhaupt blieb 2B. auch ber Pragis ftets für inebefondere der Umftand Beugnig ablegt, daß er in maggebender einer Angahl größerer Daublenanlagen, j. B. ber Proviantmublen ber en preugifchen Weftungen und anderer bem Berpflegungsmefen ber Armee majdinellen Ausführungen thatig mar.

im 3. 1877 die Bereinigung ber Berliner Bauafademie mit ber Be-Demie durchgeführt werden follte und auf Grund einer neuen Organisation lbirectorat eingerichtel war, wurde 2B. am 17. December 1877 vom mit 25 bon 30 Stimmen jum erften Director ber neuen boberen It gewählt und furge Beit barauf bon bem Ronig bon Preugen unter ig bes Charaftere bes Gebeimen Regierungerathes bestätigt. In diefer batte er Gelegenbeit feine befondere Organisationefabigfeit gur Beltung en, infolgebeffen bas getroffene Proviforium ichon anfange 1879 fein eichen fonnte. Die preugische Unterrichtsverwaltung, welche fich bie Befegung bes Rectoramtes vorbehalten hatte, ernannte 2B. fodann in ung feiner geleifteten Dienfte, befonders aber wegen feiner bewiefenen it ale Bermaltungebeamter jum Rector ber Berliner höheren technischen It, Die bon nun an die Bezeichnung technische Sochschule führte. Bie bas Bertrauen feiner Collegen fich erworben hatte, geht baraus bervor, ach Ablauf feiner Dienftperiode ale nunmehriger erfter Bahlrector auch Collegiumeabstimmung hervorging. Bald nachdem 2B. Die erfte öffenter ber technischen Sochschule geleitet hatte, ereilte ihn am 26. Marg

Tob.

bat es in ausgezeichneter Beife verftanben, als gehrer feine Schüler bie leicht bermirrenden Gingelheiten hinmeg auf den großen Bufammenlenten, als einer ber erften technischen Schriftfteller bie Theorie fur bie utbar ju machen und praftische Erfahrungen wiffenschaftlich ju erläutern bann burch fein reiches Biffen und feine Beherrschung ber Berhaltniffe gestaltung bes hoberen technischen Unterrichtes in ber fegenereichften juregen, fo bag er ju benjenigen Borfampfern ju jahlen ift, welchen an windung ber dem hoberen technischen Unterricht gegenüberftebenden Borurtheile und somit an ber Gebung bes technischen Unterrichtswesens ein beweragenber Antheil gebuhrt. G. b. Soper.

Biebel: Johann Bilbelm v. 2B., benticher Militarargt, geboren an 24. October 1767 in Berlin, † am 6. Januar 1847 ebenda, promobirte 179 in Erlangen mit ber Differtation "Analecta quaedam de ulceribus pedu vetustis", wurde 1784 preußischer Compagniechirurg, 1807 Generalchirurg, 181-Leibargt bes Ronigs, 1815 geb. Obermedicinalrath, 1822 erfter Generalftabsatz und Chef des Militarmedicinalmefens, als der er 1827 geabelt murbe, und fin 1836 an Sufeland's Stelle jum erften Leibargte bes Ronigs auf. Seine Be bienfte bestehen barin, bag er fur bie veraltete eine neue Beilmittelwirtbide im Beere einführte, und eine grundlichere Ausbildung ber Militararate bei anlagte. Unter feinem Ginfluffe murben 1832 fur ben niebern Sanitatebier Sanitatsunterofficiere (Chirurgengehülfen, wie fie bamals hiegen : Lagarethgebule wie fie jest genannt werben) angeftellt, bie noch jest einen unentbebiliche Beeresbeftandtheil bilben. 1834 erichienen neue "Borfchriften fur ben Dies ber Rrantenpflege im Felbe", nach benen filr jedes Armeecorps ein Felblagarell ftab mit 3 leichten und 3 fcmeren - lettere wurden 1844 in ein Sauptlagant vereinigt - vorgesehen waren. Schon 1884 feierte ber einfache und biebe Mann fein funfgig-, am 1. October 1844 fogar fein fechgigiabriges Dien jubilaum. Gein Bilbnif giert ben 3. Band von Ruft's Magagin u. f. m. 1818 Geine litterarifchen Leiftungen find "Beschreibung neuer Inftrumente gur Be richtung des hohen und Geitenfteinschnitts angegeben bon Montagna" (Grafe und Balther's Journal 1822), "Med. dir. Reuigleiten aus Baris" (ebend 1825), und eine Angahl amtlicher Berichte g. B. "Bufammenftellung ber bisberige Refultate ber Revaccination ber Armee" (Ruft's Magazin u. f. w. 1831).

Dr. J. W. v. Wiebel in lebensgeschichtlichen Umriffen u. f. w. Berlin 1834. — Reuer Retrolog ber Deutschen. Jahrg. 25, 1847, 11, 875. — Callifen, XXI, 128, XXXIII, 289. — Biogr. Lexifon ber herborragenden Nerzte VI.

Bieble: Barthold B., Maler des ausgehenden siedzehnten Jahrhunderik über dessensumstände bisher noch nichts ermittelt worden ist. Sein Ramist friesisch, seine Heimath war vermuthlich Hoorn. In der Dresdner Goleris sindet sich ein mit seinem vollen Namen und der Jahreszahl 1679 unterschriebens Fruchtstill, während die Casseler Galerie ein zweites Bild mit dem Monograms des Künstlers und der Jahreszahl 1682 bewahrt.

Bgl. R. Woermann, Ratalog ber fgl. Gemalbegallerie ju Dreiben Große Ausgabe. 3. Aufl. Dresben 1896. S. 601. B. A. Lier.

Wied: Friedrich Georg W., technologischer Schriftsteller und Industrieller, geboren am 24. Juli 1800 in der Stadt Schleswig als Sohn eines angesehmen Raufmanns, † am 17. Januar 1860 in Leidzig, erlernte nach gehörigem Schalbesuch das Handlungsgeschäft 1815—1820 im väterlichen Hause und trat dare in das Spikengeschäft von Gisenstuck Co. in Annaberg (Erzgebirge) als Shilse ein. Mit großem Scharsblick ausgestattet, erlannte er bald die großen Mängel, welche der deutschen Industrie anhasteten. Namentlich gab ihm seine Stellung in Annaberg die beste Gelegenheit dazu, indem u. A. die wicktigen Maschinen zur Erzeugung von Spikengrund (Bobbinnet) in England unterstrengem Aussinhrberbot standen, und somit Deutschland gezwungen wurde, die in großer Menge verlangte Fabristat aus England zu beziehen. W. machte iniolge seiner Wahrnehmungen die Hebung der deutschen Industrie zur Lebendungabe, wobei in erster Linie sein Bestreben dahin zielte, dieselbe vom Auslande unabhängig zu gestalten. Hierzu schlug er verschiedene Wege ein. Raddem er 1823 ein Erportgeschäft in Bremen übernommen und im Interesse bestellt dem er 1823 ein Erportgeschäft in Bremen übernommen und im Interesse bestellt dem er 1823 ein Erportgeschäft in Bremen übernommen und im Interesse

Wied. 378

in bem gewerbereichen Chemnig feinen Wohnfit gemablt batte, unter-1828 eine Reife nach England, um bie englische Weltinduftrie an Stelle, insbefondere aber die Bobbinnetmajdine jum Zwede ber Ginin Deutschland tennen ju lernen. Die nachfte Folge babon mar bie eines Actienbereine "Sachfifche Bobbinnetmanufactur" in Chemnit 1830 ed's Leitung, Die 1832 nach harthau bei Chemnig verlegt, aber trop nfibung Wied's boch 1837 infolge ungunftiger Zeitverhaltniffe wieder murbe. 2B., ber fein Exportgefchaft auch aufgegeben batte, jog aus reignig bie Lehre, bag burch folche unmittelbare Uebertragung von 3neigen bas Biel nicht zu erreichen fei, entsagte mit ichwerem Bergen bem ben Schaffen und mablte fur feine 3mede ben ichriftftellerifden Beruf, bann auch als außerorbentlich fegensreich ermies. er bem Titel "Gewerbeblatt für Sachfen" war 1836 in Chemnit eine ie Zeitschrift ins Beben gerufen. Unmittelbar nach Auflofung bes oben n Unternehmens trat 2B. als Mitarbeiter jugleich in die Redaction lattes ein, um balb barauf die Redaction gang zu fibernehmen und in eit bem Blatte eine Bedeutung ju geben, Die weit über Die Brengen hinausreichte und die neue Benennung "Deutsche Gewerbezeitung bfifches Gewerbeblatt" durchaus rechtfertigte. In der Leitung Diefer t ertennt man nicht nur ben wirthichaftlich politischen Scharfblid Wied's, . mit aller Rraft trot ftetiger Anfeindung die Befreiung der gewerbbeit bon allen gunftlerischen Schranfen und bureaufratischer Willfur fonbern auch feine Umficht in ber Auswahl feiner Mitarbeiter fowie chidlichteit ben Lefern Anregendes und Rachahmungswerthes auf allen bes Gewerbewesens zu bieten, fo daß diese Gewerbezeitung, beren Redacteur an feinem Tobe blieb, außerordentlich viel gur Gebung bes beutschen beigetragen bat und jest eine Quelle fur benjenigen bietet, ber biefe ing geschichtlich verfolgen will. Es fonnte unter folden Umftanben bleiben, bag 2B. von allen Geiten ju Rathe gezogen murbe, wenn weit-Fragen bes Gemerbemefens auftauchten; beghalb murbe 2B. bon ber Regierung als Commiffar nach allen nennenswerthen Ausftellungen 1848 in die Commiffion gur Berathung der Bewerb- und Arbeiterffe nach Dresben berufen, jahrelang jum Borfigenben bes großen Boly-Bereins in Leipzig gewählt und unausgefest mit Gutachten auf bem ber Bewerbegefetgebung, bes Batentwefens u. f. m. betraut. - Reben traubenben Thatigleit ermöglichte es 2B. auch noch burch Berausgabe intereffanten und zeitgemäßen Schriften ju mirten, unter welchen ju ind: "Grundfage bes Patentwefens", Expedition des Gewerbeblattes Toribuchlein" ebenba 1839; "Erflarendes Tafchenbuch über alle beim - und Dampfmafdinenbetriebe bortommenben technischen Runftausbrücke" 1839; "Das Gefammtgebiet bes fachfischen Danufactur- und Fabrif-. f. w. hiftorifch , flatiftisch und fritisch beleuchtet", Chemnig 1840; in Bilbern", ebenda 1841-1843; "Scott's praftifcher Spinner und aus bem Englischen überfest, Chemnig 1842; "Die Barifer Induftrieng 1844", ebenda 1844; "Die Manufactur- und Fabrit-Industrie des Sachjen", Beipzig 1845. Bur Erinnerung an Diefen verbienftvollen ibrt nach feinem Tobe die von ihm 25 Jahre redigirte Beitschrift ben Bied's beutiche Muftrirte Bewerbezeitung, E. D. Soper. d: Friedrich 2B., Mufiter und Dufitpabagoge, geboren am 18. Muguft Bretich bei Torgau, † im Sommerquartier in Bofchwig bei Dresben ctober 1873. Tropbem fich feine mufitalifche Beranlagung icon fruh

Ite er bennoch nach des Baters Willen Theologie ftudiren. 3m 3. 1798

374 Wied.

tam er auf bie Leipziger Thomasichule, beren Befuch aber burch Rrantbeil anberthalb Jahre unterbrochen murbe. Erft 1800 murbe er ale genein Torgan aufs Symnafium gefchidt und nach Erledigung beffelben 1804 au Bittenberger Univerfitat. Dag er bier mehr Dufit ale Theologie betrieben beweift bas Abgangezeugniß, in bem es beißt, "bag er fich juviel mit ber musica beichaftigt habe". Rach feinem erften Eramen nahm er eine baut ftelle beim Berrn v. Gedenborf auf Bingft in ber Rabe von Querfurt an. machte er Befanntichaft mit bem Dufifer Abolf Bargiel. Der Ginflug Mannes war enticheibend für feinen Lebenslauf. Rachbem er noch lute als Sauslehrer bei ber Beneralin bon Lebezow gewirft hatte, gab er bie The auf und begann ben neuen Lebenslauf mit einer Bianoforte- und Dufi leihanftalt in Leipzig - wol um fich einen ficheren Lebensunterhalt zu verfe und mit Duge Dufitftubien machen gu tonnen, benn praftifch war bet alte wie er fpater nur bieg, fein Leben lang. Damals machte gerabe ! Unterrichtsmethobe (vgl. M. D. B. XIX, 110) bie Runde burch Deutic und alle Belt glaubte bamit Bunderdinge ohne Dabe ju erreichen; 2B. wurde bald ein eifriger Unhanger berfelben. Doch fein prattifcher B überzeugte ibn balb, daß Danches beffer zu machen fei und fo nahm Das Brauchbare auf und fcuf eine eigene Bied'iche Methobe, Die fich am balb eines guten Rufes erfreute. Roch in fpaterer Beit manberten ! Clabierfpieler gu ihm, um biefe Methode fennen gu lernen. Gie beftand g theils in einer naturlichen Saltung ber Sand, Ausbildung bes Bandgelen in eigens bon ihm erfunbenen febr einfachen aber trefflichen Fingernbunge bunben mit einer nach und nach fich an Rraft fleigernben Fingergelen Obgleich er auch als Componist thatig war, bat er felbit boch nie einen rechten Curfus burchgemacht, fonbern fich an ben bamaligen gangbaren herangebildet. Befonders war ihm Rarl Maria v. Beber ein gur Rache reigendes Borbild; ihm wibmete er auch fein opus 7, acht Befange. erften Che mit ber Tochter bes Cantors Tromlig entsproffen brei Rinder: Die befannte Clavierfünftlerin und fpatere Frau Robert Schumann's un Sohne: Almin und Buftav (Almin widmete fich auch ber Dufit und wu gefcatter Mufillebrer nach feines Baters Methode). Diefe Ghe mar abe gliidliche und endete ichon bor 1828 mit ber Scheibung. Die gefchiebene heirathete bann ben oben ermabnten Bargiel; Sobn Diefer Che mar tannte Berliner Componift Bolbemar Bargiel. Am 31. Juli 1828 a eine zweite Che mit Rlementine Fechner ein, ber eine Tochter Marie entit Much aus biefer wollte er burchaus eine bebeutenbe Clavierspielerin mad hat fie in faft graufamer Beife gedrillt, boch bie Ratur hatte ibr bie Beranlagung berfagt und fo wurde fie gwar technisch ficher und leifte biefer Seite bin bewundernewerthes, boch bas Seelenvolle, Die geiftige Bei in die Composition blieb ihr berichloffen. 2B. war eine fraftige, bieb beutiche Ratur, babei aber hart und ftrenge. Im gefelligen Bertebr a eines gewiffen Rufes als berber, origineller, feine Bahrheiteliebe bis gur beit fteigernber Raug, ber aber bamit bennoch ein gludliches gefelliges It ment verband, fo bag fein Saus ber Cammelpuntt aller Runftler murbe. flebelte er nach Dresben über und hier lernte er ben Befangepabagog einft berühmten Ganger Dielich tennen, bei bem er bann Gefanguftubien um auch ale Befangelehrer zu wirten. Durch feine Beharrlichteit und m Beranlagung erreichte er auch balb einen gleichen Ruf ale Bejange-Clavierlehrer. In beiben Fachern hat er Schuler gebilbet, bie fich eines ruf erworben haben. 3ch nenne nur bans b. Balow, Anton Rraufe, I Ceig, Rolliug, Friedrich Reichel, Mertel, Riccius, Stade u. I. w. 3n

Jahren war Loschwih bei Dresden sein flandiger Sommerausenthalt und aus Rah und Fern sand sich ein Kreis von Gästen ein, der seine Gesellschaft suchte und dessen Mittelpuntt er stels war. Bei der Feier seine Se. Geburtetages am 18. August 1871 überreichten ihm seine srüheren Schüler eine bedeutende Summe zur Gründung einer Friedrich Wied-Stistung zur Unterstützung undemittelter, talentvoller Kunstslunger. Seine Compositionen sind nicht hervorzagend; hierssur sehlte ihm eine unmittelbare Ersindungstraft; dagegen haben leine musiklitterarischen Arbeiten einen Werth, der auch allgemein anerkannt wurde. Hierher gehören "Clavier und Sesang. Didattisches und Polemisches."
1858. 3. Aust. 1878. Auch in englischer Uebersehung erschienen. Ferner "Musikalische Bauernsprüche". 2. Aust. 1875. Den dunkeln Punkt in seinem Leben, die egoistische Weise, in der er die Liebe zwischen seiner Tochter Klara und Robert Schumann zu hintertreiben suche, wollen wir unberührt lassen; er wird den älteren Zeitgenossen noch lebhaft im Gedächtniß stehen.

A. v. Meichener, Fr. 2B. und feine Tochter. Lpg. 1875. - Adolph Robut, Fr. B., Gin Lebensbild. Dresben 1888. Rob. Gitner.

Biebeburg: Bafilius Chriftian Bernharb B., Aftronom, geboren am 14. September 1722 ju Jena, † ebenda am 1. Juli 1758. 218 Cohn bon 30h. Bernh. 2B. (f. u.) trat 2B. ebenfalls in die afabemische Laufbahn ein. Dit swangig Jahren war er bereits Magister, mit funfundzwangig Abjunct ber philojophijchen Facultat feiner heimathlichen Gochichule. 3m 3. 1751 erhielt er eine außerorbentliche Brofeffur ber Philosophie, und ichon im Jahre barauf murbe er Titularordinarius biefes Faches, inbem er jugleich feinem alternben Bater als Substitut in der Mathematit jugeordnet wurde, doch hatte diefer den Schmerg, ben begabten Cobn balb nachber ins Grab finten feben gu muffen. Gin Lehrbuch von ihm (Erlauterungen und Anmertungen jur vermischten Dathematit nach Chr. Wolf, Jena 1755-1757) war feinerzeit fehr beliebt. Mehrere fleinere Abhandlungen aftronomischer Ratur beweisen, daß 2B. den Fortichritten feiner Biffenichaft eifrig folgte; fo fchrieb er über bie Jahresparallage ber Erbe (Bena 1747), welche er bamals noch als burch Brablet und Clairaut außer Bweifel geftellt erachtete, und fpater (ebenda 1749) über die Fortpflangung bes Lichtes.

Bedler, Bollftändiges Universallexiton, 55. Band, Leipzig 1748, Sp. 1756 ff.
— Spangenberg, handbuch der in Jena seit beinahe fünshundert Jahren bahingeschiedenen Gelehrten, Rünftler, Studenten und anderen bemerkenswerten Bersonen, Jena 1819, S. 122.

Biedeburg: Friedrich W., Historiker. Geboren zu hamburg 1681, i am 2. März 1758 zu halle. Gebildet zu hamburg und halle, wurde W. hier 1731 außerordentlicher Prof. der Beredtsamkeit und Alterthümer, 1733 ord. Prof. der Philosophie, 1739 erhielt er die Anwartschaft auf das Bibliothekariat der Universität und wurde endlich 1745 ord. Professor der Beredsamkeit. Er hat eine größere Reihe von geschichtlichen Schristen versaßt, die sich zum Theile in der Form von Programmen bewegen. Das größere Verdienst hat er sich, soweit jeht noch von einem solchen gesprochen werden darf, um die Geschichte der Markgrasslichaft Meißen erworben, die kleineren Aussähle gelten meist der deutschen Reichsgeschichte und sind wohl längst vergessen. Zum Schlusse mag noch ein "Commentarius de vita et scriptis Jo. Petri de Ludewig" erwähnt werden.

Beiblich's Geschichte ber jestlebenden Rechtsgelehrten, II, 637-644. -Meusel, Legison ber bom Jahre 1750-1800 verstorbenen beutschen Schriftfteller, XV.

Biedeburg: Friedrich Auguft 2B., Univerfitataprofeffor und Schulmann, geboren am 15. April 1751 in Querum bei Braunichweig, 7 am 18. Auguft 1815 in Belmftebt, Entel bes 1717 ebenda geftorbenen Profefions ber Theologie und Mathematit Chriftoph Tobias 2B. Rach bem Befuche bes Anna-Sophianeums in Schöningen ging 2B. jum Studium ber Theologie nad Belmftebt und nach Jena, wo er nach feiner Promotion 1775 über lateinifche und griechifche Schriftfteller ju lefen begann. Als 1777 ber Rector ber Beimftebter Stadticule, A. A. S. Lichtenftein, nach Samburg berufen murbe (1799 tam er gurud als Generalfuperintenbent; über beffen Cobn f. 2. D. B. XVIII, 556), bewarb fich 2B. um bas Rectorat und wurde 1778 burch ben Generaljuperintendenten 3. C. Belthufen eingeführt. 3m gleichen Jahre noch bewarb er fich um eine außerorbentliche Professur ber Philosophie und außerte in feinem Schreiben an ben Minifter D. Floegen ben Bunfch, ein "philologifches Inftitut" eingurichten, bas "um fo zwedmäßiger fein fonnte, wenn folche Ditglieber, Die fich ju fünftigen Schullehrern bestimmten, in ber hiefigen Schule jugleich Belegenheit erhielten, bem Unterricht beigumohnen und felbft Unterricht au geben". Enbe bes Jahres erfolgte Biebeburg's Ernennung jum Profeffor; auch Die Remgestaltung bes Schulmefens murbe nach feinem Plan burchgeführt. claffige Stadtichule murbe in zwei vollig getrennte Anftalten auseinander gelegt; Die drei unterften Claffen beftanben allein als Stadticule weiter, in der neben ben Renntniffen für bas burgerliche Leben bie Anfangsgrunde bes Lateinischen gelehrt murben. Die beiben oberften Claffen murben gu einer Belehrtenschule umgeftaltet, bem Babagogium, bas nur für folche bestimmt mar, Die ftubiren wollten. Diefes Babagogium wurde mit einem philologifchen Seminare, bem es als lebungeichule biente, unter einem Director vereinigt. Michaelis 1779 murbe bas philologifd, pabagogifde Inflitut unter Biebeburg's Leitung eröffnet.

Der Sauptzwed bes neuen Inftitute mar, bem Dangel an tfichtigen Lehrern und Erziehern abzuhelfen. Die Bahl ber orbentlichen Mitglieder follte vier, die ber außerorbentlichen feche nicht fiberichreiten. Die Bewerber mußten fich burch einen lateinischen Brief beim Director melben und bann einen lateinischen und beutichen Auffat einliefern. Der Studienplan umfagte neben ben eigentlichen Schulwiffenicaften Philosophie, Erziehungslehre und enchllopabifche Renntniffe aller fibrigen Biffenichaften. Ueber Babagogit, Methobit und die claffifden Schriftfteller hielt 2B. fur Die Geminariften unentgeltliche Borlefungen. Für bie Geminarubungen maren mochentlich zwei Stunden beftimmt; in ber einen wurde ein claffifcher Schriftfteller ertfart, in ber anderen wurden lateinische Auffage über pabagogische und philologische Fragen borgetragen. Als 2B. in ben achtziger Jahren Borfteber ber bergoglich beutiden Befellichaft wurde, nahm bas Seminar auch an beren Sigungen theil, in bemen jur Cultur ber Mutterfprache ein beutscher Auffat borgelefen murbe. Die bier orbentlichen Mitglieder bes Seminars maren orbentliche Lebrer am Babagogium und gaben wochentlich 12-14 Stunden; Die fibrigen erhielten foviel Stunden, als fie ohne Rachtheil ihrer meift noch nicht bollenbeten Stubien fibernehmen tonnten. Der Director befuchte bie Unterrichtsftunden und leitete befondere bie Unfanger an. Die beiben erften Lehrer blieben wenigftens brei Jabre an ber

Anftalt.

Die Schüler des Padagogiums tonnten die Anstalt in 6-8 Jahren burchtausen; bei der Aufnahme mußten fie 11-12 Jahr alt sein und einige lateinische Renntnisse bestihen; grundliches Studium der elassischen Sprachen war die Hauptsache. Für die Gesundheit wurde durch larperliche Bewegung gesorgt. Auswärtige Schüler konnten auf dem Padagogium selbst oder in der Stadt unter afficht der Lehrer wohnen. Um die äußeren Angelegenheiten des Instituts zu lorgen, insbesondere die Seminaristen, die sich um eine ordentliche Lehrstelle warben, zu prüsen — es wurden ihnen nach einer pädagogischen Unterredung mi classische Schriftsteller zur Uebersehung vorgelegt —, sehte der Herzog eine

fonbere Commiffion ein.

In ber Begrundung bes Seminars beruht Wiedeburg's Berbienft; mit cht durfte er ichreiben, bag fein Inftitut bas erfte fei, bas ein Geminar auf Afabemie mit einer Erziehungsanftalt verbinbe. Bon 1779-1810 haben Seminariften am Babagogium unterrichtet, bon benen viele fpater in berborgenbe Stellungen gelangt find; wir nennen u. a. Cunge, ben letten Rector Mnna-Sophianeume in Schöningen; Scheffler, ben Director bes Ratharineums Braunichweig; Begicheiber, ben Dogmatifer; Seibenftuder (f. A. D. B. XXIII, 680); Runhardt (XVII, 378); Gefenius (IX, 89); Hafe (X, 725); idleje (XXVIII, 503). Gegen biefe Erfolge bes Geminars fteben bie bes bagogiums febr gurlid; bei ber Jugenblichfeit und bem haufigen Bechfel ber attatte war es taum anders ju erwarten. Auch war 2B. mehr Gelehrter ie Schulmann; es fehlte ibm bas Frifche einer thatfraftigen und anregenben erfonlichteit. In bem Schulbetriebe macht fich eine gewiffe Schlaffheit und berflächlichteit bemertbar; bie Pragis entsprach nicht immer ber Theorie. arin tonnte man fich faft an Refewit (f. A. D. B. XXVIII, 241) erinnert blen, bem 2B. überhaupt mit feinen Unfichten über Erziehung und Unterricht r nabe ftand. Die Gebanfen ber Philanthropen blieben auf 2B. nicht ohne nflug, boch tonnten fie ihn in ber unbedingten Werthichatung ber alten prachen als bes borguglichften Bilbungsmittels nicht beirren; bier ftanb er ng auf bem Boben bes Reuhumanismus; umfomehr ift feine Pflege ber utterfprache, bie er auch im Unterricht nicht vernachläffigte, anzuerkennen. e atabemifchen Borlefungen Wiebeburg's ftanben in engem Bufammenbang t feiner Thatigfeit im Seminar; er las über Logit und Detaphpfit, Pfpchoie und Babagogit, sowie über bie hauptfachlichften claffifchen Schulfdrift-Her, von benen er bie meiften auch im Geminar behandeln lieg. Doch ift ne Birtfamteit als atabemischer Lehrer nicht bedeutend gewesen. Dit bem thenhiftorifer Bente (f. A. D. B. XI, 754), feinem Collegen, verband ibn enges Freundichafteverhaltnig. Rachbem er 1783 orbentlicher Profeffor getben war, folgte er 1798 bem alteren Berneborf im Amte ale Profeffor ber redtfamteit und Dichtfunft; 1799 wurde er in Anertennung feiner Berbienfte n Sofrath ernannt. Dit ber Univerfitat ging auch bas Geminar ju Ende; Babagogium leitete 2B. bis zu feinem Tobe; fein Lebensabend wurde burch antheit und barte Schidfalsichlage getrubt, auch ber Rrieg brachte vielfache Roth.

Har Wiedeburg's Leben das Ofterprogramm des Padagogiums von 1816.

Har das Institut ein latein. Programm Wiedeburg's von 1779 und zwei Schriften von 1781 und 1797: Grundsähe, Plan, Disciplin und Lehrmethode; und Berfassung und Methoden des philologisch-padagogischen Instituts.

Mußerdem Koldewey, braunschw. Schulordnungen; — derselbe, Geschichte der classischen Philologie auf der Universität zu Gelmstedt. 1895.

B. Stalmann.

Dem Hofrath Friedrich August W. waren von seiner ersten Gattin, Sophie 5. Ruder († 1804), der Tochter eines weimarischen Landgeistlichen, außer zwei detern drei sehr begabte Söhne geboren, von denen aber die beiden jüngsten tem Bater im Tode vorangingen. Bon diesen starb der ältere, Joh. Christoph heodor W., noch ehe er sein 19. Lebensjahr vollendet hatte, am 13. April 1805 4 Studiosus der Rechte. Der um zwei Jahr jüngere Karl Albrecht W., boren am 9. October 1788, erwedte schon als Kind durch schnelle Fassungs-

Iraft und rege Bernbegierbe große Goffnungen. In feinem 11. Jahre las er auf bem Babagogium feines Baters Somer und bethatigte ichon bamale bie ibm innewohnende, fast leibenschaftliche Reigung gu ben Raturwiffenschaften burch bie Anlegung eigener Sammlungen. Rachbem er eine Beit lang noch bos Collegium Carolinum in Braunichmeig befucht und bort fich u. a. auch mit Anatomie beichaftigt hatte, verband er feit Oftern 1806 in Delmftebt mit bem Studium der Argneimiffenichaften bas ber Philosophie, Philologie und Dathematit, murbe Mitglied bes philologifchen Geminars und ber beutichen Gefellicoit, übernahm im Rovember 1806, alfo erft achtzehnjährig, am Babagogium bie Stelle eines orbentlichen Lehrers und ertheilte als folcher Unterricht im Lateinischen, in Geographie und Raturgeschichte. Daneben feste er feine afabemifchen Studien mit raftlofem Gifer fort, promobirte im Berbit 1800 gum Doctor ber Medicin, balb auch jum Doctor ber Bhilosophie, und beanh fich fobann, bom westfälischen Unterrichtsminifter, Baron b. Reift, bagu beurlaubt, jur Bertiefung feiner Renntniffe noch für einige Beit nach Gottingen. Rach feiner Rudfehr in Die Baterftabt nahm er feine Lehrthatigleit am Babogogium wieber auf, begann auch baneben bie dratliche Bragie gu betreiben. 3m 3. 1811 erhielt er bann auf Empfehlung feines Freundes, bes Profeffore ber Roologie Lichtenftein gu Berlin (f. A. D. B. XVIII, 556 f.), und auf Erund eines bochft ehrenvollen Beugniffes bes berühmten Gottinger Raturforichers Blumenbach (f. A. D. B. II, 748) einen bortheilhaften Ruf als Brofeffor bet Raturgeichichte an bas Lyceum ju Barichau; aber noch ebe er bemfelben gu folgen bermochte, ertrantte er und ftarb nach langerem Siechthum am 12. Januar 1812. Seine lateinische Aleberschung ber "Lettre critique à Mr. J. F. Boissonade". worin ber großherzoglich beffifche Legationerath Friedr. Jafob Baft bie griechifden Schriftfteller Antoninus Liberalis, Barthenius und Ariftanet einer tertfritifden Untersuchung unterzogen batte (Paris und Leipzig 1805), erfchien zu Leipzig 1809.

Much ber altefte und gulett noch einzige Sohn bes hofrathe 2B., ber am 6. October 1782 geborene Juftus Theodor B., zeichnete fich burch eine grundliche und umfaffenbe Belehrfamfeit aus. Rachbem er auf ber Belmftebier Julia Carolina ftudirt und einige Jahre baneben am Babagogium ale Lebrer gewirft hatte, fibernahm er 1804 in hamburg Die Stelle eines hofmeiftere, trat Anfang 1805 am bortigen Johanneum als Gulfslehrer ein und wurde am 19. Darg 1805 an berfelben Anftalt auf Johannis jum ordentl. Behrer gemablt. Aber ichon am 25. Juni beffelben Jahres ichied er wieder aus und begab fic nach Rufland, wo er anjangs in Smolenet, Brobno und St. Betersburg als Dofmeifter wirfte, bann an bem pabagogifchen Inftitute, bas in St. Betereburg pon 1804 bis 1858 beftand, eine Lehrerstelle erhielt, 1809 an ber bortigen St. Betrifchule als Behrer ber iconen Biffenichaften, Dhythologie und Aefthetit angeftellt wurde und fpaterbin an biefer Anftalt auch lateinischen Unterricht ertheilte. Mus biefer gebenfo ehrenvollen als angenehmen und portheilhaften Lage" febrte er nach einem elfjährigen Aufenthalte in Rugland, hauptfachlich, wie er felbft angibt, bon ber Liebe gur Beimath getrieben, nach Belmftebt gurfid und übernahm Oftern 1817 an bem ingwischen in ein Somnafinm bermanbelten Babagogium bas burch ben Tob feines Batere erledigte Directorat. Die Anftalt mar flein und mangelhaft organifirt. 3hr grundlich aufzuhellen, wurde 23. Ichon burch feine Rranflichteit behindert, Die balb in Auszehrung ausartete, ibn im Rovember 1820 jur Ginftellung feiner Amtegeschafte nothigte und am 2. Februar 1822 feinen Tob berbeifubrte. Immerbin ift es fein ichlechtes Beichen, bag au ben Schulern bes Belmftebter Bomnaftume ju Biebeburg's Beiten ber Rirchenhiftoriter Ernft Bente, Biograph Des großen Theologen Georg Calirtus, und Beinrich Lubolf Abrens, ber Berfoffer ber icharffinnigen und grunblichen Schrift De graecuse linguae dialectis gehört haben. — Kinder hat W., der sich erst in helmstedt verheirathet hatte, nicht hinterlassen. Im Druck erschien von ihm in helmstedt 1806 die lateinische Dissertation "De philosophia Euripidis morali", in St. Petersburg 1813 im Taschenduche sür Theater und Theaterseunde, herausgeg. von Fr. Alb. Gerhard, eine "Apotheose". ebendaselbst 1815 eine deutsche Bearbeitung der sünsactigen Tragödie "Dimitri Donsky" von Oserossen. Das Helmstedter Programm von 1818 enthält von ihm "Epistolae XII Martini Lutheri ex autographis, quae in bibliotheca Helmstadiensi publica servantur, editae, praemisso illorum, quotquot sunt, catalogo et argumento".

Nachruf im herbstprogramm bes helmstebter Padagogiums bom Jahre 1812, verfaßt von dem Bater Friedr. Aug. B. — Ueber Justus Theodor B.: Berschiedene helmstedter Programme; B. Knoch, Gesch. des helmstedter Schulwesens, Abt. III, Progr. 1862; J. Jversen, Jur Gesch. der St. Petri-Schule zu St. Petersburg, 2. Teil, St. Petersburg 1887; Mittheilungen des Directors der St. Petri-Schule zu St. Petersburg, herrn Birkl. Staatsrath Dr. Friesendorff, und des Directors des Johanneums zu hamburg, herrn Pros. Dr. Schulteß.

Biedeburg: Johann Bernhard W., Theolog und Aftronom, geboren am 22. Januar 1687 zu Helmstedt, † am 29. April 1766 zu Jena. Er entstammte einer angesehenen Theologensamilie, doch hatte schon sein Bater Todias B. sich auch viel mit Mathematit beschäftigt, so daß er (1647—1717) von 1679—1697 an der Universität Helmstedt die Prosessur dieser Wissenschaft besseiden konnte, die er nachher mit derzenigen der Moraltheologie vertauschte. Auch J. B. B. studirte in Helmstedt, erward dort 1710 das Magisterium, habilitirte sich im gleichen Jahre und wurde 1718 als ordentlicher Prosessor der Mathematik und Inspector des Convictoriums nach Jena berusen. Im J. 1737 erhielt er den Titel Kirchenrath und zwei Jahre später den Auftrag, auch theologische Borlesungen zu halten. Seine Ehe war mit einer Tochter und sechs Sohnen gesegnet, von welchen zwei uns bennächst als Männer begegnen werden,

welche in die Rugtapfen ihres Baters traten.

Die giemlich ausgebreitete litterarische Thatigfeit Wiebeburg's erschöpfte fich in atabemischen Gelegenheitsschriften, wenn wir von einem fleinen Lehrbuche ber Aftrognofie (Bena 1745) und ber Buchftabenrechnung (ebenda 1751) abfeben. Debriach beschäftigte er fich mit ben Rometen und beren Bebeutung fur ben olligungen Beltuntergang, ben er in einer Abhandlung (ebenba 1734) von ber mechanischen Seite zu wurdigen fuchte. Seiner Doppelftellung entsprechen eingebende Untersuchungen über die im 18. Jahrhundert fo beliebte "biblifche Mathematit" (ebenba 1727-30); hier wird g. B. bie Frage, "ob es ungablig Diele Sterne gebe ?", burch ben Sinweis auf Galilei's Entbedungen in ber Dilchftrage, alfo mit 3a, beantwortet. Relativ ben größten miffenschaftlichen Berth lann wohl eine Differtation (ebenda 1733) beanfpruchen, in welcher die feitliche Ablentung eines vertifal in die Bobe geichoffenen Projectiles unterfucht wird. -Ungebrudt find anscheinend zwei Butachten Biedeburg's geblieben. Das eine berfelben, auf Bunich bes Beimarer Bojes erftattet, erflarte fich gegen bie bamals bon ben Broteftanten noch immer argwöhnisch betrachtete Ralenberteform, weil angeblich im Bregorianischen Ralender noch immer viele Fehler enthalten feien; 2B. tommt aber ju bem vernunftigen, leiber auch heute noch nicht burchgeführten Borichlag, bas Ofterfeft ju fixiren, weil fich bagegen tein bogmatifches Bebenten erheben laffe. Gin zweites Dal handelte es fich um die Boli iche Bhilosophie, über beren bebenfliche Seiten Die thuringifche Bochichule, wi eine bon Tabingen ausgegangene Agitation bin, fich auszusprechen hatte. Li., ber ale Mathematifer die Dinge beffer fannte und borurtheilsfreier betrachtete, reichte in Berbindung mit feinem Collegen Stolle ein bon bem bet Mehrheit abweichendes Separatvotum ein-

Bebler, Bollftandiges Universallerifon, 55. Band, Sp. 1754 ff. Leipzig-Salle 1748. — Spangenberg. Handbuch ber in Jena seit beinahe funihunden Jahren bahingeschiedenen Gelehrten, Kunftler, Studenten und anderen bemertenwertben Bertonen. S. 80. Jena 1819.

werthen Berfonen, G. 80. Jena 1819. Biebeburg: Johann Ernft Bafilius 2B., Phpfiler und Aftronom, geb. am 24. Juni 1733 ju Jena, † ebb. am 1. Jan. 1789, Bruder bon Bafilius Chr. Bernh. B. (f. S. 375). Auch er begann fein Studium in Jena, feste es aber bann an ber bamals noch jugendlichen Univerfitat Erlangen fort (1753-55). Rach amei Jahren habilitirte er fich bortfelbft als Docent ber Philosophie und erhielt gleichzeitig bie Stelle eines zweiten Univerfitatsbibliothelars. Gehr innig folog er fich an ben um bas Studium ber vaterlanbifchen Litteratur verdienten Brofeffor b. Windheim an, unter beffen Borfit er auch 1756 "pro loco" Disputitte 3m 3. 1757 murbe 2B. außerorbentlicher, im 3. 1759 orbentlicher Proleffor ber Philosophie und trug als folder über Dathematit, Aftronomie, Mefthetit, Rebefunft und Boefie bor. Die auf feine Anregung bin gegrundete "Deutsche Befellichaft", beren erfter "Meltefter" er mar (1754), hat in Erlangen, nachdem fie fich jum "Inftitut ber Moral und ber fconen Biffenfchaften" erweiter hatte, ein halbes Jahrhundert lang geblüht und viel Butes geftiftet. 2118 28. 1760 einen Ruf nach Jena erhielt, nahm er ihn hauptfachlich mit Rudficht auf feinen alten Bater (f. o. G. 379) an, bem unlangft erft ein anderer Sohn geftorben mar; boch mochte auch ber Umftanb bas feinige beigetragen haben, bof 28. mit dem Oberbibliothefar, bem gantfuchtigen Profeffor Reinhard, fo foliecht wie möglich ftand. In Jena trat er einftweilen als außerorbentlicher Projeffor ber Philosophie und jugleich als Substitut feines Baters fur Mathematil ein; nach beffen Tobe erhielt er, gum weimarifchen und malbedifchen Rathe emannt, bas bon jenem verwaltete Ordinariat und befleibete es bis ju feinem Ableben, indem er fich jest bibattifch und litterariich gang auf Mathematit und Aftronomie beschrantte, mit Litteratur und Dichtung aber ftets in Fuhlung gu bleiben fuchte.

Eine größere Anzahl von Schriften hat W. über philosophische und über Fragen der exacten Wissenschaften geschrieben. Manche darunter waren von den Beitgenossen sehr geschätzt, so insbesondere: "Einleitung in die physisch mathematische Kosmologie" (Gotha 1776); "Natur- und Größenlehre in ihrer Anwendung zur Rechtiertigung der heiligen Schrift" (Nurnberg 1782); "Mathematik sur Aerzte" (Weimar 1792; posthum; sortgeseht von Kohlhaas). Aus der Erlanger Zeit rührt her eine "Beschreibung des neuen Sonnenmikrostopes" (Nürnberg 1758; 2. Aust. 1775). Die kleineren Abhandlungen über die Sündstuh, die Benusdurchgänge, Sternbilder, Nordlichter, Sonnenstede, Erdbeben u. s. wenthalten gar manchen guten Gedanken, sind aber jeht vergessen. Für jene Zeit sehr beachtenswerth war eine Dissertation (Jena 1762): "Ob eine so große Stebesserung der Fernröhren zu hossen sich das man dadurch Einwohner in der Planeten, wenn es dergleichen gäbe, deutlich genug erkennen könne?" W. lommlauf Grund correcter optischer Erwägungen, zu einem endgiltig vernrinnsken

Befdeibe.

Filenscher, Bollständige alademische Gelehrtengeschichte der t. preußichm Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen, 2. Abtheilung. S. 183 ff. Alimberg 1806. — Engelhard, Die Universität Erlangen von 1748 bis 1843. S. 44, 46, 162 ff. Erlangen 1843. — Spangenberg, Handbuch ber Ingenafeit beinahe fünshundert Jahren bahingeschiedenen Gelehrten, Künfler, Studenten und anderen bemerkenswerthen Personen, S. 1. Jena 1819.

Biebemann: Chriftian Rudolph Bilhelm 28. wurde am 7. Robember 1770 au Braunichweig geboren. Er promobirte 1792 in Jena ani Grand einer Dissertatio sistens vitia genus humanum hodiernum debilitantia. Bwei Jahre fpater murbe er bereits Brojeffor ber Anatomie am anatomifchdirurgifden Colleg feiner Baterftabt und ichrieb ein Brogramm : "Ueber bas ehlenbe Bruftbein" (Braunichweig 1794). 3m 3. 1795 trat er als Gecretar und 1800 als Beifiger in bas Oberfanitatscolleg in Braunschweig ein. Inwifchen hatte er 1796 ein "Sanbbuch ber Anatomie" ericheinen laffen, von welchem 1802 eine zweite und 1812 die britte Auflage ausgegeben murbe. Ueber eine Reife nach Baris, auf welcher er die lette Patientin, Die bon Dufap-Berop mittelft bes Schamfugenichnittes entbunden worden war, ju beobachten Gelegenheit batte, berichtete er in bem Berle: "leber Barifer Gebaranftalten und Geburisbeljer" u. f. w. (Braunichmeig 1803). Rach feiner Rudfehr murbe er 1802 auch noch Geburtsbelfer an bem obengenannten Colleg und fchrieb in bemfelben Jahre einen "Unterricht für Gebammen". 1805 murbe er als orbentlider Broleffor ber Geburtshulfe, Mitbirector und Oberlehrer am Bebammeninfiltut mit bem Titel eines toniglich banifchen Juftigrathes nach Riel berufen, wo er bis gu feinem am 21. December 1840 erfolgten Tobe blieb. In Riel bat er nur noch ein "Behrbuch für Bebammen" 1814 geschrieben, welches 1826 eine Ameite Auflage erlebte. Er nannte baffelbe "Lefebuch fur Gebammen, enthaltend Beichichten von ichweren Geburten und belehrende Gefprache baruber".

2B. war, wie feine gahlreichen anderweitigen Publicationen beweifen, eine febr vielfeitig gebilbete Berionlichteit. Außer in feinem Sauptfache, ber Geburtebilie, arbeitete er auch in ben Bebieten ber Anatomie, ber Geologie, besonbers ber Entomologie. Daneben hatte er ein reges Intereffe fur Die mobernen Sprachen und gab beifpielemeife eine mehrbandige "Chreftomathie zeitgenöffifcher britifcher Schriftfteller" heraus. In Biebemann's Saufe verlehrten als tagliche Tifchgenoffen einige junge Docenten, namentlich Dahlmann und Rarl Belder; in ben Rachmittagftunden murden bier die "Rieler Blatter" redigirt. 2B. mar mit einer Tochter bes Sarburger Argtes G. B. Michaelis verheirathet und alfo Ontel von &. A. Michaelis (f. b.), ber in feinem Saufe erzogen murbe und burch bie Bielfeitigleit ber Intereffen bes Obeims lebhaft angeregt murbe (Julie Dichaelis geb. Jahn S. 18. Leipzig 1893). Außer ben Schriften über Anatomie und aber Geburtebilfe publicirte 2B. auch eine Unleitung gur Rettung Berungludter, aber bas Impien ber Rubpoden, fiber ben Dangel ber Gallenblafe u. f. m., ferner überfette er verschiedene englische und frangofische Berte und behandelte in ber letten Beit feines Lebens hauptfachlich naturhiftorifche Gegenftanbe. Er mar auch Sammler und feine hinterlaffene Dineralien Collection murbe fur Die Uniberfitat Riel angefauft.

Bon ben geburtshilflichen Lehren Wiedemann's ist zu bemerken, daß er die Berforation des lebenden Kindes verdammte und sür die Berechtigung des Kaiserschnittes im Anschluß an einen 1804 ausgesührten Fall (Siebold's Lucina I, 378), der freilich unglücklich endete, sehr energisch eintrat. Ferner, daß er gegen das döllig unnöthige, rohe und gewaltsame Entsernen der Nachgeburt als eine sehr gesährliche Operation rücksichtslos zu Felde zog und daß er die träftige Compression der Gebärmutter von außen bei der Extraction der Nachgeburt empfahl (Lucina II, 3, 20).

Dirich, Biogr. Lexifon 1888 VI, 265. - Ribich, Memoria Chr. Rud.

Guilelmi Wiedemanni defuncti XXI Dec. 1840. Kiliae 1841.

F. b. Windel.

Biebemann: Georg Friedrich 2B., tatholifcher Theologe und hiftorifer, geboren ju Schlicht in ber Oberpfalg am 14. Juni 1787, † am 20. Januar 1864.

Geine Symnafialbilbung erhielt er, nach einem vorausgebenben balbjabrigen Aufenthalt in ber Rlofterichule bes Benedictinerfloftere Frauengell, feit Berbft 1798 im Gumnafium ju Amberg, bis 1808, worauf er im Loceum bafelbit bas ameijabrige philosophische Studium und vom Berbit 1805-1807 bie beiben eiften Jahre bes theologifchen Studiums abfolvirte, wo Dobmaber, Daurus Schentl und Bortig feine Behrer maren. Das britte Jahr, feit Berbft 1807, brachte er ale Alumnus bes Georgianums in Landshut gu, wo er an ber Univerfitat besonders die Borlefungen von Sailer und Bimmer, jugleich aber auch hiftorifche Borlefungen borte. Rach Empfang ber Subbiaconatsweihe im September 1808 begab er fich nach Danchen; Die Priefterweihe empfing a am 17. Ceptember 1810 in Regensburg. Ingwischen hatte er in Danchen bie Stelle als Amanuenfis bes Siftoriters G. Fr. 2B. v. Breger erhalten, in welcher Stellung er auch noch einige Beit nach ber Brieftermeibe blieb. In ben folgenben Jahren bis 1815 mar er in Munchen auch in ber Geelforge thatig. In biefen Jahren begann er auch die Ausarbeitung feines einft fehr gefchahten und viel gebrauchten Befchichtswerfes, fur bas er Beder's Beltgefchichte als Grundlage benutte: "Allgemeine Denichengeschichte fur Die tatholische Jugend", 6 Bande, Dunchen 1814 ff.; 8. Aufl. 1842-44. Mit Dichael Sauber gufammen gab er in biefen Jahren auch ein "Monatsblatt fur driftliche Religion und Bitteratur" beraus, 5 Jahrgange, Munchen 1813-17. Bugleich erwarb er fich noch unter Leitung bon Friedrich Thierich grundlichere Renntniffe in ber claffifden Philologie, befonders im Briechischen. 1815 murbe er gum Gubregens Des Beorgianums in Landshut ernannt, wo er neben bem im gleichen Jahre an bie Stelle bes Rationaliften Fingerlos getretenen neuen Director Beter Roiber febr eriprieglich mirfte, um einen befferen Beift unter Die Boglinge bes Geminars ju bringen. Rach Roiber's Tobe 1820 wurde ihm bas Amt bes Directors junachft probiforifch abertragen; 1821 wurde er jum wirklichen Director ernannt, augleich aum Brofeffor ber prattifchen Theologie mit Titel und Rang eines tonigliden geiftlichen Rathes. Die theologische Facultat verlieh ihm am 28. Juli 1821 Die theologische Doctormurbe. Dit ber Univerfitat fiebelte er im 3. 1826 nach München über und war bier noch bis 1842 in feinen bisherigen Memtern als Director bes Georgianums und Projeffor thatig. In feinen Borlefungen legte er hauptfachlich bie Baftoraltheologie Sailer's, baneben bas Lehrbuch bon Gollowit ju Grunde. Bon ber einft febr gefchatten Baftoraltheologie von Gollowis bearbeitete er bie 2 .- 4. Auflage (Landshut 1825, 1830, 1886). Much gwei finhere litterarifche Arbeiten aus ber Beit feiner Thatigfeit als Subregens in Bandebut find ber praftifchen Unleitung ber Briefteramtecanbibaten gewibmet: "Ritus celebrandi Missam secundum rubricas Missalis Romani et decreta s. Rituum Congregationis" (Munchen 1818) und "Manuale precum in usum encerdotum et clericorum" (Landshut 1820). Daneben beichaftigte ibn noch in München die Bollendung feiner allgemeinen Menichengeschichte, wahrend im übrigen feine Thatigfeit mehr bem berantwortungereichen Amte bee Directore ale miffenschaftlichen Arbeiten gewidmet war. In feiner Thatigteit ale Director bes Clericalfeminars wird an ibm fein pabagogifches Gefchid und feine Renntnig ber Charaftere, verbunden mit berglichem Boblwollen fur Die Boglinge, geruhmt. Zwei Mal (1835/36 und 1839/40) war er in biefen Jahren aud Rector ber Univerfitat, 1842 legte er feine bisberigen Memter nieber, um eine Stelle als Domcapitular in München angunehmen, in welchem Amte er bie gu feinem Tobe thatig war.

M. Jocham, Rurge Lebensgeschichte bes bochw. herrn Directore und Domcapitulars Dr. G. Fr. B., Mugeburg 1864. — Permaneder, Annales Univ. Ingolst. - Landish. - Monac., T. V (1821), p. 387 s. — Waiheneager, Gelehrten- u. Schriftfteller-Legison ber beutschen fath. Beiftlichkeit Bb. 3 (1822), 5. 427 f. Prantt, Beschichte ber Ludw.-Max-Univ. (1872), II, 525. — 21. Schmib, Geschichte bes Georgianums in München (1894), S. 233 f. — (Portrat bei Andr. Schmid, S. 235.)

Biebenmann: Bilbelm v. 2B., Dr. oec. publ., Forftmann, geboren am 5. October 1798 in Calm (Burttemberg), † am 14. Juli 1844 in Bebenmien. Gein Bater, ein burgerlicher Sauptmann a. D., taufte fich bald nach r Geburt bes Cobnes in bem nabe gelegenen Stabtchen Liebenzell an, wo efer ben erften Schulunterricht erhielt. Die Berufung feines Baters als Sofonomierath fur die toniglichen Privatbomanen nach Ludwigsburg und beffen atere Berfegung auf bas Sofcameralamt Liebenftein hatten wiederholten Bechiel ber Unterrichtsanftalt jur Folge, und ba überbies ber burch Pfarrer nb Schullebrer in Liebenftein ertheilte Unterricht nicht genugte, mußte ber inge 2B., ber fich im Ginberftanbniß mit feinem Bater bem Forftwefen wibmen ollte, bom elften Jahre ab in die Schule gu Rirchheim u. I. gelchidt merben. ach Bollendung bes vierzehnten Jahres trat er ale hospes in die Rlofterichule Schonthal ein, und im folgenden Jahr besuchte er noch die fiebente Claffe Bumnafiume in Stuttgart, womit feine Schulbilbung (1813) abicblog. Da ie bobere Forficarrière in Burttemberg bamale nur ben Abeligen offen ftanb. unte fich 2B. far eine Stelle in ber Directionsbeborbe, ber Section ber Rronrifte porbereiten. Biergu gehorte aber, abgefeben von einer gewiffen Beichafteemanbibeit, hauptfachlich Renntnig im Rechnungswefen. Bur Erlangung beriben trat er baber von 1814 ab auf zwei Jahre in die Lehre bei dem mit m verwandten Cameralverwalter Bilfinger in Cannftatt, ber ihn fo trefflich bulte, bag er nach feiner Burndfunft ins Elternhaus bem ingwischen auf bas ameralamt Rungelsau verfetten Bater als Buchhalter erfolgreich jur Geite eben tounte. Um 18. Juni 1818 murbe er in bas Felbjagercorps, mit bem ine Forftlehranftalt verbunden werben follte, aufgenommen. Bur Eröffnung erfelben fam es aber, infolge geschäftlicher Beitlaufigfeiten und Differengen, eft im December obigen Jahres. Gleich bon Anfang ab entfaltete bier 2B. men folden Gifer und Bleig, bag er bereits im erften Semefter jum Brimus mirudte, welche Stelle er auch mabrent feiner gangen Studiengeit behauptete. Me bie Anfialt Oftern 1820 von bem Felbjagercorps getrennt und mit bem landwirthicaftlichen Inftitut in Sobenheim vereinigt murbe, wendete fich 2B. ul die Universität Tubingen, wo er u. A. auch bei Sundeshagen horte. Schon in berbfi beffelben Jahres trat er als Brattifant bei bem Forftamte Bebenwien ein. Rachbem Sunbeehagen 1821 von Tubingen nach Fulba übergefiedelt mar, wurde ibm burch ben Rangler v. Autenrieth nabe gelegt, Die burch biefen Abgang erledigte Lehrstelle fur Forstwiffenschaft junachft als Privatbocent 10 übernehmen. Allein 2B. wies beicheiben barauf bin, bag er noch eine gar gu gringe prattifche Eriahrung befige und noch nicht einmal bie forftliche Staats-Didjung bestanden habe. Rachbem er fich diefer Anjang 1822 mit bestem Erolg unterjogen hatte, trat er, ungewiß barfiber, ob ihm eine Berufung als Docent noch ju theil werben murbe, Die gerabe erlebigte Stelle als Forftaffiftent bi bem Forftamt Leonberg an, um die er fich beworben hatte. Allein das Schidfal batte ibn nun einmal fur ben Lehrstuhl bestimmt, benn ichon fechs Bochen fpater wurde er jum Privatbocenten ber Forftwiffenichaft an ber Univerfitat Tubingen ernannt und ihm jugleich bie Erlaubnig ju einer halb-Abrigen Reife, unter Buweijung einer entsprechenden Reiseunterftugung, ertheilt. Biele Reife, welche die Monate April bis September in Anfpruch nahm, er-Aredte fich über bie intereffanteften Balbgebiete Deutschlands und brachte ibn in perionliche Berührung mit vielen hervorragenden Forstmannern, insbesondere

mit ben Docenten an ben Forftlebranftalten ju Afchaffenburg, Dreifigader und Tharandt. Schlieflich bielt er fich noch einige Beit bei feinem fruberen Beben Sundeshagen in Fulba auf und fehrte bann nach Tubingen gurud, um fich auf feine Borlefungen, Die er im Binterfemefter 1822/23 mit einer "Enchflopabie ber Forftwiffenichaft" bor Stubirenden bes Forft- und Cameraljaches eröffnete, porgubereiten. Bon ber Rothwendigfeit burchbrungen, gerade als Lehrer in fleter Rublung mit ber Pragis ju bleiben, bewarb er fich 1828 um bie Bermaltung bes nabe gelegenen Reviers Bebenhaufen, die ihm auch ju theil murbe. Um einen Anhaltspuntt und Rahmen für feine Borlefungen ju beichaffen, veröffentlichte er 1824 bie fleine Schrift "Das Suftem der Forftwiffenichaft als Gund riß jum Gebrauch alabemifcher Borlefungen bearbeitet und mit Bemertungen über bie Dethobe bes Studiums ber Forftwiffenicait begleitet". Diejes Spften ift einfach, logifch gegliebert und besonbers geeignet, ben innigen Bulammenbang nachauweisen, in welchem die jorftwiffenschaftlichen Lehren mit ber Malbematil, ben Raturmiffenicaften und ber Rationalotonomie fteben. 1825 murbe er jum außerorbentlichen Projeffor beforbert. Um jum Ordinarius aufruden ju tonnen, mußte er zugleich bas Lebrfach ber Landbaumiffenschaft mit übernehmen, won es noch weiterer Borbereitung bedurfte. Um die hierzu nothige Dufe ju gewinnen, bat er um Wieberabnahme ber Revierverwaltung, welcher Bunfch ibm im September 1827 erfallt murbe. Beitere Arbeiten, Die in biefe Beit fallen, find: "Ueber ben Zwed und Begriff ber Forftwiffenichaft; eine biftorildelritifde Abhandlung" (1826) und eine Ueberfetjung ber 1825 erschienenen, Gooche gemacht habenden Schrift bon Moreau be Jonnes: "Unterfuchungen über bie Beranberungen, die burch die Ausrottung ber Balber in bem phofischen Buftanb der Rander entfteben" (1828). Ferner erfchien 1828 aus feiner Feber bas erfte beit ber Zeitschrift "Forftliche Blatter für Burttemberg", in welchem er (au S. 86) bereits eine vollftanbig richtige Regel jur Berechnung bes Beftanbi-Erwartungswerthes aufftellte. Im gangen folgten noch fieben weitere Befte biefer Beitschrift; Die zwei letten enthalten eine Bufammenftellung ber wurttembergifden Forfigefetgebung bon 1821-1833 (von 2. Metger) und von 1834-1841 (von F. A. Ticherning). Geit 1829 jum orbentlichen Brofeffor ber Land. und Forftwiffenichaft ernannt, beröffentlichte er weiter einen Band "Litterarifche Berichte für Forftmanner" (5 Beite) 1832, welche bon feinem fritifchen Talent Beugnig ablegen. Gine ihm unter febr vortheilhaften Bebingungen 1834 angetragene Lehrerstelle an einer neugnerrichtenben Forftlebranftalt in Braunichmein lebnte er aus Liebe gu feinem Beimathlande und Rudficht fur Die Seinigen ab; jedoch ichied er, von dem Buniche nach einer prattifchen Thatigteit exfallt, 1836 freiwillig aus feiner Behrthatigfeit aus, um (burch ben Orden ber murttembergifchen Rrone ausgezeichnet, mit bem ber perfonliche Abel berbunden ift) bas erledigte Forftamt Tubingen als "Rreisforftrath" mit bem Bohnfit in Bebenhaufen gu fibernehmen. hier wirkte er mit unermfiblichem Gifer und ausgezeichnetem Erfolg bis ju feinem Tobe. In Diefe Epoche fallt noch bie Berautgabe feiner bortrefflichen Stubie "Gefchichtliche Ginleitung in Die Forftwiffenfchaft" (1837), die von einer felbftandigen Auffaffung ber biftvrifchen Entwiffung gengt und namentlich ben Unterschied swiften Privat- und Staatejorftwiffenichaft in flarer Beife gur Anschauung bringt. 3m Revier Bebenhaufen ift ibm am Ranbe bes füblichen Abfalls bes Schonbucher Forftes von feinen Freunden und Berehretn ein Dentftein errichtet worben, ber am 7. Robember 1847 eingeweiht murbe.

2B. war ein flarer, icharf blidenber, logisch geschulter Ropf; mit grundlichen Reuntniffen verband er einen echt wiffenschaftlichen Sinn und ein ernftes, reges Streben. Da ihm jugleich die Gabe ber Rebe ju Gebote ftand, und er ei seinen Borträgen nicht nur die richtige Grenze zu ziehen, sondern diese auch em Bedürsniß seiner Zuhörer anzupassen wußte, war er auch ein vorzüglicher betrer. In seinen Schriften offenbart sich scharfer Berstand, Gedankenreichthum, klarheit der Darstellung und kritisches Talent. Auch seine leiber nur kurze sorstraktische Wirksamkeit war, wie seine schriftsellerische, von richtigen Aussallungen eleitet und zielbewußt. Seinen Untergebenen war er ein liebevoller Berather nd sicher Führer. Auch im öffentlichen Leben entsaltete er als Mitglied der Arttembergischen Ständeversammlung (1833—1838) eine ersprießliche Thätig-

it, indem er einem gefunden Liberalismus bulbigte.

G. B. v. Webelind, Reue Jahrbücher ber Forstunde, 21. heft, Anlage F au S. 81. — Allgemeine Forst und Jagdzeitung 1844, S. 340 (Todesnachricht). — Swinner, Forstliche Mittheilungen, III. Band, 12. heft, 1847, S. 3. — Monatschrift sar württembergische Forstwesen, V, 1854, S. 124 (Netrolog, von Forstrath Dr. Gwinner). — Pieil, Aritische Blätter sar Forstund Jagdwissenschaft, XLV. Band, 2. heft, 1863, S. 192 (v. Berg). — Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 493. — Fr. v. Lösselholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie, I, S. 9 u. 10, Ar. 51. — Rapeburg, Forstwissenschaftliches Schriftsteller-Lexiton, S. 215, Anmertung (die Angabe des 17. Juli als Todestag beruht auf Jrrthum). — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c., III, S. 127, 334, 352, 381, Bemertung 102, S. 393, 397 und 399. — heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner 2c., 1885, S. 407. — Schwappach, Handbuch der Forst- und Jagdzeschichte Deutschlands, II. Band, 1888, S. 774.

Bieberholdt: Johann Lubwig 2B., herborragender Jurift, murde am September 1679 auf bem Schloffe Bulsborf bei Roln geboren als Sohn bamaligen naffau-fchaumburgifchen Rentmeifters Gebaftian B., fpateren turalgifden Bflegers ju Otterberg in ber Unterpfalg, ale welcher er 1691 in afferslautern verftarb. Sein Urgroßvater, Melchior 2B., war heffischer Renteifter auf ber Sababurg, fein Grofpater, Beinrich 2B., Cornet in heffischen ienften. In Marburg und Darmftadt und fpater auf dem Symnafium in bftein borgebilbet, ftubirte 2B. in Giegen, besonbers unter Johann Ritolaus ert, bann in Marburg die Rechte. In Marburg erwarb er 1703 die Licentiatenarbe. 1704 als Rath nach Schaumburg berufen, trat er 1707 als Rath und eccetarius in naffau diegische Dienfte. Beim Tobe des Fürften Frang Alexander n Raffau-Sabamar, 1711, beftellten ihn die Saufer Dillenburg und Siegen, r Bahrung ihrer Rechte bei bem Succeffionsfall, als gemeinschaftlichen Rath Sabamar. 1712 ernannten ibn bieje Gaufer jum Rath und Profeffor ber echte in herborn. Bon bort ging er 1722 als Rangleidirector nach Dillen-Hach bem Tobe bes Gurften Bilbelm, 1724, trat 2B. in feine Berborner wieffur jurud, nahm aber 1728 feinen Aufenthalt in Weglar, wo er, neben ertretung noch anderer Reichaftanbe, die Angelegenheiten des Fürften Wilhelm arl Benrich Friso bon Oranien und Raffau als Rath von Saus aus mehrere thre hindurch beforgte. In diefer Zeit war er auch auf dem Reichstage gu legensburg thatig, bon berichiebenen Sofen mit Miffionen betraut. Differengen it bem genannten Gurften veranlagten ibn, beffen Dienft zu fundigen und 1739 4 Geheimer Rath in Graflich Wittgensteinische Dienste überzutreten. Auch ert refignirte er bald wieder, als fich ihm bie Ausficht jum Rudtritt in Mau-biegifche Dienfte bot. Die Berhandlungen gerichlugen fich jeboch und 2B., nach herborn gurudgefehrt war, nahm bon neuem feinen Aufenthalt in plar. 1743 berief ihn Landgraf Wilhelm, Statthalter bon Beffen : Raffel

birector nach Sanau, wo B., fpater jum Bicelangler beftellt, am 6. Robember 1760 ftarb. - 2B, wendet fich in feinen Schriften hauptfachlich gegen bie abicheulichen Digftande bes bamaligen Juftizwefens, in frifcher, oft boltathumlicher Form und mit maghaltendem Freimuth, getreu dem gelegentlich aufgestellten Sat, bag man, wo ein entichiedenes Bort nothig fei, "contradiciren und folglichen feinen Breb im Maul haben folle". Befonbere berbienftlich ift feine Schrift gegen bie Folter. - Schriften: "Diss. inaug. de indiciis quorundam delictorum illegitimis" (Marb. 1703); "Repraesentatio iudicis muneribus ac donis corrupti" (Herb. 1710); auch beutsch mit bem Rebentitel "b. i. Runte Abbildung eines durch Gaben und Beichente beftochenen Richters" (Bent. 1709); "Justinianus redivivus, ober ohnvorgreifliche Bebanden, wie in bem D. R. Reiche Das Juftig - Wefen in einem und bem anderen gu berbeffern" (Beil. 1711): "Diss. de jure fortalitiorum" (Herb. 1713); "Diss. de praerogativis primogenitorum illustrium" (Herb. 1714, 1745); "Commentatio iuris publici de praerogativis S. R. J. Electoris Trevirensis" (Herb. 1715, Lips. 1733); \_Diss. de oneribus territorialibus principum regentium" (Herb. 1720. Viteb. 1749); "Collatio iuris Nassavici et Solmsensis cum iure communi; resp. Joh. Wilh Wiederholdt" (Herb. 1725); "Chriftliche Gebanden bon ber Folter ober peinlichen Frage, burch welche gezeiget wird, bag ber Bebrauch berfelben, fomell benen gottlichen Gefeben, als ber gefunden Bernunft jumider, und bannenbere, als graufam und betrüglich, bon driftlichen Obrigfeiten abzufchaffen, bagegen aber mit benen burch indicia gravirten Berfonen auf eine gant andere Beife ju verfahren febe" (Begl. 1789).

Strieber, Brundl. ju einer Geff. Gelehrten- und Schriftfteller-Geschichte, fortgesetht von Justi. Bb. 17, S. 28. — Beiblich's biogr. Nachr. 3. Ibl., Borrebe, Rr. 42.

Biederhold: Ronrab 2B., ber vielgerabmte Bertheibiger bes Dobentwiels. ift nach ber Ueberlieferung am 20. April 1598 ju Biegenhain im ehemaligen Ruriftrftenthum heffen geboren. Der Bater foll Rathsherr und ein mobihabender Burger gemejen fein, mas baburch glaublich wirb, bag es bem Gobn nie an Gelb gefehlt zu haben icheint. Um Die Dificierelaufbahn einzufclagen, trat 28. mit 17 Jahren in hanseatische Dienfte und betheiligte fich an ber Gutfebung ber von Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig belogerten Stabt Braunfchweig. Mie es bier nichts mehr ju thun gab, ließ er fich (1616) ale Mustetier bon Bremen anwerben und rudte jum Gefreiten bor. Damit maren feine Bebriabre beendigt. Er vermablte fich am 10. Juni 1617 mit Anna Armgard Burthart, Tochter bes Rommandanten von Belgoland, trat aber nach wenigen Bochen bie Banbericait an und nahm Dienfte bei Benebig. Bier befand fich auch Bergog Magnus von Burttemberg, Bruber bes regierenben Bergogs; berfelbe mußte, als Die Radrichten aus ber Beimath immer friegerifder lauteten, einige erprobte Golbaten gu bestimmen, bag fie ibn nach Sanfe begleiteten. Go murbe 2B. wurttembergifder Driffmeifter (1619). Rach brei Jahren erhielt er bie Stellung eines Lieutenants, 1627 bie eines Majore. 216 foldem wurde ibm balb ein Regiment ber Lanbesauswahl unterfiellt. Bogen bes großen Rrieges naberten fich Burttemberg. Gleich bei bem Berluch eines Biberftandes gegen bie Befegung ber Rlofter burch laiferliche Commiffare that fich 2B. in einer Beife bervor, bag fich fein Bergog ju ber Entidntbigung bequemen mußte, berfelbe berftebe fich mehr auf bas Rriegemefen als auf ben Anftanb. Bei allen friegerifchen Greigniffen ber nachften 3abre treffen wir 29.1 1631 bei bem Rudjug ber Burttemberger por bem Grafen von Furftenberg. 1682 bei bem Bugug, ben fie ben Schweben nach Mugeburg leiftelen, 16:38 bei ber ungliddlichen Belagerung Billingens und ber Groberung Schramberge, Die ine That mar. Bum Bohne murbe er jum Befehlshaber von int, hielt aber bier nicht ftille, fondern jog mit dem Schweben erlingen, bann wieder bor Billingen. Roch ehe bie Rordlinger ufhebung biefer Belagerung ermirtte, murbe 2B. bem Commanhtigen Weftung Sobentwiel beigegeben, nach ber Schlacht, am

1634, jum Commandanten bajelbft ernannt.

berhard III. von Burttemberg floh nach Stragburg; feine eine um die andere, - auf dem Asperg verlor 2B. das bort chtliche Bermogen -; nur ber Sobentwiel blieb unbezwungen. 2B. Die benachbarten Geften, in benen ber Feind fich hatte fegen fte fich auf fuhnen Streifzügen Lebensmittel und Rriegsmaterial Aufforderung gur Uebergabe ruhig ab. Es ift gugugeben, bag er haufte und harte Forberungen ftellte. Aber er hielt fcon hidfal Burttemberge fur in feine Sand gegeben und übte baber all bas Schlimme, bas bas Land erdulben mußte. Dan fuchte enstillstandsperhandlungen unschadlich ju machen. 2B. ließ fich Gebruar 1636 gu einem Bergleich berbei, in bem ibm bor-Die Feftung nur feinem Bergog ju öffnen. Der lettere fab fich bom Raifer begnabigt ju werben, in die Abtretung bes Sobengen, bejahl aber 2B. unter ber Sand, nur auf eigens getenn-I bin ju weichen. Daraus mußte ber Commandant erkennen, n Enbe ausharren folle. Da er aber feinerlei Unterftugung gu that er ben fuhnen Schritt, fich formlich bom Bergog bon Saufagen und fich unter Bernhard bon Beimar ju ftellen. Es cheinlich, daß Eberhard III. um die Sache wußte, bis fich 2B. r unirten Rronen und bes ebangelif ben Bunde beftellten Oberften Commandant ber Festung Sobentwiel bezeichnete; es ift fogar ber immer mehr bedrangte Bergog fein Borgeben nicht im Ernfte enfalls hat 2B. burch feine ftaatsmännische That ben Sobentwiel Sinne ben Bergog gerettet. Die Jahre 1638-1644 find auslagerungen ber Weftung, Anfuchen bes Bergogs um Rachgeben, Bieberhold's, Brandichagung ber nahen und fernen Umgegend. ard's von Beimar (1639) fchien eine Bendung berbeiguführen. ber Bergog von Bürttemberg behaupteten, 2B. fei wieder frei est fugen; er aber erflarte bie Rachfolger Bernhard's im Oberfolger in feinem Bertrage und trat in die Dienfte Frankreichs. girifche Beneral Merch ihm jugeftand, daß ber Sobentwiel ewig a verbleiben und ber Raifer dem Bergog Eberhard III. das Land en folle, handelte 2B. ju großem Merger ber Frangofen vollig verfprach Frieden (21. Mai 1644). Der Bertrag wurde bom atigt, ber Rampf ging weiter, bis ber westfälische Friede auch Bürttemberg jufprach.

gabe der Festung an Eberhard III. verzögerte fich bis jum fie war beffer ausgerfiftet als bor bem Rrieg , die mit Orgel bloerfebene Rirche, eine neue Bindmuble zeugten von Wiederhold's Bleich nach dem Frieden hatte ihm fein Bergog bas Rittergut Ranbed und Ochfenwang als Dannleben zugefagt, zugleich als eichoffene Gelber. Um 15. Januar 1650 tam 2B. perfonlich und nahm fein Leben in Empfang; er fehrte nur furg gur ben Sobentwiel gurud. Er behielt ben Titel eines Commanund Oberften und murbe balb jum Oberbogt bes benachbarten int. Alle milber und frommer Menich, ale Bohlthater ber Armen hochgeehrt ftarb er hier am 13. Juni 1667 an Ausgehrung. Jum Testamentsvollstreder und zu seinem haupterben hatte der finderlose Mann den Herzog von Württemberg eingeseht; den größten Theil seines ansehnlichen Brimögens hatte er zu Stiftungen bestimmt. heute noch lebt sein Andensen durch eine solche für Studirende im Segen. Seine Gestalt leuchtet hervor unter allen, die während des dreißigjährigen Kriegs auf die württembergische Geschichte Einssug hatten. — Rachsomme eines Bruders von W. ist Kuno Freiherr von W. (geboren am 31. August 1809. † am 14. December 1885), hochverdient als württembergischer Officier und Kriegsminister.

Archivalacten. — Außer ber popularen Litteratur Martens, Geschichte von Hohentwiel, S. 63 ff. (1857). — Pfaff, Württembergisches Gebentbuch, S. 165 (2. Aufl. 1865). — G. Schneiber, Württembergische Geschichte, S. 238 ff. (1896).

Bieberhold: Bubwig Beinrich 2B., einer heffischen Familie entftamment, aus ber mehrere treffliche Beamte, Gelehrte und Dificiere herborgegangen find, wurde geboren am 25. Rovember 1801 in Rinteln, wo fein Bater Damals Brojeffor des Staatsrechts war, Sein lebhafter Geift und empfängliches Gemuth führten ben Beranwachsenben gu eifriger Beschäftigung mit ber ichonen Litteratur und bemnachft gu eignem bichterifchen Schaffen; er veröffentlichte in ben Jahren 1819 bie 1824 in berichiebenen Beitschriften unter bem Ramen "Erneftine" mehrere Robellen und Gebichte. 1819 bezog er bie Landesuniverfitat Marburg und ftubirte bort und fpater in Gottingen, bem Buniche bes Baters folgent, Jurisprubeng. Der vaterliche Rath bemabrte fich, 2B. war nach Geiftes- und Charafteranlagen in feltenem Dage fur ben Beruf bes praftifden Juriffen unb Richters befähigt. Schon 1824 wurde er jum Affeffor beim Obergericht in Rinteln ernannt, 1825 nach Fulba und 1830 bon bort nach hanan berfest. In Fulba fchrieb 2B. feine erfte juriftifche Schrift. Das Intereffe ber furhelfilden Juriften mar, nachbem bas fog. Organisationsebict von 1821 Juffis und Bermaltung getrennt hatte, in biefer Beit ber forgfältigen Scheidung gwifchen Juftig- und Bermaltungsfachen angewendet. 2B. behandelte bie Frage in feinen anonom ericbienenen "Grundlinien bes Berhaltniffes ber Gerichte gu den Berwaltungs- und Finanzbehörden Kurheffens" (1827) mit flarem Urtheil und praftifcher Umficht. Dem Schriftchen folgten fleinere Auffage in ber Juriftischen Beitung von Elbers und Benber. Geine beiben werthvollften 21. handlungen veröffentlichte 28. 1831 in Sangu unter bem Titel "Das interdietum Uti possidetis und bie operis novi nunciatio". Namentlich bie Arbeit über bas Interdict verdient noch heute Beachtung. Savigny freilich, gegen beffen Lehre 2B. fich wendete, bat nicht gunftig über fie geurtheilt, boch fand ber Berfaffer bie Anertennung anderer Romaniften, und befonbers Bangerow's. -Schon in ber nachften Beit follte 2B. auch politifch herbortreten. Die Unruben bes Jahres 1830 hatten namentlich in ber Proving Sanau Die Autorifat ber Behörden untergraben. 2B., jur Berftellung ber Ordnung in Die Graficalt Bachtersbach entfanbt, entledigte fich feiner Aufgabe mit Entichiebenheit und verfohnenbem Bohlwollen. Das Jahr 1881 brachte bie bem Rurfarften algenothigte Berfaffung und bie Ditregentichaft bes Rurpringen. Bieberbolb's Bater trat bamale ale leitenber Minifter an Die Spige ber Regierung. Rad feinem turg barauf erfolgten Tobe erging an ben Sobn, ber ingwifchen als Obergerichterath nach Raffel verfett worben war, Die Aufforderung, als Mitglieb und Referent in bas Gefammt - Staatsminifterium eingutreten, er lebnte jedoch ab. Statt feiner wurde Saffenpflug berufen. Jene Ablehnung, in ber fich feine conftitutionelle Befinnung icon beutlich tund gab, und feine thatige Betheiligung an be: Beitichrift "Berfaffungofreund" tofteten 2B. Die bie babin Wirbing. 389

bm jugemanble Bunft bes Rurpringen. Wieberholt in bie Stanbeberfammlung emablt, erlangte er nicht die Benehmigung jum Gintritt, Die Die Staatsegierung ihren Beamten gegenuber in Anfpruch nahm; 1838 murbe er an Dbergericht in Marburg versett. — Dort verlebte er, seit 1827 mit Eltfabeth, geborenen Rnipping aus Rinteln verheirathet, wol feine gliidichften Jahre. In anregendem Umgang mit ben Gelehrten ber Sochichule und ungefiorter Thatigleit bertiefte er feine miffenicaftliche Bilbung; er ichrieb in diefen Jahren die Abhandlungen "Bemertungen fiber die actio finium regundorum" (Zeitschrift fur Civilrecht und Prozeg, Bb. 13, G. 35) und "Bon ber Schentung auf ben Tobesfall" (baf., Bb. 15, G. 96). 3m Borbergrund eines Intereffes fland jedoch fein Richteramt und bier im besonderen Die Bechleunigung bes langwierigen Procefiganges. Gine hierauf, wie auch auf Berbefferungen im materiellen Recht gerichtete Bewegung murbe burch bie bon 2B. und ihm befreundete Collegen ausgehenden Anregungen gestärlt und führte zu mehreren Gefegen, burch beren Ausarbeitung Saffenpflug als Juftigminifter fich ben Dant bes Landes verbiente. Bieberhold's Birten hatte bie juriftifche Facultat in Marburg icon durch Chrenpromotion anerfannt. Auf ihren Antrag war er entichloffen, eine Profeffur gu fibernehmen, als ibn 1846 bie freie Stadt Frantfurt gur llebernahme einer Rathftelle bei bem Oberappellationsgericht in Bubed berief. Es murbe 2B. fcmer, fein Beimathland gu verlaffen, boch entchieb er fich fur bie Annahme bes Rufes. Auch in Bubed bewährte fich feine Enchtigfeit, ber allverehrte Prafibent Beife ichentte ihm balb fein befonberes Bertrauen. Rur noch wenige Lebensjahre maren 2B. vergonnt. Bu Beginn des Jahres 1848 fandte ihn Lubed in die Frantfurter Nationalberfammlung, aber ichon nach wenigen Monaten aufreibenber Thatigfeit, bornehmlich in Muschaffen, mußte er frant gurudfehren. Roch erlebte er die Freude, bag die turbeffifche Standeversammlung, in erfter Ausubung bes ihr bamale eingeraumten Brafentationerechtes, fich mit bem Untrag auf Gintritt in eine Rathftelle am beimifchen Oberappellationsgericht an ibn wandte, doch mußte er bei feinem leibenben Buftand fich bie Unnahme verfagen. Am 8. Marg 1850 verichied 2B. iniolge eines Rerbenichlages. Offenheit und Unbestechlichteit bes Charafters, ein Marer, für die bielfeitigen Beburfniffe bes Lebens empfanglicher und burchgebilbeter Beift , feltene Arbeitstraft und humane Befinnung rechtfertigen bie Anertennung, Die 2B. bei feinen Beitgenoffen fanb.

Reuer Netrolog ber Deutschen. 28. Jahrg. 1850, Rr. 48. — Strieber's Grundl. zu einer Beff. Gelehrten-, Schriftsteller- und Runftler-Geschichte, fortgel. von Gecland. Bb. 20, S. 239. Otto Brandt.

Bieding: Karl Johannes Friedrich Wilhelm W., Gelehrter Jurift. Er war geboren am 1. September 1825 in der Stadt Tondern, Schleswig-Holftein, wo sein Bater († am 18. Jan. 1850) erst Advocat, nachher Gerichtsschreiber war. Borbereitet auf dem Symnasium in Hadersleben, studirte er die Rechte in Kiel. 1848 trat er in die schleswig-holsteinische Armee, avancirte hier zum Secondlieutenant und ward Inhaber des eisernen Chrenzeichens. Nach beendetem Kriege setzte er seine Studien in Göttingen sort und bestand dann das juristische Amtsexamen. Hierauf sand er Anstellung als Secretär in Flensburg, sam indes in der dänischen Zeit in Collision mit seiner entschieden beutschen Gestinnung und mußte dann diese Stellung ausgeben. Er ging nun nach Berlin, promodirte hier 1857 zum Dr. juris und habilitirte sich dann als Privatdocent an der dortigen Universität. 1861 solgte er dem Ruse als ordentlicher Prosessor der Rechte an die Universität Breisswald. Die Berusung als Obergerichtsrath nach Elüdstadt 1864 sehnte er ab, solgte aber 1867 dem Rus als pros. juris an die Kieler Universität.

rector magnis. Seine Rectoratsrebe handelte: "Zur Rechtsstellung und Berjassung ber Christian Albrechts-Univ. in Riel seit ihrer Errichtung." Gebruckt Riel 1880. Er starb am 24. October 1887. Er war Inhaber bes Rothen Ablerordens IV. Classe. Bon ihm ist erschienen "Novella Justiniani XCIX" (Berl. 1857); "Die Transmission Justiniani's, insbesondere das Wissen und Richtwissen des transmittirenden Erben" (Leipzig 1859); "Der justinianeische Libellprozeß" (Wien 1865). Ferner schrieb er: "Die Prätensionen auf die herzogthümer Schleswig-Holstein. Ein Rechtsgutachten" (Greissw. 1865). Unter diesen Schristen ist die über den Justinianischen Libellprozeß die bedeutendste Sie hat mit Scharssinn die Ausmertsamkeit auf ein die dahin wenig bedautes Gebiet gelenkt und mit Gelehrsamkeit die Grundlagen zu dessen richtiger Lehandlung gelegt.

E. Alberti, S.-h. Schriftftellerleg. II, 561 und Fortf. II, 375. - Fr. Bolbehr, Prof. u. Docenten b. Chr. A.-Univ. ju Riel. Riel 1887, S. 30.

Carftens.

Wiegleb: Johann Christian W., geboren am 21. December 1782 m Langensalza, † am 16. Januar 1800 baselbst. Er war Apothefer in seiner Baterstadt und bekleibete bort zugleich das Amt eines Senators und zuleht das des Oberkämmerers. Bon seinen außerordentlich zahlreichen Beröffentlichungm seinen nur die wichtigeren erwähnt: "Chem. Bersuche über die alkalischen Salze (Berlin 1774); "Reuer Begriff von der Gährung" (Weimar 1776); "distortit. Unters. der Alchemie ober eingebildeten Goldmacherkunst" (ebb. 1777) "Handbuch der allg. und angewandten Chemie" (ebb. 1781, 3. Aust. 1796); "Eeschichte des Wachsthums und der Ersind. in der Chemie in der neueren Zut (Berlin 1790—91), in der ältesten und mittleren Zeit (ebb. 1792); "Teutschaftschaft (mit J. T. C. Schlegel, 1793, 3. Aust. 1797); "Redision der Grundlehren von der chem. Berwandtschaft der Körper", "Lehrbegriff vom Phlogiston" (Crell's Annalen 1785); Act. Acad. Mogunt. (1778—79). Austed dem zahlreiche Arbeiten über die chemische Ratur von Mineralien, meist in Crell's Annalen.

Boggendorff's biogr.-litt. Sandwörterbuch. Carl Oppenheimer. Biegmann: Rubolf 2B., Architett und Daler, wurde in Abenfen bit Sannoper am 16. April 1804 geboren. Er verlor fruh feinen Bater, ber all Difficier in ber Schlacht bei Baterloo fiel, erhielt aber tropbem eine forgialtige Ergiehung, feiner Musbilbung jum Architeften entsprechenb. Die feinen Rebent gang am meiften bestimmenten Ginbrude empfing er auf einer langeren Stubia. reife nach Italien bon 1828-32. Rach feiner Rudfehr fiebelte er balb wie Sannober nach Duffelborf über (1835) und murbe bier an ber toniglichen Rund atademie als Profeffor ber Baufunft und Lehrer ber Berfpective angeftellt (1838) Er malte berichiebene Architelturbilber, namentlich italienische Motibe: 12 Engelsburg mit ber Engelsbrude in Rom" (1888), "Die via sacra in Res" (1834), "Die Ausficht aus ben Loggien bes Baticans fiber bie Stabt Mm (1836), "Blid bom Monte Balatino auf bas Coloffeum" (1843), "Das 3anm ber St. Marcustirche in Benebig" (1845) u. A. Am befannteften wurde großes Delgemalbe "Der Aquaeduct in der romifchen Campagna". Diefes Dabt reigte ibn jebenfalls wegen ber perfpectibifchen Berfurgung, in ber er intereffante antile Baumert bargeftellt hat; war boch die Berfpective bas fell. bas er mit befonberer Borliebe pflegte. Davon zeugt auch bas von ibm bernat gegebene Lehrbuch "Grundzüge ber Lehre bon ber Berfpective". Dit 19 Tafels (1846).

Als Architeft hat er in Duffelborf ben alten gothilchen Schlogthum = Rhein, ber noch jeht als einziges Ueberbleibfel fieht, in einen italiemid

Renaissancebau umgeändert ebenso wie das ehemalige, abgebrannte und vor einigen Jahren ganz abgerissene alte Ständehaus am Burgplah. In Duisburg wurde die gothische Salvatorkirche nach seinem Plan renovirt. Die von ihm erbauten Privatwohnhäuser in Düsseldorf sind: Das später von Andreas Achenbach bewohnte, ehemalige Wilhelm v. Schabow'sche Haus in der Schadowstraße, die Häuser von Carl Sohn und J. W. Schirmer in der Klosterstraße, letteres nachher von Jul. Köting bewohnt, und das gräflich herzberg'sche Haus in den neuen Anlagen am Schwanenspiegel. Auch hat W. viele Entwürse zu Möbeln

im Renaiffanceftil angefertigt.

Außer seiner afabemischen Thätigkeit sungirte er seit 1843 lange Zeit als Secretar des Kunstvereins für Rheinland und Westsalen. Fast alle die alten Jahresberichte stammen aus seiner Feder. Zudem versaste er Biographien und Kunstritten sur Zeitschriften, namentlich als sleißiger Mitarbeiter der Allg. Wiener Bauzeitung und gab 1856 eine Schrift heraus über die Düsseldorfer Kunstaddemie, in der er einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst lieserte. Seine erste Broschüre trug den Titel "Ueber die Malerei der Alten" (1836). Darauf solgte 1839 eine zweite: "Der Kitter Leo v. Klenze und unsere Kunst" und in demselben Jahre noch ein kleines Hestchen "Ueber die Construction von Kettenbrücken nach dem Dreieckspliem ze." 1842 erschien die Abhandlung "Neber den Ursprung des Spistogenstils". In seiner Thätigseit als Secretär des Kunstvereins wurde er später in einer so hestigen Weise angegriffen, daß er durch den Aerger darüber die Schwindsucht bekam, sein Amt niederlegte und balb darauf starb, an seinem Geburtstage den 16. April 1865.

Im J. 1841 hatte er sich mit Maria Hande, ber begabten Malerin berbeirathet; sie entwidelte ein bebeutendes Talent für das Porträtsach, malte aber auch Genrebilber romantischen Inhalts. Als Lehter der Familie fiel sein Sohn in der Schlacht bei Spichern.

Ebuard Daelen.

Biegrebe: Ernst heinrich B., fursutstlich helfischer Oberst, Dr. phil., erblickte zu Betheln bei Hildesheim, wo sein Vater Psarrer war, im April 1793 bas Licht der Welt. Seine Schulbildung empfing er auf dem Ghmnosium der alten Bischossstadt und ging, nachdem er jenes durchgemacht hatte, an die Universität Göttingen zum Studium der Mathematit und Phhst. Das Jahr 1812 sah die Erhebung Westeuropas gegen Außland unter Rapoleon; Vielen erschien die militärische Lausbahn lockend, Ruhm und Ehre versprechend. So auch unserem 19jährigen Musenschne; mit drei anderen Studiosen zog er im December 1812, ehe noch die Rachrichten des auf Rußlands Eissteppen sich zutragenden ungeheuern Unglücks die Welt entsetzen, von Göttingen zu Fuße nach Kassel, der Hauptstadt des Königreichs Westsaten. Nach bestandener Prüsung wurde der Jüngling als Eleve-Souslieutenant in die Artislerie- und Ingenieurschule ausgenommen und gab sich vorzugsweise dem Studium seiner Lieblingswissenschaft, der Mathematit.

Bei dem Ueberfalle von Kaffel durch den ruffischen General Czerniczem wurde W. am 28. September 1813 als Lieutenant in die Artislerie versett, Ende des October brach das Königreich Westsalen zusammen, das Kursürstenthum Bessen wurde hergestellt und unser junger Officier zum Secondlieutenant im turbessischen Artislerieregimente ernannt. Im Februar 1814 zog er in diesem gegen Rapoleon ins Feld. Er nahm an den Belagerungen von Thionville und Luzemburg theil. Nach dem Frieden wurde der junge wissenschaftlich strebende Officier Lehrer am Cadettencorps und im December 1820 zum Capitan besördert. Batd darauf erhielt er mit Radowis, dem späteren berühmten Freunde König Friedrich Wilhelm's IV., die Bersetung in den Generalstab. Als Mitglied der

Commiffion bes beutichen Bunbes mar er im 3. 1821 bis gum Geptember bei Uebernahme ber Geftung Lanbau thatig. Rach bem napoleonischen Sturme war Europa wieber in feine Fugen eingerentt worben, Die Rothwendigfeit trat berpor, Die vielfach veranderten Gebieteverhaltniffe feftzulegen und Die Darftellung burch Rarten gu berbeffern. Rurfurft Bilbelm II. bon Seffen beichloß im Grub jahre 1821 bie Banbesaufnahme feines Staates und ernannte im Detober eine Commiffion, ber auch 2B. angehorte, unter bem Borfige bee Oberfien D. Cochenhaufen. Gie vertraute 2B. Die Triangulirung ber Berrichaft Schmalfalben an, eines etwa funi Quabratmeilen umfaffenben Gebietes am Thuringer Balb. Gr empfing die Elemente der Dreiedsfeite Geeberg bei Botha-Infelsberg, an Die er antnüpfte, in Erfurt und führte bie Arbeit im 3. 1822 aus. 3m folgenben Jahre murbe unter feiner Leitung Die Deftifchaufnahme biefes Gebietes im Magftabe pon 1/25000 b. m. G. burchgeführt, hiermit eine felbftanbige Erftlingsfcopfung des jungen Dificiers. Doch ju feinem Schmerze mußte er auf Die Fortfebung ber Aufnahme im Sauptlande bes Rurftaates verzichten, ba fich bie Gelbmittel bafur nicht hatten finden wollen. 2B. feste jedoch die Arbeiten fort, Die bereits von fremden Trigonometern gemeffenen Wintel fur bas Dreienfone wurden gefammelt, auch andere Borbereitungen fur die gufunftige Landel vermeffung getroffen. Brofeffor Berling ju Marburg bewirtte bie bon ibm auf bem Johannisberge bei Raubeim begonnene Dreiedslegung bes Saupinetes fur ben Rurftaat bis etwa gur Galfte; fie war burch Berbindung mit ber bannoberifchen auf die im 3. 1820 von Schuhmacher in Solftein gemeffene Bafie gegrundet. Das Bedurfnig eines allgemeinen Dreiedeneges trat auch fur Die Catafterarbeiten im Lande berbor, ebenfo empfand man bie Rothwendigteit bon Ueberfichtsblattern im Dafflabe topographifcher Rarten. Der Mann, beffen Begabung und Reigung ibn gur Schaffung folden Bertes befabigten arbeitete Jahr fur Jahr mit ehernem Fleige baran. 2B. wurde am 19. April 1835 jum Major beforbert, bann am 20. Mai jum Borfigenben einer Commiffion ernannt, welcher Brofeffor Gerling und Landmeffer Rraus angehörten, Die im 3. 1898 bas Sauptbreiedenet beenbigte. Gleichzeitig ffihrten unter Leitung Biegrebe's fieben Officiere bie Deftifchaufnahme von fieben Quabratmeilen in ber Begenb von Raffel (1835-1840) in 1/12500 d. w. Gr. aus. Der erprobte Mann empfing am 6. Juni 1889 bie Ernennung jum Director ber Landesaufnahme bes Rurfürftenthums. Rach feinen Borichlagen erfolgte am 26. Juni 1840 bie Inftruction bes Finangminifteriums, welche fur Die Dreiedelegung neun 3abre, für bie Detailaufnahme gehn Jahre in Ausficht nahm. Die Inftruction far Die topographischen Arbeiten bes toniglich preugischen Generalftabes bom 15. Januar 1821 war ju Grunde gelegt worben. Rachbem bas neue Perfonal - zwei Theodolitführer mit zwei Behilfen und acht Deftifchführer, j. Th. Difficiere. 3. Th. bom Steuer- und Stragenbaufache - eingenbt mar, begann im Inli 1840 bie Triangulirung, 1841 bie Deftischaufnahme. Rach einer Hebungsprobe im Lithographiren murben im Auguft 1845 bem Rurpringen. Mitregenten funf Deftischblatter borgelegt, worauf ber Regent Die Lithographirung ber Landesaufnahme in 1/80 000 b. w. Gr. bejahl (15. Rovember 1845). Der Leiter ber letteren ftieg am 2. Juni 1843 jum Oberftlieutenant auf; eine lithographische Abtheilung murbe 1845 neben ber trigonometrifchen und ber Degtifchabtheilung eingerichtet.

Bon bem Director zusammengestellt, erschien im Februar 1847 eine "Sammlung berschiedener Bestimmungen und Notigen nach ben bis babin gemachten Ersahrungen". Weiter im August 1847 "hitstafeln für die lobographische Landesaufnahme von Kurheffen nach Walbed's Elementen bes Erbsthäroids, Abo 1819" (Kaffel 1847). Mitten in ben Stürmen bes Jahres

1848 murbe bem Lande bie erfte von feiner Aufnahme gegeitigte Frucht bargereicht: 6 Blatt bon ben 40 insgesammt beabfichtigten murben am 29. Auguft beroffentlicht und erwedten Bewunderung im In- wie im Auslande. Berliner wie Münchener Blatter besprachen bie Erftlinge bes Wertes auf bas gunftigfte. Die Breugifde Militar - Litteratur - Beitung fagte in Rr. 35 von 1849 : "Ift einem boch, ale fuhre ein Lichtftrahl burch finftere Racht bor bem Auge, wenn man in unferer Beit eine mubfame Unternehmung fortichreiten fieht, welche Beit, Aufmertfamteit, Gemutherube und Gelbmittel erforbert . . . Wir tonnen ber furfürfilichen Regierung nur im Ramen ber Biffenichaft gratuliren, bag fie muthig in bem großen Unternehmen fortichreitet, bas auch bie nachwelt bantbar anerfennen wirb . . . " Der Beiter bes Bertes, 1847 mit bem Ritterfreuge bes turbeffilden Lowenorbens gefchmudt, am 10. April 1849 jum Oberften ernannt, hatte die Erfahrungen feit 1841 forgfältig benutt, fo erfchienen im Darg 1850 an Stelle ber Borichriften bon 1841 neue "Borichriften für die Degtifcharbeiten und die Beichnungsarten ber topographischen Aufnahme von Rurheffen" (1850). Bahrend bas Land politifch in Bermirrung gerieth, ging bie ftille fleißige Arbeit Wiegrebe's und feiner tuchtigen Gehilfen ruhig weiter. Rur die Rataftrophe im Gerbft 1850 unterbrach bas Bert auf einige Beit. Auch Oberft 2B. mar nabe baran, in bas Schidfal ber furbeffifchen Officiere berwidelt ju werben, indem ihm ber Oberbefehlshaber, General b. Sannau, Die Stellung als Commandant von Raffel anbot. Er erflärte offen feine Anichauung, weshalb Sannau ihm die ermannte Function nicht übertrug. Bum Blud für 2B., dem vorausfichtlich Teftungshaft aus jener Stellung erwachfen fein murbe, in beren Folge Berabichiebung und bamit Entfernung bon ber Leitung der Landesaufnahme; doch er blieb biefer erhalten!

3m 3. 1852 ergab fich ber Flachengehalt bes Rurftaates gu 174,7 Quabratmeilen, vorbehaltlich ber endgiltigen Bestimmung, eine große Enttaufchung fur ben Ruritriten Friedrich Wilhelm, ba man bis babin die Ausbehnung Rurbeffens bis ju 208 Quabratmeilen angenommen hatte. Er wurde fiber biefe Bertleinerung feines Staates ungehalten und mag bem Entbeder berfelben, bem Director ber Bermeffung, barob einige Ungnabe bewahrt haben. Die Dreiedelegung Rurheffens wurde im 3. 1853 mit berjenigen ber Grafichaft Schaumburg bollftanbig abgefchloffen; baber ging bie trigonometrifche Abtheilung im folgenben Jahre ein, Die rafche Forberung ber Arbeiten ftellte auch Die Bollenbung ber Deftischaufnahme in nabe Ausficht. Um bas bewährte Berfonal noch für weitere Aufgaben verwenden zu tonnen, beantragte 2B., zwei Generalfarten bes Staates bon gleicher Gute wie die topographischen Rarten in 1/s0000 b. w. Gr. berguftellen und zwar: 1) Gine Rarte im Dagitabe von 1/850000 b. w. Gr., Die an das Format der zu 1/50000 nabe fich anschließe, auf der fammtliche Dorfer, boch nur wenige einzelne Goje und Dablen, alle bedeutenden Bache, Die Chauffeen und andere Sauptcommunicationen, eine filr bie generelle Landestunde ausreichenbe Angabe ber Sobenguge, jeboch feine Balber und nur wenige Ramen bon Bergen, auch nur bin und wieber eine Gobengahl nebft ber Gintheilung in Rreife und Memter enthalten fein follten. 2) Gine Beneralfarte in 1/200000 b. w. Br. und in zwei Blattern, Die außer ben borgebachten Ungaben auch fammtliche Boje und Dablen, felbft bie fleinften Bache, alle bedeutenden Ortacommunicationen, eine fcon ziemlich fpecielle Terrainbarftellung, viele Gobengablen, auferbem die Balber enthalten murbe. Der Antrag fanb bie Benehmigung bes Rurfürften am 16. Mary 1855. Bu Ende des April 1856 ging Die Abtheilung fur Deftischaufnahme ein, es blieb bon ihr nur ber Banb. meffer 3. A. Raupert in Thatigleit, welcher bie Dufterzeichnung ber beiben Beneralfarten ausifibrte und fur bie Ergangung bon Beidnungen unabfammlich war. Die lithographifche Abtheilung arbeitete angeftrengt weiter. Die Originalaufnahme mar im Dagftabe bon 1/20000 b. w. Gr. gelcheben, je bier Gectionen in biefer Große murben in ein Blatt bon 1/sooog b. w. Gr. jufammen getragen u. f. f. Der Antrag bes Directors, Die Sectionen mit 2Beglaffung ber Sobenfdraffirung, bagegen in Rothbrud ber Borigontalen gu lithographirm, wurde ebenfalls allerhochft genehmigt, unter bem 7. Mary 1856, und fobam 112 biefer Gectionen in Angriff genommen. Die lettgenannte Darftellung bei Belanbes, die Riveautarte, ift eine originelle 3bee Biegrebe's, Die Allen, melde bie Anbrung ber Borigontalen ju lefen berfteben, ein fares Bilb ber aufgenommenen Begend gibt. Er nimmt hierbei an, bag borigontale Schnitte in einem Abftanbe von 5 Ruthen = 80 rheinlandifche Fuß übereinander burch unebenes Gelande geführt werben; folche ergeben an ber Oberflache ber burch. ichnittenen Unebenheiten gefrummte Binien, Die Borigontalen, in beren jeber alle einzelnen Buntte gleich boch über bem Deere liegen. Die Ribeaufarte ift bon hohem Werthe, was fich bei Unlage von Gifenbahnen, technifchen Berten, für Die Wiffenschaft zeigte. Ihren Grundgebanten hatte 2B. bereits 1821 erfaßt.

Mit bollem Rechte burfte bie bon bem Sauptmann Dattbias bes Generalftabes abgefaßte Dentidrift über bie Lanbesaufnahme es ausfprechen : "Bir befigen ein Rartenwert, beffen fich nach boberem Urtheil fein anderer Staat bie babin rubmen tann, ein Bert, bem Dirigenten ber Landesaufnahme jubleibenden Dentmal!" Rach Bollendung ber Aufgabe, Die fein Leben ausgefüllt hatte, erbat 2B. ben Abichied und erhielt ihn am 7. Darg 1858. Gine Anertennung des Landesherrn, beffen Staate er Die befte bis babin vorhandene Rarte, ein Runftwert an Schongeit, geschaffen hatte, wurde ibm beim Scheiben aus bem Dienfte, nachbem er bas Commandeurfreng zweiter Glaffe bes furfarit lichen Wilhelmsorbens am 1. October 1856 am Schluffe ber Berbftmanbver erhielt, nicht zu theil - im Gegentheil erfuhr er eine bittere Rrantung. Die eingelnen Blatter bes topographifchen Atlaffes trugen bie Ramen ber Ranner, welche fie aufgenommen und lithographirt hatten. Entsprechend war far bas Bange bie Angabe vorgeschlagen worden: "Ausgeführt unter Leitung bes Oberften 2B." Der Rurfürft ftrich ben Ramen und befahl bafur ju feben: "Des furfürftlichen Beneralftabes". In bem Dorfe Elmshagen, einige Deilen bon Raffel, in gebirgiger Gegend icon gelegen, hatte 2B. ein But angelegt; bierber jog er fich gurud, baute feinen Rohl und gab fich ben ftrengen Stubien fürberbin, bon benen er nicht laffen tonnte. Die Achtung und Liebe feiner Freunde, unter benen auch feine Belfer am Berte feines Bebens fich befanben, fuchten ihn und feine Familie in Diefer Abgefchiebenheit auf. Bahlreiche Anertennungen ber turheffifchen Sanbesaufnahme in ber Breffe Deutschlands und Defterreichs berlieben bem Lebensabende Biegrebe's milbe Befriedigung. Der ernfte beicheibene Mann hatte nie nach außerem Blange und Chre geftrebt, nur um bie Sache war es ihm ju thun gewefen, für fie und in ihr hatte er gelebt, aber fie brachte nun Ehre auf fein Saupt.

Die philosophische Facultät der Universität Marburg erkannte unter dem 10. Mai 1862 seine Berdienste um die Landesaufnahme einstimmig durch Berleihung des Doctortitels an. Als sein Baterland im J. 1866 von Preußen in Besit genommen war, erkannte der Großstaat das Werl der Landesausnahme auf das höchste an, er nahm es zum Borditde für seine eigene Landesausnahme. Der Chef des Generalstades, General v. Moltke, wurde an die Spite der Commission für das Bermessungswesen gestellt. Der ausgezeichnete Mitardeiter Wiegrebe's, J. A. Kaupert (1896 Geheimer Kriegsrath Dr. phil. zu Berlin) schrieb an ihn im Februar 1868: "Man hat hier im Generalsabe, General v. Moltke an der Spite, die volle lleberzeugung durch die That gewonnen, daß

bie unter Ihrer Leitung entftandenen topographifchen Rarten alles in fich bereinigen, mas man nur bon einer folden Rarte verlangen und erwarten tann, Diefes muftergiltige Wert haben Sie herborgerufen; Ihre mathematifden Prineipien gaben ben Grunbftein fur bas ju errichtenbe Bebaube, Ihre eracten Forberungen zeigten bem gewiffenhaften Arbeiter bie Babn, auf welcher ber Bau in aller Schone entfteben tonnte . . . ber Bau gelang. Bier ift in ber Topographie noch biel gu thun; feste Anschauungen haben noch feine Burgeln gefaßt . . " Raupert theilt bann noch mit, bag ihm ber Auftrag geworben ei, eine Instruction fur bie topographische Aufnahme gu entwerfen und fügt in Dantbarteit bes Schulers bei, es murbe ihm eine besondere Freude gemahren, feiner Arbeit boranfegen ju tonnen: "Bearbeitet auf Grund ber bon Oberft 2B. far bie turbeffifchen topographischen Arbeiten ertheilten Inftruction bon 1849". Belde Empfindungen mußte folde Anertennung feines Geiftestindes in bem Greife erweden! Bier Jahre murbevoller Duge maren ihm noch befcbieben. Seine fraftige Gefundheit, feine magige arbeitfame Lebensweife hatten ibn in ein beiteres Alter geführt. Faft 79jahrig murbe er von Unmohlfein befallen, nach einigen Tagen, umgeben von Gattin und Rinbern, fentte fich fanft ber Tod auf ihn berab. Anftrengend hatte er in feinem Berufe bas Augenlicht gebrauchen muffen, einer Brille nie bedurft; fein volles Ropfhaar mar ihm erhalten, alle feine Bahne nahm er mit in bas Grab, ein feltenes Beifpiel torperlicher wie geiftiger Ruftigfeit. Carl v. Stamford.

Biel: Jofeph B., Schweiger Argt und besonders befannt burch feine popularen Schriften gur Diatetit bei Dagenfrantheiten, war 1828 gu Bonnborf in Baben geboren und gelangte erft relatib fpat nach wechselnden Schidfalen und Stellungen jum Studium ber Medicin, bas er in Freiburg im Breisgau trieb und 1852-53 mit Abfolvirung ber Staatsprufungen beenbigte. Darauf ließ er fich in feiner Baterftabt als Argt nieber, wechselte aber in ber Folgezeit mehriach feinen Aufenthaltsort und war nacheinander Gemeindearat in Möhringen. Spitalsargt in Meersburg. Gerichts-Affiftengargt in Engen, Babeargt in Langenbruden, unterbrach bann feine praftifche Thatigfeit ganglich, um eine Reife nach Amerita angutreten, bon ber er mittellos gurudfehrte, übernahm fpater 1865-67 bie Stellung als Diftrictsargt in bem murttembergifchen Stabtchen Rofenfelb, um bann nach borübergebenber Brazis in Conftang wieder in feine Baterftabt gurfidgulebren, wo er bie Benfion "Steinmuble" errichtete und fich mit großem Gifer ber Specialbehandlung Magenfranter widmete. Ueber feine Erfahrungen reip. über bie bon ibm befolgten biatetifden Grunbfage veröffentlichte er eine gange Reihe bon großeren und fleineren Schriften, bon benen wir berborbeben: "Abbandlung fiber bie Rrantheiten bes Dagens" (Conftang 1868); "Diatetifches Rochbuch mit besonderer Rudficht auf ben Tisch für Magenfrante" (Freiburg in Breisgau, 1873; 5. Auft. 1881); "Tifch für Magentrante" (Rarlebab 1876; 5. Aufl. 1880; frangofifch von R. Godet nach ber 4. Aufl. u. d. T .: "De l'alimentation des dyspeptiques", ebba. 1880). In feinen letten Lebensjahren pratticirte 2B. in Burich und war bier jugleich ein febr beliebter Docent am Bolptechnifum. Er ftarb am 5. Marg 1881.

Biogr. Ber. VI, 266. Bagel.

Bieland: Johann Sebastian W., Dichter, wurde am 9. Mai 1590 zu Klein-Gartach bei Geilbronn geboren, als Entel und Sohn von Wirthschaftsstührern der evangelischen Geistlichen eines engeren Bezirts. Seine Kindheit verbrachte er turze Zeit am Rocher (wo?), dann in Bradenheim im Zabergau, wo er, nach dem frühen Tode der Eltern, durch einen Oheim behütet, dis zum 10. Jahre die Schule besuchte. Dann besuchte er etwa fünf Jahre die Lateinschulen zu Stuttgart und Abelberg, bezog 1604 das niedere Predigerseminar zu Maulkramm.

nach brei Jahren die Universität Tübingen, wo er vier Jahre Theologie studing. 1611—13 amtirte er als Diakonus in Gruidingen, darauf dis 1627 als Psanre in Colstetten (jeht Kohlstetten) auf der Alp, wo er, spätestens 1614, Margarele Ruos heirathete und Bater von sieben Kindern wurde. Hier entfaltete seine poetische Thätigkeit sich am sruchtbarsten; aber insolge der ärmlichen Berhäldnisse, Abgelegenheit, mancherlei örtlichen Mängel und Consticte mit seinen Comeindesindern und nächsten Amtsbrüdern, eigner und der Familie Krantzenschute er sich sort und begrüßte daher freudig Frühling 1627 die Bersehung nach Ilsseld, einem Dorse an der Schohach im württembergischen Reckarkeitscher die sein "Apobaterion" den betressenden Gönnern überschwänglich dankt. Der Eintrag im Isselder Tausbuch vom 9. October 1635 ist das lehte Zeugnis von ihm. Ganz turz danach ist er gestorben, wie aus Joh. Balentin Andreis "Vita" (ed. Rheinwald, S. 160) hervorgeht, vielleicht wie viele Amtsbrüber von roher Soldatesta ermordet oder von einer der damals wilthenden Seuchen weggerasst.

Mit einer religiösen Ueberzeugung, die ganz in der damals in Württemben herrschenden Orthodoxie fußte, hatte W. Predigerseminar und Universität ver lassen, und diese Richtung hat er in Wort, Schrift und That beibehalten, indem er namentlich dem damals arg wuchernden Sectenwesen entgegentrat. Alleddings hat er soweit als möglich sich eine selbständige Erkenntniß der Dogmenstagen und der die Zeit auswühlenden consessionellen Streitprobleme zu erwerden gesucht, so daß er sogar auf den viel verteherten Johannes Arnd (f. d.), die bekanntlich freieren Ansichten huldigte, 1619 bez. 1627 rühmende Anagramme versertigt hat. Auch beweisen manche Stellen seiner Prosaschriften, daß daß Erbauliche bei ihm voranstand und Buchstabentlauberei im Sinne der üblichen theologischen Polemit nicht seine Reigung war. Uebrigens berühren seine Dich

tungen berartige Dinge recht wenig.

Die 17 nochweisbaren Berte Bieland's burften in Diefer Reibenfolge in ordnen fein : "Horologium ober Beiftlichs Schlag Bhrlein" (1618), "TIBICINES IRRIDENTES; Sub quibus Satyrico stilo damnat Principium: nihil credendum. quod repugnat rationi" (Januar 1619), "MELISSA Satyrica virtute lethargum expellens, et ad vigilantiam laboris provocans" (1619?), "Amor Mundi Qui EST OLLARIS SATYRI cé repraesentatus" (1619), "AMETHYSTUS; Cottinens Satyram sobriam adversus cohortem ebriam" (1619/20), Apes (c. 1619/20), "Elegiarum Liber" (1624), Cultus amarus ABRAHAMI SCVLTETI; Cujus subdolum principium sub duplici Anagrammate Satyrs reprehendit; et Epigrammatum coronidem apposuit, AD Lucam Osiandrun, D." (1625), "Brach: Das ift, Barhafftige, Rugliche, Luftige Befdreibung, bet Beitberfiembten Statt Brach an ber Alp, im hochlöblichen Bergogthum Burtemberg gelegen, barinnen neben allerhand Boetifchen Erfindungen ser melbet, wie fie mehiften theils heutige Tages Beschaffen fepe. Auf Liebe gegen bem Batterland, Dandbarteit gegen ber Statt, bund fortpflangung ber Bilicher Teutscher Sprache burch bie Boeteren, mit newen, boch nicht fast jeber meniglichen Befandten Teutschen Berfen" (1626), "Gin Teutsch Boetifch Reteil Runft Studle, Bber bem Ramen: Johannes Friberich, Bergog ju Birtemben und Tedh: Braafe ju Mumpelgartt, undt herr ju Benbenheim. . . . Mit Rewen und auff bie Urt ber Frangofischen Berfen . . . " (1626). De PATIENTIA Liber Singularis, QUI FUNDAMENTATAM IN PRIVATIS, quam publicis calamitatibus continet" (1626), "Euphemia" (vielleicht 16191). anerst erwähnt in "Apobaterion" (1627), "SORTILEGIA LYCOPHRONTICA QUAE PER SABINORUM SOMNIA, varia Anagrammata ex nominibe virorum clariorum exhibent. His accesserunt eodem colligente, MARCI DOL-

METSCHI SECRETARI WIR tomb. V.C. Anagrammata. Epigrammata. Chronosticha" (1627), "Sterbftundlein; Das ift Chriftliche Troftbuchlin ben Stunden nach. Ben benen ju gebrauchen, fo auß bifer welt abicheiben wollen, as fie feliglich der Welt abgnaden und zu Gott fommen mogen. Bufammenetragen burch . .. " (1628), "Geiftliches Bolleben, In Andachtigen Gebeten, Allein auf den Worten beg Lebens bund Gehlbrunnen Fraels, fur verfolgte Shriften, auch die, fo bmb ber allein feligmachenden Religion, in bochften Borgen fleben" (1680), "Der Belb Bon Mitternacht: Das ift, ber Aller burcheuchtigfte, Großmachtigfte, Gurft und herr, herr Bustun ADDEBous, Bon Gottes Gnaben, ber Schweben, Gothen bnb Benben Ronig, Große Fürft in finnland; Berbog ju Cheften bnb Carelen, Berr gu Ingermanland etc. Gin flormurbigfter Erhalter ber Evangelifden Religion, und ein Belbenmuthiger Biberbringer ber Teutschen Frenheit, Belder In ber Blutigen Schlacht beb Misen, amo Dent Begs von Leipzig, ben 6. Robembris An. 1632. Sein Bonigliches Blut vergoffen, Leib und Leben jugefest, und feine B. Geel unferm berren 36fu Chrifto auffgeopjert bat, aller Chriftlichft-hochfeeligfter Gebachtnig. Rit newen Teutschen Berjen, nach Art ber Frangofischen, jur underthänigfter Sprentbietung iculbigfter Dandbarleit, bud Emigem Angebenden, Beichrieben" 1633).

Andere Erzeugnisse erwähnt W. nicht, hat also, da er auf bereits erschienene enchauverweisen liebt, auch kaum mehrere weitere herausgegeben. Er muß den Titel eines kaiserlichen Poeta Laureatus vor 1619 empfangen, somit sich vorher ichon durch entsprechende Leistungen hervorgethan haben, da er den Zusah Matthia-Caesareus sührt und Kaiser Matthias Ansang 1619 starb; dies ward dieber ebensowenig beachtet wie seine verkurzte Bezeichnung "M. et P. Coronatum" auf dem letzten, scharf protestantischen Werke. Der Inhalt der einzelnen geht aus den Ausschriften meistens zur Genüge hervor, braucht uns sibrigens sür die lateinischen hier wenig zu kümmern; er ist ziemlich sorgsältig analysirt in der erst grundlegenden Leipziger Dissertation R. M. Schieser's, Johann Sebastian Wieland's Leben und Werke mit besonderer Berücksichtigung einer deutschen Berstunst" (1892), die überhaupt Biographie, bibliographische und litterar-historische Würdigung zuerst aus selen Boden stellt, so daß für alle

Gingelheiten auf fie bermiefen fei.

Schon ale lateinifcher Dichter fteht 2B. tief genug, noch tiefer aber mit einen Berluchen in ber Muttersprache, und es entschuldigt ihn nur ichwach, daß r beiberfeits ohne unmittelbar borichwebenbe Mufter gearbeitet zu haben deint. In Gebanten und Ausbrud ichwunglos, oft gerabegu armfelig, in ber form ungelent, in afthetifcher Sinficht bisweilen derb bis gur Robbeit, barf fich B. nicht über bie bentige Cenfur "ein recht unbedeutender Dichter" (Reifferscheid: 368ber. f. neuere b. Littgeich. 3. Bb., III 1, 79) beschweren. Allerbings mangelt bm Befabl, lebensbolle Erfaffung und Schilberung, auch eine leife launige Inwandlung nicht, weshalb er gur Satire, ber gunachft faft allein gepflegten Nattung, Anlage befigt; aber jeber einigermagen erhabenere Ton, jebe Spur pirflicer Gestaltungefraft, Composition und harmonie fehlen ihm ganglich. intereffe perbient bagegen bie unabhangige, freilich in ber Sauptfache geringes Berftanbnig bezeugenbe Art, wie fein beutschiprachliches Dichten feit bem Erdeinen bon Martin Opit' "Boetereh" mit ben Erforderniffen einer modernen Retril ine Reine ju tommen unternahm. Schiefer's genannte Monographie 5, 41-64 hat biefe Sache genau betrachtet und ftellt feft, bag 2B. gmar ichon bei Abfaffung bes "Urach" - Gebichts Opit' Regelnfirirung gefannt, aber feine Uerondriner feinem bestimmten altern Boem nachgebilbet, vielleicht überhaupt olde gar nicht einmal gefannt habe, fonbern bon feinem Freunde Befold mit

ber Aufforderung, biefes neue Dag ju fiben, über beffen mefentliche Structer unterrichtet, fein Biffen vom Bau bes Acht- bes. Reunfilblere auf ben bei 3molf. beg. Dreigehnfilblere übertragen hat. Außerbem mandte 2B. bas Brincip der Silbengablung mit weitefter Liceng fur Cafur und Reim an, ungebundener als irgend ein Borlaufer, insbefonbere ben im Bolfs- und vollethumlichen Rirchenliebe burch bie Melobie ausgeglichenen Gebrauch bon Affonangen und Senfungsreimen für ben echten weiblichen Reim. Ratfirlich ift es fein Bunber, wenn bei folder Willfur icheinbar regellofe, migllingenbe metrifde Gebilbe entstanden. Als Figur eines Uebergangsabichnitte, Die eben Trager fold unausgegobrener Exercitien war, ift Bieland's Ericheinung, litterarifch ohne jeben Unreig, immerhin nicht unintereffant. Bas 2B. Mengel (Befch. d. b. Dott II, 143), Lemde (Geich, b. d. Debta, von Opit bis Rlopftod, S. 320) u. a. lelbit Boebele (Grundrif A. G. b. b. Dotg. 2 III, 242) notigenartig fiber 29. fagten darf jest neben Schiefer's Befammtbehandlung, in der fibrigens noch etliche Exemplare (Berlin u. a.) ju verzeichnen waren, nicht einmal mehr ben Berth bes Regiftrirens beanfpruchen. Ludwig Frantel.

Bieland: P. Johann Baptift 2B., gelehrter Benedictiner, geboren am 2. Januar 1731 ju Rheinfelben, + am 22. Robember 1763 im Rlofter Munt Bleich bem um vierzig Jahre alteren als Abt von Muri 1757 verftorbenes Fribolin Ropp (f. A. D. B. XVI, 679 u. 680) ftammte 2B. aus bem bamals noch zu ben vorderofterreichischen Territorien gablenden Rheinselben, und gleich Ropp griff er in ben umfangreichen wiffenichaftlichen Streit ein, ber gwifden bem in biftorifchen Studien vollends nachber unter Abt Gerbert's Leitung blubenben Rlofter St. Blafien und Muri, über bie Benealogie bes Daufes Dababurg, Die Blaubmurbigfeit ber aus St. Blafien angefochtenen Acta Murensia ausgebrochen war. 2B. hatte 1758 in Muri Projeg abgelegt, und er wurde wegen feiner ausgezeichneten philosophischen und theologischen Studien jum Brofeffor ber Rhetorit und bes Rirchenrechtes im Rlofter ernannt. 1758 trat er in bas Archib und bie Ranglei ein, nachbem er als Secretar bes Abtes Ropp icon borber in Die Beschichte und in ben Geschäftegang bes Rlofters Ginblid gewonnen batte. Aber befonders bie Berpflichtung, mit den Dorfgemeinden in Muri ben Bebntftreit, ben fogenannten "Erdapfelftreit", ju fuhren - ein zweiter Broces begog fich auf die Briefe bes Dorfes Buttwil und die Muri's Lehnsberrichaft unterworfenen Gemeinden -, rieb Bieland's Rrafte auf, und er warf felbft bas von ibm angelegte Bert : "Die Amts- und Rloftergerechtigleiten bon Duri", bas er nicht hatte bollenben fonnen, um es nicht unbollftanbig ju binterlaffen, in feiner fieberhaften Aufregung bor bem fruben Tobe in bas Teuer. Er batte als ber grundlichfte Renner ber Urfunden bes Archives und ber Rechtstellung bes Rlofters gegolten. Go mar er benn auch berufen gemejen, Die Tehbe feines Bonners, bes Abtes Ropp, gegen ben Borfechter St. Blafien's, P. Ruftenus Beer (f. M. D. B. XI, 241, 242), weiter ju fuhren. Satte Beer 1755 gegen Ropp, bem er Schritt fur Schritt folgte, ben Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus geschrieben, fo tam jest 2B. mit ben "Vindiciae vindiciarum Koppianarum ac proinde etiam Actorum Murensium adversus D. P. Rustenum Heer, Bibliothecarium Sanblasianum, adornatae" (Muri, 1760). Diefe Schrift vertheidigt nun wieder gegen P. Beer, beffen Wert Stud fur Stud eingebend fritifirt wirb, Die Acta Murensia, wie benn 2B. ichon in der, A. D. B. XVI, 680, genannten "Epistola amici ad amicum" bie praetensa denudatio Anonymi Murensis, Beer's Bemangelung ber Acta, gegeigelt batte. Aber biefe Arbeit Wieland's fam in ber eigentlichen Form nicht in Die Deffentlichfeit, fonbern murbe, wie Saller, Bibliothet ber Schweiger Gefchichte II, 487, fagt, "in ber Geburt gleichsam erftidt", baburch bag man fich aus Rom, wie aus Bien

bazwischen legte. Diese starte aus Muri nach St. Blasien ertheilte Untwort wurde vielmehr erseht durch eine 1765 nach Wieland's Tode zu Baden ersichienene Ausgabe. Haller theilt, a. a. D. S. 488—495, die in der ersten geheim gehaltenen Ausgabe durch Cartons ersehten, ausgelassenen wichtigen Stellen mit.

Bgl. M. Lut, Moberne Biographicen (1826), S. 335 u. 336. — P. Martin Riem, Geschichte ber Benedictiner-Abtei Muri-Gries, II, 229, (1891). — G. v. Wyß, Geschichte ber historiographie in ber Schweiz (1895), S. 69, 300. — Meper v. Anongu.

Bieland: Karl Dietrich W., J. U. D. von Basel, ist geboren am 11. October 1830 als jüngster der füns Söhne, neben zwei Töchtern, des Buchhändlers Aug. Heinrich W. und der Frau Barbara geb. Landerer. Sein Bater siel am 3. August 1833, als Commandant der Artislerie, im Kamps der Stadt mit der aufständischen Landschaft. Der schweren Aufgabe, sieben Kinder zu erziehen und die Buchhandsung sortzusühren, unterzog sich die Bittwe in kindlichem Gottvertrauen, startem Pflichtgefühl und großer Mutterliebe mit gesegnetem Ersolg, die an ihr Ende getragen von dankbarster Anerkennung und ritterlicher Pietät aller ihrer Söhne. Religiöser Sinn und sittelicher Ernst ist, als matterliches Erbtheil, auch Karl W. in hohem Maße eigen gewesen und geblieben.

3m 3. 1849 bezog er ale Stud. jur. Die Univerfitat ber Baterftabt, als Schiller ber Brofefforen Schnell, Winbicheib und Unbreas Beugler fen., borte fpater in Gottingen und Berlin, bei ben Juriften Reller, Sonegger, Stabl, auch beim Rationalotonomen Dieterici, bem Geographen Ritter, bem Siftorifer Rante; beftand 1852 bas juriftifche Egamen, nach turgem Aufenthalt in Genf auch bas Rotariatsexamen a. 1855, und begründete dann ein eigenes Abbocaturund Rotariategeschaft, bas er, geitweife in Gemeinschaft mit befreundeten Sachgenoffen, bis an fein Enbe fortiuhrte. Daneben befleibete er als guter Batriot verichiebene burgerliche und ftaatliche Ehrenamter, als Mitglieb bes Großen Rathes feit 1857, ale Meifter ber Rebleutengunft feit 1866, ale Ratheberr, b. b. Mitglied bes Rleinen Rathes, ber Regierung, bon 1868 bis 1872. Beitweife fag er auch im Strafgericht, im Baifengericht, und murbe bon feinen Collegen, in Burbigung feiner juribifchen Tuchtigfeit und feines mannhaften Charafters, jum Brafibenten ber Abvocatentammer ernannt. Dit besonberer Freude ftand er ber inhmlichft befannten Bafel'ichen "Gefellicaft gur Beforberung Des Guten und Gemeinnfligigen" por, und, ben militarifchen Traditionen feiner Familie getreu, erfullte er feine Berpflichtungen als Milizofficier mit großem Gifer, aulett noch 1883 als Auditor und Major im eidgenöffifchen Juftigftabe.

Aus reicher Thätigkeit und glücklichen Familienverhaltnissen heraus starb er am 26. Februar 1894. Für seine Baterstadt, die er treu und leidenschaftlich geliebt, war sein Tod ein schmerzlicher Berlust. Mit Pietät gegen die historische Bergangenheit verband er unbesangenes Verständniß für die unbestreitbaren Bedürsnisse der Gegenwart; und so war er stets ein Freund besonnenen Fortschrittes, aber ein geschworener Feind aller Neuerungssucht und alles Streberthums. Dieselbe Lauterkeit und Wahrhaftigkeit seines Wesens machte ihn auch jum allzeit und alleits geachteten Advocaten, der im Interesse seiner Clienten nicht in rabbutistischer Weise die Thatsachen zu verdrehen sich bemühte, sondern durch phychologisches Verständnis des geschehenen Delictes die Milderungsgründe zu Gunsten des Schutdigen auszusinden und in diesem Sinne auf das Gemüth des Richters einzuwirten suche. Er besaß darum auch stels das Ohr des Gerichtes; und sein derz sur die Unglücklichen machte ihn zum beliebten uneigennstigen Berather von Wittwen und anderen alleinstehenden Leuten.

So wichtig berartige Charaftere jeweilen find fur bas Bobl ibrer Beitgenoffen, die Aufmertfamteit fpaterer Beichlechter wird auf fie nur gelentt, fofen ihre Ramen irgendwie verflochten find mit bebeutenberen geschichtlichen Thatfachen, mit irgendwelchen Errungenschaften auf politischem, culturellem ober miffenschaftlichem Gebiete. Bas Rarl 2B. in weiteren Rreifen einen Ramen fichern wird auch in funftigen Tagen, bas ift barum nicht Das, was leine eigentliche Lebensarbeit gewefen, fonbern bas find bie Erzeugniffe feiner Erbolunge- und Dugeftunden, Die Fruchte feiner hiftorifchen Privatftubien , feine gelegentlich beröffentlichten Bortrage und Auffage fiber einzelne Partieen ber Beidichte feiner Baterftabt, insbesonbere fiber beren Leben im 18. und im beginnenben 19. Jahrhundert, welche immer wieber Berudfichtigung finden merben wo man fich mit ber Befchichte Bafel's beschäftigt. 3m Drud erschienen bon feinen biftorifden Arbeiten : "Briefe bes Bargermeifters Joh. Beinrich BBieland, J. U. D." (in ben Beitragen jur vaterland. Gefchichte, Bb. 6, 1857); "Der Basterifche Schangenprozef", (eine Beilage ber Baster Rachrichten, Rr. 305, 1861); "Die friegerifchen Greigniffe in ber Schweig mahrend ber Jahre 1798 und 1799", (Reujahrsblatt Rr. XLVIII und XLIX, 1870 [.); "Bafel mabrend ber Bermittlungegeit 1803-1815", (Reujahreblatt, Rr. LVI, 1878); "Die vier Schweigerregimenter in Dienften napoleon's I. 1808-1814", (Neujahrblatt, Rr. LVII, 1879); "Leonhard Thurnehlen gum Thurm", (Beitrage jut vaterland. Gefch., Bb. 11, 1882); "leber bie Schweighaufer in Bafel", (Baeler Jahrbuch, 1883); "Ueber bas Basterifche Militarmefen in ben letten Jaho hunderten" (Baster Jahrb., 1886); "Erinnerungen an G. Felix Burdbarbt und Gottlieb Bifchoff" (Basler Jahrb., 1888); "Der Rleinhuninger Lachejangftreit 1736", (Baster Jahrb., 1889); "Giniges aus bem Leben gu Bafel mabrend ber XVIII. Jahrhunderts", (Baster Jahrb., 1890); "Dem Undenten Bigat Bielind; jur Feier der Enthullung feines Dentmals am 18. September 1891. Derausgegeben bon ber Befellichaft jur Beforberung bes Guten und Gemeinnutigen in Bafel", (1891); "Ein Staateproceg aus ben letten Tagen ber alten Gibgenoffenichaft", (Baster Jahrb., 1893).

Bgl., außer den Refrologen in den Bafel'ichen Tagesblattern vom Febr. 1894, meinen Auffat im Basler Jahrb. 1895, herausgegeben von Alb. Burdbardt, Rud. Wadernagel und Alb. Gefter. Bafel 1895, S. 1—29.

Arnold v. Salis.

Bieland: Chriftoph Martin B., geboren am 5. September 1788 gu Oberholzheim im Gebiete ber ichwäbischen Reichoftabt Biberach, Die er felber irrthumlich wiederholt als feinen Geburtsort angegeben und im Oberon". Gel. IV, Str. 22 als folchen gefeiert hat, † zu Weimar am 20. Januar 1818.

Der Bater war schon 1736 einem Ruse als Prediger an die St. Maria Magdalenentirche zu Biberach gesolgt, so daß W. die ersten Jugendeindruste in Biberach empfing. Da sein Urgroßvater Bürgermeister der freien Reichsstadt gewesen war, gehörten die Wielands zu den angesehensten Familien des Stadtcens. Seit ein paar Jahrhunderten rühmte W., der sich selber nach im Alter als "einen ehrlichen Schwaben" bezeichnete, hatten seine Bater in der Ueinen Baterstadt den Ruhm der ehrlichsten und edelmüthigsten Leute behauptet (20. Februar 1759 an Zimmermann). Der Bater begann schon den dreisährigen frühreisen Knaben zu unterrichten, bei dem auch die Lust Berse zu machen bald und start erwachte. Der eigenen pietissischen Richtung untsprechend gab der Psarrer seinen Aeltesten 1747 zur weiteren Ausbildung in das pietistisch geleitete Kloster Bergen bei Magdeburg. Ein Schulhest Wieland's aus dem Sommer 1748 hat sich erhalten (heg. von R. Goche, Leipzig 1865), Lateinische Aussichen daru mit Nebersehungen aus Livius, horaz und — Lucry

de rerum natura. Der lettere gehorte wol ju ben Buchern, beren Lejung ber wiffensburftige Rnabe beimlich pflegte, wie die Lefung von Boltaire's Schriften und Bable's Dictionnaire. Gin Auffat, in bem 2B. Die Entftehung ber Benus aus Schaum und die Möglichkeit einer Weltschöpfung ohne Gottes Buthun erbrierte, brachte ibn in ben Ruf eines Materialiften. Rur feine tabellofe Rubrung half ibm bei bem bofen Sanbel. Rach bem Austritte aus bem Stift brachte er ein Jahr in Erfurt bei feinem Bermanbten, bem fpateren Giegener Brofeffor Joh. 2B. Baumer gu. Baumer, ber bas Studium ber Medicin und Philosophie mit einander verband, fuhrte 2B. in bas Bolff'iche Suftem und, mas fur ben pateren Romanbichter wichtiger mar, in bas Berftanbnig bes Don Quirote ein, Diefes "guten Specificum gegen bas Seelenfieber ber Schmarmerei". In ben nachften Jahren blieb 2B. freilich trot biefes Specificums ber Schwarmerei berallen. 3m Commer 1750, ben er im Baterhaufe verbrachte, entwidelte fich eine feraphische Liebe zu feiner Berwandten Sophie D. Gutermann, der späteren Fran bon La Roche (f. A. D. B. XVII, 717). Unter bem Ginfluffe biefer Biebe und Seelenfreundschaft wie unter ber abermachtigen Ginwirtung ber Rlopfod ichen Boefie, ber gegenuber Bieland's noch völlig unentwidelte Gigenart nicht mehr Stand halten tonnte, entftanben nun neben berhimmelnden Liebesoben bie Lehrgebichte "Die Ratur ber Dinge" (Salle 1752) und ber "Antiovib ober bie Runft gu lieben". Es ift bochft bezeichnend, bag beibe Berte antite Dichtungen, die aus einer entgegengeseten Lebensanschauung entsprungen waren, befampfen follten. Die gereimten Ueberfegungen bes Schulheftes aus Lucreg und Cicero legen im Berein mit bem Auffage über die Entftehung ber Benus die Bermuthung fehr nabe, bag 2B. urfprunglich ein Lehrgebicht über bie Ratur mit gang anderer Tendeng geplant habe. In ber Beit ber Rlopftod- und Liebesichwarmerei hatte 2B. fur feine "Natur der Dinge" nicht den Alexandriner gewählt; allein er wird eben 1750 ein querft unter Bable's und Lucres' Ginwirfung entworfenes Gebicht nur in driftlichem Ginne umgearbeitet haben. Beffing fand, bag fogar in ber gebrudten Faffung ein Biderfpruch ju ber frommen Dichtung ber Buricher Jahre ju entbeden fei. Die Ratur fur teleologifche Beweife gu benugen, bafur hatte 2B. icon in ben Rinberjahren in ben hochbewunderten Banden bon Brodes' "Jedifchem Bergnugen in Gott" das Borbild gefunden. Dit bem Berfuche bie bon Gott angeordnete natureinrichtung als "die volltommenfte Welt" nachzuweisen, fcblieft er fich zwar einer philosophischen Richtung feiner Zeitgenoffen an, er wendet fich aber ausbrucklich gegen Leibnig' Monabenlehre. In ber wieberholten Polemit gegen Bahle machte er fich felbft von bem aus Baple's Dictionnaire gejogenen Cfepticismus frei, und bas begeifterte Bob bes gottlichen Blaton funbet ben neu ermahlten Suhrer an. Erft anderthalb Jahrzehnte fpater wendet fich der Dichter bes "Agathon" gegen Blato wie jest ber Berfaffer ber "Ratur ber Dinge" gegen Baple, Allein eben mit Rudficht auf jene fpatere Bendung ift es wichtig festguftellen, bag bereits ein erfter Umichtag in Wieland's Anschauungen bem Abschluffe ber feche Bucher feines Lehrgedichtes borangegangen mar.

"Die Ratur der Dinge" war ohne Nennung von Wieland's Namen durch Prof. Sg. Fr. Meier in Halle, an den der junge zaghafte Autor seine Handschrift eingesandt hatte, herausgegeben worden. Obwol die eigentlichen philosophischen, die moralischen und satirischen Gedichte mehr als die heroischen, "worin die Dichtsunst herrschet", nach dem Geschmade des jungen W. waren, sandte er doch von Tübingen aus, wo er vom Rovember 1750 bis Juni 1752 Jurisprudenz studien sedichtes in Herametern zur Prüsung an Bodmer ein. Der Klopstockianer W. hatte hieses zusählt, den zur selben Zeit im Sottschen

Lager der Freiherr v. Schönaich als Heldengedicht bearbeitete: "Hermann W. selber war trop Bodmer's Beisall mit seinem Epos wenig zusrieden, und erst 1882 ist das Bruchstück veröffentlicht worden (von F. Munder, Deutste Litteraturdentmale d. 18. Jahrh., 6. Hest). Die Antnüpsung mit Bodmer abn hatte zur Folge, daß der Züricher Kunstlehrer nun W. wie drei Jahre stühre Klopstock zu sich einlud. Bon October 1752 dis Juni 1754 wurde W. Bedmer's Gast und Hausgenosse, dann erst nahm er eine Hauslehrerstelle in der Hamilie des Amtmanns v. Grebel an, so daß sein Züricher Ausenthalt sat volle neun Jahre währte (s. C. Mörisoser, Die schweiz, Lit. d. 18. Jahrt. Leipzig 1861, S. 191—206; J. Baechtold, Gesch. d. beutsch. Lit. in d. Schweiz Frauenseld 1892, S. 533 s.; Schnort's Archiv s. Litt.-Gesch. III, 131 n. VI. 92; XIII, 485; L. Hirzel, W. und Martin u. Regula Künzli. Ungedrucke

Briefe und andere aufgefundene Attenftude. Leipzig 1891).

2B. felber hat 1758 und 1762 eine je breibandige Sammlung feiner profaischen und poetischen Schriften berausgegeben, welche ben größten Theil ber Arbeiten aus ben in Tubingen und in ber Schweiz verbrachten Jahren enthalt, freilich manches bereits bem erften Drude gegenuber in fart geanberter form. Bon ben fpateren Sammlungen hat er eine Reihe biefer Jugendarbeiten abehaupt ausgeschloffen. Bereits Ende 1758 war ber "Chrus" bas einzige Bei jener Jugendperiobe, bas feinen 3been bon ber iconen Schreibart noch ent iprach. Allein auch den "Chrus" brach er 1759 nach Ausgabe ber erften fint Befange, bie nur ein Biertel bes Gangen bilben follten, ab. Alle Schriften Wieland's aus ben fünfziger Jahren haben nur als Documente gur Befdicht feiner Geele Bebeutung, irgent einen eignen bichterifchen Berth fann man ibnes nicht gufprechen. Wenn aber ber reifere 2B. auch felbft bas Berfehlte alle Diefer Jugendarbeiten tlar erfannte und unter Berurtheilung jugendlich unbulbfamer Thorheiten offen aussprach, fo blidte er auf die in Burich und Bern verlebten Jahre boch ftets mit Ruhrung als auf feine gludlichfte Lebenszeit gurad Bodmer, ber mit bem lebensluftigen Canger bes Deffias foeben able Gr fahrungen gemacht hatte, fand ben fillen fleißigen 2B. einen Jungling nach feinem Bergen, Die perfonliche Berehrung fur bas um ben Befdmad Denifdlands und die fittliche Bilbung ihrer Ditburger fo verbiente Freundespatt Bodmer und Breitinger übertrug ber junge Enthufiaft fritiflos auch auf Balmer's Batriarcaben. Er glaubte wirtlich in Bobmer einen ebenburtigen Genoffen Milton's und Rlopftod's feiern ju burfen, ale er 1758 feine "Abhandlung bon ben Schonheiten bes epischen Gebichts ber Roah" erscheinen lieg. Die Borrebe gur Sammlung ber Buricher Streitschriften bon 1758 ift 28. nur im thumlicher Beije jugeschrieben worben, aber an bem noch fortwährenben Ramp'e ber Schweiger gegen Bottiched nahm er eifrigft Theil. Die bon Bobmer ber faßte Streitschrift gegen Bottiched und Schonaich "Edward Brandifons Gefchicht in Gorlig" (Berlin 1755) bat 2B. nicht nur im Bunde mit &. Gegner beausgegeben, fie enthalt auch Bruchftude aus Wieland's Gebichten und Geiniden Die "Anfandigung einer Dunciade fur Die Deutschen nebft bem berbefferin hermann" (Frantfurt 1755) zeigt ihn als felbftanbigen Rampfer gegen bie Beipziger. Und unter abnlichem Titel eines "Schreiben an den Berfaffer ber Dunciade fur die Deutschen" (Frantf. u. Lpg. 1757) lieferte er einen Anbang ju Bafer's Berurtheilung ber bon ber Berliner Atabemie gefronten Breisfonft Ab. Fr. Reinhard's. Es handelte fich babei um Die gleiche gegen Leibnig gerichtete Breisfrage ber Atabemie, Die auch Leffing gur Beantwortung und Bur weifung gereigt hatten (f. M. D. B. XIX, 763). 29. mar gu einer Rritit bel afabemifchen Urtheils nicht nur aus Freundschaft gu bem unterlegenen Briebewerber Martin Rungli in Binterthur bewogen; bem Beriaffer bes Cebraebicte

bon ber "Natur ber Dinge" ging auch die gange behandelte Frage über die befte ber möglichen Belten besonders nabe.

Alle biefe Streitigteiten fuhrte er ohne Ramenennung, nur gerabe im ungluetlichften Falle trat er offen mit feiner Perfon herbor. Bahrend Rlopftod Die anatreontifche Boefte bon Wein und Ruffen, ju ber er fich felber nicht gechaffen fublte, boch in ihrer Art neben ber feinen gelten ließ, fpann fich Bobmer to bollig in feine tugenbiam fromme Batriarcabenbichtung ein, bag er ber beiteren Anafreontit baneben fein Anrecht auf Exifteng mehr gugefteben wollte. Der engherzig puritanifche Beift ber Schweiger Rantone, von bem 2B. einige Jahre nachher fpottete, ein Ball in Burich genuge um felbft aus bem Munde ber Sanglinge Brophezeiungen fiber bas burch folchen Sittenberberb angetfindigte Beltenbe berborguloden, nahm an jeder noch jo unschuldigen Sinnenluft Anftog. Gottfried Reller hat in feinen "Buricher Rovellen" launig gefchilbert, wie weit die Sittenmandate von Rath und Beiftlichfeit gur Unterdriidung eitler Weltfreude gingen. Man muß zu Wieland's Entschuldigung an biese gedrudte Atmosphare, in der er lebte und deren Tendenzen fein stets beweglicher Beift aufgriff, benten. Wenn er auch bereits 1752, als er noch in Inbingen weilte, der Dichtfunft die Aufgabe juwies, Die Gangerin Bottes, feiner Berte und ber Tugend gu fein, fo fand er damals boch noch an ben naturlichen Ausbrudungen jugendlicher Freude, wie Gleim und Sageborn fie befangen, Ergogen. Zwar ftammt aus ber gleichen Zeit auch fcon bas "Schreiben an herrn \*\* bon ber Burbe und ber Beftimmung eines iconen Beiftes", doch ericbien bier ber Tabel ber Anafreontifer noch mehr gur Bertheibigung ber verfannten Bodmer'ichen Boefie bestimmt und barum meniger gehaffig. Erft in Burich neigte er fich ju fanatifcher Unbulbfamteit. Rachbem er 1756 im fechsten Abschnitt ber "Sympathien" (geschrieben 1754) gegen ben Migbrauch ber Poefie burch die Analreontifer, "ben Wein ber Teufel, womit ne unbesonnene Geelen burch einen Zaubertrant in niedriges Bieh bermanbeln", geeifert hatte, ftellte er 1757 ben "Empfindungen eines Chriften" (fchon einige Jahre fruber als "Bfalmen" niebergeschrieben) bie berüchtigte Buschrift an ben Berliner hofprediger A. F. 2B. Sad voran. In benunciatorifcher Beife fucht er bier die Beiftlichteit jum Ginschreiten gegen bie anatreontischen Wolluftfanger, ale beren Sauptvertreter Ug an ben Branger gegerrt wird, aufgureigen. Die einstimmige Digbilligung, Die biefe unwurdige Thorheit in Deutschland fand, machte auf 2B. boch einen tiefen Ginbrud, ja fie tann als eines ber erziehenben Momente, die in 2B. allmählich eine Umwandlung herbeiführten, angesehen werben. Als er im Frubjahr 1758 eine neue Auflage ber "Empfindungen" gu beforgen hatte, wollte er ihr eine "Radricht an ben Befer" beigeben, in ber er bas Urtheil über Ug' muthwillige Dben formlich gurudnahm und erflarte, Die Musichweifungen bon Blatonischer Liebe in feinen eigenen Boefien feien in ihrer Art pielleicht ebenjo verwerflich ale bie finnlichen Musschweifungen ber Anafreontiler. Er wunichte, ben Gebler jener Buidrift nicht gemacht gu haben. Seine Schweizer Freunde mußten ihren gangen Ginfluß aufbieten, um ben Drud biefer Abbitte zu verhindern. (Bgl. Sauer's Ausgabe von Ug' Berten, Stuttg. 1890, G. XX f.)

Die Absassung dieser "Nachricht" mit ihrem Wiberrus war in Wieland's eigenem Bewußtsein der Bruch mit den Tendenzen seiner Züricher Dichtung und er klagte (20. März 1759 an Zimmermann) über die ihm widersahrende Ungerechtigkeit, daß man ihn der insectenmäßigen Kleinheit sähig halten könne, der Wassert was dergleichen zu sein. Weil ich die Ehre habe mit Gerrn Bodmer in vertrauter Liaison zu stehen, wußt ich ein Bodmerianus und weil ich Gerameter gemacht habe, ein Sexweile

metrift heißen." Rach Wieland's öffentlich vorliegenden theoretischen Schriften und Poefien wäre die deutsche Kritit zu solcher Annahme wohl berechtigt gewesen. Allein Fr. Nicolai hatte bereits 1755 im siebenten seiner "Briefe Aber den ihigen Justand der schönen Wissenschaften" scharfblickend den Unterschied erkannt zwischen der betagten weltvergessenen Muse Bodmer's und der jungen des Herrn Wieland. Ja er hatte das Spektakel vorausgesagt, wann diese junge Frömmigkeitslehrerin, die nur der alten Wittwe zu Gesallen mit verständig er sahrener Miene die Betschwester spielen wolle, wieder zu einer muntern Wodeschönheit würde. Und "jugendliche Unbedachtsamkeit" leuchtete in der That aus

Diefer fiberfrommen Bieland'ichen Jugendbichtung berbor.

Der Borwurf der Benutung fremder Borbilder ist W. auch in seiner ipäteren schriftstellerischen Lausbahn nicht erspart geblieben. Auf die Antlage sachlicher Entlehnungen antwortete er bereits 1759: "Man hört und ließ von Kindesbeinen soviel, daß man vieles weiß oder zu wissen glaubt, ohne eigentlich sagen zu können, woher man es hat". Aber bei den Arbeiten jenes ersten Jahrzehnts handelt es sich nicht um die Herübernahme bereits dichterisch gesormter Stosse, denen Wieland's Bearbeitung dann den Stempel der eigenen Bersönlichkeit ausdrückte und sie so zu seinem rechtmäßigen geistigen Eigenthum machte. Er ahmt hier im Gegentheil gerade die fremde Art der Behandlung ja manieristisch sogar die Empfindung seiner Borbilder nach, die jedoch bei ihm meistens eben nicht Empfindung, sondern Erzeugniß überhitter Schwärmerei ik. Nicht daß W. absichtlich geheuchelt hätte; von solchem Borwurse ist der jung wie der ältere W. durchaus freizusprechen. Er ließ sich aber wie ein Kind von den Eindrücken seiner Umgebung und Lectüre vollständig mit sortreißen. Seint überssinden, übersrommen Dichtungen sind, wie er selbst sie später bezeichnete.

Ausichweifungen der Ginbilbungefraft.

Bereits die "Ratur ber Dinge" und die "moralifchen Briefe" geben Proben bon Bieland's Reimgewandtheit, von ber feine gange fpatere Dichtung glangenbes Beugniß ablegt. Bon Saufe aus war feine Ratur bagu veranlagt. Aber unter ber Einwirfung bon Rlopftod's Boefie wendet er in den funfgiger Jahren feine gange Borliebe bem Berameter und bem Boragifch-Rlopftodifchen Dome maage ju (G. Schmidt, 2B. ale Rachahmer ber Rlopftodifchen Jugenblied, Du. F. 39. Beft). Der "Lobgefang auf die Liebe", Die Frucht einiger em thufiaftifcher Stunden bes Maimonate 1751, ift ja bem wirllich vorhandenen Liebesverhaltniß zu ber als "Doris" gefeierten Sophie entfprungen, aber alles charafteriftifche fehlt. "Die fünftige Geliebte" Rlopftod's, noch ins Gerabbitde gefteigert, ift an Stelle ber wirtlichen Beliebten, ber Platonismus an Stelle ba naturlichen Empfindung getreten. Das "Beficht bon einer Belt unfculbiger Menichen" (1755) ift nur bie Musführung einer Scene aus bem V. Gefangt bon Rlopftod's Deffiade. 2B. felbft hat biefe Schilberung ale Gpijobe aus einem nicht gu Stande gefommenen Werfe" bezeichnet, vielleicht bas bon Bobmer geheimnigvoll ermahnte Bert, bas Rlopftod's Epos felbft in Schatten ftellen follte. Die Brofa für ein Epos zu mahlen ichien nach Fenelon's Borgang und bem bon Gefiner neu gegebenen Beifpiele burchaus erlaubt. Wenn EB. bann bei ber Cammlung feiner Schriften auch bie in gebunbener und ungebundener Rebe bon einander fonderte, fo ift doch swifden der poetischen Brofa ber "Bfalmen" ("Empfindungen") und "Sympathien" einerfeits, ben Berametern ber "Briefe von Berftorbenen" und bes "Frühlings" andererfeits tein fo melent licher Untericbieb. Der "Fruhling" beutet icon im Ramen auf bas Bothib bon Rleift und Thomfon bin, wie die "homnen" (bon benen Schubart feine Seele erweitert fublte) und die beiben Gebete eines Deiften und Spriften auf Rlopftod, bas berametrifche Epos "Der geprhite Abraham" (Burich 1758) und bir

"Fragmente in ber ergablenben Dichtart" (1755) auf Bobmer's Batriarchaben nur allgudeutlich bermeifen. Gbenfalls in Begametern find Die neun "Briefe von Berftorbenen an binterlaffene Freunde" (1753), eine teineswegs verbefferte Copie von Clifabeth Rome's Friendship in Death, wie die "zwölf moralifchen Briefe" in Afexandriner-Reimpaaren (1752) die Letters moral and entertaining ber gottlichen Ginger - Rowe nachahmen. 3m Muguft 1758 ertfarte 2B., Die Beit feiner Begeifterung fur Doung fei porbei, feine "Rachtgebanten" feien gang geeignet ben Leuten ben Robi ju berbreben und ben Geichmad junger Autoren au berberben. Aber bie religiofe Schmarmerei mit ihrer Ueberfpringung biefer Erde und Ausmalung der Ewigfeit, wie der Berfaffer ber "Sympathien" und "Empfindungen" fie in ber "metaphorischen und blumenreichen Sprache" Young's ausbrudte, zeigt 2B. in vollständiger Abhangigteit von bem "großen Geifte" bes Englanders. (30h. Barnftorff, Doung's Rachtgebanten und ihr Ginflug auf Die btich. Litt. Bamberg 1895, S. 58 f.) Ja noch gegen ben Schluß feines Bebens gedachte er in den Gesprächen ber "Euthanafia" (1805) über bas Leben nach bem Tobe bei Ablehnung aller Schwarmerei boch wieber freundlich ber erhabenften Ahnungen Eduard Doung's und der fußen Traumereien Des Bergens und ber Phantafie ber liebenswurdigen Glifa Rowe. Beim "Chrus" geftand 33. felbft Glover's "Leonidas" als Borbild noch ju einer Zeit ein, da ihn Rimmermann's Tabel ber Rlopftod'ichen Wenbungen in ben Berametern ber fanf Gefange bereits febr peinlich beruhrte. Und ebenfo ermabnte er felbft ben Ginfluß bon Richardfon's "Clariffa" auf "Araspes und Panthea", Die moralifche Gefchichte, Die urfprunglich eine Episobe bes "Chrus" bilben follte, nach Mbbeuch ber Arbeit an bem Epos jeboch 1760 als felbftanbiger Dialog in Proja ericbien.

Das außergewöhnliche Talent Bieland's verleugnete fich freilich in biefen Jugendwerten feinesmegs. "Ohne Biberrebe einer ber ichonften Geifter unter uns", urtheilte Leffing gleich im 7. ber Berliner Litteraturbriefe. Allein eben bei Anertennung feiner außergewöhnlichen poetischen Fabigfeiten fonnte Leffing fich fiber ben Gebrauch, ben 2B. von feinen Gaben machte, mahrlich nicht Lobend aussprechen. Die unaufhörliche Anpreifung von Tugend und Religion tonnte ben Mangel an Gelbständigteit nicht erfegen. Die Freunde in Burich und Bintertbur meinten es zweifellos febr aut mit ihrem Schutlinge, aber fie wollten ibn gang nach ihrer eigenen Façon benten und bichten feben. Geine Beitrage ju Gulger's Borterbuch ber ichonen Runfte tonnten nur Ausführungen bon Breitinger's und Bodmer's Lehren fein. Die philofophifchen Berfuche wie bas "Gefprach bes Gofrates mit Timotlea von ber Scheinbaren und mabren Schonbeit" (1755 in einer Buricher Wochenfchrift) ober bie "Betrachtungen über ben Menichen" zeigten nicht mehr Gelbftandigfeit und Beftimmtheit als bie Dichtungen. Für ben ichwarmenden Jungling war es ein Gewinn als er beim Scheiben aus Bobmer's Saufe gezwungen wurde, fich wenigstens bes außeren Forttommens halber, etwas mehr bem wirklichen Leben juguwenden. Die erften Schritte fielen freilich auch bier nicht febr ermuthigend aus. Die Dbe jum Unbenten eines berbienftvollen Buricher Staatsmannes fucht unbefummert um bie fchweigerifche Birflichteit die Buge fur bas Bild bei Cicero und Plato. Der "Plan einer Atademie gur Bilbung bes Berftandes und Bergens junger Leute" (1758) murbe bon Beffing in ben Litteraturbriefen einer vernichtenben Rritit untergogen. Und boch lag dem "patriotischen Traum", burch eine neue Jugenderziehung "bie beraltete Gibgenoffenschaft wieber ju berjungen", ein bedeutender fruchtbarer Bebanten gu Brunde, ein Blan, beffen Berwirklichung ber iconfte und fegendreichfte Theil von Bodmer's Bemühungen gewidmet war. Die pabagogifchen Plane reichen bei 2B. bis ins Jahr 1752 jurud (Archiv f. Litt. Beid, XII

595 und XI, 378). Seinen 1754 gebrudten "Blan von einer neuen Art ben Bribatunterweifung" fandte er im folgenden Jahre bem babifchen bote ein. Bwifchen die Abfaffung des Plans einer Brivatichule und bes Plans einer Atabemie fallt Bieland's Thatigleit als Sauslebrer in ber Familie bes Amtmanns b. Grebel. In biefer Stelle icheint er fowol die Bufriedenheit bar Eltern wie feine eigene gefunden ju haben. Gine Probe aus ben Unterrichts ftunben Bieland's aus bem Jahre 1757, eine feinen Schulern bictirte "Geichichte ber Gelehrtheit" hat E. Sirgel 1891 veröffentlicht (Frauenfelb, Biblioth alt. Schriftwerfe b. btich. Schweig, II. Serie, 3. Deft). Als 2B. vom Juni 1759 an feine erzieherische Thatigteit in ber Familie bes herrn b. Ginner p Bern fortfegen wollte, fand er die Rinder fur feinen Unterricht ju wenig ner bereitet, fodag er nach furger Beit und biel Merger aus bem Ginner'ichen Daufe fchied (Archiv i. Litt. Geich. XIII, 220). Er fant bann in Bern Gelegenbeit, in einer ihm gufagenderen Beife Unterricht ju ertheilen, indem er reiferen jungen Leuten philosophische Borlefungen hielt. In fpaterer Beit ward ibm bie Aufgabe, ben ihm anvertrauten jungen Laroche gu erziehen; bas Ergebnig mat, vielleicht burch Schuld bes Boglinge, jedenfalls fein Beweis fur befondere babo.

gogifche Begabung bes Erziehers.

Ueber Die Brunde, Die ihn im Fruhjahre 1759 beftimmten, Burich mit Bern ju bertaufden, bat 2B. felbft fich nicht offen ausgesprochen. Der Briefwechsel feiner Schweiger Freunde zeigt indeffen gur Genuge, daß trot aller mobigemeinten Berfuche fich in alter Beife ineinander gu finden, allmählich boch ein nicht ju überbrudender Gegenfat ber Runft- und Lebensanichauungen entftanden Gine bebeutende ernfichternbe Ginwirfung auf Bieland's Schwarmerei fibte jebenfalls ber Argt Joh. Gg. Bimmermann, mit bem er in eifrigen Brief. wechsel gerathen war. Der Berfaffer ber Schriften fiber Die Ginfamfeit und ben Rationalftolg mar nicht nur ein Begner ber Schmarmerei, fonbern auch ber Richftodifirenben Poefie. Richt weniger wichtig murbe iftr Bielanb's weitere Entwidlung die Freundschaft und Liebe, die ibn in Bern bald mit Julie D. Bondeli, ber geiftigfreien Freundin 3. 3. Rouffeau's verband (Gb. Bobemann, 3. bon Bondeli u. ihr Freundestreis, Sannover 1874; Bifdr. i. difch. Alterth. XX, 355 und Ang. I, 24 f.; bgl. aber auch Litt. Centralbl. 1875, Rr. 44). Julie, mit ber 2B. fich formlich berlobte, bat fur ihn eine ungleich großere Bedeutung gehabt, ale alle bie Ruricher Frauen und Mabchen, Die Gerena, Chane, Guthanafia, Die in feiner Bhantafie und feinen Berten vielleicht eine großere Rolle fpielten, als in feinem Leben. 3mar nicht alle maren über 40 3abre alt, wie er felbit behauptete, allein es war trog vorübergebend aufbraufender finnlicher Anwandlungen boch eine platonifche Schwarmerei, Die ihn mit biefen berichiebenen ichonen Geelen verbanb.

Die Berlobung mit Julie v. Bondeli machte Wieland's alten Bundch nach einer Stellung, die ihm Gründung eines eigenen hausstandes ermöglichen sollte, um so dringender. Manche früheren Bersuche waren ebenso kehlgeschlagen wie im Frühjahre 1760 der Einfall der Freunde, ihn als Berlagsbuchhandler in Zosingen sestzusehen, sich als unausstührbar erwies, obwol W. mit Jimmermann und Tscharner schon über seine Berlagsartikel verhandelte. In der Form eines von den Buchhändlern unabhängigen Selbstverlages, einer bei den Schriftskellern des 18. Jahrhunderts start verdreiteten Liebstingsidee, tauchte der Plan später bei W. noch einmal auf und wurde in beschändterem Maße dei Gründung seines "Merkur" sogar verwirklicht. Zunächst ging die Besteiung aus der auf die Dauer doch nicht bestriedigenden Lage in Bern von der alten heimalh aus. Am 30. April 1760 wurde W. einstimmig zum Kathsherrn von Giberach er-

Wielanb. 407

ablt und entichlog fich besonders aus Rudficht auf feine Eltern der Bahl gu olgen, obwol er guerft nur jene des Stadtammanns annehmen wollte. Statt effen wurde er nach feinem Gintritte in ben Rath von ber protestantischen Bartei jum Rangleibirector gewählt. Da die tatholifche Partei in bem migrauifchen Streben nach Aufrechthaltung ber Baritat gegen feine Babt in Bien bermahrung einlegte, tam er erst nach einem verbrießlich langwierigen und filr in felbft arbeitereichen Rechtsftreite endgiltig in ben Befit ber Stelle. Wieland's gene Urtheile über feine Biberacher Stellung, Die in fleineren Berhaltniffen twa mit Gottfried Reller's Amt als Buricher Staatsschreiber vergleichbar sein arite, lauten je nach ben wechselnben perfonlichen Beziehungen und Stimmungen ebr berichieben. Die fleinlichen eingerofteten Berhaltniffe, in benen fich Die Begenfage und Intriguen nur um fo fuhlbarer machten, batten auch einem veniger bagu gebornen Beobachter Unlag jur Satire geboten. Benn Ironie ind Satire, Die in ber ichweigerifden Periode nicht mahrnehmbar maren, bon ett an in Wieland's Schriften fo ftart herbortreten, fo hat die Biberacher Burgerichaft fich um die Entwidelung Diefes Talentes ihres Rangleibirectors ein mameifelhaftes Berbienft erworben. Gewiß hat 2B. mahrend ber neun Jahre einer burgerlichen Amtathatigfeit fich oft binweggefehnt aus bem fleinen Refte, n bem taum einer feine geiftige Bebeutung boll gu ichagen berftanden haben bird. Und bauernd mare ber reichsftadtifche Rleindienft felbft fur Dieland's flafticitat allgu brudend geworden. Allein meiftentheils fand er fich boch gang pobl in die gegebenen Berhaltniffe binein. Die große poetifche Fruchtbarfeit ener Jahre beweift, auch wenn man feine leichte Schaffenstraft mit in Rechnung lebt, daß bas Umt bes Dichters Zeit nicht allgufehr in Anfpruch nahm. Gerabe nr ibn, bem in feinen bisherigen Dichtungen ber fefte Boben ber Birtlichfeit o völlig abhanden getommen mar, bilbete ber amtliche Bertehr, ber ihm Ginlid in die Triebfebern ber menichlichen Sandlungen, die Beurtheilung ber mirtichen Bebensverhaltniffe und felbft einen Ginblid in Die Schwierigleiten ber Regierung bot, einen unschatbaren Lehrgang für ben Boeten. Bieles wirfte ufammen, um 2B. bon ben feraphifchen Gefilben auf ben Boben gu leiten, auf bem feine Boefie in ihrer angebornen Eigenart gebeiben tonnte. Um ben Beraffer ber "Sympathien" und himmlischen Briefe gu bem icarifichtigen fpottifchen Bipchologen gu bilben, als ben er fich bom "Agathon" an in einer langen Reihe on Werten bewährte, bagu bedurfte es ber prattifchen Thatigteit in ben Reibungen bes täglichen Lebens, wie fein Biberacher Amt fie mit fich brachte.

Die Umwandlung Wieland's, die Julie v. Bondeli's Ginflug in Bern beonnen batte, murbe fortgeführt und vollendet als ber Biberacher Rangleiirector 1762 Butritt in ben Rreis bes Grafen Stadion fand. Rach einem batigen Leben hatte fich ber furmaingifche Minifter Friedrich b. Stadion auf ein Schlog Barthaufen bei Biberach gurudgegogen, und als Gattin bes grafichen Secretars Frant La Roche traf 2B. feine Jugendgeliebte Sophie wieber. B. burfte nicht nur bie reiche Bucherei bes Schloffes benuten, fonbern auch in er graflichen Familie verlehren, mabrend ibn mit bem Chepaar La Roche bergichfte Freundicaft verband. Gine zeitlang murben freilich nicht nur bie Beiebungen ju Graf Stabion, fonbern felbft bas icone Berhaltnig ju La Roche effort, ba D. in einem Streite zwischen bem Schlogherrn und ber Reichsftabt flichtgemaß die Intereffen und Anfpruche Biberach's bertreten mußte. Done ie in Barthaufen empfangenen Anregungen ichien ihm bie geiftige Bereinsamung n feiner Baterfiadt boch taum erträglich. In Warthaufen lernte 2B. Die feine canadhide Bilbung und durch den Grafen felbst die ihm bisher unbefannt gebliebenen beile ber frangofifchen Litteratur tennen. In Burich hatten Die religios angeauchten englischen Schriftfteller Alleinherrichaft geubt. Bon Rouffeau, ju bem feine

Freundin Julie Die befte Rubrerin abgeben tonnte, fichte fich 2B. niemals ftatter ergriffen, wenn er auch 1763 in einer "Theano" ein Geitenftud ju Rouffent's "Emil" aufftellen wollte. Durch ben Berfehr in Barthaufen erwachte Die alte lange ichlummernbe Reigung fur Boltgire, ber fich nun eifriges Stubium ber frangofifchen Schriftsteller überhaupt anschloß. Seinen eigenen Briefwechtel mit Frau b. La Roche fuhrte er in Biberach frangofifch und ertlatte noch 1785 in ber frangofifchen Litteratur fei alles beffer borhanden als er felbft es machen tonne. Benn aber Beffing Bieland's Jugenbidriften bie ftarte Ginmifdung framo. fifcher Borte vorwarf, fo fuchte er in fpaterer Beit in verdienstlicher Beife alte Ausbrude aus feiner Lefung mittelhochbeutscher Berte ber Litteratur wieber aurudungewinnen. Benn 2B. burch Graf Ctabion gur frangofifcen Litteratur geführt wurde, jo unterzog er auch umgelehrt in bem fleinen Rreife fich mit Erfolg ber gefchichtlichen Aufgabe, Die ihm gegenüber ben ausschließlich frangefifch gebilbeten hoberen Stanben Deutschlands überhaupt gufiel. Schon in October 1764 hatte er burch feine "tomischen Ergablungen" feinen "ehrwarbigen Protector, ben Grafen Stadion, von feinem wol hergebrachten Borurtheile wider die deutsche Boefie befehrt; er wunderte fich gar gu febr, bag man bat alles in beuticher Sprache fagen tonne". Es ift mabr, bag biefer Sieg ber beutschen Boefie gegenüber ber frangofischen Borberrichaft beim beutschen Abel nur möglich murbe, indem 2B. mit ber Gewandtheit und Gragie auch bie Brivolitat ber frangofilden Borbilber in feine leichtgebauten Reime mit berubernahm. Allein ein bauernber Bortheil marb unabhangig bon biefer unerfreulichen Bedingung burch 2B. fo ber beutichen Sprache und Boefie errungen.

"3ch geftebe Ihnen gern", fchrieb 2B. im November 1768 feinem Berleger Begner nach Burich , "bag ber Abftand, ben ber Beift und ber Ton, ber in biefem Dinge (Don Shlvio) berricht, mit beit feierlichen Schriften meiner jungeren Jahre macht, einem betrachtlichen Theile bes Bublici anftogig fein wurde." 2B. war ehrlich genug, bei feinen "tomifchen Ergablungen" und bem ben Platonismus berfpottenden Marchen bom Bringen Biribinter in feinem "Don Chlvio" (Seuffert's Bierteljahricht. V, 374, 497) felbft baran ju erinnern, daß er bor wenig Jahren Ugens unbergleichlich barmlofere Berje als fittenverberbend angegriffen hatte. Es war Bergeltung, wenn bann ein Jahrgebnt fpater bie Junglinge bes Gottinger Sains Bilber und Schriften bes Bollufifangere und Sittenberberbers 2B. feierlich berbrannten. Aber bie feche "tomifchen Ergahlungen" von 1765 (Geuffert's Bierteljahricht. IV, 281), Die alle in Biberach entstanden waren, muffen eben ale bie Begenwirtung ber fo lange gewaltfam unterbrudten finnlichen Ratur enticulbigt werben. Grit von 2B. felbft und bann bon bielen Unberen ift ber Gegenfat berborgehoben morben, in dem fein mufterhaftes Familienleben ju den erotischen Muswuchsen feiner Dichtungen ftand. 3m Jahrgang 1775 bes "Mertur" hat 2B. in feinen "Unterredungen mit bem Bigrrer bon \*\*\*" eine bochft geschichte Bertbeibigung ber fittlich auftogigen Partien in feinen Berten, por allem ber "fomilden Grgablungen" und bes "3bris" unternommen. Une fann es afthetifc und moralifch freilich feineswegs als Entschuldigung bienen, bag nicht wirtliche Leibenicaft und fraftvolle Sinnlichfeit, fonbern eine erhitte und überbitte Ginbilbungsfraft und litterarifche Rachahmung biefe erotifchen Gemalbe berfculbet haben. Rach einigen Jahren anderte und tilgte 2B. an biefen Ausschweifungen einer finnlich fiberreigten Phantafie, wie er an ben Ruricher Ergengniffen einer Aberfinnlich geiftigen Musichweifung geandert hatte. Aber eine fo völlige Trennung von Leben und Dichtung, wie die "Unterredungen" es uns glauben machen wollen, bat jur Beit ber Abfaffung ber "tomifchen Grabblungen" feineemegb Stattgefunden. In wirllich ichamlojer Beije ergabten Bieland's Briefe aus bem

Jahre 1763, wie er fich ein junges Dienftmabchen Bibi in ber Abficht, fie ju feiner Maitreffe ju machen, ins Saus genommen habe und wie ihm bie Beriabrung gegludt fei. hier fpricht ber Berfaffer von "Endymion", "Aurora und Cephalus", "Juno und Ganymeb". Die Berlobung mit Julie b. Bonbelt lofte er in feineswegs tabelfreier Beife auf und bei bem Berfuche, eine tatholifde Sangerin gegen ben Willen feiner Familie zu beirathen, ericeint fein Berhalten auch nicht eben in gunftigem Lichte. Der fo oft Berliebte behandelte Die Beirath gut bargerlich als eine Geschäftsfache ohne Phantafie und ohne Biebe. Rachbem ibm felbft manches Beiratheproject gescheitert mar und Eltern und Freunde lange nach einer bermöglichen Braut für ihn ausgeschaut hatten, ließ er fich von ihnen, er wußte felbft nicht recht wie, ein gang artiges, liebenswürdiges Gefcopf beilegen. Um 21. October 1765 vermablte er fich mit Unna Dorothea b. Billenbrand, ber Tochter eines mobilhabenben und angesehenen Augsburger Raufmanns. Die mit 13 Rinbern (von benen 1787 noch 10 am Leben waren) gefegnete Che war eine außerft gludliche und nicht erft nach bem Tobe ber treuen Gefährtin feines Bebens (9. Rov. 1801), "bie 36 Jahre lang nur fur ibn und ibre Rinder lebte", fondern jederzeit hat IB. fie gepriefen als "eines ber bortrefflichften Beicopfe Bottes in ber Belt, ein Dufter jeber weiblichen und bauslichen Tugenb, frei von jedem gehler ihres Gefchlechts, mit einem Ropf ohne Borurtheile und mit einem moralifchen Charafter, ber einer Beiligen Ghre machen wurbe". Gie war nur Sausfrau und Mutter und hat nach Bieland's Berficherung nicht einmal bie Berte ihres Mannes gelefen. Gang naturlich, bag fie ben Rreifen ber litterarifchen Damen Beimars ferne blieb. Schiller fant fie "ein fo nachgiebiges, gutmuthiges Befchopf ale 2B. braucht, um

in ber Ghe nicht ein ungladlicher Denich gu fein".

Die Bermenbung ber Geftalten ber antifen Mpthologie ju frivol ubermuthigen Liebesgeschichten, wie fie in ben "tomischen Ergablungen" vorliegt, ift einerfeits in Rachahmung frangofischer Borbilber gur Erheiterung ber Gefellicaft in Barthaufen, andererfeits in naturlicher Gegenwirfung gu ben borangebenben feraphischen Werten erfolgt. Zwifchen biefen beiben außerften Enben fand 2B. nur allmählich eine harmonische Ditte, wie fie feiner Lieblingslehre "Richts gu wenig, nichts zu viel" entsprach. Leffing hatte im 63. Litt. Briefe Bieland's Trauerfpiel "Laby Johanna Gray" (1758) begruft als ein Beichen, bag Berr 29. Die atherifchen Spharen berlaffen habe und wieder unter ben Denichenkindern manble, wenn er ihm auch fur feine allgu bequemen Entlehnungen aus Rome's Tragobie eine icarie Ruge ertheilte. In ber That hatte aber Diefe Martyrertragobie Bieland's noch ju wenig irbifche Schwere. Der Rebentitel "Der Triumph ber Religion" zeigt nicht nur bie Tenbeng, fonbern auch ben Inhalt bes Dramas, ben allgu atherifchen Charafter ber Belbin an. Auch bas in Bern entstandene burgerliche Drama "Clementine bon Poretta" (1760), bas einen Borgang aus Richardion's Gefchichte Sir Grandifon's bramatifirt (Beitichrift für vergleichende Litt.-Befch., R. F., IV, 484), bergift über bem Beftreben moralifche Schonheit und Frommigfeit vorzuführen, Die Aufgabe bes Dramas: menichliche Leibenschaften in Sandlung ju feben. Trop gelegentlicher Aufführungen und bem Gebrauch bes Blantverfes blieben beibe Trauerfpiele ohne Bebeutung für Die Beichichte bes beutichen Dramas. Um fo größeren Ginfluß gewann 2B. bagegen burch feine Berbeutschung bon "Shatefpear. Theatralifche Berte", beren erfter Band mit "Bope's Borrebe ju feiner Musgabe bes Chatefpear's" 1762, ber achte 1766 in Burich ericbien. 2B. hat im Gangen 22 Stude aberent, mit Ausnahme bes St. Johannienachtetraume (Midsummer-Night's Droam) alle in Proja (Archiv i. Litt.-Geich. XIII, 229; A. Rollmann, 2B. u. Chaleipeane Remicheid 1896). Shatefpeare's (Gasper's) Dramen maren im Bobm

Rreife nicht unbefannt, 2B. ift inbeffen mabricheinlich nicht burch Bobmn, fonbern erft in Biberach burch die erneute Lefung von Boltaire's englifden Briefen auf Chalefpeare hingewiefen worben. 218 Director bes "Evangelifden Romobienwejens" hatte er bas Theater ber Biberacher Sandwerter ju leiten, für bas er icon 1761 ben Commernachtstraum und Sturm in ein Stud verarbeitete (Jahrb. b. btich. Chatelpearegesellichaft XVII, 83; Burttemberg. Bierteljahrsheite 1883, G. 36 f.). Und bas Buhnenbedurinif mag ibm abre haupt querft ben Gebanten eines lleberfetungsverfuches nabegelegt haben. Die altere Beneration (Nicolai) nahm bie Arbeit febr fühl auf, ba fie es bebenflich fand, biefe regelwibrigen Stude auch ben bes Englischen untunbigen Befem juganglich ju machen, Die jungere Generation, in beren Ramen Gerftenben 1766 im 14. ber ichleswigischen Litteraturbriefe (Deutsche Litt. . Dentmale Rr. 29/30. Stuttgart 1890) bas Wort fuhrte, war mit Wieland's lebafebung und mehr noch mit feinen Roten, von benen Goethe meinte, 2B. follte fie mit feinem Blute ungeschehen zu machen wünschen, außerft ungufrieben. Bon ihrer ftfirmifchen Chafespearebegeifterung war und blieb 2B. beinabe ganglich unberuhrt. Er mar genug Dichter, um Chatelpeare's Schonheiten gu bewundern, feine Große ju fahlen, er mar aber biel ju febr Schiler ber frangofichen Litteratur, um die Regellofigfeit bes Benies wiberipruchelos bingunehmen Ginem Chatespearefeinbe, wie bem Wiener Dramatifer b. Myrenhoff gegenuber, war er in ben "Briefen an einen jungen Dichter" (1782/4) wol geneigt. Shafefpeare ju vertheibigen; ihn mit Boltaire'icher leberlegenheit ju labeln, fonnte er fich ale leberfeger nicht berfagen. Go rief er ben Unwillen ber Sturmer und Dranger gegen fich mach gerabe burch bie Arbeit, fur bie fie ibm ju Dant verpflichtet maren, benn erft burch Wieland's leberfepung murbe Shalefpeare ber beutschen Leferwelt befannt. Sie bilbete nicht nur fur Bilbelm Meifter, fondern auch fur Die Theaterbearbeitungen ber Bieflichkeit Die Grund. lage. Wie biel 2B. auch feinen Rachfolgern Efchenburg (1775, Archib I. Litt. Gefch. XIII, 498) und Schlegel ju thun fibrig ließ, ber Muth und bie Beididlichfeit, mit benen er, nur mit fummerlichen Gilfsmitteln ausgeflattet, Die eifte Gefammtfiberfepung magte, find beshalb um nichts weniger verdienftvoll. Und bon ben Beitgenoffen bat wenigstens Beffing im 15. Stud ber Damburgifden Dramaturgie bas Berbienfiliche und Tuchtige ber Bieland'ichen Chalelpeareüberfehung freudig anertannt. Und mit ihrem Lobe verband Beffing ouch ben Ausdrud feiner Bewunderung für Wieland's "Agathon", ben "erften und einzigen (beutschen) Roman fur ben bentenben Ropf bon flaffichem Geichmade".

Die "Geschichte bes Agathon" ift ohne Autornennung in gwei Banben (Burich 1766/67), umgearbeitet in vier Banben als "Agathon" (Leipzig 1773) erichienen (Buftab Bilbelm, Die zwei erften Musgaben bon 2B.s Mgathon. Gras 1896). Geinem Berleger Gegner ichrieb 29. im April 1769, Agathon fei bas erfte Buch , bas er fitr bie Belt fchreibe, "alles borige mar nur fur mich und etliche gute Freunde ober Freundinnen gefchrieben". Aber zweifellos find die beiben Romane aus ber erften Galfte ber fechgiger Jahre, Mgathon und Don Splvio, wenn nicht als Gelbitbefenntniffe entftanben, fo boch aus Gelbitbetrachtung hervorgegangen. "Der Gieg ber Ratur fiber bie Schwarmereb ober die Abentheuer bes Don Shivio von Rofalva" (Ulm 1764), ber in einer Paufe ber Arbeit am "Agathon" geschriebene Roman, zeigt schon im Titel feine Tenbens, die beim Ausblid auf Wieland's überfinnliche Jugendbichtungen und bie tomifchen Erzählungen beutlich genug autobiographische Farbung annimmt. Welche Unregungen er auch aus Cerbantes, Fielbing und Sterne fur ben "Don Splvio" entnommen hat, er wfirde bas Wert nicht geschrieben ober boch nicht to geichrieben haben, wenn er nicht auf bie eigene Schwarmerei ber Buricher Jahre

als auf eine abgethane Thorheit ironisch zurückgeblickt hatte. Jum mindesten glaubte er selber alle Schwärmerei damit los zu werden. Aber auffallend ist es schwärmers, die philosophische Bergliederung schwärmerischer Lehrgebäude in den herborragendsten solgenden Romanen Wieland's, "Agathon", "Peregrinus", "Agathodämon", "Aristipp", wiederkehrt, die Frage nach dem Ursprung, nach den schädlichen und heilsamen Einwirtungen der Schwärmerei auf den einzelnen Menschen und die Menscheit

ibn immer aufe neue beschäftigt.

Gine Rinbernatur wie 2B. war, bat er feinen Sang jur Schwarmerei niemale vollig fiberwinden tonnen. Er, ber ale Satirifer fo gut ju beobachten verftand, ließ fich von feiner Begeifterung boch immer wieber verführen. Menichen und Dinge anders ju feben, als fie thatfachlich waren. Der Briefwechfel zeigt, wie febr 2B. flets zu leberschwänglichkeiten geneigt war, wie leicht er aufbraufte und fich begeifterte. Geine überaus große Gutmuthigfeit leiftete biefer Tanichung noch Borichub. Indem er die Schwarmerei bald fpottifch burch bie Ratur ad absurdum fibrte (Don Shlvio), balb pfpchologifch ihre unbegreiflichen Ericheinungen ju ertlaren fuchte (Beregrinus), balb bie Schriften Blato's, in benen er bas Syftem ber Schwarmerei ju ertennen glaubte, wiffenschaftlich gu miberlegen unternahm (Ariftipp), fampite er gugleich boch immer gegen eine Schwäche feiner eigenen Ratur. Er tonnte es, je ffeptischer er Gottliches und Menschliches ju betrachten lernte, um fo weniger vergeffen, welch bofe Streiche bie Schwarmerei dem Berfaffer ber "Sympathien" und "Empfindungen eines Chriften" gelpielt batte. Der Merger über bie platonifche Geelenliebe feiner Baricher Berhaltniffe wirft bei feiner Abneigung gegen Plato, wie fie von 1763 bie 1800 fo oft herborbricht, gang wefentlich mit. Aber bereits ber Dichter bes "Agathon" bat feine Renntnig Blato's und ber griechischen Bhilosophie über-

haupt in anertennenswerther Grundlichfeit aus ben Quellen geschöbit.

Der griechische Unterricht im Rlofter Bergen hatte biel ju munichen übrig gelaffen. Roch in Tubingen war B. nicht im Stanbe gewesen, Somer im Urterte ju lefen, er außerte jedoch bereits ben Entichluß, fich bie nothige Renntnig au erwerben, und bon ben beutiden Dichtern bes vorigen Jahrhunderts tonnte feiner fich mit Bieland's fpaterer Belefenheit ber griechischen Autoren in ber Originalfprache meffen (D. Doll, 2B. und die Antife. Manchen 1896). Tenophon mar bereits in Bergen fein Lieblingsautor gewefen, und die erften Berinche, feine Unichauungen in antifer Gintleibung vorzutragen, haben im "Chrus", wie in "Araspes und Banthea" fich an Tenophon angelebnt (S. Berchner, Die Cyropabie in Wieland's Werfen. Berlin 1892 u. 96; R. Jahrb. f. Phil. u. Pabag. 1896 G. 199 f.). Beibe Dichtungen find Borlaufer ber mit bem "Agathon" boll einsetenben Dichtungsart Bielanb's, bie in Brofa, wie in Bersergablungen ("Mufarion") uns in die Belt bes Alterthums ju berfeben ftrebt. 2B. bat fich in feinen Ueberfegungen und ihren Roten fpater ftets als einen außerft mobl unterrichteten Renner bes Alterthums gezeigt, und es maren nicht bie Urtheilslofen unter feinen Beitgenoffen, die in Berten wie "Mufarion" mit bem jungen Goethe "bas Untite lebendig und wieder neu gu feben glaubten". Dantbar ergablt 3. G. Rift in feinen "Lebenserinnerungen", Bieland's "Agathon" habe ibm eine neue Belt voll beiterer ibealer Bilber eröffnet. Benn wir bom heutigen Standpunfte ber Alterthumsforfchung aus Bieland's "Agathon" und "Gragienpoefie" nicht recht antit finden tonnen, fo mindert biefe jest febr leicht erworbene Ginfict boch nicht ben Berth ber antifffrenben Dichtungen Bieland's für ihre Beitgenoffen und ihre Bedeutung fur unfere Litteratur- und Gulturgeschichte. Bewiß bat 2B. bas Briechenthum febr ftart burch frangofifche Brillen gefeben. Allein bas entiprach ber gangen beutschen Bilbung feiner Beit. Bebe

Seneration sieht die Bergangenheit durch mehr oder minder, gewöhnlich aber durch ziemlich starf gesärbte Släser. W. wählte griechisches Kostüm, schopte durch jranzösische Bermittlung manches aus griechischen Romanen und mehr unmittelbar aus den attischen Rednern und Dichtern, aus Kenophon und Platz. Allein er wollte im "Agathon" Anschauungen und einen Helden aus seiner eigenen Zeit behandeln, in allen seinen Romanen Probleme von dauernd menschlichem Interesse aus dem zusälligen antiken Hintergrunde herausarbeiten. Auf den "Agathon" hat Plato kaum mehr eingewirkt als die modernen französischen Philosophen (der Sophist Hippias) und Wieland's am meisten verehrter Lehrrechastesbury. Rein anderer Schriftseller hat in Bern und Biberach so bestimmend auf Wieland's ganze Lebensanschauung Einstuß gestbt wie der englische Moralist. Gesammtübersehungen von Shastesbury's und Kenophon's Werlen der deutschen Litteratur zu schenken, war schon 1760 eine Lieblingsidee Wieland's Hir den "Agathon", wie für die "Grazien" (Leipzig 1775), die W. selber im sein Lieblingsstäd erklärte, war Shastesbury's Lehre maßgebend.

Während die Beziehungen zu den alten schweizer Freunden sich allmählic auf den geschäftlichen Brieswechsel mit Geßner als Bertreter der Berlagesimma Orell & Geßner beschränkten, begannen seit dem "Agathon" Wieland's Bribindungen in Deutschland zuzunehmen. Wie früher Zimmermann, so nahm nunder Klohianer Riedel die erste Kolle unter Wieland's Correspondenten ein, und an ihn richtete er (19. Juni 1768) die Anfrage, ob denn an der Universität Ersurt, der Riedel selbst angehörte, nicht auch sür ihn ein Platz als Professei. Im Frühjahre 1769 konnte er bereits einem ehrenvollen Ruse des kwspriften von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt solgen (R. Bartinsten von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt von Mainz als Professor der Philosophie nach Ersurt von Verteile von Bartinsten von Mainz der Philosophie von Philosop

berger, Bieland's Begiehungen ju Erfurt. Erfurt 1870).

Dem Buniche bes neuen Brofeffore, fich wiffenschaftlich ju legitimiren, if das popular-philosophische Bert "Bentrage jur geheimen Beschichte bes menfo lichen Berftanbes und Bergens" (1770) ju berbanten, mahrend in ben gleichgeitigen "Dialogen bes Diogenes von Sinope" wieder bie 2B. eigene Difdung bes Studiums griechischer Philosophie mit eigener Bebensweisheit und Didiung waltet. Im "Goldnen Spiegel" (1772) und feiner Fortführung in ber "Ge Schichte bes Bhilojophen Danischmenbe" (1775 u. 95), beffen Ramen 29. felbit bei feinen Freunden fuhrte, fügte er ber Battung ber Staatsromane, wie fu Albrecht b. Saller in feinem "Ufong" foeben wieder hatte aufleben laffen, im neues Blied ein. Der jugendlich unreife epifche Berfuch, im "Chrus" bes Dufterbild eines herrichers ju zeichnen, ift bon 2B. in ben "Ronigen Den Schefchian" mit größerer Welt- und Menfchentenninig in pabagogifcher Abidi aufs neue in Angriff genommen worben. Wie Galler mabite auch 2B. far bir Eintleidung orientalifches Roftum, bas er bann auch in ber Folge fur Gr jahlungen mit politischer Spige, wie g. B. "Schach Lolo ober bas gonlide Recht ber Gewalthaber" (1778) beibehielt. Die hoffnung, burch ben Golbuen Spiegel" bie Aufmertfamteit Raifer Jofef's und bamit eine Berufung nat Wien gu erhalten, ichlug fehl (Breug, Jahrbucher, Auguftheft 1888). Aber bal Buch bestimmte die Bergogin Unna Amalia, ben Berfaffer als Graieber ibne Sohnes Rarl Auguft in Beimar anguftellen (Seuffert's Bierteljahricht. 1, 455, 11, 579). 3m September 1772 traf ber hofrath 2B. in bem fleinen thuringifden Refibengftabtchen ein, nicht ahnend, bag damit eine litterarifche Blangeit in Beimar beginnen follte. Der geiftreich bewegliche und babei fo granblich gr bilbete 2B. mar gang gewiß ber geeignete Dann, um einem begabten lebbalte jungen Bringen eine Gulle lebendig nutlichen Wiffens beigubringen. Rarl Muguft hat feinem Lebrer, ber tlug genug mar niemals eine Rolle im Staat und hof fpielen zu wollen, ftete eine freundliche Gefinnung bewahrt. 3nniger, & wirflich freundschaftlicher Ratur gestalteten fich die Beziehungen jur Bergegen

Wicland. 413

Mutter. Ungetrübt bauerten sie bis zum Lebensende Anna Amalia's, während Wieland's Lehramt bereits 1775 mit der Großjährigkeit des jungen Herzogs endete. Er trat damit in den Genuß der bei der Berusung nach Weimar ausbedungenen lebenslänglichen Pension. Einen Antrag des Coadjutors Dalberg (Angsb. allg. Isa. 1878 Ar. 211 s.) nach Ersurt zurückzusehren, lehnte er ab. Rach dem ungünstigen Urtheil, das Mozart, der W. in Mannheim kennen lernte, über seine Redeweise sällt (Bries vom 27. Dec. 1777), mag W. zum Docenten auch wenig geeignet gewesen sein. An seiner Zugehörigkeit zum weimarischen Areise änderte es nichts, daß er von 1797 bis 1809 seinen Wohnsit von Weimar auf das von ihm gekauste Landgut zu Osmannstädt verlegte, um einen alten und liedsten seiner wachenden Träume, den Besit eines Horazischen Sabinum endlich zu realisiren. Kleinere Reisen zu Freund Gleim (Archiv s. Litt.-Gesch. IV, 16 u. 324; V, 191) nach Haberstadt, se eine größere 1777 an den Rhein, nach Frankfurt und Mannheim, 1796 nach Jürich unterbrachen nur wenig das stille

Familien- und arbeitfame Schriftftellerleben.

In ben fiebziger und achtziger Jahren concentrirte fich Bieland's mannigfaltige ichriftftellerifche Thatigfeit in einem großen journaliftifchen Unternehmen, ber Brundung und Leitung des "teutschen Mertur", 1773-89. Beim , Reuen beutschen Mertur", 1790-1810, fiel in ben legten 15 Jahren Die eigentliche Beitung Bottiger au. ber 1800, ale bie Beitidrift aus Bieland's Gelbftverlag in ben ber Gabile'ichen Buchhandlung überging, auch formell bie Rebaction übernahm. Ginem im Rampfe gegen ben Rachbrud 1773 gegebenen Berfprechen gemäß ericien bis 1796 mit Ausnahme ber leberfegungen alles mas 2B. fcbrieb querft im Mertur, fo bag er fur biefe 23 Jahre fein ganges bichterifches Schaffen in fich foliegt. Doch nicht nur fein eigenes. Goethe ruhmte von bem Mertur, man tonne burch mehrere Jahre bin fich feiner ale Leitfabens in unferer Litteraturgefchichte bedienen (C. A. S. Burthardt, Repertorium gu Bieland's b. Dt. Jena 1879). Boethe und Berber wie Schiller, ben 2B. in einer eigenen Antanbigung als ftanbigen Ditarbeiter einführte, lieferten Beitrage. 3ob. 5. Merd hat fein beftes fur Gevatter Bieland's blaue Befte beigefteuert. Ob bie Mitarbeit bes Gragiendichtere 3oh. Gg. Nacobi, ber im Anjange Bieland's hauptfachlichfter Gehulfe mar, bem Unternehmen febr jum Bortheile gereichte, tann man Richt felten verlette 2B. Mitarbeiter burch redactionelle Roten gu ihren Arbeiten. Er wußte aber nicht nur herborragende Bertreter fur Die einzelnen Facher ju gewinnen, wie Joh. v. Maller fur Gefchichte, feinen Schwiegersohn Reinhold fur Philosophie, fonbern in ben befferen Jahrgangen bem Mertur auch eine perfonliche Farbung ju geben, Die Berbindung zwischen Berausgeber und Lefern herzustellen. Richt bie großen befannten Dichtungen, fonbern bie bielen fleinen Auffage, in benen er über alle möglichen Dinge feine meift wohlerwogene Meinung gwanglos vorplauderte, verlieben bem "Mertur" bas charafteriftisch intime Geprage. Diefe nur jum Theil in die Werte auf-genommenen Beitrage geben erft ein richtiges Bilb von Wieland's großer journaliftifcher Befahigung (Berm. Bohnte, Bieland's publiciftifche Thatigfeit. Olbenburg 1883). 2B. grunbete ben Merfur gerabe gu ber Beit, ale bie in die Bitteratur eintretende Jugend ibn wegen ber Schlüpfrigfeit feiner Ergablungen und feines Anfchluffes an die frangofifche Gitte aufs heftigfte anfeindete. In Boie's "Deutschem Mufeum" erstand ein gefahrliches Concurrengunternehmen. Tropbem hatte ber Mertur, ber ja felbit wieder als bie Rachahmung eines frangofischen Berles, bes Mercure de France erschien, bon Anfang an ben großten Grfolg. Wieland's ehrliche Liebensmurbigfeit entwaffnete feine jungen Begner, logar ber grimme Bog trat in Die Char bon Wielanb's Mitarbeitern ein. 2B. felber blieb ber neuen Litteraturentwidelung innerlich abholb. Richt nur mabrend ber Gahrung ber Geniezeit, auch in ben Tagen ber Kenien- und

Wällensteindichtung Nagte er seinen Bertrauten über den Bersall der deutschen Literatur, als deren goldenes Zeitalter ihm die fünfziger und sechziger Jahre erschienen. Aber neidlos erkannte und pries er vom ersten Tage der personlichen Bekanntschaft an Goethe's und Herder's Größe. Ja er gerieth eine Zeitlanz so sehr unter Goethe's Ginsluß, daß er selbst die Geniesprache in manchen Briesen (z. B. III, 255) annahm. Und wenn das Berhältniß auch nicht immer die Wärme der ersten Jahre bewahrte, so gelang es doch nicht einmal Böttiger's Intriguen, das alte Band zwischen B. und Goethe zu lodern (Goethe-Jahrbuch VI, 13 s.). Nirgends erscheint der liebenswürdige Graziendichter liebenswürdiger als in seinen enthusiastischen Briesen an Goethe's Mutter. Herder aber (13. Jan. 1777 an Hamann) hatte schon bei der ersten Unterredung mit W. den Eindruck gewonnen, daß man dem schwachen, guten Märchenträumer, der in manchen Dingen überlegenen bon-sens habe, aus der Welt nichts übel nehmen dürfe.

Goethe's Beripottung der Wieland'schen Berseinerung antiler Natürlickseit in der "Alleste" durch die Farce "Götter, Helden und Wieland" (1774) ist allbekannt. Allein Goethe selbst mußte bekennen, daß W. durch die Art, mit der er selber im Merkur die Turlupinade den Lesern empfahl, seine überlegene Urbanität bewiesen habe. Aber auch in Wieland's "Briesen über die Alkeste" steht manches, das mehr Beachtung als Spott verdiente. Als Dramatiker (Zeitschrift für vergleichende Litt.-Gesch. N. F. X, 299 s.) hat sich W. sreilich weder in seinen beiden Singspielen "Alkeste" (1773) und "Rosamund" (1778), die beide von Anton Schweizer sür Mannheim componirt wurden, noch in den dramatischen Kleinigkeiten sür den weimarischen Hos erwiesen. W. ist weder Dramatiker noch Lyrifer, wenn ihm auch ausnahmsweise in dem Gelegenheitsgedicht "An Plyce (1774) einige lyrische Stellen glüden. Er ist Epiker und weiß als solcher in Bersen und Prosa gewandt und graziös wie kein anderer deutscher Dichter bes

18. Jahrhunderts gu ergablen.

Bereits in ber Biberacher Brit maren ben antiten Stoffen ber unter Crebillon's Ginwirtung geschriebenen fomischen Erzählungen und ber Musarion, Die bon Brior's Alma beeinfluft ift (Butabinović, Prior in Deutschland. Grag 1895. G. 50 i.), romantifche gur Seite getreten. Durch Meinhard ward Wieland's Lefeluft ber italienifchen Litteratur, bon ber ihm in Burich nur Toffo's religiofes Epos befannt geworben mar, jugewendet. Machtig wirfte auf ihn Ariofto's Runft gu fabuliren. Gr machte fich baran, felber eine abnliche poetische Welt an Ertravagangen ansgulpinnen, ein Bebicht, bas etwa 1200 Strophen enthalten follte, in einer Art von Ottaberime. Er felber ftaunte bei bem in beuticher Sprache (wie er meinte) unerborten Berfuche aber fein feltenes Talent fur Die Reimerei. Allein fitr 3bris und Benibe" (1768) mar "ber ernfthafte, philosophifche, theologische, blonomifche und politische Beift unserer Ration" boch nicht geeignet, und 2B. feste feine Lieblingearbeit, Die bei ben Lefern mehr moralifche Bebenten als Burbigung ber beiteren Form fand, nicht fort. Un die Stelle bes "Ibris" traten bie 18 Befange bes "Reuen Amabis" (1771), auch fie in freien Stangen. Reben Arioft ward Spenfer's "Feenfonigin" bafur gu Rathe gezogen. In ber Folge trieb bas Bedürfniß bes "Merfur" 2B. ju fleineren Erzählungen an, für bie ihm locale Sagen ("Der Mond) und bie Ronne auf bem Mittelftein" 1775) und Legenden ("Clelia und Sinibald" 1783), Taufend und Eine Racht ("Das Bintermarchen" 1776), wie andere orientalifche und italienische Marchen ("Die Buniche ober Pervonte" 1778; "Die Baffertufe" 1795; "Sanne und Gulpenbee" 1778, vgl. Archiv f. Litt. Gefch. III, 416) und endlich mittelalterliche Beichichten aus bem Rreife ber Tafelrunde ("Geron ber Abelich" und bas "Commermarchen" 1777) ats Quellen bienten. Alle biefe ironifch gehaltenen Granblungen. bie Goethe 1822 ale moblgeschliffene Chelfteine in ber Rrone benticher Bitteratur robmte, find in gereimten freien Berfen, nur ber ernfte "Geron" ift in Blant-

perfen abgefaßt (2. Singer, Grammatifches zu Wieland's Geron. Wien 1895). Der Beifall, ben biefe fleineren Ergablungen fanden, und bas Bejuhl gereiften Ronnens wedten in 2B. ben Wunfch, nun einmal feine Rraft gu einem großen Berte jufammengufaffen. Der "Merfur" bes Jahres 1780 brachte bie 14 (fpater 12) Befange bes "Oberon" (Ausgabe bon Reinhold Robler, Leipzig 1868), für ben wie icon borber biters bes Grafen Treffan Romanbibliothet ben Robitoff liefern mußte. Das altfrangofifche Epos wie ber alte Roman waren noch unbefannt (Dunger, Bieland's Oberon erlautert. 2. Aufl. Leipg. 1880; M. Roch, Das Quellenberbaltnig bon Bieland's Oberon. Marburg i. S. 1880; 3tfchr. f. bergl. Litt .- Gefch. III, 124 f.). "Co lang Poefie Poefie, Gold Gold und Rrhftall Rrhftall bleiben wird", ichrieb Boethe unter bem erften Ginbrude am 3. Juli 1780 an Lavater, "werbe Bieland's Oberon als ein Deifterftud poetifcher Runft geliebt und bewundert werden". Der Tabel, ben er fpater mit Unrecht gegen Bieland's Berichmelgung ber berichiebenen Sagentheile erhob, fann ben Ruhm biefes erft ertheilten Lobes nicht biel ichmalern. Dagig ericeint ber Tabel über bie tomifchen Elemente ber Oberondichtung, benn biefe Difchung von Ernft und Ironie gehort fo Bieland's eigenfter Eigenart an, bag bas Bert ohne fie ihm gar nicht möglich gewesen ware. Erft im Bufammenhang mit ber Pflege bes tomifchen Epos im 18. Jahrhundert und mit Wieland's vorangebenden tomifchen Ergablungen, mit Rufarion, 3bris und Amabis u. a. m. ericheint ber Oberon als Sobepuntt

feiner gangen Berebichtung in feiner bollen Bebeutung.

1774 ließ 2B. im Mertur Die beliebtefte feiner Brofafchriften, Die febr mabricheinliche Geschichte ber "Abberiten" erscheinen, bie er 1781 nach ben Erfabrungen feiner Mannheimer Reife ftart umarbeitete (B. Geuffert, Wieland's Abberiten. Berlin 1878). Die Berlegung ber Schilbburgerftreiche auf antiten Boben entsprach Wieland's gesammter Romanbichtung, boch ift bas griechische Roftim bier, wo es fich um Berfpottung in Biberach und Mannheim, in ber Schweig und Beimar beobachteter Thorheiten handelte, noch weniger ftreng als fonft feftgehalten. Wieland's nachfter Roman, Die "geheime Beschichte bes Bhilofophen Beregrinus Proteus" (1791) ift eine Frucht feiner jahrelangen Befchaftigung mit Lucian. Er geftand jeboch felber, bag er burch bie Beobachtung ber Biberfprüche in Labater's Berfonlichfeit veranlagt wurde, bas rathfelhafte Wefen und ben Entwidelungsgang bes von Lucian fo hart angegriffenen Ryniters fich flor ju machen. Die Erinnerung an feine eigenen Banblungen mußte B. eine neugierige Theilnahme an bem von einer Lebre jur anderen übergebenden Beregrinus weden. Auch im "Agathobamon" (1799 guerft im "Attifchen Dufeum") fucht er Geftalten aus ber Beit bes Bufammenbruchs ber antifen Belt (Apollonius von Tyana) pfnchologisch zu begreifen, jugleich ben Rampf awifchen Beidenthum und Chriftenthum, Die Entwidelung und Berweltlichung bes letteren von erhöhtem freien Standpunfte aus gu betrachten. Dagegen fahren die vier Bande "Ariftipp und feine Beitgenoffen" (1800/2) in die Blathegeit ber bellenischen Bhilosophie. Die Geschichte ber Betare Lais bilbet nur ben lofen Ginichlag ju ausführlichen fritischen Schilberungen ber berichiebenen philofophifden Richtungen, Die aus ber fofratifden Schule fich entwideln. Man muß bie bobe geiftige Bilbung eines Bublicums bewundern, bas biefen Ausichnitt aus ber Geschichte ber alten Philosophie ale Roman aufzunehmen bermochte, nicht minder aber die Art, wie 2B. fcwierigfte philosophische Dinge in gefälliger Beife borgutragen berftanb. Geine Gefinnung gegen bie Platonifche Lehre ift feit bem "Agathon" nicht freundlicher geworben, aber feine Rritit hat fich fo vertieft, bag die Fachwiffenichaft in ihrer Ignorirung bes Bieland'ichen "Ariftipp" ber Arbeit des ehemaligen Erjurter Philosophieprofeffore doch Unrecht auffigt. Als eine Art Rachtrage ju ber im "Ariftipp" gegebenen großen Schilberung bellenischen Beistes- und Sinnenlebens erschenen bie beiben Tafchen-

buchserzählungen für 1804 und 1805: "Menanber und Glyterion" — "Kraies und hipparchia". Proben aus einer größeren Rahmenerzählung "Das heramenen von Rosenhahn" (1805) brachte bas Taschenbuch für 1803 und bas mit bem alten Freunde Goethe herausgegebene auf bas Jahr 1804. Doch ist im "Herameron" ein Nachlassen und Altern bes Erzählers nicht zu verkennen.

Benn ber "Ariftipp" als Die reiffte Frucht ber Wieland'ichen Alterthumsbichtungen ericheint, fo bat er ale leberfeger bom Beginn ber achtgiger Jahre bis in feine letten Lebenstage fich abgemubt, weiteren deutschen Lefertreifen bie Theilnahme an ber antiten Litteratur und Bilbung ju ermöglichen. In fantfüßigen reimlofen Jamben überfehte er 1782 Boragens Briefe, 1786 Boragens Satiren und ftattete biefe wie bie folgenden Uebertragungen mit einer reichen Rulle von Erlauterungen aus, Die jebenfalls viel Charatteriftifches fur 2B. felbit enthalten, aber auch manches fur bie fachliche Erflarung Beachtungsmerthes bieten. Den leichten, gefälligen Plauberton Borggens mußte er fo porafiglich au treffen, wie ben Reig ber Bortragsweise Qucian's in ber fechsbanbigen Ueberfegung ber fammtlichen Werte bes Spotters von Samofata (1788/89). Reben Shaftesburn hat wol fein anderer Schriftfteller auf Bieland's gange Denfatt jo beftimmenben Ginfluß geubt wie Lucian, auf ben er fcon in ber Schweis (o. Bafer's Lutianuberfegung, Burich 1769) aufmertfam geworben mar. 3a ben "Dialogen" im Elbfium (1780), ben "Reuen Gottergefprachen" (1790) und "Totengefprachen" (1793 zwifchen Brutus und Charlotte Corban) hat er bas Befte geleiftet, mas feit hutten in ber Rachahmung ber Lucianifchen Dialoge in Deutschland ans Tageslicht gelommen ift (3ob. Rentich, Lutianftubien. Blauen 1895). "Briefe fiber bie Boffifche Somerfiberfetung" leiteten 1795 bie lette und fruchtbarfte Beriode bon Bieland's Ueberfegerthatigfeit aus ben claffifchen Sprachen ein. Dit Ausnahme ber leberfegung von "Cicero's fammtliche Briefe" (1808-21; nach Bieland's Tob von Grafer gu Enbe gefubei) fanden alle biefe Arbeiten Aufnahme in ben beiden von 2B. herausgegebenen Beitschriften: "Attifches Mufeum" (4 Bbe. Burich 1796-1809) und "Reues attifches Mufeum" (3 Bbe. 1805-1809 mit Unterftutung von Cottinger und Jacobs). Das wichtigfte unter biefen Ueberfehungen, Die Euripides' . 3on" und "Belena", Xenophon, Blato, Ifotrates gewidmet find, bilden bie Berbentichungen bon Ariftophanes "Rittern", "Wolfen" und "Bogel", ba an eine wirfliche Erichliegung bes "ungezogenen Lieblings ber Gragien" fich bisber niemanb -Goethe's Umbichtung ber "Bogel" fam nicht fiber ben erften Anlauf binaus gewagt hatte. Bieland's Plan, ein eigenes "Theater ber Briechen" bem attifchen Dufeum folgen ju laffen, tam nicht gur Musführung.

Die sortbauernd liebevolle Beschäftigung mit dem Alterthum hinderte indessen B. teineswegs, ausmertsam den Bewegungen seiner Zeit zu solgen und als ruhiger, überlegener Zuschauer ihre Erscheinungen zu beurtheilen. Durch seinen Schwiegersohn Reinhold (Rob. Keil, B. und Reinhold, Original-Mittheilungen als Beiträge zur Gesch. d. deutschen Geisteslebens. Leipzig 1886) ward seine Theilnahme für die mit den achtziger Jahren beginnende neue philosophische Bewegung wach gehalten. Berharrte er auch für seine Person auf dem Standpunkte der englischen Popularphilosophie, so blieb ihm durch seine leichte Empfänglichteit doch ein trauriges Berkennen der kritischen Philosophie erspart, wie es Herber's lehte Jahre verdüsterte. Und Kant seinerzeits überwittelte Reinhold's Schwiegervater seinen innigsten Dank für das mannichsaltige Bergungen, das ihm Wieland's "unnachahmlichen Schriften gewacht haben". Seinen Widerspruch gegen die Goethe-Schiller'sche Kunstrichtung ließ W. kluger Weise nicht dissentlich laut werden, und die verbundenen Freunde wusten selbst in den Kenien die "Launen der Brazie" von Weimar zu schonen. Die Angriffe der Romantifer.

bie in ber citatio edictalis bes Athenaums gegen B. gipfelten, berfihrten ibn wenig, wogegen er bem icheuen Beinrich b. Rleift Bertrauen einzuflößen mußte und enthufiaftifc bas bramatifche Talent feines jungen Freundes, der in Domannflabt langere Beit feine Gaftfreundichaft genoß, anerkannte. Die gefabrliche Freundschaft Bottiger's war ihm bei feinen Alterthumsftubien wirflich nublich, ohne bag er fein Urtheil von ihm bestimmen lieg. Go juganglich 2B. auch ben Ginfluffen feiner Umgebung gegenüber fich oft zeigte, allmählich batte er fich feine eigene fefte Lebensrichtung ausgefunden. Nirgends zeigt fich biefe Selbftandigleit vielleicht mehr als in feinen politifchen Auffagen. Der Dichter B. gilt uns bente fur veraltet, vielleicht nicht gang mit Recht. Bon bem Schriftfteller 2B. aber hat v. Treitfchte gerühmt, er fei unter den beutschen Schongeiftern bes 18. Jahrhunderte ber einzige gewefen, ber wirklichen Ginn für bie Bolitit befeffen habe. 2B. hat weber gleich ben meiften anderen fich von ben Anfangen ber frangofifchen Freiheitsbewegung ju maglofer Begeifterung binreigen, noch bon ben revolutionaren Greneln gur Bertennung ber geschichtlichen Broge ber Sauptereigniffe verleiten laffen. Dit lebhafter Theilnahme und oft Aberrafchendem Scharfblide begleitete er in feinem "Mertur" Die Entwidelung bes gewaltigen Dramas, beffen Lofung burch bas Schwert bes Cafars er fruh porausfagte. Um fo bobere Bebeutung mochte es fur ihn haben, 1809 gleich Goethe von Rapoleon in wiederholten Unterredungen ausgezeichnet und mit bem Rreuge ber Chrenlegion geichmudt gu werben (Goethejahrbuch XV, 21). Einige Jahre bor Rapoleon hatte Frau b. Stael bei ihren Befuchen Beimars Die Begeifterung Bieland's gewedt. 3hm, bem Schüler und Bewunderer ber frangofifchen Litteratur, mußte es bie bochfte Genugthnung gemahren, feine Leiftungen bon den Bertretern frangofischen Beiftes anerkannt ju feben. Der fruh gebegte Bunich, feine Berte ine Frangofische überfett au feben, murbe ihm in reichem Dage erfallt. Gin beiteres, geiftig bis gulegt ungetrubt frifches Breifenalter tronte fein arbeitereiches Leben. Roch einige Tage por feinem Tobe besuchte Charlotte von Schiller ben Achtzigjahrigen: "Da war er fo beiter, geiftreich, liebenswurdig wie ein junger Mann und ergablte viel. Go gegenwartig, wie ibm alle Begenftanbe waren, und er in allen Biffenichaften bewandert war, giebt es felten wieber jemand; man mochte ibn fragen, wie man wollte, fo belebrte er und theilte fich mit." Geinem Bunfche gemäß fand er feine lette Rubeftatte auf feinem ehemaligen Bute gu Demannftabt, an der Geite der ibm besonders nahestehenden Sofie Brentano, einer Entelin feiner Jugendgeliebten Sofie Laroche (Deutsche Rundschau LII, 199 f.).

Die unerreichbar befte Schilberung bon Wieland's Gigenart entwarf Goethe in ber Rebe, bie er am 18. Februar 1813 in ber Weimarer Loge "aum Bebenten bes eblen Dichters, Bruders und Freundes" hielt und in ben charafterifirenben Berfen, Die er im Mastenguge von 1818 bem Dichter ber "Mufarion" und bes "Dberon" widmete. Das gange obere Deutschland, außerte er noch 1825 au Edermann, verbante Bielanten feinen Stil. Es habe viel von ibm gelernt, und die Fabigleit, fich geborig auszudruden, fei nicht das gerinofte. Wieland's Wirtung ging nicht fo tief wie die unferer anderen Claffiter, aber mit ber Daffe feiner fo verichiebenartigen Schriften wirtte er gang außerorbentlich in bie Breite und Beite. Er babute ber beutichen Dichtung Bugang in Rreife, bie bis babin nur bie frangofifche Litteratur fannten. Die heitere Sinnenluft feiner Boefie pericaffte ibr bor allem in Defterreich Freunde und Rachabmer. Dit feinen tomijchen Ergablungen und Epen machte er Schule. Aber nichts bereitete ibm großeren Merger, ale wenn bie Berfaffer lufterner Gdilberungen ich auf fein Beifpiel beriefen, wie es g. B. fein Erfurter Schuler Beinfe Seuffert's Bierteljahricht. VI, 212, 320) that. In feiner eigenen Dichtung

glaubte er auch bei ben ausgelaffenften Scherzen bie fittliche Bragie nicht verleht in haben. Und auf Die Redlichfeit feines Bergens wenigftens burfte er fich mit Redt bernien. Die feelenericutternbe Leibenichaft eines Werther und Rarl Moor bat er nie gefühlt, berftandesmäßig glaubte er alles ordnen und ertlaren gu tonnen. Aber bem Berfaffer bes "Oberon" barf man wirkliche Boefie nicht abiprechen und die Didagis ber "Mufarion" galt feinen Beitgenoffen fur bolle Dichtung Bragios und gewandt, geiftvoll und beweglich, Bertreter einer finnenbeiteren Bebensauffaffung, Die trog mancher Ausschreitungen boch gulegt immer wieder ber fittlichen Grengen eingebent wirb, fo fteht ber hochgebilbete und feine Beler eifrig bilbenbe fruchtbare Schriftfteller bor uns. Unter unfern Cloffifern ift er Die am Schwerften gu faffende Erscheinung, und boch ift in allen feinen Bantlungen bie folgerichtige Entwidlung einer einheitlichen Berfonlichleit, ber reichfibegabten Ratur nicht zu verlennen. Schon Boethe meinte, bas vergleichenbe Studium ber einschneibenden Menberungen, Die 2B. in ben verschiebenen Ausgaben feiner Berte borgenommen habe, murbe nicht nur fur bie Renntnig feiner Gutwidlung, fonbern auch fur bie Entwidlung ber gangen bentichen Litteratur in bem langen Beitraum von Wieland's Wirten außerft lebrreich fein. Allein wir befigen für eine fritifche Betrachtung ber Bieland'ichen Berte nicht einmal Borftubien, weber eine wirflich vollftanbige Ausgabe feiner Schriften , noch m-

verläffige Sammlungen feines Briefmechfels.

2B. felbft hat nach ber bereits ermabnten erften Sammlung feiner profaifchen und poetifchen Schriften von 1758 und 62 junachft wiederholte Ausgaben feiner neuesten und auserlefenen Bedichte (1770 u. 1784) berausgegeben, benen 1785 (Qua.) Die zweibandige Duodezausgabe ber fleineren profaifden Schriften folgte. 2B. batte feine Schriften bis jum Agathon bei Gegner und Orell in Burich verlegt (Archib 1. Litt.-Geich, VII. 489: XI. 520), bann trat er mit Reich in Leibzig in geichättliche und perfonliche Berbinbung (R. Buchner, 2B. und die Beidmann'iche Buchbanbla Berlin 1871; Beitichr. f. vergl. Litt. Gefch. X, 446), bis er endlich in Golden ben ihm gufagenoften Berleger fand (R. Buchner, 2B. und Eg. Joachim Golden. Stuttgart 1874). In Gofchen's Berlag ju Leipzig tamen bann bie Ausgaben ber fammtlichen Werte beraus, swifchen 1794 und 1802, Die Octavansgabe in 39 und bie berfihmte Brachtausgabe in 4° in 36 Banben, beren feber noch 6 Supplementbande beigegeben murben. Rach Bieland's Tob beforgte 3. G. Gruber gwifden 1818 und 28 eine Ausgabe ber fammtlichen Berte in 53 Banben. Reben Gruber's Ausgabe ift bann nur noch bie Bempel'iche, 1879 von Danber mit einer Biographie eingeleitet, wichtig. Gine Auswahl aus ben Berten mit biographifcher Ginleitung gaben Beinr. Rurg (1870), Beinr. Proble in Rarfcner's Rationallitteratur (1887) und F. Munder (1889) heraus. Für ben Briefwechfel fommen außer ben bereits angeführten Werten bor allem in Betracht bie von Budwig Bieland, bem Cohne bes Dichters und Freunde Beinrich b. Rleift's, herausgegebene zweibanbige "Musmahl bentwurdiger Briefe", Bien 1815, und die von Wieland's Schwiegerfohn Gegner beforgte vierbanbige Sammlung "Ausgewählte Briefe" (Burich 1815/16). Die von F. Gorn 1820 gang unguverläffig herausgegebenen Briefe an Sophie v. La Roche find 1894 burch Saffentamp's Ausgabe ber "Reuen Briefe Wieland's" (Stuttgart) jum Theil ergangt und berichtigt. Befonbers wichtig find die in ben brei R. Bagner' ichen Sammlungen ber Merd'ichen Correspondeng enthaltenen Briefe Bielanb's, ferner Wieland's Briefe an Labater und Ifelin (Archiv f. Litt. Gefch. IV, 300 und XIII, 188) und S. Tunt's "Beitrage gur D.-Biographie" (Tubingen 1882). Gin Bergeichniß ber gangen Brieflitteratur bei Goebele IV-, 188. Diergu tommen Gefprache Bieland's in ben Aufzeichnungen R. Aug. Bottiger's (Biterar, Buftanbe u. Beitgenoffen. Beipzig 1838. 1, 139-264 und biftor. Tafchenbuch X, 861-464).

Gine genfigende Darfiellung bon Bieland's Leben und Birten befigen wir noch nicht. Gruber bat in den vier letten Banden feiner Ausgabe eine ausführliche Darftellung bon "Bieland's Leben mit Ginichlug bieler noch ungebrudter Briefe" gegeben, nachbem er icon 1815 eine zweibandige Schilberung Chr. IR. 2B." unternommen hatte. Die noch immer befte Befammtbarftellung bietet ber 2. Band bon Joh. 2B. Loebell's Borlefungen ("Die Entwidelung ber beutichen Boefie bon Rlopftod's erftem Auftreten". Braunichweig 1858). "Bieland's Leben und Wirfen in Schwaben und in ber Schweig" hat 2. F. Diterbinger quellenmagig fliggirt (Beilbronn 1877); aus bem Gleim'ichen Archiv icopite o. Proble in bem Buche Leffing. Bieland-Beinfe (Berlin 1879). Gur frangofilde Befer fchrieb &. G. Sallberg feine Etude litteraire mit Analyjen und ausgemählten Ueberfegungen aus Wieland's Werfen (Baris 1869), F. Bobertag's Studie aber "Bieland's Romane" (Brestau 1871) wird ergangt und erweitert burch Ernft Rante's gehaltvollen fritifchen Berfuch "Bur Beurtheilung Bieland's" (Marburg 1885). Eine mit 13 Abbilbungen ausgeflatiete Studie aber "Die Bilbniffe Bieland's" hat B. Beiglader (Stuttgart 1893) veroffentlicht. Mar Roch.

Bienbarg: Budolf Chriftian 2B. Er mar geboren am 25, December 1802 in Altona, Cohn eines Schmiebes. Borbereitet auf bem Gymnafium ber Baterftabt, ftubirte er von 1822 an auf ben Univerfitaten in Riel unb Bonn Philologie und Philolophie, marb bann 21/2 Jahre Sauslehrer bei bem Brajen b. Bernftorff in Lauenburg und feste hierauf feine Studien in Marburg ort, wo er 1829 jum Dr. philos. promobirte (Differtation: "De primitivo idearum Platonicarum sensu", Marb. 1829). Er ging bann auf Reifen und habilitirte fich barnach 1833 ale Bribatbocent an ber Rieler Univerfitat. Er jog bier die alabemifche Jugend an fich, ungeachtet feiner Originalitat. Geine bier gehaltenen Borlefungen find unter bem Titel: "Refthetifche Feldguge, bem jungen Deutschland gewidmet", 1834 im Drud ericbienen. Er ging indeß icon 1835 von bier nach Frantfurt a. Dt., wo er mit Guttow die Beitschrift "Deutiche Rebue" granbete, bie jeboch balb ftaatlich unterbrudt marb. Seine Schriften wurden vom Bunbestag verboten und er aus Frantfurt polizeilich ausgewiesen. Rachbem er fich nun eine Beit lang in ben Rheinlanden aufgehalten, febrte er nach Samburg gurud, wo er bei ber Redaction ber Borfenhalle betheiligt war und namentlich von 1842 bis 1846 bie hamburger litterarifchen und fritifchen Blatter rebigirte. Bier beicatigte ibn icon ftart bie ichleswig-holfteinische Sache und 1848 machte er ben ichleswig holfteinischen Prieg als Freiwilliger mit. Rach diefem Rriege lebte er wieder in Altona und Samburg vielfach fchriftftellerifch beschäftigt. Als er fchließlich fcwach und frant warb, wurde ibm 1870 eine lebenslangliche Benfion ber Schillerftiftung gu Theil. Er ftarb in Schlesmig am 2. Januar 1872.

Bon seinen zahlreichen Schriften erwähnen wir: "Jason, episches Gedicht von Pindar, Aberseht und erläutert von L. Bineta", (Hamburg 1830). Sein Reisewert "Holland in den Jahren 1831 u. 1832", (Hamburg 1834, 2 Bbe.), sand viel Anerkennung. "Tagebuch von Helgoland", (Hamburg 1838). Gegen die plattbeutsche Sprache kämpste er an in den Broschkren: "Soll die plattbeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden", (Hamburg 1834); und unter dem Pseudonhm Freimund: "Die Plattd. Propaganda", (Altona 1860). Außerdem erschienen: "Wanderungen durch den Thierfreis", (Hamburg 1836) und "Bermischte Schriften", (Altona 1840). In der schleswig-holsteinischen Sache: "Der dänische Fehdehandschuft ausgenommen", (Hamburg 1846); "Krieg und Frieden mit Dänemart", (Frankjurt 1848); "Darstellungen aus den schleswischaft

420 Biener.

Feldzügen" (Riel 1850, 2 Bbe.); "Geschichte Schleswigs" (Samburg 1861, 1, u. 2. Bb.) u. f. w.

Brodhaus' Conversationsleziton. — Brümmer's Dichterleziton II, 502. — Alberti, S.-H. Schriftstellerleziton II, 562; Forts. II, 376. — hamburgen Schriftstellerlexiton VIII, 26.

Biener: Johannes 2B. (oder, wie er feinen Ramen regelmäßig ichum! Wienner) war ein Buchbruder ber Incunabelgeit, ber in Augeburg thatig Da Er fteht weber ber Beit noch ber Bebentung nach in ber erften Anbe be bortigen Druder. Immerhin fällt fein erfter batirter Drud ichon ins 3abt 117 - bie andern batirten ftammen aus ben Jahren 1477 und 1479 - und Die Bahl feiner Drude betrifft, fo tennt man gur Beit gwar nur bier, Die feine Ramen tragen; ficher aber hat er noch ungleich mehr gebrudt, wie benn 1. Sain fieben weitere, nicht unterzeichnete Drude Diefem Deifter guidreibt. er freilich noch bis 1506, in welchem Jahre er lettmals in ben Augeburge Steuerbuchern vortommt, ale Buchbruder thatig gewesen, ift fraglich. Ueber b perfonlichen Berhaltniffe Biener's weiß man nichte, als mas feinen Druden ju en nehmen ift. Dort nennt er fich 3. 2B. be Bienna, woraus fich ergibt, bag 2B. in wirklicher Familienname war; hochft wahrscheinlich ift er als ein Glieb be eblen Wiener Geschlechts ber Wiener zu betrachten. Auch bezeichnet er fich i Ameien feiner Schlußichriften als Baccalarius (artium liberalium), er gebor allo in die Bahl ber bamale nicht feltenen Buchbruder mit alabemila Bildung. Bon Bapf und ihm nach bon anderen wird bie Frage aufgework (und jum Theil bejaht), ob 2B. eine und Diefelbe Berfon fei mit dem Johann be Bienna, ber 1476 in Bicenga eine Ausgabe ber Berte Birgil's brudt Diefe Frage ift aus mehr als einem Brunbe gu berneinen.

Japi, Augsburg's Buchbruckergeschichte, Th. 1, 1786, S. XXVIII, 45 ff. Th. 2, 1791, S. XII, 214, 248; Unt. Maper, Wien's Buchbruckergeschicke. Bb. 1 (1883), S. 8; Hain, Repertorium bibliographicum (mit Burger's Asgister), zu dem zwar nicht der Katalog des bibliogr. Museums von Hemm, 1884, S. 255, wol aber Jigenstein im Centralblatt f. Bibliothelswesen, Jahrg. 1, 1884, S. 236 eine Ergänzung gibt; Mittheilungen der Stadtarchivar Dr. Buff in Augsburg.

Biener: Baul 2B., Mitreformator in Rrain, Gebunbener bes Gbar geliums in Bien, erfter evangelifcher Bifchof in Giebenburgen. Ueber B. Bient Familie, Abfunft und Jugend ift faft nichts befannt. Er ftammte aus Laibad (in Rrain) und hatte einen Bruber, der 1536 in t. ungarifden Dienfien w Cliffa feinen Tob fand. Paul 2B. war bereits 1520 Domberr, Generalvica und bifchoft. Rath in Laibach, 1530 Mitglied bes geiftlichen Stanbes in frainischen Landtag und Ginnehmer der Landichaft, 1581 auch Mitglied mehren wichtiger Special Commiffionen ber frainifchen Lanbftande. Schon frube be evangelifchen Richtung jugethan, wie mehrere Laibacher Domberren, trat er bo erft 1586, obichon im felben Jahre bon ben frainifchen Standen gum ordneten gewählt, mit evangelifden Predigten bem frainifden Reformator offen lich jur Geite, jedoch mit aller Borficht und Milbe, alle Polemit Der meibend und mehr die erbauliche, beiligende Geite bes Chriftenthume beroo hebend. Doch marb feine tatholifche Rechtglaubigfeit balb anruchig. icheint er um biefe Beit fich (beimlich) verheirathet zu haben. Roch 1544 abt trug ihm ber neue, als R. Ferdinand's Beichtvater, Sojcaplan und Almofens in Bien lebende Bifchof von Laibach, Urban Textor, die deutschen Bredigten i Dom, wie Trubern die windischen. Als ber Bilchof aber erfuhr, baf bie beiden Domberren beimlich bas Abendmabl unter beiber Geftalt anntheilten, ba Baul 2B. nach bem Tobe feiner erften Frau jum zweiten Male gebeiratbet bab Wiener. 421

bag ber Dompropft Leonh. Mertlit feine Rochin geehelicht u. bal. m., erwirtte er 1547 ben Befehl ben Dompropft, ben Generalvicar Georg Dragolit, bie Domberren B. Wiener und Br. Truber u. A. ju berhaften. Br. Truber entging ber Berhaftung, ba er gerade von Laibach abwefend war. Leonh. Mertlig, ein alter, ichwachlicher, pobagriftifcher Mann, marb feines Umtes entfett, feiner Biranden beraubt und excommunicirt. Dem Domherrn Paul 2B. wurden feine Gintunfte gefperrt, feine Bohnung und feine barin befindlichen Sabfeligfeiten mit Befchlag belegt, feine Guter berfiegelt und feine Bucher und Schriften weggenommen; er felbft und ber Generalbicar Beorg Dragolig murben auf bas Laibacher Schloß ine Gefangnig gebracht. Der Bifchof tam felbft nach Laibach ben Berboren beigumohnen, aus welchen naturlich flar bervorging, daß die Ungefculbigten evangelifch maren, aber fich enthielten über fpecififch fatholifche Blaubenelehren gu fprechen. Dann fanbte ber Bifchof bie Acten ber Beugenausfagen und ber Berhore mit feinem eigenen Berichte an Ronig Ferbinanb nach Augeburg. Daburch murbe Biener's Lage bebenflich. Die bisher noch erträgliche Sait bes Mannes, ber noch in ber legten Beit Die angesehenften firchlichen und ftaatlichen Bilrben in feinem Baterlande betleibet hatte (er mar 1541 und 1543 ftanbisch Berordneter, 1542 einer ber frainischen Berordneten um Ausichuftage ber inner- und nieber-ofterreichischen ganbe in Bien gewefen, und noch im porigen Jahre (1546) pon R. Ferbinand felbft ju einem ber landesfürftlichen Commiffare beim frainischen Landtage ernannt worden), ward irst, namentlich nach einer bon ber frainischen Landschaft bei R. Ferdinand für ibn eingelegten Furbitte, vericharft und ftreng. Die Untersuchung ichien eine febr feblimme Benbung ju nehmen. Geine Freunde fürchteten, bag ber Teuertob, ober gnabigen Falles Enthauptung fein Schicial fein werbe. Der befannte Rurnberger Brediger Beit Dietrich ichrieb ihm am 10. Mai 1548 einen Troftbrief für biefe ichmere Lage. Da traf unerwartet ein toniglicher Befehl in Laibach ein, bag B. Wiener gefänglich nach Wien gebracht und feine Sache bort nochmals bon einer bom Ronig ju ernennenben Commiffion untersucht und entichieben werben folle. Infolge bavon warb er gefeffelt nach Bien geführt und bort im Minoritenflofter als Gefangener untergebracht. Unter bem Borfige bes Bifchois bon Wien, Friedrich Raufea, ber fruber Biener's freundliche Befannticaft gefucht und gepflegt hatte, wiederholte eine aus brei Bifchofen und funf Doctoren beftebende Commission bie Untersuchung gegen 2B. Mus feinen Antworten marb eine Art Befenntnig, ein "furg Summarium" aufgefest, bas jeboch faft nichts bon Biener's Borten, fonbern ein argliftig gufammengeworfenes Truggewebe enthielt. 2B. weigerte fich basfelbe ju unterschreiben und richtete beshalb eine "Bittidrift" an Ronig Gerbinand. Auf beffen Befehl verhorte bie Commiffion ben Bertlagten über feine Beichwerben und fiberrebete benfelben burch bie Berficherung einer genauen munblichen Berichterftattung an ben Ronig gulegt bas aufgesette, ungeanberte Befenntnig gu unterzeichnen. Balb Darauf ließ Die Commiffion ibm einen bem Befenntnig entsprechenden Biberruf borlegen, ben er öffentlich ablegen follte. Run mochte 2B. einfeben, wie unborfichtig er burch feine Unterzeichnung bes Befenntniffes gehandelt hatte, und er ichrieb baber abermale einen "Bericht" an ben Ronig, worauf ibm noch eine weitere "Grlauterung" feines Berichte und inebefondere feiner Ablehnung ber borgehaltenen Revocation bejohlen wurde. 2B. gehorchte gern und fugte ber gebotenen "Erlauterung" - einer an Gelehrfamteit, eingebender Grundlichteit, Rlarbeit ber theologischen Ausiuhrung und wurdevoller Offenheit hoch hervorragenben Schrift, in ber er fich auch auf bas eben ergangene taiferliche Interim beruit - , noch ein "Memorial" an ben Ronig bei. 3m letteren, bas mit ebenfo viel freimfitbiger Burbe als Unterthanigfeit gefchrieben mar, flagte er, bag er ben gangen Winter ichmer frant gewesen, auch jest noch nur am Stod geben tonne, bag fein Gebachtnig noch fcwach fei und er gur Abfaffung feiner Urlauterung ber nothigen Bucher ermangelt habe, und bittet jugleich, bag im (bis gur Erledigung feiner Cache) ein anderer Aufenthaltsort geftattet merbe, an dem er feinen nothburftigen Unterhalt finden tonne, ba ihm biefer icon leit Monaten nicht gereicht werbe, und er, weil feine Guter gesperrt, fich mit entlebntem Belbe erhalten muffe. Demgufolge warb 2B., wie feiner eigenen Bitte entsprechend, unter Auferlegung ber Auswanderung nach Siebenbfirgen bem Ronige begnabigt (1548). Gin armer Berbannter fam er im felben Jahre nach Bermannftadt, wo ber Stadtrath ihm fofort eine Stellung ale Bebrer und Brediger gab, und mo er am 11. Dai 1552 jum Stadtpfarrer gewählt murte Und als die ebangelischen Siebenburger im folgenden Jahre gur Leitung iber Rirche und Spnobe bie Aufftellung eines Bifchofs (ober Superintendenten) beichloffen, mahlte bie Chnobe am 6. Nebruar 1553 als ben gerignetfire murdigften und geehrteften ben hermannftabter Stadtpfarrer Baul 2B. um erften Bifchof ber ebangelifchen Rirche in Siebenburgen, in welcher bamals ber beiden Rationen fich noch nicht getrennt hatten. 218 folder ftarb 2B. leiber icon am 16. August 1554 an ber Beft.

Raupach, Histor. Rachricht von den Schickfalen der evang. Kirche in Steiermart, Kärnten und Krain (in Windler's Anecdota hist, novantigu, Leipzig 1770, S. 233 ff.). — Waldau, Gesch, der Protestanten in Oesterreich, Steiermark, Kärnten und Krain, 2 Bde., Anspach 1784. — Mittheil die histor. Bereins für Krain, 1864. — Teutsch, Die Bischöfe der evang. Landestirche A. B. in Siebenbürgen (in Brot. Blätter für das evang. Oesterreich, 2. Jahrg., Wien 1864). — Th. Elze, Paul Wiener, Wien u. Leipzig 1882, (Sonderabbruck aus: Jahrb. der Gesellschaft s. d. Gesch. d. Protestantism in Desterreich, 1882).

Bienholt: Arnold B., Dr. med., geboren ju Bremen am 18. August 1749, † bafelbft am 1. September 1804, ftubirte in Gottingen und Bien, und wirfte feit 1773 als praftifcher Argt, feit 1777 auch als Phyfifus, in leiner Baterfladt. Er war ein vielfeitig gebilbeter Dann, intereffirte fich namentist für Phyfit, Meteorologie und Phyfiologie, grundete mit einem fleinen Rreife bet Freunden eine phyfitalifche Gefellicait, Die fpater als Muleumsgelellicaft eine große Bebeutung gewann, und war überhaupt mahrend mehrerer Jahrgebnie eifriger Beforderer aller miffenschaftlichen Beftrebungen. Durch Labater, bet 1786 in Bremen mar, murbe er gu Berfuchen mit bem fogenannten "thieriden Magnetismus", b. i. Shonotiemus, beranlagt, mar bon ben Erfolgen überraldt und hoffte, die bon ihm beobachteten hopnotifchen Buftande gur Beilung ven Rrantheiten benugen gu tonnen. Obgleich ber thierifche Magnetismus burd Desmer und andere Schwindler bald in Berruf fam und als Aberglaube ober Betrug bem allgemeinen Gefpotte anheimfiel, ließ fich 2B. nicht in ber fontfegung feiner Berfuche beirren. Er war fich tlar baraber, bag er es mit mitlichen Thatfachen gu thun hatte, Die fich nicht wegmigeln liegen. Debriod murbe er angegriffen und verhöhnt, batte aber die Genugthunng, bag feine Bremer Collegen, barunter Manner wie Olbers und Trebiranus, entichieben ibt ihn eintraten. Gein Sauptwert "Beiltraft bes thierifchen Dagnetismus" : ichien in 2 Banben 1802 und 1803. Raberes Biogr, Stigt. Brem. Merate & Raturi., G. 163 ff.; Abhandl. Raturw. Ber., Bremen, X, 8 ff.

Bieniewsti: Frang B., geboren zu Thorn am 8. October 1802, besuchts bas Symnafium seiner Baterstadt und ftubirte von 1821—24 auf der Uniberstät zu Berlin unter A. Boeth und F. A. Wolf Philologie; nach beenbigten Wiens. 423

Studium bort in bas Seminar fur bobere Lebranftalten eingetreten, unterrichtete er gleichzeitig an bem tonigl. Friedrich Bilbelme- Bomnafium bis er im berbft 1825 als honorirter Privatbocent fur Philologie und Gefchichte an bie Mabemie ju Manfter gefandt wurde, beren philosophische Facultat ihren Lehrtorper bis in die neuere Beit vorwiegend aus Symnafiallehrern ju ergangen pflegte. Bier ichrieb er feine Boedh gewibmeten "Commentarii historici et chronologici in Demosthenis orationem de corona", die 1829 erschienen und ibm die Ernennung jum außerordentlichen Profeffor und jum Bibliothetar ber bamals noch bem Probingialichulcollegium unterftellten Paulinischen Bibliothet eintrugen. Demnachft in Giegen jum Doctor ber Bhilosophie promobirt, murbe er 1888 jum orbentlichen Profeffor ber claffifchen Philologie und 1853 nach bem Mustritte Rabermann's jum zweiten, 1868 nach Debds' Tobe jum erften Director bes philologifchen Seminars beforbert. Bon 1834-71 gehörte 2B. ber wiffenichaftlichen Brufungscommiffion an, erhielt 1855 ben Rothen Abler-Orben 4. Cl., 1864 ben Charafter ale Geheimer Regierungsrath, 1867 ben Titel Oberbibliothelar. Außer feinem Commentar ju bes Demofthenes Rrangrebe, ber fein Sauptwert geblieben ift, bat 2B. nur noch eine umfangreichere Schrift, ein "Spftematifches Bergeichniß ber in ben Programmen ber preug. Symnafien und Progymnafien bon 1825-41 enthaltenen Abhandlungen, Reben und Bedichte" 1844 in feiner Gigenschaft als Bibliothetar im Auftrage bes Probinzialiculcollegiums veröffentlicht, in bem er bie bereits 1840/41 ericienenen Bufammenftellungen bon 3. b. Bruber und Reiche berichtigte und berbollftanbigte. Seine fonftige ichriftftellerifche Thatigteit beidrantte fich auf jablreiche Heine lateinische Abhanblungen in ben munfterischen Lectionstatalogen bon benen 17 Erlauterungen zc. griechischer und lateinischer Autoren (1827-73) und brei Gebachtnigreben auf feine Collegen 2B. Gffer († 1854), Fr. 3. Clemens († 1862) und F. Dends († 1867) find -, fowie auf brei Beitrage jum Mufeum bes rheinifch-westfälifchen Schulmanner-Bereins (1841/48) begw. jum tatholifchen Monateblatt (1849). Tropbem verfagte 2B. nicht über allgubiel freie Beit, ba er feit 1849 bem Stadtverordnetencollegium ale Ditglieb, feit 1867 fogar als Borfteber, und feit 1851 auch noch bem Curatorium ber Realicule und ber Provingialgemerbeschule, beren beiber Grundung er angeregt und auf bas mirtfamfte geforbert hatte, bis ju feinem Tobe angeborte. Mis er am Abend des 4. Juni 1874 ploglich inmitten feiner Freunde infolge eines Schlagfluffes verichied, trat die Gochichagung und Berehrung, beren fich ber Genior ber Atabemie feiner herborragenben Charaftereigenichaften halber in weiteften Rreifen erfreute, deutlich ju Tage, und bei feinem Begrabnig (7. Juni) bilbete eine ungewöhnlich gablreiche Menschenmenge bis jum Rirchhofe Spalier.

Bgl. E. Rasmann, Nachrichten . . . munfterl. Schriftsteller I, 380 f. u. II, 250. — Westfälischer Merkur, 1874, Nr. 152 u. 155. — 28. Jahres-

bericht ber Realfchule ac. ju Minfter, 1874, G. 26 f.

P. Bahlmann.

Biens: Eberhard B., Dr. phil., war im März 1798 zu Burgsteinsurt geboren. Nachdem er das Symnasium zu Münster besucht und dort bereits als einer der talentvollsten Jünglinge gegolten hatte, studirte er in Berlin Philologie und kehrte 1821 als Lehrer der griechischen Sprache und Geschichte an das Münsterische Gymnasium zurück, dem er — seit 1831 Prosessor — bis zu seinem am 30. März 1848 ersolgten Tode ununterbrochen seine Kräste widmete. Mit dorzüglichen Anlagen und einer anerkannten Lehrgade ausgestattet, zählte er zu den beliedtesten und einflußreichsten Lehrern der Anstalt, wurde aber auch durch seine litterarische Thätigkeit weiteren Kreisen bekannt. In den Jahren 1827, 1840 und 1851 besorgte er neue Auslagen von Kistemaler's

griechifcher Sprachlehre (1791), 1834 und 1839 ericbienen feine Untersuchungen über ben Urfprung bes Buturs und ber Conditionale im Spanifchen und Bottugiefifchen, 1837 folde über bie Bedeutung bes griechischen Optatios und Conjunctive in Bedingungefagen, und 1838 und 1846 beftimmte ibn feine große Liebe gur Mufit, Die ibn ichon 1832 ben Belangunterricht und Die Orgeibegleitung in ber Schulmeffe batte fibernehmen laffen, jur Berausgabe ber Delodieen jum Symnafialgefangbuch. Auf hiftorifchem Bebiete verdanten wir ibm außer einer Brogrammabhandlung über die Unternehmungen Raifer Rarl's V. gegen die Raubstaaten Tunis, Algier und Mehedia (1832), die er 1844 burd eine Schrift über bas Leben ber Rorfaren Sorud und Sairabin Barbaroffa Derbollftanbigte und einer Befchichte bes Dunfterifchen Bifchofe Grang Atnob b. Metternich (Beftfal. Beitfchr. 1843, VI, 127-152) noch mehrfache Beitigae jur Befchichte bes Bifchofe Chriftoph Bernhard v. Galen, nämlich : 1) eine Sammlung fragmentarifcher nachrichten (1834) jur Berichtigung ber Biographie von 30h. v. Alpen; 2) eine Ausgabe bes Gurmondt'ichen Cantus triumphalis (1889); 3) Beitrage gur Geschichte ber Berichwörung bes Abam v. b. Rette (Beftidt Beitichr. IV, 1841, S. 289-321); 4) Rachrichten gur Charatteriftif ber Beftgrit bon 1666 und über bie argtliche Behandlung Diefer Rrantheit, fowie Recht fertigung einiger Rlagen bes Rurftbifchofs über bie Berrathereien ber Generalftaaten (1843); 5) Die Belagerung ber Stadt Manfter im 3. 1661 (Beftfal. Beitfor X, 1847, S. 170-189). In der letteren Abhandlung gibt 2B. tagebuchattige Mufgeichnungen aus einer gleichzeitigen Sanbichrift wieder, Die fich aber nicht, wie er meint, auf bas 3ahr 1661, fonbern 1657 beziehen. Gultur und litterarhiftorifch recht intereffant find Biens' fieben Beitrage gur Befchichte bes Munfterifden Schulmefene (1839), beren Beröffentlichung um fo merthvoller wurde, ale bie barin gum Abbrud gelangten Driginale jest meift berichollen find.

Bgl. Chmnaf. Progr. Münfter 1848, S. 37. P. Bablmann. Biebrecht: Bilbelm Friedrich 2B., Generalmufitbirector fammtlichet Dufilcore bes preugifchen Garbecorps, geboren am 10. Auguft 1802 ju Afcheisleben, † am 4. Auguft 1872 in Berlin. Gine Gelbftbiographie gibt une bie ficherfte Runde über feinen Lebenglauf. Danach erhielt er bon feinem Bater, ber in Afchersleben Stabtmufifant mar, eine fachgemage fibliche Ausbilbung auf giemlich allen Blaginftrumenten; gang befonbers hielt ber Bater aber barauf, bat er fich ale Biolinfpieler ausbildete um einstmale in ber Runft eine bobere Stufe ju erreichen. 3m 3 1819 manberte er nach Dreeben, fand am Concertmeifter 2. Saafe eine vaterliche und funftlerifche Stute und machte im Biolinfpiel und ber Composition tuchtige Fortichritte. Gin Jahr fpater erhielt er in ber Beipgiger Stadtcapelle eine Unftellung, wirfte auch in ber Theatercapelle und im Bewandhausorchefter mit, theils als Biolinift, theils an ber Clarinette, auf ber er fich ebenfalls eine tuchtige Fertigleit erworben batte. In Concerten lief er fich aber auch ale Bofaunenvirtuofe horen und trat mit dem berühmten Qualit in die Schranten. Bon bier manberte B. im 3. 1824 nach Berlin, trat am 2. Mai in die fonigl. Capelle ein und wurde am 2. Rovember als Rammemufitus angestellt. Geine Liebe und Begabung für Militarmufit erhielt in Berlin reiche Rahrung und er ichrieb mehrere Defilirmariche, Die burch Bermittlung feines Brubers, ber als Oboift im Beere unter Auguft Reitharbt biente jur Aufführung tamen und fich eines folden Beifalle erfreuten, bag fie ale Armeemariche aufgenommen wurden. Bald barauf ichrieb er ein großeres Bal für Militarmufit, welches die Aufmertfamfeit Spontini's auf ibn jog, fo bat er ein ftandiger Baft in Spontini's Saufe murbe. Um die Mangel ber bomaligen Dilitarmufilinftrumente gu befeitigen, ftubirte er Atuftit, berband fic mit dem Bladinftrumentenmacher 3. G. Morig, verbefferte Die Bentile an ben

Mechingtrumenten und erftrebte burch atuftifch berechnete beffere Confiruction eifelben eine großere Rlangialle und Reinheit bes Tones, auch erfand er bie at - Tuba, um dem Baffe eine größere Rraft und Fulle ju geben. Infolge bier Erfindung murbe er von ber fonigl. Afabemie am 6. Juli 1835 jum labemifchen Runftler ernannt. 1839 erwarb er ein Batent auf bas Bolablasnfrument Bathphon. In Diefer Beife mar er fortgefett bemubt, Die Rlang-Me und leichtere Spielbarfeit ber Militarinftrumente gu berbeffern, und feinen Beftrebungen ift es hauptfachlich zu verdanten, bag bie preugifche Dilitarmufit a bem Bettbewerb in ber erften frangofifchen Beltausftellung ben erften Breis marb. Auch die preußische Regierung ließ es nicht an Anerkennung feiner Berdienfte fehlen und ernannte ibn am 6. Februar 1838 jum Director ber geummten Mufifchore des Garbecorps. Als Railer Nifolaus bon Rufland 1838 Berlin bejuchte, murbe er auf bem Schlofplage bon einem Dufitchore bon 086 Dufitern und 150 Tambours unter Bieprecht's Leitung empfangen. 3n= olge dieses über alle Erwartung geglückten Bersuches erhielt 2B. eine besonders le ibn angeordnete Uniform. 1848 wurde er über bie gefammten Mufitchore 8 10. beutschen Bunbes-Armeecorps gefett. 2B. fchritt indeffen auf feiner ahn weiter fort und wollte nicht nur ber Militarbehorbe bienen, fondern guleich die Mufikcapellen auch der Runft dienftbar machen. Bum behufe deffen mangirte er bie Ginfonien und Duberturen unferer claffifchen Deifter: Sanon, Appart und Beethoven fur Militarinftrumente, traf unter ben Dufitern eine bismahl, fibte fie ihnen ein und gab nun in allen größeren Stadten Breugens n öffentlichen Garten Sinfonieconcerte, Die nicht allein burch ihre Reuheit, andern auch durch die meifterhafte Ausführung allgemeine Bewunderung eregten und einen bis babin unerhörten Bulauf hatten. Gin befonderes Bugftud Dar Beethoven's Bellington's Sieg ober die Schlacht bei Bittoria für Orchefter, n ber 2B. Die berichiebenen Signalborner im Barten an entfernteren Buntten ertheilte und die Ranonenschlage durch wirkliche Ranonen, die ihm die Militareborbe jur Berfügung ftellte, ausführen ließ. Der Effect mar überraschend und Bieprecht's Rame war in aller Leute Mund, benn nicht nur im Barten felbft war bei foldem Anlag fein Platchen unbefest, fondern die gange Umgebung mar on bichten Menichengruppen angefüllt, die bem Concerte laufchten und jedes Ruftftud mit taufenbstimmigem Bravo belohnten. Auch vom Auslande murbe B. mehrjach berufen, die Militarmufit gu reorganifiren, fo in der Turtei 1847 ind im Freiftagte Guatemala in Amerita 1852. Auch für bas leibliche Wohl einer Dufifer mar er ftetig beforgt, inbem er Bittmen- und Baifencaffen erichtete, Die bald Aber genugende Capitalien berfügten, um eine wefentliche Stute gu gemabren. Auch andere Caffen ftiftete er, wie die Benfions- Buichugaffe fur die Dufifmeifter bes preugifchen Beeres, bie 1859 vom Minifterium eftatigt murbe. Außer gablreichen Darichen componirte er auch Solbatenlieber nd in ben Berliner Dufitzeitungen trat er oftere ale Ditarbeiter auf, flets as Thema ber Militarmunt behandelnd. Trop ber Ehren, Die ihm von allen beiten gu Theil murben, blieb er ein einfacher, freundlicher und ftets guin belfen bereiter Mann, baber er auch bie Liebe und Achtung feiner Mitmenfchen bobem Grabe bis ju feinem Lebensenbe genog.

v. Ledebur, Tonkinstler-Lexicon Berlins, 1861. Rob. Eitner. Wieringen: Cornelis Claesz van W., hollandischer Maler, ist nicht, wie Immerzeel angibt, erst um das Jahr 1600 geboren. Er stand um diese it bereits im mannlichen Alter, da er im J. 1600 in der Liste der Bürgerarde erwähnt wird. Er lebte in Haarlem, wo er noch im J. 1630 genannt wird. Als Kanstler war er ein Rebenbuhler Broom's. Als Broom sich weigerte, wo Wingen Admiralitäterath in Amsterdam für den Prinzen Morit von Oranien

426 Bierig.

bestimmtes Gemälbe ber Schlacht auf dem Zuiderzes im J. 1573 anzusertigen, wurde W. mit der Aussührung eines entsprechenden Bildes betraut. Wann W. gestorben ist, wissen wir nicht. Das gewöhnlich angegebene Todesjahr 1643 bfirste sich auf seinen Sohn Claesz van W. beziehen, der gleichsalls Maler war. — Beglaubigte Bilder Wieringen's sind sehr selten. Im Museum zu haarlem besinden sich zwei. Das eine stellt die Antunft Friedrich's V. von der Psalz und seiner Gemahlin in Blissingen, das andere die Cinnahme von Damiette dar. Das Prado-Museum in Madrid besitzt die Darstellung einer Schlacht von der Hand des Künstlers.

Bgl. Immerzeel, De levens en werken der hollandschen en vlaamsche kunstschilders III, 232. Amsterdam 1843. — Kramm, De levens en werken etc. VI, 1855. Amsterdam 1863. — G. K. Ragler, Künstler-Legison XXI, 395. Milnchen 1851. — A. van der Willigen, Les artistes de Harlen. Edition revue et augmentée. Harlem, La Harlem, La Harlem, La Mander, Le livre des peintres. Traduction par Henry Hymans II, 343. Paris 1885. — A. Woltmann u. K. Woermann, Geschichte der Malerei III, 621. Leidzig 1888.

Bierig: Die brei Bruber Johann, Sieronhmus und Anton B. gehoren ju ben fruchtbarften Rubferftechern bes 16. Jahrhunderts. Sie ftammten alle brei aus Antwerpen, wo ihre Familie feit bem 15. Jahrhundert angeleffen war. Das Datum ihrer Geburt, bas uns nicht überliefert ift, lagt fich nur annahernd genau bestimmen. Johann 2B. burfte in ber zweiten Balfte bes Jahne 1549 geboren fein. Er fing icon mit amolf Jahren an Rupferfliche Albrecht Durer's ju copiren. Bereits im 3. 1572 wird er als Meifter ber Queagilbe feiner Baterftabt genannt. Um 28. November 1576 verheirathete er fich in Antwerpen mit Glifabeth Bloemfinn ober Blomfteen. Bann er geftorben if, wiffen wir nicht. Jedenfalls mar er noch im 3. 1615 als Rupjerftecher thatig Gein zweiter Bruder hieronymus ift um bas Jahr 1558 geboren. Auch er begann feine Thatigfeit ale Rupferftecher bereits mit gwolf Jahren, murbe m gleichen Jahre wie Johann als Meifter in Die Lucasgilbe aufgenommen, Der beirathete fich, 34 Jahre alt, im Juni 1587 und ftarb in Antwerpen im 3. 1619. Roch weniger wiffen wir bon dem Leben bes jungften Bruders Anien Bir erfahren nur, bag er fich im 3. 1596 vermablte, und bag er im 3. 1624 ftarb. Als Lehrer ber brei Britber haben mir ihren Bater angufeben, von ben wir horen, daß er Daler mar. Es ift ichmer, ihr febr umfangreiches Bert, bos fich auf etwa 2055 Blatter belauft, auseinanber ju halten. Denn Johann und hieronymus haben ihre Monogramme oft gewechfelt; J. W. ober J. H. W. bebeutet Johann, H R, JR. W, JHE. W Sieronymus. Bei ber großen Bo gabung der brei Bruder fur ihren Beruf ift es ju bedauern, bag fie teine beffen Unleitung für ihn genoffen haben. 218 Rinber ihrer Beit ftachen fie meiftent nach Bilbern ber gerabe am meiften beliebten Maler, Die jumeift Rachahma ber Italiener waren. Sie arbeiteten hauptfachlich nach D. Calbart, Bunt Floris, Gerhard van Groningen, Martin van Beemsterf, Martin be Bos, 3cm Stradanus, B. Spranger ic. Rur bereinzelt bienten ihnen Gemalbe allem niederlandifcher Meifter als Borlage. Go ftach hieronymus Die Grablegung nach Rogier ban ber Wenben, Maria unter bem Rreuge nach Mabuie, und ben 5. hieronymus nach Bourbus, Anton ben S. Lucas, Die Mabonna melent, nach Quinten Detfins. Um beliebteften unter ihren Arbeiten maren ibre fleier Andachtebilder, die man bequem in Gebetbucher legen fonnte. Gie ftanben bia bei gang unter bem Ginflug ber Befuiten und lieferten ibre Boare fabritmafig für ben Berfandt in alle Belt. Rebenbei ichufen fie goblreiche Bilbniffe bemerragenber Manner ihrer Beit. Diefe Bortraits werben noch beute von bem

Sammler hoch geschätt, mahrend ihre übrigen Sachen nicht mehr fonderlich ge-

Bgl. G. K. Ragler's Künstler-Lexicon XXI, 396—430. — L. Alvin, Catalogue raisonné de l'oeuvre des trois frères Jean, Jérome et Antoine Wierix et trois suppléments. Bruxelles 1866—1873. — E. Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. III, 624—626. Paris, Londres 1885. — J. E. Wesselley, Geschichte der Graphischen Künste. Leipzig 1891. S. 111—113. S. A. Lier.

Bierftragt: Chriftianus 2B., ber Berfaffer ber Reimchronit aber Die Belagerung von Reuß a. Rhein durch Rarl ben Rubnen von Burgund 1474-75. Der Rame 2B. finbet fich in ber Zeit bes 14 .- 16. Jahrhunderts fehr haufig m Beftiglen und am Rieberrhein in vielfachen Formen, auch ber bochbeutichen Beberftrag. Unfer 2B. fchreibt fich, wie oben, im Afrofticon ber 1. Ausgabe einer Chronit; es lautet: Christianus Wierstraat dictavit anno domini milleimo quadringentesimo septuagesimo quinto. Et complevit in professo beati Thome aposteli ad honorem domini Jhesu Cristi et gloriosae virginis Mariae c beati martiris sancti Quirini necnon ad perpetuam rei memoriam. O felix Colonia. O pulchra Nussia hec vobis mittit dictamina. In ber 2. Ausgabe, bie aber nicht von ihm felbit berrubrt, ift ber Rame in Bierftraet geandert. In einer Reuger Urfunde von 1468 heißt er: Wierstrass de Dusseldorf clericus Coloniensis dioecesis, publicus sacra imperiali autoritate notarius und in einer anberen wird er noch als Secretarius ber Stadt Reug bezeichnet. Das ift Alles mas fich bisher über feine Berfon feftftellen lieg. Alfo ein geborener Duffelborfer , Beiftlicher, faiferlicher Rotar, und als Stabtfecretar in Reug in bervorragenber Stellung mahrend ber Drangfale und Rothe ber Belagerung. Rart's bes Ruhnen Geer ward am 29. Juli 1474 guerft vor Reug erblidt. Langer als ein Jahr long leiftete bie Stadt bem meiftgefürchteten und bis babin unbefeaten größten Rriegsfürften feiner Reit einen ebenfo muthigen als militarifch gedridten Biberftand. Des Burgunders Abgug bilbet bie Benbe feines Gludes und ben Anjang feines Riederganges. Als D., ber bies Alles in thatiger Stellung mit burchgemacht hatte, feine poetifche Darftellung biefer folgenreichen Beebenbeit am 20. December 1475 (f. o.) beenbete, mar feit bem Entfat ber Stadt taum ein Bierteljahr verfloffen. Geine Darftellung zeigt fich genau, gewiffenhaft und auch in ber Beurtheilung der belagernden Feinde unparteilich. Bein Dialect icheint ber clevifche, nur bom Geger theilweife mit folnifcher Beimifchung burchfest gu fein. Der erfte Drud erschien bereits 1476 bei Ter hornen in Roln (nach Ausweis ber Lettern.) Gin nicht gang vollftanbiges Exemplar in ber Duffelborfer Bibliothet. Ginen nachbrud veranftaltete 1497 Joh. Roelfoff junior in Roln (Exemplare in Roln und in ber Leipziger Universitätsbibliothet). Gine bochbeutiche auf protestantische Rreife berechnete Bearbeitung ward in Roln 1564 bei Anton und Arnold Repfer gebruckt; fie ift mahricheinlich bon hans Bilbelm Kirchhof (f. A. D. B. XVI, 8) verfaßt. - Rach bem Drud von 1497 gab G. b. Groote bas Gebicht heraus, Roln 1855. Best liegt im 20. Band er von ber Munchener hiftorifchen Commission herausgegebenen Deut. Stabtefroniten bes 14 .- 16. Jahrhunderis (Bb. 1 ber Chroniten ber Befti. und Rieberrhein. Stadte, G. 480 ff.) Die auf bem Originalbrud von 1476 fußenbe und mit allem Apparat ausgestattete treffliche Ausgabe von Abolf Ulrich und 5. Rorrenberg (Leipzig 1887) bor, ber die obigen Angaben entnommen find.

Biefand: Georg Stephan B., Dr. juris und Rechtslehrer, geboren am 1. Mai 1736 zu Bohenstrauß in der Oberpfalz, † am 22. Mai 1821 zu Halle a. b. Saale. W. verlor schon in seinem 6. Jahre seinen Bater, Johann Jacob 428 Biefand.

2B., Brediger ju Bobenftrauß; Die Mutter, eine geb. Buttner von Gulgbach ftarb wenige Bochen nach Geburt bes Sohnes. Der boppelt vermaifte Anabe fam nach bes Batere Tob in bas Saus feines mutterlichen Grofvafere nach Sulabach, fpater in ein Sanbelsgeichaft nach Rurnberg, ba er fur bie Raufmannichaft große Reigung zeigte. Aber ichon nach Ablauf eines halben 3ahres mar er bes ermablten Berufes überbruffig; er wollte eine miffenichaftliche Laufbaha ergreifen, und befuchte beghalb bas Gomnafium ju St. Gebalb in Rarnberg, wo er eifrig bemubt mar, Die claffifchen Sprachen grundlich ju erlernen. 3m Dai 1754 bezog er die Universitat Jena; hier horte er Borlefungen aber Philolophie und orientalifche Sprachen, bann über juriftifche Begenftanbe bei Beimburg, Buber und Bellfelb. 3m Commer 1754 murbe er Mitglied ber lateinischen Befellichaft in Jena; feine aus biefem Unlaffe verfaßte Rebe .de ratione Romanorum literas docendi" ericien 1755 bajelbft im Drud. Nod Umfluß von zwei Jahren fiebelte er gur Fortfebung feiner Studien nach Leipzig fiber, wo er am 23. Dai 1756 in die Bahl ber afabemifchen Burger antgenommen murbe. In Leipzig erwarb er alebald bie philosophilche Magiftetmurbe, worauf er am 13. October eine offentliche Dieputation fiber bas Thema "de officio interpretis circa Sectam scriptoris" peranfialtete, moburdi er bas Recht zu bffentlichen Borlefungen erwarb; ein Recht von bem er auch umfaffenben Bebrauch machte, indem er über öffentliches und beutiches Privatrecht, uber Philosophie und icone Wiffenschaften verschiebene Bortrage hielt. Um 13. R: vember promovirte 2B. als Doctor beiber Rechte; die gelehrte Inauguralbiffer tation juhrte ben Titel: "De origine et natura legis Salicae" (Lips. 1760). Bur Oftermeffe 1762 erichien fein erftes großeres Bert, bas "Juriftifche Dantbuch" (Silbburghaufen 1762), an bem er einige Jahre mit vielem Fleife go arbeitet hatte, und das fehr beifallig aufgenommen wurde. Diefes "Ganbbud" ift eine Art bon Rechtsencuflopabie, in welcher "bie Rechte ber Teutiden alter wie neuerer Beiten aus ihren Quellen bergeleitet und erflaret, Die mertwurdigften Sachen aber in alphabetifcher Ordnung erörtert werben". 3m namlichen Jahre murbe er bon ber Duisburgifden Gefenicatt jum Ditgliede ermablt, im nachften Jahre jum Oberholgerichtsabvocaten ernannt, am 23. Februar ale folder bei bem Berichte aufgenommen, und 1764 als außerorbentlicher Profeffor ber Rechte an ber Leipziger Sochichule angeftellt. Bei Antritt Diefes Amtes veröffentlichte er bas Programma aditiale: "De prisco honore domino a vasallo praestando" (Lips. 1764). Schon im folgenden Jahre (1765) murbe 2B. ale orbentlicher Projeffor der Inflitutionen nach Wittenberg gerufen, und trat Diefe Projeffur (mit ben bamit verlnupften Stellen als Beifiger bes hofgerichtes, bes Schappenftubles und der Juristenfacultat) mit dem Programma aditiale: "De jure germanico melius perficiendo" (Vitemberg. 1766) um Oftern 1766 an. 1782 rfidte er jum britten Professor juris bor; 1790 murbe er Appellationegerichte. rath, Director bes Confifloriums, und jugleich Orbinarius ber Juriftenfaculiat, an beren Spige er 1797 als Genior trat. 1813 verliegen wegen Rriegs. unruben faft alle Brofefforen Bittenberg, auch 2B., ber nach Brebich, fpater nach Schmiebeberg gog. Ale 1815 Die Univerfitat Bittenberg mit Salle vereint wurde, fiedelte auch unfer Belehrter borthin über, und lebte feit 1816 in ben Rubeftanb berfest, ale Brivatmann in Salle, mo er am 22. Dai 1821 ftarb. IB. hinterließ eine auffallend große Babt von Differtationen; boch find nach feinem eigenen Beugniffe nicht fammtliche ans feiner Feber, ein Theil murbe bon ben Reipondenten berfaßt.

Beiblich, Buverlag. Racht, von benen jeht lebenben Rechtigelefitten, Thl. 6, S. 280 ff. - Beiblich, Biogr. Rachrichten ic., Thl. 2, S. 455 l.; Wiefe. 429

Ehl. 4, S. 248. — Joh. Maaß, Denkmal ber Wittenb. Mufen. 1. hit., S. 13 ff. — Allgemeine (Leipziger) Literatur-Zeitung 1821, S. 804.

Biefe: Georg Balter Bincent (von) 29., Ranonift, Staatsmann nd Bobithater ber reußischen Lande, geboren am 2. April 1769 ju Roftod, am 22. Nobember 1824 ju Gera. 2B. ftammte aus einer alten Roftoder Burgeramilie, die bas Schneidergewerbe betrieb. Sein Bater, Walter Bincent 2B., war er erfte, welcher von biefem Berfommen abwich und fich einem gelehrten Berufe uwandte. Derfelbe widmete fich ben Rechtswiffenschaften, heirathete eine Bervanbte bes Roftoder Burgermeifters Dr. Joh. Geo. Burgmann und gelangte m einer juriftifchen Brofeffur, welche bom Rathecollegium ber Stadt gu befeben par, fowie ju bem eintraglichen Rebenamte eines burgerichaftlichen Synbifus. Bon ben Eltern, benen er nach mehriabriger finberlofer Che geschenft mar, auf bas forgfältigfte erzogen, jag 2B. ichon mit 14 Jahren in ber erften Claffe ber Roftoder Stadtichule (Cymnafium), Die unter ber Leitung Des mit ber alten wie neuen Litteratur gleich bertrauten Profeffors ber griechischen Sprache Bermann Jatob Lafius einen erfreulichen Aufschwung nahm. 3m 3. 1786 ließ ich 2B. an ber bortigen Universität immatriculiren und horte hauptfächlich Civilrecht bei feinem Bater und Staaterecht bei Johann Chriftian Gichenbach, bem verbienftvollen Berfaffer ber Unnalen ber Roftodichen Atabemie. Dann feste er feine Studien in Gottingen fort, wo die berühmten Profefforen Georg Ludwig Bohmer (Civit-, Rirchen-, Lehnrecht), Johann Stephan Butter (Staatsrecht) und Auguft Ludwig Schloger (Geschichte) feine Lehrer waren. In Roftod bertheidigte er offentlich unter bem Borfite feines Baters im 3. 1789 feine Disputation De concursu creditorum lites alibi pendentes non turbante". 3n Böttingen erhielt im 3. 1790 feine "Commentatio de obligatione liberorum ad praestanda facta parentum" bas Acceffit und im folgenden Jahre feine Unteruchung "De differentia comitiorum Sacri Imperii Romani Germanici vivo imperatore et durante interregno" den Preis von 25 Ducaten; die lettere erwarb ibm bie besondere Buneigung bes großen Butter. Dichaelis 1791 ließ er fich bann als Privatbocent in Gottingen nieber und las über Civiliecht und Rirchenrecht. Bu feinen Boilefungen lub er ein burch eine Schrift "Ueber bas Spftem des canonifchen Rechts" (Gottingen 1792), welcher er bald "Grundabe bes gemeinen, in Teutschland üblichen Rirchenrechts" (Gottingen 1793) olgen ließ.

Satte er burch biefe Arbeiten, fowie durch feine mit vielem Beifall auf. genommenen Borlefungen über bas Rirchenrecht feine Befähigung ju einem atabemischen Lehrer in turger Beit bargethan und berechtigte er gu ber Soffnung, einft ale ordentlicher Brofeffor Die Bierbe einer Juriftenfacultat gu merben, to tonnte er boch einem Rufe in eine Beamtenftellung, ber icon zwei Jahre nach feinem Gintritt in die afademische Laufbahn bon Reug aus an ihn erging, nicht widerstehen. Am 17. September 1793 wurde er als aweiter Sofund Juftitienrath bei ber gemeinschaftlichen Regierung und als Beifiger bes Confiftoriums gu Gera eingeführt. Da er fich als tuchtiger Beamter bewährte, rudte er im 3. 1800 in die Stelle bes erften hofrathes auf. Auch als Schriftfteller fuhr er fort ju mirten. - Auger einigen Abhandlungen, Die er in ber Allgemeinen Literatur Beitung ju Jena veröffentlichte, gab er bes gleich ihm aus Roftod geburtigen berühmten Criminaliften Johann Chriftian b. Quiftorp Rechtliche Bemerkungen aus allen Theilen ber Rechtsgelahrtheit" aus beffen interlaffenen Papieren in zwei Theilen (Leipzig 1795) heraus, und erweiterte eine eigenen "Grunbfage" ju einem zweibandigen "Sandbuch bes gemeinen, in Tenticiand abliden Rirdenrechts" (Beipzig 1799 f.). Diefes Wert brachte ibn 430 Biefeler.

in Erinnerung bei der Bacanz verschiedener akademischer Lehrstühle. In halle suchte man ihn für die erste juristische Prosessur zu gewinnen, und der Herzes seines heimes heimathlandes bot ihm die (durch Posses Abgang Ostern 1805 erledigte) Prosessur für Staats. Lehne und deutsches Recht in seiner Vaterstadt an. Ioch W. schlug alles aus und blieb in Gera. Daß ihm die reuhischen Lande als ein zweites Vatersand galten, bewiesen schon damals seine gemeinnützigen Bestrebungen mancherlei Art, seine Fürsorge sur Hebung der Schulen u. s. w. Ja der Gerr Hofrath wurde selbst zum Schulmeister, indem er die beiden obersten Classen der Gelehrtenschule wöchentlich einmal in juristischer Encyklopädie unterzichtete. Dazu ersreute er sich der besondern Gunft des Fürsten heinrich Ll.

bon Reug. Cbereborf.

3m 3. 1806 murben Biefe's mannichfache Berbienfte von feinen Lanbesherren anerfannt burch Ernennung jum Bicefangler, bon Raifer Frang buid Erhebung in ben Abelftand. In bemfelben Jahre feierte fein greifer Boter bas 50jahrige Doctorjubilaum; brei Jahre barauf (16. Dec. 1809) ftarb berfelbe als erfter juriftifcher Profeffor und Syndifus ber Roftoder Univerfitat, nachbem er mehrmals bas alabemische Rectorat befleibet hatte. 3m 3. 1815 wohnte 2B. als Bevollmachtigter bes fürftlich reußischen Gesammthaufes ben Wiener Congreg und am 1. October 1816 ber Eröffnung bes Bundentagen gu Frankfurt a. M. bei. Die in diesem Jahre durch Theurung entstandene Roll fuchte er aus allen Rraften gu lindern und bas wiedergenefene Land burch Befferung ber Strafen, Bepflanjung berfelben mit Obftbaumen, Aufführung Den Bauten und andere zwedmäßige Ginrichtungen ber inneren Berwaltung. fowie burch Erweiterung ber Schulen aufs neue gu fraftigen und gu beben. Um 21. Mai 1822 trat er als Rachfolger bes berftorbenen herrn b. Enchelberg, als Geh. Rath, Rangler und Confiftorialprafibent an bie Spige ber fürfild reußischen Regierung und wirfte in diefen Stellungen noch 21/2 Jahre, bis an feinen Tob. Der Großbergog von Geffen ehrte ibn burch Berleibung bes Commanbeurfreuges feines Berbienftorbens.

B. hinterließ den Ruf eines tüchtigen Juristen, der besonders auf dem Gebiete des Kirchenrechtes zu hause war, sowie den eines geschickten Staatsmannes, dessen Beist und herz gleich gebildet waren. Er war zwei Mal verheirathet, zuerst mit einer Tochter des Geraer Bürgermeisters Semmel, seit 1806 mit einem Fräulein v. d. Landen aus Rügen; hatte sedoch teine Rachtommen. Einen beträchtlichen Theil seines Vermögens vermachte er zu wohlthätigen Zweden und sicherte dadurch seinem Ramen ein dantbares Andenken, das seinen Ruf als Kanonist und Staatsmann überdauern wird. Die v. Wiese'schen Stistungen in Gera, die nun schon über 70 Jahre ihren Segen verdreitet haben, bestehen aus einem Bürgerrettungs- und Industriebesorderungs- Institut sowie einem Schulverbessends. Das erstere dient zur Unterstühung arbeitsamer Bürger dei Gründung eines Gewerbes und zur Rettung unverschuldet in Bedrängniß gerathener Handwerfer; aus dem lehteren werden Lehrer mit Julagen,

Schuler mit Bramien u. f. w. bebacht.

Reuer Refrol. d. D. 1824 (1826), G. 1219 ff. - Bgl. ban Freimuthige Abendblatt (Schwerin 1825), Rr. 344, Beilage.

Bieseler: Friedrich Julius August W. wurde am 19. October 1811 zu Altencelle (Reg.-Bez. Laneburg) geboren, wo fein Bater Pastor war. Schon im J. 1819 verlor er Bater und Mutter. Die Sorge für ben verwaisten Knaben übernahm sein matterlicher Großoheim, der Pastor Hölty zu Brome und später zu hintbergen (Reg.-Bez. Lineburg) — ein Bruder bes bekannten Dichters. Bon Osiern 1824 bis Michaelis 1829 besuchte B. das Comnasium

Biefeler. 431

Salgwedel, legte aber Die Reifeprafung am Gymnafium ju Gottingen ab. ins einer Theologenfamilie ftammend und felbft jum Stubium ber Theologie eftimmt, wurde er auf ein Jahr in die bald barauf eingegangene theologische orbereitungsanftalt bes Rlofters Loccum aufgenommen, wo er fich jeboch wegen es bort berrichenden craffen Rationalismus fehr ungludlich fühlte. Daber lubirte er, als er Michaelis 1830 bie Univerfität Göttingen bezog, allerbings och bei Emald orientalifche Sprachen, mandte fich aber balb ausschlieglich bem Studium ber hauptfachlich burch R. D. Muller vertretenen claffifchen Philologie Michaelis 1833 fuhrte ibn ber Bunfch, Boedh's Borlefungen gu horen, nach Berlin, wo er noch ein Jahr immatriculirt mar, bann aber für fich feine Studien fortfette, namentlich auch in ben foniglichen Dufeen. 3m 3. 1886 lebrte er nach Gottingen gurud und privatifirte bafelbit, bis er fich Dichaelis 1839, ale R. O. Muller feine Reife nach Italien und Briechenland antrat, für Philologie und Archaologie habilitirte. Rach Diller's Tobe wurde er 1842 jum außerorbentlichen Brofeffor ernannt und jugleich mit ber Aufficht über bie archaologifch-numismatifchen Sammlungen betraut; Diefes lettere Amt theilte er indeffen 1848 auf feinen eigenen Bunfc mit R. F. Bermann, bem nachfolger Maller's. In bemfelben Jahre berheirathete er fich mit Frl. G. Rolbete, Tochter Des Boftmeiftere Rolbete gu Gottingen, mit ber er fast funfgig Jahre in gludlichfler, aber finderlofer Che gelebt bat. Ginen Ruf nach Dorpat lebnte er 1845 ab, nachdem ihm eine Behaltszulage bewilligt und die Grundung eines mit mehreren fleinen Stipenbien ausgestatteten archaologischen Seminars - bes erften in Deutschland - jugefagt war. Bom Rovember 1845 bis jum Juli 1846 murbe feine Behrthatigfeit burch eine Reife nach Italien und Sicilien unterbrochen, die ihm wiffenschaftlich reichen Ertrag gewährte, filr feine Befundheit aber nicht bortheilhaft war; einen hartnädigen Rheumatismus berlor er erft fpater im Babe Gilfen. 3m 3. 1854 murbe er orbentlicher Profeffor und 1856 nach hermann's Tobe wieber alleiniger Director bes archaologisch-numismatifchen Inftitute. Bis zu biefem Jahre hatte ber Professor eloquentiae allein fammtliche Abhanblungen far bie Indices scholarum u. f. w. geschrieben, nun aber wurden brei philologische Professoren, unter ihnen 2B., mit biefem Befcafte beauftragt; feit ben fechgiger Jahren batte er auch mitunter Die Geftrebe bei ben Breisvertheilungen ju halten. In Die Societat ber Biffenichaften wurde er im 3. 1869 aufgenommen; wahrend er bis dahin alljahrlich - fo lange hermann lebte abmechfelnd mit biefem - ein Bindelmannsprogramm berausgegeben batte, ließ er jest berartige Arbeiten in den Rachrichten der Societat ericheinen. In Die Facultat trat er 1874 ein und verwaltete als Mitglieb berfelben im 3. 1878/79 bas Decanat. Um 1. October 1889 legte er die Aufficht aber bas archaologifch-numismatische Institut nieder und behielt nur bie wochentlich einftundigen Uebungen bes Seminars bei. Bei biefer Belegenheit wurde er burch Berleihung bes Charafters als Geheimer Regierungsrath ausgezeichnet. Außer gablreichen Babe- und Erholungsreifen bat er mehrfach wiffenicaftliche Reifen unternommen, fo befuchte er 1859 Baris, 1861 London, 1868 Ropenhagen, 1867 Betersburg und Stodholm, 1873 Griechenland und Ronftantinopel, 1874 Oberitalien und 1883 jum zweiten Male Rom. Bon ben wiffenschaftlichen Ergebniffen mehrerer Diefer Reifen hat er in ben Rachrichten ber Societat Rechenschaft abgelegt. Um 3. December 1892 ftarb er fanit infolge eines acht Tage gubor eingetretenen Schlagfluffes.

Diefes so einsach verlaufene Gelehrtenleben ist durch eine außerordentlich rührige Thätigkeit ausgefüllt. W. war von der Philologie zur Archäologie gelangt und hat zeitlebens an der Berbindung beider Disciplinen sestgehalten. Lange Jahre hat er eine philologische Societät geleitet und stets auch philo432 Wiefeler.

logifche Borlefungen gehalten, auch als Schriftfteller fich mit ber Rritil und hermeneutit griechischer Autoren beschäftigt, hauptfachlich ber Dramatiter, aber auch Befiod's und einiger Profaiter, felbit folder, Die bem claffifchen Bhilologen ferner liegen, wie Clemens Romanus. Bang befonbers ift biefe Berbindung von Philologie und Archaologie feinen Arbeiten auf bem Bebiete bes griediden Buhnenwejens zu Gute gefommen, auf bas er burch bie fiber R. D. DRaler's Ausgabe ber Gumeniben entstanbenen Streitigleiten geführt murbe und bem er einen großen Theil feiner Rraft gewidmet hat. Schon feine erften Abhandlungen (gu Meich. Gumeniben und Ariftoph. Bogeln) enthalten Ginichlagenbes; Die Schrift über Die Thymele beschäftigt fich namentlich mit ber Berrichtung ber Orcheftra für fcenische Aufführungen; Die großere Arbeit über bas Sathelpiel behandelt außer ben Alterthumern bes Satprbramas auch einige allgemeine Fragen, besonders in Betreff bes Roftums. Diefen Schriften folgte 1851 bas Buch "Theatergebaube und Dentmaler des Buhnenwelens", welches bas erfte umfaffende Urtundenbuch fur die Theaterarchiteftur und die fcenischen Bildmerte mit eingehenden Erflarungen bilbet. Gin befonderer Beweis außerorbentlicher Gelehrfamteit ift ber Artifel "Griechisches Theater" in Erich und Gruber's Allg. Encyclopabie Sect. I, Band 83, welcher eine Statiftit ber Theater und eine Grörterung bes griechischen Theaterbaus enthalt. In einer Angahl bon Auffagen in ben Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica, fomit in mehreren Broomien ber Gottinger Univerfitat bat 2B. ferner theile bie Bublication fcenifcher Bildwerfe fortgefest, theils einzelne Fragen ber Bubneralterthumer mit gewohnter Grundlichfeit erortert. Gein unbeftrittenes Berbienfi ift es, jum erften Dale in ausgebehntem Dage bie antiquitas figurata bei Behandlung fcenifcher Fragen berangezogen gu haben, und feine Anichauungen find in wefentlichen Studen lange Beit für weite Rreife maggebend gewefen. Reuerbings hat man in ber Behandlung biefer Disciplin anbere Babnen eingeichlagen.

Auf rein archaologischem Gebiete ist Wieseler's bedeutendstes Wert die ver bienstvolle Fortsehung und Ernenerung von O. Müller's "Denkmalern der alten Kunft", von der leider die dritte Bearbeitung des zweiten Bandes unvollendet geblieben ist. Der Lext dieses Wertes zeigt dieselben Eigenschaften, welche Wieseler's sonstige zahlreiche Einzelschriften charafteristren, gründliche Sackenntniß, vorsichtige Kritit und außerordentliche Afridie; überhaupt fühlte er sich sehn zur Einzeluntersuchung hingezogen. In einer größeren Zahl seiner Abhandlungen beschäftigt er sich mit Untersuchungen über die Symbole und Attribute der Götter, wie er denn auch eine Vorlesung über Symbolist zu halten pflegte. Das hauptgewicht bei der Behandlung der Denkmäler legte er auf die Erklärung, Erörterungen über den Stil der Kunsswerfe lagen ihm ferner. In seinen Borlesungen pflegte er im Vortrage deutlich zu unterscheiden zwischen dem für die Auszeichnung Bestimmten und dem zur Erläuterung hinzugestigten.

B. war eine liebenswürdige, durchaus irenische Ratur, die gern personliche Conflicte vermied; so liebte er es auch nicht, im mündlichen Bertehr Differengen in wissenschaftlichen Anschauungen zum Austrage zu bringen, in seinen Schriften konnte er jedoch mitunter scharf werden. Seinen Schiltern, unter benen einige zu großer Bedeutung in der Wiffenschaft gelangt find, gewährte er gern Anzegung und Rath, und zog sie auch zu geselligem Bertehr in seiner außerst behaglichen häuslichkeit heran. Biese werden sich nit Dank der großen Gerzlichseit erinnern, mit der ihnen B. und seine Gemahlin entgegen kamen. Kein Wunder, daß seine Denttage sich durch die auch einen außeren Ausdruck sindende Theilnahme seiner Schüler zu schönen Festagen gestalteten. So stifteten diese z. B. 1892 zu seinem fünzigiährigen Prosessoreujubiläum ein Reliesportzat,

as, bon Ruftharbt meifterhaft in Marmor ausgeführt, erft nach seinem Tobe ollenbet und in ben Raumen bes archaologischen Instituts angebracht wurde. Wieseleter's Leiftungen fanden auch höheren Orts bie gebührende Anerkennung; bemerbe er sowol von ber hannoverschen und preußischen, als auch von ber

hwebischen, italienischen und griechischen Regierung durch Orbensberleihungen usgezeichnet.

Rach eigenhandigen Aufzeichnungen Biefeler's und einer bon feiner

Bittme perfagten Biographie. Albert Maller. Biefeler: Rarl Georg 2B., evang, Theologe, Bruder des Borigen. Bu ben Schriftfellern, welche erfolgreich die Auffaffung und Behandlung ber Urgeschichte Des Chriftenthums burch David Straug und Chrift. Ferd. Baur in gelehrten Arbeiten befampft und einer befonnenen ebangelijch - lutherifchen Befammtauf. faffung der Theologie das Wort geredet haben, gehört die sehr achtbare Gestalt Biefeler's, welcher als Senior der theologischen Facultät zu Greifswald 1883 farb. Er fammte aus Alten Gelle bei Celle in hannober, wo er am 26. nach ber Butharbt'ichen Rirchenzeitung, f. unten, "am 28.") Februar 1813 geboren wurde. Geine Studien machte er auf ber Bandesuniverfitat Bottingen 1830-1834, auf welcher bamals nach bem Erlahmen bes Rationalismus bie biblifche Bermittlungstheologie Lude's jur Berrichaft gefommen mar. Lude und Biefeler waren feine eigentlichen Lehrer. Durch ihre Bermittlung erhielt er 1836 eine Stelle als Repetent am bortigen Stift, wurde 1839 Privatbocent und 1843 außerorbentlicher Brofeffor ber theologischen Facultat zu Göttingen. 1851 folgte er einem Rufe als ordentlicher Brofeffor ber Theologie nach Riel, 1868 nach Greiswald. hier wurde er 1870 Confiftorialrath. Rach Begehung feines 70. Geburtstages hatte er fich einer Augenoperation unterworfen, Die awar olfidlich bestanden murbe, an beren Folgen er aber boch unerwartet aufammenbrach. Er hatte noch die Freude gehabt, bas ftarte Aufbluben ber Greifswalder theologischen Nacultat nach ben ichweren Beiten numerischen Rudgangs mitzuerleben. Er ftarb am 11. Marg 1883.

Seine Schriften bewegen sich meist auf dem Gebiete der neutestamentlichen Kritik, Exegese und Einleitung; eine Kleinere Anzahl betrifft resormationsgeschichtliche Themata; doch sind lektere nur Rebenarbeiten geblieben. Wir nennen zunächst seine Erstlingsarbeiten "Chronologische Spnopse der Evangelien" (1843); "Chronologie des apostolischen Zeitalters" (1848); sodann seinen "Commentar über den Brief Pauli an die Galater" (1859); weiter die "Untersuchungen über den Hebräerbrief" (1860 f.); "Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien" (1869); "Geschichte des Besenntnißstandes der lutherischen Kirche Pommerns" (1870); "Die bentsche Nationalität der kleinasiatischen Galater" (1877); "Die Christenversolgungen der Cäsaren" (1878); "Zur Geschichte der neutestamentlichen Schrift und des Urchristenthums" (1880); "Untersuchungen zur Geschichte und Religion der alten Germanen in Afien und Europa" (1881). Dazu: "Neber Luther's Geburtsjahr" in der Zeitschr. s. hist. Theol. 1874.

Bgl. Evangelifche Rirchenzeitung (begr. von Bengftenberg) big. von Bodler, Jahrg. 1883, S. 280. — Allg. ev.-luth. Rirchenzeitung big. von Luthardt, Jahrg. 1883, Sp. 286. Baul Ifchadert.

Biefener: Chriftian Enoch B., neben verdienstvoller Birtfamteit im theologischen Beruf durch dichterische Begabung ausgezeichnet, ward am 27. October 1798 ju Barth, woselbst fein Bater die Stelle des Organisten betleibete, als alteftes Kind einer zahlreichen Familie geboren und ftarb am 5. Juli 1861 als Suberintendent zu Wolgast. Früh mochte der Gedante, sich dem geiftlichen Stande zu widmen, durch regelmäßigen Kirchenbesuch und des Baters amtliche

Stellung gewedt fein; fpater ward bas Borbild bes Rectors Daffus, welcher bie Stadtichule mit pabagogischem Beidid und Glad leitete, von nachhaltigem Ginfluß auf Die geiftige Entwidelung und Gelbftbeftimmung bes Schilere. In bantbarer Anertennung bes um ihn erworbenen Berbienftes bat ber lettere bas Anbenten bes Behrers ipater in finnbollen Berfen burch eine "Immortelle" gefeiert, welche er auf bas Brab beffelben niederlegte. Das bom Bildei Ritidl anerkannte mufitalifche Talent bes Baters ichien in ber Dichtenfchen Unlage bes Rnaben und Junglinge fortguleben und fruh fiberfehte berfelbe antite Dichtungen in gebundener Rede. Trefflich vorgebildet bezog er bie Univerfitat Greifemald, um Theologie ju ftubiren, und marb am 4. Dai 1818 durch den Rector Tillberg immatriculirt. Seine atabemifchen Studien batten einen giemlich weiten Umtreis, wenn er fich auch mit ber größten Entichiebenbeit und aus innerftem Beruf ber Gottesgelahrtheit jumandte. Auger the logifchen und philosophischen Borlefungen bei Schubert, Barom, Biemffen und Erichfon borte er Binbar, Borag, Cophofles bei Ablmarbt, Univerfalgefchichte bei Ranngieger und reine Dathematif und Experimentalphpfit bei Tillberg. Gin beiteres Studentenleben, in beffen Bergnugungen er bas richtige Das ju halten mußte, gab ibm ben Stoff fur bie Entwidelung feines bichterifden Talente. Mit glangenben Beugniffen von ber Univerfitat entlaffen, trat er am 2. April 1822 eine Sauslehrerftelle bei bem Sauptmann bon Coremant auf Rungow an, unterrichtete beffen Rinber mit bem beften Erfolge und erwarb bie Buneigung feines Principals in bem Dage, daß er ihm fpater feine jungfie Tochter Emilie bermablte. Wahrend feiner anderthalbjahrigen pabagogifden Birtfamteit abfolvirte er feine beiben theologischen Examina, ward vom Dern bon Schlichtfrull auf Engelswacht als Patron fur Die erledigte Bfarrftelle in Reintenhagen berufen und am 7. September bafelbft inftituirt. Dier fand er mabrend einer 12 jabrigen Umtethatigfeit in aufblubenbem Familienglud, in ber Bufriebenheit mit feinem Beruf bei landlicher Stille und Abgefchiebenbeit reichen Stoff zu Ihrischen Dichtungen, welche burch ihre ichlichte Auffaffung und lebenofrohe Beiterleit an Bappe erinnern; biefelben wurden jum größten Theil in ber "Sundine", einem bon Friedrich bon Sudow in Stralfund berautgegebenen Unterhaltungsblatt, veröffentlicht. Auch erwarb er fich burt feine amtliche Thatigleit und feine unter bem Titel "Das Gotteshaus" berausgegebenen Bredigten ben Beifall bes Generalfuperintenbenten Dr. Ritichl in bem Grabe, baß ibm berfelbe am 28. Juni 1836 bie Superintenbentur in Bolgaft abertrug. In ber neuen Amtoftellung und im weiteren Gefchaftefreife batte er nicht nur Belegenheit, feine Begabung fure geiftliche Bermaltungefach ju bethatigen, fondern fand auch in ber hiftorifchen Bergangenheit ber alten bergoglichen Refibeng und ihrer anmutbigen Umgebung eine erhobte Anregung fur Die Boeffe; Bengnig bavon legt bie ergreifende Rovelle ab, welche Die Beraubung ber bergoglichen Gruit jum Gegenstande bat. Am 26. Juni 1861 feierte er bas Jubilaum feiner 25 jabrigen Superintendentur und durfte fich ber allgemeinften Anerlennung fowol ber Behorbe ale feitens ber Spnobe und Stadtgemeinbe erfreuen. Geine gesammelten, nur theilmeife beröffentlichten Dichtungen bewahrt im Danuscript Die Familie ale ein geiftiges Bermachtnig.

Biographie feines Sohnes im Manuscript. R. Lappe "Bluthen bes Alters". Stralfund 1841, S. 184. Badermann

Biefenhauern: Juft Rarl B., protestantischer Ranonist, geboren ju hilbesheim, wo fein Bater als Jurift lebte, am 31. October 1719, begann feine Studien bort unter ber vaterlichen Leitung, feste fie feit 1740, haupt- fachlich unter Gebauer und Treuer, ju Göttingen fort und bezog bann, nachdem er eine Zeit lang zu Sause practicitt hatte, noch die Universitäten Gelmstedt

Biesner. 435

Doctor ber Rechte, hielt Collegia, und war Mitglied bes Raths seit 1755, wie Beisiger des Schöppenstuhls. Er ist am 8. Januar 1759 gestorben. — Eine Schriften gehören, abgesehen von einigen "eleganten" Abhandlungen zur wmischen Rechtsgeschichte, ausschließlich dem protestantischen Kirchenrecht zu, namentlich deren umfassenbste: "Grundsätze des allgemeinen und besondern Lichen-Staats-Rechts der Protestirenden in Teutschland" (Franksut u. Leipzig 1749, 1764). Tressend charafterisitzt v. Schulte seine Stellung dahin, daß er "gehört zu benjenigen Schriststellern, welche von dem Naturrechte erfüllt dessen angebliche Grundsätze als das Normale ansehen, daneben sreillich das positive sür das praktische Leben anerkennen. Daher ist er einer der Borkämpser sener Richtung, welche in der Gesetzgebung des Preußischen Landrechts Ausdruck sand".

Weiblich, Gefch. b. jehtlebenben Rechtsgelehrten, 2, 648 ig. — Meufel, Lexiton ber 1750-1800 verft. beutichen Schriftfteller, 15, 124 ig. — von

Schulte, Gefch. b. Quellen u. Lit. b. fan. Rechts, 3b, 143 fg.

Ernft Landsberg.

Biconer: Beorg Frang B., fatholifcher Theologe, geboren gu Beibingsfelb in Franten am 2. April 1731, † am 11. (nach anderer Angabe 13.) September 1797. Rach Bollenbung feiner Symnafialftudien in Burgburg trat er 1749 in den Zesuitenorden ein, absolvirte im Orden die hoberen Studien und war fobann gunachft als Lehrer an ben Ghmnaffen in Erfurt, Mannheim und Burgburg thatig, in ben Jahren 1765 und 66 als Profeffor ber Philolophie in Beibelberg, 1767-69 in gleicher Gigenschaft in Burgburg. 6. Juni 1769 hier jum Doctor ber Theologie promobirt, trat er von ber philosophischen in die theologische Facultat über, querft als Professor der Moraltheologie, feit 1771 als Profeffor ber Dogmatit und ber orientalifchen Sprachen; in diefem Lehramt berblieb er auch nach der Aufhebung bes Orbens und übernahm fpater auch noch bas Lehrfach ber theologischen Encyclopabie. Er wurde and jum fürftbifchoflichen geiftlichen Rath ernannt und ftarb als Genior ber theologifchen Facultat. - Geine litterarifche Thatigfeit beginnt mit einigen philosophifden Schriften, barunter: "Providentia divina ex ratione naturali deducta" (Heidelbergae 1765). In ben Jahren feiner theologischen Lehribitigfeit in Burgburg berfaßte er eine giemlich große Angabl bon afabemifchen Diffectationen, Die fich, jugleich als alademische lebungen im Bebraifchen und Griechischen und in der Polemit, mit der biblifchen Begrundung und Ber-Beibigung einzelner bogmatifcher Fragen ober mit eregetischen Gingelheiten bedaftigen, barunter die folgenden: "Tres in una Divinitate Personae" (1773); Messiae character a Prophetis designatus, in Jesu Nazareno expressus" (1775); Analecta de Messiae charactere Prophetarum oraculis praesignato et in ersona Jesu Nazareni expresso" (1776); "Novi Testamenti religio, sive Christi Ecclesia divinarum Scripturarum oraculis adumbrata et exhibita" (1775); Commentatio in epist. II. ad Thess. c. 2" (1780); "Inquisitio critica et exegetica in difficultates prophetiae Danielis, c. 9, 14—27" (1787); "Commentatio exegetica et dogmatica in epist. Pauli ad Hebr. c. 7" (befonders 7, 17) (1793). Bur zweihundertjährigen Jubelfeier ber Univerfitat Burgburg berfaßte B. als Decan ber theologischen Facultat die Abhandlung: "De scholis et academiis veterum Hebraeorum" (Wirceburgi 1782). Sein umiangreichstes Bert ift die "Isagoge in theologiam universam encyclopaedica et methodologica" Wirceburgi 1788).

Bonide, Grundriß einer Geschichte von der Universität zu Würzburg, II. Th. (1788), S. 217 f. — Baader, Lexikon verstorbener Baierischer Schriftsieller des 18. u. 19. Jahrh., Bd. I, 2 (1824), S. 323. — Ruland, Series 436 Biedner.

et vitae professorum ss. theologiae Wirceburg. (1835), p. 158—161. — Te Bader, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, VI. Mis (1861), p. 786 s. — Hurter, Nomenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 252 m. Lumbert.

Biebner: Ronrad 2B., Rupferftecher, geboren in Sobenelbe am 28. In cember 1821, † gu Rom am 17. September 1847, gahlt unter Die bedeutenburn aus ber Prager Atademie fur bilbende Runfte berborgegangenen Runftler. Gen Bater, ein Autobidact, wie ihn bie Gochgebirgeverhaltniffe am beften fertig bringen, war Stecher von Walljahrtebilbern, Die er auch colorirte und verfclus Standige Absabgebiete maren fur ihn die Ballfahrtsorte Albendorf - in ber Grafichaft Glat - und Saindorf bei Friedland in Bohmen. Der Gelbe mer bas Betriebscapital für Die nachfte Arbeitsperiobe. Bei Bunghme ber Familie galt es bie herangewachsenen Sproffen in die Mitarbeit einbeziehen, por allen ben als Borgugeichüler aus ber Ditsichule entlaffenen Ronrad, welcher im achien Sabre ichon mit bem Bater um Die Bette Bilben colorirte, balb auch fich im Berftellen jolder burch ben Stich berjuchte. Daburch nun veranlagt jur Umichau nach neuen Borbilbern, wurden ibm folche bon Lebrern anganglich gemacht, die ihn anfangs in Troftlofigfeit verfegten, weil fie erkennen liegen, bob feine Stecherei ein erbarmliches Bfufchen fei, aber gugleich ben Antrieb gaben fur bas Streben nach einem, Diefen Borbilbern entfprechenben Unterrichte. Bon Lehrer und Pfarrer, wie von ber Opferwilligfeit bes Baters unterficht, manderte ber überglüdliche 14 jahrige Ronrad, von letterem begleitet, auch icon am 9. September 1835 nach Prag, und wurde bort vom ftellvertretenben Alabemie birector Bengel Manes (A. D. B. XX, 183) "probeweife" als Schuler aufgenommen. Die Freude an diefer Begunftigung mabrte indes nur ein 3abr. Denn ber unterftugende Lehrer lag ichwer frant, der Pfarrer mar geftorben und bem Bater fehlte bie mithelfenbe Sand bes Cohnes ju einem ausreichenben Erwerbe. Darnach mar in jeber Richtung Die Rothwendigfeit far beffen Beimberufung borhanden. Und ba ein letter Berfuch bas Berbleiben zu erwirfen, bas Bewerben um einen Freiplag an ber bon Gotifr. Dobler errichteten Rupfer ftecherichule, feblichlug, blieb fein anberer Answeg wie ber im October 1836 angetretene - nach Sobenelbe. Dier wieber fieben Monate mit gewohnter Emfigleit, auch erhöhter Bildung arbeitenb, brachte er ju vollem Genugen bes Baters burchgreifenden Wandel in ben Betrich, mehrte ben Erwerb burch Gerfiellung neuer und vervolltommneter Stiche, furg, brachte Wohlftand ins Saus. -Ueberraschend fur ibn, noch mehr fur feine Angehörigen, erhielt er ichen im Dai 1837 ein Schreiben aus Prag, worin ihm bon feinem bortigen wohlwollenben Quartiergeber mitgetheilt murbe, er habe aus lebbaftem Intereffe fur feine Ausbildung ihm nun boch noch einen Freiplat in ber Doblerichule erwirft 3n heller Freude fiber biefe Benbung, erbat fich 2B. jest bom Bater blof "fit turge Beit" eine "Bubuge", und trot unberweilt bie Banberung an. Ge war fein Gehlichluß. Wenige Probeftiche genugten, Dobler erbotig ju machen ibm nicht allein ben Freiplat, fondern für beftimmte Borarbeiten an großen, bon Dobler auszuffihrenden Platten, eine Monatjahlung ju gewähren. Die meitere Begunftigung bestand in ber Geffattung eines wochentlich mehrtagigen Befuchen ber Mademie, an welcher jeht burch bie im Geptember 1836 erfolgte Berufung bes auf zeitgemäßer funftlerifcher Gabe flebenben Frang Rablit (vgl. M. D. B. XIV, 785) als Atabemiebirector, frifches Leben berrichte und in jeder Richtung mahre Runft gepflegt wurde. Rablit erfannte fofort bie borragenbe Eignung Bicener's fur bie graphifche Runft, verhielt ihn auch balb gu felbftftanbigen Ausführungen nach feinen Beichnungen, fo einer Madonna in tronound eines "Beiligen Michael". Bei augerft genauer Biebergabe bes Driginals Biesner. 487

zeigten diese Sticke schon volle Gewandtheit in der Stickelsührung. Um W. aber doch auf den in der Döbler'schen Borschule übersprungenen genetischen Weg zu führen, wies er ihn zunächst noch auf die vom Geiste Raphael's durchdungenen, sich durch große Einsachheit auszeichnenden Sticke von Marcantonio (Kaimondi), bei gleichzeitiger Anleitung zu dem die ganze Formenwelt umlassenden Naturstudium. Denn er wußte, daß der Stecher gleich dem Maler erst

auf Grund Diefes Studiums Bolltommenes leiften tonne.

Sichtbar wurden die gurftdgelegten Entwidlungeftufen bann in einer Meibe bon Stichen, welche in der 1841 in Prag bei Beter Bohmann's Grben ericbienenen Ausgabe ber Raphael'ichen Bilber jum "alten Teftamente", Rad Beichnungen bon Bilh. Ranbler, enthalten find. Die Ausgabe umfaßt 40 Bilber, Die abgefeben bom ungleichen Werthe, Die Berudfichtigung bes eimilden Runftforichers infoweit beanspruchen, ale fie, bis auf Rr. XXV, von ben Schillern ber bamaligen Dobler'ichen Rupjerftecherichule gestochen find. Jufer Wiesner's finden fich noch folgende Ramen bor: Battmann, Soffmann, Abida, Salamon, Schmidt, Steinmuller, Belisto (von benen blog noch Leopold Sambt, 3of. Apbida und Bend. Belisto fich fiber bie Linie bes handwerts etheben). Obgwar nur 9 Blatter ben Ramen Biesner's aufweifen, find ibm, Ind erfennbar auch Rr. I, III und IX, als fur Dobler übernommene Mus-Mbrungen gugufchreiben. Die Stiche entstanden gwischen 1837 und 1840, und bie bon 2B. geigen auf bas beutlichfte fein Fortichreiten bon bem Unlauf gur figenartigen, feinen Lehrmeifter überbietenden Stichelführung. Un bie Bibelbilber ichlog ber Stich einer Beiligen Cacilia nach R. Blaas, bes Bochaltargemalbes in ber Capelle bes Brager Blindenverforgungeinftitutes von Gubrich und einer Beiligen Beronita nach Paolo Beronefe. Angumerten ift bier zugleich, bag er 1839 wie 1840 als vorzüglicher Zeichner Afademiepreife erwarb. Gine forge Stauung im Aufichwunge verurfachte bas 1840 erjolgte Ableben Rablit's. B. wie mehrere andere burch beffen Rurforge ju Erwerb gelangte junge Runftler geriethen hierdurch in Rothlage. Gine rechtzeitige Rettung fur 2B. mar barum beffen Aufnahme in bas Saus des Rupferftichverlegers und Drudereibefigers Sigm. Rudt bebufs Anleitung feines Cohnes in der Rupferftecherei, eigentlich aber um eine don tunftiertige Sand jur Mitarbeit fur gebiegenere Berlagsartitel ju ge-Alebalb hatte Bater Rubl auch bem fo freundlich Beherbergten berfdiebene Stiche mit bergigen Rinbergruppen fur Schulfleiftarten und bon allerlei Beblichen Bollebilbern gu banten. Denn bie bon Rablit feinem Schulertreife gegebene Anregung jum "Componiren" wirfte im finnigen 2B. jest besonders lebbaft nach. Mit icarfer Beobachtungsgabe mußte er ber Ratur in allen Richtungen jufagende Motive abzulaufchen und als Bilber auszugestalten, mas ihn auch jum Malen antrieb. Gein aus jener Beit ftammenbes Stiggenbuch entbielt gang toftbare Belege fur bie in ihm frifch pulfirende Schaffenefrait.

Der hierauf an die offene Directorstelle aus München berusene Christian Ruben kam mit der Uebernahme der gewissermaßen verwaisten Kadlitschüler sogleich zu dem Besitz einer Meisterschule, die er als solche auch nach außenhin eiligst zur Geltung brachte. Die im Malen vorgeschrittenen und in Ateliers untergebrachten wurden zu Ausstellungsbildern angehalten, W. sollte die mittlerweile eingegangene Döblerschule erneuern, durch diese sollten dann nach dem Borbilde dem Düsseldors und München Ilustrationswerke geschaffen werden, Bilder zur (gesalsschaft) "Königinhoser Handschrift" sollten das Unternehmen einleiten. Beichnungen hierste tamen wohl zu Stande, nur der unternehmende Berleger blied aus. Bloß ein Hestchen mit els Ilustrationen "Böhmischer Rationalwer", einem wohlthätigen Zwecke zugedacht, erschien 1844 im Berlage von ttl. Saase's Sohne, als glänzendes Zeugniß für die Eignung Wiesner's,

438 Biesner.

als Alluftrationsflecher. Die Uebernahme ber Rupjerflecherichule lebnte er jebod entichieben ab, ba ibm bor allem anlag, mittelft einer langeren Stubiengen in Rom fich die Runftlerweihe gu erwerben. Bei bem Intereffe, bas Ruben hatte, ihn vorerft noch an ber Afabemie festanhalten, fuchte er ihn möglichft aud für fich in Thatigfeit zu feben. Bunachft burch ben etwa 50 cm boben Glice eines nach feiner Stige in Silber ausgeführten Armleuchters, ber 1842 ber einigen Mitgliebern bes bohmifchen Abels bem aus bem Amte Icheibenben Dberftburggrafen (Statthalter), Grafen Rarl Chotet verehrt murbe. In ber Form ftillos, im oberen Theile gothifd, im unteren frei naturaliftifd, uch fertigte fich beffen Abbilbung gerabe nur burch Biesner's meifterliche Beichnung und geniale Stichelführung. Gine weitere Aufgabe ftellte ihm Ruben mit bem Stiche nach ber Beichnung jum Diplom fur Die Mitglieber bes Bereins jum Bohle hilfsbeburftiger Rinber in Brag", Die wieber nur burch bas geiftvelle Buthun Biesner's Die erlangte Bebeutung geminnen fonnte. Ferner hatte er nach Gemalben von Ruben, die "Gennin", bas "Ave Maria" und bie "Macht bes Glaubens" Stiche berguftellen. In Diefe arbeitsreiche Beit fallt jugleich ber große muftergiltige Stich bes in fpatgothifcher Stilart gehaltenen Diploms fur bie Mitglieber bes "Theiner Rachftenliebe-Bereines" nach ber Compofition bon Ruboli Daller. Bon 1845 auf 46 mar 2B. groferntheils mit einem feiner bergeitigen Sauptwerte beichaftigt, namlich mit bem Stiche nach bem Marmorgebilbe "Cprill und Dethob" von Emanuel Dar, welches diefer Ranftler mabrend feines Aufenthaltes in Rom, im Auftrage Raifer Ferdinand's ffir Die Brager Teintirche vollendet hatte. hervorzuheben ift, bas 2B. für biefen über 60 cm hoben Stich ebenfalls fein eigener Beichner mar, und daß bermoge ber richtigen Auffaffung des prachtigen plaftifchen Gebilbes, wie burch bie mit fichtlicher Begeifterung unternommene Nebertragung in ben Stablftich, die Rachbilbung ebenfalls jum rechten Runftwerte geworben ift. Dit Diefem Stiche betrat ber erft breiundzwanzigjabrige 2B. eine Rangftufe, Die ibn ben bergeitig beften Nachgenoffen Deutschlands nabe brachte, jenen Defterreichs fall überfiellte. Dennoch gab es für ibn tein Raften, fein Biel lag noch ferne. Ruben, im Erfennen beffen, boch gewillt ibm nach eigenem Ginne Richtung ju geben und in Abhangigleit von feiner Schule ju erhalten, erwirfte ein Stipenbium far ben langeren Aufenthalt in Baris. Obichon bas Biel Biesner's nicht an ber Seine fondern an ber Tiber lag, fügte er fich bem Unfinnen und machte fich reifesertig, mar's boch überhaupt ein Weg jum ermunichten Fortichreiten. Ueberrafchend fur beibe Theile griff aber eine andere Band in biefe Reife porbereitungen. Durch die in Rom weilenben Freunde, Bilbhauer Emanuel Dar und Daler Bilb. Ranbler emploblen, eiging bon Dr. Emil Braun, bem Director bes f. preußisch-archaologischen Dufeums an 2B. Die mit ben ehrenwollften und materiell gunftigften Bedingungen verbundene Bernfung zum Anpierftecher biefer Anftalt. Gehr ertlarlich entichieb fich 2B. fofort fur biefe Bernjung. holte fich beim Bater ben Reifejegen, und trat froben Duthe am 23. Februar 1847 feinen Weg über Wien-Benedig an, und erreichte nach fechstägiger Fabet fein Biel. Bon ben genannten Freunden erwartet, in Die gugemiefene Berberge geleitet, balb auch bon Dr. Braun in bie neue Beruisftellung eingeführt, mare damals in Rom ficherlich Reiner gefunden worben, ber fich gluflicher gefühlt batte wie unfer 2B. - Die bedungene Probearbeit bestand in der Copie einer Studie bon Marcantonio, die fo augenfällig gelungen mar, bag Dr. Braun babon abftand fie noch einer weiteren Beurtheilung burch romifche Stecher gu unterziehen, ibn barum mit einer zweiten augerft beiflen Aufgabe, bem Stiche nach ber Sandzeichnung bes Giulio Romano, Die Beilige Dagbalena borfiellenb. betraute. Die außerorbentliche Schnelligfeit und Sicherheit im Erfaffen und

Wiesner. 439

teproduciren des Originals, durch welche sich W. dabei abermals auszeichnete, eben nun teinen Zweisel mehr über seine tünstlerische Bedeutung, die zu sürdigen auch taum jemand so geeignet war, wie der an den classischen Werken Realiens herangebildete Dr. Braun. — Aus dem in Aussicht genommenen Arbeitsprogramm griff er zunächst noch eine Ausgabe heraus, sür die ihm disher die verläßliche hand abging, nämlich einen Umriß Cyklus von sechs Platten auch einer alten kostdoren Niellogravirung mit der Darstellung des Argonauteninges. Diesem sollte ein großer Stich nach Overbeck's "Heiligem Abendmahl", die "Sybillen" des Michelangelo, und bessen "Weltgericht" solgen. Roch vor in Angrissnahme eines dieser Werke willsahrte aber W. dem Ersuchen seines Freundes Eman. Max, einen Stich nach der von diesem zu jener Zeit in Kom in Maxmor ausgesührten, sür die Prager Metropolitankirche bestimmten heiligen Aubmila sertigzustellen — ohne im geringsten das hinter dieser Arbeit einher-

dleichende Berhangniß ju ahnen.

Bon Anbeginn beftrebt feine Berufung ben romifchen Anjechtern gegenüber bollauf ju rechtfertigen, hatte 2B. Die erften Monate feiner Anwefenheit in Rom außer auf bie Berte ber großen Meifter ber Borgeit, über fein Arbeiteftnibchen im vierten Stodwerte ber Via ripolta wenig ausgeblidt. Bohl fand er fich taglich jur Dittags- meift auch Rachtmahlegeit unter feinen öfterreichischen Studiengenoffen als heiterer Befellichafter ein, boch mar niemals lange auf ibn su rechnen, benn immer hatte er "noch Etwas vor", bas ihn wieber heimtrieb. Erft nach bem gludlichen Erfolge feiner erften Stiche mar er ab und gu fur ein langeres Beifammenfein gu haben, mas jedoch felten in anderem wie in Studienausflugen nach bem Sabiner- ober Albanergebirge beftanb. Diefer Emfigfeit lag übrigens noch die ber tiefinnigsten Rindlichleit entspringende Fürforge für eine Eltern und Befchwifter mit ju Brunde, benen er getreulich Monat um Monat die erabrigten Scubi zufandte. - 3m Laufe bes Monats Auguft mit bem Stiche ber "Lubmila" fo weit, um Die Fertigftellung bis Mitte Geptember pufagen zu können, arbeitete er auch rastlos, um, wie seine Aussage den Freunden gegenüber lautete: "möglichft bald dem Bater Overbed feinen Liebestribut burch ben Stich bes herrlichen Abendmahls Darbringen ju tonnen". Go mar ber 11. September berangefommen, an welchem er wie gewöhnlich in munterer Stimmung ben Abend im Rreife feiner Tifch- und Studiengenoffen berbrachte, auch bergnugt mittheilte, an ber letten Rachbefferung bes Lubnila-Stiches gu fein, und nur fo nebenbei, fiber ibn qualenben "recht haglichen Ropfichmerg" flagte. Doch fuchten er felbft, wie bie Unwesenben fich fchergend barüber gu beruhigen, und unter bem ablichen "a rivederci!" ging man auseinander. Erft bes anderen Tages, als 2B. ausblieb, fuchte man ihn in feinem Quartier auf und fand mit Beforgniß, daß er wegen Bunahme bes Schmerzes genothigt morben fei argtlichen Beiftand angurufen. Dr. Braun babon berftanbigt, nabm ben Buftanb fofort fur bochft ernft und berief ein Concil, burch bas auch ein bochgrabiges Rervenfieber fichergestellt wurde. Diefer Sicherftellung folgte aber nach zwei Tagen, bei neuer argtlicher Bufammentunft ber Musfpruch: "Unrettbar!" - Go war es auch; benn ichon in ber Racht bom 16. auf ben 17. September erfolgte bie Auflofung. - Rlar bewußt feiner Unrettbarfeit, hatte 2B. in aller Seelenruhe die Sterbefacramente verlangt und über feine Berlaffenichaft gu Gunften ber Angehörigen berfügt.

Welche Werthschätzung ber liebenswürdig bescheibene Künstler sich bereits nach so kurzem Ausenthalt in Rom in weiteren Kreisen erworben, zeigte die Theilnahme als es bekannt wurde, in welcher Gesahr er schwebe. Denn sast ununterbrocken war während seiner letten Tage bas Haus wo er wohnte umringt von theilnahmsvoll Nachfragenden. Am schwerzlichsten emplanden seilich

ben Berluft die ihm naber getretenen Freunde. Ginen befonderen Liebetatt ubte bie unter ben Defterreichern in Rom beftebenbe "Tobtenbruberichait" mit Overbed und Flat an ber Spige, in die 2B. aufgenommen war. Diefe Briter ichaft bahrte ben Entfeelten am 19. September in ber Rirche ber Madonun if popolo auf einem Ratafalt, bolte ibn um 8 Uhr Abends unter Alfifteng bei Bfarrere ber Rirche del anima und fieben anderer Briefter von bort ab und begut ibn unter Fadelichein am Campojanto nachft ber Beterstirche. 218 Fadeling fungirten nebit Overbed, Glat, bem ofterr. Botichafterathe b. Dome und ben papitlichen Rammerherrn Monfignore Courtins, faft fammtliche in Rom weilenden öfterreichischen Runftler. Rachften Tages fand fich bie Bruberichaft in be obengenannten Rirche jum Tobtenamte jufammen; fie übernahm auch alle buid Die Erfrantung und bas Ableben Biesner's erwachfenen Roften, fo bag bas in feine Arbeiten noch ausständige Sonorar ungeschmalert feinen ichwerbetroffene Eltern übermittelt werben tonnte; fie mahrte aber jugleich bie Erinnerung a ben unter die hervorragenbften der Reugeit Bohmens einzureihenden Rünfiler burd eine feine Grabstatte bezeichnenbe Marmorplatte. Stiche bon 2B. aus fraben Beit famen noch in die Deffentlichfeit, und zwar als Gebetbuchbilber far bei 3. G. Calve'ichen Berlag in Brag: Mariae Bertunbigung, Chrifti Begegnung mit Magbalena, Chriftus und die Samariterin am Brunnen; ein Dentblatt m Grandungsfeier des hofpig in Rufus, fammtlich nach Beichnungen bon Ruf Maller; Chriftus nach einem Delgemalbe, St. Maria, fur Die barmbergigen Schwestern in Leitmerit; Mabdentopi und Opfer Roa, nach Rablit: und bei Flingelaltarbild am St. Lufasaltare ber Teinfirche gu Brag, von Bellich.

Prager Bohemia 1883, Rr. 325. — Mittheil. b. Bereines für Geschicht b. Deutschen in Böhmen, 21. Jahrg., 2. heft. — Biograph Lexiton b. Raifer thums Oesterreich von Wurzbach, 56. Bb.; zumeist nach ben Miterlebniffen ausgezeichnet. Rubolf Muller.

Wießner: Jatob B., Kanonist. Er war zu Feldtirchen bei München im 3. 1640 geboren, in München in ben Zesuitenorden getreten, zu Ingolstalt 1677 Prosessor der Philosophie, 1681 der Moral, 1683 des kanonischen Rechtigeworden, trat 1700 ab und lebte seitdem im Ordenshause zu München litterarischen Arbeiten sich widmend. Außer verschiedenen anderen kanonistischen Schristen versaste er "Institutiones canonicae sive ius Ecclesiasticum ad deretalium Gregorii P. IX. libros V" in 5 Bänden (Münch. 1705), welche viel gebraucht wurde, besonders praktische Brauchbarkeit anstrebt und sich dunt einzelne eigenthumliche Ansichten und falsche historische Dinge bervorthut.

Mederer, Annal. III, 25. 42. 48. 50. 99. — be Bader VI, 787. — Prantl II, 503. — Meine Gesch. III, 153 (genauer über bie Schriften). v. Schulte

Biest: Stephan B., tatholischer Theologe, geboren zu Teisbach in Niederbaiern am 7. März 1748, † am 10. April 1797. Er trat 1767 in bei Cistercienser-Kloster Albersbach in Niederbaiern ein und legte 1768 die Ordergelübbe ab. Die höheren Studien absolivirte er zum Theil im Kloster und vosenbete sie an der Universität Ingolstadt; später war er als Prosessor der Philosophie und Mathematit in seinem Kloster thätig, dis er im J. 1781 als prosessor der Dogmatit, Patrologie und theologischen Litteraturgeschichte nad Ingolstadt berusen wurde, an Stelle Sailer's, der 1780—81 diesen zwitte Lehrstuhl der Dogmatit eingenommen hatte. Zugleich verlieh ihm die theologisch Hacultät die theologische Doctorwürde; er erhielt auch den Titel eines turstlichen geistlichen Kaths. Im Studienjahre 1787/88 war er Rector der Universität. Nach einer dreizehnsährigen ausgezeichneten Lehrthätigseit an diese Universität legte er im J. 1794 seine Prosessur nieder und Lehrte in der

Wieft. 441

Tafter jurnd, in welchem er auch ftarb. - 2B. begann feine litterarifche hatigleit in ber Beit feiner philosophischen Lehrthätigfeit im Riofter mit zwei driften philosophifchen Inhalte: "Initia philosophiae purioris cum positiox philosophia et mathesi" (Ratisbonae 1779). Den Anfang feines theologischen ebramte bezeichnen bie beiben fleineren Schriften: "Positiones ex theologia logmatica" (Eustadii 1781); unb: "Dissertatio de moderatione theologica" Eustadit 1782). Zugleich begann er aber auch mit ber Ausarbeitung feines großen bogmatischen Sauptwerfes, ber in ben Jahren 1782-1789 in feche Banben peroffentlichten "Institutiones theologicae". (Tomus I: Praecognita in theologiam revelatam, quae complectuntur specimen encyclopaediae ac methodologiae theologicae (Eustadii 1782). Tomus II und III: Theologia dogmatica generalis, ober Demonstratio religionis christianae und Demonstratio religionis catholicae (Eustadii 1786). Tomus IV-VI: Theologia dogmatica specialis, und awar: Tomus IV: Demonstratio dogmatum catholicorum in specie de Deo in se considerato (Ingolstadii 1788); Tomus V unb VI: Demonstratio dogmatum catholicorum in specie de Deo salutis nostrae auctore (Ingolstadii 1789). Die brei erften Bande gab B. felbft noch in einer "editio secunda aucta et emendata" heraus, Ingolftabt 1788-90. Gine inhaltlich unveränderte 2. Auflage der brei folgenden Banbe ließ ber Berleger 1797-1801 folgen, ebenjo 1801 noch eine 3. Auflage bes 1. Banbes.) Diefes Wert fichert feinem Berfaffer einen ehrenvollen Blat in ber Gefchichte ber tatholifchen Dogmatit. Seine Bebeutung liegt in bem großen Reichthum an positivem und hiftorischem Material, mabrend über bem Beftreben, Die Theologie bon überfiulfigen icholaftischen Fragen ju erleichtern und baburch ju vereinfachen, Die fpeculative Geite Aberhaupt allerdings etwas ju turg tommt; aber ber Mangel an speculativer Tiefe wird bei 2B., wie Rarl Werner mit Recht urtheilt, "burch eine reiche Fulle Litterarbiftorifcher Erubition aufgewogen, Die fein Wert fur jeben fpateren Lefer ju einer Fundgrube bon Belehrungen, namentlich aber Leiftungen auf bem Gebiete ber damaligen Theologic macht". Die einzelnen Unterabtheilungen gerfallen aberall in eine Sectio historico-litteraria, eine Sectio dogmatica (bie positive Darftellung), und eine Sectio polemica, wogu in ber fpeciellen Dogmatit noch jeweils eine Sectio practica fommt, über bie moralische Anwendung ber betreffenden bogmatischen Lehre. 3m Intereffe ber Studirenden und auf mehrleitiges Berlangen verjagte 2B. nach bem größeren Bert bie furger gefaßten "Institutiones theologiae dogmaticae in usum academicum" in 2 Bänden (I: Theologia dogmatica generalis; II: Theologia dogmatica specialis), (3ngolftabt 1791), welche noch zweimal neu herausgegeben wurden (Landshut 1817 und 1825). Reben ber Arbeit an ben Institutiones verfaßte 2B. in benfelben Jahren einige fleinere atabemische Schriften: "De iustitia Dei punitiva contra quaedam asserta cl. Eberhardi et Steinbartii aliorumque diss." (Ingolstadii 1787); "Oratio de necessario scientiae et pietatis nexu" (Ingolstadii 1788); unb bie pier Brogramme "de Wolfgango Mario Abbate Alderspacensi" (Ingolstadii 1788, 89, 92). Sobann fuhrte 2B. ben in ber 1. Auflage bes 1. Banbes ber Institutiones ent. haltenen turgen Abrig ber theologischen Bitteraturgeschichte (bie 2. Auflage entbalt benfelben mit Rudficht auf bas vorbereitete befondere Wert nicht mehr) in einem besonderen Lehrbuch weiter aus: "Introductio in historiam theologiae revelatae potissimum catholicae" (Ingolstadii 1794). Auch diefes Wert zeigt in berborragender Beife Die Litterarbiftorifche Gelehrfamteit feines Berfaffers und behalt baburch, wenigstens mas bie Darftellung ber theologischen Litteratur ben 16 .- 18. Jahrhunderts betrifft, einen bleibenden Werth. Gein lettes 28 mit bem er fich bom Lehramt und von feinen atabemifchen Buborern ber

schiebete (bie Borrebe ist batirt: Scripsi Ingolstadii ipsa die discessus mei XVI. Cal. Decembris 1794), sind die "Institutiones Patrologiae in usum academicum" (Ingolstadii 1795). — Durch den streng positiven Character seiner Theologie und durch seine ausgedehnte und solide Gelehrsamkeit ist Stephan 2B. jedensalle einer der bedeutenosten katholischen Theologen Deutschlands im 18. Jahrhundent.

Permaneder, Annales Univ. Ingolst.-Landesh.-Monac., T. V (1821), p. 62, 151. — Baader, Legicon verstorbener Baierischer Schriftsteller bei 18. u. 19. Jahrh., Band I, 2 (1824), S. 323—325. — Dür in Weger u. Welte's Kirchen-Legicon, Band XI, S. 1079 s. Merner, Geschichte du fath. Theologie (1866), S. 243—248. — Prantl, Geschichte der Ludus-Maxim.-Univ. in Ingolstadt, Landshut, München (1872), Band I, S. 665; Band II, S. 513. — Hurter, Nomenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 2348. —

(Portrait von 1789 in ber 2. Auflage ber Institutiones theol.)

Lauchert. Biethafe: Seinrich 2B., Architett, wurde am 9. Auguft 1833 au Rollel als Cobn bes turbeffifchen Obergerichtsbepofitars 3oh. Abrah. 2B. geboren. Seinen erften fünftlerifchen Unterricht erhielt er burch ben Architeften Georg Bottlob Ungewitter auf der hoheren Gewerbeichule feiner Baterftabt. Sieren erlernte er bei Binceng Stat in Roln praftifch bas Steinmehgewerbe und betheiligte fich bann unter Rafchborff's Beitung an ber Reftauration bes Burgenicht. Bierauf trat er in bas Atelier bes Dombau-Bertmeifters Friedrich Schmibt ein ber ihm nach feiner Berufung nach Mailand ben großten Theil feiner Braris fiberwies, fo bag 2B. balb mit einer Falle von Auftragen namentlich fur firdliche Bauten und Reftaurationen betraut murbe. Rachbem er im 3. 1861 ben Schintelpreis fur bas pringliche Schlog Brauhausburg erhalten batte, ichuf er auch eine lange Reihe bon Schlogbauten und Schlogeinrichtungen und widmete fich mit befonderer Borliebe ber Beichaftigung mit ben Rfinften ber inneren Ausstattung. Er hielt ein großes Bureau, in bem er eine ausgebebnte Pehrthatigleit entwidelte. Rebenbei fant er Beit, burch Wort und Schrift fur Die Beltendmachung feiner fünftlerischen 3been einzutreten. Er war mit Brib und Seele Gotifer und verleugnete niemals bie Ginbriide und Reigungen feiner Gein letter Entwurf, ber pramitt murbe, mar berjenige fur Die Marientirche in Duffelbori. Gur bas bom Architettenberein fur ben Riebenrhein und Weftfalen berausgegebene Wert fiber "Roln und feine Bauten" fcrieb er ben hiftorifchen, Die altere Baugeschichte Rolns behandelnden Theil. Gr ftarb ju Roln, faum fechzig Jahre alt, am 7. December 1893.

Bgl. Zeitschrift für chriftliche Kunft. Greg, von Alexander Schmitgen. 1893. VI. Jahrgang, Duffeldorf, S. 311. — Repertorium für Kunft-wiffenschaft XVII, 174. — Publitationen der Gefellschaft für rheinische Geschichtstunde, IX. Kölnische Künftler in alter und neuer Zeit. Duffeldurf 1895, S. 945—947.

Bietrowski: Maximilian W., zu Prag geboren am 11. Januar 1660 und † am 28. Februar 1757. Er war im J. 1677 zu Prag in den Jesuitenorden eingetreten und scheint daselbst die größte Zeit seines Lebend zugedracht zu haben. Seine Schriften behandeln die Concilien und die Stellung des Papstes, dem er Unsehlbarkeit und die Superiorität über das allgemeine Concil zuschreibt, weshalb er unter den die sesperiorität über das allgemeine Geneil zuschreibt, weshalb er unter den die sesperiorität über den Primat vertretenden Schriststellern einen Ehrenplat einnimmt.

be Bader VI, 787. — Meine Geich. III, 160. b. Schulte. Bigand: B. (Beigand) von Redwis, Bifchof von Bamberg, geboren 1476. † am 20. Mai 1556. Die Erziehung Wigand's bewegte fich in ben in abeligen Familien jener Zeit ablichen Bahnen. Seine ausgelprochene

Frommigfeit fand in einer Ballfahrt nach Jerufalem verheißungsvollen Ausbrud : auch fonft außerte 2B., ber feit 1490 Domberr mar, beutlich bas Beftreben, fich burch ftreng conferbative Saltung in firchlichen Fragen berborgu-Ibun. Ils er am 18. Juni 1522 ale Bifchof bon Bamberg ermahlt murbe, hoffte man in ihm bor allem einen Charafter ju erfuren, ber ber neuen reformatorifchen Stromung, die im Gochftifte Bamberg bis jest ohne ernftlichen Biberftand geblieben mar, ein entichiebenes Salt gebieten marbe. Man berlangte nach einem Manne, ber weniger Schongeift und weniger Sumaniftenfreund fei, ale bies Georg bon Limpurg war, bafur aber um fo entichiebener jur alten Rirche fiehe. 2B. wurde benn auch von Bapft Abrian VI. am 7. Januar 1523 als Bifchof bestätigt und bon Rarl V. mit ben Regalien belebnt. Seine erften Regierungsjahre merben aber ohne 3meifel bie Erwartungen, welche die Bartei, Die ihn ermahlt hatte, in ihn fette, enttaufcht haben. Der Abiall bon ber alten Rirche nahm unter bem neuen Fürftbifchof bebentliche Dimenfionen an, ohne bag auch nur ber Berfuch ber Befampfung ber "eingebrungenen Bolfe" unternommen worden mare. Dan ift heute geneigt, ben Ginfluß 3. b. Schwarzenberg's (f. A. D. B. XXXIII, 305) berantwortlich ju machen für bie Bethargie, Die erichlaffte Thatfrait Wigand's. Auf bem Reichstage in Rurnberg 1523 nahm Bamberg noch feinesmegs eine Saltung ein, Die eine Befampfung ber Lehre Luther's bedeutet hatte, ja es genehmigte bie 100 Beichwerben, centum gravamina Nationis Germaniae, in welchen bie Reicheberfammlung ihrem bebrangten Bergen gegenüber bem papftlichen Stuble Luft machte. Und noch langer berifchte in Bamberg eine Gewiffensfreiheit, wie fie in ben angrengenben Bebieten langft entichwunden mar. Gelbft das papftliche Brebe bom 7. Januar 1523 war nicht im Stanbe, Die lutherischen Unbanger unter ber Beiftlichfeit ju betehren; bes Bifchofe Soffaplan, Ulrich Burtarb, fprach fich in bemfelben Jahre in einer fleinen Drudichrift fur bie neue Lehre offentlich aus. Bas bebeutelen bemgegenüber bie Manbate, welche ber Fürstbifchof 1523 "ber neuen Bere halb", 1524 "ben Predigern auf ber Rangel nicht einzureben", und "etlicher gedicht und lieber halben" erließ! Dit ber Ummalgung auf firchlichem Bebiete ging auch bas Streben, in nationalpolitifcher und focialer Begiehung anbere Buftande ju Schaffen, Sand in Sand. Buerft brach ber Aufruhr in Forcheim aus, und eine gefahrdrohende Bahrung zeigte fich alsbalb in berichiebenen Begenben bes Sochftifte. Erft jest raffte fich 2B. ju energischerem Ginfchreiten auf. Unterm 11. Juni 1524 ordnete er in einem gedrudten Musichreiben bie ftrengfte Beobachtung bes Wormfer Cbicie bon 1521 beguglich ber neuen Lehre und ber Buchdrudereien an, und in bemfelben Monat fandte er ben Beibbifchof Andreas Sanlin jum Convent nach Regensburg, auf welchem die Dafregeln gur Aufrechterhaltung bes tatholifden Glaubens berathen werben follten. Als aber 2B. im Bollgug eines bon Bertretern einiger Ffirften bes frantifchen Rreifes gefagten Beichluffes feine Lanbfaffen aufbieten wollte, ba brach im Gochftift bie Stabter- und Bauernrevolution aus. Auf bas bloge Gerucht bin, bag bie Mitter mit ihren Rnechten am 11. April 1525 in Bamberg ericeinen murben, rottelen fich bie gur Emporung geneigten Burger gujammen und beidloffen, ben Rittern ben Gingug in Die Stadt gu berwehren und fonflige Borfehrungen gu treffen. Bildjof 2B. wurde nun bon Geite bes Rathes ber Stadt erlucht, ben Mufruhr gu flillen, und trat auch burch feine Rathe in Unterhandlungen mit ben Aufruhrern, Die aber in ihrem Berlangen immer feder wurden, fo bag bie furfibildbillichen Rathe unberrichteter Cache heimtebren mußten. 2B. bielt es unter folden Umftanden fur bas Gerathenfte, fich auf die gwar fefte, aberichwach bejette Altenburg gurlidgugieben. Ingwischen hatte ber Saufen ber Rebellen noch Buwachs erhalten burch bie aus Fleden und Dorfern berbeiftromenben Bewaffneten; ein aus Stabtern und Landleuten gebilbeter Auslauf richtete jett an ben Bifchof Die Aufforderung, unter ficherem Geleit in Die Stadt gu tommen. 2B. erfullte biefes Begehren, vermochte aber bie Forberungen ber ungemein anipruchevoll auftretenben Bewaffneten nicht zu befriedigen. wiederholt ausgesprochene Bitte war por allem bie: er moge hinfort ihr alleiniger Berr fein und alle Buter ber Beiftlichfeit und bes Abels in feine Sand nehmen, weil nur auf biefe Beife ber gemeine Mann gu beruhigen fei. Mis III. bie Erfüllung Diefer Bitte nicht guficherte, fcwebte er wol einen Angenblid in Lebensgefahr, aber die Befonneneren mußten boch baffir ju forgen, bag ber Bifchof unverlett wieder auf feine Altenburg gurudtam. Die Buth bes Bolle richtete fich nun gegen die Domherrnhofe und gegen die Rlofter, in melden abel gehauft murbe. Um Charfamftag aber gelang es, einen urtundlich ausgesertigten Bertrag ju Stanbe ju bringen, ber bem Gochftift wieber Frieben ju bringen ichien. Bur Beseitigung ber bon ben Unterthanen borgebrachten Beichwerben follte ein Ausschuß gebilbet werben, ju welchem Rath, Gemeinbe und Muntaten ber Stabt Bamberg brei, bie Lanbichaft fechs und ber Fürftbijchof neun Bertreter gu entfenden hatte. Dit Wiffen Wigand's wurden in Diefen Ausfchufverhandlungen Befchluffe gefaßt, welche u. A. Die "freie Predigt Des Bortes Bottes" gemahrleifteten, aber fie famen gar nicht ju einem bertragsmagigen Abichluß, benn es brach nun aufe neue bie Emporung im Dochftift aus und amar in weitaus bedrohlicherer Beife. Die Dorfer in ber Umgebung Bamberge, wie Sallftadt, waren der Sit ber aufruhrerischen Bewegung. Innerhalb gebn Tagen wurden bie meiften feften Ritterfige im Bochftifte bon ben Bauern aus geplundert und ausgebrannt; 73 Schlöffer fielen insgefammt ber Berftorung anbeim, und auch in ben Rloftern feierte die blinde Berftorungswuth der Rebellen ihre Orgien. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg boten nun ber Stobl Bamberg ihre Bermittelung an, und ber Ffürftbifchof verhielt fich, obgleich ibm offenbar bas Bertrauen auf einen gunftigen Erfolg der Berhandlungen fehlte, wenigstens nicht ablehnenb, fonbern bedingungemeife guftimmenb. fiegreiche Bordringen bes Bundesfeldheren, Georg Truchfeg von Balbburg, tru die Schuld, daß nur ein vorlaufiger Bergleich ju Stande tam, der im welent lichen in ber Bewilligung eines Baffenftillstandes von Geite ber Bauernfcaft gibfelte. Bar nun auch bie barauf bezugliche Bertrageurfunde, weil bet Capitel und die Ritterschaft nicht babei mitgewirft, eine mangelhafte, fo lagt fich boch damit ber Bertragsbruch nicht entschuldigen, beffen fich 2B. offenbat daburch fculbig machte, bag er bie Gulje bes ichmabijden Bunbes verlangte Die Stadt Bamberg mußte fich in des Bunds und auch bes Gurftbifdeit "Gnaben und ungnab" ergeben, als ber Bunbesoberft in bie Stabt einritt; fie mußte fich ju einer Reihe von Artifeln burch eiblich befräftigten Bertrag ver pflichten — aber bamit nicht genug, wurden auch 8-12 ber Rebellen (bir Angaben fcmanten) auf bem Marttplage enthauptet. Ferner follen neun be reichsten und angesehenften Burger festgenommen und beren eingezogene Guter an funf Gunfilinge aus ber Umgebung bes Truchfeg vertheilt worben feit Rach Abzug bes bunbischen heeres begab fich 2B. nach Forchheim, um Die Av gelegenheiten bezüglich bes Schabenerjages, ben die Banbichaft ber Ritterfort gu leiften hatte, gu ordnen. Auf feiner Reife burch bie Banbichaft lief IR nob verschiedene Urtheile vollziehen, im großen und gangen aber ging er auf bem Lande iconend und menichlich ju Berte. Die Revolution batte ibn aber gun entschiedensten Befampfer ber reformatorifchen Stromung gemacht, weil er in ib die einzige Urfache bes Aufftandes erblidte. Es vollzogen fich nun am Sofe lit mejentliche Beranderungen; die gur neuen Lehre hinneigenben murben entlett und burch glaubenstreue Danner erfest; Joh. D. Schwarzenberg mar bereits

Die Dienfte bes Martgraien Rafimir von Ansbach-Rulmbach getreten. Ge laft nicht leugnen, bag Bifchof 2B. gleichzeitig von bem ehrlichften Beftreben erfullt war, eine ftrommere Bucht in feiner Beiftlichteit herbeiguführen, bag er bie hauptfachlichften Schaben erfannte und auf Beilmittel fann. Aber Die Beitverbaltniffe liefen ibn au teiner Rube tommen, und bie Erreatheit, Die fich burch feine Regierungszeit giebt, lagt auch manchen groben Diggriff bergeihlicher ericheinen. Abgesehen bon bem wibrigen Sandel, in den 2B. 1528 mit dem Landgrafen Philipp von Beifen verwidelt murbe (f. M. D. B. XXV, 770), ift es ber Darfgrafferfrieg, ber bem Bifchof großes Ungemach bereitete. Die fich allmählich herausbilbenbe Uebermacht ber protestantifden Stanbe und Reicheritter, ber 2B. rathlog gegenfiber ftand, fand in ben Schwierigleiten, welche ihm die Martgrafen Georg und Albrecht Alcibiades bezuglich ber Abtei Rigingen und berichiebener Rechte in Belben und Schornweifach bereiteten, bereits einen ichroffen Mustlang. Doch mar bas ja nur ein Borfpiel für großere Greigniffe. Als Martgraf Albrecht 1552 feine Feinbfeligteiten gegen 2B. in friegerifche Form fleibete und einen Reiterhaufen in bas Bambergifche Gebiet ichidte, wurde ber Bifchof von einem folden Schreden ergriffen, bag er bie maglofen Forberungen bes Martgrafen ohne ben Berfuch eines Wiberftanbes erfallte. Dehr als Die Balfte bes Bebietes Des Farftbisthums Bumberg niufte nun an Brandenburg-Rulmbach abgetreten werben. Außerbem mußte ber Guritbifcof 50 000 Gulben fofort und 30 000 Gulben fpater an bie Blaubiger bes Martgrafen gablen. 3mar erflatte ber Raifer Diefen Bamberg abgepregten Bertrag für nichtig und befahl ben fürftlichen Rreisständen, ein Bundnig ju Schut und Trut gegen ben Martgrafen ju ichliegen, aber biefe Richtigleitsertlarung murbe fpater, ale Albrecht fur bas taiferliche Belagerungsheer gewonnen werben follte, widerrufen. Bur Aufrechterhaltung ber Bertrage forberte Albrecht feinen Parteiganger Landgraf Georg bon Leuchtenberg auf, mit einem Beerhaufen in bas Bambergifche Gebiet einzufallen. Das Reichstammergericht, welches 2B. anrief, gebot gwar folden friedensbrecherifchen Ginfallen Salt, aber ber Markgraf ließ fich baburch nicht beirren. Und als ber Raifer felbft bie fruhere Richtigfeitserflarung bon neuem aussprach, brach ber log. Marigraffertrieg aus. Albrecht befehte einen Theil des Gochftifts und nahm obne Begenwehr Die Stadt Bamberg ein. 2B. flüchtete mit feinem Capitel nach Forchheim, mabrend Albrecht die Altenburg vermuftete und fengend und brennend burch bas bambergifche Gebiet jog. Doch bald genug follte Albrecht feine unbeilvolle Rolle ausspielen. 2B. follte noch die Befiegung feines ichlimmften Beindes und ben Mugsburger Religionefriedensichluß erleben. Wegen feiner Alterafchmache war 2B. in ben beiben letten Jahren feines Lebens ein Coabjutor beigegeben. Das nach Wigand's Tobe von feinem Rachfolger ihm errichtete Marmorbentmal (fruber im Dom, jest in ber Rirche St. Michael) rubmt ibn ale "einen frommen, flugen, fittenreinen Dann". Und in ber That ift bamit fein Bort ju viel gelagt! Die Regierungszeit Wigand's ift, wie bemertt, eine unbeitvolle für bas Sochftift, aber bie Berfonlichteit bes Regenten fteht boch, inmitten ber ichlimmften Birren, im wefentlichen mafellos ba. Auch eine Rarlere Sand als die bes 29. b. Redwit mare machtlos gewesen gegenüber ben ftarmifchen Beitverhaltniffen. Beitichub.

Bigand: Julius Wilhelm Albert 2B., Botaniter, geboren am 21. April 1821 zu Trepfa in Heffen, † am 22. October 1886 zu Marburg. Rach Absolvirung des Symnasiums in Marburg bezog W. 1840 die Universität daselbst zum Studium der Mathematik, der Raturwissenschaften und der deutschen Philotogie, in der Absicht, sich zum Symnasiallehrer auszubilden. Nachdem er nach Abschluß seines Studiums die Priliung für das höhere Lehramt bestanden hatte, ging er seiner weiteren Ausbildung wegen nach Berlin, wo er hande

446 Wigand.

fachlich Botanit und Boologie trieb. Sier trat er guerft mit Rarften in maben Begiebung, beffen Anschauungen auf botanischem Gebiete mit ben feinigen fic vielfach beruhrten. Rur ein Jahr brachte 2B. in Berlin gu. Bereits 1845 104 ibn Schleiben's bamale bie Botanit vorwiegend beberrichender Rame nach 3ent Unter bem Ginfluffe biefes Mannes (f. A. D. B. XXXI, 417) entichied fich B. nunmehr gang für biefe Biffenichaft und biefer Gindrud murbe bleibenb far ibn In feinen meiften Schriften folgte er ben Spuren feines Behrers, fo bag 28 als letter Bertreter ber Schleiben'ichen Schule gelten fann. 3m 3. 1846 nach Marburg gurudgefehrt, veröffentlichte er feine erfte Schrift: "Rritit und Beididt ber Lehre bon der Metamorphofe ber Pflange", auf Brund beren er promobit wurde und fich jugleich als Brivatbocent fur Botanit an ber bortigen Univerfitat habilitirte. Der heffifchen Univerfitatsftadt blieb von nun an Bigand's Birlen bis ju feinem Tode gemibmet. 1851 murbe er außerorbentlicher Brofeffor und im December 1861 an Stelle Benberoth's (f. A. D. B. XLI, 716) orbentlicher Brofeffor und Director bes botanifden Bartens und bes pharmatognoftiden Inflitutes. Geine langiahrige verbienftvolle Thatigfeit in Diefen Stellungen wurde gebuhrend anertannt. Er wurde 1885 jum Bebeimen Regierungstall ernannt, burch Ordensverleihung ausgezeichnet und erwarb fich im Rreife bet Atademiter und Sachgenoffen burch fein anspruchslofes Befen und feine tieft Religiofitat ebenfo große Achtung, wie er in feiner Familie und unter feinen Freunden Liebe und Berehrung genog. Rach langerem Rranfenlager ftarb er

an ben Folgen einer Behirnentgundung im 66. Lebensjahre.

Bigand's litterarifche Thatigfeit war febr vielfeitig. Raum ein Gebiet ber Botanit ift bon feinen Forschungen unberührt geblieben. Bleich feine Erftlingearbeit: "Rritit und Geschichte b. Lehre v. b. Metamorphofe b. Bflangen" (1846) führte ibn ehrenvoll in bie Biffenichaft ein. Er bewies barin Scharfe und Strenge bes fritischen Urtheils, welches er außerbem burch weiter ausblideet philosophifche Speculation ju vertiefen mußte. Diefer "Bang jum Meditien" tennzeichnet fiberhaupt die Bublicationen bes geiftvollen Forfchers, der ibn gleidwohl nie bagu verleitete, ber ftreng inductiven Forfchung bas ihr gutommente Recht ju berfummern. Er ftand baburch im Begenfat ju fo manchem ber gette genoffifchen Botanifer, beren philosophische Extravagangen er vielmehr in ber # mahnten Schrift treffend ju geißeln berftand. Die Arbeit befitt noch bente ihren unbeftrittenen Berth. Die Frage nach ber Detamorphole ber Bflang ftanb bamale gerabe im Mittelpuntte ber Erorterung. Auch 2B. bejdaltigte fich eifrig mit ihrer Bofung, welche er namentlich auf bem Wege ber Grioridata ber Abweichung bom normalen Typus bes Bflangenforpers und ber Mit bildungen erftrebte. Go erichien benn von ihm gewiffermagen ale Fortiebang feiner erften Arbeit im 3. 1850 ein Buch: "Grundlegung ber Bflangen teratologie", worin er, Schleiben folgend, ben Begriff bes Blattes von alle gemeineren Gefichtspuntten aus behandelt, beftrebt, Die Gefehmäßigleit auch in ben Bilbungsabweichungen aufzusuchen, fowie beren Begiehungen au ben allgemeinen Befegen ber Morphologie aufzudeden. Spater tam er in feinen "Botanifchen Untersuchungen" (1854) auf biefen Gegenftanb gurad. Ginn größeren Arbeit : "Gine Reihe bon Beobachtungen an Bilbungenbweichungen ans bem Pflangenreich, im Ginne ber Detamorphojentebre beichrieben", folgte eine fleinere, in ber Flora 1856 veröffentlichte Arbeit: "Beitrage gur Pflangenteratologie" und unter gleichem Titel ift turg nach feinem Tobe eine von ibn berjagte Schrift im zweiten Banbe ber "Botanifchen Befte" erichienen. Reben biefen morphologischen Studien beichaftigte 2B. eingehend die feiner Beit eben falls brennend geworbene Frage nach ber Gefchlechtlichfeit ber Arbbiogamit 3m 3. 1848 hatte ber Graf Lesczyc . Suminoti an bem Borteim ber ffare.

fauter bie weiblichen Beichlechtsorgane, Die Archegonien, aufgefunden und bas Ginichlupfen der Spermatogoiben in Diefelben beichrieben. hiermit war bie Frage nach einer geschlechtlichen Bermehrung bei einer Sauptgruppe ber Befag. froptogamen eigentlich entschieben. 2B. tonnte fich jedoch nicht entschließen, biefe Thatfache anzuerkennen. In zwei in ber Botanifchen Zeitung 1849 publiirten Arbeiten: "Bur Entwicklungsgeschichte ber Farnfrauter" und "Bur Entheribienfrage" trat er ber neuen Entbedung entgegen und erflarte fowohl Erchegonien wie Antheridien fur functionslos. Auch in einem britten Artitel n berfelben Beitschrift belampfte er bie bon Rageli icon 1847 ausgesprochene Anficht bon ber Beichlechtlichfeit ber Floribeen, welche jener Foricher beshalb on ben Algen getrennt wiffen wollte. 2B. hielt auch die Florideen wie die Ugen überhaupt für geichlechtslos. In allen biefen Fragen mar er im Irrthum ind mußte in einer 1854 in ben Botanifchen Untersuchungen ericbienenen Bublication: "Betrachtungen über die Reimung ber Farne und beren Entpidelung aus bem Prothallium" theilmeife wenigftens ben Rudjug antreten. Sang Abergeugt ift er aber nie worben und hat benn auch biefes Gebiet in einen Forfchungen in der Folge nicht wieder betreten. Dagegen lag er mit Fifer und Erfolg pflangenanatomifchen Studien ob. In einer Reihe von Abanblungen ber Jahre 1850-61 trat er beginglich ber Ratur ber Cuticula und er fogenannten Intercellularfubstang, welche von bemabrten Forichern, wie bon Robl und ipater befonbers von Schleiben und Schacht fur Ausicheibungen ber Bellmande gehalten murben, Diefer Unficht entgegen. Er wies nach, bag bieenigen Schichten, welche, besonders bei ben Bolgellen, als mittlere Lamellen n ben Scheidemanden ber Bellen fichtbar find, weiter nichts barftellen, ale bie rimaren bunnen, bei ber Belltheilung entftanbenen Sautlamellen, welche eine achtragliche demifche Beranberung erfahren haben, mahrend fich beiderfeits die ecundare Berbidungsichicht burch Apposition anlagert. Gine entsprechende Beutung erhielt bie Cuticula auf ber Epibermis. Die Titel Diefer fur bie Erenntniß ber anatomischen Structur bes Bellenforpers wichtigen Arbeiten Bigand's ind folgende: "Ueber Intercellularjubstang und Cuticula, eine Untersuchung iber bas Bachsthum und bie Metamorphofe ber vegetabilifchen Bellmembran" 1850); "Ueber die Oberfläche ber Gewächse" (Bot. 3tg. 1850); "Bertheidigung on bes Berfaffere Anficht über Bachethum und Gecretionefabigleit ber Bellnembran, insbefondere gegenuber Schacht's Angaben" (Bot. Unterf. 1854); Beleuchtung bon Schacht's Behandlung ber Frage über die Intercellularubftang und Die Cuticula" (Flora 1861). In einer 1856 erichienenen Schrift: Heber Die feinfte Structur der Bellmembran" (Schriften b. Gefellich, jur Beorderung der gef. Raturwiff. in Marburg, Band VIII) fuchte er die auf der Hachenanficht mitroftopifcher Braparate beobachteten Streifungen ber Bellmanb u extlaten, verschlte aber beren richtige Deutung, insofern er bie fich freuzenden Streifen als vericiebenen Sauticichten jugeborig annahm. Erfolgreicher maren eine Untersuchungen über bie Ginwirfung demifder Farbftoffe auf Die Membran. tritete damit die mitrochemifche Untersuchungsmethobe ein, welche beute eine ehr ausgebehnte Anwendung findet. Er behandelte biefes Thema in feinen Arbeiten: "Ueber Die Injection ber Befage" (Tageblatt b. Raturforfchererfammlung in Rarlerufe 1858) und "Ueber das Berhalten der Bellmembran u Bigmenten" (Bot. 3tg. 1862). Borwiegend in bas anatomifche Gebiet allen noch feine Abhandlungen : "Ginige Beifpiele anomaler Bilbung bes Golgdepere" (Flora 1856); "Heber Nelumbium speciosum. Monographische Stigge" Bot. 3tg. 1871) und die nach feinem Tobe im zweiten Banbe ber "Botanifchen beite" erichienenen Bublicationen : "leber Rrhftallplaftiben"; "leber Bacterien m geichloffenen Bewebe ber Rnollchen an Papilionaceenwurgeln" und "Bur anatomifchen und chemifchen Detamorphofe bes Blumenblattes". Schon an Beginne feiner litterarifchen Thatigfeit widmete fich 2B. auch pflangenphojologifchen Problemen. 3m 3. 1854 veröffentlichte er eine Arbeit: "Beifage und Beobachtungen fiber bas Richtungsgelet ber Burgel und bes Stengels bem Reimen" (Botan. Untersuchungen), worin er auf Grund ausführlicher Beobachtungen über die Abwartsfrummung ber Burgeln, feit langer Beit von neuem wieber die eigentlich mechanischen Fragen diefes Borgange thevretifd be leuchtete und die Doble Dutrochet'iche, auf Endosmoje und Gewebeftructur ge grundete Theorie badurch befeitigte, daß er nachwies, daß auch einzellige Organ geotropifche Rrummungen zeigen tonnen. Richt minder lehrreich maten feint Unterfuchungen über Bflangenfarbftoffe. In ber Botanifchen Beitung bon 1862 veröffentlichte er einen Auffag: "Ginige Gabe fiber bie phpfiologifche Bebeutung bes Berbftoffs und ber Bflangenfarbe", worin er nachzumeifen fuchte, bag ber blaue Bluthenfarbftoff aus bem Berbftoff baburch entftehe, bag letterer junadft in einen farblofen Rorper (Chanogen) und biefer bann wiederum burch Ornbaline in ben Bluthenfarbfloff übergebe. Unter feinen binterlaffenen Schriften befat fich eine Studie fiber ben nämlichen Gegenftand: "Die rothe und blaue garben bon Laub und Frucht", veröffentlicht im zweiten Geft ber von ihm unter ben Titel "Botanifche Befte" herausgegebenen Arbeiten Des botanifchen Inftitutes # Marburg. Gbenbort ift im erften beit auch eine peciell phyliologische ib handlung : "leber Brotoplasma . Stromung in ber Pflangengelle" abgebrad Muf bem Gebiete der Spftematif und Entwidelungsgeschichte bat fich 2B. com falls mit Erfolg verfucht. Seine "Flora von Rurheffen und Raffau" ift int ber beften, welche über Beffen erichienen find, prattifch und überfichtlich aus gerichtet. Es ift inbeffen nur ber erfte biagnoftifche Theil beransgetomun Diefer aber erlebte brei Auflagen: 1859, 1875 und 1879. Dit ber Shillematt ber Rryptogamen beschäftigen fich bie Arbeiten: "leber bie Organifation ber Trichiaceen" (Tagebl. b. Raturforicherverf. in Raffel 1858); "Bemerlungen ibn einige Diatomeen" (Bebwigia 1860); "Bur Morphologie und Spflematif ber Gattungen Trichia und Archria" (Bringsheim's Jahrb. 1863). Bejonbers wour es die Bilge, welche er auch nach ber entwidelungegeschichtlichen Geite bin at gebend ftubirte. 1884 erichien Bigand's Buch: "Entstehung und Fermentwuttel ber Bacterien", das eine gang neue Theorie der Babrung aufftellte. Ge follte namlich die Gabrung erregenden Bilge aus den Eiweißfubftangen ber organife Subftang burch Umformung, ober, wie er es nannte, burch Anamorphole bit Protoplasmas birect herborgeben. Wahrend ihn nun biefe Unficht confequenter Beife gur Unnahme einer Urzeugung batte fubren muffen, fo tonnte er bed aus religiöfen Granden fich ju einer folden nicht befennen, und fo entftand ti ber Abficht, einen vermittelnden Weg ju finden, eine Sypothefe ber Babrung welche mit ben bisherigen wiffenichaftlichen Erfahrungen fich nicht bereinige ließ. In einem großeren Werfe: "Das Protoplasma als Fermentorgamb mus u. f. m." find Wigand's Studien und Bedanten über biefe Frage feinem Tobe 1888 bon Dr. G. Dennert bearbeitet und berausgegeben werten In gleicher Beife wie 2B. gegen die Urzeugung fich ertlarte, polemifirte er ans in jablreichen Schriften gegen ben Darwinismus, beffen Ergebniffe er mit feint ftreng firchlichen Auffaffung nicht vereinbaren tonnte. Freilich erhob er fit fo ftete ben Anfpruch, Die Lehre Darwin's nur vom Standpuntt bes Raturfericht belampft gu haben, und es muß jugegeben werben, bag er es ausgezeichnt berftanben bat, ein großes Ruftzeug bon fachlichen Gegengrunden in Durchauf miffenichaftlicher Beife ins Felb ju fuhren, woburch er fich unter ben Rate forichern als einer ber gewichtigften Begner bes englifden Biologen ermiefen Sein hauptwert nach biefer Richtung, an welchem er 10 Jahre lang arbeitet

par bas breibandige Buch : "Der Darwinismus und die Raturforschung Newton's und Cuvier's. Beitrage jur Methobit ber Naturforschung und jur Speziesrage", in ben Jahren 1874-77 ericbienen. Außerbem veröffentlichte er ichon porber einige polemische Artifel fiber biefen Gegenstand: "Ueber Darwin's oppothese der Bangenefis" (Darb. Schriften IX, 1872) und "Die Genealogie er Urgellen als Bofung bes Descendengproblems ober bie Entftehung ber Arten bne naturliche Buchtwahl" (1872). Auch eine in bemfelben Jahre anonym richienene fleine Schrift: "Ueber Die Auflösung ber Arten burch natürliche Buchtwahl ober bie Butunft bes organischen Reiches", welche in fatirischer Beife as bezeichnete Problem behandelt, ift auf 2B. als Autor gurudzuführen. Bis u feinem Tobe beharrte er hartnadig auf feinem Standpuntt. Er gab ferner och heraus: "Die Alternative: Teleologie ober Zufall? bor der Atademie ber Biffenschaften gu Berlin" (1877); "Der Darwinismus, ein Zeichen ber Beit" 1878) und "Grundfate aller Raturforidung" (1886). Ginen großen Theil einer Arbeitstraft widmete 2B. pharmafognoftifchen Studien und hat fich auf iefem Felde burch feine litterarischen Arbeiten wie burch feine auf die praftische forberung des pharmaceutifchen Standes gerichteten Bemuhungen verdiente Anrtennung erworben. In einer 1868 erichienenen Arbeit: "lleber die Desorganiation ber Bflangengelle, insbesondere fiber Die physiologische Bedeutung von Summi und harg" (Pringsh. Jahrb. III) wies er nach, bag bas Gummi ber Bflangen burch rudichreitenbe Metamorphoje ber Rellmembran entfteht. on ibm neu eingeführte Begriff bes hornprosenchums ift bon ber neueren Anaomie nicht beibehalten worden. Auch Wigand's Unficht, bag bie Chinaalfaloide n ben Banbungen ber Baftzellen ihren Git haben, begrfindet in einer Arbeit: Ueber ben Gig ber Chinaaltaloide" (Bot. 3tg. XX, 1862, u. Arch. b. Pharm. 863) vermochte nicht durchzudringen. Busammengesaßt hat 2B. Die Ergebniffe einer pharmatognoftischen Studien in einem größeren Werte: "Lehrbuch ber harmafognofie", welches vier Auflagen erlebte, von benen bie erfte 1863, die ehte nach bes Berfaffers Tobe 1887 heraustam. 3m wefentlichen barauf beednet, bem prattifchen Beburfnig bes Apotheters gerecht ju werben, ift bas Buch ale Anleitung ju einer naturhiftorischen Untersuchung ber begetabilischen Robitoffe abgefaßt, welche ben Lefer in ben Stand feben foll, felbftanbig, auf Grund wiffenichaftlicher Methode, ben Berth ober Unwerth pharmaceutischer Drogen beurtheilen ju tonnen. Sand in Sand mit biefen auf die pharmaentilde Brazis gerichteten Beftrebungen ging Wigand's Fürforge für die Anlage erigneter Sammlungen. Mit feltenem Organisationstalent wußte 2B. ben Rarburger botanifchen Barten aus bem mangelhaften Buftand, in welchem er in bon feinem Borganger Benderoth übernommen hatte, ju heben und ber viffenicaftlichen Benugung juganglich ju machen. Desgleichen hat er burch chaffung bes botanifchebharmatognoftischen Inftitute, bas, bervorgegangen aus er baterliden Drogensammlung, 1875 vollendet wurde, ber Marburger Sochbule ben Ruhm gefichert, fur eine ber erften Pflangftatten ber pharmaceutischen Disciplinen zu gelten.

Retrolog v. Tschirch in Bericht. d. Deutschen Bot. Gesellsch., Band V, 1887 — Fr. Siebert, Zum Gebächtniß an Dr. A. Wigand, 1889. — Sachs, Gesch. d. Botanik. E. Wunschmann.

Bigand: Georg W., der Bruder von Otto W. (f. u. S. 457), einer bedeutendsten Berleger Deutschlands, der sich ganz besondere Berdienste um vie tanstlerische Entwicklung des Junstrationswesens auf dem Gebiete des Holzschulttes erworben hat, und der zu jenen Männern gehört, welche äußeren Umständen wenig oder nichts, eigener Anstrengung und Ausdauer aber alles zu

berbanten haben und die barum auch mit Recht von ber Geschichte bes Budhandels als Bahnbrechenbe bezeichnet werben. Georg 2B. murbe am 13. Febr. 1808 ju Gottingen ale bas zwölfte Rind feiner Eltern geboren, ju einer Beit, wo Deutschland burch bie Rriegszuftande verarmt und innerlich vollig gerriffen war. Unter folden Berhaltniffen hatten auch die Eltern Bigand's viel in leiben und maren ihnen Ginichranfungen aufgelegt, Die bei ber Erziehung ibnet jungeren Rinder jum Ausbrud gelangten. Go mar 2B. ichon als Rnabe genothigt, durch allerhand fleine Dienftleiftungen für feinen Lebensunterhalt mit ju forgen, benn im elterlichen Saufe ging es haufig fehr Inapp gu. Unter folden Umftanben tonnte feine Ausbildung naturgemag nur eine burftige fein; aber was bem Anaben gu erlernen nicht vergonnt war, bas lernte in feinem ernften Biffensbrang fpater ber Jüngling und Mann. 3m 3. 1822 ging 28. nach ber oberungarifchen Stadt Rafchau, wohin ihn fein bafelbft etablirter Bruber Otto, nach einem Besuche in Gottingen, tommen ließ, um ibn in feinem Gefcaft auszubilben. Dit unermiblichem Fleife mar er barauf bebacht, Die Luden feines Schulunterrichts auszufüllen, ohne babei feinen Bent ju vernachläffigen, für ben er praftifches Talent und viel Energie jeigte, Die fich befonders auf feinen Beichaftsreifen, welche er fur feinen Bruber im Ungarlande - ohne ein Wort von der Sprache zu verfteben - machen mußte, glangend bemahrte. Als vier Jahre fpater Otto 2B. Rafchau verlieb, um guerft in Pregburg, barnach in Best fich niebergulaffen, zeigte fich bie glangenbe Begabung bes jungen Dannes aufs trefflichfte, benn Georg leitete nunmehr bas Beichaft gang allein bis 1828, wo er far einige Beit gu feinem Bruber nach Beft ging. Rach einer unter mertwarbigen Umftanben gemachten Gefcaftereife nach Paris tehrte er im Berbit 1829 wieber nach Rafchau gurfid, um bas bortige Beicaft feines Brubers als Filiale auf eigene Rechnung ju fibernehmen. In Diefer gang felbftanbigen Thatigfeit entwidelte er eine eben fo große Rubrigfeit in feinem Sortimentsgeschaft, als eine burch bie engen Brengen gwar befchrantte, aber bas fpatere große Birten verrathenbe erfindungereiche Thatigleit im Berlage. Allein balb murbe ibm bie Rleinftabt ju eng; außerbem perleibeten ihm bie ofterreichifchen Cenfurpladereien ben Aufenthalt in Raichau in bobem Daage, obgleich er bafelbft bereits 1831 feinen bauslichen Berb gegranbet hatte. Es jog ihn nach Deutschland jurud. 3m 3. 1833 befucht 2B. Die Leipziger Oftermeffe jum erften Dale und Diefer erfte Befuch murbe bon beflimmendem Ginfluffe auf ibn. Bereits ein Jahr barauf, Frabjahr 1884, finden wir ihn bon neuem in Leipzig, mofelbft er alsbald ein neues Beidalt eröffnete. Die Rieberlaffung in Leipzig mar mit bangen Sorgen verfnupft, Die ibm gur Berfugung ftebenben Mittel geftatteten nur einen befcheibenen Unfang. Allein 2B. verzagte nicht. Gludlich überwand er alle ihm entgegentretenben Schwierigfeiten, langfam aber ftetig gewann fein Gefchaft an feftem Boben und feine Beharrlichteit erreichte endlich bas erftrebte Biel : feine Grifteng ale Berleger mar nach Berlauf weniger Jahre gefichert.

Zwei Unternehmungen waren es besonders, die seine Stellung begründelendie erste deutsche Bollsausgabe Shalespeare's und das durch eine Actiengesellschaft ermöglichte "Malerische Deutschland". Der alle Erwartungen weit übersteigende Ersolg dieser beiden Berlagsartitel ermuthigte zu neuen Unternehmungen;
zugleich wurden sie bestimmend auf Wigand's fünstlerischen Geschmack und seine
Borliebe für den Holzschnitt, auf dessen Entwickung er undestritten den entscheidendsten Einfluß ausgestat hat. Bur Zeit der Uebersiedlung Wigand's nach
Leipzig besand sich die Holzschneidelunst noch in ihrem Entwickungsstadium.
Durch Unger und Gubig in Berlin aus der Bergessenheit wieder herborgezogen,

mar ihr bis jum Beginn ber 30er Jahre wenig Gelegenheit geboten, ju zeigen, ne leiften tonnte. Erft bie Befruchtung bes beutschen Berlagsbuchhanbels and englifche Ibeen und bas Beftreben ber Beranschaulichung mit Galfe von Inftrationen boten ber bis babin ftiefmutterlich behandelten Runft Gelegenheit, nen emporzuschwingen. Satte man fich anfänglich an englische Borbilder Angelehnt, fo ftrebte man fpater nach Originalunternehmungen. Bu folden Onginalunternehmungen gehorte bas bereits ermante Berlagswert Wigand's Das malerifche Deutschland" und fpater bie Duller'iche "Gefchichte bes beut-Gen Boltes", illuftrirt von 3. Rirchhoff und Ludwig Richter. Die baburch ingeleitete Berbindung Bigand's mit Richter follte fur die Folge bon be-Timmenbem Ginfluß auf ben Charafter bes jung aufftrebenden Berlags werben. Bie 2B. bestrebt war, bem neu gewonnenen Freunde ein neues Schaffensgebiet Bu eroffuen, jo mar es andererfeits Richter und feine Beichnungsmeife, Die 2B. au einem Gegner ber englischefrangofischen Bolgichnittmanier machte. Aus biefem nnigen Bufammengeben beiber Manner find eine Reibe prachtiger Leiftungen gefchaffen und bem beutschen Bolte juganglich gemacht worden, beren Gefammtaufgablung bier unmöglich ift. Rur einige feien genannt: bas Beschauliche wind Erbauliche, bas Goethe-Album und bie Muftrationen ju Bechftein's Marchen, Bebel's alemannifchen Bedichten, Boethe's hermann und Dorothea . I. w. Gine Auswahl aus biefen Berten, fowie aus anderen fremden Ber-Tage finbet fich vereinigt in bem befannten "Richter-Album", burch beffen Berausgabe 2B. bem Runftler eine besondere Freude bereitete. Diefe wie auch alle Abrigen Leiftungen Richter's find fammtlich Gemeingut bes beutschen Boltes geworben und trugen wie naturlich bem Runftler wie Berleger reichliche Mittel Mit Ludwig Richter verband 2B. ein ausnehmend inniges Band ber Bumeigung und aus biefem feltenen Freundichaftsbundniffe find zweifellos meift bie Bergigen Beichnungen entstanden, die Richter's Griffel fcuf und die 2B. bem Bolte auganglich machte. Gin weiteres, f. St. Epoche machendes Unternehmen Bigand's war bie von Schnorr herausgegebene "Bibel in Bilbern", beren Ent-Reben wol ausschlieglich auf Bigand's Initiative gurudguführen ift. Die Serousgabe biefes Unternehmens nahm Bigand's volle Thatigleit in Anfpruch und bewunderungsmarbig ift, wie er nebenbei noch Beit fur feine Freunde, fur anberweite Unternehmungen, fowie für Ehrenamter aller Urt finden tonnte. Diefe umfaffende und aufreibende Thatigfeit hatte auch ben fruhzeitigen Tob des Denial angelegten Mannes jur Folge. Rach einem mehrwochentlichen Leiben Toffte ben energifden und thatfraftigen Dann am 9. Februar 1858 ein Leber-Leiben bin. Rach bem Tobe Wiganb's wurde bas Geschäft von feiner Bittme Paroline 2B. geb. Bedenaft fortgeführt, unterftut bon Albrecht Rirchhoff, bem es gelang, baffelbe auf ber bisherigen Sobe ju erhalten. Ginige Jahre Darauf trat Albrecht 2B., ber altere Gobn, in die Firma mit ein, junachft als Procurift und feit 1. Januar 1867 als alleiniger Inhaber. Albrecht 2B. legte aber bas Gefchaft icon im Juli bes gleichen Jahres in bie Sande ber Mutter gurud. I. Rirdhoff übernahm bon neuem bie Beichaftsleitung, welche er aber über-Saufter Beidafte wegen 1869 an A. G. Girich (fruberen Theilhaber ber Firma Briedlein & Birich) abtrat. Um 1. Januar 1874 übernahm alebann ber Angfte Cobn Martin 2B. bas Gefchaft und filhrte es bis ju feinem am 10. 3amuar 1891 infolge einer Lungenentzundung eingetretenen Tobe weiter.

Seit Januar 1891 endlich befindet fich die Firma Georg Wigand im Bese von Ferdinand Lemnit (geb. am 12. Dec. 1862 in Raumburg), der das lenbare Bestreben zeigt, der alten Firma ihren Glanz zu bewahren und durch uschöpfungen sie zu weiterer Hohe zu bringen.

Rarl Fr. Pjau.

Bigand: Johann 2B., lutherifcher Theolog, ftarter Bolemiter, Mitarbeiter an ben Magbeburger Centurien, Bifchof von Bomefanien und guletet auch ben Samland in Breugen, geboren 1523 in Mansfelb, † am 21. October 1587 m Liebemuhl in Breugen. Rachbem er feine erfte Schulbilbung auf ber bemale recht guten Schule feiner Baterftadt erhalten hatte, bezog er bie Uniberfiedt Bittenberg, um Luther und Melanchthon ju boren (1539). Rach zwei Jahren aber ging er, mol wegen Dangels an Ditteln, nach Rurnberg ale Behrer an Die Lorengichule. Rach brei Jahren fehrte er aber nach Wittenberg gurud, wu feine Studien fortgufegen. Er bereitete fich auf ein atabennifches Lehramt bor Aber ber Tob Luther's und ber Ausbruch bes Schmalfalbifden Rrieges jes ftorten feine Plane. Er nahm 1546 (Dichaelis) einen Ruf als Prebiger in Mansfeld an. Gein Amt erlaubte ihm auch, an ber bortigen Schule Unter richt ju ertheilen, befonbers in Dialettit und Phufit; auch botanifche Stubien, welche er in Wittenberg begonnen batte, beschäftigten ihn. Endlich machte a fich auch litterarifch burch feine Erftlingeschriften: "Catechismi maioris Sidonll refutatio" (Magbeb. 1550) und "Warnung borm Katechismo Sidonii" (Ragbeburg 1550) befannt; beibe Schriften waren gegen bie Brevis institutio al christianam pietatem (Moguntiae 1549), furzweg "Mainzer Katechismus" genannt, bes Michael Helbing, Bischofs von Sidon i. p. (baber Sidonius) gerichtet. Bon nun an ericheint er faft in allen ben jablreichen Rampfen, bie Die lutherifche Rirche ber zweiten Galite bes fechgefinten Jahrhunderis burd. aufechten hat, weniger als Gegner ber Ratholiten, als als Teind ber Philippiften, Rryptocalviniften, Synergiften und Sacramentirer, immer mit Gewandtheit und Streitfertigteit eintretend fur bie Mufrechterhaltung und bogmatifche Bertiefung bes reinen und ftrengen Lutherthums. Lange Beit tampite er an ber Geite be Dr. Flacius, mit bem ihn perfonliche Freundschaft und geiftige Bermanbtichaft langere Beit verbunden halt. Davon jeugen befonders feine Schriften: "De neutralibus et mediis" (Francofurti 1552) unb "De adiaphoristicis corruptelis" (Magbeb. 1559) (biefe in Gemeinschaft mit Juder verfaßt), welche er im Berlaufe ber abiaphoriftifchen Streitigkeiten veröffentlichte. - 1553 jum Pfarrer an ber Ulrichsfirche in Magbeburg ermablt, gelangte er in bie Gochburg bes ausichlieflichen Lutherthums. Er unterzeichnete 1555 bas gegen Dfiander erlaffene Gutachten ber Magbeburger Geiftlichfeit, verfaßte 1556 eine Schrift miber die Jesuiten und gleichzeitig mit Flacius die "Sententia de scripto synodi Isenacensis" gegen Juftus Denius. 1557 (Jan.) nahm er an ben Berband. lungen in Roswig theil, um ein icarferes Borgeben gegen Delancthon ju bewirten. Aber nicht nur in biefen Streitigleiten feben wir ibn mit Flacius eng verbunden, fonbern auch in miffenichaftlichen Arbeiten, melche beiben ju hohem Ruhme gereichen. Go arbeitete er mit feinem Collegen Juber an ben vier erften Banden ber Dagbeburger Centurien mit, welche Flacius 1560 in Bafel bruden ließ. Auch als Flacius 1559 nach Jena fiberfiedelte, enigog er ibm feine Mithulfe nicht. 1560 murbe er felbft nach Jena als Brofeffor berufen und bilbete nun mit feinen Collegen Flacius, Juder und Dufaus Die Gaulen ber ftrengften Intherifchen Rechtglanbigleit. Bei ber Disputation in Beimar (1560) amifchen B. Strigel und DR. Flacius über bie Erbfunde war er als Protocollführer gegenwartig, gerieth aber felbft mit Glacius aber beffen Lehre, bag bie Erbfunde bie Gubftang bes gefallenen Menichen fei, in Zwiefpalt. Dies hinderte jedoch nicht, daß er mit ihm und ben anderen Collegen alle, Die ihnen entgegentraten, in Wort und Schrift auf bas fraftigfte betampfte. Das burch jogen fie fich in Sachfen wie im Austande immer großere Beindichaft ju, fo daß, ale fie fich auch ber Ginfetung eines Landesconfiftoriums im Berjogthum Weimar miberfetten und gegen Stogel, ber fich in ihren Ganbeln gegen Strigel für biefen erflart hatte, in einer Rlagefchrift fo rfidfichtelos porgingen, bag auch bie Univerfitat fich beleibigt fuhlte, am 9. Robember 1561 eine bergogliche Commiffion ericien und Flacius und 2B. (Juber und Dufaus waren don porber befeitigt worben) ohne weiteres abfette. - Rach furgem Aufenthalte in Dagbeburg, wo er bergeblich eine Bieberanftellung erftrebte, folgte er einem Rufe ber Bergoge Johann und Ulrich von Medlenburg als Superintenbent in Bismar 1562. Gine Denge bon Aufgaben warteten bier feiner, besonders bie Befampfung ber Anabaptiften und Sacramentirer, welche fich bebenflich in bem Bergogthum ausgebreitet batten. Es gelang ibm burch ben Unterricht ber Jugend im Ratechismus und burch bie ftrengere Berpflichtung ber Geiftlichen auf Die Rirchenlehre Die Gemeinden balb ju festigen und bor ben Gecten gu fichern. Auch feine litterarifche Thatigteit feste er fort. Er fcbrieb Erlauterungen ju ben Bropheten und ftellte in Gemeinschaft mit DR. Juder in der Beit bon 1562 bis 1567 nicht weniger als fieben Banbe ber Centurien ber (V-XI). Bei ben letten Banben murbe er von feinem Schwiegersohne Unbreas Corvinus und bem Brediger Thomas Golghuter unterftugt. Dabei berfaßte er noch eine gange Reibe bon Streitichriften: Ueber bie Lehre bom freien Billen, über bie bom Abendmahl gegen B. Cberus, gegen Dajor u. A. - Rach ber Aechtung bes Bergogs Johann Friedrich bes Mittleren bon Sachfen und bem Regierungsantritt Johann Bilbelm's ergab fich auch fur 2B. wieder gunftigere Ausficht, nach Sachien gurfidgutebren. 1568 murbe er gum gweiten Dale nach Bena bernien, um mit Coeleftin, Beghufen und Rirchner bas reine Lutherthum gu lebren. Damit begann ber alte Rampf gwifchen Bittenberg und Jena von neuem. Das Religionegefprach ju Altenburg führte feinen Frieden berbei. Aber gugleich gerieth 2B. auch mit feinem alten Gefinnungs- und Rampfgenoffen Placius in Streit über bie Lehre von ber Erbfunde und biesmal beitiger als porber. Er endete mit bem bolligen Bruche gwifchen Flacius und ben Jenenfern. 29. war burch alles bies in Jena ju immer großerem Unfeben gelangt. Go übertrug ibm fein Bergog Die Rirchen- und Schulbifitation in feinen Landen, nahm ibn mit auf den Reichstag nach Speger und billigte feine Abweifung aller Beribhnungsverfuche mit feinen Gegnern, befonbers ben Philippiften (1569). Mis aber 1573 Rurfurft Auguft von Sachfen Die vormunbichaftliche Regierung in Beimar übernahm, ließ er 2B. und Beghufen als "ehrenrührige Betrüber gemeinen Friedens" ihrer Memter entfegen und "binnen bier Tagen" bes Lanbes bermeifen. Beibe gingen nach Braunschweig und bon bort, burch ben Bergog Julius und Martin Chemnit empfohlen, nach Breugen. 2B. wurde vom Bergoge Albrecht Friedrich als Projeffor an die Univerfitat Ronigeberg, Beghufen jum Bilchof bon Samland berufen. Schon 1575 erhielt auch 2B. ein Bisthum, bas bon Bomefanien. - Trot ber großen Menge von Berpflichtungen, welche bies Umt ibm auferlegte, rubte feine Theilnahme an ben Rampfen und Streitig-Teiten in ber Rirche nicht. Immer wieber jog er gegen ben fachfifchen Rruptocalvinismus ju Gelbe und auch die anberen Ganbel ber Beit ließen ibn nicht unbetheiligt. Dabei behielt er boch Spannfraft genug auch an ben Centurien weiter ju grbeiten. Balb fab er fich indeg in nachfter Rabe in einen entideibenden Rampf vermidelt. Er gerieth mit Beghufen über bie Lehre bon ber Gottheit Chrifti in einen beftigen Streit, ber bald die gange preugifche Rirche in Mitleibenichaft jog. Beghufen behauptete freilich, bas fei nicht ber eigentliche Grund ihrer Reinbichaft gewefen; man habe ibn verbrangen und feinen Blat haben wollen; mabrend 2B. Seghufen bormarf, er habe feinen Schwiegervater Mufaus jum Bifchof von Pomefanien einfeben wollen. Gewiß aber bat jener bogmatifche Diffenfus bagu beigetragen, die Erbitterung gwifchen beiben au bericharfen. Allerbings trat 2B. erft felbft berbor, als feine Freunde

icon langere Beit geftritten hatten. Er bat Begbufen brieflich, Die anftoffige Bebre zu miberrufen. Als fich biefer biergu aber nicht verftant, murbe biefe auf einer Paftoralconfereng, an ber auch 2B. theilnahm, für gottesläfterlich erflatt. Beghufen war auch jest noch nicht jum Widerruf zu bringen, taum bag er fic herbeiließ, Die angefochtenen Gage als migverftanblich anguertennen. Da teineile Einwirfung auf ihn Erfolg hatte, wurde er am 5. Dai 1577 vom Bergege bon Preugen feiner Aemter entfest und bie Berwaltung bes Bisthums Camland ju ber bes Bisthums Pomefanien B. fibertragen. - Damit mar biefer Streit indes feineswegs beendet. In Breugen wie in Braunichweig tobte ber Rampf swifden den Unbangern Begbufen's und Wigand's noch lange fort. Das Gutachten, welches die in Bergberg a. S. berfammelten Theologen Andreae, Chemnig, Gelneder u. A. am 25. Auguft 1578 erftatteten, ließ 2B. nicht obne Scharfen Tabel, besonders weil er gegen feinen Umtsgenoffen Antlager und Richter zugleich gemefen fei und ihn aber feinen Irrthum nicht fraber auf geffart habe. Es rieth fogar jur Abfehung Wigand's. Aber obgleich bie No gierung in Breugen geneigt mar, Diefem Rathe ju folgen, erflarten fich bie preugifden Lanbftanbe bagegen und bestimmten, bag beibe Bisthumer in ber Sand Wigand's vereinigt blieben. Go behielt er fie benn bis an bas Enbe feines Lebens, beffen lette Jahre er gang im Gegenfat gu feiner burftigen Jugend und feinem bewegten Mannesalter im Genuß feiner reichen Afrande in Rube und Frieden verlebte. Auch an den Centurien jortzuarbeiten ward et nicht mabe. Er ftellte noch die XIV., XV. und bie XVI. Centurie fast gang fertig, Seine Grabichrift, bon ihm felbft verfaßt, lautete: In Christo vixi, morior vivoque Wigandus; Do sordes morti, caetera Christo tibi.

Sein Leben hat er selbst beschrieben, vgl. Fortgesette Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen. Leipzig 1738, S. 601—620. Auch seine zahlreichen Schristen hat er bort ausgesührt. — Außerdem giebt Beiträge zu seiner Lebensgeschichte sein Freund Konrad Schlüsselburg, oratio funebris de vita et obitu D. J. Wigandi, Francos. 1591; sobann Melchior Adam, Vitae German, theologorum p. 633 s. — Beumer, Vitae professorum Jenensium p. 43 s. Unter den Reueren sind besonders zu vergleichen: Arnold, Preußische Kirchengesch., S. 346 s. — J. G. Walch, historische u. theol. Einl. in d. Religionöstreitigkeiten 1, 57 s. und 4, 100 s. — G. J. Pland, Gesch. des protestant. Lehrbegriss 4, 195 s. — Preger, Matth. Flacint 1, 82; 2, 34 s. — Schulte, Beiträge zur Entstehungsgesch. der Magdeburger Centurien. Reiße 1877. — F. X. Wegele, Geschichte der deutschen historiographie, S. 328 s. — Wagenmann in d. R.-Encyllop, für prot. Theologie und Kirche. Unfil. Bb. 17, S. 104 s.

Bigand: Justus Heinrich W., hervorragender Arzt und Geburtshelser, wurde am 2/13. September 1769 in Reval (Csthland) geboren, woselbst sein Bater, der aus Corbach im Walbedschen stammende Heinrich W., Oberpastor an der Ritterdomsirche war. Ein Bruder des Baters war der Geh. Hofinth Dr. med. W. in Wildungen. Da der Bater unseres W. insolge schwerer Grerausung ganz außer Stande war, sich um seine Familie zu kimmern, so lag die Erziehung in den Händen der Mutter Justine Gertrud Dettling, Tochter des Aevalschen Gerichtssecretars R. hettling. Die Mutter muß eine ganz vortreffliche Frau gewesen sein: der Sohn war ihr in tindlicher Liebe und Verehrung zugethan; wiederholt hat er sich bahin geäußert, daß er der mütterlichen Sorgialt und Pflege alles verdanke, was er sein eigen nenne; sie habe ihn zur Pünktlichkeit. Thätigkeit, Sittlichkeit und Religiosität angehalten. Rochdem der junge W. die Kitterdomschule in seiner Baterstadt besucht hatte, zog er 1788 nach Jena, um daselbst Wedicin zu studieren. Die Mittel dazu gewährte ihm

Obeim in Rebal, ber f. ruff. Collegienrath Thomas Blubm, ber ibn erlich liebte. - In Jena borte B. mit befonderer Borliebe die Borlefungen Anatomen Lober und bes Geburtshelfers 3. Ch. Start, bes Directors ber bindungsanftalt. Dann feste er 1791 feine Studien in Erlangen fort, moibn der Ruf des trefflichen Rlinifere v. Wendt jog; daneben lernte er bei Brofeffor ber Chirurgie und Geburtshulfe 3. Bh. F. Rudolph operiren. ber fo wie Rudolph riethen ibm, fich ber Geburtshulfe ju widmen, doch fublte bagu feine Reigung. Rachbem 2B. 1793 ben Grab eines Dr. med. erlangt te (Diss. de noxa fasciarum etc.), febrte er in feine Beimath jurid, um fich e eine Stelle gu fuchen. Er mußte ju biefem Behuf in St. Betersburg fich em Gramen unterwerfen; — er reifte auch nach Betersburg, aber infolge es Streites mit bem Chef bes Debicinalcollegs gab er fein Borhaben auf, berließ feine Beimath und feine Baterftabt, um nicht mehr dahin gurud-Er ließ fich noch im Berbft beffelben Jahres 1793 in Bamburg als t nieder und gewann bier febr balb eine ausgezeichnete Stellung, fowohl er feinen argtlichen Collegen als auch beim Bublicum. Es vereinigten fich ncherlei Umftanbe, um bem jungen Argt ben Aufenthalt zu einem angenehmen machen. 2B. war liebenswürdig und gewandt, bon berglicher Bute gegen bermann, babei ein ausgezeichneter Argt, er erwarb fich balb in bem bamals ben, felbständigen Samburg eine lohnende Pragis auf einem Gebiet, bon er fruber nichts hatte wiffen wollen, bem Bebiet ber Beburtsbulfe. Er te fich verheirathet - mit wem ift unbefannt -, eine Tochter wurde ihm oren, auch gute Freunde und anhängliche Patienten hatte er gewonnen : er te eine angenehme Thatigteit als Argt und fand Beit und Duge ju wiffennftlichen Arbeiten - er fcbien alles ju haben, mas ber Menich braucht, um feines Dafeins gu freuen und gufrieben gu fein. - Aber es mar ibm fein ges Leben beichieben: icon 1810 fing er an ju franteln - als Stubent te er bereits in Erlangen Blut gehuftet - es zeigten fich allerlei Borboten beginnenben Allgemeinleibens, bas bie Biographen Wigand's als gichtisch= umatifch bezeichnen, bas aber wol ein Lungen- und Rehlfopisleiben mar. anstrengende Pragis gestattete feine rechte Erholung. 3m Frühling bes für mburg fo außerordentlich harten und bedrudenden Kriegsjahres 1813 ging auf einige Bochen nach Bandebed, um auszuruben. Gefraftigt fehrte er das unterdeffen bon ben Frangofen befette Samburg gurud, - aber bie wefenheit der Frangofen, die Greuel ber Bermuftung, die ungunftige politische e, Die anstrengende und aufreibende Braris, ber Jammer ber Burger wirfte unglinftig auf bas Befinden Wigand's, baß er feit Ablauf bes Winters 1814 mit dem Gebanten trug, die Praxis in Samburg aufzugeben, und in einem licher gelegenen Theil Deutschlands feine verlorene Gefundheit wieber gu ben. Am 80. August 1814 verließ er hamburg, wie er felbst fagte, faft Sterbender, und reifte über Berlin, Leipzig, Jena, Burgburg nach Seibel= , wohin er feine Familie vorausgeschidt hatte. Den Winter 1814-15 ebte er in Beibelberg, fich gang feinen wiffenschaftlichen Studien widmend. erfannte fein ichweres Leiben und fab mit bewunderungewurdiger Rube em Ende entgegen; nur ben einen Bunfch begte er, bag es ihm bergonnt follte, das Sauptwert feines Lebens - ("die Geburt des Menfchen") pollenden. Den Sommer 1815 verbrachte er in Schwehingen, ben Binter 5-16 in Maunheim, ben Commer 1816 in Wiesbaben, jum Winter jog wieber nach Mannheim. Das Allgemeinbefinden hatte fich immerfort berchtert, fein Argt und Freund Dr. Beroni tonnte nur die Willenstraft und bauer bewundern, mit welcher 2B. feine Rrantheit ertrug und babei feinen rarifden Arbeiten oblag: 2B. arbeitete ohne Unterlag. 218 Beroni am

456 Wiganb.

Abend vor dem Tode zu ihm kam, sand er ihn im Bette liegend, aber schreibend und arbeitend. W. sahlte, daß sein Ende herannahe, er sagte, daß er den solgenden Tag nicht erseben würde, und bat seinen Freund, die Nacht bei ihm se bleiben. Zeroni ersüllte die Bitte des Sterbenden. Als Zeichen, daß es su Ende gehe, saltete W. die Hände, das hatte er mit seinem Freunde verabiedet, und verschied still und ohne merklichen Todeskamps, am 10. Februar 1817.

Heber feine hinterbliebene Familie ift nichts befannt.

W. war nach dem Zeugniß seiner Freunde ein edler Mensch und ein vortresslicher Charakter; ein ausgezeichneter Arzt, ein begabter und fleißiger Selehrter. — Er hat trot der angestrengten ärztlichen Praxis, trot seiner vielsach gestörten Gesundheitsverhältnisse, von Ansang an sich mit streng wissenschaftlichen Fragen beschäftigt und eine ganze Reihe von großen und kleinen Abhandlungen geburtshülstlichen Inhalts verössentlicht. Es liegt keine Beranlassung vor, die Titel aller dieser Aussähe hier herzusehen. Sie sind mitgetheilt in der Sinkeitung zu dem Hauptwert Wigand's "Die Geburt des Menschen", L. B., p. LIII—LVI. Eine Auszählung aller Schriften Wigand's gleichzeitig mit einer kritischen Inhaltsangabe sindet sich auch bei Rohlis, Geschichte der Deutschen Medicin: die medic. Classiker, II. Abth., Stuttgart 1880, S. 416 st. hieren verweise ich diesenigen, die Wigand's wissenschaftliche Thätigkeit im Ginzelner kennen lernen wollen.

Bigand's Bedentung als medicinifcher, infonderheit aber geburtebulficher Schriftfteller ift febr groß. Roblis hat ihn mit Recht ber Babl ber medicinifd Claffiter eingereiht. Ebenjo wie Roblis hat fich fruber bereite Ragele (Dend berg) anertennend und lobend über 2B. ausgesprochen. Das hauptwert Biganb't ift bie icon genannte "Geburt bes Menichen, in phifiologifch-biatetifder und pathologifch-therapeutischer Beziehung, größtentheils nach eigenen Beobachtungen und Berfuchen dargeftellt" (2 Bbe. Baben 1820). Das Buch, an bem E 24 Jahre feines Lebens gearbeitet hatte, wurde nach bem Tobe bes Berjaffet burch feinen Freund und Fachgenoffen Fr. R. Ragele, Profeffor in Beibelben herausgegeben. Ragele bat auch als Ginleitung einen portrefflichen Lebensabni Wigand's geliefert. Durch biefes Wert hat fich 2B. für alle Beit ein bleibentes Dentmal in bem medicinifchen Wiffensgebiet gefest. Es ift bier felbfiverftanblid nicht ber Plat, im Gingelnen die Berdienfte Bigand's bargulegen. Das Daupt berdienft befteht barin, daß er in feinem Buch auf die bei ber Geburt wirterben Raturfrafte als auf bas Bichtigfte binwies. Gegenüber ber fogenannten medanifchen Geburtebulfe, Die, ohne viel ju fragen, burch Anwendung bon 32 ftrumenten die Geburt beendigte, betont 2B. Die bynamifche Beburtshalle, b. b bie Wirfung ber Ratur. 3m Gegenfat ju ber burch Runfthulfe bemirtten Ge burt, betonte 2B. Die natürliche Beburt. In vielen Fallen tonne, fo lebrte to durch biatetische Mittel die Geburt befordert werden, man tonne ohne Runfthale. bie ftets gewiffe Gefahren mit fich fuhre, baffelbe Biel - Die Beendigung bet Beburt - erreichen. Er gibt ein vollständiges Bild aller ber Ericheinungen und Borgange, Die fich bei ber normalen (natürlichen) Beburt abipielen. Er verlangt, daß jeder Beburtshelfer nicht Technifer allein, fonbern ein allfeitig wiffenichaftlich ausgebildeter Argt fein follte. Er wunicht, bag ber Megt and als Denich unterfifthend und helfend ber Frau gur Geite fleben follte. Er met barauf bin, wie nothig es fet, eine genaue Untersuchung bes gangen Roment borgunehmen, um eine genaue fichere Diagnofe gu ftellen. Dan lefe Biganb'e Auffaffungen und Erorterungen, Die er bei Belegenheit feines Bejuches ber Er liner Rliniten gibt ("Deine Reife bon Samburg nach Beibelberg", Frantfurt a S. 1815). Wenn man meint, daß 20. beshalb bielleicht aller Runfthalje abbalb gewesen fei, fo irrt man. Er hat eine neue Berforationemethobe befchrieben; mi bon 2B. angegebenes Berjahren ber Benbung führt noch beute ben Ramen

ber Bigand'ichen Bendung.

Siebold außert fich in feinem Berfuch einer Beschichte ber Geburtebulfe (II. Bb., Bafel 1845, G. 647) über 2B. folgenbermaßen: "Unter benjenigen aber, welche fich in ben legten Jahrgebnten beftrebten, eine humanere Geburtebulfe einguführen und ihr burch bie treueste Raturbeobachtung felbft eine fefte Brundlage ju geben, nimmt Wigand eine bobe Stufe ein, und bie Biffenichaft wird fein Andenten für alle fünftigen Beiten bantbar bewahren".

2. Stieba.

Bigand: Dtto 2B., berdienter beutscher Buchhandler, ift ber Begrunder ber noch gegenwärtig bestehenden bochangesehenen Berlagsfirma gleichen Ramens in Leipzig. 2B. wurde am 10. Auguft 1795 ju Gottingen geboren als Cobn ftreng rechtlicher aber mit Gladsgutern nicht besonders gesegneter Eltern. Dennoch war ihm ber Befuch bes Gymnafiums feiner Baterftadt ermöglicht. Nach Abgang bom Gymnafium trat 2B. als Lehrling in die bortige Deuerlich'iche Buchhandlung ein, um ben Buchhandel ju erlernen. Roch mahrend feiner Lehrgeit aber verließ er eines Tages Gottingen um ber Confcription ju entgeben, wanderte über Dresden nach Grag und fand hier bei bem Buchhandler Billmann Stellung als Gehilfe. Doch verblieb 2B. nur tfirzere Zeit in Grag; er ging nach Bregburg, um bafelbft eine ibm bon feinem bort etablirten Bruber angebotene Reifeftelle angunehmen. Als mandernber Buchhandler jog er, ftetig bon einem Bagen Bucher begleitet, von Ort ju Ort bes ungarifchen Staates und ergielte babei glangenbe Befcafte. Bier in Bregburg lernte er auch feine fpatere Frau tennen, die ihm gur leberfiedlung nach Rafchau und gur Brandung eines Berlagsgeschäfts Beranlaffung gab. Aber es hielt ihn dafelbft nicht lange feft. Er fiedelte nach Beft über, nachbem ein bon ihm und feinem Bruder gejafter Blan, in Brefiburg ein großeres Geichaft zu grunben, nicht gur Berwirtlichung gelangte. In Best erwarb er ein altes buchhandlerisches Realrecht und begann nunmehr, als behördlich anerkannter Buchhandler, als Berleger eine großartige und umfaffende Thatigleit. Seine Sauptverlagearbeit aus jener Beichaftsperiobe ift bas von ihm verlegte "Ungariiche Conversationsleriton", ein groß angelegtes und febr umfaffendes Unternehmen, burch beffen Berausgabe er fich unbestrittene Berbienfte um die ungarische Litteratur überhaupt erworben bat. Aber auch bier follte er noch feine feste Statte rubiger und ungehemmter Schaffenethatigleit finden. Gine gegen ibn erhobene Unflage, Die Beforberung flüchtiger Infurgenten begunftigt ju haben, swang ihn bie Stadt ju berlaffen. Er wandte fich nach Leipzig, und diefe Stadt follte fur ben unruhigen, manderluftigen und fpeculativen Gefchaftsmann ber bauernbe Aufenthalt werben. Bon neuem begrundete er ein Berlagogeschaft und Diefes erfreute fich raich eines raichen Aufblubens; als Berleger wurde er balb ein herborragenber Bertreter aller litterarischen Bestrebungen und politischen Richtungen, welche auf religiofen und politischen Gebieten neue Bahnen, jum Theil folche ber fubniten Art, ju brechen versuchten. Sein vornehmfter Berlagsartitel aus fruhefter Schaffensperiobe in Leipzig maren Die "Gallifchen Jahrbucher", ferner Die im 3. 1834 bon Dr. Schmidt begrundeten "Jahrbucher ber Debicin", welch' lettere fich gegenwärtig noch nach mehr als 60 jahrigem Erscheinen eines anerkannt wiffenicaftlichen Rufe erfreuen. Gerner verlegte er A. Ruge's und 2. Feuerbach's Schriften, mit welch' beiden Autoren er befonders freundschaftliche Beziehungen unterhielt. Ebenfo verbantt bas große Ritter'iche geographifch-ftatiftifche Lexiton ber Welt bem rubrigen Danne fein Entfteben. Gine neue, achte Auflage Diefes wichtigen Unternehmens ift 1895 vollendet worden. Als Geschäftsmann von anertannter Tuchtigleit und bon weitem Scharfblid, mar 2B. als Menich ein burchaus

ehrlicher und gerader Charafter, der seine Meinung, wenn für richtig erkannt, mit allem Nachdruck versocht. Ein seuriger und begeisterter Bolksredner, hat er seine vielseitigen Fähigkeiten bereitwillig in den Dienst gestellt und sich als Stattwerordneter und Landtagsabgeordneter glänzend bewährt. Herannahendes Allen zwang ihn, sich im Jahre 1864 vom Geschäft zurückzuziehen und der Ruhe zu pslegen. Er starb am 1. September 1870, sodaß es ihm nicht vergönnt war, sich der Einigung Deutschlands, nach welcher er sich so seurig sehnte, zu ersteuen. Die Leitung des Geschäfts übernahm sein Sohn hug o W., der jedoch schon 1873 starb und zwar während seines Ausenthaltes auf der Wienen Weltausstellung. Bon da ab wurde die Firma von dem Buchdruckeribesten Walter W. sür die Erben Hugo Wigand's vertreten.

Rarl Fr. Bian Bigandt: Martin 2B., tatholifcher Theologe und Philojoph, aus Baberbom (nach Bappler's Angabe); trat ju Augeburg in ben Dominicanerorben; fpater (c. 1680-83) Projeffor ber Philosophie am Studium formale gu Landebut; let 1688 ale Doctor ber Theologie Mitglied ber theologischen Facultat ju Dien, 1689 auch Brocurator ber fachfischen Ration an der Universität (Locher, Speculum academicum Viennense, 1773, p. 286); Regens primarius am Studium generale ber Dominicaner in Bien, † 1708. - In feiner theologischen und philosophifchen Richtung war er ein Bertreter bes reinen Thomismus. Il Philosoph verjaßte er eine Differtation: "Lilium inter spinas seu spinoso tital famosa Logica juxta miram ac genuinam mentem Angelici quintique Ecclesia Doctoris D. Thomae Aquinatis" (Landishuti 1680); und ebenjalle in form einer Differtation ein umjangreiches Buch: "Trinum perfectum, seu triparita universae philosophiae iuxta miram ac genuinam Angelici . . . Doctoris . . . mentem per axiomata deductae et biennalis operae synopsis" (Augustae Vindelicorum 1683), (Pars I: Philosophia rationalis, b. 6. Logif; Pars II: Philosophia naturalis seu physica; Pars III: Metaphysica aut naturalis theologia.) Sein befannteftes Wert ift bas umfangreiche moraltheologifche Bud ebenfalls bon ftreng thomiftifcher und antiprobabiliftifcher Saltung : Tribunal confessariorum, et ordinandorum, declinato Probabilismo; complectens . . . omos usitatiores materias theologico-morales juxta probabiliora et inconcussa dogunta Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis, ejusque invictissimae scholae" (Augustat Vindelicorum 1703). Das Wert erfreute fich einft, namentlich im Dominicane orben, eines großen Unfebens, obwohl 2B. wegen einzelner lager Gabe von feinen Ordensgenoffen (nach Echard) auch Tabel erfuhr; es wurde an verfchiebenen Orten neu herausgegeben: Balentia 1711 (ed. 4.), Roln 1722 (ed. 5.), Bentig 1733 und 1741, Madrid 1768.

Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II (1721) p. 762 s. — Hurter, Nomenclator, T. II (ed. 2, 1893), p. 936. — R. Werner, Gesch. d. fath. Theol. (1866), S. 63. — Wappler, Gesch. b. theol. Facultät zu Wien (1884), S. 402.

Wigard: Franz Jacob W., Arzt und tüchtiger Stenograph, geboren in
31. Mai 1807 zu Mannheim, war ansangs Forsteleve, bann in Runfin Student der Philosophie, Theologie und Jurisprudenz, widmete sich inselfseiner Bekanntschaft mit Gabelsberger der Stenographie, die er 1831 in der Münchener Kammer und später in Dresden praktisch ausübte, wo er 1836 zum Prosessor und Borsteher des neubegründeten stenographischen Institute ernarnt wurde. Insolge lebhaster Theilnahme an den religiösen und politischen Er nissen der Jahre 1845—1848 seiner Stellung enthoben, begann er nach 45 jähriger Mann das Studium der Heilfunde an der medicinisch-chirurgi

Bigbolb.

Akademie in Dresden, das er 1856 beendigte, prakticirte kurze Zeit in Deuben bei Dresden, erlangte 1858 die Doctorwürde in Jena, bestand das gesetzliche Colloquium und ließ sich dann dauernd in Dresden nieder, wo er als Arzt 1. Classe die Ju seinem am 25. September 1885 ersolgten Ableben thätig war. Außer seiner Doctorarbeit: "De regionis thoraco-epigastricae intumescentia cum dyspnoea sine sebri, quae in valle Plauensi saepe invenitur" hat W. medicinische Schristen nicht verössentlicht, dagegen rühren von ihm verschiedene Publicationen siber Stenographie und Deutsch-Katholicismus her. — W. war Mitglied des nordbeutschen Reichstags, bekleidete verschiedene Ehrenämter mit großem Ersolg und zeigte namentlich ein lebhastes Interesse sür alle den ärztlichen Stand betressend Angelegenheiten.

Bgl. Binter im Biogr. Legiton VI, 269. Pagel.

Bigbold: B., Erzbischof von Köln (1297—1304). Als Erzbischof Stegfried am 7. April 1297 in Bonn gestorben war, versammelte sich Abel und Clerus zur Reuwahl in Reuß, weil auf Köln noch das Interdict lastete. Auch König Abols, der die Wichtigkeit der Wahl wohl einsah, war zugegen. Der Einstuß des Grasen Eberhard v. d. Mark lenkte die Mehrheit der Stimmen auf die Person des alten Dombechanten Wigbold v. Holte, mit dessen Nichte Mechtildis v. Arberg jener seinen ältesten Sohn Engelbert vermählte. Wissenschaftliche Tüchtigteit wird dem Erwählten von den Chronisten nachgerühmt. Im solgenden Jahre erhielt W. vom Papste das Pallium. Zu Beginn seiner Regierung war er bestrebt, mit seinen Rachbarn in Frieden zu leben. Er willigte in eine durch Schiedsrichter zu bestimmende Sühne mit dem Grasen Gerhard v. Jülich. Am 21. März 1298 schloß er einen Bergleich mit der Stadt Köln, welcher er die

Aufhebung bes Interbicts vermittelte.

In ben Birren, welche bie Anfange bes Ronigthums Albrecht's I. begleiteten, bat 2B. eine berborragenbe, aber nicht gerabe rubmliche Rolle gefpielt. Mit faft allen feinen Ditfurfarften trat er far bie Abfegung Ronig Abolf's ein, und als biefer am 2. Juli in ber Schlacht bei Bollheim gefallen war, gab er perfonlich am 27. Juli bei ber Babl feine Stimme fur Bergog Albrecht ab, ber biefe, wie alle anberen theuer burch eine gange Reihe bon Bergabungen ertaufen mußte. 3m Auguft tronte 2B. ben Ronig in Nachen, im Robember auf bem Softage ju Murnberg feine Gemablin Glifabeth. Aber icon bei ber letteren Belegenheit trat eine Entfremdung swifchen 2B. und bem Ronige ein, weil biefer ben Sandel burch Aufhebung ber allgu brudenben Bolle forbern wollte, woburch Die finangiellen Intereffen ber rheinischen Rurfurften allerdings geschabigt murben. Die Berftimmung fam im folgenden Jahre beutlich jum Ausbrud. Ale im Auguft 1299 Albrecht in ber Busammentunit mit Ronig Philipp bon Frantreich bei Quatrebaux fiber bie Beirath feines Cohnes Rubolph mit bes Ronigs Schwefter Blanca verhandelte und babei bie Abtretung bes Arelat in Ermagung gezogen werben follte, war Wigbold's Buftimmung nicht zu erlangen, vielmehr trat er, wie berichtet wird, energisch gegen bie beabsichtigte Bertleinerung bes Reichsgebietes auf. 2B. fuchte feine Stellung bamals icon burch Bunbniffe gu fichern. Er verbflichtete fich noch im Auguft ben Landgrafen Beinrich bon Geffen, ftellte im September ein gutes Berhaltnig ju Balram v. Montjoie ber und erhielt gleichzeitig ein Galfeversprechen bom Grafen Rainald b. Gelbern. Die Triebfeber feines Sanbelns wird burch bie Urfunde bom 10. Januar 1300 offenbar, in welcher er fur ben Hall ber Bahl eines neuen Ronigs ben Bergog Johann von Sachfen als ftimmberechtigten Ditfftrften anertannte. hatte er also ichon die Absehung Albrecht's ins Auge gesaßt. Run brachen die hollandifden Wirren aus. Im Sommer 1300 tam Ronig Albrecht nach Roln, um bon bort aus ben Grafen Johann b. hennegan jur herausgabe ber holländischen Lande als heimgesallenen Reichslehens zu zwingen, wozu ihm ein von W. am 20. Februar 1299 zu Bingen veranlaßter Rechtspruch die ersorderliche Grundlage gewährte. Als sich aber der König vor Nymwegen dem überlegenen seindlichen heere gegenüber besand, mußte er sich bei seinen unzureichenden Streitkräften zu einem ungünftigen Frieden verstehen. W. ließ bei von dem hennegauer eine große Summe für die Vermittlung zahlen. Gleichzeitig schloß er ein Bündniß mit Brabant. 1301 erhielt er ein Jahrgeld von Franzosentönig. Mit Recht kann man von einer damals bestehenden Coalition

in frangofifch-bennegauischem Intereffe fprechen.

Ingwischen maren die rheinischen Rurfürften, von denen jeder feine befonderen Brunde gur Ungufriedenheit gu haben glaubte, am 14. October 1300 gu Beimbad fiber bie Abfegung Albrecht's übereingefommen. Der Ronig erfuhr aber alebalb babon und bereitete feine Gegenmagregeln bor. Gegen 2B. fpielte er bie alle Begnerin ber Rolner Ergbifchofe, die Stadt Roln, aus. 36r verlieb er im Februar 1301 ein Bollprivileg. Ebenjo ftellte er fich gegen 2B. auf die Geite bes Grafen b. b. Mart, beffen anfangliche Freundschaft mit 2B. fich raid in Die traditionelle Gegnericaft verwandelt hatte, welche ftels zwifden ben martifchen Grafen und ben Rolner Ergbifchofen beftanden hatte. Anfange Dat bob Ronig Albrecht alle feit 50 Rabren verliebenen Bolle ber theinischen Rus fürften auf, um ihnen eine Sauptgelbquelle abaufchneiben. Ohne Bogern eröffnite er ben Feldjug gegen Rurpfalg, das er im Gingelfampfe befiegte. Gbenfo ging a gegen ben Mainger Ergbifchof bor und ftanb am 29. September 1802 ber Roln, worauf fich 2B. am 24. October ju einem bemuthigenben Frieden berfteben mußte; gleichzeitig murbe er ju einer Privilegienbeftatigung fur Die Statt Stöln veranlagt.

Dit bem Grafen Gberhard v. b. Mart, bem Rachbarn bes tolnifden Defifalen, hatte 2B., wie bereits ermahnt, icon lange auf gespanntem Guge geftanben, wogu bie Uebertragung bes Reichshofes Dortmund an 2B. burd Ronig Albrecht ju Anfang bon beffen Regierung nicht wenig beigetragen haben modt. 3m September 1300 murbe freilich ein Schiedegericht gwischen beiden bereinbart. und ber Ergbischof lofte im December bie Burg Balbenberg bon Dart in Gelbftredend unterftutte aber Braf Cberhard ben Ronig, ber ibm gubem ben Jubenichut in Weftfalen, alfo einen Theil ber ergbifchoflichen Rechte, übertene aufe eifrigfte gegen 2B. Rach Friebensichluß fuchte biefer fich gegen ben um freundlichen Rachbarn ju ftarten. 3m October 1803 verpflichtete er fich ben Grafen Beinrich bon Raffau gur Gulfe gegen Dart und ichlog im barauf folgenden Februar einen Gulfevertrag mit bem Bandgrafen Otto bon Geffen. Der Graf v. b. Dart feste Die Feindseligfeiten fort burch bie Belagerung be Schloffes Doveftab. 2B. brach gegen ihn auf und wurde babei von ber Stall Soeft besonders unterftutt. Aber ebe es zu einem entscheidenben Schlage lam, ftarb 2B. am 28. Darg 1804, bem Borabenbe bes Oftertages, in Soeft, wo et auch feine Grabftatte fanb. Ueber ben Bang feiner außeren Bolitit geben bie Quellen einigermaßen Austunft, berfagen aber ganglich fur bie Renntnif bon feiner Stellung ale Landesfürft. Die Rriegsfturme, welche mabrend feiner funn Regierung faft andauernd tobten, haben bie Gorge fur bie Banbeepermaltung nothgebrungen in ben Sintergrund treten laffen.

Ennen, Geschichte ber Stadt Köln, II, 261 ff. — Ropp, Geschichte ber eidgenössisischen Bunde, III. — Henneberg, Die politischen Beziehungen gwilden Deutschland und Frankreich unter König Albrecht 1. (Strafburg 1891), ber S. 112 ff. — Die (ungedruckten) Borarbeiten von Knipping für die Regeste

ber Ergbischofe von Roln.

Bigerich : Arbennische Grafen ober Arbennisches Geschlecht; mit Diefem imen bezeichnet man die gablreiche, an bedeutenben Mannern reiche Rachmmenicaft eines Grafen Bigerich ober Wiberich, welcher 902 im Trier- und 9 im Bebagau in ber Gifel urfundlich portommt und bochft mabricheinlich t bem 916 ericheinenben Pfalggrafen bon Machen biefes Ramens identifch ift. te Chroniften bezeichnen ihn als einen Nachtommen Chlotar's und Rarl's bes rogen. Bon feinen in zwei Chen mit Eva und Runiqund (welche in zweiter Che ien Richigo beirathete) erzeugten Gohnen ftammen bie bedeutenoften weftbeutichen irften- und Grafendynaftien des Dittelalters. Der Aeltefte, Bogelin ober Botteb, † 943, begrundete burch feine beiben Gohne: 1) Beinrich, Grafen bon elon, Die Dunaftie ber Bergoge bon Limburg (erloichen 1282), ber Grafen bon rig (erl. 1348) und bes beutschen Raiferhauses (erl. 1437), sowie ber franfichen Branche (erl. 1616), der Grafen und herzoge bon Lugemburg und Bottfried, Grafen in Dethin- und Arbennergau, bas altere Saus ber Berge bon Rieberlothringen (erloschen 1075). - Der zweite Gohn Wigerich's, gebrich, Graf bon Bar und Bergog bon Oberlothringen, † 990, hatte nur n 1027 berftorbenen Sohn Friedrich jum Rachfolger, bagegen ift der dritte obn, Siegfried, Graf im Mofel- und Arbennergau, † 998, ber Stammbater ner jablreichen Rachfommenschaft. Bon feinen Gohnen wurde Beinrich, 1027 unbeweibt, Bergog von Baiern, Friedrich aber ber Bater von fünf binen, welche Jeber felbstandige Bebiete erhielten. Der Aeltefte, Beinrich, gte bem gleichnamigen Obeim bis 1047 in Baiern, ber 3meite, Friedrich, tb 1065 als Bergog bon Rieberlothringen, beibe ohne mannliche Erben. om Dritten, Bifelbert, Brafen von Salm und Luxemburg, entsprangen die leren Grafen von Luxemburg (erl. 1136), die Grafen von Ober- und Rieberim (erl. 1784) und die Brafen von Rheined, jugleich Bfalggrafen am Rhein d. 1150). - Bom vierten Sohne Siegebert ruhren ber bie graflichen und rftlichen Saufer bon Borth; Landgrafen im Rieberelfaß (erl. 1876), bon ringen (Rechicourt) (erl. ca. 1370), bon Saarbruden alteren Saufes (ausforben 1233), von Zweibruden (erl. 1370) und von Leiningen. Der fünfte ohn Friedrich's, Theodorich, ift bas Stammeshaupt ber (ca. 1170 erloschenen) rafen bon Glei- ober Bligberg bei Giegen. Das noch blubende fürftliche aus Leiningen und vielleicht auch bas bem Saufe Reiferscheid entsproffene arftengeschlecht Salm find birecte nachtommen Wigerich's und bes einft fo achtigen Saufes ber Arbenner Grafen.

Seine Geschichte haben ausstührlich behandelt: J. M. Kremer, Genealogische Geschichte des alten arbennischen Geschlechts. Frantsurt u. Leipzig 1785. — Fr. Köllner, Geschichte des Rassau-Saarbrückschen Landes. Saarbrücken 1841. — Joh. Schötter, Einige tritische Erörterungen über die Geschichte der Grasschaft Luxemburg. Luxemburg 1859. L. Eltester.

Bigger: Dr. Peter Gottlieb Daniel Friedrich B., litterarisch ets nur Friedrich B. genannt, † am 24. September 1886 als Geheimer rechidrath und erster Archidar am großherzogl. Geheimen und Hauptarchid zu ichwerin in Medlenburg, war am 17. Juni 1825 zu Dassow geboren. Er stuckte das Symnasium zu Rageburg, studirte Philologie und Seschichte seit Richaelis 1844 in Göttingen und Berlin und bestand hier 1848 die Prüfung ro facultate docendi. Namentlich Lachmann's Methode und Führung hatte us ihn einen dauernden Cinfluß geübt, doch war er später eher geneigt, ansesochiene Neberlieserungen zu stützen als anzugreisen, soweit die Schärse seiner ritischen Erwägungen es irgend zuließ. Michaelis 1855 wurde er nach einer keihe don Pridatstellungen Lehrer am Symnasium Fridericianum zu Schwerin und erhielt nach herausgabe einer tüchtigen, kleinen "Hochdeutschen Grammatit

462 Bigger.

mit Rudficht auf die plattbeutiche Munbart" (1859), welche gunachft für medlen burgifche Schulen beftimmt war, 1860 ben Titel "Oberlehrer". Geinen bifterifchen Reigungen und feiner ausgezeichneten archivalifchen Forfcherbegabung folgend übernahm er in ber am 28. Januar 1861 vom Großherzog beftätigten "Biffenicaftlichen Commiffion fur die Berausgabe eines Dedlenburgifchen Ite fundenbuches" die Redaction beffelben und verließ am 23. December beffelben Jahres ben Schuldienft, ba er nun als Regiftrator beim großbergogl. Gebeimen und Sauptarchiv jugleich jum 2. Bibliothefar ber Regierungsbibliothet ernannt murbe. Schon borber hatte er gur 25. Jahresfeier bes Bereins fur medlenburgifche Beichichte und Alterthumstunde, welche zugleich Diefelbe Feier fur beffen erften Gecretar, ben Archibrath Lifch, war, feine faft unentbehrlichen, leiber aber ju wenig befannt gewordenen "Medlenburgifchen Unnalen bis jum Jahre 1066" (Schwerin 1860, 148 G.) ericheinen laffen, eine auf bem forgfamften Studium ber Mon. Germ. beruhende dronologisch geordnete Quellensammlung gur medlenburgifden und meftflavifden Beidichte ber atteften Beit, beren geographifch biftorifde Anmerkungen und Abhandlungen ben Thatfachen jener bunkelen Periode mit ausgezeichneter fritischer Scharfe bie thunlichft mögliche Festftellung verfchafften. Der befte Beweis für ihre Benauigfeit mar, bag die Entbedung ber Reife bet 3brabim ben Jatab, jenes marottanifchen Juben von ber Befandtichaft an Dits ben Großen, 972 nach Medlenburg (Beligarb) burch be Goeje bie erfte und einzige Bermehrung und Bereicherung ber von 2B. gegebenen Daten bilbet Bon Der Beit feines Gintritte in bas Archiv an hat er in regiter, felbftlofeftet Beife fich an ben Arbeiten für die Medlenburgifchen Jahrbucher betheiligt und Die Redaction bes "Medlenburgifchen Urfunbenbuchs" geführt, welche Die Arbeit feines Lebens werben follte. Bollftandig in feinem fillen, gemuthvollen und aufopferungsfähigen Befen verschieden von feinem Chef, bem rubrigen, anregenben aber auch leicht abspringenben und ehrgeizigen Lifch (M. D. B. XVIII. 752), ben er an fritischem Schariblid und Bebiegenheit ficherer Renntniffe weit überragte, fab er feine ftille Arbeit querft vielfach bei Geite gefett (g. B. feinen unbezweifelbaren Rachweis über Goberac = Reffin) und in ben hintergrund gebrangt, obwol ber Grofbergog Friedrich Frang II., beffen Borlefer er mar, feint gebiegene, nie verfagende Renntnig ju ichagen mußte. 1864 murbe 2B. un Archivar, 1876 jum Archivrath, 1883 jum Geheimen Archivrath ernannt. Schon 1876 hatte er, obwol nur 2. Secretar, factifc bie Befchafte bes Bereins für medlenburgifche Geschichte zt., welche Lifch bie 1879 nominell bebielt, geführt, 1880 übernahm er, nunmehr als 1. Secretar, auch bie Leitung ber unit ihm raich wieber aufblubenden "Dedl. Jahrbucher", benen feine umfanglichen Arbeiten jur Beschichte bes Landes und bes Fürftenhaufes icon fruber gur befonderen Bierbe gereichten. Bum 50jahrigen Befteben bes Bereins, 1885, bruchten fie die muhiam jufammengetragenen, auch feparat als Feftidrift ericienem "Stammtafeln des Brogherzoglichen Saufes von Medlenburg". Das "Medlenburgifche Urfundenbuch", beffen erfte Unregung freilich Lifch gebort und an beffer Arbeiten auch andere, wie Beger, Mann, Dajch, Cruff und Bedemeier und ber Berfertiger bes borgliglichen Sachregisters, Rector Romer in Grabow. fich be theiligten, ift boch thatfachlich fein Wert, und die allgemein anertannte Dufter gultigfeit bleibt ein Dentmal feines ftillen Schaffens. 14 ftarte Banbe, bil 1360, find bon 1863 - 1886 babon ausgegeben, für ben 15. hat er bas Daterial jum Drude fertig gestellt, bis 1400 hatte er baffelbe auch gesammelt. 1870, 1878 und 1879 erichien baneben von ihm die umfangliche "Beschichte ber fo milie bon Blucher", auch fur die abgelegeneren und bem allgemeinen Interie entrudteren Theile das Mufter einer Familiengeschichte, Die fich auch ber weiters Forfchung nothwendig ju machen berfteht. Die minutibe genaue Darftellung

Wiggers. 463

bes Marschall Borwarts (Bb. II, 1) hat sich rasch genug Beachtung erworben. Erwähnt sei noch das für pommersche Broceszwede, für die Universität Greisswald, versaste und in den rechtsgelehrten Kreisen Aufsehen erregende archivalisch juristische Gutachten über die Abgabe "des hundelorns". Ausgezeichnet war seine Liebenswürdigkeit in Förderung sremder Arbeiten und Ermunterung jüngerer Kraste. Ein Schlagfluß brachte ihm den unvermutheten Tod.

Refrologe brachten bie Medl. Anzeigen 1886, Rr. 224; Medl. Zeitung 1886, 25. Sept. (baraus die Rostoder Itg., Rr. 448, 2. Beil.); Deutscher Reichsanzeiger 1886, Rr. 227. — R. K(oppmann), Jur Gesch. d. Medlenb.

Urfundenbuches (Roftoder Zeitung 1886, Dr. 468, G. 1 ff.).

Rraufe. Biggere: Buftab (Abam) Friedrich 2B., Theolog, geboren am 25. October 1777 ju Bieftom, † am 4. Mai 1860 ju Roftod. Die Familie Biggers fammt aus Waren in Medlenburg, wo um die Mitte bes vorigen Jahrhunderis Johann 2B. Cantor und Rirchenotonomus mar. Bei feinem Tobe (1757) war fein Sohn Otto Ernft Christian 19 Jahre alt und lag bem Studium ber Theologie ob, nach beffen Beendigung er 1759 junachft bes Batere Memter erhielt; fpater murbe er Baftor ju Bietlubbe bei Blau und 1775 30 Bieftow bei Roftod, wo er fich mit einem Fraulein Julie v. Olbenburg aus Glave verheirathete. Der altefte Cohn Beiber mar Guftav Friedrich 2B. Derfelbe befuchte feit 1792 die Domicule ju Buftrom und ftubirte feit Oftern 1795 Theologie (Chrift. Dab. Unt. Martini, Bern. Rarl Lubm. Biegler), Philosophie, claffifche und orientalische Philologie (Dl. Gerh. Tuchfen) in Roftod, war auch Mitglied bes bortigen pabagogifch-theologischen Seminars, bas unter Martini's Leitung ftanb. Bon Dichaelis 1798 ab borte er noch ein Jahr lang in Gottingen theologische und philologische Borlefungen, erftere vornehmlich bei bem Rirchenhiftoriter Bottlieb Jatob Bland, lettere bei Chrift. Gottlob Benne, an beffen Seminarfibungen er fich eifrig betheiligte und beffen Boblwollen er fich burch eine im Seminar geschiat bertheibigte Abhandlung "de eo quod intersit inter philosophiam Platonicam et philosophiam Kantianam, si principia spectamus" erwarb. 3m 3. 1799 ließ er auch eine Uebersehung und Erflarung bes Bropheten Joel im Drud erfcheinen. hierauf mar er bis Oftern 1802 als "Bolmeifter", b. i. Sauslehrer, bei einem Baron b. Rlot-Trautbetter auf Sobenborf in ber Rabe bon Stralfund in Dienften. Wahrenbbeffen bereitete er fich ouf bas Examen rigorosum theologicum pro praesentando (um als Pfarrer aufgestellt werben gu tonnen) bor, bas er am 14. Juli 1801 por ber Prufungscommiffion in Greifswald beftand. In feine Beimath gurudgefehrt, erhielt er am 13. October 1802 auch bie Licentia concionandi in ben Dedlenburg-Schwerinschen Landen. Um 28. Februar 1803 erlangte er auf Grund einer "Dissertatio, sistens examen argumentorum Platonis pro immortalitate animi humani" die philosophische Doctorwurde in Rostod und habilitirte fich bort als Brivatdocent. Er bielt hauptfachlich philosophische Borlefungen, las aber auch fiber griechische Schriftfteller und Litteraturgeschichte, gab eine Ginleitung in Die donen Biffenicaften und unterrichtete in ben orientalifden Sprachen und im Frangofischen. Aus diefer Zeit ftammen die beiden Schriften: "Commentatio in Platonis Euthyphrona" (1804) und "Sofrates als Menich, als Burger und als Philosoph ober Berfuch einer Charafteriftit bes Sofrates" (1807; 2. Muft.

Drei und ein halbes Jahr hatte W. mit Erfolg an der Rostocker Universität Borlesungen gehalten, als sich ihm durch Erledigung einer räthlichen Prosessur der Theologie Aussicht auf feste Anstellung bot. Doch das Rathscollegium der Stadt pflegte sich mit der Reubesehung ihrer Prosessuren nicht zu beeilen. Erst

1811; ins Englische überfest London 1840).

am 8. Auguft 1808 erhielt 2B. Die zweite ber beiben vom Rath zu befrehenten thelogifchen Brofeffuren, mit welcher ein jahrliches Gehalt von 300 Thalern verbunden mar. Bald follte er eine einträglichere Stellung erhalten. Oftern 1809 ftarb bet erfte bergogliche Theologie-Brofeffor, Wiggers' fruberer Lehrer Biegler, und ein Jahr barauf auch ber zweite, Joh. Chrift. Wilh. Dahl, unter beffen Leitung zugleich bas pabagogifch-theologische Seminar ftand. Runmehr wurde 2B. bem Bergog am 12. Juni 1810 gum Projeffor und Infpector bes Geminars ernauet. Borber mußte er aber die theologische Doctormarbe erwerben. Bu biefem 3med fchrieb 2B. zwei Differtationen, zuerft "de Libanii usu ad historiam ecclesiasticam saeculi quarti illustrandam", bie er aber gurudnahm, um mit ber zweiten, "de Juliano Apostata religionis Christianae et Christianorum persecutore", au 8. Mai 1810 ben Grad ju erlangen. (Gine beutsche Bearbeitung ericbien 1837 in ber Zeitschrift fur hiftorifche Theologie.) Bon biefer Differtation gab ber Alterthumetenner Aubin Louis Millin in bem Magasin encyclopedique (Octobet 1810, G. 399) einen ausführlichen Auszug mit ber Berficherung, jene Arbeit fei "une preuve du bon esprit, qui anime les universités d'Allemagne". 3m 3. 1813 wurde 2B. auch jum Confiftorialrath ernannt und jum bergoglichen Provifor beim Rlofter jum beiligen Rreug fowie bei ber Rirchenstonomie beliellt. Seine Sauptthatigfeit blieb jedoch feinem theologischen Lebramte gewibmet, befonbers ber Rirchen- und Dogmengeschichte. Außer feinen Borlefungen mar er auch ferner auf Diefem Gebiete mit vielem Erfolge fchriftftellerifch thatig. 3m 3. 1817 gab er die Festrebe: "Wie feiert eine protestantische Univerfitat wardig bas Anbenten ber Reformation?" in Drud. Dann folgte fein Sauptweil: "Berfuch einer pragmatifchen Darftellung bes Auguftinismus und Belagianismus nach ber geschichtlichen Entwidlung", junachft 1821 ber 1. Band, ber bie Beil bom Anfang ber pelagianifchen Streitigleiten bis jur britten ofumenifchen Synobe umfaßt und 1840 bon Ralph Emerjon, Brofeffor der Rirchengeschichte am theologischen Seminar gu Andover in Daffachufetts, ins Englische überfest murbe. Der 2. Band, welcher 1838 ericbien, ichilbert ben Cemipelagianismus in feinem Rampfe gegen ben Auguftinismus und reicht bis jur zweiten Synobe bon Drange. In ber Beit zwischen bem Ericheinen biefer beiben Banbe gab 2B. in feiner Eigenschaft als Rector ber Univerfität (vom 1. Juli 1824 bis ebenbabin 1826) drei Brogramme "de Johanne Cassiano Massiliensi, qui Semipelagianismi auctor vulgo perhibetur" heraus, fowie 1880 : "Das Angeburgifche Glaubenebefenntnig in beutscher Sprache, nach ber 1. Ausgabe Delanchthon's . . . mit einigen Anmertungen begleitet". 2m 1. Juli 1837 wiederum jum Rector ermablt, betleibete er biefe Burbe brei Jahre hintereinander und ichrieb brei Brogramme "de Gregorio Magno eiusque placitis anthropologicis" (1838-1840), Geint lette größere Arbeit, "Schicfale ber Auguftinischen Anthropologie von ber Berbammung bes Gemipelagianismus auf ben Spnoben ju Orange und Balence 529 bis gur Reaction bes Donches Gottichalt fur ben Auguftinismus", beröffentlichte er in funf Abtheilungen in ber Beitschrift für hiftorifche Theologie, 1854-1859. Augerbem finden fich Auffage bon ibm in Bachler's theologifchen Annalen, in ber Balleichen Allgemeinen Litteratur-Beitung, in ber Erich-Gruberichen Enchtlopabie und in bem Brodhaus'ichen Conversations Legison (neue Folge 1822 bis 1826). Bei ber Reorganifation bes pabagogifch-theologifchen Seminars bre Roftoder Uniberfitat, bas Oftern 1841 in zwei Abtheilungen gefchieben und nach benfelben bas "homiletisch-tatechetische Seminar" benannt murbe, erhielt 2B. Die Leitung ber tatechetischen Abtheilung. Aus Anlag feines bojabrigen Brofefforen-Jubitaums murbe ibm im Auguft 1858 ber Titel eines Oberronfiftorialrathes verlieben; doch bermochte ibn biefe Ehrenbezeigung nicht gu troffen über bas Schidfal, welches feine Sohne Julius und Mority betroffen batte (fiebe ben

Artikel "Morih Wiggers"!). Er starb am 4. Mai 1860, nachdem er seit 1828 Senior der theologischen Facultät, seit 1845 des gesammten Prosessoren-Concils gewesen war.

Dr. Gustav Friedrich Wiggers. Gin Dentmal. (Leipzig 1861.) — Bgl. auch bas Brodhaus'iche Conversations-Lexiton, neue Folge, Bb. II, Abth. 2, (1826) S. 569 f. Heng.

Biggers: Beinrich Auguft Lubwig B., Pharmatolog, geboren gu Altenhagen, Umt Springe, im Sannoverichen am 12. Juni 1803, widmete fich feit 1816 ber Pharmacie, war bis 1826 praftifch thatig, erhielt barauf eine Stellung als Alfistent am chemischen Laboratorium ju Göttingen, Die er bis 1849 unter Stromeper und Wohler befleibete, erlangte 1835 bie philojophifche Doctormfirbe und habilitirte fich 1837 als Brivatbocent an ber Gottinger Universität. Sier murbe er 1848 augerorbentlicher Brofeffor ber Pharmacie, 1864 jum Medicinalrath ernannt, mar bon 1836-1850 ftellbertretenber, fpater orbentlicher Generalinspector fammtlicher Apotheten bes Ronigreichs Sannober, feit 1860 auch berjenigen bes Farftenthums Lippe und ftarb am 23. Februar 1880. 2B. war ein hervorragender Pharmatolog und Pharmatognoft. Seine ichriftftellerifchen Arbeiten find nach Umfang und Inhalt febr bedeutend. Er drieb: Inquisitio in secale cornutum respectu inprimis habito ad ejus ortum, naturam etc." (Göttingen 1831, gefronte Preisschrift); "Inquisitio in fungum medullarem chemica" als Beitrag ju A. A. Muehrh's Wert Ad parasitorum malignorum inprimis ad fungi medullaris oculi historiam symbolae aliquot (ebb. 1833); "Die Trennung und Brufung mineralifder Gifte aus verbachtigen organifden Substangen mit Radficht auf Blaufaure und Opium" (ebb. 1836); "Grundrif ber Pharmalognofie" (ebb. 1840, 5. Auft. 1864), fein Sauptwert, bann eine Reihe von Auffagen in Poggendorff's Annalen, feit 1833, worunter bie Abhandlung über bas Bittmann'iche Decoct im XXIX. Banbe befonbers bemertenswerth ift. Außerbem ruhren bon ibm demifche Untersuchungen ber Mineralquellen bon Wildungen, Bormont und Driburg ber.

Bgl. Biogr. Lex. VI, 269.

Biggers: Johann W., katholischer Theologe, geboren zu Diest in Bradant am 27. December 1571, † am 29. März 1639. Rach Absolvirung seiner Studien in Löwen wurde er zuerst mit dem Lehramt der Philosophie in einem der dortigen Collegien beauftragt, 1604 als Borstand des theologischen Seminars und Prosessor der Theologie nach Lüttich berusen, 1607 von der Universität Löwen zum Doctor der Theologie promodirt. Seit 1611 war er Prosessor der Theologie in Löwen. W. versaßte einen umfangreichen und einst sehr geschätzten Commentar zu der theologischen Summa des Thomas von Aquin, der zu Löwen 1631—41 in drei Bänden, und 1651—57 in sechs Theilen erschien.

Aubertus Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica, bei J. A. Habricius, Bibl. eccl. (1718), p. 306 s. — Valerii Andreae Bibliotheca Belgica (Lovanii 1643), p. 582 s. — Feller, Biographie universelle, T. VIII (Paris 1850), p. 403. — Hurter, Nomenclator, T. I (ed. 2, 1892), p. 251 s.

Biggers: Morit Karl Georg W., Politiker, geboren am 17. October 1816 zu Kostod, † am 30. Juli 1894 ebendaselbst. W. war ein Sohn des Rostoder Theologieproses Gustav Friedrich W. Er besuchte das Symnasium seiner Vaterstadt und lag in Rostod, Heibelberg und Göttingen dem Studium der Rechtswissenschaften ob. Nachdem er die vorgeschriebene Prüsung bestanden

hatte, ließ er fich im 3. 1843 als Abvocat und Rotar in Roftod nieber. Die

Bewegung von 1848 rief ihn ins öffentliche Leben; balb ftand er mit an ber Spike ber bamaligen bemofratifchen Bartei. Als im Gerbite bes genonnten Jahres die medlenburgifchen Abgeordneten jur Bereinbarung einer conflitutio nellen Berfaffung gufammentraten, wurde 2B. bon ihnen jum erften Brafibenten ber "Medlenburgifchen conflituirenben Berfommlung" ermablt, und nach Ginführung bes conftitutionellen Staatsgrundgefetes (10. October 1849) murb ihm wiederum bas Prafibium ber zweiten, conflitutionellen medlenburgifden Abgeordnetentammer übertragen. Diefelbe trat im Frubjahr 1850 aufammen, wurde jeboch nach wenigen Wochen vertagt und am 1. Juli aufgeloft, ba bie Regierung fich bem infolge Bunbesrathebefchluffes eingefesten Schiebegericht unn Freienwalbe unterworfen hatte, welches bie Berfaffung fur ungultig erflarte. E. welcher icon Die Rechtsgultigfeit ber Bertagung nicht anerfannt batte, berief nach 12 Bochen Die conftitutionelle Rammer wieder; ber Busammentritt murbe aber burch Bewalt gehindert. Wegen Begunftigung ber Flucht bes aus Spandau burch Rarl Schurg befreiten und aber Dedlenburg nach England gereiteten Dichters Bottfried Rintel (im Rovember 1850) angetlagt, wurde 29. furgesprochen. (Bgl. Wiggers' Auffah "Gottfried Rintel's Befreiung" in bet Bartenlaube [1863, Rr. 7-10]. In berfelben Zeitschrift [1864, Rr. 15 u. 16] veröffentlichte 2B. auch: "Gin Befuch bei Garibalbi auf Caprera".) Dagrarn wurde 2B. in ben "Roftoder Godyverrathsproces" verwidelt. "Dit Biffen und Ginverftanbnig bes Berliner Boligeiprafibenten b. Sindelben hatte ein gebeimer Agent ber bortigen Boligeibehorbe icon im Binter 1851/52 in einen Rreis bon Roftoder Batrioten, welche bie 1850 erfolgte Aufhebung bes conflitutionellen Staatsgrundgefetes von 1849 und ber bamit eingetretene Wechfel bes Regierungs fpfteme gufammengeführt batte, fich einzubrangen gewußt und ihren barmlofen Bufammentuniten eine Benbung ju geben verfucht, bag bas Bange ju gelegener Beit far eine Berichwörung fich ausgeben lieft. 3m Darg 1853, nachbem jene Bufammentunfte fcon feit einem halben Jahre nicht mehr ftattgefunden batten und ihre Zwede bon allen Theilnehmern als aufgegeben betrachtet murben, mar ber Beitpuntt getommen, wo bie Berliner Boligeibehorbe Die Fruchte ihrer Bemithungen glaubte einernten gu follen. Die Entbedung ber Berichworung ward bon ihr mit großem Beraufch gleichzeitig in Breugen und Medlenburg in Scene gefest. Mit vielen anderen Roftodern wurden in die nun beginnenbe Untersuchung auch die beiben Gohne bes Confiftorialrathes Biggere verflochten." (Dr. Guftav Friedrich Wiggers. Gin Dentmal, Leipzig 1861, S. 66 1.) Die beiben Bruber murben am 1. Dai 1853 in bas Bugower Criminalgefangnig abgeführt und fagen bort in Unterjuchungshaft bis jum 9. Januar 1857. Darauf megen Sochverrath borbereitenber Sandlungen gu brei Jahren Buchthaus verurtheilt (jedoch nicht einflimmig, ba mehrere Mitglieber bes Gerichtebofes fich ffir Freifprechung erflart batten), mußte 2B. noch bis jum 24. October 1857 in Befangenichaft bleiben, worauf er infolge großberzoglichen Befehls freigelaffen, aber aus ber Babl ber Abvocaten gestrichen murbe. (Raberes findet man in ben Schriften: Julius Biggers, 44 Monate Untersuchungshaft. Gin Beitrag jut Geschichte bes "Roftoder Gochverrathaproceffes", 1. n. 2. [verm.] Suft. Berlin 1861. - Berm. Ber, Der Roftoder Bochberratheproces bor bem Forum bes Samburger Riebergerichts, 1861. - R. Tfirt, Die Revifion bes Roftoder fogen. Dochverrathsproceffes, 1866; 2. Aufl. 1867.) Geitbem lebte 2B. in feiner Baterftabt als Brivatmann, feine Thatigfeit gemeinnugigen Dingen widmend. Am politifchen Leben betheiligte er fich junachft wieber ale Ditalieb bes Musfcuffes bes nationalvereins und bes Abgeordnetentages. 3m 3. 1867 murbe er, ba ibm die Bahl in Dedlenburg verichtoffen war, bom britten Berliner Bablfreife in ben conftituirenben Reichstag bes Rorbbeutichen Bundes gewählt und Biggers. 467

h der Bertreter des genannten Wahltreises in den folgenden ordentlichen schen Reichstagen. Im J. 1871 wurde er in den Deutschen Reichstag, außer in Berlin auch im dritten mecklendurgischen Wahlkreise (Parchimust) gewählt; er nahm die Wahl für lehteren an und vertrat denselben Jahre 1881 auf den Bänken der deutschen Fortschrittspartei. Als das ende Alter ihn auf eine Fortschung des parlamentarischen Wirkens versch, widmete er sich saft ausschließlich dem Projecte eines Schiffsahrtson Rostock nach Berlin, zu welchem Zwecke er den Mecklendurgischen ein zu Rostock gegründet hatte, und erzielte wenigstens den Ansang geren Wasserveindung Rostocks mit dem Binnenlande. Auch machte als Mitbegründer und langjähriges Mitglied des Centralvereins sür der deutschen Fluß- und Canal-Schiffsahrt zu Berlin verdient. (Bgl.

Beitung 1894, Nr. 351.)

Schriftfteller verfaßte 2B. gemeinschaftlich mit feinem alteren Bruber ne " Beichichte ber brei medlenburgifchen gandestlöfter Dobbertin, Dalchom nip. 1. Salfte: Bon ber Stiftung berfelben bis jur Ueberweifung an be im Jahre 1572" (1848) und eine "Grammatit ber italienischen nebit einem Abrig ber italienischen Detrit" (1859). Allein verfaßte nbe ftaats- und vollswirthichaftliche Schriften: "Die Bertheilungsber-Des Grundbefiges, Die agrarifche Befeggebung und beren Wirfung in reg-Schwerin. Gin Bortrag auf bem vollewirthschaftlichen Congreß ju a. D. am 14. September 1859." (Separatabbrud aus bem Arbeit-859.) - "Die Rothwendigfeit einer gründlichen Reform ber wirth. n Buftande in bem Safenorte Warnemunde." (1860.) - "Zwei Bortrage agrarifden Buftande in Dedlenburg-Schwerin, gehalten auf dem boltstlichen Congreffe ju Frantfurt a. Dt. und Roln." (1861.) - "Boltstliche Flugblatter": I: "Die Rothwendigfeit ber Reform bes Gewerbe-Medlenburg." (1861.) II: "Das Project einer auf bem Principe ibulfe au grundenben Gewerbehalle in Roftod." (1861.) III: "Borbas Broject eines medlenburgifchen Grenggolles." - "Die Errichtung gemeinen ftabtifchen Baffermertes in Roftod." (1861.) IV: "Die ungen bes vollswirthichaftlichen Congreffes ju Weimar über bas medlen-Brengoll-Project." (1862.) - "Die medlenburgifche Steuerreform, und ber Bollverein." (1862.) - "Der Bernichtungsfampf wiber bie n Medlenburg." (1864.) — "Die Wiederherstellung der Leibeigenschaft enburg." (1864.) - "Die Finangverhaltniffe bes Großherzogthums irg-Schwerin." (1866.) - "Bor und nach bem Reichstage." (3wei 867.) - "Die Bererbrachtung der Domanialbauerngehöfte im Großm Medlenburg-Schwerin." (1869.) - "Die Reform der bauerlichen ffe im Domanium des Großherzogthums Medlenburg-Schwerin." (1869.) bliegen fich feine Schriften jur Canalfrage: "Der Roftod = Berliner (1869.) - "Das Project des Roftod-Berliner Schifffahrtscanals." 1873, 1874, 1875.) - "Bericht über ben Stand bes (vorgenannten) " (1875.) — "Die Bedeutung des Rostod-Berliner Schifffahrtscanals indwirthichaftlichen Intereffen der Proving Brandenburg und der Großmer Medlenburg." (2 Abth. 1877 und 1878.) - Enblich: "Die arnemunder hafenbaufrage." (1884.)

Grundzug von Wiggers? Charafter bezeichnet die Rostocker Zeitung kr. 354), welcher er so lange Zahre nahegestanden, "die unbeugsame Ueberzeugung", die auch von seinen Gegnern an ihm geachtet wurde, erzeugung stand und blieb er auf liberaler Seite; aus Ueberzeugung baran sest, daß auch für sein engeres Baterland eine constitutionelle

468 Biggert.

Berfassung das Beste sei. Seine Neberzeugung "trieb ihn, den Friedliebenden mit unwiderstehlicher Kraft in den Kamps . . . . Er stand in demselben sest und unbeugsam, und bis in seine hohen Tage hinein hat er fikr die als recht erkannte Sache seine Kräfte eingesetzt und kein Opser gescheut, wenn die liberale Bartei ihn ries. Und derselbe Mann, der an den exponirtesten Punkten tampite und stritt, war im Grunde eine milde, allem Unholden, allem Streite abgeneigte, eine friedliche Natur, welche am wohlsten sich in stiller Hauslichteit sühlte unter den Geistessschäften unserer großen Denker, in der Pflege der edem Tonkunst." — Unter sein Porträt schrieb W.: "Des Bolles Wille ist das höchste Geses im Staat".

Biggert: Friedrich 2B., hervorragender Schulmann. Er war geboin am 29. December 1791 ju Modern als ber Cobn eines Raufmanns, befuchte pon 1804-1810 bas Domghmnafium ju Magbeburg, bas fich unter ber Leitung bes trefflichen Rectors G. B. Funt (f. A. D. B. VIII, 201) befand, und bemt Michaelis 1810 bie Univerfitat Salle jum Studium ber Theologie. Er botte bornehmlich Anapp und Gefenius; der lettere begeifterte ibn fur bas Studium ber morgenlandifchen Sprachen. Philologifche Studien machte er unter Schit und Jacobe. Die Aufhebung ber Univerfitat Salle bei Ausbruch bes Rrieges im 3. 1813 vereitelte feinen Blan, fich fur bie Univerfitatelaufbahn borgubereiten. Funt's Rachiolger im Rectorate 3. A. Matthias (f. A. D. B. XX, 672) 102 ben ftrebfamen jungen Dann als Lehrer an bas Domghmuafium ju Magbeburg. 1814 trat er ale Collaborator ein und wurde 1821, nachdem feine Bahl jum Director bes Somnafiume gu Goeft vom Minifterium wegen feiner Jugend nicht beftätigt worben mar, jum Oberlehrer beforbert. 1835 erhielt er ben Charalter als Profeffor und 1849 wurde er jum Director ernannt. Die Anftalt murbe bon ihm bis 1860 geleitet, wo er in den Rubeftand trat. In einem Jeitramn bon 46 Jahren hat er ber Bilbung und Erziehung ber baterlandifchen Jugenb Die treuften und erfolgreichften Dienfte geleiftet, als Lehrer ben bebeutenbften pabagogifchen Ginfluß gefibt und biele Taufenbe mit feinem grundlichen und umfaffenden Biffen unterftugt und burch feine eingehende Belebrung gu inniger Dantbarleit verpflichtet. Seine ichriftftellerifchen Leiftungen bewegen fich theils auf bem Bebiete ber altelaffifchen, theile auf bem ber germaniftifchen Bhilologie. Der lernenden Jugend leiftete er mefentliche Dienfte burch fein im 3. 1820 jum ersten Male ericienenes, feitbem weit verbreitetes "handbucklein ber lateinifden Stammworter", bas über 20 Auflagen erlebt hat und eine Fille feiner etymologifder, auch bem Fachmann willtommener Bemertungen enthalt. 3m programm bes Domgymnafiums zu Magbeburg von 1824 veröffentlichte er "Variae lectiones ad Lucani Phars, IX, 423-642 et 862-1077 ex fragmentis codicia membr. Magdeburgensis". Gine Frucht feiner auf die Geschichte ber beutiden Sprache vermanbten Studien maren zwei in einer fleinen Anzahl von Exemplaren auch in ben Buchhandel gelommene Brogrammabhandlungen bon 1832 und 1836: "Scherflein gur Forberung alterer benticher Munbarten." Ge find barin verschiedene Bruchftude bon ibm aufgefundener, jum Theil febr alter beutider Danbichriften, außerbem auch Ausguge aus bis babin gang unbefannten bollftanbig erhaltenen Sanbichriften gegeben. Er machte u. a. eine nieberbeutiche gereimte Umichreibung ber Gittenfprfiche bes Facetus aus ber 2. Salfte Des 15. Jahrhunderis und bie nieberbeutichen Fabeln bes Gerhard von Minden betannt. In herborragender Beife aber mar fein Intereffe ber deutschen Alterthumstunde jugewandt. Berichiebene Auffage veröffentlichte er in Lebebur's Archiv fur bie Geschichtstunde bes preugifchen Staates, fowie in ben Dittheilungen Des thuringifch-fachfifden Alterthumsbereins (bon bobem Werthe ift ber Auffah: "Diftorifche Wanderungen burch Rirchen bes Regierungsbegirts MagbeWibl. 469

burg"). Das Streben, die Geschichte ber Stadt Magdeburg, mit der er burch seinen langjabrigen Aufenthalt auf bas innigfte vermachfen mar, aufzuhellen, fullte feine Rugeftunden aus. Go ichrieb er: "Der Dom ju Magbeburg" (1845); "lleber Martin Quiher's Schulerleben ju Magbeburg und ben bortigen Berein ber Britber bom gemeinfamen Leben im Thal bes b. hieronhmus" (1851); "leber bas Dentmal Raifer Otto's auf bem Alten Martt" (1858). Gur ben von ihm 1866 gegrundeten Berein fur Gefchichte und Alterthumetunde bes Bergogthums und Ergftifts Magbeburg war er nicht nur burch belehrenbe Bortrage über wichtige Fragen ber Localgeschichte und bes magbeburgischen Mungwesens, sonbern auch burch gebiegene miffenschaftliche Abhandlungen in ber Bereinszeitschrift thatig. Er ichrieb aber bie Begrabniffe ber Ronigin Cbitha, bes Raifers Otto bes Großen und ber Engelas fowie uber bie ber Ergbifchofe im Dom ju Magbeburg, bom alten Gubenburger Thor ic. Leiber hielt ihn allaugroße Beicheibenbeit ab, ber Rachwelt mit feinem vielfeitigen Biffen burch bie Berausgabe guammenhangender Berte über die Befchichte bes Ergftifte Magbeburg ju fügen. Er ftarb am 1. December 1871.

Biographifche Stigen im Magbeburger Correfpondenten 1871 Rr. 289, im Beiblatt gur Dagbeburger Beitung 1872 Rr. 4, in ben Befchichtsblattern ffir Stadt und Sand Magbeburg 1872, G. 620-626. - Bedachtnigrebe bes Dombilfspredigers Rebmig am 3. December 1871 gehalten. - Solftein, Be-

ichichte bes Domgymnafiums ju Magbeburg, 1875, G. 117-124.

S. Solftein.

Bibl: Budwig 2B., Philolog und Litterat, wurde am 24. October 1807, nach weniger aut beglaubigter Angabe 1806 gu Webelinghofen bei Machen bon indifden Eltern geboren, Die beftrebt waren, ihm eine hobere Bilbung angebeiben au laffen, obicon fie nicht vermögend waren. 2B. besuchte bas evangelische Somnafium gu Roln, wo bann bie Aufmertfamteit des Ergbischofe Graf Ferbinand v. Spiegel auf ibn gelentt murbe. Diefer Rirchenfurft verichaffte ibm Die Dittel jum Univerfitateftudium, und 2B. tonnte infolgebeffen in Bonn und Danchen claffiche und orientalifche Sprachen grandlich treiben. In letterer Stadt promobirte er jum Doctor ber Philosophie, jedenfalls mit bem Buchlein (oder beffen erftem Theile), das den Saupttitel führt : "Ludovici Wihl De gravissimis aliquot Phoenicum inscriptionibus commentatio philologico-critica, cui accedit oratio Germanice scripta, quam in societate Philomathia Monacensi, die 13 M. Novembr. 1830 habuit: De artium inter Graecos primordiis, explicatione inscriptionis praemissa. Cum duabus tab. lithogr. inscriptionum (Monachii 1831)", wie auch aus ber Thatfache bes Drude burch ben Univerfitatsbuchbruder Dr. Rarl Bolf ju fchließen, bagu aus ber Widmung an Couard v. Schent (I. b.), ben Minifter und Dramatifer, ben Rolner Ergbifchof und ben Philosophen Schelling, bamaligen Danchner Univerfitateprofeffor. Gie enthalt außer ber im Titel als Sauptfache genannten lateinifch abgefaßten Abhandlung eine turge Betrachtung "Ueber einen antiten Carneol mit phonicifchen Charafteren, in ber Sammlung bes herrn Grafen Anatolio Demiboff", Die an 2B. eingefandt worden war, fowie die forgfaltige "Rebe fiber die Anfange ber Runft unter ben Griechen, in Berbindung mit ber Erflarung einer phonicifchen Infchrift", in bem philomathifden Berein gu Difinchen borgetragen. Beibe Arbeiten, Die an eine im "Runftblatt" bom 10. Auguft 1831 von 2B. veröffentlichte Stichprobe feiner Untersuchungen antnupfen, ftuben fich auf feine Thefe, Die Sprache ber Phonicier fei hebraifch gewesen, und behandeln von ba aus einerseits ben Ginn einer Reibe pon Rotigen gu phonicifchen Dentmalern, andererfeits ben Ginflug letterer auf Die altefte Beriobe bellenifcher Runft. Dies Bertchen icheint giemlich felten 470 Wift.

ju fein: fogar die Münchner Gof- und Staatsbibliothel befitt blog bas aus

ber Privatbibliothef Ronig Ludwig's I. gefchentte Exemplar.

Rach beenbigten afabemischen Studien versuchte 2B. einen entsprechenten Boften im Ctaatebienfte ju erlangen; an bie Docentenlaufbahn icheint er in erfter Linie gebacht gu haben. Da er preugifcher Unterthan war, mochte er es mol in Baiern gar nicht erft ernftlich magen. Aber auch fein Landesfürft Friedich Bilhelm III, wollte feinen Juben jum Brofeffor ernennen, und Confeffionsmedie war bei 2B. ausgefchloffen. Go murbe aus bem ftrengen Bhilologen und Buchergelehrten ein Schriftfteller, jugleich Bublicift und Belletrift. Er betheiligte fich an Rarl Gugtow's Zeitschriftenunternehmungen, zuerft in Frantfurt a. St. am "Phonix", bann in hamburg am "Telegraph", befuchte zwifchenbrein alles bies liegt in ben Dreifigern bes Jahrhunderte - auch England und Franfreich, besonders beider Sauptftadte, und veröffentlichte, nachdem 1836 eine Sammlung feiner "Bedichte" erichienen, mit als Ausbeute biefer Reife "Englischer Rovellenfrang" (1839). 1840 fehrte 2B., mit bem unberträglichen Gubtom fiberworfen, nach Frantfurt jurud und grundete bier mit Mitteln, Die ibm ein diefe licher Bantier überwies, eine Erziehungsanstalt; fie ging nach anderthalb Jahren ein, weil driftliche Boglinge nicht aufgenommen werben burften. Die Jahre bie 1848 brachte 2B. barauf meift in Amfterbam und Utrecht gu, wol ale freier Litteral, vielleicht auch als Lehrer thatig. Im Revolutionsjahre finden wir ibn gu Baberborn an einer politischen Tageszeitung beteiligt. Dagu pagte feine Ratur freilich nicht, und fo ifte fein Bunber, bag er einmal bie Grenge bes Bulaffigen überschritt und wegen des betreffenden Artitels ein Jahr Festungshaft gubiclit erhielt. Er entzog fich biefer Strafe burch bie Flucht und ging nach Frantreich, wo er fich anianglich in Baris aufhielt und fpater eine feitbem beimaltete bobere Lehrerftelle fur Litteratur in Grenoble befam. Bei Musbruch bes 1870er Rriegs mußte er Frantreich verlaffen und wandte fich nach Bruffel, wo er bon einer magigen Benfion lebte und am 16. Januar 1882 ftarb.

Es macht gang ben Ginbrud, als ob 2B. niemale ernftlich in Die Belletriftit bineingegangen mare, falls fich feine Soffnungen auf eine geficherte philologildwiffenichaftliche Birtfamteit verwirtlicht hatten. Bie innig er an biefer Disciplin bing, belegt beutlich bie Einleitung ju Bibl's "Geschichte ber beutschen Rational-Literatur bon ihren erften Anfangen bis auf unfere Tage" (1840), betitelt "Ueber Sprache im Allgemeinen und Die beutsche inebesonbere", mo fich bie bage Sprachphilosophie jener Decennien und etymologische Liebhaberei, biefe fogar unjefter als in bem Danchner Banbchen von 1831, mit linguiftifden Ahnungen freugen. Das litterarhiftorifche Wert felbft ift nicht nur bom bentigen Standpuntte aus ichlechthin werthlos, fonbern bie Parteilich- und Ginfeitigleit in Ausmahl, Auffaffung, Gruppirung ber litterarifchen Dinge berührt in bem Luftrum, ba Roberftein's und Gervinus' gewaltige Darftellungen unferes nationalen Schriftfhums erwuchsen, überaus fchmachlich. Soberer fritifder Blid fehlt burchaus, bafür wimmelt es von unpaffenben ober nichtsfagenben Barallelen, Die nichts beweifen als eine ausgebehnte Belefenheit. Bemertenswerth und bem Beithange jur mittelalterlichen Boefie gemag fommt bie moderne Beit ber beutichen Litteratur, felbft ber Clafficismus, binter ben alteren 3abrhunberten außerlich arg ju furg. Dethobe fowie ordentliche Berrichaft fiber Die eben bamals fleißig burchaderte mittelhochdeutsche Beriode fuche man ba nirgenbe. Mus perfonlicher Activität ichopft nur ber lehte, publicififd gefarbte Abidnutt "Blide in die Begenwart". Da zielt 2B. auf fein eigenes Berhangnig: "Dan buntte fich Bunber fur etwas Broges, wenn man fich beutich ober beffer teutich nannte, wenn man 3. B. ben Juben, obgleich er ben lebendigften Untheil an ber Bewegung nahm, obgleich er über ein Jahrtaufenb ben Drud ber Deutschen ge-

471

tragen, für undeutich erflarte"; ba fpricht er gang fubjectib: "Ich erinnere mich noch lebhait eines Befprache mit Schelling, ben ich mit Stolg Lehrer und Freund nenne, über Mendelsfohn"; da ftreift er bei ber Behandlung Lubwig Borne's, auf beffen Grab er "am erften Frublingstage einen Rrang" niedergelegt und eine Bifton gehabt hatte, und Beinrich Beine's, welch letterem er eine genauere Animertfamteit ichentt, fein Berhaltnis ju bem "ungezogenen Liebling ber Gragien", "in diefer fluchtigen Stigge" nicht gu Ansführlichkeit im Stande: "Doch burften folgende Craponftriche, Die ich einem fruher bon mir im Telegraphen (1838 [mit Drudfehler 1818], July) mitgetheilten Auffage: S. Beine in Baris, entlebne, ber Bahrheit nicht fern abliegen; fie find wenigstens bamals mit einer Borliebe fur Beine geschrieben, um Die er fich fpater auf eine unerlaubte, unmarbige Beife gebracht hat." 2B. hatte Beine 1837, ale er guerft in Paris war, fennen gelernt und bann in Frantiurt ben angezogenen Artifel veröffentlicht, ber Beine bobes Bob zuertheilt, aber neben aller Anerfennung bes Dichters ben Sharafter fammt ber Gucht nach Allerweltsautoritat tabelte, babei Borne Recht gebend. Beine aber, ba feine Citelfeit immerhin gufrieden fein durfte, auch 2B. fichtlich feinen Angriff ober gar ein Feberbuell eröffnet hatte, bielt feinen Ingrimm junachft berborgen und außerte fich blog brieflich feinem Berleger u. a. gegenüber (vgl. unten) höchft abfällig über bie litterariiche Rlatichfucht und Schriftstellereitelteit Bihl's, der ihn nur jum Biedeftal feiner Grogmannsfucht habe benugen wollen. Balb banach entbrannte jedoch ber Rrieg, und erft als 2B. auf ber Flucht 1848 nach Paris tam, naberte er fich Beine wieber, ohne bag ihre Begiehungen enger ober bauerhafter murben. Beine beurtheilte 2B. ungfinftig ober bielmehr er tagirte ibn biel gu gering, um auf eine Berbinbung mit ibm irgend Berth gu legen, bat auch feine gange Ericheinung berhohnt. 29. batte 1847 eine Ihrifche Sammlung "Beftoftliche Schwalben" bruden laffen, feine erheblichfte That in ber Poefie, Die aber doch nur Beine's Spott - auch "Rabbi Faiwifch" nannte er ihn - Rahrung bot: am 1. Robember 1850 melbete Beine Alfred Deigner bon einem Befuche bes, wegen eines tragifomifchen Liebesabenteuers "trauernben Schwalben-Rabbi Bihl" und gerabe funfviertel Jahre fpater "Den Schwalbenvater febe ich, gottlob! nicht mehr, wie überhaupt mein Saus jest febr von weft-bftlichem Befindel gereinigt ift". Das ift freilich noch milbe neben einer Briefftelle vom Mai 1839 (an Guftab Rubne): "Ja, gegen den Bibl fann ich nicht felbft auftreten, er ift eine Bange, die ich nicht mit ben Fingern anruhren tann, ohne mich widerwartig zu beschmugen, Die ich nicht gertreten barf, wenn ich mich nicht bem Diftbuft feiner Stinfereien, Die er verubt, ausfehen will", wogu ein an ben Almanach-Redacteur Chriftian Schab 1853 gerichteter Brief bas Seitenftud gewährt: "Ich glaube, Sie find es ben Geruchenerben Ihrer Lefer ichulbig, bag Gie bon biefer herumtriechenden Bange teinen berfificirten Beftant in Ihren Almanach aufnehmen". Bor Friedrich Bebbel icheint ber Satirifer an ber Seine biefen Ton nicht ristirt ju haben, wenn er 1848 ju ihm fagte: "ein Dichter, ber feine Bebichte mache, fei wie ein Baum ohne Bluthen, aber Gugtom, meinte er, werbe nicht gu furg fommen, benn wenn er fturbe, fo werde Bibl fich binfegen und die jur Completirung nothigen Gebichte aus Freundichaft für ihn abfaffen und feinem nachlaffe einverleiben", ein Big, ber fleinlich auf Bihl's Beine-Effan in Gugtow's Journal anipielt und zeigt, bag beine ben Merger noch immer nicht hinuntergeschludt hatte. Jenes boppelte berbe Botum muthet uns hart an, wenn wir Die "Gebichte" Wihl's von Anno 1836, Die "Westoftlichen Schwalben" von 1847 und bie wol in ber Sauptfache letterem Bandchen einverleibten Rummern eigenen Fabrifats in Bible "Jahrbuch fur Runft und Boefie. Jahrgang 1843", bas er mit Beitragen Geibel's, Guglow's, Berwegh's, Lenau's, Morite's, Mofen's,

Boljg. Müller's, Prug', G. Schwab's, Simrod's u. a. herausgegeben hat, Rewe passiren lassen. Manches darin ist Geibelisch beziehentlich im Stile der dunt diesen eben austommenden norddeutschen Poeten repräsentirten Lyrik, Einzelnes auch heinisch; auch zwei Brüder des herausgebers, David und der Isjähr. Lazarus, erschienen mit nicht wenigen lyrischen Bersen da auf dem Plan, der letztere romantschim damals viel verspöttelten Sinn, der ältere hie und da heinisch angehaucht, das mehr zu Uhland neigend: von ihrem spätern Schickal weiß ich nichts.

Bgl. Kurz, Gesch. b. btsch. Lit. IV, 57 f. (stellt ihn hoch); finctia ist Brümmer, Lexit. b. btsch. Dicht. u. Pros. b. 19. Jhrh., II, 484 f. (3. Ausg.) gut A. Englert, Brtlisticher. f. Litteraturgesch., VI, 316 f. (vgl. auch S. 322 [nicht 321, wie im Register]), der auf die einschlägigen Briefe in Karpeles Heine-Ausgade Bb. 9 (man sehe auch die Elster's) und A. Meißner. H. Deine: Erinnerungen, S. 114—137 verweist und die S. 240 stehende Ablehnung einer Beziehung des "Schwalbenvaters" u. s. w. auf Wihl mit Recht nicht stichhaltig erachtet. Obige Auslassung zu hebbel in dessen Biographie von And. II, 63. Bloße Erwähnung bei Gottschall, D. dtsch. Nationallit. d. 19. Ihrbs. II, 394 u. III, 97.

Bibo, erster Bischof von Osnabrlich, † 803. Man weiß von ihm weiter nichts mit Bestimmtheit, als sein Todesjahr und daß er von Geburt ein Friese war, wird ihn jedoch als den Organisator des Kirchenwesens in feiner Dideck, welche allerdings ursprünglich wahrscheinlich zunächst nur den füblichen Theil

bes fpateren Sprengels umfaßte, ju betrachten haben.

Aeltere Gelehrte und noch neuerdings F. Jostes haben ihn als mythiste Person auffassen zu sollen geglaubt, und zwar wol hauptsäcklich deshalb, wei seiner einerseits in den unechten Osnabrücer Kaiserurtunden Erwähnung geschiebt, und weil andererseits die Quellen, aus Grund deren der Osnabrücker Chronist Erkman sein Todesjahr und die Rachricht über seine Hersunft mittheilt, nicht erkant waren. Ertman hat aber diese Angaben der mit annalistischen Kanddemertungen versehenen Osnabrücker Ostertasel bezw. aller Wahrscheinlichkeit nach einem leoninischen Berse entnommen. Beides ist also durch gute, weil dermuthlich gleichzeitige Quellen bezeugt. Ob der Name jedoch richtig überliesert ist, muk zweiselhaft erscheinen, weil er in dieser Form anderweitig nicht wieder dortommt. Man könnte annehmen, daß er durch einen auch sonst wieder dortommt. Wan könnte annehmen, daß er durch einen auch sonst aufammen gesehten Ramen verdorben sei. Erst wenn die Pseudo-Originale der ältesten Osnabrücker Kaiserurkunden wieder zu Tage treten sollten, wird diese Frage zur Entscheidung gebracht werden können.

F. Philippi, Osnab. Urt.-Buch I, Rr. 1 u. 4. Bgl. hiftorifches Jahrbuch der Görres-Gelellichaft XV, S. 111 ff. u. 942 ff. F. Philippi.

Wilberg: Christian B., Maler, wurde am 20. Rovember 1839 m Habelberg in der Mark geboren. Zum Stubenmaler ausgebildet, lebte er bis zum Jahre 1861 in seiner Baterstadt. In dem genannten Jahre aber siedelle er nach Berlin über, um sich in dem Atelier des Landschaftsmalers Gduard Pape als Kunstmaler auszubilden. Nachdem er bei Pape anderthalb Jahre gearbeitet hatte, trat er auf dessen Rath in das Atelier des Decorationsmalers Paul Gropius ein, wo er sich schöne Kenntnisse in der Perspective und in der Architesturmalerei erward. Seine Ausbildung vollendete er seit dem Jahre 1870 unter der Leitung Oswald Achenbach's in Düsseldors. Hierauf solgten Studienreisen in Norddeutschland und ein zweisähriger Ausenthalt in Italien, wo file. namentlich durch Benedig sessellen ließ. Rach Deutschland heimgelehrt, nature seinen Wohnsit in Berlin, von wo aus er wiederholt Italien besuchte. Seine Lieblingsseld wurde das italienische Architesturdild. Am besten gelang ihm die

Wilberg. 473

ebergabe prachtvoller Innenraume bon Rirchen und Domen, beren magifche leuchtung burch einfallendes Sonnenlicht er fiberaus glangend gu veranaulichen wußte, wie er fich auch auf die Darftellung des verschiedenartigften aterials bon Gold, Marmor und Goly verftand. Bu feinen bedeutenbften hopfungen in Diefer Art gehoren einige Innenanfichten ber Marcustirche in nebig und ber Capella Palatina in Palermo. Wir die Berliner Fifchereiaftellung im 3. 1880 malte er ein Banorama bes Bolfes bon Reapel, bas nen Ramen jum erften Dale in weiteren Rreifen befannt machte. 3m 3. 879 begleitete er ben Director ber Berliner Untifenfammlung Profeffor Conge wi einer Reife nach Bergamon. Die Frucht berfelben mar eine Reihe von Eligen nach ber bortigen Afropolis, bie er jum Theil für Bemalbe verwerthete. in hatte fich ein umfaffenbes Biffen in ber antifen Baufunft angeeignet und bewandte es ju felbfterbachten Reconstructionen romifcher Bauwerte, unter benen bie fur bas Cafe Bauer in Berlin angefertigten ibealen Bandgemalbe jedermann bequem juganglich find. Weniger leicht ift bas ber Fall bei ben Frestobildern im Boje bes Balais Thiele-Binfler und bes Bringsheim'ichen Saufes in Berlin. far die Ausichmudung ber Aula in ber fonigl, technischen Sochichule gu Charlottenburg entwarf er im 3. 1881 bie Stigen gu funf großen Lunettenbilbern, in benen er bie hervorragenoften Baumerte ber verschiebenen Stilperioben in lanbichaftlicher Umgebung ju ichilbern beftrebt mar. Geine lette großere Arbeit war bas große Banorama ber Thermen bes Caracalla, bas er fur bie Berliner Spgieneausstellung bes Jahres 1882 gu malen unternahm. Faft vollenbet, wurde es burch bas in ber Ausstellung am 12. Mai ausgebrochene Feuer in Raub ber Flammen. 2B. hatte nur noch Zeit, Die Stiggen und Zeichnungen in Sicherheit zu bringen. Ginige Tage nach bem Brande unternahm er in Begleitung von Anton von Werner und Ludwig Pietsch eine Reise nach Frankreich, um bie Gegend bon Geban tennen ju lernen, bie er fur bas Banorama ber Schlacht bei Ceban barftellen follte. Bunachft jeboch befuchte er Paris, wo ihn ber Tob nach nur zweitägigem Rranfenlager am 3. Juni 1882 ereilte. 3m Detober und Rovember beffelben Jahres veranftaltete Die Direction ber Rationalgalerie in Berlin eine Sonderausftellung bon Berten Bilberg's, die nicht meniger als 677 feiner Arbeiten umfaßte. Mus ihr ging ein Delbilb: Billa Monbagrone und eine Ungahl Delftiggenftubien in Bafferfarben und Bleiftiftgrichnungen in den Befit ber nationalgalerie fiber, welche auch die Entwürfe für bie Charlottenburger Lunettenbilber bewahrt. Der Dresbener Galerie murbe im 3. 1883 ein Bilb Bilberg's "Memento Dori", Motiv aus bem Sabinergebirge, als Geichent überwiefen. 2B. bat fich auch als Lehrer bedeutende Berbienfte erworben. Bom 1. Marg 1877 an vertrat er Albert Gertel als Leiter bes Banbichaftsateliers an ber Berliner Atabemie ber bilbenben Runfte, und am 1. April 1878 murbe ihm bie Leitung biefer Claffe ber Atademie befinitiv Abertragen.

Bgl. Der Bar, Mustrirte Wochenschrift. VIII, 542, 543. Berlin 1882.

— Beiblatt zur Zeitschrift sur bilbende Kunst. XVII, 543—546, 560, 561. Leipzig 1882; XVIII, 1—5. Leipzig 1882. — A. Rosenberg, Geschichte ber modernen Kunst. III, 261, 262. Leipzig 1889. — A. von Werner, 1896. Ansprachen und Reden. Berlin. S. 237, 238. H. Lier.

Bilberg: Friedrich Wilhelm W. wurde am 19. Juli 1798 zu Overdykt Bochum in der Grafschaft Mark geboren, kam aber schon im Alter von vier Jahren nach Elberseld, als sein Bater, ein tüchtiger und angesehener Schultun, bort an einer von wohlhabenden Familien gegründeten Bildungsanftalt junge Rauflaute die Stelle des Vorstehers übernahm. Rachdem der Knabe in diesem Institute bereits mit den neueren Sprachen bekannt gemacht hatte,

befuchte er von Michaelis 1813 bis Oftern 1815 bas Lyceum ju Mannhein, barauf bas Symnafium gu Duffelborf, bestand im Berbft 1816 mit einen Beugniffe erften Grades bie Abiturientenprffung und ging bann nach Berlin, wo er fich unter F. A. Bolf, Bodh und Buttmann eifrig mit Philologie unter Rabs und Billen mit Geschichte, unter Grafon mit Mathematil beschäftigte Bur Ableiftung feiner Militarpflicht begab er fich 1817 nach Roln und beier 1818 bie neu errichtete Sochichule ju Bonn. Gier ichlog er fich bor allen m Die Philologen Beinrich, Rate und Belder an, war vier Jahre lang Mitglied bes von ben beiben Erftgenannten geleiteten philologifchen Geminars, arbeitete guleht eine Beit lang auf ber Universitätsbibliothet, ertheilte in ben unteren Claffen bes Gymnafiums ben mathematifchen Unterricht und legte ichlieflich mit Auszeichnung die Brilfung fur bas bobere Schulamt ab. 3m Gerbft 1822 folgte er einem Rufe als probiforifcher Lebrer an bas tonigliche Spungefium ju Gffen, rudte 1824 in eine orbentliche Lebrerftelle ein, murbe 1829 erfter Oberlehrer und übernahm 1845 als Director bie Leitung ber Unftalt. Um 11. Juni 1852 ftarb er; icon einige Bochen borber hatte ein Rerbenichles ibn gelahmt und gur Erfallung feiner Berufegefchafte unfahig gemacht.

B. gehörte vermöge seiner gründlichen und vielseitigen Renntniffe, leiner Lehrgabe und namentlich auch vermöge bes vortheilhaften Einflusses, ben er auf die sittliche Entwidelung ber Jugend ausübte, zu den vorzüglichsten Schalmannern, die das Rheinland zu seiner Zeit besaß. Die ihm unterstebenden Collegen wußte er in hohem Maaße zu einem einträchtigen Zusammenwirken heranzuziehen, und bei den Angehörigen seiner Schaler erfreute er sich eines weitgehenden Bertrauens. Die Frequenz des Essener Symnasiums wurde während der sieden Jahre seines Directorats nahezu um das Doppelte vermehrt. Auch außerhalb seines Beruss entsaltete er, vor allem als Begrinder und Leiter eines litterarischen Bereins und mehrere Jahre hindurch als Redacteur einer Zeitung, der "Allgemeinen politischen Rachrichten", eine rege und fruchtbringende Thätigleit.

Bon Bilberg's wiffenschaftlichen Arbeiten ist besonders eine große tritische Ausgabe des Ptolemäus hervorzuheben, jur die er die bedeutendsten Pariser und Mailander Handschriften selbst verglichen hat (Claudii Ptolemaei Goographiae libri octo. Graece et latine ad codicum manu scriptorum sidem etc. Essen 1838). Auch unter den Abhandlungen, die er in verschiedenen Zeitschriften, sowie als Beilagen zu den Schulprogrammen erscheinen ließ, haben manche Anspruch auf dauernde Beachtung. An dem "Museum des rheinisch-westsällichen Schulmännervereins" war er mehrere Jahre hindurch als Mitherausgeber betheiligt. In Anersennung seiner wissenschaftlichen Berdienste wurde ihm der obersten Schulbehörde der Prosessoriet, der für die Gymnasiallehrer damald noch eine Auszeichnung bildete, von der philosophischen Facultät der Universität Tübingen die Doctorwürde verliehen. Der König hatte ihn noch turz der seinem Tode zum Ritter des Hohenzollernschen Hausordens ernannt.

Bergl. ben Relrolog im Jahresbericht bes Königl. Symnafiums zu Effen für 1851/52, S. 20—23. Auch abgebruckt in Mügell's Zeitschr. i. d. GB., Jahrg. VII (1853), S. 338—343.

Wilbrand, Graf von Otbenburg, Sohn bes Grafen heinrich II. von Otbenburg und der Grafin Beatrix von hallermund, † als Bifchof von Utrecht am 27. Juli 1233. W. hatte ben geiftlichen Stand erwählt; eine gute Quelle, welche nur die Jahre nicht angiebt, läßt uns seine Laufbahn jurudverfolgen bis zu einer Propstei in Zütphen. Später begegnet uns W. als Kanonitus in hildesheim. Sein dortiges Wirken unterbrach er im J. 1211 burch eine Pilgerreise ins heilige Land. Damals war die herrschaft der Lateiner in Palapina auf einige wenige Städte und Burgen an der Klifte beschränft, so daß W.

Berufalem nur unter faracenischem Geleit betreten tonnte. Aber es murben im Abendland bon berichiebenen Geiten Rreugiahrten gur Bieberaufrichtung bes Ronigreiche Berufalem geplant, jo bom Raifer Otto IV. und bon bem Bergog Leopold VI. von Defterreich. Gben biefe Furften nun hatten bem 2B. geheime Auftrage gegeben, welche mit ihrem Borhaben eng gufammenhingen. ganger Reifebericht verrath, bag bie Bilgerfahrt augleich eine Recognoscirungsfabrt war, bei welcher ber großere ober geringere Brad ber Festigfeit ber befuchten Orte ein Sauptaugenmert bilbete. Auch ber langere Aufenthalt Bilbrand's in Rleinarmenien (Cilicien), beffen Befchreibung einen fo lehrreichen Abichnitt jenes Berichts ausmacht, wurde ohne 3weifel veranlagt burch Auftrage, welche 2B. im Ramen Raifer Otto's an ben armenifchen Ronig Leo II. beftellen hatte, parallel mit bem, was die gleichzeitig an demfelben Soje weilenben Befanbten bes Bergogs von Defterreich verhanbelten. Man hatte affen Grund, auf Leo's Bunbesgenoffenschaft fur ben nachften Rreuggug gu rechnen; benn ber Ronig mar ein Freund ber Deutschen, bies ersuhr in reichem Daafe 2B. felbft und tonnte es beftätigen boren burch ben Deutschorbensbochmeifter hermann bon Salga, welcher auf ber Beiterreife nach Copern und Palaftina fein Gefährte wurde. Rachdem 2B. burch ben Befuch ber beiligen Statten fein Pilgergelubbe erfullt hatte, tehrte er mahricheinlich im 3. 1212 nach Silbesheim gurfid. Dort murbe er jedenfalls bor bem Anfang bes Sabres 1219 jum Dompropft gewählt. Gin paar Jahre barauf ging er, bem Soflager Raifer Friedrich's II. folgend, nach Stalien. Es mar um bie Beit, ba im Ramen Diefes Raifers ber Ergbifchof Albrecht bon Dagbeburg als Legat in ber Lombarbei, ber Romagna und ber Trebifaner Mart maltete (1222-24). Friedrich wies ihm eine Gulfstraft gu in ber Berfon Bilbrand's, und diefer blieb in Reichegeschäfte berftridt jo lange fort, bag er glaubte, fich beshalb bei feinem Capitel entichulbigen ju muffen, mabrend ber Raifer ju weiterer Begutigung ber hilbesheimer Rirche zwei foftbare Geibenftoffe fandte. - Bahricheinlich gegen Ende bes Jahres 1225 murbe 2B. auf ben Bifchofsfit bon Paderborn erhoben, bon welchem aus er bann im 3. 1226 auf fürzere Zeit auch bie Ber-waltung ber erledigten Bisthumer Munfter und Osnabrud besorgte. Schon bier geigte fich 20. ale tapferer Bertheibiger bifchoflicher Rechte, indem er ben alten Streit ber Baberborner Bischofe mit ben Grafen Boltwin IV. und Abolf I. von Schwalenberg (alte Balbedifche Linie) burch beren Unterwerfung ju Enbe fuhrte (14. April 1227). Roch eine viel ichwerere Aufgabe martete feiner bei ber Berfetjung nach Utrecht. Sier hatte Bifchof Otto II., als er an ber Spite eines glangenben Beeres gegen bie bon bem Ritter Rubolf bon Roeborben geführten friefifchen Bauern bon Drenthe ju Felbe jog, burch Berfinten ins Moor (28. Juli 1227) ben Tob und eine ichmähliche Riederlage erlitten. Scharte auszuwegen fchien ben Grafen Gerhard von Gelbern und Florentius bon Solland niemand geeigneter als ihr Berwandter 2B. b. D. Sie lentten bie Babl auf ibn. Bon Raifer und Bapft beftätigt, bon Ronig Beinrich (VII.) inveftirt (Donauwerth, Juli 1228) hielt 2B. feinen Gingug in Utrecht am 20. Auguft 1228. Er faumte nicht, bem Racheburft ber bischöflichen Minifterialen genug ju thun; mit feche Beerhaufen, beren ftartften er felbft anffibrte, eroffnete er ben Rampi gegen bie Aufftanbifchen, welche nach furgem Biberftanb ber Hebermacht wichen und fich ben bon 2B. bictirten Friedensbedingungen fugten. Freilich bauerte biefer Friede nicht lange. Schon im 3. 1229 feste fich Rubolf pon Roeporben burch Berrath wieber in ben Befit feiner Stammburg, Die er batte aufgeben muffen, und behauptete fie gegen ein bifcofliches Belagerungsheer-Much bie Friefen bon Drenthe erhoben fich aufs neue gur Abmehr ber bifchoflichen Machtanlprache. Ginen Augenblid rubte ber Rampf, um Baffenftillftanbeverhandlungen Plat zu machen. Inmitten bieser nun wurde Rubols von bes Bischofs Leuten ergriffen und hingerichtet (1230); W. selbst scheint wenigsem nicht alles ausgeboten zu haben, um diese Frevelthal zu verhüten. Sie besteite ihn von seinem Hauptgegner, nühte ihm aber doch wenig. Denn die Drenther beharrten im Aufstand, und W. war in zwei Feldzügen, welche er in den Jahren 1230 und 1232 gegen sie sührte, wenig vom Glück begünstigt. Er flard, ohne diesen Kamps zu Ende gesührt zu haben. Als Todestag sieht der 27. Juli unbestritten sest. Das Todesjahr kann nicht 1234 sein, wie Laurent nach dem Borgang von Andern annimmt; es muß vielmehr 1233 als solches gelten (sischon Heda), da Wilbrand's Rachsolger Otto III. schon am 5. Mai 1234 als

ermablter Bifchof bon Utrecht erfcheint.

Einen turgen Abrif feiner Laufbahn geben bie Gesta episc, Traj. (f. unten) G. 415 f.; eine vollere Lebensgeschichte liefert Laurent in feiner erften Musgabe bes Reifebuchs S. 33-40. - Die Bilgerfahrt beichreibt 2B. felbft, lat. Orig. zweimal herausg. b. 3. C. M. Laurent, einmal mit Ueberfehnng und Unm. Samburg 1859, bann ohne bie Ueberfetung in feinem Buch Peregrinatores medii ævi quatuor. Lips. 1864, p. 159-190. - Für ble Silbesheimer Zeit vgl. Lungel, Beich. b. Diocefe und Stadt S., 2, 40 f. -Dobner, Urt. B. b. Stadt S., 1, 44, 46. - Janide, Urt. B. Des Dochftifts 5., Bb. 1, f. d. Reg. - Midlenb. Urt.-Buch 1, Rr. 265, 276. - Fir Die Baberborner Beit: Schaten, annal. Paderborn. T. 1, p. 1014-1026. -Westfal. Urt.-B. 4, G. 102 f. und fonft. — Osnabrilder Urt.-B., Bb. 2, Rr. 208, 210, 211, 214, 215, 229. — Lebebur im Archiv f. Gesch. bee preuß. Staats 12 (1833), 369-381, und bagu Binfelmann, Friedrich II. in 36b. d. d. Beich. S. 472, A. 4. - Fur bie Utrechter Beit: Gesta opiscoporum Trajectensium in Mon. Germ. SS. XXIII, p. 415-426 (Sauptquelle Wintelmann's a. a. D. S. 509-511); Beka et Heda de episcopis Ultraject. 1643. (Beka p. 72-75. Heda p. 204 f.); Bondam, charterboek der hertogen van Gelderland p. 367 f., 374 f., 386. Oorkondenboek van Holland en Zeeland 1, 183, 184 f., 194. Depb.

Bilbrandt: Chriftian Budwig Theodor 2B., Mefthetiter (Bater bee Dichtere Abolf 2B.), geboren am 15. Marg 1801 ju Reufirchen, † am 25. Juni 1867 ju Doberan. 2B. war ein Sohn bes aus bem Lauenburgifchen flammenben Baftors Johann Chriftian 2B. ju Reufirchen bei Bittenburg in Decflenburg-Schwerin und ber Sophia Magbalena, einer Tochter bes Baftors Johann Chriftoph Bubring ju Rieth. Sein Bater ftarb ichon am 30. Detober 1801 im 50. Lebensjahre; feine Mutter am 12. April 1820, als er nach vollenbetem Gymnafialunterricht, ben er feit Dichaelis 1818 in Schwerin genoffen batte. im Begriffe ftand, bie Universität zu beziehen. Gein um 10 Jahre alteter Bruber Konrad, welcher 1813 als Feldprediger bei ber Landwehr geftanben. 1815 Die Pfarre ju Großen Laafch erhalten hatte und feit 1818 Seminge-Inipector in Lubwigsluft war (er murbe 1821 Baffor in Lubtheen, wo er 1828 ftarb), bei dem die Mutter ihre legten Jahre verbracht, wird fich bes Anaben und Junglings angenommen haben, ber fich nun in Berlin bem Stubium ber Philosophie und Philologie unter berühmten Lehrern mit großem Fleife und gludlichem Erfolge widmete. Dichaelis 1823 fanb er bie erfte Anftellung als Oberlehrer am Symnafium ju Beiligenftabt, an welchem außer ibm nur noch ein protestantifcher, fonft lauter tatbolifche Bebrer unterrichteten. Bon bort murbe er Oftern 1825 ale Abjunctus und Oberlehrer an Die Landesidule Pforta berufen. Michaelis 1828 febrte er in bie heimath gurud, und gwar ale orbentlicher Lehrer an ber Großen Stabtichule ju Roftod. Dier murbe er am 28. Dans 1837 ber Nachfolger bes Michaelis 1836 nach Marburg berufenen Dr. Birtor

Wilde. 477

Mime Buber als orbentlicher Brofeffor ber Mefthetit und neueren Litteratur. Seine Borlejungen betrafen Mefthetit ober "Philosophie ber Runft", Geschichte ber Philosophie, griechische Dramatif, Geschichte ber beutschen Rationallitteratur, alt- und mittelhochbeutiche Dichtungen (besonders ben Barcival Bolfram's von Efchenbach) und Chalespeare. Bor allem machte er fich um die Roftoder Uniperfitat burch bie Grundung bes philosophisch afthetischen Geminare verbient, welches im Februar 1839 eröffnet murbe und als ein Borlaufer bes bon Barifch und Bechftein geleiteten beutich-philologischen Geminars gu betrachten ift. Um 1. Juli 1846 murbe 2B. jum Rector ber medlenburgifchen Sanbes-Univerfitat und nach Ablauf bes Rectoratsjahres 1847 abermals gewählt. 216 Rectoratsprogramm lieg er ben Beifuch einer Bieberherftellung bes alten Silbebrandsliebes ericeinen unter dem Titel: "Gilbibracht und Sabhubracht, das Bruchfind eines altbeutichen Sagenliebes, aus handichriftlicher Berberbnif in Die Urform wiederhergestellt und erläutert" (Roftod 1846). Früher hatte er ein Schulprogramm veröffentlicht "Ueber ben Ronig Debipus bes Cophofles" (Roftod 1836). Beitere Schriften bat er nicht bruden laffen. - Balb nach feiner In-Rellung als Lehrer in Roftod hatte er fich mit Charlotte Benbhaufen (geboren am 16. Marg 1807, + am 19. April 1878) verebelicht, welche ihm im erften Jahre feines Projefforats, am 24. Auguft 1837, ben Dichter Abolf 2B. gebar.

Das Jahr 1848 riß W. in die politische Bewegung hinein. Er betheiligte sich als Mitglied an der "Medlenburgischen constituirenden Bersammlung", sowie an der Abgeordnetenkammer des Jahres 1850. Wegen seines Berhaltens nach Wiederaushebung der Constitution wurde er am 7. Juli 1852, zugleich mit dem ordentlichen Prosessor der Geschichte Dr. jur. et phil. Karl Türk und dem außerordentlichen Prosessor der Theologie Dr. theol. et phil. Julius Wiggers, der Prosessor enthoden und im solgenden Jahre in den "Rostocker Hochverraths-vrocks" (siehe den Art. "Morih Wiggers") verwickelt. Er hatte eine zweisährige Untersuchungshaft zu erleiden und wurde zu einer Freiheitsstrasse verurtheilt, von welcher er jedoch Besteiung erlangte. Zehn Jahre daraus starb er in

Doberan, wo er Beilung bon ichwerer Rrantheit gefucht hatte.

Beinrich Rleng.

Bilde: Ernft Bubwig v. 2B., furfürftlich fachfifcher und toniglich polmider Beneral ber Jufanterie. Auf bem Stammgute feiner Familie, Bolframshaufen im Schwarzburgifchen unweit Conbershaufen, murbe er im 3. 1653 geboren. Wie fo viele junge Chelleute ber bamaligen Beit gog es ibn in ben Priegebienft und er trat 1672 als Sahnbrich in bas Geer ber Rieberlanbe. für einen jungen, thatenluftigen Mann maren bier glangende Aussichten erbffnet, Ronig Ludwig XIV. hatte im Fruhjahre bie Republit überfallen, fie fampite um ihre Exifteng. 2B. nahm an vielen Feldgugen, Schlachten, Gefechten und Belagerungen theil, welche ben großeren Theil bes Reftes bes 17. Jahrbunderts ausfüllten, und ftieg bis jum Brigadier auf. Beim Ausbruche bes banifden Erbiolgetrieges hatte Landgraf Rarl bon Beffen-Raffel mit ben Generalftaaten ein Bundnig gefchloffen, gemag welchem er ein Truppencorps in ihren Solb fiellte. Der nieberlandifche Brigabier trat 1704 aus feinem feitherigen Dienfte in ben bes Landgrafen fiber, ber ihn jum Generalmajor im Jugvolfe beidrberte. Das beifilche Corps marichirte unter bem Erbpringen Friedrich von ben Nieberlanden gegen die Donau, wo am 13. Auguft unter Pring Gugen's Dberbefehl bie beifiichen Truppen großen Antheil an bem glangenden Giege bei Sochflabt hatten. 2B. unternahm hierbei mit feinen Regimentern ben Angriff auf Blindheim mit Auszeichnung, infolgedeffen ber Landgraf ihm ein Regiment ale Inhaber verlieb. Im folgenben Jahre fampite ber General wieder mit in ben Riederlanden, marichirte aber 1706 mit ben beffifchen Truppen, welche Erb. 478 Wilde.

bring Friedrich bejehligte, fiber bie Alpen nach Italien. In ber Schlacht bei Caftiglione, 9. September, murbe Beneral 2B. fcmer verwundet und verlor mei Bierde unter bem Leibe. Landgraf Rarl wohnte bem verluftreichen Treffer perfonlich bei und erfannte bas tapfere und tuchtige Berhalten Bilde's noch qui bem Schlachtfelbe burch die Ernennung jum Benerallieutenant an. Geine Berwundungen hielten ihn nicht ab, ben Feldzug in Italien in Diefem Jahre wie ben von 1707 gegen Toulon mitzumachen. Gein altefter Sohn, Beinrich Gottfried, biente im faiferlichen Beere, mar bis jum Sauptmann aufgerufft und folgte 1705 bem Bater in ben heffischen Dienft; er jog mit nach Italien und Frantreich. Bu Unfang bes Jahres 1708 fiberfliegen bie Beffen noch einmal bie Alben und marichirten an ben Rhein, bann in die Rieberlande. Die Belagerung bon Bille war bier 1708 bie erfte Rriegehandlung, 2B. hatte Die Laufgraben ju eröffnen. Spater führte er ben Angriff auf bas Sauptravelin, wobei ber größte Theil ber Sturmcolonne Beffen maren, 2. October, in bem Rampfgetummel erhielt er einen Flintenichug in ben Raden; auch von diefer ichweren Bermundung murbe ber tapfere Beneral bergeftellt.

Bur Deckung der Belagerung von Tournay 1709 war W. ein Corpe von 16 Bataillonen und 18 Schwadronen mit Geschütz anvertraut, mit dem er seine Ausgabe trefflich löste. Den Feldzug von 1710 machte er noch im hessischen Dienste mit, im J. 1711 verließ er ihn, ohne daß ein bestimmter Grund dasur anzugeben wäre, sein Sohn verblieb in demselben und stieg später darin zum Generallieutenant auf. Der König von Bolen, Kurfürst August II. von Sachsen, nahm W. mit dem Range als Generallieutenant in seinen Dienst im

Frühjahre 1711.

Ale General Graf bon ber Schulenburg im Dai 1711 den Dienft bei Ronige - Ruriftriten verließ, übertrug Diefer ben Oberbefehl feiner bei ber Armee ber Berbunbeten ftebenben Truppen, 10 Bataillone und 12 Schwadronen , bem General von 2B. Obwol bie großen Beere fich im Felbe gegenfiberftanben und Bring Gugen bie Schlacht fuchte, vermied boch Maricall Billare ben Bulammenftog mit bem gefürchteten großen Felbherrn, und weber 1711 noch 1712 fam es ju einer Schlacht. 3m 3. 1712 befanden fich 7 Bataillone und 12 Schwadronen unter 2B. beim verbundeten Beere, Bring Gugen hatte eine Stellung eingenommen, in welcher ihm ein Sieg mahricheinlich gewesen fein wurde, wie im gangen Kriege bis dahin noch nicht, Juni 1712, da hatte Marlborough's Rachfolger, ber Bergog von Ormond, von feinem Cabinet ben Befehl erhalten, mit bem englifden Beere an einer Schlacht ober Belagerung nicht fich au betheiligen. England unterhandelte mit Frankreich über einen Waffenftillftand und berlangte, bag alle in feinem Golbe ftebenben Truppen jener Beifung folgten, Die fibrigens bon Ormond geheim ju halten mar. Damit mar die Rriegifthrung Gugen's lahm gelegt. Entruftet über bes Bunbesgenoffen Berfahren, bas er alebalb erfuhr, veranlagte er die Bejehlshaber ber in Englands Gold ftebenden Breugen. Bannoberaner, Beffen, Sachfen und Danen, an ihre Banbesherren fich um Entscheidung in biefem Falle ju wenden. Dem englischen Feldheren ließ er bittere Borwurfe über eine "folche Insamie und Regociation" überbringen. Gublich beiprach Eugen, nachdem Leopold von Deffan, ber preugifche General, balbig bas Beharren feines Ronigs bei bem Bundniffe gemelbet hatte, am 25. Juni 1712 mit ben übrigen Beneralen bie Lage; er ftellte ihnen por, bag fie burch ihr Berbleiben bei ber Armee, auch wenn Ormond mit ben Englandern abmarschire, nicht nur ber gemeinen Sache, sonbern auch bem Intereffe ihrer Fürsten bienen würden. Sie hatten noch feine Unweisung ihrer Lanbesberren, allein ber Einbruck ber Darftellung Eugen's war jo machtig, bag alle ihre fernere Rampfgenoffenichaft gufagten, bamit auch unfer 2B. In biefer Stunde

Wilczef. 479

ich als Mann, der in hochernster Lage eine Entscheidung auf seinen, wenn sie gesordert wird. Sein Kurfürst ließ ihn auch an der ichsischen Truppen, denen erhebliche Thaten in dem Erbsolgekriege schieden waren.

mmer 1713 fuhrte 2B. fein Truppencorps aus ben Rieberlanden ein und in die Beimath. Er wurde im 3. 1714 jum General ber forbert und ibm ber Befehl über bas gange furfachfische Rugvolf Der nordische Rrieg mar in biefer Beit burch die Rudfehr Rarl's XII. ei neu entflammt worben, die Ronige von Danemart, Preugen und ein Bundnig gefchloffen, infolgebeffen General bon 29. 8000 Dann Bommern führte. Gie vereinigten fich bier mit ben breufifchen Truppen, um ben Ronig bon Schweben aus Stralfund und Rugen bie er vertheibigte. Begen bie Infel führte eine Transportflotte e Rugvolt und einige Reiterei unter bem Oberbefehle bes Gurften Deffau, 2B. befehligte bas Fugvolt. Die beiben Benerale maren ten, welche am 16. Rovember 1715 an ber Rufte bon Rugen Fuß cend ihre Truppen gelandet wurden. Gie erfundeten fogleich bas trafen ihre Magregeln. Ronig Rarl unterschätte Die Starte ber elandeten Truppen, griff fie mit ungureichenden Rraften ungeftum iber jurudgeworfen und babei verwundet; er vermochte bie Infel en, jog fich mit Berluft jurud und die Berbundeten nahmen fie in al 28. hatte auch in diefer eigenartigen Unternehmung die in langer erlangte Umficht und die gewohnte Tapferteit bewiesen. efes Feldzuges führte er fein Truppencorps nach Sachfen gurud. ir das lette Dal gemefen, daß er ben Rriegspfad betreten hatte, ten es nur Friedensbienfte, Die er feinem Fürften gu widmen hatte. im Boigtlande befaß er ein Landgut, auf welchem er bie letten jum großeren Theile bon Rrieg und Feldzugen erfüllten Bebens in In biefem friedlichen, ichonen Erdenwintel überrafchte ber Tob ieger nach furgem Rrantfein am 29. Juli 1725.

Carl bon Stamford. Beinrich Bilhelm Graf B., Gohn bes Freiherrn Raspar rn auf Konigeberg im Bergogthume Troppau, und beffen zweiter nna Ratharina Paczineti, ift geboren am 15. September 1665. vangelischen Eltern ftammend, wurde er doch auf Bunich R. Leoben Jefuiten in Breslau tatholifch erzogen. Bei feinen herborch forgfaltige Erziehung und durch Reifen wohl ausgebildeten Un= nicht Bunder nehmen, wenn wir B. icon im gwanzigften Lebensim Staatsbienft finden. Doch entsprach ber Civilbienft nicht gang g, und es führt ihn bereits bas nachfte Jahr (1686) nach Ofen, Bolontar an ber Belagerung ber Festung theilnimmt. Geine bier Schlacht bei Mohacs (1687) bewiesene Tapferkeit erwarb ihm ben rang im Regimente bes bamaligen Generalfelbmarichalls Ernft bon Starhemberg gleichzeitig mit der Rammereremurbe. Um 89 ward 2B. burch faiferliches Refeript jum Landrechts-Beifiger im Teichen bestellt. 3mei Jahre barauf (1691) wird er Obriftwachtalffp'ichen und 1694 Oberftlieutenant im Graf Bagni'schen Regi-3. 1697 feben wir 2B. bei Benta, wo er unter ben Mugen bes en Giner der erften Die feindlichen Berichangungen erfteigt und nvollen Sieg mit erringen hilft. Dantbar gebachte ber große Feld= als 2B. beim Ausbruche bes Spanischen Erbjolgefrieges 1701 mit n ale Oberftlieutenant commandirten Graf Bagni'ichen Regimente 480 Bilczet.

nach Italien gieben follte und babei Wien paffirte, inbem er fur 2B. bas Dberftpatent erwirtte. Die weitere Abficht bes Bringen feinem tapferen Salb ling ein Regiment gu verschaffen, wurde durch verschiebene 2B. feindliche Ginfluffe vereitelt, ja man wußte fogar julegt ju verhindern, bag er bas Bagni de Regiment nach Italien führte. Durch biefe und abnliche Borgange gefrant jog 2B. fich auf feine Buter nach Schlefien gurud. Aber icon am 28. Da bes Jahres 1704 rief ihn ein Refeript bes Soffriegerathes wieber ine fielb Uneingebent ber erlittenen Burudfegung folgte 2B. bereitwillig bem taiferlichen Auftrage. Anlag bot bie Ratocap'fche Rebellion in Ungarn, Die and in beffer angrengenben Landern, wie Mabren und Schleften ihre Rreife jog. Ge galt hier bie ju Gunften ber Emporer geplante Bufuhr bon Lebensmitteln und Baffen, ben Bugug bon Gulfstruppen aus Bolen und Schlefien abgumehren, die in den Grenglandern aufftandifch gewordenen Bauern gu Paaren gu treiben und die Unterhandlungen mit Georg Lubomireti und anderen polniichen Magnaten zu pflegen. Zugleich war 2B. auch bie Ueberwachung bes Beft-Corbons pegefallen. In ber Bewältigung biefer fo vielseitigen Aufgaben, Die einen als Militar wie als Staatsmann gleich tuchtigen Dann erheifchten und Die Thatigteit Bilczet's bis jum Jahre 1709 vollauf in Anfpruch nahmen, muß 29. be Rufricbenheit feines Monarchen erworben haben; benn 1706 murbe er ale Commandant von Ungarifch Grabifch jum Generalfeldwachtmeifter, am 1. Robbt. 1709 jum Feldmarichallieutenant beforbert und am 16. Rovember beffelben Jahres in ben erblanbifchen Grafenftand erhoben, wobei ibm und feinen De

fcenbenten auch bas ungarifche Indigenat verlieben murbe.

Das Bertrauen feines faiferlichen herrn berief 2B. im 3. 1709 als Go fanbten jum Bar in Dostau, boch erft im 3. 1711 tonnte D. biefen feinen Befandtichaftspoften antreten, weil vorerft feine Unwefenheit in Ungarn megen ber hinneigung ber Bolen jur Ratocib'ichen Bartei und wegen ber burch Rarl XII. bervorgerufenen Berwidlungen nothig mar. Babrend biefer Beit (1710) erbielt 2B. feine Ernennung jum hoffriegerath. Im folgenden Jahre (1711) hatte er mit Bar Beter I, und bem Ronig bon Bolen in Jaroslaw eine Bufammentunt aus Unlag ber ungarifden Rebellion und wirfte fobann als taiferlicher Gefanbter in Riga und Betersburg, bis er am 26. Februar 1712 gurudberufen und jum Commandanten ber Reftung Spielberg in Brunn ernannt murbe. Der Sauptgrund biefer Burudberujung icheint wol die Rothwendigfeit ber Schlichtung ber swiften Lubomirati und beffen Officieren bei Muflofung ber polniften Salleregimenter entftanbenen Difhelligfeiten gewefen gu fein, woffer ja 2B. bei feinen jahrelangen Beziehungen zu Lubomireti als ber geeignete Mann ericbien. Rad Ordnung diefer Angelegenheit begab fich 2B. um Pfingften beffelben Jahres aus Anlag ber Rronung bes Raifers jum Ronig bon Ungarn nach Pregburg. 3m darauffolgenden August mar 2B. auserfeben, als faif. Befandter gur norbifden allierten Armee nach Pommern ju geben; boch unterblieb bies, weil IB. icon am 3. September mit einer abermaligen Miffion an ben Bar, borber aber an ben preugifchen, banifchen und polnifchen Gof abzugeben, beauftragt murbe. Im Begriffe, bem Befehle feines Monarchen nachzufommen, ereilte ibn in Dresben eine neue Beifung, fich ale Gefandter an die Sofe bon Sachfen-Botha, Baireuth, Ansbach und Darmftabt ju begeben und nach Berrichtung feiner bortigen Beichafte fich wieder nach Rugland ju menben, um nicht ben Unwillen bes Baren, mit bem 2B, in Rarlibad bereits aufammengetroffen mar, burd langeres Fernbleiben bon feinem Gefanbtichaftsboften berborgurufen. Rach Grlebigung feiner Befandtichaftsgeichafte murbe 2B. mittele Soffriegeratherefcript bom 14. Robember 1713 als faif. Commiffar und Menipotentiar jur Berfammlung ber ungarifchen Stanbe nach Turnau geichidt, mo feine Gegenwart Wilczef. 481

tafgebenbem Ginfluffe auf bie jum 3mede ber Sicherung ber Bragmatifchen ion angebahnten Berhandlungen mar. Am 8. April 1714 erhob ber Raifer ben erblichen Reichsgrafenftand und bas barauf Bezug nehmenbe Diplom nt unter Anfahrung ber Berbienfte Bilczet's ausbrudtich beffen werfthatige tahme am Thrnauer Tage. Am 14. September 1714 murbe 2B. anen, ben in feine Beimath rudfehrenben Ronig von Schweben, beffen Sofund ben Reft feiner Truppen von ber fiebenburgifchen Grenze burch Ungarn bie bairifche Grenze ju geleiten. In biefer Abficht ging 2B. im Nofiber Beft nach Somlyo - traf aber mit bem Ronig, ber unerfannt auf wegen borausgeeilt mar, nicht gusammen, sondern mußte fich begnugen, Befolge und wenige Truppen unter feine Fuhrung ju nehmen. Bald jog fich 2B. feiner geschwächten Bejundheit megen auf feine Buter gurud, bis 1716 berblieb. 3m 3. 1717 wird er jum Beneralfeldzeugmeifter chaber bes vormals haßlinger'ichen Regiments (heute Rr. 11 Pring Georg achsen) und jum Commandanten von Groß-Glogau ernannt. Wenige fpater (1722) wird er Titular-, 1723 wirklicher Beheimrath, im felben erhielt er auch den Marfchallsftab, alles noch "mabrend feiner Quieswie 2B. Die Tage feines Glogauer Dienstes in feinem Tagebuche nennt. fe Beit fallt Bilczet's vergebliche Bewerbung um ben Boften eines Comnten in Siebenburgen; ebenfo icheiterte ber Bunich bes Raifers, ibn als nachtigten Minifter ber gur Gubernatorin ber Rieberlande befignirten Ergn Glifabeth beigugeben an bem Biberfpruche bes Pringen Gugen. Die etteren fatt beffen ihm angebotene Stelle eines Commandanten in ben anben, als Rachfolger bes Marichalls Daun, lebnte 2B. ab. Die friedtellung in Glogau erfuhr im 3. 1729 eine Unterbrechung, als 2B. als Botichafter nach Bolen entsendet wurde. Gine ichwierige Aufgabe eribn bort, boch feiner Energie, feinem Muthe, feiner Rlugheit gelang es n gestellte Aufgabe mabrend eines fünfjahrigen Aufenthaltes bafelbft ib gu lofen, und am 27. Mai des Jahres 1734 tonnte 2B. feinem faiferberen Bericht über feinen Erfolg - bie Bahl und Rronung bes Rurbon Sachfen jum Ronig von Polen als August III. - erftatten. Rach-3. noch einmal im 3. 1736 feine Duge unterbrechen und 13 000 Ruffen r polnischen Grenze jum faiferlichen Beere an ben Rhein hatte führen jog er fich in ben Rubeftand jurud. Doch genog er benfelben nur Jahre und beendete in Breglau, wo er jest jumeift fich aufhielt, fcon Darg 1739 fein thatenreiches Leben. In ben bewegteften Tagen ofterer Beldichte ftand er treu an feines Raifers Geite, unermublich, ftets ienfte bereit. Bon ben Dannern, Die aus bem politifchen Sintergrunde leiten heraustreten, ift 2B. einer ber erften und beften. Er hat in bem eitalter ber öfterreichischen Armee Giege erringen helfen, er fehlte nicht, Spanifche Erbfolgefrieg bie Monarchie bebrobte, nicht, als bie Emin Ungarn an ben Grundfeften bes Reiches ruttelte, und als Raifer L an die ichwierige Lebensaufgabe ging, durch Errichtung der Pragn Sanction die Erblande feinem Saufe ju erhalten, fand er, wie wir efeben, in 2B. einen "treuen Diener feines Berrn". . vermählte fich am 14. December 1698 mit ber am 14. April 1670

482 Wilczet.

Bilegel: Johann Jojeph Maria Graf b. 28., Cobn bes ofterr, Felbgeugmeifters Jojeph Maria Balthafar Grafen v. 2B. († am 10. Juni 1787) murbe am 18. Juni 1788 ju Groß. Betrowig in Schleffen geboren. Gleich ben meiften feiner Stanbesgenoffen legte er bie erften Etappen ber Beamtenlaufbale viel rafcher gurfid als es beutzutage unter gleichen Bebingungen möglich mare: nach Beenbigung feiner Stubien am Biener f. t. Therefianum murbe er im 3. 1757 jum Beifiger bes nieberofterr. Lanbrechtes, und 1760, alfo mit 22 Jahren, jum ofterr. Regierungerath ernannt. Enticheibend für fein Beben mut bann feine Berufung nach Italien, wo er feine zweite Beimath finben follte; bies geschah im 3. 1766 mit feiner Ernennung jum Rath an bem neuerrichteten Consiglio supremo di economia in Mailand. Sier biente er einige John unter bem Brafibenten Grafen Carli, lernte bie italienifchen Berbaltniffe lennen, Die gerabe bamals in ber Lombarbei einen mertlichen Aufichwung nahmen, und murbe mit einem Rreife junger ftrebfamer Manner befannt, Die fur Berbreitung bon Litteratur und Wiffenicait unermublich wirften. Inbeffen bielt es ibn bier nicht lange und er unternahm in Gefellichaft eines jungen Grafen Chotel Die übliche Cavaliersreife burch Deutschland, Frantreich und Italien. Auf ber Rudfahrt begriffen, führte ein gunftiger Bufall die beiben jungen herren in einem Gafthoje ju Braunichweig mit Leffing gujammen, ber in einem Taunigen Schreiben an Eva Ronig am 25. October 1770 folgendes fiber fie berichter: "Bwei Wiener Grafen und faiferliche Rammerherrn, b. Wilczel und b. Chotel, haben fich auf ihrer Durchreife einige Tage bier aufgehalten und außer bem Beifalle, ben fie bei Sofe erhalten . . . uns alle in Erftaunen gefeht . . . Ge find wirklich ein paar portreffliche Leute, voller Renntnig und Gefcmad. St find auf ihrer Rudreise nach Wien und werben gu Ende fünftigen Monate ba eintreffen. Ergablen Sie es ja in allen Gefellicaften, wie febr fie bier gefallen haben, bamit ihr guter Ruf ihnen gubortomme. G bert | machte ihnen bas Compliment, daß fie eine fehr mertwurdige Musnahme bon ihren Landbleuten maren. Das Compliment war nicht bas feinfte, aber bie Antwort, Die ihm ber Jungere, welches ber Graf Chotet ift, darauf ertheilte, mar befto feiner : "Bit Schamen uns, wenn wir es find". Der Andere (b. i. Bilczet) ift icon ein Mann und hat Guter in Italien, bei Mailand, mo er fich auch feit neun (1) Jahren aufgehalten, in welcher Beit er in Wien gar nicht gewefen, fo bag ibn vielleicht auch da Riemand fennt" (Werte XX, 1, 377 H.). Darauf antwortele Epa Ronig, fie wolle es fich recht angelegen fein laffen, ben guten Ruf ber beiben herren überall ju verbreiten (baf. XX, 2, 401).

In der That erwies sich dieser "gute Kus" nicht unwirksam, denn taum nach Wien zurückgekehrt, wurde W. von der Kaiserin Maria Theresia zum außerordentlichen Sesanden am Hose ihres Sohnes Leopold, Großherzogs von Toscana ernannt. Rach einer beschwerlichen Reise tras er am 14. März 1771 in Florenz ein, wo ihm der Palazzo alla crocetta als Wohnung eingeräumt wurde. Bom Obersthosmeister Grasen Rosenberg bei Hose und beim biplomatischen Corps eingesührt, sand der junge Gesandte überall die wärmste Ausnahme, insbesondere gestalteten sich seine Beziehungen zur großherzoglichen Familie, bei der er als Ministre de famille stets freien Jutritt hatte, ungemein herzlich. Nachdem er zu Ansang des Jahres 1772 an einem Ausstug des Großeherzogs nach den Maremmen theilgenommen hatte, sah er sich insolge einer ernstlichen Erkrankung seines Baters genöthigt, einen längeren Urlaub zu einer Reise nach Wien zu erbitten, den er im Mai d. J. antrat, gewiß ohne zu abnen

bağ bamit feine Diffion beenbigt mar.

Babrend feines Aufenthaltes in Wien war namlich von irgend einer Seite, vielleicht von ber Raiferin felbst, ber Wunsch geaußert worden, 2B. moge bas

Wilczef. 483

ines Mjo bei ben Gohnen bes Brogbergogs Leopolb, ben "enfants de l'état" hmen, bon benen ber altefte, Eh. Frang, als prafumtiver Thronfolger hen wurde. Die Berhandlungen mit 2B. fanden im Commer 1772 ftatt, überreichte ber Raiferin ein Promemoria, eine Art Erziehungeplan, worin Itommenes Bertrauen von Seiten ber Eltern und bie Benehmigung feiner ungegrundfage ein für allemal gur unerläglichen Bedingung machte; mehr wir leiber bom Inhalt Diefes heute nicht mehr auffindbaren Schriftftudes Anfangs meinte gwar Raifer Jojeph feinem Bruber gegenüber, er tenne el ju menig, um fur ober gegen ihn etwas ju fagen und er wolle auch ber Entichliegung ber Eltern vorgreifen; Leopold felbft mare ber befte er feiner Rinder. Allein mabrend einer Unterredung mit 2B., Die in Lazenburg nd, empfing Joseph gerabe nicht ben gunftigften Gindrud bon bem offenm, leicht entzundlichen Pringenerzieher, ber ihm alle Rube verloren gu Ichien und eine Beftigleit an ben Tag legte, die ihn unangenehm be-Die nachfte Folge bavon war, bag Leopold die Berhandlungen mit 28. ließ, benn auch er hielt ibn jest fur ju unruhig und boreingenommen prevenu ou inquiet); die entferntere Folge mar, daß nun auch die Raiferin Diefer fatalen Ablehnung ibn nicht langer in Floreng laffen gu burfen e, fonbern ben Bunich aussprach, er moge nur noch ju einem furgen ed nach Floreng gurudfehren, bann aber in Wien bleiben. Am Detober 1772 ernannte fie ihn in biefer Absicht proprio motu gum th bei ber oberften Juftigftelle und Raifer Jofeph nahm ihn unter feine terer bom inneren Dienfte auf (b. Arneth, Mt. Therefia und Joseph II., I, .). Damit ichienen bie "apparences desagreables" einer fo ploglichen Abing einigermaßen abgeschwächt - jugleich aber auch Bilczet's biplomatifche ahn abgeichloffen.

Indessen nur sur surze Beit, benn Maria Theresia kannte W. besser als und rechnete trot bes unangenehmen Borsales auf seine unbedingte und Ergebenheit. Nun begann gerade damals ihre Tochter Maria ine, Königin beider Sicilien, an den Staatsgeschäften ihres Landes größeren il zu nehmen, wobei die zwanzigjährige Frau wohl eines ersahrenen Beis nicht entrathen konnte; ein erprobter Bermittler war nothwendig, der eziehungen zwischen den beiden engverwandten Staaten ausrecht erhalten den Einfluß Spaniens einigermaßen herabmindern sollte. Dazu erschien den bisweilen geglaubt hat, war ihm wohl nicht zugedacht. Klar und heißt es in seiner Instruction "er habe der Königin bei ersorderlichen nheiten zu all demjenigen mit vernünstigem Rathe an die Hand zu gehen, die Liebe des Königs, ihres Gemahls, die Wohlsahrt der Unterthanen und zenes Bergnügen besördern kann, ohne jedoch selbige in Geschäste weiter die Roth erheischet, zu verslechten oder zu gegründeten Beschwerden Anlaß

en". (Wiener Staatsarchiv.)

Die bevorstehende Entbindung der jungen Königin mahnte zur Eile; W. to rasch als möglich nach Reapel, wo er am 21. Juli 1773 eintras und neinem neuen Wirkungstreise gar bald zurechtsand. Insbesondere bete er ganz richtig die geistige Capacität des gutmuthigen Königs Ferdinand ie Unterwürfigseit, in der ihn Spanien sesthielt, sowie den "mächtigen und neidlichen Einsluß des spanischen Hose" (Wilczet's Bericht bei v. Helsert, nderhor S. 341). Wo er konnte, arbeitete er diesem entgegen. Als im 75 eine Reise des Königspaares nach Madrid geplant wurde, wies er itig auf die dortigen höchst unersreulichen Berhältnisse hin und bewirkte dabah die Kaiserin wenigstens ihre Tochter von diesem Borhaben abhielt,

484 Wilczet.

worauf bann die ganze Reise unterblieb (v. Arneth, M. Antoinette l'Richts konnte der Kaiserin erwänschter sein, als daß sich zwischen W. m Tochter ein sreundliches Einverständniß entwicklte, ohne daß W. sich du guten Beziehungen abhalten ließ, gelegentlich auch etwas Ungünstiges leichtlebige Königin zu berichten und ohne daß Maria Karoline aufhörte den Bertrauensmann ihrer Mutter zu erblicken, der ihr sogar "don amt manchesmal lästig sallen mußte, aber dafür auch, wenn es nothwend ihrem überschäumenden Temperament eine gelinde Mäßigung auferlegte (v.

Mt. Therefia an ihre Rinder II, 378).

Es ift leicht begreiflich, daß 2B. bas ehrenvolle Bertrauen einer thumlichen Stellung gu ichagen wußte, bag er aber auch alles bamit ber Unangenehme zu toften befam; es gehorte auch ein gang ungewöhnlich bon Tact und Beididlichfeit bagu, um auf bem ichwantenben Boben fi feften Fuß zu faffen; fich langere Beit zu behaupten, wo man auf t Seite jugelnöbit, auf ber anderen indiscret und in ben Mugen ber regierung als unberufener Eindringling erschien, mar ein Ding ber Unmo Schon im Mary 1776 glaubte bie Raiferin, Die Intimitat gwijchen ihrer und ihrem Gefandten fei nicht mehr die alte, er zeige fich fogar ihr g refervirter als fonft, und ihre Berlegenheit mar umfo großer, weil fie w Grund Diefer Berftimmung tannte, noch einen Erfat fur 2B. wußte (v. M. Therefia an ihre Rinder II, 414). Auch wir find nicht in der einzelnen Phafen bon Bilczet's Miffion genauer ju fchilbern, mochten a ein anscheinend nebenfachliches Moment berborbeben, woburch 2B. aller hatte, berftimmt gu merben. Abgefeben bon ben Fragen ber hoben Bol ihm nämlich bon feiner Regierung die Beendigung eines langwierigen ans Berg gelegt worben, ben bas Triefter Sandlungshaus Brentani feit gegen ben neapolitanifchen Staat wegen nicht bezahlter Betreibelieferunge Die Sache jog fich unter Tanucci, Wilczet's politischem Wiberfacher, licherweise ins Endlose und wollte auch unter beffen Rachfolger Sambi ju Rube tommen, obwohl 2B. als alter gefegestundiger Jurift mi iconen Gifer fur Die gerechte Sache feines Clienten fich aller moglichen febern bediente und wiederholt in Brivataudiengen beim Ronigspaare unumwunden fiber bie berrotteten Rechtszuftande im Reapolitanifchen wodurch er aber nur bas eine erzielte, bag man ichlieflich auch ibn, 1 emigen Querulanten, nicht weiter horen mochte. Rein Zweifel, daß bie liche, mit allen rabbuliftischen Rniffen bis ju ben bochften Infiangen Broceg neben anderen Urfachen ibm ben Aufenthalt in Reapel verleid muß. Bu Beginn bes Jahres 1777 bat er wegen feiner angegriffenen beit um einen Urlaub ju einer Reife nach Wien, blieb aber bann noch lang auf feinem ichwierigen Poften, um wieder einmal eine Entbind Ronigin abzuwarten ober vielmehr, weil er - obwohl gang vergeblid eine Beilegung bes verworrenen Sanbels hoffte, reifte bann am 22. von Reapel nach Wien, wo er faft ein ganges Jahr gubrachte, fo ba am 28. Juli 1778 wieber in Reapel eintraf, wo unterbeffen fein v. Rottenburg die Geschäfte beforgt hatte. Um 9. September murbe Ronigspaare in Abichiedsaudieng empfangen und mit dem in Brill faßten Bilbniffe bes Ronigs beichenft; am 21. verließ er bie Stabt f

Ein merkwürdiges Geschid führte ihn nun wieder dorthin jurud seine Lausbahn begonnen hatte, nach Mailand; er trat als Obersthosmeister herzogin Maria Beatrix von Este, der Gemahlin des Erzherzogs Ferdinant Dienste des dritten und jungsten der öfterreichischen Hofe in Italien. Ipater wurde er Consultore des Mailander Guberninms; er war fcom

Bilezef. 485

um Radfolger bes frantlichen Grafen Firmian befignirt, an beffen Stelle er am 19. Juli 1782 als Reichsplenipotentiar und bevollmächtigter Minifter trat. Bie in feinen fruberen Stellungen, fo mar er auch jest beim Ergherzog-Gouberneur Treund und Berather gugleich, und ordnete bas Ffinangmefen gur Bufriedenheit er Raiferin. Als Minifter entfaltete er eine gerabegu ftaunenswerthe Thatigeit. aber beren Umjang man aus einer großen Reihe von Actenfascifeln bes Biener Staatsarchivs, Die feine Berichte an ben Fürften Raunig enthalten, annabernd einen leberblid gewinnt. Rein Gebiet ber Bermaltung blieb ihm remb, inebejondere intereffirte er fich für Sandel und Induftrie, deren Boblabrt bie öfterreichifche Regierung mit ben größten Opfern au forbern bebacht par, für die großartigen Stragenbauten, gewerblichen Etabliffements, Straf- und Arbeitsbaufer, Boftwefen u. f. m., worauf bier nicht naber eingegangen werben tonn. Go wirfte er bis jum letten Athemjuge ber öfterreichischen herrschaft in ber Lombarbei und verließ erft als die frangofifchen Befreier vor den Thoren waren, bue Pand (Ende April 1796). "Die Regierung reift ab, und 2B. ichnurt fein Bunbel", Scrieb damals ber patriotische Pietro Berri (Lett, e scritti ined. IV, 204. 205).

Damit war Wilczet's öffentliches Wirken abgeschlossen. Fast ein Decennium verbrachte er in völliger Abgeschiedenheit, mit Privatangelegenheiten beschäftigt, und erst im J. 1811, am 7. Februar, ernannte ihn Kaiser Franz zum Obersthosmarschall, nachdem er ihn bereits im J. 1792 unter die Ritter des goldenen Bliebes ausgenommen hatte. Am 2. Februar 1819 beschloß W. zu Wien sein dem Dienste des Baterlandes gewidmetes Leben. Er war zweimal verheirathet gewesen: seine erste Gemahlin Theresia, Tochter des Fürsten Wenzel Franz von Clary-Aldringen, starb kinderlos im August 1790; seine zweite Gemahlin Maria Luise Beatrix, Tochter des Grasen Johann d. Hardegg, gebar ihm am 10. April 1800 eine Tochter Louise, die sich nachber mit dem Grasen Alois Almsth vermählte.

Mis Die hervorstechenbften Buge in Wilczet's Charafterbild erscheinen uns leine Bilichttreue, fein liebenswurdig offenes Wefen und fein unerichutterliches Bertrauen auf die Chrenhaftigfeit aller Personen, mit benen er in Bernbrung tam ; weil er felbft ftete bas Rechte that, feste er es bon jedem Underen voraus und batte er einmal Jemanden in fein Bertrauen gezogen, fo fonnte ibn nicht einmal offenbarer Digbrauch gegen ben Unwurdigen, auf ben man öffentlich mit Fingern zeigte, aufbringen. Er mar fein Menichentenner, infolge beffen war ein nachfichtiger, bei feinen Beamten beliebter Chef, aber ein mittelmäßiger Diplomat, beffen Milfionen gludlicherweise von feiner besonderen Tragweite waren. Bas ibn am meiften feffelte war oft nur ber Cfprit, baber feine Borliebe fur Schriftfteller, Runftler, Erfinder, fiberhaupt fur Leute von Geift; die Litteraten ehrten ihn wieder daburch, bag die Erusca ihn mahrend feines Aufenthaltes in Floreng jum Mitglied mablte, womit die berühmte Atademie, wie v. Reumont (Beitrage VI. 212) bemertt, nach langer Baufe Die Begiebungen au Deutschland wieder aufnahm. Bon feinem litterarischen Briefwechfel ift leiber alles bis auf ein armfeliges Fragment in Metaftafio's Correfponbeng (Opp. postume III, 225) verschwunden. Ob er bem Freimaurerorben angehörte, ift mehr als zweifelhaft; Die revolutionare Bewegung in Frankreich berurtheilte er entichieben und nannte fie "bas frangofische Delirium" (v. Belfert, D. Raroline, Bien 1884, G. 36).

Refrolog vom Kanzleidirector des Obersthosmarschallamtes Diller in der Wiener Zeitung vom 17. Februar 1819, Ar. 38. — Realis, Curiositätensteriton, Wien 1849. — v. Wurzbach, biogr. Lexiton 56, 115. — F. v. Maasburg, Gesch. d. obersten Justizstelle, 2. Aust. (Prag 1891), S. 142. — v. Arneth, Publicationen des Brieswechsels der Kaiserin Maria Theresia. — v. Heljert, Parstellungen der Geschichte der Königin Maria Karoline.

486 2Bilb.

Acten bes f. u. f. Wiener Staatsarchivs und bes graft. Wilczel'schen Farchivs. — In einem Katalog bes Mailander Antiquars Hoepli (Afindet fich die Schrift: J. C. Wilczek, Imp. Caes. Josephi II. laudat bris, Papiae 1790, 4°, ich weiß nicht, ob von W. verfaßt ober unte Auspicien.

Bild: Frang 2B., geboren am 31. December 1791 gu Bollab Nieberöfterreich, + im 3. 1860 in Oberbobling bei Wien, ber Gobn Landleute, mar einer ber berühmteften und beften beutschen Tenorifien. bei feiner Taufe prophezeite ihm der Schullehrer, bag er ein großer werden werde; eine Prophezeihung, die oft gemacht, aber felten fo g erfallt worden ift. 218 wohlerzogener, ftimmbegabter Rnabe tam er Rlofterchor bes Stiftes Rlofterneuburg bei Wien und bon bier balb taiferliche Sofcapelle. In feinem 16. Jahre mutirte feine Stimme mit orbentlicher Schnelligfeit; Die gange Umbilbung foll nicht langer als zwei gebauert haben. Darauf murbe er Chorfanger, erft im Jofephilabter, b Leopolbftabter Theater. In jener Beit friegerifcher Anfregung wurden lieber von Collin mit Dufit von Weigl im Theater gefungen, und 28 eines Tages in einem folchen Liebe bie Solopartie an Stelle bes juja wefenden Soliften fingen. Er rig bie Buborer burch bie Schonheit feiner und die Dacht bes Ausbrude ju enthufiaftifchem Beifall bin und mutb für bas Rarnthnerthor-Theater, für ben Chor und für fleinere Rollen, e Sier borte ibn Summel, ber bamale fürftlich Efterbagp'icher Capellmeift in einem Quartett aus "Uthal" und empfahl ibn bem Bringen G Diefer engagirte ihn fur bas Gifenftabter Theater auf feche Jahre bor angefangen. Balb gab fich auch Fürft Ferb. Palfin Dube, ibn far bas an ber Wien ju gewinnen. Rur ungern ließ ibn Bring Efterbant los, trat als Ramiro in Ifouard's "Afchenbrobel" im Theater an ber 28 erften Male in einer großeren Rolle auf. Sier hatte er ftets machfent folg, und als bas Theater mit bem Rarntnerthor-Theater unter eine tam (1814), jog er an biefe bornehmere Bubne und erregte im 3. 19 Johann von Baris bie allgemeinfte Bewunderung. Sier wirfte er nel ausgezeichneten Gangern Forti und Bogl als einer ber Beften bis jum Jun In Diefem Jahre machte er eine Reife burch Deutschland und fang in Fr Maing, Leipzig, Berlin, Dregben, Samburg, Brag. 3m Rovember 18 er in Darmftadt auf und wurde vom Großbergog bon Beffen gum & fanger ernannt. Die geradegu jurftlichen Gulbigungen, Die ibm ban wurden, veranlagten ibn, bis jum Jahre 1825 in Darmftabt ju bleiben, jog er auf turge Beit nach Paris, hauptfachlich um fich unter Roffini m bogni weiter auszubilben, und nahm auf feiner Rudtehr nach Dentichle Ginladung nach Raffel als Rammerfanger an. 3m Juli 1829 fam Bien; bier wurde er, bom Berbft 1830 angefangen, im Rarnibnertborauf Lebenszeit engagirt. Wenige Reifen abgerechnet, beren eine ibn 18 nach London brachte, wirtte er in biefem Engagement bis jum Jahr wo er ale Abahalbos in "Dom Cebaftian" von ber Babne Abichieb Darauf wurde er Regiffeur. Den 50. Jahrestag feiner fünftlerifden I feierte er mit einem Concert am 8. November 1857, in welchem alle ragenden Ganger mitwirften. Auch ba noch bewunderte man bie Bol feiner Befangstunft und die mertwürdige Erhaltung feiner Stimme. hatte in ben legten Jahren feiner Offentlichen Thatigleit fo febr ben @ einer Barytonftimme angenommen, bag er Bartien wie Don Juan, Seber mit unwiderftehlicher Birlung fang. Reben ben bereits genannte feine glangenbften Rollen: Talasco (in Spontini's "Gerb, Gortes")

Ditb. 487

(in Roffini's "Tell"), Dreft, Majaniello, Cleagar, George Brown, Licinius ("Beftalin"), Arthur ("Lucia"), besonders aber: Tamino, Florestan, Joseph (Mehul) und Othello. Seinen Tonen wurde seltene Rlangschonheit, Kraft und Fille nachgerubmt; fie entstromten ftets leicht, natürlich und ungezwungen feinem Munbe. Obwohl nicht groß, war er boch icon und fest gebaut, hatte Angen boll Feuer, ein ausbrudebolles Geficht und alle Fabigfeiten, Die nothwendig maren, feine Bewegungen wirfungsvoll ju machen, Die an fich wieber ftets natürlich, lebensvoll und fern waren von aller Uebertreibung. Wie auf ber Bubne, galt er auch im Concertfaal fur einen ber Affererften. Rach anberen Berichten foll er bei aller Groke als weltlicher und als Babnenfanger boch fein Beffes in ber Rirchenmufit, besonbers in ben Lamentationen ber Charwoche, geleiftet haben, in benen bie mobilautenben Tone feiner außerorbentlichen Stimme einem mabrhait gottergebenen Gefühle entftromten. Die iconfte Erinnerung aus feinem reichen geben fnupfte fich fur 2B. an feine Begegnung mit Beethoven gelegentlich eines Geftconcertes jum Geburtstag ber Raiferin von Rugland im 3. 1815. 2B. hatte eine Arie bon Stabler ju fingen; als er Beethoben im Saale bemertte, feste er beffen "Abelaibe" an biefe Stelle, und ber Deifter erflatte fich bereit, ben Gefang ju begleiten. 2B. felbft berichtet bariber: "Durch meinen Bortrag gufrieben geftellt, fprach er mir gegenüber bie Abficht aus, bas Lieb ju inftrumentiren. Dagu tam es zwar nicht, boch fchrieb er fur mich bie Cantate "Un bie hoffnung" (Text bon Tiebge) mit Clavierbegleitung, welche ich bon ibm felbft accompagnirt, in einer Matinee bor einer gewählten Gefellichaft fang." Diefe Datinee fand am 20. April 1816 ftatt.

C. F. Pohl, Art. Bilb in Grove's Dictionary of Music and Musicians. — Thaper, Beethoven III. E. Danbpcgemsti.

Bild: Johannes 2B., Reifenber, warb 1585 in Rarnberg geboren. Heber feinen Bilbungsgang liegen feine Rachrichten bor. 3m Alter bon 19 Jahren begab er fich nach Ungarn und nahm Dienfte bei ben taiferlichen Truppen, um gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit ju fampfen, gerieth aber balb in tilrtifche Befangenichaft und mußte, nachbem er mehrmals verfauft und verichentt worden war, feinem Berrn, bem Bafcha von Belgrab, nach Ronftantinopel folgen. Sier ging er in ben Befig eines Raufmanns fiber, ber ibn mit nach Aegypten nahm und in Rairo an einen Perfer verlaufte. Diefer ichlog fich mit feinem neuen Diener ber großen Bilgerkarawane an, die alljährlich von Sues nach ber Geburtsftadt bes Propheten abgeht. 2B. hielt fich langere Beit in Mella auf, trobbem bas Betreten ber Stadt allen Chriften bei Tobesftrafe berboten war, befichtigte eingehend bie beiligen Orte, namentlich die große Dojchee mit ber Raaba, und begab fich bann im Befolge feines herrn nach Medina. Sier fab er bas Grab Mohammed's und übergengte fich burch ben Mugenschein bon ber Richtigfeit ber Sage, bag ber eiferne Sarg, burch Dagnete gehalten, in ber Luft ichwebe. 218 bie Rudfehr ber Raramane nach Rairo beborftanb, traf bie nachricht ein, bag rauberifche Buffenftamme einen Angriff planten. Bild's Berr jog beshalb bor, fich nach Dichibda gu begeben. hier traf er einen Deutschen, Sans Seh bon Stragburg. Bon Dichibba aus fuhr 2B. burch bas rothe Meer nach Motta in ber Lanbichaft Jemen. Sier fab er ben Raffee machien und mußte mehrere Wochen marten, bis ber Monfun inbifche Schiffe mit Baaren für feinen Berrn brachte. Die Beiterfahrt burch bas rothe Meer bauerte infolge anhaltenber Binbftille volle neun Monate. Enblich lanbeten bie gang erichopiten Reifenben in Sueg. Rachbem ber Berfer in Rairo feine indifchen Baaren bertauft hatte, trat er mit feinem Stlaben eine Sanbelsreife nach Damastus an. Unterwegs besuchten fie bas beilige Brab in Jerufalem. Rach ber Rudlehr murbe 2B. in Rairo an einen alten Turten verfauft, ber ihn

488 Wilb.

als Anifeber fiber feine fellachifchen Frohnbauern fette. Als er eines Tages feinen neuen herrn mit eigner Rebensgefahr aus ben Sanden arabifcher Ranber befreite, gelobte biefer, ibn freigulaffen. Er beichentte ibn reichlich, berfab ibn mit einem Borrath gangbarer Sanbelswaaren und rieth ihm, ale Raufmam nach Ronftantinopel ju reifen, Allein bas Schiff, auf bem fich 2B. befant, Scheiterte an ber Rufte bon Chpern. Er verlor bei biefem Schiffbruch alle feine Gater außer bem Freibrief. Da er feine Gelegenheit fant, nach ber Beimalb gurfidgutebren, begab er fich wieder nach Rairo gu feinem fruberen Beren und berdingte fich ihm als Diener. Als er endlich bas erforderliche Reifegelb erfpan hatte, fuhr er nach Stambul, fand bier bei bem faiferlichen Gefcaftetrager Michael Starger freundliche Aufnahme und wurde von ihm mit ber nachften Belegenheit nach Deutschland geschickt. Gegen Enbe bes 3ahres 1611 traf a wieder in Rarnberg ein. Balb nach ber Beimfehr verfaßte er eine Schilberung feiner Erlebniffe, "Reue Repsbeschreibung eines Befangenen Chriften, Wie ber felbe neben anderer Befahrligfeit jum fibenden mal berlauffet worben", Die handfchriftlich erhalten ift (Munchen cgm. 1272) und mehrfach gebruckt wurde (Murnberg 1613, 1623; auszugsweise Belmftebt 1639; Erlangen 1761). Das Buch, bem eine Borrebe bes Rurnberger Predigers Salomon Schweigger boraulgeht, ber fich gleichfalls burch eine Reifebeichreibung in die turtifden ganber befannt gemacht bat, ift wichtig wegen feiner Schilberung bes Bolfelebene in Meghpten, ber Meffataramane und ber beiligen Statten bes 38lam, Die unter allen alteren beutichen Reifenden außer 2B. nur ber Augsburger Emanuel Dettel befucht und beichrieben bat. Biftor Sansid.

Bild: Johannes 2B. Bu Richtersweil, am freundlichen Geftabe bes Burichfees, am 13. Marg 1814 als Cohn einfacher Burgersleute geboren, babrachte Joh. 2B. Die Jugendiahre in feiner Beimath und verrieth icon frabe burch feine besondere Geschicklichfeit ben ibateren Deifter. Rach feiner Reigung gur Mathematit und feiner zeichnerifchen Begabung murbe er fur ben Beruf bis Ingenieurs bestimmt und bilbete fich an ben technischen Schulen und ber bodfcule Burichs bagu aus. Schon mabrend feiner Studienzeit bethatigte er fic praltifch an grundlegenden Arbeiten für die ichweizerifche Lanbesvermeffung. ben Bafismeffungen von Burich und Marberg (1834), und jog bie Aufmert famfeit herborragender Fachmanner auf fich. Un ben Sochichulen und Runft. afabemien bon München und Wien vollenbete er feine Ausbilbung, um 1839 Die praftifche Thatigfeit gu beginnen, junachft mit ben geobatifchen Borarbeiten für eine Gifenbahn von Burich nach Bafel. Es war dies die Beit, ba in ber Schweig die erften Gifenbahnen gebaut werben follten, und ba bot fich bem jungen Ingenieur Gelegenheit, nach Daggabe feiner umjaffenben Bilbung unb bes ihm eigenen praftifchen Geschides einen weitgebenben Ginflug auf Die Borbereitung und Ausfahrung des fcweigerifchen Babunehes auszuliben. Er berblieb aber nicht allein beim Gifenbahnbau, fonbern wibmete fich auch bem Bafferbau und nahm Theil an wiffenichaftlichen Erpeditionen, wie an berjenigen bon Agaifig gur Grforichung ber Bleticher, mobei er 1842-43 eine Aufnahmt bes Unteraargletichers lieferte, bie feinen Ruf als barfiellenben Topographen begrunbete. Rach feiner Beranlagung gang befonbers jum Bermeffungstechniter qualificirt, übertrug ihm die Buricher Regierung die Leitung der topographifden Bermeffung des Rantons Burich. 2B. erließ bafur die Instructionen und ichui felbft bie Borbilber, in einer Gebiegenheit und Bollenbung, wie fie beute noch unfer Staunen erregen und noch nirgends übertroffen find. Die Rarie bee Rantons Burich im Machftabe von 1 : 25000 murbe nicht nur borbilblich iat eine Reihe neuerer Bermeffungsarbeiten in ber Schweig, fonbern fur alle mobernen Lanbesbermeffungen fiberhaupt. 1852, nach Bollenbung biefes epochemachenben 2Bilb. 489

ertes, bei welchem nicht bloß eine neue Darstellungsweise, sondern auch so exinglich entwidelte Aufnahmemethoden und Hilsmittel angewendet wurden, k man heute noch nichts Bessers an deren Stelle zu sehen hat, berief schweizerische Bundesrath den allseitig bewährten Techniker als Director Telegraphen, die eben auch für die Schweiz eingesührt werden sollten; zog ihn aber wieder zum Eisenbahnbau zuruck, und so sinden wir ihn 52—55 als Bureauches des Oberingenieurs für den Bau der Zürich-Boden-Bahn.

1855 wurde B. als Prosessor an die neugegründete schweizerische polytecheiche Schule berusen und übernahm mit Carl Culmann den gesammten genieurtechnischen Unterricht, neben Straßen- und Wasserbau speciell das Verssungswesen. 1857—1869 besorgte er gleichzeitig noch das Amt eines traßen- und Wasserdenispectors des Kantons Jürich. In diesen Stellungen tsaltete W. eine außergewöhnliche Thätigkeit; die Bundes- wie die Kantonszierungen, Gesellschaften und Private verlangten seinen Rath und seine Mitakung bei allen großen Bauten, namentlich auch für den Ausbau des schweizischen Alpenstraßennehes. Besondere Ausmertsamkeit widmete er dem Kataster der Förderung der eidgenössisischen Landesvermessung; ferner gehörte er der

ten fcweizerifchen metrologischen Commiffion an.

Mumablich concentrirte fich 2B. immer mehr auf bas Bermeffungswefen d auf die Pflichten feines Lehramtes, dem er bis 1889 feine beften Rrafte Dmete. In Diefem Jahre jog er fich, 75 jahrig, von feinem Lehrstuhl, ben 34 Jahre unter hoher Berehrung befleibete, jurild und genog noch einige Dre ber wohlverbienten Rube, bis er am 22. Auguft 1894, fiber 80 jabrig, feiner Beimathgemeinde Richtersweil fein arbeitsreiches Leben fchlog. Die beutung Bild's beruht neben feiner praftifchen Bethätigung in ber Entflungsperiode ber Gifenbahnen, Telegraphen und Alpenftragen und feiner rajabrigen Lehrthätigteit namentlich in ber Entwidlung bes mobernen Berffungemefens, fur ben Ratafter und bie Landesvermeffung wie fur die Bedurfe bes Bauingenieurs, die er wie tein zweiter tannte. Gine flare Auffaffung, auch das Schwierigfte einsach erscheinen ließ, verband fich bei ihm mit einer taunlichen Geschidlichfeit in ber Sandhabung ber Dethoben, ber Inftrumente b bes Stiftes. So erzog er nicht blog die Operateure, er lieferte ihnen felbft d bie Borbilber in Zeichnung und Lithographie; ein reiches Wiffen war bei m mit bem bochften Ronnen gepaart, und fo übte ber ftillbescheibene, forperlich tte Dann einen eminenten Ginfluß aus. Bu fchriftftellerischer Thatigfeit blieb m feine Muße übrig; von fich aus hat er gar nichts publicirt; gebruckt wurden ber Menge feiner Arbeiten nur einige Bortrage und Gutachten über wichtige bnifche Tagesfragen; bas vornehmfte Dentmal hat er fich geschaffen in feiner urcher Rarte, einem Meifterwert für alle Beiten.

Bgl. R. Bolf, Gefchichte der Bermeffungen in ber Schweig.

Bild: Leonhard W., einer jener zahlreichen Deutschen, welche im Biegenalter bes Buchbrucks die Kunft Gutenberg's in Benedig ausübten. Dort aucht er, soweit sich dies aus seinen Drucken ersehen läßt, erstmals 1478 aus, wo nach dem Jahr 1489 wieder zu verschwinden. Für die Angabe, daß er schon im 1476 in der Wertstätte von Franz Renner und Nicolaus von Franksurt ebruckt, haben wir keine Bestätigung gesunden; andererseits sind die zwei drucke aus den Jahren 1494 und 1499, die von ihm angesührt werden, sicher in unacht zu betrachten. Ansangs druckte er aus fremde Rechnung, namentlich ür Ricolaus von Franksurt (s. A. D. B. XXIII, 624) — einen sehr interssanten Bertrag mit demselben theilt Brown a. u. a. D. mit —; später scheint

490 With,

er feine Druderzeugniffe, barunter auch theure Bucher, immer felbft berlegt ju haben, was auf einen guten Fortgang feines Unternehmens ichliegen liefe. Die Bahl ber Erzeugniffe feiner Preffe ift nicht groß - man tennt beren gur Beit nur neun -; allein fcon ber Umftand, bag aus ben Jahren 1482-88 fein einziges befannt ift, weift barauf bin, bag obige Babl feinesmegs ben gangen Umfang feines Drudwerts barftellt. Daffelbe ift übrigens, foweit man es tennt, faft ausschließlich theologischer Richtung; namentlich befinden fich barunter auch zwei Musgaben der lateinischen Bibel, bon 1478 und 1481. Ueber Die Perfonlichfeit biefes Druders weiß man - und zwar aus feinen Druden felbit nur fo viel, bag er aus Regensburg ftammte; alles andere, wann er geboren und geftorben ift, wie er gur Ausübung ber Druderfunft gefommen ift u. f. w., liegt im Dunteln. Insbesonbere lagt fich auch nicht enticheiben, ub bis "magister", bas er einmal feinem Ramen beifett, nur bie Stellung als Deifer ober ben atabemifchen Brab bebeutet. - Dag es noch einen anderen Druder bes Ramens Bilb in jener fraben Beit gegeben bat, namlich einen Geinrich 2B., ber nach bem Ungeiger für Runde ber beutschen Borgeit, R. F., Bb. 5, 1860, Sp. 120 im J. 1496 in Rurnberg als Burger angenommen murbe, fei beilaufig ermahnt. Ob berfelbe wohl irgendwie mit Leonhard B. p. jammenbangt?

Bgl. Hain, Repertorium bibliographicum (mit Burger's Register). — Brown, The Venetian printing press, 1891, p. 26. — Berhandl. des histor. Bereins für den Regenfreis, 3. Jahrg., 1836, S. 189 ff. R. Steiff.

Bild: Cebaftian B., Deifterfanger und Dramatiter bes 16. 3ato hunderts. Er ftammte aus Augsburg und gehörte ber bortigen Meifterfanger fcule an. Er wird im Cod. Augustan. 1280 jum Jahr 1547 und 1550 ge nannt. Er erfand zwei Deiftertone: "Die furge Rachtweis" und "bie Jungfratweis" in 13 reimigen Gefegen. Geine Lieber fteben in bem britten ber Rolmann Lieberhandichrift (herausgegeben bon R. Bartich 1862, Bibliothet bes litterar. Bereins in Stuttgart, Rr. 68) beigegebenen Manufcripte (Munchener Cod. gern. 4999). Als Dramatifer ericeint er mit einer 1566 in Augsburg von Datthens Frande gedrudten Sammlung von 12 Dramen: "Schoner Romedien und Tragedien gwolff." In der vom 1. Januar 1566 batirten Widmung an den eblen und ehrenveften herrn Delchior Linden, Burger gu Mugsburg, unter geichnet er fich ale "Mitburger bafelbft". Er trieb erft bas Schneiberhandwert, bann wurde er Schulmeifter. Er wollte, bag bie Jugend fich in ber Aufführung leiner Spiele fibe, benn aus folder Uebung folge bie Starfung bes Bebachtniffes. Er habe fich amar, fagt er, guter beuticher verftanbiger Borte und Meinung beffeifigt. aber es fei boch unmöglich, in einem folchen Bert es einem Jeben recht zu machen, ba er nur ein "ichlechter Lege" fei. Bon feinen Dramen behanbeln 7 biblifde Stoffe, Die theils bem Alten, theils bem Reuen Teftament entnommen finb. Das erfte handelt bon ber Geburt Chrifti; es ift ein Beihnachtsfpiel, bas bie Ge Schichte Jefu bon ber Bertundigung Maria an bis jum Auftreten bes gwolfjahrigen Befus im Tempel barftellt; bas zweite behandelt bie "Berfteinigung Stephani" (aus ber Apoftelgeschichte Cap. 6-8). Dann folgt "Der Politien und die Aufferftehung Chrifti". Dies Spiel foll 1569 in Berlin aufgeführt worben Wiedergebrudt ift es in Aug. hartmann, Das Oberammerganer Paffiontfpiel in feiner alteften Geftalt, Leipzig 1880, C. 101-198. Dartmann, ber ben alteften Text bes Oberammerganer Spieles nach ber im Befige ber Familie Lang befindlichen Sandichrift eines Spielbuches von 1662 heransgegeben bat, führt ben nachweis, daß bas Oberammergauer Spiel aus Bilb's Spiele und bem bem 15. Jahrhundert angehörenden Spiele von St. Illrich und Mira gufammengefügt worben ift. Das vierte Drama : "Der Belial führt ein recht mit Wilba. 491

Chrifto" ift eine bramatifche Barabel, in ber ber Rampi ber Solle mit Chriftus, bem Berftorer bes höllischen Reiches, als ein Rechtsftreit bargeftellt ift. Das fanite: "Der Junger Gefengfnus" (aus Apoftelgeschichte Cap. 5) behandelt die Bejangennahme bes Betrus und Johannes und ihre Befreiung aus bem Befangnig. Das Spiel wurde 1613 ju Mugeburg burch Balentin Schonigt wieder gebrudt. Aus bem Allen Teftament ift entlehnt "Der Rabott im 3. Buch Regum am 21." und "Das Gefet Mofe und bom gulbin Ralb nach Erobus c. 20-83". In teinem biefer Spiele ift bramatifches Gefchid gu fpuren. Daffelbe ift bon ben weltlichen Spielen gu fagen, benen altere novelliftifche Stoffe gu Brunbe liegen, Ge find folgende funf: 1. "Bom franden Rehfer Thito", 2. "Bom Rehfer Octauiano", 3. "Die icon Magelona bund Ritter Beter", 4. "Die fiben wehfen Maifter (bon bes Repfers Benchanus fon)", 5. "Der Doctor mit bem Gfel bund Spiegel ber Belt". Diefes auf orientalifchen Urfprung gurudauführenbe Spiel wurde in Augeburg burch Balentin Schönigt wieber gebrudt und ift von Tittmann, Schaufpiele aus bem fechgehnten Jahrhundert, I, 201-245 neu herausgegeben worben. Schon Joachim Greff (f. A. D. B. IX, 624) hatte 1587 Die Beichichte von bem Bauer, feinem Gohn mit dem Gfel, Die es Riemand recht machen fonnen, in bem Drama Mundus behandelt.

Wagenseil, Bericht von der Meister-Singer-Kunft, 1697 S. 534 und 585. — Lier i. d. Allg. Zeitung 1884, 241—245. — Goedele, Grundriß II, 250, 252, 383. — Holstein, Zeitschr. f. deutsche Philologie XVIII, 207 ff. — Bolte, Märtische Forschungen 18, 213.

Bilba: Bilhelm Chuard 2B., Dr. jur., Etaterath und ordentlicher Profestor ber Rechte, geboren am 17. August 1800 gu Altona, † am 9. August 1856 ju Riel. Schon im 2. Jahre berlor er feinen Bater, ber Geligmann hieß und Chef eines bebentenben Sandlungshaufes in Altona und St. Thomas war. Die Bittwe jog nach Samburg, wo fie jum zweiten Male heirathete. Der Stiefvater Bilba, beffen Ramen ber Cohn fpater annahm, rettete biefem ben Reft bes an fich bebeutenben vaterlichen Bermogens, welches burch Beruntreuungen Dritter bedeutend gusammengeschmolgen war, und gab ihm eine forgfaltige Erziehung. Der Rnabe, urfprunglich jum Raufmannsftanbe beftimmt, geigte fruhzeitig Borliebe ju gelehrten Studien. Er befuchte beshalb bas 30hanneum gu Samburg, bezog im Berbfte 1821 bie Univerfitat Gottingen, bann Beibelberg, und borte bort Borlefungen bei Sugo, Gichhorn, Seeren, Boutermet; bei Thibaut, Bimmern, Mittermaier, Schloffer u. A. Am 14. Marg 1825 erwarb er gu Beibelberg summa cum laude ben juriftifchen Doctorgrad, und trat im namlichen Jahre jum Chriftenthum über, benn bas Jubenthum mar ihm nach eigenem Beugniß ftets fremb geblieben. Sobann bielt er fich im Sommer Diefes Jahres in Riel und Ropenhagen auf, um unter Leitung ber ibm befreundeten Profefforen Sald und Rolberup-Rofenbinge Bortenntniffe jum Stubium ber fcanbinavifchen Rechte gu fammeln, welcher Aufenthalt für feine patere wiffenicaftliche Thatigfeit von bochfter Bebeutung war. 3m Berbfte 1826 tehrte er nach Samburg gurud, ward bafelbft Burger, und widmete fich nach langerer Reife burch Deutschland, Die Schweig und Franfreich ber Abvocatur, welche ihm jeboch wenig gufagte. 1829 bearbeitete er eine bon ber Robenbagener Gefellichaft ber Biffenichaften geftellte Breisaufgabe, "über bie gefchichtliche Erforichung bes Bilbenwefens". Die gefronte Preisschrift ließ ar 1831 in Salle unter bem Titel: "Das Gilbenwefen im Mittelalter" bruden. Seit 1830 mit einem Fraulein b. Gerftenberg verheirathet fiebelte er, um fich gang gelehrten Arbeiten gu widmen, nach Salle über, wo er fich 1881 burch Die Schrift "De libertate Romana, qua urbes Germaniae ab Imperatoribus sunt exornatne" als Brivatbocent habilitirte, und noch im namlichen Jahre jum

492 Wilba.

außerordentlichen Projeffor ernannt murde. Gine mit Unterfichung ber preif. Regierung 1834 unternommene neue Reife nach Danemark und Schweben brachte außer einem Auffake fiber bie fcwebifchen Universitäten in Bran's "Rineroa" die Berbollftanbigung bes Materials ju ber großen Arbeit, welche ibn fieben Jahre beschäftigte. Bor beren Abichluß begrundete er auf Anregung Renider's mit diefem die "Beitschrift fur beutsches Recht und beutsche Rechtswiffenfchaft". beren erftes Beit Mitte Juni 1839 ausgegeben murbe. Renicher ichilbert im Rachtrage ju bem bon Prof. Bland berfaßten Lebensabriffe Bilba's eingebend Die großen Berdienfte, welche fich diefer um bas Buftanbetommen ber Beitschrift erworben. Wilda's erfter Beitrag "Das Pfandungerecht" erfchien im 2. beite. und legt er im Borwort feine finnige Auffaffung ber Aufgabe beutider Rechte forichung nieder. 3m 3. 1824 übergab er endlich bas "Strafrecht ber Germanen" als erften Band ber "Geschichte bes beutschen Strafrechts" ber Deffentlichleit Das Sauptverdienft biefes bedeutenden Wertes besteht in bem Nachweise bes bon ben Juriften bisher unbeachteten Berthes ber nordifchen Quellen fur bas Etwbium bes alteren beutschen Rechtes.

In demselben Jahre wurde er auf Empfehlung Sabigny's und J. Grimm's unter dem Ministerium Eichhorn an Stelle von Fabricius als ordentl. Professon Bressau angestellt, wohin er nach 12jähr. Ausenthalte zu halle im herbite 1842 zog. hier las er regelmäßig im Wintersemester Staats- und Lehenrecht, im Sommersemester deutsches Privat- und Naturrecht, wozu nach 1850 noch Enchstopädie, Staats- und Rechtsgeschichte und Völkerrecht kamen. Außerdem war er am Spruchcollegium und als Mitarbeiter an Weiske's Rechts-Legikow beschäftigt, für das er eine Reihe gediegener Artikel lieserte. Im September 1846 besuchte er die Germanistenversammlung zu Franksut a. M., deren Ju-

ftanbetommen er mefentlich geforbert hatte, 1847 jene ju Bubed.

In ben Bewegungsjahren 1847 und 48 wurde zwar die wiffenicattliche Thatigfeit etwas in den Sintergrund gedrangt, allein bem Lebrberufe that et auch in biefer unruhigen Beit feinen Abbruch; er las mit Ginschluß ber Unblick täglich brei Stunden. Geit April 1848 faß er im Borftande bes au Breelen errichteten conftitutionellen Centralvereins, und fchrieb von Oftern 1848 bis 49 ein Bolfeblatt, "Der Landbote". Gine fraftige Reichsgewalt und einbeitliche Befeggebung anftrebend trat er ben Ausschreitungen ber bemofratifden Baitel in Breslau auf das bestimmtefte entgegen. 2B. wollte fich wieder ansichliegend ben gelehrten Arbeiten wibmen; allein Ropf und Berg maren boch noch bon ben ftets neuen Benbungen ber Dinge erfullt, wenn fie ihm auch nicht gefielen, ihn vielmehr verftimmten. "Die conftitutionelle Partei (fchreibt er im April 1851) wird mit haß verfolgt. Es ift jo gut als gelungen, fie in bid creditiren; bier, weil fie bie eigentlich revolutionare Partei fei; bort, weil fie nicht gehandelt, b. b. weil fie auf bem Bege ruhiger Umgeftaltung hat fort fchreiten wollen"; - - und im Januar des folgenden Jahres: "Dein Gemith ift boll Betrubnig uber bie Erniedrigung unferes Baterlandes; boch ich ber zweifle nicht; es scheint mir unmöglich, daß die herrichaft ber flabifchen Nac bie ber germanischen ablosen ober jene gar bie Tragerin einer neuen Gultur werben follte; ber Strom ber fortidreitenben Entwidlung hat jest einen weiten fich jurudwendenden Bogen gemacht; er wird fich ichon wieder nach vorwatts wenden. - Unfere Beftrebungen fonnen nur einer mehr ober minber fernen Butunft angehoren, bas Bflichtgefühl barf uns nicht matt werben laffen; aber ber jugendliche Traum ift babin; ein begeifternder Aufschwung wird fir un nicht wiederfehren. Wann werden wol wieder Berjammlungen flattnigben, De tragen bon bem Geifte, erfullt bon ber Soffnung und Buberficht mie gu Gruntfurt und Lubed 1846 und 1847?"

Wilbauer. 493

Im Herbst 1854 erging an W. ein Ruf nach Kiel an Stelle seines versterbenen Freundes Fald. Die Sehnsucht nach seiner besahrten Mutter, nach den dortigen Freunden, die Borliebe für sein heimathland Holstein ließen ihn nicht lange schwanken; tropdem siel es ihm schwer, das ihm liebgewordene Breslau zu verlassen. Leider war ihm in Kiel eine nur kurze Thätigkeit beschieden. Ein organisches Herzübel, welches eine srühere acute Herztrankseit zurückgelassen hatte, und wiederholte Krankseitszustände hervorries, wars ihn im Juli 1856 von neuem auf das Krankenlager, von dem er sich auch dieses Mal zu erholen schien. Allein nach wenigen Tagen hestigen Ertrankens trat unerwartet ein Herzschlag ein, welcher am 9. August seinem Leben plöhlich ein

Ende machte.

Bilba's Tob war ein fuhlbarer Berluft fur bie Rechtswiffenschaft, fein gelehrtes Schaffen hatte in ben weitesten Rreifen Anertennung gefunden. Er war Mitglied bes thuringifch-jachfifchen Bereins fur Erforfchung bes vaterlanbifchen Miterthums in Salle (1831), ber igl. Gefellichaft für norbifche Alterthumstunde in Ropenhagen (1832), der fchlestrig - holftein - lauenburgifden Gefellichaft fitr vaterlandifche Geschichte (1833), ber beutschen Gesellschaft fur Erforschung vaterlanbifder Sprache und Alterthumer in Leipzig (1838), bes Bereins fur hamburgifche Gefchichte (1841), der fgl. fcmebifchen und norwegifchen Atabemie far Litteratur, Gefchichte und Alterthum in Stodholm (1842), ber Gefellichaft fur Biffenichaft und Runft in Utrecht (1844), Des Bereins für thuringifche Beschichte und Alterthumstunde in Jena (1852), bes germanischen Muleume au Rurnberg (1854), der Gefellichaft fur niederlandische Litteratur in Lepben (1855). Gein fruhes Sinfcheiben murbe nicht allein von ber gelehrten Belt be-Magt, fonbern neben feiner Familie auch von ben gablreichen Freunden, ben Collegen und feinen Schulern auf brei Univerfitaten. Gein fruberer geliebter Behrer Thibaut ichrieb 1839 in einem Briefe an Renfcher aber 28 .: "3ch habe ibn ftels megen feines gefunden, flaren Geiftes, feines ausgezeichneten Wiffens und auch als eblen Menfchen hochgeehrt". - Gine vollftanbige Aufgahlung ber Schriften und Abhandlungen Bilba's findet fich in ber Btichr. f. btich. Recht u. Rechtswiffenschaft XVI (1856), 445-458.

Lebensffigge von 3. 2B. Bland m. Rachtr. von Repfcher i. b. erwähnten Btichr. a. a. O. S. 444-463. - Bland's Lebensffigge ift auch abgebruckt

in ber "Chronit b. Univerf. ju Riel", 1857, G. 3-5.

b. Gifenbart.

Bilbaner: Dathilbe 2B., Schaufpielerin und Cangerin, murbe in Bien im 3. 1820 geboren. Bon ihrer Rindheit und ihrem Bilbungsgange wiffen wir nur fo biel, bag fie Schulerin bes alten Schaufpielers Rarl Muller, bes Baters ber Cophie Muller, war. Wie Coftenoble in feinem Tagebuch berichtet, murbe fie, erft 14 Jahre alt, am 14. Marg 1834 auf bem Wiener Boiburgtheater gepruit. "Sie gab eine Scene ber 3fabella aus ben "Oualgeiftern', eine Scene aus ber ,Marie' von Rogebue und eine aus bem , Brautigam aus Merifo'. Abre Mabella batte feine frobe Seele, ihre Marie mar ju farblofes Ginerlei, obichon Befuhl verborgen liegen mag; ihr Suschen war bie befte Probe bon allen breien; bie Unefprache ift nicht folecht, bas Organ angenehm, wenn auch nicht helltonend, Die Gestalt flein und niedlich, und auch bas Geficht foll fcon fein; letteres tonnte ich nicht genau in Augenfchein nehmen." Trot biefer im gangen nicht ungfinftigen, ale gunftigen Rritit burfte bas überaus jugendliche Madchen, bas u it befonders hohe Protection genoß, bald barauf eine Mentliche Talenn bem Burgtheater ablegen. 2m 1. April 1834 den "Rofen bes herrn bon Maleaherbes" ihren erften nadite fie als Gu gentralifden Bei le iprach", wie Coftenoble erzählt, "tlar und verftanblich, auch gang berftanbig und außerte oft Gefühl", boch mußte fie fich mit bem Beben und Stehen noch nicht recht abzufinden. Um 23. Dai 1834 folgte ihr zweiter Bersuch als Suschen in Clauren's "Brautigam aus Mexito". Coftenoble fab fie bei biefem Auftreten nicht, verzeichnete aber in feinem Tagebuche ein Urtheil bes beruhmten Friedrich Wilhelmi, ber in bem Rinde "ein recht icones Talent" ju ertennen meinte. Bei ihrem britten Debut am 14, 3uni 1834 als Burli in Robebue's "Indianern in England" "gefiel fie in einigen Scenen rafend. Gie wurde im zweiten Acte, nach ihrer Ergablung, und am Schluffe gerufen und bantte bernunftiger als viele ihrer alteren Runfigenoffen. Das Madchen ift erft vierzehn Jahre alt - baraus fann und wird fich noch Schones entwideln." Go erfolgte benn trot ihrer großen Jugend ihr Engagement, und am 24. Juni 1834 trat fie bereits als Mitglied bes Solburgtheater auf. Doch irrte man fich bamals in Wien noch fehr über ihre eigentliche Begabung, ba ber oberfte Chef ber Burg, Graf Czernin, meinte, fie merbe nur in rührend naiben, nicht aber auch in brolligen Rollen gu bermenben fein. Die Butunft follte lehren, bag bas gerabe Begentheil ber Fall mar, und bag bie 2B. vor allem für das tomische Fach begabt war. Bunachft freilich hatte fie eine ichwere Zeit der Brufung durchzumachen, ba ", die Actricen bes Burgthealers dem Rinde die nothwendige Buverficht burch ichroffen Tadel gu rauben fuchten, ftatt fie iconend und freundlich zu unterweifen". Rur Frau Roberwein machte hierin eine Ausnahme, und ebenfo nahm fich Coftenoble ber Anfangerin treulich an. Erft ziemlich fpat gelangte fie in ben Befit einiger Soubrettenrollen, bie ihr am beften lagen. Gine ihrer beften Leiftungen war die Ratharina in Shatefpeare's "Begahmung ber Widerfpanftigen", und Die Friederite in Bauern feld's "Leichtfinn aus Liebe" gab fie mit unnachahmlicher Gragie. Den großten Erfolg aber erzielte fie als Ranberl in Alexander Baumann's Singipiel Da Beriprechen binter bem Berb". Rein Geringerer als Laube erflarte fie far im weibliches Talent erften Ranges". Er feste bie größten Soffnungen auf ibn Entwidlung und war beshalb bochlichft enttaufcht, als bie 2B., Die fich einer prachtigen Stimme erfreute, ihren Willen burchfeste und im 3. 1850 im Engagement als Cangerin an dem Wiener Sofoperntheater erhielt, ohne ibu Stellung an ber Burg aufzugeben. Gie geborte fortan beiben Inflituten an, wurde aber, ihrer Reigung entsprechend, weit mehr in ber Oper, ale im Scham fpiel beschäftigt. Gie fang anfange feinere Soubrettenrollen, wie die Gufante in "Figaro's Sochzeit" und die Berline im "Don Juan". Spater ging fie in bas Primadonnenfach fiber und glangte g. B. als Linda in Donigetti's Linda bon Chamounix" und als Ratharina in Megerbeer's "Nordftern". "360 Stimme mar ein heller, nicht übermäßig ftarter, aber voll ausreichenber Sopran bon reinftem Bohllaut." Dagu fam ein unermublicher Gleiß, eine glangenbe ichaufpielerifche Begabung und eine fichere Gefangstechnit, Die fie fich noch bit angeeignet hatte, fowie eine feltene, bestechenbe, frauenhafte Schonbeit. Radben fie fechgehn Jahre hindurch an ber Burg und weitere funfgehn an ber hofeper thatig gemefen mar, ließ fie fich im 3. 1861 penfioniren. Laube boffte, bas fie noch einmal an die Burg gurudlehren wurde, und hatte ihr ben Guttit jeben Tag ermöglicht, aber fie tonnte fich ju diefem Schritt nicht entichliegen, fondern jog fich, hypochondrifch geworden, mehr und mehr in bie Ginfamleit jurud, in der fie, erft 58 Jahre alt, am 23. December 1878 ju Bien fart. Da fie nur felten auf Gaftfpiele ging und nach Rordbeutschland nicht weiter als bis Dreiben gefommen war, war ihr Rame außerhalb Defterreiche wert befannt. Tropbem gehorte fie zu ben Großen, auf beren Ramen ber Mu bes Biener Theaters beruht.

Bgl. S. Laube, Das Burgtheoter. Leipzig 1868. S. 314-316.

G. Wlassad, Chronit bes f. k. Hof-Burgtheaters. Wien 1876. S. 192. — Ilustrirte Zeitung. Leipzig 1879. Rr. 1857, S. 90. — Almanach ber Genossensch. Deutscher Bühnenangehöriger. Kassel u. Leipzig 1880. S. 184. — Wurzbach LVI, 131—136. — E. E. Costenoble, Aus dem Burgtheater 1818—1837. Tagebuchblätter II, Wien 1889. (Siehe das Register.)

5. A. Lier. Bildberg: Chriftian Friedrich Ludwig 2B., Argt, als Cohn bes Dangmeifters und hoffuweliers Botho Chriftian 2B. in Reu-Strelit am 6. Juni 1765 geboren, besuchte seit 1774 die Schule zu Reubrandenburg, studierte anlangs (feit 1782) ju Jena Theologie, hatte bereits bie erfte theologische Brufung jurfidgelegt und 5 Jahre lang eine Sauslehrerftelle befleibet, als er 1789 jum Studium ber Medicin überging, bem er in Salle und Jena oblag. Un letterem Orte erlangte er 1791 mit ber "Dissertatio inaug, sistens pathologiam sanguinis" Die Doctorwurbe. Darauf ließ er fich als Argt in feiner Baterftabt nieber, wurde hier 1795 bergoglicher Rreisphpficus, fpater Stadt- und Diftrictsphpficus, feit 1804 mit bem Titel als Sofrath, folgte 1820 einem Ruf als außerorbentlicher Profeffor nach Berlin, ichied aber bereits im folgenben Jahre aus biefer Stellung und ging als ordentlicher Projeffor ber Medicin und Stadtphyficus nach Roftod. 1825 tehrte er nach Reu-Strelig gurud, wo er als Obermebicinalrath lebte. Am 25. nobember 1841 beging er fein 50 jahriges Doctorjubilaum und war babei Gegenftand mannigfacher Ehrungen. 2B., ber am 8. Robember 1850 ftarb, bat eine gang außerordentlich fruchtbare ichriftftellerifche Thatigleit entfaltet. Das Bergeichniß feiner Bublicationen umfaßt im XXI. Bande bes Callifen'ichen Schriftstellerlegitons 16 Octavfeiten. Dagu tommen bann noch Die nach 1885 veröffentlichten Arbeiten (vgl. Callifen XXXIII, 297). Die Titel ber wichtigften berfelben find in ber unten angegebenen Quelle reproducirt. Der größere Theil von Bilbberg's Schriften bewegt fich auf bem Gebiet ber gerichtlichen Medicin, Staatsarzneifunde und Spgiene.

Bgl. Biogr. Ler. VI, 272. Bilbberger: Johannes 2B., Orthopabe, geburtig aus Reunfirchen im Ranton Schaffhaufen, erhielt 1837 in Bamberg Die Conceffion als Mefferschmieb und dirurgifder Inftrumentenmacher, errichtete 1849 in bem Rloftergebaube am Michaelsberge ju Bamberg eine orthopabifche Seilanftalt und erwarb fich in berfelben, obwohl Antobibact, viele Anertennung bei Mergten, Behorben und gelehrten Rorpericaften, fo bag ibm 1856 bie Univerfitat Jena ben medicinifchen Doctorgrad honoris causa ertheilte und ber Bergog von Coburg ihm ben Titel als bergoglicher Sofrath verlieb. Er berfagte auch, außer einem Programm für bie neu errichtete Auftalt und mehreren Berichten über biefelbe (1852-59), mehrere auf die Orthopabie begugliche Schriften, wie: "Reue orthopabifche Behandlungsweife veralteter fpontaner Luxationen im Guftgelent" (Burgburg 1855, Beipgig 1856, mit 3 Tafeln), bas 2. Geft ber nachfolgenben Publication bilbend : "Streiflichter und Schlagichatten auf bem Gebiete ber Orthopabie" (Erlangen 1861 mit 6 Tafeln), beren 1. Beit behandelt: "Die Scoliofe, beren Entstehung und heilung." - "Die Rudgratsverlrummungen u. f. w." (Leipzig 1862 mit 10 Tafeln). - "Praftifche Erfahrungen auf bem Gebiete ber Orthopabie u. f. w." (Leipzig 1863). 1871 verlegte er feine orthopabifche Beilanftalt auf bas fruber fürfiliche Jagbichlog Jagersburg bei Forchheim in Oberfranten und ftarb am 30. Rovember 1879 nach langem fcmerem Leiben in Deran. - Geine Behandlungsweife hatte Joh, Muguft Schilling in Abelsborf unter bem Titel: Die Orthopabie ber Begenwart u. f. m., Erlangen 1860, befchrieben.

Burlt im Biogr. Lexiton ber hervorragenden Aerzte aller Zeiten u. Boller, Bb. VI. 1888, G. 273. E. Gurlt.

496 Bilbe.

Wilbe: Johann Christian W., Anatom, geboren zu Züllichau, Broding Brandenburg, wurde im J. 1736 Abjunct für Anatomie und Gehülfe Duberneze's bei der Afademie der Wissenschaften in St. Petersburg und 1738 außerordenilicher Afademieprosessor, gab aber schon 1744 seine Stellung in St. Petersburg auf. Er schrieb in den Comment. Acad. scient. Petrop. T. XII: "Observationes anatomicae rariores"; "De renibus succenturiatis in puero disquisitis notata" und in der Geographie von Pallas eine Abhandlung siber den Auchochsen. Seine späteren Schriften sind unbefannt.

Stieba im Biogr. Lex. ber herborragenden Aerzte aller Zeiten u. Biller, Bb. VI, 1888, S. 273.

Bilbe: Beter Ernft 2B. wurde am 24, Auguft 1732 in Bobile bi Treptow an ber Rega als Cohn eines Gutabefigers geboren. Den erften Unter richt erhielt er bis jum Jahre 1746 ju Saufe, bann fchidte man ibn nach Ronigsberg i. Br., mo er zwei Jahre lang bas R. Friedrichs Colleg befucht. 16 Jahre alt, 1748, trat er ale Stud, theol. in Die Ronigeberger Univerfitat; nach vier Gemeftern reifte er in feine Beimath und prebigte bafelbft mit großen Erfolg. Tropbem gab er ploglich die Theologie auf und ging nach Salle a. E. um bafelbft Jurisprubeng gu ftubiren. Als er bier 1751 an ben Boden being ertrantte, war bas fur ihn eine Beranlaffung, bas Studium ber Jurispruden aufzugeben und fich der Dedicin ju widmen. Um biefen Borfat auszuführen, ging er wieber nach Ronigsberg i. Br. jurud, ließ fich als Stud. med. immatte culiren und borte bor allem Borlefungen bei bem Profeffor ber Debicin Gothfried Thiefen. Bereits nach einem halben Jahre - fo melbet fein Sandemann und Beitgenoffe Gabebuich - fing 2B. an, felbft ben Studirenden ber Mebici Unterricht gu ertheilen. Er muß fich gang befonbers ausgezeichnet haben, bem Die medicinische Facultat bot ihm nach 11/2 jahrigem Studium ben Doctorgrab an. 2B. nahm jeboch aus fibergroßer Bescheibenbeit ben Doctorgrad nicht blieb aber noch 12 Jahre in Konigsberg, fowol mit ber arztlichen Pragie, ale mit Unterricht fich beschäftigend. Den Doctorgrad erhielt 2B. erft 1765 ben ber medicinifchen Facultat ju Greifewalb (?). Run verließ 2B. feine Deimath. wandte fich zuerft nach Rurland, bann nach Riga, wo er als "hofmeifter" lebte: hier begann er bie Berausgabe einer medicinifchen Wochenfchrift "Der Landargt". Bon Riga aus murbe 29. 1766 nach Oberpahlen im nordlichen Livland burch ben Major Joh. Wolbemar von Laum berufen. Laum war - wie 28. - ent eigenthumliche, großartig angelegte natur; ein Schwiegerfohn bes jur Beil Beter I. machtigen, aber 1731 in Ungnabe gefallenen und nach Sibirien Det bannten Staatsraths Saennes Sid aus Medlenburg, hatte Lauw bas große Bul Oberpablen geerbt. Er mar beftrebt, nicht nur im eigenen, fonbern im alle gemeinen Intereffe die Landwirthichaft, die Induftrie, Sandel und Gewerbe # heben und gu fordern: im Blauben, bag fein Reichthum unericopilich fei, abmit er bas Leben eines fleinen Furften nach, hielt fich eine Gofcapelle, eine italienifde Schaufpielertruppe, einen Sofmaler. Aber er grundete auch ein Rrantentant und eine Apothete; jum Leiter biefer Anftalten berief er ben Dr. 2B. ans Ries. Lauw hatte in 2B. offenbar eine febr geeignete Berfonlichleit far feine meit gebenden Plane gefunden. 2B. nun grundete auf eigene Roften in bem Borolle Ronigsberg bei Oberpablen eine Buchbruderei; er verfchaffte fich bom Genbitneur in Riga die Erlaubnig, cenfurfrei bruden gu burfen, unter ber Berint febung, bag er nur feine eigenen Schriften bruden liefe und bag biefelben nicht gegen bie Religion, Die Staate- und Landesgefete enthielten. Dan muß bebenten, mas bas bamale 1770 bieß, im ruffifchen Reiche gab es auger in Dir pahlen nur funf Drudereien: namlich in St. Betereburg, Mostau, Riem, Misund Reval; von biefen feche Drudereien famen brei auf Die Brovingen Liblio

Wilbe. 497

und Efiland. (Mitau, wo B. seinen "Landarzt" erst erscheinen ließ, war damals noch nicht russisch). Das Borwert, wo B. seine Thätigleit entwicklie, hieß Königsberg, zur Erinnerung an den Schattenkönig von Livland, Magnus von Holstein, der einst hier mit seiner jugendlichen Gattin auf kurze Zeit sein Burglager ausgeschlagen hatte. B. begann in uneigennütziger Weise und mit eastlosem Eiser thätig zu sein — als Arzt, als Lehrer und Buchdrucker. Bon einer ärztlichen Thätigkeit wissen wir, abgesehen von seinen Schriften, nichts. Mit seiner Buchdruckerei hatte er viel Arbeit, aber keinen Vortheil, obschon er unger seinen auch sremde Werke druckte; er verkauste die Druckerei daher in den Major Lauw. Im J. 1773 brannte die Druckerei ab und konnte erst weieberhergestellt werden; bald nach Wilde's Tode ging die Druckerei ein.

Bor allem wirfte 2B. als Lehrer; er fcheint eine gang besondere Borliebe ir bas Unterrichten gehabt ju haben. Bacmeifter melbet, daß 2B. an ber Erbeilung des Unterrichts ein mahres Bergnugen finde und fich bamit weit mehr Is mit ber ausubenden Argneiwiffenicaft beichaftige. Er unterrichtete junge beute in ber Argneilunde, um Mergte gu ergieben; er unterwies junge Gbelleute ber Rriegswiffenichaft und ließ eine Unleitung bagu bruden. ("Die Rriegssiffenschaft für junge Leute, die in ben Goldatenftand treten wollen." I. Band 783, Oberpablen, 416 G. 80 mit 4 Rupfern.) Er beabfichtigte auch eine tonomifche Schule ju errichten, nachbem er mit vieler Dube eine ofonomifche Befellichait gegrundet hatte. Aber er fand wenig Unterftugung fur feine weit-"Wenn Diefer fein Borfat - (eine Stonomifche Schule au ebenben Blane. richten) - einen gludlichen Musgang gehabt hatte", fchreibt Gabebuich, "wurde B. außer ber medicinischen und ötonomischen Schule auch noch andere errichtet aben, worin alle die Bahrheiten borgetragen werden follten, die auf Uniernitaten gelehrt werben, jeboch nach einer gang beranberten Lehrmethobe. einem Entichluß gufolge follten nur die höheren Bahrheiten die eingigen egenftanbe fein, womit man fich auf ber hohen Schule beichaftigt. Ditten ter biefen Gebanten meint er bon ber traurigen Wahrheit überzeugt ju fein, af bie Beit, ba bie Wiffenschaften in Libland bluben follten, noch entfernt are. Aber er glaubt feine Bflicht erfullt gu haben, indem er Dube und Ber-Daen feinen beften Abfichten geopfert hatte."

Bu Beginn bes Jahres 1785 ging 2B. nach St. Betersburg und ließ fich medicinifden Colleg examiniren (10. Mary 1785), um bas Recht ber argtden Brarie in Rugland ju erhalten; er tehrte nach Oberpahlen gurud, ftarb er icon im December beffelben Jahres 1785. 2B. hat ziemlich viel mabrend ines Aufenthalts in Libland veröffentlicht; feine Berte aber find, wie alle berpahlenichen Drude, bibliographische Geltenheiten. "Der Landargt", eine Dicinifche Bochenichrift, bis 1. Marg 1765, 52 Rrn. gedrudt in Ditau. tachgebrudt in Frantsurt und Leipzig 1769.) "Der praftische Landarzt", I. Theil 2 S. Mitau 1772. II. Theil 460 S. Mitau 1774. "Liflandische Abnblungen bon ber Argneimiffenschaft." Dberpahlen 1770. 416 G. Zweite ebefferte Auflage 1782. Oberhahlen. Die Abhandlungen find febr intereffant; fer einer Schilberung ber Debicinalordnung in Spanien, Die als nachmungewürdig bezeichnet wird, findet fich eine Erörterung über die Dethode medicinifchen Unterrichts und febr bemerfenswerthe Mittheilungen fiber bas mboolt ber Gien und Letten, fowie aber bas Lanbleben ber Deutschen. Ferner edffentlichte 2B. Anweijungen für bas Landvolt gur Behandlung von ertrantten enichen und frantem Bich; bie Abhandlungen, von 2B. urfprunglich beutsch riaft, wurden ins Eftnische und Lettische überfest. "Discurs über bie imebal'iche Art, die Blattern einzuimpfen" (Oberpahlen 1769, 38 S.);

"Etwas bom lieflanbifchen Schulunterricht in Stabten und abligen Saufen (Mitau Riga ?) 1778, 2 Bogen); "Bon ber livlandifchen Pierbegucht und einigen bewährten Pferbeluren" (Oberpahlen 1770, 99 G.); "Lib- und Rulanbifche Abhandlungen bon ber Landwirthichaft" (Erftes Quartal, 13 Bogm).

Gabebuich, Liblanbifche Bibliothet. 3. Theil. Riga 1777. S. 290 bis 304. — Bacmeifter, Ruffische Bibliothet. I. Bb. St. Betersburg, Riga, Beipzig 1772. S. 567-572. — Ab. Supel, norb. Miscellaneen, 11. und 12. Stild, Riga 1786, G. 396. - 2. Stieba in ben Sigungeberichten ber

gelehrten eftnifchen Befellichaft ju Dorpat, 1884, G. 70-99.

2. Stieba.

Wildenberg: Ritter Sans Cbran bon 2B., bairifcher Chronift, Cobe bes 1455 berftorbenen Ulrich G. b. 2B. und einer bon Gumppenberg, entfiammte bem alten, in zwei Linien auf ben Burgen Bilbenberg (unweit Abensberg, Rieberbaiern) und Scherned blubenben Dinifterialengeschlechte ber Ebran, bas feinem Fürftenhaufe Wittelsbach ichon viele treue Diener geftellt batte. Dans ftand im Beginne ber breißiger Jahre, ale er ale Rriegehauptmann feines Fürften, Ludwig bes Reichen von Baiern Landshut, im Dartgrafentriege und in ber Schlacht bei Biengen mitfocht. 3m Jahre biefer Schlacht (1462) follen a und feine Gemahlin die Rirche von Birtwang unterhalb ihres Stammidloffet Bilbenberg neu haben bauen laffen. 1464 wurde er Bfleger und Oberrichter in Banbshut, welches Umt er noch 1472 belleibete. Spater erhielt er gugleif mit bem Bofmeifteramte bei ber bon ihrem Gatten Bergog Georg getrennt lebenden Bergogin Bedwig in Burghaufen die Bflege bafelbft; auch als Bemeifter ber fleinen Bringeffin Glifabeth wird er 1496 genannt. Alle hofmeifter in Burghaufen fuhrte er ben Borfit im Sofgerichte bafelbft (f. Berbandl. b. Sift. Ber. f. Riederbaiern, XXX, 172, 174). Er hat Rom und Monte Coffins besucht und 1480 an ber von Felix Fabri beschriebenen Pilgerfahrt nach bem Belobten Lanbe theilgenommen. Am Grabe bes Erlbfers empfing er ben Ritter fclag, ben er nach Abentin icon in ber Schlacht bei Giengen bon ber Sand feines Bergoge emplangen haben foll. Bermablt mar er mit Barbara Paulsborferin bon ber Ruren. 1493 ftiftete bas finderlofe Chepaar in Pettenbor nabe ihrer Stammburg ein Spital, dem fie 1496 ihre hofmart Bettenborf felbe fiberwiefen. Daß hans auch bei Bergog Lubwig's Cohne, Georg bem Reichen, in hohem Unjehen ftand, zeigt befonbers bie Aufnahme unter beffen Teftamentsvollftreder 1496. 3m 3. 1500 wird er jum letten Dal als lebend ermabni; am 22. Auguft 1503 berrath bie Belehnung feines Brubers Beinrich mit feinen regensburgifchen Leben, bag Sans nicht mehr unter ben Lebenben weilte.

2B. gehört ju ben febr fparlichen Siftoritern, bie aus abeligen, bon bir humanistischen Stromung noch nicht berührten Rreifen hervorgingen. Augenicheinlich war es bor allem die fraftvolle Perfonlichteit feines Surften, Lubwig bes Reichen, Die ibn jum Geschichtschreiber begeifterte. "Gollte feines Lobes." fagt er, "feiner ritterlichen und ftreitbaren Sanbel in Butunft nicht gebant werden, dies frantte mein Gemuth." Doch find, als ob ihn die Darfiellung ber Borgeit bereits ermnibet batte, gerabe feine Aufgeichnungen über bie felbfierlebte Beichichte am burftigften. Dan will brei Bearbeitungen feiner bairiden Chronit untericheiben: Die erfte nicht erhaltene, aber bon bem Chroniften Meleter benutte, noch ju Lebzeiten Bergog Ludwig's abgeschloffen; Die zweite, in zwei Münchener Sanbichriften (cgm. 1557 u. 1597) vorliegenbe, auf welcher bie (eift mit Otto von Bittelebach beginnenbe) Gbition bei Defele, Script, rer. Boicar. I, 301-341 beruht; Die britte bervollständigte in einer Beimarer Sandichrift, bon welcher fich in Minchen (cgm, 5129) eine moberne Abichrift findet. Beim Sammeln bes Stoffes warb ber Chronift, wie er berichtet, von Seistlichen unterstützt; neben den besten Quellen wie Otto von Freising er auch sehr schlechte wie die sabelhaste Scheirer Stammtasel benützt. Aus Land brachte ihm Propst Mauersircher einen Lebensabriß der Jakobäa von iern oder vielmehr eine Erzählung, wie die niederländischen Provinzen den ittelsbachern verloren gingen. Dem ritterlichen Chronisten gebührt das Lob, is er, frei von jedem Haschen nach Essech, ernst und nüchtern die Wahrheit icht. Hierin große Erzolge zu erringen, verwehrte ihm freilich schon seine nangelhaste Borbildung. Daß ihm historische Kritit sast durchaus sehlte, ist einem Ritter und Hospherrn nur selbstwerständlich. Auch politischen Sinn lann man seiner schlichten, sast unbeholsenen Darstellung nicht nachrühmen. Wohlthuend aber berührt sein Patriotismus und die strenge Gerechtigkeit, womit a. am Hose des sittenlosen Herzogs Georg des Reichen — den hohen herren sine Berantwortung für die Schlechtigkeit des Zeitalters zuschiebt.

hund, Stammenbuch. — Defele 1. c. — Kluchohn in Forschungen zur beutschen Gesch. VII, 202 f. — Riezler, Gesch. Baierns III, 908 f. (vgl. auch 205). — Bictor Keller, Ritter hans Ebran v. W., sein Leben und seine boberische Chronit (Verhandlungen bes hist. Bereins v. Niederbayern 1895).

Riegler. Bildenberg: Sieronymus Gartler bon 2B., auch Sieronymus ngulator, Cingulatorinus, Cingularius, Aurimontanus, Aurimontanus a Feriutanis, Wildenbergius genannt, Schlefischer humanift und Schulmann, ward 64 ober 1465 ju Boldberg in Schlefien als Sohn eines anscheinend wohlbenden Burgers geboren. Er ftudirte feit 1496 in Roln, ward bier jum pecalaureus und Magifter promobirt und folgte wol 1501 einem Rufe als ttor an die Schule der Gregorianer ju Culm in Beftpreußen. Schon 1504 eint er nach Golbberg gegangen gu fein, wo er, bon bem Rathe ber Stadt b einflugreichen Gonnern unterflütt, eine neue - fpater bochberuhmte erticularicule grundete und in langerer erfolgreicher Thatigfeit ausgestaltete. ne Reihe bon Schulbuchern, bie er mahrend biefer Beit fur feine Anftalt berte (Opus grammatice. Leipzig 1507 u. b.; Elegantiae, 2 Theile, Leipzig 10; Ciceronis epistolae familiares, Leipzig 1510), legen Beugniß ab von nem redlichen Streben nach Bervolltommnung nicht nur ber bergebrachten, r veralteten Lehrmittel, fondern auch ber bom Beifte ber neuen Beit noch nig beruhrten Unterrichtsmethobe feiner Tage. - Trop diefer ftarfen pabagifchen Intereffen bezog 2B. noch 1511 bie Universität Wittenberg, um Debicin ftubiren, ließ fich im folgenden Jahre jum Doctor ber Medicin promobiren fiedelte folieglich, nachdem er in beftandiger Beiterarbeit an feiner Schule h zwei Bucher fur Diefelbe geschrieben hatte (Ausgabe bes Petrus Hispanus, paig 1513; Synonymorum collectanea, Wittenberg 1513), im 3. 1513 nach orn über, wo er bon 1515 ab bas Stadtphyfitat inne hatte und als anbener Argt wirfte. Aber er blieb babei feinen alten Reigungen treu. An Entwidlung ber Schulverhaltniffe in Gulm nahm er nach wie bor regen beil und bethatigte benfelben fogar burch Beröffentlichung einer Reibe von rbuchern, Die auf ben Bunich feines Gonners, Des Culmer Bifchofs Tiedenn Biefe, ju einer Gesammtpublication ("Totius Philosophiae Humanae in partes, nempe in Rationalem, Naturalem et Moralem, digestio . . . ", ileae o. 3.) jufammengefaßt murben und ein oft aufgelegtes, bielgebrauchtes ulbuch maren. 2B. ftarb hochbetagt am 30. September 1558.

G. Bauch, hieronymus Gurtler von Wilbenberg, der Begründer der Voldberger Particularschule. Ein Beitrag zur Schulgeschichte des deutschen Oftens im XVI. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Bereins f. Geschichte und Alterthum Schleftens XXIX (1895), S. 159 ff. M. hippe.

Wildenhahn: Karl August W., Erbauungsschriftfteller und chistischerzähler, wurde am 14. Februar 1805 zu Zwidau in Sachsen geborn, welche seine Baterstadt später seine Muse gelegentlich anknupfte, z. E. in "Hans Sachs". Er besuchte daselbst das Shunnasium und studirte von 1824 ab auf der Leipziger Universität lutherische Theologie. Daraus nach abzeiem Staatsprüfung leitete er sünf Jahre lang die Schola collecta zu Lichtensmitm Schönburg'schen und wandte sich dann plötlich nach Dresden, um im wemittelbaren Anschlusse an den daselbst lebenden Ludwig Tieck zur schriftsellerischen Wirtsamseit umzusatteln. Aus mehrsachen Ursachen kam er davon wieden und sehrte zur regelmäßigen theologischen Lusachen zurück. Er wurde 1837 zum Pastor in Schöneseld vor den Thoren Leipzigs berusen, 1840 aber an W Petritirche in — "Budissin" schreibt er 1846 noch auf dem Buchtitel — Banton wo er nun, Dr. theol. geworden und seit 1855 als Kirchen- und Schultzle bei der t. Kreisdirection, dis an den am 14. Mai 1868 ersolgten Tod, eisen Amte und litterarisch ununterbrochen thätig, gelebt hat.

Auf dem Felde wiffenschaftlicher Bearbeitung seiner Berufsdisciplin hat sich B. zwar versucht, aber ohne sonderlichen oder nachhaltigen Ersolg. Alls er mit dem Bauhener Amte Seßhaftigkeit und äußere Ruhe erlangt hatte, machten sich zwar, die Feder wiederum in Bewegung sehend, auch an Charakterbilder am der Kirchengeschichte; worauschin aber Frz. Brümmer (Lexiton d. disch Dickt. Prosaisten d. 19. Jahrh. II, 487a) behaupten dars, "die theologische Facultit zu Leipzig verlieh ihm dafür 1846 die theologische Doctorwürde", weiß ich avgesichts des deutlichen Titels des Brümmer ersichtlich unbekannt gebliebens heites "De operariis in vineam conductis. Dissertatio exegetica de loco agut Matth. XX, V. 1—16 quam Ordini Theologorum summe venerando in Universitate Lipsiensi ad summos in Theologia honores capessendos obtulit Carola Augustus Wildenhahn, Budissae ad aedem S. Petri pastor Secund. Budissae 1846" nicht zu erklären. Dieses Schristchen nutt ohne einschneidende einst Forschung Krehl's und Fritssche's bezügliche Arbeiten aus. Fütber schein Korschung Krehl's und Fritssche's bezügliche Arbeiten aus.

bies ihm nicht eben angemeffene Bebiet gemieben zu baben.

Bon einer einzigen, halb autobiographischen Beroffentlichung abgefebm, gerfallen die Erzeugniffe von Wildenhahn's Duge in Erbauungefcriften und in mehr ober weniger religios gefärbte Ergahlungen. Diefe alleinige Ausnahm find die "Reifebriefe. Befdrieben an feine babeim weilende Gattin bes Dr. Auguft Bilbenhahn" (1865), deshalb bemerflich, weil fie ben fonft un bebingt positiv firchlichen Mann in Schul- und ahnlichen Fragen giemlich libent zeigen, babet im gangen vorurtheilslos, boch Reuerungen wenig geneigt und nicht ohne bureaufratifche Unwandlungen. Gie berrathen eine umfängliche Bilbung find lebendig geschrieben und geben ofters über bas Alltägliche hinaus; ihre erte Salfte behandeln "vier Wochen auf Rorbernen" (1853), Die zweite einen 1861 unternommenen "Spagiergang auf's Blager und Riefengebirge". Streng bogmmtreu, babei ein wenig pietiftifch angehaucht, fteht 2B. in ben popular-religible Buchern ba, aus benen wir brei als charafteriftifch herausbeben. "Der driftlide Blaube. Mus ben Belenntniffchriften ber ebangelifch-Intherifchen Rirche fur bat allgemeine Berftanbnig bargeftellt" (1846) fceint geringe Aufmertfamleit gefunden gu haben; wenigftens mar bas Bibliothelseremplar ber fachfifchen Banbet universität noch 1895 unaufgeschnitten! Rach bem bezeichnenben tnappen und pragnanten "Borwort" will 2B. nicht berfohnend, fondern apologetifch mitte ben Bormuri ber Beiftesbeschranttheit und Beuchelei bon ben flart am Buc. ftaben (ben gu erfaffen "unter gemiffen Bedingungen mehr Beift" Dazugeben als ben Beift) "befthaltenden" abwehren und somit ans moralischen Mrtibu auch eine "Selbstvertheibigung" und "Broteftation" liefern; biefe 121 Sein

i nicht nach Bollftanbigfeit, fonbern gieben nur bie gerade meift anenen Buntte heran. Sobann "Der hausprediger. Rurge und erbauliche rung ber fonn- und festtäglichen Bredigttexte nach bem fachfifchen Bericopen-; beifpielsweife im II. Jahrgange, 1861, finden wir eine gedrängte, rein atische Auslegung ohne Beziehung auf moberne Buftanbe, fo bag bie faugerung gang vereinzelt bafteht: "Es geht ein befanntes Bort burch die finte Welt : Das Raiferthum ift ber Friede [W. meint natürlich Rapoleon's III. mpire c'est la paix" bon 1851]. Beffer lautet bas Wort: bas Ronigthum t Friede; namlich bas Ronigthum bes herrn Jefu Chrifti. Rur wo Er ift, ahrer und bauernber Friede." Schließlich "Der himmelsweg. Mitgabe riftliche Jünglinge und Jungfrauen bei ihrer Confirmation" (2., umgearbeitete ige 1864), in fieben Capiteln: ber Confirmandenunterricht, ber Abschied ber Schule, Die Confirmation, Die erfte Beichte, bas beilige Abendmahl, hausliche Leben ber Jungfrau, die Wanderpoftille bes Junglings. Diefe etit rubt burchaus auf biblifchem Brunde, und gwar ohne jeden ratioichen Anfat, wie G. 5 "Willft bu wiffen, wer bu bift und mas bu auf follft, lies nur in beiner Bibel", und G. 22 "Dag ber Menfch glauben ift ein Borgug, ben Bott une bor allen anbern Gefchopfen gegeben bat, ber Glaube ift zugleich die einzige Leiter, die ju Gott führt", icharf belegen, fich babei aber überall, wo es fich um Lebenspragis handelt, einfach, rn, berftanbig, Mug, wenn auch bie außere Bethatigung ber Religion fiberall auptrolle fpielt.

Bahrend Wilbenhahn's "Evangelisches Laienbrevier" (1855) ebenfalls Babn einhalt, nehmen zwei altere Beröffentlichungen eine Sonberftellung "Bollbrecht's Ballfahrt oder die Auferwedung bes tobten Chriftus" und und Sterben. Mittheilungen aus bem Tagebuche eines Beiftlichen", fcon 1840 ericbienen, alfo aus ber erften Beit feiner erneuten entnen Singabe an ben Seelforgerberuf. Die erfte hat ben Untertitel "Gine chte für unfere Tage" und war nach bes Berfaffers Geftandnig fein "erfter b, far Erwedung und Erhaltung bes driftlichen Sinnes und Banbels in weiterem Dage, ale es burch Bredigten geschehen fann, thatig ju fein", n er bas Brabicat "miglungen nach Gehalt ober Form" fürchtete. Dem ungläubigen Beitgeifte, ber in ber bamaligen Unterhaltungelitteratur all. a berrichte, tritt 2B. fuhn und bewußt gegenüber. Der Recenfent ber ter für Litteratur und Runft" 1840 Rr. 68 resumirt ben Inhalt gut wie "Der Belb ber Befchichte, ein wiffenschaftlicher Bellbenter, foll bon leberng ber Geiftesfreiheit, bon Raltfinn gegen Chriftus, bon Berachtung ber nftalten und Gnabenmittel geheilt werben. Dazu nimmt bas Schicffal Die Schule, um ihm die Ungulanglichfeit ber Bernunftbilbung, fowie ber erfullung fublbar, jugleich auch die Gefahren ber Glaubenslofigfeit und blichteit recht anschaulich zu machen. Ein schweizerischer Landpfarrer wird Begweifer burch bas Labyrinth ber 3meifel, fein geiftlicher Bater, bem man ie eigenthumlichen Lehren bes Evangelii gern noch langer guboren mochte. Beifpiele von echtem Frommfinn tragen bas Ihrige bei, bas gewünschte niß nach mancherlei wechfelnben Auftritten und Gemuthelagen berbeiguund bann fügt er gang gepadt hingu: "Richt mindere Sorgfalt als auf beitung bes ernftwichtigen Stoffes hat ber Sachwalter ber Religiofitat auch Gintleibung und Ausschmudung verwendet." Das zweitgenannte zweie Graebnig feines pfarramtlichen Strebens ift als Tagebuchauszug eines iftlichen eingetleibet, ber 21 warnenbe, mahnenbe, troftenbe, ermuthigenbe ungen für ichwere Situationen bringt und am Stabe glaubensfreudigen tens aufrichten hilft, wobei neutestamentliche Gleichnigrebe und poetisch

verflarte Traumbeutung mit herangezogen werben. Giner ber viele wollenden Rritifer, berjenige in ben "Blattern für litterarifche Unter 1840 Rr. 115, fühlt fich an die damals, auch beim beutschen Lefe gunftig aufgenommenen Tagebuchblatter bes englischen Argtes Sarrijon Die freilich ein weit bunteres Weltbilb vorführten als ber 28, por Rreis einer Dorf- ober bochftens Rleinftadtgemeinde, obgmar ffir Die handene Ungewöhnlichfeit menschlicher Lebenslagen und braftische Rep bon ftarfem Glad und ftartem Glend hier "in bes Beiftlichen warn für das Bohl feiner Gemeindemitglieder, in feinem theilnehmenden ben Rummer ber Armen und Gebrudten, in ber Blaubensfreudigfeit innige, ermahnende und erwedliche Borte in ben Gutten ber Sterb Leidenden fpenden lagt," ein feineswege fcmachlicher Erfat gebol Welchen Ton 2B. barin anschlägt, veranschaulichen feine leberschriften feit im Tobe, Das gebrochene Berg, Bas muß ein Mutterhers tragen fpate Bulfe, Das Geftandnig, Das Geifterichiff, Die Dahnung jur Die fechszehnjährige Mutter, Die toftliche Berle, Der Traum, Die Roim Tobe, Die Werte des mahren Glaubens, Die hochzeit bes Un Blieder ber Mergerniß, Die Weihe jum Tobe, Die Engelwache, Die ! Brot, Die boppelte Gulfe, Die Beihe jum Prebiger, Aehrenlese Beren Wort.

"Der Friedensbote. Beitichrift für Belehrung und Forderung lichen Lebens", in brei Jahrgangen ju je zwei Banben 1843-4 getommen, mar als Erbauungs- und Familienjournal gebacht, bas fid felben Fahrmaffer bewegte und Bilbenhahn's obige Abfichten ben Leuten juganglich machen wollte. Dichterifch behandelte Episoben aus bem Birten ausgezeichneter, fur bie Forberung bes Chriftenthums befond gemefener Danner und Frauen, ausführliche Mittheilungen aus ber Geelenforge, geiftliche Reben, Die auf befondere und bemertenswert laffungen gehalten worben find, praftifche Erflarungen biblifcher & einem inneren und außeren Bufammenhange, Reifeftigen aus ber Bet und Auffaffungeweise eines religibsen Gemuthes, geiftliche Lieber, bi Aufnahme in die tirchlichen Befangbucher eignen, Sindeutungen au ichienene Bucher, Die mit ber Tenbeng bes "Friedensboten" übereinto waren die Rubriten biefes eigenartigen Unternehmens, bas, wol großer Bilbenhahn's Ropf entftebend, bann ale ein Geitenftud zu ben bel Tafchenbuchern fich in "Der Friedensbote. Gine Reujahregabe für Freunde auf bas 3ahr 1846" mit bem fiblichen verichiebenfachen 3r runter "Der Marthrertod bes hieronhmus bon Brag" und "Reife n land. In acht Briefen", verwandelte, aber bamit entichlummert gu Rogel's, Frommel's u. f. w. "Chriftoterpe" hat ben Bedanten mil Rraften fpater wieder aufgenommen.

Als Erzähler von Stoffen mit kirchenhistorischem hintergu wenigstens glaubensgeschichtlich religiöser Stimmung ist W. fruchtba Er begann hier mit "Philipp Jacob Spener. Eine Geschichte vergan für die unsere" (2 Bände, 1842), woselbst einige hauptmomente aus und Wirsen dieses merkwürdigen Mannes geschickt zu einem sesselnben bilde populären Anstrichs vereinigt wurden, ein Wert, "durch welche sasser zuerst in weiteren Kreisen ehrendoll bekannt wurde"; so rempsehlung des Verlegers bei einer späteren Rovität. Die Ankobsectiv beurtheilt tüchtigen Arbeit rechtsertigt seinessalls die schiedt. V. Gottschall's (Die disch, Nationallit, d. 19. Jahrh. "IV, 560) wurde in der "hin- und hergehenden Romanpolemit" auf religiblem

Bilbens. 503

Beitromane nach 1840 ber Bietismus u. a. "vertheibigt burch ben beraufbeichworenen Schatten Spener's" in Bilbenhahn's Bert. Berwandten Schlags paren : "Baul Gerbarbt. Rirchengeschichtliches Lebensbild aus ber Beit bes Großen Anrfürften" (2 Bande, 1845); "Johannes Arnd. Gin Zeitbild aus Braunichweigs Rirchen- und Stadtgeschichte in ben erften Jahren bes 17. Jahrhunderts" (2 Banbe, 1847); "Martin Luther. Rirchengeschichtliches Lebensbild aus ber Beit ber Reformation" (5 Banbe, 1851-53), fammtlich wiederholt aufgelegt, enblich "bans Egebe und fein Beib. Gin Lebensbild aus ber Miffionsgeschichte, und Georg Reumart. Gin Lebensbild aus bem ebangelischen Lieberichage (Ber nur ben lieben Gott lagt malten)", abgedrudt aus bem "Jahrbuch für hausliche Erbanung" 1860, G. 1-42 begw. G. 213-242 und mit zwei Bilbern nach Beichnungen von Meifter Ludwig Richter gegiert. Dagu fam als Wilbenhahn's Schwanengejang bas bubiche Buchlein "Bans Sachs. Einer Familienfage nachergablt" (1865), bas fich an die in Wilbenhahn's Sanben befindliche Rieberfdrift bes Zwidauer Schuhmachermeifters Johannes Roth aber feine Befellenerlebniffe in ber Berfftatt bes beruhmten Rarnberger Schufterpoeten anlehnt und letterem ein liebenswürdig ichlichtes Dentmal aufrichtiger Schatung baut. Bu feinen "Erzgebirgischen Dorfgeschichten" (2 Bande 1848; 2. Auft. 1853) ift B. burch Berthold Auerbach's Begrundung biefer Sattung, in deren Ueberficht 2B. auch oft ale provingieller Bertreter genannt wird (vgl. & B. R. J. Schröer, Die btich. Dichtung bes 19. Jahrh., S. 336; Gottichall a. a. IV, 728), angeregt; irgend hervorragenbes hat er barin nicht geleiftet. Seine "gefammelten Ergablungen" wurden 1853-55 in got, feine "gefammelten Schriften" 1858-63 (alfo ohne "Bans Sache") in vierzehn Banben vereinigt. 3m Stil find Wilbenhahn's Werte recht loblich, boch außer bem Debut "Bollbrecht's Balliahrt" weber binfichtlich ber Erfindung originell, noch bon tieferen 3been burchjogen ober bon einer besonderen Rraft ber Biberfpiegelung von Berhaltniffen verfloffener Cpochen getragen, fo bag ber Ausbrud "fulturgeschichtliche Berte", unter ben R. Schute (Deutschlands Dichter u. f. m., 1860, G. 492) bie biographischen Zeitbilber subsumirt, fie gu boch bewerthet. Bilbenhahn's ungeleugnete Tenbeng muthet uns taum je aufbringlich an, fie ift ftets orthodor ohne ben ublen Beigeschmad, ben die Berfechter ber Regation Diefem Begriffe einzumischen lieben. Budmig Frantel.

Bilbens: 3 an 2B., Lanbichaftsmaler, wurde im 3. 1586 in Antwerpen geboren. Er mar guerft Schfiler bes Beter Berhulft und wird icon im 3. 1604 als Freimeifter ber Antwerpener St. Lucasgilbe ermabnt. Bahrend ber Jahre 1613-1618 hielt er fich in Italien auf. Beimgelehrt, wurde er einer ber hanptfachlichsten Mitarbeiter bes Rubens auf bem Gebiete ber Lanbichaft. Er ftarb am 16. October 1653 in feiner Baterftadt. Unter feinen bezeichneten und batirten Bilbern ift bie "Winterlandichaft mit einem Jager" vom Jahre 1624 in der Dresdner Galerie eine der wichtigften. Im Amfterbamer Rijtsmufeum wird eine bon ber Landfeite aus gefebene Stadtanficht bon Antwerpen bom Jahre 1686 von feiner Sand aufbewahrt, Die bei bem feierlichen Gingug bes Rarbinalergbifchofe Ferdinand benutt wurde. Fir fie und fir eine andere berloren gegangene Stadtanficht bon ber Seefeite aus erhielt 2B. am 23. Mai 1636 bon ber Stadt Antwerpen Die Summe bon 600 fl. ausgezahlt. Aus bem Jahre 1640 (ober 1649) ruhrt eine mit ben Initialen 3. 2B. bezeichnete Lanbichaft der Augaburger Galerie ber, auf der wir eine hugelige, mit Baumgruppen befehte Begend in Bewitterftimmung erbliden. Gie ift befonbers charafteriftifch fur ben Ranftler, breit und fraftig in einem marmen, braunen Ton gemalt. 3wei weitere mit feinen Initialen verfebene Bilber findet maft in ber Sammlung gu Sprier. Dagegen fehlt ben vier ber Ueberlieferung nach 2B. jugeichriebenen

Landichaften im Pradomuseum zu Madrid und bem je einen Gemalbe im Ratteruber Museum und in der Bridgewater-Gallery zu London jede nabere Begeichnung.

Bgl. M. Roofes, Geschichte der Malerschule Antwerpens. Uebersetzt von Frz. Reber. München 1881. S. 236, 254, 261, 262. — Abr. Bredint, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. 3. Drud. Amsterdint 1887. S. 190. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Maleri. III, 467, 468. Leipzig 1888. — P. de Madrazo, Catalogo de les cuaire del Museo del Prado de Madrid. 6. edicion. Madrid 1889. S. 315, 316. — [O. Obreen], Wegwijzer door's Rijks-Museum te Amsterdam. 3. uitgabe. Schiedam 1893. S. 51. — R. Woermann, Katalog der Kalemäldegalerie zu Dresden. Große Ausgabe. 3. Auflage. Dresden 1896. S. 373, 374.

Bilber: Georg Chriftian 2B., Architetturzeichner und Rupferftecher, geboren zu Rürnberg am 9. Marg 1797, † am 13. Mai 1855, wurde unter Guftav Philipp Zwinger's Leitung in ber Zeichentunft unterrichtet und ging bann gur Rupferftechertunft über, in welcher Ambrofius Gabler fein Lehrer mat 1819 ging er nach Wien, wo er bis 1832 blieb und als Beichner und Rabin alter Baumerte eine umfaffende Thatigfeit entfaltete. Als folder betheiligte n fich an ber Muftration bon hormabr's im 3. 1824 erichienenen Gefchichte ba Stadt Wien und lieferte fur ein bon 3. Dt. Schottfy herausgegebenes Bert, bas als Supplement ju Lichnowsty's Dentmalen ber altbeutichen Bautunft ericbin, fünfgehn Rabirungen altbeuticher Rabirungen und Glasmalereien. Gein Dant wert find aber feine genauen Aufnahmen bes Stephansboms in Wien, bon benm er dreiundvierzig fur &. Tichifchta's großes Domwert radirte. Den Dom fiellte er auch in einem feiner Aguarelle bar. Gine großere Reibe bon 3Huftrationin lieferte er auch fur bas Brachtwert über bas Schloft Lagenburg. Seine Beidnungen, die noch viele andere bedeutende öfterreichische Bauwerte ausweifen, wurden jum Theil bon Johann Baffini geftochen. Spater befuchte er Mittel- und Rothbeutschland, besonders die Donaugegend, Sachsen, Thuringen und Sannober und war auf bas fleißigfte mit ber Aufnahme bemertenswerther Bauwerte, befonder folder, beren Berftorung brobte, beichaftigt. Befonbers reich mar bie Ausbente in feiner Baterftadt, wo er fich niederließ und fleißig geichnete und mit miniaturartiger Weinheit aquarellirte. Auch bier richtete er in bantenswerther Beile lein Mugenmert bornehmlich auf folche Gebaube bie nabe baran maren umgebent ober gar abgetragen zu werben. Daburch haben feine Blatter, beren Stich viels fach bon anberen beforgt murbe, vielfach eine große cultur- und lunftgefchichtliche Bebeutung, eine große Anficht ber Stadt Rurnberg von ber Freiung aus gefeben aus bem Jahre 1845 ftach bon ihm Friedrich Geifler. Auger Bauwerten zeichnete er auch Gemalbe, Bilowerte, Brunnen, Golbichmiebwerte und auch an fleißigen Studien nach ber Ratur ließ er es nicht fehlen. - Wie er fo belah auch fein alterer Bruber, ber im 3. 1783 geborene Johann Chriftoph Jolob 29. ber Biarrer bei St. Beter mar, ein großes zeichnerifches Befdid, bas er auch als Radirer an den Tag legte. Er war bornehmlich Landichafter und rabitte fowol nach eigenen Entwurfen, meift Motive aus ber Umgebung Murnbergt, theils nach anderen Muftern, bornehmlich Johann Abam Rlein, Robell, Schallhas. Er ftarb am 16. Januar 1838.

G. R. Ragler, Reues allgemeines Künftler-Legiton (1851). — A. Genbert. Allgemeines Künftler-Legiton 1882.

Bilbermuth: Ottilie W., schwäbische Schriftstellerin, geboren in Rottenburg a/R. am 22. Februar 1817, † in Tübingen am 12. Juli 1877, war bie Tochter bes originellen durch seine Erzählungen in ganz Mürttemberg befannten damaligen Criminalraths Rooschung und ber Leonore geb. Scholl, einer frommen,

flugen, prattifch tuchtigen Frau. Ginfach ift ber Lebensgang bon D. 2B. gemelen; ihre Mabchenfahre brachte fie in bem fleinen freundlichen Stabtchen Darbach gu, wohin ihr Bater 1819 als Oberamtsrichter beforbert worben war. in einfachen, aber behaglichen Berhaltniffen, ein munteres, gescheibtes, braunaugiges Dabchen, bas fich mit ben brei Brubern in Saus und Gelb tummelte, baneben aber bon machtigem Biffenstrieb erfult las, mas man ihr bon Buchern irgend anvertrauen tonnte, die gange Biffenichaft, welche bie Bollsichule bot, mit Leichtigfeit fich aneignete und balb in bem Rreife ihrer Gefpielen und ber Bermanbifchaft befannt und beliebt mar als lebenbige Ergablerin bon gelefenen ober felbfterfundenen Geschichten und als Berfafferin artiger Gedichte. Mit 16 Rabren tam fie gu ihrer weiteren Ausbilbung auf fechs Monate nach Stuttgart, am 5. September 1843 verheirathete fie fich mit Johann David Bilbermuth, einem tuchtigen Philologen, ber aus ichwierigen Berhaltniffen fich gum Studium emporgerungen hatte und nun die Stelle eines Profeffore ber modernen Sprachen an dem Inbinger Symnafium belleibete. Die Dufenftadt am oberen Redar ift feitbem ihre bleibenbe Beimath gewesen; ein einsaches, aber reiches, innerlich und außerlich begludtes leben führte fie bort, fleißig im Saushalt und im Ertheilen bon Unterricht für Mabchen, fpater auch beforgt für Roftganger, welche fie aufnahm, in einem großen Rreis bon Bermanbten und Befannten ftebend, tuchtiger Frauen und bervorragenber Danner (Ubland, Reller, Rlupfel, Landerer, Dehler, Balmer, Reufch), ber fich balb burch ihre ichriftftellerifche Thatigfeit, burch ihr Befanntwerben in ben berichiebenften Rreifen ungemein erweiterte. Ils fie im Februar 1847 ihrem Mann eine Gefchichte vorlas und bemerfte: So tonne eigentlich Jebermann ichreiben, entwarf fie auf fein nedenbes Bort bin: Berfuchs einmal! ein Genrebild, "bie alte Jungfer", bas Mann und Bruber gefiel, ans "Morgenblatt" eingesendet und bort freundlich aufgenommen wurbe. Bon bort an ift ihre Feber 30 Jahre lang nicht mehr mußig gewesen; Die eigene Freude an Schriftftellerei, bas Befuhl, andern burch ihre Arbeiten eine Frende gu machen trieben fie gu immer neuen Stiggen und Robellen, gu welchen ihre große geiftige Elasticitat und ihre reiche Bhantafie ftets frifchen Stoff lieferten. Dit richtigem Tatt hatte fie ben für fie geeigneten Stoff bon Unfang an erfaßt: bas leben ihrer ichmabifchen Beimath mit feiner Bemuthstiefe, feinen Eigenthumlichfeiten, feinen iconen und tomifchen Seiten. Durch und burch ein Rind ihres Landes, bas fie burch Befuche bei Bermandten und burch fleine Reifen bon Grund aus tannte, wohl bertraut mit ben großen und fleinen Berubmtheiten bes ichwäbischen Bermanbtschaftshimmels, mit icharfem Auge begabt für jebe Besonderheit, voll trodenen gutmuthigen Sumors, unterftust von einem borguglichen Bedachtniß, grundgescheibt und voll Lebensweisheit, verftand fie mit lebenbigfter Ergablungefunft, in welcher fie Deifterin mar, ihre toftlichen Familiengeschichten, Lebensbilber, Erzählungen niederzuschreiben, in welchen Babrheit und Dichtung auf bas gludlichfte in einander floffen, Sitten und Buftanbe, welche mehr und mehr einer untergebenben Beriobe angeboren, mit ichaltbafter Biebenswürdigfeit gezeichnet und fitr immer feft gehalten werben. Gine feine Rennerin bes weiblichen Bergens bat fie ben Reichthum ihrer reinen Empfindungen, ihrer treffenden Gebanten und ihres frommen Glaubens ausgegoffen in ibpllifche Schilberungen, in welchen fie auch gern berweilte bei ftillen unbebentenden Berfonlichkeiten, beren Leben und Thun fie ftets eine intereffante Seite abzugewinnen wußte. Auf ihre ichwäbische Beimath, auf bie einsachen Berhaltniffe berfelben bat fie fich in richtiger Beife beschrantt, und wenn auch bier mancher Ruf bes Unmuthe laut wurde über bie berratherische Aehnlichteit mancher Berfonen, fo ift fie boch in biefen Schilberungen unübertroffen geblieben; fur Ungablige im fleinen und großen Baterlande wurde fie die hochbeliebte erheiternbe

Freundin, und für nicht Wenige eine freundliche Tröfterin, eine der beliedtesten und gelesensten Frauenschriftstellerinnen jener Zeit. Auch die Welt der Jugend eroberte sie sich, selbst eine glückliche Mutter, indem sie mit trefflichem Berständniß auf das jugendliche Fühlen und Denten einging. Gine reine leusche Natur, sern von Prüderie und Emancipirtheit, nimmt sie auch in dieser hinschie eine ehrenvolle Stellung in der deutschen Litteratur ein. In immer reicherem Maße wurde ihr diese verdiente Ehre zu theil; in stets neuen Auslagen erschienen die Sammlungen ihrer Erzählungen, hochangesehene Zeitschriften (Morgenblatt, Hausblätter, Daheim) zählten sie zu den geachtetsten Mitarbeitern, neue Belannsischaften gewann sie schriftlich und mündlich (Just. Kerner, Jex. Gottbell, Abalb. Stifter, Schelling, hehse, Schubert, Bodenstedt u. a.), hohe und beckte Bersonen (Königin von Holland, von Baiern u. a.) ließen sie sich vorstellen und wo sie hintam auf kleinen und großen Reisen war sie der gern ausgesucht, hochgeschähte Gast; den officiellen Ausdruck ihrer Anerkennung erhielt sie in Württemberg im J. 1871 durch die Berleihung der großen goldenen Medaille

für Runft und Wiffenschaft.

Aber ihr Leben ging nicht in ber Schriftftellerei auf; regen Beiftes nabm fie ebenfolchen Antheil nicht an Politit, aber an allen nationalen patriotifden Ereigniffen (Rrieg von 1864, 1866, 1870-71), fie war eine eifrige Buble thaterin und Befucherin bon Urmen und Rranten, batte auch ein freundlides Muge für ben ftillen Rummer; bon Befuchern und Bittfiellern aller Art murbe ibr Sans nie leer, auch ber Digbrauch, ben fie erfahren mußte, perbitterte fie nicht; in ben einfachen Raumen, wo fie auch noch in vorgerudteren Jahren gern Unterricht ertheilte, waltete eine wohlthuende Gemuthlichkeit, welche befonders auch durch ihre Mutter erhalten murbe, bie fie feit bem Tobe bei Batent (1847) ju fich genommen hatte († 1874). Bwei Tochter (Agnes, Abelbeib) und ein Cohn (Bermann) bilbeten einen anmuthigen Rinberfreis; fleine Reifen in bie Schweig, im Schwarzwalb, Elfag, nach Baben Baben, Schlesmig (Melbori, wohin fich die altefte Tochter Agnes Willms verheirathet hatte, 1866) erneuerten alte Freundschaften und führten ihr neue Gindende gu. In ben fechgiger Jahren wurde ihre fonft gute Befundheit burch ein giemlith beftiges Rervenleiben angegriffen, bie baburch berbeigeführte Schlaftofigfeit tehrte auch fpater baufie wieber, ba machte am 12. Juli 1877 ein Rerbenichlag ihrem Leben ein raide unerwartetes Ende. Auf bem Borth in Tubingen, umraufcht bon iconen Baumen, fteht ihr Dentmal, bon ben Frauen Tubingens errichtet, ein ftattlicher Gtein mit ihrem Broncerelief und ihrem Ramen, eingeweiht am 10. Muguft 1887. Ihre gablreichen Schriften, meiftens mehrfach aufgelegt und auch ale gefammelte Berte erichienen, find folgende: "Bilber und Gefchichten aus bem fcmabifden Leben" (1852); "Reue Bilber und Gefchichten aus Schwaben" (1854); "Aus bem Frauenleben" (1855); "Die Beimath ber Frau" (1859); "3m' Tageslichte, Bilber aus ber Birtlichteit" (1861); "Lebensrathfel, gelofte und ungelofte' (1863); "Berlen aus bem Sande" (1867); "Zur Dammerftunde" (1871). Rach ihrem Tobe erschien, von ihrer Tochter Willms gesammelt: "Wein Lieberbuch" (1877) und "Beim Lampenlicht" (1878). — Unter ihren Jugendschriften find ju ermabnen : "Aus ber Rinberwelt" (1854); "Ergablungen und Marchen" (1856); "Aus Schloß und Gatte" (1861); "Aus Rord und Sud" (1874) u. f. m. 3m 3. 1870 erichien bon ihr ber erfte Band ber Rinbergeitichrift "Jugendgarten". feitbem bon ihren Tochtern Ugnes Willms und Abelbeid 2B. fortgefeht. Giner Jugenbireundin Auguste Fenerlein, verebelichte Gifenlohr lebte fie ein bivarabbifchel Dentmal in: "Auguste, ein Lebensbild" (1857). Aus bem Englifden aberfeste fie "Sonntage Nachmittage babeim" (1860); bie Schrift von Jules Bonnet Aber Olympia Morata bearbeitete fie fur bas Deutsche (1854).

Die hauptsächlichste Quelle für ihre Biographie ist: O. Wilbermuth's Leben. Rach ihren eigenen Aufzeichnungen zusammengestellt und ergänzt von A. Wilms und A. Wilbermuth; sonst sind zu erwähnen die kurzen Stizzen in: Unsere Zeit, N. F. 1877. Bb. 13, II, 952; Gegenwart 1877. Bb. 12, S. 102 ff., Schwäbischer Merkur 1888, S. 589. Theodor Schott.

Bildins: Johann Daniel B., resormirter theologischer Schriftsteller, geboren um 1585 zu Dorheim in der Grafschaft hanau-Münzenberg, † am 13. August 1635 zu hanau. In seiner Jugend besuchte er als Sohn eines Bredigers die von dem berühmten resormirten Abte Peter Lotichius (s. A. D. B. XIX, 269) gestistete Klosterschule zu Schlüchtern. 1612 wurde er als dritter Prediger nach hanau berusen, wo er nach dem Tode des Inspectors Sebastian Seidel 1623 bessen Kachsolger und noch in demselben Jahre zugleich Prosessor der Theologie an dasiger Hohen Landesschule wurde. In den Wirren des großen deutschen Krieges waren die Bewohner der Umgegend in die besestigte Stadt hanau als einen sicheren Bergungsort gestohen. Durch diese Anhäufung von Menschen und allerlei sonstige Rothstände, welche sich einstellten, brach im Sommer 1635 dasselbst die Pest mit Macht aus, der eine sehr große Menge von Menschen, das

runter auch 2B., jum Opfer fielen.

2B. hat mehrere Belegenheiteschriften von fpecififch hanauischem Intereffe binterlaffen, sowie einige die reformirte Centrallebre von ber Brabestination Auftrirenbe gelehrte und populare Berte voll feltener Rlarbeit und Berftanblichfeit, als: "Amphitheatrum providentiae divinae, Grundliche Beichreibung Rach Rlagelieber Jer. 3." (Sanau 1628. ber gotilichen Garjehung. Reu aufgelegt Bafel 1660); "Praedestinatio b. i. Richtige Wegweifung wie man ben hohen Artidel von ber ewigen Gnabenwahl recht verfteben und fich Damit in ber Bottfeeligfeit erbawen bund troften folle" (Sanau 1629); "Foedus gratiae illustratum bas ift Chriftliche erflarung bes Gnabenbunbes" (Sanau 1632). Bon allgemein hiftorifchem Werthe find bie 1633 gu Sanau ericbienenen "Bug- und Bethpredigten, barin 1) ber beiben Ronige ju Schweben und Bohmen tob beflagt; 2) bes reichsconvents ju Beilbronn gludlicher ichlug gewünscht und 3) über alle ebangelische armeen ein driftlicher feegen gesprochen wird", worunter eine Predigt bes Martobeler Pfarrers Ronrad Sopf fich befindet. Die unter ber Aufschrift: "Parabieg Sochzeit" feiner Schwefter gehaltene Copulationsrede, fowie die Predigt "Chriftliche Ginweihung des Reuen Rirchhofes gu Althanan" find Berlen unter ben Cafualreben jener Beit. Denn mehr als in anberen beutichen Schriften bon 2B. tritt uns bier feine bolfethumliche Babe, feine gemuthvolle Erbaulichfeit und fein bilberreicher Stil entgegen, ber ibn uns als einen reformirten Benbant gu bem befannten lutherifchen Balerius Gerberger in Frauftabt bezeichnen lagt.

Ref. Rirchenzeitung, Jahrg. 1883, Rr. 15 ff. Cuno.

Wildon: die steiermärtischen Landesministerialen und Ebelherren v. W. oder Wildonie (in der regelmäßigen Schreibung des Mittelalters), der uralten Oertlichkeit bei Graz, dicht an dem gleichnamigen Berge, der noch die Ueberreste der Burg Alt-Wildon trägt, sind aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem ansehnlichen Landesministerialengeschlechte hervorgegangen, dessen Sie die "Riegersburg" bei Feldbach war. Otto v. R. (Rutters- v. Rutterspurch) tritt urtundlich 1128 auf, seit 1140 begegnen wir einem Richer v. R. und seinem Sohne Hartnid ober Gertnit (1142...1175), einem Herrand (1147...1175) und wieder einem Richer (1147...1181) mit dem gleichen Prädicate. Dann aber tauchen um 1174—1182 die gl. m. Personennamen: Herrand (I), Richer (I) und Hardicate "Wildonie" auf, und das ältere "v. Riegersburg" verschmen das wir mit diesen drei Lehtgenannten als

508 Wildon.

ben erften herren b. 2B. Die Geschichte Diefes Saufes, einer Fortfetung ber Riegersburger, eröffnen burjen. Diefem Wechfel bes Prabicates, einer nicht feltenen Ericheinung des Mittelalters, begegnen wir auch bei ben Beltichad. Beggau - Pfannbergern, bei ben Proffet - Rapfenberg - Stubenbergern, bei ben b. Montpreis-Borberg-Scharfenbergern, Steierberg-Gollenburg und manden anderen Abelsgeschlechtern Steiermarts. - Da bie Gegend von Bilbon ber Rernpuntt bes alten Bengift-Saues war, an welchen Ramen noch immer bie Bezeichnungen ber Bfarren G. Margarethen am Bengeberg (ecclesia in Heingist), St. Lorengen a. S. erinnern, und wir 1135-1164 ein abliges Burgmannengefchlecht b. "Beingift, Bengift" in ber gleichen Begend beurfundet finden, fo fceint bies Alles auf ben bortigen Beftanb ber alten Fefte bes Bengifigaurs, ber Bengiftiburc gurudguweifen, beren borübergebenbe Befegung burch bie mit bem geachteten Rarntnerherzog Konrad (Runo) verbfindeten Ungarn 1053 bie bairifchen Jahrbucher ermahnen, und bie um 1066 Martward (III) v. Eppenfin fammt ber Begend befag. Die Burg Alt-Bilbon barf beshalb vielleicht mit jener "Bengiftburg" in unmittelbare Berbindung gebracht werben, ohne bag wir jeboch in ber Lage find nachjuweifen, wie und wann ber Ramenwechfel flatfand und die "Riegersburger" als fpatere herrn b. "Wilbon" in ihren lebne magigen Befit tamen. Dit ben abeligen Burgmannen b. Beingift-Bengift fteben fie fcwerlich in verwandtichaftlicher Berbindung, weil uns bei jenen nur die Ramm Boppo, Ggil, Martward, Ellenhard begegnen, die ben "Bilboniern" fremb find. - Dagegen muffen wir ihre Berfippung mit ben Landesministerialen v. Gppenftein b. Judenburg voraussehen, in beren Reihen auch Richer und Ulich (Wilbonier Namen) auftauchen, da Ulrich (II) v. Wilbon (1279 ... 1286) bei Befigpradicat "Eppenftein" führt. Anderfeits erscheint ein anderer Bilbonin, Leutold (1254-1277), ber britte Sohn Ulrichs I. mit dem Pradicate "Diemftein" (in Bestifteiermart, bei Reumartt), welche Burg ein 1128 . . . 1183 nadweisbares Abelsgeschlecht innehatte. Diese Erwerbung ber Wildonier lagt fich burch Berwandtschaft taum erklaren. — Der erfte Wildonier, ber mit biefen Prabicate in Die Befchichte ber Steiermart eintritt, ift Berrand (1). Er fabt fich in die Geschichte mit einem Abenteuer ein, bas allerdings einen gunftiger Musgang für ihn und fein Saus nahm. Berrand b. 2B. und Wilhelm Ger b. heunburg, einer ber machtigften Abelaberen Rarntens, entführten um 1174 bie beiben Erbtochter bes Sochfreien Liutolb b. G. Dionpfen-Gutemberg in ba Steiermart, folugen bie Mannen des Baters in die Flucht und machten at 50 Eble ju Gefangenen. herrand fibergab bie gewaltfam erforene Brant, Gertrub, ber Wittwe Berrn Friedrichs b. Bettau in Bermahrung und lief fie wieder ben befümmerten Eltern gurudftellen. Ergbifchof Abalbert von Galy burg, ber Sprengelbifchof, bermittelte zwifchen beiden Theilen und bemig ben Bater ber Braut in ihre Bermahlung mit herrand b. 2B. gu willigen was im Juni 1174 geschah. Go wurden ber Bilbonier und in gleicher Beife auch ber Graf v. heunburg Schwiegerfohne Liutolb's v. S. Dionplen. Butemberg, und Gertrube († bor 1189) brachte ihrem Batten Berrand be Bater Gutemberg, Balbftein und Beig als ftattliche Mitgift. Gine Urfunde bon 1191 bezeichnet herrand als "Truchfeß" bes fteirifden Bergogs, boch burie wir bamals noch fein erbliches Landesamt einer bestimmten Familie verand. feben, ba 1202-1234 Bertholb von Emmerberg als fteirifcher Truchlet angeführt ericeint, und die Wildonier als lehnsmäßige Inhaber bes Imgite amtes erft wieder um 1267, im fog. Aemterbuche (Rationarium) Steiermants angegeben werben. Berrand's I. Gattin, Gertrube ftarb por 1189; and bie beiden Gobne, Barinib und Richer, überlebte ber Bater, ber febr oft in ber Umgebung bes Landesfürften erfcheint und neben anderen frommen Stiftungen

Bilbon. 509

n Eintritt bes Johanniterordens in die Steiermart durch Gatergaben an benben 1197—1215 anbahnte. Um 1222 verschwindet herrand I. aus ber

Schichte. 3m Januar b. 3. war er noch unter ben Lebenben.

Bon den beiden Sohnen: Leutold (1) und Ulrich (1) wiffen wir junachft, fie gufolge ber Mechtung bes Babenbergers, Bergog Friedrich bes Streitren, (1286) bem Beifpiel ber anberen Landesminifterialen Steiermarts folgten, s Staufentaifer Friedrich II. um Weihnachten 1236 in Brag begrußten und n nach Bien Befolgichaft leifteten. Enbe 1239 finden wir fie wieder an der ite bes Babenbergers, ber feiner Lander neuerdings Gerr geworben mar. n feiner Battin Agnes aus bem angefehenen Rarniner Beichlechte ber Unterauburger (Traberch) mit zwei Tochtern, Bertrub und Agnes, beschenft, unlicher Rachfommen entbehrend, verewigte fich Leutold (I) in ber anfehnen Stiftung bes Chorherrentlofters ju Steung (Staing) 1229-1244 und chlebte mit feinem Bruder Ulrich (I) die bewegten brei Jahre, Die bem Erhen des Mannaftammes der Babenberger (1246) folgten, die Beiten ber ichsberwelung des Steiererlandes, ohne ihr geräuschlofes Ende gu erleben, benn ftarb bereits am 13. April 1249. Bon ben beiben Tochtern ehelichte etrube ben ofterreichischen Landesminifterialen Albero b. Ruenring, Die igere, Agnes ben Sohn bes befannten Minnefangers und fteierischen Staats-

innes Ulrich v. Liechtenftein, Otto (f. A. D. B. XVIII, 618 f.).

3m politischen Leben ber Steiermart tritt fein Bruber Ulrich (I) mehr in Borbergrund. Er mar es, ber bei ber Botichaft ber Defterreicher und eiermarter an ben Staufentaifer Friedrich II. (1249) nach Italien, jur Ginung einer Entscheidung über bie Butunft ber "herrenlofen" Lander eine uptrolle gespielt haben muß, und insbesondere burfen wir ihn, als diefe ndung erfolglos blieb, mit ber Galfchung bes angeblichen Raiferdiploms bom April 1249 in unmittelbare Berbindung fegen. Diefe unterschobene Sande follte namlich ben fteierischen Landherren die Befugnig fichern, fich felbft en Landesfürften gu erfuren und anderseits ben gleichzeitigen Bufat ober Ginub in ber Beorgenberger Landhandfeste bon 1186 befraftigen. Ulrich ließ ber auch in bie gefälschte Raiferurtunde bie Borte aufnehmen, ber Raifer be fie feinem getreuen Ulrich v. Wilbon anvertraut, bamit er ben Standesroffen die Rechte und Freiheiten bes Landes nach bem Bortlaute des Diploms annt geben und erlautern fonne. Obicon Ulrich (1) b. 2B. bem Saufe ber erifchen Liechtenfteiner verwandtichaftlich nahe ftand, fo trennten fich boch bie ge ihrer fpateren, politischen Parteigangerichaft. Babrend Ulrich ber Liechtenner bald nach ber Befigergreifung von Defterreich durch Ottotar von Bohmen en erften Berfuch, auch in Steiermart Landesfürft ju werben, begunftigt und bem Unbange bes Brgempeliben gablt, feben wir Ulrich v. 2B. ber ungarifchen rtei im Lande gufallen und bie Annexion Steiermarts durch die Arpaden boreiten. Gleiches hat von feinen beiben Gohnen Berrand (II) und Sartnib (III) gelten. Griteren gewahren wir benn auch auf Geite Ulrich's, bes fruberen chois bon Sedau, nachmals Ergbischofs von Salgburg, als biefer feinem aner Philipp v. Sponheim (f. A. D. B. XXVI, 43 ff.) bas Sochftift enten wollte. Bald murbe herrand (II) Gibam Ulrich's v. Liechtenftein, burch ne Che mit Berchta und es fcheint, bag die Wilbonier, Bater und Cohne, i bor ber Rrife am Schluffe bes Jahres 1259, ber ungarifchen Landesberraft und ihrer ftrengen Bahrung ber Rlofterbefigungen und Rechte überbruffig porben waren. Bir begegnen ihrem Banner auch in ber enticheibenben mmerichlacht bes Jahres 1260, welche bie bereits begrundete Berrichaft tofar's II. in ber Steiermart festigt. Siermit folieft bie politifche Rolle rich's (1) b. 20., ber um 1262 verftorben gu fein icheint.

510 Wildon.

Berrand (II) (f. 1248 in ben Ilrfunden genannt) tritt bald in ben Borber grund bes politischen Lebens, Sand in Sand mit feinem Schwiegerbater Ulid v. Liechtenftein. Beibe verknupfte auch die wertthatige Freude an ber Diale funft; bem Ganger bes "Frauendienftes" und Berfaffer bes "3twig" gefellt fic herrand (II) als Minnefanger gu. Gin bochft bebeutfames Schreiben bet bohmifden Statthalters in ber Steiermart, Bot's v. Rofenberg (1260-1262) undatirt, jedoch bor Juni 1262 fallend, enthalt eine vertrauliche Dittheilung an ben Ronig, ber wir bie Thatfache entnehmen, bag herrand (II) b. 28. und fein Schwiegerbater bem bohmifchen Landeshauptmann als Digbergnugte benuncirt worden feien. Ihre Standesgenoffen Friedrich b. Bettau und ber Stadeder feien bereit, öffentlich ju bezeugen, jene Beiben hatten laut babon gesprochen, bag ber Bohmentonig mit ihren Burgen nichts gu ichaffen habe, unb porher bemertt, wenn ben Landesfürften gufolge ber Beifungen bes "Bergoge von Defterreich" die Burg Bilbon entzogen murbe, fie ichon mußten, mas fie ju thun hatten. Dieje etwas duntle Anspielung lagt nur die Erflarung gu, bas Beibe mit jenem Friedrich Fühlung hatten, ber als Cohn bes Marfgrafen hermann von Baben und ber Babenbergerin Gertrube den Titel eines "berjogt bon Defterreich und Steiermart" im 3. 1259 urfundlich gebraucht, mit ba Ertlarung, beibe Lanber feien ibm bon ben "benachbarten Ronigen unrecht mäßiger Beife entriffen worden", und auch dann noch, als ihn Ottotar (II) balb (um 1261-62) aus bem Bereiche feiner Lander ju weichen gwang, bm Bergogstitel festhielt, wie bies bas Schreiben B. Clemens IV. bom 2. Dan 1268 an Ottofar (II), und die eigene lettwillige Erflarung Friedrich's b. 3. bor ber hinrichtung in Reapel (October 1268) barthun. - Fortan bfirfte bal Migtrauen Ottofar's (II) gegen bie Beiben und wohl auch anbere Standel genoffen eingewurzelt geblieben fein, und jene Borgange ber Jahre 1268-69 erflaren, welche die fteierische Reimchronit ausmalt und andere, gleichzeitige Quellen andeuten. Die Reimchronit lagt nämlich jum Schluffe ber gweilen Breugenfahrt des Bohmentoniges, Ulrich b. Liechtenftein, Berrand b. Bilbot feinen Bruder hartnid und brei andere Landherren auf Die Antlage bit Pettauers bin berhaften und einferfern, herrand babei bem Anflager ine Go ficht fagen, er habe "Lügenmähren" vorgebracht und ihn vor die Rlinge forden herrand fei bann als Gefangener auf bie Fefte Cichborn in Dabren gebrat worden und habe die Bofung aus ber langen Saft burch Muslieferung ber Burgen Eppenftein, Bleichenberg und Primaresburg (einft bei Roflach) erfaulen muffen, welche beide letteren der Ronig brechen ober fchleifen lieg. Arhalit mußten auch die anderen Angeflagten bugen, fo auch ber Schmaber Berrand't Ulrich b. Liechtenstein. Gleichwie es unbeftreitbar icheint, bag die Denunciation bes herrn Friedrich b. Bettau nicht jedes Grundes entbehrte, und fo bei frubere Migtrauen bes Bohmentonige, inebefondere gegen ben Biechtenfteiner und Bilbonier gescharft haben muß, fo barf um fo ficherer geschloffen merben, bat der Broll ber Betroffenen gegen bie Berrichaft Ottotar's fortwucherte, und bas Die Wilbonier - gleich ihren Gefinnungsgenoffen - an Die beutiche Romatmahl Ruboli's bon Sabsburg und beffen Dagregeln gegen ben Bohmentonis die Soffnung auf eine Menderung ber Sachlage fnupften. Go finben wir bent auch - angefichts bes Reichsfrieges wiber ben Przempeliben - im Geptember 1276 gu Reun, im Ciftercienfertlofter ber Steiermart herrand (II) b. E. . fünfter Stelle unter den Landherren, welche fich fur Rudolf I. eidlich verbindes und ben bohmifchen Landeshauptmann Milota jum Abzuge nothigen. 36 Diefer Belegenheit habe herrand auch feine Burg Eppenftein wieber beiett. Dit biefen Greigniffen berinupft fich ber Gintritt Berranb's b. 28. in Die Belten ber habsburgifchen Reichsbermefung, Die er noch bis 1278 begleitet. Bas ich

Wildon. 511

Wierisches Truchsessenamt betrifft, so finden wir wohl desselben im Rationarium Striae von 1265—1267 gedacht, doch sührt herrand in den Urkunden diesen Titel nicht; anderseits begegnen wir 1270 dem Erchanger v. Landesere als Truchses, und die 1260 führen auch die Emmerberger diesen ihnen seit den Babendergern zukommenden Titel und abermals in der habsburgischen Epoche. Was nun die Stellung herrand's (II) v. W. in der habsburgischen Epoche. Was nun die Stellung herrand's (II) v. W. in der deutschen Litteratur betrifft, so sin er offenbar der "v. Wildonie", wie ihn die bekannte Manesse'sche handscrift der deutschen Minnesänger nennt (s. unt. S. 512). Das von hagen (Minnesinger IV, 294—301) aus der Sammlung des Manesse entnommene Siegel ist aber nicht das der Wildonier, welche das Seeblatt oder das Blüthenblatt der Wasserrose in ihrem Wappen sührten. Aus seiner Ehe mit Perchta d. Liechtenstein überlebten ihn zwei Söhne Ulrich (II) und herrand (III), dessen

erfter und weiter unten begegnen wirb.

Sartnib (III), ber Bruder Berrand's (II) tritt feit 1268 bem Letteren im politischen Leben an die Seite. Bunachft gedenft feiner Die oft. Reimchronit bei ber Rataftrophe ber Borladung und Berhaftung ber fleierischen Gblen, ohne jeboch feiner Ginterterung gu gebenten. Um fo beutlicher tritt er feit 1274-75 in ben Borbergrund ber politischen Greigniffe. Er war einer jener Ebelherren, welche balb Fühlung mit Ronig Rubolf I. fuchten, und bor ber Rache Ottofar's II. lanbesflüchtig murben. Seinem Ramen begegnen wir nicht in ber Reuner Bunbesurfunde bom September 1276. Aber er fehlt nicht, als bie bobmifche berrichaft abgeschüttelt wirb, nimmt Reu-Bildon mit bewaffneter Sand ein und leiftet bem beutschen Konige jur Donau Bugug mit 100 Bewaffneten. Das Marichallamt bon Steier, welches er feit 1277 führt, war wohl ber Lohn für feine Leiftungen. Als 1291 herzog Albrecht I. (feit 1283 Landesfürst) wider Ungarn ruftet, ertlart sich Hartnid bereit, 60 Mann zu ftellen. Balb jedoch trat eine ichwere politifche Rrife ein, ber Groll ber fteierischen Lanbherren wiber ben eigenwilligen Bergog, ber bislang ber Bestätigung ber Landesfreiheiten ausgewichen mar, und gegen feinen Bertrauensmann und Lanbesverwefer, Abt Beinrich v. Abmont. Dagu gefellte fich ber Chraeig bes Grafen Ulrich III. als Gatten ber Babenbergerin Agnes, verwittweten Bergogin bon Rarnten, und bie Berfeindung Bergog Albrecht's I. mit Konrad, Ergbifchof bon Salgburg und Dito, Bergog bon Baiern. Go feben wir benn im December 1291 gu Leibnig, in ber falgburgifchen Burgftabt ber Steiermart, Ergbifchof Ronrad gu einer Beprechung mit Graf Ulrich v. heunburg, hartnib v. Wilbon und anderen Borbermannern bes Steierlandes eintreffen und mit den Abelsherren ein Bunbnig besprechen, bemgufolge ein Gohn bes Grafen b. heunburg ftatt Albrecht's 1. Lanbesfürft bon Steier werben follte. Die eigentliche Bunbnig. urfunde murbe balb barauf ju Deutsch-Landberg bei Grag (gleichfalls falgburgifch) anfange Januar 1292 ausgesertigt. Bartnib v. 2B. mar eines ber rubrigften Saupter bes Aufftandes gegen den Sabsburger, befette bie Rammerlefte Reu-Wilbon ("Reues Saus" Wilbon) und ichidte feinen Cohn (Sartnib IV.) mit feinen Mannen bem Aufgebote ber fleierischen Abelsherren gegen Leoben gu. Bergog Albrecht I. gewann jedoch die Oberhand in Diefem Rampfe mit bem Abelsbunde und murbe als Sieger ben Bunfchen ber Steiermarter gerecht. bortnib b. 2B., ber fich in bem ungleichen Rampfe finangiell fchwer geschäbigt batte, feste ben Wiberstand noch geraume Zeit fort, wurde aber von Berchtold b. Emmerberg in feiner Burg Bilbon eingeschloffen und bom Bergoge Albrecht infolge bes Landtaidings ju Feldfirchen bei Grag (1292, 5. December) gemungen, Die Bnabe bes Landesfürften mit bem Erfate ber auf 4000 Mart eicatten Schabigungen zu erfaufen, 1294 (22. Rovember) bie Burg Wilbon amt bem Bandgerichte fitr 500 Mart und bas Schlof Gibiswald bem Bergoge 512 Bilbon.

gu beräußern (24., 29. Rovember), bas Rlofter Abmont far alle von ibm po gefügten Gewaltthaten ju entichabigen und bem gandesfürften als Dark fürder treu gu bienen. Go ging bie Stammburg ber Wilbonier bem Gefchlechte berloren und feine Bedeutung fintt. Bon ben brei Cohnen Bartnib's aus ber Che mit einer Agnes, beren hertunft wir nicht ficher tennen, begegnen wir ben aweiten, Sartnib (IV.) nach bem Tobe bes Baters (um 1302) bis 1325 als "Marichall" ber Steiermart. Er hinterließ, gleich bem alteren Brubn Richer (III.) nur Tochter; ber jungere Bruder Ulrich (III.) blieb finberled. herrand's (II.) Sohn, Illrich II., führte ben väterlichen Titel (1279-1286) "Truchfeß" und bon feinem Burgbefit Eppenftein in Oberfteier letteres Brb bicat und hinterließ feine nachtommenschaft. Go erhielt fich benn bas ban ber 2B. nur noch in ber Rachtommenschaft bes jungeren Brubers herrand's (IL) und Sartnib (III.), Leutold's II. († vor 1277), mit bem Brabicate Diemober Durnftein (Burg an ber fteierifchen Brenge gegen Friefach), und biffe Bilbonier b. "Diernftein" ober "Tiernftein" erlofchen mit Lintold's Urentel Marquard Turfe ober Ture um 1387.

Urfundenbuch bes Bergogth. Steiermart herausgeg. b. Bahn, L., II. Bh. - Diplomat. Stiriae herausgeg. v. Frolich, I., II. - Ottotar's Reimont b. Beg, ser. r. a. III. und neu herausgeg. v. Seemuller in ben Monn Germ. - Muchar, G. b. St., St., 1 .- 5. Bb. - Sagen, Minnefinger, 4. 51. - Bedh-Bibmanftetter, Die Giegel ber Bilbonier (i. b. Mitth. ber Gentule comm. J. E. u. E. b. Baubenfmaler, Wien 1872). - Lichnowsti-Birl, Gid. b. Saufes Sabeburg, 1., 2. Bb. - Ott. Lorens, Deutsche Beich. im 18. 14. Jahrh., 1., 2. Bb. - Luichin, die fteierichen Landhandieften i. b. Beite 3. R. ftm. CD., 9. Jahrg., 1872. - Rrones, die Berrichaft R. Ottolar's IL bon Bohmen in Steiermart, Mitth. d. hift. Ber. f. St., 22. 3abrg. (1874) und Forich. J. Berf. u. Berw. Geich. b. Steiermart (1897). - R. Beinbil. Ueber ben Untheil ber Steiermart an ber beutichen Dichtung bes 13. 3abit im Almanach ber faif. Afab. b. Biff., Wien 1860. - Rummer, Ich Minift. Gefchlecht v. Wilbonie, im Arch. f. oft. Gefch., Wien, 59. Bb. 1. b. 1879 und von bemf. Die poetifchen Ergablungen bes herrand b. Bilbonie F. b. Rrones. u. f. w., Wien 1880.

Bildon: Herrand v. W., Lyriter und Epiter, urtundlich belegt 1248—1278 ift ber Zweite seines Ramens aus dem Ministerialengeschlechte der Herren vom Wildonie. Dieses Geschlecht, von dessen Stammburg heute noch die Trümmer jüblich von Graz am rechten Muruser zu sehen sind, spielte dis zu seinem Gridschen (im 14. Jahrhundert) eine wichtige Rolle in der Geschichte Steiermark. Auch Herrand hatte während der bewegten Zeit des Interregnums Gelegenbeit

genug, in die Befdide bes Landes einzugreifen (f. o. S. 510).

Außer einigen Liebern (von der Hagen, MS., I, 347), die nur in den Art der Raturbetrachtung bisweilen individuelle Züge ausweisen, hat M. din poetische Erzählungen in der Manier der höfischen Dichtungen verjaßt. Sie sind in einer schlichten und einsachen Sprache geschrieben, zeigen aber schon Spuren des Berfalls und sind sämmtlich von fremden Mustern abhängig. In der Erzählung "Diu getriu frowe" sticht sich eine Frau ein Auge aus, um vor ihren Mann, der im Turnier ein Auge verloren hat, nichts voraus zu haben. Das Gedicht berührt sich sehr mahe mit der Erzählung (Daz ouge) eines unbekannten Bersassen. "Der verkerte wirt" behandelt das Thema des betrogenen Ermanns und ist ein Zweig der weitverbreiteten, von Indien ihren Ausganzt-punkt nehmenden Rovellendichtung. In der Geschichte "von dem blösen kest wird der hochmüthige Kaiser Gorneus von einem Engel, der, mährend der Kaiser im Bade ist, dessen Gestalt angenommen hat, zur Demuth zurückgeschrt. Diese

Bedicht, sowie die Fabel "von der katzen", b. i. dem Kater, der der Reihe nach Sonne, Rebel, Wind, Mauer und Maus freien will und dann doch wieder zu feiner Rabe gurudtehrt, geben auf Erzählungen des Striders gurud. In ben beiden letten Gedichten sehlt es auch nicht an Anspielungen auf die troft-losen Zustande der taiserlosen Zeit.

Ausgaben von Bergmann (Wiener Jahrbücher d. Litt., 1841, Bb. 95 und 96) und Kummer (Die poetischen Erzählungen bes h. v. W. und die fleinen inneröfterreichischen Minnefinger, Wien 1880). — Raberes b. Goebete, Grundriß, 2. Auft., I, 113 f. Wu.

Bilbungen: Budwig Rarl Cherhard Beinrich Friedrich v. 28., Dr. phil. h. c., Forstmann, geboren am 24. April 1754 in Raffel, † am 14. Juli 1822 in Marburg. Er entstammte einer altabeligen, bereits im 13. Jahrhundert befannten Familie, aus ber icon viele tlichtige Forftmanner und maibgerechte Idger berborgegangen maren. Gein Bater war heffen-taffelicher Geheimrath und Befandter bei ber ehemaligen frantifchen Rreisberfammlung ju Rurnberg. Durch feine Mutter fur ben Schulbefuch porbereitet, genoß er ben erften öffentlichen Unterricht in Raffel. Bon 1764 ab befuchte er bas Egybien- Bymnafium in Rurnberg, wofelbft ihm Rector Schent ben Gefchmad an ben alten Claffifern beibrachte, den er fich zeitlebens zu bewahren mußte. Im Berbft 1769 bezog er bas tonigliche Babagogium ju Balle; bon bem Aufenthalt bafelbft fpricht er in feiner Gelbftbiographie mit bem innigften Dantgefühl, weil er bier die erfte Anregung jum Studium ber Ratur empfing, ber er fpater "bie bochften Freuben feines Lebens" verbantte. Dbgleich fein ganger Ginn und fein Streben bon Jugend auf nur bem Forft- und Jagdwelen jugewendet war, fo mußte er boch bem Billen feines Baters gemäß — bem Studium ber Rechtswiffenschaft fich widmen. Bom Berbft 1771 ab ftubirte er auf ber Univerfitat Salle und bom Frubiahr 1778 bis dahin 1776 in Marburg. Trop feiner Abneigung für Die gramliche Themis" veranlagte ihn fein Pflichtgefühl boch, fo viele juriftifche Renntniffe fich anzueignen, daß ihm bereits am 2. April 1776 bas Amt eines Beifigers au ber Regierung ju Marburg übertragen werben fonnte. Benig befriedigt burch biefe Stellung nahm er aber icon Ende 1778 feine Entlaffung, um in die Dienfte bes Bergogs Rarl Bilbelm von Raffau-Ufingen als Befellicalter einzutreten, weil er in biefer Stellung in nabere Berührung mit bem Forft- und Jagdwefen gu tommen hoffte. In ber That verwirklichte fich auch biefe Erwartung, indem er - feit bem 10. Juni 1780 mit bem Charafter eines Regierungerathes befleibet - außer feinen Obliegenheiten als Jurift bei ber Regierung ju Biesbaden auch mehrere mit bem Forftwefen in unmittelbarer Berbindung ftebenbe Auftrage ju erlebigen batte. Die bon feinen Bermandten, welche ihn wieber ber juriftischen Carrière gufuhren wollten, betriebene Ernennung jum beffen-taffelfchen Regierungsrath in Rinteln (Dai 1781) entfuhrte ibn aber diefem ihm liebgeworbenen Birfungefreife und brachte ihn wieber in bie Dienfte feines Beimathlandes gurfid. Statt nach Rinteln berfett gu merben, murbe er aber gu feiner Freude ber Regierung in Marburg augetheilt, mofelbit er fich verebelichte. 218 Rebenamt wurde ibm bom 4. Juli 1798 ab bas eines smeiten Subbelegaten bei ber fürftlich Solms-Braunfels'ichen Debit- und Abminiftrationecommiffion abertragen, und nachdem ber erfte Subbelegat (Staateminifter b. Deper in Raffel) mit Tobe abgegangen war, blieben ibm bie betreffenden Geschäfte auf Beranlaffung bes fürftlich Colms-Braunfels'ichen Saufes allein fiberlaffen. Endlich murbe ihm noch burch feine am 22. Robember 1799 erfolgte Ernennung jum Oberforftmeifter in Marburg ber Lieblingswunfch erfallt, feine Dienfte ausichlieglich bem Forft- und Jagdwefen juwenben gu fonnen.

Die Abministration bes Fürstenthums Braunsels behielt er als Rebenamt bei Während der französischen Schreckensherrschaft sungirte er von 1806 an als Conservateur des Eaux et Forêts im Werra-Departement, trat aber nach der Restauration wieder als Obersorstmeister in seinen stüheren Wirtungskritz zurück. Er liegt, seinem Wunsche gemäß, auf seinem Lieblingsplatz im Walde, inmitten selbstigepstanzter Lärchen, Wehmouthstiesern, Weißtannen und Lebentbäume, begraben. In Bezug auf das eigenartige, ächt waidmännische Erromoniell (12 "redliche" Förster mußten mit drei Salven aus ihren Pürschößelsche die sterbliche hülle einsegnen) ertheilte er in seinen Schristen sehr eingebende Bestimmungen. Später errichtete ihm der Erdprinz von Braunsels im dortigen Wildpart einen einsachen Dentstein, welcher am 9. August 1827 eingeweidt wurde.

2B. ragt, wie aus bem nachftebenben Bergeichniß feiner Schriften erfichtlich ift, weniger burch forftliches Biffen herbor, als burch einen febr lebhaft enb widelten Ginn für die Ratur, jumal ben Bald, und burch fein eingebenbei Berftanbnig fur die Jagd, die er von einem hoberen Standpuntte aus auffagte. Dan tann ihn ale ben Bilbner ber mobernen Jagblunft bezeichnen, Die er nicht nur als fachlicher Schriftfteller behandelte, fondern bei feiner Beranlagung jur Boefie auch als begeifterter Dichter in allen Bariationen befang. Seine gobie reichen Lieber athmen eine unbefiegbare Liebe ju Bald und Jago und befunden jugleich eine fo gemuthvolle, beitere, fogar joviale Lebensauffaffung, baf fe Balbluft und Erheiterung in weite Rreife getragen haben. Seine erften Bieber für Forstmanner und Jager" erschienen 1788. Gie murben 1790 von 3. Ch. Daller in Dufit gefeht; fpatere, burch andere Dichter vermehrte Auflagen batiren aus ben Jahren 1804, 1812 und 1816. Ihnen folgte bon 1794 of ein Tafchenbuch, welches bis 1800 u. b. T .: "Renjahrs-Gefchent für Forfi- m Ragbliebhaber" alljährlich erichien. Dit bem Jahrgange 1800 murbe aber ei swedmäßigeres großeres Format und ber Titel: "Tafchenbuch fur Forft- und Jagbireunde" gemahlt. Bon 1802 ab erichien nur alle zwei Jahre ein weitens Bandchen, bis fein Freund Regierungsrath Bunfen (gu Arolfen) die Mitherand gabe des Werfchens übernahm (1807). 3m gangen gelangten bis 1812 bon ben Tafchenbuche überhaupt 14 Bandchen jur Ausgabe. Für einen weiteren Lem freis bestimmt, verfolgten fie ben Bwed, naturwiffenschaftliche, insbesondere jaggoologifche Renntniffe und richtigere Unfichten über ben Forft- und Jagbbetiid auch unter bem niederen Forftperfonal ju verbreiten, eine Aufgabe, Die fie m trefflicher Beife erfullten. In Die Beit von 1815-1822 fallt Die Berausgabe bes Sandbuchs: "Baidmanns Feierabenbe". Daffelbe ericbien in 6 Banbon mit jum Theil colorirten Rupfern. Er lieferte außerbem Beitrage in verfchieben fachliche Zeitschriften, hauptfachlich in B. L. Sartig's Journal fur bas gort. Jagd- und Gifchereimefen, in ben Sylvan u. f. w. Rach feinem Tobe erfchiene noch aus feinem Rachlag gefammelte und bon feiner Biographie begleitete forb und Jagogebichte (1829). Richt unermahnt foll folieglich bleiben, bag D. auch auf forftprattifchem Bebiet (insbefondere im Forfteulturmefen) eine rabment werthe Thatigfeit entfaltete, wie der gute Buftand ber feiner Abminifration unterftellten Balbungen bewies.

B. war Mitglied zahlreicher Bereine bezw. Gesellschaften, so u. A. ber Naturforschenden Freunde zu Berlin, Jena, Ersurt und Hanau. Er gehbti zur Societät der Forst- und Jagdfunde zu Walterschausen, an welcher er seil 1799 neben dem Grasen Mellin zugleich als Censor für alle von jener zur Drude zu besördernden Jagdschriften zu fungiren hatte. Zuleht (1809) ernannt ihn noch die philosophische Facultät der Universität Mardurg an seinem Geburtetage (24. April) zum Dr. phil. h. c., welche Auszeichnung ihn mit besordern

Frende und berechtigtem Stolze erfallte. Gein heiteres Befen und feine mohlthuende Liebenswurdigleit in gesellschaftlicher Beziehung verschafften ihm überall

Freunde und Berebrer.

Baurop und Fischer, Sylvan, 1814, S. 3 (Selbstbiographie). — Friedrich Wilhelm Strieder's Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- u. Schriftsteller-Geschichte, 17. Bb. 1819. Herausgegeben v. D. Karl Wilhelm Justi, S. 53. — Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. 1827, S. 425 (Correspondenz-Nachricht aus Braunsels); 1838, S. 312 (Borschlag zur Errichtung eines Dentmals für v. Wildungen, von A. Brumchard). — Pieil, Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, XLV. Band, L. Heil, Aritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, XLV. Band, L. Hess, S. 176. — Fraus, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 594. — Fr. v. Lösselholzschlerg, Forstl. Chrestomathie, V, I, S. 43, Rr. 148 u. S. 150, Bemert. 28. — Bernhardt, Geschichte des Walbeigenthums u. s. v. II. S. 392, 397, 403, 404, Bemertung 24; III. S. 401. — Hartig, Dr. G. L., Lehrbuch sür Jäger u. s. v., 10. Aust., herausgegeben von Dr. Th. Hartig, I. Band, 1877, S. 24. — Roth, Geschichte des Forst- und Jagdwesens in Deutschland, S. 632. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner u. s. v., S. 410.

Bildvogel: Chriftian 2B., fachfich eifenachifder Gebeimrath, Genior und Unteceffor der Jenenfer Juriftenfacultat, geboren ju Salle a. b. G. am 13. August 1644, † ju Jena im December 1728. Chriftian's Bater, Georg. betleibete bei Bergog August von Sachsen. Gifenach bas Amt eines Rathes und Lebensfecretare und erfreute fich wegen feiner mannichfachen Berbienfte ber befonderen Gunft des Fürften; Die Mutter, Marie, mar Die jungfte Tochter bes Rentmeifters von Dippolbismalbe, Daniel Ricolai. Rach ethaltenem hauslichen Unterrichte befuchte B. bas Symnafium feiner Baterftabt, und bertheibigte bor bem Abgange von bemfelben mit Gefchid eine in bas Gebiet ber Logit fallenbe Differtation "De contrariis". 1663 tam er auf bie Bochichule nach Leipzig, wo er hauptfachlich Inflitutionen bei Schwenbenborfer und praftifche Philofophie bei Jacob Thomafius borte. Angegogen von bem Rufe Brunnemann's und Samuel Strot's ging er 1665 auf Die Universität Frantfurt a. D. Dort bejuchte er bie juriftischen Borlefungen ber Benannten und betheiligte fich an den von Strud geleiteten Disputationen. Da nach dem Ableben feines Baters Die Mittel gur Fortfegung ber Univerfitatsftubien nicht ausreichten, trat er auf Rath eines Bermandten in Beigenfels, bem bamaligen Gibe ber Regierung, ju feiner weiteren juriftischen Ausbildung in die Bragis, und arbeitete bortfelbft bis 1668. 3m genannten Jahre hielt er fich behufs Erlangung bes juriftifden Doctorgrades langere Zeit in Frankfurt auf, und ließ fich nach der Bromotion als Unwalt in feiner Baterftabt nieber, bornehmlich mit Bertheibigung ber Rechteanfprliche Armer und Minberjahriger beschäftigt. Im nämlichen Jahre ernannte ihn Barbara Magbalena, verwittwete Grafin Mansfeld zu Schraplau gie ihrem Confulenten und Rechtsbeiftand, und er beforgte bie ihm übertragenen Angelegenheiten mabrend elf Jahren gur bollften Bufriebenheit ber Auftraggeberin. Um 24. October bes folgenben 3ahres (1669) beirathete er Cophia Ratharina, die dritte Tochter des Geheimrathes und magdeburgischen Kanglers Johann Rrull, aus welcher Che feche Rinder hervorgingen, welche jedoch mit Musnahme ber alteften Tochter, Juliana Rofina, in fruben Jahren ftarben. Lettere wurde die Gattin des mansfeldischen Regierungsbirectors Dr. Ernft de Lage. 3m 3. 1676 ermahlte ber als Sonner bes Baters Wildvogel's bereits ermahnte Bergog Muguft ben Sohn aus einer großen Bahl von Bewerbern jum Amtmann bes nieberfachfijden Rreifes. 1678 murbe letterer bon Bergog Johann Ernft bon Sachjen-Beimar gang unerwartet nach Weimar berufen, bortfelbit jum Boj- und Regierungsrath beforbert, und ihm 1681 Aberbies bie Stelle eines Rathes am Confiftorium verlieben, wogu im folgenben 3abre noch be

Erledigung ber Geschäfte ber bergoglichen Caffe tam.

In diesen neuen Stellungen war W. bis 1685 wiederholt veranlost, aus Congressen mit benachbarten Fürsten als Regierungsvertreter zu erscheinen; so namentlich bei den Franksurter Münzconserenzen den 1680 und bei den weitigig 1681 und 1683 stattgefundenen Berathungen des obersächsischen Kreise, wobei er die sächsischen Fürsten Weimaraner Linie vertrat. Im letzgenannten Jahre (1683) schritt W. zu einer zweiten Che mit Erdmuthe Juliane, der jüngeren Tochter des Geheimrathes und Weimaraner Kanzlers Boldmar Happ, Erdherrn von Chringsdorf und Lergern, aus welcher Che zwei Sohne, Wilhelm August und Christian Karl, hervorgingen. 1685 trat er als Kanzler und Consistorialprässdort in die Dienste der reichsfreien Aebtissen Anna Dorothea wouedlindurg, bekleidete diese Aemter während zweier Jahre und unternahm während dieser Zeit im Austrage der Aebtissen zweistissen geistlicher Stellus eine Mission nach Dresden zu Johann Georg III., Kurfürsten von Sachlen.

Der anstrengenden Geschäfte überdruffig, legte sie W. 1687 nieder, wo
zog sich in das Privatleben zuruck, indem er das Landgut seines vorgenannten Schwiegervaters als Ausenthalt wählte; bortselbst mit Studien seiner seine Wahl beschäftigt ging er auf besonderen Wunsch des herzogs von Schim-Weimar in dessen Ramen als Gesandter an verschiedene hobse; so an der Mainzer, zu dem Aurfürsten Anselm Franz, an den pfalzischen zu dem Aufürsten Philipp Wilhelm, sowie zum Landgrafen Karl von heisen-kassel und

fand bei diefen Bofen eine febr gunftige Aufnahme.

Als zu Ansang des Jahres 1690 Prosessor Faldner mit Tode abging wählten die "erlauchten Autritoren" der Jenenser Atademie einstimmig B. w bessen Rachsolger, und wurde Letterer im Juli erwähnten Jahres als order. Prosessor der Rechte sowie als Beisitzer des Schöppenstuhles und Hosperichts seierlich eingesührt. Im nämlichen Jahre wurde ihm seine zweite Gattin band den Tod entrissen; er wählte bald darauf als dritte Gattin Christiane Sopte die zweite Tochter des Rechtslehrers Johann Ernst Norieus in Leipzig und Wittwe des Leipziger Kausmanns Theodor Dertel. Bon den dieser Spensten sich später den Studien zu. B. erhielt wiederholt Einladungen auswärten Universitäten, zog es jedoch vor, in Jena zu bleiben; in Anerkennung des ernannte ihn Herzog Johann Wilhelm im November 1697 zum Vierlansen von Jena und am 1. Januar 1699 zum Geheimrath. Gegen 30 Jahre ein geschähter Lehrer an der Hochschule thätig, starb er 1728 im 85. Lebensjahre

B. war während ber längeren Salfte seines Lebens vielbeschäftigter Pultiker. Als solchem blieb ihm feine Zeit zu schriftstellerischen Arbeiten. Ipateren Jahren, als Docent, veröffentlichte er: "Electa juris civilis et canonin' (Jena 1700) und "Responsa et consilia" (Jena 1717); "Dreihundert beutsches-Sprüche", theilweise von ihm, theilweise von der Jenenser Jurikersaultät. Außerdem versaßte er 143 Differtationen und 56 Programme, in ausschließlich civilrechtlichen Inhaltes. Eine erschöpfende Ausgablung biefer Ib

handlungen gibt Bebler in feinem Uniberfal-Legiton LVI, 961, 962.

Beuner, Vitae profess, Jen. L.VIII, 241-253. - Reuc Bibliothet I. 138 ff. - Zedler a. a. O., S. 959-62. b. Gifenhart.

Bilflingeeber: Ambrofius B., geboren ju Braunan in Baiern, unter fchrieb an ber Gebalbusichule ju Rurnberg im 3, 1550 bas Befenntnib & Rurnberger gegen Ofiander, wurde im 3, 1562 Dialonus ju St. Sebalbus :\* ftarb am 31. December 1563. Er fchrieb mehrere Werfe aber Dufit; Double

Rusica ber Jugend zu gutem gestellt" (Rürnberg 1561, und hernach öfter gebruckt); sobann: "Erotemata musices practicae" (Norimb. 1563). Ein geist- liches Lieb von ihm: "Gott, du mein Heil und Heiland bist", eine Bearbeitung bes 63. Pfalms, erschien in einem Einzelbruck bei Balentin Reuber in Rürnberg und sand in nürnbergischen Gesangbüchern Aufnahme.

Badernagel, Bibliographie, S. 246, Rr. 625. — Derfelbe, Das beutsche Rirchenlieb, 3. Bb., S. 1081. — Goebete, 2. Aufl., Bb. 2, S. 193, Rr. 83.

L. 11.

Bilhelm I., Deutscher Raifer, König von Preugen. 1. 1797-1815.

Deutlicher ale irgend ein anderer Staat ift ber preugifche bas Gefchopf feiner Farften. Durch fie ift er entftanben; ihre ftarten Berfonlichfeiten haben fich ihm felber auf bas tieffte eingeprägt. Wie verschiedenartig find biefe Bobengollern gewesen! Faft immer in barten Gegenfagen bat fich bie Entwidlung, bom einen jum andern, weiterbewegt. Und doch ift es, über die niemals allgu langen Zwischenraume hinweg in benen fie gang abzubiegen icheint, eine einzige, genau zusammenhangenbe Entwicklung geweien, und die ichroffe Gelbftanbigfeit ihrer größten Trager, fo ungebrochen fie blieb, bat fich bem gemeinsamen Berte ein- und untergeordnet, ben Aufgaben, welche bie armen und geriprengten Lande ihres Berrichaftsgebietes und bas aus zwingenbem Bflichtgefühl und ichopferifcher Gelbftfucht gemifchte Streben ihres eigenen hoben Ehrgeiges ihnen geftellt. Ueber bie Sonberart ber ragenben Gingelnen binweg umichließt fie alle bas gemeinsame Band eines Befens, bas fie in ihren Staat bineingebilbet haben, entiprechend feiner norbdeutichen und oftbeutichen Gigenart, und boch erft ein Gebilbe bes Saufes Sobengollern: eines Befens, bas bann für fich felber eine hiftorische Dacht geworben ift, bes preugischen. Unverlennbar genug bat es fich ausgestaltet: nuchtern, ernfthaft, folbatifch, bausbaterlich und genfigfam, bart und ftreng in ber Singabe an die gebieterifche Bflicht, an die Dacht Diefes Staates, arbeitend mit beschränften Mitteln und manchmal mit beschränttem Biele, und doch am letten Ende immer mit ficherem Stolge binausbrangend in die Beite einer gewaltigen Rufunft. Die Gefinnung und Gewöhnung, bie biefem Streben entfprang, wurde bas Altpreugenthum. Der Benius ging in biefem Bermachtniffe bes Staates nicht reftlos auf; er regte die Alligel und hob fich und feinen Staat in die hohe und freie Luft empor: aber auch ihm war jenes gemeinsame, fittlich-politische Besithum eigen und bor allem werth. Giner ichwachen Ratur, die boch baran fefthielt, mochte es jum Balte, jum Segen, jugleich jur engen Schrante werben: fo war es bei Friedrich Wilhelm III.; in Ginem hat fich Diefes Preugenthum gang berforpert, berart, bag feine Berfonlichfeit nicht barüber hinaus ragte, aber auch nicht babinter gurudblieb; berart, bag bie Berfonlichfeit im Sachlichen gang aufzugeben, bas Perfonliche in ihm, obgleich es teineswegs ichwächlich und farblos mar, gang bor bem Siftorifch-Allgemeinen gurudgutreten ichien: bas mar Friedrich Bithelms III. Cobn, Raifer Bilhelm I. Wie überwältigend reich ift ber fachliche Inhalt feines Lebens gemejen, bas ein großes Jahrhundert umfpannt, fich mit beffen Rraften berührt, auseinanbergefett, burchbrungen, fie aulest ergriffen und geleitet bat! Auch auf fein inneres Befen haben biefe Bewegungen fo vieler Jahrgehnte umgeftaltend, weiterbilbend gurfidgewirft - wie einfach aber ericheint inmitten all biefes Bechfels und ber Gulle ber Greigniffe und Erfolge fein inneres Befen felbit! Bie wenig eigentliche Rathfel gibt es auf! Dan jucht bie Elemente auf, aus benen es jufammengewachfen fei; man finbet fofort in bem Cobne bas Chenbild feines Baters: alle enticheibenben Buge Friedrich Wilhelms III. wiederholen fich in ihm, die Schlichte folbatifde Urt, die Bescheidenheit und Dagigung, die gehaltene Barme - nur freilich alles gesteigert und geseftigt, aus bem Matteren und Sproberen binauigelieben in bas Frijche, Belle, Gefunde, Refte: es ift ber Segen ber mutterlichen Gebschaft Königin Luifes, ber alsbald in bas Auge fpringt. Der Biograph, bem Stoff und Arbeitstraft wie ber große Gegenstand fie forbert, voll au Dienken fteben, wird diefe flaren Aehnlichfeiten und Abweichungen in bas Feinen hinein, er wird fie ferner über bas Elternpaar in die Borgeschichte binan verfolgen; was er ba auch in vorsichtiger Prufung etwa feststellen mag, bie mahre Genealogie ber gefammten Art Wilhelms I. wird boch wol immer in ber ftaatlichen Ueberlieferung, Die er verforpert, und weit weniger im eigentlich Perfonlichen gu finden fein. Und biefes Befammtwefen des Berrichers und bet Mannes, icheint es, bermogen wir ichon heute ungefahr ju greifen. Gem Beichichte ift noch bon bichten Rebeln umgogen und allgu oft find es bie widtigften Fragen, Die uns beinahe gang buntel bleiben; auch feine feelische Entwidlung foll uns ihre feineren Bandlungen faft alle erft noch enthullen: fein perfonliches Bild im Gangen tritt bennoch beutlich beraus, bem feineren Muge taum anders fich barftellend als bem groberen; und wir empfinden, & ift wirklich ber Inbegriff einer langen Entwicklung, ber in biefem ehrwurdigften ber Berricher Geftalt gewinnt. In ihm ift bie altpreugische Bergangenbeit, Die altpreußische Urt, ber altpreußische Staat; in ihm hat fich all das ausgeglichen und vollendet, nicht in genialer, und bennoch in großartiger Go icheinung; in ihm hat es fich felber überwunden und bann fein Beftes binuber getragen in eine neue Beit; in ihm bleibt es hiftorifch unfterblich auf immer.

Roch Friedrich Wilhelm II. hat den Bringen Wilhelm, ben am 22. Man 1797 im fronpringlichen Balais ju Berlin geborenen zweiten Sohn feines Thronfolgers, über bie Taufe gehalten; unter ben Bathen maren amei Brider Friedrich's des Brogen, und neben preugischen, oranischen und beffischen Bawandten bas ruffifche Raiferpaar. Dann trat, im Rovember 1797, Friedrich Bilhelm III. feine Regierung an; in beffen friedliche Anjangsjahre gingen alle gludlichen Rindheitserinnerungen bes Cohnes gurud. Wir feben biet Jahre burch einen grauen Schleier hindurch: Die Beit ber fortichreitenben innerlichen Berfetung bes fribericianischen Staates; unter einem unselbständigen Ronige, ber bas Rothwendige abnt aber nicht ergreift, unter filler Band lung ber Ueberzeugungen und vielfältiger Fortführung ober Anbahnung wichtiger Reformen bleibt bennoch bas Bange bes alten Spftems ungebrochen, mabreid fich braugen im Weften eine neue Welt gestaltet hat, Die innerlich burch bunben Ginfluffe auf Breugen wirft, augerlich brobend an beffen Pforten flopit; mehr aufnehmend noch tampfend rechnet man bei Beiten mit ihr ab. Leblos ift Breugen feineswegs, aber fein Leben entfpricht ber Broge und ber Wefahr bit Beiten nicht; alle Rrafte bleiben boch noch gebunden. In bie Welt bn jungen Ronigsfohne brang bas alles nicht. Gie fpurten Giniges bon ben weichen 3bealismus ber ju Rufte gebenden Epoche, von der Empfindunge- and Rebeweise bes 18. Jahrhunderts, Richts von ben erichutternben Rampion, in benen jenes Alte fich umbilbete; mas an fie herantrat, bas geborte faft gan ber rein menichlichen Belt bes hauslichen Dafeins ober aber ber unperanbertes Bethätigung bes alten beimathlichen Staates, feiner militarifchen Sphare : Buerft umgab fie gang die Barme bes elterlichen Saufes, bas Allen in Prinim bas Borbild herglichen einfachen Bufammenlebens bieten wollte; ber Bater & feiner fnapperen und nüchternen Art, aber gutig und gludlich; bie Duber lebhaft, hochgestimmt, noch gang in ber Frische ber hoffnung und bei fiet finns. Da mochten fie benn in Schlof ober Gutshaus harmlos aubliblen. im bollen Sonnenicheine unbefangener Liebe; fie athmeten reine und gefunde Denn die 3bulle hatte bei Ronigin Luife, fo fehr biefe im Ginfluffe ber Beitbilbung ftanb, nichts Spielerisches und nichts Rofettes; bie Menfchen- und bie Gottesliebe, die fie ihren Kindern beibringen wollte, mar echt. "Bu wohlwollenden Menichenfreunden" follten fie gebildet werden; ber Ergieber, bem 1800 ber Rronpring und bann auch Pring Bilhelm jugewiesen murbe, Delbrud, war ein Philanthropinift, ehrlich und warmbergig, jugleich weich - fo cheint es boch - bis jur Schwächlichkeit. Seine Ginwirfung auf ben empfänglichen und beweglichen Geift bes Kronpringen bat fpater mancherlei Tabel und Biberftand auch bei ber Mutter gefunden; in biefen erften Jahren aber mag boch bie Art Delbrude ihrem eigenen, noch ungeharteten Empfinden gang nabe geftanben haben. Sie freilich hat nie baran gedacht, ihre Gohne nur als Menichen ju erziehen, wie es bie Stromung bes Tages forberte; fie fuhrte fie fruh augleich in etwas weitere Rreife binaus, unter Die Burger bon Berlin, am liebften allerbings auch ba ju Berten menichlich theilnehmenber Wohlthatigfeit. Aber auch bom Glanze bes hoflebens murben fie allgemach berührt; bor allem forgte ihre Stellung und forgte ber Bater, beffen einfache Berftandigfeit und rationaliftifche Bohlmeinung im übrigen mit allen Magregeln ber mutterlichen Erziehung gang einberftanben fein tonnte, frube bafur, fie auf bas Beer, als Die eigentliche Schule ber hohenzollern, vorzubereiten. Dag bie Beichlichteit ber Delbrud'ichen Babagogif auf ben jungeren ber beiben Bruber irgend welchen Ginfluß geubt hatte, babon boren wir nie: feiner fefter gefügten Seele - bie damals freilich in gartem und ichwächlichem Rorper ftedte - ift Alles, was ben Rronpringen in ben Bahnen feiner reicheren und ungefunderen Gigenart weiter trieb, nur jum beilfamen Beifage geworben. Bang fruh begann ber Grereirunterricht ber Pringen; ju Weihnachten 1803 folgten - vorerft noch im Spiele - Die erften Uniformen. Dann aber jog bas Gefchid ben Sohn wie die Eltern aus ber Stille biefer Jahre beraus, alles Gute, mas in ihm angebahnt war, vertiefend, jeben Mangel, ber geblieben fein konnte, ausgleichend bis jum llebermaß.

Pring Wilhelm erlebte allen Jammer ber furchtbaren Jahre von 1806-10 leibend und lernend mit: Die Flucht nach Ronigsberg (Oct. 1806), Die ichlimmere nach Memel (Jan. 1807), bas verzweifelte lette Ringen um bie Ghre und ben Beftand Breugens, Die Demuthigung und ben entfetlichen Drud bes Friedens, ben neuen Ronigsberger Aufenthalt bom Anfang 1808 bis gegen Enbe 1809. Mle er bann nach Berlin gurudfehrte, hatte ber nun beinahe 13jahrige Anabe fiber brei Jahre im Zwange offentundiger Berbannung gelebt. Die Ginbrude, Die er gang faffen fonnte, maren Die ber Rieberlage, ber Schmach, bes tiefften Glends, und bie bes Belbenmuthes, mit bem fich feine Mutter Diefem Glenbe entgegenstemmte, ben fie bon Unfang an ihren Rinbern einguimpfen trachtete. Gie hatte ihnen bie erfte Runde ber nieberlage in Worten mitgetheilt, beren, im Ginne ber Beit, gang antile Form boch nur bie naturliche bulle einer burchaus mahren und burchaus bervifchen Gefinnung bilbete; fie hatte fie bamals aufgerufen ju unverlierbarem Gebachtniffe biefer Stunden und ju unermublichem Rampfe, gur Mannhaftigfeit, jum preugischen Stolze, gu einer Rraft, Die lieber ben Tob als Die Schanbe ertruge. Sie hatte feitbem ben Biberftand bis gulegt vertreten; wie fie fich felber mit bem baterlanbifchen Pathos Schillers durchdrang, jo wies fie bie Ihrigen auf die Große ber preu-Bifchen Bergangenheit bin; Bilbelm las in biefen Jahren bie Geschichtswerfe Friedrichs bes Brogen. Er batte überdies por Augen, wie eine Reihe bober Danner bas gefuntene Breugen wieber aufgurichten begann; fein Zweifel, bag bie flete Sorge ber mit Stein verbfindeten Ronigin fich auch ihm gegenüber

lebendig aussprach; bezeugt ift es, bag er aus bem Dunbe bes Ronige wi bem borte, was man berieth und fchuf. Die Rampfe, bie man am boit im Diefes Reue führte, find ihm schwerlich deutlich geworben, auch wenn er etwa bon ihnen gefpurt haben mag. Der große Wandel ber Bebanten, auf bem bie Reform rubte, indem fie ben abjoluten Ronig gurudichob, ben abjoluten Staat brach, die Fulle der zeitgenöffischen Ibeen in bas preugische Staatswelm m ftromen ließ, den Idealismus ber freien Berfonlichfeit, Die fich felber betimm und fich freiwillig fur das Bange opjert, die ihre Rrafte gang einfett, mi man ihr erlaubt, fie gang ju entfalten; all biefe unvergegliche Arbeit fittlid und focial gerichteter Rrafte, Die alles bertiefen, befreien, Staat und Boll m lebendige Gingeit berichmelgen wollte, fremde Bedanten einfügend und um gießend in beimathliche Urt, Die großen Beftrebungen bes alten Breugens nes aufnehmend, erweiternd, fortbilbend und umbilbend jugleich, boll bes flohen Glaubens, Dies alte, ftraff gefpannte Berrichaftsmefen gang burch bas neue ber Gelbftbethatigung bes Gingelnen und ber natürlichen Rreife gu erfeben -Diefer edelfte Inhalt ber preugischen Reform wird bem fürftlichen Rnaben ichwerlich bewußt geworben fein. Dan barf aus bem Bangen feiner Enwid lung und bem Lebensalter, in bem er bamals ftanb, bermuthen, bag ibn ber Beift ber Stahlung und ber Befreiung bom Landesfeinde bereits tief erguff daß er die Reufchöpfung bes Beeres, bem er jest eingereiht wurde, fab und berftand; daß ihn ber ethische Bug ber Arbeit und Erhebung und bes and bei Luife von tiefer fittlicher Berachtung getragenen Saffes wiber Napoleon berührte und hinriß: Die auch bem Jungen und Ginfachen fagbaren, elementaren Machte und Erzeugniffe ber Reformzeit; alles Beitere blieb ibm wol fremder, bies aber waren Gindrude, wohl geeignet, einer Geele fur immer Andt und Richtung zu geben, und fie hat Wilhelm I. nie vergeffen. Sofern fie fich in ihm mit bem Befühle eines principiellen Begenjages bereinigten, fo mit Diefer Gegenfat nach Allem nicht bem alten preugifchen Wejen, fonbern ben revolutionar-frangofischen gegolten haben: er wird eber conferbativ und ligitimiftifch, jugleich freilich auch in gewiffem Dage national, gewefen fein ale mobern im Ginne ber Reformer. Um Anregungen und allgemeine Ginfluffe tann es fich ja immer nur handeln; Diefe wird man, etwa in bet eben berfuchten Art, bestimmen muffen, auch wenn man nicht vergigt, daß bit, ber fie erfuhr, noch gang ein Rind war. Die Ronigin, die Alles baran febte, biefe Anregungen gu vertiefen, fand es in allem Glend boch gleichzeitig aut bag unfere Rinber Die ernfte Seite bes Lebens ichon in ihrer Jugend tenne Ternen", bag fie nicht blog "im Schofe bes Heberfluffes und ber Bequemlich teit groß werben". Ginfach bis jum Meugerften war bas Dafein ber tonig lichen Rinder in der That; ju Bescheibenheit und Demuth hielt ihre Dutter fie noch befonders an. Gie felber lebte jeht vollends in ihnen und in ihnen Bemabl, fie nennt jene ihrem Bater gegenüber in bem berühmten icone Brief bom Commer 1809 ihre beften Schabe, bie ihr Riemand entreigen fant 3hr Auge fucht fragend in die Intunft ihrer Lieben gu bringen; gewiß ta Die unbefangene 3bhlle ber fruberen Jahre weit hinter ihr, aber auch ich freut fie fich an allem Bellen, mas fie bon ben Rindern melben tann, an bet tomijden Ginfallen bes Rronpringen, bes Pringen Rarl. "Unfer Cobn Sil belm wird, wenn mich nicht Alles trugt, wie fein Bater, einfach, bieber at berftanbig. Auch in feinem Meugern bat er bie meifte Mehnlichfeit mit ibu nur wird er, glaube ich, nicht jo fcon". Die reichere Anlage bes Belleften und feine Beeinfluffung burch Delbrud machte eben bamals ber Mutte mancherlei Ropigerbrechen, um ben Kronpringen fampfte man - Dring Buhelm ging ungeftort und auch unbeirrt feines Wege. 1807 met er in bi

mee ein, am 1. Januar; am 22. März erhielt er zu Memel, in der Leibspagnie die der Hauptmann v. Kahmer commandirte, das Patent als hnrich, zu Weihnachten das als Lieutenant; Frontdienst that er, schwächlich er noch war und kürzlich noch vom Rervensieder gepackt, erst später zu migsberg. Dort erhielt er (1808) dann auch seinen Militär- und einen vilgouverneur; von da ab blied er stetig in der Lausdahn, in praktischem unste und militärischen Studien. Rur ein surchtbarer Schlag unterbrach die leichmäßigseit der nun solgenden Jahre (Berlin, seit Weihnacht 1809): der de der Königin Luise, die am 19. Juli 1810 zu Hohenzierih, noch eben von zem Gemahl und den beiden ältesten Söhnen erreicht, den gehäusten Leiden lag. Man weiß, wie diese unverblichene Erinnerung den Sohn nach 60 Jahren

ben gleichen Rampf begleitet hat, der ihr Leben gerftort hatte.

Schwerlich sind die dornigen politischen Entscheidungen, die sich von 69—13 dem Bater ausdrängten, den Prinzen unmittelbar bewußt geworden; mögen doch wol nur gesehen haben, was alle Welt sah; und der Idealismus indlichen Losdruches von 1813 wird ihnen durch seine Kenntniß all der gensähe und Schwankungen im königlichen Cabinette getrübt worden seine bemerkten nur das glückliche letzte Ergebniß so vieler Zweisel und Kämpse; bewerkten nur das glückliche letzte Ergebniß so vieler Zweisel und Kämpse; bewerkten nur das glückliche letzte Ergebniß so vieler Zweisel und Kämpse; bewartten nur das glückliche letzte Ergebniß so vieler Zweisel und Kämpse; bewartten nur das glückliche letzte Ergebniß so vieler Zweisel und Kämpse; bewartten der dreit der drei hohen inner, die (1813) Europa retteten". Am J. 1813 aber verschwand, nach was wir später von ihm darüber hören, dem Prinzen alles Andere, natales wie freiheitliches Streben, ganz vor dem Elementaren, dem Mächtigsten, der erhabenen Wucht des Bölkerzornes gegen den auswärtigen Bedrücker. Besteiungskrieg war es ihm, vom preußischen Bolke unter dem preußischen

ige gegen Rapoleon und Frantreich geführt, und weiter Richts.

Er felber mußte ihm lange fernbleiben; er vollendete im Darg 1813 ja fein 16. Jahr und war noch immer nicht fraftig genug; ben Beginn ber bung erlebte er in Breslau mit, bort mußte er ben Commer und Gerbft urch als mußiger Buichauer ausharren, erft im Robember erlaubte ber ig bem Capitan Pringen Wilhelm, ihn in ben frangofischen Winterfeldzug begleiten. Da hat er bann am 1. Januar 1814 beim Rheinübergang, Mannheim, fein erftes Gefecht gefeben, und am 27. Februar bei Bar-fure bie oft geschilderte Teuertaufe erhalten: bon feinem Bater mit der holung einer Ausfunft beauftragt, reitet er unbefangen muthig burch ben elregen; ihm felber ichien es nicht ber Rebe werth, aber ein ruffifcher en und bas eiferne Rreug haben ihn bafür belohnt. Er machte weiterbie Rampfe, gelegentlich etwa als Orbonnangofficier verwendet, bis Ende mit, am 30. Mary fah er bor Paris die lette Schlacht, am ritt er beim Gingug bicht hinter ben brei Monarchen einher. 218 milicher Begleiter war ihm ben Gelbzug hindurch ber treffliche Oberft v. Nagmer wiefen worden, ein Unbanger der preugischen Reformpartei und mahrend politisch und strategisch gerriffenen Rriegführung Diejes Winters ein, wennh mehr juruditebenber, Gefinnungsgenoffe ber "Enragirten" bon ber fchleen Urmee, ber Gneisenau und Grolman. Rein Zweifel, bag bie gewaltige e feines erften Gelbzuges bem Bringen Wilhelm von biefem Lehrer, bem ebenslang bantbar blieb, bei aller Borficht ausdrucklich genug gebeutet en ift. Auch fie hat er niemals veraeffen. Die Felbbriefe freilich, Die er Augenblide ichrieb, find, foweit wir fie tennen, frifch, wenig reflectirt, von noch faft findlichen Jugendlichfeit.

Rach bem Siege begleitete er seinen Bater im Sommer 1814 nach Eng. bann in die Schweiz; im August nahm er babeim am Siegeseinzug theil. nene Rampf von 1815 rief ihn noch einmal nach Frankreich und noch

einmal in bie feindliche Sauptftadt. Ingwifden war er am 8. Juni 1815 in Charlottenburg eingefegnet worben. Gein Glaubensbefenntnig ift uns et halten geblieben: es fpricht in einer langen Reihe einfacher Gabe - "Lebentgrunbfage", Die im wefentlichen gewiß fein Eigenthum fein werben - eine Hau, bemuthige und ernfte Befinnung aus: Singabe und Chriurcht bor feinem Gott, ohne ben er nichts ift, ein pflichtgetreues und bescheibenes Bewußtjein bon ber Mufgaben, die fein Stand ihm auferlegt, gegen fich felber und gegen alle Anderen; ben Borfat ber Treue und ber Arbeit, ber Menichenliebe, ber Dant barteit und ernfter Sittlichfeit. In Diefem Befenntnig ift nichte Ueberrafdenbei und nichts Beiftreiches; tein Bug von muftifcher Bertiefung, fein Sauch ber rings um auffteigenben Romantif; ein rationaliftifch-nuchterner Rlang geht binburd, und Gott ericheint einmal gang mit bem Ramen ber Aufflarung als "bas bochte Befen". Es ift bie noch in Die alte Zeit hinaufreichenbe Religiofitat Friedrich Bilbelm's III. und boch wol auch ber Konigin Luife: ihr geiftlicher Freund, ber "biebere freimuthige" Sofprediger Borowsty hatte ihre Frommigfeit "eine gefunde, einfache, naturgemäße" genannt, "fern von allem Erzwungenen, Cr-fünstelten und Sentimentalen". So ist auch die ihres Sohnes; dieses einsage "unerschütterliche Bertrauen", das sich "im Glauben an Gottes Borfebung einen getroften Duth gu erhalten fuchen will", ift ihm fein Lebelang treu ge blieben; und minbeftens bis auf bie Gobe feines Greifenalters binauf hat er fich auch eine flare Abneigung gegen alle politifche Religiofitat, gegen alles hierarchische Beftreben bewahrt. Sein Glaube mar naiv, bogmatifch, proteftantifch ; er ericheint nicht wie ein Erzeugniß perfonlichften Erlebens, und feim perfonliche Farbe ift rubig und beinahe blag: Die Berfonlichfeit burchbrang er bennoch gang; fie wich bier wie in Allem taum bon ber mittleren Linie, bom allgemein Sachlichen, ab und war boch feft und eigen in fich felber begrundet.

Der 18jährige Prinz hatte in boppelter Beziehung einen Abschnitt erreicht. Die Confirmation ichloß seine personliche Borbildung ab. Der zweite Pariser Friede endete eine Epoche voll stürmischer Bewegung, ruhige Zeiten solgten nach. An die große Kriegeszeit seiner Jugend hat sich erst ein volles Halbjahrhundert später die Kriegeszeit von König Wilhelms eigener Regierung angelnüpst: dann allerdings zuleht im engsten innerlichen Anschlusse an sene erste. Und den eigentlichen Grundton seines ganzen Lebens hatte diese boch angeschlagen: in ihren langen Röthen und bestimmenden Ersahrungen, ihren großen militärischen Inhalte, ihrer unvergestlichen Richtung preußischen und weltmonarchischen Kampses gegen Frankreich, des Kampses um Dasein und Welt-

ftellung feines Staats.

## 2. 1815-1840.

Für bas volle Jünglingsalter Wilhelms und für die Zeiten seines Reisens zum Manne, die lehten 25 Jahre unter Friedrich Wilhelm III., liegt heute bereits eine kostbare Reihe vertraulicher Aeuherungen von hobem innerem Werth vor: immerhin lassen sie nur gewisse Grundlinien eines Bildes erkennen ober, oft genug, auch nur ahnen. Ihre Bedeutung läßt sich erst im Zusammenhange der Borgänge und Mächte, die ihn im alten Preußen umgaben, einigermaßen ersassen; es sind dieselben Mächte, beren Bethätigung und Wandlung von da ab sichtbar seinem ganzen weiteren Leben Richtung und Ausgabe weisen sollte. Ueberschauen wir sie hier, beim Eintritt in die Friedensepoche nach 1815.

Da wirkten die Antriebe ber Resormperiode noch mannichsach nach; ihre großen Bertreter waren zum guten Theile noch thatig und ihr Idealismus war unerloschen: in Staat und heer hossen sie ihn festhalten zu konnen, in

gefammelte Rraft und freie Gelbitthatiafeit zu vereinigen, alle Ginrichn auf Die enge fittliche Gemeinschaft mit bem Bolfsleben gu begrunden. pollten Diefes gereinigte preugische Befen, bas bie Siege bon 1813-15 ten hatte, lebendig und machtig über Deutschland leuchten laffen. Es ift at, daß außerlich und jum Theile auch innerlich gang andere Gewalten m befreiten Staate die Leitung gewannen, bag ber hohe Schwung ber ngenen Rriege balb gedämbit ward und bas Alte wieder ftart hervortrat, es man in ben Jahren nach 1806 gang hatte brechen wollen. Reine ber en Schöpfungen der Reformzeit murbe gerftort, auf bem Grunde bes preum Dafeins erwiefen fie vielmehr alle auch fünftig ihre tiefe Lebendigfeit. weitergebildet murbe Bieles und Wichtiges auf lange hinaus nicht mehr: ftodte die Arbeit ber wirthichaftlichen Befreiung auf dem Lande, die Forting der Organisation ber Gelbstverwaltung; Die berheißene Berfaffung r in Frage gestellt und bann versagt; mit wie viel gutem Recht und wie Unrecht, ift bier nicht abzumagen. Aber gewiß, aus bem ftarten Lichte letten Jahre fant man tief in den Schatten gurud. Die beutschen Soffen, die fich fo vorzeitig und fo gludfelig erhoben hatten, murben ger-In ber beutschen und ber europäischen Politit trat Preugen in bas m der alten confervativen Dachte, das ihm die Rube zu gewähren schien, es bedurfte. Es mabrte babei ber Regel nach feine Intereffen beffer, als wol lange gemeint hat; ber Einbrud blieb boch bestehen und bestand ju in Stimmung und Doctrin und diplomatifchem Sandeln ordnete fich tegierung Friedrich Wilhelms III. der Führung Metternichs ein und Mus ber Rabe bes Ronigs verschwanden bie Manner ber weiten und Bedanten, ber ftarten Berfonlichfeit. In Die Stelle ber Reformpartei 1, ale bie nunmehr eigentlich bewegenden Rrafte ber preußischen Entwidlung. Dachte ein. Das mar einmal berjenige Stand, gegen ben bie Ren fich bollzogen hatten, ber öftliche Landadel. Ginft ber Berr ber bon pohenzollern zusammengebrachten Lande, hatte er bie politische Macht an rricher abgeben milfen; er war wirthichaftlich, administrativ, jocial ftart ben, aber er hatte fich ber Ginheit bes Koniasftaates fügen muffen und biefem bann getreu feine Dienfte geleiftet. Dann war ber Sturm bon über ihn dahingebrauft und hatte ihn jum Biderstande aufgerufen; ber Biberftand war niebergeworfen worben, allein ber Rudfchlag biefer tiefgelten ariftofratischen Gewalt erhob fich von neuem, und er ward jest, em Friedensichluffe, inmitten der allgemeinen Reaction und zugleich inmitten Beit, wo die focialen Machte freier gu Borte tamen als ehemals bem absoluten Ronige, immer ficherer und bewußter. Er war es, ber rarifche Reform jum Stillftande brachte; er unternahm es, fein Intereffe in ber allgemeinen Berfaffung und Leitung des Staates durchaufegen. nd fich babei bon ben 3been unterftust, die im Rampie gegen Aufflarung evolution groß geworben maren und bie bem gangen neuen Jahrhundert Stempel aufdruden follten, den 3been bom organischen und hiftorischen bes Staates und ber Befellichaft: Die Romantit, feineswegs blog in nung an aristofratische Interessen erwachsen, tam boch biefen gunächst am n ju gute, und ihre Doctrin verlieh in diejem Beichlechte, bas bom Weltber Aufflarung ben Glauben an die Doctrin, die Bewohnheit abftracten is in Allem geerbt hatte, ben Intereffen bes Landabels, die ohnehin in iber Recht und Macht genug trugen, erft bie Beihe und bie eigentlich nbe Rraft. Sing boch ber preugische Rronpring und fein Rreis felber Theorien ber mittelalterlich ftanbifchen Glieberung, ber ftanbifchen Berbes einheitlichen Staates innig an, Lehren, Die aller Arbeit feiner

großen Borfahren wiberiprachen, die ihr Bert, diefen ftraffen preufifchen Staat felber, in feinem eigentlichften Wefen verneinten. Anftatt einer einbeitlichen Reprafentativverfaffung erhielt bie erweiterte preugifche Monarchie, Die jene Berfaffung mabricheinlich in ber That junachft noch nicht hatte ertragen fonnen, bie 8 Brovingialftanbe: es war wirflich eine Berichneibung bes Staatslorpere, und ihre Gefährlichfeit ward lediglich durch die Bedeutungslofigfeit, in welche Dieje Conderftanbe gehalten murben, einigermaßen abgeftumpit. 3m übrigen war biefe Ginrichtung ein Gieg bes Abels und ein Gieg ber romantifden Lebre. Dem gegenüber ftand bie andere ber beiben natürlichen focialen Barteien, bat Burgerthum, junachft noch weit jurud. Es hatte fich, emporgewachfen unter ber alten Monarchie, feit ber fpateren Beit Friedrichs II. mit feinen Iniprüchen auf Gleichberechtigung ju regen angefangen; Die Revolution batte bie Unipruche gefteigert; Die 3bee ber perfonlichen Gelbftanbigfeit und burgerlichen Bleichheit hatte, obwol auch fie in Deutschland teineswegs blog als ein Grjeugniß besonderer socialer Entwicklungen, fondern in eigenem, theoretifden Bachsthume, in wejentlich geiftiger Entwidlung für fich, groß geworben mar, boch im 3. Stanbe ihren ftariften natürlichen Rudhalt, und ihm war die Arbeit ber Reform mit Bewußtsein gerecht geworben und bor allem jugute gelommen. Indeffen, eine Dacht, Die fich politifch felber hatte geltend machen tonnen, war bas preugifche Burgerthum von 1815 trot allebem noch in feiner Sinfict: wirthichaftlich mar es erft im Emporftreben, in feiner Organisation, als Stand, war es bem alten Landadel noch weit unterlegen. Best wuchs ihm im rheinischen Mittelftanbe erft eben ein neuer ftarter Bundesgenoffe gu: Die Beiten eigener fiegreicher Entfaltung, im wirthichaftlichen wie im öffentlichen Leben, bereiteten fich ihm erft bor. Und auch bie geiftig-politische Anschauung, unter beren Banner es fpater fiegen follte, ber Liberalismus, brauchte noch geraume Beit. ehe er fich ber Befinnungen bes norddeutschen Burgers allgemein und ficher genug bemächtigt batte. Dem Abel und feinen 3deen ben Biberpart ju halten war biefer 3. Stand noch nicht fabig. Dies Wert - und jede mefentliche gutunftereiche Beiterbilbung bes ftaatlichen Lebens in Preugen überhaupt - fiel fur bas foeben beginnenbe Menichenalter noch einmal bem Staate felber gu, b. h. bemjenigen Trager bes Staates, ber focial gu einem guten Theile bem 3. Stande entftammte, aber boch feinesmegs ihm allein jugeborte fonbern etwas für fich felber war: bem Beamtenthum. Bie fehr bies lette Biertel jahrhundert Friedrich Wilhelms III. bas lette Geroenzeitalter ber altpreufiften Bureaufratie, wie fehr fie die eigentlich regierende Claffe im Staate, ja geradere Die Rachfolgerin bes, alten absoluten Ronigthumes felber mar, bas ift feit Treitichtes Werte einem Jeben anschaulich. Gie ift von liberalen, confervativen, monarchischen Gebanten gleichmäßig burchbrungen; fie vereinigt bie neuen 3been der Reformperiode mit ber praftifchen Fortführung bes Lebendigen aus bem fribericianifchen Staate, fie pflegt und ubt bie fefte Staatemacht und Staatseinheit, und vertheibigt fie gegen bie Anfpruche ber Romantil, bes Stänbethums; fie mahrt ben mobernen Staat felber gegen bie Reaction. 2Bal eine Berwaltung nur bermag, bat fie, organifirend und ichaffend, geleiftet, fir wirthichaftliche und geiftige Wohlfahrt, für Anglieberung und Durchbringung bes neuen Befiges, für innere und außere Groberungen in Brengen und in Deutschland; allerdings ohne die Ergangung burch die freie Mitarbeit bet Ration, und ohne die immer unentbehrliche, ftarte Belebung burch eine große Politit. In Diefen Mangeln wie jenen Berdienften war Friedrich Wilhelm III. reichlich betheiligt: landesväterlich und umfichtig im Ginen, bemment und jeffelnd in Anderem, ichwunglos und matt freilich in Allem. In feiner Rabe wie Aberall in Diefem wirfenben Beamtenthume fehlte es nicht an preufischem Gre fable; in Mannern wie Dog, Maagen, Wigleben brach es ftart hervor, auch im Ronige felber war es porhanden, aber es fteigert fich in ihm nicht jum großen mibenben Machtbewußtsein: Die beften Wirfungen blieben im Stillen. Und wol burchbrang fich in Diefen Jahren, bem Unftoge von 1807 folgend, Diefes Breugenbum in liefer innerlicher Berichmelzung unlösbar mit dem beutichen Beifte: aber auch biefe Arbeit vollzog fich in ber Stille und bie Begrundung des Bollvereins felber, jo unendlich bedeutsam fie mar, war außerlich immer noch unicheinbar, mehr eine Borbereitung als in fich eine bereits allfichtbare und glangende That. Der Gebante ber beutschen Ration aber ichlummerte ober magte ich felten beraus. Tage ber Borbereitung in Allem, arbeitfam, erfolgreich und beshalb gludlich: Die hochgepriefenen "halthonischen Tage" ber inneren Berftellung und ber geiftigen Sammlung und Schöpferfraft, bie großen Zeiten ber Biffenschaft und auch noch ber Dichtung. In Berlin eine Reihe erlauchter Denfer und Foricher, alle bom großen Stile, Trager ber neuen, erobernden Erlenntnig bes hiftorifchen Jahrhunderts ober ber hochstgefteigerten Arbeit ber noch immer herrichenden, fpeculativen Philosophie; baneben die Rreife ber Beiftreichen; überall in ber Sauptftadt eine lebhafte, geiftige, gefellige Bewegung. Auch bas Sofleben ftand in frifchem Glange; nach dem langen Drude ber Riederlage und ber Rriege ichnellte es freudig empor; Die Brafin Bernftorff bat fpater die frohliche Seiterkeit von 1821 febnfüchtig gerühmt. Der farge Monig überwand ba wol feine Sparfamteit in reichen Feften; freilich, etwas Großes und Freies tonnte in feiner naberen Gegenwart boch nicht gebeiben. Geine Mittelmäßigfeit laftete auf dem geiftigen Dafein bes Sofes; die bornehmen Beifter wichen gurud; und nur im Rreife bes Kronbringen maltete ein ur-

fprunglicher und anspruchsvoller geiftiger Bug.

Roch eine ber Tragerinnen bes preugischen Staatslebens ift unerwähnt geblieben. Wie ftand es inmitten biefer nicht inhaltlofen, aber verengerten Belt mit ber Armee? Dit bem Beamtenthum gufammen war fie im gangen, wie ftets in Brandenburg-Preugen, auch bamals eine Stute ber Ginbeit, ein Sib ber gefunden und hoffnungebollen Rrafte. Un ihr vornehmlich hatte fich bas Bert ber Reformer burchgefett; in ihr haftete es und hafteten feine großen Forberer am fichtbarften. Bopens Beergejeg hatte 1814 vollbracht, mas fein und der Geinen Ibeal in Allem war, jene Begrundung bes Staates anf bas Bolt, auf bie möglichft freiwillige Bethätigung der heilig gehaltenen Perfonlichteit. Reben ber Binie, ber auch aus ben Lanbestinbern gleichmäßig gebilbeten, die eigentliche Darftellung bes Bolfsheeres, die Landwehr, Bobens Liebling, Die Rrone feines Bertes, wie er felber es verftand. Gie ift von ber Linie geichieben; von allem Starren, allem technisch ober taftenmäßig Abgefchloffenen foll fie frei bleiben, auch bon ber Leitung burch die Ariftofratie bes Berujsofficierftanbes. Deshalb war es bem Rriegsminifter ein Greuel, als ber Ronig 1819 auch nur bie bisher völlig abgesonderten Divifionen ber Landwehr gerichlug, und jeber Divifion bes Beeres eine Landwehrbrigabe einfügte. Er trat bon feinem Umte gurud: mit Recht, infojern er bie Reftauration im Gangen in Breugen machtig werben fab und fich felbit biefer Stromung entziehen wollte; mit Unrecht, infofern er bas Geer in feinem Befen burch bie tgl. Orbre angetaftet meinen mochte. Denn bas Beer blieb im Bangen unberührt. Allerdings, aus ber Oberleitung berichwand jum guten Theile ber Scharnhorft-Bopen'iche Beift; Friedrich Bilbelm felber fab die Armee, Die unter ibm neugebilbet mar, nicht mit ben Augen feiner ibealiftischen Bebuljen an. 3hm war fie bas Bertzeng ber foniglichen Gewalt; er liebte fie und forgte fur fie, fo gut er es mit feinen immer knappen Mitteln vermochte; er hielt fie gegen jeben Ginfpruch aufrecht wie fie mar, aber er

verehrte in ihrer Ordnung nicht nach Boyens Beife bas Princip. Die alle preußischen Gewalten ber Monarchie und ber Ariftofratie wurden im bem und feinem Officiercorps wieber gang überwiegenb. Das Reue blieb, mb b auch ber innige Bufammenhang mit dem Bolfe, ber das Beer burch bie Hatim und die Nation burch bas Geer erzog und erhob. In ber Gefinnung blid die Rachwirfung des großen Rrieges ftart; lange noch ftanden die gelbem bon 1813, Gneifenau voran, an ber Spige. Gie freilich tonnten an bie Ronigs ganger Art, an bem Berlufte an Lebendigfeit bes Staates und ber Urmee im Brogten, feine Freude haben. Und fpaterbin begann wol auch bit Beift im Beere felbft fich bon einem Theile ber Eigenart feiner erften Schlift und Führer langfam abzuwenden. Man hat es fein beobachtet: ber ibent ftische, manchmal felbft boctrinare Bug, ber bie Danner von 1807 beinte und in Bogen bor allem weiterlebte, ein Bug bon 3beologie, ber in Weldt gerieth, ber eigenen boben Borftellung bom Wefen biefes Bollsbeene, be Reinhaltung ber Landwehr, die Sicherheit ber Ausbildung und die Edlage fertigfeit theilweise ju objern, - er pflangte fich, ein Befit ber Beneratin bom Beginne bes Jahrhunderts, nicht mehr auf diejenige fort, bie unte anderen, minder idealiftischen Ginfluffen bes Lebens und ber Bilbung iphit beranwuchs. Wenn er in Bogen, bem fonft fo Rlaren und Braftifchen, mant mal beinahe munberlich überwog, jo empfand im Bangen bas preugite Officiercorps, bas unter ihm und nach ihm emportam, elementarer als it realiftischer, berber, gefunder. 3m Beere hatte ftete ein frifcher Birtlichtett finn feine naturliche Statte; wer die Beiftestampfe gegen bas 1806 gertrum merte Spftem nicht mehr erlebt hatte, mußte auf Die Festigfeit, Die praftijd Brauchbarteit, Die ariftofratisch . monarchische Führung ber Truppe eine ftarferen und ben ausschließlichen Werth legen. 3m übrigen aber tonnte b Heberlieferung bes Scharnhorft'ichen Beichlechtes im Beere nur ftete erneute Gegen wirfen und ift fie lebendig geblieben; Claufewig übertrug in claffide Faffung die ftrategischen Lehren ber Freiheitsfriege auf die folgenden Beiten ber frifche Drang nach Thatigfeit blieb unerftidt. Freilich im Frieden aus ungestillt : über die unvermeidliche Stodung ber Gafte in ber langen Ruber mochte flagen, auch wer im übrigen bie Beiterentwidlung bes beeres nid am Dagftabe bes alteren 3bealismus mag. Das Geer, bas Dificiercon febnte fich nach ber That: gerade beshalb blieb es, in ben einbrechenbe dumpferen Tagen, eine Beimath wie der lebendigen und treuen Arbeit, fo b Weiterftrebeng, bes hinausbrangenben, ber preugifchen Große ftola und m gebulbig jugemanbten Staatsgefühls.

Als Officier hat Prinz Wilhelm die Jahre von 1815—1840 verbrackt. Man darf, unter dem Gesichtspunkte seines militärischen wie seines personlichen Lebens und seiner politischen Anschauungen, diese Zeit in zwei ungefähr gleiche Hälften scheiden; die erste, dis über die Mitte der 20er Jahre reichend, unfaßt, so wird man etwa sagen dürsen, auf all diesen Gebieten den Abschließeiner eigenklichen Lehrzeit. In der zweiten erscheint er, trop aller Bandlungen die ihm noch bevorstanden, bereits als sertiger Mann.

Roch in Paris war er Major geworden und hatte ein Gardebatailles betommen; in den nächsten Jahren stieg er rasch auswärts, rascher, so bat it später geurtheilt, als seinen eigenen Absichten, sich auch im artilleristische und cavalleristischen Dienste praftisch zu schulen, entsprach. Militarische Unterricht bei hervorragenden Officieren, unter denen auch Ragmer war, is daneben her, auch dieser nicht ganz der Regel gemäß; der Kronpring und Pring Friedrich, sein Better, waren hierin wie in allen Stadien seiner fiellen

n Laufbahn Wilhelm's Gefährten, wie fie benn bis bicht an bas alten Konigs bierin mit ihm gleichen Schritt gehalten haben. Bum erften Solbaten bes Staates wurde aber naturgemaß boch bor-Bring Wilhelm herangebilbet, und feine Anlage und Reigung tamen nuben willig entgegen. Schon 1818 hatte er einmal ben abmefenin ben Militarangelegenheiten zu bertreten und erntete für feine ben Dant bes geftrengen Baters. Seit bem Darg 1817 war er ftarg 1818 erhielt er als Generalmajor eine Garbeinfanteriebrigabe, erfte Gardedivifion, 1824 trat baneben bas interimiftische, 1825 bas Commando des III. Armeecorps, furz darauf wurde er General-Sier und bort erfahren wir Raberes von Uebungen, an benen betheiligt ift: Feldmanovern, Belagerungsübungen mit Abweifung fatheeres; feit 1821 erweitern fich feine Aufgaben. Er mußte d unvorbereitet, im Manover eine Cavalleriedivifion führen; er ihm frembe Waffe tennen - anfangs nicht ohne Wiberftreben; tein Cavallerift werben, verficherte er Ragmer, ber ihm, gleich nderen befreundeten Officieren, in allen militarischen und vielen Angelegenheiten ein viel befragter Bertrauter war und blieb; terie bleibe ihm ftets die Sauptwaffe, die vielfeitigfte und lehr-Doch brang er alsbalb auch in bas neue Gebiet ein, verhandelte er felbständig die eben aufgerollten Fragen von Formation und ber Truppe, ward jum Mitgliede und bann jum Borfigenden einer n gur Ausarbeitung einer Cavallerie-Inftruction ernannt. Die Arbeit ibm ein unendliches Intereffe", er hoffte auf die Durchfegung nuterungen. Schon war er auch bem Rriegsminifterium jugetheilt rafibirte einer Commission, Die bas Exercierreglement ber Infanterie follte; feine Briefe find voll bon militarifch technischen Dingen. e er bann allerlei Rritit, die fich manchmal, mit Burudhaltung aber Bestimmtheit, auch gegen "ben Ronig" richtet - nicht nur, wenn fignirtem Bacheln bon ben "Allerhochften Rafen" ergahlt, Die beim erfolgten und beren eine auch er erhielt: "ich ftedte ein, was ich rn tonnte" (21. Sept. 1821); er wich auch im allgemeineren Ur-Die Aufstellung der Reiterei vielfach ab; vor allem, er gerieth auf em Felbe mit bem eigentlichen Spfteme ber fparfamen und thatentit feines Baters querft in bewußten Begenfag. Er beflagt ichon terglich, daß mit Rleift ber lette commandirende General aus ber bie Armee verläßt. Dann aber, 1823, beginnt er fich über bie bes allgulangfamen Avancements im Officiercorps gu forgen; er tritt bie Spige einer Commiffion, Die berufen wird, fuftematifche Borraicherer Beforderung der besonders Tüchtigen gu prufen, und im auf wagt er es, feinen bringenben Bunfch nach einer "gehörigen ng in ber Beneralitat" bem Ronige felber borgutragen, beffen Butin ben Entlaffungen er fürchtet. Gein Schreiben murbe "gnabig ten", aber weder in ben fachlichen Magregeln noch in ber Auswahl alichfeiten befriedigte ber Erfolg ben Pringen, und als er im De-25 mit ber Möglichkeit eines Krieges rechnete, vertheilte er auf eigne ab im Spiele, aber im Brunde bod ernfthaft genug, bie oberften en in einem Brief an Ragmer berart, daß babei eine recht "be-Beranberung ber Ranglifte" beraustam. Dann murbe bie Beforgniß er von heller Freude an ber Thatigfeit burchbrochen: noch 30 Jahre merte er fich gern und ftolg baran, wie 1827 fein Armeecorps feine gorebue, in Berbindung mit ber Garbe, gehabt habe, wie ber Ronig ba bem III. Corps seine ungetheilte Zufriedenheit bezeigte und Wishelm selbe "viel Lob erntete" für seine Manöversührung gegen den herzog Karl ber Medlenburg. Bon anderer Seite wird bezeugt, daß General Prinz Wilhelm für streng und genau galt, daß er jeden Fehler, anch im Kleinen, entbelle und rügte, daß aber die Truppen ihn liebten und über die inneren Ibweichungen, die sie nicht kennen konnten, hinweg die Achnlichkeit des Sohne

mit bem toniglichen Bater freudig empfanden.

Es war seine Lehrzeit, in der That, und eine an Früchten offenbar reice. Alle Seiten des Militärwesens, Organisation, Berwaltung, Taktik, Strakese wurden dem Prinzen in eigener angestrengter und verantwortlicher Arbeit, in täglicher und langer Ersahrung vertraut. Er gewann einen sesten Boden, die er ganz fannte, und von dem her er in alle übrigen Richtungen seines Lebens, in alle Ausgaben, die sein fürstlicher Berus noch stellen mochte, mit der praktischen Rüchternheit, der weisen Selbstbeschräntung und der innem Klarheit des in dem einen Hauptberuse ganz durchgebildeten Fachmannes hin

ausichreiten fonnte.

Dag er nicht einseitig murbe, bafür forgte bie Stellung bes Ronigefohne pon felbit. Er lernte bie Belt in Reifen fennen; er lebte unablaffig inmitten ber weiten Rreife bes Berliner Sois. Bon beffen Befelligteit ergablen feine Briefe mancherlet, wenngleich, foweit wir fie tennen, nicht eben charafteriftiiches; auch bom Theater, von ber Oper berichtet er, und fugt wol einmal ein Urtheil bei; tiefere geiftige Intereffen aber treten nicht herbor; bas entfpred biefer Umgebung und ber Reigung bes Bringen. Richts weift barauf bin. bag er damale ju ben großen litterarifchen Gewalten bes Beitaltere, ober auch nur ju ihren Berliner Bertretern, irgend ein innerliches Berhaltnig gehalt hatte. Er war Officier; bei ben Geften bes Sofes, bem glangenben Gefte ber weißen Roje etwa, bas Friedrich Wilhelm III. feiner ruffifchen Tochter gab, spielte er ritterlich feine Rolle. Die gute, etwas angftliche Grafin Bernftorff. bie in ben 30er Jahren ein Bilb bes Berliner Soflebens aus biefer Beit ent worfen hat, beschwert fich barüber, bag Bring Bilbelm feine gefellichaftlite Thatigleit gar ju militariich aufgefaßt babe: er hat fie (1827) ernftlich getabelt. weil fie ihre erwachsenen Tochter bem Boje ju oft entziehe, und bie jungen Dificiere commandirt er ziemlich rudfichtelos jum Tangen; Disciplin berlangt er auch in ber Gefelligfeit. Das mag immerbin mabr fein, aber es ift in abler Laune beobachtet und geichrieben. Gin Beimarer Correspondent Sand v. Gagerns hatte (im Winter 1826/7) einen anberen Ginbrud: "Prim Bilhelm ift die ebelfte Geftalt, Die man feben tann, Die impofantelle bon allen; babei ichlicht und ritterlich, munter und galant, boch immer mit Burbe". Bang ebenfo hatte ibn Bunfen im December 1822, pon Rom aus, geschildert: aufgewedt, artig, wurdig und ernft. Und biefem freundlichen Bilbe entsprechen die Briefe an Ragmer: fie find frifc und natürlich, immer ungefünstelt, nicht elegant, bie und ba ein wenig ungelent, aber boch niemals wirklich unbeholfen; im Ausbrud, in ben leich einmal ein frangofiiches 2Bort einbringt, immer gerabe, fnapp und eigentlich; ber Pring ift gar fein Stilift, aber er hat feinen Stil. Er liebt ce, viel Thatfachen zu melben; er fieht und urtheilt einfach und gefund; im gangen fchreibt er ernfthaft und fachlich; gelegentlich ein gutmutbiger Scherg fiber Unbere ober auch über fich felbit; farlaftifche Wenbungen find febr felten. Gin frifches, belebtes, gar nicht geiftreich eigenthumliches Antlig blidt aus Milem heraus: man gewinnt es balb lieb und fpurt bie Warme eines berglichen schlichten Empfinbens, Die Sicherheit eines reinen und mannlichen Charafters. Geine Gebanten ichweifen niemals in bas Ungewöhnliche, aber fie neigen in die Tiesen persönlichen Schmerzes hinunter und auf die Göhen des patriotischen Stolzes hinauf — da staunt man denn, wie ergreisend seine Herne Berzensklagen und wie monumental seine Ideale, seine politischen Gesinnungen und Hosffnungen sich äußern können: er, der nie nach dem Ausdrucke als solchem sucht, trifft zuletzt siets den richtigen und echten und oft genug einen in aller seiner Einfalt überraschend großen.

Er ftand in bem Alter, in bem bie Berfonlichteit fich ausgestaltet: es fehlte ibm, in bem was ibn am nachsten anging, im Menschlichen wie im Staatlichen, nicht an ftartem Inhalte, beffen Bewältigung ibn gum Manne

machen follte.

Bir bleiben in bem Rreife feines Soflebens, indem wir dem Erften, bem Bergenstampfe nachgeben, ber ibn gepadt und gereift hat mehr wie wol alles Andere. Es ift feine Liebe ju Glija Radziwill, ber Tochter einer hobengollerifchen Pringeffin und bes geiftreichen Fürften Unton, ber Bole und Preuge augleich zu fein meinte, bem verwandten Rönigshaufe als Statthalter in Pofen eifrig gebient hat, und beffen Berliner Balais bie pornehme Gefellschaft ber Geburt mit ber bes Beiftes gusammenführte. Die Tochter (geb. 1803) hatte ber foniglichen Familie immer nahegestanben, auch Pring Wilhelm mar langft mit ihr und ben Ihrigen in engem Bertehre, als 1820 aus biefem Umgange bie Liebe hervorbrach, die ihm fechs Lebensjahre gang erfüllen follte. Pringef Glifa wird als holdfelig und gart geschilbert; fie ift, wie fast bas gange hans bes Fürsten Anton, von der Schwindsucht früh bahingerafft worden; etwas ätherisch Reines, babei ein weiches und lebhaftes Empfinden icheint ihr eigen gewesen gu fein. Raber vermögen wir ihr Bild nicht zu erkennen; fie muß Allen eine reine Liebe und Achtung eingeflößt haben; man hat auf allen Seiten Alles gethan, um ihre Berbindung mit bem Cohne bes Konigs möglich zu machen. 3m December 1820 legt Diefer jum erften Male feinem Freunde Ratmer Rechenichaft über die Angelegenheit ab: er bestreitet bie Reigung nicht, aber er glaubt fie bezwingen zu tonnen. Er hat, aus eigenem freiem Entichluffe, verzichtet, weil er fich scheut, in die Bermandtschaft Diefer Familie, b. h. in ihre polnifchen Begiehungen, einzutreten, "und fomit find alle ferneren Gebanten über biefen Gegenftand abgefchnitten". Die Gedanten haben ibm bann boch nicht gehorcht; im Januar 1821 febnt er fich von Berlin weg, wo ibm "Robf und Berg gerfpringen mochte". Enblich - im Winter 1821/22 regt ber Ronig felber bie Sache von neuem an. Er befragt Wilhelm über feine Reigung, und als biefer befennen muß, fie fei nur immer geftiegen, mubt er fich ehrlich, ihr ben Weg frei zu machen. Glüdliche Wochen folgen nach: bann aber die schwerfte Enttäuschung. Die Berbindung mit den Radziwills erwies fich nach den Untersuchungen bes Sausminifteriums, wiber alle Erwartungen bes Pringen, als unftandesmäßig. Die Rechtsfrage nach ber Ebenburtigfeit ft freilich verschieben beantwortet worben, julegt aber entschied die große Mehrheit ber Stimmen jum Rummer bes Ronigs unzweideutig fur bie Berneinung, und fein Sohn mußte gum gweiten Dale ben Rampf in fich burcheben: biesmal gegenüber einem vaterlichen Gebote vollftanbiger Entfagung. Defter hatte ich mir bie boje Ratastrophe vorgestellt; bag fie mich aber fo iberwältigen würde, ahnte ich faum". Am 16. Februar 1822 sprach er ben Bergicht aus, gang betaubt burch bas Opfer bas er bringen gemußt, "wieber bermaift in ber Belt, bie mir obe und freudenleer vorfommt" (9. Marg). Ge blieb ihm nichts erspart; er felber mußte auch ben Radziwills bie ichon fast ichere Boffnung gerftoren. Gine Reife nach Golland follte ihm bann belfen, ben erften Schmerg gu überwinden". Sie erfüllte ibm ben Dienft fchlecht:

in ber Frembe, im Saag, fo flagte er (21. April), beherriche ihn bie Grinne rung vollends; an feinem Geburtstage fteigerte fich bie Traurigfeit bis ju fieberifcher Erfranfung, und nur im Gottvertrauen fand er feinen Eroft. And bie hoffnung "auf bie großartige Berftreuung" eines Feldzuges ichling ibm fehl; ber Bater rief ihn giemlich troden nach Berlin gurud. Tropbem mur amei Jahre barauf Die Angelegenheit wieber in vollem Gluffe, und amar offen bar feit langerer Beit. Die Beweggrunde Friedrich Bilhelm# III. bei alleben ju beurtheilen ift ichwer; vorläufig find die Thatfachen felber gu wenig genan befannt. Augenscheinlich find die Bunfche feines Cobnes, mittelbar ober wie mittelbar, immer wieber an ben Ronig berangetreten und gewiß bat er felber immer wieber alle Bege verfucht, fie ju erfüllen. Buchfen bann boch bie Schwierigfeiten allzu boch, fo ließ er nach feiner Urt ben Merger fiber bes Diflingen feines wohlgemeinten Blanes an bem unichulbigen Cobne aus, ber felber am ichwerften litt, aber ein Enbe ju machen brachte er boch noch nicht über fich: ein Reft von Soffnung wirfte babei mit ber angeborenen Entichluslofigfeit des herrichers jufammen. Go hat er im Binter 1823/4 bem Pringer "in einer fehr beftigen Unterrebung" jegliche Ausficht genommen; ber fucht fich aus bem "entfeslichen Buftanbe berauszureigen", indem er, mit ber Garftin Radgiwill jufammen, ben Bater um eine endgultige tonigliche Enticheibung bat. Die Bitte wurde "fehr aut aufgenommen", aber erfallt wurde fie nicht "Er will noch nach biefem fragen und nach jenem, furgum nur Aufichub. Ge ift taum gu ertragen". Der Bring beschwerte fich bitter über ben \_ Mangel an Energie", ber die Politif genau jo lahme wie er dieje bausliche Roth enb los mache. Da hellte fich noch einmal Alles auf: ber Bebante murbe ohne Borwiffen Bilhelms, und, nach beffen Berichte, bornehmlich burch ben Sausminifter Fürften Wittgenftein - aufgeftellt und betrieben, ben Mangel ber Cbenburtigfeit bermittelft einer Aboption Glifas burch ben Bringen Auguft au erfeben; die Radgiwills erflarten ihre Einwilligung und 1825 tonnte Bilhelm ber alten Rachbarin und Bertrauten bes Radgiwill'ichen Saufes, ber Brafin Bernftorff, Die Rachricht guffüftern, er habe Die Erlaubnig, Die Geliebte in Pofen gu befuchen: bas fage Alles, und G. Majeftat habe auch feinen jubelnden Dant für dieje Erlaubnig mit Boblwollen aufgenommen. In ber That reifte er nach Bofen, nicht viel anbers benn als erflarter Brantigam: "gludfelige" Tage, fo rubmte er fie ju Rahmer. "Es genuge Ihnen , wenn ich verfichere, bag ich gludlicher mich fühle, als ich es mir nur batte traumen tonnen". Der Befuch fant burch einen ichweren Sturg bes Bringen - einen ber beinabe gabllofen "accidents", bie ibn fein Leben hindurch berfolat haben - einen bofen Abichluß; febr ernftlich frant mußte er nach Berlin gurudlehren, und Grafin Beruftorff glaubt, daß biefe Rrantheitswochen Alles verborben hatten: ber Ronig, ungehalten über bas vorzeitige Befanntwerben ber Berlobung, habe fich in ihnen bon neuem burch bie Begner ber Beirnib gewinnen laffen. Der Bring weiß, genefen (1. April 1825, an Rabmer), ben foldem Scheitern noch nichts, er erwartet fur die nachfte Reit Die frobeffe Erfullung. Gie war, als er im Juli bon neuem fchrieb, noch immer nicht gefommen; er theilte Bittgenftein in harten Borten Die Schuld gu, geget fein eignes Wert, die Aboption, ichmählich ju intriguiren, und ichaumte por gorniger Ungebulb. "Gibt es etwas Unwürdigeres? barf ich, barf Brimes Quife und Glife, felbft ber Ronig fo bas Spielwert ber Intriguen und Rabalen fein?" In feche Wochen foll die Lofung erfolgen. "Gott gebe ce!" Roch im Februar 1826 hat Wilhelm Die Bitte um Die Erlandnis jener Aboption beim Ronige wiederholt. Bergeblich: Die Dehrheit ber Minifter erflärte, Die Aboption fonne bas Blut nicht erfegen. War es bas Gefühl, bag er nun enblich reine Bahn machen muffe, ober ergwangen außere Berhaltniffe -Beirathsausfichten bes jungeren Bringen Rarl - eine glatte Entscheidung: genug, am 22. Juni 1826 verfündigte Friedrich Wilhelm brieflich dem Sohne fein enbaultiges Rein. Er that es, nun ba er enblich handelte, im murbigften Tone bes Mitgefühls, ber Liebe, die Pringeffin ruhmend, ben Bringen binweisend auf die Pflichten feines Standes. Und bem guten Worte tam gute Antwort. Wilhelm bantte in einem wunderichonen Briefe, ber ben gangen folichten Abel feiner Art fpiegelt, in Borten, nicht eben fluffig, aber murbig und wahr, in voller Aussprache feines Schmerges und boch in mannlicher baffung bem Bater, "unbeschreiblich tief ergriffen" für bie reiche Bute feiner Daltung. "Denn Ihre vaterliche Liebe war nie größer als in ber Art ber dweren Enticheibung." "Ich werde Ihr Bertrauen rechtfertigen, und burch Betampjung meines tiefen Schmerzes und burch Standhaftigleit in bem Unabanderlichen in Diefer fchweren Prüfung befteben. Gottes Beiftand werbe ich antufen. Er verließ mich in fo vielen schmerzlichen Augenbliden meines Lebens nicht, Er wird mich auch jest nicht verlaffen." - "Dag ich dem Konige fo Begenüberftebe, nach folchen Greigniffen, halte ich fur bas größte Blud", wiederholte er Ragmer am 29. Juli. Freilich, Die Faffung wurde ihm bitterichiver, bas zeigt biefer Freundesbrief auch. "Geine theuersten, ja bie hochften Buniche" hatte er, nach "fo vielen, vielen Jahren" nun doch geopfert; er nahm fich por, Riemanden angutlagen und Alles auf Gott gu werfen, der fich Der Menichen doch nur als feiner Wertzeuge bedient, aber "ber Schmerz ber Beere in ibm, ber entfetlich ift" nagte an ibm und er fab mit Grauen in feine Bufunft. - Dann hat ihn "ber Strom bes Lebens und ber Beichafte" naturgemag mit fortgeriffen. Die Unwefenheit bei ber Berlobungefeier bes Bringen Aurl in Beimar, Die man ihm auferlegte, empfand er noch als eine fcmere und fcmergliche Pflicht (Decbr. 1826). Ihn felbft zwang man 1827 gu bielerlei "Bringeffinnenichau"; balb bereitete fich bie Berlobung mit ber jungeren Schwester feiner Beimarer Schwägerin, ber jugendlichen Bringeffin Angufta vor fgeb. 1811). Rach allerhand Beiterungen ift fie bann im October 1828 volljogen, im Februar 1829 gefeiert worden; am 11. Juni folgte die Bermählung gu Berlin. Damit mar eine neue Berfonlichfeit und ein gang neues Glement in Bilhelms Leben eingetreten. Ragmer, ber bie Feierlichfeiten mitmachte, fand ben Pringen "voller Attention fur die Pringef". Gein eigenftes Empfinden aber war ichwerlich bei ihr. Mus ben Jahren 1827 und 1830 finden fich Meußerungen pon ibm, die mit leifer Schwermuth auf die Bunbe in feinem Bergen bindeuten; furg bor ber Gochgeit hat er auf ben Bunfch feiner Schwiegermutter bie Radgiwills aufgefucht, um bas außere Berhaltnig gu ihnen noch im poraus berfohnend und unbefangen ju regeln : er theilte es ber etwas unficher ju feiner Bermablung gratulirenden Grafin Bernftorff mit, indem er ihre beiben Sande in großer Bewegung ergriff: "ich werbe Glifa wiederfeben; ich gebe nach Antonin". Spater hat Die Bringeffin Glifa im Saufe bes pringlichen Baares verfehrt und ihr Berg bat fich einer neuen Liebe gugemandt, Die ibr freilich eine neue, unheilbare Enttaufchung eintrug; ba war es eine fonberbare Bugung, bag ber Blutfturg, beffen Folgen fie erliegen follte, fie (1838) bei einer Geier in Bring Wilhelms Palais traf. Damals inbeffen lag bie gemeinsame Tragobie ihrer Jugend abgeschloffen hinter ihnen beiden.

"Alfo erzog eine unerforschlich weise Waltung ber Nation ihren helben und lehrte ben gehorchen und entsagen, ber einst Deutschland beherrschen sollte": jo hat h. v. Treitschle die innere Bedeutung dieser herzensgeschichte zusammengesaßt; er hat dabei an die Jugendkampse Friedrichs II. mit seinem Bater erinnert. Gewiß nur im Sinne dieser Erziehung: benn von den tiefen und großen Gegensätzen die Friedrich Wilhelm 1. von seinem Thronsolger trenatu, sachlichen wie persönlichen, findet sich in Kaiser Wilhelms 1. Erlebnisse und Aber auch er ist mit seinen persönlichen Wünschen an die harten Nothwendigkeit des Staates angestoßen; er hat sich gesügt, ohne einen Bruch; er sah die Immöglichkeit ein. Er ist in den heißen Schmerzen und Erregungen dieser sich die Jahre gehärtet worden, aber niemals verhärtet. Im Persönlichen münden sie ihm ein in die Bersöhnung mit dem Nothwendigen und in eine verlieste him gabe an seinen Bater. Auch im Politischen hat er, der in seinem eigene Schicksale die Schwächen und Hate, sich gleichzeitig gegen diese Urt migelehnt; auch da ist er zuletzt dazu gekommen, sich in das System des Baten im wesentlichen einzusügen: indessen da nicht ohne einen Rest entschiedadweichender Selbständigkeit. Bon Sturm und Drang kann man in dien ruhigen Entwicklung wol nirgends reden: soweit dergleichen in ihm hervertrat, fällt es, auch in politischer Hinsicht, in dieselben Jahre wie sein berzentrat, sällt es, auch in politischer Hinsicht, in dieselben Jahre wie sein berzent

tampf: in beiben tommt er etwa gleichzeitig gur Rube.

Auffallend wenig icheinen ben Pringen die inneren Berhaltniffe ju bi ichäftigen. Einmal erwähnt er (25. Dec. 1821) die Commiffion jur Gnio tung ber Provingialftande, und er fteht ihr mit offner Sympathie gegenaber, bon ber man allerdings nicht recht fieht, ob fie fich mehr auf bie Gade felt oder auf bas Berfonliche baran begieht. Am meiften frent ihn bas gull Einvernehmen zwischen bem Ronige und dem Rronpringen, dem Borfibenten ber Commiffion. Und boch fpricht er fein Bebenten aus, ob eine fo oorgeine öffentliche Festlegung wichtiger Anfichten bes Thronfolgers nicht Schaben an richten tonne. Satten ihm diefe ftandifchen 3been auch nur entfernt fo mit bedeutet wie feinem alteren Bruber, jo murbe er folche Festlegung nicht bauert haben. Aber er nimmt zwischen ben Stromungen bie wir im be maligen Breugen einander befampfen faben, überhaupt nicht ausbrudlich und icharf Partei. Geine perfonliche Stellung brachte ihn in Sof und Difficiercorps jum Abel in ftete enge Berührung; feine Gefammtanichaung wird eine naib confervative gewesen fein: ber eigentlich ftanbifden Grupp fann man ihn offenbar nicht jugablen. Gin Gefinnungegenoffe bes Rres. bringen wie Leopold b. Gerlach ftand auch bem Bringen Bilbelm, beffer Abjutant er Jahre lang war, gang perfonlich nabe und felbft in mis giofen Dingen tonnten fie, ju Gunften Bogners, gelegentlich gufammen geben; bem Rronpringen felber ift Bilbelm ftete in berglicher Liebe und Be wunderung jugethan gewesen; in ben Rothen ber Radgiwill'ichen Sache bott er feinen Rath. Aber mit ben Doctrinen bes geiftreichen Brubers batte in nach Allem was man fieht und erschließen muß, nichts gu schaffen, mit ber religiofen fo wenig wie mit ben politischen. 3hm lag "ber echt religi Ginn auf ber weifen Mittelbahn zwischen Freigeifterei und Frommele Traurig nur bag unfer Beitalter biefe ichone Mittelftrage nicht manbeln wil und fich fo gewaltig ju letterem Extreme neigt" (31. Marg 1824). Gen nüchterne Ratur lehnte die romantische Dpftit ber Erwedten ab; auch be ber ibeenlofen Reftauration, beren Gubrer am Bofe fein Obeim Bergog Rut von Medlenburg mar, mochte er nichts wiffen. Dem Bergog felber ertheile feine Briefe manchen Bieb; ber "medlenburger Clique" ift er aber nicht en perfonlich Feind, auch eine politische Beforberung ihres Anbangers Ramp migbilligt er.

Der Schluffel für bas Berftanbnif all feines politischen Dentens um 1848, und im Grunde fur die Erfaffung der politischen Triebtraft feines gange Bebens, liegt in bem Sage, ben er mabrend ber Revolution, aus England 2. v. Gerlach schrieb: "ich kannte und träumte nur ein selbständiges usen, eine Großmacht des europäischen Staatenspitems". Daraus habe er innerpolitischen Ansichten abgeleitet. So war es in der That. Eben salb stand ihm in dieser stüheren Zeit, wo er ein verantwortungsfreier hauer war, das Innere überhaupt völlig im hintergrunde: auf die Macht-

ung Preugens tam es ihm an, er blidte nach augen.

Bas feine Briefe an politischen Betrachtungen enthalten, bezieht fich ah immer unmittelbar ober mittelbar auf bas Auswärtige. Er hatte es ber Leibens- und in der Kriegeszeit bis 1815 wurdigen gelernt und er in europäischer Schulung. 1817 begleitete er feine Schwester Charlotte brer Bermablung mit bem Groffürften Nifolaus nach Rufland, lernte in jabrigem Aufenthalte Sof und Land vielfeitig tennen und erfreute jugleich n Begleiter Ragmer burch die Burbe feines Auftretens. 1822 fah er Rieberlande, im Binter barauf Stalien. Die fübeuropäifchen Revolutionsgungen hatten feit 1820 auch feinen Blid auf fich gezogen; wenn er ba tal ein wenig politifirte, so geschah es natürlich in correct-monarchischem ne. Inbeffen, lebhaft beschäftigten ihn biefe Borgange aus einem anbern nbe: er hoffte auf Rrieg. Das blieb Jahre hindurch, mabrend all ber en orientalifchen Birren, die fich fo bald an ben griechischen Aufftand doffen, ber Grundton feiner politifchen und perfonlichen Buniche. Das nentare baran war ficherlich feine perfonliche, jugendliche Ungebuld, bie ebuld bes jungen Officiers, ber fich bethätigen will, und gerabe biefe nfucht nach einem frifchen Baffengange ift bas Jugenblichfte, bas feine vidlung aufzeigt. Die Schmerzen feiner Liebesgeschichte verftartten Diefen ng und als eine "großartige Berftreuung" faben wir ihn ben gehofften gug berbeifehnen, ale er einfam und traurig im Saag fag. Allein bagu Ite fich bon Anfang an ein Zweites, Tieferes: ber preugische Stoly. "Geift uns nichts gefährlicher als ein langer Friede. Dan febe unferen fijden Standpunkt an: unfere forperliche Schmache ift erichredenb, wenn bie Rachbarftaaten bagegen betrachtet. Bir mitfen biefer Schmache alfointellectuelle Rrafte ju Gulfe tommen und dieje muffen bornehmlich in Beere gewedt und erhalten werben. Daber mare ber Rrieg ein febr erchtes und paffenbes Dittel, fie aufzufrifchen" (an Ragmer 25. Dec. 1821). Februar 1824 fand er Alles nur immer fchlimmer geworden "und bas alb, weil man, wie in meiner Brivatangelegenheit - aus Mangel an gie ju feinen Entichließungen und fraftigen Dagregeln fommt! Bott wie bas noch endigt!" Und am 31. Mary 1824 flagte er über "unferen dritt in allen Staatsverhaltniffen". "Bas bie außere Lage unferes te betrifft, fo muß ich leiber gang Ihrer Unficht beitreten: hatte bie on Anno 1813 gewußt, daß nach 11 Jahren von einer damals ju erenden und wirklich erreichten Stufe bes Glanges, Ruhmes und Anfebens ale bie Erinnerung und teine Realität übrig bleiben wurde, wer batte ile wol Alles aufgeopfert folden Refultates halber? - - Die einzige ellung jener Frage verpflichtet auf bas beiligfte, einem Bolte bon Rillionen ben Blag ju erhalten und ju vergemiffern, ben es burch Aufungen erlangte, Die weber fruber noch ibater gefeben wurden noch werben en werben. Aber hieran will man nicht mehr benten, im Gegentheil, muß horen, bag es lacherlich fei, mit 11 Millionen eine Rolle gwischen onen bon 40 Millionen fpielen ju wollen! Man vergigt aber babei, 3 Millionen jene Greigniffe begrundeten . . . Und was bamals bei Mionen ber Enthufiasmus that, muß jeht bei 11 Millionen die gewedte beforberte Intelligeng thun. - Auch Allitte wird in bedrangten Fällen

eine Ration nicht mehr finden, Die freiwillig ihren Rang aufgibt". Unb biefen großen Gagen ichlieft fich, furg barnach, im Borblid auf bie Berbie rebue bei Leuthen, ber Ausruf an: "mochte boch ber claffifche Boben alle Beifter, bor allem bie ichmachen beleben!" Das mar es: Bring Bilbeln wurzelte im Boben Friedrichs II. Rur mit offenem Biberwillen ertrug er bet Selbftunterordnung Breugens unter Defterreich. Man barf es wol fagen : in ber Rahe bes Thrones mar er, mehr als ber Bater, unenblich mehr als ber Bruber, bie mahre Bertorperung bes preugifchen Bewußtfeins, bes preugifchen Grof machttriebes. Deshalb fließ er fich an ber Frommelei bes Beitalters, beshalb fab er fo forgenvoll auf Die Stodung im Beerwefen; binter feinem, auch nicht hinter bem befreundeten Rugland, follte fein Land und beffen Urmee auch nur außerlich jurudftehn (3. April 1823). Er will Preugens Dacht gewohn feben und beshalb Breugens innere Lebenbigleit. In jenen Briefen von 1821 und 1824, mit ihrem Jugendieuer und ihrem ichwungvollen Ernft, mit ihrer Schätzung ber lebenbigen Rraft, ihrer Burbigung ber fittlichen Gewalten if ein gut Stud von bem Geifte bes Jahres 1818, auf bas er fich beruft; ba ift er rudhaltlos oppositionell wie die Bertreter ber Reformgeit, und reicht er ihnen bewußt bie Sand. Rur bag bei ibm bas lette Biel boch immer bie Macht bleibt: nicht die innere Beiterbildung des Staates, feine Durchbringung mit einem 3beale, fonbern - auch jest, wo es feinen Tobfeind abaufchutteln

galt - feine Bethätigung innerhalb ber großen Belt.

Muf biefem Bege ift er berharrt; infofern bleiben bie Befinnungen, bie er fich bamale erfampft hat, fein bauernbes Gigenthum. Bener Rlang jugenblicher Opposition aber murbe schmacher, indem er felbft alter murbe bie gweite Salfte ber 1820er Jahre, in ber fein perfonliches Schidfal fich febte, icheint auch bafur bie Beit bes Umichwunges gemefen gu fein. Gr murbe nach bem Tobe Alexanders I., bem er einen bewegten Rachruf ichrieb, Anfang 1826 nach Petersburg geschidt. Die Luft war noch voll bon ber Schwale bes Defabriftenaufftanbes; Bring Wilhelm empfing ftarte Ginbrude bavon und zeigte fich feinem Begleiter Leop. Gerlach geneigter, auch fur Deutschland an Berichwörungen ju glauben, als biefer guthieft. Seinem Bater bat er bamals eine Gulle von Berichten geschickt, Die man wol fennen mochte; bem glangenben ruffifchen Schwager, bem neuen Raifer Rifolaus, ber auch bie europailden Berhaltniffe mit ihm befprach, fcblog er fich in warmer Bewunderung an Schon im Winter 1827/28 weilte er wieber bei ibm, biesmal mit bem gewichtigen Auftrage, ben Argwohn Ruglands gegen bie unabhängig fich grifden ben beiben öftlichen Raifermachten haltenbe preugifche Politif ju befampien: er tam, vom Minifter Bernftorff forgialtig unterrichtet, bom Gefanbten Scholer bauernd berathen, und er trug wirflich erfolgreich bagu bei , jenes Migtrauen au gerftreuen: um jo erfolgreicher allerbings gerabe beshalb, weil er felber mit dem Bergen ruffijch mar, ein Gegner fo ber Turtei wie gumal Defterreicht, eifrig wenngleich vergeblich bestrebt, feinen Bater ju fraftigen, womoglich friege rifchen Thaten gang auf Die Geite bes Baren berübergugiebn. Immerbin burfte er fich in bedeutsamen eigenen Berhandlungen erproben; gar ju gern mate bann wenigftens er felbft mit ben Ruffen gegen bie Turten ine Beid gegogen, aber and das erlaubte ber Ronig ibm nicht, er fchidte ihn vielmehr im Gebtember nach Wien, um bort, halb wiber Billen, im Ginne ber Bermittleng weitergumirten. 1829 bolte ber Bring, wieber von Bernftorff gubor inftruirt. Ritolaus ein, ale Diefer gu Bilbelme eigener Godgeit nach Berlin fam, und hat ibn bann 1832, 34 und 35 bon neuem befucht. Er ericheint in all biefen Jahren auch in feinen politifchen Grundfaten gewiffermaffen ruifilder, politiver geworben. Alls die Julirevolution pon 1830 bie enropäische Lage von neuem spannte, war Wilhelm triegerisch wie nach den Revolutionen von 1820: aber die Form und auch das Motiv seines Wunsches hat sich den ersten 20er Jahren gegenüber verändert. Er ist jeht vor allem Legitimist geworden, den jugendlichen Thatendrang und die frische Unzufriedenheit mit der Leblosigkeit des preußischen Staates hat ein starkes, aber

gehaltenes, gang fürftliches Bewußtfein berbrangt.

Freilich hatte ber neue frangofische Stoß bie Berhältniffe Europas fehr wefentlich verwandelt. Die Beit der Reftauration war feit 1830 fur den Erbiteil gu Enbe; überall, in Italien, Belgien, Bolen, in Deutschland felber fand die Revolution willige Rachfolge und Wiederholung, überall erhoben fich Die liberalen 3been gu erfrischter Birffamfeit, und in Franfreich, England und Belgien brach, nach ben Sinberniffen ber letten Jahrgebnte, Die Epoche bes Bfirgerthums unwiberftehlich und bauernd herein. Der Mittelftand ergriff Die politifche Dacht, gestaltete, erfullte, beberrichte Die neuen Conftitutionen, nubte wirthichaftlich bie errungene Gewalt. Auch in Deutschland hob fich in ben Boer Jahren, bom Bollvereine allmählich geftutt und immer weiter gefteigert, Boblftand und Gelbftbewußtfein bes Burgerthums und bie bon neuem eifrig einsegenbe Reaction vermochte weber biefe Entwicklung noch bie Rritit au bemmen, die fich überall ausbreitete und in fich felber, tampfend, bericharfte. Breugen freilich blieb unter feinem alten Ronige bas alte: nur allmablich bereiteten fich auch bier, jumal an ben beiben Enben ber Monarchie, neue Anfpruche bor. Ueber Europa bin aber forgte bas Bufammengeben ber liberalen Westmächte, bes orleanistischen Frantreichs mit bem whigiftischen England, für eine grundliche ftetige Erschütterung bes alten, von Detternich fo funftvoll und fein burch alle Rothe hindurch gewahrten Suftems. Der Brieg brobte am Beginn und wieder am Ende bes vierten Jahrgebuts, jum auten Theile Breugen verhinderte ibn. Aber auch Breugen wurde, wie friedlich und conferbatib es fich immer hielt, in die weiter und unruhiger geworbenen, großen Gegenfate hineingezogen.

Dan fpilrt in bem Briefwechsel eines breugischen Officiers wie Ragmer recht deutlich, wie aufregend das unheimliche Aufflammen der internationalen Revolution in West und Dft und Gub und an jo berichiedenen Stellen des eigenen, beutschen Baterlandes auf die Menschen wirfen mußte, und wie ben Rampfern bon 1806 und 1813, bei einer fo machtigen Wiedererhebung bes alten Wegners, Die Sand von felber an ben Degen fuhr. 3m preußischen Beere war ber Stoly auf Die eigene Rraft und Die Rriegoluft groß; Jahre lang ftellten bie frangofifchen und bie niederlandifchen Bewegungen ihr bie lodenbfte Ausficht. Auch Ragmer, ber alte Freund ber Reformpartei, ber boch tein ultraconservativer Durchganger war, war friegerisch. Auch Bring Bilhelm, wie gesagt, war es; Enbe 1832 entwarf er wieber Plane für bie Deerführung, und am 1. April 1833 ichuttete er bem Freunde über bie Bolitit fein Berg aus. Den Bang, ben fie feit brei Jahren geht, tann er nicht loben. Der Friede ift bestehen geblieben "und wie ich glanbe nicht jum Beile ber Menfcheit". - Go ift bei ibm, wenigftens feinem Bewußtfein nach, an die Stelle des preugischen Chrgeiges vorerft die internationale Parteigefinnung getreten. - "Die Irrlehren, bie man burch Erhaltung bes Friebens in ben Augen ber Menge fanctionirt, burften leichter verberblich fur bie Boller werben, als ein Rrieg gur Befampfung berfelben. Und boch wird es gum Rambi fommen". Rur wird er um fo blutiger werben, je ficherer fich Frantreich ruftet, je weiter fich die Irrlehren ausbreiten. Sat man boch beifpielloferweife die Repolution Diefes Mal geradeswegs anerkannt! 1834 beflagte er achfelgudent, bag, wie bie Dinge in England liegen, "bie monftrofe Bolitit Europas wol eine Zeit lang so sort bauern" werbe. Als Friedrich Wilhelm III. 1837 dem Herzog von Orleans eine medlenburgische Fürstentochter zur Bern werben half, widersprach seine Sohn in einem Schreiben an die Großbergem von Medlenburg auf das hestigste: der Gedanke eines Chebundes zwischen dem Hause des Usurpators und einem der "anderen, ehrenvoll und rein dasschaden Fürstenhäuser", "bekümmert ihn in jeder Hinsicht sehr, sehr ties". Um so wollständiger schloß er sich jeht seines Vaters österreichischer Politik an. Rach dem Tode des Kaisers Franz schickte ihn Friedrich Wilhelm 1835 nach Wien, und dort durch das sichtbare Eintreten Preußens die schwierige Lage der drei Minnister zu sestigen, die sür den schwachstungen, aber legitimen Rachsolger setzenand die thatsächliche Regierung übernahmen: selbst wenn ein solcher han Kaiser ist, bleibt Preußen ihm getreu und halten die alten Monarchin pfammen. Der Prinz sreute sich der Mission, der Dankbarkeit Metternich, de Sicherung des Kaiserstaates; sein Bater hat sich hier bewiesen als "der les

ber drei hoben Manner, Die Europa retteten".

Dan fieht den Pringen als ben Trager wichtiger politischer Gendungen als Mann behandelt, felber über die Jahre unruhigerer Bewegung binaus, in feiner Unichauung vielleicht verengert, aber zugleich befestigt und gereift. Aus auf dem Gelbe feines eigentlichen Berufes, des militarifchen, war er bamals in bie Beiten ber Reife eingerudt. Er blieb bis 1840 und barüber binaut commandirender General und burfte als folcher und als Bring feine Annat felbständig geltend machen; fo erhob er mit Erfolg 1832 Ginfpruch gegen Die Berfurzung ber Dienftzeit, 1835 gegen eine Schmalerung ber Befugniffe ber Corpscommandeure. Er freute fich ber Leiftungen feiner Branbenburger und freute fich, fie bom Ronige anertannt ju feben. 218 1837 burch ben Iod bes Bergogs Rarl bie Barbe frei murbe, erhielt Bilbelm erft in Stellvertreiung, bann bauernd die Führung biefes vornehmften Armeecorps, baneben murbe ihm wie bem Rronpringen und bem Pringen Friedrich 1838 und 1839 eine Urmeeinspection fibertragen: feine Musbilbung wurde bier, wie gleichzeitig in ber europäischen Bolitit, noch unter feinem Bater auf ben Bipfel geführt hier wie bort lernte er bie weiten Berhaltniffe überichauen und handhaben, und hier gang gewiß murbe er gum Meifter: auf ihm, fo hatte es Bigleben ausgeibrochen, rubten bie fünftigen Soffnungen ber Armee. Als ihr ein neues Diente reglement gegeben werden follte, war er (Binter 1837) wieber ber Leiter ber bafür geschaffenen Commission. Aus ber immerbin gleichmäßigen Rube bieter militarifchen Friedenswirtsamteit weift, soviel wir feben fonnen, nur eins in eine Butunft binaus, in welcher ber getreuefte Cobn Friedrich Bilbelme III. etwas Eigenes und Reues begrunden follte: jene Berhandlung über die Langt ber Dienstzeit in ben Jahren 1832 und 33. Die andauernde Geldtlemme, in bie ber Ronig fich burch bie Lage feines Lanbes und mehr noch burch fein Beriprechen von 1820, ohne Reichsftanbe feinerlei neue Anleiben aufguneben verfett fah, machte fich bem Beere schmerglich fühlbar. 218 1880 bie Mobilmachung nothwendig wurde, merfte man erft, wie viel aus Sparfamteit ma jaumt worden war, und mußte nun ploglich boppelte Ausgaben tragen. Aber ju einer ebenmäßigen Gingiehung und Ausbilbung aller Behrbflichtigen fehlten auch flinftig die Mittel. Man hatte fich durch eine gang oberflächliche turge Ginubung eines Teiles ber Refruten in ber Landwehr gu belfen gefucht und bamit eine bollig unguberlaffige Truppe geichaffen. Bollte man jett olme erhöhte Roften größere Bahlen und gleichmäßigere Dienftzeit bereinigen, fo mußte an bie Berabfegung ber Dienstgeit überhaupt gebacht merben. Gin fünftliches Berfahren wurde entworfen, nach welchem die Durchichnittepflich fich auf 16 Monate ermäßigen follte. Begen "bies beillofe Broject" erbob,

em October 1832, Bring Bilhelm, ebenfo wie feine Bruber, Die ichwerften Die Rothwendigfeit bes Sparens mußte er jugeben; er fuchte ei Auswege; ichlieglich murbe nach feinem Rathe wie bem ber beften ben fibrigen Generalen (Oct. 1838) ber Berfuch gemacht, mit einer abrigen Dienstzeit auszutommen. Die Bahl ber Mannichaften in ber wurde erhoht, ohne daß das heeresbudget wuchs. Wilhelm hatte in n Rampfe mit General Boyen vereint gefochten, ber aus bem Duntel orgetreten war, um den Ronig bor fchwerer Schabigung bes Beeres ju ien, und war "fehr gludlich" gewesen, als fein Bater ben alten Trager Reform quabig aufnahm und mit Borichlagen beauftragte. Gleichzeitig d ber Bring feine helle Emporung über einen Angriff aus, den Schon n bas Andenten Scharnhorfts gerichtet hatte. Er fühlte fich alfo mit ben pfern bes neuen Behrinftems ju beffen Bertheibigung innerlichft verbunden. boch wich er im Grunde weit von Bopen ab. Die Landwehr erregte ernsthafte Sorge, über jenen neuen Migbrauch ihrer leberlaftung burch ingenbte Refruten weit hinaus. Er wollte auf bem Wege von 1819 erichreitend die in sich allzu lodere Landwehr enger an die Linie heran-, eren fefteres Befüge hineinziehen; er bachte an Führung ber Landwehr-Mone burch Linienofficiere und an geitweise Berfehung ber aus ben Gingefreiwilligen hervorgegangenen, ungenbten Landwehrofficiere gur Linie. war fur Bopen eine Entwürdigung ber Landwehr, Die er ja eben bon Berufafolbatenthum unbedingt reinhalten wollte. Der Bring hielt feine ht feft: die Anficht bes realistischen, über die Theorien auch feiner Deifter hinweggebenden, von der fachlichen Rothwendigfeit, von dem Borrange eften Organisation und ber ftrammen Bucht gang burchbrungenen Officiers. purbe jo ber hochftgeftellte Gubrer bes jungeren Geschlechts, auf beffen n Gegenfaß gegen bie Ibealiften von 1807 fruber bingewiesen morben Und andererfeits, auch in die zweijährige Dienftzeit vermochte er nur gegen und porläufig einzuwilligen: er iprach die Ueberzeugung aus, jur en Ergiebung bes Solbaten bedurfe es minbeftens breier Jahre. In dei Sinficht hatte ber 35 jahrige bas Programm feiner fpateren entenden Lebensarbeit aufgestellt.

Roch aber ftand er unter bem Beichen Friedrich Wilhelms III. Es war gegonnt, in ruhigen Bahnen fortzuschreiten, feine Berfonlichkeit allgemach Menben, fich wohlthatig auszuwachsen. Er war ftarter und lebensvoller in Bater je gemefen mar; aber er athmete, fleinen Biberfpruchen gum , im gangen boch bollig beffen Luft. Mit bem Rirchenftreite gwar mar gufrieben, ber Friedrich Wilhelms lette Jahre erfullte: man hat bie ution nicht befriegt, nun wird man boch nicht ber Religion halber, um Babit au fturgen, au ben Waffen greifen wollen? (18. April 1838). Aber Bilbelms politischer Legitimismus ber Gefinnung bes Ronigs im Brunde he ftand, fo bedt fich die religiofe Anschauung, berenthalben er fich bier t, gang mit ber rationalistisch-staatlichen, die jenen beherrichte. "Religionswurden uns bollig ins Mittelalter verfegen, weil der Fanatismus uneiblich fein wurde und mit ihm alle bamaligen Greuel! Leiber giebt es nen, die dies wohl mochten, und das find unfere Frommler à la tête parum? Beil fie fich gern an die Spige ber evangelischen Rirche und auch über bie Boubernements ftellen mochten. Bon biefen Leuten brobt tets Befahr." Wie gang anbers waren bie Befuhle, aus benen beraus rondring Diefer Rirchenpolitif wiberfprach! Bring Bilhelm aber trat, in teriftischem Einvernehmen mit bem Bater, im Dai 1840 bem Freimaurer - Orben bei, bem feit Friedrich II. alle hohenzollerischen Berifcher an

gehort hatten und ben fein Bruber bermarf.

Bilhelm blieb altpreußisch, hierin wie in allem; und gang altpreußich war es ja, daß die Reime fpaterer Beiterbildung über die Rreife Friedich Bilbelme III. binaus, Die wir in bem Bringen festgeftellt baben, gerabe in Boben bes Dachtbewußtfeins und im Boben bes Beerwefens ihre Burnen Daneben war freilich etwas gang Andersartiges und Frembartigis feinem Leben angefügt worben: Die weimarifche Pringeffin, Die feit 1829 feine Gemahlin mar, die hochstrebende, lebhaft und warm empfindende Schulerin ber claffischen und der romantischen Bilbung; eine Che, Die gleichfam Die jeit geschichtliche Bereinigung bes alten Preugenthums mit ben neuen Trieben ber außerpreußischen beutichen Geifteswelt zu immbolifiren icheint. 2Bas biefe Gte bem Bringen Wilhelm bebeutet bat, mage ich nicht au beftimmen; aus tiefer Liebe mar fie, nach allem was man bermuthen muß, nicht herborgegangen und au einer tiefen innerlichen Durchbringung ber beiben Charaftere und ihres befonderen Befühle- und Bedanteninhaltes bat fie wol nicht geführt. Ginflugles blieb fie bennoch feinesmegs. Gie brachte ben Pringen mit manchem in Berührung, was ihm fern gelegen hatte; fie bilbete ihn ichwerlich um, aber gab ihm gewiß eine heilfame und fruchtbare Ergangung. Jest (1885) ließ er fic burch Langhans fein Saus unter ben Linden ju Berlin, bas "Tauengieniche" ju bem Balais umbauen, bas feitbem ein halbes Jahrhundert lang fein 2Bobfit bleiben und fur bie Rachwelt, in feiner vornehmen Schlichtheit, mit ber Fülle feiner Erinnerungen, jum beften Abbilbe feines Befens werben follte. Seine Bemablin war an bem Berte lebhaft betheiligt: "Die Bringeffin geichnet felbft in die Riffe", erfuhr Ragmer durch einen Correfpondenten am Sofe; ber Bring aber ruhmte einem alten Erzieher gegenüber an feinem Balais befonbers, "daß zu bemfelben alles im Inlande gefertigt ift", bas muffe ihm in jebes Breugen Auge einen boppelten Berth geben. Unmittelbarer noch als bier bil fich Runftfinn und Berjonlichfeit ber Bringeffin Augusta mobl in bem Schloffe bethatigt, bas im gleichen Jahre auf bem Babelsberge bei Botsbam erwuch. bon Schinfel felber in ben Formen englischer Gothit errichtet. Sier bilbeten fich, über ben Savelfeen, inmitten eines neu geschaffenen Bartes, in einer gang und gar brandenburgifchen Umgebung bie beiben Gatten ihre eigne Belt; aber die Bimmer ber Fürstin find angefüllt mit Beugniffen bes romantifden Empfindens, Die ihres Gemahle tragen bor allem ben Stempel einer ebrmurbigen Ginfachheit, ben echten Stempel bes Preugens ber 20er und 30er Jahre - ben Charafter bewahrte ihr Berr ihnen, auch als fpater bas Goles größer und reicher ward. In Diefen zwei Wohnungen war fortan feine mabte Beimath. Am 18. October 1831 war ihm ber Cohn, Bring Friedrich Bilbein, geboren worben, 1838 folgte eine Tochter, Luife, nach: beibe Ramen bou Elternpaare bes Baters genommen. Auf ihm und diefem Sohne rubte bie Rachfolge ber preugischen Krone, feit die Rinderlofigfeit bes Kronpringen Som geworben war. Das gab bem Dafein Bilhelms einen großeren Berth, and ber Familientreis, ber fich ihm gebilbet hatte, fchlog es fefter gufammen. Die volle Manneszeit war erreicht. Und alle enticheibenben Buge feines Befens waren fichtbar: ber Dificier, ber Anhanger bes batriarchalifd-mile tärifden Ronigthums, ber Freund ber Oftmachte, ber einfach aber entidle en confernative Mann; der Mann der Arbeit, ber Trene, ber Schlichtheit bes Empfindens und bes Anftretens; juverläffig, flar, traftig, aber in bem berichenben Spiteme jaft bollig aufgebend, viel mehr jedenfalls als in ber erften balt bes vorhergehenden Jahrzehntes. Er war ein Biergiger und eigentlich gun fertig; ber menichlichen Regel nach mochte ihm bestimmt fein, fo au bleiben

wie er war, auch wenn — das ahnte man allerseits — die preußische Welt sich mit dem Tode des alten Königs mannigsach wandeln mußte. Man hätte damals erwarten können, daß er auch in einer neuen Zeit seinen Weg sinden und ihr gerecht werden würde; daß sie ihn selber in seinen Ansichten und Zielen umgestalten, daß er gar berusen sein könnte, sie zu leiten — das sicherlich nicht.

Der Prinz stand seinem Bater liebevoll zur Seite, als es mit Friedrich Wilhelm III. zur Kilfte ging. Am 7. Juni 1840 starb der König. Das Garbecorps des Prinzen Wilhelm war es, das ihm, nach seinem Willen, das lette Geleit zu geben hatte. Dann aber legten sich dem Prinzen neue Pflichten und Lasten auf die Schultern: er war jeht Thronfolger, der neue König begrußte ihn als Prinzen von Preußen.

## 3. 1840-1857.

Friedrich Wilhelm IV. raumte feinem Bruber eine Stellung ein, wie er felber ale Rronpring fie bisher eingenommen hatte: er gab ihm ben Borfit im Staatsminifterium und im Staatsrathe, balb auch bie Statthalterichaft in Pommern, und mahrend feiner eigenen Auslandereifen mehrere Male die allgemeine Bertretung bes Ronigs. Das waren burchaus neue Aufgaben. Die alten blieben: ber erfte Golbat Preugens mußte ber Pring unter biefem unfolbatifchen Berricher vollends fein, mit bem an bie Spige bes Rriegsminifteriums gurudberufenen Boben gufammen war er - feit 1840 General ber Infanterie - ber erfte militarifche Berather ober Bertreter ber Rrone. Das Barbecorps behielt er bis 1848. Bleich anjange fchien fich feine alte Sehnfucht eines Rrieges mit Frantreich erfüllen gu follen: Die nationale Begeifterung, Die bas aus ben orientalischen Wirren hervorgeftiegene Bermurfnig mit Thiers und Ludwig Philipp in Deutschland überall entgundet hatte, ergriff auch ibn, er ichrieb fich Beders Rheinlied ab und rebete friegerifch ju feinen Difficieren. Der Rrieg brach nicht aus; bie Reformen im Bunbesheermefen, die man unter bem Antriebe ber weftlichen Befahr wieder betrieben hatte, miglangen biefes Mal wie alle Male; es war ein Rachflang biefer Greigniffe, bag ber Pring von Preugen im 3. 1841 als Bunbesinfpecteur Die ofterreichischen Truppen mufterte. Dann aber traten die inneren preugischen Ungelegenheiten gang in ben Borbergrund und bier erwies fich balb, daß wol Die Bebeutfamteit feiner Stellung geftiegen war, unendlich hoher aber ihre Schwierigfeit.

Deutlich hob sich der Charatter der 40er Jahre von dem Borhergegangenen ab. Alles was disher sich vorbereitet hatte — für Preußen wenigstens im Stillen sich vorbereitet hatte — brach jeht an das Licht: die nationale Bewegung auf Kraft und Einheit, durch jenen Kriegslärm von 1840 gewaltig angeregt; die liberale auf Freiheit und Bersassung, getragen von dem jeht allerorts auch in Dentschland bei erweitertem und bestügeltem Berkehre und Betriebe reich ausblüchenden und eisersüchtig empordrängenden Bürgerthume, geleitet durch dessen wirthschaftliche und sociale Bedürsnisse und durch die politische Dostrin, die sich im Westen Europas ausgebildet, mit dem deutschen Deusen längst innig berührt hatte und jeht in Deutschland mit allem Anspruche unzehlbaren Rechtes und praktischer Geltung gedieterisch hervortrat. Nationale Einheit und bürgerlich repräsentative Bersassung vermählten sich miteinander; die nachhaltige Krast ihrer Forderungen ruhte auf dem breiten Grunde sener inzwischen vollzogenen socialen Reubildung; unmittelbar wirtsam wurde diese Krast durch den heißen Glauben an die Lehre, das Ideal. Ihm gegenüber

hielt fich ber Widerstand bes oftbeutschen Abels und ber bes alten absolutifilien Shiftemes aufrecht, auch fie beide materielles Intereffe und fefte Doctin mi bas engfte verbindend. Ueberall rudten in bem neuen Jahrgebnt, immilia ber burgerlicher geworbenen Belt, inmitten ber Entfaltung ber Gijenbahm, des Bollvereins, ber neuen Induftrie, die realiftischen Beftrebungen fiegent bormarts, in Litteratur und Politit; bas Beitalter ber großen Philosophi und ber großen Dichtung, bes allgemeinen idealiftischen Dentens wich fichber jurud. Indeffen, die Trager der neuen Beit waren boch noch alle bie Souler ber alten; auch ihr Denten, insbefonbere auf politischem Boben, war gong durchjett von der Theorie und ihr Sandeln allgu oft von ihr gelentt. In gang allmählich follte ber neue Beift, burch bittere Erfahrungen ergogen, kinen Weg vollenden, fich felber reinigen und fteigern, die Wirklichkeit und Moglid feit bescheiben ertennen und thatfraftig ergreifen lernen. In ben erften Jahre Friedrich Wilhelms IV. prallten die Bewalten und Gedanten von rechts und linte noch maglos und wirr aufeinander; die Fuhrung - bas allein ma bereits gang ertennbar - gehörte bem modernen Buge, bem nationalen und

liberalen, au.

Das ift die eine Macht, mit der auch ber Bring bon Breugen nun innerlich und balb außerlich abrechnen mußte, um bann fein Lebelang bon bu Fragen und Aufgaben, Die fie ftellte, nie wieder losgelaffen ju werden. Di andere murbe, auf beinahe zwei Jahrzehnte, für ihn noch unmittelbarr de für die deutsche Entwicklung im gangen, die Berfonlichkeit Friedrich Bilhelme IV-Die Bahnen bes alten Ronigs werben verlaffen, fein Rachfolger will bit Buniche ber Beit erfullen, nicht fo, wie fie felber, fonbern fo, wie er fie ber fteht, ein Fürft von ftartem Berricherbewußtfein, bon unbedingter Treue gegm fein oberftes Princip; burchdrungen bon der romantifchen, chriftlichen, ftanbifcen 3bee, entichloffen, ibr, aber auch nur ihr alle leberlieferungen Altpreugen ju opfern; babei liebensmurbig, hochfinnig, geiftvoll, glangenb, willfürlich, bei aller Feftigfeit bes leitenben Ibeales im einzelnen ein Spielball ber Stimmung ber wiberfprechenden Gefühle; eine Ratur bon ergreifenbem Schwunge un beftridendem Reig, aber bon Saufe aus bas genaue Gegentheil bes Staats mannes; berurtheilt gu ber tiefen Tragit, gegen bie Befchichte und Gigenat feines festgefügten mobernen Staates und gegen bie Anfpruche ber fich ringsun entwidelnden focialen und politischen Gewalten gab und vergeblich angufampien bis die Dachte ber Beit ihn überwältigen, niederwerfen, ihm die eigenfinnig festgehaltene Gubrung aus ben Sanden reißen, ihn nothigen, fortan bas Gegen theil feiner Grundfage durchzuführen und fich, trot icheinbarer Erfolge. ftillem, ausfichtslofem Wiberftande gegen bas Reugeschaffene und Unvermeiblich innerlich zu verzehren.

Reben ihn, ben Kinftler und ben Dogmatiter, sieht sich sein Bruder gestellt, ber Praktiter und Soldat; dem unruhigen Renerungstriebe des Einen sett sich der Conservatismus des Anderen, dem springenden, wechselvollen Eigenwillen und der verborgenen, unbelehrbaren Zähigteit der gefunde Berstand, der Sinn sur das Mögliche und Nothwendige entgegen. Sie flandersich herzlich so nahe wie zwei Brüder es nur vermögen, und der Jüngere garz besonders bewunderte den sprühenden Reichthum des Aelteren mit selbstleser hingabe und einer geradezu ungerechten Bescheidenheit. Dennoch brachte beinahe die erste Stunde Abweichung auf Abweichung: nicht minder schwer alber Weist der veränderten Zeit war dem Zöglinge Friedrich Wilhelms III. der Geist der genialen Unberechenbarkeit und der Ruhelosigseit zu ertragen, der sorten vom Throne her alle Berhältnisse erst vollends zu verwirren unternahm, da er sie souverän entwirren zu tonnen glaubte, und in dem Wilhelm

bie Autoritat feines Ronigs ju ehren, bie Bollgewalt feines Ronigs angu-

men gezwungen blieb.

Am einigsten waren fie bon bornberein in bemjenigen, mas fie fpater am erften entameien follte, in ber auswärtigen Bolitit. Bilbelm blieb aut achtlich gefinnt, und bas war bie preugifche Regierung in ben 40er Jahren wefentlichen auch; an ben englischen Reigungen, Die fein Bruder bamit inden gu tonnen glaubte, fcheint er feinen Unftog genommen gu haben. elber hat in dieser Zeit sowohl Rugland (1841, 1846) als England (1844) ht und auch diejes, nach feines Führers Bunfen Gindrucke, liebgewonnen in feiner Gigenart ichaten gelernt. Bunfen, ber Bertraute bes Ronigs, inberte in einem politifchen Befprache Die Rlarheit und Saltung bes gen. "Er ift gang ber Bater: ein burchans ebler, ritterlicher branbener Farft, bon bem Saufe, welches Breugen gefchaffen" (10. April 1844). igin Bictoria fand ihn ebenfo: ruhig, milb, freimuthig, er wurde ein gerer Berricher fein als es fein Bruber fei. "Er genießt ein allgemeines trauen und eine größere Popularitat als fein tonigl. herr Bruber", ur-Ite auch Beneral Rahmer im Februar 1845 in einem ichriftlichen Gelbitrache. Zugleich fügte er hingu, ber Pring fei, wie befannt, ber Führer confernativen Bartei: eben bamals ju Friedrich Bilhelm im hellften berfpruche. Beinahe auf allen Gebieten hatte fich biefer bereits ausgebrudt. Unbefriedigt blieb Bilhelm ichon im Militarifchen. Er arbeitete mit ben in vielem gufammen und ehrte ben alten Minifter boch. Unter feinem tig tagte und beichloß (1841-42) eine Commiffion über Beranberungen ber Cavallerie; die fraftigen Reuerungen Wrangels freilich nahm der Bring abar mit Migtrauen bin. Damals und fpater (1841-47) war er an ber regelung bes Infanterie-Exercierreglements enticheibend betheiligt; auch fonft er mancherlei Beilfames geschehen. Aber in ber Sauptfache bestanden feine Borgen fort. Roch immer hielt man die zweijahrige Dienftzeit und die igroße Gelbständigfeit ber Landwehr; ber Pring fand, bag bie öffentliche nung diefe auf bas einseitigfte ber Linie gegenüber überschäte, und bag fie gelangen tonnte, die Landwehr gang ju verderben (Dec. 1846). Er ichte auch jest, die Landwehr vielmehr enger an die Linie heranguziehen brachte 1847 ben Untrag ein, an bie Spige ber Landwehrcompagnien feofficiere ju ftellen. Richts tonnte Boyens innerften Ueberzeugungen r juwiderlaufen, er lehnte den Antrag unwillig ab. Der Bring bon Ben aber, bom Doctrinarismus ber alten Schule bon neuem jurud. efen, behielt feine Bedanten ber Butunft vor. Friedrich Bilhelm IV. ohnehin nicht der Mann, eine toftspielige Reorganisation des Beeres auführen.

Beit sichtbarer war die Abweichung auf dem bürgerlichen Gebiete. Unter Gesehen, durch welche der König sein christlicheständisches Jdeal zu sördern e, sanden gerade die wichtigsten die Billigung seines Bruders nicht. Das ge Ehescheidungsgeset (1843) erschien ihm unpraktisch und gesährlich; das zeelet, das die preußische Aristokratie nach englischem Muster neugestalten e, verwarf er (1846); die Personalveränderungen in den Ministerien igte er (1844). Sowol das Versahren des Königs war ihm unverständlich bessen Authgeber unsympathisch; der König erkennt an, daß das Chegeset viel enthält und den Magen des Volkes für jeht überlädt — und doch gt er das Geseh ein und reizt dadurch auf. Weshald aber? "weil die umler ihm immer predigen, der Magen des Volkes müsse verdauen, was ihm bietet! Eine vortressliche, aber naive Heilsmethode, zu deren Fahne

ich nicht ichwore!" (an Ragmer 4. April 1843). Der gange Unterfchie

ber Raturen und ber Anfichten pragt fich in biefer Rritit aus.

Das Arge war, bag biefer Unterichied auch in ber eigentlichen Sauptfrage ber erften Beiten Friedrich Wilhelms IV. wirtfam werden mußte, in ber Berfaffungsfrage. Es ift befannt, Friedrich Bilbelm wollte eine Berfaffung geben, bie feinem ftanbifchen 3beale entsprache: teine formaliftifch gleichmadenbe, liberale, jondern eine auf die Provingialftande, und fonach auf Die Geburte und Berufsftanbe, auf bie natürlichen Unterschiebe begrundete Berfaffung; nicht eine alfo, die gu machen ware, sondern eine folche, die nur der Ausbrud ber ewigen Glieberungen bes Bolfes fein follte, wie feine Doctrin fie ibn ichauen ließ. Und er wollte fie aufbauen in fünftlicher Garmonie, ein vielgliebriges Shitem bon provingialen und allgemeinen Berfammlungen, ben Stanben frei gemahrend foviel ibm beliebte, wann es ihm beliebte und wie es ihm beliebte, ungebrangt, ungezwungen, aus toniglicher Gand fpendent, immer ber Beber und ber herr. Er wich babei bor Ginwanden immer bon neuem gurud, aber immer nur auf eine Beile. Go verfaumte er bie gunftigen Stunden wieder und wieder, gewährte ichlieflich erft, als bie Forberung langt laut und lauter geworden war, und gewährte bann boch ftets nur bas, was jeinem Sufteme gemaß mar - alle durch fein Andeuten , Baudern , Berfagen und Bewilligen reigend und erregend, feinen am Ende wirflich befriedigend; in Diefer achtjährigen hochftpersonlichen Bolitif ein Borarbeiter ber Revolution wie fein anderer fonft.

In bem Banbel feiner Saltung biefer toniglichen Politit gegenfiber vollgieht fich bie eigentliche politische Entwicklung bes Pringen bon Preugen

amifchen 1840 und 48.

Friedrich Wilhelm III. hatte 1820 die Aufnahme neuer Staatsschulden an Reichsstände gebunden; sein politisches Testament von 1838 beschränkte deren Berufung auf jenen einen Fall und setzte die Stände selber so zusammen. daß sie volltommen ohnmächtig bleiben mußten, band serner jede Aenderung der ständischen Bersassung an die Einwilligung der Agnaten, der vollsäbrigen Prinzen. Eigentliche Rechtskrast besaß das Testament nicht; aber es legte dem Prinzen von Preußen, der es rüchaltlos anerkannte, die innere Berpflichtung aus, seine Ansichten geltend zu machen. Er empfand diese Pflicht doppelt, als getreuer Schüler seines Baters und als Bater dessenigen, der einst die Krome erben müsse — daß sie ihm selber zusallen könnte, war wenig wahrscheinlich, und es wird wirklich anzunehmen sein, daß nicht nur seine Denkschisten sondern seine Gedanten selber die Aussichten nur seines Sohnes ernstlich in

Betracht gezogen haben.

Er trat mit den Anschauungen des alten Königs in die neue Zeit ein. Das Drängen des Königsberger Landtags auf eine Berfassung veranlaßte ihn noch 1840 zu einem schroff ablehnenden Briefe an Schön; da bezeichnete er die maßvolle Forderung als eine That des Umsturzes, der höchsten Ilopalität, derief sich auf den tiesen und praktischen Blid seines Baters. Und als die Pläne des Königlichen Bruders allmählich sichtbar wurden, blieb er in unablässiger Opposition. Freilich, von der völligen Bersagung aller ständischen Institutionen sah er sich durch den Willen des herrschers abgedrängt; dasst mahnte er 1842, ganz vorsichtig vorzugehen, die Erweiterung der ständischen Functionen erst dei den Einzellandtagen zu erproben, Gesammtausschüsse aller Landtage erst im Bedürsnisssalle zu berusen und alsdann deutlich zu erklären, mehr werde nun überhaupt nicht bewilligt werden. So blieb er im wesentslichen doch bei dem Programm seines Baters stehen. Und jedensalle verlangte er eine unzweideutige, abschließende Acuserung des Königs zu seinen Unter-

thanen. Bergeblich; Friedrich Bilhelm berief 1842 die Bereinigten Ausschuffe und erlebte an ihnen feine erfte Enttaufdung. Den weiteren Ausbau ichob er auf, ohne ihn jemals gang ruben gu laffen; 1844 trat er wieber bamit berbor. Der Bereinigte Landtag, aus allen Provinziallandtagen ausammengefett. follte fich über biefen und über ben Ausschuffen erheben. 3m Commer 1844 mußte Bunsen den Prinzen bearbeiten, der gelegentlich zu recht scharfen Aeußerungen borichritt und auch in ben Sigungen ber Commiffion fur bie Stanbefrage feine Meinung nicht zurudhielt. Bon unmittelbarer Befragung bes Bruders nahm Friedrich Wilhelm bald gang Abstand, Leopold v. Gerlach vermittelte amifchen ihnen, ihm und Ragmer schüttete Bilhelm fein Berg aus (Winter 1844-45). Die Bebenten, Die er ba gegen bas perfonliche politifche Berfahren bes Ronigs ausiprach, waren, wie feine fruber aufgeführten abnlichen Ginmenbungen, vollftanbig berechtigt: er forberte Confequeng, Ginheitlichfeit bes Minifteriums, praftische Bestimmtheit bes Arbeitsprogrammes für bie Stanbe. Und er bermiste all bies. Er fragte fich, ob biefe Minifter geeignet maren, mit Reichsfanden gu regieren. "Der Ronig fei es aber am allerwenigften, weil er bie Beichafte parlamentarisch ju fuhren nicht geschaffen fei. Er fei zu fehr an einen absoluten Willen gewöhnt." Wenn feine Rritit bann die toniglichen Entwurfe im einzelnen unterfuchte, fo zeigte fie auch ba vielen gefunden Ginn. Aber hatte ber Pring im Sachlichen Recht? Bewiß infofern, als die Unichlage, die er befampite, auch fachlich nicht haltbar waren: das aber, was Bilhelm feinerfeits empfahl, war es boch ebensowenig, und vielleicht noch weniger. Riemand wird fagen fonnen, was er gethan hatte, wenn er felber bamals Ronig gewesen mare. Die Möglichkeit und, gegebenenfalls, Rothwendigfeit von Reichsftanben geftand er ju; hatte er bie Berantwortung gehabt, fo wurde er fich gangbare Bege haben fuchen muffen. Als bloger Rritifer, ber nur Biberfpruch erheben und Berbefferungen eines fremben Borbabens ausfinnen mußte, bermochte er fich aus ber überfommenen Unichauung, bem alten und unhaltbar geworbenen absolutiftischen Sufteme, nicht weit genug herausqugieben, und gelangte fo auch feinerfeits gu unmöglichen Borichlagen.

Sein Gesichtspunkt ist babei immer ber gleiche: er geht von ber Weltstellung Preußens innerhalb Europas und bes beutschen Bundes aus; diese
sieht er an die Unabhängigkeit der Krongewalt gebunden. Ist die Krone
beschränkt, so sinkt Preußen gegenüber den von Hause aus stärkeren Nachbarn
im Süden und Osten in Schwäche zurud; die Einheit der Souveränität, und
als beren Ausdruck und Mittel die Festigkeit des löniglichen Heeres, muß er-

balten bleiben.

Gebanten, die für alle künftige Wirksamkeit Wilhelms I. überaus wichtig bleiben, für unsere Geschichte bereinst schöpferisch werden sollten; sie wurzeln im echten preußischen Gesühle; waren die Besorgnisse richtig, die Wilhelm an sie knüpste, die Folgerungen, die er daraus zog? Konnte die Verfassung verweigert oder verkümmert werden und mußte sie die Arast des Staates lähmen? Die Antworten, die er diesen Fragen vorerst ertheilte, zeugen davon, wie er danach strebte, der Gegenwart gerecht zu werden, wie ihn aber bei alledem die Vergangenheit noch beherrschend umfing.

Im Januar 1845 entschied er sich, nach allem hin und her offen bor seinen Bruder zu treten. Er berief sich in einem aussührlichen Schreiben auf bas von Friedrich Wilhelm III. versügte Einspruchsrecht der Agnaten; er ging im übrigen auf die Wirklichkeit, d. h. die nun einmal bestehenden Plane des Königs, ein; in ihnen belämpste er die Gewährung des Bewilligungs- und des Petitionsrechtes an die Stände; er wünschte ferner, neben den Bereinigten Landtag ein besonderes herrenhaus als Gegengewicht zu stellen. Er warnte den

Ronig, wie es icheint, bor bem Sinnbergleiten in eine wirfliche Confinme, und fand ihn bereits auf ber ichiefen Gbene. In bas Saus bes Pringen lin und Berlachs Angabe bliden, ben langen Brief ihres Bemahle habe bir In geffin abgeschrieben. Friedrich Wilhelm IV. wies ihn nicht ohne Erngung jurid; er zweifelte nicht an feiner Sabigfeit, Die tonigliche Bollgewalt in joben Augenblide festauhalten; bas Recht bes Ginfpruches, bas Bilhelm grouben hatte, ließ er ihm in einem staaterechtlichen Gutachten beftreiten. Ohne be Bringen tagte bom Commer 1845 ab eine neugebilbete Commiffion, aud in ihren Bebenten bem Ronige gegenüber gang ohnmachtig; ba ergrif De helm, auch biefesmal ungefragt, im Rovember 1845 von neuem bat 2m Er hielt im Gangen feine alten Gedanten feft, fügte fie aber in bas Enfin bas Friedrich Wilhelm entworfen hatte, ein: er wollte den Bereinigten Ind schuffen die Berathung der Gefete, dem Bereinigten Landtage - allerding einem verkleinerten - die ber Finangen zuweisen, damit ber Landtag im finanzielle Ginwilligung nicht bom Erlag bestimmter Befege abbangig macht Eigentliche Bewilligung follte überdies ben Stanben nicht guften. nur bie berathenbe Stimme. Wieder berief er fich baffir auf Preugens anfen Lage. Er forberte die Prufung Diefes Botums burch die Commiffion, but mit gutem Rechte ablehnte; in ber That, wer vermochte fich biefes finflid gespaltene Spftem bon nur berathenben Rorperichaften ernftlich vorzuftelle bag fie gu einander ftreben und in erbittertem Rampfe Alles baran ich wurden, die nur jum Biertel gewährten Rechte, bem alten Beriprechen un der lebendigen Gefinnung ber Beit gemäß, gang ju erobern, tonnte ja gul nicht zweifelhaft fein. Es maren Ausfünfte, in benen ber nüchterne Birflichteit

finn bes Pringen von Gorge und Borurtheil gang verduftert war.

Im Marg 1846 ward er wieder gur thatigen Mitwirfung berufen; Friedrich Bilhelm wollte feinen Blan endlich ins Leben führen, und Minifterium mi Commiffion follten ibn, nunmehr unter bem Borfige bes Bringen bon Draget ber ja bas Saupt bes Ministeriums mar, vereinigt, gu Ende berathen. 11. Mary eröffnete jener die Sigungen. Beitgemaße Wandlungen ber 3uftb tutionen feien, bas erfannte er an, ftets unerläßlich, die preugifche Beichide erweife es. Aber find Reichsftande wirflich erforberlich? er fei noch nicht be von überzeugt, und fürchte für bie Freiheit ber Rrone. Roch einmal erbobe fich die Stimmen fur und wiber, aber bie erbrudenbe Debrheit bejahte bie 26 buriniffrage, und am Ende trat Bilhelm ihr bei. Dann blieb freilich m außerordentlich Bieles ftrittig; die Berhandlungen mahrten bis in ben be cember, faft immer ftimmte ber Borfigende mit der Dinderheit. Bum lebte Male trug er am 17. December 1846 in einem Conbergutachten bem om icher all feine Bedenten bor: Die Fortbilbung ber Stande felber nahm er it völlig an, aber die Urt gefiel ihm auch jest noch nicht. Es find die alter Urbanten : Zweitammerfoftem, Trennung bon Finangwejen und Gefebgebung Beichneibung des Betitionsrechtes, bas die Grundlagen ber confervativen pur Bijchen Politit, ben Bund mit ben Oftmachten, und Die Grundlagen ber Arme bedroht, das ftebende Geer gefahrbet, Die Landwehr berberrlicht und verdint Einwurfe gegen bie Schwerfalligfeit und Unauflosbarfeit bes neuen Landing tamen bagu. Er wies wieder auf bie Folgen bin: ber Weg bes Ronige inbn gur Conftitution und gertrummere die Dacht ber Rrone. Go tonne er bat Batent, bas ben Bereinigten Landtag berufe, nicht unterzeichnen; er tonne i nicht, im Rudblid auf bie Bufunft feines Cobnes. Er bat, Die abrigen Brime gu befragen.

Friedrich Bilhelm tonnte nicht anders als auch biefen letten Brwief abweifen. Rur gur Renntnignahme legte er ben Pringen feinen Befallif ve-

Bilhelm blieb unüberzeugt (an Roon, 11. Januar); bis an die Beröffentlichung des Patentes heran hat er sich dann noch innerlich gewehrt; widertrebend hat er es unterschrieben; Gerlach meinte, eine kleinere Concession und versonlicher Einsluß habe ihn zuleht gewonnen. Berhindern konnte er ja ohnehin Richts. Und nachdem er, erst gegen jede ständische Reuerung, dann wenigstens gegen die Gesahren, welche die hier geplante ihm zu enthalten schien, Alles versucht hatte, trat er ehrlich und endgültig auf den neuen Boden hinüber: er hat den ganzen Inhalt seiner und der allgemeinen Entwicklung in diesen Jahren in die monumentalen Worte zusammengesaßt, mit denen er in der Commission die Berathungen abschlöß: "ein neues Preußen wird sich bilden. Das alte geht mit Publizierung dieses Gesess zu Grabe. Möge das neue ebenso erhaben und groß werden, wie es das alte mit Ruhm und Ehre geworden ist."

Gr legte die erste Probe seines sesten Willens im Bereinigten Landtage, noch 1847, ab. Es versteht sich, daß der unklare Gang dieses ersten preußischen Parlamentes in Manchem sein Unbehagen und seinen Widerspruch hervorrief; wohl war ihm auf dem "Schlachtselde der Zungen" überhaupt nicht; das Wichtigste aber war doch, daß er sich öffentlich für die ständischen Rechte und ihre zufünstige Wahrung verbürgte, sein Vertrauen zusagte und das der Abgeordneten für die Krone verlangte: deren "Rechte und Freiheiten" allerdings wollte er auch anersannt sehen, und jeder neuen Beschräntung der

Pronmacht trat er fofort entgegen.

Das war feine lette politifche Bethätigung por ber Revolution bon 1848. Das "alte Breugen" hatte in ihm fich felber überwunden. Er hatte es wol wefentlich aus ererbtem und pflichtgemäßem Behorfam gegen den Ronig gethan: genug, bag er nun, nachbem es geichehen, fich bebingungslos, wenn auch freudlos, ju ben neuen Berhaltniffen befannte: er follte auch innerhalb ihrer fortan bie Berforperung ber feften, nuchternen, guberläffigen Rrafte bleiben, die Preugen gestaltet hatten und die es charafteriftisch bor allen anderen bertraten; und er follte babei boch in fich felber bie weiteren, auch innerlichen Umbildungen fpuren, die aus ber einmal bollzogenen Beranberung folgen mußten. Die tommenben Ereigniffe fanben ihn bereit, fich angubaffen. Daß man ihm im Lande, ober wenigstens im Bolle ber hauptstadt biefe ehrliche Bereitwilligfeit nicht gutraute, ift immerhin begreiflich genug; war es boch langft befannt, bag er ben Reuerungen widerftrebt hatte, war er boch bas fichtbare Saupt des Officiercorps, an beffen reactionare Gefinnung man glaubte, und war er boch im Bereinigten Landtage felber nach Art und Gegenftand feiner Reben gewiffermagen ber Bortinhrer ber Armee gemejen. Benn Ragmers Urtheil. Wilhelm fei popularer als ber Konig, jemals Recht gehabt batte, jest war es mit biefer Bopularitat fcblecht bestellt. Schon im April 1847 warf man ihm in Berlin die Fenfter ein. Und gang gewiß, bem fieberhaften Drangen ber Beit blieb er im Grunde fremb, er verftand fie nicht von innen beraus, er tonnte ihre Biele nicht berglich theilen und auch ber Große ihrer Aufgaben war er schwerlich gewachsen. Das aber hatte er langsam in fich selber vollendet, daß er ihre Nothwendigfeiten mannlich ergriff.

Friedrich Wilhelm IV, war baran, die ständischen Rechte nach seinem Willen weiter auszubauen und auch eine Resorm des deutschen Bundes von neuem anzuregen; wie bald er aus seinen Bahnen geworfen werden würde, ahnte er nicht. Da sührte die Pariser Revolution vom 24. Februar 1848 auch für Deutschland bie neue Zeit herauf. Ueberall ftürzten überraschend schnell

Die alten Gewalten, große wie fleine: Die Borarbeit jumal ber letten abi Jahre hatte ben Boben völlig bereitet. Auch in Berlin. Den Mary binburd flieg auch hier die Erregung, und Schritt fur Schritt fam Die Regierung unter bem Antriebe Bobelichwinghs, ben Anfprüchen bes Tages entgegen Der Bring bon Breugen wurde am 9. Marg bestimmt, als Generalgouberneut bon Rheinland und Beftfalen bie Aufficht über bie besonders gefahrbeten, ber frangofifchen Brenge nabeliegenden Beftprovingen gu übernehmen; febon batte er fich (13.) warm von ber Garbe verabichiebet, aber bie Ereigniffe bielten ih in ber Sauptftadt feft. Roch mar er Borfigenber bes Minifterrathes. Den nun Bobelichwingh bort ben Erlaß eines freien Brefgefeges, Die Ginberujung bes Landtags, ja bie Gemahrung einer "Berfaffung" im mobernen Ginne immer bringenber befürwortete, fo icheint es bag Bilbelm ibm nur langim und widerftrebend gewichen ift: am 14. hat ber Minifter ibn beichworen, nachzugeben. Um 15. erhoben fich in Berlin bie Stragenunruben bereits ju bebenflicher Bobe, berart, bag ber Bring bie allgulange Rachficht bes Conberneurs Bfuel mit icharfen Worten tabelte: man bemoralifire bie Truppen; Im barauf fam es bann wirflich ju einem regelrechten Strafenfambie. Rach einer Reihe von Sigungen brachte Bobelichwingh endlich am 17. Mary, in tiefer Nacht, feine Amtsgenoffen zur Annahme bes Preggefeges, am 18. fruh, unter bem Drude Schlimmer Rachrichten, jur Unterzeichnung eines Roniglichen Batentes, bas ben Landtag ichleunigft beruft, eine Conftitution fur Breugen und ein beutsches Barlament in Aussicht ftellt. Auch ber Bring unterfchrieb; ber Ronig ftimmte ju und ging auf die Guche nach einem neuen, popularen Minifterium. An all biefen Magregeln alfo mar Bilbelm, ficherlich nicht ohne Biberfpruch, aber boch julest in freier Rachgiebigfeit betheiligt gemein. er hat in der Folgezeit den Uebertritt Breugens in das moderne Berfaffungleben mehr als einmal auf jenen Morgen bes 18. Marg berlegt und feine Mitberantwortlichfeit bafur ausbrudlich bervorgehoben: Die Bahnen, Die fein Bater, auch Diejenigen, Die fein Bruber bis babin innegehalten hatte, fie maren, - mit welchen Gefühlen immer und mit welchem Bewußtfein bon ber Erngweite ber neuen Entichluffe -, offenbar verlaffen worben. Un bem jeboch, was nun folgte, hatte ber Bring feinen Theil. Der Mittag bes 18. Marg brucht ben Ausbruch ber eigentlichen Revolution, ber Rachmittag ben großen Strafentampf, der Abend ben Gieg ber Truppen, Die Racht ben halben, ber Morgen bes 19. Mary ben gangen Umfchwung in ber Galtung bes Ronigs. Der Thronfolger hat all biefe Ereigniffe mit gespannter Aufmertfamteit, mit ben beigen Bemuben, einzugreifen, verfolgt, aber er bat wenig thun und nicht verhindern tonnen: halb gefeffelt, beinahe ein Buichauer nur, mußte er bit beifpiellofe Demuthigung ber preugischen Rrone miterleben. Er ftanb an Abend bes 18. bei ben Truppen auf bem Schlofplage, ber toniglicen Erlaubnig jum Angriffe auf die Barritaben ber Breiten Strafe febnfuchtig harrend, bie Golbaten folange ftreng gurudhaltend; ihn erfullte babel bai Befühl, jeht fei ber Ronig berechtigt, all feine Conceffionen gurudgunehmen. Er war fpaterbin im Schloffe bei Friedrich Wilhelm. Um Dorgen bes 19. war er wieber bort, in die Borgimmer gebannt, bon den eigentlich entscheibenber Berathungen feines Brubers ausgeschloffen. Schon mar beffen Aufruf an feine lieben Berliner erichienen, ber fur ben Abbruch ber Barrifaben ben Rudgug ber Solbaten auf bas Schlog verhieß, ichon mahnten und brangten Deputatione und Gingelrathgeber, berufene und unberufene, ben tieferschütterten, balbbewullt lofen Gurften, beffen gange innerliche Belt bei biefem Aufrubre feiner getreuen Unterthanen gegen feine beilige Rrone in bitterem tragifdem Jammer gufammen gebrochen war; fie beftanben barauf, bag bie Truppen ben erften Schritt ber Hadgiebigleit thun mußten, bermirrten ben Berricher, feine Umgebung, Die Ginbeit und Rlarbeit aller Befehle brinnen und braugen immer beillofer. Es ift nicht wahr, bag niemanb bagewefen mare, ben biefe Bermirrung nicht ergriffen hatte, bag alle, Staatsmanner und Generale, bie Bermorrenheit bes Ronigs getheilt batten, alle am Enbe mitichulbig gewesen waren. Bielmehr fallt alle perfonliche Berantwortung zweifellos auf ben unglüdlichen Ronig felbft. Bie ftart bie Berhaltniffe, auch die gang perfonlichen feines eigenften feelischen und forperlichen Buftanbes fie milberten, wird man nicht vergeffen, und bag bas alte Spftem gufammenbrach war eine Rothwendigfeit; aber bag es fo gufammenbrach, ruhmlos, wurbelos, fchmachvoll, biefer tieffte Unfegen, ber fich fchwer genug an Breugen und an Deutschland geracht bat, bleibt ichlieflich allein auf Friedrich Wilhelms Saupte baften: Die ibn babei mit Bitten und Drobungen bormartstrieben, handelten, wie fie nach ihrer Anschauung mußten; Die ibn ichwächlich beriethen, hatten an feinem toniglichen Billen ihr Gegengewicht finden muffen; Die feine halben Bejehle gu rafch auf Die Stragen trugen, führten boch ichlieflich nur aus, mas er geboten hatte; und an ernftem Wiberipruche bat es ihm nicht gefehlt. Aber auf ihn allein tam es an; wer ware berechtigt gewesen, in biefen entscheibenben Stunden bem Ronige guwider gu handeln, ihm die Dacht aus ber Sand ju reigen, bas Ronigthum gegen ibn felber au retten? Das war in biefem monarchifchen Breugen unmoglich, und auch ber Bring von Breugen burfte und vermochte es nicht. Buerft hatte ber Ronig feine vertrauten Generale befragt; bann tamen bie Minifter, ber abgebenbe Bobelichwingh, ber neu berufene Urnim, mit ihnen berieth er, in Unwefenheit auch feines Brubers; mit bem Bringen trat er in ben Saal, wo bie lette Deputation, wo auch ber commanbirende General v. Brittwig wartete. Roch war ein flarer Enticheib, ob und wie bas Militar abgugieben, ob es feinerfeits bamit ben Anfang ju machen, wie weit es ju geben babe, offenbar nicht getroffen worben, als fich Friedrich Wilhelm mit Urnim und Bobelichwingh gurfidagg; ber Bring nebft Brittmit und ben llebrigen blieb im Saale, weiterberathenb, und vertrat neuen, rofigen Melbungen bon außen gegenfiber bie Rothwendigfeit forgialtiger Rachprufung. Da brachte Bobelfdwingh, vom Ronig tommenb, ben Befehl bes bebingungslofen Rudjuges ber Truppen bon allen Strafen und Blagen. Der Pring und ber Beneral widerfesten fich beftig, ohne Erfolg. Damals muß es gewefen fein, mas - fo icheint es boch - ein Augenzeuge erzählt hat, bag Wilhelm feinen Degen auf ben Tifch warf, mit ben Worten, er tonne ibn nun nicht mehr mit Ghren tragen. Aber ber Angenblid gwang, ben Born gu bemeiftern; ber Pring mußte mit Brittwig bie nachften militarifchen Magregeln berathen; er fuchte ben Ronig auf, ber bie Berrichaft über bie eigenen Entichluffe augenscheinlich verloren hatte; ju anbern war nichts mehr, und wie auch immer bie Dinge im einzelnen ineinandergegriffen haben mogen - vielleicht tommt man babei nie aus ben Biberfpruchen beraus, Die eben in ber Ratur bes Berrichers felber wurgelten -, bas Gefchid vollzog fich nun unabwenbbar. Die Truppen tonnten nicht auf halbem Wege Salt machen, Die Entblogung bes Schloffes, Die volle Weggiebung allen Militares folgte, Schlag auf Schlag. Wilhelm hat fpater Diefen 19. Darg ale ben eigentlichen Begrabniftag bes alten Preugens bezeichnet: er durfte fich fagen, bag er fich gewehrt hatte fo gut er nur tonnte; nun riffen auch ihn bie Folgen hinweg. Bahrend ber unbeschütte Monarch in ichwerer Lebensgefahr ben Leichengug ber Barrifabenfampfer begrugen mußte, mabrend bann feine eigene Glucht nach Botsbam erwogen, begonnen, wieber aufgegeben murbe, fab fich ber Bring aus Berlin herausgeschlenbert. 3hm galt feit einem Jahre ber volle Groll ber Rabicalen, ihn bor allen traf jest

ber Taumel von Sag, ber fich in ben überhitten Ropfen gegen bas Militar entwidelt hatte. Um Nachmittage bes 19. war auch fein Balais bon ficher hafter Unruhe, bon fletem Rommen und Geben erfullt, bis bann am Abenbe bas ibm bon bochftebenben Mannern jugetragene und geglaubte Berücht, eine Abordnung ber Burger werbe bie Thronentfagung bes Pringen forbern, ibn pe ber fchriftlichen Frage an feinen Bruber brangte, ob er bleiben und entjagen, ob er weggehen folle. Dan hatte ihn gemahnt, burch feinen Weggang bie Perfon bes Ronigs ju fichern. Auch ber Ronig empfahl bie Abreife; in aller Beimlichfeit und Borficht ift fie am 19. begonnen worben, am 20. fuben Bring und Bringeffin nach Spandau, wo die Citabelle eine Bufincht bot, am 22., bem 51. Geburtstage, nach ber Bfaueninfel; und mahrend bann bie erlauchte Mutter zu ihren Rinbern nach Botsbam ging, wo fie noch immer be brobt ichien und erft ber Buipruch ber boben Dificiere ihre Sicherheit fler legte, flob ihr Gemahl burch allerlei Schwierigfeiten hindurch, auf allerlei Beiftand und Umwege angewiesen, über hamburg nach England. Am Morgen bes 27. Marg trat er unerwartet in bie Wohnung Bunfens, bes preugiften Gefandten in London, ein. In ber Beimath verfolgte ibn bas Toben bet Daffen; ber Bebante, ihm ein Commando im banifchen Rriege gu übertragen. murbe aufgeworfen, aber ebenfo abgewiesen wie die Doglichfeit einer Rudleht etwa nach Stettin, und fo behielt er zwei Monate Beit, in ber "Berbannung", verhaltnigmagig ruhig und einfam, die übermaltigenden Gindrude feiner Erlebniffe und ber Umgeftaltung feiner gangen Belt in fich ju berarbeiten. -

Bas hatte fich bollzogen? Die bleibenbe Bedeutung ber 1848er Rebolution ift, bag fich in ihr ber Sieg bes Burgerthumes, ber volle Gintritt bes Mittelftanbes in ben Staat und feine Leitung, und fomit bie Bewegung auch für Deutschland vollendete, die von 1789 ab Europa in Athem gehalten batte, bie feit 1830 nach längerer Reaction von neuem hervorbrach und im Westen bereits burchgebrungen war. Wahrend bort, in Frantreich wie in England, bereits ber vierte Stand fich bedeutsam erhob und bie Ereigniffe bon 48 jum guten Theile führte, gehörte, trog mancher bem verwandten Regungen in Deutschland, und tros mancher agrarifch-bemofratischen Budungen, Die beutiche Revolution in ber Sauptfache boch bem Burgerthume, feinen focialen, wirthichaftlichen und feinen politifchen Forberungen gu. Es gewann jest feinen Ginflug auf Die Regierung bes Staats. Das war ein Ergebniß, bas über bie nachfolgende Regetion hinmeg bestehen geblieben ift. Es pragte fich aus in ben Berfaffungen liberalen Charafters, Die 1848 entftanben und fich ipaterbin, in ihrem Rerne, bielten ober wieder herstellten. Freilich, wie einseitig und radfichtslos waren bie Mripruche bes aufftrebenben Stanbes querft noch, wie ftart beeinflußt bon meteuropäifden Doctrinen, wie unverträglich mit ben alten Gewalten, Die in Deutschland, monarchische wie ariftofratische, boch noch aufrecht ftanben! 1846 gebachte er, im Berfalle bes abfolutiftifchen Staates, beffen Befammterbe ju werben : borerft ichien bie "Berfaffung" bie Berneinung alles Alten in Deutschland bebeuten gu follen.

Das war das Eine; das Andere war die Herstellung der nationalen Einheit, auch sie im wesentlichen, damals wie vorher, dam Bürgerthume getragen, wenngleich auch sie so wenig wie der Liveralismus das ausschließliche Eigenthum einer Elasse: allein auch ihr versagte sich der alte Staat, die Menge der herrschenden Dynastien. Und es ist besannt, wie dieser Auseinandersall der Ideen und der Mächte in unserer Revolution beides gelähmt hat, die Bertreter des Reuen wie die des Alten; wie sich das reinste und vornehmste aller deutschen Parlamente in unvermeidlicher Untruchtbarkeit ausreiben mußte, weil ihm die Macht, und zudem die Ersahrung sehlte, durch welche es die Nacht,

wenn überhaupt, an sich hätte sesselle können; wie die Paulstirche an der Ueberspannung der freiheitlichen und der einheitlichen Idee, an der Bernachlässigung der Einzelstaaten und ihrer Fürstenhäuser, bei allem Schassen für die Butunft, in undefriedigender Tragit elend zu Grunde ging. Auch die Einheit ist 1848, wenn man so will, geboren worden: aber während die constitutionelle Entwicklung nie ganz gebrochen wurde und später zum guten Theile wieder in die Geleise des großen Jahres zurücklenken konnte, wurde die Einigung nach 49 völlig gehemmt und mußte sie sich auch in Zukunst ihre Wege, innerhalb der Wirklichkeit, ganz selbständig von neuem suchen und gangbar machen.

Dit diefer zwiefachen Entwidlung, in ber ihm bie Probleme ber legten acht Sabre mit fo außerorbentlich verftarfter und bringenber Gewalt entgegentraten, batte Bring Bilbelm fich jest auseinanderzuseben. Wie er bis jum 18. Mary innerlich ftanb, vermogen wir bochftens ju errathen; als er in England eintraf, brachte er ben Entichlug rudhaltlofer Annahme bes einmal Bollgogenen bereits mit. Und nun fah er mit offenen Augen in bas englische wie in bas beutsche Dafein hinaus, noch schwer erschüttert, traurig, ein verbannter und - jo empfand er es - ein verfannter Mann, bon ergreifender Bute und Beicheibenheit gegen bie, swifchen benen er lebte, immer babei voll ficherer Barbe, bor allem aber entichloffen, aufrecht weiterzuschreiten. Er ließ fich burch Bunfen, beffen leicht entflammtes Berg bie 3been ber Beit begeiftert aufgenommen, in bie politischen Rreife Englands führen, traf und fprach ben Bergog von Bellington, ben ftolgen Tory, ber allem unabweisbaren Reuen bennoch bie Thore immer felber aufthat und ben er am 10. April eine größere Gefahr, ale fie ber 18. Marg in Berlin eigentlich bebeutet hatte, taltblutig überwinden fab; er verfehrte mit Bring Albert und Ronigin Bictoria, empfand ben Ginflug bes liberalen Gurften lebhaft, beftartte fich unter allebem in ber Anerfennung constitutionellen Staatslebens. Und fo erging es ihm, bem Bertreter bes alten Breugens, junachft genau fo, wie ber Dehrheit ber Deutschen babeim: er gab fich bem gewaltigen Buge, mit bem bie noch ungebrochene Bewegung Deutschland burchftromte, ehrlich und jogar warm babin. 2118 Dahlmanne und feiner Genoffen Entwurf einer beutichen Berfaffung ericbien, ber einen beutichen Ginheitsftaat mit immerhin felbständigen Conbergliebern, eine constitutionelle taiferliche Monarchie mit Ober- und Unterhaus und ber Ausscheidung ber nichtbeutschen Galfte Defterreichs errichten wollte, begrußte ihn ber Bring bon Breugen ebenfo freudig, wie ihn Ronig Friedrich Bilbelm, bom Standpuntt feiner altreichischen und öfterreichfreundlichen Unschauungen und Traumereien ber, entschieden verwarf. Wilhelm ließ fich fur bas Erbtaiferthum gewinnen, bem auch Bring Albert entgegen war; er brang auf eine beffere Berudfichtigung ber Couverane, Die ber Entwurf mit einer Angahl ihrer Unterthanen aufammen in ein Oberhaus hatte einreihen wollen, aber er beließ bem Reichsoberhaupte die Entscheidung, felbft über die bon ihm borgeichlagene Rurftenbant binweg, er ließ bem Raifer bie Ernennung zwar nicht ber fammtlichen Officiere aber boch aller commanbirenben Benerale, und er rubmte in bem Butachten, bas er auf Bunfens Bitte am 4. Dai aufgefest hatte und bas auch Dahlmann und ben Seinen juganglich werben burfte, an Dablmanns Berfe "die Grofartigfeit ber Auffaffung ber neuen beutichen Berhaltniffe"; "bie Grundfate, auf welchen bas Bange beruht, find biejenigen, welche gur mahren Ginbeit Deutschlands fuhren werben"; für Preugen habe er fich durch feine Unterschrift bom 18. Mary bereits bagu befannt.

Da hatte er also ein beutsches Programm, in voller idealer Faffung, gebilligt und felber aufgestellt, dem er in Zutunft der inneren Hauptsache nach treu geblieben ift, freilich nicht, ohne daß die Form und Art, nach der Seite

ber Ginheit wie ber Freiheit bin, recht erhebliche Wandlungen auch in ibm burchgemacht hatten. Gucht man aber ben tiefen Grund ju paden, ben felbft in ber Erichutterung bes Fruhlings von 1848 fein eigenftes Empfinden nie gang losließ, fo findet man felbit bamals, unter aller Beicheibung und Selbil. überwindung, boch bie preußische Grogmachtibee wieber. Er antworiete bem General Gerlach, ber ihn bor bem Unschluffe an bas in Breugen gegenwartig herrichenbe Spftem gewarnt hatte, am 16. Dai aus London, es icheine ibm unmöglich, nicht auch bem neuen Breugen feine Dienfte ju weiben ; wie? muffe fich noch zeigen. Aber inbem er bies aussprach, richtete er ben Blid ichmergerfüllt auf bas alte Preugen gurud, Die felbftandige europaifche Grogmadt, Die feit bem 19. Marg "in Deutschland aufgeben" will. Satte fie es gemußt? genug, ber Entichlug bagu ift bom Ronige ausgesprochen worben; und biefes neue beutsche Breugen bebarf ber Conftitution, bas ift gewiß. - Die Beit follte tommen, wo, nach all ben Ginbruden biefer erften Monate, auch in Bring Bilhelm bas felbftanbige Breugenthum boch wieber emporichnellte. Borerft ordnete er fich, in offenbarer lleberzeugung, bem Banbel ber Dinge ein.

Er erhielt balb Gelegenheit, sich auch ben heimischen Gewalten gegenüber zu dieser Gesinnung zu bekennen. Man hatte in dem aufgewühlten Berlin mancherlei Demonstrationen gegen ihn, manche indeß auch für ihn erlebt. Ein Theil der Berliner Landwehrleute hatte sich, von dem getreu conservativen Louis Schneider, der den Doppelberuf des Hossischauspielers und Militärschriftstellers unbesangen in sich vereinigte, angeredet, zu seinem verbannten General geschlagen und Gauchs Lied vom Prinzen von Preußen war viel gesungen werden, hier in Berlin wie draußen von der Garbe in Schleswig-Holstein:

Pring von Preugen ritterlich und bieber, Rehr zu beinen Truppen wieder Geifgeliebter General!

Erft Ende Mai riefen ihn Ronig und Minifterium endgultig gurud und aus Bruffel legte er, in einem offenen Briefe an ben Ronig, fein Programm am 30. Mai bar; er hulbigt ben freien Inftitutionen, auf beren Entwidlung er hofft, ber entftebenden, gwijchen Ronig und Bolf gu vereinbarenben Berfaffung, ber er bereit fein wird juguftimmen. Gine abnliche Ertlarung gab er, jum Abgeordneten ber Berliner Rationalverfammlung ermablt, am 8. 3uni nicht ohne bas Diffallen ber ftrengen Rechten und nicht ohne bie Gefahr unangenehmer Bwifchenfalle bon ber Linten ber, in ber Berfammlung munblich ab: ausbrudlich manbte er fich gegen alles Diftrauen; fein Manbat trat er bann freilich an feinen Stellvertreter ab. Und feine Borte batten augleich einen ftolgen und monarchischen Rlang gehabt; in der Uniform war er erichienen. Immerhin bezeichnet ber 8. Juni 1848 ben außerften Buntt, ben er auf biefem Bege bes Entgegentommens überhaupt berührt bat. Bieber in ber Beimalb, freudig und festlich an vielen Stellen begrußt, tonnte er ben Berbattniffen gegenniber, wie fie in Berlin jumal, aber auch in Frantfurt geworben waren und ferner wurden, unmöglich bei rudhaltlofer Buftimmung berharren.

In dem truppenlosen Berlin ein Zustand innerer Unsicherheit und Anarchie, die immer wieder über alle die vorläufigen und unvolltommenen Schubwehren hinwegfluthete; die preußische Rationalversammlung ohne Salt und ohne Haltung, zuleht stets durch die radicale Linke vorwärtsgerissen, durch die Massen von der Straße her bedroht und gestoßen; erst ein Bersassungsentwurf, wie ihn die Krone nicht annehmen konnte, nachher erregende Angriffe auf das heer; dabei drei Ministerian, gang allmählich mehr nach rechts hinüberrüdend, aber alle drei ohne Energie. Bei Friedrich Wilhelm in Potsdam der lebhaste Rachball all dieser Klänge aus der hauptstadt; hier mahnen die Officiere, die

Conferbativen; bereite fammelt fich, im Juli, ber landliche Grundbefig, bas Junterthum, ju einer neuen Partei, ihre Boten, wie Berr v. Bismard, ftellen fich in Potebam ein, ihre bochften Bertreter, Die alten Freunde des Ronigs, Die Manner der altftandischen und pietiftischen Ueberzeugung, umgeben den berricher, wirfen ftarfer und ftarfer ein, bilben jene Camarilla', bie bas nachfte Sabraebnt bindurch bie preufifche Bolitit fo tief beeinfluffen follte und beren Bortfahrer far uns, wie ihr wol wirffamfter Leiter, ber General Leopold v. Gerlach ift. Sie alle fuchen ben Ronig ju ermuthigen; er felber findet fich erft gang langfam wieber, will bie Dinge wol reifen laffen, tann vor allem nicht aus ben Schranten feiner Ratur beraus; er fahrt oft genug auf, aber er banbelt noch lange nicht. Das ift die Umgebung, in ber auch fein Bruder diefe dlimmen Monate verbrachte. Bom Babelsberg aus beobachtet er, ericeint er beim Ronige, verhandelt er bann mit ben bestimmenben Mannern. 3m gangen ergibt fich aus bem, mas bavon befannt geworben ift, bag auch ber Bring ohne einen Bruch burchzutommen fuchte. Er warb fogar einmal bei Beorg v. Binde um beffen Gintritt in bas Minifterium, weil er hoffte, bie Rabicalen burch ben Liberalen ichlagen ju fonnen, und ben Ultras wie Bismard war er lange nicht icharf genug; fie fanben feine Saltung ber bes Ronigs viel au abnlich. Dabei blieb benn freilich ein großer Unterfchieb: eine Demuthigung wie bie bom 19. Darg, fo erflarte er Berlach, werbe er, bei aller Chrfurcht bor bem Ronige, ein zweites Dal nicht wieder gehorchend mitmachen; und bor allem, feit die Rammer bem Officiercorps gu nabe trat, feit bem September, brang er immer entichiebener auf Thaten. Dem Minifterium Brandenburg und feiner Sprengung der nationalberfammlung, Diefem Berte bornehmlich Leopolb b. Gerlachs, neigte er fich offen gu. 3m December 1848 war er, als Brangels Gaft, wieber in dem befriedeten Berlin, die preugifche Revolution war ju Enbe und ihre Frucht war bie gwar aufgezwungene, aber ftart conftitutionelle Decemberverfaffung. Mit biefem boppelten Ergebnig mar auch Bring Bilhelm einverftanben; ben Bebenten gegen Die neue Beit, wie fie ihm bamals bei einem perfonlichen Anlaffe ber Dajor v. Roon ehrlich vortrug, feste er bie pflichtmäßige Ginfügung "in bas Unbermeibliche" (31. December 1848) entgegen. Immerhin hatte Bring Bilbelm biefe preugifchen Entwidlungen wesentlich nur begleiten, nicht tiefer beeinfluffen fonnen. In Ginem aber widerfprach er im Rovember feinem Bruber entichieben, als biefer bas Programm fur bie Butunft entwarf: bie Ablehnung ber Raiferfrone, ihre Ueberlaffung an Defterreich, Die Preugen mediatifire, wollte er nicht billigen. Alfo: die Rudfehr jur Bahrung einer ftraffen, wenngleich conftitutionellen, Monarchie hatte auch er bollzogen; bie beutsche Frage jedoch wünschte er auch jest noch im einheitlichen, und gleichgeitig preugifchen Ginne geloft.

In Franksurt hatte inzwischen die deutsche Rationalversammlung ihre großen Tage längst hinter sich. Ihre Unsähigkeit zu eigener Politik hatte sich Dänemark gegenüber schmerzlich erwiesen; die Bolksleidenschaft war im Sinken oder sie richtete, soweit sie radical war, ihre Wellen gegen die Paulskirche selbst. Die großen Mächte stellten sich wieder selbstbewußt neben und gegen das Parlament, Preußen zumal hatte noch in den Zeiten seiner inneren Zerrissenheit, im Juli und August, durch die Wahl des österreichischen Reichsverwesers verletz, den Anspruch auf Unterordnung seiner Armee unter diese Reichsgewalt unbedingt abgelehnt, Regierung und Bevölkerung waren darin einig gewesen. Damals war eine Anzahl von Flugschristen erschienen, die beste und beredteste aus dem Schoße des preußischen Militärs selber, die das volle Machtbewußtsein, das "preußische nationale" Bewußtsein dieses Staates und

feines heeres bem "Schattenreiche in Frantfurt" - Dies barte Sen bei ber Oberftlieutenant b. Griesbeim aus - ftoly entgegenwarfen; bei Iri im Reichsheere, bas Gleichmachen aller militarifchen Ginrichtunger mule ! mit politifder und technifder Rritit für gang unmöglich erflart. Jacks will auch in der deutschen Ginheit Preugen bleiben." Gleichzeitig tette ber Baulstirche felber ber hamische Angriff Brentanos auf ben Pring to Breugen einen Sturm ber Entruftung hervorgerufen. Seitbem mar nun be Bat ber Frantfurter noch gefunten, aber eben jeht, bom Berbite ab, berietten i Die Berfaffung und einmal mußten boch bie Burfel über bas Raifenten fallen. Bu welchem Enticheibe und welchem Erfolge, bas war im Sernie noch unbestimmbar; Danner jedoch, die wie ber Bring von Breugen bie fo beit wollten, noch immer die verschiedenen Lofungen für möglich balten migt und mit einer jeben von ihnen bie Gelbständigfeit bes eigenen Stantinde berbunben feben wollten, hatten wol Anlag, auch jest noch eine Ginuitag auf bas Parlament und fomit auf bie Beftaltung ber beutichen Bulum p verfuchen. Der Bring that es auf bem Gebiete, bas er beberrichte, er trabite praftifche Bolitit ju treiben, indem er ben Entwurf ju einem Gefebe über be beutiche Wehrberjaffung, der am 25. September bem Barlamente ben feine Behrausichuffe vorgelegt war, mit feinen Bemertungen verfah. Auch bant gingen ihm Officiere bom Generalftab und bom Rriegsminifterium beran, ber eine bon ihnen, beffen Brofchure ich vergleichen fonnte - es mar wiede b. Griesheim -, mit fachmannifchen Ginwanden, Die fich mit benen bi Pringen in vielem Befentlichen beden. Dennoch ift beffen eigene Schrift eines gang für fich, großer und weitgreifender als jene, voller im Tone, gang but brungen bon feiner Berfonlichfeit: unter ben Dentichriften, Die wir bon im aus all diefen Jahren befigen, bei weitem die bedeutenofte. 3m December allo nach ber borlaufigen Regelung ber preugifchen Angelegenheiten, abergeb er bem getreuen und harmlofen 2. Schneiber, ber ihm wie bem Ronige ich ben Greigniffen bes Sommers nabergetreten mar und mit feiner Wehrzeitung in vielen militarifden Organifationsfragen bes nachften 3abrzebnts bol Sprachrohr bes Bringen fur Die Deffentlichfeit blieb, bas Manufcript feinen "Bemerfungen ju bem Bejegentwurfe uber die beutiche Bebroerinflung . Schneiber bezeugt, bag er felber baran nur geringe ftiliftifche Rleinigfeiten go andert, ben Drud beforgt, und die Auflage bem Berfaffer eingeliefert babe (X u. 108 S. in 80, Berl. Bibl.), ber habe fie an eine Angahl bon bobenn Difficieren und an alle bei ber Reuorganifation bes bentichen heerwejens Betheiligte verschift; im Januar 1849 war die Ausgabe erfolgt. Die Urgeber ichaft ift bamals wol vielen Gingelnen, ber Deffentlichfeit inbeffen nicht befannt geworben.

Der fürstliche Berfasser gibt sich überall freiweg als Solbaten; seine Polemit ift überlegen, lebhaft, aber burchaus vornehm, seine Sprache sachlich, anspruchslos, im einzelnen sachmännisch knapp, in größeren Darlegungen gebt sie auch in das Breite, erhebt sich da in aller Einsachheit zu warmer, fraftiger, sogar klangvoller Form: zu jener schlicht monumentalen Art, wie sie schönsten Briese seiner Jugend zeigten, nur vielleicht hier noch statter und

fefter als bort.

Die Denkschrift stellt sich politisch ganz auf den Boben der nationalen Ginheit; diese ist ihr der "ersehnte Zwed", "der gemeinsame Strebepunlt"; dem "deutschen Baterlande" ein muthiges durchgebildetes Geer als "bereitestes Mittel" zu schaffen ist die Aufgabe. Dabei rechnet der Prinz mit der Centralgewalt, die an der Spihe Deutschlands stehen werde; er bestimmt diese Wewalt nicht näher; ob sie etwa in Preußens oder in Desterreichs hand ober

onft fie liegen werbe, wird gar nicht berührt. Die Centralgewalt wird B erheblich enger eingeschränft als in jenem Gutachten vom Mai fiber Dahlmannichen Entwurf. Die Gelbftandigteit ber Gingelftaaten, gumal wei großen, wird bor allem gefichert. Auch die fleineren foll man ichonen, Thin werben beren Contingente gusammengulegen ober einem ber größeren chließen und es wird entweber biefem letteren ober bem größten ber aus rengelegten Gruppe die Leitung ju überlaffen fein; die Centrale wird bier mehr bei den Großen einreden durfen, aber die Leitung hat fie nirgends und über rofftaaten gang gewiß nur die "Aufficht". 3m Rriege bestellt fie ben Obererm, fowie die Oberbefehlshaber combinirter Corps, auch die commanben Generale, indeg auch bann nur nach Bereinbarung mit ben großeren ten. Das nothwendige, aber niemals mehr, foll ihr gufallen, bas elne und Technische überhaupt nicht: ba wird es nicht aut fein, Formation, affnung, Befleibung, Reglements einheitlich machen zu wollen; nur innerje eines Corps ift bas nothig und von oben ber thunlich, fonft tann es ftete nur "um Andeutungen und nicht um Befehle" handeln. de Cocarde und bas beutsche Fahnenband follen nur im Rriege getragen en. Das Broblem, Ginheit und Sonderung ju berbinden, wird alfo all in guter gemeindeutscher Absicht, aber doch schon mit febr ftarter Beng ber Conberrechte und mit ftartem Bewuftfein ber Stellung ber Groß. te geloft. Man befommt es deutlich ju fpuren, daß die erft Berhöhnten, onservativen Gewalten fich an allen Orten wieder erhoben haben; indem ie neuen Siege ber Truppen aufgahlt, lagt ber Berfaffer übrigens auch bie reichischen in Brag, Wien, Italien nicht aus.

Das eigentliche Rudgrat ber Schrift aber ift bas lebendige preugischarifche Gelbstgefühl. Die preußische Wehrberfaffung hat ber Frankfurter duß cis fein Borbild bezeichnet: aber was er borbringt, "bas ift nicht breußische Spftem". "Feind aller Theorien, die fich noch burch feine s bewährt", in ber "Sprache bes Braftiters", will Wilhelm bas erweifen es beffern. Und hier legt er feine eigenften Gedanten bar, wie er fie in Bergangenheit oft genug verfochten hatte, wie er fie in der Butunft erm und durchtämpfen follte. Er bulbet allerlei Reuerungen in Ramen Sachen, Die ihm gewiß nicht leicht ju ertragen waren: Die bier "Beer-" bes Entwurfe, bie Deffentlichfeit bes Militargerichtsverfahrens. Die reine Dienstpflicht übernimmt er gang, die Ginberufung aller Behrpflichaber erflart er febr lebhaft für pecuniar und technisch undurchführbar. gerabe bier besteht er auf bem preugischen Spftem: Erziehung bes Sol-Reine Berfürzung ber Dienstzeit über die preugischen Friften bon 2, and 3 Jahren hinaus! Da wendet er fich eingehend und eifrig gegen genben bon einer Bolfsmehr, die ohne einmalige grundliche Durchbilbung nilitarifd-fittliche Bflicht erfüllen tonne; weber frangofische Analogien bon noch preugische von 1813, noch schweigerische von 1847 erfennt er an. ich Bilbelm III., "biefer unfterbliche mahrhafte Rriegsherr", und Bopen

wohl gewußt, daß sich die Landwehr nur auf strenge Schulung been laßt, auf langen, ununterbrochenen, später dann nur zeitweilig wieder rischten Dienst: sie soll doch tein undisciplinirtes Zwischending zwischen und Bürgerwehr sein? nicht Paradefünste meint er damit zu bertheidigen, in die "innere Tüchtigkeit" der Truppe.

Richt minder wahrt er die altpreußische Art im Officiercorps, in dessen desorganisation und seinem Zusammenhange mit der Krone. Die Wahl dandwehrofsiciere durch die Wehrmänner ist ebenso undenkbar wie jede derung von Linienossicieren durch Wahl des Officiercorps: der eine wie ber andere Borichlag entstammt ber Berwirrung aller Begriffe burch bie Revolution. Der Landesberr muß herr ber Ernennungen bleiben; bas Diff. ciercorps behalt feinen monarchisch-ariftofratifchen Charafter. Beber bie Arihebung bes besonderen Militarbilbungsmejens, noch bie Ginichrantung bes Militargerichts, noch etwa gar bie Befeitigung bes Ehrengerichts tann gu geftanden werden. Das Dificiercorps ift eine "geichloffene Sonderung", forbeit bon feinen Mitgliedern Die Singabe bes Blutes, legt ihnen Die hochfte Berantwortlichkeit auf: nur burch Bflege ber Stanbesehre fann es Die befonbere Gefinnung aufrechthalten, Die unerläglich ift, wenn Die Gewalt ber Baffen nicht au rober Ausschreitung verleiten foll. Aber bie "Apoftel ber Angrie haben im Officiercorps ben Trager ber Ehre ber Armee, ber Treue unb bes Gehorfams gegen ben Berricher, ber Ordnung ju treffen getrachtet: beshalb bie Angriffe auf bas "Junterthum", Die gehäffige Berallgemeinerung einzelner übler Borfalle. Sier, wo er bas Eigenfte feiner Armee ju vertbeibigen bat, quillt die Bitterfeit, aber auch ber Stola bes Bringen, feine noch allau frifden Erfahrungen, fein gang perfonliches Empfinden beinah leibenichaftlich über: "Glüdlicherweise hat Alles feine Beit und jest icon erfahrt bas fo verichrieene Junterthum die Benugthuung, auch wieder gerecht beurtheilt gu werden". Und vorber icon: "Rie vielleicht hat eine Armee vom Schidfal jo Schweres ju erbulben gehabt, als bie preugische in biefem verhangnigvollen Inbie! Berhohnt, verfpottet, von allen Runftgriffen ber Berführung umftridt, bat fie felfenfest und unerschüttert in ihrer Gefinnung und Disciplin bageftanben : von neuem hat fie die "Bewunderung der Belt" verbient. "Borin wurzelt diese Thatfräftigleit, Ausbauer und Treue, welche solchen Eindrud hervorbringen fann? Radift ber Gefinnungetuchtigfeit, welche in ber großen Debrgabl bes preugifchen Boltes berricht, allein in ber Erziehung, welche bem preugifchen Soldaten gu theil wird". Die ift ber Duell Diefer militarifchen Tugenben, biefes militarifchen Beiftes, biefes Bertrauens zwifchen einem unübertrefflichen Officiercorps und allen Bliedern bes Beeres, und baber fliegen bie Bucht und die Belbenthaten.

Wieder greift man hier den eigentlichen Boden, auf dem Wilhelm stand, jest und immer. Er konnte den Ersordernissen des Tages, selbst im Principe, weit entgegenkommen, so weit, daß er dann auch innerlich wieder zuruchtwich; er sand in diesem Wandel der Politik, bei manchem Schwanken das nickt immer staatsmännischer Beweglichkeit, sondern ein wenig der Unsicherheit entstammen mochte, immer zulest seinen Weg; aber er war der Bertreter des preußischen Heeres, das war seine eigene Welt und da war er vollig sicher und einheitlich. Gegen Ende des Jahres 1848 besichtigte er die rheinischwestzischen Truppen: die Officiere wies er auf die Möglichkeit einer Robilmachung im nächsten Frühjahr hin. Dieses heer in seiner Selbständigkeit zu schirmen war der tiesste Zwed seiner Flugschrift gewesen; mit diesem Geere den

Schwierigfeiten ber Beit entgegenzutreten war ihm bas Raturliche.

Die Aufgaben rückten 1849 in der That dichter heran. Das Frankfurter Parlament hatte die Berjassung durchberathen, es war, nach mancherlei Berhandlungen mit den Cabinetten und der Cabinette untereinander, durch Schwarzendergs offenen Angriss Preußen in die Arme getrieben worden, und am 27. und 28. März 1849 brachte es die Berfassung mit dem Beschlusse des preußischen Erbtaiserthums zu Ende — sreisich eine Berfassung, radical den bentichen Fürsten gegenüber, die sie weit in den hintergrund schob, radical auch dem neuen Kaiser gegenüber, dem sie in allem die hande band und das entsichende Beto versagte; eine Würde ward ihm dargeboten, zu erringen im Gegensaße zu allen Sonderstaaten, im Gegensaße vornehmlich zu dem aus-

Defterreich. Wir sehen die tragische Nothwendigkeit völlig ein, is Werk von 1848, auf das Zusammenwirken so unvereinbarer er Paulskirche und Friedrich Wilhelms IV. angewiesen, scheitern egreisen, daß die Zeitgenossen sich an das lehte Rettungsmittel, hen Einheit gelassen ward, verzweiselt klammerten und daß eine die Menschen und die Länder durchzitterte; aber wie Friedrich war, legitimistisch von Grund aus, großdeutsch in all seinen t zu sein, zu widerspruchsvoll und zu ängstlich, um den großen nmitten einer seindlichen Welt zu wagen, der ihm allein das itte sichern können — so begreisen wir auch, daß ihm wol die r Krone zucke, daß er sie aber, so wie man sie bot, zuletz nicht e: weder seinen innerlichen Gegensah noch seine angeborene Scheu niß vermochte er zu überwinden. Er hat es ja ausgesprochen,

riebrich II. fei-

un fiberaus angiebend, zu beobachten, wie fich fein Bruder zu ber ftellte. Bei ben Bringen und bei ben Officieren, fo mußte Robember bis jum Darg immer wiederholen, überwiegt bie Defterreich und ber preugische Bug alle Bebenten: fie find fur ber Krone, voran ber Bring und die Bringes von Breugen. uffe fich an die Spige Deutschlands ftellen, fprach biefe im Mary ftandigung mit Defterreich, wie fie Friedrich Wilhelm erftrebte, ber Unmöglichfeit, fügte ihr Gemahl hingu. Um Bormittage 1849 erhielt die Raiferdeputation vom Könige die aufschiebende er fich entschließe, werbe er mit ben beutschen Regierungen qufreies Einverftandniß die Borausfetung ihres Beitrittes fein ie Berfaffung durchprufen. Es war weber ein Ja noch ein Rein; iwilligfeit bes Beitrittes hatte Breugen ichon borber geforbert; es Ronigs Borten nur ber ausbrudliche Bufat von ber Revifion r Berfaffung. Gerade barin fah die Mehrheit der Deputation Bruch. Als die Abgefandten am Abend bes 3. April im Palais on Preugen empfangen murben, zeigten die beiben Birthe ihnen Theilnahme, bemuhten fich, ihnen bie peffimiftifche Auffaffung ber itwort auszureden; "es werbe, es muffe alles noch gut werben." auf bie Fürften tonne ber Ronig natürlich nicht ausüben. bem Bringen erwidert, nicht barin, fondern in der Richtbes Berfaffungswerkes liege bas Trennenbe. "Diefe Geite ber Rarl Biebermanns Eindrud, hatte bem Bringen ferner zu liegen im wenigsten hatte er biefen Standpunft nicht bertreten." Und f wird gang richtig gewesen fein. Der Pring war mit ganger Machterweiterung Breugens, beshalb vertraute er alle Schwierigiben ju fonnen; bag bie bemofratische Berfaffung nicht megguwurde und daß in biefer Richtung eine ernfte Befahr fur die age, mag er wirklich nicht in bas Auge gefaßt haben. Sobald enntnig aber beutlich murbe, schwenkte er ab. Um 21. und Friedrich Bilhelm ber Paulstirche fein endgultiges Rein; noch atte Bederath bas pringliche Paar "fehr verftandig" gefunden. rauf warf auch Wilhelm der Berjaffung, b. h. der bemotratische ber gesammten Bewegung, bie Absage ins Geficht. Das ift vas man erfennen tann, feineswegs blog aus Behorfam gegen Enticheid geschehen: auch gang berfonlich iprach er, ichon am erlach feine Buftimmung aus: fielen jest bie Rheinlande ab, fo b tein irreparables Unglud. Die Frantfurter Berfaffung, fo

ichrieb er jest (an Stillfrieb, 26. Dai), begrunde ein Scheinfaiferthum, einen Uebergang jur Republit, ber Ronig habe fie mit Recht verworfen, und es gieme ben Breugen, ihm und feinen Miniftern gu bertrauen. Der Umichwung bes Bringen war volltommen: Die neuen revolutionaren Budungen, Die ber Fruhling an vielen Orten, am ftariften in Dresben und in Baben bervorgetrieben, werben ihn erft gang erflaren. Die Rrife fei arger als jebe frubere, fchrieb er am 20. Dai an Ragmer, aber man werbe fie befteben, fcon babe fich die Ronigstreue bes Bolfes erwiefen, und wo "ber blaue Rod" ericheine, ba habe er gefiegt. Allem Drangen ber Gegenwart gegeniber bat ber Bring bier feinen festen Standpuntt gefunden: "bag ich bei meiner lebernen Ratur, bie man vielleicht praftifch nennen fonnte, viel Anftog in ber phantaftifden Brofefforen-Beit gebe, tonnen Gie benten. Bir wollen nur abwarten, wer Buleht Recht behalt." "Recht" aber meinte er nicht nur gegen die Rabicalen gu behalten: er schloß in diesem Dai, in all ben Rundgebungen, die und vorliegen, feine Rechnung mit ben 3been von 1848 in boppelter Beife ab gegen die demotratische Berfaffung, aber für die Ginheit unter Breugen. "Wer Deutschland regieren will, muß es fich erobern; a la Gagern geht es nun einmal nicht. Db bie Beit gu biefer Ginheit ichon getommen ift, weiß Gott allein! Aber bag Preugen bestimmt ift, an bie Spige Deutschlands zu tommen, liegt in unferer gangen Gefchichte - aber bas mann und wie? barauf tommt es an."

Er hatte Die Schidfalsfrage feiner eigenen Butunft geftellt.

Die beiben nächsten Jahre gehörten ber Ausführung bes zwiefachen Programms, bas jene Briefe bes Prinzen enthalten: ber Nieberwerfung bes Aufruhrs zuerst, ber Begründung eines preußisch-beutschen Spftems lobann.

Ein militarifches Commando hatte er fich langft gewünscht, Die Dtinifter hatten es ihm berfagt. Ploglich, binnen 48 Stunden, fah er fich nun aus tieffter Stille auf ben Rriegsichauplat verfett: am 8. Juni 1849 murbe er an bie Spige ber Urmee gestellt, bie in ber Pfalg und in Baben ben Aufftand ju unterbruden bestimmt mar. 3mei fleine preugifche Corps follten mit einem gemischten Corps unter Beuder, bas ber Reichsverwefer aufgebracht hatte, aufammenwirfen, ber Blan wurde gu Maing am 13. Juni babin berabrebet, bag bie Rebellen am Redar geftellt, bon brei Geiten umfast und fo erbrudt werben follten. Sofort fiel bie Pfalz - ber Bring felbft war bei bem Corps, bas fie unterwarf, und erlebte bort ben erften Morbanichlag auf feine Berjon. Schwerer war es, die babifchen Saupttruppen unter Mieroslamsti ju bernichten, die Umfaffung miglang bant bem Bogern Beuders, eine Reibe von Gefechten wurde nothwendig. Der Pring feste fich felber babei taltblutig aus; er fand bie Wegner gab, bie eigenen Colbaten, namentlich Die ber Linie, borguglich, und bald ftellte fich ber volltommene Erfolg ein, am 23. Juli fiel Raftatt, Die lette Buflucht und Stube ber Revolution. Militarifche Folgerungen mancherlei Art follte Bring Bilbelm weiterbin aus biefen neuen Griabrungen ableiten; bas Sauptgefühl mar ihm jest bie belle Freude, ber fichere, wenngleich bescheibene Stols auf Diefe erfte Bemahrung im Ernftfalle, Die er und fein Beer, endlich nach 33 jabriger Paufe, hatten ablegen burfen. Das ift ber Zon, ber feine Briefe, feine Erlaffe burchflingt. 218 ibm Rammer beralich Blad gewanicht, in ihm ben Trager bon Preugens Bufunft begrußt batte, antwortete er ihm (9. April 1850) mit bem warmen Dante bes Schalers gegen ben militarifchen Lehrer: "meine unter Gottes Beiftanb errungenen fiegreichen Greigniffe bes vorigen Jahres" find 3hr eigenes Bert! Die Dantlagung bes Ronigs, - "Deine unenbliche Bnabe und Braberlichfeit" -

irte ihn zu Thränen (August 1849). Man spürt, wie viel ihm diese Ausing seines Beruses, der erste eigene Sieg, bedeutete. Und das, was ihm nit zusammenhing, war die Wahrung seines preußischen Stolzes. Die Berze Desterreichs, seinem Staate den Ersolg und den Ruhm zu verkümmern, der scharf ab; der König, bat er im Gegensahe zu den Plänen der Minister sie August), möge ihn am Rheine belassen, da er dort sicherer als irgend General österreichischen Eingrissen entgegenzutreten vermöge; er ersuhr, it ohne ein ungeduldiges Erstaunen, und mit einiger Ironie, die Ansprüche machtlosen seinen Staaten, die doch soeben durch Preußen hatten gerettet den müssen. Es war ihm eine erste, kurze Schule des politischen wie des itärischen selbständigen Handelns auf dem Boden der deutschen Frage.

3m Beften verblieb er bann in ber That, als Militargonverneur Rheinds und Bestfalens, mit Robleng als Stabsquartier. Auf beinahe ein Jahr er, joviel wir feben, und nicht gang ohne Diffallen, bon ben politischen chaften gurud; er fuchte burch Schneibers Behrzeitung auf die militarifchen gelegenheiten einzuwirfen, erhob da bereits gelegentlich Opposition gegen Minifterium. Das Frubjahr 1850 rief ihn wieder in die Bolitif binein: ebrich Wilhelm IV. war baran, die beutsche Frage, nachdem er fie ber ulefirche entzogen, nunmehr feinerfeits ju lofen. Er unternahm ben nberlichen Berfuch feiner Union, ber Berftellung eines engeren, preugischen, freiwilligen Gintritt ber Mittel- und Rleinstaaten ju begrundenden Bunbes erhalb bes weiteren; eines Bundes, ber im Berftandnig mit Defterreich, gegen Defterreich entfteben und befteben follte; er unternahm diefen Ber-, eigentlich doch im Widerspruche ju feinen eigenften Bunfchen und Uebergungen, in einer Richtung, Die feinem Bruber natürlicher fein mußte als felber: Gebanten ber Paulstirche eigenthumlich gemischt mit felbständig bringenber preufifcher Politit und ber perfonlichen Rudficht bes Berrichers bas Alte, auf Defterreich. All bas begonnen ju einer Beit, wo die Bluth 1848 im Berlofchen war; weitergeführt, mahrend Defterreich fich wieber tartte und gegen ben preugischen Blan beutlicher und beutlicher auflehnte; rend qualeich Rugland immer entichiebener auf Defterreichs Seite trat. Es befannt, wie ber Berfuch miglungen ift; wie bei allem Gefunden und funftsvollen, bas in ihm lag, nicht nur die fteigende Ungunft ber Umftanbe, bern weit mehr noch bie innere Salbheit bes Ronigs, bie alles im voraus barb, und bie burchaus ungludliche und unpolitische Guhrung feines geiftben Rathgebers Rabowit ihn ju nothwendigem Scheitern brachte. Dan melt bie übrigen Staaten um Breugen, erlebt ben Abfall ber wichtigften, bet ibn, rubrt feine Sand jum 3mange und halt bas verfallenbe Wert noch fest; man fieht Defterreich vorgeben, ber Union ben alten Bund entenftellen, und beharrt bei ihr, folange es noch Beit ift, mit Ehren einguen; man treibt über bem beffifchen Conflicte bis bicht an ben Rrieg beran: n giebt Friedrich Bilhelm IV. nach und unterwirft fich bem triumphirenben ner. Daß in einem Ringen, in welchem nur Die außerfte Rubnheit und igteit, mit der Gefchmeibigfeit eines wirklichen Staatsmannes vereint, licherweise ben Sieg fichern tonnte, Friedrich Wilhelm IV. bon bornberein Rieberlage berurtheilt mar, mag ber Rachlebende einsehen. Unter ben genoffen zeigte bie Berlachische Bartei, jum Theile bon wirklicher preußischer icht, jum größeren Theile von ber Barteiboctrin beftimmt, eine völlig flare tung: fie miberftrebte Radowig von Anfang an und feste alles an feinen ra, Leopold Gerlach führte Diefe Opposition, auch gegen ben Ronig felbit, gaber Confequeng. Bring Wilhelm aber blieb fich felber treu, wenn er preugifden Bug in ben Unionsplanen ergriff und mit ganger Rraft fur

sie wirkte. Ganz natürlich, daß er durch die persönlichen Mängel des Löngt, durch den inneren Widerspruch in dessen Stellung sich nicht abschieden lich daß er trachtete, in den Ereignissen seine eigene, militärisch-politische Persönlichteit zur Geltung zu bringen, daß er den Kamps empfahl, zu dem er den Mut in sich trug: er hatte recht; wie aber Dinge und Menschen einmal warn, wermochte er auch dieses Mal wie einst am 19. März 1848 das Berhängninicht zu wenden, vielmehr sein Drängen half noch es herbeisühren, wil da zuleht entscheidende Factor seiner Rechnung, der nothwendige Entschluß die

Ronigs, in ber Rrifis verjagte.

Daß ber Bring die Union begunftigte, zeigte fich fcon fruber. Aber verfolgen fonnen wir feine Saltung feit dem Gintritt ber icharferen Confint. feit bem Mai 1850. Da "befchwor" er feinen Bruber im Biberfreit mi Defterreich feftauhalten, fich und die treugebliebenen Fürften nicht unbeibn blogzuftellen; ba faßte er in einer muthigen Dentichrift bom 19. Dai be preugische, beutsche, europäische Lage entichloffen in bas Auge. Breugen im Recht, es tann Defterreichs ftaatsrechtliche Borwurfe widerlegen, fich ba ben Grogmachten mit auten Grunben vertheibigen; es barf felbit bem fulle ichen Falle eines Rrieges nicht ausweichen und muß alebann bem augente überlegenen Begner "ben Stern Preugens, feine tuchtige Armee und fon Recht" entgegenhalten. Auch bier wieder vertrat er, in weitausgreifender bille rifcher Darlegung, Die fich gegen Defterreich fehrte, feinen tiefen Glauben "Preugens geschichtliche Entwidlung deutet barauf bin, bag es berufen if einft an die Spige Deutschlands ju treten". Dafür, und feineswegs fur bi Berfaffung, wie fie bas Unionsparlament ju Erfurt berathen batte, erwarmt er fich - biefe war ihm vielleicht nicht preugifch, ficher nicht toniglich genus Allein auch fie wird man, wie es bei der preugischen Beriaffung ja icon w ichebn ift, weiterbin noch verbeffern, ihre "bemofratifchen Glemente" jurid brangen tonnen. Rur muß man babei langfam, "mit weifer Dagigung bit ichreiten"; abwenden wollte er fich bon "ben Mitteln ber Beit" nicht. Abe ju Gerlach und gleichzeitig ju ben europäischen Tragern ber Reaction genit er fo, und bollends im Meugeren, bon feinem fribericianifchen Standpuntte aus in unmittelbaren Biderfpruch; bag auch ber Ronig, mit feiner Unfabigli gegen Defterreich loszuschlagen, eigentlich boch auf ber anderen Geite fian ertannte er nicht ober wollte er nicht anertennen. Er hatte empfoblen, b Großmächte ju Beugen angurufen; Ende Mai wurde er felber ju Raif Ritolaus nach Barichau geschidt. Bei ihm wie bei Felir Schwargenberg, mi bem er bort gufammentraf, bertrat er mit Barme bie preugifche Bolitit, alm indes mehr heimzubringen als ben lebhaften, ja brobenden Rath be Baren jum Frieden mit Defterreich, ju gemeinfamem Rampfe gegen b Conftitutionen; über ihn felbft beschwerte fein Schwager fich offen. Glei barnach war er gur Taufe in England; aber in Oft und Weft blit Breugen ifolirt. Dit bem Juli begannen in Berlin, ber Lage entfpreden militarifche Berathungen, an benen auch er theilnahm; er bielt an ber Ums feft und mußte babei über bie Salbheit ber beimifchen Dagregeln flese Run fteigerte jeder neue Monat bie Spannung ber beutichen Lage; Rabon murbe im September gum Minifter erhoben, im October rudten bie Trupp ber Union und bes hergestellten alten Bunbes in bem ftrittigen Geffen gege einander, und ber Bremierminifter Graf Brandenburg fuchte noch einmal, unverandertem Erfolge, ben Baren auf. Seine Rudfehr braubte bie Rufe: ben Berathungen bor und an bem 1. Rovember ftanben Gerlach, Branbenbut und die Minifter gegen Konig, Pring Wilhelm und Rabowin, in der groß Sigung bom 2. entichieb, unter Wilhelms lautem Biberipruch und ju feine

beftigften Unwillen, die Dehrheit gegen die Mobilmachung, und Radowig In bem, mas nun folgte, maren die eigentlichen Guhrer offenbar Berlach und ber Bring bon Breugen. Dehr icheinbar mar am Enbe boch bie Abweichung zwischen Gerlach und bem Könige. Friedrich Wilhelm ließ wol auch feinem Grolle gegen feinen wiberfpanftigen Generalabjutanten bie Bugel chiefen, bem Grolle bes fraftlofen Gigenfinnes, ber gleichzeitig fich felber bereits aufzugeben beginnt; er richtete fich wol weiterhin Bositionen ohne rechten Inhalt auf, an benen er festhalten ju wollen erflärte; Gerlach tonnte febr gut bem Buniche bes Fürften nach einer Mobilmachung entgegentommen, bie boch nach beffen innerfter Meinung nur bagu bienen follte, ben Abschluß bes Friedens mit Defterreich ju beden. Ueber all bies Schwanten, über alle Scheingrunde bes Ronigs binmeg trafen bie mabrhaft ernften Gegenfate bielmehr in Wilhelm und bem Generale aufeinander: rudhaltlofes Drangen bier auf ben Frieden, dort auf ben Rrieg. Gerlach vermittelt, beruhigt, bringt alle Faben in feine Sand, verfehrt in hochft außerorbentlicher Weife mit ben preußischen, ben ruffischen, fogar ben öfterreichischen Diplomaten - ein Barteihaupt, wie er es felber nicht ohne Unbehagen empfand, bas feinen Berricher einfach mit felbftanbiger Bolitit in bie eigenen Bahnen binübergugwingen unternimmt, und fich offen gefteht, feine hoffnung liege in ber inneren Unficherheit und Schwäche feines Berrn. Wilhelm bagegen ift gang burchdrungen bon ber Unmöglichfeit jedweber, auch einer verhüllten, Umfehr und Demuthigung feines Staates: bie Bertorperung ber tiefbedrohten preußischen Ghre. Er erflart (14. Rob.), die Armee werbe die Raumung Geffens nicht aushalten - und er hatte babei im Schoofe ber Berlach'ichen Bartei felber Bundesgenoffen, bon benen er nichts abnte: Rleift und Bismard fprachen gang in feinem Sinne gu Leopold Gerlach (21. Rop.). Gerlach hielt bem Bringen wol por, Die Uneinigfeit in ber Regierung mache einen energischen Krieg unmöglich: nun aut, ift bie Antwort, jo muß man andere Minifter berufen. Dabei baute Bilbelm getroft auf ben Patriotismus ber Rammern. Die Mobilmachung war am 6. November boch noch vollzogen worben und ber Bring bon Breugen erhielt ben Oberbefehl über ein mobiles Beer bon brei Armeecorps. All feine Soffnungen wurden wieder wach und ftart. Er fuchte ben Gindrud ber Conceffionen, Die fein Bruber noch machte, abzuschwächen. Er fprach bem befreundeten Roburger Bergog - und augleich wol ein wenig fich felber - am 22. in einem einbringlichen Briefe au, ftellte, nach ber berbluffenden Aufhebung ber alten (15. Rop.), eine neue, ebenfalls parlamentarifche Unionsversaffung in Ausficht, rechnete mit bem fünftigen Biberftanbe gegen Defterreich: nur muffen Preugens Ruftungen erft fertig fein, fobalb fie bas find, tann man fefter jugreifen. Da lag freilich jugleich bas eine, berichwiegene Bebenten: Die Mobilmachung zeigte im Geere eine Fulle gefährlicher Mangel. Inbeffen, ber Bring wollte fie überwinden; ihn troftete die Begeifterung, die in diefen Wochen durch bas preugische Bolf fluthete. "Jawohl, jo hat er im April 1851 feinem getreuen Ragmer guftimmend gefchrieben, es war im Robember ein zweites 1813 und vielleicht noch erhebender, weil nicht ein fiebenjähriger fremdherrichaftlicher Drud bieje Erhebung hervorgerufen hatte, es war ein allgemeines Gefühl, bag ber Moment gefommen fei, wo Preugen fich bie ihm burch bie Geschichte angewiesene Stellung erobern follte! Das Commando, bas mir bes Ronigs Bertrauen guwies, mar recht gemacht, um gu glauben, bag man bie Belt fturmen tonnte. 3ch fab mit großem Bertrauen ben Greigniffen entgegen. Denn in bem Beift, ber unfere Armee belebte, lag bas Befühl ber Rachhaltigfeit." Ob er richtig urtheilte, ob bie Thatenluft ibn binrig, ob bie populare Begeifterung, burch einen Brrthum über bes

Rönigs Abfichten bervorgerufen, ftart genug war, um fo viel Luden ausufüllen; ob es wirklich möglich mar, unter einem Friedrich Bilhelm IV. be großen beutschen Rrieg ju fuhren - ber Pring hat all bas burch bie That nicht erproben tonnen. Dag ber Beift, ber allein gu belfen vermocht batte, in ihm lebendig war, bas ift gewiß. Das Wort, bas "eine hochstebenbe patrietijche Frau" - boch wol die Bringeffin Augufta? -, fcon am 5. Robembn an Bunfen fchrieb, indem fie, im Unflange an einen fruberen Aussprud Bilbelms, bem "neuen Breugen" bie Grabrebe hielt, bas am 3. Robember 1850 geftorben fei wie am 19. Marg 1848 bas alte - bas Bort: "ber Bring ber Breugen hat ritterlich fur fein Baterland gefampft, boch vergebens!": es gill für bie gesammte Beit biefer Rrifis, für ben gesammten Berlauf bes Robembet. Bergebens ift all fein Widerstand geblieben. Roch furg bor ber Entscheibung traf Berlach eines Abende bie beiben fürftlichen Bruder tieferregt, ben Brime bereit, ichon auf eine Drohung bes faijerlichen Bejandten bin bie Trupper gegen die Grenze vorzuschieben. Aber feit dem 23. wurde alles burch ba Borichlag einer Bujammentunft Danteuffels, bes neuen Dlinifterprafibenten mit Schwarzenberg beherricht - ben bon Preugen bei bem öfterreichilde Begner beinahe bittweise burchgesehten Borichlag, beffen Berwirflichung bi Olmüger Conferengen und ber offentundige, taum eben burch einige formile Nachgiebigfeit Defterreichs verschleierte Rudgug Breugens maren. Pring Bilbein hat fich biefem Abichluffe unterwerfen muffen. Db und wie er fich not gewehrt hat, ift mir nicht befannt; gegen die für Breugen befonders ut gunftige Art ber verabrebeten Abruftung erhob er im Ministerrath m 2. December Ginfpruch, wie immer erfolglos. Leopold Gerlach fühlte fich all Sieger, auch D. b. Bismard vertheibigte nunmehr im Landtage faft obm Rudhalt ben vollzogenen Entschluß; was nicht nur ber Dann ber Rreu geitung, fonbern auch ber Realpolititer für ihn fagen tonnte, wiffen wir. De Bring bon Breugen hat die Rieberlage feines Baterlandes nicht berminden tonnen. Schon um Ditte December fprach ein leibenschaftlicher Brief Bilbelmi an Manteuffel, im Sinblid auf die foeben gur Ordnung ber beutiden Bet haltniffe berufenen Dresbener Conferengen, bon Berfaffungsbruch und Meinel, forderte Offenheit gegen die Rammern, Energie in Dresben. Dit ben Miniften hatte er im Januar 1851 Reibungen, Die feine eigene Stellung betrafen; all er im Fruhjahr als Gaft bes Pringgemahls Albert gur Eröffnung ber Londonn Beltausftellung reifen wollte, erhoben fie Ginmanbe, Die inbeffen nicht bund fchlugen. Der englischen Reife folgte im Juni eine ruffische; fie verlief unpolitifch, und Rifolaus fand feinen Schwager "viel beffer" als 1850. Diefer aber ftrebte überhaupt aus bem Rreife ber Berliner Bolitif heraus, er wollte im Rheinlande fein militarifches Boubernement behalten und ftraubte fich beftig, als ihn ber Ronig im Juli von bort abguberufen und an bie Spile bes Staatsraths gu ftellen gebachte. Diesmal behauptete ber Bring feinen Billen, und mit gutem Grunde: nach Berlin hatte er nicht gepast. Gerlach batte jum Jahreswechsel unter ben "traurigften Beichen ber Beit" auch ben "Liberalismus bes Bringen bon Preugen" aufgegahlt, "ber fich burch Merger gegen Defterreich außert". Der General ftellte bie Dinge auf ben Robf: et mar vielmehr die Rivalität bes Pringen gegen Defterreich, Die fich in feinen "Liberalismus" außerte, und Diefer Liberalismus mar jest fcmad genug. "Dit ber inneren Politit, fo verzeichnete Gerlach im 3ml 1851, hat fich G. R. G. einverstanden erflart, die angere muffe er aber noch immer verbammen." In der inneren ging ber Pring (in einem Briefe vom April 1852) fogar fo weit, ben Conftitutionalismus als eine Farce pe bezeichnen, beren Ende und beren Erfat burch eine bernfinftige reichaftanbibe

Berfassung — freilich eine bessere als die von 1847 — er in Betracht zog. Für das Aeußere aber blieben ihm die Sätze in Geltung, mit denen er im April 1851, an Nahmer, aus Union und Olmüt das Facit gezogen hatte: es sollte noch nicht sein. Aber sobald sehe ich jeht dazu keine Aussicht; es muß wol noch verfrüht gewesen sein und ich glaube, wir sehen die gehosste Stellung für Preußen nicht mehr. Ich din gewiß für den Frieden und für ein Hand in hand gehen mit Oesterreich; doch beides muß mit Ehre geschehen und wir dürsen uns nicht, wie es geschieht, an das Gängelband nehmen lassen. Und Schwarzenberg widmete er ein Jahr darauf einen bitter seindsseligen Rachrus.

Mit diesen Gesühlen schied er aus der deutschen Revolution, an die ja die Geschichte des Unionsversuches noch unmittelbar anknüpst: der liberalen Idee gegenüber zulett, angesichts so vieler Enttäuschungen, ties ernüchtert, ein Betenner der Autorität; und auch der nationale Gedanke hat sich ihm, wie der Beit, dicht verschleiert, die nähere Zukunst liegt in mattem Grau; über sie sinweg hosst er auf eine serne Erhebung dessen, wovon er stels ausgegangen war und wozu er auch jest allein zurückkehrte, der preußischen Großmacht. Er selber hatte alle Kämpse der inhaltreichen Jahre mannhast, ja sieghast bestanden; zulest lentte er doch, nach mancher Erweiterung und mancher Wandlung seines Wesens, wieder in stille und wie es schien, in die alten Bahnen ein: und alles wies darauf hin, daß der 54 jährige nun doch endsgültig zum Abschluß seiner Entwicklung und seines Strebens gelangt war. Die Jahre der Reaction brachen an, auch sür ihn trübe und unlebendig, und schlossen seine Arbeit in enge Schranken ein.

Die Reaction bringt in Preugen, wie man beobachtet hat, gleichmäßiger als wol irgendwo jonft, alle die Gewalten empor, die vor der Revolution batten gurudweichen muffen: Ronigthum, Bureaufratie, Abel und Rirche reichen ich babei bie Sanbe. Friedrich Wilhelms IV. perfonliche Gigenart erhielt wien Raum, fich wieder ju bethatigen, und auch gegen feinen Abel feste er gewiffe Erhöhungen ber eigenen Dacht burch. Im gangen aber überwiegt doch ber Eindrud nicht fo fehr eines toniglichen, als eines Barteiregimentes: bas Junterthum, nach bem 48er Schlage in frifcher Rraft gurudgeschnellt, fieht itt boran, bas Burgerthum, bas allgu eifrig borgebrungen war, ift in ben Schatten gebrangt, Ronig und Minifterium gehoren gur herrichenden Partei. Greilich zeigt biefe Gingeit, fobald man ihr nabe tritt, tiefe innere Spaltungen. Sie geben burch bie Seele bes Berrichers felbit, ber im Grunde alle bem feinb ift, was er boch als Erbichaft ber Revolution übernommen und beichworen bat : er verabicheut biefe Berfaffung, ftrebt ju feinem ftanbifchen 3beale jurud, bleibt fo gulegt und im Bergen ber Parteigenog ber engften Berlach'ichen Gruppe, die noch immer ben ftanbifchen Staat ber "Doctrin" als oberftes Biel im Auge behalt. Aber er hat Diefe Berfaffung, und ichlimmer noch, er bat feinen mobernen, heimathlichen Staat einmal bor fich, ja trot allem in fich felbit, und mit getheiltem Bergen muß er in bem Spfteme berharren, bas ibn umichließt. Getheilt ift bas Minifterium: auch in ibm neben ben Betreuen Gerlachs, ben Raumer und Weftphalen, ber boje Geift bes preugischen Staates, heidnisch, absolutiftisch, bonapartiftisch, wie Gerlach flagt; fein oberfter Bertreter ift ber Ministerprafident D. b. Manteuffel felbit, ber bie Ginheit biefes Staates, feiner Bureaufratie, die Nothwendigfeiten des modernen Lebens balb wider Billen gegen bie Ultras und gegen den Ronig felber vertheibigen muß. Das Ibeal bes Ronigs und feiner Freunde will nicht Birtlichfeit

werben, eine organisch ständische Reubegrundung von unten auf wird nicht burchgefest, bei eifriger Arbeit ber Gefetgebung und ber Berwaltung fommt man boch über einen unlebenbigen Widerftand, über eine bigige Geinbicait gegen alle Forderungen und Menichen ber neuen Beit, über ein Spftem bes bumpfen Drudes und 3manges nicht bingus, bas feiner felber immitten einer anna anders gerichteten Welt nicht ficher bleibt. Diefe tiefe Unfruchtbarfeit und widerfpruchsvolle Schwäche babeim und nach außen, Diefes vergeblide Ringen mit ben vorwärtsbrangenben gesellschaftlichen und ftaatlichen Rraften bes Tages, mit bem Charafter bes preugischen Ronigsftaates felber - bae ift boch bas Bilb, bas, bei aller überzeugenben perfonlichen Chrlichfeit und June lichteit bes Schreibenben felber und auch bes Ronigs, Die Aufgeichnungen Leopold Berlache bem Betrachter in unvergeflichen und ficherlich in ichmerlichen Bugen por bie Seele halten: man blidt in eine bem Untergange rettungelos verfallene Belt. Die confervativen Gewalten, abelige wie monarchifche, bie fich in biefem Spfteme felber übertrieben, haben lebendig erft wieber gewirt, als fie aus ber Enge biefes Barteifpftems berausgeriffen und in lebenbige und

große Aufgaben hineingeführt worden find.

Der Beitgenoffe vermochte es begteiflicherweife nicht, fo rubig anguichauen und zu urtheilen. Diefem oftbeutichen Treiben, bas fich ba in Berlin entfaltete und bem er felber in fo bielen innerlichen Begiehungen eigentlich nabe ftanb, feste fich bon feinem Robleng ber ber Pring bon Prengen bon bornberein und immer nur beutlicher und beutlicher in icharfer, ja verbitterter Beindfeligfeit entgegen. All biefe Jahre hindurch blieb feine Stimmung unter bem Beichen bon Olmus. Geine Gemablin bestärfte ibn barin. Gie batte fich in die fprobe Gigenart bes preugischen Befens wol niemals gang bineingefunden. Schon 1846 begeichnete fie es bem Ergieber Friedrich Rarls als bochftes Biel, "preugifche Pringlichkeit in beutsche Fürftlichkeit gu vermandeln." Sie mar mahrend ber Revolution bollends eifrig beutich gewesen und geblieben; ihre eigenen Befinnungen waren wol aus liberalen und romantifchen Glementen gemischt und in biefer Beit mogen bie liberalen gang in ihr überwogen baben, jumal jest, ba fie in ihrem Gemahl doppelt enttaufcht und gefrantt war und ba jenes Breugenthum feine Gigenart ju toter Ginfeitigfeit übertrieb. Gine Angahl bon Officieren, die fehr gut preugifch maren, aber eben beshalb ben Schlag von 1850 und ben unmilitarifchen Bug ber gegenwartigen Regierung fe wenig ertragen tonnten wie ber Pring, ftanben ibm ferner gur Geite: General b. Griesheim, fein publiciftifcher Rampfgenoffe aus bem Berbft 1848, ber Oberft Fifcher, beffen naber Freund Albrecht von Roon, und andere mebr. Dan fab in Berlin biefen "Roblenger Sof" balb mit ftarfem Diftrauen an; ber nabe Begenfat gegen ben Oberprafibenten ber Rheinproving, D. b. Rleift. Rebow, tonnte bie Berrichaften nur ftarfer bormartstreiben; ibre Berbinbungen gingen in bas Lager ber Altliberalen, ber Bartei Bethmann, binein und fiber ben Ranal hinuber gu Bunjen; man erstaunt, eine wie fchneibende Britit Bunjens Briefe (Gept. 1851) bem Pringen gegenniber an ber Berliner Regierung üben burften. Wilhelm felber erflarte bem Befanbten bamals feine helle Difbilligung ber Rirchenpolitit feines Brubere: er ift gegen alle hierarchifchen lebergriffe, gegen jebes Bunbnig mit ben "fogenannten tonferbativen Glementen ber tatholischen Rirche", allgu schwer tame man and biefen Rlauen wieder heraus; 1852 fprach er vermanbte Warnungen in Berlin offen aus. 3m fibrigen hielt er fich vorläufig, etwa die Jahre 1851 und 1852 hindurch, in ber inneren Bolitit, wir wir faben, gurlid, und mo er fich außerte, flingen feine Worte nicht eben liberal. Was ihn beichaftigte und aum Gingreifen brangte, mar in biefen Jahren bornehmlich bas Militarmefen. Daß

die Mobilmachungen bon 1849 und 1850 arge Mängel enthüllt hatten, lag am Tage: Bilbelme Beruf mar es, bier Reformen gu forbern. Er mirtte mit allen Mitteln babin, beim Ronige, feinen Miniftern, feinen Bertrauten, auch durch 2. Schneider und beffen Wehrzeitung. Dabei trug er feine alten Gebanten von neuem vor. Die breifahrige Dienftzeit, Die er fruber mol gewunicht batte, aber nicht unmittelbar hatte verlangen fonnen, forberte er jest mit Entichiebenheit, und baneben bie Rengestaltung der Landwehr. Ausdrücklich verwarf er bie Beringichatung, Die fich nach ben letten Erfahrungen gegen bie Bandwehr erhob: aber verbeffert muffe fie freilich werben. Die Landwehrofficiere haben nicht ausgereicht, neue Linienofficiere muffen, gur Gubrung ber Landwehr, herangegogen, deshalb die Bahl ber Linienofficiere erheblich erhöht werben : Die Landwehr muß fich eng an die Linie anlehnen, ihre Stamme muffen vollftanbig innerhalb ber Linie burchgebilbet, Die Landwehrregimenter mit Linienregimentern gu Brigaben gufammengefaßt werben. All biefen Anfpruchen trat ber Geldmangel in ben Weg; über eine nicht eben erhebliche Meinungs. verichiebenheit brach im Winter 1851 ein Conflict zwifchen bem Rriegeminifter und bem Finangminifter aus und jener trat bom Umte gurud. Schon beforgte Berlach, daß ber Bring von Breugen in bem Gefturgten bie Armee und fich felber verlegt fuhlen mochte; aber der Rachfolger, Beneral von Bonin, mar bem Bringen genehm und tam ihm eifriger als fein Borganger entgegen; er arbeitete, unmittelbar mit Bilbelm gujammen, an einer Berftarfung bes Beeres, leitete wirklich (1852-1853) einige Berbefferungen in bie Wege. Wie gern batte ber Bring die Baffen noch einmal geführt, die er ingwischen gu icharfen trachtete! "Fur uns Golbaten", fchrieb er angefichts ber fich erhebenben orientalifchen Wirren am 26. Mary 1853 an Ragmer, "bie boch auch gern etwas Refultat fo langer Friedensvorbereitungen feben mochten, wird die Beit lang: man wird nicht junger und fo werbe ich mich wol mit ber Babener Episobe begnugen." Die alte Rriegsluft athmete also noch immer in ihm, aber fie außerte fich in Refignation. Der Quell fur beibes floß ihm gulegt immer wieber in Breugens auswärtiger Politit. Da blieb ihm in ben erften Jahren vor allem Defterreich ber Feind. Bang ebenjo wie ber neue preugische Bejandte in Frantfurt, Berr b. Bismard, ben er, trot mancher Bebenten um feiner Jugend halber, boch balb als "tuchtiger und fraftiger", wie fein Borganger gewesen fei, freudig begrußte, verfolgte er jeben Schritt von Gelbftanbigfeit und Biberftand bem Raiferftaate gegenüber, jumal in ber Bollbereinsfrife, mit lebhafter Genugthuung; er feierte ben Sieg, ben Preugen ba errang, er verurtheilte auch die innere Berwaltung der Defterreicher in ber Lombarbei. Als im December 1852 Raifer Frang Jofef in Berlin feinen Befuch anmelbete, fürchtete der Pring babinter eine "Fineffe", Die Abficht, "Breugen in ben Bollfachen übergurennen", und er felber fand fich erft, nach offenem Biberftreben, auf eine bestimmte fonigliche Aufforberung bin gur Begrugung bes Baftes in Berlin ein. Auf feinem eigenften, bem militarifchen Felde war er icon 1851 eifersuchtig barauf bebacht, Die Ginwirtung bes preu-Bifchen Beermefens auf Die fleinen Staaten unberfummert gu erhalten, und im Winter 1853 berhandelte man, auf eine Anregung bes ber Bethmann'ichen Gruppe jugehörigen Grafen Pourtales bin, in den Roblenger Rreifen febr ernftlich die Frage, wie Preugen wol einmal feinen militarifchen Ginflug in Deutschland hober aufrichten fonne. Der Oberft b. Roon, von feinem Bonner Freunde Berthes befragt, entwarf (Jan. 1854) in feiner großen Art ein volles Brogramm, wie fein Staat bie beutiche Beereseinbeit berauftellen babe: gang im preugischen Ginne, etwa burch Militarconbentionen querft, weiterhin burch fühne Benugung europäischer Möglichfeiten, mit bem Biele unbedingter preußiicher Oberleitung. Er forberte eine umfichtige und entichloffene Boliti und erblidte am Enbe eines folden Beges - wenn man nicht, weitervegelimb wie bisher, friedlich bahinfterben wolle - "bie ftrenge Alternative: entwat bie volle weltmächtige Gbenburtigfeit ober ein neues, vielleicht argeres Olmut. Die Mahnung fann ben Ohren bes Bringen wol verwandt und vertraut geflungen haben, auch ben Weg Roons - burch Alliancen, Conventionen fcheint man in Robleng ungefahr gebilligt, bas Biel wol noch bober all a geftedt ju haben. Die Berhandlung ergab junachft feine greifbaren folge, wenigstens war es eine Borarbeit fur die Butunft. Much bas wird man bier au führen durfen, daß die Beziehungen des Roblenger Gofes zu Bismard in biefen eine Jahren einigermaßen fefter und enger geworben gu fein icheinen: Bismart balle bem Bringen für "wiederholte gnabige Anertennung feiner politischen Richtung danten. Auf den revolutionaren Emportommling in Baris, den Leopold Gerate tieffte Emporung begleitete, blidte Bring Wilhelm bamale nicht eben mit 30 trauen und Sympathie - benn "er baut auf Frangofen und Bollefouveraum! alfo auf Cand!" -, aber er rechnete unbefangen mit Rapoleone gegenwatten Dacht und verlangte in Berlin, bag man Rudficht auf ibn nehme. Gird zeitig (Dec. 1852) mahnte er jum engen Anschluffe an England. 3m Sommi 1853 befuchte bas pringliche Paar ben englischen Sof von neuem. Damit in Die wefentlichen Elemente gegeben, Die in den nachften Jahren, unter ber Bo herrichaft ber brientalischen Frage, Die Saltung bes Bringen von Brents

beftimmen follten.

Alle bie Abneigungen und Buneigungen aber, die wir aufreihten, ftellt ihn bereits borber in unablaffigen Gegenfat jur Berliner auswärtigen Bolull Das nachfte Ergebnig biefes augerpolitischen Begenjages war offenbar ! Schwenfung, die er, etwa feit bem Winter 1852-3, auch in ben inner Fragen bollzog. Satte er noch im April vorher von ber Conftitution Migachtung gesprochen, fo las im Februar 1853 Berlach in einem Brie Bilhelms an ben Ronig ben Cat, Preugen fei ein Staat bes Fortfchritts Die Constitution war angenommen, Die Stande verworfen - Die Rachwirfun bon 1849 übermunden burch ben Rudichlag gegen die Reaction. Bon ba a reißt die Rette ftiller und offener Feinbseligfeiten zwischen Bilbelm und & Camarilla nebft ihrem Anhange im Minifterium nicht mehr ab. Da ift ! flagen über bie Schlechte Umgebung bes jungen Pringen Friedrich Bilbelm un fpater über beffen Gintritt in den Freimaurerorben, ben er nach feinem un feines Baters Billen, trop ber Abmahnung bes Ronigs burchfest. Da aufe ber Bring von Breugen (im April 1853) ju pommerichen Deputirten, m fei jest ju weit nach rechts binfibergegangen, vertheidigt gegen Ronig III Camarilla fein Recht, ebenfalls eine rheinische Abordnung und amar obne b Wegenwart bes "ultia retrograden" Oberprafibenten Rleift ju empfangen. S berichtet Bismard im Juni und Juli an Berlach von ben Umtrieben, Die Bringen jum Angriffe auf bas Minifterium fortzureißen bemubt find: 281 belm weift folche Confpirationen mit gefundem Ginne bon fich, aber er Mi hehlt nicht, "bie Linie, bis ju ber man gurudgeben mußte und bon b aus man wieder bormarts ichreiten tann, fei jest erreicht". Bald barauf et ichredt ihn Bismard beftig burch bie Erzählung von einer Minifterfrie: fieht, wenn Manteuffel falle, ein "Minifterium Bolignac" b. b. Gerlach breben emporfteigen und legt bei feinem Bruber verfpateten Ginfpruch ein. E gerftorte bas 3ahr 1854, mit bem Fortgange ber orientalischen Birren, bi Berhaltnig gur Berliner Regierung faft bollig.

Es ift nicht möglich, an biefer Stelle all bas Biberfpiel von Wofabr und Ginfluffen zu entwideln und zu beurtheilen, bas ber Krimfrieg am Der

Doje hervorgerufen hat. Ruffische Gewaltthat gegen die Türkei hat Engind Frantreich auf die Seite bes Gultans getrieben, Defterreich sympamit ben Beftmachten, Friedrich Bilhelms Bunfche und Entichluffe ten, Beweggrunde ber Gefühls- und ber Parteipolitif bringen bon rechts ints auf ihn ein, feine eignen Liebhabereien und feine Reigbarteit und lichfeit treiben ihn bin und ber. Die eigentlich preugische Bolitit predigt rd, ber auch unfer Urtheil beberricht: Breugen foll fich feiner ber euron Barteien hingeben, am allerwenigsten aus Sympathien und Doctrinen; in fester, bewaffneter Reutralität auf fich felber fteben, Deutschland um fammenichließen, bor allem fich bon Defterreich nicht migbrauchen laffen, gegenuber gerade biefe europäische Berwidlung ber unbetheiligten und lieflich beutschen Macht Breugens jugute tommen muß; niemals barf gegen Rugland in einen Rampf ftogen laffen, ber nur Anderen, nie en bon Rugen fein tann. Gine abnliche Befinnung bon ftaatlicher Ungigteit und nuchternem Realismus fpricht aus ben Briefen Roons. follte bie gleiche beim Pringen Wilhelm erwarten. Dag er gang anbere

m ging, ift inbeffen begreiflich genug.

ihn trieb babei mit unwiderstehlicher Bucht ein einfaches Grundmotiv: Das gibt ben Schluffel. Er war voller Grolles über die Schwäche, an in Berlin auch biefesmal anheimfiel - eine Schmache und Berfahrenie auch berjenige nicht läugnen fann, ber bas Enbergebnig biefer Schwan-, nämlich bie Wahrung ber preugischen Rentralität, als folches für ein nft ober boch für ein Blud anfieht. Roon und Fifcher fanden (Marg "bie wunderlichften Decillationen in unferem politischen Barometer". ring aber bantte Nagmer im April traurig für feinen Geburtstagswunfch: oftet ein! "In ber Stube rath man ichon fo viel und fo lange, bag ch orbentlich icheut, wenn man an bas Sanbeln im Freien bentt; b. h. d, aber Andere!" Er hielt es fur unumganglich nothig, daß Breugen handele. Sein Bedankengang ift all die Jahre Diefer Rrifis hindurch -56) ftets der gleiche geblieben. Rugland muß eine Lection erhalten, bedroht es uns mit neuer Suprematie: "ein Golftein und Olmut find nur ichwache Borlaufer berfelben gemejen" (Jan. 1855). Die beiben pruche bes Baren, auf bie er ba anspielt, hielt er auch Berlach bitter n. Ritolaus war es eigentlich gewefen, bor bem man fich 1850 gebeugt Deghalb ift jest ibm gegenüber, ba er bon neuem übergreift, ein jedes if geboten. Man muß fogar mit Defterreich - bem Olmuger Defter-- jufammengeben, um Rugland in Schach ju halten. Den öfterreichifchchen Bunbesbertrag bom 10. April 1854, ben Bismard fo grimmig bebegrußte ber Bring mit Freuden; er leitete aus ihm die Aufgabe und balichfeit ab, beiben Barteien in Guropa einen anftandigen Frieben gu n, wenn es fein muffe, mit Bewalt. Weber Rugland noch ben Weftn werbe man geftatten burfen, fich eigenmachtig ju weit borgumagen. geglaubt, burch ein fo ernftes Ginfchreiten hatte man ben Frieden erzwingen, bem Baren eine goldene Brude bauen tonnen. Er felber a bem ruffischen Schwager berglich nabe, mabrte auch über biefen 3wieinweg "bem herrlichen Raifer" bie perfonliche Freundschaft und betrauerte Tob auf bas tieffte, nicht leichtherzig nahm er feine Stellung. Aber fich boch, bei allem Beftreben, fich zwischen und über ben beiben Lagern en, bon Anfang an thatfachlich gang auf die Geite ber Weftmachte geund bamit auf Die Seite berjenigen Barteigruppe in Breugen felbft, Die ch fonft nabeftanb, ber Partei Bethmann-Sollwegs und bes Preugischen blattes, "ber Bartei ber Bringeffin" wie bie Anbern fie nannten: Die

Begenpartei, die Kreuggeitung, bilbete ja auch in Diefer internationalen finge bas Begenfpiel, b. b. bie Gefolgichaft Ruglands. Auch Bilbelm ordnete fid mehr als feine Art war, in biefe Parteiungen ein. "Den ritterlichen Pringe" to ichrieb ein confervativer Freund aus Berlin an Bismard (Anjang 1854) "babt 3hr uns am Rhein gang ruiniert; er ichiebt bas Minifterium nach be Linten ruber." In ber That, feine eigenen Ertlarungen lauten liberal genag ibn bewegt nicht nur die begreifliche und burch bas englische Berricherban beinahe brobend genahrte Gorge - Die er indeg in anderer Lage und Gin mung wol auch übermunden hatte -, bag fein Land in den Rrieg mit Ge land und Franfreich getrieben werben tonnte und bag ein Rrieg mit Franfred ein besonders gefährliches Ding fei, nur möglich unter einem jungen mi helbenmuthigen Ronige, b. h. unter Friedrich Bilbelm IV. gang fider nicht (gu Bismard, Darg 1854): er ging über folche, außerpolitischen, Mil fichten weit binaus, wenn er bem gewaltthatigen Rugland "bas givilifirte Guron" entgegenfegen wollte, wenn er ben ruffifchen Staatsmannern (1855) unmitteller ben Bormurf ins Beficht marf, Rugland habe alle europäische Bilbung m fich gewiesen, die "Inftitutionen (b. b. die Berfaffungen in den Rachbarlanden burch Bewalt befeitigt", und wenn er "bagegen Garantie für Europa verlangt" Da faßt alfo auch er ben Rrimfrieg als einen liberalen Gulturfampi be Beftens gegen ben Often auf. Er fprach als Barteimann. Gigenthumbo

genug fteht biefe Epilobe innerhalb feines Bebens ba.

Seit bem Webruar 1854 trat er in Berlin mit großer Schroffbeit in feine Beftrebungen ein. In aufgebrachten Schreiben warf er Manten Salbheit, Bismard Chmnafiaftenpolitit vor, ben Mobilmachungsplan nann er einen Lanbesverrath: fo ergahlt wenigftens Berlach. Dann fteigerte be Entlaffung feiner beiden Genoffen im Rampie gegen Ruftand, Bunfen bei ber er fich perfonlich übergangen fühlte - und bes Rriegsminifters Bone (Anfang Mai) feine Erregung auf das hochfte. Die Schwentung au Rufland bie fich in diefen Magregeln aussprach, schien ihm ben eben gefthleffen bfterreichischen Bundnigvertrag bom 20. April birect ju berlegen. Er entichloffen, biefe Wendung nicht mitgumachen. Roch im bellen Borne, abe bas Mag, bas er felber in rubigen Angenbliden einem preugifden Thus folger einraumte, ficherlich weit hinausgebend, fchrieb er bem Ronige rim bitterbofen Brief, foviel wir horen, voll ftarfer Ausbrude, voller Losfagunos einen "Absagebrief", bon bem man urtheilte, er hatte ben Ronig mobl so anlaffen tonnen, ben Schreiber auf die Feftung gu ichiden. Friedrich Bille bezwang feine eigene Sige; er ertheilte bem Bruber, wol an eine Forberun bes Briefes antnupfend, nicht ohne ernfte Burbe einen vierwochentlichen Iblaub" nach Baben:Baben; aber bon ber außerorbentlichen Scharfe bes bint überwundenen Conflictes erfuhren Die politischen Rreife boch. freilich brangte bie perfonliche Bitterfeit auch balb jurud, iprach fiber be Cache felber mit Unbefangenheit, fab feine Entfernung offenbar lebiglich 🐸 eine freiwillige, "nicht ale etwas Außergewöhnliches" an; er wünfchte es probreitet gu feben, bag er, wie es fich gieme, "ben Befehlen bes Ronige all erfter Unterthan gehorfam fein werbe, aber nicht im Stanbe fei, ibm bei eine politifchen Schwenfung ju belfen, Die gegen meine leberzeugung lauf "Wenn man, wie ich, auf Befehl bes Ronige, 3hm geholfen bat auf rim bestimmten politifchen Bahn, tann Er nicht von mir berlangen, 3bm nor auf einer andern Bahn gu belfen". Das perfonliche Berbaltnig werer a berftellen, Die "politifche Pofition" auch fürberbin fo beutlich aufrecht balle wie er fie burch feine Abreife funbgethan habe. Und jo gefchab es: bie filbere Bodgeit beging bas pringliche Baar am 11. Juni 1854 auf bem Babelabere

Die Jubiläen, die den beiden Brüdern in den nächsten Jahren erwuchsen, seierten sie zusammen in herzlicher und weicher Liebe; allein in der Orientstage hielt Wilhelm seinen Standpunkt sest, in stiller aber unverkennbarer Opposition, gekgentlich in kritischen Glossen, aber auch, wenn es sich so bot, in lauter Erllärung vor dem königlichen Kathe. Er besuchte 1855 den jungen rufsischen Kaiser: auch das stimmte ihn keineswegs um. Als der Friede gesichlossen war und Rußland Napoleon naheruchte, zog Wilhelm aus den Erlebnissen dieser drei Jahre die Folgerung (an Rahmer 2. April 1856): "jeht werden neue Constellationen eintreten und Preußen muß gerüstet sein, damit es nicht wie ein Kirschsstein zwischen Zingern geschnellt wird! Dazu gehört im mer Krast, Einheit und gesunder Zustand! Ist dies alles bei uns jeht zu sinden?" Mit seiner Politik mochte er im Unrecht gewesen sein; mit

biefer Frage mar er nur allzufehr im Recht.

Im übrigen traten bie außeren Berhaltniffe feit ber Rrifis von 1854 und 1855 mehr gurud. Aber Diefe Rrifis beherrichte Die haltung bes Pringen au ben inneren Barteien bis an bas Enbe von Friedrich Wilhelms Regierung aans. Alljahrlich murbe ber gefturzte Bunfen nach Baben gu bem pringlichen Baare gelaben; Berr v. Bismard bagegen hatte bas Befühl, bag bie Berrichaften ibm aus bem Bege gingen. Als bann freilich ju einer Beit, wo Bismard bei Sofe anscheinend in einiger Ungnabe ftat, feine Gemablin bei einer Borftellung bon ber Bringeffin wie von ben Majeftaten - gefliffentlich, To meinte er - überfeben murbe, ba war es boch ber ritterliche Pring, ber fich "mit großer Liebenswürdigfeit ihrer merflichen Berlaffenheit annahm". Bu ben anberen Ditgliebern ber Rrenggeitungspartei aber ftanb er in offenem und bauernbem Rriege. Er ertlarte es öffentlich, bag er biefer Partei nicht angebore, er glaubte fich bon ihr überwacht, verleumbet, beleibigt, und trat gegen ihre einzelnen Borfampier Bagener, Stolberg, Raumer febr perfonlich in bie Schranten. 218 1855 ben beiben Gubrern ber Camarilla, Berlach und Riebubr , eine Angabl vertraulicher Schriftftude geftohlen mar, ichlog fich an eine biefer Stude, ben über ben Pringen Scheltenben Brief eines Litteraten Binbenberg an Berlach, ein fehr langwieriges Bermurfnig und julegt ein Broceg an, in bem Lindenberg ale Berleumder berurtheilt murbe; ber Ronig beangbiate ibn in einer feinem Bruber empfindlichen Beife (1857) und begunftigte ihn weiterhin - ich brauche ber wibrigen Angelegenheit nicht nachzugeben. Much nach England griffen Streitigfeiten ahnlichen Urfprunge über; Bilbelm bantte (13. Dai 1856) bem Coburger Bergog für ben Rath, ben er ihm babei gespendet: "ich bin malgre les ultras soweit gegangen, wie noch Spuren fich zeigten; als biefe berfiegten, mußte ich mich fur jest begnugen, bewiesen zu haben, bag ich bas Licht nicht zu schenen brauchte und bas ift un avis au lecteur gemefen". Auch gegen ben Konig ergriff ihn wol einmal Berftimmung ober fauftische Laune; bas überwand er. Geine Digbilligung aber bes Berliner Spfteme überhaupt war allbefannt.

Positiv eingreisen konnte er am Ende dieses Zeitabschnittes ebenso wie an dessen Ansange nur in Heeressragen. Da nahm die Regierung, doch wol unter seinem Antriebe, die dreijährige Dienstzeit 1856 wieder auf; in der Rammer erhoben sich das Jahr darauf sinanzielle Schwierigkeiten und neue Debatten darwider, der Prinz sprach, durch Schneiders Bermittlung, in der Presse ein sehr scharses Bort hinein. Rechtes Bertrauen gewann er zu der Heeresdernaltung auch jeht nicht, und er wiederholte im März 1857 seine alte Klage über den allzu langen Frieden, der die Bassen stumpt und den Geist der Armee, so gut sie sich immer halte, doch lahmer mache. Er ersuhr, als der unselige Reuenburger Ausstand, den er im voraus, soviel wir sehen, begünstigt

hatte, ben Conflict mit der Schweiz und einen Wassengang heraufzusühren schien (Ansang 1857), die Enttäuschung, daß zu der freilich undankbaren Ausgabe dieses Commandos ein Anderer als er erlesen wurde: es mochte ausguter Meinung geschehen sein, er aber nannte sich Freunden gegenüber bitter "den zu Hause gelassenen Feldherrn". Es schien einmal bestimmt zu sein, daß ihm in diesen trüben, bleiernen Jahren Alles zum Migvergnügen aus

fcblagen mußte.

Bol bob ihn dagwischen fein Sojahriges Militarjubilaum (1. 3an. 1857) ju bantbarer Freude empor; er fand fich reicher gefeiert als er verbiene und legte ben Dant einem Soberen ju Sugen. Aber auch biefer Gebenting lief ibn neben ber Beicheibenbeit, Die ibm naturlich mar, wieber Die Beicheibung empfinden, Die fein Lebensalter nun bon ihm berlange. Schon batte ber Sohn fich verlobt, die Tochter fich vermablt, ber Gine mit ber Tochter feines bochgehaltenen englischen Freundes, Die Andere mit dem jugenblichen babilden Großherzoge, ber 1854, bereits bamals ein fehnfüchtiger Anhanger ber beutiden Ginigfeit, bon bem Pringen bon Preugen geurtheilt hatte, "in ihm liege allein bie Möglichkeit einer Rettung bor bem Untergange Deutschlands". Schon meinte er, als er Roon fur bie Bunfche jum 60. Geburtstage bantte, in bie Beit eingetreten gut fein, wo man "nur noch in ben Rinbern fortlebe". Rabmer hielt ihm den Bunich entaegen, es moge ihm noch geben wie Radeuln; er fcuttelte ben Ropf: nein, ber Rrieg fcheint fur Preugen abgefchafft gu fein; und feine Geburtstage fand er ichon feit Jahren "nachgerabe etwas altlich". So nahm er jest, ju Robleng am 10. April 1857, in ftiller Gelbftbetrachtung bon ben Geinigen Abichied über bas Grab binaus, in einem Gruge voller Liebe und voller Dantbarteit, ber fie bereinft erreichen follte, wenn er nicht mehr mare. Mit einem Gebete beginnt und fchlieft bie Aufzeichnung, in Die Banbe feines Bottes befiehlt er fein Sterben und feine Seele. Und er lagt fein "vielbewegtes Leben" an feinem Auge vorüber geben, ben fteten Bechfel von Leid und Freude, bas Berhangnig, bas bes Rinbes Berg mit Gruft erfullt, bie große Erhebung, bie es querft burchleuchtet bat, "bie Führung, Liebe und Onabe feines heißgeliebten Ronigs und Baters", bem er innig bantt, bie Pflichterfüllung, bie ba fein Glud geworben ift. Auch feinem Bruder bringt er nichts entgegen als ben tiefften Dant; Die Rothe ber Sturmgeit haben fie nur immer enger berbunben. Alles Trennenbe, alle Bitterfeit verfant ibm fo im Angefichte ber Ewigfeit. Aber bas ift bentlich: er meinte abichliegen gu muffen, er mar mube geworben und erwartete leine Bulunft mehr. Das war für ihn bas Ende ber Reactionsjahre. Ware es jugleich bas Enbe feines Erbenganges gewesen, fo ftanbe feine Beftalt wol ehrenwerth und tapfer por bem Muge ber Rachwelt, ber Geschichtschreibung; fie bote biefer vielleicht bas typifche Bilb ber Umwandlung eines gang altpreußischen Dannes in eine neue Beit hinein, eines Mannes, ber fich gulegt bem aufftrebenden Reuen gugewandt bat und, fertig mit feiner Entwidlung und mit feiner Belt, ju Grabe geht; bie Berfonlichteit felber, wie echt und tuchtig immer, trate bor biefem Allgemeinen wol gang gurud. Wie batte ber Pring, ale ihn ber Gintrift in bas fiebente Jahrgebnt fo ernft ergriff, abnen tonnen, bag es boch nur wieber eine Lehrzeit, eine zweite und fpate freilich gewefen war, an beren Ausgange er ftand? Rur feinem Cohne, fo meinte er immer wieber, werbe bas Rene und Große, werbe ber Rampf beichieben fein. Da erfrantte im Juli 1857 ber Ronig; bas Bebirnleiben, bas feine Rachften langft bange gefburt batten, brach bor. Roch einmal raffte er fich auf, noch einmal machte fein Bruber unter ibm bie Berbitmanover burch; bann wieberholte fich Anfang October ber Schlag und nun malgte fich "ber Stein" einer ungeheuren Berantwortung f Wilhelms Seele. Da er bem Enbe zuzuschreiten glaubte, eröffnete bem Sechziger erft seine eigentliche Wirkenszeit: eine weltweite Zufunft, vergeflich in aller Geschichte.

## 4. 1857—1862.

Much an eigentlich biographischem Reize ift Bilhelms I. Leben reicher Die Ginfachheit feiner Ratur erwarten lagt. Immer wieber folgt in ihm fcheinbaren Abichluß ein Reubeginn, eine frifche Entwidlung nicht nur bes rtens jondern auch ber Perfonlichfeit felbft. Denn Diefem langen Leben len fich immer wieder neue Aufgaben, Die es auch innerlich ergriff; fie en gufammen mit ben Aufgaben bes preugischen und beutschen Lebens erhaupt, die Epochen biefes Gingelbafeins beden fich mit benen bes allreinen und burchlaufen in ber Geele bes Bringen und Ronigs wechselnbe afen, bie teineswegs arm find an innerer Bewegung, an tiefgebenben mpfen. Erft als 80jahriger bat er jum letten Dale biefe Auseinanderung mit neuen Gebanten um fich und in fich ju vollziehen gehabt. All e Gebanten aber find ihm bon außenher nabegetommen: gerade beshalb er fabig gewesen, mit jeder biefer Epochen gu leben und in jeder gu wirfen, il er im Grunde - von 1840 ab fiber 1848, 1857, 1866, 1871, 1879 - feiner einzigen bon ihnen gang und bon innen beraus jugeborte. Er itte bie Ginseitigfeit feiner einzigen, weil er an feiner bon ihnen im bollen nne ichopferisch, fondern an jeder nur fich anlebend und einlebend und in mitichaffend betheiligt war - an feiner innerlich productiv, fondern bitens reproductiv. Reiner einzigen hat er fein ganges Gelbft bingegeben, b eben barum von jeder bas jedesmal Nothwendige aufnehmen und anbmen tonnen. Und trot biefer fteten Rachgiebigteit war er ein Ganges und onderes für fich. Bon innen heraus tommt ihm nur eine, aber allerdings e aberaus bedeutende Stromung: jene altpreugische, die er ja auch nicht vorgebracht, die er geerbt hatte. Das preugische Befen, die preugische acht, bas preugifche Beer, barin eben findet man ftets von neuem die biftohe Rraft, die ihn innerlich erfüllte, die ben Rern feiner Berfonlichfeit burching, ja, man barf fagen, ber Rern feiner Berfonlichfeit mar. Diefes engenthum batte er fich in ben Jahrgehnten feiner Jugend gang perfonlich ebt; in beffen Rreifen arbeitete fein Geift felbftanbig, bier bilbete er felber ftaatlichen und militarischen Bedanten lebendig fort, hier mar er productiv. Diefem Boden wurgelte die Ginheit feines gangen Dafeins: foviel er in ber tte feines Bebens an neuem aufnahm, - je alter er wurde, um fo fiegder brangen die ftarten Rrafte feiner fruhen Bilbungszeit wieder in ihm por, und bas Enbe feines Lebens Inupfte fichtbar an feine Jugend an. as er inzwischen aufgenommen, hatte er jedesmal, nachdem es ihn erft tlich beeinflußt hatte, mit biefen feinen eingebornen Rraften berichmolgen, perarbeitet, es in bas Bange feines Befens eingefügt; er hatte fich burch Diefe Ginfluffe bereichert und weitergebilbet, er hatte aber auch biefe Beiten ber fortgebenden Beit jedesmal mit feinem Grundgebanten bes Preugenmes burchdrungen: fo umgebilbet find die ihm jugebrachten 3been aus ihm ber in bie Welt gurudgeftromt und haben fich bort bethatigt. Das ift bas rhaltnig biefes Gingelnen gu feiner Beit gemefen: burch Geburt und Schidfal eine hobe Stelle verfett die ihm geftattete ju wirten; bie neuen Aufgaben Glebanten wefentlich nur wie etwas Fremdes empfangend - ward er fahig, fich ju eigen ju machen, weil er in feinem Innern ein Eigenftes befaß, er fie einingen fonnte; alle Rraft feines Wirtens ftieg jebesmal erft aus biesem Kerne seines Wesens empor. Dadurch, daß er inmitten alles kun immer sich selber wiedersand, immer sich selber zulest wieder zur Selber brachte, hat er nach außen hin tief zu wirken vermocht; er, der Beschiem und ewig Lernende, hat den Stempel seiner Cigenart in all die Schöpfungsseiner Spoche hineingeprägt: in diesem Persönlichsten, Gingeborenen, früh und innerlich Erlebten liegt doch auch bei diesem einsachen Menschen das lehte Ge-

beimnig und die lette Ertlarung all feiner Birtenstraft.

Jest, im Jahre 1857, war feine Berfonlichfeit langft ausgewachien; fie wir es, faben wir, feit zwei Jahrzehnten und mas fie feit 1840 neu erfahren bette. - für ein Leben beinahe genug - hatte fie noch voller gereift. Auch in noch war er bor allem ber Officier aus toniglichem Befchlechte, Die Befall hoch und fraftig, ritterlich und ficher, bas Untlig von großen und fchlichen Bugen, bas blaue Auge gutig, frei und feft, ein bolles Abbild feines Beint Auch ein fritischer Beobachter empfand bie "Bornehmheit" bes Bringen, be bei aller ungezwungenen und ungewollten Freundlichteit, bei aller Milbe gem feine Umgebung, bei aller Beicheibenheit und Beiterfeit doch fiets der große herr war, geboren und herangebildet jum Befehlen; bornehm in aller augen Burbe ber Ericheinung, bes Auftretens, bes Bortes, bas er mohl gu band haben wußte, in alledem gang ohne Bomp und Bofe, burchaus echt; vormein jumal in ber fachlichen Rlarbeit und Reinheit feines Billens, feiner Seit. Die bitteren Jahre, Die er hinter fich hatte, hatten ben Abel feines Gefühle nicht getrübt; er war burch gehäffige Feindfeligfeiten hindurchgeschritten, batt. ba er ber Zweite war und man ihn jurudichob, Groll und etwas wie Gir fucht nicht immer aus feinem Bergen fern halten tonnen; es follte fich geigen bag die Erinnerung baran alsbald, ba er ber herr wurde, wefenlos von ibn abfiel und er innerlich er felber geblieben mar, unfabig ju allem Rieben und allem Rleinen, großmuthig im Bergeben, neidlos und felbfilos, gartfinnig und gerabe. Geine Rachften empfanden ben einfachen Reichthum, Die Barm und Beichheit feines Bergens; bis in das hohe Alter binein blieb ibm bit rudhaltlofe Aussprache feiner Empfindungen in ftillen fchriftlichen Gelbe gefprachen, in bertrauten Briefen ein Bedurfnig. Er folgte biefem nicht mi ber leberfcmanglichfeit feines alteften Brubers, aber an Temperament febb es auch ihm feineswegs. Die Erregung tonnte ihn in wichtigen Augubliden, in Stunden einfamer Ueberlegung, aber auch bei Berathungen mi Unbern übermannen, fich in heftige Borte, in Thranen ergießen. Er rung fich bann wol im Gebete wieder ju ruhiger Rlarbeit burch : Die blieb ber lett Brundzug feines Befens, im menschlichen und auch im religibjen Empfinde. Er behielt jene einfache, helle, zweifelsfreie Frommigleit, Die er 1815 be tannt hatte, einen Glauben, ber ihm "bas Brob feines Bebens, ber Imf feiner Schmergen, bas Richtmaß feines Sandelns", die Stube in jeber ichment Entscheidung war. Er war wohlthatig, fparfam, bedürfniflos, unendlich fleißig, ein Dann ber ftrengften militarifch fittlichen Gelbftqucht, bie ber eigenen Bequemlichkeit niemals ichwächlich nachgab, ber Pflicht und ber Inue im Rleinen und Großen, bon empfindlichem Gerechtigfeitegefühle und und bingter Wahrhaftigfeit. In Allem ausgeglichen und magvoll, nicht leicht # bertennen, aber ichmer zu beichreiben, weil fein Befen aus allen Abmeiduren immer fo bald wieder gur Mitte gurudfehrt. Große und Begrengtheit feiner In hatten fich in biefen 60 Jahren beutlich abgezeichnet und bewährt: er war feine ftarte Ratur, die fich felber gewaltig die Bahnen bricht, weber von nieber werfender Bucht, noch von leibenschaftlich-felbitbewußter Babigfeit. Bislang hatte er ben Unforberungen feines Lebens allen genfigt. Er brauchte Rath und nahm bie Einfluffe willig in fich auf, mar gegen bie Seinen, Die Benahlin, die Bertrauten, von anhänglicher und bantbarer Treue. Dag er fich is dahin von irgend Einem hätte leiten laffen, wird man nicht sagen können: r trug bas Dag in fich, nach bem fein Befen und fein Sandeln fich immer wieber regelte. Go hatte er bisber all feine Rampfe gewiffenhaft und ernfthaft, felbständig durchgestritten. Go borbereitet, mannlich, prattifch, flar, weltriahren, fand ihn die Stunde, die jest die Leitung feines Staates in feine banbe legte. Bie murbe bas bochfte menfchliche Umt bon biefem fürftlichen Danne ausgefüllt werben, wie murbe die neue, größere Pflicht auf fein Inneres urudwirten? Bielleicht wird feine Geftalt ben Spateren, benen fie weniger elbftverständlich ift, schärfer und eigener als uns bor bas Auge treten; vielleicht wird fich ihnen auch bas Schaufpiel noch ergreifenber barftellen, mie biefe conferbative gleichmäßige Ratur nun unmittelbar und entscheibungevoll mit ben Aufgaben und Befinnungen einer wirren Beit aufammentrifft, die ber Bufunft auch fo biel frember und beshalb fo viel charafteriftifcher ericheinen wird als uns. Das erfennen wir ichon heute: unenblich Schwereres als bisher ftand bor ibm, Gegenfate, die fich im Rampfe enthullen und miteinanber meffen, neue Erfahrungen, die fich ihm felber ergeben mußten. Starten und Schwachen feines Wefens follten fich erft in ihnen gang entfalten und gang auswirten.

Wilhelm feinestheils hat im October 1857 wol alles Andere eher erwartet und gewollt, als einen tiefgebenben Rampf. Belde politifchen Unchauungen fich ihm in ben Jahren ber Reaction herangebilbet hatten, laffen feine Ausspruche ungefahr erfennen. Das herrichende Suftem verwarf er gang: Die Berfaffung beftebe, fo muffe man fie hinnehmen und ehrlich nach ihr bandeln, fie weder mit migtrauischer Mengitlichteit beschränfen noch gar burch unredliche Auslegung verfälichen wollen. Dabei unterschied er jedoch fehr icharf awifchen parlamentarifcher Gefetgebung und Controle einerfeits, parlamentariicher Regierung andrerfeits. "Erftere, fcbrieb er im September 1857 feinem altliberalen fchlefifchen Befannten v. Binde Dibendorf, erftere gebe ich gu, lettere nicht, und fann baber bie Minifter-Berantwortlichfeit bis gur Untlage, oder Abbantung auch aus fleinen Beranlaffungen, nicht jugeben." Die Regierung foll fich gegen bie Controle des Parlaments, die beilfam und nothwendig ift, jugleich vertheibigen, oft wird fie babei im Rechte bleiben, und felbft im andern Falle braucht fie noch nicht abzutreten, nur zu lernen. Die Unabhangigfeit ber Rrone bom Landtage, ber fie ergangen aber nicht beberrichen foll, hielt er alfo im voraus gang feft. Die Berfaffung aber rubmte er Binde (Juli 1857) jugleich als ein Berbemittel Breugens in Deutschland. Sie fei bas Gingige, wodurch wir in Deutschland unfern Rang behaupten tonnen, in allen andern Richtungen, Bollverein, materielle Bortheile ufw. werbe uns Defterreich ben Rang ablaufen". Er wollte alfo burch innere Freibeit auf Deutschland mirten, wie es ja auch Bismard in ben großen Frantfurter Dentschriften biefer Jahre empfahl; nur bag ber Cag bes Pringen in feiner ftarten, ja ausschlieglichen Betonung biefer einen Geite bie Zuftimmung bes Staatsmannes ficher nicht gefunden hatte. Der Begenfag ju Defterreich war im übrigen auch Wilhelms Ausgangspuntt: oft genug hatte er bas wiederholt. 3m Krimfriege hatte er fich freilich mit Defterreich verbunden wollen. Denn fein einziges gang feftes Biel war in aller außeren Politik boch biefes: Breugen groß, machtig, unabhangig ju febn. Solange ber Raiferftaat die Bleichberechtigung Preugens anerfennte, wollte fich Wilhelm offenbar ufrieben geben. In Deutschland forberte er für feinen Staat Gleichheit bes Ranges, baneben ficherlich eine fortschreitenbe Erweiterung feines Ginfluffes; an ber Rothwenbigfeit, bag einmal bie beutiche Lage geffart und gebeffert

würbe, zweiselte er nicht und daß die letzte Lösung Preußens Führerschaft ich müßte, war von altersher sein Glaube. Und ganz gewiß galt ihm jeder preußische Herrscher für verpflichtet, die Stunde, die eine solche Lösung gestatun würde, zu benuhen. Aber wie zu benuhen? in welchem Sinne, innerhalb welcher Grenzen? Und wäre er auch verpflichtet oder berechtigt, sie selber etwe herbeizusühren? und mit welchen Mitteln? Das alles wissen wir nicht. Sewiß ist wieder Eines: er wollte, soweit sein Staatsinteresse es irgend vertrüge, Rücksicht nehmen auf sedes bestehende Recht, er haßte die Revolution. Die Rechte der deutschen Fürsten waren ihm insbesondere heilig, achten wollte er auch die in Bersassungen verbrieften Rechte der Bevöllterungen. Innerhalb Europas gelt es ihm, die Ehre und die ungesesselste Selbständigkeit seines Staates zu wahrer; er hatte sich von Rußland abgewandt, Rapoleon beobachtete er mit Wißtraum, aber ohne active Feindseligkeit.

Perfonlich am Herzen lag ihm zumal das Heer: bessen Resorm mut der eigenste Gedanke des Prinzen seit 30 Jahren. Und man wird, im Jusammenhange damit, die Macht Preußens für den auch seht noch eigentlich leitenden unter Wilhelms politischen Wünschen ansehen dürsen. Das aber micht aus Allem: augenscheinlich zielen all jene Gedanken nicht auf irgentwelchen Kamps, den er im Innern oder auch nur im Aeußeren hatte erstreben

wollen.

Dieje Reihe von Anschauungen etwa wird man fur bie Beit feines In gierungeantrittes bei ihm angunehmen haben. Gie enthalten mancherlei be beutfame Leitfage einer eigenen Politit; fie bilben fein feftes Suftem, fei "Brogramm"; ein folches hat er gang eigentlich felbft ba nicht aufgestellt, we er feine Forberungen und Abfichten jufammenhangend entwideln wollte, und Riemand wird es von bem prattifchen Staatsmanne erwarten. Bol aber bar man fragen, ob hinter jenen loder gefügten, manchmal wol unbeftimmten @6 banten, Die bem Augenblide, bem Gluffe ber Greigniffe mit Recht Bieles uber ließen, bie mabre ftaatsmannische Rraft und Rlarbeit ftand, Die im Augenblide bann wirklich bas Sochfte unter bem jeweils Doglichen zu mablen und zu wollen weiß, bie zugleich geschmeibige und fichere Energie, Die nach allem Barten ben Augenblid bann wirflich ju ergreifen bermag weil fie bagu entschloffen ift, bie rudfichteloje Scharfe bes Dentens und jumal eben bes Willens. Unenbich fcmierig war die Lage in Deutschland und ber Belt; alle beutschen und pret-Bifchen Enticheibungen feit einem Jahrzehnt vertagt, alle Gewalten und De ftrebungen, bie bormarts brangten, badurch getrubt und verbittert, alle wiberftrebenden Machte verftarft. Bar ber Bring von Breugen in feiner ritterlichen und gemiffenhaften Berabheit ber Dann, Diefe Lage gu beberrichene Er hatte genug erlebt und in fich berarbeitet; wußte er im bochften Siane bes Bortes, mas er wollte? Leopold Gerlach glanbte es nicht : "wohin ber Bring fegelt, fchrieb er im Januar 1858 an Bismard, ift mir nicht flat, ihm wahrscheinlich auch nicht"; vor der ihm brobenden Berantwortlichfeit, meinte er im Gerbfte vorber, fei Wilhelm bange.

Das ist gewiß bessen Gesuhl gewesen. Dennoch ergriff er die Aufgabe, die sich ihm aufzwang. Er trat in die Jahre ein, die, seiner personlichen Thätigkeit nach, die Höhe seines Lebens bedeuten, in seine eigentliche Wirkendzeit. Damals hat Wilhelm I. versucht, die Fragen der Zeit selber zu losen: er ist damit nicht durchgedrungen, aber er hat dennoch in diesen fünf Jahren sein Eigenstes gethan, und auch sachlich sind es die Zeiten der Grundlegung für alles Künstige. Das Große selber zu vollbringen hat er nicht vermocht, mindestens nicht er allein. Er schreitet als Erster auf den Plan: unendlich reizvoll zu seben, wie er, der Friedsertige, dazu gelangt, den Streit zu be-

ginnen, wie bann neben ben ichon Ermattenben feine großen Mittampfer treten, einer nach bem andern, helfend und ablöfend. Unter bem Gefichtspunkt feiner Lebensbeschreibung ift hier ber weite Inhalt biefer Entscheibungstage zu fiberschauen.

Der Anfang war trub und peinlich: Die Gefundheit bes Ronigs ichwantte noch, die unter ihm herrichende Partei wünschte die Macht festauhalten, die Ronigin dem Rranten die Aufregungen, die ein tiefer greifender Bechfel mit fich führen mußte, ju erfparen, und ber Pring felber mar biel gu feinfühlig, ale bag er fich in eine Berantwortung hineingebrangt hatte, die ihm immer dwer zu tragen war, von ber er aber junachft noch nicht einmal mit Sicherbeit wußte, ob fie ber Ronig nicht boch noch wieber in feine eigenen Sanbe gurudnehmen fonnte. Das Spiel von allerlei Ginfluffen, ftaatsrechtlichen Ermagungen und Ausflüchten, von perfonlichen Bunfchen und Begenfagen, bas in biefem untlaren Buftande Raum fand, braucht bier nicht berfolgt gu werben. Bilhelm bulbete es, bag ihm am 23. October 1857 junachft bie bloge Stellvertretung bes Ronigs auf brei Monate übertragen wurde; er bulbete, bag biefe Frift wieder und wieder erftredt wurde. Er regierte ingwifchen gang nur als ber Plathalter bes Rranten, mit beffen Miniftern, und foweit es ging nach beffen Intentionen, in garter Rudficht auf Bruder und Schwagerin, mit einer paffiven Bornehmheit, Die Gerlach rühmen mußte. Er übernahm feinen Auftrag mit Thranen der Rührung; er hielt die schwerste Probe feines Opiermuthes gegenüber feinem Ronige und nachften Bermanbten glangend aus. Aber es war ein Uebergangszustand, ber nicht bauern tonnte; Preugen mußte einen herrscher haben. Dag ber Pring im Grunde gang etwas Anderes bebeutete als bas Minifterium Manteuffel-Beftphalen-Raumer, bas wußte man überall und bas pragte fich, trop aller Burudhaltung, boch bier und ba in einem fritischen Worte Wilhelms aus; querft auf bem geiftig - firchlichen Bebiete gab er feine Abneigung auch öffentlich fund. Daneben legte er als. bald, gleich bom Berbite 1857 ab, borbereitende Band an bie Militarreform. Schon aber erfuhr man in ben politischen Rreifen, bag fich ber Pring bas Proviforium nur für ein Jahr gefallen laffen wollte. Es beißt, daß er ichon jum April 1858 bie volle Regentichaft zu erhalten erwartet habe; er felber hat fich in bertrauten Briefen fur jene einjahrige Frift ausgesprochen und inwischen die qualende Salbheit feufgend erdulbet. Er meinte, nicht bon ihm onne bie Lofung ausgehn. Allein bas Ministerium raffte fich, trog manchen Antaufen, nicht ju eigener Initiative auf, Westphalen und die Seinen widerftrebten jeder Beranderung. Der Sommer zeigte beren brangende Rothwenbigfeit. Im Innern mochte es noch angehen, obwol die Rammern ichlieflich einmal die Regentichaft, wie die Berfaffung fie wollte, verlangen mußten und es Bilbelm barauf antam, jeglichen Gingriff ber Rammern in bieje Angelegenbeiten bes Berricherhaufes hintanguhalten; Die außeren Berhaltniffe aber erwangen eine fefte Regelung unbedingt. Roch im April fchrieb Graf Barry Arnim achfelgudend an Preugens Frantfurter Borfampfer Bismard, es fehle im Berliner hauptquartier an jedem Plan; Richts als Actenwefen; Bismard fei ein berlorener Poften borm Feinde. Aber schon flopfte im Norden bie deleswig-holfteinische Frage, im Guben die italienische an die Pforten der preufifchen Bolitit, und mit Defterreich gab es unablaffige Reibungen. 3m Juli empfing ber Pring in Baben Baben Bismard wieberholt und freute fich ber erften Erfolge icharferen Borgebens am Bunbe, ber erften gemeinfamen beutschen Erfolge bes ipateren Ranglers und bes fpateren Raifers; Bismard aber war voll Lobes über bie Aufmertfamteit und verftandnigvolle Mitwirtung

bes herrn. Auch Cavour sprach in Baden vor und sand den Prinzen nicht unstreundlich, wenn auch teineswegs national-italienisch gestimmt. Ein and päisches Unwetter konnte alsbald losdrechen. Da beschloß Withelm nehf sinn Bertrauten, der Stellvertretung ein Ende zu machen. Roch gab es kunzeim Ministerium; die Königin widerstrebte dis auf das Letzte, es blied der Prinzen nicht erspart, sie schärfer mahnen zu müssen; erst nach zäher Berhandlung hat sie am 7. October 1858 ihrem unglüdlichen Gemahl, der mallzu wohl empfand, was er opsern mußte, die Regentschaftsurkunde zum Bedzuge vorgelegt. Der Prinzregent aber nahm die Last, die er nun nach signer Recht und vorausssichtlich für immer tragen sollte, in tieser Bewegung auf sie schacht und vorausssichtlich für immer tragen sollte, in tieser Bewegung auf sie schacht und konzusssichtlich sie alles Künstige im Gebet.

Am Tage barauf marb Beftphalen - in bornehmer Soflichteit - mb. laffen, einen Monat fpater hatte ber Bring fein neues Minifterium gebild.

Er war jest ber Berricher; um perfonlichen Raum für fich felber brantt er nicht mehr zu fampfen. Satte er fich jemals, in ben Dunteln ber Reaction einer Partei nabe jugeneigt, jo mar auch bas jest vorbei: fiber Allen wollt er fteben, Alle herbeigieben, freilich bas Regiment ber Ultras porerft am brechen. Gein Minifterium mar aus perfonlichen Bertrauten bes Regenten. aus Anhangern bes gemäßigten Liberalismus und zwei Conferbativen be alten Cabinetts gusammengesett; an feiner Spige ftand ber Gurft von bolen gollern und nachft ihm Bilhelme Jugendfreund R. v. Aueremald, bas Rriegt mefen hatte wieder Bonin, bas Muswartige Schleinig. Die Befammtfarbe be Ministeriums war boch liberal; bas entsprach ber Wendung, Die Bilbel bollgieben wollte, und offenbar bem bedeutfamen Ginfluffe, ben feine Be mablin - "was für eine mertwürdige Frau! urtheilt Gerlach: Alles im fie mit Bemiffen und Energie, aber jugleich mit einer unglaublichen Beiben fchaft" - aus ben gemeinfamen Jahren bes Grolles in die neue Gpon herüberbrachte. Entichiebenerer Barteimann freilich mar unter allen Minifen hochstens ber ber Finangen, ber nicht bom Pringen felber ausgewählte ber v. Patow, fpater etwa noch ber neue Minifter bes Innern, Graf Schwerin-

Das Land jubelte ber Reuen Mera biefer liberalen Regierung entgege Bilhelm felber mar weniger wohl ju Muthe, nicht nur weil ihm bie & wartungen, die man feinem Werte entgegentrug, übergroß und beangftigen erichienen, fonbern weil biefes Wert felber ihm nicht gang gebeuer mar. Au bem Boben ber Berjaffung, aber auf confervativer Bafis und mit Gher mannern ale Gehülfen wollte er, wie er felber gefagt bat, ju regieren verfude Run war ihm fein Minifterium bei aller Bahmbeit boch ju liberal geworden Roch im October hatte ihn Binde - Olbendorf zuverfichtlich und beiter ; funden, im December erichien er ihm "wie ein Dann, ber erichreden bi feiner eigenen That jurudweicht; Patow ju nehmen war weit über fein 36 gegangen". Bu Bismard fprach er (Jan. 1859) feine Entruftung barabe aus, bag man fein Minifterium filr anticonfervativ balte, Batow babe mi er gewollt. Der Sausminifter Daffow empfing im Confeil damate ben Wie brud, ber Pring fei in feinem eigenen Minifterrathe ein einfamer Dann, b vergeblich ben lebrigen wiberfpreche. Daß felbft bie ihm nabeflebenben bobe Difficiere wie ber Generalabjutant Alvensleben und Golb, vollends bag Geria und Roon hart urtheilten, barauf wird man nicht eben viel geben, obwel e charafteriftisch ift, bag fie alle hinter ber neuen Schopfung mefentlich W Ginflug ber Pringeffin fuchten; und nicht nur Boly, auch ber forgenbo und icharifichtig beobachtenbe, altliberale Th. v. Bernbardi erwariete von Anfas an ein bofes Ende, eine neue Reaction. Albrecht v. Roon aber traf gleid if December ben Minifterprafibenten unficher und fleinmuthig.

War es nur ber Schauer bes Renen, mas fich in biefen Stimmungen rudte? Es wirtte boch wol von Anbeginn bei Allen der Eindrud, daß Ministerium, felbst wenn man es nicht fofort mit bem unhöflichen Berfür impotent erflaren wollte, fein Deifterwert war. Es enthielt nicht einzigen bebeutenben Menichen; reine wohlwollenbe Manner wie Sobenen und Auerswald, ehrliche, magbolle und vorsichtige Reformer wie verin, einen Rriegsminifter der mit Wilhelm Jahre lang gufammenbeitet und mit ihm gufammen ben Sturg von 1854 erlebt hatte, ber aber feineswegs bereit war, große Unternehmungen ju magen, einen Diplos . en, Schleinis, ber zwar ber Pringeffin nabe ftand, aber ber fcwierigen tlage weber 3been noch Thatfraft entgegenbrachte. Dan bat immer bie irribumlofe Menschenfenntnig" Wilhelms I. bewundert. Much bamals wußte fle ju zeigen : feine erfte Regierungshandlung beinahe mar bie Berufung einft bon ihm "entbedten" Moltte an Die Spige bes Beneralftabes, auch vin v. Manteuffel, den er zuerst ungern als Chef feines Militarcabinetts mabm, erfannte er bald in feiner Bedentung und jog ihn auf das engfte fich, und icon hatte er Roon feine Denfichrift über die Beeresfrage ichreiben en. Dag er biefen Briff für die richtigen Leute, ber ihm auf feinem ur-Inglichen, bem militärischen Felbe bereits eigen war, auf bem politischen ials auch bewiefen habe, wird Riemand behaupten. Die Auswahl feiner n Berather war burchaus ungludlich ausgefallen. Er war in diefen Ungenheiten noch halb fremd; er handelte gudem nicht frei nach feiner Reigung, hatte fich felber die Bahn eingeengt. Aber er wollte ben Berfuch magen, Forberungen bes Tages gerecht ju werben. Gein Minifterium, bunt wie par, bedurfte der Beifung: er ertheilte fie ihm. Er ftellte in der benten Aniprache an feine Minifter (8. Rop. 1858) ein Richtmaß fur bie Politit auf; nach Schneibers Beugniffe hat er biefe Erflarung gang allein forfen, fie ohne Correcturen und Ginschube, einheitlich niedergeschrieben; fie in ber That alle Buge feines Stiles. Gie forbert, als bie erfte, umnde officielle. Rundgebung feines Billens, jum Bergleiche mit den Unrungen auf, wie fie aus ben privaten Meugerungen bes Bringen fur ben inn biefes Beitraumes oben gufammengefügt worden find: fur bas Innere ichft trifft fie genau mit jenen gufammen.

Auffallend ift die starte Betonung des Maßes, der conservativen Grunden, geradezu des Königthumes von Gottes Gnaden, die Abwehr aller eren Concessionen nach links hin. Der Regent warnt vor jeder Art von estürzung und Uebertreibung, so in der Selbstverwaltung, die man ich weiterbilden, im Wirthschafts- und Bertehrswesen, das man freilich zen müsse, er sindet eine Erziehung des Volkes nothwendig, damit die hworenengerichte wirklich Segen stiften können. Er kündigt die Rothoigkeit neuer Staatseinkunste und vor allem die dringende Rothwenseit der Heeresorganisation an: vor allem dort keine schädliche Sparsamseit der Heeresorganisation an: vor allem dort keine schädliche Sparsamseit der Heeresorganisation an: vor allem dort keine schädliche Sparsamseit der Heeresorganisation

All diese entschiedenen Warnungen waren der öffentlichen Meinung erlich und manches, wie die zweimalige, sehr ausdrückliche Rebeneinandersung von Baterland und Krone, wie das Schlußwort vom Gottesgnadente, mochte sie vielleicht ganz überhören, weil der Bruch mit der Reaction Anderem so unverkenndar vollzogen war. Der Regent mochte immerhin euern, daß man mit der Bergangenheit keineswegs brechen wolle, und die ät gegen seine Borgänger wahren: es war doch nicht mißzuverstehen, wen aussührliche Berurtheilung der politischen Orthodoxie, der geistlichen chelei, aller firchlichen Uebergriffe in beiden Consessionen, dieser breiteste in der gesammten Erklärung, traf. Die Proclamation erschien, im Lichte

bieses Bekenntnisses, unzweidentig liberal. Aber es ist sicher, nicht der Pringregent war an dieser einseitigen Auslegung schuld: seine Sage über die innen Politik waren in sich sest und klar. Sie enthielten seine volle Meinung; der diese der weitergehenden Strömung gegenüber handelnd aufrecht halten könnte, mußte sich herausstellen. Die Zeugnisse der nahestehenden Beobackter haben uns gezeigt, daß er und Andere bald empfanden, er werde weiter

geriffen als er urfprünglich wollte.

Unders fteht es mit den Abichnitten gur auswärtigen Bolitit. Bie Der halten fich biefe gu ben fruber verzeichneten, allgemeinen Bebanten? bebeum fie eine Pracifirung, einen Fortschritt nach irgend einer Geite bin? Gie fugen ber Forberung ber Beeresreform bie furgen Sindeutungen an: freund fchaftliches Berhaltniß ju allen Dachten, Unabhangigfeit und Ungebundenbeit: in Deutschland "moralische Eroberungen" Breugens "burch eine weife Gejesgebung bei fich, burch Sebung aller fittlichen Elemente und burch Ergreifung bon Ginigungs-Glementen, wie ber Bollverband es ift, ber indeffen einer Reform wird unterworfen werben muffen. - Die Welt muß wiffen, bag Breugen überall bas Recht ju ichugen bereit ift. Gin feftes confequentes und wenn es fein muß energisches Berhalten in ber Politit, gepaart mit Rlugheit und Besonnenheit, muß Breugen bas politifche Anfeben und die Dachtftellung verschaffen, die es burch feine materielle Dacht allein nicht zu erreichen im Stande ift". Das find boch außerft bage und magere Gage. Bielleicht tonnte ein Fürft gerabe über bie auswärtige Politit aus Grunden ber Dorficht nicht mehr und nichts Greifbareres fagen? immerbin lag in bem Dinweise auf ben Schut bes Rechtes eine burchfichtige und ernfte Unipielung auf Danemart und Rurheffen; auch die "Ginigungs - Glemente" fonnten an Die Union erinnern und fleinbeutich zu beuten fein. Man mochte alfo urtheilen, bağ ber Regent fich mehr bente als er bier ausspreche. Inbeffen beruhren fic feine öffentlichen Ausführungen auch bier wieder gang eng mit ben bertrau lichen, auch jene befagten nicht mehr; Die "moralischen Groberungen" burch Die eigene Berfaffungspolitif waren ihm ja auch in jenem Briefe an Binde bas "Einzige gewesen, wodurch wir in Deutschland unfern Rang behaupten tonnen". Ob er Willens war und ob er fahig fein murbe, in ber beutiden Frage über folche beicheibenen Blane boch noch binauszugeben, bas mußten wirklich erft bie tommenden Thaten erweisen, aus benen muß auch ber Siftoriter bier erft auf Die urfprunglichen Abfichten und ihre Brengen ficherer gurud. gufchließen trachten - hier ift auch beute noch die innerliche Befinnung bes Bringen für bie Aufange feines Regimentes nicht fo beutlich, bier war fie in ihm felber wol nicht fo ausgearbeitet, wie in ben Grundfragen bes innerpreugischen Lebens. -

Die Ansprache vom 8. Rovember brudte Wilhelms Abficht aus, ben Rurs feines Schiffes felber ju beftimmen. Die Fahrt begann und bie Sturme

blieben nicht aus. Er ergriff bas Steuer.

Es ist nicht möglich, die Geschichte der nun anbrechenden Jahre hier eigentlich zu erzählen. In steter Wechselwirkung geben preußische, beutsche, europäische Momente in ihnen durcheinander; es ist ja bekannt, daß die Rösung aller inneren Schwierigseiten Bismarck zuleht vom europäischen Boben her gelungen ist. Dennoch muß diese Darstellung die Kreise scheiden. Ganz unlöslich ist Preußens deutsche und seine europäische Politik verbunden verfolgen wir ihren Gang die Ansang 1862 im Zusammenhange, zunächst geschieden von den inneren Ereignissen.

Bleich bas Jahr 1859 rollte bie großen Probleme por bem Pringregenten Mit Rapoleons Sulfe erhob fich Cardinien gegen Defterreich, Die onale Befreiung Mitteleuropas errang ihren erften, gang greifbaren Sieg, n Sieg über benjenigen Staat, beffen Zusammensetzung ber 3bee ber ionalität am stärtsten wibersprach und beffen Gewalt Deutschland und lien gleichmäßig hemmend überragte. Man fah bom Januar ab biefen riff herannahen, Defterreich ftand ihm völlig ifolirt gegenüber. Die Frage be bem preugischen Berricher geftellt, ob er ben Rampf um Italien für beutsche, für eine preugische Angelegenheit halten werbe. In Gubbeutschpiprach bas Gefühl bes Boltes, von der Preffe geleitet, entschieden gu terreiche Bunften, und ficherlich ließ fich bafur vieles fagen. Die Behung bes alten Europas burch einen Bonaparte, bas Bundnig biefes Bonade mit allen revolutionär-nationalen Bestrebungen, ber alte Gegensat Intreiche gegen Deutschland, die noch verborgene, aber fast unzweifelhafte ficht ber Frangofen auf beutsche Lander im Weften - mußte bies alles ht die Befchichte ber eigenen Jugendzeit auch in Wilhelms Gebanten machen? Wenn Defterreich niedergeworfen war, wurde bann Preugen nicht nio getroffen werden wie bor einem halben Jahrhundert? napoleon III. ber Bring mit regem Diftrauen und perfonlicher Abneigung gegenüber. r follte Breugen beshalb fur Defterreich bie Baffen ergreifen? Die alte enbuhlerschaft, dazu die Erinnerung an Olmut ftand zwischen ihnen und öfterreichische Digwirthschaft in feinen italienischen Provingen migbilligte helm langit ebenjo fehr wie er bie Ausbehnung bes öfterreichischen Gines auf bie felbständigen Staaten Italiens verwarf. Gegen Rapoleon für Bahrung ber Berhaltniffe von 1815, aber auch für Richts, was über Grenze hinausginge, einzutreten war ihm bas Raturlichfte, als Ungegem bes legitimiftifchen Europas wie als preugischem Staatsmanne. Es Möglichkeiten, die Lage gang anders für Preugen auszunugen. Man fonnte Rapoleon offen gufammengeben - bas wies Wilhelm weit bon fich. tonnte bie Rothlage Defterreichs rudfichtslos berwerthen, in fcbroff quenber, egoiftischer Politit, die dann freilich auch zu jedem Mittel bereit mußte. Mindeftens fonnte Preugen die Belegenheit mahrnehmen, felbit birecte Teinbieligfeit gegen ben Raiferhof, feine eigene beutsche Stellung hieben gu berbeffern; es fonnte endlich, wenn es nicht felber handeln te, boch jebe Dienftleiftung für Defterreich vermeiben, fich bie Sanbe frei halten. Irgend einen biefer Wege ju gehen murbe bem Ren boch wol nicht nur burch die Publiciftit nahegelegt; er hat offenvon den Bedanten einer weitgreifenden preugischen Initiative gewußt, berr v. Bismard berfocht, ja es scheint, bag er fie aus Bismards em Munde bernahm, und bag man babei beffen Berufung in bas ifterium bei ihm angeregt hat; er aber hat fie entschieden abgelehnt. er wollte feineswegs bem Rivalen bie Raftanien aus bem Teuer n, aber aus beffen Rothlage bem nationalen Feinde gegenüber für fich theil zu gieben wiberftrebte ibm. Er nahm ben Mittelweg: nicht eigentlich Defterreich, aber body, wenn es fein muffe, gegen Franfreich einzugreifen, Intereffe ber beutschen und preußischen Unabhängigkeit; berart, daß er ben pf ber beiben Sauptgegner erft weit genug borichreiten laffe, um ficher in, daß er nicht bie Sauptlaft bes Rrieges vom Po an den Rhein beriche; berart jugleich, bag er fich felber fur ben Ernftfall eine flare iche und militarifche Gubrerftellung über ben beutschen Streitfraften aus-

Man muß jugeben, daß eine folche haltung innerhalb einer brobmber und berlodenden Lage burchaus ehrenhaft und felbitlos war und dag fie bollftanbig lohal burchgeführt worben ift. Auch bas ift offenbar, entichlufteitign und mannlicher als unter Friedrich Wilhelm IV. war diefe preugische Bolit bağ er ben Ereigniffen nicht in planlofer Schmache gufeben burfe, mar bem Brime bon Unfang an gewiß. Um fo bober ift ihm fein Borgeben angurechnen, bart thatjachlich gang allein war und fich allein entschließen mußte. Die untan, wenn auch noch jo wohlgemeinte Erregung im Guben überhaufte bas jurid haltende Breugen mit leibenschaftlichen Antlagen; in Breugen ftanden bie In fichten wiber einander, im Minifterium auch; nirgends unter feinen nachten Rathen ein wirklicher Staatsmann, ber ihm gu helfen gewußt hatte, Schleinig mi fein Unterftaatsfecretar angitlich und thatenichen. Wilhelm ging feinen Ba vielleicht etwas langfam, natürlich burch ben Gang ber Dinge beeinflut mi weitergedrängt, im gangen aber doch confequent und feft. Er mahrte fich fun volle Freiheit, bis ber Rrieg unvermeidlich geworden war (April); er trat but als napoleons Abfichten fich gang enthullten, bot (Mai) in Bien feine Bo mittlung an, aber nur ju Bunften bes eigenen öfterreichifchen Landerbeite in Italien, und nur unter preugischer Berfügung über bas Bunbesheer. man die unbedingte Singabe all feiner Rrafte an alle ofterreichifden 3mch forberte, jog er fich gurud; er mar, als Defterreich, in Italien bebrangt all jene feine Borichlage gurudgriff, fofort wieder gum Gingreifen bereit und bilifirte einen großen Theil feines Beeres (Juni). Roch einmal bemvirt fru Jojef alle Bedingungen und beansprucht die rudhaltloje Unterflugung the einfache Bundespflicht. Da geht Wilhelm (24. Juni) felbständig bor, matifich völlig friegsbereit, beantragt in Frankfurt feinen Oberbefehl uber d Bundestruppen, will fich fur Defterreichs Befitftand verburgen, nur muß be Raifer feinen italienischen Unterthanen billige Reformen gemahren. Ge me ber beinah unausweichliche Rrieg gegen Franfreich, und mit gehobenem Dut fab ber Regent ihm entgegen. Aber Defterreich will biefe gefährliche oul nicht, es beschräntt bem Rebenbuhler die Freiheit bes Oberbefehle aber b beutschen Truppen; Frang Josef schließt, militärisch wie politisch bedrun und erichöpft, der Fortsehung des Rrieges nicht leicht gewachsen, aber gugle in offenbarer Gifersucht auf Breugen, ben raichen Frieden bon Billaftan (11. Juli).

Otto b. Bismard hatte in bitterer Berftimmung aus feiner Betersburg Ferne bie beutschen Greigniffe verfolgt; ihm ftanb es feft, bag bas Gintet für Defterreich, auch fpat und porfichtig vollaugen wie es ber Pring woll in jedem Falle ein Fehler und ein Unbeil fein muffe, daß fein Baterland einen fremben Rrieg auf feine Schultern labe, ju Gunften bes eigentlich Feindes. Er durfte aufathmen, als die beiden Raifer diefer Gefahr du ihre Berfohnung gubortamen. Die Greigniffe haben alsbald auch bemir bag bie "Bermittlung" wie fie Bilhelm in Italien ausnben wollte. Italienern gegenüber eine Unmöglichkeit war, und bas Urtheil bes Siftent hat fich die Rritit Bismards völlig zu eigen gemacht. Das eine liegt ! ju Tage: die Politit des Pringregenten hatte aus den italienischen Bin für feinen Staat fchlechterbings feinen Rugen gezogen, auch ben beicheiber nicht, ben er erftrebt hatte, wenn er wenigstens ben Oberbefehl aber Bundestruppen in feinen Sanden vereinigen wollte. Es war fur Deutschl wie fur Preugen gar nichts erreicht, eine große Belegenheit mar verfis worben. Dieje Thatfachen hatte auch ber Pringregent nicht gu bestreiten ! mocht; einen Tabel feiner Politit aber hatte er nicht gugegeben. Er fder gurfidichauend, bem Coburger Freunde im Geptember: "was die Bergam

etrifft, fo murbe ich, wenn ich biefelbe noch Ginmal zu burchleben hatte. jang genau ebenjo wie geschehen burchleben und burchhandeln. 3ch trage ir nach allen Richtungen geworbenen Schmahungen febr rubig, weil mein fen mich völlig frei bon allen Borwurfen fpricht, bie man mir macht". Ende Juni, in ber eigentlichen Entscheidungszeit, hatte er ben beutschen eren, die gu militarifchen Conferengen nach Berlin getommen, feine tiefe rung barüber ausgesprochen, daß man ihn unbeutscher Gelbftfncht bee: "Meine Berren! geben Gie nach Saufe und ichlagen Gie bem, ber bies fagt, eins ins Beficht in meinem Namen!" - bie erregten Worte mals ber Burttemberger Sudow aufgezeichnet. Jest, nach bem Frieden, die ofterreichische Regierung offen über ben Berrath ber preußischen. gewiß hatte Bilhelm Alles gethan, was man gerechter Beife, bon Wien on ihm erwarten durfte. Rach biefer Seite bin durfte er fich im Rechte Zweifellos glaubte er auch bem Tabel ber ichrofferen Breugen und entichen gegenüber im Rechte zu fein. Er hatte gethan, was er nach Befinnung ju thun vermochte. Es geht aus Allem berbor, bag er eine felbftanbige Beranberung ber beutschen Berhaltniffe, eine Sprengung bes Bunbes nicht wollte. Im Gegentheil, Die nachsten Monate zeigten,

r ben Bund ju erhalten, ja ju verftarten gefonnen mar.

Die erzwungene Rube ber React:onszeit war in Deutschland gründlich hen. Der frifche Luftzug, ber mit ber Reuen Mera burch Breugen gu begann, Die tiefe Erichütterung des italienischen Rrieges, Die Unregung Brobleme beuticher Sicherheit und Zusammengehörigkeit, Die andauernde jung ber europäischen Berhaltniffe - Alles wirfte gusammen und wirfte In Italien erhob fich die Ration und Defterreichs Schugverwandte ı verjagt; Louis Napoleon legte seine Sand auf Nizza und Savopen l bemofratisch gewaltsame Reuerung, unter bem Banner bes Nationalitätsbes bier, ber natürlichen Grengen bort. Die deutsche Frage wird burch all ieber in ben Mittelpuntt bes Dentens und Empfindens gerudt. Der Natioein wird begrundet; Breugen foll die Leitung Deutschlands übernehmen; en Begenfage, ein Jahrzehnt hindurch verschleiert, brangen leidenschaftlich Blicht. Die Gewalten, Die ben beutschen Bund bilbeten, treten wieder inseinander; die Unvereinbarfeit ber beiben Grogmachte im Rahmen und beffelben Staatswefens wird wieder offenfichtbar und neben ihnen Die Beforgniß ber bebrohten Mittelftaaten unruhig hervor. Schrittweife, ben Forberungen ber öffentlichen Deinung, bann in ben Sandlungen taatsmänner, wird die Bewegung beutlich und immer größer, die nun bem Enticheidungstampfe über all diefe Begnerichaften, in ber Bollbes uralten Proceffes ber Berfegung und Reubilbung ihr Enbe finden Alles in Deutschland wird von ihr ergriffen und wird in ihr gur gur wirfenben Rraft: Beift, Birthichaft, Politit; fchon ift überall bas Berjaffungeleben wieber in ftarten Flug gerathen, jest regt ber Rrieg Behrfragen und burch fie alle außeren und inneren Dachtfragen riteblich an - überall erhebt fich ber Streit. Welche hiftorifchen in ihm die eigentlich Treibenden, die letten Begner waren, die Frage ich und erft fpater wieder ftellen, ba wo die Geschichte Wilhelms I. auch its in bas große Strombett einmundet. Borerft flog fie in ihren ben und engeren Bahnen bahin.

Der Herzog von Coburg hatte ben Regenten gemahnt, die Bundesreform Dand zu nehmen. Der erwiderte ihm am lehten September, er denke varan, diese Resorm ignoriren oder zurückbrängen zu wollen, nur wisse Augenblick keinerlei Lösung zu finden, "die Desterreich annehmen könnte

oder vielmehr annehmen würde". So wollte er benn "mit praktischen Den ben positionen auftreten, z. B. ber Besserung der Wehrversassung. Dann ben Rechtszustande in Deutschland bas Wort reben, wie er in Preußen geabt wird . . . . ". Wie er diese Propositionen verstand, das ist hier zu unter

fuchen.

Daß die Wehrverfaffung bes beutschen Bundes nichts taugte, bieje alle Erfenntnig hatte die Mobilmachung auch der Bundestruppen im Comme 1859 bon neuem eingeschärft. Weber Bahl noch Gefinnung, Ausbildung und Ausruftung der Truppen noch die Ordnung bes Oberbefehles genügten ben ungweifelhaften Bedürfniß, mare es jum Baffengang getommen, fo hatte & an Ginheit und an Rraft gleichermaßen gefehlt. Der Bringregent leitete fit bem September preußische Borichlage gur Abftellung biefer Bebrechen in ble Bege, berhandelte mit feinem militarifchen Bertreter in Frantfurt, mit feinen Miniftern in Berlin, ließ im Robember und December Antrage ausarbeiten, fie am Bundestage wie in Wien mittheilen, nahm bann, je lebhafter M Widerfpruch von borther ertonte, Anjang 1860 die Sache felber in Die band und ftellte in zwei eigenhandigen Dentichriften (Januar, Februar) all feine Forderungen gufammen. Deutschland, fo ift ber Gebantengang, bedarf eine ftarten Armee; bas Bunbesheer von 1859 ift militarifch und moralifc m barmlich gewesen; es muß nach bem bewährten preugischen Dufter verbeitet werden. Dreifahrige Dienftzeit; innere Gleichmäßigfeit jeben Armeecorps nad Reglement, Bewehr, Berpflegung, Behalt; Berftarfung ber Contingente: me heitliche Borbereitung ber Mobilmachung; Berfchärfung ber Infpectiona bas find bie technischen Unfprüche, Die Wilhelm erhebt. Daneben fiebt bie entscheibenbe Frage nach dem Oberbefehl. Ginen Rrieg ohne ben vollet Beiftand ber beiben Grogmachte wird ber Bund gwar taum fubren tonnet indeg murbe in einem folchen Rriege wie das Bundesheer fo ber Bundeshill herr als felbständige und einheitliche Ginrichtung bes Bunbes benfit fein. Gind aber Defterreich und Preugen in voller Dacht betheiligt, fo mat bas Bunbesheer ben Seeren ber beiben Großen angeschloffen werben. Den weder ber eine noch auch ber andere von ihnen wird feine gefammte Beerestral einem Dritten, einem Bundesfelbherrn, unterordnen: bas ift fur Breugen, w es laut befennt, gang ausgeschloffen und auch Defterreich wird es in Babibe niemals thun. Alfo Zweitheilung; Die ift auch ftrategifch bas Richtige; in einheitliches Beer mare biel ju groß, um gelentt ju werben. Die mabte Gin beit wird das Bufammenwirten ber zweigetheilten Daffe fein.

Das Spftem, bas Wilhelm aufbaute, war burchbacht und überfichtlich Freilich, ein munderliches Gebilbe mar es immer, bas ba entfteben follte. Die zwei Grogmachte innerhalb beffelben Staatswefens, und boch jugleich neba biefem ftebenb; bie Mittelftaaten, beren Souveranitat ja gewahrt bleiben follit, neben ihnen und boch jugleich unter ihnen; Deutschland fur ben militariiden Ernftfall zwifchen beiben aufgetheilt; bas Militarmefen babei nach preugifde Regeln geordnet; die Borausfegung ber friegerischen Action eine unbebingt Bleichmäßigfeit ber politischen Abficht und bes ftrategischen Borgebens gwifes Defterreich und Breugen - zwifchen beiben liegt freilich bie ungelofte Reben bublerichaft, aber beibe find burch ein gemeinsames Drittes bon borntent gefeffelt, benn beide haben jugleich je eine Galfte ber Bundestruppen unter fich : Aberdies follte ben fleineren fouberanen Rriegsberren boch etwo eine so wiffe Bertretung bei ben beiben Obercommandos gufallen. Wie biefer gang Ungethum in feiner Mifchung aus großftaatlicher Gelbftanbigfeit und bunbeb taglicher Ginordnung wirflich batte arbeiten tonnen, bas mag fich Jeber ant malen. Die Borfrage mar, ob fich bie Mittelftaaten, ohne ihre Stellung

ugeben, in diese neue Ordnung sowol der Organisation wie der Leitung oarden einsügen können und wollen. Bon Ansang an trat da den Berliner Borschlägen der Widerstand der Mittelstaaten offen entgegen. Hier wie dort tellte man sofort einen leitenden Grundsatz auf, behauptete hier die Rothsendigleit einer durchgreisenden Aenderung, die man dort eben so bestimmt ugnete: nur im Einzelnen dürse man bessern. Und die Bedenken der dere biedenen Cabinette waren sehr klar. Die Einheit des Bundes solle durch en Dualismus zerstört werden, klagte Beust, keineswegs ohne Recht; er ries e Mittelstaaten zur Gegenwehr auf, schon hatte sich diese dritte Gruppe ieder selbständig neben den zwei Großen ausgestellt. Nirgend zeigte sich der aufchluß, die preußischen Borschläge anzunehmen; natürlich nicht, denn wer itte sich aus bloßem gutem Willen, ohne Krieg, mediatistren lassen? Auch

efterreich war abgeneigt.

Aber bamit nicht genug. Der Bringregent fand auch babeim Riemanben, ihm jugeftimmt batte. Geinem Dinifterium, insbesondere bem ausartigen Amte, war fein Borgeben ju militarifch und nicht politisch genug, umfaffenb, ju gerabe; es fprach in feinem Runbichreiben felber ben beabten Gat aus, die fur die Reuordnung am Bunde erforderliche Ginftimmig. it werbe fich ja wol nicht erreichen laffen. Bon vornherein hatte ber riegsminifter Bonin die Achseln gezucht: wie foll fich eine folche Umwälzung ine politische Borarbeit, b. h. ohne porherige Beschneibung ber mittelftaathen Souveranitat, je burchführen laffen? Roch gang anders war bas Benten bes Befandten am Bundestage, des Grafen Ufebom. Er erflarte bie eform, wie fie ber Pring betrieb, für schäblich. Darf man die innere und ifere Rraft bes Bundes fo ungeheuer verftarten, wie es das preugische roject und feine Erhöhung ber Wehrtrafte will, folange biefer Bund im runde ber Geind Breugens ift? Die Mittelftaaten find bies; wie fann man, tange bas andauert, fie militärisch regeneriren wollen? Das waren Gin-ande, wie fie auch Bismarc erhoben hatte. Und ein Münchener Preußeneund warnte nachbrudlich bavor, Baiern berart unter bie Guhrung Defterichs au gwingen: bas Broject liefert ben Guben an bie hofburg aus. Liegt s im preußischen Intereffe?

MII biefe Ginwande, die mittelftaatlichen wie die preugischen, waren nicht ir im höchften Dage charafteriftisch: benn in ihnen fpiegelt fich bie Lage ber iberipruchsvollen beutschen Berhaltniffe auf bas lebendigfte ab; fie maren ich volltommen berechtigt, und wenigstens auf die preugischen unter ihnen itte ber Pringregent wol horen burfen. Aber gerade barin liegt für ben, r die Entwidlung Wilhelms I., und in biefem Falle Diejenige feiner utiden Abfichten, ju berfolgen bat, ber bobe Berth Diefer tobtgeborenen orichlage von 1859/60. hier treibt ber Bring feine eigene Bolitif. Sier eifen wir ungweifelhaft mit Sanben, was er wollte. Er wollte, bas bestätigt uns bier ftarfer als jubor, ben Bund nicht nur ertragen, fondern ihn fligen. Die patriotische Ertenntnig, daß Deutschland ber Dedung unbedingt burfe, Abermog in feiner ehrlichen und militarischen Anschauung jebes anbere oment. Preugen wurde er babei ficherlich nicht untreu; als preugischer ficier bachte und organisirte er. Er nahm bie Borichlage feiner "Betlungen" bon 1848 wieber auf, aber er war jest in einer gewiffen Richtung zufifcher als bamals. Er wollte jest weit unbedentlicher bas preugische orbitb in Organisation, Ausruftung u. f. w. burchführen. Bon ber einheitaber Alle hinwegragenben "Centralgewalt", bie bamals, bor ber Frantfurter ifferwahl, im hintergrunde aller Ueberlegungen gestanden hatte, war jeht ch gebn Jahren bunbestäglicher Wirthichaft nicht mehr bie Rebe; bag fich

bie Dinge auf Defterreich und Breugen jugefpigt hatten, fieht man bentlich. Der Bring ftellte feine militarifchen Forberungen unbefangener, rudfichtelofer, realiflifcher als im December 1848 auf. Aber Gines allerdings wollte er nicht anerfennen: Defterreich und Breugen, ja; Defterreich ober Breufen, nein. Er hielt bie Erhaltung ber beutichen Ginigfeit, innerhalb ber Bunbelberhaltniffe, für möglich und für wünschenswerth. Er berfuchte ehrlich, tal haltlos, biefen Weg mit Defterreich jufammen ju geben, trop aller Aergernife bes letten Commers. Er gab wol ju, bag bies nicht bas lette Bort ber Entwidlung gu fein brauche, und wol auch nicht fein lettes Bort, er fanit ber Bufunft bie Bahnen nicht ab, er beftritt ber beutichen Frage, Bergog Ernft gegenüber, nicht bas Dafeinsrecht. Aber in jenem Beitpuntte, und überbantt bon fich aus, wollte er nicht weiter. Geine Politit, wie er fie abte, war be ber activen Bundestreue, innerhalb beren er auch Preugene Stellung ju be haupten und zu erhöhen ftrebte, aber bie Bolitit eines ichopferifchen preugitien Egoismus war es nicht: beffen naturlichen Zweden handelte er vielmehr ichnutftrads zuwider; die preußisch-deutsche Butunft hatte er fo nur fefter eingefcmart. Er ichlog in jenem Briefe von 1859 biefen Wehrreformen lebiglich bie Forbe rung bes Rechts in Deutschland an, b. b. bie Politif ber moralifchen Greberungen. Bie aber hatte er 1849 gefchrieben? "Ber Deutschland regieren will, muß es fich erobern", b. h. mit blanter Baffe. Bollte er Deutschland nicht mehr regieren? Es ju "lenten" war er beim Ausbruche bes italienifden Rrieges (an Ragmer, 26. April 1859) entichloffen; weshalb nicht mehr ale bas? Gewiß war ber Augenblid ernft und aus bem Beften brobte unablaffig Rapoleon; felbit ein Moltte icheute im Februar 1860 bor bem Gebanten tiefer Umgeftaltungen in Deutschland, b. b. vor bem Rampfe mit Defterreid gurud, weil ber Breis ber Gingeit mit beutschen Landen in Dit und 2Beft wurde bezahlt werben muffen. Anderen, Ruhneren, erichien gerade biefe ungewiffe Lage wie eine Aufforberung, Die Berhaltniffe gu flaren. Das Gnt-Scheibenbe fur Bilbelme innere Banblung gegen 1849 und 50 lag bod mol barin, bag er jest bie Berantwortung trug. Das Richtige und Rabne ju benten und gu forbern war felbft fur ben leicht gewesen, ber fo bicht neben bem Throne ftand wie ber Pring bon Preugen; ber Schritt von biefer Stelle in bie Ausübung ber Dacht felber hinein war aber boch riefengroß. Die Staatstunft ift unter allen Aufgaben, Die Menfchen gu lofen haben, Die fcwerfte. Der ungeheuere Drud, ber fich auf ihn gelegt hatte, hat binfich lin feiner beutschen Aufgaben in Bilhelms treuer und ernfthafter Geele bie Rruft bes einen feiner innerlichen Glemente, ber Anhanglichfeit an bas Beftebenbe und ber Befonnenheit, bes Ginnes fur Ordnung und Ginordnung, noch perftarft, verbichtet; bie andere Seite feines Wefens, ebenfo preugifch wie jene, ber Chrgeig für feinen Staat, Die Fabigfeit gu tapferem Entichluffe, tam po nachft nicht gur freien Birfung. Erft Ereigniffe und Menfchen, Die ftarfer waren als er, haben biefe Rraft in ibm wieber freigemacht. Da zeigte fich bann, bag er auch fo in Bielem bereits fur Dinge, Die über feine Abfichten bon 1859 weit binausgingen, vorgearbeitet hatte, und bag er ihnen bie Baba nie beriperrie; aber bag er bon Anfang an bas wirflich Große gewollt und betrieben habe, babon fagen bie Thatfachen uns laut bas Begentheil.

Usedom hielt die Bundes-Militär-Resorm für einen Schlag gegen Preußens wahren Ruben. War diese Resorm wenigstens äußerlich möglich, d. h. für den Augenblick richtig angelegt? Der Prinz unterschied sie in seinem Briefe ausdrücklich von einer Bundesresorm, welche teine Aussicht haben würde, durchzugehen. Die hergänge übernahmen alsbald die natürliche Kritik. Der Webraussichuß des Bundestages und dann der Bundestag selbst lebnten die breußie

ichen Antrage, und gwar in ihrem Grundiage, ab. Berhandlungen außerhalb bes Bunbestags, in benen man fich barnach nabergufommen fuchte, ichienen wenigftens ju einigen beicheibenen Ergebniffen führen ju fonnen; fie liefen in bas Jahr 1861 binein und berliefen, auch fie, im Canbe. Rur eines hatte fich ergeben, Die Unauffindbarfeit eines Weges, ben alle am Bunde Betheiligten gemeinfam geben tonnten. Es war eine alte Erfahrung, Die fich wiederholen

follte, jo lange man auf bem alten Boben blieb.

Diefe Behrplane bes Regenten find bei weitem bas intereffantefte aus feiner beutschen Bolitit biefer erften Jahre; nichts zeigt beren Richtung fo beutlich auf. Dabei wollte er fich, bemertten wir, immerbin nicht in feiner Freiheit feffeln laffen; gegennber ber Mengitlichteit feiner Minifter feste er im Auguft 1859 in ber Antwort auf eine Stettiner Abreffe bie öffentliche Ertlarung burch, eine Bunbesreform fei ju munichen, nur fei fie jest noch nicht moglich; Breugen muffe frembes Recht gewiffenhaft achten, vorerft praftifch für Stärlung ber Wehrtraft, für Befeftigung geficherter Rechtszuftanbe eintreten. Es mar bas Programm, beffen eine Galfte foeben erortert worden ift, wir faben, was es bebeutet. Der "Rechtszuftanbe" nahm Wilhelm fich gleich. geitig an, er mar bereits 1858 fur Schlesmig . Solftein in bie Schranten getreten, jest, im Berbfte 1859, entschied er fich, trop Schleinig, fur die Berftellung ber 1831er Berfaffung in Rurbeffen; im Frubjahr 1860 nahm Preugen am Bundestage ben Streit gegen ben Rurfurften offen auf. "Breugen ftust fich auf die Boller gegen die Fürften", hat Gerlach damals flagend gefolgert, ben Ginn bes Bringen wenigstens bat er damit nicht getroffen: biefem lag eine fo revolutionare Ausnugung feines Rechtstampfes noch gang fern. Er hielt fich auch 1860 noch bollftanbig auf ber oben bezeichneten Linie

lopalfter Bundespolitif.

Inmitten ber Unruhe, Die, bon ber italienischen Revolution ausgehenb, Europa burchichritt, fuchte Napoleon III. mit bem beutichen Biemont Breugen Rublung ju gewinnen. Der Pringregent entgog fich ihm lange; Die Unbeutungen, Preugen tonne fich wol Bebietserweiterungen im Rorden ertaufen, wenn es Frankreich im Westen abnliche gestatte, überhörte er, ja er trat in öffentlicher Rebe fur Die Unverletlichfeit beutschen Bebietes entschieben ein. Rur unter ber ausbrudlichen Bedingung biefer Unverleglichfeit ließ er fich ichlieflich ju ber Rufammenfunft berbei, die ber Raifer ihm mehrmals angeboten; und als biefe bann im Juni 1860 gu Baben-Baben ftattfand, empfing ber Pring ben Baft an ber Spige ber wichtigften beutschen Fürften. Mehrere hatte er bon bornherein gelaben, anbere hatten fich hinzugefellt; es mar eine Berfammlung, bie ben Raifer und bie Belt empfinden ließ, bag Bilhelm bei aller Freund-Lichfeit gefonnen war, "in politischen Fragen um fein Baarbreit nachzugeben", gewiffermagen nur bor bem Angeficht aller Belt, als Sprecher Gefammtbeutichlands, mit Rapoleon ju verlehren. Die Begegnung verlief bemgemag in liebenswürdiger und formeller Beife; ber Frangose betheuerte seine Fried-fertigleit; der Preuße hatte die Mittel, durch wirkliche oder auch nur scheinbare Bereinbarungen mit bem unbeimlichen Manne feinen eigenen Ginfluß in ber Belt und in Deutschland zu erhöhen, mit ber ritterlichften Bornehmheit aus ber Sand gegeben. Indeffen waren bie mittelftaatlichen Berricher entichloffen, bie Belegenheit ju einer flaren Betonung ihrer bundespolitifchen Buniche Bilhelm gegenüber zu benuten. Gie beriethen über Rurbeffen, ohne fich ju einem gemeinfamen Acte gufammenfinden gu tonnen, über bas Bunbesfriegswefen, in welchem fie fich jur Abweifung ber preugifchen Borichlage vereinigten; fie entichieben fich, ben Pringen jum Ginschreiten gegen ben Nationalverein au brangen. Er felber wehrte eine perfonliche Abrechnung mit

feinen gefronten Genoffen ab. Er berlas ihnen jum Abichiebe nach Dunders wohlberathenem Entwurfe eine Art Thronrede, Die ben Gewinn bes garftentages, die Gintracht nach außen, die Sicherung bes beutschen Gebietes, mit Stola hervorhob und fur die Bufunft gleiche Treue verhieß. Ueber bie Bunbesreform fprach er wie immer: feineswegs ablehnend, aber friedlich und aufichiebend; er hoffe auf Berftanbigung mit ben beutschen Regierungen, mit Defterreich. Als bann ber Ronig von Burttemberg einen Proteft gegen ber Rationalverein anichlog, in ben bie übrigen Könige lebhaft einstimmten, brach Wilhelm ab. Rur mit Dar von Baiern hat er bernach alle Fragen ber beutichen Politit eingebend burchgefprochen, in einer Unterredung, Die er fat bedeutsam genug bielt, um ihren Inhalt felber aufgugeichnen, und bie noch einmal charafteriftisch Alles jusammenfaßte, was ihn und wie es ihn bamale befeelte. Die beiben Gurften bandelten bom Bunbestriegsmefen und Dar ftellte ber Zweitheilung bes preugischen Planes eine Dreitheilung entgegen, Die ben Mittelftaaten ihr Recht geben follte, Die ber Regent aber rundweg abwies. Gie handelten bom Rationalberein, ben Bilbelm, fo lange er in gefetlichen Wegen verharrte, feineswegs verurtheilen und ficher nicht verfolgen wollte; bon ben conftitutionellen Grundfagen, die er lebhaft vertheidigte, bon bem Berhaltniffe ber fleinen Staaten ju Prengen, wobei fich ber Bring bitter über bas alte Diftrauen ber Undern beschwerte; ob fie durch feine Saltung in Diefen Tagen nun wol belehrt fein wurben? Er felbft hatte unmittelbar gubor Leop. Rante feinen Entichlug ausgesprochen, "bie beutichen Fürften in ihrer Souveranitat ju iconen" und nur bie militarifche Ginbeit ju errichten. Bulett trug Maximilian bem Freunde feine Bitte einer Annaberung an Defter reich bor. Wilhelm lehnte fie burchaus nicht ab, er wunfche ben Ausgleich und muffe nur verlangen, bag ber Raiferstaat ben feinigen endlich rudhaltlos als ebenburtig anertenne; baran habe es bis beute noch immer gefehlt; noch feine Saltung im italienischen Rriege fei gang unbillig verurtheilt worben.

Der Prinzregent ist auf den Antrag einer Begegnung mit Franz Josef wirklich eingegangen, sie hat am 26. Juli zu Teplitz stattgesunden. Auch bier konnte er, nachdem er sich Rapoleon entzogen hatte, keinen Drud mehr aussüben; auch hier kam er dem Andern redlich entgegen, dergestalt, daß der Kaiser die Ueberzeugung mitnahm, bei einem neuen französischen Kriege werde ihm die Husse Preußens nicht sehlen. Gebunden hat sich Wilhelm in Teplitz nicht; und auf die Ansprüche, die er selber stellte, Alternat im Präsidium der Bundestages, Reform des Bundes-Kriegswesens, Bereindarungen über Holstein, ging Franz Josef nicht ein. Auch die eigenthümliche Forderung, in der doch wol ein wenig der Regent der Reuen Aera redet, die Forderung liberales Resormen und religiöser Duldsamkeit in den österreichischen Landen, wied er zurück. Die Berhandlungen scheinen dann in Berlin sortgeseht, aber auch de gescheitert zu sein. Nur die persönliche freundliche Berührung blied als Fregedniß dieser Zusammenkunst übrig, und nicht mehr brachte eine zweile westende, die im October zu Warschau zwischen den Herrscher aller drei Oftschande, die im October zu Warschau zwischen den Herrscher aller drei Oftschande, die im October zu Warschau zwischen den Herrscher aller drei Ofts

machte ftattfanb.

Persönlicher als wol jemals früher und später hatte Wilhelm in biesem Jahre 1860 seine Politit gesührt, überall er selber zur Stelle, und überall nach eigenem Entschlusse, genau nach dem Richtmaße, das er selbst seit 1858 ausgestellt hatte. Was hatte er erreicht? Zu Oesterreich hatte er tein Berhältniß gewonnen; nur Frankreich hatte er offenkundig, wenn auch noch so höslich, seiner Wege gewiesen. In Deutschland hatte er sein Bestellun: aber auf die Herrscher hatte er überallher ein Rein erhalten, die Herrscher ber Mittelstaaten hatten ihm in jenem sast dramatischen Austritte zu Baben

bewiesen, daß troß all seines guten Willens zwischen ihnen und ihm die breite Rlust natürlicher Gegensäße lag, sie waren als geschlossene, wenngleich nur im Widerspruche einige Gruppe vor ihn hingetreten, und das, was er an Bundestesormen für die Zukunst offen halten wollte, hatten sie vor seinem Angesichte auf das entschiedenste verdammt. Einem charakteristischen Schristwechsel der Rönige mit dem Protector des Nationalvereins, dem Herzoge Ernst, gab Wilhelm ein Schlußwort, das seine eigenen Absichten des Gewährenlassens und der Passibität noch einmal wiederholte.

Es sollte also, sofern sein Wille bestimmend war, in der preußischen Politik trot der erlebten Mißersolge oder doch Richtersolge Alles beim Alten bleiben. Ginem Wechsel in der Person des Ministers des Aeußeren, dessen Lahmheit auch er sich nicht verhehlen konnte, hatte er sich versagt. Einen

Rachfolger wußte er nicht; und fchlieglich leitete ja boch er felber.

Bon außen ber erft tam biefem Spfteme, an bem er folange fefthielt, bie Erschütterung: ber Sturm ber nationalen Leidenschaft, nicht ber Entschluß bes Pringregenten war es, ber, indem er bie Staatsmanner allgemein gu neuen, pofitiben Berfuchen trieb, julett auch bie preugische Leitung bagu awang, ihr Steuer fefter und anders einzuftellen. Die Geschichte bes beutichen Einigungswertes, die biefen Regungen bes nationalen Beiftes, ohne fie ju abertreiben, aber auch ohne fie ju verfleinern, ihr Recht jumäße, ift noch nicht geschrieben worben. Bier genugt es, ju fagen, bag nicht nur ber Schaum, fondern auch die Wellen jest hoher und hoher fchlugen, und bag bie Cabinette es allmählich nothig fanden, Die Gemäffer in bas Bett ihrer Intereffen binüberguleiten. Die Sonderftellung ber Mittelftaaten ift mehr als einmal ermabnt worben. Der Siftoriter hat teinen Anlag, Die Bemuhungen, Die fie in biefen Jahren aufwenbeten, ju verfpotten. Bas hatten fie thun follen? Dan lebte einmal im beutschen Bunbe, legal mar bas, mas feinen Regeln und Formen entsprach; und die Mittelftaaten waren fehr mefentliche Erzeugniffe und Trager der beutschen Geschichte, wohl begrundet und fest gefügt, gewichtige Glieder im nationalen Dasein. Wer tonnte ihnen zumuthen, sich obne weiteres ihrer ungebundenen Gelbftandigfeit au Bunften eines Staates au entfleiben, ber biftorifch nichts Anderes mar als fie felbft? Begreiflich genug, baß fie fich wehrten und bag ihr Gelbfterhaltungstrieb, wie ihr bunbilder und manchmal wol auch ihr ehrlich beuticher Batriotismus fie ben Berfuch magen ließ, Die Flammen ber bebroblich glubenben öffentlichen Meinung bielmehr gegen ben verhaften preußischen Emportommling abaulenten. Gie fuchten bie nationalen Forberungen für fich auszunugen und fo Preugen ins Unrecht gu jegen, ohne daß fie felber Schaben litten. Daß es ein bergeblicher Berfuch fein mußte, begreifen wir freilich. Gie erfannen Austunft über Ausfunft und tonnten boch feine finden, Die bem beutschen Berlangen nach fefter Ginbeit genügt hatte, ohne bie Gelbständigfeit ber Mittelftagten fart ju beichranten, ja ohne Breugen an bie Spite ju bringen. Sie faben fich, ob auch widerwillig, ju ber fremberen und ungefährlicheren ber beiben Großmächte, Defterreich bingebrangt, weil fie einen Rudhalt ber Macht nothig hatten; fie mußten bie beiben Rivalen im Bunde festhalten, um nicht bem einen untergeordnet ju werben; fie gerbrachen fich ben Ropf, Formen gu finden, die Defterreich und ihnen erträglich waren. Wenn es folche überbaupt gab, fo maren fie fur Breuken unannehmbar. Sollte ber neugeseftigte Bund bie Sehnsucht ber Ration befriedigen, fo mußte er ein ftarter Staat fein; er tonnte es nur, wenn er ber Gesammtheit überragenbe Rechte gab und jum herrn biefer Rechte anftatt ber eigentlich beutschen Grogmacht bie Gefammtheit ber Mittleren nebft Defterreich erhob, bas heißt, wenn er Breufen mediatifirte. So mochte man hundert Borichlage aufbringen, eine feften Centralgewalt, eine einheitliche Gefetgebung - Die boppelte Schwierigleit blieb boch unüberwindlich: ben Schwerpunft, einmal, tonnte man boch nur an unnatürliche Stellen verlegen, über Die fünftlichften Mittel tam man boch nie binaus : ein mabres beutsches Barlament tonnte man biefem auf bie Rleinen und auf bas halbbeutiche Defterreich begrundeten Wefen boch nie verleiben, weil es bas Gebilbe alsbald zerfprengt hatte. Und zweitens: nun und nimmer tonnte Breugen Dieje Austunftsmittel, Die feine Grogmacht beugen follten unter bas Gebot feiner Begner, fich gefallen laffen. Das maren Die Lebrer. welche bie wiederbegonnene Bewegung bem Pringregenten unausweichlich aufbrangte. Es entftanb, wie immer ber Leiter Breugens gefinnt fein mocht, falls er nur nicht entichloffen war bas tieifte und felbitverftanblichte Lebent intereffe feines Staates einfach ju opfern, Die Rothwendigfeit für ibn, allen Reuerungen gu widerftreben, auch wenn fie ein Theil Gutes enthielten: et entstand gerabe aus bem eifrigen Drangen ber Unberen nach ber Bunbesrelorn - ber Anderen, Die feine eigenen, gutgemeinten Berfuche wohlmeislich bereitelt hatten - für ihn ber 3mang, jede Bundesreform burch biefe Andem nun feinerfeits vermittelft feines berfaffungsmäßigen Ginfpruches gu Frantfut lahmgulegen, und, wenn man fie boch magen wollte, fie mit brobenber Stimme au verbieten; ber 3wang, felber julegt aus feiner Burudhaltung berauszutwere, fich felber aus ben Schranten bes Bunbes, fo ehrlich er fie ju mahren gewunicht hatte, loszumachen, und von fich aus die einheitlich organische Bofung ber Schwierigfeiten, Die preugische Reichsreform, zu unternehmen. Ob er nun Die Undern hindern, ob er vollende felber bormartefchreitend ichaffen wollte immer ftand am Ende bes Beges bie Enticheibung ber Baffen. Das batten Taufenbe langft erfannt; bas hatte Dtto v. Bismard feit feinen Frantfurter Tagen in ichneibenber Scharfe burchgebacht und in großartiger Bucht augebrudt; bas hatte, in ben Beiten ber Erregung, auch ber Pring bon Preugen wol eingesehen. Die Bufunft, auf bie er fich bor gehn 3abren bertroftet batte, rudte beran. Ob er wollte ober nicht: feit bie beutiche Frage in Flug lam, feit Beuft in Dresben und Schmerling in Wien - beibe vielleicht nicht obne perfonliche und fachliche Gehler, der erfte jumal, aber beibe boch gang überwiegend als Organe gebieterischer natürlicher Rothwendigfeiten - ibr bie Richtung gegen Breugen gaben, feit bie Bunbesreform und ber Bunfc Defterreichs auf eine Sprengung bes Bollvereins immer beutlicher in bas Licht traten, feitbem mußte ber Bring aus feiner Stellung von 1859-60 allgemad weggebrangt werben. Aber er mar ein lebenbiger Menich; in ihm bollagg fich Die Entwidlung perfonlich, mit Rampfen und nach feiner Conderart. Det Benius, ber bie Rothwendigfeit ber Beit fouveran erfaßt, beberricht, geftaltet, war er eben nicht. Dennoch ift es bem Biographen eine hohe Mufgabe, barjulegen, wie bas Reue, bas Wilhelm ja niemale abgewiefen aber boch auch nicht ergriffen und felber gewollt hatte, ibm allmählich naber tommt, ben ibm bestritten, anerkannt und gemobelt wird, bis fich feine Berfonlichteit und bie allgemeinen Rrafte noch einmal wieber gemeffen und ausgeglichen haben. Bie wenig aber, leiber, wiffen wir insbefonbere von bem Beginne biefes Proceffes, ober beffer feinem Reubeginne, in ben Jahren 1860-62! Dag ein feelifcher Rampf einfeste, ift uns wol fpurbar, und wenigftens feine wichtigften Phajen, aber feineswegs ber volle Reichthum feines Berlaufes, geichnen fich uns ab.

Richt unerheblich wirften babei bie innerpreußischen Wirren mit, bie 1860 anhoben; sie mahnten umfo nachbrudlicher, bie Aufgaben im Bunde und in Europa zu bewältigen, weil nur burch Thaten brougen bie Unruhe

binnen geftillt werben tonnte. Aber biefe Dahnung borte ber Bring ichon hit bem Grubling 1860, ohne fobalb bon ihr einen Ginbrud ju empfangen. Emmerhin mochte fie ben Rathichlagen, wie fie die Pringeffin Augufta, Ernft Don Coburg ober Mar Dunder ertheilten, feitbem eine bereitere Statte ichaffen. In Rurheffen ging ber Streit unablaffig weiter und Wilhelm hatte ihn er-Ariffen; gegen Danemart blieb die Rlage ebenfalls offen und eine Abrechnung Mußte einmal fommen. Die Berhandlungen über die beutsche Wehrverfaffung tamen erft 1861 jum vollen Enbe: was Wilhelm erftrebt hatte, mar gang Derworfen worben. Das Alles mochte vorbereiten ober ftacheln. Den Aus-Idlag aber gab die beutiche Frage im eigentlichen Ginne: Bunbegreform und Bollverein, ber unmittelbare Begenfat gegen die öfterreichifch mittelftaatlichen Anichlage. Zwei fehr verschiedenartige perfonliche Ginfluffe lieg Wilhelm, bereits Ronig, im Commer 1861 ba auf fich wirfen. 3m Juli berieth er gu Baben Baben eingehend mit herrn b. Bismard, bemjenigen Manne, ber bie Politit feines herrn feit Jahren ichon und noch foeben bon neuem getabelt hatte, weil fie in Deutschland allgu gaghaft und conferbativ auftrete. Bismard hat ihm allem Unscheine nach in jenen Julitagen fein Programm borgelegt, bas lettlich in einer Centralgewalt nebft nationaler Bolfsvertretung gipfelte, babei bie Rechte ber Gingelftaaten ichonen, die Fürften beruhigen und boch bie öffentliche Meinung gewinnen ju tonnen meinte. Auf irgend einen Fortichritt am Bundestage muffe Preugen jest verzichten; es muffe bort feine Reformabsichten anmelben, barnach aber ba einsegen, wo allein man etwas erreichen tonne: es muffe erflaren, bag es außerhalb bes Bunbes, neben ibm, freie Bereinigungen ju Bweden ber Wehrfraft und bes freien Berfehres begrunden werde. Alfo die Unionsplane, nur nicht von Friedrich Wilhelm IV. und Radowig, fondern von Bilhelm I. und Bismard betrieben; fein Erfurter ober Frantfurter, aber ein Bollparlament und eine Militareinigung im Sintergrunde. Best guerft borte Ronig Wilhelm ernftlich auf Plane Diefer Art. Am 14. Juli ichog ju Baben ber Student Beder auf ibn, unter ber Begrundung, wie Wilhelm ichrieb, "bag, ba ich nicht genug fur Deutschlands Ginheit thate, ich ermorbet werden muffe. Das ift flar, aber etwas braftifch". Er folgerte baraus, "bag nichts überfturzt werben foll": er behielt fein geiftiges Bleichgewicht. Aber von Baben ging er nach Oftenbe, und bort trug ihm Frbr. b. Roggenbach, ber geiftreiche und hochgefinnte junge Minifter bes babifchen Brogherzogs, einen zweiten, bem Bismardifchen verwandten Plan eines engeren Bunbes neben Defterreich, mit preugifcher Centralgewalt und einheitlichem Parlamente, bor. Schleinig verwarf ibn, Wilhelm felber feinesmegs. Balb barauf entließ er ben jaghaften Minifter und übertrug bie auswartigen Angelegenheiten bem Grafen Bernftorff, ber fich Roggenbachs 3been augeneigt hatte. Bol ging er in diefem Bochfommer und Berbft, in ber banifchen und beffifchen Frage, gern mit Defterreich jufammen, beffen auswartiger Minifter Rechberg Die ftolge preugenfeindliche Raiferpolitit Schmerlings jurudjubrangen trachtete. Aber im felben Augenblid (Geptbr. 1861) geigte Defterreichs Proteft gegen ben werbenben Sandelsvertrag bes Bollvereins mit Frantreich, Die Unmelbung feines Rechtes auf Aufnahme in ben Berein, handgreiflich bie Starte ber Gegenfage, bie aller Berfohnung immer wieber botteten: Defterreiche Gintritt hatte biefen festeften Salt bes preugischen Ginfluffes naturlich gerftort. Und nun brachte im October Frhr. b. Beuft fein großes Reformproject heraus; Defterreich nahm es nicht an, betonte aber gegen Beuft und gegen Roggenbach icharf feinen eigenen Unfpruch auf bie Beitung Deutschlands: Breugens Antwort, im Minifterrathe vom Ronige felber gegen Biberfpruch burchgefeht, lehnte (20. Dec. 1861) alle Erweiterung ber Befugniffe bes Bundes ab und bezeichnete - nach Bismard und Logy bach - als einziges Beilmittel bie freie, engere Gemeinschaft neben ben Bunde, die Union. Es war feiner Bebeutung nach bas genaue Beginin ber Behrverfaffungsplane von 1860; es war die erfte, fubne beraubiothe rung, die ber Ronig ben alten Berhaltniffen ins Geficht warf. Der Ginbid war gewaltig. Die Gegner rafften fich auf, ihre 7 ibentischen Roim 2. Februar 1862 proteftirten brobend gegen bie Unioneibee und Inden P Berathungen über Die Reformvorschlage Beufts ein: Breugen verfagte (14. 6 bruar) feine Theilnahme. Auf weiten Wegen war ber Ronig Bilbelm bod wieder auf ben Standpuntt bes Pringen bon 1849/50 gurudgelangt. Frilid nur erft bis jur Erwähnung ber Möglichkeit und Rathfamteit eines engen Bundes, noch nicht gu beffen Berfuche, ber auch jest wieder den Rrieg ! feinem Gefolge haben mußte. Burbe er weiter fchreiten? Burbe et, buth bie Berhaltniffe in diefe neuen Bahnen geschoben, jest bagu übergeben, bire Berhaltniffe ju beherrichen? Das hatte er bislang nicht gethan. Benger wurde er fich gewiß nicht; inbeg, bochftens bie Linien waren nun gezogen an Erfolgen fehlte es noch gang und an Thaten faum minber. Bar jeht bie Stunde ber ftarten Entichluffe getommen?

Schon aber hatten fich die äußeren Ereigniffe gang mit ben inneren verichlungen; die inneren Rampfe traten vor. Sie waren, in gewaltiger Steigtrung, bis an die Schwelle ber Entscheidung herangeruct, einer Entscheidung

über Alles, mas Wilhelms I. Leben überhaupt erfüllte.

Richt mit leichtem Bergen aber mit entschieden verfaffungstreuem Billen hatte ber Pring fein neues Regiment begonnen. Die Bahlen fielen gang ju Gunften bes Dinifteriums, ber Altliberalen aus; Die offentliche Meinung anfangs gebulbig und freudig, erwartete indeffen Leiftungen, die bem Gime bes Regenten, wie wir ihn umichrieben haben, nicht entsprachen: fie wollte eine ftraffe Parteiherrichaft, fie fehnte fich nach liberalen Thaten brinnen und braugen. Der Bring erflärte fich noch im Dai 1859 trop Allem, was ibr bebentlich machen mochte, mit feinen Miniftern ibentifch, wies bie Opposition ber außerften Rechten unwirsch gurud. Danner ber mittleren Richtung wie die hiftoriter Dunder und Baumgarten, die fich ber neuen preufifchm Mera mit opferwilliger Baterlandsliebe als Publiciften jur Berfügung po ftellt hatten, ruhmten ben Bringen boch, fanben feine Saltung ehrlich, mannlich, gefund, aber bon ber Fahigfeit und Ginmuthigfeit feiner Minifter bachten auch fie balb gering. Dhne ftarten Inhalt flog bas erfte Jahr bon berm Berwaltung babin. Dann tam fur fie, aber auch fur bie neuen Berbaltnife überhaupt, die große Brobe: ber Bring mar es, ber nunmehr die Dinge in Bewegung verfette, er ftellte bem Shftem bas er begrundet hatte, eine an gabe hohen Stils: Die Militarreform.

Seit vier Jahrzehnten diente Wilhelm jest an hoher Stelle in der Armet; seit den 20er Jahren hatte er hier und da Berbesserungen verlangt, von 1827 ab die Umbildung der Landwehr, die Annäherung von Landwehr und Link, die Unterstellung der ersteren unter Berussossissische, die vollständigere militärische Erziehung Aller durch eine volle dreijährige Dienstzeit. Seine Grundgebankm hatte er stetig sestgehalten, unter Friedrich Wilhelm III. und unter Boren, in der Revolution und Reaction; einige Ersolge hatte er seit 1851 davengetragen: Bonin hatte in seinem Sinne zu wirfen begonnen, zuleht war unter seinem eigenen Antriebe die dreijährige Dienstzeit wirklich wieder durchgesst worden. Das Bedürfniß nach Resormen empfanden weite militärische Kreise länglischedor v. Bernhardis, des Kenners und Beobachters, Tagebuch, das schap frader

Aber die preußische Armee geklagt hatte, ift gerabe im J. 1857 dieser Dinge voll-Rach Friedrich Wilhelm IV. schien sie aufgreisen zu wollen, er ließ kurz vor einer Erkrantung Vorschläge über die Mischung von Landwehr und Linie drüfen, das Allgemeine Kriegsbepartement des Kriegsministeriums wies sie ab, aber schon damals, im Juli 1857, stellte der Vorstand der Armee-Absteilung im selben Ministerium, Oberstlieutenant v. Clausewiß, einen umsänenden Reorganisationsplan aus, der für die Folge bedeutsam wurde. Elleichzeitig hatte Wrangel auf Mißstände in der Landwehr-Cavallerie hinstwiesen. Das gab, im October 1857, dem Prinzen-Stellvertreter Anlaß, dem Ministerium eine erneute, allgemeine Erwägung der militärischen Organisationspagen aufzugeben. Damit, also gleich im ersten Monat seiner Geschäftssturung, beginnt die Arbeit seines Resormwerkes, das sein eigentliches Lebenswert werden sollte.

Die unmittelbare Borgeschichte bes Gesetes von 1860 umfaßt somit mehr als zwei Jahre; Urheberschaft, Ginwirfungen, Gegensage und Bedeutung treten

in ben Bergangen Diefer beiben Jahre beutlich herbor.

Die Antwort bes Kriegsministeriums aus Wilhelms Fragen erfolgte im Februar 1858, in einer großen Denfichrift von Clausewig, die sich aus seinen früheren Entwurf gründete. Ihr leitender Gedanke war die Vermehrung der eigentlichen Feldarmee, die seit 1820 ihren Rekrutensah nicht erhöht habe und seht, entsprechend dem Anwachsen der Bevölkerung von 10 auf 18 Millionen, erheblich zu vergrößern, in ihrer Regimenterzahl zu verdoppeln sei; damit werde dann die Anomalie wegsallen, daß die Feldarmee wie bisher für den Kriegsfall durch die weit älteren Jahrgänge der Landwehr, durch die 29- bis 32jährigen, ergänzt werden müsse, während eine Wenge diensttauglicher Jüngerer überhaupt nicht ausgehoben werde. Die Linie sei also durch reichlichere Aussehung zu verstärken, von der Landwehr werde man dann nur noch den ersten Jahrgang hinzuziehen müssen: die Armee werde verjüngt, die reiseren Ränner entlastet. Clausewig rieth zu zweijähriger Dienstzeit, die dreisährige

merbe gu tofifpielig fein.

3m Juni 1858 befprach ber Bring die Reformfragen mit dem General b. Roon, ber ihm, faben wir, am Rheine nabegeftanden, beffen Auffat über bie Umgestaltung ber beutschen Beeresverhaltniffe ihm ehebem offenbar borgelegen hatte. Roon reichte ihm im Juli eine umfangreiche Dentichrift ein, mit einem Begleitbriefe boll beiligen Gifers, ber die Nothwendigfeit der Dacht Breugens mit Breugens menichheitlichen Aufgaben motiviren wollte, bann aber por allem biefe Dacht felber icharf und realiftifch ins Auge fagte: eine Macht, bie, bei ber Rleinheit bes Staates, burch eine boppelte Unipannung leiner innerlichen Rrafte getragen werben muffe. Roon wandte fich ichroff gegen bie Landwehr, wie fie fei; er forberte, nicht geradezu ihre Aufhebung, anch nicht ihre Erfebung durch neue reine Linienregimenter, aber ihre Berfcmelgung mit ber Linie, in gemischten Bataillonen, Die fich im Rriegsfalle und bei ben lebungen in je zwei fpalten wurben und in benen bie Landwehr, ftets bon ber Linie gang umfaßt, militarifch beffer erzogen wurde: ihre "volltommene Ginverleibung alfo in die Linie" und bagu eine ftarte Bermehrung ber Officiere und Unterofficiere bon Beruf. Die breifahrige Dienstzeit hielt er jeft, Die Entlaftung ber alteren Jahrgange trat bei ihm gurud.

Erft unter dem neuen Kriegsminister, dem von ihm selber erwählten Bonin, glaubte der Pringregent die Resormen in stärkeren Gang bringen zu konnen. Er legte Bonin die zwei Plane vor, den Roon'schen namentlich der drei Jahre halber besurverend, und im December 1858, im Januar 1859, wurde die Geeresstrage in Berlin start verhandelt. Roon, der sich damals in

ber Sauptftadt aufhielt, machte die munderlichften Erfahrungen. Gigentlich feftftebend fant er nur Gines, Die Abneigung bes Minifters, bellen Gutidlat, die Dinge ju verschleppen. Lebhaft flagte ber Fürft v. Sobengollern baraber; lebhaft bethenerte die Pringeffin von Breugen die Rothwendigfeit ber Aenterungen und Die Rothwendigfeit, ibren Gemahl auf biefem Bege au erbalten: Wilhelm felber gab bem Beneral gu, "bag es geichehen muffe" - "aber bann muffen Sie heran". Roon wunderte fich über Die Schonung, mit ber ber Berricher ben Minifter behandelte, abwartend, überzeugend, verhandelnb, mo er boch beiehlen fonne; julett geschah fur ben Moment noch gar nichts; bem leidenschaftlichen Dificier wollten bor Merger und Ungedulb bie Augen abergeben. Rur an ben beiben militarifchen Bertrauten bes Bringen, G. Danteuffel und B. Alvensleben, fand er feften Anbalt, und ber Gintritt bes Generals v. Boigts-Rheg in bas Rriegsminifterium troffete ihn. Bonin felber hat fich bann fchließlich gegen Roons Dentschrift gewendet; Boigts Rhet bat im Februar 1859 Roons Antrage, soweit fie von Clausewig abwichen, berworfen, mit Claufemig bie Ausichaltung ber alteren Jahrgange aus ber Gelbarmee empfohlen, die ftatt beffen burch vermehrte Refrutirung unter ben Jungeren ju erweitern fei, und ichlieglich, auf Claufewigens Grundlage einfach weiterbauend, eine auch formelle Berlegung ber Landwehr erften Aufgeboles vorgeschlagen: ihre brei jungften Jahrgange treten als Referve jur Link über, nur ber Reft bleibt, jur Berforgung ber Festungen, als Landwehr, Sefteben. Im übrigen nahm er aus Roon vielerlei an, Die breifahrige Dienftgeit, Die Beforberung eines ftarteren Rachwuchfes an Dificieren und Unterofficieren; und er ftimmte mit Roon in ber legten Sauptfache überein: ber Rothwendigfeit und wirthichaftlichen Möglichfeit ber Reorganisation im Gangen Darin wich er offenbar von Bonin ab; Gerlach erfuhr im April, bag Boiats. Rhet fich beim Regenten bitter über feinen Minifter beschwert habe. Bilbelm aber blieb gegen Bonin gedulbig. Er verichob bann unter bem Drude bet italienischen Krieges Die Umgestaltungen natürlicherweise bis auf rubigen Tage, er befeftigte fich burch ben Unblid ber bei ber Dobilmachung ben neuem bervortretenden Difftanbe in feiner leberzeugung. Er ließ, ale bie Rriegegefahr verraufcht war, bei ber Demobilmachung bie Rriegeformation in mefentlichen bestehen und jog fo, gang felbftanbig, in eigenhandig aufgefehten Anordnungen, Die nach Boigts-Rhebens und Gerlachs Urtheil "alles weientliche Material" ber Reorganisation enthielten, Die Grundauge felbft : er lorgte bafür, bag neben ben alten 36 Linienregimentern 36 fernere (g. gr. Tb. aul Referven und Landwehren gebilbete) Infanterie. fowie 10 Caballerieregimenter ftehn blieben. Er nahm bamit bie rein-militarifchen Ergebniffe einer Reform, bie Berftartung ber Felbarmee, borlaufig borweg. Aber freilich, bie innere Durch bilbung ber Organifation, die Bemabr ihrer Bufunft mar bamit noch nicht gegeben; und mabrend ber Regent, fo icheint es, an Boning Bereitwilligfeit nun boch bergweifelnb, Boigts-Rhet und Roon gu neuen Berhandlungen anwies, entichied fich auch ber Minifter, mit ausbrudlichem Biberftreben, enblich auf eine Regelung auszugehen. Die Dentschrift, Die er am 1, Geptember überreichte, fußte auf Claufewit und Boigte-Rhet: Berjungung, Erhobung ber Aushebungsgiffer, breifahriger Dienft, babei allerbings Berabfebung ber Rriegsftarte ber Bataillone bon 1000 auf 800 Mann. Schon batte Bilbeiin diefen felben Tagen burch Roon mahnen laffen wollen; jest nahm er, angenehm überraicht, ben Borichlag bes Miniftere an, nur brangte er biefen gu unmittelbarer Beichleunigung und erhob er eine Angahl bon Ginwanden, beren wichtigfter ber Widerfpruch gegen jene Ctatsberabiehung auf 800 Dann mat. Bon da ab bis Ende Rovember wurde noch einmal lebhaft, faft fieberhaft

andelt. Und nunmehr war es nicht etwa vorwiegend Roon, der die ren Beftimmungen feines Projectes gegen die milberen bes minifteriellen ten batte; vielmehr, er fcblog fich im Geptember gang an biefes zweite m welchem er ben Rern feiner eigenen Abfichten wiebergufinden meinte. Widerfpruch tam von jest ab bom Pringen felbft. Er ftellte Ende Gep-, nachdem er Roon und Bonin gehort, die Bericharjungen auf (Ctats. Winterurlaub), die er fur nothig hielt; er wies die Borftellungen bes teriume im October gurud; er berief eine Beneralscommiffion, die um ende bes Octobers tagte, und als das Rriegeministerium dort auftatt efichtspunkte bes Regenten vielmehr feine eigenen vertrat, ließ er die niffion bon frifchem, unter feinem eigenen Borfit, gufammentreten und ihr alle außermilitärischen Rebenrudfichten. Er zwang bann ben Dibie jo gewonnenen Ergebniffe gu formuliren; Bonin that es unter ern Protest, indem er auf die finanzielle und staatswirthschaftliche Undurcharteit ber erhöhten Anforderungen, auf die parlamentarischen Schwierighinwies. Roch einmal arbeitete ber Regent ben Entwurf auf bas efte durch, auch diesmal ohne Rückficht auf finanzielle Erschwerungen, er bem Minifter anheim, ob er fich nicht doch entscheiden tonne diefe ge ju vertreten; Bonin verneinte, erbat und erhielt bie Ent= g bon feinem Boften, murbe als commandirender General nach ng verfett. In alledem hatte ber Berricher Roon, Manteuffel, Albensjur Seite gehabt; Roon begrugte jene Bericharfungen mit Freude und ber bornehmite Bertreter bes fürftlichen Willens innerhalb ber Comn; ihn jum guten Theile perfonlich, und neben ihm die beiden Generalnten, traf die Gifersucht ber Uebrigen. Roon felber wußte genau, ie Leitung bei alledem gang in den Sanden feines Berrn lag; Bonins ftreben mußte er, mit leibenschaftlicher Ungebulb, ertragen, und schüttelte Die allgu verfohnliche Langmuth bes Pringen immer wieder ben Ropf. war bei ben Freunden ber Reform bas Gefühl allgemein, bag Roon ber ene Minister fei, erft in den letzten Rovembertagen aber entschied fich ber el. Und auch babei handelte durchaus nur ber Regent. Er vertrat in einer 1, wuchtigen Rede im Staatsminifterium (3. Dec.) gang perfonlich feinen in weitem Rudblid auf beffen Borgeichichte, auf fein eigenes Leben, runmehr mit beftigem Grolle gegen Bonin, ber jest bas Bert burch Abfall gefährbe: und boch fei es geboten burch die eiferne Rothwendigfeit. reichte, daß die Minifter fich alle fur bas Project verpflichteten, und am 5. December 1859, wurde Roon ernannt: in feierlich gehobener nung, tief ergriffen, bat ibm ber Pring bas fchwere Umt übertragen; er babei "mit fichtlichem Gelbftgefühl" bon feinem Erfolge im Minifter-Ge war feine erfte große eigene Leiftung im innern Staatsleben: er nd, daß es feine eigenfte war. Er hatte fich felber burchgefett.

Das find, in furgem Ueberblide, die Thatfachen. Suchen wir fie, bei bem enticheibenben Werthe Diefer Dinge für Wilhelms I. Geschichte, noch in

ren Sauptrichtungen ausbrücklich ju beuten.

Bilhelm hat die Heeresvorlage immer für sein Wert erklärt. Der Thatbegibt ihm bazu ein gutes Recht. Was die eigentlichen Grundgedankent, so gehörte er, wir haben es versolgt, zu deren ersten, stetigsten und endsten Bertretern; ich wage nicht zu entscheiden, wieweit man ihn zu zu ihren Schöpfern rechnen muß und wer da noch neben ihm zu wäre. Diese Grundgedanken — Einordnung der Landwehr, Berusse, breisährige Dienstzeit — theilten um 1857 so Manche mit ihm; it freilich waren sie als seine Schüler zu betrachten? Männer wie Ger-

lach, die ber Landwehr von Saufe aus feindlich waren, weil fie in ihr bes bemotratifche Brincip erblidten, barf man nicht neben ihn fiellen wollen; Bilhelm blieb auf bem Boben ber preugischen Armeereform von 1806 und wollte nur bas an ihr beffern, was militarifch unerträglich fcbien; er ging aber wieberum weiter als viele unter feinen Genoffen, Die wie Bonin nur halbe Arbeit magen wollten - er war im Rern bier gang ficher, fen und felbständig. Und wieweit er nun auch der innerlich Erste unter benen 40 nannt werben barf, bie biefe Gedanten aufftellten, bas Gine ift ja gang ficher, bag er ber außerlich Erfte und Gewichtigfte von ihnen gewefen ift. Gin Friedrich Wilhelm IV. hatte bie Gebanten niemals in Die Birflichfeit ungefest; Bilhelm hat bas gethan: fcon infofern bleibt bie Reorganisation gan feine That. Bie er fie burchfette, bas ift fur feine Berfonlichteit überen bezeichnend. Er ift von Unfang an von ber Rothwendigfeit burchbrunger; er lagt von feinem Biele nicht ab; die Art es gu erreichen, fucht er giemlich lange; ben Biberftand, ben er bei feinem nachften Berather trifft, bulbet a langer als Manchem aut icheint; als er fich julett gang flar geworben ift, ba geht er aber bie Entichiebenften noch hinaus und halt unweigerlich bei allmählich in ihm Entstandene feft, bis ans Ende. Das ift die topifche Form, bie alle Ginbrude und Entichluffe in ihm annahmen; auch biefer aus feiner eigenen tiefften Berfonlichfeit erfloffene Entichlug nimmt benfelben Berlan, Die aber ftand es mit feinem Untheile an ber Art ber gefundenen Lofung? Das Biel hatte er gefest; bas Ergebnig ift gemefen, bag bie Felbarmee bie ficher brauchbaren Glemente ber Landwehr bauernd in fich hineingog und gam burchbilbete, bag aus Allem eine Ginheit wurde. Ber hat ben Beg bagu gewiefen? Man wird mohl fagen muffen, bag babei Biele mitgearbeitet baben und mit beinahe gleichem Berbienft. Der erfte, bebeutfame Sinweis icheint boch Claufewig zu gehören, alfo bem Mitarbeiter bes Reactions - Rriegs miniftere Balberfee; fowol die Berjungung bee Beeres mit ihren vollswirthichaftlichen Motiven, wie bas ber Bollspermehrung folgenbe Dadi. thum ber Mushebung hat Claufewit querft beantragt und ber Bring hat aus biefen Darlegungen gelernt. Boigte-Rhet und Damit ber Rriegeminifter Bonin haben biefe Gebanten wieder aufgenommen und fie ausgebaut. Das Wilhelm bann binguthat, war wefentlich eine Berftarfung ber Bablen, eine Berfagung gewiffer Erleichterungen, bor allem Anbern Die Festhaltung ber 3 Jahre; und barin ging er mit Roon jufammen. Glemente biefer fchrefferen Unficht find in ben endgultigen Entwurf übergegangen; beffen Ausgeftaltung, nach immer wieberholter eigenfter Nacharbeit, ift gang Bilbelme Bert, ale bes militarischen Fachmannes, und daß biefer verschärfte Entwurf bie unverrudbare Grundlage aller politischen Arbeit ber Regierung blieb, ift ebenfalle gang fein Bert, als bes Berrichers. Dag alfo ein Rampi gewagt wurde, ben Bonin ju bermeiben geftrebt hatte, bas ift wieberum bem Regenten gurfchreiben. Lebiglich fur bie Richtung, die man gu feinem Biele bin einschlus, für jene Berbindung wirthichaftlicher Rudfichten mit ben militarifden, far bie Berjungung' ift er nicht ber Beftimmenbe gemefen, jonft fur Alles, fur Anftog, Bred und fur bas politisch Entscheibenbe in ber Form.

Das aber ist die weitere Frage, die sich hier stellt: woranf tam es benn bei jenem Gegensate zwischen schärferer und milderer Tonart, zwischen Roon (und somit Wilhelm) und Bonin eigentlich an? Roon hat wol sich selber für den Bater der heeresvorlage gehalten, von anderer Seite ist behanptet worden, vielmehr Bonin habe das Wesentliche für sie sestgelegt. Weber das Eine noch das Andere ist richtig; indessen liegt der hauptunterschied zwischen nicht aus diesem Gebiete des positiven Berdienstes: er liegt tieser. Fast

man nab in bas Auge, mas bie beiben Minifter innerlich trennte, fo fpringt erft Die volle hiftorifche Bebeutung ber Reorganisation recht heraus. Wol scheint es nach ben verichiebenften Ausfagen Bilhelms, Roons, Gerlachs, Manteuffels ungweifelhaft gu fein, daß Bonin perfonlich lau und angftlich, großen Dingen abgeneigt mar, bag er beshalb, wie ber Bringregent felber gejagt hat, mit feinen eigenen, reformluftigeren Referenten teineswegs übereinftimmte, berart, baf es bann freilich, ba Bilhelm ibn nun einmal nicht befeitigen mochte, einer Art Gegengewichtes gegen ihn bedurfte, wie es ihm, feit bem December 1858 bereits, in bem thatfraftigen Roon gegeben worben ift. Aber Roon und er wichen eben nicht nur im Temperament und Berfahren, fie wichen bornehmlich im Grundfage weit bon einander ab. Der Minifter hat die große Dentidrift bes Generals von 1858 mit Ranbaloffen verfeben, wie fie Bopen hatte ichreiben fonnen: Roon und bie Geinen "trennen bas Beer bom Lanbe", bis biefes gegen jenes gleichgultig werben wird wie 1806: "bann bat Breugen bie Grundbedingung feines Dafeins verloren". In der That hat Roon 1858 Die Landwehr harter verurtheilt und fie rudfichtslofer, man mochte fagen einichlachten wollen als irgend einer ber anbern Mitarbeiter; er ift gang und gar ber Dificier, ber Bucht und Brauchbarteit verlangt und dem fich bie garteren 3beale ber Reformzeit bon 1808 mit ihrem rein menichlichen Abealismus vollständig verflüchtigt haben. Es ift ein Gegeniat ber Weltanichauung überhaupt; bis an welchem Grabe er auch zwiichen Bilhelm und ben alten Reformern - fowie beren Schulern - beftand, ift ofter beftimmt worben. Diefer Begenfat ber zwei Minifter aber erftredt fich auch auf bas eigentlich politifche Gebiet. Bonin begrunbet bie Beeresfraft auf ben Boltswohlftanb und ift fo grimmig babon überzeugt, bag bie geplante Mehrbelaftung biefen Wohlftand unfehlbar erbruden muffe, wie es bann 40 Jahre lang alle Opponenten unferes Behripftems immer bon neuem gewefen find. Dem gegenüber ift Roon einfach Officier und hier hat er ben Berricher vollständig binter fich: "in einer Monarchie wie die unfrige, fo ichrieb Bilhelm am 24. November 1859 an Bonin, bari ber militarifche Gefichtspuntt burch ben finangiellen und ftaatswirtbichaftlichen nicht geschmälert werben; benn bie europaische Stellung bes Staates, bon ber wieder fo vieles Andere abhangt, beruht barauf . . . " Der alte Gegenfat bes Pringen Bilhelm gegen alle bie weicheren, bureaufratifchen ober liberalen, Auffaffungen bes Staatsamedes ober wenigftens bes breugischen Staates tritt ba an enticheibenber Stelle wieber bor: es mar biejenige 3bee, ber biefer Sobengoller einmal nicht fremd werben tonnte und Die feine hiftorische Broge bedingt. Der Rriegsminifter bachte bierin liberal. Und wie lange ichon hatten die beutschen Liberalen in der Enge bes beutschen Lebens, burch bie Schulb aller Gewalten im Lanbe, bor allem aber both auch burch eigene Schuld, bas Migtrauen gegen ben Militarismus in fich aufgenommen! Wie hatte Bring Wilhelm 1848 gegen biefes Migtrauen ringen muffen! Much jett noch, auch in Breugen, bestand es; auf biefe Gegnericat wies ihn die laue Borficht bes Rriegsminifters, ber feiner Sache ale Solbat innerlich felbft nicht recht ficher war, im poraus bin. Und auch barin war Bonin mehr Liberaler als preußischer Golbat, und jedenfalls für Roons gang entgegengefette Uebergeugung ein Liberaler bom reinften Baffer, bag er, fo meinte Roon am 1. December 1859, bem Regenten als parlamentarifcher Minifter entgegentrat, bem es erlaubt und geboten ift, feinem Berricher ben eigenen Billen aufgutrogen und mit bem Rudtritte gu broben, in ber "irrigen Unficht, bier fei ein Chilberich ju behofmeiftern und zu bevormunden und fein berechtigter Bipin fei ber conftitutionelle Rriegsminifter. Gottlob, bag bem nicht so ist! wir waren bamit ber Bolkssouveranität und ber Republik einen großen Schritt näher gekommen". Roon bezeichnet damit eine Ankat von der preußischen Bersaffung, die erst zu bewähren war; "daß dem nicht so sei", so, wie Bonin es wol ganz natürlich voraussetze ia, darüber ftand

ber Rampf erft noch bor ber Thire!

Der Begenfat ber beiben Manner umfaßt alfo, bon rein berfonlicher Rebenbuhlerichaft abgefehn, eine gange Gulle von Berichiebenheiten : fie alle, Fragen ber Beltanficht und ber Staatsauffaffung, ber allgemeinen Dentweile und bes Berfaffungsrechtes, b. b. ber Dacht, melbeten fich bem Bringen pon Breugen bereits an, ebe er noch mit feinem Reformwert bor die eigentliche Deffentlichfeit trat. Und feine eigene Bufunft verforperte fich in bem Manne, bem Bonin ben Plat raumen mußte. Dag Bonin weber innerlich nech außerlich geeignet mar, die Reorganisation burchzuführen, barin batten bie Generale in Wilhelms Umgebung gang Recht; und in ber Bahl Roons hatten fie und ihr herr es nicht minber. Streng, fcbroff, ein Diener feines Briegsheren, boll großer, harter, ftolger preugifcher Unichauungen, boll reicher wiffenichaftlicher Bilbung und fuhnen Fluges ber Bebanten und ber Borte, tief driftlich und tief monarchifch, ein Mann ber Birflichfeit, ber That, bei hoben Chrgeiges, furchtlos, ja rauh und berb bei aller innern Barme, bie fein Befen feiner Gattin und feinen Freunden enthullte, ber erfte ber mach tigen Rampfer einer hereinbrechenden eifernen Beit - fo trat jest biefer preugifche Ebelmann, ober beffer, biefer preugifche Officier, neben feinen herrn; man barf fagen: bereits jest gewaffnet bis an bie Babne, Gein Antheil an ben Entwürfen ber Reorganisation - um ben auch fur Roon noch positiv zu bestimmen - war nicht fo beherrichend wie man glauben fonnte: benn bie unmittelbaren, technischen Borfcblage feiner Dentschrift waren, gerabe in ihrem Gigenften, abgelehnt worben. Wenn er benned meinte, Bonins neuer Blan (Geptbr. 1859) fei nur eine nachbilbung bei feinigen, fo hatte er babei in Ginem tropbem Recht. Das, mas er ber trat, war die weitgebende Umichaffung des Beeres; bas, was er binter biefen Bedanten feste, mar feine feurige Energie, fein Charafter. Das Wefentlide war ihm, bag etwas neues, Strafferes, jugleich Breiteres und Ginheitlicheres, entftfinde; bas eben wollte Bonin im Grunde nicht. Bon Bonins Referente bagegen wich Roon nur in ber Art bes Berfahrens ab; und ihre beffere Multunft - minder hart, und wirthichaftlich fowie wol auch militarifc umfichtion ale bie feine - nahm er jofort und mit Freuden an, er fprang mit beiber Sugen auf ben Boben binuber, bereitwilliger als fein Gurft. Bas er baupb fachlich munichte, jene Entichiebenheit ber Reuerung, wurde bann boch erreicht; er half babei bormarisbrangen, auch auf bem Wege ber Andern; er mar nicht fleinlich felbftgerecht und eigenfinnig. Go war fein Antheil trot allem bieber ichon groß genug gemejen. Run aber wurde er Minifter. Er wurde es .. mit Seufgen", im Bollbewußtfein der Schwierigfeiten und Befahren, in Die er fich begab. Und boch ift es unverfennbar: er empfand feit Monaten, bag biefe Stelle, bor ber ihm ein wenig grauen mochte und gu ber er, foviel man fieht, fich nicht gebrangt hatte, bie ihm gebuhrenbe war, und aus all feinen Berichten an Frau und Freund fpruit boch ber ungebulbige Ehrgeig bes geborenen Thatere großer Thaten heraus. "Es gilt Großes gu leiften, mat fein Schlufwort; nur ein Schelm benft immer nur an fich. Das Reformment ift eine Eriftengfrage für Breugen, es muß bollbracht werben".

Roon nahm fich bamals vor, er, ber Confervative, lediglich als Faciminister in das liberale Cabinett einzutreten. Gerlach, der all diese hergange vom Hofe bes sterbenden Runigs ber gespannt beobachtete, geichnete ibm (4. Dec.) eine ganz andere Zutunft vor: "für jest noch darf sich Roon der Politit enthalten; seine Stunde wird tommen, wenn er sich richtig nimmt". Im selben Moment ersuhr Bernhardi, daß sein Freund, der gemäßigte Bincke-Olbendorf, der aber ein scharfer Gegner der Zjährigen Dienstzeit war, in der Rammer deshalb einen hestigen Angriss gegen die Aeußerlichkeit des preußischen Militärwesens zu richten gedente: denn dem Starrsinne des Prinzen gegenüber "tönne da nichts helsen als die Dessentlichkeit". Bernhardi solgerte, diese "Dessentlichkeit" in dieser Sache werde den Regenten lediglich erbittern und das junge constitutionelle Leben Preußens schwer gesährden. Er und Gerlach behielten Recht. Die Ernennung Koons bedeutet für Wilhelms I. Geschichte einen wichtigen Einschnitt. Alle Kämpse, die nun solgen sollten, haben sich

und im boraus abgezeichnet.

Roon übernahm ein fertig gefaßtes Gefen; nur zu feilen hatte er noch. Als ber Ministerrath Abstriche an ben Roften verlangte und Roon folche erwog, beharrte ber Regent auf ben bisherigen Unichlagen. Um 12. Januar 1860 fündigte bie Thronrede das Gefet an, indem fie por allem ben bleibenben Bufammenhang mit ber alten Beeresberfaffung betonte; am 10. Februar erichien bie Borlage, mit einer bewundernswerth vielfeitigen Begrundung. Sie traf bei benen, die ben Musichlag im Landtage gaben, ben Altliberalen, auf feine wohlwollenbe Stimmung. Dan batte allerlei von ben Blanen bes Regenten, ber fteten Sinaufschraubung feiner Unfprüche, ber Berbrangung Bonins burch bie Junter und Officiere gebort, bon ber Abficht Diefer Leute, Die Landwehr ju befeitigen, an Die Stelle bes Bollsheeres eine in fich abgefchloffene Armee mit vielen neuen, natürlich abligen Dificieren gu fegen; bie Reorganifation war alfo reactionar und gubem, fie war unerschwinglich theuer. Sie mußte Breugen ju Grunde richten. Ueberbies fehlte nach anderthalb Jahren unbefriedigten Bartens bas Bertrauen auf biefes Minifterium; wurbe es neue Machtmittel jemals lebensvoll ju berwerthen wiffen? Alle bie Ginmurfe, bie uns ous Bonins Biberftanbe entgegentreten, erhoben fich in ber öffentlichen Discussion. Die Commiffion ber Rammer verwirft nach langen Berhanblungen Die breifahrige Dienstzeit wie die Burudichiebung ber Landwehr. Darauf gieht die Regierung Anjang Dai ben Entwurf gurud; fie ftellt fich auf ben Standpuntt, ben icon Bonin erwogen hatte, bem Ronige aus bem noch immer gultigen Gefete bon 1814 bie Bollmacht abzuleiten, bag er bie Starte bes Beeres auf ber bort gelegten Grundlage allgemeiner Wehr- und breijähriger Dienstpflicht frei bestimme; die Rammer habe nur die Mehrtoften gu bewilligen. Diefe Mehrtoften forbert Batom junachft auf ein Jahr; er fpricht babei bas Bort Proviforium aus und erlautert es zwei Dal in verschiedener Beije, berart, bag bas Land annimmt, nach einem Jahre folle gegebenenfalls Alles wieder abgeschafft werden. Das Gelb wird gur "einftweiligen" Beeresbermehrung bewilligt. Der Regent faßt bie Bewilligung als Bfand fpaterer volltommner Sofung, richtet die neuen Regimenter endgultig ein; er lagt, fo jubelt Berlach feinestheils, "bie Schmabroneure bin- und herreben und hanbelt unterbeffen nach feinem Belieben". Beber Unbefangene wird urtheilen, bag ber Bring nicht wohl andere vorgeben, ben Beichlug nicht andere auffaffen tonnte, wenn er ber Rammer nicht ben baren Unfinn gutrauen wollte. Sollte wirllich bas vielbebauerte arme Breugen neun Millionen Thaler rein gum Bergnugen wegwerfen, eine Organisation ichaffen um fie nach einem Jahre wieber aufauheben? Aber bas Digverftanbnig, als habe bie Regierung Rammer und Band mit gweibeutigem Berfprechen übertolpelt, entftanb. Man bat ben Rampi, ber alsbalb ausbrach, auf biefes Migverftanbnig einmal, allgemeiner bann auf bie Gehler gurudgeführt, Die von ben Miniftern wie von ber liberalen Partei begangen worben feien. Gewiß find Die Fehler unleugbar. Die Bahl ber politisch reifen Ropfe mar erstaunlich gering; Manner wie Ben harbi, Simfon, Sybel, Dunder, Baumgarten faben fofort, was fur eine Thorheit es war, wenn die Liberalen die unvergleichliche Belegenheit veicheraten, fich ber Regierung burch freies Bufammenwirfen mit bem Regenten, beffen bollige Singabe an Diefes Gefet Jebermann fannte, bauernb gu berfichern. Bernhardis Tagebucher, bas lebenbigfte Spiegelbilb biefer bewegen Monate, find boll von flagenden und entrufteten Urtheilen über Die Ber blendung eines Georg v. Binde, ber fich feine ichonere Aufgabe wußte, als bes endlich gewonnene liberale Ministerium gu "controliren", b. h. gu entwurgeln, und der fich nachher feines "Sieges" über diefe Regierung ruhmte. Baugarten rief im Juli verzweifelt aus: "die Regierung bat wie überall fo aud bier coloffale Rebler gemacht, aber Monfieur Binde - nun fiber biefe conftitutionelle Weisheit fehlen mir die Musbrude. Unfere politischen Freunde find in einem Dage bornirt . . . . " Bernhardt fand bei Miniftern und Abgemb. neten Die gleiche vollfommene Blanlofigfeit. Gerlach vermochte fich bas Itgeschich bes Cabinette eigentlich nur aus Unreblichfeit ju erflaren. Gicherlich, man barf bermuthen, wenn auch nicht eben behaupten, bag bei einer beffen Leitung auf einer Seite ober auf beiben Bieles einen andern Bang genommen hatte. Aber es ift boch feineswegs die Thorheit allein, Die ben Conflict beraufgeführt hat. Die Gegenfage maren, - bas ift bie Sauptfache - über alle Gehler bes Berfahrens binaus, wirflich groß und tief. Sohle Bhraje, aba auch ehrlicher 3bealismus, ber fich auf eine große Bergangenbeit berief, ber in der Reformgeit von 1807 wurgelte und davon nicht laffen wollte, gurate über die Bertrummerung bes ,Bolfsheeres'; diefe Tenbengen gingen ihrerfeit bis jum Programm ber Bolfsbewaffnung, einer Auflojung bes ftebenden Beeres weiter. Bon biefer Bebantenwelt zu ber bes Regenten binfiber gab if taum eine Brude; die Anfichten tonnten fich nur auseinanderfegen burd Rampf. Und noch eine andere Anschauung ftand hinter ber Opposition bit zweiten Rammer. Die Liberalen nannten im Marg 1860 dem bermittelnber Bergog bon Coburg eine Reihe bon Conceffionen, Die fie als Begengabe für ihr Botum forbern mußten; ber Bring wies fie von fich, er burfe ben Reden ber Krone nichts bergeben. Der Altliberale Milbe aber entwidelte bor Ber hardi im April, wie man fich ben Bang ber Dinge gu benten babe: be Ablehnung bes Gefetes merbe bie Regierung gwingen (wie es ja bann auch geschah), vorerft nur bas nothige Geld fur die nachften Jahre ju verlangen. in Butunft tonne bann bie Rammer alljährlich beftimmen, wiebiel Retrubm einzuftellen feien, ob 40 ober 60 000 (!). "Das muß bei biefer Gelegenhat erobert werben." Das mar es: um bie Bormacht bon Rrone ober Parle ment, um die Macht, um die Berfaffungsgewalt ging ber Streit, und juit bom erften Anfana an.

Der Prinzregent hat den Streit seit dem ersten Augenblid woller Leidenschaft ergriffen und bald auch bessen allgemeinen Inhalt gespund. Schon Ende Februar sagte er Binde-Olbendors, wenn die Militarvorlage schoitere, so musse er entweder die Kammer auslösen, oder seinerseits die Kogierung niederlegen. Es sei ja doch, so wiederholte er auch Andern, swert um das es sich handle; nicht die Minister seien dassur verantwortlich, er selber aber stehe und salle damit. Nicht seine Ueberzeugung nur, gewisse maßen seine Ehre sah er daran gebunden. "Die herren in der Militarcommission sind alle consus geworden", slagt er am 15. März seinen Gäter, "nun ich werde noch in dies Weshennest sahren". Herzog Ernst rielb ihr zu einer größeren deutschen Politik, mit der werde er die preußische Stimmus

em ehesten gewinnen; womit soll ich benn diese Politit machen? fragte er zurück; erst muß doch Preußens Macht hergestellt sein und eben daran arbeite ich. Gleichzeitig damit war es, daß er es ablehnte, als Gegengaben sür das Gesch Kronrechte zum Opser zu bringen. Und ein Vierteljahr später stand ihm die Lage in principieller Schärse vor der Seele. Er stimmte L. Rante am 13. Juni eifrig zu: Revolutionen entstehen, wenn Fürsten seine Armee haben oder sie vernachlässigen, und lausen dann durch wilde Wirren hindurch in die Herrschaft des militärischen Usurpators ein. Schwebte doch, zumal seit Dahlmanns Buche, welches die Fürsten, freilich im genau entgegengeschten Sinne, hatte warnen wollen, allen die Geschichte Karls I. von England vor Augen; ihr Bild begleitete Wilhelm durch diese Jahre. "Einen volltommenen Begriff, so saßte es Kante nach seiner Art in die Formel, hat er davon, daß die militärische Macht die Souveränität in sich schließe". Den Schluß dieser Gedankenreihe bildete dann die Gegenüberstellung: parlamentarisches oder Königsheer.

Damit hatte Bilhelm ben Puntt erreicht, wo feine Berfonlichkeit wieber unmittelbar mit ber weiten Entwidlung bes Jahrhunderts zusammenftieß.

Wie ift die verfaffungsgeschichtliche Stellung ber Neuen Aera? Rrone, Beamtenthum und Abel hatten bon 1850 ab bas Burgerthum aus feiner in ber Revolution errungenen Stellung gurudgeworfen, bem geschlagenen Radicafismus war eine Barteiherrichaft nachgefolgt, auch ben Ronig fanben wir in ber Partei. Bernhardi hat die Birtfamteit biefes Regimentes 1858 fo guammengefaßt: "bas felfenfefte Bertrauen, mit bem ber preußische Unterthan chemals auf die Gerechtigfeit feiner Regierung baute, bas ift babin". Als bie Reaction enbete, trat bas Burgerthum wieder aus bem Schatten bervor. Die Fahrer ber neuen Bewegung gwar waren gum großen Theil Abelige; wieber waren auch die Uebergengungen, vollends bie bewußten, feineswegs burch bas Intereffe bes Stanbes allein beftimmt; bennoch ift bie fociale Bebentung bes Wechfels gang zweifellos. Das Schlagwort auch ber Bemäßigten, auch ber Ebelleute in ber Partei war ber Rampf gegen bie "Junter". Es war bas Burgerthum, bas jest bas bor einem Jahrgebnte verlorene Steuer wieder ergreifen wollte, und in feinem Streben lag bie Parteiherrichaft, Die Grrichtung bes burgerlich-conftitutionellen Spftems. Die Rechte mar befiegt, bie Linte wollte regieren. Run batte freilich ber Bring, wie wir faben, ftets bie Gelbständigfeit ber Rrone berborgehoben und bor allem in fich felber bas Regiment ber Rammern niemals anerfannt. Auch bie Minifter fprachen aus, fie wollten nicht Minifter einer Bartei, fondern bes Regenten fein, und Beorg Binde - Sagen judte über bie "conftitutionelle Schablone" bie Achiel; vollends, gut monarchisch mar er gewiß und war alle Welt. Darum ift es nicht minder wahr, daß er und die Seinen thatfachlich von ben allgemeineuropaifchen Borftellungen des Conftitutionalismus giemlich weit erfüllt waren, baf fich jeber Theil über bas Berhaltnig von Krone und Barlament befonbere Bebanten machte, daß berborgene, vielleicht jogar unbewußte Begenfage boch einmal bestanden. Es ift falfch ju jagen, bie Militarvorlage habe bie Berfaffungsfrage gefchaffen. 3m Gegentheil: biefe Frage war ba, beshalb wurbe Die Militarvorlage umftritten, an Diefer murbe ber latente Begenfat bewußt. Gerade bei Georg b. Binde tritt bie Boraussegung, bag auch in Breugen Die Bartei, Die Rammer fich ben Ronig unterwerfen muffe, mit einer gewiffen naiven Gelbftverftanblichfeit ju Tage. Ge mare "conftitutionell" gewejen, diefe Barteigenoffen, die jest Minifter waren, ju unterftugen, gewiß; aber man wollte eben mehr als folch liberales Minifterium bon Gerrichers Gnaben, man wollte eine völlig libergle Beamtenichaft, man wollte die Bartei-

regierung. Rur bie gang überlegenen und magvollen Bolititer find biefer Strömung bamale überhaupt nicht gefolgt und auch fie fielen ihr in ben nachfolgenden Rampfen jum guten Theile anheim; die Daffe ber Partei ober ließ fich boch wol immer bon ihr leiten und gar bie weiter linfs Gerichteten wollten einfach und unmittelbar bas parlamentarifche Spftem. Wie hatte et auch anders fein tonnen? Ueberall in ber Belt, wo man fich Borbilber ju holen gewohnt war, galt biefes Spftem; in Preugen war man feit 20 3ahren wahrlich nicht bon ber Krone verwöhnt ober erzogen worben; Die Krone felber hatte im legten Jahrzehnt fich einer Partei eingefügt. Und ftart, noch immer machtig aufftrebend, all feine Gegner als rudftanbig verachtenb, feiner Thatigleit und feines Reichthums, feiner Bilbung, feiner Guhrerftellung im Leben ber Ration innerlich gang ficher und ftolg bewußt, war jest nach langer, erbitternber Qualerei bas Burgerthum enblich wieber, ja eigentlich jum erften Male fo recht an bie Spige gefommen: gang natürlich, bag es allein regieren wollte wie ringgum in Guropa. Dag ber preugifche Staat feine Befonberbeit für fich habe, horte man wol bereits, ohne es boch in ber Birflicifeit ichon anguertennen; bag er ein Ronigthum habe, bon bem er geschaffen worden war und beffen ftarfen Bufammenhalt inmitten einer feindlichen ober unrubigen Welt er noch lange nicht entbehren tonnte, ein Ronigthum, bas burch leine Barier, burch feinen Stand gu erfegen fei und bas über biefen Parteien, nur mit ihnen, regieren muffe - eine folde Erfenntnig wird nicht burch Betrachtungen begrundet, und felbit Betrachtungen biefer Art waren nicht auf ber Bobe ber Beit; fie muß durch lebendige Leiftungen erworben, ja erzwungen werden und wird gulest boch nur burch Rampfe burchgefest. Befucht bat fein Theil biefe Rampfe, beiberfeits hat man lange genug gewartet, bis man ben vollen Rrieg erflatte, aber man tam um die Enticheibung einmal nicht berum. Sier eben liegt bie Bedeutung bes Militarftreites fur Bilbelms I. Leben und Die Bedeutung Bilhelms für bas preußische und beutsche Berjaffungsleben. Er jelber ging je ftets bon jener fraftigen Auffaffung feiner Rrone aus, er entwidelte noch im Juni 1860 Dar bon Baiern feine Grunbfage genau fo wie er fie fruber aufgeftellt hatte: Die Bugel werbe er fich ichon nicht entgleiten laffen; er berglich bie verfaffungsmäßige Regierung mit ber Regulirung eines Flugbettes, bem man auch feine feften Grengen gu feben und fie burch Damme gu fichern babe, nicht gu eng und nicht gu weit, bem man aber auch nicht quer in feinen Strom hineinbauen burfe, bamit er nicht rudwarts ftaue und ringeum perwufte. Wir faben, wie tief ibn bamals bereits ber Biberftanb feines Land. tages verlett hatte und wie wenig er beffen Tragweite verfannte. Aber weber war fich ber Pring bamale bereits ber mabren Breite ber beftebenben Gegenfage gang bewußt, noch vollends war er in fich felber gang ficher ober gar icon entichloffen, aus feiner Auffaffung bie vollen prattifchen Folgerungen ju gieben, ben Rampf auf Tob und Leben ichon aufgunehmen. Goeben noch batte er, nicht allgu preugisch, babon gesprochen, wenn fein Lieblingsplan nicht burdgehe, fo habe er gurudgutreten, er, nicht die Minifter, wie es fonft normal fein warbe. Dem Ronige von Baiern, ber ihn vor traurigen Erfahrungen warnte, antwortete er noch ziemlich getroft, er hoffe mit Preugen Die richtige Mittelftraße ju gebn. Erft gang allmäblich follte er fich nach feiner Art. hierin wie in feiner beutschen Politit, aus bem Spfteme wirklich lofen, bem er fich nun einmal feit 1858 angeschloffen hatte. Und wieder ift es bie Aufgabe, ju berfolgen, wie ibm Schritt fur Schritt bie Erfenntniß tam , bag er thatfachlich werbe ftreiten muffen und worum; wie er bann Schritt fur Sebritt, lange noch wiberftrebend ober boch jogernb, weitergegangen ift. Bergeben bat er fich babei niemals etwas. Er hatte bas Recht, in beiligem Gelbfigeiprache,

in ber Reujahreftunde von 1867 von feiner "gewiffenhaften lleberzeugung" gu prechen, nach ber er bie Rrone gegen bie "neuen Inftitutionen" gefchirmt habe in ichweren Rampfen. "Diese Rampfe haben mich tief erschüttert, weil ich Stand halten mußte gegen ein wirres Anbrangen gegen jene irbifche Macht, Die ich nicht aus ben Sanben geben burfte, wenn Preugens Geschichte nicht aufgegeben werben follte." Die Ueberzeugung war ftets in ihm; fie bis jum berrichenben Gefühle, bis gur Alles magenben That gu fteigern, bat es boch einer geraumen Beit und mancherlei Anstöße bedurft. Es ift wieber ber alte bergang in ihm: allmählich wirb - vom December 1859, vom Mary 1860 ab, beutlicher bann erft 1861 - ber Rern feiner Berfonlichfeit wieber frei, fein Altbreugenthum. Er geht babei aus von Breugens Weltstellung und Behrmacht: Die hat er gleich feftgehalten, und es ift bie eine feiner großen, gang perfonlichen Leiftungen, bag er bas Beer herftellte, alles Beitere im Innern und Meugern floß bavon aus. Er geht weiter jur Bertheibigung bes altpreugifchen Charafters bes Staates, ber Berfaffung: bag er auch ba feftbielt, ift bie zweite jener Leiftungen. Gin Jeber mag urtheilen wie er will, beftreiten tann es Riemand, bag Wilhelm I. in ben Rampfen bie er 1860 widerwillig aufnahm und 1861 und 62 bewußt erfaßte, ber preugischen und bamit ber beutschen Berfaffungsentwidlung die Bahnen gewiesen hat, enticheibend bis jum heutigen Tag. Er hat ber Rrone bie Gelbftanbigfeit gewahrt ober wiedergewonnen; er hat ihr den Blat über ben Barteien und Stanben feft angewiesen. In beiben Rudfichten find Die urfprunglichften Rrafte feines Befens in Die Welt hinein wirffam geworben.

Die Stufen feines Weges follen hier hervorgehoben werben. 3m Dai 1860 mar bie Seffion bes Landtages geschloffen worben, ben Sommer erfüllte borwiegend bie aukere Bolitif, im Ceptember, bei ben Borbereitungen auf bas nachfte Ctatsjahr, vereitelte Wilhelm einen bom Finangminifter geforberten, nicht einmal hohen Abstrich am Militärbudget nur baburch, bag er feine Abbantung in bie Bagichale warf; icon hatte er "eine fofortige Refignations-Urfunbe" aufgefett. Go icharf principiell behanbelte er felbit bie Rebenfachen ber Militarfrage; fo wenig überdies fühlte er fich feines eigenen Minifteriums ficher. Seitbem wuchsen bie Anftoge; immer lebhafter forberte bie liberale Partei bie Absehung gewiffer, besonders schwer belafteter confervativer Beamten. Wilhelm und Roon fchritten in ber Westigung ber Reuorganisation immer weiter. 3m Januar 1861 trat ber Landtag wieder gufammen. Im Berrenhaufe brudte Bilbelm burch ichneibenbe Scharfe bes perfonlichen Gingreifens bie Annahme ber Brundfteuer burch, beren er jur Dedung ber Beerestoften bringend beburfte. 3m Abgeordnetenhause gab es über beutsche und europäische Politif unerfreuliche Berhandlungen, die Ministerium und Rammer einander nicht naber brachten; die Roften für bas Geer wurden trogbem noch einmal auf ein Jahr bewilligt, aber unter allerlei ftaatsrechtlichen Borbehalten, mit ber Abficht, 1862 ein neues Wehrgefet zu erzwingen und bann in Sachen ber Dienftzeit und Landwehr ben Willen ber Liberalen burchzusehen. Den Ronig erregten

Dieje Debatten, burch Monate hindurch fortgefest, auf bas tieffte.

Denn am 2. Januar 1861 war Wilhelm I. König geworben. Mit schmerzlicher Trauer erwies er seinem Bruder die letzten Ehren, und in hohen Ehren hat er ihn bis an sein eigenes Ende gehalten; es mag wahr sein, daß er sich erst den Todten eigentlich idealisiert hat. Man hat beobachten wollen, er selber sei ihm von da ab in seinem Empfinden verwandter geworden, ein Hauch von Friedrich Wilhelms IV. Mystif sei auf den Nachsolger übergegangen. Der Berstorbene hatte einmal geheimnisvoll geäußert: "es gibt Dinge, die man nur als König weiß, die ich selber als Kronprinz nicht gewußt und nun erst als

Ronig erfahren habe". Bon bem eigenthumlich Traumerifchen, bas bei ond rich Wilhelm auch biefe Borte erfüllt, hat Wilhelm I. nichts übernommen, an eine besondere Erleuchtung, die bem Berricher werbe, hat er ficherlich nicht geglaubt. Aber auch ihm fah die Welt als Ronige offenbar ein gut In anders aus, benn als Pringen, felbft als Pringregenten. "Der gewaltige D ichnitt meines Lebens", fchrieb er am 25. Januar 1861 an Ragmer, bit mich noch fpat im Alter trifft, mar zwei Jahre lang vorbereitet, aber bennoch ift der Abftand gegen fruber gewaltig". Die Berantwortung, Die auf ihn lag, nahm jest boch noch eine andere Form an, fie wurde noch verfonlichet. weihevoller, tiefer; fie wurde zugleich freier, faft leichter, infofern er tuning auch feinem Empfinden nach, nicht nur wie bisber ben Thatfachen nach, teinen einzelnen Menschen mehr innere Rechenschaft schulbete. Er war jest felber bit Couveran. Er empfand das Konigthum, das ihm nun gufiel, mit beicheibenn Stolze, als eine Burbe, bie unmittelbar bon Bott fame; auch biefes Bethaltnig hat er einfach und flar aufgefaßt, mit feiner mannlichen Frommigtet. bie von berjenigen bes Brubers auch fünftighin vericbieben blieb. Furchten ift die Beit, in ber wir leben! Alles mantet, nirgende Treue und Glauben. Da ftartte ihm die gottliche Beibe bes bochften Amtes bas Berg. Und mit ber bollen Beibe wollte er bies Amt übernehmen. Er bachte baran, nat früherer Art bie Erbhulbigung ju berlangen; einer jeben Feierlichleit bieter Art mar bas aufgetlarte Befühl ber Beitgenoffen ungfinftig, Die Erbhulbigung fand noch ihre befondere Schwierigfeit in der Frage, wer benn bulbigen folle: es ichien, bie Stande bon ehebem; eben beshalb mar bie Rreuggeitungsparte für biefe Form. Die Minifter widerftrebten beftig, lange jogen bie Striffe feiten fich bin, bis gulett an die Stelle ber Gulbigung ein Anderes trat, bat bie Minifter bulben fonnten, mahrend ber Ronig es fich mit befonberem 30halte erfallte: Die Rronung. Es war die erfte feit 1701; jest, ba neben bas Rönigthum neue Inftitutionen getreten waren, mochte bie Rronung bes erften, bon Anbeginn ber conflitutionellen Ronigs die neue Epoche fichtbar einfabren, und zwar, fo beutete er es fich, follte fie zeigen, daß die Rrone auch jest noch Etwas für fich geblieben fei, feine Babe aus Menschenband. Go fprach a in Ronigeberg, im October 1861, im voraus ju ben Rammern, die ben Ronig au berathen, ju ben Bertretern bes Geeres, Die ihn gegen jeglichen Feind !! bertheibigen hatten, fo nahm er am 18. October in ftart betonter Sumboif bie Rrone "bom Tifche bes Berrn" und feste fie fich felber auf bas baut jo verfündigte er in entschiebener Rebe ihre unantaftbare Beiligfeit und bit bas Bottesgnabenthum boch empor. Die Borte mochten Manchem - bent fie gingen weit - anftogig, manchem Beifen altfrantisch und leer ericheinen ihm waren fie feierlicher Ernft; feine Stimmung war gehoben und toniglich Seinem Bolte bantte er bald nachher bewegt für feine "bergerhebende" Friet biefer Tage; er athmete offenbar frei und ftolg auf. Schon hatte er bamile Bismard und Roggenbach über bie beutsche Frage gebort, Schleinis but Bernftorff erfett. Man fann fagen, bag ber 18. October ibm einen Olbepuntt, eine Art Abichluß ober boch ben bornehmften außerlichen Ausbrud feiner innerlichen Befreiung und Erhebung, einer ichwer errungenen neuen Gelbftanbigfeit bebeutete.

Denn bas gange Jahr 1861 war ihm in ichweren Seelentampfen ver gangen; jene Befreiung aus einer fur ihn falichen Lage war unter fielen

inneren Schmergen bormartsgerudt.

Bahrend der Landtag im Fruhjahr verhandelte, arbeitete fich in fomg Bilhelm das volle Bewußtfein feines Gegensages zu ben Barteibestrebungs burch. Bu Bernhardi fprach er es Ende April scharf aus: "nicht ber Rong

all regieren, fie wollen regieren". Das fonne und burfe aber in Preugen fein. Im Dai fam es zwischen bem Abgeordneten Rarl Tweften und Ehef bes Militarcabinetts und nahen Bertrauten des Ronigs, Edwin Manteuffel, ben jener angegriffen hatte, jum Duell. Wilhelm mußte ben eneral für eine Beile bon feinem Umte fuspendiren. Außer fich fchreibt er ber Racht bes 27. Mai an Roon: "in diefem Moment Manteuffels Dimite ju entbehren, ben Triumf ber Democratie ihn aus meiner Rabe geun haben, bas Auffeben, was biefes Ereignig in meiner allernachften Umgebung machen muß, bas find Dinge, bie mir faft bie Ginne rauben tonnen, mil es meiner Regierung einen neuen ungludfeligen Stempel aufbrudt!! Wo will Der himmel mit mir bin!" Da fah er fich ber "Demofratie" im allgemeinen gegenüber; ber eigentliche, greifbare Rambi vollzog fich in feiner hoberen Umgebung, im Minifterrath. Der Minifter Schwerin - und bamit ber Ronig wird gebrangt, ben reactionaren Boligeiprafibenten gu entlaffen; ber Ronia flagt gurnend, man wolle ihn bon allen getreuen Dienern feines Brubers trennen: "bann tommt es zu einem Bruch!" Bor allem, bie Minifter felber forbern bon ihm liberale Gefete, benen er widerftrebt; immer beutlicher wird ber innere Spalt; feit bem Januar, fo boren wir, blieb bie Minifterfrife dronifd. In biefen Rampfen, in benen er felber boch noch nicht bas außerfte magte und blutenben Bergens noch gurudwich, ift ihm nun Albrecht b. Roon in neuer Art jur Geite getreten, nicht mehr als Rriegsminifter blog, obwol er auch als folder ichon, wie die Dinge lagen, ein eminent politischer Minifter fein mußte, fondern als Bewiffengrath, als Sprecher ber eigenen, noch nicht burchgebrungenen Gefinnung bes Berrichers, als Bertreter bes altpreußischen Befens felbft. Erft von biefem Frühling 1861 ab hilft er im vollen Ginne dem Ronige bie Laft bes innerlichen Streites tragen und wird er, bis ber Großere fommen tonne, im ftillen gewiffermagen ber erfte feiner leitenben Minifter. Roon hatte die Erflarung vom 8. Rovember 1858 ftete in ber confervativen Auslegung aufgefaßt, beren fie ja fabig war. Jest, im Darg und April 1861, ging er jum offenen Angriff auf die Deutung der Anderen aber. Wir befigen bie Briefe, mit benen er, nach fturmischen Sigungen, bem Ronige ben Muth ju ftablen unternahm, Briefe boll bon Bergenswarme, freimutbig bis bicht an bie Grenze bes einem Officier Erlaubten, tapfer, mannlich und icharf in Gefinnung und Rathichlag, einherschreitend "mit Worten wie bon blintenbem Stahle". Roon hat ben Ronig widerftrebend nachgeben, er bat "in feines geliebten Ronigs Augen Thranen gefehn, Die ihn mit Schmerz und Grimm erfullten", er ift "jo ungludlich, feinen theuern Ronig in fo tiefem Leib, in fo ichwerer Gewiffensangft zu miffen". Er fürchtet für das Band "ben fchwerften aller Berlufte, den Berluft feines Ronigs". Da muß er es aussprechen, bag ber Ronig fich bon feinen Miniftern nicht gurud. brangen laffen bari. Goll ein Bechfel eintreten, bann treffe er nicht ben Berrn, auch nicht einmal bas Chitem, fonbern bie bom Ronige in irriger Bahl berufenen Diener. Es geht nicht an, fo wieberholt Roon feinen Gat bon 1859, bağ biefe ibm ihren Willen aufzwingen; in Preugen regiert nicht bie Partei durch die Minifter, fondern es regiert die Krone. Roon unterscheidet scharf mifchen biefer Rrone und bem "Scheinfonigthum Belgiens, Englands ober Louis Bhilippes". Er geht foweit, Die fehr eigenthumliche Theorie aufzustellen, ein Ronig von Breugen fei nicht einmal an die Berheifungen ber Berfaffung gebunben, benn bie Berfaffung fei aus freiem toniglichem Entichluffe erlaffen worben, alfo auch ihre Erfüllung "an fernere freie tonigliche Entschliegungen gefnupit". Auf festerem Boden befand er fich, wenn er bann fortfuhr: "Breugen bebarf nach feiner gangen Weichichte, ju feinem Beile eines gang un-

getheilten toniglichen Willens". Und er berief fich auf bie Armer, bie an jeber Schmachung ber Rrone Mergernig nehme, wies warnend auf bie Moglichfeit einer Erschütterung biefes rocher de bronce bin. Da traf er bas Berg bes Ronigs: "bas überlebe ich nicht!" febrieb Bilbelm an ben Rand bes Briefes. Roon aber rieth ibm, Diefe Minifter gu entlaffen, Die burch ibm Bergangenheit ber Bartei verpflichtet feien, und fie burch Manner nicht etwa ber Gegenvartei, fondern lediglich bes toniglichen Dienftes, burch tuchtige Deamte ju erfegen. "Minifter mit einer parlamentarifchen Borgefchichte find Em. Majeftat Ruin." 3wei Bege hat ber Berricher bor fich. Er tann nachgeben, fich und feinen Staat aufgeben, ein neues Belgien entfteben laffen : bie Burgerfrone und ber Beifallsjubel werben nicht fehlen. Er fann bas Bbantom, bas ihn einschüchtern foll, verscheuchen und die Geffeln abstreifen, "bie Ihr ebles Gelbft jest gefangen halten", er tann "bie Feffeln bes Mbler lojen" burch rechtmäßigen Entichluß, bie preugische Bergangenheit wahren. "Diefer Weg führt auf freilich anfangs rauber Bahn, aber mit allem Glam und aller Baffenherrlichfeit eines glorreichen Rampfes gu ben beberrichenben Boben bes Lebens; es ift ber Preugens Ronige allein murbige Beg." Stoller und furchtlofer hat wol fein Diener ju feinem Berrn gefprochen; ber große Stil ber Sprache und die Rraft bes ftaatsmannischen Willens tommen einanber gleich. Roon erreichte feine Abficht, ber Ronig richtete fich felbftbemußter empor. Er entzog fich ben Gefehesforberungen Schwerins; er behaubtete bam im Sommer in jenem Streite um bie Erbhulbigung wenigftens bas wefentliche feiner Anfpruche in ber Rronung; er war um Enbe Juni bicht baran, bas Cabinett au entlaffen , und als er fich im Juli mit ibm verfohnte, fprach er boch offen aus, ber Bille bes Ronigs ftehe über bem ber Minifter: wer fich aus Bewiffensüberzeugung feinem Entscheibe nicht fügen tonne, muffe allerbings gurudtreten. Go mar ber faft wichtigfte Fortidritt in Wilhelms Inneren und in feiner Saltung gewonnen worben: ben Grunbfat hatte er fich nen erstritten und war in beffen Bahnen auch praftifch hinnbergelenft; gerade in biefem Commer befannte er es auch nach augenhin, bag er Parteifonig in teinem Ginne fein wolle. Rur war bamit noch feineswegs ein Abichluß erreicht: Die volle That ging hier wie immer bei Wilhelm aus ber nun gang errungenen Erfenntnig boch erft langfam berbor. In ben letten brei Do naten bes Nahres 1861 wieberholten fich bie Bufammenftoge amifchen Regierung und herricher, aber auch ba wieber murbe ber Rig noch einmal abertüncht.

Inzwischen hatte die Bolkserregung sich gesteigert, Beder hatte auf den König geschossen, die Fortschrittspartei sich gebildet, und die Wahlen für 1862 trugen sie in stattlicher Zahl in den Landtag hinein. Bon Januar die Män 1862 maß sich die neue Kammer mit dem Ministerium, in heller Feindseligteit; die hessische, die deutsche Frage ward zum Streitgegenstande, man verstand und sand einander nicht mehr; über den Militärfragen kam es dann ganz zum Bruche. Das Abgeordnetenhaus schnitt der Reorganisation die kinanziellen Mittel völlig und bereits für 1862 ab, es wurde aufgelöst, der König und die liberalen Minister vermochten sich über die Zukunst nicht zu einigen und nunmehr endlich zog Wilhelm aus dem Berlause der letzten zwei Jahre die Folgerung. Am 17. März wurde das Ministerium in conservativem Sinne umgestaltet, unter dem Präsidium Hohenlohes verblieben an den entscheidenden Stellen Bernstors und Roon.

Mit tiefer Bitterteit hatte ber Ronig ichon bor Monaten in Gefprachen bon ber gepriefenen Liebe feines Bolles gerebet, auf bie er gar nichts geben tonne, von der Berblendung, die sich nicht belehren lassen wolle; er selber hatte sich dabei zu "conservativ-constitutioneller" Gesinnung befannt. So ere tlärte es auch der Wahlaufruf, den er im März ausgehen ließ: eine Wiederausnahme der Proclamation vom Rovember 1858, mit ausdrücklicherer conservativer Erläuterung: Krone und Parlament, Fortschritt und Erhaltung nebeneinander! Der Ersolg aber blieb aus, die Wahlen brachten im Mai dem entschiedenen, ja dem radicalen Liberalismus eine überwältigende Rebrheit.

Bas follte ba gefcheben? Mus ben Briefen altliberaler Beobachter er-Mingen in jenen Jahren fehr eigenthumliche Urtheile über bas, woran es in Bilbelms Umgebung fehle und was tommen muffe. "Es fehlt, fo flagte 6. Baumgarten im Januar 1861, in Breugen jebe Tradition großer Bolitif. jebes fichere Gelbftbewußtfein, jebe bobere Rraft, jebe überlegene Intelligeng. Gin Minifterium bon einiger Schneibe murbe mit biefem Ronige febr erbebliche Dinge ausrichten, aber fie fteben fammt und fonders einige Ropflangen unter ihm". Der Fürft bon Sobengollern geftand im December 1861 bem mahnenben Max Dunder, woran es ihm felber mangele: er verehre Wilhelm I. aus tieffter Seele, ja nur allgu unbedingt. "Um grundlich gu helfen, gehört aber bem Ronige gegenuber ein eiferner Charafter, ber, rudfichtslos bie eblen Seiten beffelben ignorirend ober ihnen Schach bietend, auf bas Biel binarbeitet, welches als bas bem Staatswohl entfprechenbe anerkannt wirb." Dunder predigte bem Rronpringen feit bem Beginn bon 1862 bie Dictatur ber Krone als einzigen Ausweg, eine im Sinne bes gemäßigten Liberalismus, mit Gulfe ber Armee gu übende Dictatur, bie ber politischen Erziehung bes irrenden Bolles bienen murbe; er fand indeg bereits im Mary auch bie confervative Dictatur, die Berufung bes Berrn b. Bismard, erträglicher als bie bisberige Berfahrenbeit. Gerade ein Jahr gubor hatte Baumgarten, an biefer Berfahrenheit und thatlofen Ueberflugheit verzweifelnd, gefchrieben: "hier mußte ein großes Benie ober ein gewaltiger Thrann auffteben; in Berlin wird aber ein folches Befen ficher nicht groß". In ber Gefammtheit diefer Musipruche war ber Weg ungefahr bezeichnet, ben bie Bufunft bann, gulegt boch überraschend und eigen, nehmen follte; aber noch immer war er nicht endgultig eingeschlagen. Das Minifterium bom Marg 1862 mar bem Ronige congenialer als bas ber Reuen Mera, aber ju großen Dingen war auch biefes nicht fabig, weber nach feinen Berfonen noch nach feinen Tenbengen; in feiner Farbung mar es einigermaßen matt, noch im April betheuerte ber Ronig mit einiger Entruftung, ein Rreuggeitungsminifterium wolle er nicht und niemals. Mis bann freilich, in bemielben Monat, Die Minifter ben ernfthaften Berfuch machten, am Militarbudget ju fparen, war es wieder ber Berricher, ber babei nur widerstrebend mitging und bas Dag ber Concessionen nicht nur binter bes Finangminiftere b. b. Bendt, fondern felbft noch hinter Roons Borichlage gurudftedte. Er wich alfo in ber Sauptfrage nicht gurud, in allem Unbern wünschte er noch immer entgegengufommen und jum Rampfe um jeden Preis war er noch teineswegs entichloffen. Das ift ber Ginbrud, ber fich auch aus Roons Briefen in jenem Fruhjahr und Commer bornehmlich ergibt. Trop bem Umichwunge im Mary "fnarrt ber neue Apparat noch zu vielfältig", ja, der Ronig lebt des Irrthums, die Regierungsmafchine muffe auf Friction eingerichtet fein und "immer bin- und bergebn"; "es laufen auch allerlei Intriguen nebenbei": man hat babei wol an Ginfiuffe in ber foniglichen Familie, jumal an ben ber Ronigin gu benten, bie von biefen Beiten ab ben Gegenfat gegen bie confervativere Benbung ihres Gemahle und gegen feine babei mitwirtenben Minifter niemals wieber aufgegeben hat. "In gewiffen

hohen Regionen, schrieb Roon faustisch am 16. Juli, bin ich immen nichtiebener la bete, in andern das pis-aller, der Nothnagel vollsten Bertramet Er sah die Dinge doch schließlich ernster und ernster werden. "Rit it p. Muthe wie den Kämpsern in einem Gottesgerichte zu Sinn gewesen sein wir (2. Aug.). Rur vor seiner eigenen Unzulänglichseit habe er Furcht. Das war in all diesen Monaten sein erstes und letztes Wort: wir haben unserer Regierung tein sührendes Haupt. Auch er lentte immer wieden in jene von seinen altliberalen Gegnern ausgestellte Forderung zurück: ein wir licher Staatsmann, ein Mann der entscheidenden That muß an die Softtreten.

Man berfuchte es mit ben Mittelmegen und ber Mittelmäßigfeit, fo lang es nur ging. 3m neuen Landtage gehorte bie Beit bom Dai bis in bin August hinein mehr ben Borbereitungen; Gewichtiges geschah bamals nur in ben auswärtigen Bolitit. Da brachte ber vorläufige Abichlug bes Banbelebre trages gwifden Breugen und Franfreich (Marg), ber erneute Ginfpruch Ceter reiche gegen beffen Annahme burch ben Bollverein (Mai), ber Conflict, ba innerhalb bes Bereins baruber ausbrach, ber nunmehr offen eingereichte Untrag bes Raiferftaates auf feinen eigenen Gintritt in ben Berein (Juli), bol entichloffene Bormartsgeben Breugens bie gange Gefpanntheit ber beutiden Lage jum Ausbrud. Der Bertrag mit Frantreich wurde am 2. Anguft unter geichnet. Und feit Anfang Juli beriethen gu Wien Die Bertreter Defterrice und feiner mittelftaatlichen Freunde über ben praltifchen Beginn einer Bunbelreform im Beuftichen Sinne. Bernftorff lebnte auch biesmal die Theilnahm an ben Conferengen ab, erfannte bas junge Ronigreich Italien an, wies bann im Auguft die Bundesreformplane von neuem ausbrudlich gurud, indem a Die preufifchen Blane einer wirklichen nationalen Ginheit barmiber ins Jell rief. Die Rriegsgefahr trat bamit fichtbar hervor, und Defterreich batte in Europa mehr Begner als Freunde. Bleichzeitig batte fich Die beffifche Gate jum offenen Conflicte gefteigert. Richt ohne Bebenten icheint Ronig Wilhelm jest biefen Boben bes Gegenfages von 1850, bon bem aus man bamals nad Dimut geführt worben mar, beichritten ju haben; aber Breugen batte fic einmal für bas "Recht" ber beffifchen Berjaffung verburgt. Roch im Day 1862 ging es babei am Bunbestage mit Defterreich Sand in Sand gegen bit Ruriftriten bor; als bann aber biefer wiberfpenftig blieb, mar es Breufer allein, bas ibm (vom Dai ab) mit wachfenben Drohungen unmittelbar auf ben Leib rudte. Bivei Armeecorpe murben bereit geftellt; ber Rurfurft gab, wenngleich nicht unmittelbar Breugen fonbern nur bem Bunbestage gegenüber, jest nach. Roon war mit bem Borgeben feines Staates in jeber Binnit ungufrieben. Richt fo febr, weil es ibn argerte, bag Preugen fich fur bie Tenbengen bes Rationalbereines ins Beug lege, benn er geftanb gu. bag es jest icon nicht mehr gurudfonne; bagegen fant er (4. Junt) auch fest bie preugifche Politit ftenerlos, "Wollen und Richtwollen balaneiren fich fonmabrend"; er fand nachher bie Rachgiebigfeit bes Rurfürften unficher, Breufen bupirt und trotbem wieber unentichloffen; ibm ergab fich aus biefen Gr. fahrungen bon neuem die Rothwendigteit energilder Thaten und gugleich bie Unfabigfeit bagu. Befteben blieb in ber That bie Moglichfeit, bag ber Rurfürft bon neuem gang abichwentte, und fie ift fpaterbin eingetroffen; Dos bann? Bollte Brengen wirflich bie Baffen fur Die beffilde Berfaffung ergreifen, mabrend es im eigenen Saufe ben Berfaffungeconflict emportoedfen fab? Bollte es ben Rampf um Deutschland, ber bier jeden Angenblid lot brechen tonnte, aufnehmen? Bar es entichloffen, Die Confequengen feiner forbe rungen und ber beutiden Lage ju gieben und einmal Alles an Alles ju fegen?

Roon zweiselte baran. Und boch lag, wie man auf allen Seiten längst einjah, ber Schlüffel zur Besserung auch ber inneren preußischen Berhältnisse in ber auswärtigen, ber beutschen Politik. Würde man ihn jest zu sassen und zu verwenden wagen? Innen und außen stand Alles auf der Spige des Schwerts.

Soweit war Wilhelm I. gefommen. Man wird urtheilen muffen: feit bem Darg 1862 war Breugen in feiner außeren Bethatigung vorgerudt; unsweibeutig fab es fich burch feine eigenen Unlaufe und bie gefteigerte Begenwirfung feiner Rebenbuhler auf fünftige Rampfe bingewiesen; über bie blog "moralifchen Eroberungen", mit benen ber Ronig, auch in ber heffischen Frage, begonnen hatte, brangte es ihn weiter. Dreierlei ift gewiß: einmal, bag bis au biefem Augenblide Wilhelm bie Leitung feines Staates in Allem wesentlich felber geführt hatte - er war vielfach burch bie Ereigniffe faft wiber Willen gelchoben, burch gewichtige Berather beftartt worben, aber Riemand ftanb im Bangen banbelnd neben ober bor ibm. Zweitens: er hatte jest bie Bahnen ber Renen Mera überall berlaffen, im Meugern wie im Innern war er in bie Richtung einer energischen preugischen Gigenpolitit, in Die richtigen Babnen gurudgefehrt, und gefchlagen war er nirgends. Ueberall war ber Grund wirtlich gelegt worben. Aber war mehr als bas geschehen? Offenbar nicht. Offenbar - bas ift bas Dritte - hatte feine neue Bolitit, auch jest noch, nirgende einen Erfolg errungen. Und war die perfonliche Borausfegung gu folden Griolgen ba? Roon bestritt auch bies. "Dehr Duth! mehr energische Thatigfeit nach außen und innen! mehr Sandlung muß in bies langweilige Biflanbiche Familienbrama gebracht werben, ober wir fterben an allgemeiner Beringichagung!" (an Bismard 26. Juni). Die Laune bes Berrn, feste er bingu, fei fehr finfter und feine Musficht, bag fie rofiger werbe. Und ficherlich war bas begreiflich genug. Mit ehrlichfter Meinung mar ber Ronig in fein Umt eingetreten; jest ftanb er ifolirt, feine eigene Gemablin, fein Cobn ibm entaggen, fein Land ihm feinbfelig, Die Rammer rabical, nichts als Rothe an allen Enden. Er verlor bie Frendigfeit. Er mar ein Mann bon 65 3ahren. Er tonnte feine Urt und feine Uebergeugung, bas eben wieder bon neuem burchgefampfte Ergebnig feines langen Lebens, nicht wieber ablegen. Die Beit ringsum jorberte etwas Unberes, Etwas, bas er nicht vollziehen tonnte. Bor bem Rampfe, bem harten inneren Conflicte inmitten einer brobenben Belt, bebte er gurud; bie Frijche, bas Gelbitvertrauen, wenngleich burchaus nicht ber phififche Muth, fehlten ihm bagu. Er traute es fich nicht gu, bie Welt gu überwinden. Und mit Recht: benn bie activen Rrafte bagu hatte er nicht. Und ba er fich nicht beugen wollte, fo blieb ihm im Grunde nur Gines: ber Rudtritt. Die Gebanten an ben Rudtritt erheben fich bemgemäß im Jahre 1862 von neuem und fullen ben Borbergrund feines Empfindens. Er mar Diefer Lage gegenuber hulflos. Er war, bei Allem, mas er geleiftet batte, unameifelhaft mit feinen Mitteln am Enbe.

Da wandte er in ber höchsten Roth das lette aller Mittel an, dasjenige, das er Jahre lang von fich gewiesen hatte. Er berief Bismard.

Wilhelm kannte ben Herrn v. Bismard seit langen Jahren. 1848 hatte ber streitbare Wortsührer ber Junkerpartei manchmal mit ihm verhandelt und ihn zu lau gesunden, 1850 hatte er Olmüt vertheidigt, von 1851 ab, in Koblenz und Franksurt, waren sich die beiden Männer, wir sahen es, nähergerückt, beide vom gleichen, preußischen Streben getragen, aber in wichtigen Dingen doch sehr verschiedener Ansicht. Sie hatten 1858, als eben der Prinz die Regentschaft zu ergreisen sich anschiedte, mit Rugen und nicht ohne Franzugammengearbeitet. Bon da ab war Bismard nie wieder aus dem Ersten

freise bes herrichers entichwunden. Freilich 1859 mußte er nach Betersburg gieben, und wenn er bamals in Berlin feine boben Plane bortrug und Bilbelm fie anhorte, jo wies biefer boch ben Gebanten, ihm bas auswartige Amt ju übertragen (ein Bebante, ben eine leberlieferung boch wol mit Untedt bereits bis in ben Fruhling 1858 binaufverlegt) mit großer Scharfe gurad: "das fehlte jest gerabe noch, bag ein Mann bas Minifterium übernimmt, ber Alles auf ben Ropf ftellen wirb". Auch Fürft Gobenzollern ertfarte ein Jahr barnach, foweit fei man benn boch noch nicht, "ben Bod jum Gartner w feben". In Berührungen blieb man immer mit ihm; feit 1860 war er Roons ftiller, fpater fein offener Canbibat fur bie Minifterfchaft. Bie Bismart bamale bachte, ift befannt. In Die Rreife ber Reuen Mera bafte er nicht binein : auch nicht in die Rreife bes Regenten und Ronigs, wie fie bamals maren. Weshalb aber eigentlich nicht? Man tann nicht fagen, bag bamals bie Biele bes Gefanbten und bes Berrichers foweit auseinanbergegangen maren. 3m Innern wollte auch Bismard ehrliche Anertennung ber Berfaffung unter Bahrung einer beherrichenden Krongewalt; ja, er war geneigt, die Berfaffung in irgendwelcher Form auf Deutschland auszudehnen. Unbefannt maren birfe Tenbengen Wilhelm nicht; hatte er fie vielleicht, bei biefem Manne, nicht gang für ernft genommen? Rach außen wollte Bismard bie Auseinanberfebung mit Defterreich und zwar, im Grundfage, die gewaltfame. Dag biefe einmal unerläßlich fein wurde, war auch Bilhelm mobibemußt, und ber Große Breugens wollte ja auch biefer nichts vergeben. Den Mittelftagten gegenfiber wollte ber Staatsmann rudfichtsloferen Zwang anwenben als ber Farft; aber auch Bilhelm war in dem, was ihm bas wichtigfte war, im Dilitarifden. ju einer Ginfugung ber Dynaftien in bas preugifche Spftem entichloffen ober boch bon ber Rothwendigleit folden Entichluffes burchbrungen; und Bismant war fein 48er, feineswegs auf gewaltfame Befeitigung ober auf nur Brechung biefer Dynaftieen, fonbern lediglich auf ihre Ginengung bedacht; ale er jum Ronige baruber fprach, trat auch er fur bie moglichfte Schonung ber Comverane ein. Innerhalb ber europäischen Belt follte Bismard angeblich frangt fifcher fein ale es Wilhelms Befühle, wie es fich 1860 fo ritterlich bewahrt hatte, entfprechen fonnte. War ber Ronig wirflich in ber Lage, bem Go fandten, beffen Berichte er boch fannte und beffen Befinnungen man in Berlin mundlich "genau gefiebt" hatte, Gelufte auf Abtretung rheinischer Lande an Rapoleon gugutrauen? Dagegen fpricht jebe Bahricheinlichfeit. Die politifden Freunde Bismards mußten ja, bag, wenn er einem Teufel verichrieben ware, es ein teutonischer war und tein gallischer; schwerlich ift Wilhelm barnber in Bweifel gemejen. Bismard mar vielleicht nur ein Stud bereiter, bem Grangofentaifer bie Band gu reichen, ale fein Berr; indeffen hatte auch biefer jeber geit mehr Rudficht auf Rapoleon berlangt und gezeigt, als wenigftens bie Benoffen Friedrich Wilhelms IV. gewünscht hatten. In all diefen Begiebungen war ben beiben Mannern Gines gemeinfam, gerabe bas Specififche in ibnen: bie ausschlieflich preugische Gefinnung. Richt biele Biele, auch nicht wichtige Einzelheiten bes politifchen Programmes waren es, Die fie trennten, fondern Die Energie in ber Berfolgung ber Biele. Dem Breugischen, Deutschen, Gurepaifchen gegenüber - überall war boch ein Grabunterichieb gwijchen Bilbelm und Bismard vorhanden; überall wollte ber Zweite etwas mehr, war er freier, rudfichtslofer, fubner. Bas er ber preußischen Regierung feit 1858 borwarf, war ihre Mattigfeit. Seitbem hatte fich Bilbelm bem Bismardifcer Standpuntte, ber im wefentlichen borbem fein eigener gewesen mar, wieber mehr und mehr angenabert. Aber ein Grabuntericbied bestand noch immer. Und er war enticheibenb. Erft wenn ber Strom biefes preugifden Billens, ber burch sie beide floß, die Tiese, die Höhe erreicht hatte wie in Bismards Seele, erst dann war er sahig, die User zu übersteigen und seinen besruchtenben Segen weit über die Niederungen auszugießen, die nach ihm schmachteten wie Aegypten nach der Nedersluthung des Rils. Das Schöpferische begann erst in der höhe Bismards. Allmählich erst wuchsen die Gedanken des Königs dieser zu. Erst wenn sie dis dahin gestiegen wären, konnte Bismard mit

Rugen berufen werben gu mirten.

Damit hangt auf bas engfte ein Anderes, gang Berfonliches gufammen. Die Bedeutung feines Staatsmannes verfannte Wilhelm nicht; er war bagu viel zu fehr Menschentenner und hörte überbies zu viel bon ihm. Es lag in ber Luft, bag biefer Dann einmal Minifter werben mußte; fubne Beifter hatten es ftete geforbert, feit Jahren graute jest ben Liberalen babor, alle Barteien rechneten bamit; immer wieber berieth ber Ronig mit ihm. Aber foweit man aus Ergablungen und Berüchten, aus Anipielungen und ben Thatfachen felbit, foweit man namentlich aus ber innern feelischen Bahricheinlichteit bas Berhaltnig ber beiben ahnenb erfoliegen tann, fo ftanb ein ftartes Sinbernig gwifchen ihnen: eine gang ausgeprägte Abneigung bes Konigs. "Er felbft paffe nicht fur ben Pringen, ber febr fanit behandelt werben mußte", außerte Bismard im Juni 1858 gu Berlach. Dem Ronige war er ber Unberechenbare, Sturmiiche, Gewaltjame; noch galt, wie es Bismard 1862 einmal ausbrudte "feine alte Reputation bon leichtfertiger Gewaltthätigfeit", man traute ihm Alles gu; auch Friedrich Wilbelm IV. hatte ben "rothen Reactionar" ja zuerft mit einer gewiffen Schen feines garten Empfindens bon fich gurudgeschoben. Und ebenfo gart empfand auch Wilhelm; er vertrug bedeutende Manner und lieg Roons berbe Mannlichteit weit gewähren; aber bor biefem Genius burfte ber Cohn Friedrich Bilhelms III. wol ein gewiffes Unbehagen fpuren, bor biefem Gewaltigen, beffen Naturfrait über alles Correcte und Uebertommene fo fouveran binmegfprang, por biefem Manne bes falten leberlegens und ber beißen Leibenfchaft, bes übermaltigenben, ungeheuren Billens. Die bergliche Tiefe biefer Berfonlichteit fonnte ber Ronig noch nicht ermeffen; bon ihrer unbedingten Treue mochte er überzeugt fein; aber wohin Bismard ihn reigen tonnte, bavor bat ibm, fo barf man bermuthen, im Stillen gegraut. Geine eigene, bornehme, gerade Art, allem Damonifchen fo gang fremd, mannlich aber milbe, bon jener Reinheit, Die fich niemals befleden fann, aber eben beshalb auch nicht bagu fabig ift, im barten Busammenftoge bes Weltlichen, im Gemenge ber Politit bas Große felber ju thun, bas nun einmal nicht ausgeführt werben fann ohne ben Briff auch in ben Rug und in ben Schmug binein, ohne Die Freiheit einer fich felber baranfebenben, bermegenen Entschliegung - biefe fittlich empfindliche Ratur, Die überdies bie eigene, monarchische Burbe fehr bestimmt empfand: fie murbe bon Bismards bamonifcher Rraft gurudgeftogen; fie mußte fich felber erft überwinden, ebe fie fich ihm anheimgab. Das war boch wol ber Rernpunft; alles llebrige, ber allgemeine Bag, in welchem ber tede Junter von 1850 in ber öffentlichen Deinung, ber Streiter bon Frantfurt bei ben angftlichen unter ben Gingeweihten ftand, Die tiefe Abneigung ber Ronigin, Die Schen bor bem Ginbrude, ben Bismards Ernennung alfo machen mußte und ben Bilhelm noch nicht magen mochte, bas tam gu jenem Saupt. motibe wol nur hingu. Im Juli 1861 brachte die Befprechung über Die beutiche Frage gu Baben bie beiben Manner einander wiederum naber; jene Bebenten ber innern Bolitit mochten auch bann noch bestehen bleiben, obwol ja Bismard und die Kreuggeitung thatfachlich burchaus nicht bas Bleiche bebeuteten. Die Sauptfache blieb eben boch, bag ber Ronig in feinen politifchen

Absichten, in seiner — man wird es sagen dürsen — politischen Rothlage und bemgemäß in seiner persönlichen Empfindung erst noch ein Stud weiter durchen mußte, ehe er soweit war, Bismards Hand sand sassen au tönnen und sassen wollen. Die Ansichten blieben dabei leichter zu vereinigen als die Cheraftere, die Temperamente. Zwischen ihnen stand Roon, sie verbindendt dem Könige vertraut durch seine soldatisch gerade und treue Art, mit Bismard, don dem ihn immerhin manches trennte — denn Roon war conservativet als jener — doch in dem Entschedenden gang verwandt, in dem Drange auf de

rudfichtslos die Birtlichteit padenbe That.

3m Dai 1862, als eben bon allen Seiten bie Wolfen fich bichter pe fammenzogen, war Bismard, von Betersburg abberufen, in Berlin; er batte mit bem Ronige, mit ben Miniftern eingehende Gefprache; bann murbe et unerwartet genug, bennoch nach Paris weitergeschickt, freilich unter ber tonie lichen Beifung, fich bort nicht erft wohnlich einzurichten. Roch immer ton Wilhelm nicht ju bem Entschluffe, ibn ju rufen; ber Minifter bes 200 wartigen, Bernftorff, ftanb fortwahrend im Begriffe, fein Amt mit einer Ge fandtichaft zu vertaufchen, Bismard fag in ber unbehaglichften Stimmung in feinem Parifer Balais. Dan bachte baran, ihm bas Brafibium bes Die nifterrathe vorläufig ohne bestimmtes Portefeuille gu übertragen; widerfrebend war er boch bereit, jur Roth felbft bas angunehmen. An Roon, ber feine Ernennung beim Ronige eifrig betrieb und die feindlichen Ginfluffe wir 21th belms eigene Schen unablaffig befampfte, mahrent er auf ben lange birgehaltenen Freund befänftigend einzuwirfen trachtete, hat er bamale bie be rubmten Briefe gefchrieben, Die in größerem Stile noch einmal gang abnlich Befühle aussprechen, wie fie Roon brei Jahre fruber, bor feiner eignen Be rufung burchlebt hatte. Die Unluft, bas Berliner Umt mit feinen Unlatbeiten und Laften auf fich zu nehmen, ift groß und ficherlich echt : offenber ift, bag auch Bismard fich ju biefem Umte nicht gebrangt hat; ftarter abn, als es ju gefchehen pflegt, wird man hervorheben durfen, bag uber all bie Meugerungen ber Abneigung boch ein ftarfer Ton bes Berlangene binme bringt. Im Grunde treibt es ihn boch, ju thun, wozu er geschaffen ift: a weiß genau, nur er fann bie Aufgabe bezwingen, und er empfindet es febr gut, daß nur biefe, die bochfte Aufgabe, ihm gang genugen wird. "Richt mutwillig, aber bereitwillig" ftellt er fich bem forgenvoll mabnenben Freunde 1 Berfügung. Er bachte, ale bis jum 15. Juli nichts gefcheben mar, am beiten bann berufen gu werben, wenn ber Conflict mit ber Rammer offen geworde mare, b. h. im September; bann werbe fein verrufener Rame ben Geanem einen heilfamen Schreden einjagen und es werbe ihm gelingen, Die Gingeschüchterten zu Unterhandlungen zu bermogen. Richt auf ben Conflict alfo meinte er loszuftenern.

In Berlin sah man die Lage mit gutem Rechte ernster. Der König wat ties erregt; den liberalen Coburger Herzog bestragte er (28. Juli) mit samelber der Schärse über seine Haltung zu der preußischen Opposition, die das hier ruiniren wolle, damit es ein Parlamentsheer werde und kein königliches mehsei. Compromisse, so bezeugte Roon Ende August, wies er ganz von sich "gesährliche Katastrophen" waren also unvermeidlich. Die Entscheidung reste heran. Den August süllten die Berathungen der Budgetcommission, ihr Gegebniß war die völlige Streichung aller Mehrausgaben sar die Horresorganisation, sowol sür 1862 — auch soweit sie bereits geleistet waren — wie ist 1863. Am 11. September begann die siebentägige Berhandlung im Plenum Die "Krastprobe" zwischen Abgeordnetenhaus und Krone war getommen. Der Ministern war schwül zu Muthe: sie standen vor der Aussicht, ein Budge

nicht jumege ju befommen, eine Ginigung mit bem Landtage niemals wiedergufinden. Gie boten bem Saufe ein Behrgefet für die nachfte Geffion, baten bringenb, bie ichon berausgabten Roften ingwifden gu bewilligen. Bergebens: bie Gegenfage hatten fich allguweit verschärft, einen anftanbigen Mittelweg vermochte in Bahrheit wol feiner ber beiben Theile mehr einzuschlagen. Gin Antrag einiger Bemägigten ichien gwar noch einmal eine Berfohnung möglich gu machen: Die Minifter ergriffen ibn, Roon ftellte gewiffe Conceffionen betreffs ber sweijahrigen Dienftzeit in Ausficht (17. Gept.). Es icheint bag es ber Regierung damit Ernft gemefen ift, wie benn Roon felber in all biefen Beiten auf feinem besonderen Bebiete ftets bereit gewesen ift, entgegengutommen, joweit er es eben vermöchte; Die Sache war gewichtig, Die Situng murbe vertagt. Gind wir recht berichtet - und es ift ein Augenzeuge ber Minifterialverhandlung, ber, aus bem Gedachtniffe, von ben Bergangen ergahlt hat -, jo hatte Roon im Rronrathe Rachgiebigfeit empfohlen, für die er Gegenleiftungen ju erobern hoffte, und die lebrigen hatten ibm jugeftimmt. Da aber habe ber Ronig rund heraus ertlart: auf die brei Jahre tonne er nicht verzichten; liegen ihn feine Minifter im Stich, fo bante er ab: und ichon wollte er biefes Meugerfte gur That machen, als bie Minifter ihren Bunich eiligft barangaben und ihm verfprachen, feine Entscheibungen im Abgeordnetenhaufe gu vertreten. Roon hat bann thatfachlich Tage barauf feine Andeutungen bort jurudgenommen ober boch unwirffam gemacht, er hat feinem Freunde Berthes gegenüber ben "ichwächlichen Berfuch" vom 17., "bei bem leiber mir bie hauptrolle jugefallen mar", bedauert und auch Bilhelm hat fpater - es hatten fich, icheint es, alsbald Unflarheiten und Digverftanbniffe, wie fie ber Rampf mit fich bringt, barangefnupft - mit Groll an biefe Episobe gedacht. Wie fich nun auch bas Gingelne verhalten hat, foviel wird wirklich mahr fein, bag es in ber That ber Konig felber gewesen ift, an bem biefe letten - noch ausfichtsvollen? - Berfuche einer Berftanbigung geicheitert find, Die boch, wie die Dinge lagen, immer einer ichweren Rieberlage ber Rrone gleichgefommen mare.

Um 12. September hatte Bismard bem Rriegsminifter feine Bereitwilligleit ertlart, am 18. rief ihn biefer bon fich aus nach Berlin, am 20. traf er bort ein. Um felben Tage ertfarte Roon feinem Bonner Bertrauten ben ungunftigen Beichluß ber Rammer fur ficher beborftebend, die Minifterfrife fur eröffnet: Sobenlobe und Sendt wollen bedingungsweise, Bernftorff unter allen Umftanben gehen. Sie hatten alfo bie Befehle bes Ronigs ausgeführt; in ben Conflict, in die budgetlofe Beit mit ihm einzutreten magten fie nicht. Und ber Ronig hatte ber Rammer gegenüber feine Uebergengung feftgehalten: er hatte feinerfeits nichts aufgeopfert; aber bon neuem erschütterte ihn jest, angefichte ber Gewigheit bes vollen Bruches, angefichts ber Fahnenflucht feiner hochften Rathe, ber Zweifel, ob er positiv burchbringen werbe, und ber Bebante bes Rudtritts murbe bon neuem übermachtig. Auch ben Wiberipruch bes liberalen Kronpringen hatte er "burch biefe Drohung entwaffnet": er meinte fie bollig ernft. Um 20., 22., 23. Geptember empfing er Bismard. Roons Cohn Aberliefert, bag er jest, als bie Andern von ihm wichen, ben erneuten Rath bes Rriegsminifters erhort und bie Sand Bismards, bon beffen Unwejenheit er nichts gewußt hatte, alsbald ergriffen habe. Gine befannte Erzählung, die auf ben Rangler felber gurudgeben muß, bat bie enticheibenbe Unterredung im Babelsberger Bart geschilbert: wie ber Ronig muthlos, tief. gebeugt beginnt, entschloffen, feine Abdanfung, deren Urfunde er bereits bei fich tragt, ju bollgieben, wenn fich ibm auch Bismard verfage; wie er fich feiner Bereitwilligfeit verfichert, ohne Mehrheit, ohne Budget, ohne Britgabe ber Reorganisation au regieren; wie er bann ein Brogramm porlect. bas er fich aufgefest hat, und bas Bismard jurudichiebt, weil nur bas Gin ju vereinbaren fei, die Aufrechterhaltung bes Rönigthums, und alles Ander fich bann bon felber geben muffe; wie Bilbelm gulegt aufrecht, feft und fine bon bannen fchreitet. Das Gefprach muß wol am 20. Ceptember ftattgefunden haben, am 23. folgte ber erwartete rabicale Beichlug ber gweiten Rammer und bie Ernennung Bismards jum Staatsminifter und Borfigenben bes Miniferiums; fo wenig die Gingelheiten auch biefer Tage bisber feftfteben, gegen ben hauptinhalt jenes Berichtes erhebt fich tein Zweifel, er ftimmt bollig in 14 Umgebung hinein. Es ift ficherlich mahr, bag "bas Band", bas Bundnit amifchen Ronig und Rangler bamals in ber Gluth beiger Geelennothe und bochfter Gefahren gefchweißt worben ift, bag Bismard feinem beren als ber Retter in ber Roth" gefommen ift, in einem Augenblide, ba jener fich ber loren glaubte. Die Entwidlung ber eigentlich fchidfalsvollen Jahre bon Wilhelms Leben hat bamit ihren Schluß erreicht. Der zweite feiner großen Benoffen, ber größte unter ihnen allen, hat fich ju ihm gefellt. Die eigenb liche Rrifis feines Lebens ift übermunden. Erft biefe Stunde bat ce entichieben, bag ber ichwere Rampf mit allen Teinben ausgesochten werben marb. Aber bamit tritt Ronig Bilhelm aus ber Stelle bes Sanbelnben um eine Schritt jurud: Die Laft ber Thaten muß er nun in Die Banbe bes Unbern legen Die Beit ber Broge bricht an; bie Beit, Die 3hm im vollen Ginne au ciam gehort, ift vorüber: fein Größtes hat er geleiftet.

## 5. 1862-1871.

Die tiefe Wandlung bom Berbft 1862 veranbert auch fur ben Biographen Wilhelms I. Die Aufgabe. Dem gewaltigen Inhalte ber folgenben Beit er jahlend, auch nur jufammenfaffend wie bisher nachzugeben, liegt ibm nicht mehr ob. Wer biefe Greigniffe beute felbftanbig ergablen wollte, ber mußte ohnehin die weite Quellenarbeit Beinrich v. Sybels in gleichem, ja in erhebis weiterem Umfange noch einmal aufzunehmen im Stande fein; aber ichwerlich wurde er jum Mittelpuntte feiner Darftellung Die Berfonlichteit Des Ronge mablen, fo wichtig biefe unzweifelhaft immer bleibt. Bier gilt es nur noch an die Greigniffe mehr erinnernd, bem Dage und ber Art bes Antheile nad gufragen, ben ber Ronig als Sandelnder an ihnen nimmt; freilich ift che biefe Frage fein und ichwierig ju beantworten und feineswege überall jeben wir bereits flar genug. Bis in ben Commer 1866 binein icheinen menigften bie Umriffe feiner perfonlichen, unmittelbaren Mitwirtung fcon ungefabr atennbar gu fein; in biefen vier Jahren erhalt ja fiberbies fein Leben innerlid und außerlich die fünftige Richtung. Bon da ab tann ber Darfteller em immer rascheren Schrittes über die Fulle ber Begebenheiten hinmeggeben Daneben wird er bis an bas Enbe beran ftets bie sweite, allgemeinere Grap ftellen: Die nach ber mehr mittelbaren Ginwirfung bes alten Berrichers, bit Einwirfung feines Dafeins auf die neue Beit, ihre Bewegungen und ihn Schöpfungen, und nach beren Rudwirfung auf ihn, Die Frage nicht nach ben Thaten, fonbern nach bem Berhaltniffe ber Perfonlichteit gu ihrer Belt. beiberlei Sinficht trifft ber Blid immer bicht neben bem Ronige Die Genall feines Minifters; mo es fich um die Urheberichaft ber Thaten banbelt, banbelt es fich ja natürlich bor allem Unberen um die Stellung Bilbelme ju Bil mard. In der Befchichte ihrer Begiehungen faßt fich Die Gefchichte bes Romge fürberhin aufammen.

Bornehmlich ber innere Conflict hatte Bismard's Berufung berbeigrubrt. Bismard hat feine Berfprechungen aus bem Babelsberger Barte gefalten : er hat bie Sache feines herrn ergriffen und behauptet, er ift ihm bier unentbehrlich geworben; und fein irgendwie ficheres Beichen weift barauf bin, daß fein Berr jemals bereit gemefen mare, ihn feinen liberalen, inneren Biberachern ju opfern. Buerft hat ber Minifter, fo wie er es borber entworfen hatte, Die Berfohnung mit bem Landtage gefucht, und zweifellos volltommen ernstbaft und ehrlich. Als der Berfuch alsbald miglungen war, bat, fo icheint es, Ronig Wilhelm, burch feine Gemahlin bebrangt, von feinem Berather geitweilig raumlich geschieben, noch einmal die Bedenten durchgefampit, die ihn bis jum 20. September ericuttert hatten; er hat fie noch einmal überwinden muffen; Fürft Bismard hat fpater bon ber nachtlichen Fahrt erzählt, auf ber er bem befummerten Gerricher bie Gorge bor bem Schaffott aus bem Bergen gerebet habe, indem er ihn an feine eigenfte Pflicht, b. h. an bie Treue mabnte, bie ber Sauptmann im Gefechte feiner Compagnie ichulbig ift. "3ch faßte ihn beim preußischen Portepee." Bon ba ab haben fie gusammen= gehalten bis zum gemeinsamen Siege. Seit er ben inneren Kampf unvermeiblich fab, bat ibn Bismard mit rudhaltlofer Scharfe, nicht ohne manche erflärliche Uebertreibung im einzelnen, und offenbar mit ber gangen redenbaften Rampfesfreube feiner Ratur geführt: aber meber hatte er ibn berborgerufen, noch hat er ibn, wie man geargwöhnt hat, leichtfertig genährt, um ibn gu Bweden gu migbrauchen, Die mit bem Gegenstanbe bes Streites nichts . ju ichaffen hatten. Gein beherrichender 3med war hier nur ber eine und flare, die selbständige Macht der Krone und der Regierung zu mahren; deshalb hat er mit gaber Energie all bie Jahre hindurch in ber Breiche geftanden, mit einer Geftigfeit und einer unbedingt felbftficheren. Alles umfaffenben Rraft, wie fie bor ihm Reiner bewiefen hatte und gang gewiß außer ihm Reiner bewiefen haben wurbe. Er hielt aus, fo boch und icheinbar unbezwinglich ber Wiberftand empormuchs, fo ichredhaft ben garteren und ichmacheren Beurtheilern Die Gefahr ber Revolution por bie Geele trat. Un Dieje Gefahr hat er wol nicht geglaubt; bag er fich felber auf bas Spiel feste, bas mußte er. Dabei hat er niemals baran gebacht, bie Berfaffung, bie er fuspenbiren mußte, ju gertrummern; er bat ftets bie Berfohnung als legtes Biel im Muge behalten. Und es widerfpricht jeder Bahricheinlichteit, bag ihm ber Conflict wefentlich bas Mittel gewesen fei, ben Konig bauernd an fich zu feffeln. Raturlich, er hat im einzelnen die innere Lage ausgespielt, um in anderen Dingen, die ihm berfonlich noch naber als jene am Bergen lagen, den widerstrebenden Berricher feinen Abfichten gefügiger ju machen; aber im gangen ift eben er, und unter feiner Fuhrung ber Minifterrath es gewesen, ber gu wieberholten Malen ben Ausgleich mit bem Abgeordnetenhause vorgeschlagen hat, und ber Ronig war es, ber biefe Borichlage verwarf. Geit Wilhelm, nach langem Abwarten, ben Berfaffungstampf aufgenommen bat, ift ihm biefer Rampf offenbar gur eigentlichen Sauptfache geworben, und er blieb entichloffen, teinen Schritt wieber gurudguthun. Auch ihm blieb babei bie Berfohnung bas lette Biel, aber mit irgendwelchen Opiern glaubte er fie nicht erfaufen gu burfen. Auf feinem Empfinden laftete biefer Streit fchwer: er hat (Rov. 1862) auf Bederaths Rlage mit bem ergreifenden Ausrufe geantwortet: "traure ich benn nicht? ich blafe teine einzige Racht!" und als ber Conflict langft ju etwas beinabe Gewohntem geworben und fein Gipfel ichon überschritten war, famen ihm buch immer wieber an Reujahrs- und Geburtstagen im vertrauten Gefprache traurige Borte und Tobesgebanten über bie Lippen. Sachlich aber mar er gang feft. 3ch weiß nicht, ob ber Ronig, wie Sybel andeutet, jemale bie

Empfindung gehabt hat, das budgetloje Regiment, ju bem ibn die Ablehnungen im Abgeordnetenhaufe bom Geptember und October 1862 cb amangen, ftebe mit feinem Berjaffungseibe in Biberfpruch; mir fcheint and ben Meugerungen, Die uns vorliegen, eber hervorzugeben, bag er bies niemall anerfannt hat und bag feine Bedenten und Sorgen bon ber Seite ber Machtlage und bes Befühles, nicht bon ber bes Rechtes hertamen. Sicher aber ift, bag er fich jest - Enbe 1862 - auch die Rechtsauffaffung Bismards, ben Sat von ber Berfaffungslude ju eigen gemacht bat, in welche, ba fic bie brei Factoren ber Befetgebung, Rrone, erfte und zweite Rammer uber bas Etatsgefet nicht haben einigen fonnen, ba aber ber Staat weiterleben will und muß und fur ben Gall jener Richteinigung eine pofitibe Beftimmung nicht vorliegt, die ausführende Gewalt nothwendigerweise "fuppleirend" eintreten muß. Er muß "als guter hausvater bas haus weiter führen und fpater Rechenschaft geben"; benn bas Geine an entgegentommenber Nachgiebigfeit hat er gethan, jest muß bas Abgeordnetenhaus bas Gleiche thun. De fteht es in ber Berfaffung, bag nur bie Regierung Conceffionen machen fell und die Abgeordneten niemals???" Er betonte jest die grundfagliche Bebeutung bes Streites haufig und mit aller Scharfe: bie Dachtbefugniffe ber Rrone wolle er erhalten und bamit eine Grundbedingung bes inneren Griebens, ber Bohlfahrt und ber europäischen Stellung feines Staates. Gein innerftes Empfinden hatte biefe Aufgabe jeht ergriffen. Recht und Unrecht in beiben Lagern abzumagen mar er, ber im Rampie Stebenbe, nicht berufen; er fab nur fein Recht, und feine Pflicht es burchzuseben; er fab auf ber Wegen feite bie verberblichen, Die gerftorenben Gebanten ber Beit. "Der Ronig. mtheilte Fürft hobengollern im Robember 1863, ift gang beberricht bon ber 3bee, bag er bor allen Dingen Bucht und Ordnung' im Lande wiederter ftellen muß." In einer Reihe officieller Rundgebungen bat er biefen Ien angeschlagen; mit boller Leibenschaft in einem privaten Briefe an Binde Olbendorf, ber ihn (gu Reujahr 1863) über bie Stimmung feines Bolles balle auftlaren wollen: da verurtheilt Wilhelm Die Fuhrer, Die fein Boll gu verwirm ftreben, mit ber perfonlichften Bitterfeit, mit Borten wie Infamie' und Job haus'. Den Antrag Roons auf giemlich weitgebenbe Menberungen bes Militargefehes lehnte er (an Roon, 18. Rob. 1862) mit mabrer Entruftung ab, a bezeichnete bie Borichlage als bas Tobesurtheil ber Armee. Und babei blid er 1865, als nach bem Siege über bie Danen bie Möglichfeit einer Beftandigung aufzufteigen ichien und eine Bermittlung wirklich berfucht und ben feinen Miniftern, auch Bismard und Roon, foviel wir wiffen, empfehlen wurde: nicht einen Thaler bom Budget, nicht eine Stunde von der Dienftent werbe er fich abhandeln laffen. Er hatte bamals gerade in einer eigenberdigen Dentichrift alle Beweisgrunde jur Biberlegung ber Opposition in br Beeresfrage nochmals beredt und burchfichtig aufammengeftellt. Roch 1866 wies er jebe Conceffion mit gleicher Bestimmtheit ab. Dan glaubte binter biefer hartnadigfeit ben Ginfluß ber Generale, Manteuffels, Albenslebens, und ben ber Gruppe bes Prinzen Karl, ber höfischen Ultras, fuchen ju muten. Das Wichtigste jeboch ift sicherlich bie eigene Art bes Konigs gemejen: bier wie ftets ichritt er in ber einmal erfampften Richtung mit einer gewifch Schwerfalligfeit geraben Weges weiter, ben Forberungen auch einer veranderten Lage nicht leicht juganglich, aber mannhaft, boll toniglichen Bewußtfeine. Co un Ginlenten bor bem Auguft 1866 wirflich Erfolg gehabt batte, ift faum et Scheibbar; bag ber Bang ber Dinge bem Ronige minbeftene nicht Unrecht w geben hat, ift gewiß. - Sier war es alfo feine eigenfte Sache, Die er verfoot Deshalb hat er hier auch ben ichmerzlichften aller Widerftanbe offenbar =0

allnigmagig leicht überwunden: ben feiner nachften Ungehörigen. Die Ronigin blieb bem Minifterium feindselig; ber Kronpring, bon jeber ben libemlen Gefinnungen feiner Generation jugethan, bon englischen Gebanten und Ginfluffen fortwährend befturmt und geradezu geleitet, von bem tragifchen Birrial bes inneren Rampfes, bas auch ein ruhigerer Blid ichwer beberrichen lounte, gang überwältigt, verbarg seine tiese Abneigung noch weniger. 1854 batte er fich in bem Bufammenftoge feines Baters mit Friedrich Bilhelm IV., con aus überwiegender findlicher Berehrung, wie bamals fein Erzieher ur-Beilte, gang auf Die Geite bes Baters geftellt. Jest trat er fo entschieden gegen ihn in die Schranten, wie bamals jener gegen ben Ronig, nur freilich - bas war ber Unterichieb - in gang öffentlichem Befenntniffe. Wilhelm I. beriuhr gegen feinen Sohn, wie ber Bruber gegen ihn felbft berfahren mar. Der Dai 1863 hatte einen perfonlichen Zwift zwischen bem Prafibium ber weiten Kammer und ben Ministern beraufgeführt, ber König fich, in icharfen Erffarungen, ben Miniftern unbebingt angeschloffen; am 1. Juni mar bie dlimme Bregordonnang erlaffen worden, Die Erbitterung im Lande fiberaus groß. Da protestirte Friedrich Wilhelm junächst in einem perfonlichen Briefe an feinen Bater, ließ fich barauf, in Dangig, gu einer Rebe hinreißen, Die ibn faft wie ein oberftes Saupt aller Opposition bem Ronige gegenüberftellte. Der Ronig fchritt mit brobenbem Berweise ein, und antwortete bann, als ber Aronbring in einem zweiten, wurdigen Schreiben feinen Standpuntt behauptete, aber für feine That um Bergeihung bat, mit milbem und eindringlichem Ernfte; er verficherte fich febr entschieden ber fünftigen Burudhaltung bes Sohnes und ichlog ben Streit mit überlegener, väterlicher Sobeit ab. Die Spaltung im foniglichen Saufe blieb in allem Cachlichen auch fürberhin be-Reben und war ber Welt befannt; man iprach in politischen Kreisen von dunkelen Planen ber Gruppe bes Pringen Rarl gegen ben Thronfolger; Bilhelms Berg wird ber ftete ftille Wiberfpruch ichwer genug bebruct haben, feine Politit beeinflußte er, im Innern, nicht.

Da alfo maren - bas ift bie Summe - bie Begenfake, wie fie feit 1858 berangereift waren, jest in voller Rlarbeit ausgeprägt und bie Stellung bes herrichers einfach und bewußt. Freilich tonnte er biefe Gegenfage nur überwinden und ben Borrang feines Rechtes über bas gegnerische Recht nur erweifen burch lebendige Thaten; die aber waren nur bentbar auf bem Boden ber auswärtigen Politit. Und hier war ber Fortgang, auch ber in Wilbelme perfonlichen Sandlungen und Gefinnungen, mahrend ber Jahre bis 1866 fehr biel weniger ftetig als im preugischen Berfaffungsftreite; bier dritten er und fein Minifter burch unablaffige Rrifen, in fortwährenbem Rampfe mit einander, ju gang neuen Ergebniffen borwarts. Geit bem Sochfommer 1862 ftand Bilhelm Deutschland und Defterreich innerlich fo gegenüber, bag er und Bismard überhaupt jufammenwirten tonnten; bie 3begle bes Pringen bon Preugen, wir faben es, waren in bem Ronige wieber burchgebrungen. Dennoch zeigte fich balb, bag zwischen ihm und feinem Berather ber fruher beschriebene Unterschied ber naturen noch gang ungebrochen fortbeftanb : es ergab fich baraus ein Untericieb ber Mittel, Die fie anwenben wollten, und wenigstens infofern auch ber Biele, als ber Gine bereits jest nach ben hochsten Preifen ju greifen gewillt mar, bie ber Andere wol überaupt auch erftrebte, aber fo bald, und vollends felbitthatig, als Angreifer, noch nicht zu paden wagen wollte. Erft Bismard brachte ihm bie Rraft bes rogen Entichluffes ju; Die gange Lowenhaftigfeit bes Mannes trat ihm gerabe ner, auf bem Gebiete bon Bismarde eigenfter Thatigfeit und eigenften Banichen, alsbalb erichredenb nabe; er wiberftrebte noch lange, ehe er fie frei gewähren ließ. Folgen wir zuerft ben Thatfachen raich bis in ben Frub-

Daß jest ein Dann ber zu handeln verftunde, Breugene Ruber biell, bas fonnte Ronig Bilbelm an ber genialen Beichtigfeit fpuren, mit ber fein neuer Minifter noch im Rovember 1862 ben wieder aufflammenben Biberftanb bes Rurfürften bon Beffen erftidte, gang nebenber, ohne bie Befahr eines bier fchwer ju rechtfertigenben Rrieges. Er war bann ebenfo vollfommen mit ibn einig, als im Gebruar bes nachften Jahres ber polnifche Aufftand Breugen an bie Seite Ruglands führte: ein unermeglich wichtiger Schritt, fur ben Ronig Die prattifche Rudfehr gu ber alten Borliebe feiner Jugend; erft bamit hat er Die liberale Wendung, Die feine auswärtigen Sympathien nach 1850 genommen hatten, gang und gar überwunden. Der Bolitit Breugens und Deutschlands aber wurde hier, für lange Jahre, ein Rudhalt geschaffen, eine bedeutsame Richtung gewiesen. Die Angriffe bes Abgeordnetenhauses auf bie ruffifche Convention trieben ben Ronig nur bichter an feinen Minifter beren; gemeinfam und fiegreich haben fie bie europäischen Bewegungen, Die bon ber polnifchen Erhebung ausgingen, im Ginberftanbniffe mit Rugland beftander, gemeinfam fich auch ber bebentlichen ruffischen Lodung gu einem Angriffstriege gegen Defterreich und Franfreich entzogen; aus bem Larme und aus ben Anflagen biefer polnisch-europäischen Berwidlung ging Breugen mit einem boller Erfolge herbor. Bismard tonnte ibn, auch fur bie Festigung feines Berhaltniffes ju feinem Beren, wohl brauchen; benn gleichzeitig ichien bie Abrechnung mit Defterreich hereinbrechen ju wollen. Gleich im erften Binter brachte Breugen bie Bundesreformplane, Die Defterreich von den Mittelftaaten übernommen hatte, am Bundestage ju Falle, gang in Bernftorffs Sinne alfo, freilich unter verbluffend rudhaltlofen Drobungen Bismards, wie fie Bernftorf nicht ausgesprochen hatte und wie fie boch wol auch über bie Befinnung und minbeftens über bie Urt bes Ronigs ein gutes Stud binausgingen. Dann aber erneuerte Defterreich feinen Antrag in ungleich gefährlicherer Form. Raifer Frang Jofef ergriff ben Gebanten einer Fürstengusammentunft, ben man ibm anregte, mit gang perfonlichem Feuer: er hoffte auf ihr bie brangende beutide Frage jur Befriedigung ber erregten Ration und gleichzeitig im Ginne feines Staates enticheiben ju tonnen. Ebenbeshalb maren bie neuen Borichlage ift Breugen ebenfo unannehmbar - im Grunbe auch für Deutschland ebenfo unfruchtbar - wie bie fruheren. Aber es war teine Rleinigfeit, ben Anfinem bes Raifers felber abzumeifen. Er broht fur ben Fall preugifchen Biberftandes, bas alte Mittel Preugens, ben Bund im Bunde, gegen Breugen anjumenben; er labt ben Ronig in ben erften Augufttagen 1863 gu Gaftein perfonlich auf ben 16. nach Frantfurt ein, er halt bie Labung aufrecht, auch als jener fie fofort abgelehnt hat. Wilhelm hat fich in all Diefen Berbanblungen durchaus feft, und durchaus abweifend, verhalten, er hat fich nicht bas minbefte vergeben; febr charafteriftisch ift aber boch ber Unterschied amifchen ben Meugerungen bes Ronigs, bie einen gang perfonlichen Charafter trugen und offenbar nicht etwa lediglich bon feinem anwefenden Minifterprafibenten bictirt worben find, und ben Meugerungen Bismards und ber officiellen preußischen Acten. Wilhelm bermarf in feiner manblichen Antwort gu Gaffein. bie er gleich nachher felber nieberschrieb, ben Gebanten bes Fürftentages an fich nicht völlig, nur feiner Ueberfturgung trat er unbebingt entgegen; er iprad auch fachliche Bebenten gegen ben Inhalt ber öfterreichifden Borfdlage ant, aber wefentlich unter bem Gefichtspunfte einmal ibrer Durchführbarfeit, anbererfeits bes confervativen Intereffes; auf ben Boben bes grundfahlichen prenfi-

then Biberftandes gegen biefe Blane, Die boch immer Breugen Die Lebensluft benehmen mußten, ftellte er fich nicht: mabrend Bismard und bann auch bas Minifterium bies ungweibeutig thaten. Der Ronig meinte, man muffe bie Berathung ber Fürften burch folche ber Minifter erft gehörig vorbereiten; Biemard erflarte, bag er an öfterreichische Borichlage, Die gugleich wirtfam und für Preugen erträglich waren, überhaupt nicht glaubte. War bas nur tine Bertheilung ber Rollen gwifchen Fürft und Diener, eine Soflichfeit bes Monarchen, ber bem Monarchen feinerfeits nicht ein einfaches Rein zu ent-Begnen wünschte und beshalb bie icharfere Antwort feinem Minifter überließ? Die Borgange, Die fich in Baben-Baben mahrend bes Frantfurter Fürftentages abspielten, fprechen gegen eine folche Deutung; fie erweisen, bag ber Ronig nur febr ungern bem Rathe feiner Stanbesgenoffen fern blieb und bag Die bedingungslofe Ablehnung nicht wefentlich von ihm, fondern von Bismard getragen worben ift. Es ift befannt, daß die unter Frang Jofefs Borfit verammelten Fürften den Ronig Johann bon Sachfen nach Baben hinuberbidten, um bie Theilnahme Breugens boch noch ju erreichen (19. Auguft); bag es ber gangen Bucht von Bismard's Ginfpruch bedurfte, um feinen tieferregten Berrn über fein eigenes fürftliches Gefühl, über die Bebenten bes bergens und wol auch ber angftlichen Rlugheit himmegaubeben; bag fich bie ichwule Spannung biefer Babener Stunden in leibenschaftlichen Ausbrüchen entladen bat. Aber bier wie ftets fiegte gulett bas fachlich-preußische Moment, bas ber Minifter überlegen bertrat; und als ber Fürftentag porüber mar, ba bielt (6. Sept.) auch Wilhelm bem unficher fchwantenben Coburger Bergog in icharien Borten ben preugischen Stolg entgegen: Breugen hat fich nicht mebiatifiren laffen wollen; "was er in Preugens Stellung (bem öfterreichischen Entwurfe gegenuber an Forderungen) für nothig halte, werbe er bictiren". Bismard burfte auch mit biefem Erfolge wieder gufrieben fein. Das Bert bes Fürstentages fiel flaglich in fich jufammen, Preugen hatte in biefen Jahren wie in Europa fo in Deutschland seine Stellung felbständig behauptet, fein Anfebn gefestigt, es hatte als Grogmacht gehandelt und ber Ronig war jest mit gangem Bergen bei biefer - freilich bisher noch rein befenfiben - Bolitit. Da eröffnete ber Spatherbft 1863 bie ichleswig-holfteinische Frage und mit ihr bie Bege gur pofitiven Bofung aller beutschen Schwierigfeiten. Sier erft follte bie Rluft gang fichtbar werben, die noch immer awischen ben beiben Gubrern bes preugifchen Staates lag. -

Seit langen Jahrhunderten find die Bergogthumer Schleswig und Sol-Bein mit Danemart verbunden. Solftein gehört jugleich bem beutichen Reiche, ipater bem beutichen Bunde an, Schleswig nicht; bennoch bilben bie beiben Bergogthumer unter einander eine untrennbare Ginheit, und beiben find meitgebenbe Sonderrechte gemahrleiftet. In Dieje Meifterichopfung bes alten Reichsrechts, in biefe Welt bes Bertragsrechtes, ber Privilegien, bricht bas neue Recht bes 19. Jahrhunderts hinein, basjenige bes einheitlichen Staats und ber einheitlichen Rationalität. Danemart fucht fein ftaatliches Wefen über Schleswig und Solftein, jumal über Schleswig auszubehnen; aber ber Bug ber neuen Beit, ber Bug bes Blutes treibt bie Lande weit ftarfer und gulegt unwiderftehlich zu Deutschland binüber, beibe, auch bas rechtlich banifche Schleswig. Die Ausficht auf bas Erlofchen bes banifchen Konigshaufes, auf ben Gintritt ber burch bie mannliche Erbfolge fur bie Bergogthumer erbberechtigten Augustenburger Familie eröffnet ben Schleswigholfteinern die Soffnung, bas unnatürliche Band mit bem Rachbarftaate gang lofen gu tonnen. Aber bie Grhebung bon 1848 führt, inmitten einer feindlichen europäischen Belt, jur Rieberlage, Defterreich und Breugen liefern 1852 bie Bergogthumer an

Danemart gurud, freilich unter Bedingungen, welche beren Sonberrechte mabren. Das Londoner Brotofoll vom Mai 1852 ichließt biefe Berhandlungen ab und bestimmt die Rachfolge der Gludsburger für die gesammte banische Monarchie: der Bergog von Augustenburg hat fich verpflichtet, für fich und fein Gaus, gegen biefe Erbfolge nichts zu unternehmen, und hat fich feine Guter in Schleswig burch ben banifchen Staat abfaufen laffen. Diefem Raufgeichot haben feine Sohne jugeftimmt, burch jene Berpflichtung meinen fie nicht mitbetroffen ju fein. Die Frage biefes auguftenburgifchen Erbrechts blieb firittig und wird es wol immer bleiben; die Unterhandler von 1852 nahmen ce für abgetreten und erloschen an; alle Thuren waren ihm aber nicht berichloffen worben. Ingwijchen hatte Danemart langft bie Rechte ber Lanbichaften wieber verlett und fo Defterreich und Preugen als Garanten bes 52er Bertrages, bem Bunbestage als bem naturlichen Befchirmer ber Berfaffung bes Bunbelandes Golftein bie Befugnig jum Ginfpruche gegeben. Die nationale Empfinbung in Deutschland hatte bie Bunbe langft brennend gefpurt; aller Proteft war bis 1863 vergeblich geblieben; aber ein Rampf radte bereits gam fichtbar beran. Da erlosch im Rovember 1863 mit Friedrich VII. bas banifce Ronigsbaus. Der Bludsburger Chriftian IX. folgt ibm nach und fiebt fic balb burch bie eiberbanische nationalpartei gezwungen, bie Bergewaltigung ber Bergogthumer aufrechtzuerhalten. Buvor aber ift ber Erbpring Friedrich bon Augustenburg, auf einen Bergicht seines Baters bin, mit ben Anspruchen feiner Familie, Die nur fein Bater nicht habe ausliben tonnen, wieder hervorgetreten: Schlesmig-Bolftein will er als fein Erbe, als einen eignen, beutiden Staat befigen, und bie bentiche Stimmung begrußt jubelnd in Augustenburgs Forberung die Befreiung der Nordmarten; die nationale Bewegung wendet fic feinem Rechte gu, Die beutichen Mittelftaaten vertreten es am Bunbestage und in ber Belt.

Das find bie Boraussehungen, auf beren Sintergrunde allein bie Bebentung ber Ereigniffe, ber biographische Werth ber nachfolgenben Entichluffe fich begreift: gleich bier fei ihnen ber hinmeis auf ben Bang angereibt, ben bie Dinge bann bon 1863 ab wirklich genommen haben. Preugen hat ben Anfpruch bes Augustenburgers und die beutiche Stimmung gur Seite geschoben; es ift nicht auf ben Babnen jenes Erbrechtes, noch auf benen bes Bunbesrechtes porgefchritten, fonbern, im Gegenfage gur Ration und gu ben Mittelftaaten, auf ben Babnen, Die bas Londoner Brotofoll wies. Beil Danemart feine Berpflichtungen bon 1852 gegen bie Bergogthumer nicht einhielt, haben bie Bertragemachte Preugen und Defterreich die Bergogthumer - fo ift bas Ergebnig - befest, ben Danen ben Rrieg ertlart, fich ben Ginreben Guropas gegenüber burch ihre Bollftredung eines europäischen Bertrages gebedt. Preugen hat es bermocht, burch ben Gegenfat gegen bie Mittelftaaten und ben Liberalismus und burch bie Bucht feines eigenen Borgebens Defterreich an fich ju feffeln; Europa burch biefes gemeinsame und correcte Borgeben ju lahmen; Danemart bant ber Daflofigfeit ber banifchen Unfpruche, mit beren unbelehrbarer Leibenichaft ber preugifche Dinifter rechnet, ine Unrecht gu feben. Durch einen biplomatifchen Welbaus bon unerhörter genialer Rubnheit und Gicherheit werben bie beiben Banbe bon Danemart losgeloft, bas Londoner Protofoll gerabe burch feine ftrenge Innehaltung aufgehoben; unter bem erbitterten Borne bes beutichen Liberalismus, im Biberipruche gu allen Forberungen und Borausfagungen ber nationalen Partei wie ber Mittelftaaten, burch ungahlige Rlippen hindurch geht bie Fahrt gludlich bem Biele ber Befreiung entgegen - bis gulett bie Frage fibrig bleibt, wem benn nun bas fo Befreite fünftighin angehören foll. Ronig Bilbelm und fein Staatsmann find biefen Beg gemeinfam

egangen, aber mit febr verschiedener Abficht. Bismard hatte ben Berag bon 1852 gu Stanbe ju bringen geholfen; ber Bring bon Preugen atte bamals in biefer Rachwirfung ber Olmuger Bolitit eine Schmach feines Stantes und feiner Ration erblidt. Gein Streben ging feitbem auf Die Abverfung bes banifchen Joches. Er wollte nicht blindlings ben europäischen onflict heraufbeschworen, fein Breugen ber 3mangelage von Olmus nicht on neuem ausfegen; aber fein Empfinden mar bier offenbar national, als Deutscher und für Deutschland wollte er bie Bergogthumer befreien. 3hm ichien Die natürliche Lösung ihre Butheilung an den Prinzen von Augustenburg. Sein eigener Sohn war mit diesem befreundet und von seinem Rechte lebhaft burchdrungen. Dabei trennte ben Ronig freilich von ber liberalen Stromung, ber fich ber Kronpring angeschloffen hatte und mit ber er felber biesmal auf bas gleiche hinaustam, eine breite Berichiebenheit ber ibeellen Auffaffung. Die Frembherrichaft ber Danen über beutsches Land verbroß ihn und bie banischen Rechtsbrüche emporten ihn, aber ber 3bee ber allmächtigen nationalen Souveranitat an fich, beren Stimme er von 1848 ber tannte und bie fich jest ringoum wieder bethatigen wollte, geftand er nichts gu. Dag die "bemotratijchen", die "revolutionaren" Parteien in Deutschland fich bes schleswig-holfleinifden Broblems furgerhand bemachtigen wollten - gufalligerweife als Bundesgenoffen bes Auguftenburgers, und fo auch icheinbar Bundesgenoffen feiner eigenen Abfichten -, bag ber Sprögling und Doctrinar ber Boltsfouveranitat, bes bemotratifchen Rationalitätsgebantens, Louis Rapoleon, feiner Regierung bier gu Eroberungen rieth, beibes reigte bom erften Unfang her fein Digtrauen. Auf bem feften Boben ber Macht und bes Fürftenrechtes, nicht ber nationalitätsibee, wollte er vorgebn, bas Recht vor allem festhalten, auch ben Bundestag über bas Erbrecht horen. Bornehm und felbfilos wollte er berfahren, als beutscher Fürft, als Legitimift, wie es feine Anschauung, feine Bergangenheit mit fich brachten. Das geht aus feinen wohlberburgten Meußerungen wie aus ben Berichten ber Raberftebenben bervor.

Bismards Standpunft war ein gang anderer. Dag er nur eine einzige Legitimitat tenne, Die je ine & Fürften, hatte er langft ertlart. Er fprach es in biefen Jahren, in feiner ichneibenben Urt, bor einer Gegnerin aus, bag für ibn feine Pflicht gelte als bie Erfullung ber preugischen Traditionen, und fein Biel als die breugische Dacht. "Er fei nur Breuge und bemube fich in feiner Politit ber größten Ginfeitigfeit", vom Gegner wolle er Gutes gar nicht wiffen, er gehe einfach bormarts feines Begs. Nun war fein Ueberfpringen aller Unipruche von Nationalität und Erbrecht in ber ichleswig-holfteinischen Sache nicht lediglich burch biefe Befinnung veranlagt. Er mußte ben Beg bes Londoner Protofolles mablen, weil nur biefer ihn gegen bas Ausland ficherte und ohne internationale Schwierigfeiten auch bie Befegung bes nicht jum Bunbe gehörigen Schleswigs erlaubte. Aber gewiß, auch fein Biel felbft entiprach bon bornberein jener Befinnung. Er mochte ein Gegner bes auguftenburgifchen Unspruches fein, fcon weil er 1852 ben Bergicht bes Bergogs verhandelt hatte; auf biefen Boden hat er fich bann auch bon bornherein gestellt. Aber bas war boch nur bie Form. Die Rechtsfrage war ibm ungweifelhaft in weitem Dage gleichgultig. Er wollte einen Gewinn für Breugens Dacht. Da hat er es benn gleich anfangs ausgesprochen: forbert und erlaubt ber Rugen Breugens wirflich bie Entftehung eines neuen Mittelftaates im Rorben, eines Mittelftaates, ber fich immer bor preußischer Erbrudung fürchten wird und, gerabe weil er auf Breugen angewiefen ift, gegen Breugen eiferfüchtig fein wird und muß? Man barf nicht vergeffen, in welchem Rampfe Breugen lebte: eben bem Rampfe gegen Die natürliche Feinbseligfeit ber Mittelftaaten. Sollte es fich mit eigenen Opfern einen neuen Begner ichaffen? Bismard folgte weber Doctrinen ober Sympathien noch tannte er andererfeit unverrudbare Biele, er wollte ber wechselnben, fachlichen Rothwendigleit geborchen; er war deshalb auch nicht ein fur alle Dale ein Feind ber auguften burgifchen Bofung, auch fie fonnte vielleicht einmal bie befte erreichbare merten, bann wurde er fich mit ihr gufrieben geben; unbedingt ficher mar ihm nur Gines. baß er ben größtmöglichen Bewinn für feinen Staat erftreben murbe, und bal ber eigentlich erwünschte Gewinn baber bie Unnerion ber Bergogthumer at Breufen mare. Ueber biefen Gebanten bes Miniftere ift im Grunde wol nie ein Menich im Zweifel gewefen. Das aber ift ebenfo mahr: biefe Anichauung bon ber "Legitimitat bes preugischen Staates" als ber einzigen Richtline preugifcher Politit theilte ber Ronig nicht. Er fei bier "ber erfte Schuler" feines Miniftere geworben, hat man mit einem gludlichen Borte gefatt Dies Bort ift gutreffend, obwol fich in Bilhelms eigenen Gebanten em Augend auf Diefe Gelbftfucht preugifcher Staatsgefinnung fo mannichfach nodweifen lagt - benn bis gur Rudfichtslofigfeit Bismards batte fie fich in ib bisher nicht gesteigert; jutreffend wenigstens, wenn man unter bem erfter Schuler nicht gerade ben früheften, fonbern ben nachfiftehenden und bebeutfamfter begreift. Ginige Jahre hindurch hat fich ber Ronig gegen Die Lehre ge wehrt, fur die boch jugleich eine Stimme feines Innern fprach. 3hr Turdbringen bezeichnet erft bie thatfachliche Bollendung bes Bunbes vom 20. Setember 1862 und beffen Rugbarmachung für bas allgemein beutiche Lebes, Bunachft bertrat Bismard fie allein. Diefer handelte, nicht ohne ben Ronie, auch nicht eigentlich gegen ihn, und doch fo, bag er ihn in fortwahrenben ftillem Zwange mit fich riß; er that, was Fürft Sobengollern, an fich felber verzweifelnd, verlangt hatte: "ben eblen Geiten bes Ronigs Schach bietenb arbeitete er eifern auf bas Biel bin, bas bem Staatswohle entfprach".

Unmittelbar nach ber Eröffnung ber Erbfolgefrage, im frifden Gefabte bag jest bie Rettung geschehen fonne und muffe, icheint Bilhelm bie batte Rüchternheit feines Berathers befonders unangenehm empfunden gu haben; wir erfahren, daß in den letten Tagen bes Rovembers, ben erften bes De cembers 1863 bie Stellung bes Minifterprafibenten ernftlich erichattert gemeien fei, bag ber Ronig fich im Januar 1864 Sinweise Bismards auf eine preugilde Unnerion gerabegu verbeten habe. Bir wiffen mit Giderheit aus bem Briefmediel Bismards mit Roon, bag ber Minifterprafibent (im Januar) feinem Berrn Binneigung jur Demofratie, eine Guropa gegenüber gefahrliche Begunftigung Muguftenburge borwarf, und bufter von feinem eigenen Rudtritt, bom Sturge ber Rrongewalt, ja Breugens felber fprach. Roon, ber in biefen Jahren and feinerfeits folden Stimmungen gelegentlich Raum gegeben bat, fuchte ben ergurnten Freund, in der Sauptfache ihm guftimmend, gu begutigen (30. 3an.): "ber arme herr ift in einer beflagenswerthen Agitation, Die ibn jum Bruch mit Ihnen, mit uns führen fonnte und bamit gur Gelbftvernichtung feines Regiments, ja bes foniglichen Regiments in Breugen überhaupt. Benn Gie bab verhindern tonnen, jo muffen, fo merben Gie es ja thun"; gu feinem ger treuen Berthes flagte Roon felber über weibliche Rabalen. Benng, biefe Unftoge find übermunden worden; gulett geichab immer, was Bismard wollte: aber in ihren innerften Abfichten jogen herr und Diener auch weiterbin noch geraume Beit fremb neben einander ber. Die beiben beutschen Großmachte brangten bie Mittelftaaten weg und führten ihren Rrieg mit Danemart. Bilbelm erlebte es, daß fein Abgeordnetenhaus ihm bie Mittel bagu verjagte, bas focht ibn nicht an. Er fab im Rriege Die Reorganisation, Die er geichaffen, glangend ihre erfte Brobe befteben. Er machte weniger erfreuliche,

lebrreiche und für die Butunft fruchtbare Erfahrungen mit ber Beeresna: langer als Roon und Andere guthießen, unterließ er es, ben comrenden Generalen in ihre Gehler und Berfaumniffe bineingureben, gulegt boch bie Leitung in bie richtigen Gande gelegt, und über Allem bee fich ber Benins Moltfes und nachft ihm Blumenthals. In heller Streube aber eilte ber oberfte Rriegsherr auf bas Schlachtfelb von Duppel; rbe ihm boch noch, was er jo lange erfehnt hatte, ber Lorbeer bes großen 3! Daneben ber liefen die vielverschlungenen europäischen Berhandlungen, ich hier nicht folgen barf: Ende Mai war es foweit, bag bie Sieger ernere Schicffal ber eroberten Bergogthumer gu regeln unternahmen. le hat fich bie gufunftige Auseinanderfetung zwischen Defterreich und en beutlich angemelbet, benn Defterreich wollte die Bedingungen nicht ebn, unter benen allein fein Bunbesgenof bie Lanber an ben Auguftenr ju geben bereit mar; bamals hat fich auch zwischen Wilhelm und ard ber innere Rampf um Augustenburg im Grunde entschieden. Der iblid ift bedeutfam.

Der Mann, ber bier für turge Beit im Mittelpuntte weitreichender Enticheis n ftand, ber Erbpring Friedrich von Augustenburg, wie ihn bie Große, oder Bergog Friedrich von Schleswig-Solftein, wie ihn feine Anhänger en, hat feinen Siftoriter noch nicht gefunden, sondern noch immer nur ger und Bertheidiger. Seine Berfonlichkeit scheint festzusteben - nicht far und bedeutend, aber burchaus ehrenwerth, wohlmeinend, ficherlich Begenftand für Spott und Digachtung; feine Saltung aber ift wol auch noch nicht gang fo beutlich ertennbar und war wol nicht gang fo einfach, eine Anwälte fie schilbern. Er schwantte naturgemäß zwischen bem de nach einer möglichst selbständigen ohnastischen Stellung und ber Erif, bag er nur aus Breugens Sand, auf beffen Bedingungen, militarifche, erzielle, allgemein-politische bin, sein Land bekommen konnte. Er strebte, m er zuerft bei Preugen, bann bei den Mittelftaaten und dem Libera-Bulfe gesucht hatte, feit ber Besetzung der Provinzen burch bie Großfich ber Geneigtheit Ronig Wilhelms ju verfichern; biefer verhandelte m um Abmachungen "zwischen Fürft und Fürft", band fich aber nicht, eft im Busammenhange feiner Berhandlungen mit Defterreich, Ende Mai, bann Bismard bem Bratenbenten Die endgultige Frage. Es icheint n ber That, bag Bismard bamals feine Ginfegung mindeftens ernfthaft en hat, nicht gern, aber boch als ein wichtiges Austunftsmittel. Er ihn annehmen, wenn er fich feiner fur die Bufunft gang ficher halten

Seine Forberungen gingen weit, aber sie waren, wie die Dinge lagen, enst gemeint und alle begründet, und wie auch das berühmte Gespräch. Juni im einzelnen gelausen sein mag, sicher ist, daß Friedrich sich auf sie verpflichtet hat. Und nur wenn er dies gethan hätte, schnell, versassungsrechtliche Borbehalte, sür jeglichen Fall, wäre er Bismarck ersch gewesen. Das Urtheil wird doch lauten: so viele Bedenken Friedrich und haben durste, er hätte bennoch bedingungslos einschlagen müssen. war Preußen gebunden; mindestens war dieses das einzige Mittel, das erzog Preußen gegenüber — und auf Preußen kam alles an — besaß, r es nicht ergriff, war, troß allen erklärenden Momenten, ein verhängster Fehler. Und nicht nur die Schärse und etwa die Kunst Bismarcks inen Unterredner bahin getrieben, sondern dessen linterschähung ichtigleit des Augenblickes und seine Unterschähung der ausschlaggebenden gleit Bismarck, ja Preußens selbst, also doch seine eigentliche politische ung. Es kann kein Zusall und kein bloßer Irrthum sein, daß soviele

ernfthafte Freunde Auguftenburgs, Die jugleich Breugen waren, nationale und altliberale Manner wie Bernharbi, Dunder, Befeler - und Anbere mire ihnen angureihen - mit Sorge und Born auf die Stimmung ber Rieler Umgebungen bes Bergogs, und auch auf bie Stimmung bes Bergogs lelber gegen Preugen blidten, bom Binter 1863, bom Frubling 1864 an. 3n Brunde war ber Bratenbent, foweit er bisber auch entgegentam, boch offenden nicht breugisch gefinnt; wer burfte es verlangen? Aber er verfaumte fo, bas boch Rothwendige im tritischen Zeitpuntte entschloffen ju thun. Die bfterreichische Diplomatie warnte ihn überdies, fich Preugen gang in Die Arme je werfen; Bismard meinte zu wiffen, bag auch Augustenburg nach Bien bie beruhigende Erflärungen erlaffen habe. Bum Diftrauen hatte ein breuhifden Minifter Diefem Berbundeten ber Mittelftaaten gegenüber obnebin allerie Unlag; der Borgang von 1852 tonnte ibn auch nicht ermuthigen; und jest verweigerte ber Pratendent ein abichliegendes Ja. Ich zweifle nicht, bai Bismard biefen Ausgang einer ihm in jebem Falle bebenflichen Berhandlim boch auch mit einiger Erleichterung, mahricheinlich mit Freuden begrugt und bas Ergebnig bann mit voller Abficht jugefpist und berwerthet bat; aber lediglich ein Opfer in ber Sand eines bamonifden Gegners mar Bergog Friedric auch nicht; was ihm geschah, entsprach boch guleht ben innerften Forberungen bes gegenseitigen Berhaltniffes, und bie fachlichen Granbe, Die Bismard wir ftets im Gangen fo nunmehr im Gingelnen wiber ihn aufführen tonnte, find unleugbarer Beife recht ftart. Ueber Beweggrunde und Sintergebanten ber beiben Unterrebner bes 1. Juni mochte man gern noch Sichereres erfahren all bisher, wo boch bas Urtheil immerhin einigermagen unbestimmt und taftenb bleiben muß; bor allem wußte man gern, wie bie Bergange bem Ronige bar gestellt und ihm erschienen find und wie fie auf ihn gewirtt haben : barauf tame es bier ja insbesonbere an. Daß fie auf ihn gewirtt haben, geigt ber Fortgang ber Dinge. Augustenburg hat in ben nachften Bochen weitergebenbe Anerbietungen gemacht, bat feine Unfprüche jugleich wiederholt, aber von Bilhelm feinerlei Bufage erreicht; ber Ronig lagt Alles in ber Schwebe, betont bie Unficherheit ber Rechtsfrage, Die Bichtigfeit ber neuen, ingwifchen bon Olbenburg aufgeworfenen Canbibatur, giebt fich mertlich gurud. Der Juni 1864 bleibt ber Wenbepuntt. Spater hat Wilhelm feinem Sohne geftanben, feit ben Baffenthaten von Duppel und Alfen fei ihm ber Gebante einer Gr werbung ber jo erstrittenen Lanbe fur Breugen vertrauter geworben. Amifchen beiben Greigniffen (18. April, 28. Juni) liegen jene Berhanblungen ; bas fie, wie auch immer, ben Ronig abgefühlt haben, wird man nicht bezweifels fonnen, und es ift bargelegt worden, bag fie boch auch fachlich bagu angethen gewesen find: fie burften einen Ginbrud auf ihn machen. Der politibe Mille. ben er bisber bem Auguftenburger entgegengebracht batte, ift ffinftigbin er lojchen, bas preugische Gefühl wird in ihm frei und wird allgemach immer ficherer und ftarter.

Als nach dem Abschlusse des vorläufigen Friedens mit Danemart fich die beiden siegreichen Monarchen nebst ihren Ministern des Aeußern in Schönbrung besprachen (vom 22. August 1864 ab), um für ein serneres Zusammengeben in Deutschland und Europa die Bahnen sestzulegen, gelang die Einigung scheindar für alles Uedrige, für Schleswig-Holstein nicht. Bismard zielle auf den Anschluß an Preußen hin; die Oesterreicher deuteten an, daß sie alsdanz durch preußisches Gediet, die Grasschaft Blah, entschädigt zu werden verlangten, der König wies solche Abtretung ganz von sich. Aber er ließ sich, zum Kummer seines Ministers, zu einer klaren Leußerung über die Abssicht, die er für die herzogthümer hege, überhaupt nicht bewegen. Man hat den Sin-

ruck, bag er ichon entichloffen mar, fie nicht wegzugeben, aber noch nicht, fie einerfeits wirflich zu nehmen. Er ließ nach feiner Art ben Dingen, Die Bismard icharf und raich ju entscheiden wünschte, Beit; er rechnete erft mit hnen ab, wenn fie unabweisbar bicht auf ihn eindrangen. Aber in ber Beauptung beffen, was er fich ichon errungen hatte, war er um fo fefter. Graf Rechberg, ber öfterreichische Diplomat mit bem gemeinsam Bismark die banifche Sache gefilhrt hatte, legte bas ftarffte Gewicht barauf, bag Breugen bem Raiferstaate fur die Zutunft eine wenn auch unbestimmte Aussicht auf Gintritt in den Bollverein eröffne ober belaffe. Der Rampf ber beiben Rebenbubler um den Bollverein war ja alt, er war foeben wieder, nach langer Rrife, vollig gu Breugens Gunften entschieden worben. Bismard vertrat ben Bunich Rechbergs auf bas warmfte; er hielt ihn für unschäblich, und hielt bie Festigung von Rechbergs Stellung für wichtig. Allein die handelspolitiichen Nachleute in Berlin widerfesten fich ber, wie fie meinten, gefährlichen und ficherlich unaufrichtigen Conceffion, und trog aller Biberrebe feines Dinifters trat ber Ronig ihnen julegt bei. Offenbar, hier fuhlte er fich, als Breuge, in feinem Machtbereiche angegriffen; er wußte, daß Rechberge freundliche Befinnung ohnehin burch Schmerlings feinbfelige in Bien übermaltigt ju werben brobte: er gog nicht bie Folgerung, bag er Rechberg gu ftugen habe, fondern bag er einer fo unficheren Freundschaft nicht erft bedeutsame Intereffen feines Staates opjern burfe. Sier, in der Defenfive, war er unerschütterlich, und weniger geschmeibig als fein Diplomat. Er ließ die Berhandlungen abbrechen, Rechberg fturgte und ber Ronig warnte bie Biener Berbundeten offen por Schmerlings bofen Planen. Das war feine Art bie Gefchafte ju führen: wurdig und ehrlich. Aber hatte er bie Tragmeite bes Entichluffes gang ermeffen? Es war innerhalb biefes Nahres ber zweite Benbepuntt in ben Ereigniffen, ber fo, und diesmal unter ber treibenden Ginwirfung bes Berrichers felber, im October 1864 erreicht war. Bon jest ab ftand nicht blog das Schidfal ber Elblande, fonbern gang offenfichtlich - nicht mehr, wie bisher, nur mittelbar - bas Berhaltniß ju Defterreich in Frage. Reue Entscheibungen, benen er fich eigentlich ju entziehen wunichte, waren burch Ronig Wilhelm heraufgerufen ober boch beschleunigt worben; einmal hatten fie fich reilich boch eingestellt.

Es ift bas größte und reigvollfte perfonliche Rathfel biefer Jahre, wie wol in Otto v. Bismards Seele Die öfterreichische Frage mit ber ichleswigholfteinischen innerlich gusammengehangen haben mag. Bisber tonnen wir es nicht lojen; neuer Anhalt wird uns hoffentlich noch geboten werben; in gewiffem Sinne wird biefes Problem, wie bie enticheibenben Bergange im Innern bes Benius überhaupt, bermuthlich immer ftrittig bleiben; es wird ftets mehrere Antworten vertragen und vermuthlich werben fie alle gusammen richtig fein. Man fann boch bie Borftellung nicht abweisen, bag Bismard in bem Augenblide, ba er fich ber feften Mitwirfung Defterreichs gegen Danemart ficher fab, mit hellem Triumphe empfunden haben muß, nun halte er wie die Bergog. thumer fo auch den Raiferftaat in ber Sand; bag er mit einem Blide bie Bahricheinlichfeiten ber Bufunft überfah: ber gemeinsame Befit ber beiben Lanbichaften muffe gur Auseinanberfegung ber zwei, bon Alters ber rivalifirenben Eroberer fuhren - und er felber werbe nun bas wiberftrebenbe Altpreugen in ben Rampf, auf ben er feit einem Jahrzehnt mit aller Rraft feiner ftarten Seele hoffte und hindrangte, in ben Toblampf mit Defterreich bineinzwingen tonnen. Das brauchte ja naturlich nicht bie einzige Lofung gu fein; auch bier wieber tonnte ber prattifche Staatsmann nur nach bemjenigen

Sochften, bas er jeweils erreichen tonnte, greifen wollen und fich nicht eigen finnig an ein einziges allerhochftes Biel feffeln. Er wurde nehmen, mas fo bote; er wußte ja, wie Geschichte entftunde: "benn je langer ich in ber Politit arbeite, besto geringer wird mein Glaube an menschliches Rechnen", fcbrieb er mit halber Resignation, Die ibn freilich nicht labmte, fcon im Dai 1864. Selbst wenn Preugen nur die Bergogthumer befam, ohne Defterreich gugleich aus Deutschland ju vertreiben, fo mar Preugens Gewinn groß; einen Gewinn mußte es einheimfen, wenn es überhaupt nur fest jugriff. Bismard war gewiß geneigt, fich auch bei einem Abtommen mit bem Raiferftaate, wenn es möglich, bortheilhaft und vielleicht nothwendig ware, gu beruhigen. Aber bag er biefen friedlichen Weg je gewunicht batte, vermag ich nicht gu glauben; ja, nicht einmal, bag er biefem Bege jemals irgendwelche Babricheinlichfeit augemeffen haben follte. Die bon allen Bewegungen ber lehten Beit immer aufs neue genahrte, naturliche Giferfucht ber gwei Großmachte machte ben Bufammenftog beinahe unvermeidlich; ihn, bas ift boch tein Zweifel, wollte Bismard und für ihn bor allem hat er gearbeitet - noch nicht ale Deutscher, aber als Preuge. Moltte hat fpater Die monumentalen Gape gefchrieben: "ber Rrieg bon 1866 ift nicht aus Rothwehr gegen bie Bebrobung ber eigener Erifteng entiprungen . . .: es war ein im Cabinett als nothwendig ertannter, langft beabfichtigter und rubig vorbereiteter Rampf nicht fur Sanbererwerb, Bebietserweiterung ober materiellen Bewinn, fonbern für ein ideales But für Machtftellung". Das trifft gang ju; ber hiftorifer wird gubem auf bie Quellen jahrhundertalter Gegenfage hinweifen, aus benen ber Rriegsentiching "entfprang"; gewiß, es war fein Entichlug perfonlicher Billtur. Aber ber Angreifer mar Breugen und mar Bismard, und unter biefem Alpecte und feineswegs bem ber Friebensliebe ober irgendwelcher Art bon Gebuld und wohlmeinenbem Ginlenten ftehn die Jahre von 1864 ab. Das ift ihre mabre Größe.

Damit ift aber erft bas Thema ber allerwichtigften inneren Entwiffung bes greifen Ronigs in diefen felben Jahren angeschlagen. Schleswig bolftein war in jebem Belange nur bas Borfpiel gewesen. Bilbelm mar weit bavon entfernt, ben Rrieg mit Defterreich ju wollen. 3m Berbfte 1864 erftrebie er noch bie Freundichaft mit bem bisherigen Berbundeten, unter ber Burant febung, bag auch biefer ibn als gleichftebenben Freund behandle; es mar feine alte Forberung. Der Stand unferes Wiffens lagt uns ungefahr erlennen, welche Saiten dann weiterhin in feinem Innern bornehmlich geschwungen haben. Ginmal bas militarifche Befuhl. Dag in bem bon ibm errungenen Bolftein noch Bundestruppen ftanben, verlette ibn; er brang barauf, bag fie entfernt murben und bie beiben Bergogthumer nur noch in prengifchofterreidifcher Sand blieben. Dies militarifche Gefühl führte ibn weiter; wir borten ibn ben ftachelnben Ginflug ber preugifchen Giege auf feine eigenen fillen Wünfiche befennen; ber Stolg, ben bas wiberwillige, vom Conflicte gerriffent Breugen nach biefen Waffenthaten boch allgemach überall burchbrang, bewegte por jebem Unberen ibn; die Stimmung feines Beeres, feiner Officiere, Die nicht fur ben Augustenburger gefämpft haben mochten, fibten ihren Ginbrud auf ihn. Dagu tam bann fein großmachtliches und fein monarchifdes Bemugtfein; biefes nahm Anftog an ber Agitation, welche die Anhanger bes Pratenbenten gegen bie Berrichaft ber beiben Machte, und gumal bie brenfifche, im Lande entfalteten; Die auguftenburgifche Opposition ichien ibm ben vielbedrohten monarchifchen Gebauten überhaupt ju gefährden. 218 er ben Erbpringen aufforberte, Die Bergogthumer ju berlaffen, und fein gebieterides Anfuchen vergeblich blieb, war ihm bas gugleich eine verfonliche Branfung. Ind jeder neue Conflict vericharite biefe Empfindungen, verftartte in ibm bas Beffihl. bag ber Bratenbent und bas biefen balb bedenbe Defterreich feine Rechte beeintrachtigten. Er felber wollte beim Rechte bleiben, aber auch bei einem eigenen Recht. Be langer biefer Buftand bes Streites mabrte, um fo tarter murbe fein Diffallen an Defterreichs Saltung und fein preugifches Biberftreben gegen ben alten Rebenbuhler, um fo häufiger begegnet bie Ernnerung an Friedrich ben Großen und an all bas, was man feit beffen Tagen bon Bien ber erlitten habe. Wenn Bismard meinte, ber gegenwärtige, ungelofte Buftand bes gemeinfamen Befiges ber ftrittigen Lande muffe Defterreich, als ben Entfernteren, boch allmählich murbe machen, jo tam ihm biefe Birtung ber Beit auch in ber Stimmung feines Geren jugute. Aber bon ba bis jur That, bis jum Angriffe, war noch ein weiter Schritt. Man mochte wol wiffen, mit welcher Empfindung ber Ronig bas Dantichreiben feines Minifters fur ben Stab, ben er ihm gu Weihnachten 1864 mit warmen Worten geschenft hatte, aufgenommen hat, ben Bunfch "bag Em. Dajeftat Stab im beutichen Sanbe bluben werbe wie ber Steden Arons laut bem 4. Buch Mofis im 17. Capitel, und bag er jur Roth fich auch in bie Schlange verwandeln werbe, welche die fibrigen Stabe berichlingt, wie es im 7. Capitel bes 2. Buches ergahlt ift". Derjenige feiner Bertrauten, ber ihm am nachften ftand, Gowin Danteuffel, bat in einem Briefe an Roon bom Mary 1865 ben Ginbrud ausgesprochen, "im Innern bente ber Ronig boch noch die Armee in einem Rriege ju commandiren und fei in feinem Bedantengange ba an Moltte als Generalftabschef gewöhnt". Gewiß, es waren feine abfoluten Begenfage, Die ihn bon Bismard ichieben, aber über alles Gemeinfame überwog junachft boch noch bie Schwierigfeit, ben legten Entichluß jum Rriege wirklich ju faffen.

So verliefen bie anderthalb Jahre bom Berbit 1864 bis in ben Grub. ling 66. Defterreich ftellt gleich anfangs, nach Rechbergs Falle, feine Forberungen, Gelbftandigfeit Schleswig-Bolfteins unter feinem Bergog ober aber Entschädigung Defterreichs burch Preugen. Preugen bringt im Februar 65 feine Bedingungen für ben augustenburgischen Sonderstaat, beffen Souveranität fie beinah unerträglich einschnuren; fie find bem Bratenbenten unannehmbar. Der Wegenfag erfaßt nun ben Bund und erfaßt Guropa; mahrend ber Bund fich für Augustenburg ausspricht, ergreift Breugen vom Rieler Safen Befig und flopit an in Baris und Floreng. Much ber Ronig benft nicht baran, Riel fahren gu laffen; er wendet fich perfonlich gegen ben Aufenthalt des Erbpringen; er wird in feinem Rechtsbebenten burch ben Spruch ber Aronfnnbifen beruhigt; feine Meußerungen gegen feinen Cohn, gegen eine auguftenburgifche Pringeffin zeigen im Juni die offenbar gesteigerte Reigung jur Annerion. 3mei Rronrathe werben, am 29. Mai und am 21. Juli, abgehalten. In beiben opponirt ber Rronpring, im erften neben ihm ber Finangminifter; Bismard befürwortet ba bie Annexion und ben Rrieg: unvermeiblich ift er und popular wurbe er auch fein, aber nur ber freie Entichluß Geiner Majeftat barf ihn berbeifuhren. Roon und ber Reft ber Minifter folgt ihrem Brafibenten; ber Ronig befragt Moltte: auch diefer ftimmt Bismard bei. Aber Die Entscheibung vertagt ber Berricher noch. Um 21. Juli beichließt man ein Ultimatum an Defterreich; wird es nicht belfen, in ben Bergogthumern erträgliche Buftanbe gu ichaffen, fo hilft fich Preugen allein. Die Rrifis icheint gefommen. Da aber wird fie noch einmal abgewendet. Die innere Lage macht bem Raifer, Die europaifche feinen Begnern ben Ausgleich erwunicht und Die Gafteiner Convention bom Muguft 1864 verschiebt die Lofung, indem fie ben ftrittigen Befit borlaufig theilt und ben Defterreichern Solftein, ben Breugen Schleswig, Diefen gubem,

gegen eine Gelbfumme, bauernd Lauenburg quertheilt; im Gingelnen find bie Beftimmungen Breugen gunftig, im Gangen ebenfalls, infofern ber Raifer Die auguftenburger Candidatur geopfert hat. Fur Bilhelm war die Erleichterung groß; "Gott fei Dant! fagte er gu Louis Schneiber, bas mar wenigftene ein unblutiger Sieg!", er erhob feinen Minifter in freudiger Danfbarfeit - frob offenbar nicht fiber die Erfolge allein - in ben Grafenftanb. Aber freilich, ber Sieg war auf die Dauer ebenfo nuglos wie er unblutig war. Ale jeht Manteuffel als Couverneur in Schleswig einzog, gerieth ber hochconferoative Mann fofort in fast higigeren Begenfag ju ben Defterreichern und ju ihren auguftenburgifchen Bafte in Solftein, ale ber fo viel weniger gefinnungefiden Bismard. Die Berftanbigung ber beiben Gofe nahm balb ein Enbe; im 30 nuar und Gebruar 66 brach die mubfelig vernahte Bunbe wieber auf. Bieber fühlte fich Wilhelm durch ben unmonarchischen Bund ber Gofburg mit ber Rieler Opposition perfonlich betroffen; Bismard aber ftellte fest, daß bie Alliang ber beiben Grogmachte erlofchen fei. Für ibn war bas faum eine neue Erlenntnis und ichwerlich barf man bie Rrifis feines Lebens in biefe Bochen berlegen wollen; aber für Wilhelm brach jest die Stunde herein, wo es galt, end-gultig Ja ober Rein ju fagen. Die preugische Macht ftand auf bem Spiele; bas Dafein ber Rrongewalt ftanb auf bem Spiele: benn ber Conflict gine ungebrochen weiter und ein ruhmlofer Rudjug im Meugeren bebeutete auch be moralifche Rieberlage im Innern. Jest, etwa bom Darg bis jum Dai 1866, entichieb fich in ber Geele bes Ronigs ber Rampi. Dabei erft tritt fein Berhaltniß ju Bismard in feiner gangen Breite und Tiefe bor ben Bie graphen bin.

Die eigenen alten Bebenten bes Monarchen wurden bamals von allen Seiten ber genährt und gestachelt. Sein Sohn batte in allen Berhandlungen mit Friedrich von Augustenburg beffen Partei gehalten und wefentlich baju beigetragen, daß fein Freund, im Bertrauen auf ben bochgeftellten Beiffand ober minbeftens burch beffen Erregung beftartt, ben Augenblid bes Ginlentens berfaumte. Bett mar man im frondringlichen Balais voll tiefer Erbitterung auf ben maghalfigen und gewiffenlofen Minifter, ber, um Schlesmig-bolftein gu rauben, ben Bruderfrieg entfeffele und um Breugens Dafein murfeln wolle. Bis an bie Schwelle bes Rrieges heran hat biefer Wiberftand fich fortnefen und auf Bilhelm unmittelbar und mittelbar einzuwirfen getrachtet; eine gange Gruppe unbeilweiffagenber Bolititer fcblog fich an, Die Ronigin Augufta nebft ihren biplomatischen Berathern war gang auf biefer Geite. hatten fich bie ftaatsmannifch blidenben Manner, wie Bernharbi , Dunder, Dropfen und fo Mancher außerhalb Breugens gu Bismards auswartiger Politit befannt; auch von ben Confervativen blieb ein guter Theil ibm tren. in Roon, Manteuffel, Blandenburg überwog bas preugifche Bewußtfein gang. Unbere inbeffen, Die Doctrinare wie Lubwig b. Gerlach, wandten fich erichredt pon ber repolutionaren Thatfraft ihres fruberen Parteigenoffen ab, als biefe fich offen gegen Defterreich und ben Bund au fehren und bie Feinde aller legitimen Gewalten für fich aufzubieten begann; auch bem Ronige mußten folche Stimmen Gindrud machen. Bon rechts und links immer Die gleiche, flagende und brobende Warnung! Die Sauptfache mar fein eigenes Gmbfinden. Trot allem aber bat er Bismard fein Bert thun laffen.

Das etwa wird ja die populäre Ansicht von dem Berhältniffe Withelms I. zu seinen Paladinen sein, die 1866 nun alle bereits um ihn geschart waren: er hat es verstanden, die Großen zu finden und sie zu halten; gehandelt haben sie, er hat sie gewähren laffen und sie gedeckt, er hat vor allem die schwerste sttliche Fürftenpflicht geubt, den Genius neben sich zu ertragen. — Diese Anseche

ficht ift richtig, aber fie ift unvollständig. Bahrlich, ichon bas Berbienft, bas fie bem Berricher jumeift, ift überaus groß und jeder Chriurcht werth. Aber Bilbelm I. hat weit mehr gethan. Er hat nicht nur die natürliche Giferfucht - loweit er fie etwa befeffen batte -, nicht nur die negativen, fondern gerabe bie pofitiven Rrafte feines eigenften Innenlebens überwinden muffen, um Bismarde Thaten ju ertragen, und er hat fie überwunden. Darin liegt fein innerliches Selbenthum. Dochte er bas eigentlich Entscheibende ichon im Berbit 1862 gethan haben, als er Bismards Sand endlich ergriff - ber Genenfas ber Charaftere mar boch immer wieber hervorgebrochen, und immer glaubt man die ftille Abneigung ju fpuren, die ber Ronig ber Urt feines riefenhaften Mitarbeiters entgegenfest : manchmal tritt fie ja offen gu Tage. Das Berjahren, bas jenen an ichwindelnden Sangen entlang und über tiefe Abgrunde binuberfuhrt, der Ginschlag von Gewaltsamteit und Lift in feinem Gemebe, blieb bem Ronige fremd und wiberwartig, bas leuchtet aus feiner Behandlung eines jeben neuen Broblemes herbor; er ift rein, wie er gemefen war, geblieben, und Bismard hat ihm geholfen, bag Er es bleiben fonnte: bon ben Umwegen, beren ber Minifter nicht entrathen fonnte, bielt er ben Ronig immer fern. In Diefen Dingen hat bann freilich Bismard ftatt feines berrn und, wenn man fo will, ohne und gegen beffen Billen gehandelt. Dennoch blieb ein großes Gebiet, und zwar bas eigentlich wichtigfte, übrig, auf bem biefer felbft wollend mithandeln mußte, gerade bas Bebiet ber großen arunbfahlichen Enticheibungen. Und ba gerabe verlangte Bismard von feinem Ronig mahrlich viel. Bor allen Dingen, gegen ben Rrieg, und fei es aus welchem Anlag auch, ftraubte fich bas gange Befen bes alten herrn. Er empfand die furchtbare Berantwortung für bas Blut, bas er vergießen, noch mehr wol fur ben Staat ber Sohenzollern, ben er auf bas Spiel fegen follte. Der Rrieg follte gegen Defterreich geben. Ich glaube nicht, bag es gerade fein Berg mar, bas an bem Bruche mit Defterreich fo ichweren Anftog nahm ; Defterreich mar feinen Befühlen bon Jugend auf jugleich ber Feind gewesen und boch eigentlich immer geblieben. Aber immerhin, Defterreich vertrat ihm - abgefehen bon feiner Gefährlichfeit als Gegner - in diefem Ralle bie Belt bes Conferbatismus, ber er von Rinbheit auf angehorte, und feine Bunbesgenoffen follten Frankreich vielleicht, ficher Italien fein, Die Dachte ber Revolution; noch einen Schritt weiter, und es wurde ihm jugemuthet, bie 3been bon 1848 in Deutschland felber aufgurufen, ben Bund umgugeftalten nach ben Entwürfen ber Baulstirche. Satte er folange ber Boltsfonveranität wiberftanden, um nun, wenngleich burch fürftlichen Arm und bon oben ber, ibr Bert gu bollftreden? Die alten preugischen Rrafte, Die er in fich trug, murben, burch einen Staatsmann, ber freilich felber gang Breuge mar und junachft nichts wollte als preußische Zwede, auf ein neues Gelb hinausgeführt, bas fich noch gang fremb und unabsehbar behnte. Sollte es Ronig Bilbelm bermogen, fich biefem ungeheuren Buge ber Bismardichen Bolitit binaugeben? Bethmann - Sollmeg magte es am 15. Juni 1866 bem Ronige ine Geficht gu fagen, ber arge Minifter habe im "Biberfpruche mit ber Befinnung und ben Bielen feines herrn" gehandelt, jenen gewiffermagen bubirt, fein Bilb por ben Augen feines Bolles gefälicht. Bon biefem Urtheil hat Bilbelm ficher fein Bort jugegeben und in ber That fagt es mindeftens viel an biel.

Darin vielmehr lag für Bismard eben die Schwierigkeit, daß der König gab an sich selber sesthielt und feinen anderen Willen einsach für den seinigen eintreten ließ. Er war der König; er hatte die Krone vom Tische des herrn

genommen, auf ihm lag die Weihe und er war etwas Anderes als bir Itbern. Das war zweifellos Bilhelms Anichauung. Gie erlaubte ibm, ben Underen viel zu überlaffen, benn er ftand boch über ihnen; fie war es, be feine fonigliche Seele bor ber Befahr ber Giferfucht auf feine Diener bewahnte; und wirklich hat er fich, als ber Berr, in ber Burbe ber mabrhaftigen Rajeta allezeit zwischen und über ben Großen, bie er berufen hatte, behauptet. In Bufammenhang amifchen ihnen allen, Die Ginheit über ihnen allen, ftellte bot immer nur er felber bar. Er wußte, was er feinen "Fachmannern" verbant, Meranbers II. Unglud fei es, daß er feine habe. Er hielt babei bon Aniang an ben Grundfat feft, mit jedem bon ihnen nur über bie Begenftanbe feine befonberen Refforts ju handeln; er verficherte 1865 2. Schneiber, mit Bismard habe er nie militarifche, mit Manteuffel nie politifche Ding besprochen. Bielleicht mar bas nicht wortlich - ober auch, es mar mit dem Worte nach - richtig; denn bag ber Chef feines Militarcabinetts, ber ihm fein Officiercorps fo beilfam berjungen balf, bamals auch imm gewiffen politischen Ginflug auf ihn genbt bat, tann man nicht blog ba muthen, fondern faft beweifen; die Grengen ber beiden Begirte marm te fcblieglich fliegend; Bismard und Roon haben wohl gewußt, weiban fie bas halbe Jahr 1865 baran gearbeitet haben, ben allgu mading Generaladjutanten bon ber Berfon bes Berrichers weggubeforbern. Und mochte fich ber Ronig wol immerbin ein wenig über feine unbedingte Eth ftandigfeit taufchen; die Rieler Polititer ergablten fich im Februar 1864 bir gang mahricheinliche Geschichte, bag er, im bamaligen 3wifte mit Biemart, ben Rathichlag, jenen ju entlaffen, als überfluffig abgewiefen babe, bent Bismard muffe ja boch thun, was er, ber Ronig, wolle". Der Brithum, if babei unterläuft, ift handgreiflich; bennoch bleibt ber Rern befteben, bag nam lich Wilhelm nie auf die ernfthafte und gang perfonliche Untheilnahme an bu Entschlüffen verzichtet bat. Es war ibm felbitverftanblich, bag Er fie gu faffen habe. Und Bismard erfannte bas an; er wußte auch, daß er mit bem pro-Bifchen Ronigthume gu thun batte, und meinte nur handeln gu tonnen, wenn er die gange lebendige Berfonlichteit feines Fürften für fich habe: "feine paffin Buftimmung, fagte er am 27. April 1866 ju Bernharbi, genugt mir nicht" Und in der That, es ging ja um Rrone und Dafein. Jene Berantwortung bie auf ihm lag, tonnte fein Lebenber bem Monarchen abnehmen : fie ma feine Burbe aus Gottes Gnaben und Auftrag und er fühlte fie gang. In hatte fich gemiffenlos gefunden, wenn er fie nicht burchgefampft batte, in bittrem Ernfte, in fchlaflofen Rachten, in Thranen und beigem Gebet. Bal in ihm widerftrebte, fam da alles ju Borte, und wurde nur in bartem Ringer überwunden. Aufgezwungen bat ihm dies fein Minifter; man barf wol fagen, ohne biefen 3mang mare Ronig Bilhelm, foweit es über bas 2Benn und Abe Bermuthungen geben tann, ju feinem ber großen Ergebniffe feiner Regienung gefommen. Aber daß er fich prufte, fich mandelte, bag er fich dann einfest und Alles magte, bas ift boch feine That, und bie ehrwurdige Leiftung eine tiefen innerlichen Lebens. Er war gegen fich felber und feine Bergangen. treu; um fo harter ift jenes Ringen gewesen und feine Berather baben ebenfe fcmer, vielleicht ichwerer barunter gelitten als er felbft. Bare er aber gegen fie fo treu geblieben wie er es ein Lebenlang geblieben ift, wenn er w weniger gaber Treue gewesen mare gegen fich felbft? Diefe Schwerfalligfel ift boch eben ber Schatten feines Lichtes, ober vielmehr, fie ift felber Licht Und man hat mit Recht gejagt, daß fein Bolt und eine jede Rachwelt fich bei großen Schaufpieles biefer innerlichen Rampfe freuen barf. Es war ber Ram! lebenbiger Gewalten, bie Auseinanderfegung bes Alten mit bem Renen, bu nnerliche Neberwindung des hier verförperten alten Preußens, das sich jeht, son einem Genius geführt, in die neue Zeit, handelnd, nicht etwa bloß duldend, hinübersinden sollte; es war der Kampf lebendiger Menschen, bei denen Persönlichteit gegen Persönlichseit, Recht gegen Recht, Wille gegen Willen steht und nicht etwa die willenlose Schwäche des Einen durch die einseitige Herschaft des Andern erdrückt wird. Aus dem Kampse starker Kräfte aber entspringt in aller Geschichte die lebenssähige Zutunst. Wie viel größer und tieser sind hier die Hergänge und die Menschen, als in dem älteren Beispiele, an welches das Wort von "dem ersten Schüler" Bismarcks den historiker erinnern möchte, in der Eroberung des schwachen Königs Ludwigs XIII. durch

ben Bismard fo vielfach mablbermanbten Benius Richelieus! -

Bielleicht wird man bereinft in ber Lage fein, genauer bie Empfindungen beftimmen, vielleicht fie in ihrem Wanbel verfolgen ju durfen, Die Bismard in biefem Rambfe ber Berfonlichfeiten und Gebanten feinem Fürften gegenüber erfullt haben. Wo wir fie bisher untersuchen ober errathen tonnen, ba mifcht fich in ihnen naturgemäß ein Bug bon Ungebuld und Biberfpruch, ber fiberlegene Drang, fich burchzusegen, und die feine Berechnung bes Menichentenners und -lenters, Die fich ber Eigenart und Gigenheit, auch ber Schwächen bes Anderen fonveran bedient, mit bem gang ebenfo aufrichtigen Bewußtfein ber Treue und liebevollen Chriurcht, Die ber gewaltige Diener, von Saufe aus bereits und vollends in der zusammentittenden Gemeinschaft harter Rothe und machtiger Thaten, ber echten Sobeit feines herrn entgegentragt. Bulebt hat boch immer die große sachliche Rothwendigkeit in ihren Beziehungen ben Aus-Idlag gegeben und hat fich bas Rleinere auch in ihrem perfonlichen Berhaltnig bem Großen und Reinen untergeordnet. Es follten noch Jahre tommen, in benen dies Berhaltnig, nach allen Gegenfagen bes Beginnes, fich wie burch einen Connenftrabl perfonlicher Freundschaft erwarmen und vergolben murbe.

Borerft ftanden fie in ber Beriobe bes ichariften Rampies. 3ch juche aus biefen enticheibenben Monaten wenigftens Die charafteriftischen Buge berausgubeben. Am 28. Februar 1866 legte ber preugifche Minifterrath, ben berricher voran, die Lage eigentlich gang flar: man mar, bis auf ben Rronpringen und ben Finangminifter, einftimmig fur ben Rrieg; nur abgumarten beichloß Wilhelm noch. Moltte, Roon, Manteuffel hatten fich in Bismards Sinne geaußert. Der Mary fteigerte, unter unfreundlichem Schriftenwechsel ber beiben Machte, Die Spannung; am 27. entichied fich ber Minifterrath fur allerlei militarifche Magregein, Bismard brangte, bem Ofterfefte jum Trop, auf beren ichleunigen Bollgug burch ben Ronig. Schon unterhandelte man feit Mitte Dara mit bem italienifchen Abgefandten Govone, am 8. April fchlog man ab; am 9. brachte Savigny am Bunbestage ben preugischen Antrag auf Berufung eines beutschen Parlamentes ein - eine Rette icharfer und weitreichender Sandlungen. Berhältnigmäßig am unflarften ift une Die Stellung, Die Wilhelm babei jur Bunbesreform einnahm. Geine perfonlichften Buniche, ein Brief an Ernft von Coburg vom Enbe Mary bezeugt es, bielten fich auch jest noch in engen Grengen: eine gewiffe Bunbesreform namentlich fur Rordbeutschland; für ihn felber bie Stellung, wie er fie 1860 in Baben eingenommen, felbftlos und bunbestreu; nur muß Defterreich die Gbenburtigfeit Breugens endlich anerfennen. Alfo Preugens Stellung wollte er wie immer wahren, und fie, gegenuber ben Tendengen bes Bringregenten, wol auch fleigern, eine Bormacht im Rorben, eine gewiffe moralifche Gubrerftellung überdies, nahm er in Anspruch. Mertwürdig: gerabe jest, ba ber Krieg heranrudt, betennt er felber fich ju ben Bestrebungen feiner gang friedlichen Anfangsjahre, friedlicher, als er bereits 1862 gehandelt ober boch gesprochen hatte. So blieb fein innerftes Empfinden, über alle Entwidlung feiner außeren Entichluffe un Entichlugfähigfeit hinweg. Wie fich nun dieje doch immerbin recht beideiben Unipruche mit bem Untrage auf ein beutsches Parlament, ein Parlament to allgemeinen und gleichen Wahlen, vertragen follten, wie Wilhelm fich jur !nehmigung biefes Antrages hat gewinnen laffen - bas wird aus ben mi befannten nachrichten nicht beutlich; daß er fich gesträubt habe, bag er bit etwas gang Anderes als fein Minifter wunichte, wieberholte g. B. ber im goffiche Befandte Benedetti in feinen Briefen damals oft genug. Bismart blieb fich felber nur confequent, indem er bie Bunbesreform aufnahm. In Lage ber Dinge zwang Preugen, zwang auch ben Ronig gebieterifch, & thun; feine eigenen Reigungen brangte er gurud; mehr wiffen wir bornt nicht zu fagen. Auch der Antrag vom 9. April in fich felbft regt alleits Fragen an; unmittelbar icheint er, und ebenfo feine Erlauterung vom 11. Ile ben Fortbeftand bes alten Bunbes, offenbar mitfammt Defterreich, borantp fegen; wie aber follte die neue Ginrichtung mit bem Berbleiben Defternicht im Bunde vereinigt werben? All biefe Borichlage find, in ihrer Begrengtick. wol nur aus tattischen Rudfichten auf ben Augenblid gu begreifen; Bismut mochte ficher fein, daß die Lage fich bald andern, ber Stein fortrollen, br Ausschluß Desterreichs fich von felber ergeben werbe: thatfachlich war is bea biefer Ausschluß die nothwendige Borausfegung ober Folge bes Barlamentl. Borlaufig mochten die Antrage auch Wilhelms wegen bavon abfehen, bit Lette und Meugerfte gleich icharf ju formuliren. Biel mar es bereits, bat a bas demofratische Barlament jugab; es fieht faft aus, als ob er bamale Diefe Plane nicht in ihrer gangen grundfäglichen Tragweite, fondern mehr all unvermeibliche Austunftsmittel bes gegenwärtigen biplomatifchen Rampfee mu Wien ergriffen habe. Denn noch zeigte er fich im fibrigen zu ertremen Thaten feineswegs bereit; gerabe im April begann er fich wieder gurudgugiches. "Wir find febr einig, aber "Wir" find nicht immer gu fchnellen Gnifchlaffe und Sandlungen geneigt", batte Roon nach bem Rronrath vom 28. Februat gefchrieben. Diefe Abneigung Wilhelms ward jest ju febr ausbrudlicha Friebensluft. Die Aussicht auf Die Begnerichaft Baierns erwedte (5. April feine ernften militarifchen Gorgen; angreifen wollte er nicht, Die brei erfit Aprilwochen find bon weitgebenben Abruftungsberhandlungen mit bem Railehofe angefüllt. Bismard fab Alles bon neuem in Frage gestellt; Die Benniffe feiner leibenschaftlichen und gornigen Erregung find gablreich. Er ber fuchte feinen Grimm in biefen Beiten weber por ben ausländischen Diplomatm - benen ber Stand biefer Begiehungen übrigens ohnehin befannt mat noch bor ben preugischen Politifern ju berbergen; er hat ju ben Benebat und Govone, weit mehr noch zu ben Bernharbi und Dunder mit verbluffenter Rlatheit über fich und feinen Gerrn gesprochen. Er tonne, fagt er am 22. 11 Dunder, Die Sache nicht weiter führen; bas Abruftungeangebot bes Rome habe Alles verborben, fo fehr er feinerfeits fich bemube, es burch Rlaufela wieder gut zu machen; er wolle gurudtreten, wenn er nur - was freifich bi jest nicht ber Fall fei - ein Ministerium erblide, bas ibn in Diefer Lage !! erfeben bermoge. Seine gange Seele lebte und webte in bem Rampfe, bei man ihm nun, noch im legten Augenblide, wieber unterfagen wollte: and Jatob bei Laban" habe er bem Ronige gebient, um ihn fur Diefen Ramt p gewinnen, und mahrlich nicht trivialen Chrgeiges halber. 3cht lief the inmitten ber Arbeit und Erregung, ju allem Ueberfluffe "fein trenefter Unter than", fein Magen, im Stiche, und ein ernftes Unwohlfein labmte gerabe in enticheibenben Wochen feine unerlägliche perfonliche Ginwirfung auf ben Berricht jest argerten ihn "bie Intriguen" ber toniglichen Berwandtichaft; er flagte Rect.

er "biefe entjegliche Friction nicht mehr ertragen tonne", und der Freund, ft fein gebulbiger Dann, mußte fich wieder muben ihn gu beruhigen und ftarten und die begreifliche Unficherheit bes Ronigs ju entschuldigen. Bisof feute Alles baran, Diesen nicht los zu laffen; er wandte fich unmittelbar ibn; jurndhaltend in ber form, aber bollftandig flar in ber Sache, fchrieb hm am Tage der hochsten Spannung, am 22. April. Es widerstrebe ibm, Landesherrn jum Rriege unbescheiden ju brangen, er fonne ba weniger ben als beten; aber es fei boch nur ein Aufschub, in Wien die Feindichaft en Preugen der oberfte Staatszwed; man werde bort nur auf eine Benheit warten, wo Breugen ungunftiger ftebe als jest. - Da aber tam auch die Befreiung; Die Ruftungen Italiens brachten die öfterreichischen ber in Flug und mit ber Abruftung war es vorbei. Eine beutliche Ausache bes Ronigs mit feinem Minifter fand ftatt; "Otto ift barüber fast und geworden", jubelte Roon (25. April). Und nunmehr liefen die Dinge, in auch nicht ruhig, fo boch gleichmäßiger boran. Anfang Dai begann eußen mobil zu machen; gleichzeitig jog fich, auf Roggenbachs freimuthigen th, die Ronigin, allerdings mit offenem Protefte, aus Berlin gurud und bas Gelb frei. Roch immer versuchte ber Ronig es mit Bermittlungen, Die ficherlich ernfthaft gemeint hat und auf die Bismard nothgebrungen einig, ohne wol noch an die Möglichkeit ihres Gelingens zu glauben ober le ju fürchten; fie scheiterten an ber Ablehnung Defterreiche, nicht minder Congres, ben Rapoleon borichlug. Conberbar genug flingen die Berichte, bie befreundeten Befucher noch tief im Dai ben Konig in Friedenshoffngen fanden, ben Minifter bes Krieges gewiß. Moltte und Roon haben nals bem beinah 70jahrigen bie Schwere bes Entschluffes warmbergig nachablt. Sein Widerstand war vergeblich: im Brunde wollten beibe Parteien ben Rrieg, ju große und tiefe Begenfage maren aufgeruttelt und brangten endlichen Abrechnung zu, fein Ginzelner fonnte die Schwerter mehr in die eide gurudftogen. Und in ben Stunden, ba er bies felbft empfand, wallte alten Fürsten boch auch das Soldatenblut freudig auf: "ich weiß es, rief amals Schneiber entgegen, fie find Alle gegen mich, Alle! aber ich werde t an ber Spige meiner Armee ben Degen gieben und lieber untergeben, bak Brenken diesmal nachgibt".

Er hatte jo lange und faft langer gezaudert, als er ohne Befahr durfte. befigen bie immer neuen Rlagen und Mahnungen Molttes, ber bie gunftrategijche Lage fich allgemach in ihr Gegentheil verfehren fah; Bilhelm r hat lange geglaubt, ju bloger Defenfive verurtheilt zu werben. Die ngel ber Defterreicher haben es bewirft, daß die Lage trot allem gunftig und, es ift mit Recht gefagt worden, Ronig Bilhelm burfte gaubern, bas Inftrument, bas er gebilbet hatte, bas Beer, glich burch feine ichlagge Rafcheit die Gaumnig bes oberften Rriegsherrn aus; fein eigenftes pienft trat jo in die Bude ein, die er im Augenblid, aus ehrlicher Beenhaftigteit, bem Feinde öffnete. Und nun, im Juni, zwang ihn Defter-5 biplomatischer Angriff am Bundestage zur That. Er hatte bas Betfein und durfte es haben, daß er langmuthig gemefen mar bis jum rften; er fprach jest mit ehrlichem Borne von dem Lug und Trug und Billfur bes Begners; er hielt fich fur ben angegriffenen Theil. Die eit unguberläffige Prioritat ber Ruftungen mochte ibm babei Recht geben, Rern ber Greigniffe ficherlich nicht. Aber er felber hatte fich gegen ben om ber Dinge, bem fein Minifter bie Damme burchftochen batte, fampfend an bas Enbe behaubtet. Jest, ba er vormarts mußte, that er es mit gutem iffen, mit faft naiber Ginfeitigfeit, aber mit bem Entichluffe, nunmehr

auch gange Arbeit gu thun. Er berief fich auf Friedrich II., beffen Wert er vertheidige, indem er jest bas Schwert aufnahm; er reihte fich in ben 30 fammenhang ber preugischen Große ein. Der neue Antrag auf Bunbesteform, den er am 10. Juni in die Welt schidte, wies Defterreich aus dem beutiden Staate weg: er war vollständig und flar. Der unwiderfteblich bobe Aug bei Mugenblides hatte bem Ronige biefes Meugerite aufgenothigt. Sat er jest bir volle Bedeutung des Untrages empfunden, ober verfant ihm biefer einigermaßen in ber überichaumenben Erregung bes naben Enticheibungsfampfes? Ueber bir Blane, die er feit 1859 vertrat, ging Diefer Reformplan weit binaus; aber an bie Brophegeiungen von 1849 und 50 fnupite er wieder an. Die ftolger Soffnungen bes noch ungebundenen Bringen von Breugen, gu benen wir ber Ronig mit feiner laftenden Berantwortlichteit fich in langfamen Erfahrungen mubevoll und widerwillig gurudfinden faben, werden, bon Bismards band, in ber Stunde ber großen Abrechnung, wieder an bas Licht geriffen; nt ber Rriegsausbruch von 1866, fo bart man rudblidend wiederholen, bring für Bilhelm und für Preugen und Deutschland die Bandlung gang gur Reife, bie 1862 begonnen bat.

Der Minister hatte gewünscht, dem äußeren Kampse den inneren Friederschluß vorausgehen zu lassen; er verhandelte mit den Führern der Liberalm innerhalb wie außerhalb Preußens; er empfahl dem Könige, dem Gestühle bes Bolles durch Erklärungen, vielleicht auch durch einen Bechsel innerhalb des Ministeriums entgegenzukommen. Da aber fand er seinen Gerrn unerbittlich: vor dem Siege mindestens wollte Wilhelm keinen Juß breit weichen. Ind nun ging er in den Kamps. Seine beiden großen Gehülsen, der Staatsman und der Feldherr, hatten zu klagen und zu treiben gehabt bis zuleht, sie hatten ihre Ungeduld mühselig bemeistert. Um den 14. Juni herum aber wurde Alles klar. Bon diesem Zeitpunkte ab, seit die Wassen heraus sind, wird König Wilhelm ganz ruhig und sest. Jeht trat er auf das Feld seine

eigenen Berufes.

Bielleicht gewährt erst ber Krieg von 1870/71 für Wilhelms I. Beistung als Oberfeldherr bas rechte Maß; vielleicht ist überhaupt die Stunde ned nicht gekommen, wo es der historiker wagen darf, über diese militarische Leistung und über das so schwer bestimmbare Verhältniß des Königs zu seinem Generalstadschef abwägend zu urtheilen. Den Versuch wird er, trotz manchen

Borbehaltes, auch bier nicht umgeben burien.

Dan bat die Stellung Bismards ju feinem Konige berjenigen eines Stabe chefe ju feinem Generale verglichen. Aber abgefeben bavon, daß ba bas immerhin Deutlichere burch bas Undeutlichere erlautert wird, fo trifft ber Bernleich. minbeftens bis 1866, boch wol überhaupt nicht gu. Bir faben ben Ronfa in aller außeren Bolitit feinem überlegenen fachmannifchen Berather miderftreben. ihre Begiehungen haben die Form bes Rambies, und wenn Bilbelm auch bie Enticheidung und die Berantwortung julegt immer felber auf fich nummt, ber Sandelnde ift boch nicht eigentlich er. Auch in ber Rriegführung ift bies ja nun im hochften Ginne gang gewiß Moltte gewesen. Aber bier mar bas Berhaltnig bes oberften Gubrers und feines nachften Berathers, to fiberragend diefer blieb, boch offenbar ein anderes, ein vollig normales. er mit einem anderen Beneralftabechef erreicht haben murbe, wiffen mit nicht; aber wir feben, bag biefer, ben er ausgewählt hatte, in feiner burdfichtig flaren und gleichzeitig unwiderftehlich bormartebrangenben Rraft, genon bie Richtung traf, bie auch fein herr zwar ficherlich nicht allein ju geben bermocht hatte, aber bon Grund feines Bergens billigte und wollte. Dier en

griff und ermaß er Alles mit unbeschranttem Berftandniß; bier war er einheitlich und ficher; bier leiftete er felber mit vollem Bewußtfein bas Broge. Er eignete fich, bon jenem Augenblide an, wo die Bolitif mit ihren Schwantungen von ihm abfiel und ber Krieg in fein Recht trat, jede Rubnheit feines großen Rathgebers ju; er labmte und bemmte fo gut wie nie; und er fette feine eigene Berfonlichteit gang fur biefe Rriegführung mit ihrer ftolgen Initiative ein. Er bilbete bier ben Bereinigungspuntt für alle Rrafte und wahrte beren Ginheit und Ordnung, er gab Moltte, burch feinen lebenbigen Billen, erft bie Möglichfeit ju freier Birfung; er fullte ben Blat bes Obercommanbirenben gang aus, indem er, in vollftanbiger Renntnig ber Bebeutung, Alles bagu that, bas Richtige gu bestätigen und zu vollstreden. Jener "activen Buftimmung" bes Fürften, Die Bismard für Die Sauptenticheibungen ber Politif unentbehrlich fand, war Moltte gewiß; ungleich ichwerer noch als aus ber politifchen Geschichte Diefer Jahre bermochte man fich die Gestalt Bilbelme I. aus ber Beschichte ber zwei Rriege wegzubenten; feine Sachlichfeit und Thatfraft gehören ba ju ben erften, positiven Bedingungen bes Erfolgs. Und alles Befte, mas fein preugisches Geer ererbt und aus ben Rampfen bes Jahrhundertanfanges gelernt, mas es fich in langer Friedenszeit bentend und übend erarbeitet hatte, alle hoben leberlieferungen Gneifenaus und Claufewigens waren es, Die in Bilhelms Berfonlichfeit wirften, ja in ihr fich verforperten. Wie oft hatte er feinem Begleiter bon 1814, feinem Lehrer Ragmer, berglich und bingebend gebanft! Best pfludte er die Fruchte feiner fruben friegerifchen Erfahrungen und feines gangen militarifchen Lebens.

Er leitete, bis Ende Juni von Berlin her, im Berein mit Moltte, Die Bewegungen in Weft und Gub; er freute fich ber Siege feines Sohnes und bachte babei mit leifer Wehmuth baran, wie lange er felber folchen Connenglang entbehren gemußt. Er ging am 30. jum Beere ab, befahl unterwegs Die Bereinigung feiner Urmeen bei Roniggraß, nahm alsbald, in Bohmen eingetroffen, felbit bas oberfte Commando; er tam noch rechtzeitig, um für bie Schlacht bes 3. Juli bie borbereitenben Unordnungen gu treffen, und er hat bann in ber Racht bom 2. auf ben 3. in Gitichin auf Moltfes Bortrag ben Ungriff fur ben folgenden Tag feftgefest: er ift in ber größten Schlacht bes Jahrhunderts unmittelbar der oberfte Fahrer und Gieger geworden. Und unmittelbar ift er am gangen Berlaufe bes Enticheibungstages betheiligt geblieben, immer feinen Truppen nabe, treibend, bantend, faltblutig bis gu einer beinah allgu laffigen Berachtung ber perfonlichen Befahr, nachher im Siege tief und fromm bewegt, boll berglicher Trauer und bemuthig hober Freude. III feine ichlichte, felbitverftandliche Große tritt überwältigend beraus, bier ba ber Beerestonig mit ben Seinen Alles, Die hellen wie die bufteren Stunden theilt und fein Bergichlag mit bem ihrigen fo gang gufammentlingt. Aber ber Lauf ging weiter - felbft fur einen Roon manchmal betaubend rafch, bis nah an die Thore Biens; bas Wert ber Reorganisation und bie Ginheit ber Fuhrung bewährten fich bis julett: aus ichweren Seelennothen, aus ichmerglicher Anfeindung ftieg ber 69jahrige Berricher auf bie Boben bes ftrablenbften Sieges empor. In ber Beimath murbe bie Unflage bom lauten Jubel bes preugifchen Stolges übertont; auch feine Rachften, Die Gemablin und vollends ber Cobn, waren ju ihm gurudgefehrt, überichwanglich fab er fein Ausharren

und seine selbstüberwindende Tapserkeit belohnt. Da trat noch einmal, in ganz veränderter Gestalt, die politische Sorge vor ihn hin. Längst hatten die friegführenden Staaten mit Rapoleon verhandelt, bessen Reutralität den Preußen eine wichtige Boraussehung des Gelingens gebildet, dessen Begehren nach beutschem Gebiete mit seter Tropags auf ihnen gelastet hatte. Unmittelbar nach Königgrat rief Desterreich, bes schon im Juni in Paris bem Gegner ben Rang abgelausen hatte, die französische Bermittlung an und Napoleon griff, am 4. und 5. Juli, gebieterisch zu. Die Frage entstand, ob man den neuen Kampf mit Frankreich aufnehmen ober ob man die Bermittlung ertragen wolle und wie man es vermögen werde

fie ju ertragen, vielleicht fie ju berwerthen.

Bismard war in ben Baffengang eingetreten, weil er Breugen bon ber alten, feffelnden und manchmal faft erbrudenben Rebenbublerichaft Defterreiche befreien gewollt. Er hatte Breugens Obergewalt mindeftens im Rorden, womöglich boch wol immer über gang Deutschland aufgurichten gewünscht; feinen alten Blanen gemäß, vom Augenblide jugleich vorwarts gebrangt, batte a gulett bie Reform bes Bunbes im weiteften Ginne, Die Errichtung bes neuen tleindeutschen Bundesftaates, auf bas preugische Banner geschrieben, bat preugische Intereffe und ber Schwung bes nationalen Gedantens follten fic vermablen. Damals, am 10. Juni, hatte er Baiern noch eine große Stellung im Guben jugewiesen. Seitbem hatte Baiern ben Rrieg gegen Preugen ge führt und ihn berloren; bas Glud ber Baffen, bie europatichen Möglichteiten tonnten jest die preußischen Forberungen immerhin noch verwandeln, fie fleigern ober auch berunterbruden; aber an ben Sauptinhalt feines Brogramme bon 10. Juni, foweit er ihn irgend ju verwirklichen vermöchte, an ben beutide Gebanten blieb Bismards Politit boch fürberbin außerlich und innertich gebunden. Im Augenblid freilich fab er ben Guben tief feinbfelig; bas eigent liche Lebensgebiet Preugens war ber Rorben; und jest griff Frankreich in Die Entwidlung ein. Dem Minifter wurde alsbalb beftatigt, was er wol in Boraus wußte: Franfreich wurde eine territoriale Bergrößerung Breugens im Rorben eher zulaffen als bie Ausdehnung einer ftraffen Ginheit über Norb

und Gub, Unnerionen eber als bie fleinbeutiche Bunbesreform.

Der Ronig feinerfeits hatte fich ju bem rabicalen Antrage vom 10. Juni to langfam entichloffen wie jum Rriege felbft. Geit er aber einmal im Rriege ftand, wollte er ihn nur um ftattlichen Gewinn führen: all bie bofen Grinmrungen bon 1814 und 1815, bon bem "faulen Frieden", in bem bie Diplomatie bas Wert bes Degens verborben hatte, muffen ihm aufgetaucht fein, und es war ja feine Art, bas enblich Aufgenommene bann auch ohne Reft bie an bas Enbe burchzuführen. Es war ihm eine Forberung ber politifchen Pflicht und offenbar ber Ehre felbit, ben Sieg voll auszunugen. Er ftanb, ale er gwei Tage nach Roniggrag feine Buniche nieberichrieb, gang auf bem Boben bes Antrages vom 10. Juni: er wolle bie preugifche Bunbesreform, ober wie er es nannte und empfand, die "Suprematie über gang Deutschland", an Grwerbungen außer Schleswig-Solftein nur etwa ein bobmifches Grengftud, Dftfriesland, ben Erbanfpruch auf Braunschweig, bagu, außer ben Rriegsfoften, lebiglich noch bie perfonliche Abbantung ber Souverane von Sannover, Rurbeffen, Meiningen, Raffau ju Gunften ibrer Thronfolger. Rennenswerthe neue Annerionen maren bas nicht; bag Breugen nach folden ftrebe, batte ber Ronig ja auch jebergeit, guleht noch im Marg 1866, als Berlaumbung guradgewiesen. Da erfolgte die Ginmifchung napoleons. Italien lebnte fie emport ab, Preugen nahm fie in höflichfter Form an, bielt babei gunachft an feinem Reformplan feft, aber die preugischen genau ebenfo wie die italienischen Truppen rudten unaufgehalten weiter und weiter bor, alle bie rudfichtelos angefpannten Rriegsmittel, felbit die Berbindung mit ben rebellischen Ungarn, gu ber ale bem Meugerften fich Ronig Bilbelm in biefem Rampfe berftanben batte, blieben in Rraft. Rapoleon mußte balb fürchten, wenn er nicht militarifc eingreifen wollte - und bagn war er weber recht Willens noch im Ctanbe -.

por Frantreich und Europa lächerlich ju werben. Ihm wurde bor feinem rigenen Borgeben bange; er bat ben preugifchen Gefandten Grafen Golb faft Tebentlich, ihn aus biefer Lage ju befreien: er lieferte bas vorschnell aufgenommene Spiel beinah ohne Borbehalt an Preugen aus und nur bie eine, reilich ichwere Bedingung hielt er aufrecht, die Richtaufnahme Gubbeutichlands in Breugens neu gu begrundenden Machtfreis. Bing Bilhelm auf biefe Bebingung ein, fo mochte er im übrigen bem frangofischen Raifer bie Forberungen borichreiben, auf beren Grunde biefer ben Frieden in Bien empfehlen wollte. Wir erfahren, bag bie frangofische Intervention ben Konig bennruhigt und angegriffen habe; er war im Laufe bes Juli mehrmals forperlich leibend. In feiner Umgebung muffen fich fofort allerlei Gegenfage gezeigt haben: Bismard und Roon haben in Briefen an ihre Gemahlinnen am 9. und 18. Juli ihr Berg ausgeschuttet: fie, Die beiben Rampfer, wollten Die preugiichen Ansprüche, soweit es nur anginge, ermäßigen, bamit man eine größere Musbreitung bes Brandes bermiebe. Die Ausbrude namentlich Bismards verrathen, bag bieje Deinung auf ftarten Biberftand ftieg; er fpricht bon

Benten, bie ba glauben, bie Welt erobert ju haben.

Die enticheibenben Bergange find uns faft nur aus ben Angaben Spbels, aus feinen Mittheilungen jumal über ben Schriftenwechsel Bismards mit Golt betannt. Daraus icheint fich bas Folgende ju ergeben. Buerft geht Bismard felbftanbig auf die veranderte Lage ein; um dem Busammenftoge mit Frantreich auszuweichen, mare er bereit, fich auf Rordbeutschland, einen Rordbeutschen Bund, au beidranten, bort aber bie Autoritat Preugens um fo fefter angugieben; er bentt auch an Abtretungen, am liebsten an volle Annexionen; baruber läßt er Napoleon fondiren. Der Ronig muß diefen Planen feines Minifters alsbalb auch nabegetreten fein; er lebt fich in ben Bebanten ein, Die jest nicht zu erringende Suprematie über gang Deutschland burch Unnerionen zu erfeten. Da jedoch bilbet fich zwischen feinen Bunichen und benen Bismards wieber eine charafteriftische Abweichung aus. Dem Ronige mag nach feiner gangen Bergangenheit ber Bergicht auf Die beutsche Ginheit unter Breugen nicht gar fo ichwer gefallen fein; ficherlich bedeutete feinem Empfinden ein tuchtiger Landzuwachs von Saufe aus mehr. Er hielt es jest für angemeffen, bon Defterreich einige bobmifche Stude, von Sachfen bie Rreife Leipzig und Baugen, von Baiern Unsbach und Baireuth, von Sannover Oftfriesland und bas Recht auf Braunichweig, von Beffen Berbindungeftreden zwifchen ben preugifden Gebieten gu beanfpruchen. Alfo im Gangen vielerlei; und gwar einmal folde Banber, Die fruber preugisch gewesen waren; andererfeits ift Die Auswahl fo, bag jeder ber Sauptgegner betroffen wird; es ift eine Mifchung bon hiftorifch-bnnaftifcher Rudficht und, man mochte fagen, bon ftrafenber Gerechtigfeit. Auch Defterreich follte etwas abtreten! Es geht aus Allem bervor, daß der Ronig gerade biefe Forderung für ein Bebot gemiffermaßen ber Gelbftachtung bes Siegers hielt. Seine militariiche Umgebung, horen wir, wollte noch mehr: er wie fie, icheint es, forberten ben Siegeseinzug in Wien: auch barin lag ein hiftorifdes Clement, eine Erinnerung wieder an die Freiheitstriege. Bismard hingegen wünschte Desterreich nach Möglichkeit zu schonen; vergeblich bot er biesem bamals, bei birecter Berhandlung ohne Franfreich, Die weitesten Bortheile an. Bebenfalls aber wollte er feine Annexion öfterreichischen Gebietes; bagegen in Rorbbeutschland, wo fein Berr nur einzelne Streden und bagu ben rein perfönlichen Rücktritt seinblicher Fürsten forberte, gedachte er die gesammten Länder ber wichtigften Begner gu nehmen: er rebete bon Sachfen, Sannover, Rurheffen, Oberheffen, Raffau. Das war alfo mehr und weniger als ber Unpruch Bilbelms. Debr im Brincip, infofern bier bie rudfichtslofe Entfehang

ganger, legitimer Gurftengeschlechter in Betracht gezogen murbe, gu welcher ber Ronig nicht borgeschritten war; mehr auch bem Werthe nach, infofern biet eine gange, große, gujammenhangende Gebietsmaffe preugifch werben, ber breugische Staat erft gur vollen Ginheit geftaltet, erft jest ber alten Berriffenbeit, ber "Magerfeit" feines Leibes grundlich abgeholfen werben follte; und was für ein gefährlicher Gegner follte mit Sannover befeitigt werben! Beniger war es, infojern es fich gang auf ben Rorben beichranfte und bie fubbeutiden Sauptgegner bollig unberührt lieg. Dan fonnte fagen, bag in Bilbeins Plane bie perfonlichen Gefühle, auf Die ich hinwies, fiberwogen, bunaftide, etwa auch legitimiftifche, und ber Siegerftolg, in Bismards ber fachliche preußische Staatsgebanfe. Der reichere und gefundere Gewinn lag zweifelles in Bismards Borichlage; aber soweit wir die Besprechungen ber beiben Manner fennen ober erichliegen, ergibt fich aus ihnen, bag ber von Bilbelm geftellte Breis beiben als ber ichwerer ju erlangenbe und mol beshalb als ber höhere, Die Befchrantung auf bas Dag Bismards als ein heruntergeben co ichien. Der Minifter hat feinen Blan gulegt burchgefest. Ale Rapoleon bie Angabe ber preußischen Bedingungen erbeten batte und Golk fie ibm borichrieb (Austritt Defterreichs, norbbeuticher Bund, Unabhangigfeit bes Gubens), ba ließ ber Ronig die Unnexionen nachbrudlich in bas Programm bineinfeben; Diejenigen Annerionen aber, welche Bismard bann in Baris, wie es icheint auf feine eigene Sand, thatfachlich vorschlug, waren nur die bismardifden; 3-4 Millionen norbbeutscher Ginwohner. Rapoleon nahm fie auf und lief fich bewegen, fie fur bie Friebensverhandlungen nicht blog gugulaffen, fonbern feinerseits zu empfehlen. Mit ber verwegenften Sicherheit hatte ber preufifche Staatsmann ben bebrangten Storenfried an ber Ceine in feinen eigenen Dienfi hineingezwungen und nach allen Seiten bin völlig ausgenutt. In ben Ber handlungen, die auf Grund jener Bedingungen am 22. und 28. Juli gu Rifolsburg zwijchen Defterreich und Preugen ftattfanden, ift eine fleine ofterreichische Abtretung in Schlefien allerbings boch noch erörtert worben, inbellen nur gang fecundar, als Gegenleiftung für eine Berringerung ber Rriegstoften. fumme; weit mehr im Borbergrunde ftanb bas Schicfal Sachfens, fur beffen unberletten Bestand bie Raiferlichen mit ehrenwerther Entschiedenheit eintraten. Gin Graebnig, bas feinen Berrn befriedigte, tonnte Bismard weber in ben Ginen noch bem Unbern erringen.

Wie fonberbar hatten bie beiben ihre Rollen vertauscht! Bis in ben Juni hatte ber Staatsmann vormartsgebrangt, ber Berricher fich geftraubt: jest, im Siege, war es ber Staatsmann, ber Selbitbeichrantung prebigte unb fie nicht erwirfen gu tonnen fchien; und ber Bufammenftog mar taum weniger icharf als mahrend ber Rrife bes April. Ronig und Minifter maren erfrant und hoch erregt. Arbeit und Spannung haben, fo ichildert es Roon am 25. Juli den Seinen, "die maafgebenden Rervenfpfteme bermagen überreit. bağ es bald bie, bald ba lichterlob jum Dachftubchen hinausbrennt, und feber Bohlmeinenbe mit bem Lofcheimer bergueilen muß". Der Ronig fürchtete, fich boch ju einem "faulen Frieden" vermögen ju laffen; er leiftete ben bartnadigften Biberftanb. Man erwog ben Rrieg mit Franfreich und ftellte felt. bağ es möglich fei ibn gu führen. Aber eine Rieinigfeit mar er nicht, und war er nothwendig? Ueberdies warnte die Cholera; wir beriolgen in Rooms Briefen, wie fie im beere um fich griff; wir boren Bismard von bem ent-Scheibenben Ginbrud ergablen, ben bas auf ihn felber gemacht habe. In bar That fprachen alle fachlichen Grunde, und nicht nur feine taltitche Ueberlegen beit, für ben Minifter. Bas gwifchen ibm und Bilbelm bis gulebt frittig war, ift nicht gang genau befannt; in ber haubliache mut es fich fortbauern um Die fachfischen und ofterreichischen Abtretungen, um Die Gobe ber Rriegsenticadigung und etwa den Gingug in Wien gehandelt haben. Er fonnte, auger auf die Rriegslage und auf die Seuche, auch auf die Bundesgenoffenchaft Roons, auf die fich anmelbenbe, eigene Begehrlichkeit Frankreichs, auf bas Beraufgieben ruffifcher Ginmifchung hinweifen, auf Die Gule bes ichon jeut Erlampften, bas man nicht wieder in Frage ftellen burfe. Er faßte bas alles in einer monumentalen Denfichrift jufammen; er bot ben jest werthvollsten und bornehmsten Beistand auf, den des Kronprinzen, der aus seinem nahen Dauptquartier ju ausgleichenber und überrebenber Wirfjamteit immer wieber nach Rifolsburg herubereilen mußte und gern bas Geine that, um Mag und Frieben gu beforbern. Erft nach leibenschaftlichen Auftritten hat Ronig Bilhelm fich julegt gefügt, mit bem Gefühle ber Schmach und ber Bergewaltigung, Die ibm angethan fei, mit einer Urt Bermahrung gegen ben Minifter und ben Cobn, mit bem Appell an bas Urtheil ber nachwelt, und noch ipater hat er in einem Erinnerungsfalender bem 24. Juli 1866 bie Worte hingugeschrieben: "ichwerer Entichluß, Die Integritat Defterreichs und Sachiens ju bewilligen". Die fachliche Rothwendigfeit hatte indeg auch hier wieder gefiegt; wieder war erft aus bem beigen Ringen ber berfonlichen Rrafte bas Ergebnig bervorgegangen, eines ber bebeutfamften bon Bilbelms I. Berricherzeit, dieje ungeahnte Ausbehnung feines Staats; und wieder ftand bas Strauben bes Monarchen mit feinen großen Gigenichaften, Die ihn foeben befähigt hatten, im Rriege felber Alles an Alles au feben, im innigen Busammenhange. Aber auch biefes Mal überwand er fich gang. Alsbalb nach ben erschöpfenben feelischen Rampfen biefer Tage hatte er, wie Bergog Ernft bezeugt, feine Rube und Freundlichkeit wiedergewonnen, und als er am 28. Juli die Ratification ber Friedensbedingungen vollzogen hatte - noch gerabe im rechten Augenblid, ehe Europa gefährlicher eingriff -, ba, fo ichreibt Roon, "fprang ber Gerr auf, umarmte und fußte bantend und weinend, mit viel beweglichen Worten guerft Bismard, bann mich und Moltke". Bwei Monate barnach ließ er bie brei beim Berliner Ginguge bicht bor fich einherreiten: Die Tage von fagenhaftem Glange brachen an, in benen ber alte Berricher und feine Balabine feinem Bolte in Gines verschmolgen find. Dag ber Bewaltigfte bon ihnen ihm fein bequemer Diener gewesen mar und bag jener im Rampf mit ihm Recht gehabt und Recht behalten hatte, bas ihm nachzutragen war Wilhelm I. zu foniglich gefinnt.

Der Sieg von Nifolsburg mar nicht ber einzige, ben er bamals über fich felber babontrug. Es war bie Bollenbung biefes glorreichen Sommers, bag auch ber preugifche Berfaffungsconflict von Ronig Bilhelm begraben wurde. Gang ohne innere Rampfe ift auch bas nicht abgegangen. Dag jest, gegenüber einem neugewählten Abgeordnetenhaufe von febr veranderter Bufammenfegung, nach all ben Siegen bes Beeres und ber Politit, Die Rachbewilligung ber feit 1862 geschehenen Ausgaben erbeten, die Berfaffung anertannt und ein neues Berbaltnig amifchen Regierung und Landtag bergeftellt werben mußte, ift Wilhelm boch wol bon bornherein ficher gewesen; er hatte ja das budgetlose Regiment ftets nur als Rothbehelf betrachtet und bie Berfohnung gewollt, fobalb fie mit vollen Ghren möglich mare. Die Mehrheit feiner Minifter, ben Prafibenten boran, war feit langem biefer Lofung gunftig. Freilich, wer wollte leugnen, bag nach all ben betäubenben Griolgen ber letten Wochen bie wirfliche Ausführung bes Borfages benn doch nicht jo leicht mar? Das Gefuch um 3nbemnitat ichien immer einen Anichein von Schuldbefenntnig in fich ju tragen und eine fittliche That war es gang gewiß, wenn ber Sieger bon Roniggrab feinen befehrten Unterthanen als Erfter die Sand hinftredte. Es ift nicht genau zu erfeben, worum fich jest im Staatsminifterium ber Wiberfpruch ge-

breht hat, ben, wie es icheint, boch ein ftattlicher Theil feiner Mitglieber gegen ben Entwurf ber Thronrebe, in ber zweiten Julibalfte, erhob, ob nur um die rechtliche Form bes an ben Landtag ju richtenden Gefuches, ober ob boch um bas Gefuch überhaupt; es mag wol fo gewesen fein, bag bie Bebenten ber großen Mehrheit nur bas Dag bes Entgegentommens, bie Form betrafen. Bebenfalls bat Bismard bei feinem Berrn ben "tiefen Ginbrud" biefer Biben ftanbe erft berfonlich in minbeftens zweimaliger Befprechung überwinden muffen; erft Anfang Auguft ftellte er, nach Randbemertungen Bilbelme, ben fraglicher Sat ber Thronrede felber fest und gewann feine endgultige Cinwilligung; bag er feiner Grau bamale lebhaft über "bie Freunde" geflagt bat, bie "faft alle Cherflappen tragen und nur einen Fled von ber Belt feben", ift ein untrugliches Beichen für Die Schwierigfeit Diefes letten Rampfes. Die Thronrede mabite bas Recht ber Berfaffung wie bas Rothrecht ber Regierung und verffindete, unter bem Jubel ber Gorer, es war ju Berlin am 5. Auguft 1866, ber inneren Frieden. Auch ber außere fant im Auguft ober balb barnoch feine Beftätigung. Defterreich erfannte ju Brag Die Reuordnung ber beutiden Berhaltniffe an: neben bem Rorbbunde barf fich ein Gubbund bilben, ber international unabhangig neben jenem fteben foll. Aber icon geigte fich, bat biefer befondere Gubbund nicht ju Stande tame, und bie Gubftaaten, jeber für fich, ichloffen mit bem Sieger, ber fie bereits jest gegen Frankreich bedte, gebeime Schut- und Trutbundniffe ab. Gleichgeitig tamen die grundlegenben Bertrage für ben neuen nordbeutschen Bund ju Stanbe, Preugen bollgog feine Unnexionen, ging an die innere Ginfugung ber neuen ganbe; ber Winter brachte die Aufstellung der nordbeutichen Bundesverfaffung amifchen ben Regierungen, bas Fruhjahr, im conftituirenden Reichstage, ihre Durchberathung und Annahme burch bas Parlament; im Juli 1867 trat fie in Birffamfeit. Der Boben war gewonnen und geebnet, auf bem fich Ronig Wilhelms fünitiges Leben bewegen follte, die maggebenben Thaten maren gethan, auch bie grobien. Die noch nachfolgten, dienten nur ber Fortführung bes jeht in feinem Weien feftgeftellten Berts; bas nachfte Jahrzehnt blieb biefer Fortfuhrung, biefem Abichluffe geweiht. Rur wenig eigentliche Ereigniffe bat Die Biographie Bilhelms bon ba ab noch genau in bas Auge ju faffen; bon ben Greigniffen, ben Thaten, wendet fie fich immer ausschlieflicher ber zweiten ihrer fruber bestimmten Aufgaben gu, ber Betrachtung bes allgemeineren Berbaltniffel swifden bem Reugeschaffenen und ber Berjonlichfeit bes Ronigs.

Bon allem Alten freilich wich bas Reue, bas 1866 und 67 in Dentidland emporftieg, weit ab. Defterreichs Ausschluß aus bem beutichen Stante hatte fich, allen Berfuchen mittlerer Lojungen jum Trope, Die auch Die banbelnben Manner erwogen hatten, als unvermeiblich erwiefen. Die Gebanfen bon 1848 hatten fich aufgezwungen und zu einem großen Theile burchgeieti, fie beherrichten die Geftaltung Rordbeutschlands, fie maren jest endlich in unaufhaltfamer Bethätigung, fie mußten auch, fo fublte man überall, Die noch halb braugenftebenden Gubftaaten nachziehen. Dit Giner ftarfen Regierung an feiner Spige, mit Ginem Reichstage, nach allgemeinem gleichem Stimmrecht gewählt, erhob fich ber neue Bund fiber allen Sonbergewalten. Wie tonnte Ronig Bilbelm biefer Berfaffung und ben 3bealen, Die fie erfullte, gegenüberfteben? Er hatte aus freien Studen foviel ficherlich nicht gegeben, weber an Ginheit noch an Freiheit; nur burch bie Rudfichten ber außeren Politit war er ju diefem Ergebniffe gebrangt worben. Das waren ja nun freilich fein Lebelang die fur ihn enticheibenben Rudfichten gewesen und feinem ftartflen Beburfniffe, bem Triebe nach preugifder Machtentwidlung, entiorad bir neue

Orbnung ber Dinge gang. Den Begen, Die er in ber beimifchen Berfaffungspolitit feit 1860/2 genommen hatte, entsprach fie nicht. Aber auch in diefer Sinficht tonnte er fie ertragen. Die Ueberfpannung von Ginbeit und Freiheit, Die er bereinft an ben Entwürfen ber Paulstirche befampft hatte, fand er in bem Berte von 1867 nicht wieber; er fant, perfonlich gesprochen, bier gerade Diejenigen Glemente in ihrer vollen Rraft bestätigt, Die er felber barftellte, für die er bon jeher und vollends in den letten Jahren gerungen hatte: bies neue Bert, bas fein Rangler und nicht er geschaffen hatte, war bennoch bon Seiner hiftorifchen Wirfung tief burchtrantt. Die Bertreter bes alten Rechtes im beutschen Staatsleben, Die Dynaftien, maren, soweit es anging, eingefügt und nicht einfach vernichtet worben; wenn fich Preugen 1866, wie es einft Leopold Gerlach befürchtete, wiber bie Fürften auf bie Bolfer berufen hatte, fo mahrte es jest nach bem Siege bas, mas bem Ronige immer theuer war, die Stellung ber Gurften, ber Gingelftaaten, es bot ihren freien Billen fur ben Gefammtftaat auf. Bor allem aber, ber neue Reichstag fand fich nicht bem Schattentaiferthume gegenüber, an bem Pring Wilhelm 1849 fo bittere Rritit ubte: Die Bundesverfaffung ruhte doch auf der Grundlage bes Sieges ber preugifchen Monarchie über ben preugifchen Barlamentarismus. Der Streit um bas Beer fibertrug fich allerbings auch in ben neuen Reichstag und blieb fur die Butunft ber ftete Gradmeffer fur die Dacht ber beiben Gewalten. Aber gleich ber conftituirende Reichstag ficherte Die Armee unmittelbar für eine Reibe von Jahren, mittelbar für immer, ber nächfte führte Die gesegliche Annahme ber Reuerungen von 1860 ju ihrem vollen Ende; und biefe militarifchen Rlammern insbesondere ichloffen bas gange Gebilbe bes Bundes in fich jufammen. Das preugifche Beerwefen war anerfannt worben, es burchdrang und beherrichte bas neue Deutschland, Konig Wilhelm durfte fich bes Sieges "nach Sjährigen ichweren Rampfen" redlich freuen: in bem anscheinend feiner Berfonlichfeit fo fremben Aufbau biefer Berfaffung lebte fein Eigenftes und Beftes beftimmenb fort.

Bas ber "Conflict" geleiftet hatte und bebeutete, trat erft jest allmählich ju Tage. Bir faben in ihm bas preugifche Burgerthum nach ber ftaatlichen Borherrschaft greifen, die in der Reaction der Abel geubt; dem Berfuche marf fich die Rrone entgegen. Die hiftorische Betrachtung wird bem tragischen Charatter biefes Rampfes immer gerecht werben; wer burfte verfennen, wie unflar auch ben Beften bon bornherein biefe Lage fein burfte und beinahe wol fein mußte, wie fie bie Gewiffen ergriff, wie wenig bem Mitlebenben anfangs Recht und Unrecht beutlich fein tonnte! Auf beiben Geiten ftand bas Recht und ftanben die lebendigen Rrafte; erft ber Fortgang hatte gezeigt, mo bas lebergewicht an Recht und Rraft war, und erft ber Ausgang bermochte Die erbitterte Menge babon gu überzeugen, die Bewiffen und die Bestrebungen au Maren und gu reinigen. Den Gewalten, Die Bilhelme Leben bon fruh auf begleiteten, ift erft burch biefen Ausgang auf weit hinaus ihr Plat beftimmt worden. Befiegt hatte bas Ronigthum. Gein Berbundeter war der Abel gewefen; in gewiffem Sinne nahm diefer auch an ben Erfolgen theil, benn die Durchführung ber heeresorganisation war ja jugleich ein Erfolg bes ariftotratifch-monarchischen Elementes, bes preugifchen Officierftandes, über bie bemotratischeren 3beale von 1808. Und auch die confervative Partei ale folche errang burch 1866 eine ftarfere Stellung. Dennoch gab fich bie Rrone jest nicht bon neuem, wie fie es nach 1848 gethan hatte und nach 1858 hatte thun follen, einer ihr verbundeten Bartei, einer Claffe anbeim; vielmehr fügten fich bie Dinge fo, bag in bem großen Jahre, für bas engere und für bas weitere Baterland, trop ber Rieberlage im Conflict, neben bem preugifchen Staate und feinem Ronigthume gerabe bas beutiche Burgerthum ber gweite Sieger geworben ift. Geine Buniche maren es, bie burch bie Bundeereigen pollftredt wurden, wirthichaftlich wie ibeell war ja bas Burgerthum bon ichr ber eigentliche Trager ber Ginheit gewefen; fein Wohlstand war im bollen Buge üppiger Entfaltung, fein Gelbftgefühl freudig gefteigert: jest erft ichnellu ber Liberalismus überall zu feiner hochften Gobe empor. Gine Regierung, bie etwas schaffen wollte, mußte mit ibm zusammengeben. Er forberte und leitete die Gefeggebung, welche die Einheit bes neuen Staates erft pollenbs burchbilben follte, in Recht und Ginrichtungen; er bethatigte fich, mit ber preugischen Rrone im Berein, im Ausbau ber Gelbftverwaltung: bierie fnüpften beibe unmittelbar an bie Gebanten ber alten Reformzeit an, bon beren militärifchem Werfe man, indem man es fortgeführt hatte, boch jugleich fo meit abgewichen war. Der Liberalismus ftrebte jumal, alles noch Go bundene gu lofen, Dulbung und Freiheit auszudehnen, foweit er tonnte, Greibeit gang befonders auf wirthichaftlichem Gelbe: Freiheit ber Arbeit, ber perfonlichen Bewegung, bes Gewerbes und Sandels. Er forberte auch bier jugleich die Ginheit bes beutschen Lebens, erft biefe Reihe bon Gefeben und Bertragen vollendete bie Birffamteit bes Bollvereins. Die Confervativen ftraubten fich wol, aber noch lag bie ftarte Reaction gegen biefen Strom ber unbebingten Birthichaftsfreiheit fernbinaus; noch batte biefer Anfgaben genug au erledigen, noch ichwoll er weiter und befruchtete er ringsum; bas beutide Leben behnte fich überall. Wol traten ichon bie Renbilbungen gu Tage, welche Die gewaltige Entwidlung bes britten Standes mit feiner Induftrie und feinem Berfebre herbortrieb. Das anwachsende neue Proletariat erhob feine Stimme; ber Burgerftand felber begann fich ichon beutlicher in zwei Gruppen au theilen, bas Steigen feiner reicheren Oberichicht, bas Ginten bes Rleinburgerthumes geichnete fich ab: bisher maren biefe beiben Schichten gemeinfam emporgefommen und hatten ihre politischen Bestrebungen im gangen gemeinfam ber folgt; bie Rieberlage im Conflict hatten fie gemeinsam erlitten und man bar ausbrudlich anmerten, bag biefe Rieberlage rein politischen Urfachen, nicht etwa jener beginnenben wirthichaftlichen Berfetung entsprungen ift: vielmeht, ber Conflict fteigerte wol eher die Ginheit bes opponirenden Stanbes. Much jest noch blieb bie Birfung bes Stanbes völlig einheitlich; fie entfaltete fic. wie es ju geschehen pflegt, am fiegreichften und glangenoften eben ju einer Beit, wo fich die fie ablofenden ober boch einschräntenden Rrafte der Butunit bereite fichtbar anmelben; fie beherrichte bies Jahrgebnt volltommen, in ihrer auf-Ibfenden wie ihrer ichaffenden Bethätigung. Gerabe nun in ber Birtbicaitspolitit bezeichnete bie Allgewalt bes Liberalismus nur ben Gipfelpunft einer Richtung, Die ja bereits bas altpreußische Beamtenthum Friedrich Bilbelms III. burchaus eingeschlagen hatte. Diefer Birthichaftspolitit mochte fich Bilbeim L um fo leichter fugen tonnen, obwol fie manchem in feinen Reigungen offenbar widersprach. Biel schwerer mußte es ihm fein, ben allgemeinen politifcen Inhalt bes Liberglismus, ber fich nun fo unaufhaltfam in Die Form ber bon ihm beftätigten neuen Berfaffung ergoß, ju ertragen und fich mit diefem Parteileben, bas er foeben noch befampft hatte und mit bem er feht aufammenarbeiten follte, ju befreunden. Möglich wurde bem Ronige bas, weil gerabe ber Liberalismus von 1866 an nach außen bin, in Rorbbeutichland und auch im Guben, fo ungweifelhaft mit Breugens Macht berbunbet war; bann aber. weil ber Liberalismus mit feiner Krone nunmehr die Berftandigung fucte. nicht mehr barin aufging, fie gurudgubrangen ober gu beberrichen, fonbern bas Ergebniß bes Conflictes im großen und gangen feinerfeits ausbrudlich annahm. Wenn man, vom Standpuntte ber etwa 1885 erreichten Entwidlung que, oft pon ehungsproceg gesprochen hat, ben unfer Burgerthum burchmachen ge-, che ce fich in eine beutsche Art bes Conftitutionalismus bineinhatte, jo fteht, neben ben Dannern bes Wortes, ben Dahlmann, neift, Rochau, Baumgarten, Treitschte und fo vielen fonft, neben bem Buchtmeister jur Freiheit", seinem Rangler, auch Wilhelms I. ehres Conflictes und die gewaltige bes Siegesjahres hatte gefruchtet. tannt, wie unter Diefen Gindruden Die beutschen Liberalen ihre Gelbitbrachten; wie jener Realismus, der feit den 30er und 40er Jahren achfend das deutsche Leben ergriffen hatte, ber, fich am wirthichaften nahrend, langft bas geiftige, Litteratur und Wiffenschaft, ju erobern ber Wilhelms Beeresreform geleitet hatte, nun auch, nach vielem und manchen Unläufen, ben alten Beift ber 3beologie aus ber itit wirklich zu vertreiben begann. 3bealismus genug, und manche che Ginfeitigfeit, blieb auch in Bufunft ben gemäßigten Liberalen lacht erftrebte natürlich auch die nationalliberale Partei diefer neuen er bem nuchternen Wirklichfeitsfinne bes alten Ronigs ftand biefes beschlecht näher als das alte der erften Jahrhunderthälfte, und bebie volle Stellung feiner Rrone erfannte es forthin eben an. Go benn ein immerhin berandertes Berhaltnig. Gewiß brachen auf eiten oft genug Refte alter Feindseligkeit und schroffere Unsprüche auf ung des Andern hervor, und wenn Roon wol einmal meinte, die inigliches ober parlamentarisches Regiment?" fei nicht mehr brennend, bie alten Flammen alsbald von neuem emporgungeln. Und über ifat ber Dacht hinaus reichte ber ber Weltanschauung; an bem "Unber Linten nahmen Roon und die Geinen und nahm fein foniglicher ner bon neuem ichmerglichen Anftog. Der Ronig lebte boch fo febr bag er nach feinem Siege pietatvoll bas Berbienft an bem Erfeinem verftorbenen Bruder zuertheilen laffen wollte; fein ganges g ihm in heller Rührung auf, wenn er — etwa bei freundlicher ger Begrugung mit feinem Reffen Alexander II. - feiner ruffischen giehungen dachte; und in der Reujahrsnacht 1867 fcbrieb er feinen en, in feierlich-ernstem Rudblide auf den Conflict, das Mahnwort in "nicht zu vergeffen, bag Beiten möglich waren wie die von 1861 So blieb er innerlich conferbativ; aber er vermochte es, bon ber luseinanderfetung feiner Urt nach wieder jur Mitte gurudtehrend, de Welt ringsum, die er felber ja bereits beeinflußt hatte, bingund mit ihr zu leben. Er gab nach, folange und foweit es die Beit und hielt feine Befonderheit bennoch unberührt. iere Grengftreitigfeiten hatte er von biefer Stellung aus nach beiben

nere Grenzstreitigkeiten hatte er von dieser Stellung aus nach beiden n durchzusechten. Den Bevölkerungen kam er besonders da weit entso es galt, die Sympathie seiner neuhinzugewonnenen Unterthanen Preußen und seine Person zu erwerben; er verschaffte den Hespen, anern, Franksurtern Bertretung ihrer Wünsche und pecuniäre Vornunern, Franksurtern Bertretung ihrer Wünsche und pecuniäre Vornunem Widerspruche mit seinen eizersüchtig grollenden altpreußischen Conund mit seinen eigenen Ministern. Er erklärte diesen wie jenen ner körperlich-geistigen Frische, seinem Selbstbewußtsein durch 1866 und versüngt — mit scharsen Worten öffentlich, was sein persönlicher vente; er sei gesonnen, ihn geltend zu machen und die Versehen auszugleichen. Schwerer indeß als diese gelegentliche Reigung zu Rachgeben wog wol die dauerndere Abneigung gegen ein allzu Resiment. Da stand ja nun sein Ministerpräsident schon auf der

Bacht und ichlug oft genug ben Anfturm Lasters ober gar Balbede mit blutigen Sieben ab. Aber bas Suftem Bismards felber, ber ichon im Binblid auf bas Ginheitsmert entichloffen bie Sand ber boch einmal unentbebtlichen Bundesgenoffen ergriff, mar bem Berricher ju liberal. Finangminifter Camphaufen hatte eine ihm bedentliche politifche Bergangenheit; Bilhelm fprach es Bismard aus, bag er bergleichen ftrenger auf faffe als ber Rangler. Freilich vollgog er bie Ernennung trobben, Schlieflich waren in biefen Jahren (1867-70) bie fachlichen Gegenfate swiften Ronig und Rangler nicht fehr groß; merfwurdig, bag bie perfonlichen gerabe bamals befonders icharf gewefen gu fein icheinen. Much bamals brang bie Berglichfeit bier und ba auf beiben Geiten warm hindurch und bie Grobe feines Staatsmannes hat fich Wilhelm ficher nicht berhehlt. Dennoch meinte Bismard, in feiner Gefundheit burch Die Anftrengung ber bergangenen Rampfeszeit, burch Unfall und ichwere Rrantheit bart bedrangt, überaus reigber, oft und lange in feine Barginer Ginfamteit beurlaubt , über Bieles Hagen ju muffen; achfelgudend wies ihn fein Jugenbfreund Blandenburg auf Die Gie hin, "die auch nicht ohne gegenfeitige Dulbung ju fuhren ift". Ge frante ibn, bag ber Berricher zu Gunften Franffurts einen ichon bestätigten Diniferialbeichluß wieder umftieß; bag er, in feiner Abneigung, fich bon Dienern, Die ihm einmal befannt und gewohnt geworben, ju trennen, jum Schaben bes Dienstes auch Unfabige im Umte belaffe und fo bie Arbeitslaft ber wirflic Leiftungefähigen unnöthig erhöhe; er beichwerte fich über unverantwortliche Ginfluffe, über bie Ungnabe hochftebenber (b. h. befonbers ber Damen) und bie Abneigung einflugreicher Berfonen: halte ba nicht fein Ronig gang ju ihm, fo berliere er Muth und Luft. "Ich bin mit meinen Straften wieder fertig, ich fann bie Rampfe gegen ben Ronig gemuthlich nicht aushalten", flagte er 1869 ju Roon, ber wieber und wieber half; bem Ronige felber ichuttete er gleichzeitig fein Berg in rudhaltlofer, ja beinah ichneibend icharfer Darlegung aus, Die boch auch ein weicherer Rlang von berfonlicher Liebe und von wehmuthiger Dubigleit burchzitterte, und erbat jum erften Male feinen Abichieb. Das Ergebnig mar bie Entlaffung feines Gegnere Ufebom. Richt lange barnach (April 1869) urtheilte ber Fürft von Sobenzollern: "bas Berhaltniß zwischen Ronig und Bismard ift nicht gerabe febr glangenb, boit ift bas Berbleiben Bismards im Amt eine eiferne Rothwendigfeit, beshalb mir es ju feiner Rrife tommen". Auch Roon ftellte biefe fachlich unbebingte Unentbehrlichfeit bes Miniftere feft, ber fie felber einfehe und feine liberale Bolitit beshalb wol bereits ein wenig auf ben Kronpringen gufchneibe; Bismard ichalt einmal, nicht biefe Rudficht blog, auch ber alte Berr feibft aminge ju popularer Politit, feit er, nach 1866, ben Reld ber Popularitat getrunfen habe. 3m Brunde mar ber Liberalere boch zweifellos er felbft; wieber mat au ichrofferem Aufgeben alter Bewohnheit, au rudfichtsloferem Borgeben mut er geneigt. Die Sauptfache gwifchen ihnen aber mar bamale, nach allem, mas man erichließen tann, ber ungewollte Rampf ber Berfonlichfeiten felbit. Gine jede will fich felber burchfeben; beide find fie burch ben Erfolg ber letten Jahre gehoben, und die Begenwart wird nicht gang burch übermaltigenbe, fachliche Probleme ausgefüllt.

Ein Problem allerbings blieb zu losen. Mochte ber Konig bie neue Berfassung und die liberale Politit hinnehmen: aber würde er über das Errungene hinaus zu neuen Kämpfen, zur Bollenbung der deutschen Einheit weiterschreiten? Für den Nachlebenden liegen diese Jahre schon ganz im Lichtbereiche des Erfüllungstampses von 1870; ihm mag es erscheinen, als wenn sich in ihnen die Sehnsucht von Rord und Süd unwiderstehlich zu ein-

r hindrange, als wenn die Einigung fich, wie ein Raturproceg beinabe, wendig vollziehe. Sind es doch die Zeiten, ba es Frühling geworben in Deutschland! Dem heutigen Beschlechte, bas unter ber Gorge neuer er Laften feufat und fich mit einiger Wehmuth nach folchen Frühlingsn febnt, tann es tröftlich fein, fich ju bergegenwärtigen, daß auch jene en Tage bon ichweren Sturmen und wechselndem Aprilwetter feineswegs gewesen find: voll bitterer Zweifel und innerlicher Friedlofigfeit find auch Die Ginheit erhoffte man und daß fie einmal tommen mußte, empfand mit gutem Rechte als gewiß; die Dinge waren ja feit 1866 im Fluffe. wie fie fame und wie balb, das blieb noch schmerglich bunfel. Bisde Art ift es gemejen, jebesmal ben bejonderen Rreis, in bem er gerade d, gang auszufullen. Er mar bisber mit ganger Seele nur preugifcher nifter gemejen; er mar jest Rangler bes norbbeutichen Bundes und por m biefes; ebenbeshalb mar er jugleich feines gefammtbeutschen Bieles ficher. ereilen wollte er ben Anichlug bes Gubens nicht, ihn, fobalb es anginge, faufegen war er ungweifelhaft entichloffen. Bas ben Ronig betrifft, fo es tlar, bag feine Perfonlichfeit damals begann, burch ihr Dafein allein bas Reich ju wirten: ber Glang und die Chrfurcht, die fie ausstrahlte, ben ihn für gang Deutschland ju einer Dacht; er murbe bas natürliche wt für Alle. Bas er feinestheils wollte, mage ich nicht so zuverfichtlich bestimmen. 3m Rovember 1869 fchrieb er, "burch babifche Familienefpondeng geftachelt", wie Bismard an Roon mittheilt, feinem Rangler efe, die boch nur auf die Aufnahme Badens in den Rordbund binausmien fein tonnen. Wir wiffen auch, daß er am 5. Juli 1866 bie "Supreie Aber gang Deutschland" gewollt hatte und in ber Renjahrsaufzeichnung 1867 fprach er bom Beile "bes engern und weiteren Baterlandes". ien wiberspenftigen Confervativen zeigte er, bag er die Grenzen Altpreußens innerlich überschritt. Dabei blieb er aber im Befen boch Breuge. Als n 1869 mit Bismard die berühmte Auseinanderfetung über die "nordiche" Flotte hatte, bei welcher ber Rangler bem alten Freunde, dem "Partieiften", ben Fortichritt bom Preugen. jum Deutschthume fo machtvoll genhielt, ba meinte Roon ben Ronig für feine Auffaffung ins Weld führen onnen. Rach allebem werden Wilhelms Sympathien bermuthlich über ben iwartigen Buftand hinausgegangen fein, aber vielleicht nicht eben mit gender Rraft, und eine rafche Lofung hat er wol noch weniger erftrebt Bismard: feiner Art entsprach es ja nicht, die großen Entscheidungen efeits zu fuchen. Seinem Sohne, fo hat er fpater geschrieben, glaubte er Einigung borbehalten. Indeffen auch bier zwang die Entscheidung fich auf, und zwar bon ber europäischen Bolitit aus. Die Lage ift befannt. Der Prager Friede hat bie Gubftaaten felbftandig

Die Lage ist bekannt. Der Prager Friede hat die Substaaten selbstandig is den Rordbund gestellt, ihnen einen eigenen Bund gestattet, der mit dem ein nur nationale, nicht internationale Berbindungen haben sollte; Preußen sich verpstichtet, diesen Südbund nicht zu hindern. Es war eine Frage diplomatischen Rechtsstreites, ob, wenn der Südbund nicht gelang, die Inen Staaten sich nicht dennoch, alle und gleichzeitig, dem Rorden eine dürsten; der Wortlaut und die preußische Aussassing des Prager Frieließen das zu. Ratürlich besagte die Rechtsstrage nicht viel; schwerer im Innern, die Frage nach der Rüstlichkeit dieses Beitrittes: waren die altnisse des neuen Bundes schon consolidirt, die Gesinnungen der Südchen schon reif genug, um den Zusammenschluß möglich zu machen? n das, so trat, als Drittes, die äußere Machtsrage in den Bordergrund:

Defterreich und balb auch Frantreich wollten biefen Bufammenichlug nicht bulben; murbe man ibn erfampfen wollen? Die Dinge gingen fo, bas be noch einmal berfuchte Ginigung bes Gubens in fich 1867 endgultig fcheitert; bag bie immer engere Unlehnung an ben Rorben ben jo Bereingelten jum gong unausweichlichen Bedürfnig wurde, wie auch ber Rorben aus Granben De militarifchen Rraft, ber wirthichaftlichen Gemeinschaft und bes nationalen Ibeales gar nicht anders tonnte, als jene an fich berangieben ; ibrem Abfalle nach Often ober nach Beften burfte er fich felber ja gar nicht ausfeben. Dal Die Annaherung wol bormarts rudte, aber erft noch außerft langfam, lebrie Die Bollparlamente, und Bismard jog baraus feine Folgerungen; freilich mi mari baneben Moltfe mit ben fubbeutschen Officieren gemeinfam fur ben Rothfall bie Plane bes Rrieges gegen Frantreich. Sich burch bas Musland bie Ginheit nicht verbieten gu laffen, bagu erflatte bie Leitung Rorbbeutichlands fich völlig entichloffen, und folch ein Berbot von außen, vollende von Frank reich ber bingunehmen, war ficherlich Riemandem weniger nach bem Gine als Ronig Bilhelm. Inbeffen, war er barum bereit, ben Rrieg mit Frant reich wirklich zu wagen ober gar zu erftreben?

Die schwierigsten Rathset ber Borgeschichte bes Arieges bon 1870 brauct bie Biographie Wilhelms I. nicht eigentlich zu tofen. Seine Saltung it völlig flar, und auch grundsäglich hat biese Entscheidung für seine Geschicht nicht die tiese Bedeutung wie die von 1864—66. Aber die hauptlinien wolles

auch hier gezogen fein.

Den Frangofen erichien die Ginigung Dentichlands, Die Startung bei Jahrhunderte lang beherrichten Rachbarn unerträglich. Rapoleon wollte fie nur dann gulaffen, wenn bem Chrgeige feines Bolles burch Die Annerion Belgiens Genuge geschabe. Man bari fich fragen, ob Braf Bismard, wenn er allein gu beschließen gehabt hatte, Diefe Unnegion bewilligt haben murbe. Deutschen Boben abgutreten hat er niemals gebacht; aber fitt jenes In geftandnig und eine barauf gu erbauende Alliang fprach mancherlei; ber Be fandte in Paris empfahl beibes auf bas bringlichfte. Unter Ronig Bilbeln jeboch mar bie Möglichfeit folden Zusammengebens, wenn fie fur Bismart überhaupt bestand, wol völlig ansgeschloffen. Der frangofische Antrag murbe hingehalten, bann abgelehnt. Die Erwerbung Luremburgs burch Frankreid hatte Bismard offenbar jugelaffen; Die Ereigniffe fügten es aber, bag er felber babei handelnd mitmirten follte, und ba jog er fich jurud; bas Unternehmen Rapoleons ging fehl. 218 bamals (Frühjahr 1867) bie Entlaufdung ber Frangofen, Die fich betrogen meinten, ben Rrieg beraufguführen brobte, find im Gegenfage gu Moltte und ber Dehrgahl ber Generale Bismard und Rose für ben Frieden gewesen, und Bilbelm war es erft recht. Bas Bismant ichon bamals und bon ba ab bis 1870 eigentlich gewunicht und getban bat. wiffen wir noch nicht. Es fcheint, bag er ben Rrieg nicht gefucht bat: noch erhobte jebes neue Friebensjahr bie militarifche Macht feines Staates gam erheblich. Den Tein' hat er boch zweifellos in Franfreich gefeben und gewiß barnach gehandelt; ob er an Rapoleone Digerfolgen eigenen Antbeil batte, baruber mage ich nicht einmal eine Bermuthung; bag er fich biefer Dif erfolge gefreut hat, wird man mindeftens annehmen burfen. Da Frantreid Die Einheit hindern wollte, fo fprach alle Bahricheinlichfeit baffir, daß ein Rrieg erforberlich wurde; möglich blieb irgend eine Bendung, vielleicht Id ober Sturg bes Raifers, Die ibn überfluffig machen tonnte; rechnen aber mußte Bismard por allem mit bem Rampfe. Auch fein Berr blidte mit bitteren Ernfte auf bie bebrohlichen Bewegungen Rapoleone und martele, was feine beiden faiferlichen Begner "gufammenbrauen" wurden. Denn neben bei esormversuchen Rapoleons liesen (1867—9) seine Bestrebungen einher, t Desterreich und Italien eng gegen Kordbeutschland zu verbünden, e, die in Berlin nicht unentdeckt blieben und die zwar nicht zu sester digung der drei Mächte, wol aber zu freundschaftlichen Annäherungen

Defterreich, auf bas es insbefonbere antam, mar ficherlich bon bergen in ben Rachefrieg einzutreten, und hat fich feineswegs aus Friedensrendgehalten; feine innerliche und außerliche Lage hinderte es zwar, endwie zu binden; baran jedoch, bag es im Falle eines gunftigen ginnes ben Frangofen gufallen wurde, ließ es feinen Zweifel. Soweit, ilich auch nicht einen Boll weiter, ging es noch in ben letten, an fich euergejährlichen Berhandlungen über einen gemeinfamen Feldzugeplan, bergog Albrecht Ende Winters 1870 in Baris anregte und Rapoleon i au Bien burch feinen Bertrauten Lebrun wieder aufnehmen ließ. Gine ifche Rriegsberichwörung" tam alfo nicht gu Stande und ficher mar ich feines feiner Benoffen, aber ohne Rudhalt mar es nicht; es war annung von Gegnerschaften und Freundschaften, aus welcher ber Rrieg hervorgeben tonnte; Die Entwürfe bes tampfluftigen Erzberzogs feben enbar in bas nächste, fpateftens bas übernachfte Frühjahr. Wieviel d von diefen legten Unichlägen erfahren ober geabnt hat, ift nicht be-Nordbeutschland gelangte im Mai 1870 mit feiner inneren Organiau einem vorläufigen Abichluffe; auch militarisch hatte es ben Rampf u fürchten. Ale er im Juli ausbrach, tam er bann boch aller Belt

bft ben nachftbetheiligten überraschenb.

e Spanier fuchen einen Ronig, verfallen nach manchem Digerfolge auf pringen Leopold von Sobengollern, befragen ihn im Berbfte 1869 und bon ihm wie von feinem Bater, bem Fürften Rarl Anton, ein Rein. Bilhelm ift Familienhaupt auch bes Fürstenhaufes, aber feine Stellung n fein formales Recht, Leopolds Entichlug nach ber einen ober anbern un ftarfer ju beeinfluffen; er halt diefen Rechtsftandpunft rudhaltlos rlich fest und trennt, wenn auch nicht in feinen Erwägungen — ba unmöglich - fo boch in feinem Sandeln bas Familienhaupt gang taatsoberhandte: er bermeibet überdies Gebot ober Berbot, ertheilt nur Rath und gibt gulegt nur bem vollendeten, freien Entichluffe bes Un-Beftätigung. 3hm tritt die Frage im Februar 1870 nabe, als die fie wiederholen. Er verhehlt ben Bermandten nicht, daß ihm das hmen bedentlich ift. Aber Bismard, ber nach Rarl Antons Melbung an ber Spige ber Geschäfte ift und fich wohl befindet", widerspricht; es politifch und wirthichaftlich für angenehm, im Ruden Franfreichs efreundeten Fürften zu haben; er veranlagt neue eingehendere Erorteund treibt die Sobengollern mit ber gangen Bucht feines Billens is. - Bas hat er damit bezwedt? Dag Franfreich die Candidatur Uniche, hatte er langft aus Benebettis Munde gehort. Wollte er bie en - vielleicht weil er wußte, wie bald fie felber boch losichlagen und wie eifrig fie gegen Deutschland Belfer wurben - jum Rriege, bereilten Angriff reigen? 3ch habe bier biefe Doglichkeiten nicht bes en burchaufprechen; beduciren lagt fich bei bem unvolltommenen Stande Biffens und bem beitlen Charafter ber Fragen bier noch Alles, und gwar tgegengefeste mit ungefahr gleicher Sicherheit. Dan tann bezweifeln, be dieje dynastische Angelegenheit, bei ber boch bas in die Ferne binfenbe Breugen immer als eigentlicher Storenfried ericheinen mußte, in inne einen befonders geschidten Rriegsgrund abgegeben hatte, und auch in, bag Bismard ju jo rajchem Kriege wirtlich entschloffen war. Erwiefen ift bieje Abficht ichlechterbings nicht: vielerlei fpricht gegen fie. Tas er gegen Franfreich rudlichtslos gehandelt hat und rudlichtslos handeln wollte. icheint unleugbar; Die frangofische Diplomatie hat mit ber Bahl überrafcht merben follen. Sat er geglaubt, daß Rapoleon, ber überdies mit ben Sigmaringen verwandt war, trot feines Protestes vor ber vollendeten Thatfache gurintweichen murbe, und bag Deutschland alsbann ben boppelten Bortbeil eine biplomatifchen Erfolges und einer bauernben Berbindung mit Spanies a rungen haben werbe? Muf gute Begiehungen gu Spanien bat ber Rangler is auch in fpateren Jahren, Alfons XII. gegenfiber, entichiebenes Gewicht gelett. ficherlich ohne fur ben Ernftfall bie Buberläffigfeit und Bebeutung Diefer Be giehungen für Deutschland gu überichagen. Bollte er jest biefen Gewinn rube einstreichen, ber ja völlig legitim war, und ben Frangofen bamit, nach ber Bulle ihrer Provocationen, geigen, bag er ohne fie vorgebe, wie er wolle? Glaubte er, wenn bann boch - vielleicht wiber die großere Bahricheinlich. feit - bie frangofifche Erregung brobend überichaume, Mittel gu haben, un auch por Subbentichland und Europa bas qute Recht feiner Sandlungemeile gu erharten, die Berantwortlichfeit Breugens hinter der Initiative Spanienund ber Unabhangigfeit bes fürftlich hohenzollerifchen Saufes verfchwinden und ben frangofifchen Born gegenstanblos und herausforbernd ericheinen gu laffen? berart alfo, daß er ben Rrieg zwar nicht eigentlich bezwedt, vielleicht and gar nicht erwartet, aber für ben immerhin möglichen Fall feines Ausbruches ihn in geficherter biplomatifcher Stellung und überhaupt ohne Bebauern bingenommen hatte? Dber legte er bas Gewicht barauf, bem langft erichfitterim Throne Napoleons burch bie Schlappe, Die ber Raifer in Mabrid erlitte und bie er etwa doch nicht wagen wurde mit ben Waffen ju rachen, ben lesten Stok zu geben? Man bat wol gemeint, bag fich bamit fur Deutschland bie Musficht eröffnet haben murbe, ungehindert von einem burch innerliche Bewegungen gelahmten Franfreich feine Ginigung ju vollenben. Bie es fich nun auch berhalten ober welches unbefannte Moment noch hinter biefen Ratbieln fteben moge: ficher ift, bag Bismard in ber fpanifchen Thronfrage mit boller Rraft gehandelt hat; und ficher ift, bag er in jeglichem Falle bas Recht batte, fcharf vorzugehn. Daran - leiber ift es ja noch immer nicht überfluffig, biefes Gelbitverftanbliche ju wiederholen - ift boch lein Zweifel: ber Ingreifer war in bem Berhaltnig Deutschlands und Franfreichs ichlechterbings Frantreich. Deutschland hat Richts von feinem nachbarn gewollt und Richts wiber ihn beabfichtigt; es wollte feine Ginheit, und tonnte fich barin burd Die noch fo begreifliche Giferfucht bes Unbern nicht hemmen laffen. Der Rriege grund liegt einzig und allein in bem Willen Franfreiche, Diefe Ginbeit nicht ju gestatten. Die beutsche Politit hatte bem gegenüber Recht und Bflicht m jeder Rudfichtslofigfeit. Wieweit, mit welcher Abficht fie folche biesmal gefibt hat, fteht, wie gejagt, noch babin; ein bobes Spiel bat Bismard geiplelt. Der Ronig bat beffen Gefährlichfeit wol nicht gang ermeffen, Alles geigt, but er fich, gang aufrichtigerweise, burch bie Sobengollern bolltommen gebedt fühlte. Er ließ biefen freie Sand, ale fie, nach allerlei nicht geradegu offciellen, aber bod bon Bilbelms enticheibenben Rathen getragenen Beiprechungen ju Berlin, ihre Abfage (Ende April) wieberholten: er felber war in biefen Beiprechungen wol ein Studchen aus feiner Referbe berausgetreten, hatte fic bem Ginfluffe feines Miniftere nicht bollig entgogen, aber boch immer bermieben, die widerftrebenben Bringen gu brangen; es fpricht Alles bafür, bas auch biefe ameite Abfage ihm bas berg gulegt nur erleichtert bat. Schon aber maren, mabrend die preufifche Regierung als folde fich formell nie mit ber Cade befaßte, vertraute Abgejanbte bes Ranglere in Spanien gewefen : fie brachten

gufriebenftellende Berichte" gurud, Die auch ihren Ginfluß geubt haben n, obgleich wir horen, bag gerabe ber Konig fich ziemlich ffeptisch gegen verhalten hat. Bor allem hatte Bismard ingwijchen ben Fürften Rarl re gang für feine Buniche gewonnen. Und Ende Mai gerieth die Unenheit somit boch wieber in Gluß; schwerlich fann man die Bermuthung ifen, bag Bismard es war, ber bie Sohenzollern bamals bon neuem geat und biefes Dal wirklich in Bewegung gebracht hat. Um 29. murbe gelm burch feinen Cohn bon biefen frifchen Ueberlegungen in Renntnig t : er "war betroffen, die abgethane Sache wieder angeregt ju febn", er ad fich mit Bismard, und als ber Erbpring ihm feine veranderte Abficht ittelbar mittheilte, ba hat, fo scheint es, ber Ronig ihm feine Ginwilligung ilt. Daraufhin murde bie Berhandlung wieder jefter angezogen, ber ipanifche Thanbler, Salagar, tam noch einmal nach Deutschland, erhielt bas 3a bes gen und biefer barauf, am 21. Juni, offenbar in einem zweiten tonigu Schreiben, Die endgultige Buftimmung bes Familienhauptes. Dit bem Sanbeln hatte Wilhelm ficherlich auch an Diefem letten Abichluffe mitgewirft, fein perfonlicher Wille blieb immer unbetheiligt, und ebenfo, meinte er, auch feine Berantwortlichfeit als Ronig. Dag die Candibatur aum Bollauge ber Bahl tief gebeim bleiben follte, mußte freilich auch er. bewirfte junachft ein Digverftanbnig eine weite Bertagung ber Cortes: raicher Bollaug, ber Bewinn einer vollenbeten Thatjache wurde alfo walich und ber ursprungliche Blan war bamit gesprengt; bann te fich Brim, vielleicht infolge einer Unvorfichtigfeit Salagars, ungen, bem frangofischen Gefandten bie Bahlabficht zu enthullen; alserhob fich in Franfreich ein leibenschaftlicher Born. Begreiflich genug, man batte die Frangofen überrumpeln wollen, und in jener Scheidung den Familien- und Staatsangelegenheit wollten fie lediglich Linge eren: nach ihren, gang mobernen, politischen Anschauungen tonnten fie taum re empfinden. Darum bleibt es nicht minder mahr, bag bie frangofifche erung ben Zwischenfall mit voller Absicht jum Rriegsfalle gesteigert, bag bag wenigftens ihr auswärtiger Minifter Gramont von Anjang an ben gewollt und die fpanische Candidatur freudig ju biefem 3mede ausht bat. Auch Gramont banbelte babei nicht bloß als Gingelner: binter ftand ber augenblidliche Ingrimm und ber alte Sag ber Nation ober ihrer politifch enticheibenben Rreife. Er aber murbe bas perfonliche Organ roßen nationalen Gegenfage, und er trieb, in perfonlichfter Plumpheit, ner Beife, an bie Bismard freilich nicht hatte benten tonnen, Die Dinge berraichend jahem Bruche. Satte er ihn nicht gewollt, jo hatte er andere genug, Die beinah ficher jum diplomatischen Siege führten, jum beut-Siege mittelbar auch über bas mitbetheiligte Breugen. Er aber richtete bige gang unmittelbar gegen biefes allein; er ichleuberte ihm gleich am uli bie öffentliche Berausforderung in ber Rammer entgegen; er wollte gen (Nordbeutschland) und nur diefes jum Rudjuge und jur Entigung gwingen. Der unberechenbare Bang ber letten Bochen hatte bie bochft unangenehm gewendet; follte Rordbeutschland die Schlappe, Die bigung binnehmen? es war eine verschärfte Wieberholung bes Migerfolgs 1867, biesmal bei napoleons Gegnern.

Diese Lage hätte nun Bismard vermuthlich beherrschen, einen Ausweg ihr finden können, der die Ehre seines Staates unverletzt erhielt; er hätte sosot die ersten groben Ausfälle Gramonts verwerthet, um Frankreich in Inrecht zu sehen. Aber er war sern in seinem pommerischen Barzin; sein saß, leidend, in Ems, von dem französischen Rriegslärm peinlich be-

ruhrt, feinerfeits friedfertig, am allerwenigften geneigt, aus biefer ibm von jeber unerquidlichen fpanischen Sache, in ber er über feine Empfindung binaus mitgegangen ober boch nachgefolgt war, einen großen Rrieg entfteben gu laffen. An biefes Unbehagen, bas nicht eben Schulbbewußtfein mar - benn dagu fand er feinerlei Unlag und bei feinem Standpuntte ber Richtbetheiligura Preugens berharrte er gang -, an biefes getheilte und ungufriedene Gelubt feines Ronigs mag Bismard boch wol gebacht haben, wenn er ihn, wie wir horen, am 5. Juli telegraphijch gebeten bat, "fich eine möglichft fuble anfaffung ber Lage ju mahren". Run aber thaten bie Frangofen gerabe ben für ben Frieben, aber auch für bie norbbeutiche Politit gefährlichften Schrift. von ber preufischen Regierung mit Achselguden abgewiesen wandten fie fich an den Berricher felbit, Benedetti erichien in Ems. Gein Anftrag ging bobin, ben Ronig aus ber gebedten Stellung bes Tamilienhauptes berausp treiben, von ihm als Ronig ben Wiberruf ber Canbibatur gu erwirfen, und lo Franfreich die Benugthuung einer birecten Rieberlage bes eigentlich gehafter Begners ju verichaffen; biefe Rieberlage, Diefe unzweideutige Demathigung wollte Gramont, alles Andere reiche nicht aus. Die Gelbrache, Die in Gmb vom 9 .- 13. Juli 1870 ftattgefunden haben, bie brangenden Befehle bes frangofifchen Minifters, beren Abficht überall gang flar ift, verfolge ich bier nicht in bas Gingelne binein. Benebetti bollftredte feinen Auftrag , Bilbelm bielt fich unbeirrt auf ber ihm naturlichen Linie. Er municht ben Bergicht ber Sobengollern innerlich bon ganger Geele, er macht ihnen beutlich genng. daß er ihn waniche; er vermeidet babei ben Schein feiner pofitiben Dit wirfung burchaus: por ber Welt, por Franfreich tonnen lediglich Die Sigmaringer handeln, er felber fann ihrem Entichluffe, bem Rudtritte genau ebenso wie fruber ber Annahme, nur feine nachträgliche Genehmigung bingufügen. Rein Dabnen bes frangofifchen Botichaftere bringt ihn bon biefen Wege ab; mit voller Sicherheit erreicht er bas Refultat, bag ber Bergicht bon Rarl Anton ausgesprochen und in Paris fruber als in Ems befaunt wirb. Er felber fest Benedetti im eigenen Ramen erft bann babon in Renntnig, als bie formelle Ungeige bes Bettere in feinen Ganden ift. Dann allerbings geht er foweit, ben Grangofen feine Billigung bes Entichluffes biret und in aller Form ju erflaren. Alle er ben Enticheib aus Sigmaringen erhalten bat, athmet er auf: "mir ift ein Stein vom Bergen!" fcbreibt er an Abend bes 12. feiner Gemablin. Für ihn ift bamit bie Cache jur Bufrieben beit erledigt. 3m Laufe ber Berhandlung, unter bem Begen Gramonis und ben brobenben Rachrichten aus Baris batte auch er bie Moglichfeit bee Rriege ernft erwogen und bon Roon Borichlage aber eine geitige Sicherung ber Rheinproving eingeforbert (11. Juli); Roon hatte, im Einvernehmen mit ben in Berlin anwejenden Burbentragern, von allen verfruhten Theilmagregeln abgerathen. Runmehr aber war iene Gefahr ja poraber. Gewiß, ber Friede war jest bergestellt, und Breugen, fo ichien es dem Ronige, batte es permocht, fich babei im Sintergrunde gu halten. Geine Berhandlungen mit Benebetti wollte er babei nicht rechnen: nur ale "Gefprache", Die nichts bebeuten, ließ er fie gelten. Dag trot biefer Formen ber bon ihm gebilligte Bergicht, nach Gramonts friegerifcher Rammerrebe, ein offenbarer Rudaug Norbbeutichlands wer, verhehlte Bilhelm fich; er fand, bag erft bie neuen Forberungen, bie Gramont nunmehr erhob, "die Lage wieder febr ernft" geftalteten. Bismard, ber jest nach Berlin gurudeilte, mar mit bem Berlaufe ber Greigniffe bis jum 12 weniger gufrieden, in Berlin nahm man überhaupt die Dinge fiberque ichiper und ichon am 12. erhielt die babifche Regierung von bort aufregende Radricht. Dem Rangler vollends brannte bie Beleibigung, bie man nicht pon ich abgeftogen hatte, auf bem Bergen, ihm bebeutete bie Baffivitat, Die fein Derr wol einerseits und mit Glud ber bobengollerifchen Enticheibung, ebenfo aber auch bem frangofischen Angriffe gegenüber bewahrt hatte, eine bittere Rieberlage. Da halfen, wie alle Welt weiß, jene neuen Forberungen bes rangofifchen Minifters ber beutichen Politit aus einer Bebrangnig beraus, bie, an fich felber peinlich, burch bie gewiffenhafte Rachgiebigfeit bes Berrichers in ber That beinahe unerträglich geworden war. Gramont genügte ber fachliche Grfolg nicht, er beftand ichlechterbinge auf gang offener Demuthigung ober Rrieg; er ließ (12. Juli) durch Benedetti und Werther, Die beiberfeitigen Gefandten, bas boppelte Berlangen an ben Ronig ergehn : ein fur alle Butunit bindendes Beriprechen, bag Bilhelm bie hobengollerische Candidatur nie wieber aulaffen werbe: einen Entichulbigungsbrief bes Konigs, eine mahre Abbitte ur bas was bisher gefchehen war, für bie Berlehung Franfreichs und feines Raifers. Um Morgen bes 13. Juli fpricht Benedetti Die erfte Forberung aus, Bilbelm weift fie unbebingt, julegt nicht ohne Scharfe ab, will aber bem Botchafter von der Rachricht aus Sigmaringen, die er officiell noch nicht erhalten hat, Runde geben, fobald fie eintrifft. Als fie eingetroffen ift, beschließt er, auf ben Bortrag Abefens, Des ihm beigegebenen Beamten aus bem Auswärtigen Amte. und bes Miniftere bes Innern, "mit Rudficht auf obige Bumuthung", Benedetti lediglich burch den Flügeladjutanten Fürften Radziwill in Renntnig gu fegen und ibn nicht perfonlich mehr zu empfangen; Radziwill überbringt Benebetti gugleich bie Erflarung, bag Bilhelm bamit bie Angelegenheit (b. b. bie Befprechung biefer Frage) für abgeichloffen erachte; und als jener nach Gramonts Befehl bennoch um eine Andieng nachsucht, in ber er bas Berfprechen für bie Bufunit bon neuem forbern wolle, wird ihm bedeutet, ber Ronig habe ihm in biefer Begiehung nichts Beiteres ju fagen. Roch einmal wieberholt Benedetti fein Befuch, noch einmal erhalt er bas runde Rein: er wird, in Sachen jenes Beriprechens, nicht wieber empfangen werben. Offenbar erft nach ber Feftftellung biefes Beichluffes, wenn auch mabrend bes Ablaufes ber mehrmaligen Botengange Radgiwills, erfuhr ber Ronig aus Berthers Briefe, was man ihm außerbem noch anfann. Er war in heller Emporung; "es ift boch nothwendig, drieb er Abelen, an Werther ju chiffriren, daß ich indignirt fei aber bie Gramont - Ollivieriche Rumuthung und mir bas Beitere porbehalte". Aber icon borber, allein auf Benebettis Botichaft bin, batte er fich ju öffentlicher Abwehr entichloffen. Er ließ Bismard burch Abeten von bem Borgang bes Morgens und von jenem Beichluffe unterrichten, bag er Benebetti nur burch ben Abjutanten die Rachricht guftellen, ihn felber aber nicht mehr empfangen wollte. Er gab bem Rangler anbeim, Die "neue Forberung Benebettis und ibre Burndweifung fogleich fowol unferen Gefanbten als in ber Breffe mitgutheilen".

"Faft impertinent" hatte er ben Franzosen gefunden; die Unterhaltung war in höflichen Formen verlausen, aber die sachliche Beleidigung spürte der König gleich; höchstens daß er ihre volle Schärse, ihre Absichtlichkeit wol erst allmählich, erst nach Werthers Schreiben ganz ermaß. Bereits hatte er seine eigene Würde vollsommen gewahrt, die Demüthigung vollsommen abgewiesen, und seine wie der Nation Chre, das sprach er aus, wollte er um jeden Preis vertheidigen. Die besohlene Beröffentlichung redete darin völlig klar. Allein genügte diese Abwehr dem Augenblicke noch? war sie Sühne genug? mußte diese Handhabe nicht benuht werden, um endlich für die Insulten der letzten Woche und für diese neueste, schwerste die volle Genugthuung zu sordern? Die Franzosen waren seht in jedem Sinne die Angreiser geworden; durfte man den Sieb nur pariren, anstatt selber endlich nachzuschlagen? Es ist bekannt,

wie unbefriedigt Moltte und Roon am Abend bes 13. von ber Laumil ihres herrn, von feinem neueften Befehle an Bismard maren. Gie nichtes feine Abficht, wie fie, trot ber Rurge und Scharfe von Abelens Depete, ber That aus bem gesammten Busammenhange unwidersprechlich beworget. gang richtig. Der Ronig war verlett und wollte eine beutliche Burudweijung jo mar feine Stimmung bereits feit bem Anfinnen Benedettis, jo mar fie bi bem Auftrage an Abeten. Der Brief Werthers fleigerte fie bann; felben bachte er an eine Frage in Paris, und eine folche tonnte natürlich bie weitellen Folgen haben. Indeg einen jahen Abbruch, einen unwiderruflichen Em wollte er felbft ba noch nicht bollgieben; noch als er am 14. Benedett pu Abschiede höflich empfing, sprach er ihm von weiteren Berhandlungen mit bem Berliner Minifterium: bamals war die Spannung ber Lage gewahlt: am 13. vollends aber hatte er bem Botichafter außer ber Sigmaringer Ile bung ja feine eigene Buftimmung ju biefer ausbrudlich übermittelt. Gubt noch für ben 14. icheint es ju gelten und für den Frühnachmittog bei IL gilt es ficher, daß Ronig Bilbelm jum icharfen Angriffe überzugebn non nicht gewillt mar. Und als er am 14. fruh Bismards Emfer Depejde a hielt, ba hat er fie bemgemäß, nach Gulenburgs Beugniffe, zwei Dal gelein fie dann betroffen jenem hingereicht, mit dem Ausrufe: "bas ift ber Arieg! Biederum ift es befannt, wie der Rangler aus ben Worten bes Abefenicht Telegramme bie neue Faffung gujammenbreffend bergeftellt batte, eine Faffung. welche ben Auftrag feines Fürften nirgends verlette, fich nach Buchftaben mit Sinn bollig rechtjertigen ließ und Bilbelme eigentliche Abficht, Die boch and Bismard wol ermaß, bennoch weit aberichritt. "G. Daj. hat es barauf ab gelebnt, ben frangofischen Botschafter nochmals zu empfangen, und bemielbe burch den Adjutanten vom Dienst fagen laffen, daß G. Daj. dem Botichaten nichts weiter mitzutheilen habe." Das hieß, für jeden Lefer, ben endgaltign fchroffen Abbruch der gefammten Berhandlung, nicht etwa nur berjenigen ibn bas Bufunftsberiprechen, nicht etwa nur ber gang perfonlichen gwifden ton und Botichafter, unzweibeutig erflaren. Es veranderte die Farbe ber Gmk Borgange gang; fein Austaufch von Rachrichten und Erflarungen, wie ib Radgiwill vermittelt hatte, war hier ermabnt; nur eine ichneibend turge un allgemeine Abjage. Der Ronig biefer Depefche that, was Bismard und fein beiben Genoffen an Wilhelms Stelle gethan haben wurden; er ging aus be Abwehr fofort in ben rudhaltlofen, in ben unwiderruflichen Angriff abr Db bie Frangofen "bie bittere Bille ichluden ober ihre Drohungen gur Ib machen wollten", ftand ja nun freilich bei ihnen; aber es war beinabe fichet daß diefe Depefche fie in ben Rrieg treiben mußte, und eben bies mar bere 3med. Gie war ein Schlag in Frantreichs Antlig, und fie bat, in iber Fortwirfung, ben Rrieg erzwungen. Rach allem, was wir wiffen, b Napoleon ibn bamals hochft widerwillig auf fich genommen: er batte ib langit taftend porbereitet und wollte ibn, ob nun gern ober ungern, fichelie führen, wenn die Stunde einmal gunftig mare; jest mußte er gugreifen, febr er fich ftraubte, jo unficher er jeht feiner Bundesgenoffen und ber eigen Rrafte war. Bismard nothigte ihm diefen Angenblid auf und bolliog be nothwendig Gewordene ju einer Zeit, wo fein Baterland ftarter war ale be Beind. Er hatte, fo faben wir, im hoberen Ginne immer Recht gehabt, au unter ber Borausfegung, daß er biefen Rrieg bon vornherein gewollt und gelegt haben follte; in biefer Stunde aber hatte er unter allen Borausiehunge Recht. Bas er am 13, Juli that, war ichlechthin unansechtbares Gebot feine ftaatsmannifchen Pflicht. Dan bat mit gutem Bug barauf bingewiefen. überaus gludlich in biefer großen Entscheibung ber Ronig und fein Rangt

ufammengewirft haben. Bas ber Erfte berfaumte, holte noch eben im richigen Beitpuntte ber Zweite nach; behauptet hatte auch Wilhelm feinen Stand: t war babei bis an die augerite Grenge wurdiger Rachgiebigfeit gegangen, nie über diese hinaus - ba jest Bismard die befreiende That vollbrachte, batte er ben boben Bortheil, bag bant bem Berhalten feines Ronigs Diefer felbft und nicht nur wie 1866 biefer, fondern fein ganges Boll und die Belt Deutschland Recht geben und in Deutschland ben maglos Berausgeforberten , ben jum Rampfe Gezwungenen erbliden mußten. Es mar auf Bilhelms Geite ein halb paffives Berbienft; aber es war boch fein ganges Befen, feine ehrmurbige Milbe, feine reine und gerade Mannlichfeit, Die babei gur Birfung tamen. In feinem Bilbe, als bes Beleidigten und Sobeitsvollen, hat bie Legende von Ems ben Inhalt ber Greigniffe und bie großen nationalen Begenfage bertorpert und bramatifirt: in ihr überfallt ja ber raufluftige Frangofe ben friedfertigen Fürften und jener wendet ihm ichweigend ben Ruden. Und fo fligte es fich in Bahrbeit, bag bie perfonlichen Gigenichaften bes herrichers ben Bergangen ben Charafter auch außerlich wiedergaben, ben Diefe im innerlicheren, hiftorifchen Sinne wirflich befagen: ben Charafter beuticher Rothmehr gegen einen frevelhaft in bas Tieffte unferes Lebens bin-

eingreifenben Weinb.

Es ift nicht hier ju ichilbern, woburch und wie fich nun ber Rrieg in Franfreich endgultig entgunbete, wie gang Deutschland aufflammte, ber Guben fich bem Rorden vereinte, wie gerade jest Die Beftalt des greifen preugischen Ronigs ber Ration jum Cammelgeichen und Wahrzeichen warb und all ihre ftillen Rrafte ausftromte, wie bie erichutternd großen Monate anbrachen, feierlich ernft und voll tiefen Jubels, beren Gedachtnig einem Jeden, in beffen berg ein Strahl ihres Lichtes gefallen ift, unvergleichlich und unverlierbar bleibt. Ronig Bilhelm trat in fie ein, gang als er felbft, peinlich und beinab angitlich gewiffenhaft und beicheiben. Er mar feit bem 13. und 14. Juli auf bas Meußerfte gefaßt, aber bem letten furchtbaren Entichluffe wiberftrebte er auch biefes Dal folange es irgend ging; an bie Unvermeiblichfeit bes Rrieges wollte er noch nicht glauben, bas enticheibenbe Wort wollte Er nicht aussprechen. Go nahm er, erhoben und boch mit innerlicher Burudhaltung, jenen langen Triumphaug bin, ben ibm (15. Juli) fein Bolt auf ber Fahrt bis in die Sauptftabt bereitete; in Brandenburg fliegen ber Rronpring, Bismard, Roon und Moltte gu ihm in ben Bagen, er entichieb, trot Bismards Bortrage, noch Richts, feste auf ben folgenden Tag einen Kronrath an. Aber auf bem Potebamer Bahnhof ju Berlin erwartete ihn am Abende bie Rachricht bes thatfachlichen Barifer Rriegsbeichluffes. Erft ba gab er, nach furger Bechielrebe, bon ber Bebeutung ber frangofischen Dagregeln balb überzeugt, in berglicher Bewegung, völlig nach. Gein Sohn, ber auch in ber fpanifchen Thronfolge von Anbeginn an wieber ber Anwalt ber Enthaltung und bes Friedens gemefen mar, mar jest bon ber Nothwendigfeit bes Rampies burchbrungen; er war mit allem Gener fur die umfaffenbe Mobilmachung, er berfunbete fie ber barrenben Menge. Die Burfel waren gefallen. Gin Rampf brach aus, ber über alle Berfonlichfeiten hinweg jugleich bas große Ergebnik uralter, jest erneuerter Begenfage war. Wilhelme I. Leben tehrte damit gu feinen Anfangen gurfid: am Tobestage feiner Mutter, an ihrem Grabe fuchte er im Gebete ben Gegen ber Bergangenheit. Am 31. Juli reifte er gum Beere ab: ben Beiten bitterichwerer und überichwänglich reicher Erfüllung entgegen.

Die militärische Aufgabe war diesmal umsaffender als 1866 und bis Berdienst des Königs konnte sich sichtbarer entsalten. Daß das große hambauartier mit seinen beinah tausend Köpfen. allzugroß und mit mandellistörenden Gästen überlastet war, daran war er vielleicht nicht ganz unschlieg unzweiselhast aber hat dieses Hauptquartier in seinen eigentlich maßgedorden Gruppen von Ansang an dis zum Ende des Krieges die Seele aller deutschaltungen gebildet. Und hier ist Alles um die Person des Herbalt

geichart.

Bir tonnen ihn bereits leiblich genau burch bie fturmischen bier Boden bon Maing bis Geban bin berfolgen, in feiner menfchlichen Gute und Pfitt treue und in feinem Untheile an ben enticheibenben Thaten. Er ift roffie, frühauf, unermublich, in allen fleinen Unbequemlichfeiten nachfichtevoll mb gebulbig. Er ift auch biesmal furchtlos in ber Schlacht wie inmitten bi feindlichen Bevolterung und verschmaht es, fich angitlich ju beden: er ftebet Bottes Schut und muffe fich bem anbeim geben. Er beobachtet und ribut Die Tapferfeit auch bes Geindes mit ritterlicher Theilnahme; das ben gelt ihm auf bei ben Erfolgen feines Gobnes, wenn er ermift, mas fie far befin gange Bufunft bedeuten; bas eigentlich Beberrichenbe aber in feinen perfie lichen Gefühlsäußerungen ift die Liebe gu feinen Truppen und die bittet Trauer. Mit ber tiefften Erschütterung bort er bon ben entfeglichen Ber luften, fieht er fie auf ben Schlachtfelbern, in ben Lagaretten, bei ber 30 grugung ber Ueberlebenben mit eigenem Auge. Da fpurt er am unmittelbarften ben Tob fo Bieler, Die er felber gefannt bat, und gablt Ramen um Ramen flagend auf: am Bergen aber liegen ibm Alle, auch die Frembere. nach jedem ichweren Tage brangt es ihn, burch bie Regimenter hingureiter. mit ihnen ju trauern, ihnen ju banten, feine gange Seele in einfachen et greifenden Worten und in quellenden Thranen ju ihnen fprechen ju laffer und wieder ichwillt ihre Liebe ber feinigen braufend entgegen. Wahrenbbeffen find fich die machtigen Schlage in bichter Reihe gefolgt : eine Rette finte Thaten, in benen ber felbständige Entschluß ber einzelnen Führer über bi Plane der hochften Leitung binausgreift und fie verschiebt; fein weithinum porbebachtes und ausgerechnetes Spftem naturlich, aber Alles bann imme wieber ftraff von obenber gufammengefaßt und ausgenutt; auch die Gebler be Feinde thun ihr reichliches Theil bingu; aber bie lette Berrichaft über b Greigniffe, foweit man fie mir beberrichen fann, behalt boch bie beutiche Con führung, und ftete bon neuem ergreift fie bas Größte und Dochfte, brangt raftlos weiter. Der Ronig ift an Allem betheiligt: am 15. August bat a bie Rudwartsbewegung Steinmegens unwillig aufgehalten, am 17. Die fubnt Berwerthung aller Theilerfolge ber letten Tage, Die große Schlacht bes 18 gutgeheißen, am 18. felber hat er, wie bei Roniggrat, Die Enticheibungefoles commanbirt. Es foll hier nicht ber Berfuch gemacht werben, über bie bernign vielumftrittenen Fragen ein Urtheil gu fallen, die fich gerade an Die Bergang auf bem rechten Flügel ber Deutschen und auch an bie Stellung und Gu wirfung des großen Sauptquartiers mahrend des 17. und 18. Mugnfie an gefnüpft haben: gang gunftig ift bieje Stellung wol faum, gludlich ift ? jebenfalls nicht gewesen. Der Ronig hat an Diefem ichweren Tage unmittel barer als wol irgendmo fonft in ben Bang bes Rampies eingegriffen; et le ben Angriff ber Steinmegischen Armee, feit bas Befecht einmal entbrannt mat angeftachelt, Steinmegens Berfahren im einzelnen ftreng gelabelt; er bat, die Panit losbrach, die Beichenden perfonlich ju ordnen gejucht und in be Rampf gurudgetrieben, und man bat Gorge tragen muffen, ibn felber aus be Befahr gu entfernen. Er hat bann gegen ben Rath feines Beneralftabed. bas anrudenbe zweite Corps noch Abends in Die Schlacht geworfen : auch Moltte erfuhr, bag fein Gerr im Buge bes Sanbelns wol einmal über bie Grengen binausging, die feine großen Rathgeber einhalten wollten; und es ift boch wol nichts baran gu verhullen, bag bie Greigniffe nicht Bilbelm, fonbern Moltfe Recht gegeben haben, auch wenn man noch fo bereitwillig gugefteht, bag es in ber That ber energische Wille gu fiegen, bie gabe und rildnichtelofe Angriffeluft, und fomit bie befte Triebtraft biefes Rrieges gewesen ift, bie ben Monarchen bier bie Abmahnungen feines mahrlich nicht angftlichen Felbherrn überhoren ließ. Der Sieg bes linten Flügels hat ja bann auch biefen Tag fur Ronig Bilbelm entichieben - im großen und gangen gulebt boch fo, wie Moltte es angelegt hatte; ber rechte, auf bem fie beibe geftanben hatten, war wenigftens nicht gefchlagen worben. Der Ronig gang perfonlich hatte am 18., gegen Roons Stimme, für bie einmal beichloffene Schlacht entichieden : am Abend entichied wieder er bafür, bag, wenn es nothig fei, am 19. weitergeftritten werben folle: er feste belbenhaft Alles an Alles, und feiner Festigfeit burfte fich Moltte freuen. Und unablaffig ging es wiederum weiter: Bilhelm erlebte ben leuchtenbften feiner Siege bei Geban. Bier hat er nicht felber einzugreifen gebraucht; er fab, bon überschauenber Bohe ber, bas große Drama fich vollziehen und die Eigenschaften, die er am 1. und 2. Geptember entfaltet hat, maren bie bellften feiner foniglichen Geele: wieder mar es die pornehme Berechtigfeit, Die fich por bem Tobesmuthe ber feinblichen Reiter neigt, Die Burbe und Die menichliche Dantbarfeit und glaubige Beicheibenheit im Augenblide bes ungeahnten Triumphes über ben Raifer, bas großherzige Feingefühl, bas bem befiegten Gegner in ber Geele mohl thut - in jenem Gindrud einer "wunderbaren Erhabenheit", mit ber fich bor bes Rronpringen Bliden bie behre Geftalt feines Baters von Rapoleons Ericheinung außerlich abhob, bringt boch bor allem bas Bewußtfein von ber fittlichen Sobeit biefes Siegers burch. Und wie ficher und fachlich hat auch hier ber Ronig bei ben Berhandlungen bie ftrengen Anipruche Moltfes und Bismards burch feinen Billen unterftutt: wie ergreifend bie ausbauernde Gate, bie ben greifen herrn in füniftundigem Umritte am Rachmittage bes 2. Geptember, bis in die bunfle Regennacht hinein, zu all feinen Truppen hinführt, bamit er ihnen wieder perfonlich bante: wie groß am Tage ber nachfeier Die öffentlichen Dantesworte an feine brei Belfer, ben Scharfer und ben Guhrer bes Schwertes und ben Staatsmann, ber Preugens Bolitit jo boch gehoben habe! An bemfelben 3. September ichon befahl er ben Weitermarich auf Baris.

Und wiederum bliden wir bier in bas tagliche Treiben bes großen Sauptquartiers ju Berfailles, mahrend ber langen Wintermonate bom October bis aum Februar, tief hinein. Auch ba bei Wilhelm felber bie Fulle patriarchalifch warmer Buge: wie er fein Saus in ber fremben Sofftabt aufgeschlagen hat und fich bon Louis Schneiber aus ben frangofifchen Gefchichtswerten borlefen lagt, friegerifche und burgerliche Rampfe after und neuer Beit; wie er warbig und herglich feine und feiner Diener Fefte begeht, und wie er fo gerne beiter ift und Molttes ichlagfertigen Gehülfen Berby mit harmlofen Schergen überfällt; wie er fich unbefangen burch Barf und Stragen bewegt, bem anberes gewöhnten Bolfe auch bier in feinem rubigen Muthe ein Gegenstand bes Stannens. Dagwischen bie Ausfalle ber Belagerten, bie ben Ronig unter die Baffen rufen; am 21. October verfolgt er bon ber Blattform bes hoben Thurmes ber Bafferleitung von Marly bas Befecht: ein majeftatifcher Stanbpuntt, gegenüber ber ftolge Mont Balerien, unten bas Geinethal, in ber Berne die endlofen Saufermaffen ber großen Stadt. Much in Berfailles em. pfant ein aus Baris tommenber Unterhanbler wie Graf Beriffon, als er ben

Ronig und Raifer inmitten feines glangenben fiegesfroben Gefolges ichnimitab, Die tiefen Gegenfage bon Gieg und Rieberlage ju epifcher Dadtigfeit

gefteigert.

Dem Könige war der wesentliche Inhalt seiner Bersailler Monate ein ganz anderer. Der epische Zug unablässigs sortschreitender Schlachten war für ihn vorüber; aber die Ruhe, die ihn außerlich der Regel nach umgab, war erst recht trügerisch. Es war eine Zeit gespannter und sorgenvoller Arten und innerer Kämpse. Erst hier in Bersailles hat Wilhelm das Größte gethon das dieses Kriegsjahr ihm zuwies. Im Bordergrunde standen ihm dabet zu

nachft bie militarifchen Aufgaben.

Sehr mertwürdig ift ba feine Burdigung bes Bolfefrieges. Unmittelbar nach Geban hat er ber allgemeinen hoffnungefreudigfeit bas 2Bort entgegmgefett: "warten Gie nur ab, jest fangt ber Rrieg erft an". Bon ba ab ift amifchen ihm und feinen boben Officieren eine Abweichung, Die oft genug ! Wilhelms vertraulichen Gesprächen spurbar wird. Gewiß hat feine allgemein Bebachtigfeit mitgesprochen, die den Tag nicht bor bem Abend loben wollte: indeffen reicht ber Gegenfat weiter. Die Erinnerungen an Die bewaffneten Bauernicharen von 1814 tauchten in feiner Geele auf, er gebachte bes "Daffenaufgebotes" ber Revolutionsfriege und nahm bas frangofifche Bolt febr ernit. "Es fehlt ihnen, außerte er am 30. Ceptember, bisber nur an ben richtigen Mannern, Die bergleichen ju organifiren berfteben. Unfere Berren wollen noch gar nicht recht baran glauben . . . 3ch habe nur immer gur Borficht ju mahnen." Als dann die "richtigen Manner" tamen und Leon Gambetta ich riefenhaftes Wert vollbrachte, bat Wilhelm ihm und feinen Gebulfen feine hohe Achtung und feinen lebhaften Antheil nicht verjagt. Er ift ba offenbor unbefangener als feine Generale wie Roon und insbefondere Bobbielefi und felbft bem Urtheile Molttes überlegen geweien, ber fich ja niemale baju entichloffen bat, Die Große biefer Bewegung und biefer Manner gang rudhale los ju ertennen. Dag gwijchen bem gefchulten beutichen Bolfsheere von 1870 und ben Daffen Gambettas nicht ber Unterschied obwaltete wir amifchen ber Beeren ber alten Monarchien und ber frangofischen Revolution, bas liegt freilich auf ber Sand; ein Sauch von ber Ginfeitigfeit bes Bernisfoldaten if bennoch über jenes ablehnende Urtheil ber boben preugischen Militare augebreitet, und es ift bebeutfam, bag gerabe er, ber ftrenge Schöpfer ber brib Bilden Organisation, ber bon ber Ergiehung bes Golbaten fo unenblich biel hielt, die Rtaft der frangofischen nationalen Leibenschaft jo porurtheilelos m maß. Mit feinem Ronige ftimmte, wie wir erfahren, babei Bismard übereit Man mochte fast meinen, bag Wilhelm feine beffere Ertenntnig batte minba beicheiben gur Geltung bringen follen. Bas bant ber Unterfchatung, Die # bellagte, etwa verfaumt worden ift, mage ich nicht zu enticheiben : auch Melle bat bei Roon im December icharf auf "bie Rothwendigleit weiterer Truppen formationen in der Beimath" gedrungen. Damale hatte ber Ronig bereits Unlag gehabt feftauftellen, wie fehr die Ereigniffe feinen Barnungen Redt gegeben hatten. Die Loirefampfe hat er mit gefpannter Aufmerffamleit handelnd begleitet; er felber ichidte, aus eigenem Entichluffe, ben Grofen Walberfee als Bertreter ber Forberungen bes Hauptquartiere jum Pringen Friedrich Rarl und ichleunig, ohne ben Generalftabechef geiprochen ju bater mußte Balberice auf feinen Boften eilen.

Gleichzeitig bewegte die Frage der Beschießung von Paris in Berfailles die Leibenschaften, und in den Parteiungen, die fich barüber bilbeten, treite naturliche, allgemeine Gegensätze der Personen und der Gruppen zu Tog-Unter biesem allgemeineren Gesichtspunfte muß der langwierige Streit hier ermagnt werben. Aus Beweggrunden und mit Modificationen rein militarifcher Art, benen ich nicht nachgebe, wiberftrebte ber Generalftab - Molite und die Seinen ebenfo wie Blumenthal, beffen Unficht ber Kronpring theilte minbeftens einem vorzeitigen Bombarbement, im Grunde boch wol langere Beit hindurch jedem Bombarbement überhaupt; Magnahmen bagu, Die Unfang October icon beichloffen waren, wurden wieder rudgangig gemacht ober bertagt. Geforbert aber murbe jenes nicht nur von ber öffentlichen Meinung baheim, fonbern auch in Berfailles bon Roon, bon Bismard, bom Ronige felbit; alle Briefe und Berichte find biefes Bwiftes voll. Roon fand in ber Abneigung bes Generalftabes Unthatigleit und Berichleppung und fab, als man endlich im December, noch immer jogernd, auf feine Antrage und Angebote einging, in fich felber ben Sieger über eine unbegrundete Oppofition; mit Moltfe wechielte er Briefe, in benen ein Ion bon Reinbieligfeit unberfennbar ift. Moltte feinerfeits hat die Anwefenheit bes Rriegeminifters im Großen Sauptquartiere ftete migbilligt. Die beiben Manner, und bie Arbeitefreife Die fie vertraten, fliegen icharf aufeinander. Der Rriegsminifter ertrug es ichwer, mabrend bes Rampfes fo gang hinter ben Generalftabschef gurudtreten gu follen, beffen Magnahmen ihm auch fachlich manchmal bebenflich maren. Mag er nun fachlich Recht ober Unrecht gehabt haben - nicht immer scheint er boch im Unrecht gewesen ju fein -, Diefer Rampf ber Refforts lag, ba fie beibe in ftarfen Dannern berforpert waren, allgu nabe. 3m Generalsbortrage, ben Moltte allmorgendlich ju halten pflegte und zu bem er felber, nach ber Borberathung mit feinen bertrauten Officieren, mit feftem Programme fam, waren auch Andere, ber Rroupring, Roon, ber Generalquartiermeifter Bobbieleti und ber Chef bes Militarcabinets, jugegen; ber Ronig tonnte fie beragen und that bies wol auch; Die eigentlichen Operationen aber ftellte er babei, wie uns von Moltte verfichert wird, lediglich in directer Auseinanderlebung mit Moltte feft. Freilich waren die Grengen jo haaricharf boch wol nicht gu gieben. Es mar unvermeiblich, bag Moltfe, etwa inbem er Rachichub aus Deutschland forderte, auf bas triegeminifterielle Bebiet, und bag Roon, inbem er als Rriegsminifter, ber fur bas Material im weiteften Ginne au forgen hat, etwa auf die Beschiegung ju fprechen tam, auf das Gebiet ber Operationen binnbergriff. Bir wiffen, bag beibe es gethan haben. Bie weit folde Auseinandersegungen in jenem Sauptvortrage bes Benerals ftattgefunden haben, mage ich nicht ju fagen; Roon fchrieb ihm einmal, "er permeibe gern jebe Controverse in G. Majeftat Begenwart". Gider ift, bag ber Ronig gerabe in Sachen ber Beichiegung außer Moltte auch ben Rronpringen und Roon au ichriftlichen Gutachten aufgeforbert, bag er ebenbabei bie Borftanbe ber Artillerie und bes Ingenieurcorps perfonlich befragt hat und bag Aberbies Roons eigener Bortrag Diefem Gelegenheit bot, Alles gu fagen was er fur nothig hielt. Die Unfichten brangen alfo auf ben Monarchen ein und bon einer ausichlieflichen Unborung bes Relbberrn barf man im gangen nicht reben. Freilich war es bem Ronige nicht eben behaglich, fo im Rreugfeuer ber Meinungen gu ftehn; Roons icharfes Drangen beantwortete er Anjang December mit Unfreundlichfeit und Ungebulb, und ber feurige und felbftbewußte Dann, überbies burch qualende Rrantheit gereigt, bachte biel an feinen fünftigen Rudtritt. - Richt minber offentunbig mar bie Abweichung Bismarde. Auch er verlangte, bes politischen Ginbruds in Europa halber, trog Moltte ichleunige Beichiegung, auch er brachte feinen Unipruch in einem Immediatberichte, bem er Beweisftude und immer neue Mahnungen folgen ließ, por bas Auge bes Gerrichers. Auch hier war ber Wegenfas breiter und tiefer: militarifche und burgerliche Oberbehorbe machten einander ben Raum ftreitig. Bismard war ber Meinung, bag Rregfuhrung boch nur ein Theil ber Politit fei und daß bie zweite ber erftern fogar in ihre Operationen, bor allem aber in die Berhandlungen bineingureben habe. Go wich man bereits bei ber Capitulation von Den, ipater bei ber bon Paris und bei ben Friedensverhandlungen offenbar bon einander ab. Die Dificiere empfanden ben Ginflug, ben ber Staatsmann in militarifden Dingen üben wolle, außerft unangenehm: man bort ba Worte von "militarifder Unwiffenheit" und "grunem Tijch", man fieht Moltte unmittelbar beim Ronige bie ichabliche Betonung "politischer Momente" verurtheilen; und in Bismarde bem icherfeele leuchtet ber Stoffeufger, ben Buich von ihm vernahm, bligartig binein: gia, wenn man allein beichließen und bejehlen tonnte !" Er flagte, vom Generalftab abfichtlich ohne Rachrichten gelaffen ju werben; er fchrieb feiner Schwefter von bem "erobernden Gindringen ber Solbatesta in bie Bivilgefchafte" und gab jenen ben Bormurf bes Dilettantismus fraftig jurud. Dag ber Rouis feine Mahnungen jum Bombarbement gar nicht mit ihm erörtere, empfand er (30. Nov.) als einen Mangel an Bertrauen. Roon und Bismard ichoben eines Theil ber Schuld an dem Aufichube ben Ginreben ber toniglichen Frauen gu: bon teiner bon biefen, weber ber Ronigin noch ber Rronpringeffin, ift es gweifelhaft, baß fie gegen die bermeintliche Barbarei, die man forderte, ihre Stimme erhoben haben, und bieje weiblichen Ginfluffe weifen wol auch über ben Ganal hinweg, auf Die Breffe und Die Ronigin Englande. Geiner Gemablin but Wilhelm den gangen Feldzug hindurch mit warmbergiger und ritterlicher Rad ficht gefchrieben ale ihr "treuefter Freund", Briefe voll offenen Bertrauens. manchmal mahre Gelbftgefprache, in benen fein ganges Befen ju Borte fommt; aber bon Anfang an war er fich ber Rluft, bie bas ftaatliche Empfinben ber weichherzigen Frau von feinem eigenen trennte, wol bewußt und fo begrent bie Auswahl augenscheinlich ift, in ber une die Briefe vorgelegt worben find, ber Ton einer ftarten Abmehr gegen bie bon ihr immer wieber porgetragen Rritit, und eines ftartbewußten preugifchen Stolges ichallt uns febr beutlich entgegen. Man barf annehmen, bag bie beiben erlauchten Gatten auch fiber bas Bombarbement eingehend verhandelt haben und bag auch barin ber Ronig ben Unfturm einer falichgewendeten Sumanitat ber Sauptfache nach gurudgewiesen haben wird. Die ichon gefagt, auch ber Ronig ftand auf ber Seite ber "Schießer". Er hat fich zeitweilig por bem hinhaltenden Biberipruche, por ber Stepfis feiner Generale gurudgegogen, aber mit unbehaglichem Befilhle. Bir befigen fein eigenhandiges Schreiben vom 28. Robember, bas bon Moltte und Roon mit erftaunlicher Scharfe, "bes Entichiebenften", Die allergrößte Beichleunigung bes Angriffs" und umgehenden Bericht forbert; fein Cabineterath Wilmoweli, beffen Gelbbriefe aller perfonlicen Barteinabme fremb find, bezeugt, noch um Mitte December, genau ebenfo wie bie Nebrigen, bag Bilhelm verftimmt über ben Aufschub flage, unausgefest treibe und argerlich werbe, wenn man nur bavon anfange. Man mochte gegenüber biefen Meugerungen und gegenüber ber Sicherheit, mit ber fpater Roon und fein Anbang ben Erfolg für fich angeführt haben, auch bier bie Frage aufwerfen, ob ber Ronig gang Recht gehabt hat, feinen Willen fo lange gurudgubrangen. 3ch mage eine tategorifche Antwort barauf nicht ju geben. Das icheint auch mir ficher, baft ber moralifche Ginfluß bes Aufschubes auf Belagerer und Belagerte ungunftig gemefen ift und die Offenfive, die bann in ber endlich begonnenen Beichiegung lag, moralifch beilfam gewirft bat. Ani ber anbern Seite aber bari man ebenfowol wieberholen, was Moltte über bie Ginheitlichteit ber bem Oberielbherrn borgulegenden Rathichlage und aber Die Ginbeitlichteit bon bellen Entfclliffen gefagt bat. "Moge auch bas Angerathene nicht jebesmal bas unBeste fein, sofern nur folgerecht und beständig in derfelben Richtung wird, tann die Sache immer noch einer gedeihlichen Entwicklung werben."

n liegt offenbar bas eigentlich Entscheibenbe. Diefer Einheitlichkeit die er bewußt und unbewußt immer erftrebte, überwand Ronig Bilernfthafte Bebenten; fie war bas Sochfte, was er, nicht nur in die ien, fondern in bas gefammte unüberfehbar weite Getriebe ber beutgführung bineintragen tonnte: er gang allein. Es ift früher ausworben, bag er im Rriege ben lebendigen Bereinigungspunft aller Rrafte Das bas bebeutete, zeigt jebe neue Runde jumal aus biefen Berfailler or allem bafür ift bie Frage bes Bombarbements jo bezeichnend, eben e auseinanderstrebenden Rrafte in feiner Umgebung fo beutlich enthullt. bas für eine faliche Bietat, Die "bie Reversfeiten glangender Beiten" und zwar nicht nur ber Mitwelt, verbergen will; biefe vermeinttat ift ebenjo unhiftorisch und fo verganglich wie bie tenbengiose ig, die biefen Rampf ber neben einander wirkenden Manner nur gur eung bes Ginen ober bes Unbern ju verwerthen mußte. In beftigen a arbeiten biefe ftarten Rrafte, in beren ureigner Gewalt und voller ing die Möglichteit des Erfolges begrundet mar, jede von ihnen auf rite angefpannt, boll leibenichaftlichen Dranges jur That, jur Gelbit-: fie find ju machtig, um einander nicht hart ju ftogen. Gin Unben ber zu feben berfteht reich an menschlich großem Reize; bies, waren fie ichwächer gewesen, was hatten fie bann gewirtt? lich, über ihnen mußte ein Berricher fteben, ber bafür forgte, bag tenden Betteifer nicht die Unordnung entspränge, daß in dem unben Aneinandergreifen und Uebergreifen ber einzelnen Thatigteiten r gulegt feinen Rreis behielte und in biefem unbehindert bliebe; und richer bedurite, um jene Großen gufammenguhalten, eigener berfonicht und ficherer toniglicher Weisheit. Diefe Aufgabe, auszugleichen, ren, eine hochfte Entscheidung ju mabren, diefes leitende Beftreben igen herricherzeit, ju bem ihn, wir faben es, die leberzeugung bon e feines Berufes und bie reinften feiner Eigenschaften, gerechte und e Sachlichteit und einfache, fich felbft überwindende Sobeit, bebier hat er fie am Sichtbarften und Beilfamften ausgefüllt; er bat alle Schwierigfeiten und Mergerniffe, über manchen wirklichen Unftog och erreicht, Die Ginheit ber Leitung zu behaupten und mit biefer nie nothwendige Freiheit jedes einzelnen unter ben Mitwirkenden gu So in Berfailles felbft zwischen ben brei Palabinen; fo auf bem arifchen Gebiete über gang Frantreich bin.

hatte man die deutschen Kräfte zertheilen mussen, beim Einmarsche vollends dann während der Belagerung von Paris! Bier jürstliche anden an der Spihe eigener Heere, zwei von ihnen nicht immer beleiten: der König hat sich nicht gescheut, ihnen im Augenblick der is Anwesenheit und den bestimmenden Kath seiner Bertreter, Walderstofch, auszuerlegen. Bitter schwer war Steinmeh, nicht ganz leicht Manteussel zu behandeln; wir sehen, wie Moltke diesem einen Tadel in der Form eines königlichen Glückwunsches darreicht; daß Steinsumt bald lassen mußte, ist bekannt. Und neben den Persönlichkeiten bliche Bielfältigkeit der Ausgaben, die Ausstlärung widersprechender die Bereinigung abweichender Unternehmungen, jene Nothwendigkeit, welchtuß und die letzte Berantwortung immer auf das große Hauptzu nehmen, Einheit und Bielheit in Allem immer von neuem zu

verfohnen! Man darf ficherlich jagen, daß Moltte all biefer gefteigerten Schwierigfeiten nur Berr werben fonnte, weil bie flare Sachfenntnig und bie gebietenbe Autoritat biefes Ronigs an feiner Geite mar. Erft was wir im frangofifchen Rriege erfahren, füllt die allgemeineren Linien von Wilbelms Bilbe ale Gelbherr, wie fie bei 1866 entworfen worben find, mit greifbaren Leben aus. Die Broge jedes Bagniffes überichaute Bilbelm ftets; et arbeitete über ben Rarten, mag und rechnete, und war genau unterrichtet, wenn ber General feine Borichlage brachte; er prufte biefe als Fachmann, mit jenem Spurfinn für bas Unfichere und Bebenfliche, ben er in Allem befag; er wollte mehr als einmal erft übermunden fein, babon befigen wir fraftige Beifpiele; gulegt aber entichied er fich immer fur bie That; und bann ftand binter bem fertigen Entichluffe feine gange, ihrer Berantwortlichfeit bewußte Rraft, Die fich, wie am 18. Auguft, Die Ginreben auch Rabeftebender ernftlich verbat. Er war, bas bleibt bie Summe, auch hier nicht Gelbftichopjer: bas ift er eben boch nur, wenn irgendwo, in ber Organisation feines Beeres gemefen; aber bag er bier unerfestich mar, bas predigt ber frangofifche Rrieg überall. Unersehlich und genau an ber Stelle, wohin er geborte: bier im Lager, jeben Augenblid erreichbar, Alles febend und Alles beilfam überragend.

Es waren freilich schwere Laften, die fich so auf die Schultern bes
78jahrigen gelegt hatten; und wenn fie und mit ihnen die lange Entbehrung an Rube und täglicher Behaglichkeit ben Fürsten manchmal unwirsch machten, so ift bas wahrlich nicht zu verwundern. Das schlimmfte aber sam bon

anderer Seite: Die Sorgen ber Politit.

Schon bas Berhältniß zu ben Reutralen, beren Einmischung sich im August ankündigte, nachher das Borgehen der Russen im sehwarzen Meere bereiteten ihm peinliche Stunden und insbesondere über England und seine Königin enthalten seine Briese mehr als ein bitteres Wort. Aber diese Wolken zogen vorbei. Dringender waren die Berhandlungen mit den Bestegten selbst mit wem konnte man da verhandeln? und welches sollte der Preis sein? er sorderte bereits im August Elsaß und Deutsch-Lothringen unbedingt. Auch den Druck dieser Ausgabe trug vornehmlich Bismarck. Das, was dem König in den Siegeskranz dieses Winters die schärsten Dornen stocht, waren die deutschen Berhältnisse; was uns an dem großen Jahre das Frendigste und Höchste erscheint, das bedeutete ihm die schwersten innerlichen Köthe und die schmerzlichste Entsagung: die Begründung des Reichs.

Einen Anschluß des Südens an den norddeutschen Bund wollte der Rönig jest wie alle Welt Aber über Maß und Form gingen seine Absichten mit denen seiner nächsten Umgebung weit auseinander. Es sind die tiefften Kräste seines Wesens, die da widerstredten; noch einmal wie vor 1866 enthüllen sich uns im Kamps der Personlichteiten die Gegensähe der Generationen und Ideale, in einem Kampse, der innerlich weit bedeutsamer ist als sens Mingen der drei Paladine in Berfailles, aber gleich ihm von Grund que begreistich. Die Auseinandersehung um Kaiser und Reich, die sich zwischen Wilden wir dem Krondrinzen und Bismard vollzog, besitzt die ganze allgemeine

Broge bes hiftvrifch Rothwendigen.

Der Kronpring war jest ein 40jahriger Mann; in ihm gewannen bie Gebanken und Gefühle seiner Altersgenoffen Fleisch und Blut, die nationales wie die liberalen, die Wünsche berer, die 1848 schon miterlebt, aber and der Sturmjahren wesentlich nur die hellen Gindruck bewahrt und diese dann unter der Reaction in heißer Sehnsucht durchgeglüht hatten. Seine liberalen Reigungen hatte der Einfluß seiner Gemahlin zu einer absoluten Weltanschauung gesteigert; sein Drang aus die Einheit wurde durch sein eigenstes herrscher-

witht, burch einen ftarten Beifag von bynaftischem Stolze und von Luft an stächtiger Gelbftbarftellung gang perfonlich gefarbt, ohne barum ben ibealiftiden Grundaug ju verlieren. Es war feine Sache und bie feiner Beit, Die er bertreten wollte. Dag er babei bie Abmahnungen nüchterner nordbeuticher Bolitifer, Die den verhängnigvollen Glang ber mittelalterlichen Raiferfrone firchteten, jur Seite ichob, war fein gutes Recht; die beutsche Ginheit bepurite unaweifelhaft bes Raifernamens mit all feinem hiftorifch - moralifchen Inhalte, württembergische, bairische Officiere hatten ihn im Feuer ber Kriegsegeifterung bereits gefeiert, bem Guben gang gewiß war er unentbehrlich. Das faben auch die Berftandigen unter ben preugischen Confervativen, wie Moris v. Blandenburg, feit bem September völlig ein. Friedrich Wilhelm ting fiber fie hinaus; er wollte ben nationalen Willen vollftreden, griff aus em Brogramm ber Paulstirche auch bas Beitgehenbe auf; er forberte berintwortliche Reichsminifter, ein Oberhaus, in bas die Gurften felber eintreten ollten, und wollte bie Gubftaaten, wenn fie nicht freiwillig famen, jum Ginritt gwingen, und fei es mit ftarten Mitteln, gu einem Gintritte ohne binbernbe Borbehalte und Sonderrechte. Der neue Staat follte gang einheitlich and feft fein.

Der Standpuntt feines Baters war in jedem Belange anders. Rach Dem Siege von Geban fprach er ju feinen Officieren - insbesondere auch Dairifche maren dabei - von bem Bande, bas diefes Blut um Rord und Sub geschlungen haben muffe; bie gutgefinnten unter ben fubbeutschen Unter-Sandlern in Berfailles ehrte er und über ben bairifchen Wiberftand urtheilte r weiterhin mit Bitterfeit. Raturlich, ber Machtguwachs und auch bie Gingeit waren ihm erwünscht, ein beutsches Empfinden hatte er stets gehabt, aber tets auf bem Grunde feines preugifchen Empfindens; ber Enthufiasmus bes Ser Frühlings hatte ja nicht lange in ihm angehalten und hatte biefem nur ben gurudaebrangten preufifden Empfinden balb wieder ben Blat geraumt: ie wieder gu beichranten, unterzuordnen, fein Preugen in Deutschland aufgeben gu laffen, war er jest, nach ben Erfahrungen biefer 22 Jahre und als in 70ex, gang und gar nicht geneigt. Da aber war ihm ber Raifername fast Das Anftogiafte von Allem: preugischer Ronig war er, bas war ihm ber ehrpurbiafte Titel in ber Belt, ihn aufzugeben ober gurudtreten gu laffen ein iberaus hartes Opfer. Wenn er es aber bringen mußte, jo weigerte er fich mbedingt, es ben Gebanten ber Paulstirche bargubringen. Die Souberanitat ber Fürsten hatte er fogar im Dai 1848 vertheibigt, feitbem immer nur darier betont; nur bon ben Fürsten fonnte er bie Raiferfrone, wenn es benn ein mußte, jemals entgegennehmen, nicht bom Parlamente allein ober gunächft, mb bie Fürften gwingen wollte er nicht, fo wenig bie preugifchen Bunbesplane on 1849 an es gewollt batten. Bon bem icharfen Ginbeitsftreben feines Sohnes wich er weit ab. Er ließ die Brunde fur bas Raiferthum, die ibm rub entgegentraten, nun wol auf fich wirfen, im Innerften aber blieb fein Biderwille lebendig. Gein Cohn beobachtete ihn, feineswegs ohne Liebe and ichuldige Achtung, aber boch mit giemlich ftarfer Rritif und mit einem offenbaren Bewußtsein von Ueberlegenheit. Darin ging er ficherlich fehl; auf welcher Seite bier Die größere Ratur und auch ber hellere Wirklichkeitsfinn par, baran ift wol fein Zweifel. Wie weit König Wilhelm in ber beutschen Grage bon fich aus gegangen mare, weiß Riemand; in feinen Bebenten mar ein großes Theil guten Rechtes; bie bestehenben Krafte in Deutschland wollte er berfidfichtigen. Gein Cohn vertrat biefes Mal im gangen ihm gegenüber bas Beffere und bas Rothwendige, aber mit gefährlichen Uebertreibungen,

bie bas Beftebenbe und hemmende unterschätten. In ihnen beiben aber überwog, antreibend ober gurudhaltend, im Ginne bes alten Preugenthumen hier, bes jungen beutichen Liberalismus bort, bas Gefühl. 3wifchen ihnen beiben ftand Bismard, von ber gefühlsmäßigen Ginfeitigfeit beiber frei, mit beiderlei Empfindungen vertraut, fo gut deutsch wie gut preugisch, bon ber Rothwendigfeit ber Ginigung und bes Raiferthumes vollig burchbrungen, ber allem aber ber Mann ber gangen Birflichfeit und bes ftaatsmannifden banbelns. Dag etwa erft ber Rronpring ihm ben Bebanten bes Raiferthumei nahegebracht hatte, ift völlig ausgeschloffen. Es mochte ihm eine Bestartung und eine Baffe fein, bag fich ber aufunftige Berricher fo warm fur ben Rolle einsehte, und er hat feine Bunbesgenoffenschaft beim Ronige verwerthet; bie eigentlich Charafteriftische aber an Friedrich Wilhelms Beftrebungen, ben Zwang auf bie Gubbeutschen und bie unitarifdere Gestaltung bes Reiches, Reichsminifter und Staatenhaus, lebnte er mit aller Scharfe ab. Er wollte bem Threefolger überhaupt feine felbftanbige politifche Betheiligung einraumen, lief fic von ihm eher in ben Widerspruch treiben und wies ihn - benn an ber Thatfachlichfeit ihrer ichroffen Auseinanderfenung bom 16. Robember fam man boch schwerlich zweifeln - noch zu einer Beit beftig gurud, wo er felber bereits, wie etwa Jollys, bes babifchen Minifters, Berfailler Briefe geigen, febr nachbrudlich an Raifer und Reich arbeitete. Der wirfliche Wegfinder und Begbahner mar eben er. Der Strom ber 3been, ber bie Beit ringsum erfallte und ber auch ben Rronpringen mitrig, ging auch burch Bismarde Seele; in ihr traf er mit ben politischen Bedürfniffen und Möglichleiten bes Augenblide aufammen; erft bier entftand wieber Die icopferiiche That. Sie fubrie über ben Standpunft Bilhelms hinaus und machte lange bor bem bes Bringen Salt. Gie rechnete mit ben Rraften ber Ronigreiche und verichmabte jeden unmittelbaren Zwang; fie ichuf ein ungleichmäßiges Gebilbe, bas ben lebenbigen Berhaltniffen entiprach, auch wo es hinter ben eigenen Buniden bes Bilbners nothgebrungen gurudblieb; fie fuchte, wie ichon 1867, nun and im weiteren Reiche Altes und Reues ju vereinigen und ju verfohnen. Rronpring und gumal ber Großhergog von Baben, fowie Delbrud, Roon, Sudem Jolly, Golnftein und jo Biele noch an Fürften, Staatsmannern, Abgeordneten und Bubliciften, haben babei glorreich geholfen, Manche mit ichwerem Bergen wie der Altpreuße Roon; daß Bismard Allen voranschritt, war doch mol Jedem bon ihnen flar. Auch Ronig Wilhelm muß bereits in und por bem Rovember ben Raiferplanen in irgendwelchem Dage jugeftimmt haben; wie weit er es pofitio und ichon für die allernachfte Butunit gethan bat, wiffen wir wol noch nicht Sein Rangler hat langit vor ber mubfeligen Enticheibung mit ben Beier (23. Rov.) Alles auf ben Raifer bin angelegt; in ber Berhandlung mit ben bairifchen Miniftern bat er jugleich bie Raiferfrage erortert und im wefent lichen erledigt, und zwar ift er babei allen Angeichen nach felbftanbig bergegangen. Als er bann mit ihnen abgeschloffen hatte, ba ging ibm, trob aller Rlaufeln bes Bertrages, bas Berg im Rreife ber Geinen freudig aber: "die beutsche Ginheit ift gemacht und ber Raifer auch!" Der Grondrin munichte ipater "au bem funftvoll gefertigten Chaos" fpottifch Glad : Bis mard vertheibigte fein Werf im vorans und fühle Beurtheiler, Die fo ichar und fo opferfreudig bachten und handelten wie Julius Jolly, pflichteten ibm bei. Er aber feste, alsbalb nach ber Sicherung ber Ginheit, fein Wert fort und ichritt jest geradeswegs auf die Raiferfrone gu. Wieder bat babei ber Ronig mitgewirft; feinen alteren Borfat, Die Fürften alle nach Berfailles ju laben, nahm er unmittelbar nach bem 23. November auf und entfendete Ponar mit eigenhandigen Briefen an Die Ronige. Gine jo erlaudite Berfamming aber mußte boch wol, faft unausweichlicher Beife, felbit wenn biefes Biel etwa nicht ausbrudlich angegeben wurde, auf die Raifermahl hinaustommen. Bie ftart überdies bie Perfonlichkeit, bas bloge Dafein bes greifen Siegers in biefen Tagen fur bas Raiferthum ftritt, liegt auf ber Sand. Die Urt, wie, und ber Zeitpuntt, ju bem es bann errungen worben ift, find indeffen wieder durch Bismard, und foweit wir feben, ohne, ja gegen ben Bunfch feines herrn, bestimmt worben. Er war es, ber ben lange gurudhaltenben bairifchen Ronig vorwartstrieb und ihm bann jenen Brief auffette, ben Budwig II. fich ju eigen machte und allen beutschen Couveranen vorlegte, ben Brief, ber bon Bilhelm die Annahme ber beutschen Raifermurbe forberte, weil erft fie ben Gurften bie Bereinigung ber Brafibialrechte in ber band bes preugischen Ronigs erträglich mache. Dit Unfpannung aller Rrafte eilte Braf Golnftein, Diefen Brief nach Berfailles gu tragen; Bilbelm, mitten im Buge ber ichweren Loirefampie, fand ibn "fo ungeitig wie möglich". Bismard's Bertreter Delbrud legte bas Schreiben bem nordbentichen Reichstage vor, ju feines Ronigs peinlicher Ueberraichung; gleichzeitig entichloß fich Beimar, wieder auf Bismards Unregung, Raifer und Reich im Bunbesrathe ju beantragen. Der Reichstag nahm wie ben bairifden Bertrag fo bie Menberung ber Ramen an, entfanbte feine Deputation nach Berfailles: Ronig Bilbelm wollte bie Raiferfrone nicht aus biefen Banben nehmen; er wollte bie Deputation nicht empfangen, ebe er nicht ber einmuthigen Buftimmung ber Fürften burch Lubwig II. verfichert mare. Um 17. December traf biefe Berficherung, noch nicht in amtlichen Formen freilich, ein, am 18. folgte ber Empfang, burch bie Bortehrungen bes Rronpringen und bie Bucht ber Sache felber boch fehr viel feierlicher und endgültiger als es ber Ronig gebacht batte. Er erwiberte auf Chuard Simfons ergreifenbe Rebe mit ber tieiften Bewegung, ftodenb, von Thranen gebemmt; er fagte, wenn erit Alles gang officiell geregelt fein werbe, Die Unnahme ber Raiferfrone beutlich gu. Er iprach hernach ju feinen Generalen "über bas Schwere bes Moments". Dann freilich brudte er Bismard lange bie Sand, und als er ihm gum Weihnachtstage bas eiferne Rreug erfter Claffe verlieh, ichrieb er bie Borte bingu: "aus bantbarfter Anerfennung bes 18. December 1870". Geinem Cohne erfchien er nach jenem Empfange beiter und befriedigt: falich wird auch diefer Einbrud nicht fein. In feiner Ceele mifchte fich noch bas Wiberftreben und bie Unertennung bes Rothwendigen und vielleicht auch bereits ein Theil Freude über ben Glang Diefes Erfolges; aber rein war feine Freude noch lange nicht. Da hatte es Friedrich Wilhelm beffer; ber ging in allen biefen Stunden ber außerlichen Enticheibung mit Bismard gufammen, reichte ibm, als jener bairifche Brief am 3. December gefommen war, mit bedeutungsvollem ftillem Mustaufche bie Sand, er bedantte fich am 18., in gehobener Stimmung, bei ihm und bei Roon "ausbrudlich fur bas Beworbene", er entwarf in heller Ungebulb in ben folgenden Bochen Broclamation, Infignien, und erfehnte ben vollen Abichlug. Der alte Ronig aber fuhr auf, als fich bamals Schneiber eine Unfpielung auf ben neuen Titel erlaubte, wollte am 1. Januar 1871, che von bem immer wieber gaubernben Baiern nicht bie formelle Erffarung ba fei, feine öffentliche Rundgebung bulben, obwol an biefem Tage bie Reichsverfaffung in Rraft trat. Mis bann bie bairifche Genbung einlief, blieb es noch immer unmöglich auch bas 3a ber bairifchen Rammern abzumarten: auf ben preugifchen Rronungstag, ben 18. Januar, murbe bie Proclamation endlich angesett. Und auch jest noch verhehlte Bilhelm feinem Cohne nicht, wie ichwer es ihm werbe, wie fehr er wünsche, in feinem Titel ben preugischen Ronig boch noch bor ben Raifer gu ftellen; als er am 17. Januar mit bem Kronpringen, Bismard

und Schleinit als Minifter bes foniglichen Saufes bie lette Berathung abhielt, brang all fein Wiberwille noch einmal leibenschaftlich berbor. Men fprach vom Bortlaute bes Titels und bie herren fügten fich ungern in Bis mard's Bugeftanbnig an bie Baiern, bie etwas magere Benennung als beuticher Raifer" - bem Rangler war bieje Frage gleichgultig genug, ber Rronpring legte, folgerechter Beife, ein ftarferes Gewicht barauf, auch feinem Bater, fo icheint es, mare, wenn er einmal Raifer beigen follte, bas vollere Raifer von Deutschland" angenehmer gewesen. Man fprach von ben Reichefarben: Wilhelm tonnte fie annehmen, "weil fie nicht (wie bie 1848er) aus bem Strafenichmut entftiegen feien"; bon Geer und Flotte: wieber mochte er nut die zweite, niemals das erfte "taiferlich" genannt febn. Die neue Berfaffung alfo war ihm, trog ihrer 49er Anklange, erträglich geworben, in fie hatte er fich feit Jahren eingelebt; unerträglich blieb ihm ber Abichied bom preugifden Beeresftaate. Geine Erregung wallte über. "3ch fann Dir nicht fager. berichtete er am 18. feiner Gemablin, in welcher morofen Emotion ich in biefen legten Tagen mar, theils megen ber hoben Berantwortung, bie ich nun gu übernehmen habe, theils und bor Allem über ben Schmerg ben preufifchen Titel verbrängt ju feben! In ber Ronfereng geftern war ich gulett fo moros, ban ich brauf und bran mar, gurudgutreten und Frit Alles ju übertragen! Grf nachbem ich in inbrunftigem Gebeth mich an Gott gewendet habe, habe ich Faffung und Rraft gewonnen!" Das ift bie Beife, ju fublen und gu reben, wie fie ihm im brieflichen Gelbftgefprache aus bem Bergen floß; Die Hangvolleren Gage, Die fein Cobn nach jenem Gefprache aufgeichnete, find barum nicht minder wilhelmisch, die Antwort, die er bem Kronpringen gab, ale biefer ben gegenwärtigen Abichied von Altbreugen in ben Bufammenhang ber bobengollerischen Beschichte mit ihrem großen Emporfteigen eingefügt batte: \_mein Sobn ift mit ganger Geele bei bem neuen Stande ber Dinge, mabrend ich mir nicht ein haar breit daraus mache und nur ju Breugen halte. 3ch fage, er wie feine Rachtommen feien berufen, bas gegenwärtig bergeftellte Reich jur Wahrheit zu machen".

Es war ein Abichied wie einft, ba er bor einem Bierteljahrhundert bem Breugen des Abfolutismus die Grabrebe gehalten hatte. Da er jeut, unter Schmergen, ben neuen Schritt vollgog, wunfchte er auch bier wieber ber Bufunft aufrichtig bie volle Lebensfraft. "Der heute icheinbar leere Raifertiel werbe balb genug gur vollen Bedeutung gelangen": biefem Borte feines babifchen Schwiegerfohnes ftimmten feine hoffnungen ficherlich gu. Das Gr biefe Belebung ber neuen Formen noch felber leiften murbe, bermochte er nicht ju glauben, feine Rachfolger follten es thun; ihm felber war tobestraurig in Sinne. Bir berfteben ibn boppelt gut, wenn wir aus feines getreueften Dieners, bes Rriegsminifters, Munde eine gang abnliche Rlage wie aus bem feinigen bernehmen. 3hr eigener Gieg ichien die innere Welt biefer Gieger gu gertrummern. Und fie überwanden fich beibe, in die neue Belt übergutreten, die nicht die ihre fei. Das alte Breugen ging fo mit bergerichutternden feelifchen Rampien in bas neue Deutschland ein. Ber burfte biefe innerlichen Siege, dieje erneute fcmere Selbftuberwindung, gering ichaten? es war wieder ber Segen biefer gaben Treue, daß fie erwies, wie ftart und fittlich lebenevoll bas Alte war; weil es nicht leichthin fich felber barangab, eben barum blieb es in bem jest gegrundeten, ehrlich bon ihm ergriffenen neuen Reiche eine triebfraftige und leiftungefabige eigene Dacht. Es behauptete fich , indem : fich einordnete, und wirfte fort. Riemals ift Ronig Bilbelm ehrwurdiger gemein, niemals bat fich fein ganges hiftorifches Wefen natürlicher entfaltet und feinen positiven, man darf trop Allem gerade hier fagen: ichapferischen Rern bentlicher bethatigt, als in biefen Monaten bes icheinbar nuglofen Biberftrebens und ber Selbstbezwingung und Unterwerfung: nur bem oberflächlichen Blide

wird es ale eine Rieberlage veralteter Bilbungen ericheinen.

Den Glanz, mit welchem am 18. Januar 1871 die Raiserproclamation vollzogen worden ist, hatte sein Sohn, nicht er, angeordnet; seine Erzählungen des Herganges zeigen ihn selber auch auf diesem Höhepunkte ganz so wie er immer war und immer blieb: fromm, einsach, würdevoll; sie schildern im Uebrigen nicht den ideellen Gehalt der Feier, sondern deren militärische Einzelheiten. Was ihn im Spiegelsaale Ludwigs XIV. unwiderstehlich au sicht, das sind seine preußischen Fahnen; sie erblickt er, zu ihnen stellt er sich, sie stehn ihm zu Häupten, sie neigen sich vor ihm, als unter der brausenden Huldigung seiner Fürsten, seiner Krieger aus König Wilhelm

ber deutsche Raifer geworben ift. -

Der Krieg ging zur Rüste, die letzten entscheibenden Siege erhellten dem Berrscher gerade die Umgedungstage der Proclamation, die Berhandlungen solgten nach, Bismard führte sein Riesenwert mit strahsender Ueberlegenheit zum Ziel. Wilhelm hielt sich, im Februar von schmerzhafter Krantheit gevadt, ausrecht dis an das Ende; er dachte am 27. an die Feuertause von Bar-sur-Aube: 56 Jahre lag sie zurück. Den Seinen hatte er gesagt, er bleibe ihnen ihr König, und die Bilder, die ihn im Krönungsornate, in mittelatterlichem Ausput darstellten, wies er noch später ärgerlich zurück: er meine nicht auszusehen wie ein Baalspriester. Als heerestonig zog er, zum dritten Male, in das besiegte Paris ein; seine großen helser hatte er beim Friedensabschlusse wieder dansbar umarmt und gefüßt, wieder mußten die drei beim Siegesseste in Berlin unmittelbar vor ihm her reiten. Seinem Empsinden, das wiederholte er, waren sie und sein heer, wie er selber, Wertzeuge in Gottes hand. Unverändert tehrte er heim, in eine berwandelte Welt.

## 6. 1871—1888.

Siedzehn Jahre standen dem Raifer Wilhelm noch bevor, von seiner Regierungszeit die längere und nicht die ärmere Hälfte, reich an großer Entwicklung, die auch seinem Leben noch ein letzes Mal neue Kämpse und wichtige Wandlungen zu bringen bestimmt war; dennoch für ihn Jahre des hohen Greisenalters, in denen seine handelnde Wirtsamkeit allmählich immer geringer wurde und stets geringer war als in den vorhergegangenen Epochen; der historischen Kenntniß überdies dis jest in allen wichtigen Einzelheiten weniger ausgeschlossen als jene. Das Ganze dieser beiden letzen Jahrzehnte aber drängt sich der Ansichauung eines Jeden schon heute in mächtigem und einheitlichem Vilde auf: Jeder mag es verschieden sehen und verschieden beuten, von sich abweisen kann es Riemand; und gerade die Gestalt und die Stellung des alten Kaisers wird weniger strittig sein als irgend ein anderes Hauptelement dieser Zeiten.

Den Mitlebenden schon tam es zum Bewußtsein, wie die Jahreswoche von 1864 ab die Bahnen der alteren preußischen Geschichte schrittweise neu durchmessen und ihre Erbschaft eingezogen habe: der dänische Krieg diesenige des großen Kursursten, indem er an der Oftsee Preußen und Deutschland den langumtampften sesten Antheil sicherte und abschloß; der 66 er Krieg mit seiner Lösung von Oesterreich die des großen Königs, der 70 er in seiner Abrechnung mit Frankreich wie in seiner Bollstreckung des nationalen Ibeales die Erbschaft von 1813. Rach Norden, Westen, Südosten hatte das neue Deutschland seine Grenzen erstritten und überall deckte seine bereite Macht die lange Vereinzelten und Schwachen, die es in sich zusammenfaßte. In sich selber aber gestaltete

es ein neues, ebenfo gesteigertes wie erweitertes politifches leben aus. Die Runftwert bes neuen Reiches, einzigartig in jener Difchung bes Beftebenben und bes Werbenben, ber Befonderheit und ber Ginheit, fcmer ober gar nicht einzufangen in die Rege ber berfommlichen ftaatsrechtlichen Conftruction, unregelmäßig und unvollendet: es erwies boch jest, wie fehr es in Bahrheit bes Ergebniß ber lebendigen Rrafte und in fich felber organisch, lebenstabig und entwidlungsfähig war; feine Formen fullten fich mit frifder Birtlichfeit und wo bie Linien bes neuen Bertes nur erft angebeutet ober ichwantenb wam und erft bie Bethätigung ber inneren Rrafte bas Befen beutlich machen Lonne, ba wuche die Birflichfeit über die unficheren Grengen froblich binaus. Ge in boch ichlieglich überraschend balb fo geworben, bag mohl bie Theorie, aber, le normalem Fortgange ber Dinge, taum Die Braris an bem Charafter bes junge Staates Zweifel offen lagt; bag über alle Unficherheiten bes Rechtes binme bas Reich ungweibeutig als eine, wie auch immer abgewandelte und ergantt, Monarchie besteht, fo aufgefaßt wird und fo wirft. Dabin hat bas Schwergemid ber Dinge felber gebrangt; aber mit Sanden greift man, wie niberaus fleet ber Ginflug ber leitenden Danner ihm nachgeholfen hat, wie er bermode haben wurde, ju bemmen und ju verderben, und wie er thatfachlich getrieben und geschaffen bat. Inmitten feiner Großen bat ba Raifer Bilbelm in immer fteigenbem Dage burch feine Berfonlichfeit jenen Ginflug genbt, ftetig und ftart. Diefe 17 Jahre haben bie innerliche Fruchtbarteit bes langen Biber ftrebens wirklich an ben Tag gebracht, bas Wilhelm bem lebergange in bas Reich entgegengefest hatte; mit ungebrochener charaftervoller Rraft ingten er und bie Clemente, Die er bertrat, fich jest in Die neue Stelle; foviel Biber ipruch es gefunden hat und findet, biefes Breugenthum hat boch bem Deutschen Reiche ben Stempel aufgebrudt. Es wird reigvoll und weit aber bas Berfonliche hinaus bezeichnend und bebeutfam fein, wenn man es bereinft an Raifer Bilbelms bertrauten Meußerungen verfolgen tonnen wirb, wie fic bon ba ab Preugenthum und Deutschthum in ihm felber mifchten, bertrugen und vielleicht bann und wann noch immer fliegen. In bem bisher Befannten begegnet wol einmal ein Wort, bas in die Tiefen feines eigenften Empfindene bliden lagt, wie ber noch 1878 an Roon gerichtete Cas, Die Bahl Berline als bes Congregortes fei "fehr ehrenvoll fur Deutschland und fbeciell Preugen": mas ihm ju allernachft am Bergen lag, tommt ba in abfichtstofen Ausdrud fo beutlich ju Tage; und man wird erinnert, bag auch Roon in Bilhelm allegeit "feinen Ronig" fab, ber Raifername blieb bem alten Solbaien leer und fremb. Schwerlich war bas bei feinem herrn ebenfo. Gr bat fic boch wol in bas Raiferthum raich und gang hineingelebt und fich mit ber neuen, weiteren Inhalte burchdrungen, fo febr ihm fein Preugen Die Grund lage blieb und fo wenig er geneigt war, fein Recht nach ber Geite ber Ginbeit bin irgendwie ju fiberichreiten. Die Gelbftverftanblichfeit, mit ber er jebeemal feine gegenwärtige Burbe innegehabt und ausgefüllt hatte, übertrug fich balb auch auf biefe hochfte; war es nicht gang naturlich, bag "ber unbeftreitber erfte Mann" bes beutichen Fürftenftanbes "bie Raifertrone trug"? Das mar wirklich ber Raifer, wie Chrfurcht und Glaube ber Ration ibn traumen tonntes. Mit ber vollen Sicherheit, bem untruglichen Tafte, ber ichlichten Beisheit und hoheit feines Befens ichritt er ihr jest voran; man vermöchte feine Berfonlichfeit auszudenten, fo geeignet wie die feine, um die oberfte Spige, Die lebenbige Darftellung ber Einheit gu bilben, bas Reugeworbene rubig gewahren und wachfen ju laffen, ohne ftorenbe Saft, im fraglofen Bertranen Aller. bier war ein fefter Rern, ein unverrudbarer Mittelpuntt; mochte ingwifchen bet ftreitenbe Leben ber Parteien und bie Dacht bes ichopferifchen Staatsmannes

im raftlofen Rampje bas Reue burch- und fortgeftalten.

Es waren die gleichen Gewalten, wie feit 1867 und fruher, die babei berportraten, und fie jogen junachft in ben gleichen Bahnen, ju ben gleichen inneren Bielen weiter. Unwiderstehlich brang bor allem Anberen noch immer bas Burgerthum bormarts. Die großen Zeiten bes Rationalliberalismus brachen an; unter ben Confervativen mußten bie Entichiebenen vor ben Bemagigteren gurudweichen, wie unter ben Liberalen bie Fortichrittler; nur bie neue tatholische Partei ftieg bereits gang geschloffen und immer machtiger empor. Mehr noch als borber ftand jest, ba foeben bie Begrundung bes Reiches bie nationalen und liberalen Buniche jum glangenbiten Siege geführt batte, die innere Bolitit unter beren Beichen. Dabei wiederholten fich nun im aroferen Magitabe alle bie Beftrebungen und Begenfage bes norbbeutichen Reichstages. Wieber griff bie leitenbe Bartei, jumal unter bem icharfen Untriebe ihres linten, Lasterichen Flügels, nach einer feften Macht neben, momöglich boch auch über ber Rrone. Der Militaretat wurde, nach einer erften breifahrigen Bewilligung, 1874 wieber jum Gegenftanbe bes Streites. Der Raifer beflagte fich bitter, bag man trot aller Erfahrungen und Leiftungen bes letten Jahrgebntes von Reuem, fei es gegen feine Dehrforberungen, fei es gegen feine Rrongewalt über die Armee, anging. Er wollte burch bas Aeternat ben Grundbeftand bes Geeres fur immer bem Machtfampfe ber Barteien entziehen; "mit ichwerem Bergen" fugte er fich bann in ben Bermittlungsvorschlag bes Septennates. "Die Frage", fchrieb er Roon, "hatte fich fo jugespitt, baf (bei Ablehnung bes Septennates) bie Alternative ftanb: Conflict ober Berabminberung ber Ropijahl. Da jog ich die erfte (erhöhte) Biffer bor . . . Aber freilich in unferen Tagen find 7 Jahre faft 1/2 Jahrhundert! Go haben wir fur 7 Jahre Die Armee Drganisation intatt". Er troftete fich auch bamit, baß fpaterbin bas Bachsthum ber Bevolferung bie Beeresgiffer boch ftetig weiter fteigern muffe; er erfannte 1875 an: "Der Reichstag ift im Allgemeinen genereux für bie Armee gewesen und bat, was ich anertennen muß, Bietats-Befühle, wenn es ihm auch fcmer murbe, gezeigt". Und mahrend ber bergangenen Rrife hatte fich im Bolte felber eine lebhafte Bewegung fur bas Beer erhoben; ber Abstand gegen bie 60er Jahre war in ber That groß genug und ber Berricher burite fich, wenn er auch ben Begenfag lebhaft und bauernb fpurte, boch befriedigt fühlen. Im übrigen fah er bie Gefetgebung eifrig und gludlich am Ausbau bes Reiches; allmählich wurden bie Reichsamter burchgebilbet; Die Ginheit des Maages, Gewichtes, Gelbes, Die Ginheit ber Berichtsverfaffung und bes Berfahrens, bes Rechtes felber murbe angelegt und Bieles vollendet. In Preugen wurde die Gelbftverwaltung weitergefordert, im Rreife und in ber Brobing, und jugleich in ber evangelischen Rirche. Die Freihandelspolitit ber 60er Jahre feste fich in ben 70ern fort, ber wirth. ichaftlich-fociale Brocef lief weiter, burch bie moralifchen und finangiellen Rachwirfungen bes Ciegesjahres, burch bie großen Berhaltniffe und ben gewaltigen Schwung bes neuen Reiches bis jum lebermaße beichleunigt und gefteigert, vorläufig burch Richts geregelt ober gehemmt. Schon traten bie Gunben bes Grundungsichmindels, Die Rataftrophen von 1873 gu Tage; ichon fonderten fich feht im Burgerthume felbft immer fichtbarer bie Schichten: ichon organifirte fich jest immer breiter und immer brobenber unter bem fiegreichen Mittelftanbe bas Erzeugnig ber Entwidlung bes letten Menichenalters, bas Arbeiterthum. Es perfundete, als eigne Partei, feine brangenden Anfpruche; es bewehrte fich mit ben Lehren bes Socialismus, in benen bie Rothe und Beburfniffe bes neuen Standes fich mit ben alten, burch ben revolutionaren Liberalismus in das neunzehnte Jahrhundert hinübergeleiteten Gedanken des achtzehnter weiner neuen und machtvollen Einheit vermählt hatten. Eine geistige Bewegantam ihm von oben her entgegen, zeichnete dem Staat veränderte Babnefocialer Resormen vor; allmählich klangen Umkehr heischend die Mahnungs der Religiösen, bald auch mit eignen materiellen Beschwerden die Forderungse der Landwirthe hinein; unter den Herrschenden verbreitete sich ein Gesthle wordischen den beginnendem Zweisel; aber noch blieb man in der aller

liberalen Bahn einer ungefeffelten wirthichaftlichen Freiheit.

Und liberal war insbesondere dasjenige politische Unternehmen, bas in ben Jahren nach 1871 ben Borbergrund ausfüllte: ber Rampf mit ber fatbolifce Rirche. Woher er ftammte und weshalb er ausbrach, das ift im Großen mi Sachlichen ebenfo flar, wie es im Gingelnen und Berfonlichen noch zweifchet ober boch umftritten ift. In bem uralten Wegenfage bes mobernen Staats jur Beltfirche war der Staat Jahrhunderte hindurch der pordringende Im geweien; feit ber frangofischen Revolution, Die beibe Gewalten gleichermats auf tiefere und breitere, bemofratischere Grundlagen stellte und bie innere and beider fo unendlich erhöhte, mar es die Rirche. Die ftaatlichen Anfpruche, bie in Absolutismus mit seinen Juristen ausgebildet und vertreten hatte, gingen kilden u Die Erbichaft und Pflege namentlich ber Liberalen über, aber auch Die Regieunde woher fie felber immer fommen mochten, tonnten jene Anfpruche nicht unvertiebt laffen ; ber Rug ber nationalität fam ben Ginen wie ben Unberen babei au balle. Aber von ihrem internationalen Boben aus trat ihnen die Beltfirche, ich in ale bie Angreiferin, ale bie Grobernde, entgegen, mit ihrem berftartten Beerbann, alle Mittel bes neuen Jahrhunderts ausnügend, immer weiter und bober bringen amei Machte, ihrem tiefften Wefen nach, felbit ba wo gu ihrer grundfauliden Ib weichung nicht noch die confessionelle hingutrat, einander fremd und bie ju einen gewiffen Grabe einander nothwendig feind, über ihr gegenseitiges Berbaltnig w minbeftens bie Grengen ihrer Machtfreife ein fur alle Male auf ben Ramp al bie Berhandlung angewiesen. Als jest im gleichen Jahre bier bas Dential Reich, national und gudem protestantisch, ber Sieger über bie bem Papfithum bienftbaren und auch bon ultramontanen Rraften jum Rriege getriebre tatholifden Raiferreiche, ber natürliche Beschüter bes ichidfalsvermanbten im lienischen Ginheitsstaates, fich erhoben hatte, bort bas batifanische Concil be internationale Rirche vollends abfolutiftifch gefchloffen batte, ba fliegen bu beiben Gewalten, jett alle beibe in ftolgem Aufftiege, beinabe bon felber gufammen Richt bag fie es thaten, mar bas Auffallenbe; man barf fragen, ob fie und mi fie es bermeiben fonnten? Erft bie Erfahrungen eines langen Streites baber fie gelehrt, fich, soweit fie es tonnen, ju verftanbigen Wer nun be ersten Schuf gethan hat, braucht bier nicht erörtert gu merben: jebem Falle hatte ber Staat Unlag genug, fich fur ben Berausgeforberten ! halten. Bismard nahm ben Rampf auf, von bem er meinte, bag biefer it erft, in Breugen und im Reich, jum berrn im eignen Saufe machen mutbr und alle weitgebenden Soffnungen und Bestrebungen, Die liberalen, nationalen protestantifchen, ichloffen fich ihm leibenschaftlich an. Dag man babet bi elementare Dacht bes Ratholicismus in Glauben und Rirche unterfchapt bat un im Angriffe ju weit vorgegangen ift, bas verfündet beute alle Belt; ein fice begrundetes Urtheil über Die Rothwendigfeiten und Berantwortlichleiten mit man ichwerlich bereits fallen fonnen. Gewiß bat an bem Britbume and Bismard feinen Theil gehabt; wie weit biefer geht, mage ich nicht ju en icheiben. Das ertennen wir bereits, bag ibm, wol faft von Unfang an, b Diefem Rriege, in ben feine Rampfernatur fich ingwijchen immer wieber fean fturgte und bem er im Gangen nicht ju entgeben vermochte, boch nie red wohl gewesen ift. Er ftritt um die reale Macht, die Macht feines Reiches und - benn bas war gang untrennbar babon - um feine eigne Macht; um bie Sicherung feines Bertes gegen bie tatholifchen, particulariftifchen, nationalen Beinde, die es bon innen und außen ber jugleich bedrohten; auch um die Berftellung einer fefteren Gelbftanbigleit bes weltlichen Staates, bes ichlechtgebeiften prengifden jumal, gegen bie machfenben Anfpruche bes Bapfttums. Er mußte dabei bie Bundesgenoffenichaft ber Liberalen, ber Juriften, fuchen, bie aber mit gang anbers principiellen Bestrebungen als er in ben Streit eintraten. Gie behnten bie Staatshoheit weiter, als er es wol jemals auf bie Dauer gewollt hat; weber ihre juriftifche Logit noch ihre einseitig gugefpitte weltliche Anschauung, ja Rirchenfeindschaft theilte er; Bieles, was fie im Grundfat und für immer aufrichteten, war ihm nur Kampfmittel, ein Rampfgefet, bas er nach Möglichfeit behaupten, aber auch unbedenflich wieder opfern wurde, wenn es feine Schulbigfeit gethan batte ober nicht mehr haltbar mare, und bas er bon bem weit engeren, eigentlich organischen Bestande einer immer unentbehrlichen Rirchengesetzgebung icharf unterschied. Die Banblungen, Die er felber babei etwa burchgemacht bat, muß man noch feststellen; feinen Bertrauten Magte er ichon giemlich frube über ben Rabicalismus feines Minifters Falt; aber ber gemeinsame Rrieg band fie noch gufammen. Deffen Betofe übertonte borerft alles Andere; von beiben Seiten jog man in heller Leibenichaft in ihn binein und wollte bie Unumidranttheit ber eigenen Forberungen noch nicht ermagigen; ben Conferbativen überall wurde por ben Berbundeten ber Regierung, bor ben Folgen bes "Gulturfampfes" für bas innere Leben, fur bie Barteimacht, ben Glauben, auch fur Die evangelische Rirche angft.

Und mit bem Entturfampje vertnupfte fich bie auswärtige Politit. Wol lieft fich biefe nach 1871 borwiegend conferbativ an, Die drei Raifermachte ichloffen fich 1872 bor aller Welt gufammen. Aber Bismard traute ben offerreichischen Freunden noch nicht und hielt eine feinbfelige, polnisch-fatholifche Bendung bei ihnen fur möglich. In Frantreich vollends mandte er fein Boblwollen und, fo weit er fie leiften tonnte, feine Unterftukung ber Republit gu, wie fie Thiers begrundet hatte; ber Triumph der Monarchiften ichien ibm. weil er bas Land ftarten, bunbniffahiger machen, ju bem Berfuche einer rubmvollen friegerifchen Bethatigung zwingen tonnte, und auch weil er Frantreich gang auf Die fatholifche Seite hinüberführen murbe, gefährlich. Der Botichafter in Baris. Graf Barry Arnim, trat im Gegentheile für bie monarchischen Barteien ein, trug, in perfonlicher Opposition gegen ben Rangler, feine Auffaffung bem Raifer bringend und oftmale bor; er hatte babei bie Raiferin Mugufta mit ihren ftarten und beutlich genug ausgedrudten tatholischen Sympathien, die wie ber Rirche fo auch Frantreich ju gute famen, und überdies wol die legitimiftifche Stimmung hober confervativer Rreife in Berlin, am Boie, fur fich. Die Confervativen hatten feit 1867 fiber Bismard ju flagen; nach ber Begrundung bes Reiches faben fie fich immer weiter gurudgeschoben, ihre Begner immer unbedingter an ber Geite ber Regierung; Bermaltungs. reform, Rirchenstreit, Wirthichaftspolitit: Alles erbitterte fie und aller Broll

wandte fich gegen Bismard.

Bie ftand nun Raifer Wilhelm zu biefem gangen, in fich gufammen-

bangenben, jo borwiegend liberalen Regierungeinftem?

Roon hat von 1871 ab fo manche charafteristische und ergreisende Rlage über die "neue Aera freiheitlicher Entwicklung" ausgestoßen, über das Berborren ber patriarchalischen conservativen Staatsidee, in der er wurzele, über die "Berbeutschung a tout prix", durch die Bismard, "der verwegene Steuermann", ihm sein altes preußisches Programm unbrauchbar gemacht habe.

Roons Gefinnung giebt einen Dagftab fur Diejenige feines herrn. Auch Die helme Empfinden blieb confervativ wie bisher, bas ift une aus feinem etwel widerwilligen Lobe bes Reichstags entgegengeflungen und ergiebt fich ant Allem fonft; noch als man 1878 aus ber liberalen Beriobe binaustealt. urtheilte er über biefe Beriobe, beinah feltfam, wie ein Buichauer, ber fe eigentlich nicht jelber mitgemacht hatte: "Der Fürft und Gulenburg bereue ihren Anflug von Liberalität und feben wie fchwer es ift, ben Heinen Ginger wieder gurudgugieben! ich felbft habe es ja feiner Beit empfunden!" Gr hate es in ber That nicht nothig, fich, wie nach 1859, aus biefer neuen Mera neb mals innerlich ju lofen. Gein Bertrauensmann mar, foweit unfere Renntni heute reicht, in ben 70 er Jahren von Bergenswegen eben Roon; ber ftanb jeine gangen Empfindungsweife, perfonlich und politisch, offenbar erheblich naber all Bismard's unberechenbare Benialität; Alles, was ben Ronig und feinen Rriege minifter ju Berfailles etwa getrennt hatte, fiel nach bem Friebensichluffe int, Roon ichuttete er feine innerften Gebanten aus. Und boch ging er, als ber Sochitverantwortliche, ber nun einmal regieren mußte, über ben Stanbpunt feines feelenbermanbten Freundes auch bier hinaus: wie er radhaltslofer bentiwurde als Roon, fo fchlog er fich auch ber inneren Wendung immerbin peltommener an. Um ber oben aufgestellten Reihe ber politifchen Aufgaben bier nochmale nachzufolgen: ber Raifer ichaffte nach feiner Urt, prufend und bann unterftugend, an ben Organisationsarbeiten im Reiche mit; er eignete fich be Gelbitverwaltungsvorlagen, Die ewig neue Erbichaft Steins, gang an und be willigte, wenngleich nicht ohne Unbehagen, fogar ben Bairsichub, um fie in herrenhause burchauseben; er brangte die Bedenfen, Die wol auch ihm wie Roes gegen bie auflofende, "nihiliftische" Birtung ber einfeitig freiheitlichen Gefe gebung tamen , offenbar lange jurud. Und was ben Gulturfampi betrifft, fo ift boch wohl ber Raifer freier und entschiedener ale die meiften ber ibm nabe ftebenben Confervativen in ihn hineingegangen. Allerbings auch Roon bu ben Rampf als Banges gebilligt und felbft Ebwin Manteuffel bat betbenert, er fampie ihn mit. Bei Bilbelm mar bas protestantische und ftaatliche Bewußtfein von jeher ftart, "Religionsfriege" hatte er fruber gwar ausbrudlich abgelehnt, aber bie Rirchenpolitit feines Brubers nicht minber. Er muß bod auch hinter feinen beiben europäischen Rriegen, Die gewiß nicht eigentlich confeffionellen Urfachen entiprungen waren, jene unleugbare Ginwirfung confeffioneller Feindfeligfeit gefpurt haben: gern mochte man Raberes baruber er fahren. Und jest mar er mit feinem Berrichergefühle zweifellos betheiligt. Bener Brief an Bing IX. vom Ceptember 1873, ber ben Berfuch bes Papftes, ben Monarchen von feiner Regierung ju trennen, und jumal Bius' Anfprad auf Dberherrlichfeit über einen jeben Chriften fo entichieben guruntweift, jen-Dant an Borb Ruffell bom Februar 1874, ber Die innere Gemeinschaft mit England in fo großem Ginne, in fo weiter hiftvrifcher Auffaffung ausbrudt, fie find beibe vielleicht nicht von Raifer Bilbelm aufgefent, aber fie find viel au perfonlich gefagt, als bag fie feiner eigenften Meinung fremt fein tonnten: und 1878 hat er nicht nur in bem officiellen Gludwunichschreiben an Leo XIII. bie Behorfamspflicht feiner tatholifchen Unterthanen betont, fonbern auch in vertrautem Briefe an Roon es als "bie Abhulfe", auf die es antomme, begeichnet, "daß die Bifchofe und burch fie die Geiftlichen fich bem Gefebe unterwerfen". Schwer geworben ift ibm, nach feiner Art, Die Entlaffung Mablers und ichwer wurde ihm die Buftimmung ju benjenigen Borlagen, Die auch be evangelifche Rirche und, wie er meinte, Die allgemeine Stellung ber Religier berührten, wie bas Schulauffichts- und por Allem bas Chegefen. Er bat ben Freunde 1874 bon ben ichlimmen Tagen ergablt, Die ihm Die Givilebe bereite habe; aber auch Fürst Bismard hatte sich bafür entschieben, "obgleich ich trok meiner hin fälligkeit noch 2 mal dagegen schrieb und auf die facultative Ehe hinwies — vergeblich!" Dergleichen Empfindungen mochten ihn dann auch den allgemeineren Einwänden, die sich mit der Dauer des Eulturkampses überallber einstellten, zugänglicher machen. — In der auswärtigen Politik war ihm die Erneuerung der alten ostmächtlichen Allianz eine Herzensfreude; den französischen inneren Berhältnissen gegenüber ist es ihm offendar nicht leicht geworden, den harten Realismus Bismarcks gewähren zu lassen, Arnims conservative Borschläge und der Einsluß der Gemahlin, ihre demonstrative Begünstigung des vom Kanzler besehdeten, monarchistisch elerikalen französischen Botschafters Gontaut-Biron, den er selber gern leiden mochte, blieben auch auf ihn nicht

ohne Birtung; aber gulegt fiegte Bismard auch ba.

In bem Berhaltnig ju Bismard fammelten fich jest wie ftete fur ben Raifer alle wichtigen Entscheidungen politischer und personlicher Art. Roch vermogen wir die Rrifen, die biefes Berhaltnig von 1871-77 burchgemacht bat, nicht gang ju erläutern. Wir feben wol, bag ber Reichstangler ernftlich leibend war, Die Briefe feiner Freunde wie feiner felbft, Die Warnungen ber Mergte bezeugen bas; er flüchtete fich immer langer auf feine Landfige und ertrug es bann mit Ungebuld, die Staatsgeschäfte, die er nicht entbehren fonnte und bon benen er boch nicht horen wollte, nicht unmittelbar beeinfluffen gu tonnen. Auch bag bie Gegnerichaft ber Confervativen, Die immer machtiger emporichwoll, Die Gegnerichaft ber Sofparteien und ber foniglichen Familie ihn tief erregte und feine Schritte überaus erichwerte, ift offenbar; in ben gornigften Untlagen hat er bamals die "Fahnenflucht" feiner alten Barteigenoffen im Rampfe gegen Rom verdammt; und wie oft hat er fpater ergahlt, daß die Feinde im Balais ihm mehr Roth gemacht hatten als alle braugen in ber Welt. Aber auch bee Ronige felber hat er fich, feinen bertraulichen Gefühlserguffen gufolge, lange nicht gang ficher gefühlt. 3m Juli 1871 fand ibn Roon "boll heiligen Gifers des Dienftes, gang ,turbrandenburgifcher Bafall', voll Bingebung und Berehrung". 3m Februar 1872 aber fchrieb ber Gurft an Gulenburg, in einer erregten Auseinandersehung, Die bitteren Worte: "wir brauchen vier Minifterprafidenten: fur G. Dajeftat, wo ich fuhle, daß mein Ginflug fcwindet, für die Rollegen (benen er nur als Bittfteller und Mahner naben tonne), für bas Parlament und für bie auswärtigen Geschäfte". Und Roon duttete er im December barauf fein Berg aus: "ich bin nachgerabe in Unanabe bei allen Gliebern bes tgl. Saufes, und bas Bertrauen bes Ronigs ju mir ift im Abnehmen. Jeder Intrigant findet fein Ohr"; es fei unwurdig, mit einem leichtfertigen Egoiften wie harry Arnim beim Ronige um Ginfluß und Amtsbefugniß ftreiten au follen. - Es ift ichwierig, au beftimmen, wie weit biefe Rlagen beim Borte gu nehmen, wie ernft biefe Digftanbe wirflich gewesen fein mogen, und vor Allem, wie ber Ronig feinerseits bas Berhaltniß gefühlt und gewollt hat. Er lagt fich einmal (im Januar 1872) von Roon über ben Miniftercandidaten Falt Austunft geben, Bismards Empfehlung bat ibm nicht genugt. Er mabrte alfo feine Gelbftanbigleit nach wie bor. Auch bas innerliche, wenn auch noch fo ftille Biberftreben feines herrn gegen bie gegenwärtige Richtung überhaupt, und bas laute gegen manche Gingelmagnahmen mag ber Reichstangler ftetig gefpurt und fich an biefem Befühle manchmal auch gegen ben Raifer felbft verbittert haben. All Diefe Berftimmung, burch jene forverlich - nervofen Schmergen gefteigert, mag einen fteten verborgenen Buflug aus Bismards eigenfter innerlicher Unbefriedigung erhalten haben. Denn auch er war im Brunde feiner Seele mit bem herrichenben Befen nicht einverftanben, weber auf firchlichem - wir faben

es - noch auch auf wirthichaftlichem Gelbe; er empfand ben Trieb, baben loggutommen, und befag bislang weber die Rraft und Beit noch die volle Entichlugreife ju einer großen Schwenfung; er fühlte fich nicht gang in ben richtigen, großen Aufgaben, Die er eigentlich brauchte, und begann fich, im mitten jo vieler Rampie und Erfolge, wie er einmal gefagt bat. "gu lang weilen". Das war wol wirflich ber gebeine Stachel, ber ihm bie außerlichen Rothe biefer Jahre innerlich erft fo verlegend machte. Denn bag bas Ringen mit feinem Berricher im Grunde fo ftart gewesen mare, wie bor ober fellft nach 1866, mochte ich nicht glauben; im Berfonlichen, im gegenfeitige Empfinden ber zwei Manner find, wenn ber Ginbrud nicht trugt, Die Die verftandniffe biefer Jahre milber gewesen als die fruberen; und fachlich babn fie boch mohl, trot aller Rrifen, nie eigentlich bis an eine mabrhaft erate Bejahr von Bismards Rudtritte berangeführt. Ueber alle Abweichungen und Mergerniffe hinmeg blieben Raifer und Rangler einander nothig und bed eigentlich wol einander auch lieb. Gerabe im Jahre 1872, in bem bas Befinden Bismard's befonders ichlecht und fein Diffvergnugen befonders lebiat war, hat er "bie bergliche Anhanglichfeit fur Gw. Dajeftat Berjon" in wundervollen Borten, wie fie die Beihe bes heiligen Abende ihm eingab, ale basjenige Befühl bezeichnet, "welches in letter Inftang allein Die Diener ibre Monarchen in rudfichtslofer Singebung nachgiebt. Meine Arbeitstraft entfpricht nicht mehr meinem Billen, aber ber Bille wird bis jum lettem Athen Em. Majeftat gehoren". Und er rühmte es bamals (1. August) als eine befonbers gludliche Sugung, von Gott jum Dienfte eines herrn berufen gu fein, "dem ich freudig und mit Liebe biene, weil die angestammte Ereue Des Unter thanen unter Gw. Dajeftat Gubrung niemals ju befürchten bat, mit einem warmen Gefühl für bie Ehre und bas Bohl bes Baterlanbes in Biberftreit ju gerathen." Den ftolgen Freimuth biefes Lobes, bas gwifchen Burft und Land fo aufrichtig unterscheibet und bas vielleicht nicht Jeber ebenjogut ber tragen haben wurde, nahm Ronig Bilhelm in feiner großen Beife auf er munichte im April 1873 feinem Minifter Gefundheit, "bamit Sie 3bre hoben Eigenschaften noch lange jum Boble bes Baterlandes bethatigen tonnen. und unterschrieb ben Brief berglich: Ihr treu ergebener Bilbelm. Much in Roon wird die Rritif an Bismards Berfahren ftets von der Freude an bem Gewaltigen und bon bem Befühle feiner Unentbehrlichfeit überiont. Er beftritt ihm (1875) bas Recht, fich jurudjugieben : er muß weiterfambien, mas er wollen ober nicht: "man naicht nicht ungeftraft von bem Baume ber Unfterblichfeit". "bat Prometheus das Feuer geraubt, fo muß er fich nun aus Die Teffeln und ben Geier gefallen laffen." In Diefen machtigen Bilbern fpiegelt fich ein wenig von bem Bewußtfein jener Tragit, Die ben hiftorifchen Gelben verurtheilt, an ben Folgen feiner eigenen Grofthat ju verbluten. Bismart hat fie biefes Dal übermunden: er hatte erft die eine Balite feines Berfes gethan. Gerabe bamals regten fich in ihm ichon beutlicher Die Gutichluffe gu einem neuen Beginn.

Es ist somit in mehr als einem Sinne doch das Positive, das trop aller Schwierigseiten auch während der Jahre die 1877 in den Beziehungen Wichelms und Bismards überwog oder immer wieder durchbrach. Den Thatsachen dars ich nur rasch nachgehen. Im December 1872, da Koon, durch den Pairsschub und durch die Art und den Umsang, wie seine Collegen ibm durchgeseht hatten, erzürnt, dem Könige seinen Rücktritt ankündigte, schlug dieser ihn rundweg ab; er brauche seinen Kriegsminister noch, einmal der heeres wegen, und dann in der gesammten innern Politik als "Gegenhaltgegen die Liberalen im Cabinett. Da sand man denn einen überraschenden

Musmeg, ber fur ben Augenblid bie Buniche ber brei fuhrenben Manner beriebigte: Bismard gog fich auf bie Thatigfeit als Reichstangler gurud, Roon, ber ihn langft im preugischen Staatsminifterium vertreten hatte, ward beffen Brafibent. Go blieb es bis jum Rovember 1878; ingwifchen aber brangte Roon, ber übergroßen Laft nicht mehr gewachsen, ber herrschenden Richtung, Die er boch nicht ju anbern vermochte, abholb, bon neuem auf feine Entlaffung, und Bismard, ber mahrend biefes Jahres auch in preugischen Dingen boch immer befragt worben mar, trat wieber ftatt feiner ein. Roon blieb auch im Rubeftanbe, nach berglichem und ungetrubtem Abichiebe bon feinem Gerrn, nicht nur beffen Freund: er ftellte fich noch manches Dal, faft wie einft im Jahre 1861, neben ibn als ber Mahner, ber Bilhelms eigene ftille Bunfche por ibm ausiprach und fie fo verftartte. Er felber hat fich in melancholifchem Scherze bem alten Subrmann berglichen, ber nicht mehr fahrt, fich aber noch gelegentlich mit bem Beitschenfnallen erluftigt; far ben Ronig mar fein Berth nicht gering. Bismard aber erreichte im Februar 1874 bie Abberufung bes wiberfpanftigen Arnim und in den Jahren barnach feine Untlage und feine Berurtheilung. Er erichien Roon im December 74 bolltommen auf ber Bobe feiner Stellung, mit Bilbelm gang einig. Dennoch brach im Februar 1875 eine neue, langbauernde Rrife aus, die wol mit bem Culturfampfe irgendwie gufammenbing; das Abichiedsgefuch, das der Rangler im Februar entwarf und im Mai eingab, fubrte biefes Mal lediglich Gefundheitsgrunde an; ber Raifer beantwortete es "tief erschüttert", schlieglich lief die Sache in Urlaub und Bertretung aus; bas Schreiben, das biese gewährte, ift unterzeichnet: 3hr treu ergebener Freund. Im Spatherbfte bat bann Bismards alter Freund Blandenburg, nach einem Befuche in Bargin, jum erften Male ben Sturg ber "Liberal-Barofraten" geweisfagt; trobbem gewann erft im Jahre 1876 bie Beindfeligfeit ber Confervativen gegen ben ichon innerlich im Umichwunge begriffenen Staatsmann die hochfte Bobe und bie verlegenofte Form. Das lette feiner ernfthafteren Rudtrittsgesuche ftammt aus bem April 1877. Perfonliche Reibungen waren auch ihm borausgegangen und die Erläuterungen der bismardischen Breife beuteten febr burchfichtig auf ben Rreis ber Raiferin bin, in bem fich alles Bift ju fammeln pflege; aber ber hauptgrund mar biefes Mal gang pofitiver Art. Bismard wollte bie Birthichaftspolitit jest wirklich in neue Bahnen lenten, feine Abichiedsforberung mußte ibm zeigen, ob er bie Widerftande überwinden fonnte, und bas Riemals, bas ber Raifer ihr fofort entgegensette, mar jugleich ber Enticheid über ben Inhalt ber Butunft. Wilbelm war fich hieruber, minbeftens im Grundfage, burchaus flar, auch er wollte wichtige Aenderungen und flagte zu Roon, wie bitter es ihn getroffen babe, bag gerabe "in folcher Beit ber Saupthelfer ihn verlaffen gewollt". Bismard trat jenen langen, beinabe einjahrigen, von folgenreicher ftiller Arbeit ausgefüllten Urlaub an, in bem er bie Webanten und bie Rrafte gum neuen Werte erft völlig gerüftet bat.

In der That, die Wendung, die sich jett, nach vielseitiger, aber wirrer Borbereitung, im Leben des Zeitalters durchsehen wollte und die auch für Wilhelms Leben noch tiesbedeutsam wurde, sie hat sich, ehe sie die politische Wirklichkeit ergriff, zuerst in der Seele des großen Staatsmannes, der die Zeit vertörperte, persönlich vollzogen. Auf allen Gedieten sah er die liberale Epoche dem Ende entgegenreisen; alle neuen Rothwendigseiten saßte er in diesem Jahre der Ueberlegung zu einem einheitlichen, großen, ganz von seiner Persönlichseit durchdrungenen Systeme zusammen. Da war der Culturkamps, der sich länger und tänger behnte; durste er im Mittelpunkte des politischen Lebens bleiben? Schien er nicht ftörend und, inmitten der allgemeinen Zuchtlosigseit, auch

religios verwuftend zu wirten? Die Abneigung, ihn fortzuführen, wuchs; foger ber Kronbring, ber ibn einft lebhaft beforbert hatte, munichte ibn boch, fo mat ber Ginbrud eines nabestehenden Beobachters, nicht felber erben gu muffen. Mut Bismard hatte ihn niemals berewigen wollen. Beht mußten, bor allem, bie Rrafte für anbere Aufgaben frei werben. Burben fich bie Liberalen bielen Aufgaben sumenden ober mußte man die Bulfe anderswo, auch beim Gen trum, fuchen? Die focialiftifche Gefahr flieg alljährlich und rief nach Moiregeln ber Abwehr und ber Reform. Die Freigabe aller Rrafte, bie bot nationale Leben fo beflügelt und erweitert hatte, zeigte jeht überall, im wirtichaftlichen, focialen, geiftig-politischen Leben, jugleich bie Gulle ibret Rad theile; nur bas ftabtifche Burgerthum, und auch von biefem nur ein Theil. trug den Ruben bavon. Große Zweige ber Induftrie riefen nach bem Edit goll; bie Landwirthichaft, ebebem freihandlerifch, manbte fich um bie Dim ber 70er Jahre ber gleichen Forberung gu. Die Gewalt bes mobernen Befebrs, burch bie neuen Transportmittel erft ins Grengenlofe gefteigert, fulmi bereits weit über bie nationalen Geftaltungen binaus; ber volle Belthanbel jog ein, und bas Betreide erft aus den bitlichen Rachbarlanbern, bann aus ben überfeeischen Gebieten, überftromte ben beutschen Aderbau. Bie follte Deutschland in Diefen neuen Bluthen feinen Beftanb bewahren? follte es feine nationale Production ertranten laffen? welche Folgerungen, in Abwehr und Betheiligung, tonnte es aus bem großen Banbel ber Berhaltniffe gieben? Bismard empfand biefen Banbel, ben Breisfturg, Die Befahrbung bes Ctanbee, bem er felbft angehörte und beffen Berth auch fur ben beutichen Staat er mit Sanben griff, unmittelbar genug. Die Rlagen und Angriffe auf bas berrichenbe Spitem tamen ibm von rechts und lints, von ben Fabritarbeitern wie pon ben Butsbefigern und Fabritanten; er felber mar durch feinerlei Theorien gebunben, feine alten Reigungen und lleberlieferungen wiefen ibn bier am allerwenigften auf bie liberale Geite. Es ift betannt, wofür er fich enticieb: bie Boll- und Steuerpolitif herumgumerfen, ber Induftrie und Landwirthichaft ben Schut ju gemahren, ber mindeftens ber Ueberichmemmung erft einmal die Wege periperne tonnte: und bag er mit ben umfaffenbften wirthichaftspolitifchen Abfichten, in beren Sintergrunde fich ihm die fociale Reformarbeit erhob, Die ftaatspolitische Abficht verband, burch bie Berftartung bes gemeinfamen Bollgurtele bie Ginbeit felber gewaltig gu befestigen, und insbesonbere burch die Bolle und Berbraucheffeuern fein Wert, bas Reich, finangiell erft felbftanbig gu machen, ibm eigene bobe Gintunfte, womöglich überbies einen eigenen reichen Befin ju erobern. Das wurde, fo hatte er por Jahren gefagt, ein neuer Lebensinbalt für ihn werben. Schon fur ben Mitlebenben ift es ein unbergleichlicher Anblid, wie fich bon 1874, 75 ab die Anschauungen Bismarde in fletiger Arbeit flaren, ausweiten, feftigen, wie fich ber werbende Inhalt ber Beit in ibm fammelt und burchgabrt, wie bann, um- und neugeschaffen, Gedante und Bille machtig bon ihm in die Welt gurudftromen; ein Anblid, ber immet noch großer werben muß, je icharfer bie ungeheure Bebeutung bes Ilmichwanges biefer Jahre fich allmablich abgeichnen wirb; ber um fo padenber und lebrreicher werben muß, je beutlicher und je feiner bie Ginwirtung ber anberen, perfonlichen und fachlichen Ginfluffe, und die maggebende Fartentwidlung in Bismard felber an ben Tag tommen werben. Edjon 1876 trat Rub. Delbrud aus feiner leitenben Stelle im Reiche gurud, aber noch blieb por allem Camphaufen ber Reuerung im Bege; noch aus feiner Bar giner Burudgezogenheit im Auguft 1877 fanb es ber Rangler notigig, feinem herrn unmittelbar und in ausbrudlichen Worlen bie-Rlage zu wiederholen. die er vorher im Reichstage und in der Breffe angedeutet hatte: die Collegen

Die Geheimräthe, die Juristen hindern die nothwendige prattische Resorm, Bismard bleibt ohne Beistand und muß sich verzehren. "Die auswärtigen Geschäfte sind nicht die ausreibenden". Aber erst im März 1878 gelang ihm die Umgestaltung des Ministeriums, und erst 1879 und 80 konnte er sie vollenden: erst von diesen Zeiten ab hat er, wonach er so lange gestrebt hatte, ein ganz einheitliches, von seinem Willen ganz ersülltes Ministerium besessen. Er hatte zuvor den ernsten Bersuch gemacht, die maßvolleren nationalliberalen Bervündeten in die neuen Bahnen herüberzuseiten und ihnen dasür die gewächtigste Mitwirfung zu gewähren; aber die Berhandlungen mit Bennigsen, in jenem Barziner Ruhejahre, waren gescheitert. Die wirthschaftlichen Wünsche Bismarcs gingen Bennigsen zu weit, und zudem erwachte bei seinen Genossen die alte Reigung zum parlamentarischen Regimente oder doch Mitregimente; die Partei wollte dem Kanzler ein entschiedener liberales Ministerium auszwingen: weder dieser noch gar der Kaiser dachten daran, solche Bedingungen zu erfüllen, und der Kampf um die Resormen, der nun alsbald losdrechen

mußte, war jugleich noch einmal ein Rampf um die Dacht.

Es fehlt viel baran, daß wir ben Untheil des Raifers an biefem Umichwunge bereits genau beftimmen, auf bem eben angebeuteten Sintergrunde feine Bewegungen - auf bie es bier ja vornehmlich antame - im Gingelnen flarer geichnen tonnten. Bas wir wiffen, lagt ben Schlug gu, bag er es auch biefes Dal nicht gang leicht über fich gewonnen bat, einen endgültigen Wechsel insbesonbere ber Berfonlichfeiten vorzunehmen; daß fachlich biefes Dal von Anfang an feine Reigungen und ichlieflich auch fein Beiftand burchaus auf ber Geite Bismard's getrefen find ; daß indeffen die Blane im bollften Sinne dem Rangler gugehört haben : Tener bat fie in ihrer Allfeitigfeit entworfen, fie bei feinem Berrn eingeführt, thn nach manchen Unlaufen völlig für fie gewonnen, und bat fie burchgeführt; Bilhelms Intereffe begleitet fie alle, aber es fommt, foviel wir feben, bon Giner gang beftimmten Seite ber, es geht von ber Empfindung aus und ift bornehmlich gerichtet auf Autorität. 3ch weiß nichts Authentisches bavon gu Tagen, wer in Diefer zweiten Salfte ber 70er Jahre, neben und jest vielleicht auch über Roon, besonders nabe auf ben Raifer eingewirft haben fann, ob und wieweit Manteuffel bies gethan bat, wieweit ber ficherlich nicht unerhebliche Ginflug ber Raiferin reichte. Bewiß ift, bag Roon feine Stimme immer bon neuem erhob und daß die Antworten feines faiferlichen Gerrn und Freunbes, Briefe, die furg und lebhaft auf Die verichiebenen Gebiete ber Bolitit eingebn. beffen innerfte Anichauungen wiebergeben. Roon treibt ibn bormarts gegen die bon einer bortrinaren Gefeggebung großgezogene Sphra ber unfere gange Civilifation bedrobenden Bartei ber Berwilderung", er mahnt gur borbauenden That (Ende 1875). "Alle Ihre Betrachtungen, ichreibt Bilhelm (April 1877) find auch bie meinigen und an meinem Beftreben, ben Uebeln ber Beit nach allen Richtungen gu begegnen, foll es wahrhaftig nicht fehlen." Bas er bann fünftig am ausbrudlichften und mit bem perfonlichften Gifer erorterte, bas waren bie Berhaltniffe feiner ebangelifchen Rirche und ihres Glaubens. Die Synobalverfaffung hatte er, wenngleich mit einigem Bebenten, bewilligt; die Abweichung aber bom Dogma griff ihm an bas Berg. Dag bas Apostolicum von Dienern ber Rirche besehbet wurde, mar ihm unerträglich; in Diefer Begiehung war er bor Jahren mit feiner Barnung und leinem Billen hervorgetreten und jest, 1877, that er es in voller Scharfe und Deffentlichfeit von neuem; in erregten Worten fprach er ju Roon bavon. Gottesleugnung und Socialbemofratie fab er (Marg 1878) Sand in Sand geben : ibm ichauberte, bag er bas bulben follte. Bo ba ben Ausmeg finben? Muf ben himmel muß man trauen, nur er fugt bas Enbe!" In biefer

Stimmung trafen ihn die Attentate vom 11. Mai und 2. Juni 1878. Der wahnwißigste Fanatismus erhob gegen bas ehrwurdige Saubt bes 81 jahrigen bie Baffe. Rach dem miglungenen Berfuche Sobels fchrieb Bilbelm feinen greifen Freunde zugleich von ber Bunbe, bie feinem Bergen gefchlagen fei und von feinem Entichluffe, ber Buchtlofigfeit ber Preffe und ber Berfamm-Inngen, focialiftifcher wie antiveligiofer, nun enblich entgegengutreten. Dans folgte ber Schug Robilings; "mit jabllofen Bunben am Ropf, Geficht, Ball, beiben Armen und Ruden bebedt und vor Blut faft untenntlich gemacht, fterbend, wie ich zuerft glaubte": fo fand Langenbed ben Raifer, ohne Dule ohne Bewußtfein; feine erften Borte ber Auftrag, feinen Cobn gu rufen, bemit er die Geschäfte übernahme; feine nachfte Frage die nach bem Schidfe feiner mitbetroffenen Bebienten. Aus freiem Entichluffe orbnete er jene Etvertretung an - eine Stellvertretung, nicht, wie es ber Rronpring municht, eine Regentichaft; er bebang fich aus, bag er ber berr bleibe. Es geichab bes Bunberbare, bag bie ichwere Erichütterung fein Leben, nachbem bie erfen qualvollen Beiten und die Monate der Erholung vorbeigegangen maren, ebn erfrifcht als gebrochen ju haben fchien. Und er fab ben tiefen, unermeglichen Eindrud in feinem Bolte; er erlebte nach ber Auflofung bes Reichstages gunftige Reuwahlen, Die Annahme bes Socialiftengefetes und ben Begint einer neuen pofitiben Gefeggebung; bag bie Repreffion ihr borangeben muffe. aber nicht allein bleiben burfe, ftanb ihm wie Bismard feft. Mis er noch Berlin gurudfehrte, betonte er bor allem Andern Die Rothwendigfeit religibler Belebung. Es war ihm felbftverftanblich, bag er, fobald er es vermochte, Die Bugel wieber ergriff: gewiß, Dies Leben durfte, wie Roon es ausiprad. nicht in fluchwürdigen Attentaten fein politisches Ende finden und ein preugifcher Ronig tonnte fich feinem Umte nicht entgieben, am wenigften nach folder Gefahr. Er machte fich Roons Bunich ju eigen, bag fein vergoffenes Blut für fein Land jum Segensquelle werben mochte: "wenn wir jum Beffer fteuern, will ich gern geblutet haben. Aber nun muß noch ber geloderie Boben ber Rirche befeftigt werben!" Er lebte in ber Reujahrenacht noch einmal ben Schmerg burch, "bag preugische Lanbestinder folche That vollbrachten", und richtete fich auf an bem Dante fur alle Liebe, Die er bod wieder überrafchend reich erfahren, für die Gnabe Gottes, die fich bon neuem fo fichtbar bethatigt habe; die Schidung wies ihn an fein Gewiffen, \_mid au prufen, ebe ich por bem Richterftuble bes Allmachtigen ericheinen foll. fie beftartte ihn in bem Glauben, "bag Er mich ausruftete, feinen Billen fier auf Erben ju vollführen". Demuthig und freudig blidte er in die ibm pen geichentte Butunit binaus.

Bismarch hatte er bereits im November zu den beiden "weltgeschichtlichen Leistungen dieses Sommers, Berliner Congreß und Socialistengesetz, seinen Glückwunsch und Dank gesagt. Run jolgte im neuen Jahre, dicht nach der goldenen Hochzeit des Kaiserpaares, dicht vor der Einführung der einheitlichen Gerichtsversassung, der Sieg in der Zollresorm: sur Kaiser Wilhelm nach den Prüsungen der letzten Bergangenheit eine Kette stoher Tage. Er hat seine Genugthuung und hat sein Urtheil über das Berdienst an dem entscheidenden Ersolge damals (20. Juli 1879), seinem Minister gegenüber, in einsache warme Worte voll leisen Humors gesaßt: "Sie unternahmen es, in ein Wespen-Rest zu stechen, wobei ich Ihnen aus Ueberzeugung beitrat, wenn auch mit Bangigkeit, ob der erste Burf gelingen würde. Ein ähnlicher Umschwung der dssentlichen Meinung ist wohl selten in so kurzer Zeit errungen worden und man siehet, Sie trasen, nach ungehenrer Arbeit und Anstrengung den Ragel auf den Kops, wenn berselbe auch Etwas beim Einschlagen brötelte

. Das Baterland wird Gie bafur feegnen - wenn auch nicht die Opposition!"

der That, die Bahn war gebrochen. -

1879 ift, fur die Beit und fur ben Raifer, in jeglicher Sinficht ju einem ocheniahre geworben. Auch die auswärtige Politit tam an einen Wendentt. Es braucht bier nicht der heute noch allzu unfichere Berfuch gemacht werben, ihr burch die Schwantungen ber 70er Jahre hindurch ergahlend ober beutend ju folgen; die großen Richtungen der Ereigniffe fowie die allgemeinen afte, welche - in Frantreich, Deutschland, Defterreich, Rugland - hinter fen ftanben, find wol ungefahr erfennbar; die innere Berfnupfung und ber tauere Berlauf ber Bergange wie ber Antheil ber einzelnen Gruppen und rionen an ihnen liegt noch fo aut wie gang im Duntel. Man glaubt gu fen, baß gegenüber ben Ruftungen und ber zweijellofen Feindfeligfeit Franthe eine beutsche Militarpartei, ber auch Moltte zugehörte, 1875 jum "rechttigen Angriffe" getrieben und eine Kriegsgefahr ziemlich nahe herangeführt be. Fürft Bismard hat die Anschuldigung, als habe die deutsche Staatstung felber an biefen Blanen einen ernftlichen Antheil genommen, damals b ftets, auch in schriftlicher Aussprache mit Raifer Wilhelm, entschieben rudgewiesen und die Urheberschaft bes Rriegslarms wie der friedengebietenben fifchen Intervention ber Mengftlichkeit ber frangofischen Diplomaten und ber bfigefälligen Behaffigteit Fürft Gortschakoffs, feines alten Gegners, judrieben. Wie fich biefe Rathfel nun auch bereinft aufflaren mogen: bag Raifer burchaus friedfertig bachte und bies zu nachbrudlicher Geltung geicht hat, wird von Niemandem bezweifelt. Er blieb auch weiterhin in all nen Reigungen ruffifch. Schwerlich hat boch auch Bismard in ben jolgen-3ahren, in benen ber orientalische Krieg fich vorbereitete und ausach, feinbielig gegen Rugland gewirft. Sein Berr iprach feine Somthie mahrend des Krieges fowol ju ihm als ju Roon unverhohlen aus; ein twortschreiben des Ranglers (11. August 1877) scheint mit leifer Sand, er nicht gang abfichtelos, auch bie Grengen ju bezeichnen, bis ju benen an Deutschlands Freundschaft für ben Baren fich nur bethätigen durfe; terhalb biefer Grengen aber will auch er bem Baren behülflich fein, will n freie Sand mabren, ibm eine wohlwollende Reutralität halten, ja feine rechtigten Buniche positiv unterftugen. Raifer und Rangler hoben babei Fortbauer bes Dreifaiferbundes ausdrudlich hervor. Es ift doch wol unglich, bag Bismard in biefen Beiten Alles fur ben Beftand bes gefammtopaifchen, b. h. bes beutschen Friedens gethan hat; und nicht minder, bag Ruffen eine Rlage gegen ihn nur aus feiner Berweigerung bes unbedingten ichluffes an Rugland, nicht aber aus irgendwelchen Sandlungen Bismards ber Rugland ableiten konnten. Er arbeitete für das Bleichgewicht ber achte, für bie Unabhangigfeit feines Landes; fein Monarch ftimmte in all fen Bielen wol reftlos mit ihm überein. Gewiffe Anzeichen weifen barauf bag Rugland bas neue Reich zu einer ftarten Angriffspolitif mit fich treißen gewollt hat. Ob bas mahr ift, ift heute unentscheibbar, ob Wilm bon folden Blanen erfahren hat, nicht minder; ficherlich hatte er fie njo abgelehnt wie fein Rangler. Denn auch Wilhelm und vollends er, von jeher die Berantwortung friegerischer Entschluffe fo überaus schwer nommen hatte, war "faturirt": jest jumal, ba die unbedingte Rothwendigeines Beitergreifens felbit von einem friegsluftigen Minifter faum batte viefen werben tonnen; diese Befinnung feines Fürsten muß auch in Bisrde Rechnungen einen ber feften und gewichtigen Factoren gebildet haben, um fo ichwerer gewogen haben mag, je alter ber Raifer und je alter fie Allgem. bentice Biographie, XIII.

beide wurden. Im übrigen wurde es eine muffige Speculation fein, beute ber Bufammenfehung und der Berechtigung ber Beweggrunde nachfpuren ober gar über fie aburtheilen zu wollen, welche Bismard bamals ben ruffichen Dab nungen und Lodungen gegenüber jum engen Anichluffe an Defterreich getrieben haben. Er hat ja fpater öffentlich erflart, bas Berichwinden biefes Staatis bon ber Landtarte wurde Deutschlands Stellung zwischen Frankreich und Aufland allgufehr gefährben; fein Bertreter Lothar Bucher hat icon im Dai 1877 einem ungarifden Bolititer febr nachbrudlich und bedeutungsvoll bie Berficherung ertheilt, jolange Bismard und feine Tradition beftfinden, werde Deutschland nie auf ben Zerfall Defterreich - Ungarns ausgehn; Bucher wie bereits auf die Rathfamteit eines "engeren, festeren Berhaltniffes, einer gegenfeitigen Befitgarantie" bin. Genug, nachbem man auf bem Berliner Congul ben Beltfrieg verhindert hatte, nahte das enttäuschte und bem fur undanten erachteten beutschen Freunde besonders bitter grollende Rugland 1879 mit neuen und icharfen Forberungen. Rach ben Ergablungen Gurft Bismards richtete ber Bar über die Saltung Deutschlands in bosnischen Fragen heftige briefliche Beschwerbe an feinen taiferlichen Oheim; ber ftellte fie bem Reichstangler ju und wich auch bann noch nicht gurud, als Alexander bis gu Drobungen porging. Bismard aber that ben Schritt, ben bie Entwidlung ber leuten Jahr vorbereitet hatte: er verhandelte mit Andraffy und legte mit ihm, ju Gaffen, Ende Auguft 1879, Die erften Brundlagen des beutsch-ofterreichischen Bundet. Sein Raifer versuchte, ba die Dinge fich fo icharf gufpigten, nun boch, aber Die zwei feindfeligen Rangler hinmeg und wie es icheint ohne und gegen ben Bunich bes feinigen, Die perfonliche Berftanbigung von Gurft ju Gurft: por allem ben Rrieg wollte er wol vermeiben; er fandte erft als feinen Boten ben Weldmarichall Manteuffel nach Barichau, er fuchte bann felber ben Baren an 3. September ju Alexandrowo, auf ruffifchem Boben, auf: er feste Alles fit ben Ausgleich ein. Das mochte bie Spannung bes Augenblide beichwort. ben Gegenfag ber Dachte lofte es nicht. Schon hatte Bismard in Gaften den italienischen Ministerprafibenten empfangen; bald erfuhr er, bag Rugland bei Frantreich, wenn auch bergeblich, um Beiftand geworben babe: = 21. September mar er felber in Wien und balb mar ber Entwurf bes Saulbunbniffes aufgesett. Er hatte auf bem Giegesfelbe bon Roniggrat bie internationale Wiederannaberung Defterreichs an bas neue Deutschland als Ant gabe bezeichnet; ber Bring bon Breugen hatte einft, in ben Tagen ber Uniet. gang ebenfo von Rebeneinanderftellung und Bundnig ber beiben, bon Beit garantie gegenüber einem Angriffe Dritter gesprochen und war feit Jahren bei guten Berhaltniffes jur Sofburg froh gewefen. Jest, ba fich bas Bunbeit allem Unichein nach mit ausichliegender, ja feindfeliger Wirtung, gegen His land tehren follte, wiberftrebte er beftig: es ift ber lette Rampf gwifde Raifer und Rangler, in einer großen Lebensfrage, bon bem wir wiffen. Bil mard ichidte ben Biceprafibenten bes Minifteriums, ben Grafen bon Stel berg-Wernigerobe, als Fürfprecher feines Plans nach Baben-Baben ju feines herrn. Er entwidelte in einer Dentschrift, wie bas Reich nichts wiber Aus land gu wünschen und zu thun habe, aber boch nicht bon ihm abbangit werben burfe; wie man gezwungen worben fei, fich ju beden; wie bas neu Ginverftandnig ber beiben alten Bunbesgenoffen jest fo wenig wie gwilden 1815 und 1866 ber Feindschaft gegen Rugland bienen folle: im Gegentoch burch Defterreich geftust, "im Befige biefer Burgichaft", wird Tentichland nach wie bor feine freundschaftlichen Beziehungen gu bem machtigen entide Rachbarn pflegen tonnen. Jebes Bort an biefem Brogramm war aufrichtig gemeint und war berechtigt: Fürft Bismard bat fpaterbin, in bollem Ginba

ftanbnig mit bem alten Raifer, ben Spalt gwifden Berlin und Betersburg wieber ju überbruden geftrebt und bas ofterreichische Bunbnig mar ihm ein Mittel, um zwifchen beiben Raiferreichen feine felbftanbige und fichere Stellung wiederzugewinnen und zu verftarfen, Deutschland fo nach allen Geiten bin bie Freiheit zu mahren. Auch Bilhelm I. hat, obwol er Jahre lang, insbesonbere in ben Anfangen Alexanders III., mit Migtrauen und Digbilligung auf die Stromungen am Betersburger Sofe fab, Alles gethan, um die Begiehungen ju verbeffern, fich der allmablichen Lichtung des "ruffischen Chaos" gefreut und fich zweifellos des Erfolges von 1884, der Festigung jener Bwischenftellung feines Reiches, Des "Rudverficherungsvertrages" mit Rugland, boppelt gefreut. Er war bier im Grunde mit Bismard vollig einig; nur ber erfte Schritt auf ber neuen Bahn murbe ihm überaus ichwer, eben weil er noch fürchtete, fie führe jum Rambie mit Rugland. All feine lebenslangen Reigungen, alle Bewohnheiten und Gefühle ber letten 16 Jahre, alle perfonliche bermanbtichaftliche Liebe ju Alexander II., muffen bamals in ihm aufgewallt fein; Bismard hat ein Jahr barauf bem Grafen von Stolberg für ben hoben Dienft ausbrudlich gebanft, ben er im October 1879 gu Baben bem Lande geleiftet habe. Der Raifer murbe überzeugt und gab nach; er hat mahrend jener Bochen mit ganger Seele in biefen ernften Entscheibungen gelebt: auf einer Bagenfahrt jenes Berbftes legte ber 82jahrige einem feiner fürftlichen Berbunbeten in breibiertelftunbigem Bortrage ben Banbel und Stand ber Angelegenheiten gufammenhangend bar. Ginen abfoluten Werth werben er und Bismard, auch abgefehen von ber Rudficht auf Rugland, bem neuen Berhaltniffe nicht jugemeffen haben; wie jeber bon ihnen funftigbin ber inneren Entwidlung Defterreichs, die burch biefen fchirmenben Bertrag ja wol ftart und ichwerlich im beutschen Ginne gunftig beeinflugt worden ift, im Bergen gegenüberftand, weiß ich nicht. Louis Schneiber hat 1871 die Borte feines Monarchen aufgezeichnet: "ich habe es bem Raifer Frang Jojef in 3icht (Commer 1871) wohl gejagt, er moge feine beutschen Unterthanen gut behandeln, weil fie immer die treueften gewesen find, und er batte es mir auch beriprochen; aber taum acht Tage nachber brach ber Ronflitt (in Bohmen) aus". Dan mag über diefe Seite ber Dinge urtheilen, wie man will, und erft bie Bufunft wird bereinft burch bas rudftrahlenbe Licht ihrer Entwidlungen bie Bebeutung des 1879er Bundes nach Werth und Unwerth, nach den innern und außern Folgen, allfeitig aufhellen; fie erft wird zeigen, welche Dauer er befitt: bas aber icheint gewiß, bag er 1879 in jebem Belange unvermeiblich mar, und feft fteht, bag er feitbem bis heute fur bas europäische Dafein unferes Reiches die bleibende Grundlage gebildet hat. Es mar eine Grundlage bes Friedens und fo auch bes inneren Wohlftanbes, beffen Pflege Bismard bamals ja foeben mit allem Gifer aufgenommen hatte; in beiberlei Sinficht tonnte Wilhelm fie freudig fefthalten. Zwischen Frantreich und Rugland, dem zweiten fich nach Möglichfeit nähernd, aber vor allem auf fich felber angewiesen, nie unbebroht, aber ftets in geficherter Rraft, fo ftand Deutschland, ftanden die beiben und balb bie brei Berbunbeten im mittleren Guropa ba: Deutschland ihr eigentlicher Salt und Rern. Auch bierin alfo mar Raifer Wilhelms Beben in feine lette, einheitliche Phafe getreten.

Es ist wie ein Symbol, daß ihm am Eingange dieses großen Wendejahres der Abschied von dem Freunde stand, der Wilhelms bereits historische, frühere Bergangenheit am schärfsten vertrat und der in den vorangehenden unzufriedenen Zeiten mit ihm zusammen geklagt und gehofft hatte, der Abschied von Albrecht von Roon. Der todesmatte Mann kam im Februar 1879 nach Berlin, um seinen von den Folgen des Nobilingschen Schusses eben geheilten König, nach

einmal zu begrüßen, ber empfing ihn herzlich, umarmte und füßte ihn; als ihn bann eine Lungenentzündung auf das letzte Krankenlager warf, blicke er vom Bette seines Gasthoszimmers her gerade auf Wilhelms Fenster. Am 23. Februar, beinahe 76jährig, starb er: zwei Tage zuvor besuchte ihn der Kaiser. Die Wittwe hat es geschildert, wie er sich in den tiesen Lehnstuhl neben dem Bette setzt, so daß die Köpse der beiden alten Herren dicht zusammen sind: "der König hielt die Rechte des Kranken in seiner Linken, die Rechte hing noch in der schmalen schwarzen Binde", und sie sprachen leise und bewegt mit einander. "Dann stand der geliebte Herr noch am Bett, hielt die eine Hand, und die andere aus der Binde nehmend, streckte er die Finger noch oben: "dort sehen wir uns wieder". Drehte sich langsam um, sah noch einmal zurück und ries"; "grüßen Sie die alten Kriegskameraden! Sie sinden Biele" Im andern Zimmer hielt er sich das Tuch vor die nassen Augen und schluchzte".

Bwei Jahre gubor hatte Roon fehnfüchtig nach ben neuen Bahnen ausgeschaut, die Bismard einschlagen wolle. "Ob ich dies noch erleben werde, Bott weiß es, aber rubiger fterben murbe ich, wenn es geschahe." Run war es geschehn. Belch eine eigenthumliche Große aber waltet in Raifer Bilbelme langem Dafein! Rurg bor feinem 81. Geburtstage fchrieb er, an eine Meugerung bes Andern anfnupjend, bem um feche Jahre jungeren Feldmarichall : "glauben Sie nicht, daß Ihre Beit verblagt vor ber Gegenwart . . . " Rurg nach Roons Gintritt in den Ruheftand wies er, felber leibend, deffen "berführeriiche Anfpielung", bie auch ihn gur Erholung in ben Guben loden wollte, beiter ab: "wie fann ich barauf boren, wo wir in ber Rammer ber Reichstags. Schlacht entgegen geben!" Er blieb im Dienft; Die fritheren Tage nennt er in einfacher Gelbftverftandlichfeit "Ihre Beit"; er, ber foviel Meltere, mußte weiter und weiter giebn. Rach jenem ergreifend großen Lebewohl an ben treuefin feiner Diener fchritt er, von der Sand feines Genius, ben Roon einft neben ibn geftellt hatte, geleitet, in ben neuen Abichnitt weiten und lebenichaffenden Wirtens hinüber.

Der Anftog von 1879 ergriff alle Gebiete bes ftaatlichen und focialen Dafeins. Die wirthichaftliche Politif murbe fortgefest und unablaffig autgebehnt. Die fociale ging von bem 3mange, mit dem fie bie Revolution niederhalten wollte und ber bis 1890 nicht aufgehoben murbe, ju ben Leiftungen pofitiver Abbulfe weiter; bon 1880 ab melbeten fich bie Entwarte an, 1881 faßte bie faiferliche Botichaft bom 17. Robember fie in erhabenen Bugen einheitlich gusammen, begrundete fie auf bas fittlich - religiofe und nationale Pflichtbewußtfein ber Monarchie, rief Alle gur Mitarbeit auf; an 14. April 1883 wieberholte eine neue Botichaft bie Mahnung. In großer Reibe folgten einander bann bon 1883 bis 1889 bie Befebe: Die Rranfenter ficherung, die Unfallverficherung, die Altere- und Invaliditäteberficherung. Rom hatte noch 1878 bon Bismarde neuer Politit nur biplomatifche Rlugbeit @ wartet; wie riefenhaft ergriff fie nun die Aufgaben und die Belt! Auch bat neue Brogramm, die wegweisenden Erlaffe bat Bilbelm 1882 ju feinem Ramift ale "allein 3hr Bert großer Borausficht" bezeichnet; er wußte, woran # bachte, als er ihm jum 1. April 1881 Gefundheit und Ausbauer wünfcht, "bamit Gie mir und bem Baterlande erhalten bleiben gur Aus- und Durch führung noch fo vieler und großer Plane, die 3hr Benius 3hrer ichepferifore Rraft eingiebt". Bie ber Bollreform fo fchlof er fich ber Socialreform =it freudiger Geele und vollfter Singabe an. Gie fagte feinem driftlichen =1 feinem patriarchalifch-preugifchen Befühle gu; fcon in ben Beiten, ba let banten biefer Art nicht im Borbergrunde ftanben, ale junger Pring, ale Dial von Preußen, als König mährend des Conflictes, hatte er gelegentlich die soeialen Pflichten seiner Krone warm betont. Zeht war es bedeutsam, daß er das ganze Gewicht seiner Bürde und seines personlichen Ansehens für die Resorm einsehte; in beiden Botschaften ließ er darauf hindeuten, daß es sich für ihn um einen Lebensabschluß nach langem Tagewerke handle: "Die dazu ersorderliche Zeit ist eine lange sür die Empsindungen, mit welchen Wir in Unsern Lebensalter auf die Eröße der Ausgaben bliden, welche zu lösen sind";

er wolle barauf bringen, "fo lange Gott Uns Frift giebt gu wirten".

Alle politischen Berhaltniffe im engeren Ginne, alle Barteibegiehungen waren burch die Wendung ju jenen Aufgaben umgestaltet worden. Die große Mehrheit ber Liberalen warf fich junachft entweder ber Gefammtheit ober bem überwiegenben Theile ber neuen Beftrebungen in den Beg, man mußte mit ben Confervativen, mit bem Centrum gufammengeben. Der Culturfampf mußte beenbet werben : babin brangte jest wirklich, außer all ben Bebenten und Rudfichten, Die fruber aufgeführt worden find, Die taltifche Rothwendigfeit. Es ift angunehmen, bag Bilhelm bem Friedensichluffe, ben man nunmehr fuchte, bem Rudzuge, ben man ba nicht vermeiben tonnte, gang jugestimmt hat. Der Abbruch ber Maigefete begann. Wie mag fich bas Berricherbewußtfein und bas protestantifche Befuhl bes Raifers mit ber ichweren innerlichen Befahr abgefunden haben, die in diefer allmählichen Abbrodelung, in biefem Sandel um Bugeftanbniffe zwischen Curie und Centrum und Regierung, in biefer boch aum auten Theile biplomatifchen und opportuniftischen Unfaffung fo garter und grunbfaglich fo tief reichender Angelegenheiten, fur den Staat und fur ben Protestantismus zweifellos begrundet lag? Er mag fich mit bem gebieterischen Bedürfniffe ber neuen Lage und ihrer boch auch tiefinnerlichen Forberungen, mit bem unläugbaren Zwange, Die Schritte, Die man ju weit vorgegangen war, nun auch wieder gurudguthun, mit ben Anfprüchen bes religiöfen Lebens bei feinen tatholifchen Unterthanen beruhigt haben. Dag man jurud mußte, wird fein Unbefangener beftreiten; wie man ben Rudgug beffer batte ausführen follen, bas ju bestimmen ift lange nicht fo leicht wie ber Tabel bes wirflich eingeschlagenen Berfahrens; in bem, was Bismard - einmal bon ben unleugbaren innerlichen Schabigungen abgefeben - auf bem neuen Bege errungen hat, burfte Bilhelm wol auch eine Reihe nicht unbebeutenber Erfolge erfennen. Bleich 1878, nach Leos XIII. Regierungsantritte, haben fich Ronig und Bapft ausgesprochen, und bas Schlugwort war: ein principielle Ginigung fei zwifchen ben beiben Bewalten ausgeschloffen, ein thatfachliches Bertragnif au fuchen fei man bereit. Salb in Berhandlungen, halb, und gwar gur größeren Salfte, in felbftanbiger gefehlicher Regelung bat bann ber Staat ben llebergang in die anderen Bofitionen vollzogen; Die Bugeftandniffe, Die er gemann, Die Stude feiner Rirchengesetzgebung, Die er aufrecht erhielt, waren boch unendlich werthvoller, als ber verbitterte Theil ber öffentlichen Meinung in begreiflicher, aber auf die Dauer felbstmorberifcher Schwarzseherei hat jugeben wollen. Es ift vollständig mahr: die firchenpolitische Ruftung Breugens ift nach 1887 febr viel ftarter geblieben als fie vor 1872 war. Dem Rangler und bem Raifer aber wird por allem am Bergen gelegen haben, bag bie tatholifche Partei am wirthichaftlich-jocialen Werte mitichuf und daß fie - jum größten Theile und gerabe in ihren erften Gubrern gang ficherlich wiber Billen! - hundertfältig aur Starfung ber Ginheitsmittel und ber Birfungsfraft bes Reiches mithelfen mußte, beffen Grundung fie einft auf ben Rampfplat gerufen batte. Das Reich erfullte fich in ber That feit 1879, burch bas Fortwirten ber fruberen und ben Singutritt ber neugebilbeten Organe und Aufgaben, mit fteigenbem eigenem Leben, ohne bag bas Sonberleben ber Blieber und ber Lanbichaften schablich beeintrachtigt marb; erft jest vermochte es bie bante ftabte in feinen Bollverband hineinzuziehen. Die monarchifche Gewalt, um Die fich, im Reich und auch in ben Staaten, Die innere Arbeit und augleich ber Einheitsgebante jest jo bornehmlich ichlog, wuchs boch empor. Innens und Meugeres tamen einander babei ju Gulfe: auch die europaifche Lage that bas Ihre, Die Ration, trop aller Opposition und allen ungeflarten Streites, in ben enticheibenden Stunden um den faiferlichen Thron gu fammeln, 1880 be willigte ber Reichstag unter Erhöhung ber Mannichaftszahl bas zweite Geptennat. Es war ein ftetiger, wenn auch noch jo mubfeliger Aufflieg bei monarchischen Princips und ber Gebanten von 1879. Bohl ergaben bie Bablen bon 1881 noch einmal einen ichweren Rudichlag: bas Bollgefen, Die Rirchenpolitit, Die in ihrer vollständigen Reuheit verbluffenben ftaatefocialiftischen Plane hatten gereigt und verwirrt, ein großer Theil Des Mittelftanbes fand ju ben machtigen Entwürfen bes Ranglers noch feine eigene Stellung. Die Folge war ber bigige Rampf bes gornmuthigen Miniftere mit biefem Reichstage, Die ichroffe Erflarung bom 4. Januar 1882 uber Ronigs recht und Beamtenpflicht, und im Commer bes Jahres fiel bas Tabalsmonopol. Aber zugleich fetten bie Bebanten ber Socialreform fich allgemach burch, fie verloren ihr Ungeheuerliches, fie marben Jahr um Jahr, Die Rationalliberalen tehrten fich ihnen gu, die Wahlen veranderten die Farbe, ein ftarter Bug pofitiber Begeifterung brach burch. Schon bem Reichstage von 1884 mar Bismard, trog einer gegnerischen Debrheit, thatfächlich überlegen, er war im Bor bringen, ihm hulbigte jum 70. Geburstage ber Jubel von Millionen. Gi erwarmt Mir bas Berg", jo tonnte ihm fein Berricher in dem wunderichonen Gludwunschbriefe vom 1. April 1885 ichreiben, "bag folche Gefinnungen fic in fo großer Berbreitung fund thun; benn es giert bie Ration in ber Gegen wart, und es ftartt die hoffnung auf ihre Butunft, wenn fie ihre Ertennime für bas Bahre und Große zeigt und wenn fie ihre hochverbienten Danner feiert und ehrt!". Dazu in der Belt eine ruhmreiche und machtvolle Bolitit, Die Trägerin, jest gang gewiß, bes allgemeinen Friedens; ber Dreibund im Januar 1883 gefchloffen, bas Berhaltniß ju Rugland gebeffert, Raifer Billhelm bas unbeftrittene Saupt bes europäifchen Fürftenftanbes, ber fich um ibr fchart, bei feinen Geften ober in ben Berbitmanovern feiner Truppen.

Bei weitem bas Bebeutenofte war ber innerliche Banbel aller Anichanungen und Rrafte. Auf ber Geite bes Raifers ftanben nun wieder Die confernation Bewalten, die Rirche, der oftbeutiche Abel. Diefer, bem das burch feine Baffen mitgeschaffene, weite Reich mit feiner immer machfenden Induftrie, feiner Beiichiebung bes wirthichaftlichen Schwerpunttes alle Lebensbebingungen fo bart und fo verhangnigvoll veranderte, trat jest wieder mitarbeitend in den Borbergrund bes Staatsmefens und erhielt feinen entschädigenben Antheil an ber Dacht; ihm fuchte ja die Wirthschaftspolitif vornehmlich ju Gulfe gu tommen. Richt ihm allein; die Monarchie gab fich auch jest feinem einzelnen Stante ausschließlich bin, fie bielt fich über allen: indem bie burgerlichen Erwerbegruppen und Schichten fich nun auch im Parteileben ausbrudlich bon einanber trennten, fügte fich jumal bas Gewerbe ben Regierungsparteien ein, ein Bruch mit bem Burgerthum überhaupt fand feineswegs ftatt. Aber freilich, beffen aber wiegendes Borrecht borte auf, und conferbatio wurde ber Grundung ber Epoche. Confervativ im Gegenfage ju bem bisberigen Liberalismus: babet aber bebeutete bie Richtung, die man jest einschlug, in fich etwas Neues. En raumte mit ber Staatsauffaffung auf, bie feit einem 3ahrhunbert empor geftiegen mar ober geberricht hatte, ber einfeitig liberalen; fie wies bem Staate und ber Gefellichaft erweiterte Pflichten und Rechte gu, ungeheure Aufgaben

voll fittlichen Schwunges, eine Machtfulle, bon ber bie letten Generationen nichts wiffen gewollt. Gie beutete, aus neuen Berhaltniffen beraus, über bie lange Lebenszeit bes greifen Raifers hinweg, in die alte Monarchie, in ben porrevolutionaren, ben mercantiliftifchen Staat und feine Ibeale hinuber; man lernte jest Friedrich II. und Colbert wieder begreifen. Der große Führer auf diesem Bege war Bismard: nicht nur insosern er die unerhörte staatsmännische Runft befag, bie Opfer, die er ben Befigenben auferlegte, ihnen annehmbar gu machen und feine Bolitif jum praftischen Erfolge gu leiten, fonbern gumal infofern er, natürlich nach feiner Art und in beren Schranken, aber als ber Erfte bon Allen, die Resormgebanken in die handelnde Politik großen Stiles überhaupt einfibrte, fie ber öffentlichen Meinung, ben öffentlichen Gewalten aufgwang, beren nnerliche Umbilbung erfampfte, und, wie es Dahlmann von der Regierung eines anderen Wilhelm und einer anderen Aufgabe gefagt hatte, die größte aller Staatsfragen ber Beit mit ihrer icharfen Gde machtig in ben Belttheil bineinrudte. Er hatte die lange vorbereitete Einheit durchgeführt und war noch immer ihr leitender Bertreter: er ergriff jest bie feimenben und unficheren Gebanten einer neuen Choche und gab ihnen die erfte Birflichfeit, die erfte lebendige Geftalt. Rings um ihn entfaltete fich ein neues Deutschland und eine neue Welt. Die Generation von 1840 hatte ihr Wert vollbracht; die Borherrichaft bes alteren Burgerthums, bes Berfaffungsibealismus, ber Reichsgestaltung ging mit 1879 an Ende; die Gegenwart drängte wirthschaftlich, social, mit materieller Bucht, im Inneren wie im Aeußeren über bie Formen hinaus. Ihrer inneren Arbeit wies Bismard bie Bahnen und feffelte fie an fich. Indem man ba bie neue Staatsanficht burchfocht, ben neuen realen Aufgaben bienen wollte, gab man fich jener Strömung bes Realismus, beren Anwachsen wir begleitet haben, mit Barme, ja mit eigenfter Begeifterung, Die fich bewuft war Sobes ju erftreben, bin; und man wandte fich, nach menschlicher Art, wol allgu weit bon ben Gutern ber legten Bergangenheit ab, schätte ihre freiheitlichen 3beale, ihre Formen allgu gering, bachte einen Theil bes Unvergänglichen, bas fie fich erfiritten hatte, leichthin ju opfern: auch gegen folche Uebertreibung hat fich fpater, als nicht mehr Wilhelm I, und Bismard an ber Spige ftanben, ein Rudichlag wieberum eingestellt. Auch die äußeren Forberungen jener Bewegung hat Bismard jum einen, weiteften Theile alsbalb ergriffen. Das neue Deutschland war gang von felber in den Weltverfehr, in den Weltwettbewerb eingetreten, es richtete jest die Blide, nach Ausdehnung auch feiner Macht, feines Befiges verlangend, allmählich nach außenhin. Den erften Regungen ober Traumen bon einem Beiterbringen in Europa felbft ift Bismard wol gang fremb geblieben; Die Beftrebungen aber, welche Deutschland einen Antheil an der großen Welt, an afrifanischen Gebieten insbesondere, fichern wollten, nahm er auf. Er führte bas Reich, wie dabei unvermeidlich war, in die politischen Gegenfate, die ben Erbball umfpannen, binein; er gab ihm Gig und Stimme in bem europäischen Ausschuffe für das Schickfalsland Aegupten; er trat feit 1879 ben colonialen Bunfchen langfam naber, unter feinem wuchtigen Schute, ja feinem Antriebe, gewann Deutschland die erften Colonien. Auch biefe Bege dritt Raifer Wilhelm freudig mit; wie groß bas Dag feiner Mitwirfung gewefen fein mag, wiffen wir nicht; befannt ift fein Bort, bag er jest erft bem großen Rurfürften auf ber langen Brude wieder gerade ins Antlig chauen fonne. Auch in diefer überfeeischen Politit, in der Dehnung und Bahrung bes beutschen Welthanbels, in der Begründung der deutschen Flotte blok fich Alles an Ramen und Geftalt bes erften Raifers an, und ihm war . Die Beiterführung ber unfertig gebliebenen Unfage feiner zwei großen Uhnen. Noch er felber hielt die Manober feiner jungen Geemacht ab, er lieg es fich nicht nehmen, als 90 jähriger eigenhändig ben Grundstein des Norboftsecanals zu weißen, des Unternehmens, das bie Arbeit von 1864 erft vollendete und bas

er als feinen Bedanten für fich in Unfpruch nahm.

So ließ er fich burch ben Schwung ber neuen Aufgaben, ben Schwung ber nationalen 3bee, die mit ihnen unlosbar verfnupft mar, bis an fein Gabe binan immer vorwartstragen; er lebte in der neuen Beit und blieb ihr Saupt. Bewiß, es war Bieles in ihr, bas feinem Befen eigentlich fremb und juwiba war. Richt nur, daß bie einmal im Bange befindlichen wirthichaftlichen und focialen Proceffe in Land und Stadt, einer noch unabjehbaren Butunft ent gegen, doch immer weiterliefen. Auch die unmittelbare Begenwart bereits wogte breiter, fluffiger, machtiger als bas alte Preugen, machtiger auch all bas burgerliche Deutschland ber Jahrhundertmitte babin; fie war voll ftartet bemofratifcher Clemente; bie Reformgebanten felbft, bie feit 1879 bervorbrangen, hatten bas Beftreben, noch weiter ju geben und rabicaler ju werben; bas jungen Deutschland ber Epoche nach 1890 bereitete fich in dem Jahrgehnt vorher überall ichon bor, auch unter benen, Die bamals unter Raifer Bilbelms Banner fochten. Heberbies, bie Arbeitermaffen ju beruhigen und gu befehren gelang ibm nicht; wenn er es aussprach, bag er bie materielle Lage bes vierten Standes ju heben hoffe, fo ift biefer Bunfch ihm nicht unerfüllt geblieben, ber andere, daß jener Stand fich mit nationalem Empfinden und Gottesfurcht burchbringe (1884/85), blieb unerfullt. In ihrer Weltanichauung und ihrem beberrichen ben Triebe nach Gelbitbeftimmung berftanben fich biefe gahrenben Daffen mit Raifer und Rangler nicht, und Bilhelm mußte fich auf Die Beicheibung anrudgieben, Die feine Botichaft von 1881 athmet: nach beftem Biffen feine Pflicht ju thun ohne Rudficht auf ben unmittelbaren Erfolg. Das aber bleibt barum boch völlig mahr: bie Führung hat in Deutschland, die letten 10 Jahre Bil helms I. hindurch, in jedem Ginne Die Monarchie, als Die Rraft ber Berrichaft, ber Einigung, ber Sicherung und ber jortichreitenben Arbeit, Die ihre Rreife mit eht wurdiger Treue und ichopferifcher Starte lebenbig ausfüllt; fie leiftet im Sinne ihrer Tage, in ben Grengen ihrer Möglichfeit jenes Bochfte, bas ber große pres-Bilde Geschichtichreiber an bem auffteigenben frangofifden Ronigthume, ber " Gerle" feines Staates, ber bie Ration aufammenfaffenben, ihr Gleichgewicht erhalte ben, fie burch bie Sturme binfteuernben Dacht, gepriefen bat: fie bringt bie allgemeinen Beftrebungen, die ben Menichen noch dunkel borichweben, un Bewußtfein, leitet fie in bestimmte Bege. "Die Beifter ju fuhren, bas beist wahrhaft Ronig fein." Freilich, nur ein großer Menich bermag bem bochften Umte folden Inhalt gu berleiben und gu erhalten: ben Raifer felber borten wir bas, in rudhaltlofer Dantbarfeit gegen feinen Minifter, laut genug anertennen. Aber hinter bem unbergleichlichen einen Danne fteht bod. und mit ihm gusammen fiegt, feinen Gieg ermöglicht erft bie gange Der gangenheit biefer Monarchie und bie gange Erbichaft biefer Menfchenalier Die alten monarchifchen Rrafte und Gefinnungen, Die Leiben, Thaten, Gr folge bon 1860 gumal und bon 1866 und 1870, bas gange alte Breugen mit feiner Tuchtigfeit und feiner Autoritat, feinem Schabe an fittlicher Gnergie und an fefter Ginheit feines Beeres, feines Staates, feines in Leiftung und Stellung nun bon neuem erhöhten und geftartten Beamtenthums. Deutliche und maßgebender als je juvor bethatigt fich eben bamale, unter all ben meartigen Antrieben, Diefes alte Breugen im beutschen Dafein ber neuen Bell Diefes alte Breugen aber mar Raifer Bilbelm.

Benden wir, hier, ba ber eigenfte Grundzug feines Befend wieber fo bebeutsam in bie Belt hinauswirtt, jum letten Male ben Blid auf bie menfc

liche Berfonlichfeit felbft.

Die 30 Jahre bes Berricherthums feit 1857 haben fie wenig verwandelt, In einer Gulle farbiger Gingelheiten fteht bas Dafein Wilhelms mahrend feiner Raiferzeit por unferm Auge. Geblieben war ihm bie helle Freundlichkeit Milen, die ihm nabe traten; die ftrenge Ginfachbeit bes taglichen Lebens, der Rleidung, der Lagerstatt; zugleich die Freude an der Welt, die noch der goer ruftig durchreifte. In Berlin lief fein Tag unter Arbeit, Mahlzeiten, Ausfahrten gang regelmäßig dahin; bes Abends ging er gern in Schaufpiel ober Oper und nahm barnach an ber feinen geistigen Geselligfeit in ben Bimmern feiner Bemahlin theil. Auch die große Reprafentation fuhr er fort au üben, in toniglicher Pracht und Burbe, hier wie ftets wo er aus ber Stille beraustrat, voll untrüglichen Taftes, gutig und ritterlich; treu ift ihm auch bie Freude an Frauenanmuth und -ichonheit geblieben. Allfommerlich jog er in fein geliebtes Babelsberg hinüber, bas er gefchaffen hatte und bis in bas Rleinfte hinein fannte; und weiter in die Baber, Ems, Baftein, Baben. Baben: in Robleng traf er fur ein Beilchen mit ber Raiferin gufammen. Die Arbeit folgte ihm überall bin, wenn er auch gern noch in Berlin bas Befentliche erledigte und fich bann harmlos freute, einmal einen Tag "frei" ju befommen. Die letten Jahrgehnte bindurch bielt er feine treuen Gehülfen, Albedull und Wilmoweli, an ber Spige bes Militar- und bes Civilcabinette feft : fiberall trachtete er ja, an ben Stellen, mit benen er perfonliche Berubrungen hatte, bie Alten, ibm Befannten ju belaffen; er betrauerte ben Rudtritt Delbruds und nahm am Ergeben all feiner hoben Diener, eines Maybach etwa, einen innigen Antheil. Auch als Raifer zeigte er in feiner täglichen Saltung immer in erfter Reibe ben Diffigier. Die Uniform legte er "im Dienfte" niemals ab, auch nicht am Schreibtifch und im Rreife ber vertrauteften Rathe; wenn fich ber Gutsherr bon Babelsberg einmal bie Bequemlichfeit einer anbern Tracht erlaubte, fo ließ er fich boch nie bewegen, in biefer Tracht irgend eines ber Amtsgeschäfte ju vollziehn. Großes und Rleines an ihm mar aus einem Guffe. Er blidte mit ben Augen bes Rriegeberrn in bie Belt: ale er 1877 bas neue Gebaube ber Reichsbant einweihte, wandten fich die Worte feiner Anfprache gang von felber auf den Werth der volkswirthichaftlichen Bluthe fur die Urmee. Er hat feine Truppen noch aufgefucht, als ihm die Unftrengung ber Befichtigungen langft wiberrathen murbe; bas mare fein Ronig von Breugen mehr, ber nicht mehr ju feinen Golbaten geben tonnte. Er hat feinen alteften Entel in feierlichem Ernfte in ben "Dienft" eingeführt; und wenn er jest eine Darftellung feines Lebens, wie die von Mebing, bie bor allem eine Chronit feiner außerlichen Erlebniffe und feiner militarischen Rahrten, etwa eine erweiterte und popularere Fortsehung von 2. Schneibers alterer Biographie ift, gleich jener bor bem Drude burchfah, fo billigte er ihre Urt vollig und ergangte fie getreulich im Gingelnen : er fügte wol bier und ba einen Bug bingu, der fein Berricherbewußtfein widerfpiegelt - 3. B. ein Bort über bie Bebeutsamteit jener Erklärung feiner foniglichen Bollgewalt vom 4. Januar 1882; insbefondere aber hielt er barauf, bag alles Meugerliche correct und etwa die Lifte fürftlicher Theilnehmer an feinem Regierungs. jubilaum vollgablig fei. Und er legte - Fürft Bismard wußte es und banbelte banach - auf Die Meugerlichfeit bertommlicher Chrerweifungen auch bei feinen hoben Dienern Bewicht. 218 bei einer Bochzeit bie Minifter den Fadeltang ansführen mußten, untericbieb er genau, wer es mit feierlichem, wer mit unluftigem Beficht gethan habe, und jog feine Schluffe baraus: es gab fur ibn auch in Diefen Dingen, wie in ben eigentlich folbatifchen, bei aller Rachficht boch im Grunde "nichte Rleines". Bor allem indeffen nicht in ber eigenen Bflicht-

Dit ber peinlichsten Gewiffenhaftigfeit nahm er fie auf fich; et trennte bie leeren Blatter eines einlaufenben Schreibens ab und legte fie fparfam jurud; aber er prufte auch mit angftlichfter Sorge jebes Tobesurtbel, bas er bestätigen follte. Er entschied immer mit flarem gefundem Sinne, fachlich und gerecht, oft auch im Alltäglichften völlig felbftanbig , berart, bet er niemals bon feinem Rathe abhangig werben tonnte. Er feste Erflarunger ober Reben, hinter benen man bie Feber feiner Behülfen ahnen mochte, rigerhandig auf und corrigirte fie in allen Gingelheiten durch, wie ben Entwur ber Rebe, mit ber er 1883 bas Rieberwaldbenfmal weihte; es ift begeichnent, bag biefe gang perfonliche Rundgebung mit ber Biebergabe bon Better Friedrich Wilhelms III. fchließt. Er felber brachte feinem Cabinetterath, all Diefer 1887 ben 70. Geburtstag feierte - "einen Tag, ber mir bortommt, als wollten Gie mich einzuholen berfuchen!" -, in einem Briefe bon rubrenber Gute feinen Dant bar und nannte Wilmowstis Mitarbeit eine ber vielen Gnaben-Erweifungen Bottes; er ichergte über fein Festgeschent, zwei griffelbaltente Mufen: "bie eine fchreibt, mas Gie leiften, die andere unterfdreibt nur, was Sie belieben!!": er burfte bas jagen, weil Alle wußten, bag es nicht fo war. Er hat noch in hoben Jahren bie Mube nicht gescheut, fic aum Anhalt fur feine Enticheibungen über bie Juftiggefete einen Gurfus fiber Encollopabie ber Rechtsmiffenichaft portragen au laffen : er wolle boch ein Berftandnig far die ftrittigen Dinge, einen Begriff bon bem erwerben, was er unterzeichnen werbe. Er hat bann bie Entwürfe, die man ihm borlegte, eigenhandig burchgearbeitet; man fand nach feinem Tobe "gablreiche engbeschriebene Bogen" mit Auszugen baraus. Er ließ fich von Berner Siement eingehend über Befen und Leiftungen ber Gleftricitat, bon ben Theilnebmem an jenen Abendunterhaltungen feiner Gemablin über allerlei Fragen ber Biffen. ichaften, ber Runfte belehren, bon einem Gelmholb, Curtius, Brimm. Gr perlangte ba ftets nach genauer Unschauung: "bitte, wiederholen Sie es noch einmal, ich möchte es gern behalten", und schloß bann wohl - er felber ein liebenswürdig lebendiger Ergabler - bas Bufammenfein mit berglichem Dante: "ich habe wieber etwas gelernt". Gelernt hat er fo bis über bie Grengen bes menfchlichen Altere binaus. Auch bas machte er fich ju eigen, mas ibm urfprunglich am fernften lag und mas er auch fpater niemals beanfbruchte gu beberrichen: Die Runft; und gerabe ihr gegenuber trat Die Gefundheit, Die untrfigliche Echtheit feines Befens befonders charafteriftifch hervor. Er wollte fein Renner fein; er that bas Seine für eine umfaffende Bereicherung ber Mufcen, für bie Aufrichtung einer Fulle bon Dentmalern, bon Monumentelbauten, indem er mit gang perfonlichem Gintreten fur bie Dittel forgte, be Läffigen trieb, ben Streit ber Refforts ober ber Berfonen abichnitt. Er brachte bei Bauplanen die Sicherheit feines prattifchen Blides jur Beltung, bon ben hiftorischen Gemalben im Benghause forberte er genaue Treue: er überwachte bie Richtigfeit ber bargeftellten Gergange, ber Trachten, Die Auswahl ber Bortratfiguren. Er bethatigte babei feine Bietat gegen feine Borganger wie gegen feine Mittampfer, und feine Bescheibenheit - Die eigene Beftalt, ben eigenen Ramen brangte er überall gurud und ließ ftatt bes Ronigs bas Bater land in die Beibinichrift feten; er bethatigte jugleich feinen Ginn fur bei Einfache und Monumentale, ein natürliches Stilgefühl, bas fich bie Bermijdjung "von antitem Coftum und nadten Figuren mit ber mobernen Prieger tracht" berbat. Gin Dentmal bor allem hat auch er fich errichtet, welches bas perfonlichfte Befen bes Stifters und ben Grundton feiner Cooche nicht minber fprechend auf Die Rachwelt bringen wird als es Die charafteriftifchen Runft icopfungen eines Friedrich Bilbelms IV. ober Lubwigs von Baiern ibun!

an ber "Ruhmeshalle" seines Heeres hat er von 1876 bis 1888 unablässig in eigenster Arbeit, anregend, besehlend, verbessernd mitgeschaffen. Der Künstler hatte die Ruhmeshalle mit ihren Kriegsgemälden und Büsten von der Bassensamlung des Zeughauses durch seste Bände trennen wollen: der Kaiser strick diese und ersehte sie durch ausschlesbare Gitter. "Das Bolt in Bassen sollte nicht von den Fürsten- und Feldherrnsälen geschieden sein." Sine Ruhmeshalle, so saßte er, die Borlage ändernd, den Ausdruck, sollte es sein "sür die Preußische Ration, aus der die Armee hervorgeht." Ganz gewiß, in diesen Käumen voll starter preußischer Erinnerungen, in der wuchtigen Schwere ihrer Architectur, ihrer großen Geselschapschen Fresten, werden er und seine Zeit immerdar angeschaut werden, wie sonst nur etwa noch in den Bildern Adolf Menzels und Franz Lenbachs. Die Zukunst erst wird den Zusammenhang der geistigen Schöpsungen des Wilhelmischen Deutschlands mit den beherrschenden Zügen und Männern seines staatlich-nationalen Lebens ganz erkennen und sicherlich wird sich ihr, weit mehr als bereits uns, die Gesammtheit der Epoche

um bie hoben Geftalten ihrer Führer ordnen.

Bas Raifer Bilhelm in feinem letten Jahrzehnte feinem Lanbe bebeutete, bas empfindet man bereits heutzutage mit größerer Rlarheit als bamals felbit. Die Buverficht, Die uns bamals erfullte, murgelte noch mehr als wir es wußten, in feiner Berfon : beren Wegfall bat es erwiefen. Fehlen freilich ließ man es an Dantbarfeit und an Liebe ichon gegen ben Lebenben nicht. Sie ftromte bem greifen Berricher in unüberfehbaren Gluthen gu; er empfand es alle Tage, wenn beim Borüberziehen der Bache ber Jubel der Guldigungen an feinem Schloffe babin rauschte und bie Taufenbe einen Blid "ber treuen Augen aus ben altersgrauen, verwitterten Bugen" zu lebenslangem Bebachtniffe ju ergreifen trachteten. 3hm felber war ber Grug bom Edfenfter hinunter wie eine Bflicht, ber er fich gar nicht entziehen burfe; er fprach wol von ben Beiten, wo Riemand baran gedacht habe, fo nach ihm zu ichauen, und wie es bann langfam gefommen und immer gewachsen fei; er fprach von ber Londoner Berbannung, die fo weit hinter ihm lag, von ben troftenden Worten, mit benen ibn bamals bie Ronigin Bictoria auf bie Bufunft verwiesen batte, und fügte mit milbem Lacheln bingu: "es bat nur etwas lange gebauert!" Jest ging ber Strom ber innerlichften Treue gwischen seinem Bergen und bem ber Ration berüber und binuber. Bas er und fein Minifter bem Gublen gerabe ber Beften waren, bas hat nach Wilhelms Tobe Rubolf v. Ihering im Sinne Bieler claffifch ausgebrudt. Er gebenft bes allgemeinen Rieberganges ber Monarchien um die Mitte bes Jahrhunderts. "Rie hatte ich bamals geglaubt, bag ich noch einmal bie tieffte Berehrung und innigfte Liebe fur ein gefrontes Saupt empfinden und der begeiftertfte Anhanger ber Monarchie werden wurde. Diefen Umichwung, ben gewaltigften meines gangen Lebens, verdante ich Raifer Bilbelm. Geine hiftorifche Bebeutung reicht fo in meinen Mugen aber bas, mas er Deutschland geworben ift, weit hinaus." Der Raifer erntete Die Fruchte, Die er in Dalben gepflangt, erft jest in ihrem gangen Reichthum, an Dacht wie an Liebe; bas gang Berfonliche an ihm entfaltete erft jeht, ba Die Rrafte bes Breifes langfam fanten, feine volle Wirfung über bie Ration. Die warb er, wenn ihn einmal bie Berbftmanover in ein ehebem lange widerftrebendes Bundesland führten, durch fein Ericheinen unwiderfteblich für bas Reich! Mit einem Bertrauen, bas etwas Gelbftverftandliches hatte, nahmen bie Deutschen die gludliche Stetigfeit, Die fichere Beltftellung, ben nationalen Blang bin, beren Trager er war. Riemand überichatte ibn wol, Jeber fcatte ibn und fühlte fich ibm nabe. Die beutsche Arbeit, ber beutsche Boblftand hatten weiten Boben und fichern Schut gefunden, babeim und in ber

Welt; sie erhoben sich in den 80er Jahren zu stolzen Erfolgen. Der Welken standen freilich genug am himmel; aber zwischen den wegdahnenden, hatten Kämpsen der früheren, der rastlosen Unsicherheit der nachfolgenden Epoterscheinen auch diese letzten Jahre Wilhelms I. wie dereinst die stillen Jeiten nach dem Freiheitstriege, in ihrem Gleichgewichte, ihrer ruhigen Kraft und reichen Fülle dem rückschauenden Blide als Tage des Glücks: trot aller Berschieden

beiten halthonische Tage auch fie.

Glüdlich ift Wilhelm felber wol damals gewesen. Er empfand wich nur, wie der Lohn seiner Saaten reiste; er konnte, vornehmlich, von Heren billigen, was jeht geschah, der Druck der liberalen Aera war seinem Bewultsein und seinem Gewissen abgenommen. In freudiger Einheit klang sein hebe Alter mit seiner frühen Manneszeit zusammen; er sah sein eigenstes Wesen m dieser Gegenwart wieder siegreich vorwalten. Und auch seine Kirche war wieder in den Wegen, die er für sie ersehnt hatte. Auf dem geistlichen Boden ist wol die einzige stärkere Verschiedung seiner Gesinnungen vor sich gegangen: sein Glaube mochte sich nicht eigentlich verwandelt haben, aber schäfter, sa schröfter sirchlich war er geworden. Vigott wurde der Kaiser nicht; gehalten und harmonisch blied sein Leben dis zuleht. Am schönsten harmonisch in dem Verhältnisse, das nun so lange schon das wichtigste seines Daseins war: in Bismarch.

Seit 1877 hat Bismard nie wieder ernftlich um feine Entlaffung nadgefucht. Er hat im Auguft 78, nach ben Attentaten, feinem herrn beriprochen, ihm ben Dienft gegen beffen Willen nicht zu verfagen, bat in ben Dorbber fuchen "ein neues Band ber Pflicht" für fich anertannt. Es ift ergablt morben, wie feft bie innere Wendung bann Raifer und Rangler gufammenftigte und wie im Berbite 79 ber Abichlug mit Defterreich ben legten harten Conflict awifchen ihnen gur Rube brachte. Seitbem ift Bismarde Stellung anfcheinen gang unerschüttert geblieben. Der Raifer ubt, wo wir einmal beobachten tonnen, auch fünftigbin feine Aufficht. Bismard und Moltte find gelegentlich nicht gang einig, ber Zweite forbert (1881-2) gur Dedung ber Dfigrenge eine Mitwirtung bes auswärtigen Amtes, die Bismard verweigert; wieber jeigt es fich ba, bag bie verschiedenen Oberbehorden getrennte Areife behielten und bie oberfte Ginheit boch eben immer nur im Raifer felber rubte. 3m übrigen aber muß Bismard in biefem Jahrgebnt bie Politit boch wol faft felbftanber geleitet haben. Ernfte Meinungsberichiebenheiten lagen unferes Biffens nirgenb por und ber Sojahrige Raifer gab feinem vielbemahrten großen Minifter freien Raum. In ihre perfonlichen Begiehungen geftatten uns gerabe biefe Jehn einen tieferen Ginblid. Gie find reich an gartfinnigen Aufmertfamteiten und warmen Danfesworten bes Monarchen. Reben ben flangvollen öffentlichen Rundgebungen fteben vertrauliche Briefe, Die auch biefes und jenes aus Bilhelms Erlebniffen berichten, bon Familienereigniffen, Jagb, Politit; wie gind lich blidt 1882 ber Urgroßvater auf bie Reihe ber brei Rachfolger, Die er -"ein machtiger Gedante!" - lebend por fich fieht. Da finden fich bann fo weitgehende Musfpruche wie die fruber angeführten von Bismarde ichopferifden Benius, bon feiner Urheberichaft an ben großen neuen Entwarfen; nach bet Reier auf bem Riebermald bentt Bilhelm bes Ranglers als bes "Berbeiffibrete ber machtigen Greigniffe", die man bort festlich begangen bat, und ale ibre Beitere jum grandiofen Frieden". Alls er ibm 1883 ein Ofterei (einen Orben) beicheert, fügt er hingu, bag es "ben Abler tragt, ben Gie neu gefchaffen haben!" An Bismard's Geburtstage rubmt er bie Beisheit und Onabe te Allmachtigen, Die "Gie ber Belt und - mir fchenttel!" Inebefonbere aber tritt in Bismarde Schreiben an ihn eine neue Farbung berbor. Gigentlide bergenstone find auch fruber ichon manchmal von ihm angeschlagen worben: he icheinen feit 1880 ftarfer zu werben. Der Rangler ipricht 1881 von Bilbelme "vaterlicher" Leitung, er beflagt vier Jahre fpater bie Tobesfälle, bie ben herrn getroffen haben: wir Ueberlebende muffen uns muben, bie leer geworbenen Stellen berer ausgufullen, Die Gw. Dajeftat Bergen nabe ftanben". Da ift ber Berehrung - ber Berehrung nicht blog bes Dieners, auch des Jungeren - ein Rlang bon Liebe, beinahe bon Freundicaft unbefangen beigemischt. Immer mehr aber, bas ift bas bemertenswerthefte, ftellt Bismard fich, ohne jemals die Chrerbietung ber Form und auch bes Gefühles zu verlegen, recht eigentlich neben feinen fürften. Er rebet vor ihm von seinen eigenen Fehlern die er fehr wol tenne; aber babei vertleinert er fich nie, er schmeichelt nie, er halt fich ftolg und gerabe. Er weift über ben irbifchen Berrn hinweg auf ben ewigen bin; und er nennt es (1883) ben "Borgug, den Gottes Gegen Gw. Majeftat vor anderen Monarchen, Die Großes ausgeführt haben, gegeben hat, daß Allerbochftbero Diener mit Dantbarfeit gegen Gw. Majeftat auf ihre Dienftleiftungen jurudbliden. Die Treue bes herrichers erzeugt und erhalt die Treue feiner Diener". Bei fo freier Aufrichtigfeit, Die den Breifenden und ben Gepriefenen fittlich ehrt, ift es bann boppelt inhaltsvoll, mas Bismard biefem Cake porausschidt: "Ew. Dajeftat Bufriebenheit mit mir hat für mich höhern Werth als ber Beifall aller Andern". Und faft noch weiter ift Fürft Bismard gegangen. Dit machtigem einfachem Gelbftgefühle hat er bem Raifer fur bie "Unwandelbarteit" feines Bertrauens burch mehr als 20 Jahre, für "bie Gnabe und bas Bertrauen" gebantt, Die "mir ftets ohne Bandel jur Seite geftanden haben". Er bergleicht fich (1884), nur halb scherzend, bem Centauren bes Bilbwertes, bas Bilhelm ihm geschentt hat: ber tragt ein riefiges Born auf ben Schultern und ein Beib bangt fich ihm mit ganger Laft in bie Barthaare. "Co macht es mit mir, mahrend ich mit Em. Majeftat und bes Landes Dienft alle Sanbe voll ju thun habe, Die Opposition, auf Die Befahr hin, mich im Tragen ber Geschäftslaft gu ftoren . . . . 3m September 1887, jum 25. Jahrestage feiner Minifterschaft, hat Bismard ben lehten und in all feiner Berehrung ftolgeften biefer Gulbigungs- und Dantesbriefe gefcrieben: an ben Monarchen, ber ihn folange, "in bewegten Beiten, wo nicht alles gelingt, mit unwandelbar gleich bleibenber Gnabe und Bertrauen gegen alle Feindichaften und Intriguen gehalten und gebedt" bat. In folchen Briefen fpricht bie Broge gur Große, man mochte fagen: ber Couveran gum Souveran. Der große Minifter zieht fich nicht in angftlicher Beicheibenheit, bie ihm unwahrhaftig fein wurbe, hinter feinen Berrn gurud, er bentt nicht baran, feinen eigenen Untheil bem Berricher juguichreiben; man fpurt, er erblidt, wie es die Größten immer thun, in der Sache feines Staates und feines Berrichers feine Sache und jener ift ihm fein Belfer - wie er felber ber bes Ronigs ift. Dag er fich, mit erhobenem Saubte, bor bem Angefichte bes Monarchen jo geben barf, ohne bag er fürchten burite, bie bornehme Seele bes greifen Berrn au verlegen, bas ift ein Bilb von fo hoher und abfichtslofer Menichengroße, bag biefer friedlich - hergliche Ginklang ihrer letten Jahre genau fo ftolg und to machtig wirft wie einft ber harte Rampf ihrer Anfangszeiten. Wie fie felbft, fo ift auch ihr Empfinden ju einander bis an bas Ende immer im Auffteigen geblieben und bat bie Refte ftiller Abneigung in Bilbelms Bergen wol vollig befiegt. Sie haben fich beibe innerlich behauptet, ber Rangler fein ichopferifches Bert vollbracht, ber Raifer in biefem Bert gulegt fich felber wiebergefunden. Gin warmer Abendglang, ber beibe Geftalten umfangt, hat allen Biberftreit, jebe harte Farbe, jebe icharie Linie geloft und verfohnt, ebenburtig

und untrennbar gehen fie miteinanber in bas Gefühl ber Mitlebenben, in best Gebachtniß ber Geschichte ein. -

Rach ber Mitte ber 80er Jahre erft erreichte bie lette Epoche Rain Wilhelms ihren Gipfel. Das gange Spftem nationaler Politit, innerer und außerer, mar einheitlich burchgebilbet und arbeitete unter Giner großen Unregum fort. Damale nahm, in biefem boppelten Bufammenhange, Breugen ben Ram gegen bie leberwucherung feiner Oftlande burch bas Bolenthum fraftiger auf Die Berftandigung mit der Curie tam ju ungefahrem Abichluffe; Deutschlan war ftart genug, um ben Conflict mit Spanien uber die Carolineninfeln burd würdige Rachgiebigfeit beigulegen. Da brachten gerabe bie auswärtigen Erhaltniffe ber Regierung bes Reunzigers bie lette fcharfe Gefahr und ben letter Sieg. Bahrend ber Bufammenftog mit Frantreich unter Boulanger brotte, entfeffelte die Militarvorlage im December 1886 noch einmal ben Streif mi ber Reichstagemehrheit. Alle übrigen innerlichen Gegenfage fchloffen fich an bide einen, brangenden an, und ale die Auflofung bes Reichstags die Reuwahlen bon Februar 1887 heraufführte, ichlugen in bem leibenichaftlich erregten Babl lampfe an Bismards Geite alle bie Rrafte, Die er feit 10 3abren gewedt, etjogen und geleitet hatte, in heller Begeifterung Die Schlacht: bas Grgebnis war ber Triumph feiner Politit; es war die glangende Gobe ber feit 1881 unablaffig emporgemachienen Bewegung. Das britte Ceptennat wurde an genommen, die Behrverfaffung immer weiter gewaltig ausgebaut, noch immer gang auf ben Grundlagen ber 1860er Reorganifation. Die unmittelbare Rriegsgefahr trat jurud, fleinere Reibungen mit Frantreich wurben aber wunden, Boulanger im Mai 1887 gefturat; Die große Rebe Bismards pon 6. Februar 1888 geichnet in majeftatischen Bugen bie andauernbe Spannung ber europäischen Lage, die Nothwendigfeit und die innere Sicherfieit bee Friebensbundniffes mie einer fteten Bereitschaft ber beutichen Rrafte. Dit unerhörter Einhelligfeit machte ber Reichstag fich bie Forberungen bes neueften Wehrgesebes, die ber Rangler versochten hatte, zu eigen. Raifer Bilbelm mer bollbereit gewesen, ben Rrieg, wenn es fein ningte, gu besteben; er war frob. ba bas Gewitter fich verzog; er blidte jest in tiefer Befriedigung auf be Beichluffe feines Barlaments. 3hm reihte fich in Diefen Jahren Gebentfeier an Gebentfeier, Die 25jahrige feines Ronigthumes im Januar 1886, in 80jahrige feiner Bugehörigfeit jum Beere im Januar 1887, im folgenden Dar ber 90. Geburtstag: Fefte, Die ber bergliche Antheil ber Ration bertfarte und Die ben Fürftenftand Europas, bes Reiches wie feiner Rachbarn, noch einmal un ihn vereinigten; 85 von beffen Mitgliebern waren an jenem Geburtstage in Dit überftromender Freude fagte ber Raifer, in Erlaffen an Bilmard, feinem Bolle ben innigften Dant; er außerte wol, bie fconfte Jeftgabe feien ihm ber neue Reichstag und beffen Abftimmungen gewesen, er tiber freundlich und hoffnungsvoll ju ben bulbigenden Studenten, beren eifrige Liebe ihm eine Burgichaft fur bie Butunft erfchien. Rach feinem Mititarjubilann richtete er die Anfprache fur die Armee an feinen Sohn: ergreifende Borte in großen Stil, an benen jebe Silbe mabr und in benen feine gange Geele und fein ganges Leben enthalten ift, Worte bes Rudblides auf all bas, was er und mab fein Beer feit ben bunteln Tagen von Memel gemeinfam erfahren haben ; mabriid. Großes hat Gott an ihm gethan! Und was fich auch in acht langen Jahrgehnten verwandelt habe, "innerlich in ben Bergen und bem Empfinden ber Urmer gibt es feine Beranderungen!" Das Band der Ehre, ber Pflicht, der todesmuthigen Irene umichlingt jeht alle beutichen Stamme. Belch Beugnig ungebrochenen folbetifchen Ginnes in ben Ruhmesthaten ber lehten Rriege! Welch Glad fur ben Raifer, beute fo iprechen ju burjen, "über biefe 80 3abre fagen gu burfen. baß wir sicherlich, voll und gang, sest zu einander gehört haben, Ich mit Meinem ganzen Herzen und Denken, die Armee mit vollster Treue, hingebung und Pflichterfüllung, für welche Mein Dank und Meine Anerkennung die lebendigste Empfindung Meines herzens bis zu Meinem letzten Athemzuge bleiben wird".

Es war ihm Alles gelungen. Bor gehn Jahren hatte ihm Roon gewunicht, "nie die Beschwerben und bie bemuthige Refignation perfonlich tennen gu lernen, die mit einem fiechen Alter unvermeiblich verbunden find". Die Prafte ebbten wol und an Leiden fehlte es nicht, allein der Bunfch Roons bat fich erfüllt. Auch einfam wurde Raifer Bilbelm nicht. Biele aus feinem Breife berliegen ihn, E. Manteuffel, Bogel v. Faldenstein, Karl Anton von Soben-Bollern, Bring Friedrich Rarl in bem einen Jahre 1885. Die Rachften aber blieben: bie Raiferin, bie bem Greife wol naber ftand und unentbehrlicher geworben war als jemals ehebem bem Manne; Die Genoffen feines taglichen Lebens am Sofe und im Arbeitszimmer; Die Großen, Moltte, unverwüftlich gleich feinem Berrn, und jumal Bismard. Der Gine leitete, bon Graf Balberfee geftust, Die militarifden Dinge in gleichem, festem Bange weiter, ber Andere ermöglichte bem Berricher, fortzuregieren, ohne bag er fich mit neuen Menichen einleben und bie alsbann unausweichlichen neuen Schwierigfeiten und Entscheibungen noch burchtampfen mußte. Da brach auch über Bilhelm bas Unglud berein: wie anderen großen Fürsten erschütterte ihm ber Tod, ber ihn und feine Liebsten nicht zu tennen geschienen hatte, noch furz bor feinem eigenen Ende bas Saus bis in ben Brund. Er hatte, als prengifder herricher und als ganger Monarch, Die Bugel ber bochften Macht ftets in ber eigenen Sanb gehalten, fie niemals dauernd in die feines Cohnes gu legen, ihm auch nicht einen wichtigen Untheil an ben Geschäften einzuräumen bermocht. Zwischen bem gutigen, aber geftrengen Bater und feinem Rronpringen blieb ber Unterfchied ber Generationen, ber Anichauungen aufrecht; fie ftanben in bewußtem Gegenfate, aber boch wol in warmer Liebe neben einander. Riemand weiß, welcher Art die Regierung Raifer Friedrichs bas Bert feines Borgangers fortgeführt und ergangt, ob fie es wirflich gewandelt haben marbe; bas ift Allen befannt, wie fich ihm nach truben und bitteren Jahren erzwungener Thatlofigfeit fein tragifches Gefchid erfüllte. Gein Bater hatte eben die Schwelle bes gehnten Jahrgehntes überschritten, als ber Rroupring erfrantte: bulflos mußte Bilbelm bas Bachsthum bes Leibens, bas Ringen um ben Sinfterbenben mitanfehn. Er felber mochte bie politische Butunft burch den Entel, der fich ihm rudhaltlos angeschloffen hatte, in feinem Sinne gefichert glauben. Aber ber Untergang bes Cobnes griff ihm furchtbar an bas berg. Wie tieftraurig fah er in jenem Winter aus feinem Edfenfter auf die Boltsmengen nieber, die ihn mittrauernd grußten! Auch fein Leben gehrte fich auf. Im Februar traf ihn ber jabe Tob feines jungeren babifchen Enfels. In ben erften Margtagen warf ihn felber bie Rrantheit nieber. Roch von feinem Lager aus muhte er fich, feine Pflichten ju erfullen, juleht über-wand ihn die Mattigfeit. Als Fürst Bismard am 8. Marz jum legten Male mit ihm rebete, fprach noch ber Sterbende von feiner Freude fiber Die Ginmuthigfeit jener neueften Bewilligungen bes Reichstages für bas beutiche Beer; am Morgen des 9. Marg 1888 entichlief er, turg bor ber Bollendung feines 91. Jahres. In einer Todtenfeier fondergleichen, voll Weihe und Große, unter ber ernften Theilnahme aller Rationen, bat ibn fein Bolf gu Grabe geleitet: gur Rubeftatte feiner Eltern, im Maufoleum gu Charlottenburg,

Die alte Zeit ift mit ihm geschieben; zwei Jahre nach seinem Tobe trat sein großer Genosse in ben Schatten gurud, und jenes neue Geschlecht, beffen Spuren schon die spateren Tage Raiser Wilhelms gezeigt, hat lebhaft por-

bringend neue Bahnen juchen wollen. Dag es fie noch nicht gefunden bat, it allgu flar. Und überall wirft die Gpoche Bismarde und Bilbelme I in be gegenwärtigen Tag binein; ihre Aufgaben find noch nicht erfullt, ihn Ben find unfer beftes Befigthum. Gie hat unendliche Schate binterlaffen, inn mubelofen Gewinn fur die Erben, aber freilich ichwer zu bewahren, in iten Dauer und ihrer Macht an die weiterbildende Arbeit, an die Berfonlichten ber Rachfolger gebunden - Schabe ber Liebe, ber Empfindung und ba 60 finnung, einer Befinnung von Stetigfeit und Dag; Berte, Die heute not alles Leben überragend beherrichen: Die Ginheit, bas Reich, bas ben, bi Monarchie. Bo find die Gewalten, fabig biefe Monarchie gu erfeben? In wandelbar tann fie fo wenig fein wie irgend eine andere Geftaltung, und mi hat fie fich die Menschenalter biefes Jahrhunderts hindurch gewandelt, fil fie unter jenen ihren beiben Reubegrundern, erftartend und immer machink bas gange Dafein ber Ration umichlog! Unentbehrlich aber ift fie heute mi jemals gubor. Bas une bevorfteht und wie die Stellung bes Bilhelmita Beitalters im weiteften Bufammenhange ber beutschen Weichichte - ber ange lich und innerlich nationalen, der staatlichen, der gesellschaftlichen, der geiftigenfich einft bestimmen, was an ihm dauernd, was vorübergebend erfdeina wird: barüber fich in Ahnungen ober Schluffen gu ergeben liegt nicht in Umte bes Siftoriters; genug, wenn er fich mubt, jenes an bie befannte Ante ber Entwidlung anzuschließen und diefe Entwidlung in ihm felbft mein ju verfolgen. Den Raifer Wilhelm berart ju begreifen ift bier verjudt worden. Und Gines wenigftens wird man ba auch vorausjagen tonnen. Bo Friedrich bem Großen hat ber Kaifer 1886 gerühmt: "Alles, was wir Großel und Gutes beute in unferem Lande bewundern, ift auf dem Fundament au gebaut, bas er gelegt hat". Un bas Wert von 1807, bas fur feine Auffaffun mit ber Geftalt feines Baters berwuchs, hat er im Sanbeln und in feiner Bedanten immer wieder angefnüpft. Beide gufammen, fo berichieden fie fint, bie alte Monarchie und bie Reform, bas barf man rudblidend fagen, baben fich ftreitend und ineinandergreifend, feine eigne Befchichte erfullt: bas Alle i ihr wie in feiner Berfonlichfeit immer burch bas Reue befehbet, jurudgeichobn ergangt, und felber in jenes hineinreichend, fich wieberum burchfegend, an jebes Ergebniffe feinerfeits betheiligt. Solches natürliche Beiterwirfen ber bit rifchen Gewalten barf auch die Bufunft, wie immer fie werben mag, ! fich erwarten: ficherlich wird ihr Bilhelms I. Rame einen guten Ibe biefer hiftorifchen Gewalten bornehmlich bezeichnen und wird er ibr p gleich ben leuchtenben Segen großer Bergangenheit bezeichnen, ben Segen ber in ben Stunden bes Ernstes und ber Rothe wieber lebendig wird, balten erhebend, mit aller fittlichen Macht bes Stolges, bes Bertrauens, ber Soffnung ber innerlichen Gintehr, erwedend wie Siegesgeschmetter, vorwarts gminges wie bas voraufgetragene Banner. Go batte es ja auch wieberum Erbe bes großen Ronigs im Jammer von Tilfit und im Sturme ber B freiungefriege gethan, fo beren Gebachtnig in ben traben und hellen Tage bon ber beutschen Revolution bis an die Schlachten bon 1870. Bie tone Bilhelms Beit fur folche Birtung verloren fein? Dit jeglicher großen In gangenheit, bas wiffen auch wir bereits, nimmt fie es reichlich auf. Und Raff Bilhelm felber fullt in ihr feinen Blag - nicht Bilhelm ber Große, son Großes mahrlich an ihm ift; aber bon ber ichlichten Gotheit feines Befer fällt alles Frembe, alles Gefteigerte, bas ihn erft fcmuden foll, baltles ab Die bamonisch hohe Broge, Die feinen Tagen nicht mangelt, hat ihren Ausbn nicht in ihm. Wohl aber jene einfältig eblen Rrafte, Die fein Leben gleiteten, die er in fich und um fich immer bon Reuem aum Durchbrud an

Siege geführt hat, die ihn zum lebenden Symbole der besten Güter es Boltes gemacht haben, die Kräste, vermöge deren er sammelte, ordnete und immenhielt, Kräste der Einheit und der Zucht, der Weisheit und der Trene. hat der vornehmste seiner Grabredner in Worten, unmittelbar und einsach k wie der Berstorbene, mahnend als dessen unzerstörbares Erbtheil aufisht, als er am Todestage selbst, in seinen Tiesen erschüttert, dem Reichstage Tranernachricht brachte: den Heldenmuth, das nationale Ehrgesühl, die igebung, die Arbeitsamkeit, die Pflichttreue im Dienste des Vaterlandes und Liebe zum Baterlande; sie nannte Fürst Bismarc in seinem dahindiedenen Herrn verlörpert.

## Quellen und Bearbeitungen.

Allgemeines. Gine Geschichte bat bie litterarische Behandlung pon lhelms I. Leben bisher nicht gehabt. Die Biographien find feit ben r und 70er Jahren häufiger und immer warmer geworden; auch bas thatliche Wiffen ift allmählich geftiegen; eine wirkliche Entwicklung aber, nach Soung, Auffaffung, Berftandniß, Urtheil, burfte bie Reihe ber popularen bensbeichreibungen, foweit ich Renntnig bavon genommen habe, nicht tellen. 3ch nenne bon ihnen nur bie zwei, bie er felber burchgefeben und dollständigt hat: Louis Schneiber, Der Prinz von Preußen (Der Catenfreund 24,6, Dec. 1856, Berlin bei Hahn; später: König Wilhelm, Auft. 1861, Solbatenfreund 28 Extraheft); dazu gleich: Mus dem Leben fer Bilhelms 1849-73, 3 Bbe. 1888; und Aus meinem Leben. ar Mebing, 85 Jahre in Glaube, Rampf und Sieg 1882, julest: 91 Jahre 9, nebit den borgebrudten Menderungen bes Raifers. - Spateres: Onden, Das Beitalter bes Raifers Bilbelm, 2 Bbe. 1890-92. Unfer bentaifer 1897 (Festschrift jum 100j. Geburtstage; ihr Werth liegt in einigen fen 28.3 und einigen Gingelgugen aus ber Erinnerung von Beitgenoffen, Die mittheilt). Sonftige allgem. Jubilaumslitteratur: f. v. Beters-If, Der erfte Sobengollerntaifer (von mir noch benugt, mabrend die erften te meiner Darftellung ichon im Drud waren); E. Berner, Bilhelm Broge (im Ericheinen, nicht benutt); b. Gogler, 2B. ber Große in feinen ebungen gur Runft (Rebe nebit Beilagen). Dagu Reben und Auffage; bon n, die mir befannt geworben find, nenne ich: 1888 E. Curtius, Gebachtnifrede 1. Univ.), S. v. Treitschle, 3mei Raifer; berf. 1895: Bum Gebachtnig großen Rrieges. 1889 die Charafteriftit in Beinrich von Cybels zweitem be (Die Begrundung des Deutschen Reiches burch 2B. I., 7 Bbe. 1889-94). M. Leng (Berl. Alab., S.B. 17; 25. Marg), G. Schmoller (Tagl. Rund-, 23. Mara), B. Erbmannsborffer (Beibelb.), B. Delbrud (preug. Jahrb. 1 Bb. 88; bagu feine werthvollen fruberen Auffage in ben breuf. Jahrb., ibers 1888, 89, 90), D. Loreng (D. Runbichau, Marg: Beroifierung!). Briefe und Acten. Militarifche Schriften weiland Raifer 2B.s rogen Daj., hrag. v. tonigl. prf. Rriegsminifterium, 2 Bbe. (1821-47; -1865) 1897 (hier erft v. 1857 ab benutt; vgl. aber Sybels inhaltreichen at: Die pr. Beeresreform v. 1860, Beil. g. Allg. 3tg. 1891, 21 .- 23. Dec.; Rendrud fteht in Sybels nachgelaffenen Rleineren Schriften gu erwarten). fe: por Allem Die an Oldwig bon Ragmer (bis 1861): G. G. b. ner, Aus bem Leben bes Benerals D. 3. A., I. 1876; berj., Unter ben njollern, Dentwürdigfeiten aus bem Leben bes G. D. v. R., 4 Bbe., -89; beri., Raifer 2B. I., Die Bringef Glife Radgiwill und Die Raiferin ifta, 1890. Gine febr vorläufige Bufammenftellung: Bolitifche Corregem. bentiche Biographie. XLII. Ten Service of a 440 months

jp ond enz Kaiser W.s I., 1890 (darin auch die berühmtesten Erlasse und die Renjahrsbetrachtungen). — Die großen Actensammlungen zur Zeitgelmatt, das Staatsarchiv zc.; Mancherlei in der Deutschen Revue; Mancherlei in diinnerungen von Zeitgenossen (Barnhagen!) verstreut; nur das Wichtigste unter die Bismarck-Publicationen; H. Kohl, Bismarck-Jahrbuch, seit 1894.

Gingelne Beitraume.

1797—1815. Außer ben zwei Biographien und der bekannten Litteratubesonders fiber R. Luise: Ranke, Fr. Wilh. IV., W.W. 51, Baihinger, & L. als Erzieherin, 1894. Wilhelm über den König und Nort bei Bert, Gneisenn

III 732 ff., Borficht! 1818 ff.: Ragmer, Onden.

1815—40. Im Gangen: Rahmer, Mil. Schriften, H. v. Treitschlie Deutsche Geschichte im 19. Ih., II—IV, 1882—89. Fr. Meinede, Bound Roon, Hift. Zischr. 77, 1896. Daneben noch zum militärischen Lebniv. Ollech, Renher IV, 1879: zum persönlichen: Gräfin Elise Bernstoff. In ihren Aufzeichnungen, 2 Bbe. 1896; zur Politik: Denkwürdigkeiten and der Leben Leopold v. Gerlach &, 2 Bbe. 1891—2, I, Ringhoffer, ein Dezemmun preußischer Orientpolitik, 1897.

1840-48. Treitschte V, nebst Beilagen. Rante, Fr. Bilb II. Rahmer, Mil. Schriften, vgl. Rippold Boyen III Borwort, Sphel, bem reform, Gerlach I, Rippold, C. J. v. Bunsen, 3 Bde. 1868-71, II; Paris

Life of the Prince Consort, 1874 ff.

1848—49. Sybel, Begründung 1; ders., aus den Berliner Manton. H. 3. 63, 1889; Perthes, pr. Jhb. 63, 1889; Nahmer, Gerlach; von in ab: Denkwürdigkeiten a. d. Leben des G.-F.-M. Kriegsmin. Gwis dem Bismarck-Jahrbuch ergänzt); Schneiders beide Memoirenwerke. — Bunsank Springer, Dahlmann II. — Mil. Schristen; dazu die Broschüren: (v. Grieshank Krit. Bemertungen über d. Entwurf d. Wehrausschuffes d. Reichs Berjamlung . . . Berlin Oft. 1848; (ders.), die deutsche Centralgewalt und die Armee, geschr. 23. 7. 48, Berlin; Gegenschristen; und Arnim Bothe burg, d. d. E.-G. u. Preußen, Aug. 1848. — Biedermann, Mein Leben b. 30 Jahre I (Bolksausg. 1896), Beseler, Erlebtes und Erstrebtes.

1849—51. Mil. Schr. und Schneiber; Denkichrift vom 19. Mai 1850. Sphel H. J. 70, 1898; Gerlach I, Bunfen III; Ern ft II. von Coburg. Gella. Aus meinem Leben, 3 Bbe. 1887—89, I, Nahmer, Sphel Begründung I.

1851—57. Roon Bunfen Rahmer, Gerlach I. II, Briefwechsel Ericks mit Bismarch, 1893, Bismarch Briefe an G., hg. v. Rohl, 1896, Polchisse Pr. im Bundestag, 4 Bde., 1882—85, und die Ergänzungen im B. Jobb. Sybel, Begründung II; Ernst II., II; Aus dem polit. Briefw. des denister Kaisers m. d. Prinz-Gemahl v. England 1854—61, 1881 (aus Martin): aus dem Leben Theodox von Bernhardis, bisher 6 Bde., 1893 ff. II.— Mil. Schr., und Sybel Heresreform.

1857—58. Sybel Begr. II, Bernhardi III, Gerlach II, G.-Bismand. 1859—62. Auswärtiges und Deutsches: Sybel II; Ernft II., III Bernhardi III. IV; vgl. V, 4 ff.; Bismard-Jahrb. III; Sudow, D. Ron 1897; Bailleu, Der Prinzregent und die Resorm ber beutschen Kriegisch jassung, H. 3. 78, 1897; Baben-Baben: Haym, das Leben Max Dunder. 1891; Onden, Zeitalter I; Kante WW. 58; Deutschrift von 1861: Bismard Jahrb. III.

1858—62. Inneres. Prf. Militarreform: Mil. Schr., Roon, Subil II und Auffah, Schneiber, Gerlach, Bernhardi; ju Roon Meinede; ju ben erfan Anfängen vgl. 3. B. Petersborff Thielmann, 1894, a. G. — Bertal

um Siege geführt hat, die ihn zum lebenden Symbole der besten Güter seines Bolles gemacht haben, die Kräfte, vermöge beren er sammelte, ordnete und zusammenhielt, Kräfte der Einheit und der Zucht, der Weisheit und der Trene. Sie hat der vornehmste seiner Grabredner in Worten, unmittelbar und einsach groß wie der Verstorbene, mahnend als dessen unzerstörbares Erbtheil aufgezählt, als er am Todestage selbst, in seinen Tiesen erschüttert, dem Reichstage die Tranernachricht brachte: den heldenmuth, das nationale Ehrgesühl, die Hingebung, die Arbeitsamsteit, die Psichttreue im Dienste des Vaterlandes und die Liebe zum Baterlande; sie nannte Fürst Bismarck in seinem dahingeschiedenen herrn verkörpert.

## Quellen und Bearbeitungen.

Allgemeines. Gine Geschichte hat bie litterarische Behandlung von Bilhelms I. Leben bisher nicht gehabt. Die Biographien find feit ben 60er und 70er Jahren haufiger und immer marmer geworben; auch bas thatlachliche Biffen ift allmählich geftiegen; eine wirfliche Entwidlung aber, nach Forichung, Auffaffung, Berftandnig, Urtheil, burfte bie Reihe ber popularen Bebensbeichreibungen, foweit ich Renntnig babon genommen habe, nicht barftellen. 3ch nenne von ihnen nur bie gwei, die er felber burchgefeben und vervollständigt hat: Louis Schneiber, Der Bring von Breugen (Der Solbatenfreund 24,6, Dec. 1856, Berlin bei Sann; fpater: Ronig Wilhelm, 2. Muft. 1861, Solbatenfreund 28 Ertrabeft); bagu gleich: Mus bem Leben Raifer Wilhelms 1849-73, 3 Bbe. 1888; und Aus meinem Leben. Dafar Mebing, 85 Jahre in Glaube, Rampf und Sieg 1882, julest: 91 Jahre 1889, nebft ben borgebrudten Menberungen bes Raifers. - Spateres: 2B. Onden, Das Zeitalter bes Raifers Wilhelm, 2 Bbe. 1890-92. Unfer Belbentaifer 1897 (Reftichrift jum 100). Geburtstage; ihr Werth liegt in einigen Briefen 2B.3 und einigen Gingelgugen aus ber Erinnerung von Beitgenoffen, Die D. mittheilt). Conftige allgem. Jubilaumslitteratur: f. b. Betersborif, Der erfte Sobengollerntaifer (bon mir noch benutt, mabrend bie erften Theile meiner Darftellung ichon im Drud waren); G. Berner, Bilbelm ber Große (im Erscheinen, nicht benugt); b. Gogler, 2B. ber Große in feinen Begiebungen gur Runft (Rebe nebft Beilagen). Dagu Reben und Auffage; bon benen, die mir befannt geworben find, nenne ich: 1888 G. Curtius, Gebachtnigrebe (Berl. Univ.), B. v. Treitichte, Zwei Raifer; berf. 1895: Bum Gedachtnig bes großen Rrieges. 1889 Die Charafteriftit in Beinrich von G pbels zweitem Banbe (Die Begrundung des Deutschen Reiches burch 2B. I., 7 Bbe. 1889-94). 1897 M. Leng (Berl. Mab., S.B. 17; 25. Märg), G. Schmoller (Tägl. Rundfcau, 23. Mary), B. Erdmanneborffer (Beibelb.), B. Delbrud (preug. Jahrb. April Bb. 88: bagu feine werthvollen fruberen Auffate in ben breuf. Rabrb. befonders 1888, 89, 90), D. Loreng (D. Runbichau, Marg: Beroifierung!).

Briefe und Acten. Militärische Schriften weiland Raifer B.s. b. Großen Maj., hrsg. v. tönigl. prß. Kriegsministerium, 2 Bde. (1821—47; 1848—1865) 1897 (hier erst v. 1857 ab benuht; vgl. aber Sybels inhaltreichen Aussatz Die pr. Heeresresorm v. 1860, Beil. z. Allg. Btg. 1891, 21.—23. Dec.; ein Reudruck steht in Sybels nachgelassenn Kleineren Schriften zu erwarten). Briefe: vor Allem die an Oldwig von Rahmer (bis 1861): G. E. v. Rahmer, Aus dem Leben des Generals D. 5. R., I. 1876; ders., Unter den Hohenzollern, Denkwürdigkeiten aus dem Leben des G. D. v. R., 4 Bde., 1887—89; ders., Kaiser W. I., die Prinzek Elise Radziwill und die Kaiserin Augusta, 1890. Eine sehr vorläusige Zusammenstellung: Politische Corre-

1871—88. Briefw. mit Bismard, B.-J. I und bef. IV, Ruderittealm n. A. ebenda; dazu Bismards Reben, Gesprache, Briefe, vollswirthicafilite

Schriftftlide u. f. w.

1871—79. Bor Allem Roon II, bazu B.-J. I. III. Die brei Kriege Anderes bei Treitschle, Zwei Kaiser. Culturkamps: neben vielem Andere Graue, B.-J. I. II. Die Flug- u. Procesichristen in Sachen Arnime: vol. Broglie, La mission de M. de Gontaut-Biron à Berlin, 1896, Mantensal B.-J. IV. Zu ben ausw. Krisen: u. A. Gontaut, B.-J. I. IV, die große Rede Bismards 6. 2. 1888 bei Kohl, Reden XII, Blum V 285 ff.; Bristo. Bism.-Andrassy. Die Attentate: Roon II (vgl. Philippson); Roons Lob etc. Andrasa.

1879—88. Rante, Frz. Geich.: WW. VIII 53, 92. Berjönliche Juge Onden Helbent., Sybel II, Curtius, Gofter, Wilmowsti, Meding, Delbrüd, Henrici u. A.; vgl. Treitschte; Treusch v. Buttlar, Berl. N. Nachr. März 1897. Ihering: Zukunft 1893, IV 340. Ueber Friedrich II.: Gofter 26. Bismarde

Borte: Rohl XII 481.

Erich Marde

Bilbelm, beuticher Ronig, als Grai von Golland 2B. II., murbe un bas Jahr 1228 als altefter Gohn bes Grafen Florens IV. von Solland und Sceland (f. A. D. B. VII, 126) und ber Mathilbe pon Brabant geboren Fruh vermaift blieb er unter ber Obhut feiner Ontel, querft Bilbelm's, ber ale Tutor Hollandiae in Urtunden auftritt, nach beffen Tobe Otto's, bes Bildois bon Utrecht. 1240 übernahm er, ber Sitte gemäß, felber bie Regierung. Illa Lanbesberr bat er namentlich burch bie Berleihung von Stadtrechten, an Saarlen im 3. 1245, an Delft und 's Grabeganbe im folgenben Jahre, alfo burch Anchluß an die das Aufblüben der Stadte fordernde Bewegung ber Beit, fich ber porgethan, mabrend er burch fein Berfaumnig, ber Grafin von Manbern ben Lebenseib iftr Seeland gu leiften, feinen trogigen Unabhangigleitsfinn bezeugte Denn baburch mußte er balb mit ber machtigen Rachbarin in Streit gerather Inbeffen war bas Concil von Lyon gufammengetreten; bie Grommunication und Abfehung bes Raifers Friedrich II., die Wahl und ber Tob bes Gegentonige Beinrich von Thuringen folgten rafch. Die papftliche Partei fuchte im 3. 1247 einen neuen Throncanbibaten, und ihre Gubrer, namentlich ber gemaltige Ergbifchof von Roln, Ronrad von Sochftaben, verfuchten vergeblich, einen folden unter ben Rieberbeutichen ju finden. Da foll ber Bergog bon Brabant, ber felber die Rrone ausgeschlagen hatte, feinen jungen Reffen borgefchlages haben, ber, jung und ehrfüchtig, bas Angebot annahm und auf einem giemlich unregelmäßigen und burftig befetten Bahltage in Woeringen als Ronig and gerufen murbe. Babricheinlich hoffte ber Rolner, an bem blutjungen, gemlich mittellofen und barum gang bon feinen Unbangern abhangigen Ronig ein geeignetes Wertzeug feiner eigenen bochfliegenben Blane ju finben. Gonft tal fich taum erfeben, warum man an ibn gebacht bat. Denn fein Land tag nich allein weit ab an ber Rorbfee, an ber Weftfufte bes Reichs, fonbern war an flein an Umfang und Mitteln, bei weitem noch nicht bie machtige Graffcol von hundert Jahren fpater. Und er felber hatte nichte, man ibn empfehlm tonnte, außer feinen Familienverbindungen, benn bamals batte er fich noch in teinerlei Beife herborgethan. Und wie gering frine Dacht mar, bas geigt forol ber bemuthigenbe Bertrag, burch welchen er bie Anerfennung ber Stabt Rob erlaufen mußte, wie ber lange Widerftanb, ben Aachen ibm bot, bae erft im folgenben Jahr 1248 nach langwieriger Belagerung burth bie bon ben Erropredigern gufammengebrachten nieberrheinischen und friefilden Scharen feine Thore offinete und ibm to die Belegenheit bot jur gefehmäßigen Rronung burd ben papitlichen Legaten und die rheinischen Ergbischöfe. Auch scheint er es namentlich beren eifrigen Bemubungen verbantt zu baben, bag er auch in Beftalen, Lothringen und am Mittel- und Rieberrhein feinen Wiberftand fand und im Stande war, endlich auch der Pfalg Raiferswerth herr gu werden, wenn auch bie gunftigen Bedingungen, welche ber Burggraf fich ju ermirten wußte, verbinberten, bag ber Befit ibm einen Erfat für Rimmegen bot, bas er bem Grafen von Gelbern ju berpfanden gezwungen war, und feitbem auf immer bem Reiche verloren ging, als fei die erfte Bahl eines Riederlanders jum beutschen Ronig jugleich bas Beichen bes Berichwindens ber beutschen Konigsgewalt in ben Rieberlanden. Und freilich, nichts bezeugt ftarter die Bulflofigfeit Bilbelm's, als Die geringe Achtung, welche feine engeren Landeleute ihm bezeigten, feitbem er Ronig geworben war. Und bas lag feineswegs an feiner Berfonlichfeit, benn to jung er war, 2B. erwies fich rubrig und energisch genug. Aber er war bollftanbig auf Die Unterfitigung bes Papftes und feiner Anhanger angewiesen und verpflichtet, ftets die ichon arg jufammengeschmolzenen Regalien aufs neue gu vergeben ober zu verpfanden. Der im nachften Jahre am Mittelrhein unternommene Feldzug brachte ebenjowenig eine Enticheibung, Die Bials Ingelheim mar Die einzige Beute, welche 2B. bavontrug. Dag biefer bagegen im Lager bor berfelben bem Bapfte ben Gib leiftete, Die Befitungen, Ehren und Gerechtsame ber romifchen Rirche au fchitgen und gu erhalten und ihr ben ungefiorten Befit berfelben ju überlaffen, braucht feinesmegs als eine Beeintrachtigung ber toniglichen Majeftat angeleben ju werben. Zwar war 2B. ein bloger Bfaffentonig, boch hatten auch Otto von Braunschweig, ja Friedrich II. felber baffelbe gedworen. Für ihn ftedte barin teine Erniedrigung, und allein ber Bapft tonnte ibn gegen die Uebermacht feiner erzbischöflichen Bonner in Schut nehmen. Das empfand er am wirffamften, als berfelbe ben fuhnen Plan Ronrad's bon Roln pereitelte, nach bem Tobe Giegfried's von Maing beffen Ergbisthum bem feinigen augufügen, was 2B. vollftandig von ihm abhängig gemacht hatte. Doch auch ber papftliche Schut follte ibm theuer ju fteben tommen. Denn bie papftliche Bermittelung in bem Streit mit Flandern fiber Seeland, oder beffer gefagt über Die Infel Balcheren und Die übrigen Lanber in bem Schelbebelta, berichaffte ibm awar im nachften Jahre (1250) einen gewiß nothwendigen Frieben, allein unter außerft ungunftigen Bedingungen, welchen er nicht umbin tonnte, fich gu unterwerfen. Auch der perfonliche Bertehr mit Innoceng, den er in Lyon befuchte, icheint ihm wenig Fruchte getragen gu haben. Denn wenn er auch im Sommer biefes Jahres bem Gegner, bem Staufertonig Konrad, mit anfehnlichen Streitfraften entgegentrat und bei Oppenheim gegenuberlag, is gelang nicht, ibn jur Schlacht ju zwingen ober ju vertreiben, und noch immer hielten Bopparb, fo oft er es icon belagert hatte, und Frantfurt an beffen Geite feft. Erft im nachften Jahre fiel bie lette rheinische Feftung ber Stauferpartei, und erft als auf die Rachricht bes Tobes feines Baters Ronig Ronrab fich bom Rhein abwendete und fich aufchiefte, jur Rettung feines italienifchen Erbes fiber Die Alben ju geben, trat ein Umidwung ju Bilbelm's Gunften ein. Denfelben bat er aber gewiß beichleunigt burch die Berbindung, in welche er Ende 1251 mit dem Belfenhaufe trat, als er fich mit Glifabeth, ber Tochter bes Bergogs pon Braunichmeig verlobte und biefelbe im folgenden Januar beirathete. Die norddeutschen Fürften, welche fich bis jest neutral gehalten hatten, traten jest auf feine Seite. In einer großen Berfammlung in Braunichweig am Balmfonntag bes Jahres murbe er bon ihnen, unter Bortritt bes bergogs bon Sachlen und ber beiben Martgrafen von Braunschweig , formlich ale Ronig anertannt. Ge ift bier nicht ber Ort, fiber ben Charafter biefes mertwurdigen Borgangs, ber bon einigen Siftoritern als eine Art Rachwahl bezeichnet wird und beffen

Bebeutung für die flaaterechtliche Entwidlung bes bentichen Reiches und namentlich fur bie bes Rurfürftencollegs wol nicht gering gewefen ift, Betrad tungen anguftellen. Rur fann nicht berichwiegen werben, bag Bilbelm's Sie lung bon jest an eine anbere mar, er mar nicht mehr ber Biaffentonia, be Creatur ber rheinischen Ergbischofe, fonbern ber Ermablte ber Debrbeit jene beutschen Fürften, welche icon zwei Decennien frither als bie "Erften an ber Rur" bezeichnet worben waren. Freilich im eigenen ganbe reichte auch bie nicht aus, um ihm bas Uebergewicht über Flanbern zu verschaffen. 3war biet er im Juli gu Frantfurt einen ftart befuchten hoftag, auf welchem ber Sprud fiel, Margarethe habe ihre Reichsleben nicht rechtzeitig von ihm aufgehoben unb biefelben barum berloren, welche bann bom Ronige ihrem Cobne, feinen Schwager Johann bon Abesnes, jugewiefen wurden. Aber bamit war frilich wol bie Wiebereröffnung bes Rampfes um Seeland und jugleich bes Streite amifchen Margaretha und ben Dampierres einerfeits und ben Avesnes andrerfeits eingeleitet und die tonigliche Dacht jur Bebung feiner Sausmacht angewendet, allein ber Erfolg biefes Strebens feineswegs gefichert. 3m Gegentheil, bet Bapft war in teiner Sinficht mit diefer Aufhebung bes burch feine Bermittelus burchgefetten Bertrags von Bruffel gufrieben und icheint von jett an gewiffer maßen gegen ben Schutgling ber Rirche erfaltet, wenn er auch, mabricheinlich weil berfelbe jest bon faft allen beutschen Bijchofen und furften, mit Ausnahme Baierns und einiger fubbeutscher Fürften und vieler Stabte, anertannt war, nicht umbin tonnte, ben Frantfurter Spruch ju bestätigen. Aber gewiß ift is daß weder der Papit, noch die rheinischen Erzbischofe von jest an ben Ronig mehr als ihren Schugling betrachten tonnten, und bag lettere biefes taum berichmeraten. Ihre Galtung trieb unwillfurlich ben Ronig in neue Babnen. Inbeffen hatte Margaretha, welche nach ber papftlichen Beftätigung bes Frantiurter Spruches an einer friedlichen Schlichtung ihres Rampfes mit bem Ronig und ben Abesnes bergweifelte (bie Letteren batten fich jett auch in Befit bes bennegaus gefett), eine ansehnliche Dacht jufammengebracht und bamit einen entfcheibenben Schlag gegen Balcheren berfucht. Allein bei Beftfappel murbe ibr heer bon Wilhelm's Bruder Florens (f. M. D. B. VII, 129) bollftanbig gefchlagen (Juli 1253). Es folgten neue Unterhandlungen. 2B. bestand auf volltomment Unabhangigleit Weft-Ceelands und Anertennung bes Frantfurter Spruche. Darn fcheiterte Die Beriohnung. Margaretha marf fich in Die Arme Frankreiche, ibret Behnsberen. Ronig Ludwig weilte noch immer im Drient, boch fein Bruber Rarl von Anjou und Provence, ber nachherige Ronig von Reapel und Sicilien, ergriff gleid Die Gelegenheit, ließ fich von Margaretha ben Bennegau abtreten und Theile bon Reichsflandern, und eroberte faft die gange erftgenannte Graffchaft. Diefe Greigniffe hielten 2B. in ben Rieberlanben feft. Saft bas gange Jahr 1254 tampfte er, nachbem er borber ben wol bon Dargaretha aufgeftachelten Friefen eine fcmere Rieberlage beigebracht hatte, mit ben Frangofen in bem Bennegau, bis er nach vergeblich angebotener Felbichlacht im Juli einen Waffenftillftanb ichlos. in welchem er feinem Begner alle Bortheile fiberließ, welche berfelbe im Bennegau errungen, aber feitbem 2B. bort erfchienen, theilweife wieber verloren batte. Ge icheint, ber Angriff, welchen ber Erzbifchof bon Roln, ale Bunbesgenoffe Margaretha's in Berbindung mit ben Brafen von Billich und anberen alten Biberfachern Bilbelm's auf beffen Anbanger begonnen batte, und bie Runde bon bes Grabifchole Borhaben, eine Bewegung jur Mufftellung eines Gegentonige einguleiten, haben ibn biergu veranlaßt. Es war bringend notbig, fich aus biefen gwar für einen hollandifchen Grafen, aber nicht für einen beutichen Ronig beder tenben Rampfen loszumachen, um nicht ben Beiftand ber beiben Dachte ju berfcherzen, welche ihn als Bundesgenoffen aufforderten, fich ben bon ihnen geftellten Aufgaben ju wibmen. Denn einerfeits munichte ber Bapft febnlichft, ibn nach Italien ju bringen und jugleich mit Rarl von Anjou, beffen Beiftand er ebenjo und gwar gegen bie Staufer in Italien angurufen beabfichtigte, ausaufohnen, andererfeits mar im Reich eine neue Dacht erftanden, welche ihn bon ber brobenben Abbangigteit ber Fürften befreien fonnte. Der Rheinifche Bund war ins Leben getreten. Bu gleicher Beit hatte ihn ber Tob bon feinem Rebenbubler befreit. Ronrad IV. war im Dai 1254 geftorben. Diefe Ereigniffe anderten Bilbelm's Lage vollftanbig. An der Spige ber Stabte, benen fich bie Sarften, namentlich bie Bifchofe, wenn auch nicht felten widerwillig, fürs erfte anfoliegen mußten, wollten fie nicht bon ihrer überlegenen Dacht erbrudt werben, perfigte er fiber eine achtunggebietenbe Macht. Und Die Stabte brauchten feinen Anichluß, um ihrem fogufagen revolutionaren Streben einen gefehmäßigen Anftrich au geben. Für ben Augenblid maren Ronig und Stabte naturliche Bunbesgenoffen. Satte icon ber Schut eines Theils berfelben allein bie ftaufifche Dacht in Deutschland aufrecht gehalten, um fo mehr vermochte jest ihre in einem machtigen Bundnig vereinigte Dacht Die fonigliche Autoritat ju flugen. Rur 2B. war bas um fo wichtiger, ba bie Stabte bisher meiftentheils auf Seiten ber Begner geftanben und auch die andern ibn mit wenigen Ausnahmen nur widerwillig anerkannt batten. Jest naberten fich auch Diejenigen, welche am treueften an ber ftaufen'ichen Geite ausgeharrt hatten, bem Ronig, ber fich beeilte, Die ihm bargebotene Sand ju faffen. 3m Sochfommer und Berbft beurfundete berfelbe ben Frieden mit den alten Gegnern burch Beftatigung ibrer Bribilegien. Dagegen wurbe er im Bunbesabicbied bom 6. October bes Jahres feierlich ale haupt bes Reiches anertannt.

Es war bie bochfte Beit. Denn bie Blane Ronrad's von Sochstaden, an Bilbelm's Statt bem machtigen Bohmentonig Die Rrone ju berichaffen, icheinen ihrer Berwirklichung nabe gewefen ju fein; felbft 2B. foll burch die brobende Befahr eines Abfalls aller Derer, welche bis jest feine Stuten gewefen waren, mabrend er fich faum gegen Franfreich und Flandern aufrecht halten tonnte, fo weit eingeschuchtert gewesen fein, daß er Ottotar versprach, unter gewiffen Umftanben abbanten ju wollen. Innoceng aber und fein Legat Capoccio follen fich entichieden wiberfest haben, mas Ottotar, ber nicht gefonnen war, fich mit bem romifchen Stuhl ju entzweien, veranlafte, furs erfte fich gurud. augieben. Bir find bon biefen Borgangen aber febr mangelhaft unterrichtet, unfere Renntnig berfelben beruht auf febr unficherem Grunde, Die Sauptquelle ift außerft zweifelhafter Ratur. Gewiß ift nur, bag 28. im Binter ber Jahre 1254/5 von Ronrad von Röln geradezu feindfelig behandelt wurde, ohne im Stande au fein, bafur Rache gu nehmen, und bag er erft nach bem in Borme abgehaltenen Reichstage, wo er ben rheinischen Bund erneuerte und fogufagen auf feine tonigliche Gewalt grindete (10. Darg 1255), ale Berricher auftrat. Der Bund mar in gewiffer Sinficht ein Organ ber toniglichen Gewalt geworben. Auch bas Gliaf und alle oberrheinischen, fruber ftaufifch gefinnten Bebiete und Stabte batten fich ibm unterworfen, und er tonnte fogar burch Aufftellung eines Reichsjuftitiarius eine Menberung ber Reichsverfaffung einleiten, welche ber toniglichen Macht gewiß zu Gute getommen mare, wenn fie Beftand gehabt batte. Gewiß ift es, bag bie tonigliche Antoritat bon jest an in ben Stabten wieberum mehr geachtet und bag ihr namentlich die Juftig unterftellt murbe. Auf einem rheinischen Bundestag zu Oppenheim im October murbe die richterliche wie Aberhaupt die Grecutivgewalt bes Bunbes vollig bem Ronig ale haupt bes Reiches und beffen Beamten übertragen. Bare es fo fortgegangen, bon ber Berbindung bes Ronigthums mit ben Stabten batte eine Berjungung bes Reiche ausgeben tonnen, welche ber Berfpaltung Deutschlands in faft unabbangige

Territorien und in jahllofe, aber meiftens machtlofe Reichsglieber, geiftliche und weltliche Murftenthumer, Graf- und Berricaften und Stadte batte Ginhalt then fonnen. Best hatten die neuen Ordnungen nur bie Birfung, daß Stabte, Reichsminifterialen und Grafen fich mit bereinter Dacht erhoben, als nad Dilbelm's Abreife, ber gur Borbereitung feines Rriegegugs gegen Die Friefen noch feinen Erblandern gurudgefehrt mar, bie Ronigin und ber Reichejuftinist Braf Abolf v. Balbed bom Ritter hermann b. Rietberg Aberfallen und gefangen murben. Den Bruch bes eben neu aufgerichteten Canbfriebens butte ber freche Rauber mit Berftorung feiner Burg. Die auf bem Bunbe ber Ronigsgewalt mit bem Stabtebund berugende Dacht ichien fich eben gu bewahren, als berfelben auf einmal ein jabes Ende bereitet murbe. 2B. hatte beichloffen, bie Beftfriesen im heutigen Nordholland, benen im Commer hinter ben Seen und Sumpfen faum beigufommen mar, im Binter, ale bie Baffer gugefroren maren, angugreifen, mabricheinlich in ber hoffnung, fie fur immer gu unterwerfen to wie es ipater fein Cohn gethan bat. Doch im Rampf ant bem Gife gogen bie ichweren bollanbifden Ritter gegen Die leicht bewaffneten Briefen entichieben be-Rurgeren, Unter 2B. brach bas Gis und er felber murbe erichlagen, fei a weil er nicht als ber Ronig erfannt wurde ober eben beshalb (28. 3anuar 1256). Der Leichnam wurde unter einem Baum berichart und erft nach 26 3ahre bon feinem Cohn entbedt und nach ber Gruft ber Dibbelburger Abtei aben geführt. Go mar bas jabe, flagliche und unrühmliche Enbe eines Rurften, ber wenn er langer gelebt batte, gewiß einen beruhmteren Ramen binterlaffen batte als jeht, ba er bis bor ein paar Jahrgehnten von ben beutichen bifforifen faft gang fibergangen murbe, mabrend bie nieberlanbifchen feinem Birten im Reich taum die gehörige Beachtung ichentten. Bielleicht ift Die Bebeninne feiner Berfonlichfeit von einigen feiner jungften Siftorifer übertrieben Allein gewiß ift fie, wie gefagt, großer gemejen, als man fruber gemeint bat: et ift tein Bergleich möglich gwifden ihm und ben beiben Auslandern, Die nach feinen Tobe fich bie beutiche Rrone ftreitig ju machen fuchten.

Auch als Landesherr hat B. einen guten Ramen hinterlaffen, namentlich als Beschützer der Städte und der unteren Stände auf dem Lande. Seine Keuren sind zahlreich, viele Städte schrieben ihre Freiheiten von ihm her. Des bezeugen auch die Urkunden, denn das Zeugniß des Stole, des Hoschronisten seine Sohnes, verdient wol nicht unbedingtes Bertrauen, und die anderen alteren niederländischen Autoren stügen sich wol meistens auf denselben. Bon Wilhelm's Character wird und sonst wenig mitgetheilt, als daß er ein guter Ritter war, dem alle Eigenschaften eines solchen zugeschrieben werden. Daß er aber eine ebenso ehrsächtige als energische Ratur war, bezeugt die Rühnheit, mit welcher er die Krone annahm und behauptete, daß er als Politiker nicht unbedeutend war, das bezeugt die rasche Ausbeutung der Gelegenheit, welche ihm der rheinisch Bund bot. Ramentlich dadurch verdient er eine Stelle unter den besserze Fürsten, welche die deutsche Krone getragen. Richt jeder hätte mit so geringen Mitteln noch so viel zu Stande gebracht, hätte unter solchen Schwierigseiten

eine fo bobe Stellung erworben.

Außer den Urfunden, welche für Wilhelm's Wirfen als König und Landelbert in erster Reihe in Betracht lommen, sind die Chronica Regia Coloniesis das Chronicon Erphordiense, das Chronicon Mogantinum, die Annales Wormatienses und andere rheinische Annales, die Annales Studenses, die Chronica major von Matthaeus Parisiensis, Melis Stote's Reimchrond, die Fortsetung von Emo's Chronit durch Abt Menco, und, wo Stote nicht solgt, auch Besa's Chronit die vornehmsten Quellen für Wilhelm's Geschichte. Bgl. außer den die allgemeine Reichsgeschichte behandelbes

Werten von Raumer, Lorenz u j. w. die Differtationen von Haffe und in erster Reihe: O. hinge, Das Königthum Wilhelm's von holland, bessen Schlüssen sich Kempi, Geschichte des deutschen Reiches während des großen Interregnums, meistens anschließt; Schirrmacher, Der letzte hohenstausen; Cardauns, Konrad von Hochstaden; Sattler, Die flandrisch-hollandischen Berwickelungen unter Wilhelm von holland; das große, freilich einigermaßen veraltete hollandische Wert von Meerman, Geschiedenis van Willem II. Roomschkoning, und die bekannte hollandische Geschiedenis van Willem II. Roomschkoning, und die bekannte hollandische Geschiedenis van Willem II. Roomschkoning, und die bekannte hollandische Geschiedenis van Willem II. Roomschkoning, und die Verte von Arend, Wenzelburger und Blot. Auch Sternseld, Karl von Anjou; Warntönig; Kluit, namentlich bessen der Lexcursus septimus. Dazu die Litteratur über die Königswahl des Jahres 1247, in erster Reihe Lindner's Deutsche Königswahlen.

B. 2. Miller.

Bilbelm, Martgraf von Baben (Baben), murbe am 30. Juli 1593 in Baben als altefter Cohn bes Marfgrafen Chuard Fortunat geboren. Als er wenig über ein Jahr alt war, verlor fein Bater die Martgrafchaft Baben-Baben (auch oberbabifche Martgrafichaft genannt) an Dartgraf Ernft Friedrich bon Baben Durlach, melder Diefelbe im Robember 1594 mit Baffengewalt in Befits nahm, um ber von Raifer Ruboti II. auf Drangen ber Glaubiger Chuarb Fortunat's perifigten Sequestration bes Landes juvorgutommen. Auch nach bem im Juni 1600 erfolgten Tobe Gbuard Fortungt's behielten Die Martgrafen bon Baben Durlach, ber genannte Ernft Friedrich und fpater fein Bruder und Rachlolger Georg Friedrich, Die oberbabifche Marfgraffchaft im Befite. Das Recht biergu leiteten fie aus ber bon ihnen behaupteten Unebenburtigfeit Wilhelm's und feiner aus ber Che Couard Fortunai's mit Maria von Giden, ber Tochter eines nieberlanbifden Gbelmanns, entiproffenen Geichwifter ber. Die Schritte. welche Braf Salentin von Ifenburg und Freiherr Runo von Winnenberg, Die Bormunber Bilbelm's, und fpater biefer felbft gur Biebererlangung bes vaterlichen Erbes bei Raifer und Reich machten, blieben furs erfte ohne Erfolg. Erft nachbem Beorg Friedrich am 6. Mai 1622 bie befannte Rieberlage bei Wimpfen burch Tilly erlitten hatte, übergab Raifer Ferbinand II. ben langjährigen Rechtstreit bem Reichshofrath gur Berabichiebung und biefer verfugte im Auguft bes leichen Jahres, bag ber Gohn und Rachfolger Georg Friedrich's, Martgraf friedrich V., ben Erben Chuard Fortunat's Die obere Darfgrafichaft herausmaeben und alle mabrend ber Occupation entftanbenen Schaben und Untoften m erfeten habe. Richt gang 10 Jahre blieb 2B. in bem ungeftorten Befige bes viebergewonnenen Landes. Schon Enbe 1631 zwang ibn bas Borbringen ber Schweben nach ber Schlacht von Breitenfelb bie Dtarkgraficaft ju verlaffen; r bielt fich in ben nachften Jahren theils im oberen Elfag auf, wo er an ben Rambien gegen bie Schweben lebhaften, wenn auch nicht immer bon Glud begunfligten Antheil nahm und um bie Bertheibigung bon Breifach fich berbient nachte, theile in Innebrud und Luxemburg. Der Gieg ber Raiferlichen bei Rordlingen im Auguft 1684 führte ihn wieder gurud und brachte ihm au feinen baben-babifchen Landen auch noch die baden-burlachischen, welche D. Friedrich V. ibaelprochen murben. Erft burch ben westfälischen Frieden erfolgte bie Restitution bes bon ben Schweben begunftigten Sohnes bes letteren Friedrich's VI., jugleich mit ber enbaultigen Auseinanderfetjung ber beiben babifchen Linien. Der aus ber Beit ber oberbabifden Befigergreifung und theilweife fogar noch bon ben rften Landestheilungen aus ber erften Salfte bes 16. Jahrhunberts herruhrenbe Rechisfireit fiber ben Bezug bon Ausgleichs- und Entschäbigungsgelbern murbe liebergeichlagen; ein bauernber Friebe murbe geschloffen, bie Begiehungen gwifden en beiben verwandten Saufern blieben fortan bauernd freundichaftliche. -

M. Wilhelm verbantte feine Ginfegung in Die Martgraficaft Baben-Baben in erfter Linie, wenn nicht ausschlieglich feinem Ratholicismus. Der Grabifchi von Mains und ber Carbinal Caraffa hatten fie gleich nach ber Schlacht ben Wimpfen betrieben, hauptfachlich in ber hoffnung, auf biefe Beife in ben ober babifden Lanben ben fatholifden Glauben, welcher mabrend ber Occupation burch die proteftantifchen Martgrafen bon Baben-Durlady allmablich berbrangt worben war, am rafcheften wieder bergeftellt ju feben. Dr. Bilbelm trog biefe Soffnung nicht. Dit Gifer und rudfichtslofer Energie untergog er fich ber Wieberherftellung des Ratholicismus; binnen furger Beit mar eine vollstandige Umgeftaltung auf firchlichem Gebiete burchgeffihrt, die Unterthanen jum alter Glauben gurudgelehrt ober aus bem ganbe pertrieben. Auch bie bisber proteftantifche Graffchaft Cberftein wurde bem Ratholicismus wiedergewonnen und ebenfo die herrrichaft Mahlberg, welche bei ber Theilung ber bis babin ben bem Grafen von Raffau und Bilhelm gemeinfam befeffenen Berricaften Labt und Mahlberg 1629 bem letteren jugefallen mar. Bilhelm's Saupthelfer bei biefem Werte maren bie Jeluiten und die Rapuginer; jene hatte er fcon 1622 ins Land gerufen, Diefen baute er 1631 in feiner Refibengflabt Baben ein Rloffer. Roch enger verband er fich bie beiben Orben, als ihm, bem treuen Sobne feiner Rirche, bas Miggefcid wiberfuhr von bem Orbinariat bes Bifchofs bon Spene mit bem Rirchenbanne belegt ju merben (1641), weil er entgegen ben Beftimmungen bes Reftitutionsebicts feine Sobeiterechte über Die Dorfer bes Riofters Frauenalb nicht aufgeben wollte. Bablreiche Schenfungen an Die Befuiten folgten in den nachften Jahren; 1642 grundete er ein reich ausgestattetes Collegium berfelben in Baben, gwei Jahrzehnte fpater ein folches in Ettlingen. Der name Unterricht und Die Ergiehung ber ben hoberen Studien fich widmenben mannlichen Jugend feines Lanbes fibertrug er ben Batern Befu. Damit ber Unterricht ber weiblichen Jugend im gleichen Beifte geleitet werbe, erbaute er ben Ronnen bon Orben bes bl. Grabes ebenfalls ein Rlofter. - Batten bie baben-babifden Martgrafen bes 16. Jahrhunderts bornehmlich im Anschluffe an Baiern in ben unruhigen Beitlauften ben nöthigen Rudbalt gefunden, fo fuchte und fant M. Bilhelm , fobalb er jur Regierung gelangt war, in enger Anlehnung an Defterreich feine Stube. Schon feine Erziehung am Sofe bes Erzherzogs Albrecht. bes Statthalters ber Rieberlanbe, in Bruffel fuhrte ibn barauf bin. Rach feiner Bertreibung Enbe 1631 fampite er, wie ichon ermabnt, im faiferlichen Derte. Schon 1630 hatte er ein faiferliches Patent über ein Regiment hochbeuticher Rnechte erhalten; balb barauf murbe er Generalmachtmeifter, bann Obriffelbiengmeifter (1635); feit 1630 mar er Beh. Rath bes Raifers und 1652 fibertrug ihm Diefer nach bem Tobe bes Ruriftrften bon Trier und Bijchofs von Speper Philipp Chriftoph bie von biefem bisber belleibete Burbe bes Reichstammerrichters, welche er bis gu feinem Tobe innehatte. 2B. ftarb am 22. Dai 1677 und murbe in ber Stiftelirche ju Baben beigefest. Beinabe funfunbifungig Rabre batte feine Regierung gebauert, mabrend welcher er feine gange Araft einfente für bas Bobl feines Landes, mit bem feit 1666 auch die babifchen Befigungen in Luxemburg vereinigt waren, und vor allem burch augerfte Sparfamleit und eine geregelte Finangwirthichaft bie fchweren Bunben, welche ber große Rnes geichlagen hatte, mit Erfolg ju beilen beftrebt mar. 2B. war zweimal verheirathet, bas erfte Dal mit Grafin Ratharina Urfula bon Sobengollern, bos anbere Dal mit Grafin Maria Magbalena bon Detlingen. Bon neumebn Rinbern fiberlebten ben Bater nur vier, barunter Marigraf Bermann, ber fpatere Brafibent bes faiferlichen Soifriegerathe (M. D. B. XII, 120). Bon ben por ben Bater verftorbenen Gohnen find gu nennen ber altefte Ferdinand Maximilian (1625 bis 1669) und Leopold Wilhelm (1626-1671, A. D. B. XVIII, 369), ber all Reichsfeldmarschall an der Schlacht bei St. Gotthard a. d. Raab theilnahm (1664). In der Regierung des badischen Landes solgte W. sein Entel Ludwig Wilhelm, der nachmals so berühmte Sieger von Rissa und Szlankement (A. D. B. XIX, 485).

Fr. v. Weech, Babische Geschichte, S. 162—199. — Briese und Acten zur Geschichte bes dreißigjährigen Krieges, V. Band, S. 63—119 (die babischen Handel). — Ph. Ruppert, Die Kriegsereignisse im Breisgau von 1632—1635 und die erste Belagerung Breisacks, Zeitschrift der Gesellschaft für die Besorberung der Geschichtstunde von Freiburg, VI. Band (1887), S. 241—377.

Rrieger.

Bilbelm Lubwig Auguft, Pring und Martgraf bon Baben, in ber Rriegsgeicichte "Graf Bilhelm von Sochberg" genannt, wurde am 8. April 1792 ju Rarlerube als ber zweite Sohn bes nachmaligen Großbergogs Rarl Friedrich aus beffen zweiter Che mit ber jur Grafin Sochberg erhobenen Freiin Louife Beber bon Bebersberg geboren und feinen Reigungen entsprechend von Rinbheit an far ben militarifden Beruf erzogen. Als im 3. 1809 ber Brieg gegen Defterreich bevorftand, hatte er ben fehnlichen Bunfch, benfelben mitzumachen. Er war freilich noch febr jung, aber forperlich fraftig und geiftig reifer als fein Rebensalter voransfegen ließ, baber erfalte ber Großbergog. Ditregent, ber Sohn feines Salbbruders, feine Bitte und ließ ibn in ber bienftlichen Stellung, welche er, 1805 jum Dajor, 1807 jum Dberftlieutenant, 1808 jum Oberft ernannt, damals betleibete, in bas gelb rfiden. Es war bie bes 2. Oberft im Leib-Infanterieregimente. Aber icon beim Ausmariche berief ibn Maricall Maffena, ber Bejehlshaber bes IV. Armeecorps, ju welchem bie bon Beneralmajor D. harrant commandirten babifchen Truppen gehorten, ale Abjutanten ju fich und gebrauchte ihn als folden, fo bag er nicht als Surftenfohn in bes Marichalls Umgebung ben Greigniffen bes Feldzuges beimobnte, fonbern wie jeder feiner Rameraben ben feiner militarifchen Stellung entfprechenden Dienft that und, ba er beffer beritten mar als biefe, haufig ju meiten Entfenbungen gebraucht wurde, die ihm mancherlei Entbehrungen und Mübfal auferlegten, ibn aber auch bem Raifer napoleon befannt machten, welcher ibm wieberholt fein Bohlwollen und feine Zufriebenheit ju ertennen gab. Er wohnte ben Schlachten bei Abensberg am 20., bei Edmubl am 22. April, bei Aspern und Eflingen am 21, und 22. Mai, bei Wagram am 5. und 6. Juli und aablreichen Gefechten bei; bie bon mehreren Seiten nach Beendigung bes Beldauges an ihn gerichtete Aufforderung in frangofische Dienste zu treten, lehnte er ab und tehrte nach Rarisruhe gurud.

Gine bebeutenbere Thatigfeit, und die bebeutenbfte bie er in einem ber bon ibm mitgemachten Rriege ausgefibt bat, brachte ibm ber Weldzug bom Jahre 1812 gegen Rugland. Am 7. Februar erhielt er bie Rachricht, bag er bom Großbergoge, bem fruberen Mitregenten, jest Großbergog Rarl, bestimmt fei ben Oberbefehl ber ausmarichirenben Truppen ju übernehmen, nach ben Ausweifen follten es 7666 Dann fein. Graf Sochberg meint felbft, bag ibm Bieles gefehlt babe um bem in ibn gefetten Bertrauen entsprechen gu tonnen, aber er brachte guten Willen und viele ber für feine Stellung wunfchenswerthen Gigenicaften mit, bagu mar ibm in bem ichlieflich in ber Befangenicaft einer Bunde und ben Aufregungen bes Feldjuges erlegenen Oberfilieutenant v. Grolmann ein tilchtiger Chef des Generalftabes beigegeben und fo ift ihm moglich geweien bie gestellte Aufgabe unter ben ichwierigften Berhaltniffen glangenb gu lofen. Borlaufig ging es inbeg nicht gleich nach Rugland binein. Die babifchen Truppen murben junachft an ber Offfee gur Ruftenbewachung verwendet, bon hier rlidten fie Ende Juni nach Dangig, wo ihr Commanbeur einen vierwochentlichen Aufenthalt benutte um fie fur Die beborftebenben Greigniffe ausguruften,

indem er für Betleibung und Chuhwert forgte, Bagen mit Rraftfuppenmil und Schlaffaden jum Bimatiren belaben ließ und fonftige Ginrichtungen tol bie ben Truppen fpater vorzüglich ju Statten tamen. Enbe Juli flief er jun IX. Armeecorps unter Marichall Bictor, welches fich bei Tilfit fammelte; bie von Graf Sochberg befehligte babilche Infanteriebrigate, von welcher 5 Betaillone und 2 Batterien gu je 4 Geschuten gur Stelle maren, geborte jur 26. Dibifion unter Beneral Daenbels. Bier Wochen fpater rudte Darie Bictor nach Smolenet ab; er follte bie rudwartigen Berbindungen ber Grofen Urmee fichern und ben Ruffen unter Bittgenftein entgegentreten, falls biefe bie Dung überichreiten murben. Der Gall trat balb ein und führte Die Babent am 31, October bei Caasgniti jum ersten Dale ins Fener, Ditte Ropember aber wurde Bictor bon bier ab- und an die Rudgugsftrage ber Saubtarmis bernfen, auf welcher biefe in regellofer Blucht ber Brenge guftrebte. Un ber Berefina hatte Graf Sochberg jum erften und legten Dale ein ernfiliches Gefecht ju bestehen. Er befand fich bereits auf bem rechten Ufer bee Fluffer, mußte aber, um ben Uebergang ber Seerestrummer ju beden, auf bas linte gurudfehren und nahm bier am 28. Robember an bem blutigen Treffen bon Studianfa den ruhmlichften Antheil; ihm und ben ihm unterftellten Truppen. ju benen außer ben eigenen auch bergifche, polnifche, frangofifche und fachfilde Abtheilungen geborten, ift pornehmlich ju banten, bag an biefem Tage ber Hebergang noch fortgefett werben tonnte. Um folgenben fehrte er mit ben ichwachen Reften auf bas rechte Flugufer gurud, am 6. December gelaugte er auf bem unter fteten Befechten fortgesetten Rudauge in ein Bimat bei Damiane, noch zwei Tagemariche von Bilna entfernt. Es war eine bittertalte Racht, welche Die Rampifahigfeit ber babifchen Truppen vollständig labmte. Um 7. mußte Graf Bochberg bem Marichall melben, bag biefe nicht langer fechten tonnten. Gie befanden fich in volliger Auflojung. 3hr Filhrer erreichte gludlich und zwar gu Bierbe bie rettenbe Brenge, aber bon benen, bie unter ihm ben Felbaug mit gemacht hatten, tonnte er am 30. Decbr. in Marienwerder, wo bas IX. Urmercorps fich fammeln follte, nur 145 Mann muftern. Seine Aufzeichnungen, welche unten als Quelle genannt find, geben ein ergreifenbes Bilb von ben Leiden und Entbehrungen bes Binterfeldjuges, aber auch bon bem Gelbenmuthe und bon ber Standhaftigfeit, mit benen fie ertragen murben.

3m Commer bes nachftiolgenden Jahres ericien Graf Dochberg von neuen im Felbe. Rapoleon's Machtgebot hatte ben Großbergog genothigt bie m Grunde gegangenen Truppen ichleunigft burch neu aufgeftellte gu erfeben, ben Oberbefehl erhielt wiederum ber im ruffifden Gelbauge bemabrte jugenblice Führer. Gin Theil ber Truppen befand fich ichon auf bem Rriegeschauplabe, mit ben fibrigen marichirte ber Graf am 9. August nach Sachlen ab. Go mar ihm jedoch nicht vergonnt fie unter feinem Commando gu vereinigen und bas fehtere thatfachlich auszunden, er mußte fich baran genugen laffen ab und an einen ihm ertheilten Sonderauftrag mit ben ihm ju folchem Zwede überwielenen Rraften ausguführen und fand feine Gelegenheit Bebeutendes gu leiften. Um 16. Detober marb ihm ber Befehl fiber Die ichmache, aus Badenern, Italienern und Sadien jufammengefehte Befahung bon Leipzig übertragen, ale am 19. Die Berbunbetes fich ber Stadt bemachtigt batten capitulirte er um feine Babener fur ben m erwartenben Wechfel in ber politifchen Stellung bes Großbergogthums bereit je halten. Er follte nun mit benfelben nach Ruftland abgefilbet werden und mar bereits bis nach Berlin gefommen ale jener Umichwung eintrot und und ifn in die Beimath gurudinhrte. Am 9. December mar er wieber in Rarlarube.

Alebald erhielt er von neuem ben Oberbefehl fiber bie jur Theilnahme am Rriege bestimmten Truppen, welche jeht auf Seiten ber Berbunbeten fianben

Am 15. Januar 1814 rikkte er aus, löste zunächst die russischen Truppen vor Kehl ab, übernahm bald auch das Commando über die Blotadecorps, welche Landau, Straßburg, Psalzburg und einige kleine Plätze eingeschlossen hielten, tonnte aber bei der Unzulänglichkeit der ihm zu Gebote stehenden Kräste entscheden Schläge nicht führen, so daß erst nach Herstellung des Königthums werankreich jene Kestungen durch Capitulation in den Besit der Berbündeten

bergingen

Alle Rapoleon von Elba gurudfehrte befand Graf Sochberg fich in Bien, o Alles jufammengeströmt mar, mas barauf rechnen fonnte in ber bortigen langenden Berfammlung einen Blag gu finden. Er hoffte bon neuem mit bem ommando der badifchen Weldtruppen betraut ju werben, fab fich aber in feinen rwartungen getäuscht, ba biefes bem General b. Schaeffer (f. A. D. B. XXX, 34) fibertragen murbe. Die Beachtung, welche er bei ben tonangebenden Ronarchen gefunden hatte, und namentlich die Auszeichnung, mit welcher Raifer lexander ibn behandelte, machten die Empfindlichfeit und die Giferfucht des brofibergoge rege und veranlaften, daß Graf hochberg bei Seite geschoben wurde. Diefer ging nun die Raifer bon Rugland und bon Defterreich um eine Berendung im Felbe an und erreichte fie burch letteren, welcher ihm bas Comjanbo einer amei Brigaben ftarten Dipifion in bem aur Belggerung von Belfort. aningen, Schlettftabt und Reu-Breifach bestimmten Beere bes Ergherzoge 30ann Abertrug. Dit den bon ihm befehligten Defterreichern, Babenern, Bartmbergern und Beffen . Darmftabtern nahm er an ben Unternehmungen gegen teu-Breifach, Schlettftabt und Buningen theil, Die Blate gingen aber, wie 1814 eicheben war, erft nach ber Biebereinsetzung ber Bourbonenberrichaft an bie Berbunbeten über.

Damit endete im wesentlichen die militärische Thätigleit des Grasen. Im beerwesen Badens, wo höhere Truppenderbände nicht vorhanden waren, gab es unächst teinen Plat sür ihn, erst als am 15. Februar 1832 solche errichtet ind ein Corsprommando geschaffen ward, wurde ihm dasselbe übertragen und als m Frühjahr 1848 der Bundestag die Aufstellung des VIII. Armeecorps aurdnete erhielt er den Oberbesehl desselben, trat aber die Stellung nicht an, ondern erbat und erhielt schon am 6. April den Abschied. Er widmete sich un ganz der Landwirthschaft, welche er auf dem ihm gehörigen Besitz Aothensis, im Murgthale zwischen Rastatt und Gernsbach gelegen, selbst betrieb und ir deren Interessen er außerdem als Begründer und langjähriger Borsitzender er landwirthschaftlichen Gesellschaft wirkte. Auch am politischen Leben beheiligte er sich. Als im J. 1819 der Landtag zusammentrat, übernahm er as längere Zeit von ihm bekleidete Bräsidium der 1. Kammer.

Martgraf Wilhelm - biefen Ramen führte er feit 1817 - ftarb am 1. October 1859 ju Rarlsrube; aus feiner Che mit einer Tochter bes Bergogs

ubwig bon Burttemberg find drei Tochter hervorgegangen.

F. v. Weech, Babische Biographien II. Heibelberg 1875. — Dentwürdigkeiten des Generals der Insanterie Markgrasen Wilhelm von Baben aus den Feldzügen von 1809 bis 1815 von General Freiherrn Köder von Diersburg. Karlsruhe 1864. — Der Beresina-Uebergang des Kaiser Rapoleon unter besonderer Berücksichtigung der Badischen Truppen von Major von Lindenau. Berlin 1896.

Wilhelm (Ludwig Wilhelm August), Pring von Baden, foniglich rensischer General der Insanterie, am 18. December 1829 als der britte Sohn es Großherzogs Leopold zu Karlsruhe geboren, ward 1847 zum Lieutenant, 849 zum Oberlieutenant ernannt, diente aber nur kurze Zeit im babischen Bundescontingente, sondern trat schon am 22. November bes letztgenannten Jahres, als Premierlieutenant bem 1. Garberegiment ju fuß aggregirt, in bat preußische heer, welchem er mit furgen Unterbrechungen, als wirflich bei ber Truppe bienftleiftenber Officier, angehorte bis er am 12. Dai 1863 unter Ecleibung bes Charafters als Generalmajor a la suite geftellt murbe. Er balle fich am 11. Februar bes nämlichen Jahres zu Betersburg mit ber Pringeffen Maria Romanoweta, einer Tochter bes Bergoge Maximilian bon Leuchtenberg, vermählt. Seit 1853, nachbem er bis babin als hauptmann beim 1. Barberegiment geftanben hatte, jur Garbeartillerie commanbirt, verblieb er in biefer Baffe, julett in ber Stellung als Commandeur ber Carbeartilleriebrigabe, beneben auch als Mitglied ber Artillerieprufungscommiffion permenbet, bis jum Enbe feiner Dienftzeit im preugifchen Beere. Gin ausgebehnterer BBirfungifris wurde ihm nicht lange nach bem Ausscheiben aus ber Front in feiner Beimelb angewiefen, inbem ihm am 11. Robember 1865 ber Oberbefehl ber babifchen Truppen fibertragen murbe. Un ber Spige ber mobilen gelbbibifion jog # 1866 in ben Rrieg. Sie bilbete in einer Starte von 11 000 Mann mit 3206 Bierben bie 2. Dibifion bes bom Bringen Alexander von Beffen befehligten VIII. Bundesarmeecorps, beffen linte Mante fie junachft bei bem bom unteren Dain durch ben Bogelsberg unternommenen Bormariche gegen Fulba ju beden hatte; jum Gefechte tam fie erft, als fie gur Bereinigung mit ben am mittleren Main ftebenden Baiern burch ben Obenwald marichirte, bei Bundheim am 28. Werbach am 24. und Gerchsheim am 25. Juli. Alsbann tehrte fie nach Baben jurud. Das Berhalten ber bortigen Regierung und ihrer Truppen, fowie bal bes Pringen 2B. insbesonbere, gaben Anlag ju beftigen Bormarfen und Anflagen feitens ihrer Berbundeten. Auf eine ju Stuttgart ericbienene Schrift "Acten mäßige und intereffante Enthillungen über ben babifchen Berrath an ben beutichen Bundestruppen" antwortete ber Bring burch eine andere, welche (Stnitgen 1866) "Bur Beurtheilung bes Berhaltens ber Babifchen Welbbivifion im Gelbjuge bes Jahres 1866" (Darmftadt und Leipzig 1866) veröffentlicht murb. Mls nach Friedensichluffe bie babifche Divifion nach preugischem Mufter um geftaltet murbe trat Bring 2B. bon feiner Stellung an ber Spite berfelben jurild. Er hatte baber bei Ausbruch bes Rrieges gegen Franfreich tein Commando und mußte bem erften Abichnitte bes Feldauges fernbleiben; fobalb aber im October bas Commando ber 1. Injanteriebrigabe burch Erfrantung ber Generallieutenants b. La Roche erledigt mar, erbat er es, um am Rampfe tonle nehmen ju tonnnen, ohne Rudficht auf feine Rangverhaltniffe und traf am 13. October fo geitig auf bem Rriegsichauplage ein, bag er an ben Rampien beim Uebergange über ben Dignon am 22., an bem Befechte bei Gt. Geine l'Eglife am 27. und an bem Angriffe auf Dijon am 80. October theilnehmen tonnte. Rachbem er ben Monat Rovember und bie großere Balfte bes De cember unter vielfachen Rampfen in ber Cote b'Dr jugebracht batte, machte im Gefechte von Ruits an bes Pringen Geburtstage eine fcwere Bermundung im Befichte feiner Thatigleit im Felbe ein Enbe. Bur Erinnerung an biefen Tog verlieh ihm bei beffen Wieberfehr nach 25 Jahren Raifer Bilbelm II. mu wohlerworbenen Gifernen Rreuge 1. Claffe ben Orben pour le merite. 2005 Friebensichluffe murbe er jum Chef bes 4. Babifden Infanterieregiments Rr. 112 und am 22. Darg 1878 jum Beneral ber Injanterie ernannt.

Im Militardienste hat Pring W. späterhin teine Berwendung gefunden, bagegen ist er im parlamentarischen Leben mehrsach herborgetreten. Schoo in jungen Jahren nahm er seinen Sit in der Ersten Kammer ein, in welcher a bemnächst den Borsit führte und zum Scheitern der Concordatöplane vom John 1860 beitrug; von 1871 bis 1873 war er Mitglied bes beutschen Reichele in welchem er der Reichspartei angehörte. Damals hatten ihn Conservation

und Liberale gewählt; als er 1878 von neuem als Bewerber um ein Mandat im Wahltreise Constanz auftrat, wo er die dem zweitgeborenen Prinzen des großherzoglichen Hauses gebührende Herrschaft Salem innehatte, unterlag er seinem liberalen Gegner und zog sich verstimmt und namentlich auch durch die Haltung der Regierungsorgane verleht zunächst ganz vom politischen Leben zurück. Erst 1890, nachdem das Ministerium Turban zurückgetreten war, nahm er seinen Sit in der Ersten Kammer wieder ein und 1893 übernahm er auch von neuem den Borsit derselben. Bertrauten klagte er wol, daß der Mangel einer akademischen Bildung ihm nicht immer gestatte in wichtige Fragen so tief einzudringen wie er wünsche.

Prinz W. starb am 27. April 1897 zu Karlsruhe, allgemein betrauert und hochgeschäht wegen seiner mit Würde gepaarten Freundlichkeit im Berkehr, seines Wohlwollens gegen Jedermann und seiner treuen Pflichterftillung in allen Lagen des Lebens.

B. Boten.

Bilbelm III., Bergog bon Baiern. Danden, geboren gu Manchen 1875 ale zweiter Sohn bes Bergogs Johann bon B.- DR. und ber Grafin Ratharina von Borg und Tirol, † in Munchen am 12. September 1485. Bom 8. Auguft 1897 bis ju feinem Tobe regierte 2B. neben feinem alteren Bruber Gruff über Baiern-München. Diefes lanbesfürftliche Birten ber beiben Briber fallt in eine ber trubften Beiten ber bairifchen Befchichte, ba bie Fomilien-Areitigleiten ber in vier Linien getheilten bairifchen Bittelsbacher ihren Bobepuntt erreichten, und fallt fo untericheibungslos in eines gufammen, bag bierfür auf ben Artifel über Ernft (A. D. B. VI, 246 f.) verwiesen werben muß. Dort findet man die Streitigkeiten bes fürftlichen Bruberpaares mit ihrem Dheim Stephan und mit ihrer bemofratifch berwalteten hauptftadt Munchen, beren Belagerung und Einnahme burch die Bergoge 1403, ben erfolglofen Tiroler Reldzug bon 1410, ben 1421 und 1422 geführten Rrieg gegen ben ftreitfuchtigen Ingolftabter Better Bubwig ben Gebarteten, Die Befigergreifung bes Straubinger ganbchens 1427, Die wiederholten Riederlagen in ben Suffiten-Briegen ergablt. Perfonlich in Die letteren Rriege einzugreifen marb 2B. burch bie inneren Birren meift berhinbert. Rachbem er im Sommer 1420 an bem ungludlichen Reichstriege theilgenommen hatte, fagte er erft im Robember 1429 wieder ben Blan, gegen bie Reger ins Welb ju gieben, boch tam es bamals nur au einem Bermuftungszuge feiner Truppen über bie Brenge und erft im Commer 1481 finden wir ben Bergog felbft wieber in dem großen Reichsbeere, bas aus Rurnberg gegen bie Suffiten ausrudte und beffen Angriff mit ber ichmablichen Mucht bei Taus endete. Schon als neunzehnjähriger Inngling hatte 2B. 1394 an bem Rriege feines Batere gegen ben Oheim Stephan von Ingolftabt theilgenommen.

Gegenüber ber sprichwörtlichen wittelsbachischen Familienzwielracht, die in den Wirren zwischen den Linien München, Landshut und Ingolstadt die schlimmsten Frsichte zeitigte, war das dis zur Freundschaft gesteigerte Einverständniß der Bridder Ernst und Wilhelm eine seltene, schon von Zeitgenossen angestaunte Erscheinung. In allen Regierungssachen handelten sie uach reiflicher Berathung in voller Eintracht und darf man nach der Geduld und Rachsicht urtheilen, die W. in einem näher besannten Falle bewies, wird man ihm das Hauptverdienst dieses glücklichen Berhältnisses zuschreiben. Ein wichtiges Amt verdankte W. dem Bertrauen, das ihm König Sigmund schenkte. Bewogen "durch die Bernunft, Redlichseit und Festigkeit" des Herzogs, ernannte ihn der König am 11. October 1431 mit Zustimmung des in Basel versammelten Concils zu bessen Protector und zu seinem Statthalter bei demselben. Im Ramen des Königs hatte er die Einladungen zur Bersammlung zu erlassen. sier

ben Schutz ber Theilnehmer und Die Erhaltung bes Friedens in ber Rachbaydait gu forgen. Die lettere Aufgabe ward burch eine tonigliche Bollmacht bom 28. Juni 1432 auf ben Schirm bes Lanbiriebens im gangen Reiche aus gebehnt. In biefer Richtung fehlte es 2B. nicht an Erfolgen. Bemubte er fic auch vergebens um Beilegung ber geroldsedifden Familienfebbe, jo brachte er boch einen Baffenftillstand zwischen bem Bergoge bon Burgund und Friedric bon Defterreich auftanbe und eroberte (August 1432) bas Raubichlog Jungbols bei Colmar. Gegen Ende Juni 1432 hatte 2B. auf einige Bochen bas Count verlaffen, um nach Weftfalen zu reifen, fich bort fammt einigen feiner Raile als freier Schoffe bes beimlichen Berichts aufnehmen gu laffen und por ber Behme Rlage gegen Bergog Beinrich bon Baiern-Landshut ju erheben. Auf bem Concil nahm 2B. besonbers an ben Berhanblungen, Die mit ber Gefandle icaft ber Suffiten gepflogen wurden, herborragenben Antheil. Dit ben Fubren bes Concils mar er einig in bem Berlangen nach inneren Reformen ber Ringe und einig in der Opposition gegen Papft Eugen IV., ber Reformen widerftrebt und bas Concil von Bafel nach Bologna verlegen wollte. Durch Leute Bilhelm's murbe einem papftlichen Boten Die Bulle, worin ber Papft ein in feine Sanbe gelangtes Schreiben Sigmund's an ben Protector bermerthete, un ben Ronig gu compromittiren, in ber Rabe bon Bafel abgenommen. Da aber Sigmund boch bes Babftes bedurfte, weil er aus beffen Sand bie Raiferfrom empfangen wollte, und ba er Wilhelm's und bes Concils Aufforderungen bie Unterhandlungen mit bem Bapfte abgubrechen und nach Bafel gu tommen lang gurudwies, gerieth 2B. in eine ichwierige Stellung, Die far weniger magbolle Raturen bald unerträglich geworben mare. Er mahnte nach beiben Seiten ber offenen Bruch ju bermeiben und feiner eifrigen und geschidten Bermittlung mu es jum guten Theil ju banten, wenn bas Concil extreme Schritte gegen ber Bapft unterließ, doch feine Unabhangigfeit gegenfiber biefem behauptete, mabrent anderfeits auch ein Bermurfnig gwifden Ronig und Concil bermieben wurde, Als Sigmund am 12. October 1433 enblich in Bafel eintraf, umarmte er, auf bem Schiffe fteigend, feinen getreuen Statthalter und verhieß ibm in gnabigen Worten Dant für feine Mühewaltung. Er verfprach 2B. bas Band bes gewallthätigen Ingolftabter Betters Ludwig, über ben bas Concil ben Rirchenbann berhangt hatte, gunachft - fo lange er, ber Ronig, felbft lebe - in ber Form ju fiberlaffen, bag er bort ale fein Statthalter wirten folle, und iprod (28. April 1434) bie Acht über Lubwig aus. Doch begte Bilbelm's Brubn Ernft felbit Bebenten gegen eine Erecution und Ludwig verftand es burch Bogeftandniffe, die er Sigmund machte, ben mantelmuthigen Berricher gur Aufbebung des Achturtheils (11. Muguft) und jum Bergicht auf weiteres Gin-Schreiten gu bewegen. Der gange Bohn Bilhelm's fur feine opjerbolle Thatigfeit im Dienste Sigmund's und bes Concils beidrantte fich auf eine taiferliche Enticheibung (1. Januar 1434), Die ibm und bem Bruber in ben Streitigleiten mit bem Canbohuter Better Beinrich ju ihrem Rechte berhalf. Denn auch bie taiferliche Berichreibung ber Landvogtei Schwaben an 2B. blieb mirtungelos, ba 2B. ftarb, ehe er bie jur Ginlofung ber verpfanbeten Bogtei erforberliche Barfumme aufgebracht hatte. 3m April 1435, einige Monate vor Bilbelm's Tobe, tam noch eine Ausfohnung und ein Bundnig ber Munchener Bergoge mit Deinrid bon Landshut gegen bie Ingolftabter Bettern guftanbe.

Inmitten einer politischen Welt, in der fireitsüchtige, gewaltthätige, so brutale Charaftere an der Tagesordnung waren, ftach W. durch mildes und berfohnliches Wesen wohlthuend hervor. Wahre Religiosität prägte seinem handeln den Stempel der Mäßigung, Friedensliebe und Achtung vor fremden Rechte auf. Als einen Mann von großer Fromwigseit, Reinheit und Rechte

ichaffenheit priefen ibn bie Bater bes Bafeler Concile, ber Dominicaner Riber nennt ibn einen Bater ber Armen, beffen Sob bie bon Bittwen und Baifen bei feinem Tobe vergoffenen Thranen verfündeten. Geine geiftige Ausbilbung war bernachläffigt worben: wie viel Gelb, ichrieb fpater ein bairifcher Donch. batte Bergog 2B., ber auf bem Concil ftumm unter ben Belehrten fag, baffir gegeben, wenn er Lateinifch getonnt batte! Bleichwohl befag er als ehrenwerther Charafter, bewährter Rriegsmann und gewandter Diplomat hobes Unleben, ja ber Chronift Beit von Cbereberg meint, bei langerem Beben mare ibm Die Ronigetrone nicht entgangen. Gin Freund ber Jagd, ehrbarem Lebensgenuffe nicht abhold, war er boch weit entfernt bon ber leichtfertigen Ausgelaffenbeit bes Ronigs Sigmund. Er felbft fchreibt, wie die Bafeler Frauen über ibn urtbeilten als er auf bas Drangen bes Concils jur Faftnacht bas Tangen berbot: ber Ronig batte bas nie gethan; er aber, Bergog 2B., weil er felbft feine Freude habe und nicht ju ihnen geben wolle, wolle ihnen auch feine gonnen. Inbeffen reichte biefe Burudhaltung doch nicht fo weit, daß nicht auch 2B. nach ber Sitte ber Beit in feiner Jugend ein, vielleicht auch mehrere uneheliche Berbaltniffe gehabt batte. Abelbeib Schunlin bon Manchen gebar ibm einen Sobn, Ronrad von Egenhofen, und eine nathrliche Tochter Bilbelm's, Barbara, berfprach herzog Albrecht III. 1439 auszustatten, wenn fie fich bermablen wurde. Erft in boben Jahren bat fich 2B. eine Gemahlin ertoren. Dabrenb bes Concile, am 11. Dai 1433, bermablte er fich ju Bafel mit Margarethe, Tochter bes Bergogs Abolf von Cleve, mit ber er (17. September 1482) in Roln feine Berlobung gefeiert batte. Mus biefer Ghe entfprangen zwei Gobne, Abolf und Wilhelm, bon benen ber lettere balb nach ber Geburt, Abolf im Miter bon fieben Jahren ftarb.

Hautle, Genealogie des Hauses Wittelsbach. — Kluchohn, H. W. III. v. B., der Protektor des Baseler Konzils (Forschungen zur beutschen Gesichichte II). — Riezler, Gesch. Baierns III, bes. 299 f., dort auch Quellenund weitere Litteraturangaben.

Bilhelm IV., Bergog von Baiern (18. Marg 1508 bis 6. Marg 1550), geboren in Munchen am 13. Robember 1493 als Cobn Bergog Albrecht's IV. und ber Runigunde bon Defterreich, Tochter Raifer Friedrich's III. Der Tob feines Baters berief junachft ein vormundschaftliches Regiment, für welches noch biefer feinen Bruber Bolfgang und feche Lanbftanbe beftimmt batte. Dit bem Gintritt in fein 18, Lebensjahr fibernahm 2B. Die felbftanbige Regierung, entjeffelte aber balb burch unreifes Gebahren und fein Bogern die Bandicaft einguberufen ben beftigen Anfturm einer ftanbifchen Oppofition. Und nun warb burch die Berftimmung ber Stanbe ermöglicht, bag Albrecht's IV. toftbare Sinterlaffenicaft, bas Brimogeniturgefet, gleich bei ber erften Brobe feine Birtfamteit verfagte. Dag biefes Befet bie jungeren Cohne bes Lanbesfürften au Grafen berabbrudte, empfanden nicht nur die Betroffenen, gunachft ber ameite Sohn Ludwig, fondern auch die Dehrheit ber Lanbftanbe, bei benen fich fiberbies Lubwig als ber bon Ratur Gemanbtere und Leutseligere ber Bringen boberer Beliebtheit erfreute, als unbillige Garte. Bon ber Mutter aufgeftachelt, forberte Ludwig Mitregierung ober ein Drittel bes Lanbes, mahrend ber taiferliche Obeim forberte, bag wenigftens Bergog Bolfgang's Canbe auf ihn fibergeben follten. Heber 2B. warb gellagt, bag er, für treue Berather unguganglich, bie Aemter an einige Bunftlinge vergebe und in unwurdiger Befellichaft ein ichwelgerifches Leben fubre. Go ichloffen bie Stanbe ein Bundnig gur Erhaltung ihrer Freibeiten, mabiten einen Ausschuß, ber Rlagen gegen Bergog 2B. entgegennehmen follte, und ertrogten von biefem fur fich bas Recht ber Acmterbefegung und fur

Lubwig Bulaffung in Die Regierung. Der Raifer aber ließ bie Lanbichaft beme Ungufriedenheit über ihr Borgeben fublen und bot 29. ben Rudbalt, fich ber Abhangigfeit von bem eingesetten Regentschafterathe und feinen Stanben in entwinden. 218 2B. einige Rathe mit gornigen Drohworten anließ, fcbleuberte ihm ber Ritter und humanift, Doctor Dietrich v. Blieningen, ein bon Albrecht IV. in ben bairifchen Dienft berufener Gdmabe, ale Wortfibrer ber Stande bittere Bahrheiten ins Geficht: jeder Fürft fei nur ein Abminiftrater ber Bericatt und wie bem Barmlein, wenn es von einem gewaltigen Iber gebrudt werbe, fei ben Unterthanen vergonnt fich gu frammen. 2B. fuchte bas taiferliche Soflager in Braunau auf, richtete fich, bom Obeim in feinem Biberftand gegen die Landichaft beffartt, in Burghaufen feinen Soihalt ein und wie eine Botichaft ber Stande ungnabig gurud. Schon brobte bas Grbabel ber Bittelsbacher, graflicher Bruberfrieg, als im September 1514 am faiferlichen Sofe ju Innebrud, boch, wie es fcheint, gerabe burch aufleimenbes Diftrauen gegen bes Raifers Abfichten begunftigt, eine Ausfohnung gwifchen ben gwei Befibern guftanbe tam. Muf ber Beimreife fchloffen diefelben (14. October) ju Rattenberg einen Bertrag, wonach Ludwig ein Drittel bes Banbes mit ber Refibeng Landshut erhalten follte. Aber ichon am 20. Robember biefes 3abres einigten fie fich ju Munchen junachft fur brei Jahre auf gemeinfame Regierung bei getrennter Bermaltung. 2B. fibernahm bie Rentamter Danden und Burghaufen. Un die Ausfohnung ber Briber fnupite fich ein Sochverratheproces gegen ben hofmeifter hieronymus v. Stauf, ber mit beffen Enthauptung enbele (f. A. D. B. XXXV, 521). Dann fiberrafchten gwar die Britber (7. April 1516, benrtundet 15. Dai 1516) ihre Stande mit ber Botfcaft, bag fie fic entichloffen batten bie Trennung ber Berwaltung aufzugeben, doch fand biefes neue Uebereintommen feine Ansführung. Die Regierung bes Bergoge blieb in fofern gemeinfam, als ihre Bolitit eine einheitliche mar und alle Erfaffe unter ben Ramen beiber Bruber ergingen, aber Lubwig fubrte nicht nur in Landebut besondere Bofhaltung, fonbern hatte auch ein Drittel bes Lanbes, niederhairifde Gebiet, in feiner besonderen Berwaltung. Dag nach folden Sturmen bie 31 jabrige gemeinfame Regierung ber Bruber im wefentlichen eintrachtig berlief und ihr ben Stanben gegebenes Berfprechen, fortan folle manniglich bei ihnen amei Leiber und ein Derg finden, fein leeres Wort blieb, berubte barant, bof Lubwig und fein einflufreichfter Rath Weißenfelber fich in allen wichtigen Fragen ber Bolitif bem alteren Bruber und beffen leitenbem Staatsmanne, bem genialen aber gemiffenlofen Leonhard b. Ed unterordneten.

Das Bith bes nnreifen, fcwelgerifchen, im Umgang mit Denichen unbeholfenen Junglings, wie es Bilbelm's Anfange aufweifen, bart man nicht auf fpatere Beiten übertragen. Danner wie Beld und Morone rubmen feine Ring. beit, der erftere nennt ibn ben beredteften unter ben beutfchen Gurften. Babrent bon bem Gealterten binwiederum ber Benetianer Mocenigo ein wenig fdymeidelhaftes Bild entwirft; bem Rriege abhold - biefen bat 2B. in ber That nach ben marttembergifchen Gelbaugen ftets bem jungeren Bruber überlaffen - babe er immer nur Luft an gutem Gffen und Trinfen, an Jagb und Bergnugen gegeigt. Gleichmobl erhob fich feine fittliche Lebensführung ameifellos fiber ben Durchfchnitt ber Beit- und Stanbesgenoffen. Bas feine Bilbung betrifft, Die Magifter Johannes Maller, genannt Landsberger, geleitet hatte, mucht fich bemertlich, bag ichon feit bem 15. Lebensjahre, ba ber Bater farb, von einem geregelten Studiengang feine Rebe mehr war. Barme geiftige Intereffen tenn man 29. nicht nachruhmen. Dag man fich ihm weber auf Lateinifch noch Italienifc verftanblich machen fonnte, wird bom venetianifchen Boifchafter berporgeboben. In feiner Jugend mar er ein leibenschaftlicher Turmierer: einunddreißigmal ist er in den Jahren 1510—18 zum sestlichen Speerkamps in die Schranken gesprengt. Durch den Maler Oftendorser ließ er diese Turniere in einem Buche bildlich darstellen. Dem Genusse der Jagd huldigte er dis in sein Alter mit täglich sich erneuerndem Bergnügen. Gewiß gab er sich ganz aufrichtig, wenn er einem hessischen Agenten einmal versicherte, daß sein Herz vor allem nach der Jagd stehe. Granvella tadelte die maßlose Jagdlust des Manchener Hoses. Die Künste pflegte W. mit Reigung und Berständniß, be-

fonbere ber Dalerei bat er große Aufgaben gestellt,

Daneben befag er boch auch lebhaften politifchen Chrgeig, ber burch feinen machtigen Ginfluß anfangs im Schwäbischen Bunbe, in ben letten Jahren befonbers im Burftenrathe nicht befriedigt warb. Die Borftellung, bag Bittelsbacher, Rarolinger und Agilolfinger ein und basfelbe Beichlecht feien, brachte es mit fich, bag er feine Familie als unvergleichlich alter und vornehmer betrachtete als Die Sabsburger. Durch ben Ausblid auf biefe gludlicheren Bettern wie anderfeite auf bie nach Bergensgelufte facularifirenden proteftantifchen Furften erhielt fein im Familienftols und im Undenten an Baierne jungfte Berftudelung murgelnber Chrgeig bas Beprage unruhiger Giferfucht. Sebnifichtig fab er ftets nach einer Gelegenheit aus, Baiern jur alten bobe ju erheben und ichon am 9. September 1515 fchlog er mit feinem Bruber Ludwig eine geheime eibliche Uebereintunft, auf Wiebereroberung alles beffen auszugehen, mas Baiern entriffen worben war. Richtete fich bies vor allem gegen ben Obeim, Raifer Maximilian, fo mochten boch bie Brilber ber faiferlichen Gulje gur Berforgung ibres jungften Brubers Ernft und Erzielung portheilhafter Befrathen fur fich felbft nicht entrathen. Bu Bfingften 1509 batte eine bairifche Gefandtichaft in Brag für einen ber Bergoge erfolglos um die Sand Anna's, ber Tochter bes Ronigs Blabislaus bon Bohmen und Ungarn, geworben. Diefe Pringeffin mar insgeheim bereits Ronig Marimilian's Entel Ferdinand jugefagt, bem Furften, ber 2B. auch in ber Folge aberall ben Rang ablaufen follte. Auch eine Reihe bon glangenben Chebundniffen, Die Maximilian fur 2B. ju vermitteln fuchte, icheiterte. Die am 5. October 1522 gefchloffene Che Bilbelm's mit Jaloban bon Baden warb eine gludliche, blieb jedoch an Glang und Reichthum binter ben borber angestrebten Berbindungen gurud. 3m Januar 1517 begleitete 2B. ben faiferlichen Obeim in die Rieberlande. Die erfte augere Bermidelung erwuchs ibm aus ber überaus ungludlichen Ghe feiner Schwefter Sabine mit bem thrannifchen Bergog Ulrich von Burttemberg. Bon ben Brubern berathen und unterftutt, entfloh Sabine (24. Robember 1515) por bem Batten, an deffen Seite fie fitr ibr Leben ffirchtete, nach ber Beimath. Reue Breuelthaten Ulrich's und fein Ueberfall ber Reichsftadt Reutlingen riefen wiederholt Die Reichsacht auf fein Saupt und veranlagten ben Schwähilchen Bund gegen ibn loszuschlagen. 29. war Diefem ju Augsburg am 11. October 1512 erneuerten Bunbe wieder beigetreten und ward nun trog feiner Jugend mit bem Oberbefehl bes Bundes. beeres betraut. In raichem Siegesquae eroberte er im Frubjahr 1519, ba Ulrich pon feinen Bundesgenoffen und ichweigerischen Reisläufern im Stiche gelaffen ward, gang Burttemberg und als im Auguft bie unerwartete Rudfehr bes vertriebenen Gegners bas Bundesheer ju einem zweiten Felbzuge zwang, übernahm wieder 2B. den Oberbefehl und tonnte am 18. October als Sieger in Stuttgart einziehen. Die Früchte biefer Anftrengungen und Erfolge aber fielen nur bem Raifer gu, bem ber Bund, in ber hoffnung bei ihm am eheften Erfat fur bie Rriegstoften ju finden, Burttemberg überließ. 2B. hatte feinen Biderfpruch bagegen erhoben, fpater aber marf auch die marttembergifche Frage ihre Schatten auf bas baitifch-habsburgifche Berhaltnig, ba fich bie Bezahlung ber Rriegstoften

bergogerte und noch mehr, ale ber Raifer bas Land als habeburgifches Gigen-

thum behandelte und feinem Bruber Ferbinand fibertrug.

Weltgeschichtliche Bebentung beansprucht bie von 2B. gegenfiber ber Ab formation Buther's eingenommene feindliche Stellung. 2B. mar ungufrieden mit ben papftlichen Annaten, mit ber willfürlichen Sanbhabung bes Banne und anderen firchlichen Digbrauchen, befonbers aber voll Entruftung über bat ärgerliche Leben ber Beiftlichen. Dhne bag man bei ben bairifchen Gurften be tiefe religible Erregung fuchen burite, Die fich bamals fo vieler Gemuther bemachtigte, fliegen boch aus ben angebeuteten Grunben Buther's erfte Runbgebungen bei 2B. wie feinen Brubern auf Sympathie. Die Dagregeln, mit benen ber gelehrte Theologe ihrer Landesuniverfitat, Johann Ed, im papitliden Auftrage gegen Buther's Lehre in Baiern borging, murben bon ben Bergben nicht nur nicht gebilligt, fondern fogar burchfreugt. Bon bogmatifchen Reuerungen aber wollte B. nichts wiffen und ber Gedante einer Losfagung bon ber findlichen Ginbeit ericbien ihm ungeheuerlich. Bu Contarini außerte er im Frubjahr 1521 in Augeburg : bon gang Deutschland mare Luther begunftigt, ja nugebetet worben, batte er fich auf feine erften Aufftellungen beichrantt und nicht in offenbare Irrthumer verftridt. Befonbere begte B. Biderwillen gegen bas Brincip ber freien Glaubensforichung und Die Befürchtung, bag bie religible Reuerungen einen gefährlichen Rudichlag auf Die fociale Gabrung fiben marben. Go liegen bie Bergoge nicht nur bas Bormfer Coict in Baiern verfunben, fonbern veröffentlichten auch ein besonderes, ftrenges Manbat (5. Dars 1522) gegen bie lutherische Lehre. Dan ift nicht berechtigt, biefe Bendung auf eigennutige Triebiebern gurudguführen, wohl aber baben bie Bergoge gum Dante fur ihre entichiebene Saltung bon ber Gurie eine Reibe bon Bortheilen ju ernten gefact und geerntet. Johann Ed, als Dolmeticher und Forderer ihrer Bunide nad Rom gefandt, erwirfte ihnen die Erlaubnig gur Bifitation und Reformation ihrer Rlofter und die Uebertragung ber Berichtsbarfeit über ihren Rierus an eine nach bergoglichem Borichlag jufammengefette, boch aus Beiftlichen beftebenbe Commiffion fur ben Jall, bag bie Bifchofe in ihrer Bflicht gu ftrafen fich laumie erwiesen. Rach dem Borgang bes Ergherzogs Ferdinand ward ferner Die Grlaubnig erwirft, auf ein Jahr ein Gunitel ber geiftlichen Gintunfte bes gantel ju Ruftungen gegen bie Feinbe bes Glaubens ju erheben. Ohne ausbrudliche Benehmigung ließ auch bie Curie fortan bie Bergoge, wie es icheint, bas Die fentationerecht auf Die geiftlichen Pfrunden in den papftlichen Monaten auffiben. Die Berfolgungen gegen lutherische Gefinnung wurden bon 2B., mabrend Sudwig in ben erften Jahren noch jogerte, mit Rachbrud und Strenge burchgefahrt Die gewöhnliche Strafe mar Landesverweifung; noch mehrere trieb ber religible Rmang jur Auswanderung. Auch ber Landeshiftoriograph Aventin, ber megen Uebertretung bes Saftengebotes einige Tage eingesperrt warb, fiebelte noch ber Reichsftadt Regensburg fiber. Der Schongauer Bans Schlaucher, ber wegen angeblich lutherifcher Befinnung gefoltert und bes Landes bermiefen murbe, ber-Hagte feine Banbesfürften beim Rammergericht. Bu Binrichtungen fam es nur in wenigen Fallen, in benen befonbers belaftende Momente borlagen, fo gegen ben Pfarrer Rafer, ber gegen fein freilich erzwungenes Gelobnig nach Baiern gurudgelehrt war und bort die lutherische Agitation fortgeseit hatte. Daneben bemultte fich 2B., bem nach feiner mehr augerlichen Auffaffung bas argerliche Leben ber Beiftlichfeit gerabegu als ber Ausgangspuntt für Luther's Auftreten erichien, mabrent feiner gangen Regierung auf einer Reibe von Spnoben und Conventen ernftlich um eine Reform bes beruntergefommenen Clerus und es ift nicht feine Schuld, wenn diefes Streben an ber Tiefe bes Berfalles, bem Difftrauen der geiftlichen Oberen gegen die Staatsgewalt und ber Laubeit ber bischöflichen Unterstützung scheiterte. Die Regensburger Bersammlung im Juni 1524, der die Herzoge selbst einige Tage beiwohnten, brachte als Ergebnisse neue Vorschriften zur Berbesserung der klerikalen Sitten und einen Bund oberdeutscher harsten zur Bekämpsung und Fernhaltung des Lutherthums. Die Bestimmungen zugen dieses wurden von den Herzogen in ihrem zweiten Religionsmandat, vom L. October 1524, bekannt gegeben. Ein Censurmandat vom 6. Januar 1540 sollte die ärgerkichen und versährerischen Bücher sernhalten. Gegen das Ende inner Regierung sah sich schon W. durch die Neberzeugung, daß der bairische Clems in sich selbst die Krast der Berzüngung nicht besitze, zur Berufung der Iesusten veranlaßt. Auf seine Bitte sandte Lopola 1542 einige Genossen nach Baiern. Da aber der von Papst Paul III. sür die Gründung eines Jesuitenschlegs in Ingolstadt bewilligte dreisährige geistliche Zehnten von der Regierung in ihren Finanznöthen zu anderen Zweden verwendet wurde, kam es unter W.

noch nicht zu befinitiber Riederlaffung ber Gefellschaft Jeju in Baiern.

Much gegenuber ber zweiten weltgeschichtlichen Bewegung feiner Beit, ber ocialen, bemabrte fich 2B. als ber Gort einer ftarr confervativen Richtung. Die miftrauifche, barte und feindfelige Gefinnung gegen die Bauern, Die in ben Rreifen ber Fürsten und bes Abels bie Regel bilbete, fand feinen rudfichtsloferen Bertreter als in Leonhard v. Ed, bem Rathe von überlegener Geiftestraft, beffen Beitung fich 2B. hier wie in allen politischen Fragen anbertraute. Wiewohl bie bairifden Bauern nicht fo allgemeine und nicht fo reichliche Grunde gur Ungufriedenheit hatten wie ihre Rachbarn, bier auch infolge ftrenger Durchabrung ber Religionsebicte bie aufreigenben Clemente ber ftabtifchen Prebiger und Demagogen fehlten, ging es auch im Baierlande nicht ohne tiefe Gabrung und fleinere Bewegungen ab, aber burch eine wachfame Polizei und eiferne Strenge ward alles im Reime erftidt. Bum Schuge ber Grenze gegen bie dwabilden Bauern nahm Bergog Lubwig mit einem Beere, gu beffen Unterhaltung Bralaten und Rlofter bie Mittel aufbringen mußten, Stellung am Lech. 3m Dai 1525 brangen die aufftandischen Allgauer zwar nördlich von Fuffen in Baiern ein. Da aber bie Bauern um ben Beigenberg treu gu ihrer Berrdait bielten, nadricht von einem Siege bes Truchfeffen eintraf und Ludwig mit feinen Truppen heranruckte, jogen fie fich nach swölftägigem Berweilen im kanbe, mahrend beffen Klofter Steingaben geplündert und niedergebrannt worden war, jurid. 20. hatte burch einen von Ed geschicht abgefaßten Aufruf an feine Bauernichaft biefe in ihrer Fürftentreue befeftigt. In ber Rachbarichaft halfen eine Truppen ben Daffinger Saufen im Gichftattifchen niederwerfen und ben Aufftand im Ries bampfen. Der verführerifchen Lodung fich bes Stiftes Gichftatt in bemachtigen wiberftand 2B., bagegen bewies er, bon feinem beim Bunbestage m IIIm weilenden Staatsmanne Ed getrennt, nicht die gleiche Teftigfeit, als ber on feinen Bauern bebrohte und zugleich von feiner Lanbichaft verlaffene Erzichof Maithaus Lang von Salgburg fich mit einem bringenden Silfsgefuche m ibn wandte, jugleich aber Rundichaften einliefen, daß bas falgburgifche andboll bairifch gefinnt fei. Rurge Zeit bachte 2B. an ein Ginverftandnig mit en Bauern und an Befetung ber falgburgifchen Enclave Diftlborf. Ed aber brachte inen herrn balb in bas conferbative Beleife gurud und bewog ihn wie ben bmabilden Bund, ben Carbinal von Salzburg nachbrudlich gegen feine Bauern unterfingen. Um 16. Auguft 1525 überfchritt Bergog Ludwig, ber ben berbejehl fibernahm, bei Burghaufen die bairifche Grenze. Am 31. bewilligte ben Aufftanbifden einen glimpflichen Bertrag und Tags barauf ritt er in falaburg ein. Blutiger geftaltete fich 1526 bas Rachfpiel bes zweiten Salgurger Auftandes, an beffen Ausbruch nach Ed's Urtheil der Cardinal die dulb trug. Wieder that Baiern auf Geite bes Schwäbischen Bundes bas

Beste für die Bezwingung der gesährlichen Empörung, die diesmal durch ichweie Rämpse errungen werden mußte. Wie an der glüdlichen Riederschlagung der Bauernausstände in Salzdurg, Cichstätt, Schwaben, so hatte die bairische Regierung aber auch wesentlichen Antheil an dem schwachvollen Ausgang, an der grausamen Strenge der verhängten Strasen und an der Berweigerung aller Resormen.

Der Eindrud des Bauerntrieges trug dann bazu bei, daß W. gegen eine neue religiöse Bewegung, das Täuserthum, mit surchtbarer Grausamkeit einschritt. Nachdem er am 15. November 1527 ein Landgebot gegen die Wiedertäuser erlassen hatte, wurden in München, Landsberg, Auerburg und anderwättl im Fürstenthum zahlreiche Anhänger der Secte, wiewohl sie der friedlichen und hochidealen Richtung des bairischen Führers Hans Dent angehörten, nach schressischen Folterqualen hingerichtet. Wer widerrief, ward geförst, wer nicht widerrief, verbrannt, die Weiber meistens ertränkt. Dann ließ man in einigen Fällen Gnade walten, aber da die Secte immer neue Anhänger gewann, erklärten die Herzoge in einem zweiten Mandat gegen die Wiedertäuser (27. April 1530), daß sortan seinem, auch wenn er abschwöre, das Leben geschentt werden sollte.

Dem neuen Raifer Rarl V. hatte fich 2B. anfangs aus Intereffe fowie unter bem Ginbrud feiner bebeutenben Berfonlichfeit eng angeichloffen, bem neu eingerichteten Reichsregiment aber mar er nicht freundlich gefinnt, bas Project eines Reichszolls flieg bei ihm auf birecten Biberftanb. Balb trat ber natilliche habsburgifch-wittelsbachifche Gegenfaß wieber in feine Rechte, ba ber Raifer es nicht ber Dube werth fant, burch ausreichenbe Gunftbeweife Die Batem rechtzeitig an fich ju feffeln. Auf bem Wormfer Reichstag bewies bes Raifen Angebot eines jahrlichen Dienftgelbes bon 5000 fl. far 2B. und feine Bruber, in welcher Unterntnig ber beutichen Berhaltniffe ber Burgunber, ber abrigens fur 2B. wie bie meiften Deutschen ber "Spanier" bieg, lebte. Auf bas rudfichislofe Borgeben ber habsburger in Burttemberg, wo 2B. Die Rechte feines Reffen und Munbels Chriftoph fur bie Butunft gewahrt feben wollte, folgte eine lange Reihe bon Berftimmungsgrunden gegen bie Sabsburger, befonbere Ferdinand: im Bauernfriege die geitweife Annexion Guffens, Die ungenugenbe Befampfung ber Aufftanbijchen von Geiten Ferdinand's, beffen Rachgiebigfeit gegen die Unfpriiche ber Bauern im Guffener Bertrag, Die Durchtreugung ber bairifden Bolitif in Salgburg, im Juni 1525 bie taiferliche Mitbelehnung Ernft's, bes jungften ber brei Bruber, mit Baiern. Ernft batte gwar bereits bas Biethum Baffau inne, mar aber ohne inneren Beruf in ben geiftliden Stand getreten und gualte nun die Briber burch unablaffige Betreibung feiner Erbanfpruche auf Baiern. Schon auf bem Rurnberger Reichstage 1524 mar Musfohnung und ein Erbvertrag zwischen ben bairifchen und pfalgifden Bittelebachern ju Stanbe gefommen, und im Juni 1525 einigte fich 2B. ju Dunden mit ben brei pfalgifchen Bettern auf eine gemeinsame Beichwerbe an ben Raifer wegen ber Urt, wie Ferdinand fein Statthalteramt verwaltete. Die Unapfriedenheit flieg, als Ferdinand's Abficht, fich jum Ronig mablen gu laffen. ruchbar warb. Die verblindeten Bittelebacher fehten biefem Plane bas Project einer wittelsbachifden Ronigswahl (2B., Ludwig ober Pfalggraf Friedrich) entgegen, und eine vielleicht von 2B. felbft verlagte Dentidrift fiber bie Ronigsmagl, etwa aus bem Frubjahr 1526, brachte ben Gegenfag bes reichsfürftlichen und taiferlichen Standpunttes, bas Wiberftreben ber Fürften gegen ein allgn machtiges Oberhaupt, ben Wiberwillen gegen bie in Spanien und Burgund ber Ration fremb geworbenen Sabeburger jum Ausbrud. Die jur Betreibung ber Ronigsmabl erforberlichen Mittel hoffte man bon ber Curie gu erlangen, mo ber Agent Bonacorfi rubrig die bairifden Interellen vertrat. Aber noch ebe ber Babl-

fampf um bie romifche Rrone begann, fliegen bie Baiernbergoge auf einem anbern Schauplage auf ben nämlichen Rebenbubler. Als Gemahl ber Schwefter bes bei Dobace gefallenen Ronigs Ludwig erhob Ferdinand Erbanfpruche auf die erledigte bobmifche Rrone. Die Bohmen aber hielten an ihrem Bahlrecht feft, und eine Bartei ihres Abels ließ an die Baiernbergoge die Ginladung ergeben, ale Bewerber aufzutreten. Die bairifche Sache ichien febr gunftig gu fleben, noch am Abend bes Bahltages (23. Oct. 1526) berichtete ein Agent, Die geheim gehaltene Bahl fei auf einen ber Bergoge gefallen. Um fo ichmerglicher mar Tage barauf bie Enttaufdung, welche die Broclamation Ferbinand's brachte. Der Sauptgrund ber Rieberlage war boch wol, bag die gelblufternen bohmifchen Bahlherren ben Sabsburger für gablungefabiger bielten als bie Baiern. Diefe batten große Belbfummen fur Bestechungen vergebens aufgewendet und faben fich nun bon Sabeburg, bem fie bie Berfleinerung ihres Landes fury bor ihrem Regierungsantritt nicht vergeffen hatten, auch im Rorboften umtlammert. Ihre Giferfucht gegen ben gludlichen Rachbarn ichlug in Sag und Erbitterung um, bas Sauptgiel ihrer Bolitit mar feitbem bas Streben, ber neuen fpanifch-beutich-flavifchmagharifden Großmacht Schwierigfeiten zu bereiten und Abbruch gu thun. Bei der erbrudenden Uebermacht bes Begnere tonnte fich diefer Biberftand nur insgebeim, unter baklichen Ranten und einer ans Unglaubliche grengenben Doppelallngigfeit vollgieben und Ed verftand biefe Staatstunft mit einer gewiffen Benialitat burchquifthren. Wie bie Baiern mit ben Gegnern bes Raifers, bem Papfte und Franfreich, in enge Gablung traten, fo fnupften fie Berbindungen mit Ferbinand's gefährlichftem Reinbe im Often, feinem ungarifden Gegentonige Bapolpa. 2B. fchidte wiederholt Befandte, befonders ben Sauptmann Rafpar Bingerer, an biefen und berficherte ibn feiner Unterftutung. Er ichrat gwar gurnd, Diefe gur That werben gu laffen, als Bapolha, bon Ferbinand bebrangt, ben Turten bie Bruberhand reichte, boch bemubte er fich, bag nicht Ferdinand Reichshulfe gur ganglichen Bertreibung Zapolpa's ju theil wurde. Als jedoch Reichstruppen jum Schute bes bon Guleiman bebrobten Wien ausrudten, fehlten barunter nicht bairifche Streitfrafte. 1528 murbe ein angeblicher Bunbesbertrag verbreitet, ben bie Baiern ju Breslau mit Ferbinand und anderen Fürften gegen Die protestantischen Bormachte Sachfen und Geffen geschloffen haben follten, wahricheinlich eine Malichung bes Sachien Otto v. Bad, ber bafür fpater bingerichtet wurde. Der Bergog 2B. und Ludwig ertlarten biefe Angabe in einer bom 5. Juni 1528 batirten Drudichrift ale Berleumbung. 3m Marg 1529 ließ 2B. ale Erecutor ber Reichsacht gegen Lagla v. Frauenberg, Grafen gu Saag, beffen Schlöffer Saag und Tauftirchen befegen, boch verwandte fich bann ber Bergog mit Erfolg iftr bie Begnabigung und Biebereinfetung bes Geachteten. Die Unterhandlungen mit ben Rurfurften wegen ber Ronigsmabl führten am weiteften bei Albrecht von Maing, ber fich burch glangenbe Beriprechungen gu einer bestimmten Bufage fur 2B. gewinnen lieg. Als aber bie Bahl berannabte, war die europäische Lage febr zu Gunften bes Raifers verandert, ber mit Frankreich und bem Bapite Frieben geichloffen batte. Rach Deutschland gurudgelehrt, gewährte Rarl ben Bergogen auf brei Jahre ben lange angeftrebten Gingangsjoll. 3m Juni 1580 empfingen ibn biefe in Mfinchen mit pruntvollen Festlichkeiten. Auf bem folgenden Angsburger Reichstage vertraten fie, wenn es auch richtig fein wird, bag fie bon einem Rriege gegen bie Proteftanten bamals nichts wiffen wollten, boch ben tatholifden Standpuntt mit großter Entichiebenheit. Dem Legaten Campeggi ericbien 2B. als ber unbeftrittene Gubrer ber tatholifchen Dehrheit. Das britte Religionsmandat ber Bergoge (Dai 1531) charfte ben Unterthanen Beobachtung bes Mugeburger Reichsabschiedes ein und befampite alle Glaubensneuerungen im einzelnen. In Augsburg entichieb fich

nun die Frage ber Ronigsmahl ju Gunften Ferbinanb's als bes Meiftbietenben. Trop feiner beftimmten Buficherung trat ber Dainger in bas habsburgifte Lager fiber, fogar bie Pfalger wurden burch bas Berfprechen bon 160 000 ft. für Berbinand gewonnen. Ed aber hatte icon bor ber Enticheibung ausgifprochen: wenn die Bahl auf Ferdinand falle, werde es Aufgabe ber bairife Bolitit fein, bie Bahl umguftogen und ju forgen, bag Ferbinand im Reiche leine Gewalt erlange. In einer bitteren Auseinanberfegung gwifchen bem Raifer und 2B. in Augsburg fprach ber Lettere offen aus, bag bies fein Streben fein werbe, ba es wiber Freiheit und Bewohnheit bes Reiches berftofe, bag ein Raifer und Ronig neben einander regieren. Rachdem Ferdinand's Bahl (5. Januar 1881) ju Roln erfolgt mar, verlangten die herzoge von ihren Ständen Mittel in Ruftungen mit der Begrundung, bag ber Raifer und fein Bruder bie Ffirften m Stlaven beraborfiden und bas gange Reich an fich gieben wollten. Rum boten fich auch im Reiche ungufriebene Berbunbete gegen Sabsburg - aber fie buten fich in benfelben Gurften, die man auf religibjem Bebiete befampite. Philipp bon Seffen hatte ichon im Dai 1529 mit ben Baiern angefnfipft, biefelben fit Die Wiebereinsetung feines Freundes Ulrich in Buritemberg ju gewinnen berfucht und bafur ihr Berben um die Ronigetrone ju unterfliten beriprocen Rurg bor Ferbinand's Bahl hatten ju Schmalfalben protestantifche Farften und Stabte einen Bund jum Schutge ihrer bebrohten Glaubensfreiheit gefchloffen. Fortan lautet bie Sauptfrage fur Die bairifche Bolitit, ob ber Rampf gegen Sabsburgs Uebermacht ober ber gegen ben Broteftantismus borbringlicher lei, und junadit lautet bie Untwort ju Gunften ber Proteftanten. Bu Sanfe Befolger des Butherthums, berbinben fich die Bergoge am 28. October 1581 p Saalfelb mit ben Schmalfalbifchen; als Motip ber Ginigung wird ausichlieblich Die ungefestliche Ronigsmahl Ferdinand's bezeichnet, gegen welche Die Berbanbeten Broteft einlegen. Irgend welche Rugeftanbniffe in ber religiblen Frage ju machen war bon ben Baiern bei biefem Bunbnig nicht beabsichtigt, gleichwol hat baffelbe fogleich einen Rudichlag in biefer Richtung genbt, inbem es neben ber Turfengefahr ale hauptgrund wirfte, bag ber Augeburger Reichbeichluß gegen die Broteftanten nicht burchgeführt werben tonnte. Much mit Bapolya ward nun wieder angefnfipit, wobei ein polnifcher Beiratheplan Andwie's hereinspielte, boch wollten die Saalfelber Berbfinbeten nicht weiter als jur moralifchen Unterftugung bes turfifchen Bafallen geben; ein bon Bingerer an bie Bergoge geschicfter Bundesentwurf, ber auf Anlehnung an bie Turfen berubte, fand feine Benehmigung. Dagegen ichloffen am 26. Dai 1532 ju Scheiren Baiern, Sachlen und Seffen einen Bunbesvertrag mit Frantreich, bas gu Ruftungen gegen Ferbinand 100 000 Rronen in Manchen gu binterlegen verfprach. Diefes Bundnif leitet Die - freilich mit langen Unterbrechungen - 280 3abre mabrende Beriode ber bairifchen Beichichte ein, beren Signatur Die bynaftifc ebenso wohlbegrundete wie national verwerfliche Anlehnung an Frankreich um Schute gegen bie ofterreichifche Uebermacht bilbet, eine Bolitit, Die nur burch ben Riebergang bes Reichs ermöglicht mar, aber auch beffen Fortichreiten machtig beforberte.

Mit aufrichtigem Herzen auf Seite seiner schmallalbischen Berbunbeten zu stehen verbot 2B. seine religidse Ueberzeugung. Ein gunstiges Angebot der Habsburger konnte ihn jederzeit zum Parteiwechsel bestimmen. Schon im August 1531 unterhandelte im Austrag des Kaisers der Cardinal von Salzburg in Braunau und Erding, im Februar 1532 in Rosenheim über einen Ausgleich mit den Baiern. Als dessen Preis ward vorgeschlagen, daß Wilhelm's allester Sohn mit einer Tochter Ferdinand's verlobt werden sollte. Dies scheiterte zunachst daran, daß Ferdinand auf dem Ablicken Erdberzicht der Braut bestand.

Auf bem Regensburger Reichstage im Frfibjahr 1532, wo Ed jogar eine Ueberrumpelung bes Raifers borgeichlagen hatte, ichloffen fich bie Saalfelber Berbunbeten von ber bewilligten Türfenhülfe aus, aber bei einer personlichen Unterredung mit bem Raifer ju Abbach (7. Juli) erflarte fich 2B. jur Gilje bereit, mabrend ber Raifer mabifcheinlich Sicherheit bor einem habsburgifchen Angriffe verburgte. Dem Ausgleich, ben Rarl ju Rurnberg (23. Juni) ben Protestanten bewilligte, arbeitete Ed entgegen: Die bairifche Bolitif wollte Spannung gwifchen bem Raifer und ben Broteftanten, ba fie in diefer gewitterschwillen Luft ihren Beigen bluben fab. Der Raifer aber ließ mit unerschütterlicher Gebuld, sowie bie Turten abgeichlagen waren, burch Dietrich b. Bfirt, bann burch ben Ergbischof Johann b. Lund die Unterhandlungen mit Baiern wieder aufnehmen. Gin Abichlug marb nicht erreicht, boch fo weit porbereitet, bag er beim erften Wechsel ber politischen Conftellation gur That werben tonnte. Roch auf ber Coburger Berfammlung ber Saalfelber Berbundeten im Februar 1583 brangte ber bairifche Gefandte Beigenfelber jum Rriege gegen Ferbinand, ber mit Gulfe auswartiger Machte geführt merben follte. Erft im Frilbjahr ober Commersanfang 1534 erfolgte in Danden bie Ausgahlung ber frangofischen Gubfibien. Borber batte man in Baiern fogar an turfifche Gulfsgelber gebacht und einen Bertrauensmann nach Konftantinopel geschickt. Da die Bereinigung des Schwähischen Bundes ablief. hatte Ed noch im letten Augenblid feine Erneuerung in einer fur Baiern genehmen Form zu erreichen versucht, julegt entschied man fich doch fur die Richterneuerung, beren Schuld ber Raifer gerabegu Ed guidrieb. Die Baiern fannen jest auf einen neuen Bund, ber bor allem ben wittelsbacher Familienintereffen bienen follte, und brachten (4. Dai 1534) ju Gichftatt ein Bundnig mit ben Bialgern, ben branbenburgifchen Martgrafen und Bamberg gu Stande. bann in Burttemberg ber Schlag gegen Ferdinand geführt warb, blieben bie Baiern unthatig. 3hr Bunich mare gewefen, bag bas Land fur ihren Reffen Christoph erobert wurde, der im October 1532 aus der habsburgischen Ueberwachung in Steiermart die Flucht zu ihnen ergriffen hatte, und fur ben fie in Burtemberg Stimmung machten. Da aber die von Frankreich unterfifigte heffische Action in Burttemberg barauf ausging, einen ihrer Gegner zu fturgen, um einen anbern (Ulrich) gurudguführen, entiprach nur Reutralität ihren Intereffen. Frantreiche Drangen, daß fie nach ber burch einen rafchen Feldzug gelungenen Bertreibung Ferdinands aus Württemberg ihrerseits jum Angriff vorgehen, etwa Rufftein aurfiderobern follten, fand bei ihnen fein Gebor. Das württembergifche Unternehmen aber brachte nun bie Beranberung ber politifchen Lage, als beren Frucht der Ausgleich mit den Sabsburgern ju erwarten mar. Im Bertrage bon Raben (29. Juni 1534) erfaufte Ferbinand burch bie Rudftellung Burttembergs an Ulrich bie Anertennung feiner Ronigsmurbe bon Geite Sachfens und Seffens. Damit war ber Saalfelber Bund gesprengt, Baiern ftand ifolirt, und ber Erzbifchof v. Lund fand, als er bie Unterhandlungen wieber aufnahm, ben gunftigften Boben. Um 11. September 1534 warb gu Ling Frieden und Freundfcaft gwifden Baiern und Defterreich gefchloffen. Der Breis, ben Ferbinand Baiern für feine Anerkennung als Ronig gablte, mar bie Bereinbarung, bag ber bairifche Erbpring Albrecht, ber bie Regierung allein übernehmen follte, bereinft einer Tochter Gerbinand's bie Sand reichen, biefe nur einen bebingten Erbvergicht ausstellen und ein Beirathsgut von 50 000 fl. erhalten follte. Dem ungufriebenen Ernft batte Ferdinand noch am 19. Juni 1588 Unterftutung feiner Anfprfiche augefagt, ber Linger Bertrag bebang jest, bag er fich biefer Sache fortan nicht mehr annehmen follte, und am 16. Juni 1536 bequemte fich Ernft, ber fpater (1540) bas Ergftift Galgburg erlangte, gegen bie Gumme pon 275 000 fl. endlich jum Erbvergicht. Gine weitere Folge bes Linger Friedens war der am 30. Januar 1535 zu Donauwörth abgeschloffen sogenannte kaiserliche neunjährige Bund, der im wesentlichen eine Erneurung des Schwäbischen Bundes bedeutete, ohne freilich je dessen Wirssamkeit zu

erlangen.

Much in bem neuen Stabium ber bairifchen Bolitit, bas burch bas Abtommen bon Ling begeichnet wird, feste Baiern Die Berbindungen mit Ferbinanb's Begnern, Bapolya (beffen Musfohnung mit Ferdinand ihnen übrigens balb einen Strich burch die Rechnung machte) und Ronig Frang, fort und lieg nicht ab, ben Sabsburgern Schwierigfeiten ju bereiten. Die Ausschnung blieb eine außerliche, mochte ber Runtius Bergerio noch fo eifrig auf Gintracht ber beiben tatholifden Bormachte im Reiche hinarbeiten. Bol mit Recht witterte ber Runtius binter Wilhelm's und Ed's Borfchlag, bag ber Raifer bie Beldluffe ber einzuberufenden Concils, wenn nothig, mit Baffengewalt burchführen follte, bie Abficht, die Sabsburger in gefährliche Sanbel ju verwideln. Boribergebent trieb bie hoffnung, bag bergog Lubwig mit ber Sand von Sforga's Bitter bas erledigte Bergogthum Mailand als faiferliches Leben erlangen tonnte, bie Baiern zu engerem Anschluffe an Rarl V. Im Juli 1536 folgte Lubwig mit bairischen Truppen bem taiferlichen Beere in ben provençalischen Feldzug. De er fich nicht genug geehrt fant, auch bas Unternehmen Maglich icheiterte, begann aufs neue bas Liebaugeln mit Ronig Frang, ohne bag boch beffen Gefander bu Bellay ben Abichlug eines Banbniffes ju erwirten vermochte. Gegen bie Proteftanten zeigte man bamale nirgende großere Rriegeluft ale an ben bairifden Bofen. Bare es nach ihrem Billen gegangen, hatte Deutschland feinen erfen Religionstrieg ichon gebn Jahre fruber erlebt. Um beutlichften fant ihner babei bas Biel bor Augen, ihren Reffen Chriftoph und mit ihm ben Ratholicismus nach Burttemberg gurudguffihren, wobei infolge einer Bujage Chriftobl'e neben Erbaussichten auch fur fie ein fleiner Landgewinn (Beibenheim) abgefallen ware Schon im Webruar 1536 liegen bie Baiern bem Raifer burch Beigenfelber ben bon Ed ausgearbeiteten Blan eines großen Angriffstriegs gegen bie Broteftanten vorlegen. Gie felbit rufteten ernftlich, Wilhelm's Gecretar Beorg Stodbamer ward wiederholt (1538, 1539) nach Rom entfandt, um papftliche Balfe itt ben beabsichtigten Reberfrieg angurufen. Doch widerftrebte befondere Reibinant biefem Borhaben und berhinderte, bag ber faiferliche Bund barauf einging Much gegenüber ber reichen Rachbarftabt Augeburg, wo 2B. ju Bunften bei gurudgebrangten fatholifchen Gultus interveniren wollte, fuchte er Werbinant mit ben Raifer bergebens ju großerer Energie angufpornen. Der beimifchen Reide ftadt Regensburg fperrten bie Bergoge Ende 1542 wegen ihres Hebertritts un Butherthum Die Bufuhr und fügten ihr burch jahrelanges Stoden ihres Sanbels und Banbels empfindlichen Schaben bei. Um erfolgreichften mar Bilbem's Eingreifen gu Bunften bes alten Glaubens in ber Darfgrafichaft Baben Baben hier brachte ber Tob des Markgrafen Bernhard III. (29. Juni 1586) bie Bermunbichaft fiber beffen Sohn in feine und bes Biglagrafen Johann b. Simmen Banbe, worauf bie beiben Fürften nicht faumten, bie Begenreformation im Lanbe burchzuführen. Dagegen mußte 2B. ben Uebertritt feines Schwagers Ottbeinrich v. Pfalg-Reuburg, Des pfalgifchen Rurfurften Lubwig und beffen Bruben Friedrich jum proteftantifchen Befenntnift erleben. Bon ba an trat bei ibm bie Abficht auf bas 1504 bon Baiern abgeriffene Reuburg in ben Borbergrund. Die Unlage ber Feftung Ingolftabt (1538, 1539) bangt mit Diefem Blane und ber Erwartung eines großen Brotestantenfriegs aufammen. Unter Berufung guf ber letteren Zwed bes Baus hat 2B. fpater (1549) ben Bapft um einen Beitras ju beffen Roften angegangen. Entichiebener ale ber taiferliche Bund ichien be im Juni 1538 burch ben Bicelangler Gelb in Rurnberg ju Stanbe gebratte

driftliche Ginung", wenn auch bie meiften Bifchofe aus Angit, einen Bufammenfiog beraufzubefchworen, fich fern bielten, ben Bebanten eines gegen bie Broteftanten gerichteten Bunbniffes ju berwirklichen. Wahrend aber 2B. bier mit ben Sabsburgern Schulter an Schulter ftanb, berfuchte er gleichzeitig, Die Republit Benedig bei bem Unlag, daß diefe bairifche Galfetruppen gegen die Tarten warb, ju einem Bunde gegen Sabsburg ju gewinnen. Bonacorft ging nach Benedig , boch fuhrten feine Berhandlungen ju feinem Ergebnig. Gelbft Bertretern ber Curie erichien ber firchliche Gifer bon Gurften, Die nicht abliegen, gegen bie erfte tatholifche Dacht ju wühlen, bamals in zweifelhaftem Lichte. Muf bem Beg bes gutlichen Entgegenfommens, ben ber Raifer gegenniber ben Broteftanten mit ben Religionsgefprachen bon Sagenau, Worms und Regens. burg einschlug, folgten bie Baiern nur wiberftrebend, ja fie thaten bas Ihrige, einen Erfolg zu bereiteln. In Regensburg (1540) betonte 2B. in perfonlichem Mustaufch mit bem Raifer bas Berfehlte biefer Berfuche; bas Richtige fei bier allein Anwendung ber Gewalt. Dag ber Raifer in Regensburg ohne Rugiebung ber Stanbe insgeheim eine ben Proteftanten gunftige Declaration bes Reichs. abichiebs gab, wedte in 2B. aufs neue ben gangen Unwillen fiber bie , bifpanifche Tprannei". Diefe Berftimmung, aber auch bie fich allmählich tunb gebenbe hinneigung bes Reffen Chriftoph jum Lutherthum zeitigte im October 1541 bie Ausfohnung ber Baiern mit Ulrich von Burttemberg, mit bem nun logar ein

Freundichaftsvertrag geichloffen murbe.

Trop Ed's zweideutiger Politit, Die in der Doppelfeitigfeit ber bairifchen Intereffen begrundet mar, bewarben fich alle Barteien um 2B., ber ale bas Runglein an ber Baage ericheinen tonnte. Die Broteftanten berftiegen fich guweilen bis ju ber hoffnung, daß auch Baiern bem Lutherthum gufallen und bies ben Uebertritt bes gangen übrigen Deutschland nach fich gieben wurbe. Anbererfeits taufchte fich ber Raifer nicht barfiber, bag ohne bie bairifche Unterftugung feine Dacht im Reiche faft gelahmt mar. Geit bem December 1539 fuchte Philipp bon Beffen burch ben Mugeburger Stadtargt Dr. Bereon Sailer eine Annaberung an Baiern. Der leitenbe Gebante mar, bag gegenüber ber babeburgifchen Bier und Nebermacht und ben reichsfeindlichen Abfichten bes Raifers bie Burften beiber Befenntniffe eintrachtig aufammenfteben follten. Diefes Biel icheint Ed allmablich noch hober gestellt ju haben als bas Intereffe bes Ratholicismus. Bielleicht hat ber fluge Realpolitifer ein friedliches, gegenseitig abgegrengtes Rebeneinanberbefteben ber Confesionen, wie es fpater ber Augsburger Religionsfrieden feftfette, bereits ale bas unbermeibliche Biel ber Entwidlung ertannt. In biefer Beriobe icheint auch bie Strenge bes firchlichen Boligeiregiments gegenuber bem Lutherthum in Baiern felbit etwas nachgelaffen ju haben. Bar Bergog Ludwig von Ed anfangs ber Lauheit in Befampfung ber religiofen Reuerer gegieben worben, fo hatten jest biefe Beiben bie Rollen getaufcht. 3m Commer 1542 und wieber im Darg 1544 erhob Ludwig auf Beifenfelber's Borichlag bei feinem Bruber Borftellungen über Ed's Gigennut und Gigenmächtigfeit, vermochte aber Bilbelm's Bertrauen in feinen bewährten Staatsmann nicht ju erschfittern. Gegenüber ber Turtengefahr, bie in ben Jahren 1541-43 wieber in ben Borbergrund trat, bewies 2B. patriotifchen Gifer. Für ben bon Sachfen und heffen 1542 vertriebenen Bergog Beinrich von Braunichmeig, ber am Landsbuter Goie eine Ruflucht fuchte, ließ er fich nicht ju thatigem Gingreifen gewinnen. Um 21. April 1545 filhrte bes unbermahlten Bergoge Ludwig Tod gang Baiern unter Bilhelm's Berwaltung gurfid. Roch einmal brach ein baglicher Familienconflict aus: 2B. lief feine Schwester Sabine, Die Ludwig gepflegt und nach beffen Tobe einen großen Theil feiner Baarichaft an fich gezogen batte, einige Monate gefangen feben. Jeht

hatte Ed freiere Sand gu feiner taiferfeindlichen Politit und gu neuem Infoluffe an bie Protestanten gewonnen, hatte nicht eben bamals ber nach longer Ueberlegung gereifte Entichlug bes Raifere, gegen bie Broteftanten loszuschlagen, bie Lage ganglich berandert und B. gezwungen, feine Schaufelpolitif aniggeben. 3m Juni 1545 batte Baiern Deffen einen Bunbesborichlag überreicht. ber Baiern, abgefeben bon ben gemeinfamen Intereffen, Rudenbedung gegen Sabsburg und feften Salt gegenüber ben Bfalgern gewähren follte. Auch 2B. ben Gebanten, mit Unterftftung ber Protestanten im gunftigen Augenblid bie Ronigefrone ju gewinnen, wol noch nicht bollig aufgegeben. Birb boch berichtet. er habe noch anfange 1547 bem Papfte melben laffen, bag er mit bielen bentichen Fürften auf die Abfegung bes Raifers binarbeite! Aber eben um bie Beit bes Bunbesvorichlags an Beffen lieg ber Raifer burch Biglius von Amiden Die Stimmung bes Dinchener Bofes gegenfiber einem Religionstriege fonbiren 3m October 1545 führte ber Carbinal Otto Truchfeg von Balbburg . Bildo von Augeburg, Die Berhandlungen in Munden weiter. 2B. bielt fich bie banbe fo lange frei, bis ibm von ber einen ober anberen Geite ber ausichlaggebente politifche Bortbeil entgegengereicht wurbe. Geit bem Uebertritt ber Pfalger aum Proteftantismus war feinem Chraeig in ber pfalgifchen Rur ein neues Biel reftanben; icon nach bem Tobe bes Rurffirften Lubmig (Dars 1544) batte er bie alten bairifchen Unfpruche auf bie Rur wieber hervorgeholt. Das Reuburg betrifft, hatte die tiefe Berichulbung Ottheinrich's bei 2B. guerft ben Blan gegeitigt, beffen Land burch Gelb zu erwerben. Dies marb vereitelt burch bie llebernahme ber Schulben und ber Regierung feitens ber neuburgifchen Stonbe. Bergebens fuchte 2B. ben letteren Schritt burch ben Raifer ale ungejeglich er flaren ju laffen. In bes Raifere Sand ichien es nun gelegen, 2B. ale Breis feines Anichluffes Diefe beiben Erwerbungen, Die Rur und Reuburg, ju berichaffen. Bor allem aber, bies ftand am Danchener Sofe feft, mußte bie offerreichische Beirath ben Breis bes bairifchen Bunbniffes bilben.

Durch ben mit feltenem Erfolg geheimgehaltenen Regensburger Bertras bom 7. Juni 1546 marb nach langem Schmanfen ber antiproteftantifden Tendeng in der bairifden Bolitit bas llebergewicht fiber Die antihabsburgifde berichafft. 2B, ward Ausficht eroffnet auf Reuburg, fowie bies erobert wurde, auf die Rur, wenn bie Pfalggrafen nicht anbere ale burch Gewalt gum Rotholicismus gurudgeführt werben fonnten. Und ber Chebertrag gwifden Albrecht und Anna wieberholte Die Bufage bes Linger Abfommens, wonach Die Erbfolge in Defterreich und Ungarn nach bem Ausfterben ber mannlichen Stamme Rarl's V. und Ferdinand's Unna ober beren Erben gufteben follte. Auch auf Bobmen follte Unna nur gegeniber ben Erben mannlichen Stammes einen Grovernicht ausftellen. Inmitten ber Rriegsruftungen wurde am 4. Juli in Regensburg mit großem Brunt bie Bermablung gefeiert. Dag Baiern gegenfiber ben Schmalfalbenern möglichft lange bie Daste ber Reutralitat trug, forberte auch bas Intereffe bes Raifers. Wirklich neutral aber bat fich 2B. bom Anfang bis sum Enbe bes Rrieges nicht berhalten. Wie ber Regensburger Bertrag bebungen hatte, ftellte er nur Artillerie, fein Gugvolt und feine Reiterei gum Geere bes Raifers, aber burch bie Canbesieftung Ingolftabt und burch bie bem Raifer gebotene Möglichfeit gur Sammlung feiner Truppen und jum Angriff bat Baiern ber faiferlichen Sache erhebliche Dienfte geleiftet. Bleichwol fab fich 213. um Die Siegespreife, um Reuburg und Die pfalgifche Rur, betrogen. Daß fich aberbies Ferbinand in einem Cobiciff vom 4. Februar 1547 einfeitig und insgebeim von ben Berpflichtungen losigte, welche ber Chevertrag feiner Tuchter beginglich bes Erbgangs feftgeftellt hatte, ward man in Baiern erft inne, ale 1740 ber Tob Raifer Rarl's VI bie wittelsbacher Erbanfprüche auf Defterreich wachrief.

W. neuerdings gründlich gegen den Raiser zu verstimmen, genügte schon das vertragswidrige Bersagen der anderen Siegespreise, um deren Sewährung er den Raiser in eindringlichen Bittschreiben umsonst bestürmte. Das Wilhelm's altestem Entel der Rame des Raisers beigelegt wurde, darf nicht über die Thatsache täuschen, das Wilhelm's Gesinnung und Politik gegenüber dem Raiser nach dem schwaltalbischen Kriege wieder eine seindliche war. Der Herzog brachte das Project eines neuen, unter kaiserlicher Aegide stehenden Bundes zum Scheitern, er bewegte sich auf dem Augsburger Reichstage von 1548 wieder im alten Geleise der Opposition gegen kaiserliche Ausgleichsversuche, er verwarf die Zugeständnisse des Interims. Der Kaiser machte damals seinem Groll gegen

Ed und bie bairifche Bolitit in einem beftigen Erguffe Luft.

2B. und fein leitenber Staatsmann Ed ftarben (2B. in ber Racht bom 6. auf 7. Marg 1550 gwifchen 11 und 12 Uhr) im Laufe weniger Bochen, als wollte ber Tob befiegeln, bag von biefen beiben hiftorifchen Berfonlichfeiten bie eine ohne bie andere nicht bentbar ift. Dem Cohn und Rachfolger hat 2B. noch in feinem letten Willen treues Fefthalten am fatholifchen Befenntnig ans Berg gelegt. Bilhelm IV. jablt ju jenen Furften, Die nicht burch bie Dacht ihrer Berfonlichfeit, fonbern weil fie bas Beichid auf einen Boften ftellte, wo ben Entichluffen bes Gingelnen ungeheure Tragweite gutommt, auf Jahrhunberte hinaus aber bie Geschide eines gangen Bolles beftimmen. Ohne Uebertreibung barf man es hauptfachlich als fein Wert bezeichnen, bag Baiern bis heute tatholifch ift. Auf politischem Gebiete aber erscheinen Rarl Albrecht's wohlbegrundete Unfpruche auf Die ofterreichifche Monarchie ale Die fpat gereifte Frucht ber gaben und gefährlichen Opposition, die ber bon ben Sabsburgern fort und fort beleidigte und übervortheilte Farft gegen diefe Dacht vertrat und in der neben überwiegend felbstiuchtigen Triebfedern doch auch gemeinnutgige mitfpielten.

Mus ber Daffe ber Quellen und Sulfsmittel feien hervorgehoben : Aften ber Munchener Archive. - Rrenner, Landtagshandlungen. - Lang, Correipondeng Rarl's V. - Duffat, Correspondengen g. Beich. b. politifchen Berbaltniffe ber S. 2B. u. Ludw. v. B. ju R. Johann v. Ungarn (Quellen u. Erörterungen IV). — Alberi, Relazioni Venete. — gammer, Monumenta Vaticana. — Runtiaturberichte aus Deutschland. — Leng, Briefwechsel b. Landgrafen Philipp mit Bucer. - Benetianifche Depefchen vom Raiferhofe. -Binter, Gefch. b. Schidfale b. evangelifchen Lehre in Baiern. 1809. -M. Stumpf, Baierns politifche Beichichte. 1816. - Jorg, Deutschland in ber Revolutionsperiode b. 1522-26. - Sugenheim, Baierns Rirchen- und Bolfszustande im 16. Jahrhot. — Wiedemann, Joh. Ed. — Muffat, Die Unsprüche des herzogs Ernft. — Bogt, Die bairifche Politif im Bauerntrieg. - Riegler, Die treuen bairifchen Bauern am Beigenberg. - Derfelbe, Der hochverrathaproceg bes bier. v. Stauf. - v. Druffel, Die bairifche Politit im Beginn ber Reformationszeit, 1519-24. - Derfelbe, Rarl V. u. Die romifche Rurie. - Baumgarten, Rarl V. - Riegler, Die bairifche Bolitif im fcmaltalbifden Rriege. - Derfelbe, Beich. Baierne, IV (Mipt.). Riegler.

Wilhelm V., ber Fromme, Herzog von Baiern, 24. Oct. 1579 bis 15. Oct. 1597 (Abdantung) oder bis 4. Febr. 1598 (Entlassung ber Unterthanen aus der Eidespflicht), geboren am 29. September 1548 als Sohn H. Albrecht's V. von Baiern und der Anna von Oesterreich, † in Schleißheim am 7. Februar 1626. Seine Erziehung siel in die Jahre, da der Einfluß der Jesuiten in Baiern zur Gerrschaft gelangte, und ward in deren Geiste mit solchem Ersolg durchgesihrt, daß der Jesuite Brunner sein Charafterbild Wilhelm's mit

den Borten eröffnen tonnte: "bem Erblreis als Borbild vollfommener Tuenb gefchentt." Auf der Gochichule Ingolftadt, die er mit 15 Jahren bezog, Dar Dr. Staphhlus, einer ber geiftigen Guhrer ber bairifchen Begenreformation, als oberfter Berather für feine Bildung aufgeftellt. Gin im Geifte bes Jefuitenfhitems beschräntter, boch forgialtiger Unterricht ward ibm jutheil, boch blieb feine Bildung wol hinter ber bes Batere gurlid, wie fie auch fpater bon bet feines Erftgeborenen fibertroffen warb. Er verftand Latein, Frangofifch, Italienifd, bie lettere Sprache, ohne fie völlig ju beberrichen. Wie er fiber bie Claffiler bachte, erhellt aus feinem in ber Inftruction fur bie Erziehung Maximilian's ausgesprochenen Buniche, bag bie beibnifchen Schwäger und Fabelhanfen im Unterricht burch chriftliche Autoren erfeht werben follten. Immerbin achtele a Die Wiffenichaft fo boch, daß er aus feinem Erftgeborenen gerabegu einen Gelehrten machen wollte, gelehrte Bestrebungen unterfinte und bie bon feinem Bater gegrundete Bucherfammlung mehrte; boch verwies nun ein Bint be-Runtius Die mit befonderer Erlaubnig bes Bapftes gehaltenen leperifchen Bucher in einen abgefonderten und verschloffenen Raum. Dag 2B. Berftanbnig und Freude an Runft einfaugte, mar fcon burch die Atmofphare bes baterliden Sofes bedingt. Dunchen blieb auch unter feiner Regierung ein glangenber Mittelpuntt jowol der bilbenben Runfte ale ber Mufit. Orlando bi Laffo mar bes Bringen Bertrauter und tonnte in feinen Briefen an ibn gumeilen loden Tone anschlagen, Die einen feltsamen Digtlang ju bem am Bofe Gerichenben ftreng religibjen Geifte bilben. Bilhelm's Beichtvater waren Zefuiten : P. Dengin, bann P. Torentinus. 3hre Borichriften und Rathichlage bilbeten für fein Privalleben wie für die Gefammtrichtung feiner Bolitit die unberbrachliche Richtichnut. In erfterer Begiehung ubten fie bie wohlthatige Wirtung, bag 2B. ebenfo arbeitfam wie fein Bater trage mar, boch bermochte ber anergogene Arbeitsgeift ben Mangel an Energie, ber in feiner Ratur lag, und bie Mittelmagigteit feiner geiftigen Begabung nicht auszugleichen. Un Gutmuthigfeit und Bohlwollen Abertraf er Bater und Cohn. Doch fanben Dieje Gigenschaften ibre Schrante, wo religiofer Babn graufame Berfolgungen befahl. 2B. ber Fromme ift ber erfte foftematifche Berenberfolger unter ben bairifchen Fürften; ein Gutachten, bas er fich 1589 bon ber gang unter jefuitifchem Ginfluß ftebenben theulogifden und juriftifchen Facultat ber Lanbesuniverfitat ausftellen ließ, gab bas Signal ju ausgebehntem Auflobern ber Scheiterhaufen; gleichwol find bie Proceffe unter ibm nicht mit ber Bebarrlichfeit immer aufe neue entgundet worben, wie fpater burch feinen Cohn geichah.

Seine innere Beiligung und ftrengfte religiofe Pflichterfallung waren ibm Die hochften Biele. Jeden Mittag und Abend erforichte er fein Gemiffen, taglid borte er mehrere Deffen und brachte vier Stunden in Gebet und geiftlicher Betrachtung gu, wochentlich ging er ein- ober zweimal gur Beicht und Communion. Er geißelte fich, trug barene Unterfleiber, wallfahrtete baufig in einfacher Bilgertracht nach Altotting, Anbeche, Tuntenhaufen, 1585 nach Loreto und Rom. In Boreto binterließ er fonigliche Beibegeschente, in Rom fpendete er bie Mittel gur Biederherftellung der verfallenen Gebaftianstirche. Beglaubigte Reliquien gu erwerben ward teine Gelegenheit verfaumt. Dag bie Gefellichaft Jeju an ihrem fürftlichen Bogling ben eifrigften Freund und Forberer batte, ift felbftberftandlich. Er unterftutte ihre Diffionsthatigfeit in China und Japan burd einen namhaften Jahresbeitrag, ju Baufe aber tannte feine Freigebigteit fur ben Orben taum eine Grenze. Er granbete ibm ein neues Colleg in Altotting, aberwies ihm die unter landesfürftlicher Bermaltung geftanbenen Roffer Biburg und Mondemuniter und vermittelte bie papftliche Enticheibung, burch welche bie reiche Benedictinerabtei Gberüberg bem Orben Aberlaffen warb. Inebefonbere

aber erbaute er ben Jefuiten in feiner Sauptftabt, taub gegen die Borftellungen feiner Lanbftanbe und Rathe, Die prachtvolle Rirche bes bl. Michael und im Unichluffe baran ein weitläufiges, palaftartiges Rlofter. In politifchen Dingen marb jedoch ben Befuiten fiber bie Frage binaus, ob ein beabsichtigter Entichluft nicht etwa ju einer Sanbe fuhre, Ginmirfung im einzelnen nicht bergonnt: genug, wenn ber Beift bes Orbens im allgemeinen ber Politit bes Gurften bie Biele bestimmte. In bem am 5. September 1583 abgefchloffenen Concordat ward bas Biel bes papftlichen Runtius Ringuarba bas bergogliche Rirchenregiment gu befeitigen feineswege erreicht: tonnten bie Landesberren auch nicht vollftanbig behaupten, was ihnen die Stilrme ber religiofen Bewegung in ben Schof geichattelt hatten, fo gelang es boch ber Rirche noch weniger bie anfangs erhobenen ftreng tanoniftifchen Forderungen burchaufegen. Schon mar bas juriftifche Beamtenthum und in beffen Rreifen Die Unficht von ber Gelbftanbigfeit bes Staates gegenüber ber Rirche ju machtig entwidelt. Laffen fich boch fogar unter ber Regierung biefes ftreng firchlich gefinnten Furften ftaatliche Gingriffe in Die inneren Angelegenheiten ber Rirche beobachten, wie fie beutzutage taum moglich maren!

Rach wie vor sorgte strenge Ueberwachung dafür, daß nicht das Gift der Reherei im Lande eindringe. Diese Gesahr drohte besonders der Nachbarschaft der maxirainischen Herrschaft Walded, einer Enclade, deren Bevölserung gleich ihren Herren protestantisch geworden war. W. ließ die Herrschaft von Truppen besehen und eine Grenzsperre durchsühren, die allen Handel und Wandel lähmte. So gelang es ihm 1584 Miesbach, den Hauptort, und die ganze Herrschaft dem Katholicismus zurüczern. Wer von den Ginwohnern sich nicht sügen wollte, mußte zum Wanderstad greisen. Gegen die Wiedertäuser, die von Mähren ans Missionäre nach Baiern sandten und viele zur Auswanderung bewogen, er-

gingen 1584-87 ftrenge Manbate bes Bergogs.

Dag 2B. Die ererbten perfonlichen Begiehungen ju einigen protestantischen Murften fort unterhielt, geschah in ber Abficht ber tatholischen Sache ju nugen, jumeilen auch in ber ftillen hoffnung Profelhten ju machen. In Diefer Begiehung maltete beim Fürften ein unverbefferlicher Optimismus. Beim Rurifirften Auguft bon Sachfen murben eine Beit lang geradegu Betehrungsverfnche betrieben, 1582 wenigstens über eine Bereinigung ber Ratholiten und Lutheraner gur Ausrottung der Calviniften berhandelt. Bu einem Befuche Sg. Ludwig's bon Burttemberg, des Entels der bairischen Sabine, brachte 2B. im Sommer 1591 feinen berühmteften Theologen, ben Jefuiten Gregor b. Balentia, mit, ber mit bem Stuttgarter hofprediger Lucas Dfiander bisputirte. Gelbft mit bem Calviniften Bjalggrafen Johann Rafimir bachte 2B. in ber Berftimmung gegen Sabeburg an ein Ginverftanbnig, beffen Borausfehung wol die Betehrung biefes Aftrften bilben follte, und wieder trug man fich eine Zeit lang mit ber Soffnung ben jungen Friedrich bon ber Bfalg fur ben Ratholicismus ju gewinnen. Auf bem Mugsburger Reichstage von 1582, ben 2B. perfonlich befuchte, bewegte fich feine Politif im Gintlang mit ber bes Carbinallegaten Mabruggo. Gein und ber tatholifchen Restaurationspartei entichiedener Biderfpruch bewirfte, bag ber brandenburgifche protestantische Abministrator von Magbeburg ben Reichstag berlaffen mußte. Wie IB. in ber großen Streitfrage ber Beit, fiber Die Freiftellung ber Befenntniffe bachte, zeigt fein Berhalten gegenüber einer Schrift, welche bamals bas großte Auffeben machte und Die weltlichen Ruriarften gu einer bem Raifer überreichten Beichwerbeichrift veranlagte, ber Autonomia bes Reichshofrathsfecretars Erstenberger. Darin mar zwar die Berbindlichfeit bes Augsburger Religionsfriedens anerfannt, aber ein bauernber Frieden amifchen ben beiben Befenntniffen als unmöglich, Die Freiftellung ber Religion als teuflifch

und schlimmer benn Arieg ertlärt. Auf Wilhelm's Beranftaltung ift biese Schill, bie er sich schon einige Jahre vorher hatte zusenden laffen, 1586 zu Manden unter bem Ramen bes berftorbenen Ranglers Franz Burthardt gedrudt worden.

So war es ber fconfte Triumph fur 2B., bag er an einem bochwichtigen Buntte, im Rurfürftenthum Roln, ben Fortichritten bes Protestantismus in Deutschland Salt gebieten fonnte. Sier beansprucht Bilbelm's erfolggelronter Eingreifen gerabeju weltgeschichtliche Bedeutung. Rachbem ber Grabifchof Bebbard Truchfeg bon Roln jum Proteftantismus fibergetreten mar, murbe on 23. Dai 1583 bie einftimmige Dahl Ernft's, bes Brubers Bilbelm's, ber bereits eine Reihe von Bisthumern inne hatte, erzielt. Ihn in Befit ju fen blieb 2B. und bem Rolner Capitel überlaffen. Rom fanbte Gelb, Die fpanite nieberlandifche Regierung Guljetruppen, ber bairifche Rreistag bewilligte mei Romermonate. Aber Die finangielle und militarifche Sauptlaft bes Unter nehmens blieb boch auf Baiern ruben. Man muß billig betennen, fdrieb ber Rangler bon Trier, bag ichier bie gange Erhaltung unferes tatholifchen Gles bens, bas Beil vieler Geelen und bes Reiches bejte Boblighet auf bem bodib lichen driftlich eifrigen bairifchen Blut beruhe. Da Johann Rafimir bon ber Bfalg, des Truchfeffen einziger Bunbesgenoffe, Die Beit mit Baubern verlor und im enticheibenden Augenblid über bie Beldmittel fein Geer gufammenguhalter nicht mehr verfligte, geftaltete fich ber Feldgug, in bem Bilbelm's jungen Bruber Ferdinand ben Oberbefehl fuhrte, ju einem berhaltnigmaßig leichte Siegesjug. Damit mar bie Rraft bes geiftlichen Borbehaltes nachbrudlich im Geltung gebracht und bie Gefahr befeitigt, daß der Proteftantismus Die Rbeite lande und die Dehrheit im Rurfürftencollegium erobere. Bugleich errang 28. burd biefen Gieg feinem Saufe eine glangenbe Dachtftellung. Auf Jahrbunbech binaus faßten bie bairifchen Wittelsbacher nun Gug in ben entlegenen griffe lichen Stiftern bes Rordweftens: in Roln, Gilbesheim, Buttich, Dunfter bilbein Bifchofe aus bem bairifchen Saufe fortan Die Regel, mabrent Baberborn und Osnabrild wenigstens borfibergebend von folden befest murben. Much Emfil Bewerbung um Manfter ward von 2B, eifrig betrieben, und ba fich ber Baier herzog burch ben folnischen Feldzug, auch burch die Befestigung bes Ratholiciams im fcmantenben Bulich'ichen Saufe fo große Berbienfte um Die Rirche ermaben hatte, ließ Papit Bregor XIII. feine Bebenten fallen und unterfifitte auch bier bie Bahl bes Wittelsbachers, die im Dai 1585 erfolgte und in Ernft's Banbe bas fünfte Bisthum legte.

Bur bie gange außere Bolitit Bilbelm's war ber Rolner Rrieg mit feinen zwei Bielen vorbilblich. Es galt bie Regerei im Reiche gurudgubammen, ben Unfpruch ber Protestanten auf Aufhebung bes geiftlichen Borbehalte und Fire ftellung ber Befenntniffe gu befampfen, bagegen fiberall, wo fich eine fatholifde Reftaurationsbewegung regte, biefer bulfreiche band gu bieten. Und es gult, wie ben Bruder Ernft fo nun auch die jungeren Gobne, an benen ber Batn mit großer Bartlichfeit bing, mit firchlichen Bfrunden gu berforgen. Rur ertruge Die bairifchen Minangen nach ben fur Roln abernommenen Opfern teine weiter Belaftung burch bie auswartige Politit, auch mar 2B. bei allem Gifer far bie tatholifche Sache boch bon bem aufrichtigen Streben geleitet feine ernften Ber widlungen im Reiche beranfaubeichworen. Bwar hatte er 1583 in ber Gille eines Starnberger Aufenthaltes felbft ben Entwurf fur einen Bund ausgearbeitet. ber alle tatholifchen Dachte Guropas jum Schute gegen bie Broteftanten um fcbliegen follte. Dies blieb jeboch ein Luftichlof und fpater bat 29. felbft bie Befahren, die ein rein fatholifcher Bund weden wurde, richtig gewurdigt. Di ber confessionell gemischte, boch weit fiberwiegend tatholifche Banbaberger Bund befonders feit bem Austritte bes Ergbergoge Ferdinand 1584, mehr und mehr

jur Bebeutungslofigleit herabsank, tauchten immer wieder neue Bundesprojecte auf (so ein abenteuerliches, umsassendes 1590), ohne jedoch verwirklicht zu werden. Wilhelm's Scheu vor einem großen Kriege trat besonders deutlich in dem Straßburger Bisthumsstreit hervor, wo auch die Mahnungen des Papstes Clemens VIII. den Herzog nicht bewegen konnten, in den Krieg zwischen den beiden Erwählten, dem Cardinal Karl von Lothringen und dem protestantischen

Martgrafen Johann Georg bon Brandenburg (1592) einzugreifen.

Die beiben moblgefitteten Gobne, Die bem geiftlichen Stanbe geweiht maren, ben nach feinem toniglichen Taufpathen in Spanien benannten Bhilipp und Berbinand, hatte 2B. jur Erleichterung ihrer tirchlichen Laufbahn einen Aufentbalt in Rom nehmen laffen. Fur ibre Berforgung batte er bor allem beutiche Bisthumer im Muge, boch ließ er es fich nach anfanglichem Biberftreben gern gefallen, bag Philipp, nachbem er bereits bas Bisthum Regensburg erlangt hatte, auch als Carbinal (Dec. 1596) proclamirt wurde. Rach bem Tobe Philipp's, ben bie Schwinbfucht fruh (18. Mai 1598) babinraffte, fuchte ber Bater beffen Pfrunden feinem jungften Cohne Albrecht gugumenden, boch ward Die Abficht auch biefen in ben geiftlichen Stand treten gu laffen balb aufgegeben. Für Ferdinand marb guerft bie Coabjutorie, bann (1594) bie Bropftei Berchtesgaben erlangt, beren Inhaber Jatob Butrich an Bilbelm's Soje Schut gegen bie Gewaltthatigfeiten bes Salgburger Ergbifchofe Bolf Dietrich gefucht hatte. 1595 wurde Ferdinand auch Coadjutor feines Obeims Ernft in Roln und 1601 auch in Buttich. Dit feinem Bruber Gerbinand, ber fich mit einer Minchner Beamtenstochter Marie Bettenped vermählen wollte, vereinbarte 2B. ichweren Bergens (23. Sept. 1588) ein Abfommen, bas ihm bie Erlaubnig ju biefer Digehe gab, ber Rachfommenichait aber nur ben Abel- nicht ben Fürftenftand gufprach.

Gegenüber ber Türkengefahr erwies fich 2B. ftets opferwillig und 1598 luchte er fogar unter hinmeis auf biefe bem Ergbergog Mathias ben Plan Die Prabicanten aus Oberöfterreich ju vertreiben auszureben. Auch auf bem Regensburger Reichstage bon 1594 munichte er alle religibjen Streitigfeiten ferngehalten, bamit nicht bie Abwehr ber Turfen barunter litte. Doch ging Baiern bamals in ber Bobe ber Bewilligung nicht fo weit wie Calaburg, beffen Borichlag Die Mehrheit gewann, und jog fich baburch bes Raifers Unwillen gu. Das bergliche Berhaltnig ju habsburg war icon auf bem Reichstage von 1582 burch einen Bracebengitreit amifchen ben Ergbergogen und ben bairifchen Bergogen etwas getrabt worben. Rachdem biefer Streit 1590 aufs neue ausgebrochen war, nahm 29. (Januar 1591) fur fich und fein Saus ben bisber nur bon ben Ergbergogen geführten Titel Durchlaucht an. Der Raifer hielt mit feiner Ungufriebenheit barüber nicht gurud, bagegen trat ein neuer Berftimmungegrund fur Baiern herbor, als in Baffau ber bon Papft und Raifer unterftutte Grzherzog Leopold Wilhelm's Sohn Ferdinand in der Bewerbung um die Coadjutorie aus bem Relbe folug. Ungeftorter blieb Bilbelm's gutes Berhaltniß zu ben fpanifchen Sabsburgern. 1585 empfing er in Landsbut im Auftrage R. Philipp's II, bas goldene Blieg. Gein Bemuben um Jahrespenfionen fur feine jungeren Gobne blieb jeboch am fpanifchen Soje erfolglos.

In ben frantischen Bisthamern, in Julich, Steiermart und Baben bot sich W. Gelegenheit, seinem höchsten politischen Ziele, dem Fortschritt der katholischen Sache, zu dienen. In Würzburg und Bamberg sand die von den Bischofen Julius Echter von Mespelbrunn und Reithard von Thüngen rücksichtslos durchgesührte Gegenresormation an ihm einen Rüchalt. In Julich, wo die Gesahr einer protestantischen Regierung drohte, unterftührte W. die katholischen Landstände gegenüber den protestantischen und der Herzogin Jakobe. In Steiermark

arbeitete er im Berein mit bem Auntins Ringuarba barauf bin, bag bein Schwager, Ergbergog Rarl, Die feiner Rittericaft gemabrte Buficherung religibler Freiheit gurudnahme. 2B. und feine Schwefter festen es burch, bag Ratie Sohn Gerbinand, ber fpatere Raifer, 1590 ju ftreng fatholifder Grgiebung nach Ingolftadt gefchidt und bort funf Jahre lang in jefuitifchen Grundfagen erzogen wurde. 1600 vermählte er mit Ferdinand feine Tochter Darie Unna. Un ber tatholifchen Reftauration in Innerofterreich, Die Ferdinand burchführte, bat jebod Baiern teinen birecten Antheil genommen. In Baben tonnten bie bairiden Bittelsbacher, bertreten burch 2B., jum britten Dale in Diefem Jahrhunden ben Ratholicismus forbern. Der unter Bilhelm's Bormundichaft fiebenbe Marfarai Chuard Fortunatus trat 1584 in München gum tatholifden Befenntnig fiber. Deffen jungere Bruber ahmten fein Beifpiel nach. Auch Jatab von Baben-Bachberg , von 2B. angefeuert , fcwor (15. Juli 1590) ben Proteftantismus ab. 2B. belohnte ben Convertiten Biftorius, ber biefe Belebrung pornehmlich bewirft hatte, mit einem Jahresgehalt von 200 Ducaten. All aber Jatob ploglich ftarb und über bie Erziehung ber Rinder Streit ausbrach, machte bas gewaltthätige Borgeben bes Dheims, bes Martgrafen Friedrich Ernft bon Baben-Durlach Die bairifchen Erfolge junichte. Bergebens brang 28. in ben Raifer einen Executionsbefehl zu erlaffen. In bem burch Couard's Fortunalus tolle Berichmenbung tief berichulbeten Baben Baben wurden 2B. und Gunt Briedrich bom Raifer mit bem Sequefter beauftragt, aber auch bier griff Ginft Friedrich gewaltthatig ju, ließ fich ale Abministrator hulbigen und tummerte fich nicht um die auf Bilhelm's Drangen erlaffenen taiferlichen Danbate.

Die Friedensliebe und Burudhaltung, Die 2B. in Diefen babifchen Ganteln und fonft bewährte, maren nicht unbeeinfluft von bem Stanbe ber bairifden Finangen. Diefe hatten fich unter feiner Regierung ju einem weiter und weiter um fich greifenden Rreboichaben gestaltet, benn in bem Mangel an hansbalterifchen Sinn und in ber Unfabigfeit Ginnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht go halten war 2B. burchaus ber Erbe feines Baters. Schon als Bring 1577 batte er 300 000 fl. Schulben. Biewol Albrecht V. wieberholt große Schulben auf feine Lanbichaft abgewalst hatte, hatte er 2B. eine Schulbenlaft von 616 000 ft. binterlaffen. Infolge ber Rlagen fiber ben bei hof berrichenden Lurus, Die auf Wilhelm's erftem Sanbtage 1579 ertonten, wurden Die Ausgaben fur bonichen Brunt, für bilbenbe Runft, Dlufit und Cammlungen etwas eingeschrantt. Balb ward bies jedoch burch bie friegerische Politit im Rolner Streit und Bilbelm's fcrantenlofe Freigebigleit filr tirchtiche 3mede mehr als wettgemacht. Den go waltigen Monumentalbanten ber Dichaelsfirche, bes Jefuitenfloftere und bee bergoglichen Balaftes (jett Bergog Marburg) in München waren bie Rrafte bet bairifden Staatehaushaltes nicht gewachfen. 1588 mußten die befummerten Landftanbe neue Schulben mit 1900 000 fl. fibernehmen. Auf bem Landtage von 1593 erreichten bie Rlagen ber Stanbe über bie Erichopfung ber Landihren Sobepuntt. Wieber maren anberthalb Millionen neue Schulben erwadien 2B. mußte einwilligen, bag acht Berordnete ber Landichaft mit einer Beamtencommiffion gur Berathung über die Finanglage gufammentraten. Babrent beffen unternahm ber Bergog eine Balliahrt nach Altotting und nach feiner Radlebe überrafchte er bie Stande durch bie Aufforderung feinem Cobne Maximilian als bem fünftigen Lanbesberrn bie Gventualhulbigung gu leiften, mas am 11. 30muar 1594 gefchah. Balb zeigte fich, bag Bilbelm's Abficht babin aine, Die Sauptlaft ber Regierungegefcafte auf jungere Schultern abgumalgen. In ben Angeigen feines Entichluffes an Raifer und Papft erflart 20. feloft ale Grante feiner Abbanlung Rrantlichfeit und ben Bunfch fich noch mehr als bieber Werlen ber Frommigleit zu widmen. Doch burfte bie finangielle Lage und bie

ernfte Sprache feiner Rathe und Lanbftanbe baneben auch auf feinen Entichlug eingewirlt haben. Durch bie Doppelregierung von Bater und Cohn aber murbe bie Berrattung nur gefteigert. In ber Grafichaft Saag tam es 1596, mol aus Unlag bes harten Steuerbrudes, ju einem Bauernaufftand, ber mit blutiger Strenge unterbrudt murbe. Das Gutachten einer Beamtencommiffion, Die niebergefett warb, um Mittel jur Berhfitung bes Staatsbanterotis borguichlagen, brach fich (19. Juni 1597) babin aus, bag bie Regierung einem Berrn allein überlaffen und im Sofftaat Ginfchrantungen gemacht werben follten. Um biefelbe Beit (6. Juli 1597) ward mit ber Beihe ber Munchener Jefuitentirche auch Bilbelm's Lieblingsmert vollenbet, bas er mabricheinlich noch ju völligem Abichlug gebracht munichte. Go verftand er fich, 15. October 1597, jur Abbantung. Dit einem jahrlichen Deputat bon Gelb und Raturalien jufammen im Berthe von 60 000 fl. ausgestattet, lebte er fortan in feinem neuen Dundener Schloffe neben bem Zesuitenflofter - im Schloffe felbft hauften amei Rarthaufer in einer Brotte - Bug- und Andachtsubungen, Werfen ber Boblthatigleit und bem beschaulichen Genuffe feiner Runft- und Curiofitatenfammlungen. In letterer Gigenschaft zeigt ihn uns ber anschauliche Reisebericht bes Mugeburgere Sainhofer, ber ihn 1611 befuchte. Buweilen jog er fich in bie "egyptischen" Ginfiebeleien gurud, die er bei Schleigheim und bei feinem Anfige Reibed in ber Au angelegt hatte. Taglich fpeiften bei ihm zwölf arme alte Manner, an feiner Tafel fab man nur irbenes Gefchirr, feine Rleibung mar Die eines Ranonitus. Doch ift es eine faliche Borftellung, bag er in Diefer faft mondifden Burfidgezogenheit fich bon ben öffentlichen Ungelegenheiten ferngehalten habe. Befonders in der erften Galfte feines Rubeftandes rief die Gorge für firchliche Intereffen ober für bas Wohl feiner gartlich geliebten Rinder, auch ein Auffladern bes Mamilienehrgeiges nicht felten Die alte Bielgeschäftigfeit in ihm wach. Und zuweilen bedrudte es ihn boch, daß die Entscheidung nicht mehr in feinen Banben lag. Er fab noch bie glangenben Triumphe feines Erftgeborenen, unter bem grellen Rudichlag gu leiben erfparte ihm ber Tob (7. Febr. 1626).

Des Jesuiten Brunner Excubiae tutelares (1637), p. 561 f., wo eine berschollene handschriftliche Biographie aus der Feder des Jesuiten Jakob Canistus benütt ist. — Adlzreiter, Annales Boior. — Schreiber, Wilselm V. (1860). — Besonders: Stiede, Briefe u. Akten z. Gesch. d. 30jähr. Kriegs IV, 407 f., u. Wittelsbacher Briefe, I—VIII. — Lossen, Der kölnische Krieg, u. einige kleinere Abhandlungen. — Riezler, Gesch. d. Herenprocesse in

Baiern (1896); - Derfelbe, Gefch. Baierns IV (Dipt.).

Wilhelm I., Herzog von Berg, Sohn des Grasen Gerhard von Berg und Ravensberg (aus dem Hause Jillich) und der Margarete von Berg (zweiten Tochter aus der Ehe des Grasen Otto's III. von Ravensberg mit Margarete von Berg), solgte seinem Baler nach dessen schlem Tode am 18. Mai 1360 zunächst mit der Mutter gemeinschaftlich in der Kegierung der Grasschaften Berg und Ravensberg. Am 24. Mai 1363 verlobte er sich mit Anna, Tochter des Psalzgrasen Ruprecht d. J. von Baiern und vermählte sich mit ihr am 28. September. Aus dieser Ehe entsprossen die Sohne Ruprecht, Gerhard, Adolf und Wilhelm, die Töchter Beatrir und Margarete.

In Rabensberg hatte sich ansangs die neue Regierung erst Anerkennung zu erkämpsen. Es bedurste kräftigen Austretens des Grasen W., um die Stände endlich 1362 willig zu machen, der Mutter zu huldigen, die nun W. zum Regenten einsehte. Mit den benachbarten Bischsen von Paderborn, Osnabruck und Münster schloß W. Freundschaftsbündnisse ab und sicherte dadurch in Ravensberg seine Autorität. In dem Bestreben, das Gebiet der Grasschaft Berg

au erweitern, folgte 2B. ben Trabitionen feines Baters. Es gelang ibm, burch Rauf in ben Befit einiger Rirchipiele an ber Agger und Gieg gu fommen mit balb bas wichtige Band Blantenberg bingugugewinnen. Dagegen fab er fic allerbings genothigt, die Berrichaft harbenberg und bas wegen feines Rhingolles außerft werthvolle Raiferswerth (letteres feinem Schwiegerbater) in ber pfanben (1868). Un bem Rampfe feines Obeims, bes Bergoge Bilbelm von Illich gegen Bergog Bengel von Brabant, bas Saupt bes Canbfriebent gwifchen Maas und Rhein, betheiligte fich 2B. und hatte Theil am blutig ertampften Giege bei Baesweiler vom 22. Auguft 1371. Ginige Jahre fpater fab er fich jeboch genothigt, gegen benfelben Obeim gu Felbe gu gieben, um gewiffe Erbaniprfiche burchzusegen. Die faft zweisahrige Fehbe enbigte im Dan 1376 ju Bilbelm's Bunften; Singig und Breifig murben ibm bom Julide Bergog abgetreten. Bu bem in biefem Jahre gewählten Ronig Bengel trat 3 in nabe Begiehung; er murbe bon ihm in ein Freundichaftebundnig nebfi ben Bergogen bon Iftlich und Gelbern aufgenommen und bom Raifer Rarl im Jahre 1877 jum "Rath und Sausgenoffen" ernannt. 3meifellos hat 2B. ber Cade Wengel's treu gebient und fich wol auch an bem 1379 auf bem Reichstag m Frantfurt abgeichloffenen Bundnig Bengel's ju Gunften bes Papites Urban VI. betheiligt. Jedenfalls fühlte fich Bengel beranlagt, 2B. eine befonbere Gnabe au erweifen. Am 24. Dai 1380 erhob er 2B. ju einem Fürften und Garps und verlieh ihm die Burbe, bei Feldingen bas tonigliche Streitrof am Bugel gu führen und bei feierlichen Gaftmablern bem Ronige porgufchneiben Bleichzeitig wurde die Grafichaft Berg ju einem Bergogthum und Fahnenleben erhoben.

Eine weitere Gunft Wenzel's konnte W. in der Billigung feiner Zollpolitif erblicken. W. hatte den Plan des Grasen Adolf von Berg vom Jahre 1324, Düffeldorf zur Zollstätte zu machen, wieder aufgenommen. Seit 1374 ist mit dieser Idee beschäftigt, für deren Berwirklichung er 1377 den Kaiser Karl IV. zu erwärmen wußte. Allerdings nahm Wenzel zunächst bei seinem Regierungdantritt am 28. Februar 1379 die von seinem Bater ertheilte Bewistigung die Düffeldorfer Zolls wieder zurück, wie er denn überhaupt alle auf Wiederruf verliehenen Rheinzölle aufhob. Aber-schon im folgenden Jahre, als er W. zum Gerzog erhob, ließ Wenzel sich bereit finden, den Düffeldorfer Zoll doch zu ge-

nehmigen, und feitbem blieb Duffelborf Bollftatte.

2B. tam burch feine Bollpolitit in ernften Conflict mit Rurfoln, bas au ben gangen Strom bon Anbernach bis Rees fammt bem Beinpfab Unfprade machte. Die Beschwerben bes Erzbischofs Friedrich hatte Raifer Rart IV. allerbings an die Reichsftande gewiesen. Da nun Bengel fich ebenfalls auf Bilhelm's Geite ftellte, ließ fich ber Ergbifchol fchlieflich im 3. 1386 bagu berbei, mit 2B. ein gutliches Abtommen ju treffen. Er veranlagte ibn, ben Duffelborier Boll um ein Drittel und die Bandgolle um die Balite berabguleben, Die Bewohner ber Stadt und bes Ergftifts gang frei gu ertlaren und bie Fortbauer ber Bolle einem Schiebefpruch ju unterwerfen. 2B. mar alfo nicht ungefcmaat aus biefem Rampf herborgegangen, an bem fich fibrigens auch bie Stabt Roln (feit 11, Robember 1385) auf Seiten bes Ergbifchofe betheiligt hatte. Db ein Schiedsfpruch über ben Boll wirklich erfolgt ift, fieht babin; jebenfalle nahm bas Berhaltnig amijchen beiben Fürften im folgenben Jahre einen noch frieblicheren Charafter an. Gin Bertrag vom 30. Januar 1387 verburgte auf feche Jahre die Waffenruhe zwifchen ben Rachbarn. In bemfelben Tage trat B. bem bom Raifer aufgerichteten Beftfälifchen Lanbfrieben bei. Aurtoln mochte in ben nachften Jahren allerbings nochmals ben Berfuch, fein alleiniges Redt auf ben Strom und Leinpfab burch eine Dentichrift ju beweifen; allein ber gifcherfeits blieb man die Antwort nicht schuldig. Und fo blieb es benn babei,

baß bis 1898 BBaffenrube herrichen follte.

Wilhelm's ganzes Streben ging barauf, ben muhfam errungenen und bertheidigten Duffeldorfer Joll zu sichern. Wesentlich von biesem Gesichtspunkte aus ist wol seine Sorge sur das Ausblühen und die Vergrößerung Dufseldorfs un versiehen. Berschiebene in Duffeldorfs Rachbarschaft liegende Dorfbezirke gliederte er dem Stadtgebiet an und verlieh den Bauern, die sich in der Stadt andauen wurden, städtische Freiheiten. Seit 1386 residirte W. selbst in Duffeldorf und sorgte dasur, daß nicht nur sein Schloß, sondern auch die Kirche und die ganze Stadt bald dem Charafter einer surstlichen Residenz entsprachen. Mit der Bethätigung seiner Frömmigkeit ging sein praktischer sinn hand in hand. Die Beschaffung zahlreicher Retiquien sur die Stiststirche war eine Maßregel, die man ebensowol auf volkswirthschaftliche Absichten, als auf religiösen Cifer wird zurücksühren können. Dufseldorf wurde auf diese Weise für die Theilnehmer an den Aachener Heilthumsfahrten zu einer beliebten und geschähren Station. Auf Jahrhunderte hinaus blieb die Stadt in den Grenzen, die W. ihr angewiesen hatte. So darf sie ihn geradezu als zweiten Stadtgründer in Anspruch nehmen.

Dit bem Grafen Engelbert bon ber Dart, mit welchem er 1378 ein Freundichaftsbundnig abgeschloffen batte, tam 2B. vorübergebend megen bes Duisburger Bilbbanns und ber Bogtei über Gffen und Berben in Wehbe, bie jedoch 1889 beigelegt murbe. In bemfelben Jahre fchlog 2B. mit Ergbifchof Abolf bon Daing ein Freundichaftebundnig und war auch in ben folgenben Bahren bemuht, burch berartige Bunbniffe fein Land bor Rriegswettern gu behaten. Go berband er fich mit bem Grafen Diether bon Ragenellenbogen (1892), trat 1393 bem Landfrieden bei, ben Ergbifchof Ronrad bon Daing, Ruprecht bon Berg, Glect von Paberborn, Bergog Otto von Braunschweig, Martgraf Balthafar bon Deigen und ganbarai Bermann bon Beffen aufgerichtet hatten, und ichlog 1396 im Berein mit feinen brei Cohnen Gerhard (Rolner Dompropft), Abolf und Bilbelm (fpater Glect von Baberborn) ein Friedensbundniß auf Lebenszeit mit bem Rolner Erzbijchof ab. Balb jedoch follte 2B. in bie Lage tommen, einen Rrieg ju fuhren, ber über ibn felbft und fein Land Rummer und Schande beraufführte. Gine Rente von 2400 Gulben aus bem Boll gu Raiferswerth wurde die Beranlaffung jum Bwift. Sie war bon Ritarbis, ber Tochter bes Bergogs Wilhelm bon Illich, als Aussteuer bem Grafen Engelbert bon ber Mart in die Ehe mitgebracht worden und fiel nach deffen Tode (um 1390) rechtmäßig feinem einzigen Rind, ber mit Philipp von Sallenftein vermablten Margarete ju. Inbeffen bisponirte Wilhelm's Schwager Abolf bon Clebe anders baruber; er beanipruchte fie als Erbtheil und trat fie nebit ber Brafdaft Mart feinem jungeren Sohne Dietrich ab. mabrend fein alterer Sohn Abolf ihm in Clebe folgen follte und thatfachlich am 4. Geptbr. 1394 folgte.

W. erwarb 1395 die Rente durch Kauf von Philipp und Margarete von Fallenstein und machte nun Dietrich von der Mart gegenüber seine Forderung geltend. Allem Anschein nach bildete die Rente nur den Borwand, während die schon zu Engelbert's Zeit zu Tage getretenen Berstimmungen gegen märsische Unsprüche vermuthlich die wahre Kriegsursache gewesen sein mögen. Abolf von Cleve hatte sosort mit seinem Bruder gemeinsame Sache gemacht. Mit einem stattlichen Heer siel W. verwüstend ins Clevische ein, rückte siegreich vor die in die Rähe von Cleve. Hier, auf dem zwischen einem Höhenzug und dem Rhein gelegenen tiesen Felde, Cleverhamm genannt, wurde er am 7. Juni 1397 auf eine disher noch nicht genügend ausgestärte Weise sammt seinem Heer gesangen genommen, wie es scheint, ohne daß auch nur ein Mann ums Leben gesommen wäre. Nun mußte er nicht nur sich selbst (für 74 000 Goldschilde).

fondern auch alle feine Berbündeten und Bajallen loskaufen, was natürlich und burch umfangreiche Berpfändungen ermöglicht werden tonnte. Außerdem erhielten die Untersaffen von Cleve, Mark, Gffen und Werden durch den Sabne-

vertrag bom 3. Auguft 1397 völlige Bollfreiheit im Bergifchen.

Auf die Nachricht von Wilhelm's Riederlage waren seine dei vorhin wähnten Sohne in Düffeldorf als die Herren aufgetreten, hatten Alles an sich genommen, Urkunden und Kostbarkeiten, und sich huldigen lassen. W. louw jest nur wählen zwischen dauernder Gesangenschaft und Absindung seiner wegetreuen Sohne. Er zog das letztere vor und trat seinen Sohnen Hückewagen. Wipperfürth, Steinbach, Lennep und Borneselb ab, ein umfo größeres Obstalls es ja galt, die Summen zur Lösung der gesangenen Ritterschaft jeht ausperingen. Man wird ohne Zweisel Wilhelm's Sohn Abolf als den Urheber de Gewaltstreichs gegen den Bater annehmen können, sowol in Anderracht zu späteren, gleich zu erzählenden Ereignisse, als deshald, weil er schon 1892 nach Selbständigkeit gestrebt hatte, damals aber noch einmal durch eine Rentzahlung und das Bersprechen eines geeigneten Burgsiese, dann aber durch Uksan

laffung ber Graffchaft Rabensberg befriedigt worden mar.

Schon im folgenden Jahre (1398) fiel Dietrich bon ber Dart in eine Fehbe gegen Abolf bon Berg und Cherhard von Limburg. Abolf von Clen. ber nun auch die Grafichaft Dart erbte, verlobte fich mit Ugnes, Tochter be Bjalggrafen Ruprecht, Die ibm bas Bfanbrecht an Raiferswerth mit in Die Gie brachte. Da er auf biefe Beife in noch nabere verwandtichaftliche Begiebungt gu 2B. gefommen war, murbe am 3. Robbr. 1899 eine allfeitige Musfohnung p Stande gebracht. Die Tilgung ber Schulben, Die 2B. burch bie Rieberlage por Glen auf fein Land gelaben hatte, friftete Ronig Bengel 1398 auf ffinf Jahre, allo in 1403. Um feiner Caffe etwas aufzuhelfen, begab fich 2B. gegen Bablung ben 1000 Bfund Sterling in bas Lehneverhaltniß jum Ronig Richard von England. Mis jene bom Ronig Bengel gefehte Frift jur Bablung ber Schulden abgelaufen war, tam 2B. in neue Gefangenichaft. Gein Sohn Abolf, Graf von Rabente berg, hatte im 3. 1400 mit Erfolg bie Angriffe Johann's von Beineberg und Berhard's von Sann gegen bas bergifche Land jurudgewiefen. Er erhielt babn im Robember 1408, ale er bem Bater bon neuen Febbeplanen bes Dein bergers Melbung machte, bon 2B. ben Auftrag, ju ruften. Beftutt auf bie ibe ju Gebote ftehenbe Dacht, magte es Abolf fich am 28. Robember 1403 be Baters bei Monbeim gu bemachtigen und ihn auf Schlog Burg gefangen p feben. Da Abolf hinterher "jum Beften bes Landes" gehandelt gu haben be hauptete, ift die Bermuthung vielleicht gerechtfertigt, bag er auf biefe Beife bit Land bor weiteren Berbfandungen, wie fie gur Begablung jener Schulben nicht ju umgeben ichienen, ju ichugen hoffte. Indeffen icheint man bamale bie Thit boch anders betrachtet zu haben. Abolf, ber fich ingwijchen bes gangen Lande bemachtigt hatte und völlig als herr waltete, wurde am 15. Dai 1405 sm Ronig Ruprecht, feinem Obeim, in die Reichsacht ertlart und erhielt von vielen Geiten Fehbebriefe. 29., ber am 24. Auguft 1404 aus bem Wefanguis ent tam, in Bons vom Ergbifchof Friedrich ehrenvoll empfangen murbe und fo bann lange in Roln aufhielt, verglich fich furz barauf, am 2. Juli 1405, = Abolf. Er überließ ihm ben größten Theil bes Landes und bebielt für fic nur Duffelborf mit einigen Memtern. Wenige Jahre fpater, am 25. 3umi 1408 ftarb 2B. und wurde in der Gruft am S. Beters-Altar ber Duffelborfer gam berti-Rirche beigefett.

Lacomblet, Arfundenbuch für die Geschichte des Riederrheins III u. IV.

— Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Riederrheins IV. 90 ff.

Strauben, Die Gesangennahme Gerzogs Wilhelm von Berg burch feine

Cobn, ben Grafen Abolf bon Rabensberg am 28, Rob. 1403 (Beitichr. b. Berg. Geich. Ber, XV, 227-240). Reblich.

Bilbelm bon Luneburg, ber vierte Sohn Bergog Beinrich's bes Lowen aus feiner zweiten Che mit Mathilbe, ber Tochter Ronig Beinrich's bon England, murbe um bas Enbe bes Monats Juli 1184 gu Binchefter in England geboren, mo Bergog Beinrich nach feinem Sturge (1181) bamals bie Beit feiner erften Berbannung gubrachte. 3m October 1185 fehrte Die Familje nach Deutschland jurud. Als Geinrich bann bei Antritt bes Rreuginges Raifer Friedrich's I. im Fruhjahr 1189 abermals auf brei Jahre bie Beimath meiben mußte und mit feinem alteften Sohne Beinrich ju feinem Schwiegerbater ging, deint der fleine 2B. mit der Mutter, Die Die Landesverwaltung mabrend ber Abmefenheit ihres Gatten ifihrte, aber ichon am 28. Juni bes erften Jahres berftarb, in Braunichweig gurudgeblieben gu fein. Bei ber endlichen Musfohnung Raifer Beinrich's mit bem alternden gowen, Die 1194 gu Tilleda erfolgte, murben bie beiben jungeren Gohne bes Bergogs, Otto und 20., bem Raifer als Beifeln für die Ausbezahlung ber Gelbfumme gegeben, Die für die Freilaffung ihres Obeims Richard Löwenherz bon England ausbedungen worben mar. Der Raifer überlieferte 2B. bem Bergoge Leopold von Defterreich, ber ihn, im Turniere ichwer mit dem Bferde gefturgt, bicht vor feinem Tode (31. Dec. 1194) bem Ronige Andreas von Ungarn übergab, bamit Diefer ibn gu feinem Bater aurudgeleiten mochte. Als ber Raifer bavon erfuhr, hintertrieb er bie Ausffibrung biefer Abficht; bei bem Tobe bes Baters († am 6. Aug. 1195) mar 2B. noch in ber Gewalt bes Raifers, aus ber er erft nach beffen Abicheiben (+ am 28. Sept. 1197) frei geworben ju fein icheint. Die Bermaltung bes Erbes bes Baters war anjangs von Seiten ber brei Brilber eine gemeinschaftliche; boch trat 2B. naturlich gegen die beiben alteren, Beinrich und Otto, febr in den hintergrund. 3m 3. 1200 begleitete 2B. Beinrich nach England, um bort bie Unfpriiche ihres Brubers Otto auf bie großen Gummen geltenb gu machen, Die Richard Diefem teftamentarifch bermacht hatte, vielleicht auch um mit Ronig Johann fiber ben Frieden ju Boleton ju berhandeln, in bem er bem Ronige Philipp Auguft bon Franfreich gelobt hatte, feinen Reffen Otto nicht weiter ju unterftugen. Auf Diefe Berpflichtung fich berufend verweigerte Johann bie Ausgahlung jenes Bermachtniffes, und bie Bruber mußten unberrichteter Sache wieder abziehen. Um den Anfang bes folgenden Jahres ertheilten fie ihre Buftimmung bagu, bag ihr Bruder Ronig Otto am 3. Februar 1201 in Beigenburg bie welfischen Besigungen in Engern und Bestfalen an ben Erzbildof Bhilipp bon Roln abtrat. Die guten Begiehungen, Die bie Belfen um biefe Beit ju dem banifchen Ronigshaufe gewannen, follte eine boppelte Familienberbindung befraftigen. 218 Dito und Bergog Balbemar, ber Bruber Ronig Rnub's, im Anfange bes Jahres 1202 in Samburg gujammen tamen, wurde bie Berlobung Bilhelm's mit Belene, ber Schwefter Rnud's, gefeiert und Die Berbeirathung Balbemar's mit ber alteften, bamals aber erft fiebenjabrigen Tochter bes Bfalggrafen Beinrich in Musficht genommen. Lettere Abrebe blieb amar ohne Folgen, 2B. aber führte icon im Fruhjahr 1202 feine Braut beim, bie eine Aberaus reiche Ausftattung mitbrachte. Diefe bat in ber Sauptfache mabriceinlich in ben Gutern in Schleswig und Jutland bestanden, Die einer ihrer Rachtommen, Bergog Otto ber Strenge, 1295 an ben Brafen Gerharb von Golftein verlaufte. Beitergebende Soffnungen auf gandererwerb, die bie welftichen Bruder an jene Familienverbindung fnftpfen mochten, follten nicht in Erfallung gebn. Obwol bie Belfen Anfprfiche auf Rorbalbingien befagen, fo gab Balbemar II., ber ingwifden feinem Bruber auf bem Throne gefolgt war, nur fein eigenes, nicht auch bas Intereffe feiner Bermanbten und Berbunbeten berudfichtigenb, bas bon Danemart unterworfene Solftein nicht en feinen Schwager 2B., fonbern an einen Gegner ber Belfen, ben Grafen Abeit bon Orlamande. Bahricheinlich mar jene Bermahlung, ber Bunich ober gur Die Berpflichtung, bem jungften Bruber eine fefte Musftattung gugumeilen, and Die Beranlaffung, daß die brei Brilder in Baderborn im Anfang Dai 1202 jufammentamen, und bas gefammte bon ihrem Bater ererbte Landergebiet unin fich theilten. 2B. befam hier hauptfachlich, wol in Rudficht auf feine banifan Begiehungen, Die nordlichen Lanbestheile, bas alte billingifche Erbe, Stabt und Land Lineburg mit Dalenburg, Sigader, Dannenberg, Luchow, Berge, Brom und Rienwalbe, die überelbischen Lande mit Ausnahme bon Ditmarichen, be Eigenguter in ber Dart, Salbeneleben und ben nordoftlichen Theil bes baret mit Lauenburg, Blantenburg, Regenftein und Beimburg. Scheint bei ber Sm waltung ber Gebiete ber alteren Bruber die bier feftgefeste Trennung in ber Wolge nicht ftreng burchgeführt gu fein, fo ift bies bei Bilbelm's Untbeile in wefentlichen ficher ber Fall gewesen. Er hat fein ihm jugefallenes Bebiet offenbe gang felbständig regiert und an ben Intereffen der Bruber im gangen nicht grobe Antheil genommen. Bon ber großen Politit, die jene faft gang in Anfprad nahm, bat er fich, jo viel es fich verfolgen lagt, ziemlich fern gehalten. An vereinzelt, und auch ba nicht gang ficher, lagt fich feine Mitwirfung bier noch weisen. Die Magbeburger Schoppenchronit ichreibt ibm im 3. 1206 bie Be lagerung ber Lichtenburg gu, eine Rolle, Die Urnold von Lubed wol mit met Recht dem Truchfeffen Bungelin von Wolfenbuttel gutheilt. Gein Sauptbeftrebe icheint er auf die Forderung feiner Lande verwandt ju haben. In ber Gibe grundete er an ber Stelle, wo jest Bledebe liegt, jum Erfage fur bas gerftinte Barbowit eine neue Stadt, die er Lewenstadt nannte, die aber nicht recht w Aufnahme fam. Unter ben geiftlichen Stiftungen erfreute fich beinnbers bas Rlofter St. Dichaelis ju Laneburg feiner Farforge, beffen Abte er bon Pari Innoceng III. das Recht erwirfte, eine Inful an hoben Fefttagen ju trage. Den Bergogtitel bat 2B. niemals geführt; er nennt fich auf feinen Siegeln nach bem Mittelbunfte feiner Berrichait, bem Schloffe und ber Stadt Buneburg, nur Willehelmus de Luneburc filius ducis Saxonie. Er ift ber einzige ber Sobu Beinrich's bes Lowen, ber, ba Beinrich's gleichnamiger Cobn ichon im Frubling 1214 ftarb, bas Geichlicht ber Belfen im Mannesftamme fortführte. Gr balle nur einen Rachfommen, Bergog Otto bas Rind, ber, 1204 geboren, bemnad ben gangen Befig bes welfischen Saufes in feiner Sand vereinigte. Wenn biefa ohne hochfliegenben Chrgeis unter fluger Berudfichtigung ber reglen Berbaltuffe fein Streben auf erreichbare Biele richtete und bem Befige feines Saufes all einem neuen Bliebe bes Reiches eine fichere Grundlage ju geben fuchte, fo baben wir in biefer weifen Beichranfung mol ein Erbtheil bes Baters ju erblides, beffen Thatigleit, fo weit wir feben tonnen, fich in benfelben Babnen bewegt, ber aber ein fruber Tob ichon am 12. December 1213 ein Enbe bereitete. B murbe im Dichaelistlofter ju Luneburg beigefett, mo feine Bittme ibm eint Gebachtniffeier ftiftete und fein Grab bis jum Jahre 1582 alljahrlich an feinem Tobestage gefchmudt murbe. Erft fpatere Quellen geben 2B. ben Beinamen bes Diden ober, wie bie Dagbeburger Schoppenchronit S. 180, bes Getten; de so vet was, dat sek ver man in sin gordel gorden", beigt en un legtent Stelle; Die aus dem Mittelalter überlieferten figurlichen Darftellungen Bilbelm's fteben mit biefer Angabe in Biberfpruch. Wenn ferner Gerbafina Tilberienit ihn longaspata (Langichwert) nennt, fo wird biefe Bezeichnung auf einer Ber wechelung mit feinem Obeim Bilbelm, bem natfirlichen Cobne Ronig Dein rich's II. und Rofamunda's beruhen. Bilbelm's Bittme Beleng, Die fich belie

auch Ducissa nannte, ftarb am 22. November 1293 und ift bann ebenfalls im Dichaefistlofter bestattet worben.

Bgl. außer ben Orig. Guelf. III, 376-386 bie einschlagenden Darftellungen ber beutichen Reichs- und ber braunschweigischen Landesgeschichte. B. Zimmermann.

Bilbelm, Bergog ju Braunichweig und Laneburg, war ber ritte Cohn Bergog Albrecht's bes Großen aus feiner zweiten Che mit Abelbeib Alejfina), ber Tochter bes Martgrafen Bonifacine bon Montferrat, und wird m Unfange bes Jahres 1270 geboren fein. Bei bem Tobe bes Baters (+ am 15. Aug. 1279) icheinen die Rinder fammtlich noch unmundig gewefen gu fein. be waren feche Sobne und eine Tochter: bon jenen follugen brei , Ronrad. Bothar und Otto, die geiftliche Laufbahn ein; fur die übrigen führten die bornunbichaftliche Regierung ber Bruder bes Baters, Bifchof Ronrad von Berben, und die Mutter, Die fich jedoch icon um 1180 mit bem Grafen Gerhard bon Bolftein aufs neue bermählte und am 6. Februar (22. Juni ?) 1285 geftorben Dann trat allmählich auch ber altefte ber Bruber, Beinrich ber Bunberiche, in ber Landesverwaltung hervor. Das vaterliche Erbe blieb noch einige Sabre in gemeinichaftlichem Befige, bann ichritten bie brei Bruber gu einer Theilung, Die fpateftens im 3. 1286 por fich ging. Wir haben barüber weber ein urtundliches Zeugnig noch einen gleichzeitigen Bericht, boch fonnen wir bie Bebietstheile, Die ein jeder erhielt, in ber Sauptfache feststellen. Beinrich befam bas Farftenthum Grubenhagen, Albrecht ber Feifte bas Fürftenthum Göttingen und 2B. bas alte Brunonische Erbgut, bas Braunschweig als Mittelpunkt hatte und die Stadte und Burgen Wolfenbuttel, Affeburg, Schoningen, Bargburg, Bebhardshagen, Bandersheim, Geefen und Staufenburg umfaßte; die geiftlichen Beben in ber Stabt Braunichweig und bie Bergwerte am Rammelsberge blieben gemeinsamer Befig. Beinrich und Albrecht ichloffen bann unterm 29. Juni noch einen weiteren Bertrag, in bem fie u. a. fich verpflichteten, Die ihnen bon ibren Fragen jugebrachten Buter als gemeinsamen Befitz zu betrachten. Bon 29. ift ein berartiges Abtommen aus ber Beit nicht borhanden, wol beshalb, weil er bamals noch unbermablt mar und fo wie fo ftart unter bem Ginfluffe ber Bruber fanb. Anfangs mar es Beinrich, ber ihn völlig beherricht gu haben deint, fich fehr viel in Braunschweig aufhielt und die Fefte Bolfenbuttel wieder auferbaute. Gemeinfam nahmen die Brilder Die Fehde ihres Batere gegen ben Bifcoi von Gilbesheim wieder auf, und zwar mit gutem Erfolge; bas Schlof Campen und eine große Bahl Silbesheimer Ritter fielen in ihre Sande. Doch bann brach Uneinigfeit unter ihnen aus in bem Dage, bag Albrecht und 2B. fich mit bem Bifchofe Siegirieb von Gilbesheim gegen ihren Bruber Beinrich berbanben. 3m 3. 1288 tam es ju offenem Rampfe. Beinrich hatte bie Stadt Delmftedt fur fich gewonnen und ihr unterm 2. Juni einen Schutbrief ausgeftellt, mabrend bie Bruder por ihren Mauern lagen. Bei ben Berhanblungen, bie angelnfipit murben, juchte Abt Otto von Berben und Gelmftebt gu bermitteln, als die Burger am 5. Juni ploglich ju ben Waffen griffen und die Abgefandten ber Murften fowie ben Abt Otto in ber Stadt erichlugen. Es warb bie Reichsacht über bie Stadt verhangt, von ber fie erft im 3. 1290 befreit wurde. 3m folgenden Jahre feben wir die brei Brider gufammen bei Ronig Rudolf in Erfurt, aber ber alte Zwift beftand unvermindert fort. Albrecht batte 2B. jest offenbar vollftanbig auf feine Geite gebracht. Am 25. Mars berichreibt er ibm für ben Gall feines linberlofen Tobes fein Erbtheil; bon 2B. ift awar eine entsprechenbe Urlunde nicht befannt, aber es ift ale ficher angunehmen, bag jener Schritt nur auf Grund ber Begenfeitigfeit gedeben ift. Die Regierungshandlungen biefer Braber find vielfach gemeinfam;

für biefes enge Ginbernehmen fpricht auch ber Umftanb, bag fie Siegel mit beiber Ramen vermandten; es find uns zwei verfchiebene ber Art überliefert, bie beibe bie Legende: S. Alberti et Willehalmi ducum de Bruneswic tragen. 3m Dai 1290 griff man wieder ju ben Baffen. Beinrich hatte von ber ibn Bienenburg gelegenen Gerlingsburg aus burch unaufhörliche Raubafige bie gane Umgegend in weitem Umtreife in Aufregung verfest, fo bag fich jest gegen ibn ein großes Bundnig von Furften und Stadten bilbete, bem auch Albrecht und 2B. angehörten. 3m erften Jahre gelang es allerbings noch nicht, ber Bur herr ju werben, doch im folgenden wurde fie erobert und gefchleift. In bien Rampfen gerieth 2B. zeitweife in Die Gefangenichaft ber Leute Bergog Ditel bes Strengen bon Lineburg, Die ein eigenthumliches Spiel trieben, indem fe bon beiben Geiten wol in hoffnung auf gutes Lofegelb Befangene machten Dit ben Steinen ber gerftorten Gerlingeburg ließ Bifcof Siegfried von Dilbebeim bie Liebenburg erbauen, eine Wefte, Die ben welfischen Brubern in gleichn Beife gefährlich werden mußte und baber eine Ginigung gwischen ihnen jumege brachte. Gie fuchten ben Bau ber Burg, jedoch ohne Erfolg, ju binbern. And mit der Errichtung ber Delsburg hatten fie fein Glad, ber Bifchof legte gegenüber die Bapenburg an und gerftorte jene. Am 30. September 1292 fars B. indem er, wie die Chronit von St. Simonis und Juda in Boslar berichtet. fich felbit mit feinem Dolde tobtete. Er mar feit 1290 (?) mit Gifabeth, ber Tochter Landgraf Beinrich's bon Beffen, vermählt gemefen, Die bann in gweitn Ghe 1294 Graf Gebhard von Eppenftein heirathete und 1306 noch am Leben war. Da 2B. Rachfommen nicht hinterließ, jo entbrannte gwifchen ben Briben Beinrich und Albrecht um feine Erbichaft ber Rampf fogleich aufs neue.

B. Bimmermann Bilbelm, Bergog ju Braunichmeig und Buneburg, murbe mil als jüngfter Sohn Bergog Otto's bes Strengen und Mathilbe's, ber Tochte Bergog Ludwig's des Strengen bon Baiern, um bas Jahr 1300 geboren. Schm feit 1314 ließ ber Bater ben alteren Cobn Otto an ben Regierungeneldatte theilnehmen und am 28. November 1815 feste er inbetreff ber Erbfolge it. bag nur Otto und 2B. im weltlichen Stande bleiben und ihm in ber Regierung feiner Canbe, Die nach feinem Tobe zu theilen maren, nachfolgen follten. Die beiben andern Gohne, Johann und Ludwig, in der Altersfolge wol ber erit und britte, wurden ber geiftlichen Laufbahn jugewiefen. Als ber Bater an 10. April 1830 geftorben mar, liegen die Brilder ihr ganbergebiet trob ter Bestimmungen bes Baters ungetheilt und haben es in feltener Ginmutbiofell jufammen bermaltet. Die Sauptthatigfeit fiel hierbei Otto gu, ber bie Gent ber Regierung mar, und bem 2B. im wefentlichen fich nur anichlof. Groberius Greigniffe find in die Beit ihrer Berrichaft nicht bineingefallen, Diefe nabm in gangen einen rubigen und ftetigen Berlauf, ber aber fur ibre Lande bon froest reichen Folgen gewesen ift. Gie machten jumeift auf friedlichem Bege an große Reihe fleinerer Erwerbungen, die ben Beftand bes Ffürftenthums ber größerten und in erwilnichtefter Beije abrundeten. Go behnten fie 1847 ? in ber Begend bon Gifborn ihren Befit febr weit aus, indem fie bas Dorf Fallet leben, bas Bericht Brevenla, Die Grafichaft über ben Bapenteich, Bettmarebosen Schwülper u. a. an fich brachten. Go tamen auch Sitzader, Bittingen Rid lingen, Rnefebed ze. in ihren Befig. Es gefchab bies meift burch Rauf aber Einlofung berbjandeten Butes; bas Gelb, beffen fie hierzu bedurften, erbielen fie großentheils burch bie Berfegung ihrer Schlöffer an untergebene Mannes Diefes Berfahren, burch bas fie ihren Machtbereich nicht unbebeutenb ermeiterten abten fie in foldem Umfange, fo fuftematifch aus, bag bie Gologinbaber, ja immer an gewiffe Bedingungen gebunden maren, recht eigentlich bie &

amten erfetten. Die Bahl ber Dienstmannen, über bie fie verifigen tonnten, bermehrte fich baburch beträchtlich. Außer auf diefe fuchten fie fich aber auch auf bie Stabte gu ftfigen, benen fie jebe nur mögliche Forberung angebeiben liegen. Insbesonbere war es die Stadt Laneburg, die unter ihrem Balten einen großen Aufichwung nahm. Die wichtigfte Ginnahmequelle ber Stadt waren die Salinen, beren Betrieb und Sandel die Bergoge eifrig unterftugten, indem fie die Ausfuhr des Salges, Die Bufuhr von Solg burch Abtommen mit ben benachbarten Bergogen bon Sachfen-Lauenburg und andere Magregeln, wie bie Schiffbarmachung ber Ilmenau gwifchen Buneburg und Uelgen erleichterten. Ebenso erfreute fich auch bie Stadt hannover, Die 1348 ben Wortgins und Die Schule erhielt und bon jedem erzwungenen Beleite befreit murbe, ihrer landesbaterlichen Furforge. In ein eigenthumliches Berhaltnig traten fie gu bem Bisthume Minden. Diefes war fo verschuldet, bag ihnen Mitte bes Jahres 1339 Bifchof Lubwig , ihr Bruber, Die Berwaltung bes gangen Lanbes übergab und ihnen feine Schloffer verpfandete, fo bag fie nun im Bisthume wie in ihrem eigenen Banbe ichalten fonnten. Erft nach Ludwig's Tobe († am 18. Juli 1346) nahm biefes Berhaltnig burch allmähliche Ginlofung ber Schlöffer ein Enbe. Da bie Bergoge außerbem fur Aufrechterhaltung bes Lanbfriebens forgten, lelbit eine gute Bermaltung und fparfame Birthichaft führten, fo erfreute fich bas Land ju biefer Beit eines fehr guten Buftanbes, ber es begreiflich ericheinen

lagt, wenn auch andere herren balb begehrliche Blide barauf marfen.

Rach bem Tobe ihres Oheims, Raifer Ludwig's, fchloffen fich Die Bergoge in ber Reichspolitit der bairifchen Bartei an. Alle fich aber Ronig Rarl mit bem Sohne Raifer Ludwig's, bem Martgrafen Ludwig von Brandenburg, ausgefohnt hatte, erhielten fie unterm 10. Juni 1352 bie fonigliche Belehnung mit ihren Banben. Rurg barauf, am 19. Auguft 1352, ift Otto geftorben. Da fein einziger gleichnamiger Gobn ichon als Rind in ber Ilmenau ertrunten mar, to inbrte nun 2B. Die Regierung bes Landes allein und im alten Beifte weiter. Bon den Fehden, Die er in Diefer Beit fuhrte, ift namentlich Die gu nennen, Die er im Bunde mit Medlenburg 1359 gegen Bergog Erich bon Sachfen-Lauenburg fibrte. Als Erich burch einen ungludlichen Sturg feinen Tob gefunden batte, eroberte 2B. Riepenburg und andere Schloffer, machte dann aber am 15. December 1360 mit Erich b. J. Frieden und gab auch, als er fich am 24. Juni 1363 mit Erich's II. Tochter, Agnes, vermählte, jene Groberungen mit Ausnahme bon Riepenburg wieber heraus, bas feine Gattin gur Leibzucht erhielt. Es war bies bas vierte Chebundnig, bas Wilhelm einging. Buerft hatte er fich mit Bedwig, einer Tochter Braf Otto's IV. von Ravensberg, vermählt, Die am 5. December 1334 icon verftarb. Seine zweite Gemablin Darie, beren Abftammung noch nicht aufgetlart ift, ftarb fpateftens 1340. Denn am 8. Februar 1341 perlobte fich 2B. aufe neue mit Sophie, ber Tochter Graf Bernbarb's III. von Unhalt, Die er aber erft am 12. Mary 1346 beimfibrte. Sie war borber mit bem Bergoge Ernft von Braunichweig verlobt gewesen und ift am 18. December 1362 verschieben. Reine bon biefen bier Frauen hat ihm einen mannlichen Erben gefchentt. Rur aus ben beiben erften Chen war ihm je eine Tochter erwachlen, aus ber erften Glifabeth, die am 10. October 1339 bem Bergoge Otto von Sachfen-Wittenberg und nach beffen Tobe († 1350) in ameiter Ghe 1354 bem Grafen Ricolaus von Solftein bie Sand reichte. Mus ber erften Che Glifabeth's mar ein Sohn, Bergog Albrecht von Sachfen-Bittenberg, entsproffen. Schon bei Lebzeiten feiner britten Frau bachte baber 2B., an eigener mannlicher Rachtommenichaft berzweifelnd, ernftlich baran, die Erbfolge in feinem ganbe ju regeln. Anfangs wollte er fie feinem Gntel, jenem Albrecht bon Sachjen jumenben; er ftellte fogar icon an Ronig Rarl bie Bitte, biefem

eine Eventualbelehnung gu ertheilen. Balb aber tam er bon jener Abficht mieber gurud; er fürchtete offenbar ben Ginflug von Albrecht's Obeimen, Rubolf und Wengel, mit benen er in einem nichts weniger als guten Ginvernehmen fland, und bie fogleich eine Mitbelehnung erftrebten. 3m April 1854 feste er baber feft, bag berjenige ibm ale Berricher folgen follte, ben bie Stabte Bfinebung und Sannober als herrn anerfennen murben. Auch an ber Rechtmagigleit biefer Beftimmung mußten ihm balb Bebenten tommen ober bon feinen braunfcmegichen Bettern ihm vorgestellt werden. Denn fie ftand im offenen Biberfprude mit bem Inveftiturvertrage von 1235, ber die hiftorifch rechtliche Grundlage für bas Succeffionsrecht im welfischen Saufe bilbet und, fo lange mannliche Erben porhanden find, biefen ben Borgug bor ber weiblichen Erbfolge fichert. Go mir auch die Theilung ber welfischen Lande von 1267 feine Real- ober Tottbeilung gemefen; am 16. Dai 1292 hatten Bilbelm's Bater und Bergog Albrecht ber Fette eine Erbeinigung gefchloffen und an ber, die am 29. Dai 1322 gwifden ben braunfdweigifden und luneburgifden Bettern abgefchloffen mar, batte B. felbft icon mit theil genommen. Das Gefühl ber gemeinfamen Stammesber wandtichaft, bes gleichen Ramens tam bingu. In ben Berhandlungen, bie um mit bem Bergoge Magnus bon Brannichweig geführt wurden, gelang es balb für die Thronfolge eine Form gu finden, die dem Rechte und dem Dougintereie genfige leiftete und boch bem Bergoge bie Ausficht ficherte, bag feine einen Rachtommenichaft bereinft bie Berrichaft in feinem ganbe antreten merbe. Un 28. Juni 1355 wurde nämlich Ludwig, ein jungerer Cohn Bergog Magnus, mit Dathilbe, ber Tochter Bilhelm's aus zweiter Ghe verlobt, und an bemfelben Tage errichteten bie Bater ber beiben Berlobten einen Bertrag, ben ein jeber burch eine besondere Urlunde befruftigte, daß Ludwig nicht nur, wenn 2B. ohne hinterlaffung bon Gohnen berfturbe, in beffen Landen nachfolgen, fonbern ge gleich noch bei Lebzeiten bes Baters in Die Berrichaft bes braunichweiger Lanbes eingefest werben follte, fo bag er bemnachft beibe Gebiete ungetheilt unter fic vereinigen wurde. Gur ben Foll, daß Ludwig bor ihm berfterben follte, bebielt fich 2B. bas Recht bor, unter ben anberen Gohnen von Magnus fich einen Radfolger auszusuchen. Damit bem Lande aber burch bie Jugend bes Regenten fein Schaden erwachfen tonnte, bestimmte er ferner, bag Ludwig bis gu feinem breißigsten Jahre bei allen fur bas Land wichtigeren Sandlungen an ben Rath und die Buftimmung eines Regentschafterathe gebunden fein follte, ben er aus 13 Dannern, erprobten Rathen bes Ritterftanbes, tfichtigen Beamten und Bertretern ber Stabte Luneburg, Sannober und llelgen jufammenfeste. Durch biefe Dagregel, ber er am 1. Anguft 1356 gu Celle gefestliche Form gab , boffte er jugleich, bas Intereffe ber Ritter und Stabte für biefe Regelung ber Thrunfolge und ihre Unbanglichfeit an feinen Rachfolger ju berftarten. 2Benn er fpater, am 14. Februar 1357, Die ftabtifchen Bertreter and bem Rathe wieber entlief. to geichab bies wol auf Anregung bes Bergogs Magnus, ber naturlich nicht gern feben tonnte, bag ben luneburgifden Stadten fold überwiegenber Ginfint auch auf Die Geftaltung ber Berhaltniffe im Farftenthume Brannichweig far Die Butunft eingeraumt murbe. Dit ber Beit gab 2B. feinem Reffen Bubmig, bem noch fogleich im 3. 1355 gehulbigt worben mar, immer größeren Antheil an ber Regierung, wie benn auch fein Bater, Bergog Dagnue, Die Pfanbbefiger bon Schlöffern jett auch auf ihn berpflichtete. Die Bochgeit Undwig's und Mathilbe's wird, als unterm 20. Januar 1359 ber papilliche Chebispens wegen ihrer Bermandtichaft ertheilt worben war, balb nachher gefeiert fein.

Ingwischen hatte unbekummert um diefe Borgange Raifer Korl IV. bem Bergoge Albrecht von Sachsen-Bittenberg und seinen Obeimen Audolf und Wengel unterm 6. October 1355 in Prag die Grontualbeleinung mit bem

Fürftenthume Raneburg ertheilt, indem er biefes ohne alle Berufung auf cognatilche Erbrechte als ein bem Reiche heimgesallenes Leben betrachtete und weiter berlieb. Auch Otto von Balbed, ber 1889 Mathilbe, bie einzige Tochter bon Bilbelm's Bruber Otto, gebeirathet hatte, machte jest Anfpruche geltenb; bas laiferliche Sofgericht erfannte ihm eine Entschädigung von 100 000 Mart gu. eine ungeheure Summe, die etwa ben Werth bes halben Fürftenthums Luneburg barfiellen mochte. 2B. weigerte fich bas Geld zu bezahlen. Da wurde wegen biefer Sache und wegen ber fachfifden Rlagen bie Reichsacht fiber ibn ausgeiprochen, Die unterm 15. Juli 1363 ber faiferliche Sofrichter Johann von parbed in Spremberg verfündigte. Um 11. Dai 1364 entließ ihn bann ber Raifer wegen ber Rlage, Die Bergog Rubolf erhoben hatte, aus ber Acht und orberte ihn auf, jenem am 16. Auguft gerecht ju werben. Auch biefer Schritt war ohne Erfolg. 2B. berief fich auf ben taiferlichen Lebnbrief von 1285, von bem er eine Abidrift bem Raifer überfandte. Diefer ichidte gu Enbe bes Jahres 1366 ben Grafen Beinrich von Schwarzburg an ibn, bamit er mit ibm fiber bie Angelegenheit verhandelte. Auch bas mar vergeblich; eine Ginigung murbe nicht erzielt. Die Reichsacht wegen ber Balbeder Rlage mar bestehen geblieben; ber taiferliche Sofrichter forberte baber am 10. Geptember 1366 ben Bifchof bon Minden auf, 2B. in ben Bann gu thun. Doch ift es zweifelhaft, ob biefer Mufforberung Folge gegeben worben ift. 2B. ließ fich bon biefem allem jebenalle nicht anfechten; er beharrte ruhig und fest auf feinem Standpuntte; auch bie Aberacht bes Raifers machte ihn baran nicht irre. Als Ludwig im Gerbfte 1367 ftarb, ernannte er beffen Bruber Magnus ju feinem Rachfolger und feste ibn Anfang ober Ditte October 1367 in Die Berrichaft Buneburg ein, wo ihm logleich auch gehulbigt murbe. Da feine Rrafte aber allmählich immer mehr nachließen, fo ernannte er Magnus unterm 19. April 1368 jum Amtmann fiber fein Land. Am 14. Geptbr. 1368 machte er auch noch fur ben Tobesfall biefes Rachfolgers Bestimmungen, die wieder feinen Mannen und den Stabten Braundweig, Lineburg und Sannover weitgebenbe Befugniffe gaben. Um 23. Robember 1369 ift er bann ju Bfineburg verftorben. Sat auch feine zweite Tochter Mathilbe, Die 1368 ju neuer Che bem Grafen Otto I. bon Schauenburg fich bermablt batte, am Tage por feinem Tobe auf alle Anfpruche auf bas Rurftenthum Buneburg, benen icon ihr Gatte am 25. Juni 1368 entfagt batte, nochmals vergichtet, fo bielten bie Sachfen-Bittenberger bie alten Forberungen nach mie por aufrecht. Es tam jum Buneburger Erbfolgefriege, ber traurige Reiten fiber bas Land herauffuhren follte. Dit Sehnfucht bachte man fpater an bie allidlichen Beiten ber Regierung Bergog Bilbelm's jurud, besonbers in ber Stadt Baneburg, beren blubenben Buftand in jenen Tagen eine fpatere Chronit mit ben Worten ichilbert: "de heit to der tit in dem Rosengarden". Der Finrit felbit beift bier "de gude hertoge Willehelm", und bas Stadtbuch bon Euneburg nennt ihn bei feinem Tobe "den eddelen voersten, de een altegnedegh here wesen hadde der stad to Luneborgh". Wegen einer forperlichen Gigenthamlichteit (he hadde ein grot beyn, vermelbet die Chronit) hat man ihm fpater ben Beinamen Bilhelm mit bem großen Beine gegeben. Seine Bittme bat ibn noch eine Reibe von Jahren überlebt; fie ift nicht vor bem Jahre 1387 geftorben. B. Bimmermann.

Wilhelm ber Aeltere, Gerzog zu Braunschweig und Laneburg, ein Sohn herzog heinrich's des Milben aus seiner ersten Ehe mit Sophie, der Tochter herzog Bratislaw's VI. von Pommern und ein Entel des herzogs Bragnus Torquains, wurde im J. 1400 geboren. Als der Bater am 14. October 1416 flarb, hatte nach dem Erbvereine, den er selbst mit seinem Bruder Bernhard am 25. Juli 1415 abgeschlossen hatte, letterer die Bormundschaft

über bie beiden minderjahrigen Rinder Beinrich's antreten muffen. Doch baten findet fich feine Spur; 2B. Scheint fofort die Regierung feines Landes felbfianbig übernommen zu haben. Er mar eine thatfraftige Berfonlichfeit, die bon Jugan auf lieber felbft beftimmen ale bon anberen fich leiten laffen wollte. Bor allen ftand fein Ginn nach friegerifchen Abenteuern; fein Jugendmuth wollte aus toben; es litt ihn nicht lange babeim in ftiller Friedensarbeit; fein ungefinner Thatendurft trieb ihn balb nach verschiedenen Seiten in Rriege und Fehben, an benen weber er felbit noch fein Land jumeift ein Intereffe hatten. Go jog # icon im 3. 1417 bem Bergoge Beinrich von Schleswig und bem Brein Beinrich bon Golftein gegen Ronig Erich bon Danemart ju Bille. Goon to mals hatte er fich foldes Anfeben gu erringen gewußt, daß er ju einem Rechttage, ben jene Fürften in einem Bertrage bom 12. Robember 1417 auf ber 24. Juni 1418 nach Schleswig ober Bottorp ansehten, von Seiten feiner Ber bunbeten jum Schiederichter bestimmt murbe. 3m 3. 1419 lag er mit ben Erzbischofe bon Bremen in Gebbe, beffen Bafallen ihn burch Raubange Den Langwedel und Thedinghaufen aus gereigt hatten. Um 30. Juni bes folgenben Jahres verlobte er fich ju Tangermunde mit Cacilie, ber Tochter Rurluft Friedrich's I. bon Brandenburg, der an bemfelben Tage auch feine Tochte Maabalene bem Bergoge Friedrich, Bernharb's Cobne und Wilhelm's Belin. perlobte. Doch murde bas Beilager wegen ber Jugend ber beiben Braute of biel fpater gefeiert, bas Wilhelm's ju Berlin am 6. Juni 1428, bas Friedricht gar erft am 30. September 1430. Sogleich nach feiner Berlobung feben mit 2B. an bem Rriege gegen bas Stift Silbesheim theilnehmen. Lange Beit las er bor Grohnde, und als ju beffen Entjage ein Beer heranrudte, trug er ibr biefes im Berein mit feinem Better Otto am 20. Marg 1421 einen bollings Sieg babon. Roch in bemfelben Jahre fampite er gegen bie Guffiten und wet er babei, ale ihnen Martgraf Friedrich ber Streitbare bon Deigen im August 1421 bei Brug in Bohmen eine blutige Rieberlage beibrachte. Dann finber wir ihn 1428 wieber im Streite gegen bie Danen mit Graf Abolf von Chausburg bor Flensburg, barauf abermals in Fehde mit Bremen. Um 28. April 1426 fcblog er mit ber Stadt Braunschweig ein Bundnig gegen ben Grabifde bon Bremen; ba jedoch die Sanfeftabte bon foldem 3wifte nicht mit Unrocht eine Beeintrachtigung ber Unternehmungen gegen Danemart beforgten, fo ber mittelten fie amifchen ben Barteien, und 2B. jog bie folgenben Rabre wieber but Flensburg und nach Jutland binein.

Dag bie vielen Rriegsguge ihn allmählich in ftarte Gelbverlegenbeit gie bracht haben, erfieht man beutlich baraus, bag er am 12. October 1426 jogs feinen Gilberichat an einen Braunichweiger Burger, Berner Ralm, verpfanbete Diefe Belbnoth, fowie ber Bunich, feine Lage ju verbeffern wird ibn wol ber allem auf den Bedanten gebracht haben, fein Bater fei bei ber Landestheilung bon 1409, wo ihm bas Gurffenthum Luneburg jugefallen mar, benachtheiligt worden; er forderte baber jest eine neue Theilung, und fein Obeim Bernbard gab, um bas gute Ginbernehmen ber Familie nicht gu ftoren, feinem Bunde nach. Unter Bermittlung bes Landgrafen Ludwig von Geffen, bes Brudere wa Bilhelm's Stiefmutter, tam in Gefle am 8. Darg 1428 eine Bereinbarung p Stande, nach ber 2B. eine neue Theilung bornehmen und Bernhard bann eines Theil mablen follte. Um 25. Dai legte B. ben Theilungsplan bor, = 22. Auguft entichied fich Bernhard fur bas Fürftenthum Lineburg. 28. belan Braunichweig, bem noch einige Theile bes Lanbes zwifden Deifter und Leine fowie ber Inrglich erft erworbenen Gverfteinichen und Domburgifchen Beitaungen hingugefügt wurden. Die Anrechte an die Stabte Brannichweig, Lineburg u. blieben gemeinsam. So murbe 2B., ba fein Bater Beinrich, von bem bie neue Buit

didft abzweigte, in Luneburg regierte, ber eigentliche Begrunder bes mittleren ufes Braunichweig; ber Mittelpuntt feiner Berrichaft und ber Gig feiner haltung war bas Schlof Wolfenbuttel. Balb nach jener Theilung brach wieder nach Rorden auf, wo er 1429 Apenrade eroberte. Jugwischen war bon Luneburg in fein Gebiet eingefallen : 2B. febrte gurud, eroberte ttenfen und Sallermund. Es tam ju einem Bergleiche; aber gemiffe Streitifte blieben bestehen; erft am 24. Robember 1431 einigten fich die beiben tien fiber bie borgefundenen Schulben, noch fpater (1433) über Battenfen, man Bilbelm auf gehn Jahre wiederverfäuflich überließ. In ber 3wifchenfoll biefer 1430 und 1431 gegen bie Guffiten ju Welbe gezogen fein, eine gerfahrt nach bem beiligen Lanbe unternommen und für Bergog Friedrich IV. Defterreich, ber eine Tochter von Wilhelm's Obeime Friedrich jur Frau te, bem Ronige Rarl VII. von Franfreich gegen bie Burgunder ein Gulisheer effihrt haben. Rach einer anderen Quelle foll er allerbings nur feine Beitung an Diefem Buge haben theilnehmen laffen. Bebenfalls weilte 29. in Gerne, als fein jungerer Bruder Beinrich, deffen Obhut er gand und Faie anvertraut hatte, fich ploglich wider ihn erhob. Diefer bilbete in jeder giehung einen Gegenfat ju bem Bruber, ber die Tugenben und Fehler bes terthums ber Beit in glangenber Weife verforperte. Seiner Luft am Rampf Streit, feiner forglofen Berichwendung, feiner unftaten Lebensführung gegenr fuchte er im Frieden ftill und zielbewußt, wenn auch oft auf Umwegen, e Abfichten gu erreichen; er war fparfam und haushalterifch und hatte flar unnt, daß nicht auf ritterlichem Treiben, fondern auf forgfamer Bflege ber thichaftlichen Rrafte bes Bolles, bor allem ber Burgericaft in ben Stabten bifibendes Staatsmefen ju begrunden fei. Go tonnte er denn mit ber Art, fein Bruber die Regierung fuhrte, nichts weniger als einverftanden fein, um jo mehr fuhlte er fich beeintrachtigt, daß ihm feine Theilnahme an ber beeberwaltung gemahrt murbe. 2B. hatte ein gutes Recht eine Lanbesilung abzulehnen; war boch in bem Bertrage von 1415 ben Stanben gerabegu Recht eingeraumt, die Suldigung ju berweigern, wenn ein jungerer Bruber Landestheilung bringen follte. 2B. hatte fich baber ben Bunichen und tten bes Brubers gegenüber, Die barauf abzielten, ziemlich ablehnend verhalten. as ihm in Gute nicht jugeftanden murbe, fuchte Beinrich nun auf bem Bege ber und Gewalt ju erreichen. Während ber Bruber fern in Defterreich weilt, umt er unter trilgerischem Borgeben, der Feind bedrohe die Burg, am Upril 1432 bie Befte Bolfenbuttel ein, Die Wilhelm's Gemablin jum Leibinge gegeben mar, und treibt fie und ihre Rinder von dort fort, Die bann Schoningen Untertunft finden. Es tommt barauf zwischen ben Brudern gum itterten Rriege; ber Ergbifchof von Magbeburg, Die Bifchofe von Silbesheim Salberftadt, ber Marfgraf von Brandenburg, Die Barggrafen u. A. ftanben Bilbelm's Seite, mabrend Beinrich bei Bergog Otto bon Gottingen und Stabten Braunfdweig und Magbeburg Gulje fanb; ber erfteren Stadt, Die eigenen Intereffe eine weitere Theilung der fürftlichen Dacht nicht ungern , gab man fogar Schuld, bag fie bas Beftreben Beinrich's gewedt und gebert habe. Endlich tam es am 23. November 1432 in Schoningen gu einem then, ber auf Brund einer neuen Landestheilung bergeftellt murbe. Beinrich ielt Bolfenbuttel, 2B. das Calenberger Land und die Everffeinschen und Somgifden Stude, Die ber Braunschweiger Linie 1428 jugefallen maren. Da Theil Beinrich's ber werthvollere mar, die Burger von Braunschweig aber Theilung ber wolfenbuttelichen Landichaft widerftrebten, fo mußte er an noch 9000 Bulben gablen. Un bemfelben Tage murbe auch bie Rlage biefes eften gegen bie Stabt Braunichweig wegen Berratherei beigelegt. Die fpater

beibehaltene Scheidung eines besonderen cellischen, wolfenbuttelichen und calebergischen Gebiets murbe burch biefe Theilung begrundet. Trop biefem fur its gunftigen Abfommen fuchte Beinrich unbedenflich feine Dacht auch auf Rofen ber feines Brubers ju erweitern. Sinter feinem Ruden ichlog er mit feine Buneburger Bettern am 1. Marg 1483 einen Bertrag, in bem fie unter ber Form eines Scheinfaufes - Beinrich gablte fur bas Buneburger Land 200 000 Mart, die Luneburger für bas Bolfenbuttler 100 000 - bei Dangel manlicher Rachtommenichaft fich gegenseitig ben Anfall ihrer ganber, ohne bie Reda Bilbelm's ju berudfichtigen, juficherten. Cbenfo handelten bie Laneburger Bettern gegen ben Sausvertrag bon 1428, als fie in bemfelben Jahn ben Bifchofe bon Gilbesheim einen großen Theil ihrer Everfteinschen und Sombund ichen Befigungen ohne Buftimmung ber Braunfchweiger Bettern verpfanbeten 2B. betlagte fich barüber beim Raifer und erwirfte noch in bemfelben Jahre ben bem taiferlichen Statthalter, bem Bfalggrafen Bilbelm, ein Berbot, bag in jene Gebietsftuden bem Bifchofe gehuldigt murbe. Deffen ungeachtet unterfilate B die Bettern 1434 in der Fehbe mit ben Grafen von Spiegelberg, Die wol mem ber Erbicaft ber Grafen bon Sallermund ausbrach, und in die 2B., ber in bil Sonalche einfiel und bas Schlog Barenburg eroberte, wirtfam eingriff. Ginia Jahre barauf erhielt 2B. auf friedliche Beife einen bebeutenben Dachtjumadt indem ihm am 18. April 1437 Otto ber Ginaugige bon Gottingen bie Ber waltung feines Landes abtrat (f. A. D. B. XXIV, 686). Dit feinem Brube Beinrich, bem er berfprach, bag bie Regierung in ihrer beiber Ramen gefahrt werden follte, war bald (21. Juli 1437) eine Einigung gefunden. Biel fpater mit ben Lüneburger Bettern. Dit biefen tam es, um fo mehr ba auch anben Streitigfeiten, wie die ber Stabte Buneburg und Braunfchweig u. a. bier not binein fpielten, ju ernftlichen Bermurfniffen, in benen Beinrich, ber flets goe Gifen im Teuer ju halten fuchte, auf die Geite ber Bettern trat. Am 12. 30 nuar 1441 berpfanbeten fie fich aufe neue ihre ganber und am 2. Gebt. b. 3. verbanden fie fich mit ber Stadt Braunfchweig gegen 2B. und bie Stadt Bor Man griff aufs neue ju ben Baffen; 2B. fiel in bas Luneburgifde ein Beinrich bemachtigte fich Geefens und ber Staufenburg. Martgraf Friedrich bon Branbenburg errichtete am 28. October 1441 eine Gubne swifden ben habernden Barteien, ber bann im nachften Jahre ber Friede folgte. 2m 21. Dan 1442 gwifchen 2B. und Beinrich, am 21. April in Gelle mit ben Luneburge Bettern. Bier murben bie binter Bilbelm's Ruden gefchloffenen Scheinfam ber Lander fur null und nichtig ertlart, die Streitigfeiten wegen ber berfehm Everfteinichen und Somburgichen Befitungen geschlichtet und bas Berbaltes wegen ber Gottinger Erbichaft geregelt, bas bann 1512 in einem Bertrage # Minden endgultig geordnet murbe. Es mard ferner eine Befammthulbigung und -folge in ben beiberfeitigen ganben festgefest. Etliche Jahre fpater ermart B. Die Grafichaft Bunftorf, Die von dem Grafen Julius und feinem Sobne Pulol 1446 an ben Bifchof von Silbesheim und von diefem im folgenben 3abre at 28. verlauft murbe. Das Beld zu diefer Erwerbung murbe bon ben Calenberen Standen hergegeben. Da bie Grafichaft jum Theil von ben Bilchofen be Minden gu Leben ging, fo traf 2B. 1447 mit bem Bifchofe Albrecht bas ID tommen, bag er die Stadte Bunftorf und Blumenau ale Gigenthum erbeil, für bie andern Theile aber die Minbeniche Lebnshoheit anerfannte. Spater be tam er als beimgefallenes Beben bie Berrichaft Dorftabt, Die ibm burch ben It bes legten Gbelheren, Arnold von Dorftadt, ber gwijchen Juni 1458 und 1454 geftorben ift, gufiel.

Am 25. Marg 1447 fonberte B. feine beiben Cohne Bilhelm und Griebnibon feiner hofhaltung ab und wies ihnen bie beiben Schlöffer Roringen

Brunftein jum Unterhalte an; ftatt bes letteren wurden ihnen im Oct. b. 3. Schlof Somburg und ber Bebnte ju Bengelern eingeraumt und iftr bie Bufunft bie Graficait Bernigerobe in Ausficht geftellt, auf bie man fich feit ber Berbeirathung Bilbelm's b. 3. Soffnung machte. Ginen guten Gebrauch haben Die Sohne, insbesonbere ber jungere von ihnen, Friedrich, ber einen außerft wilden, gewaltthätigen Sinn befag und baber "ber Unruhige" genannt wurde, Don ibrer Gelbständigteit nicht gemacht; auch ben Bater haben ibre gewaltsamen Uebergriffe wieberholt in Ungelegenheiten und Streit verwickelt. Die Raubereien ber jungen Gurften gu rachen, eroberten bie Gilbesheimer 1447 bie Somburg, Gichershaufen und Stabtolbenborf und belagerten ben Calenberg. Der Bater mußte eingreifen; er berband fich mit ben Laneburger Bettern, nahm Bohmen in feinen Golb, mit beren Gulie er Die Somburg guruderoberte, und entjette Galenberg. Im folgenden Jahre tam es ju einem breifahrigen Baffenftillftanbe, aber bann brach bie Gebbe wieber aus. Dem Grafen Ludolf bon Bunftorf, ber bie hilbesheimische Wingenburg in Bjandbefig hatte, gludte es, ben jungen Bergog Milhelm gefangen ju nehmen und in fichere Gewahrfam ju bringen. Das ftimmte jum Frieben. Dem papftlichen Legaten Ricolaus von Cuja gelang es icon 1451 in Sannober einen vorläufigen Bergleich ju erzielen, ber bann am 10. Marg 1452 bei bem Friedensichluffe ju Salberftabt, welchen ber Ergbifchof von Magbeburg, ber Bifchof bon Salberftabt, Rurfurft Friedrich bon Brandenburg und Bergog Beinrich von Braunichweig vermittelten, anertannt wurde. Danach burite 2B. Die Schlöffer Breene, Lutharbeffen und Sobenbuchen einlofen, mußte Braf Lubolf Bilhelm b. 3. fur ein Sojegelb bon 2000 Gulben frei laffen. Durch eine fpatere Urfunde (vom 27. Gept. 1452) erfannte ichlieflich bas Stift Silbesheim auch die Ginlosbarteit ber übrigen, fo lange umftrittenen Everfteinhomburgifchen Pfanbftude bon Geiten Bilhelm's an. Wenn biefer bemnachft pon biefem Rechte boch feinen Gebrauch machte, fo bat bas wol bor allem fein Beldmangel verurfacht. Gin paar Jahre barauf gerieth Friedrich in Befangenicait, in bem ungludlichen Treffen bei Barlar am 18. Juli 1454, in bem er ben Burgern von Dunfter gegen ben Erzbifchof bon Roln Gulfe leiftete, ber ihnen feinen Bruber jum Bifchof aufgwingen wollte. Erft im Dai 1458 erhielt er bie Freiheit wieder gegen ein Lofegelb von 8000 Bulben, bas die Land. icaften bon Calenberg und Göttingen aufbrachten. Aber Diefe fibelen Erfahrungen machten ihn nicht fluger. Bon Moringen aus überfiel er 1461 wol aus Beldnoth vier nach Frantfurt bestimmte, reiche Raufmannsmagen. Der Bewaltitreich erregte große Aufregung, Die fachfischen Stabte, ber Bifchof von Silbesheim und Bernhard von Luneburg traten jufammen; Friedrich mußte nachgeben, Schabenerfag berfprechen und ben Stabten bas Schlog Moringen einraumen, bas an die brei Jahre in ihrem Befige blieb. Richtsbeftoweniger hob er 1465 aufe neue bei Golaminben Gottinger Burger auf, bie er nach bem Everstein ichleppte. Es entbrannte eine neue Febbe, in die auch ber Bater hineingezogen wurde, ber abermals Bohmen in feinen Gold nahm, und die erft am 29. Mai 1467 gu Quedlinburg burch einen Frieden beendigt wurde. Auch ohne eine Nothigung, wie fie bier borlag, bat 2B. in feinem Alter noch einige Male jum Schwerte gegriffen. In bem Streite ber Grafen Gerharb und Morig bon Dlbenburg um die Berrichaft Delmenhorft ftellte er fich, mahrend bie Stadt Bremen und die Grafen bon Soba Morig Gulfe leifteten, auf Gerharb's Geite und erjocht am 1. September 1462 auf ber Borftelheibe bei Siburg (?) einen glangenden Sieg, ber auch bie Grafen Otto und Friedrich von Sopa in feine Sanbe lieferte. Auch mit bem Stifte Gilbesheim tam es noch ofter ju Ganbeln, bie aber bann bei ber zwiefpaltigen Bifchoismahl 1472 zu einem fur ben Bergog gunftigen Abichluffe famen.

In ber Racht vom 7. jum 8. Decbr. 1478 ftarb Wilhelm's Bruber Brinrid. Da er feine mannlichen Erben hinterließ, jo fiel jein gand 28. ju , ber feior bavon Befit ergriff. Er verlegte nun feinen Sauptfit nach Wolfenbuttel und trat auch mit der Stadt Braunichweig, ber er noch am 20. December 1478 ben fleinen und am 17. Februar 1476 ben großen Gulbebrief ausftellte, in em gutes Berhaltnig. Seinen Gobnen, bon benen Bilbelm bei bem Unmachten feiner Familie 1469 in die Saushaltung bes Baters gurudgelehrt mar, abergab er am 2. Mai 1474 bie calenbergifchen und gottlingenichen Banbe ju gemeinfamer Bermaltung, Die fie in feinem Ramen ale Bogte ohne Rechnungeablose ju fuhren hatten. Die legten Jahre feines Lebens hat er bann in Rube Derbracht. Er ftarb am 25. Juli 1482 nach S. Bote's Chronit in Boljenbuttel, nach Brandis' Diarium (S. 58) in Braunichweig. Seine lette Rubeftatte bat er jebenfalls an letterem Orte in bem Blaffusbome gefunden, beffen norblides Seitenschiff, wol burch feinen Bruber Beinrich vollig umgebaut, unter feiner Regierung 1474 neu geweiht wurde. Er liegt bier neben feinen beiben Gemablinnen. Bon bielen ftarb Cacilie icon am 4. Januar 1449. Grit in 3. 1466 ichritt er gur zweiten Ghe mit Mathilbe, ber Tochter Graf Otto's bor Schauenburg und Bittme Bergog Bernhard's von Luneburg; fie ftarb im Rint bette ichon am 22. Juli 1468; ihr Gohn Otto foll an bemfelben Tage bei 3abres 1471 geftorben fein. 3hn überlebten nur bie beiden Gobne erfter Gbe Bilhelm und Friedrich. Außerdem hatte ber Bergog eine naturliche Tochter Cophie, bie Ronne im Rlofter Marienjee murbe und einen feinesmegs einmantfreien Lebensmandel fahrte. Bum Unterichiebe von feinem Cohne wird IB. la "Aeltere" genannt. Seinen Rriegeruhm anzubeuten gab man ibm auch ber Ramen bes "Siegreichen"; icon feine Beitgenoffen unterfchieben in feinem Leben "seven hovedstride", Die wir g. Th. jeht nicht mehr ertlaren tonnen. Bon feinem Lieblingeschwure foll ber Beiname "Bottestuh" berrubren, ben icon berm. Bote in feinem Schichtbuche ibm beilegt: "W. de olde genomet, gebeten de goddesko". Er felbit führte feit 1473 nach feinen Befitungen einen febr umfangreichen Titel: "Wilhelm de elder to Brunswig, ok des Brunswikesches landes Overwolt, bi der Leyne unde to Luneburg bertoge, to Everstein Wanstorpe, Hallermunt, tore Wolpe etc. graffe, unde here to Homburg", etc. Brauch, in bem feiner feiner Rachfommen ibm folgte. Reben feiner Enft on Rrieg und Streit fehlte es 2B. doch nicht an religiofem Intereffe; bas bemeifen ber Antheil, ben er an ber Reformation ber Rlofter nahm, und bas aute Berhaltniß, in bem er gu bem Auguftinerpropfte Johannes Buich fanb.

2. Bimmermann. Bilhelm ber Jungere, Bergog ju Braunichweig und Buneburg. Sohn Bilhelm's b. Ar. und feiner erften Gemablin Gacilie, Tochter Rurfurft Friedrich's I. von Brandenburg, wurde um bas Jahr 1425 geboren. Bon Gr eigniffen, Die in Die Bebenszeit feines Batere fielen - aber Die man fonft bas bei diefem Befagte vergleiche - ift bier noch nachgutragen, bag er fich mit Glifabeth, ber Tochter Braf Botho's VII. von Stolberg, 1442 verlobte und bo: bem 7. Dai 1444 berheirathete, Ferner bie Febbe mit ber Stadt Ginbed. Mis 2B. mit beffifchen Gulfstruppen gegen Silbesheim ober bie Grubenhagener Bergoge an Ginbed vorübergog, ohne bag er gegen bie Stadt feinblide Abficten gehabt ju haben icheint, murbe er bon beren Burgern angegriffen; biefe erlitten aber unweit ihrer Stadt bei Tadmann's Graben am 12. Dai 1479 eine vollftandige Nieberlage; Die gablreichen Gefangenen, Die bei biefer Belegenheit unmacht murben, tamen erft im December bes Jahres gegen ein hobes tolegelb frei. Rach bes Baters Tobe († am 25. Juli 1482) brang ber jungere Sobi Friedrich, auf eine Landestheilung, obwol die Bornahme einer folden burchans

nicht in ber Abficht bes Baters gelegen hatte. Diefe geftand 2B. benn auch nicht ju, aber man einigte fich ichlieflich auf eine fogenannte Dutichirung, Die in bem Bertrage vom 1. Auguft 1483 festgefest murbe. Danach blieben bie Unndeshobeit und die bornehmften Regalien gemeinschaftlicher Befig, aber die Hugungen aus ben Memtern und fürftlichen Saufern wurden getheilt. Friedrich erhielt als Sauptichlog ben Calenberg, 2B. Reuftabt am Rubenberge (fo wirb bod wol bas "Rovenberg" ber Urfunde gebeutet werden muffen), und bagu ein jeber gemiffe Stabte, Schlöffer und Memter aus ben calenbergifchen, homburgiden, gottingifden und wolfenbuttelichen Canbesbiftricten theile halb, theile gang augetheilt. Doch maren biefe Bestimmungen nur bon furger Dauer. Ale es amifchen bem Bifchoje Berthold und ber Stadt Gilbesheim wegen ber Steuern, bie jener jur Tilgung ber Schulben feiner Borganger von ben Burgern erheben wollte, ju ernftlichen Bermuriniffen tam, ichlog 2B. mit bem Bifchofe ein Bundnig, mabrend Friedrich fich bon Seiten ber Stadt gewinnen ließ. Gin Brubertrieg ichien unbermeiblich, als ploglich am 10. Decbr. 1484 2B. feinen Bruber auf bem Calenberge überfiel und gefangen erft nach Ganbersheim, bann nach Barbegien und ichlieglich nach Munden fortführte. Er ließ auf bem Calenberge Beinrich bon Barbenberg jurud, ber bort Friedrich's Gemablin, Margarethe geborene Brafin von Rittberg, die biefer in zweiter Che erft am 16. Rovember 1483 beimgeführt hatte, bewachen mußte. 2B. begrundete Die Gefangenhaltung feines Brubers mit beffen Beiftesichwache, "nach beme", fagte er fpater, "fine lebe mit fwarer frantheit beladen, und my fyner lebe natürlife vormunder fyn". Thatfache ift, bag Friedrich aus Gelbern, wohin er 1477 jur Bermaltung bes Landes berufen worben mar, 1479 wegen einer Schwachheit bes Ropfes, Die ihn ju weiterer Regierung untüchtig machte, in fein Band gurlidgebracht worden war. Spater feben wir ihn allerdinge Regierungehandlungen bornehmen, ja ben Bruber felbft einen Bertrag mit ihm abichliegen. Db bann bas alte lebel wirflich wieber bei ihm ausbrach und bie Dagregel bes Brubers berechtigte, ober ob jene Behauptung biefem nur einen bequemen Borwand für fein Ginschreiten bot, muffen wir babingestellt fein laffen. Die Reindfeligfeiten gegen Gilbesbeim gingen meiter. Der Bergog verlegte ber Stadt bie Strafen und ichnitt fie, fo viel er tonnte, von allem Bertehre ab. Um 21. Februar 1485 erflarte bie Stadt bem Bergoge und bem Bifchofe ben Rrieg. Gie gewann einen Bunbesgenoffen in bem Grafen Johann bon Rittberg, bem Schwager bes gefangenen Bergogs Friedrich, ber aber bon Beinrich, Wilhelm's jugendlichem Cobne, am 29, Juni 1485 bei Gehrben am Deifter vollftanbig gefchlagen und gefangen genommen wurde. Birtfame Gulfe leifteten ber Stadt Gilbesheim bie befreundeten Stabte, indem fie vor allem fur bie Berproviantirung ber Burgerichaft forgten. Um 13. Auguft 1485 tam bann gu ihren Gunften ein großes Bunbnig gu Stanbe, bas bon ben Bifcoen bon Denabrnd, Baberborn und Minben, ben Grafen bon Schauenburg und Soba, ben Gbelheren Bernhard gur Lippe und Rubolf bon Diepholy, fowie von den Stadten Bostar, Magdeburg, Braunichweig, Luneburg, Bilbesheim, Bottingen, Stendal und Sannober abgefchloffen wurbe. Dan eroberte und gerftorte am 23. Ceptember Carftebt. Im folgenden Jahre muthete ber Rrieg weiter; Die Goslaver eroberten Die Bargburg. Endlich murbe burch ben Bergog Boguslaw von Bommern am 29. Auguft 1486 zwifden ben Gurften ein Frieden vermittelt, nach bem u. a. ber Braf von Rittberg gegen ein Bofegetb von 1400 Goldgulden frei gelaffen, und ber Gemablin Friedrich's bas Schlog Geefen als Leibzucht verfchrieben murbe. Erit Enbe bes Jahres (20. December 1486) tam mit ben Stabten eine Ginigung gu Stande. 2B. verfprach, er wolle leinen Bruber "na rabe finer pralaten, rebe, manichop und ftebe finer Lande holben, wy geborlit is". Die Anfprüche Goslare auf Die Bargburg foll

Herzog Albrecht von Sachsen entscheiben, der die Burg 1488 den Gerzögen wifprach. Herzog Friedrich blieb in Hast bis zu seinem Tode, der am 5. Aby 1495 ersolgte. Er ist in Münden begraben worden. Seine Wittwe besam um Königslutter als Leibzucht angewiesen, später scheint sie Gandersheim und zulit Poppenburg besessen zu haben; sie lebte noch im J. 1519, wo ihr Luther be-

fanntlich feinen Germon bon ber Buge mibmete.

Die einzige Erwerbung, die 2B. mahrend feiner Regierung gemacht bat, mar bie Stadt Belmftedt. Heber biefe befagen die Landeshoheit die Arbte ben Berben, bie jugleich auch die Mebte bes bon bort aus gegrundeten Ludgen flofters bei Belmftedt maren. Die aufftrebende Stadt extrug die geiftliche Dem ichaft ungern, und es fam baber wiederholt gwifchen ihr und bem Abte m 3miftigleiten, die fchlieflich biefen beranlaften, ben unbequemen Befit aufm geben. Abt Anton bot bie Stadt bem Bifchofe von Salberftadt an; aber bila lebnte fie ab. Darauf dem Bergoge 2B., ber auf feinen Borichlag einging. 61 wurde zwijchen beiben am 26. Dai 1490 ein Bertrag geschloffen, nach bem ber Bergog bie Stadt und alle weltlichen Leben ber Abtei im Sachjenlande all erbliches Mannleben erhielt; nur bas Rlofter Ludgeri, bas reicheunmittelber blieb, mar mit feinen Gutern und Berechtfamen bon biefem Abfommen auf gefchloffen. Allmählich murbe 2B. feines Serricheramtes immer mehr mibt. Schon im Anfange bes Jahres 1487 Schied er feine Gobne Beinrich und Gib aus feiner Saushaltung aus und trat ihnen bas Land zwischen Deifter und Beine ab, bas fie gemeinsam verwalten follten. Um 22. Juni 1491 ad er ihnen bann auch noch bas Land Braunichweig und bie Berrichaften Greifen und homburg. Er behielt fich bier nur ben bof in ber Stadt Bram ichweig, das Rlofter Amelungborn und die Obrigfeit fiber die homburg bor mi beichrantte fich im übrigen auf bas Land Gottingen, bon bem er auch net einzelne Stude an feine Gobne abtrat. Diefe mußten ibm gur Ginlofung ber pfandeter Schloffer im Göttingenichen Die Summe bon 14 000 Bulben mi jahrlich "to budelgelbe" 1000 Gulben gahlen und einige andere Berpflichtungen übernehmen. Da Erich meiftens außer Landes mar, jo hat Die eigentliche Lem besbermaltung in ben abgetretenen Gebieten Bergog Beinrich geführt, und 4 icheint, als wenn er hier als ber alleinige herr betrachtet worben mare. St erflatt es fich wol, bag 2B. am 15. Marg 1495 an feinen Cohn Grid 14 Land Gottingen abtrat, indem er fich felbit nur fur feine Berfon eine bestimmt Summe jum Lebensunterhalte ausbedang. Um bann aber fur bie Bufunft alle Rweifel und Zwift amifchen ben Brubern nach Möglichfeit ausgulchließen, pront er noch am 2. Dai b. 3. in Ganberebeim eine formliche Erbtheilung an. Beinnd fiel die Theilung, Erich die Bahl gu. Diefer entschied fich fur den Theil, ber in wefentlichen bie Gurftenthumer Calenberg und Gottingen umfatte, mahre Beinrich bann bas Fürstenthum Bolfenbuttel betam. Die Berpflichtungen ges ben Bater icheint Erich febr laffig erfullt gu haben; 1498 mußte Beinrich on einen Streit amifchen ben beiben vergleichen. Gern bon weltlichen Geldoften verlebte 2B. Die letten Jahre in ftiller Beichaulichfeit; er ift am 7. Juli 1501 auf ber Burg Sarbegfen geftorben und in ber Blafiustirche gu Danben be graben, wo er Grabflatte und Cartophag fich icon Jahre borber felbft batte in Stand fegen laffen. Geine Wittme Elijabeth, Die Bandersheim als Leitgebinge erhielt, mit Borliebe auf ber Staufenburg weilte und fich um bie Bieberaufnahme bes Bergbaues Berbienfte erworben bat, überlebte ibn mo viele Jahre; fie ftarb zwifchen bem 12. Juni 1520 und 1522 und ift in ben Barfugerflofter ju Ganbersheim beftattet worben. Auger ben beiben genannte Sohnen Beinrich (f. A. D. B. XI, 491 j.) und Grich (VI, 203), Die ben fpater jum Unterschiebe bon ihren Sohnen die Melteren biegen, binterlieb 3

noch eine Tochter Anna, die, 1460 geboren, 1467—81 mit dem Grafen Jobst von Hoha verlobt war, dann aber am 17. Februar 1488 den Landgrafen Wilbelm d. Ae. von Heffen heirathete und am 16. Mai 1520 gestorben ift.

P. Bimmermann.

Bagner\*): Camillo B. bon Frennsheim, Dichter, jumeift unter bem Bieudonum Rarl Guntram, wurde am 22, Juni 1818 als Cobn eines berricaftlichen Berichtspflegers ju Frantenburg in Oberofterreich geboren. Bis 1822 bon ber trefflichen Mutter herangebilbet, besuchte er bie Somnafien gu Ling und Salgburg und absolvirte bann bis 1830 bie philosophifchen Jahrgange im Benedictinercondict ju Rremsmunfter, feitbem bie juriftifchen und ftaatewiffenichaftlichen ju Innebrud, Brag und Wien und, nach Bielfeitigfeit ftrebend, Die berg- und forftwiffenschaftlichen an ber Atabemie gu Schemnig. In Diefen Jahren ift feine fruh regfame freifinnige Dentart feft eingewurzelt, gewiß genabrt burch Griahrungen im Rremsmunfterer Stift, befonbers aber burch bie Ginbrude, bie er auf ausgebehnten Gerienwanderungen burch bie meiften Landichaften bes bamaligen bfterreichischen Gesammtftaates, auch die Lombardie und Benetien, sowie Die Schweig fammelte. 1838 tam er gur Berg. und Salinendirection in Sall (Tirol), Februar 1840, befinitib angestellt, ale Bergoberamteactuar nach Joachinsthal, Ende des Jahres als Berggerichtsaffeffor nach Stehr. Diefe Stadt mablte ibn, nachbem er fich 1847 langer in Baris und London, in den Riederlanben und Belgien, aber auch in Norbbeutschland in mannichfacher Sinficht umgeichaut hatte, 1848 ins Franffurter Barlament, aus bem er, Mitglied bes liberalen linten Centrums, im April 1849 mit ben anbern Defterreichern ausfrat. Mm 11. Januar hat er barin eine Brincipienrebe gehalten; biefe fpiegelt uns ein dichterifcher Danbatscollege bubich wieber, obichon er ben Standpuntt Bagner's verwirit, "ber auch jest noch die Paragraphen 3mei und Drei (ber ftaatsrechtlichen Reuordnung) fitr anwendbar hielt auf Defterreich, ber bie Theorie unbefummert um ben nachften Erfolg burchgeführt feben wollte. Er geborte ju ben gebilbetften und talentvollften Defterreichern, und empfahl feinen Namen burch alle bie liebensmurbigen Gigenschaften ber Bescheibenheit, Innigfeit und Berglichfeit, an welchen man in ber Barteiwuth fo leicht irre werben fonnte", und baran hangt er, obzwar Begner, folgende Bloffe ju ber von 2B. erwedten Stimmung: "Ud), es mar ein tragifches Schaufpiel, folche grundlich Deutich gefinnte Manner (vorher hatte Urneth gefprochen) hoffnungslos ringen au feben gegen bas Unvermeibliche! Boltsftamme wie in Tirol, Galgburg, Dber- und nieberöfterreich und Deutschbohmen aus ber engen Gemeinschaft gemiefen gu febn, weil ihr Staat ein Grofftaat geworben und fo große Unfpruche an erheben, jo viel weitere Aufgaben ju erfullen hatte. All biefe öfterreichischen Debatten waren eine endlofe Bein". Auch fein landsmännischer Gefinnungsgenoffe Mir. p. Arneth bebt bas Auffeben, bas biefe Rebe erregte, berbor. Geit biefer Beit hat 2B. nie mehr an der Praxis der Tagespolitif Antheil genommen, beffenungeachtet aber feine aufrichtig liberale und grundbeutiche Gefinnung feineswege verleugnet. In innerpolitischen Fragen wie in ber gangen Beltanicauung ftand er auf bem Boben ber Josephinischen Tenbengen, gu benen fich faft bas

<sup>\*) 3</sup>n Bb. XL, ©. 486.

742 Wagner.

gange bobere Beamtenthum Defterreichs bis and lette Biertel unferes 3ale hunderte heran befannt hat. Daber fonnte 2B. auch unbeschabet feiner Ueber geugungen ohne Störung feine Laufbahn im Staatsbienfte fortfegen. 1850 wurde er Landgerichtsaffeffor ju Galgburg, 1852 Landgerichtsrath ju hermann ftabt, 1854 Dberlandesgerichterath und Biceprafibent am bortigen ganbesgericht mit ber felbständigen Leitung ber Abtheilung für Straffachen betraut, aber infolge ber ichon burch bas 1860er Octoberbiplom geanberten ftanterechtliden Berhaltniffe ber Lander der ungarifchen Rrone Januar 1861 nach Bien beriet wo er zuerft, bis jur endgultigen Auflofung bes fiebenburgifchen Berichtefenals beim Oberften Gerichtshofe als Aushilisreferent Bermenbung fand und mit fammtlichen beutichen Beamten Transleithaniens in Disponibilitat trat. Danie amtirte er brittehalb Jahre als Borfigender bei ben Schlugverbandlungen bet Criminalabtheilung bes Wiener Landgerichts, endlich beforberte man ibn pon Rath am Oberlandesgericht ebenbofelbit, und auf Diefem Boften ift er bann be in die achtziger Jahre hinein mit Titel und Charafter eines Sofrathe ber blieben, obzwar er aus dem Reffort, für bas er fich Fachtenntniffe in ungewobe lichem Umfange angeeignet hatte, ein fitt alle Dale berausgeriffen mar. Hob mehr als vierzigjähriger Dienftzeit erfolgte feine Benfionirung, mobei ibn Raftet Frang Jofef mit bem Prabicat "bon Freynsheim" in ben Abelftand erbe. 2m 15. Februar 1896 ift et in Grag geftorben, wo er feinen Rubeftand ber bracht hatte. Die forperliche Ruftigfeit verließ ibn erft fpat, Die geiftige Friide und Die regfte Aufmertfamteit fur alle bifentlichen Borgange im Baterlande, be nun in der Regel feinen Bunfchen widerfprachen, hielten bie gulett an,

Dies zeigt noch mit voller Deutlichfeit Wagner's im letten Lebensjahre in ben Drud gegebene Gerie von Betrachtungen und Aphorismen, Die als "Erm im Binbe! Gebanten eines Achtzigjahrigen" ,Die Gefellichaft. Monatefant für Litteratur, Runft und Socialpolitit', XI. Jahrg. (1895), S. 1078-1082 und 1207-1218 brachte; es find bies nicht etwa gefammelte Journalantitel Sie ftreifen die berichiebenften Streitfragen bes mobernen Lebens bom Standpuntle eines abgeflarten Urtheils, bas in philosophischer Bilbung und wohlberarbeiteten Lebenserfahrungen fußt, und befunden, trogdem er fich wiederholt fur eines Menichen ber borigen Generation erflart, ein unerschütterliches Feficalten ber ibealen Sumanitat und bem ebeln Freifinn, bie une ichon aus Bogner's fruheren Meußerungen unberhullt entgegenleuchten. Somit blieb er bis an ben Rand bes Grabes feinen Jugendidealen nicht blog im Bergen, fondern auch mit ber feber unentwegt treu. Richt in affectirt abgeriffenen Cagen, wie bas fo beliebt ft für berartige fleine Scheibemunge, fonbern in ftraffer aberfichtlicher Darlegung behandelt er Probleme wie Liebe und Che, prattifcher Beffimiemus, Religie und Confession: er bezeichnet als mobern aufgetlarter Ratholit Die Reformation als ein Unglud, einen breihundertjährigen Rudichritt, besonders weil feiten Confession und Confessionalismus maggebend feien. Die allgemeine Unbermunt in ber Unichauung bes Lebenszweds u. f. w. und frifche Lebensfrendigtel. Bergensgute, Sumor, ernfte Arbeit, ethifche Erziehung, freiheitliche Gefinnung, logifchere Rechtspflege (Unterbrifdung bon Duell, unbebingter Berbrecherte dammniß), gefunder Fortichritt, Gelbfibertrauen, bas find fo bie Leitmette feiner Auslaffungen, die bei aller Gulle felbftanbiger 3bee und poetifcher Manne ein fprachlich glattes Gewand tragen; fo machen ,eine Afchermittmoch Phantale und ein Bedicht von funf Stangen, Die erftere mehr realiftifch , Die gweite mehr Dibattifd philosophifch geftimmt, ben Schlug. Und gleich biefem aneinander m reihten Bodenfat feines rudichauenben Dentens über Belt und Beit fint and Die "Gedichte", 1894 in einem ziemlich ftarten Bandchen gefammelt, Die, ein tunbiger Berehrer in ber "Reuen Freien Breffe" (f. u.) fagt. "Beilm

Wagner. 743

beutscher Lhrit enthalten". Bon seinen Erzeugnissen auf diesem Felde waren früher wol nur kleine Proben in Chr. Schad's "Deutschem Musenalmanach" hervorgetreten: IX (1854), S. 294—296, V (1855), S. 77—80 (sechs Nummern

Mm Tobe meines Rinbes") u. f. w.

Dagegen lag Bagner's ichongeiftiges Schaffen in ber Sauptfache auf erablendem Bebiete. Ohne es ju meiterem Rufe ober ju entichiebener Unertennung feitens ber Rrititer gu bringen, ift 2B. mehrere Jahrgehnte hindurch als Spifer, in Broja und Beis, auf geschichtlichem Boben wie auf bem ber mobernen Befellichaft, thatig gemefen. Gines gemiffen einschneibenberen Erfolges tonnten fich eboch bie beiben in letterer Sphare fpielenben Romane "Drei Beichwifter" 3 Bbe., 1847, 2., Titel-Auft. 1851) und "Schattenfpiele" (2 Bbe., 1854), biefer humoriftifc, rfihmen, bon benen insbesonbere ber erfte, wol Wagner's Debut aus großerer ichriftftellerifcher Gattung, bis ins fechfte Jahrgebnt bes tagrhunderte burch feine mannhafte Berfechtung liberaler Beitideen biel Unlang und Berbreitung genog. Außerbem veröffentlichte er folgende Robellen und Rovellenbandchen : "Felicitas. Roman" (1873 , "Reueftes belletriftisches Befe-Cabinet" Rr. 1370-1374), "Aus ben Bergen" im "Familienbuche bes flerreichischen Blobd", preisgefront, in Sadlander's "Sausblattern" "Aus berjangenen Tagen" und "Die Araberin", im "Buch der Welt" "Störfrangl" und Bom Senegal", im "Dabeim" "Emmerengia", in ber Wiener "Reuen Illutrirten Zeitung" "Gin Sochzeitstag", ferner, jum Theile Sammelbrude ber portebenben : "Dit buntlem Sintergrunde" (1875, "Reueftes belletriftifches Lefe-Tabinet" Rr. 1526-1530), "Dorigeschichten" (1889), Rr. 658-660 in Deper's Bolfebuchern, enthaltend "Ein hochzeitstag. Störfrangl. Mus den Bergen. Emmerengia. Onja ber Bigeuner", enblich "Viola tricolor und andere Ropellen" (1891).

In gebundener Form gab 2B. die epifche Dichtung "Undreas Sofer, der Sandwirth" (1867) heraus, fowie feine Sauptleiftung, bas hiftorifch epifche Boem "Raifer Rarl ber Fünfte" (1865), "bie Frucht mehrjähriger Arbeiten und Studien" (R. Fr. Pr.). Dagu bemerft Burgbach (f. u.) G. 92b: "Der Dichter unternahm es, einen großen Lebensgang mit treuer Fefthaltung ber biftorifden Bahrheit wie in einem poetifchen theatrum mundi burchzufthren; ber Standpuntt, welchen ber Raifer feiner Beit gegenuber einnahm, ift auch ber bes Dichters. Er mablte jum Metrum ben vierfußigen amphibrachilchen Jambus, n Strophen bon fieben Beilen, bon benen feche gereimt, Die fiebente aber gur leichteren Anfnupfung ber ununterbrochen fich abrollenden, mitunter reimchronitartigen Ergablung ungereimt ift. Das Buch fand weniger Berbreitung, als es ebenfalls burch ben Reichthum bon Anschauungen, burch bie Blaftit feiner Schilberungen, Die fleifige und verftandige Behandlung und burch ben über manche Scene ergoffenen poetischen Duft und bie burchgebends geschickte Mus-Abrung verbient hatte. Dit zwei im fechzehnten Jahrhundert erichienenen Berfuchen in fpanischer Sprache, Sempare's "Carolea" und Luis Capata's Carlo famoso", hat bas gang priginelle Werf Buntram's nichts ju ichaffen".

Unter lestgenanntem Pseudonhm — Karl Guntram — gehen Wagner's fammtliche schöngeistige Arbeiten, auch die in früheren Jahren in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", insbesondere aber im ehemaligen Cotta'schen "Worgenblatt für gebildete Leser" veröffentlichten, sowie eine größere Anzahl nan Feuilletons und politischen Aussahl wahrend er auf rechtswissenschaftlichem unter dem civilen Ramen Wagner geschrieben hat, 3. B. in dem von Dr. Franz Gaimerl herausgegebenen "Magazin für Rechts- und Staatswissenschaften", dessen Band II, 409—416 eine Studie aus seiner Specialdisciplin, "leber den Umsang der berggerichtlichen Realgerichtsbarkeit", III, 246—252 einen Auffah

Bela. 744

"Ueber bie Rothmehr", VI, 97-102 einen "leber bie Durchinbrung bei Schabenerfages (im weiteften Ginne) aus ftrafrechtlich verponten Sandlungen aufnahm, wo 2B. überall faft nur in Untnupfung an Gefehesmortlaut, nicht mit Beibulje ber Fachlitteratur Ausschnitte aus juriftifchen Broblemen unter die Lupe nimmt.

Die Compendien, litterargeschichtlichen Sande und Rachichlagebuche u. f. w. ichweigen über Wagner; querft und am eingehendften behandeln ibn C. v. Burgbach, Biogr. Leg. b. Raiferth. Defterr., 52. Bb. (1885), S. 91 bis 98, banach Brummer, Leg. b. btich. Dichter u. Brof. b. 19. 3brit. I, 291, biel fitrger und auch bibliographifch arg ludenhaft. Bgl. ben and nymen Refrolog von Befanntenhand Reue Freie Breffe b. 15. Febr. 1895, Abendbl. (Rr. 11311), Rleine Chronit, G. 2. In Rurichner's Litteratur talender (ba noch XVIII, 1341) weift ibn Burgbach a. a. D. fur Jahre, VI (1884), G. 277 nach. Die Mittheilung über das Frantfurter Auftreten nach Beinrich Laube, Das erfte beutsche Barlament III (1849), 207.

Lubwig Frantel. Belg\*): Juftinian Ernft v. 2B. (auch Belg ober Bels), Baron von Gberftein , ber erfte bedeutenbe Bertreter bes Diffionsgebantens in ber lutbe rifchen Rirche Deutschlands, mar 1621 auf bem Stammaute feiner Familie in Defterreich geboren. Rachbem er fich in feiner Jugend einem weitlichen Leben ergeben hatte, brachte ibn die machfende Roth feiner lutherifchen Glaubent genoffen im Reiche jur Gelbitbefinnung. Er veranderte feine Lebensweise ton Brund aus, entjagte allen Bergnugungen und wandte fich ernften Studien ju Auger ber Bibel beschäftigte ibn namentlich bas Leben ber Reformatoren, fomit Die Geschichte ber driftlichen Rirche in ben erften Jahrhunderten. Grariffen pon ben Leiden ber Marthrer, fowie bon bem Glaubenseifer ber Ginfiedler und der Miffionare jener Beiten, beichloß er ihnen abnlich ju werden und wie fr für bas Beil ber Menichheit zu wirten. Da fich aber ber Bermirtlichung feiner Plane in Deutschland und Defterreich allgubiele Sinderniffe entgegenftellten, begab er fich nach ben Rieberlanden, um unter bem Schute ber bier berrichenben burgerlichen und religiofen Freiheit feine 3been auszubreiten. In Leiben Der öffentlichte er zwei fleine Schriften, Die außerft charafteriftifch fur feine Dentweise find. Buerft erichien ber "Tractatus de tyrannide" (Lugd. Bat. 1641). Darin weift er mit fuhnem Freimuth nach, daß die Brundurfache bee tiefe Berfalls ber Chriftenheit die Tyrannei ber herrichenden Claffen, namentlich bit Fürsten fei, zeigt bann bie Urfachen, Die Erscheinungeformen und Die Folgen der Tyrannei und unterfucht endlich die Frage, warum boch Gott trop feiner Gerechtigfeit und Liebe die Thrannei gulaffe. 3mei Jahre fpater ließ er biefen Fürftenfpiegel ein gang abnlich angelegtes Bert unter bem Titel Hispanica dominationis arcana" (Lugd, Bat. 1643) folgen. Bahrend feines Aufenthalte in den Rieberlanden war es ihm flar geworben, bag die ichlimmften Tyrannen und Feinde bes mabren Chriftenthume bie Ronige von Spanien feien. Unter ftust burch eine ausgebreitete Renntnig ber bervorragenoften Gefchichtswerte in ber Reformation fammelte er beshalb eine außerorbentliche Menge bon Em fpielen thrannifcher Gefinnung und Sandlungeweife Philipp's II. und feiner Rachfolger und ftellte baraus Die eben ermabnte Schrift gufammen, Die in meifterhafter hochft mirtungevoller Sprache ben Spaniern ibre Schandibaten borhalt und nicht nur bamale in ben Riederlanden großen Beifall jand, fonben auch jest noch ale Beitrag gur Sittengeldichte jener Beit ichabbar ift. Mas ber Bollenbung biefer Schrift icheint fich 2B. wieder nach Deutschland begeben

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XLI, G. 702.

Belg. 745

gu haben. Geit 1663 berichwindet er fur 20 Jahre bollig aus ber Deffent-Mus einigen Undeutungen feiner fpateren Schriften geht hervor, bag er fich mahrend biefer Beit mit Studien aller Urt beschäftigte, die ihm mit Recht ben Ruf ungewöhnlicher Bilbung verichafften. Insbesondere aber ergab er fich Reigungen, Die für fein ganges fpateres Leben bon grundlegender Bebeutung murben : einem Sange gur Ginfamteit, fowie bem lebhaften Bunfche, ben Beiben bas Evangelium ju predigen. Diefer Bunich murbe in ihm allmählich fo ftart, bag er beichloß, aus feinem gurudgezogenen Leben bervorzutreten, um die geammte lutherifche Rirche Deutschlands fur feine Ibeen ju gewinnen. Bu biefem Amede gab er junachft 1633 ju Ulm einen Tractat "Bom Ginfiedlerleben, wie es nach Gottes Bort und nach Art ber alten beiligen Ginfiedler anguftellen fei" beraus, der in eindringlicher und mahrhaft pollsthumlicher Sprache die Glaubensgenoffen gur innern Gintehr und Gelbftichau aufforderte. 3m folgenden Jahre ericbien er felbit in Regensburg, um bie bier jum Reichstag versammelten Bertreter ber ebangelifchen Stanbe fur feine Diffionsabnichten gu begeiftern. Er Abergab ihnen einen Blan jur Abstellung ber firchlichen Schaben und jur mirtfamen Befampfung ber mabrend bes Rrieges eingeriffenen Sittenlofigfeit . fowie bericiebene Gutachten namhafter Theologen, welche feine auf innere Reformation und außere Ausbreitung bes Lutherthums gerichteten Borichlage marm befürworteten. Bleichzeitig ließ er, um auch weitere Bollstreife auf feine 3been aufmertiam ju machen, unter bem Pfeudonym Juftinianus zwei gegenwartig augerft felten gewordene Mahnruje ericheinen: "Gine driftliche und treubergige Grmabnung an alle rechtgläubigen Chriften ber Mugsburgifchen Confession, betreffend eine fonderbare Gefellichaft, burch welche nachft gottlicher Gulfe unfere epangelifche Religion mochte ausgebreitet werben", fowie "Ginladungstrieb jum berannabenden großen Abendmahl und Borichlag zu einer chrifterbaulichen Jefusgelellichaft, behandelnd die Befferung des Chriftenthums und Befehrung des Beibenthums". Beibe Schriften find baburch wichtig, bag fie jum erften Male bie beutich-ebangelische Rirche nachbrudlich an ihre bisber gang bernachlaffigte Diffionspflicht erinnerten. Die erfte fordert die Glaubensgenoffen gur Beantwortung folgender brei Fragen auf: 1. 3ft es recht, bag mir evangelifche Chriften bas Evangelium allein für uns behalten und baffelbe nirgenbe fuchen ausaubreiten? 2. Ift es recht, bag wir allerorten foviele Studenten ber Theologie haben und geben ihnen boch nicht Anlag, baß fie anbermarts in bem geiftlichen Beinberge Jeju Chrifti arbeiten heljen? 3. 3ft es recht, bag wir ebangelische Chriften auf allerlei Rleiberpracht, Bohlleben in Gffen und Trinfen und anderes loviel Untoften menden, aber gur Ausbreitung bes Cbangeliums bisher noch auf feine Mittel bebacht gewesen find? In ber anbern Schrift machte 2B. offenbar im Sinblid auf Die icheinbar fo erfolgreiche Miffionsarbeit des Jefuitenordens ben Borichlag, alle protestantischen Missioneireunde mochten fich ju einer über gang Deutschland ausgebreiteten Jesusgesellichaft jufammenschließen, welche ben Amed berfolgen follte, Candidaten ber Theologie in die Beidenlander auszusenden und fie bort burch jortlaufende Unterftugungen gu erhalten.

Beide Tractate überreichte W. dem Corpus evangelicorum. Dieses prüfte jie und besprach sie mit Anerkennung, vertröstete aber den Bersasser, als er um Beihülfe zu seinen Unternehmungen bat, auf bessere Zeiten. Unterdessen waren seine Plane auch in theologischen Kreisen bekannt geworden. Sie fanden auch hier und da Anerkennung, bis sich plötzlich das Gerücht verbreitete, W. sei ein Schwarmgeist und ein Feind des kirchlichen Lehrstandes. Während seines Ausenthaltes in Regensburg war er nämlich mit dem bekannten Theosophen und Mystiker Johann Georg Gichtel, dem Herausgeber der Schriften Jakob Böhme's, in Berbindung getreten und hatte mit ihm gemeinsam allerlei Pläne zur

746 Benbel.

Befferung der firchlichen Schaben entworfen. Durch Diefen Berfehr murbe B. ber orthoboren lutherischen Geiftlichfeit verdachtig. Der Regensburger Suprintenbent Johann Beinrich Urfinus ließ eine "Boblgemeinte, treubergige and ernfthafte Erinnerung an Juftinianum" bruden, worin er ibm diliaftifche 3m lehren, mungerifden und quaferifden Beift, ja felbft bie Abficht ber Leute betrügerei bormarf und alle Rechtglaubigen nachbrudlich bor ber Betheiligung an ber geplanten Jejusgefellichaft marnte. 2B. antwortete burch eine Biebes holte, treubergige und ernfthafte Erinnerung und Ermahnung an alle evange lifche Obrigfeiten, driftliche und jejusliebenbe Bergen, die Belehrung unglandige Boller porgunehmen". Diefe Begenfchrift fuhrt eine weit fcharfere Sprache all ihre Borganger. Gie macht bie berrichenben Rreife, namentlich bie Beiftlichten für alle Schaben ber Rirche verantwortlich, weift barauf bin, wie wenig 3k evangelifche Chriftenheit bisher ben Diffionsbefehl Chrifti Datthal am letter geachtet habe, wunicht die Biebereinsehung bes predigend reifenden Apoftelamte nach bem Borbilbe bes Baulus und forbert endlich alle lutherifden Obrigfein auf, an jeder Univerfitat ein Collegium de propaganda fide einzurichten, in welchem Studenten ber Theologie in allem unterrichtet werben follten, was einen Beibenbefehrer ju miffen und ju fonnen nothig ift. Da aus Furcht por ber Beiftlichfeit fein Regensburger Berleger Diefe Schrift herauszugeben magte, mußte fie 29. in Solland bruden laffen. Balb reifte er auch felbft bortbin, weil feine Miffionsaufrufe in Deutschland fo wenig Entgegenfommen fanden. Er beichle deshalb, feinem Diffionsworte wenigftens die eigene Diffionathat folgen gu laffen. Nachbem er feinen Genoffen Gichtel beauftragt hatte, in ber Beimath fur be Beibenbefehrung ju wirfen, begab er fich nach 3woll ju bem ibm befreundeten Brediger der bortigen lutherifchen Bemeinde, dem Schwarmer Friedrich Biefling, ließ fich bon biefem jum Apoftel ber Beiben weihen, legte feinen Friherrntitel ab und errichtete mit bem größten Theile feines Bermogens eine Stiftung ju Bunften folder Studenten, Die fich dem Diffionedienfte wibmen wollten. Dann ichiffte er fich bon Umfterbam aus nach bem bollanbifden Guapana ein, um bort bie Gingeborenen ju befehren. Ueber feine Griolae ift teine Runde in Die Beimath gelangt. Unter feinen beutichen Freunden bet breitete fich einige Jahre fpater bas Berucht, er fei am Rio Effequibe bon wilber Thieren gerriffen morben.

Die Nachwelt hat seine Bestrebungen gerechter beurtheilt als die Beitgenoffen. Zwar haben ihn einige Kirchenhistoriter einen Schwärmer, andere einen Missionssanatiser genannt, alle aber stimmen barin fiberein, daß er voll selbstloser Begeisterung seine Stellung, sein Bermögen und felbst sein Leben opserte, um sich an ber Lösung ber damals saft noch nirgends anerkannten

Miffionsaufgabe ber evangelifden Rirche gu betheiligen.

Zebler, Universaller. — G. Arnold, Unparteiische Kirchen- und Reperhistorie 2, 208. — Jöcher. — Herzog, Realenchllop. 10, 42 ff. — Wiggert. Geschichte d. ebangelischen Mission 1, 29—30. — Plitt, Kurze Geschichte d. lutherischen Mission, S. 32 f. (neue Ausgabe von Harbeland 1, 22 f.). — Grössel, Justinianus von Welz (in Faber's Missionsbibliothet 1891). — Grössel, Missionsgedanken in der lutherischen Kirche Deutschlands im 17. Jahrhundert (Allgemeine Missionszeitschrift 1894, Heft 9).

Bendel"): Johann Anbreas 2B., geboren zu Gisfeld in ben achtiger Jahren des 18. Jahrhunderis, gab in Rarnberg eine Zeit laug die Beilichrift "Der Berfandiger" hetans, wurde 1809 Erofeffor am Symnafium in Cobure

<sup>\*)</sup> Nu 85, XLL, 5, 714.

Wenbt. 747

und 1819 Director desselben. Reben philologischen Schriften versaßte er auch eine Reihe philosophischer, die von guter Kenntniß der Philosophie seiner Zeit und auch von selbständigem Urtheil zeugen, so: "Grundzüge und Kritit der Philosophie Kant's, Fichte's und Schelling's" (Cob. 1810, 2. Aust. 1824); "Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der Philosophie in Deutschland überhaupt und über die Schelling'sche Philosophie" (Nürnb. 1813); "Ueber die Errichtung des Reichs der Schönheit. Eine vollst. Theorie der schönen Künste" (2. Aust., Nürnb. 1807); "Ansangsgründe der Logit" (Cob. 1815); "Steptische Logit oder Darstellung der vermeintlichen Wissenschaft der Logiter von ihrer schwachen Seite, vornehmlich in hinsicht auf Begriff, Sat und Schluß" (Cob. u. Lys. 1819); "Moralische Borlesungen nach Gellert's Idee" (Jahrbuch der Moral, Gob. 1817).

Rrug, Allg. Sandwörterb. b. philof. Biffenich.

Benbt \*): Umabeus B., geboren ju Leibzig am 29. September 1783, befuchte die Thomasichule und fpater die Univerfitat bafelbit, widmete fich anftatt ber Theologie, fur bie ihn die Geinigen beftimmt hatten, ber Philologie und Philolophie, wandte fich aber auch balb der Dufit unter Schicht, fowie bem Studium ber Boefie gu. 1804 murbe er Doctor ber Philosophie und fungirte ein Jahr als Sauslehrer in einer abeligen Familie bei Großenhain, fam bann mit feinem Bogling gurud nach Leipzig, wo er fich 1808 mit ber Differtation: "De fundamento et origine dominii" in ber philofophischen Facultat habilitirte, nachbem er borber noch eifrig Jurisprudeng getrieben batte. 1811 fcbrieb er jum Antritt einer a. o. Brofessur ber Philosophie, Die ihm verlieben worden war, "De confinio poeseos epicae atque historiae". Im J. 1816 erschien eine Abhandlung von ihm fiber ben Gebrauch ber Bipchologie bei ber Bibelertlarung, bie von Beschäftigung mit der Theologie Beugt. In demselben Jahr erlangte er eine ordentliche Profeffur der Philosophie, die er bis 1829 belleidete, in welchem Jahre er einem Rufe als Professor der Philosophie nach Gottingen folgte, wo er am 15. October 1836 ftarb. Litterarifch mar er auf ben berfchiebenften Bebieten febr thatig. Er veröffentlichte als miffenschaftliche Arbeiten außer ben ermahnten noch: "Grundzuge ber philofophischen Rechtslehre" (2pg. 1811); "Reben fiber Religion ober bie Religion an fich und in ihrem Berhāttniß zur Wiffenschaft, Kunft" u. f. w. (Sulzbach 1813); "De rerum principiis secundum Pythagoreos" (Lpz. 1817); "Philosophie der Kunft" (Lpz. 1817). Später wandte er sich der Geschichte der Philosophie vornehmlich zu und gab ben Grundrift ber Beichichte ber Philosophie von Tennemann in neuer Bearbeitung heraus, 3. Aufl. biefer Bearbeitung (Leipzig 1829), Die heutigen Tages, befonbers megen ber reichen litterarifchen Angaben, noch nicht gang beraltet und als Benbt's bauernoftes Berbienft auf philosophischem Gebiete angufeben ift. Seine vielen fritischen und auf Runft fich beziehenden Abhandlungen, bie in Litteratur- und mufitalifchen Beitungen erichienen, geben barauf aus, "bie afthetifche Rritif auf philosophische Beife gu begrunden ober Cpoche machenbe Gricheinungen im Gebiete ber Runft - ju beleuchten". Bierher gehoren auch feine Schriften : "Roffini's Leben und Treiben" (2pg. 1824); "leber bie Sauptperioben ber fchonen Runfte ober die Runft im Laufe ber Beltgefchichte bargeftellt" (2pg. 1881). Berbient machte er fich als Berausgeber des "Leipziger Runftblatts" (1817 und 18), des "Zafchenbuchs jum gefelligen Bergnilgen" (1821-25), fowie des "Deutschen Mufenalmanachs", zuerft in Leipzig, fobann in Gottingen. 218 eifriger Freimaurer hat er veröffentlicht: "Ueber 3med, Mittel, Gegenwart und Butunft ber Freimaurerei" (Epg. 1828). In ber Bhilo-

<sup>\*) 3</sup>u 3b. XLI, 5. 718.

sophie nahm er feinen entschiedenen Standpunkt ein, ift vielmehr ale Gtiefin zu bezeichnen, indem er die Gegensage auszugleichen suchte.

Rrug, Allg. Sandwörterb. d. philof. Biffenich., wo der Artilel au Bendt's eigenen Angaben beruht. — Road, Philosophie-geschichtl. Leiten

Bengen\*): bon B., fcweigerifcher Lieberdichter ans einem urfprunglich ebelfreien Geichlecht, bas bann verarmte und erft ben Grafen von Toggenbut auleht bem Rlofter St. Gallen dienftbar murbe; ihr Burgfit ftand \_fiber ben rechten Murgujer in bem heutigen thurgauifchen Dorfe Bangi oberhalb Frauer felb". Der Dichter mar ziemlich ficher Burtart v. 29., 1258-73 gu belegen, 1296 bereits tobt. Erhalten find von ihm (nur in ber Beibelberger Sammlunt fieben lehrhafte Strophen; eine achte, die fonft ben Fahrenden Stolle und ber begger zugewiesen wird, fpricht ihm Roethe (gegen Bartich's 3weifel) mit Redt ab. - Wir haben eine fraftige, in ben localen Berhaltniffen murgelnbe, bicherifch magig begabte Berfonlichfeit por une. Wie der Damalige Abt por St. Ballen ift 2B. - unter allen beutichen Spruchbichtern allein - eifrign Parteiganger bes Papftes und Unhanger Beinrich's Raspe (1246); er preift is einem Schmeichelfpruch ben Dichter und Dichtergonner Balther bon Ringen ermahnt aber auch die Thurgauer an den bebrangten Grafen von Riburg treulid feftauhalten. Ritterlichkeit fleht ihm überhaupt por weltlichem Unfebn und bem-Die reich find, aber nicht ritterlich, will er bon ben rechten Rittern ben Grut permeigert miffen. Gin armer Ritter, ber bie Romantit an Artus' Gol und bie archaistische Minnewelt Rlingen's ber realiftischen Beit gegenüber bevorzugt, ben aber por ben Brrmegen ber Ulrich von Liechtenftein ober Frugue Die ichmeigerifde Rüchternheit bewahrt, erhofft er von dem neuen Ronig, der wieder wie ber Mond bon ber geiftlichen Sonne fein Licht nimmt, eine neue Reit; aber er perfundet fie in ziemlich trodenen, reim- und bilberarmen Strophen und tommt in feiner Technit in ichlimme Rabe mittelmäßiger Tahrenber.

Text: in Bartich, Schweiz. Minnefinger, S. 84 f. - Litteratur: ebt. S. LXI; v. d. hagen, MS. 4, 458; Bachtold, Gefch. d. b. Lit, in ber

Schweig, S. 152; Roethe, Reinmar von 3meter, S. 180.

Richard M. Meper. Bengel \*\*) (ber Beilige), bohmifder Bergog, angeblich Entel Botivej's und ber Lubmilla, bes erften Bergogspaares bes Czechenftammes in Bobmen aus bem Saufe ber Brempeliben, mar nach gewöhnlicher Annahme ber altefte Cobn Bergog Bratislav's († 920 ?), ber einft vereint mit feinem alteren Briber Spitighniem Bohmens Unabhangigfeit gegen die Dabrer (und Ungarn) geichnit hatte und nach Spitighniem († 912 ?) allein bie Oberberifcaft aber bie flavifchen Stamme in Bohmen führte. Bengel's Mutter war Drahomira aus einem Fürftenhaufe ber Liutigen. 2B. mar unmittelbar nur Berr eines Theiles Bohmens. Davon lag ein fleines Gebiet auf bem rechten Molbauufer, wo fpater Bengel's Bruder Boleslav Das (Alt-)Bunglauer Theilifürftenthum befat Ueberbies fand 2B. ju Beginn feiner Regierung unter ber Bormunbichaft feiner Mutter. Aber mit Rlugheit und Weftigfeit mußte fie bie neue Dachftellung bes Prager Bergogehaufes gegen Die bisber nabegu gleichberechtigten Gentil. Saupter des alten Czechengau und die botmäßigen Fürften im Lande gu fichem, was namentlich durch die Bermahlung ihrer Tochter mit einigen berfelben gelang. Auch Bengel's Grogmutter Ludmilla arbeitete angeblich burch eitrige Beforberung bes Chriftenthums fur ben Ihron ihres Gntele, ben bie Lehre wa-

<sup>\*)</sup> Su Bb. XLI, C. 720. \*\*) Su Bb. XLI, E. 782.

pflichtgemäßen Gehorsam der Unterthanen gegen die Obrigfeit nur fördern konnte. Sie zuerst unterlag dem haffe der Gegner, und nicht ohne Ersolg wußten sie Schuld an der Frevelthat zu Tetin, Ludmilla's Ermordung, der Herzogin Drahomira aufzuburden. Sie verließ das Land, als der mundig gewordene Sohn der Einflusterung der Großen, die Mutter strebe nach ungesehlicher Herr-

ichaft, Blauben ichenfte.

Balb erkannte W. seinen Jrrthum. Er rief die Mutter jurnd und trat durch Gebot und Beispiel als eifriger Förderer des Christenthums hervor. In der That gelang es ihm, die neue Heilslehre so sest Ghristenthums hervor. In der That gelang es ihm, die neue Heilslehre so sest Murzel sassen zu lassen, daß sie von nun an alle heidnischen Segenströmungen verhältnißmäßig leicht überwand. Dagegen ersahren wir nicht, daß Herzog W. die natürliche Politik leines Hauses, die noch im Lande vorhandenen surstlichen Sewalten zu unterdrücken, weiter versolgte. Bollends unmöglich siel es ihm, dem unter R. Heinerich I. erstartenden Deutschland gegenüber seine Unabhängigkeit zu behaupten. Nachdem schon Herzog Arnuls von Baiern 922 in Böhmen gefämpst, brachte R. Heinrich 929, unterstüht von Arnuls, den Böhmenherzog zur Unterwersung und zur Zusage eines Jahrestributs. Bielleicht weil W. sede Erneuerung des Kampses gegen das Reich zurückwies, bot endlich sein eigener Bruder Boleslav die Hand zu des Herzogs Beseitigung. W. wurde bei einem Besuche Boleslav's in Bunzlau, gelegentlich einer Kirchenweihe, ermordet (28. Sept. 935).

Paladh, Geich. v. Bohmen, Bd. 1. — M. Bubinger, Defterr. Geich., Lpg. 1858. — A. huber, Geich. Defterreichs, 1. Bb., Gotha 1885, S. 155 ff.

Bachmann. Bengel I. \*), Ronig von Bohmen 1230-1253, geboren 1205 als Sohn Brempft Ottofar's I, und ber Ronftange, Tochter Ronig Bela's III. bon Ungarn. Entgegen ber im Banbe geltenben Genioraterbfolge und ohne Rudficht auf feinen alteren Bruber Bratislam ("Britelaus") murbe 2B. icon 1216 von ben bohmifchen Großen als Thronfolger angenommen und von Raifer Friedrich 11. bestätigt und belehnt (26. Juli). Damit war die Brimogeniturerbfolge menigftene angebahnt, wenn auch eine formliche Reuordnung bes Thronrechtes noch febr lange auf fich warten ließ (Rachfolgegefele Rarl's IV. vom 7. April 1348 in Berbindung mit ber Gold. Bulle b. Rurnberg u. Des 1355-1356). Rach. bem 2B. icon als zweijabriges Rind 1207 mit R. Philipp's von Deutschland Tochter Runigunde versprochen worden war und 1224 bas Beilager mit ihr wirtlich bollzogen hatte, wies ihm, neunzehnjährig, fein Bater bas Biloner Bebiet gur Berwaltung ju, mabrend Dahren bem jungeren Blabislaw und nach beffen Tobe 1227 bem jungften Bruber Bremyll fibergeben murbe. Doch blieb ba wie bort die Gewalt in den Sanden des Königs. Und bies anderte fich auch nicht, als 1280 B. feinem Bater († am 13. Dec.) im Ronigthume nachfolgte. Die Laufit behielten bie Ronige ohnehin in ber eigenen Sand.

Dank der kraftvollen Herrschaft seines Baters sah sich der neue König an der Spise eines im Innern wohlgeordneten, nach außen angesehenen und machtigen Reiches, dessen reiche natürliche Hülssmittel in der Zeit langen Friedens zu allseitiger rascher Entwicklung gelangt waren. Böhmen war wol von Deutschland abhängig und der König deutscher Lehens- und Reichssürft; aber die Berpssichtungen gegen Kaiser und Reich, die die Fridericiana vom 26. September 1212 bestimmte, samen saum noch in Betracht gegenüber Recht und Ansehen, die dem mächtigen Böhmenherrscher im Kreise der Reichssürsten und am hose bes Kaisers zustanden. Hatte doch ebendeshalb König Otiokar I. wiederholt sich des Borrechtes entschlagen, den in größerer Entsernung von Böhmen oder

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XLL G. 782.

auf bairifchem Boben ftattfindenben Reichstagen Raifer Friedriche fein bleben

ju bürfen.

Die Machtstellung Böhmens war groß genug, um in den Sandeln bet mitteleuropäischen Fürstenhäuser zu jenen Tagen, ja selbst in dem gewaligen Ringen zwischen Kaiserthum und Papstthum eine wichtige Rolle zu spieles. W. war auch nicht der Mann, um Verwicklungen zu scheuen und stets in titler Berechnung mit seinen Mitteln hauszuhalten. Dies berwickelte ihn in eine Reibe von Kämpsen, bei denen mehr das partei-politische und dynastische als das wahr

Intereffe feines Landes gur Beltung tam.

Den Krieg mit Desterreich hatte jedoch icon Bengel's Bater 1230 begonnen. Die Urfache liegt nicht flar. Rauni geschah es bes mit bem Babenberger verfeindetm. mit Bohmen verwandten ungarifchen Ronigehaufes wegen, ba eben die Ungar bamals mit Defterreich Frieden hielten. Bahricheinlicher find alte Abneigung (feit 1226) und Grenghandel. Der Rrieg verlief fibrigens ergebniflos, obmit es bem Bergoge bon Defterreich auch fonft an Gegnern mahrlich nicht feble Rachbem bie Bohmen in Defterreich großen Schaben gethan, fab Rbug Bengel ben eigenen Bruder Prempft von Dahren, ber mol nach bes Batere Tote eine unabhangigere Berrichaft forberte, an ber Geite ber Defterreicher und tiefe 1283 fiegreich im eigenen Lande. Doch tam es balb ju einer turgen Waffentule und ber Bohmentonig mar am 1. Mai 1235 neben anderen Gurftlichteiten in Stadlau bei Bien ber Gaft bes Bergogs von Defterreich. Aber noch im felben Jahre brach der Rrieg gmifchen Friedrich dem Streitbaren und Bobmen-Ungam von neuem aus und 1236 übernahm Ronig 2B. jugleich mit andern Furien Die Bertreibung bes unruhigen Bergogs von Defterreich, ben ber Raifer geochtet hatte. Die Bohmen bemachtigten fich ber Sauptpuntte bes Landes am linten Donauufer. Bu Beginn 1237 war ber Ronig in Bien, wo ber Raifer feinen jungeren Sohn Ronrad jum tomifchen Ronig mablen lieg.

Aber eben jest ober boch bald barauf trat eine Wandlung ein. Urface war vielleicht junachft nur, bag ber Raifer feine Abficht beutlich ju ertennen gab, die babenbergifchen Banbe für fein Saus ju geminnen. Die mit ber Greenten betrauten Fürften follten leer ausgeben. Des Ronigs Difftimmung nutte bie Curie, Die eben baran war, megen ihres Streites mit bem Raifer in Sachen ber lombarbifchen Stabte eine antitaiferliche Bartei im Reiche gu Ichaffen. Do bin galt bei 2B, viel mehr ale feine ftaufifche Gemablin bas Bort leiner Schwefter Manes, Die, feitbem fie ber Raifer 1226 als Schwiegertochter perichmant hatte, ju ben Gegnerinnen ber Staufen gablen burfte. Schon 1238 jog fich 2B. von bem Rampfe um Defterreich, ben ber geachtete Bergog je langer besto gludlicher führte, ganglich jurud und 1289 erfolgte unter ber Bermittlung bes Baiernbergogs in Paffau feine vollige Befriedung mit Defterreich, jumal bi Bergog fich bagu berftand, Die fchwerften Opier ju bringen, um fich bes gefahrlichen Begners ju entlebigen: bas linte Donauufer, foweit es ofterreichild mar, und die Sand feiner Richte Gertrub, Die bamals bereits als Die Grbin bes fohnelofen Bergogs angefeben murbe, fagte Friedrich II. bem Bohmentonig wir. beffen alteftem Cohne Bladislab, feit 1289 Martgraf von Dahren, gu.

Freilich war damit die Zusage noch lange nicht erfüllt. Es ist sehr froslich, ob der Babenberger je im Ernste daran dachte, einen so großen, schward und wichtigen Theil seiner Lande an Böhmen zu geben. Zebensalls galt er ihm mehr als die Geiligkeit seines Wortes: er sügte sich wol nur dem Dranze der Roth. Als er dieser entronnen war, ja der Kaiser selbst mit ihm Friedragemacht und ihm seine Lande (ohne Ausscheidung des an Böhmen augesagten Cebietes) neuerdings geliehen hatte, dachte Friedrich weder mehr an die Landatterung an Böhmen noch an die Bermählung seiner Richte mit dem währlich

Martarafen. Aber auch ber Bohmentonig trat 1240 auf Die Seite bes Raifers iber und - mas noch wichtiger mar - er griff bas erichopfte Defterreich neuerdings mit Boffengewalt an. Doch begnugte er fich im Frieben mit bem neuerlichen Berfprechen, bag bie gewunschte Beirath bor fich geben werbe (Frubfahr 1241). Gin gleiches Ergebnig batte im nachften Jahre ber Berluch bes Bergogs, ben Ronig jur Aufgebung jener Berbindlichfeit mit Baffengewalt ju nothigen; bie offerreichischen Ritter, bie bem Bergoge nach Mahren ins Gelb gefolgt waren, jogen fich bor bem beranrudenben bobmifchen Beere gurud. Aber auch fo mar ber Abichluß bes Chebundes zwifchen Bladislav und Gertrub noch nicht gefichert. 1244-45 unterhandelte Raifer Friedrich, Damals jum vierten Dale verwittmet, mit Bergog Friedrich über bie engfte Berbindung ber Saufer Babenberg und Sobenftaufen: ber Bergog follte Ronig, einer feiner Bermanbten Bergog von Rrain merben, ber Raifer felbft fich mit ber jugendlichen Bertrub bermablen und fo bas neue Ronigreich Defterreich bem Raiferhaufe gufallen. Die Blane ber Brempfliben fielen mit ber Ausführung folder Abfichten naturgemaß in fich jufammen. Rein Bunber, bag Ronig 2B., ale fich ber Bergog im Juni 1245 felbft nach Stalien jum Raifer begab, um perfonlich feine Cache ju fuhren, nun abermale ju ruften begann und bann ju Beginn 1246 feine Eruppen neuerdings in Defterreich einbrechen ließ. Doch unterlagen fie am 26. Januar gwifden Laa und Staats por ben Defterreichern. Beil fich aber ingwischen die Berhandlungen bes Bergogs mit bem Raifer gerichlagen hatten und auch bie Ungarn Defterreich bedrohten, willigte Friedrich nicht blog in die Erneuerung bes Beirathsberfprechens, fonbern auch in bie fofortige Bermahlung. 3m fiegreichen Rambie gegen bie Ungarn fand bann ber ofterreichische Bergog einen jaben Tob (15. Juni 1246).

So raich fich bamit bie hoffnungen Ronig Bengel's auf die Erwerbung ber babenbergischen Befihungen ju verwirklichen ichienen, fo jabem Bechfel und ichwerer Enttaufdung fab er fich balb wieber gegenfiber. Auch Margarethe. bes berftorbenen Bergogs Schwefter und Schwiegertochter bes Raifers erhob auf Die Lande Unfpruche, ebenfo ber Raifer felbft als Lehnsherr und Saupt bes Reiches, bem Defterreich und Steier beimgefallen feien. Der Ungartonig bachte an bie Bewinnung bon Steiermart und mehr. Bu allebem ftarb Bengel's Meltefter, ber Martgraf Blabislam Beinrich bon Mabren, icon am 8. Januar 1247, und fah fich ber Ronig balb in Zwiefpalt mit feinem zweiten Cohne, bem ehrgeigigen Brembil Ottofar, ben er noch eben nach bem Bruber gum Martgrafen bon Dahren erhoben hatte. Die Granbe, Die Brembfl gur Emporung gegen ben Bater brachten, Die ibm im Lande fo großen Unbang berichafften, bag er vorübergebend wirklich in Bohmen bie Oberhand gewann und Bengel's Ausichliegung bom Thron nabeichien, bis ber Bater boch ben Sohn mit Gewalt und Lift übermand, liegen im Dunteln. Bar es Bengel's Urt, in ber Beife Ditofar's I. feine Gewalt rudfichtelos auch ben Rachften gegenüber gu üben, obne bag ihm bes Baters Burbe und Festigleit, unabhangiger Ginn und friegerifche Thatfraft eigneten, ober mar es wirklich ein Schachjug ber ftaufifchen Politit gegen Die papftliche? 3m letteren Falle mußte fich Ottofar II. rafc und gründlich geandert haben.

Ottofar besand fich noch in der haft seines Baters, als (4. Dec. 1250) Hermann von Baden, der zugleich mit der hand der Gertrud die Anwartschaft auf Desterreich erlangt hatte, und bald nach ihm (13. Dec.) auch Raifer Friedrich starb. Beide Premysliden, Bater und Sohn, einigten sich nun zu einem neuen Bersuche, die babenbergischen Lande für sich zu gewinnen, der gelang.

Die ichweren Beimfuchungen, Die Defterreich feit 1246 getroffen, hatten

bas Berlangen nach Ordnung und Frieben allfeitig im Lande gewedt. Sit maren aber nur möglich, wenn ein fraftiger Furft aus machtigem Saule bie Regierung fibernahm. Anderfeits wollte man die Anjpruche ber babenbergiden Familie nicht bollig migachten. Go fam es auf bem Landtage gu Ernbeite gu einem Compromiß: man wollte ben Gobn bes Bohmentonigs ale bente aufnehmen, wenn er fich entichloffe, bie freilich viel altere Dargaretha ben Defterreich zu heirathen. 3m Falle feiner Beigerung follte einer ber junger Martgrafen bon Meigen, Schwefterfohne Margaretha's, berufen merben. Abn die Bohmen nahmen an, und nun vollzog fich im Spatjahr 1251 bie Befehme ber Lanbe ob ber Enne und ju Beginn 1252 auch Rieberofterreiche obni Schwierigfeit. Ottofar beirathete Margaretha. Eingelaben von einem Thile bes Abels und ber alten Berbindung ber Lande eingebent griff er auch nach ber Steiermart, Die ingwijchen jum größten Theil in ungarifche Sande getommen war. Gin ichwerer Rrieg mit Ungarn, beffen Schauplat von der mittlem March bis an die Drau reichte, war die Folge. Da erhielt Ottotar Die In bung bom Singange feines Batere (22. Gept. 1253), ber ibm Bobmen und Mahren hinterließ, nachdem er die Laufit als Mitgift feiner Tochter an Branbenburg gegeben. Der Rrieg murbe abgebrochen und Ottotar begnugte fich mit ben Theilen Steiermarts, Die nordwarts bes Semmering und ber nordlichen

Ralfalben lagen.

Muger im Ringen um Defterreich und im faiferlichebapftlichen Conflicte, ber gu Lebgeiten Bengel's nicht mehr gur Rube fam, bat berfelbe eine wichtigen militarifch politifche Rolle nur noch jur Beit bes großen Mongolenfturms gefpielt. Es fteht nun feft, bag 2B., ohne es gerabe an Thaitrait und Umfit fehlen ju laffen, ber Befahr bes Mugenblide nicht gewachfen mar. Gr batte beim Berannahen der Mongolenscharen die Berbefferung und Reuanlage 201 Grengwehren und die Befeftigung geeigneter Drte im Innern beiohlen, ohne fic babei burch die Rlagen bes bamit ichmer bebrudten Landmanns und bas Dunen ber Geiftlichen, Die trot ihrer Privilegien gur Mitarbeit berangezogen merben mußten, beirren gu laffen. Aber für bie Bebutung Mabrens, bas gubem gegen norben jum Theil ber ichirmenben Berge und Grengmalber entbebrte, geicab offenbar zu wenig. Bur Enticheibungefclacht bei Lieguit (9. April 1241), we ber Bergog Seinrich von Brestau gezwungen wurde, als er fich aus bem um lagerten Liegnit jum herannahenden bohmifchen Geere gurfidziehen wollte, fam B. um einen Tag gu fpat. Die Schlefier unterlagen völlig. Rtug und freing wehrte B. bann bie Tataren bom Ginfalle in Bohmen ab. Dann aber bar leitete ihn ber Borftog einer feindlichen Streifichar nach ber Oberlaufit und mil auch die Runde von ben Ruftungen ber norbdeutschen Gurften ju einem unbedachten Abmariche an die Rordgrenge Bohmens und an Die mittlere Gibe, ben die flugen Gegner gur Uebergiehung Dahrens gu benfigen verfianben. 3bie Abficht war ohnehin nur, fich mit bem in Ungarn ftebenben Sauptheere ju ber einigen. Wahrend ber Ronig mit feinem Beere bei Ronigftein im beutigen Sachjen ftand, ward Dahren bon den Dlongolen grauenhaft bermuftet. De Begner befanden fich bereits jenfeits ber ungarifchen Grenge in ber fichem Rab ber Ihren, ale ber Ronig, nun auch bon beutichen Ernbben begleitet, ju ibmr Belampjung nach Dahren fam. Er begnugte fich, ben Feind außer Landes I wiffen und bem Bergoge bon Defterreich bei ber Bertheibigung feines Gebietes beiguftehen. Im folgenden Jahre jogen bie rauberifchen borben wieber nad bem fernen Often jurud.

Bebeutsamer noch als die außeren Borkommniffe gur Zeit Wenzel's I warm die gleichzeitigen Wandlungen im Innern Bohmens. Damals guerft gen-Bohmen, obwol seit Jahrhunderten vom deutschen Reiche abhangig und ein

pielbejuchtes Arbeits- und Erwerbegebiet brutider Geiftlicher und Raufleute, in großer Daffe beutiche Burger- und Bauernbevollerung, ber Ronig, Abel und Clerus in jeber Weife Borichub leifteten. Gie erlangten gegen feften Bine freien Grund und Boben, fie blieben perfonlich frei und erhielten die Erlaubnig nach eigenem althergebrachtem Rechte ju leben, beutiche Richter und Geiftliche gu baben. Bon ber Gewalt ber flavifchen Rapenbeamten erimirt, ichloffen fie felbft fich bafftr um fo enger gufammen. Die beutiden Landgemeinden, in rechtlicher Begiebung vielfach an bie benachbarten beutichen Stabte gewiefen, empfingen bon bier aus auch ihre materiellen und ideellen Impulfe. Die Stabte ordneten ihre gemeinsamen Angelegenheiten balb auf Stabtetagen unter bem Borfibe bes Banbesuntertammerere, ber babei ben Ronig vertrat. Die beutichen Stabte, ausgezeichnet burch Gewerbethatigleit und regen Sandel blubten raich ju 2Boblftanb empor; bie beutichen freien Bauericaften murben fur ihre flavifchen Radbarn Anreig und Mufter, nach abnlicher Rechtsftellung gu ftreben, mas bielfach gelang. Bon beiben aus verbreitete fich bentiche Sprache, beutiche Sitte, bentiche Bilbung fiberall in Bohmen und Dabren, und Dies um fo leichter, ale Die beutiden Siedlungen gwar nur im Beften, Rorden und Rordweften bes Landes in gefchloffener Daffe, aber auch fonft überall und gwar inmitten ber flavifchen Bevollerungen fich fanden. Der bobmifche Abel aber, der allein noch bie Art ber Boriahren gu ichuten und gu mahren bermocht batte, fernte in eben jenen Tagen bon bem benachbarten bentichen Ritterthum bofifches Wefen und ritterliche Rebensinhrung, Die er nun in jeder Beife in der Beimath nachgnahmen und ju fiben begann; in beuticher Art fleidete und vergnugte er fich, ag und wohnte er, benannte er feine neu erbauten Burgen und fich felbft. Richt blog bie beutichen Abelefamilien, die bamale in Bohmen Gingang fanden, fondern auch altflavifche Weichlechter gaben fich nun lediglich beutich. Und Ronig 2B. ftellte fich ,aleichfam an bie Spige berjenigen Richtung, welche in Bobmen ber Beitgeift ben Umftanben noch nothwendig nehmen mußte". Bei ihm fanben bie Minnefanger faum minder gaftliche Aufnahme, als an ben Gofen von Defterreich und Thfiringen. Jahrelang war Reinmar bon Zweter bes Ronigs Baft ; ihm felbit, nicht feinem Entel Wengel II. wird nun boch wieber bas Bied : "Us hoher aventure ein suesse werdikeit" u. f. w. jugefchrieben, bem freilich boberer Werth mangelt.

Weist solche Art, seine schwankende Politik, der Ginfluß seiner Schwester Agnes auf eine gewisse Weichlichkeit seines Empfindens und Mangel an Festigteit hin, so sehlte es W. andererseits nicht wie oben dargethan an Klugheit und Thatkrast. So nur auch konnte die Jagd sein Lieblingsvergnügen sein, das er einst mit dem Berlust eines Auges — er stieß sich im Wald an einen spisen Ast — bezahlte ("monoculus"). Wenzel's I. Bedeutung für die Geschicke Böhmens ist groß genug, so sehr auch die überragenden Persönlichkeiten des gaben, listvollen Baters und des weitgebietenden, hochgesinnten Sohnes sie in den

Schatten ju ftellen geeignet find.

Bachmann, Geschichte Bohmens, I. Gotha 1898. — Palach, Gesch. v. Bohmen II, 75 ff. — A. Huber, Gesch. Desterreichs, Bb. I. — Schirrmacher, Winfelmann, Gesch. R. Friedrich's II. — A. Fider, herzog Friedrich II., ber lette Babenberger. Innsbrud 1884. — G. Strafosch Gragmann, Der Mongoleneinsall in Europa. Wien 1893. Bachmann.

Bengel II.\*), geboren 1271 als Sohn Ronig Premyst Ottofar's II. von Böhmen und seiner Gemahlin Kunigunde v. halid Machow, Konig von Böhmen 1278—1305. Schon als fünfjähriges Rind spielte 2B. in ben politischen Ab-

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XLI, G. 782.

machungen jener Tage eine Rolle, ba ber deutsche Ronig Rudolf L (ant ben Saufe Sababurg) 1276 den Frieden mit Bohmen durch eine Bechielhirath in beiberfeitigen Rinder gu festigen ftrebte. Der junge Bengel follte mit Gin (Judith) von Sabsburg, Gutta's Bruber Bardmann mit Agnes von Bofan vermählt werben, erftere eine Mitgift von 40 000 Mart Gilber erhalten, woger Defterreich nordwarts ber Donan als Pfand eingefest wurde. Unter bie Titel gebachte ber Raifer bem fcmer gebemuthigten Begner einen Theil Den reiche ju belaffen. Befanntlich murbe damit neuer Rrieg nicht vermieben, ba gur Riederlage und gum Tode Ottofar's II. in ber Schlacht auf bem Mand felde, gur Occupation Mahrens und jum Ginmariche in Bohmen von Seine Ronig Rudolf's führte. Im Gebleger Frieden (1278) überließ ber bentiche Rink dem Saupte der Rriegspartei in Bohmen D. v. Brandenburg, Diefes Land ul fünf Jahre mit der Bormundschaft über 2B.; er felbft behielt für ebenfolme Mahren; Die Bermahlung Bengel's mit bes Ronigs Tochter wurde noch ! felben Jahre vollzogen, doch mar bon einer Mitgift an Land und Leuten, W icon 1277 auf bas Egerland herabgemindert worden war, feine Rebe mehr

Der Brandenburger fuchte nun allerdings bon Bohmen foviel als mogin Rugen zu ziehen. Er und die Geinen fcufen fich durch Sabfucht und Gemal that raich gablreiche Gegner. Aber die Urfache ber nachfolgenden Unruben Bohmen lag doch auch jum Theile anderswo. Der unruhige Abel mahnte mit des fraftvollen Ottofar II. Tobe die Beit gefommen, willfürlich Bemalt mi Unrecht gegen Schwächere ju fiben. Bisber an ber Seite bes Martgraim, 12 pfand er nun deffen Strenge in Sandhabung von Befet und Ordnung beptell ftreng. Daß Otto Auslander mar, ward gubem ein geschickter Bormand, 600 Reihe bon herren und Rittern gegen ihn zu vereinigen, Die fich auch bet We verftandniffes mit ber Ronigin-Bittme Runigunde verficherten. Die Folgt bil Entbedung mar, daß fie mit ihren Rindern auf das fefte Bofig gebracht und bot in Saft gehalten wurde. Als es ihr gelungen mar, ju enttommen, und neut wegungen im Lande entstanden, übertrug ber Martgraf die Berwaltung Bohmens bes Bifchof Gebhard von Brandenburg; er felbit febrte in die Mart gurud, molo er aber fein Dandel mit fich führte, freilich mehr um fich feiner gu verfichen als um für Bengel's Erziehung ju forgen. Deswegen und gufolge ber tone nifchen Garte bes Bifchof-Statthalters und ber Seinen tam es Ichon 1280 p einem neuen Abelsaufftand und folder Berbeerung bes Banbes, bag fich be deutsche Ronig, Berbft 1280, bewogen fand, mit Baffengewalt einzuschents Dhne ichwere Rampie marb ein Abtommen erreicht, bas bem Darfgrafen Brandenburg neuerdings die Bormundichaft bis 1282 gufprach, boch follte das Ronigreich durch bobmifche Große - es waren ber Bifchof Thobias (W Bechin) und Gerr Diepold von Riefenburg - verwalten laffen, auch ben jung Ronig gegen eine Entichabigung, Die er auf 20 000 Dart berechnete, Die 1. I 1281 nach Bohmen gurudschiden. Damit borte gwar in Bohmen bie Fum herrichaft auf, teineswegs aber anderes Miggeschid, hungersnoth und Krantso welche damals bie Bevollerung beimfuchten. Da die bedungene Gelbfumme : es icheint nicht bezahlt murbe, entließ ber Marfgraf auch ben jungen 29. a 1288 in die Beimath. Gine Bufage bon 15 000 Mart, die ibm 28. be machen muffen, murbe binterber von Raifer Rubolf für erzwungen und ungule ertlärt.

Auch bei forgfältigerer Erziehung ware 2B. 1283, alfo zwolffahrig, mid im Stande gewesen, in fo schwieriger Zeit die Regierung Bohmens felbstanding führen. Um fo weniger tonnte es seinem Stiefvater Zavisch von Rolenber und Falkenstein, der, ein tropiger hochstrebender Maun, trop ber einftige Gegnerschaft zu Ottokar II., der Burggraf seiner Wittwe, der Konigin Krub

unde, in bem ichlefischen Grag, bann im geheimen ihr Gemahl geworben mar, dwer fallen, am Brager Gofe Ginfluß zu gewinnen, wohin er fich 1283, öffentlich ile Runigundens Gatte anerkannt, begeben hatte. Er nutte ibn fur fich und ein Saus, aber auch fur die Berftellung und Aufrechterhaltung von Orbnung ind Friede im Lande. Chendeshalb und gufolge Bengel's Gutmuthigfeit blieb Jamifch auch nach Runigundens Tobe (1285) der machtigfte Mann im Ronigreiche. Ratfirlich hatte er feine Begner und Reiber, benen er im Wege mar und bie ben Ronig gegen ibn, ber fich manche Bloge gab, ju gewinnen fuchten. Doch wurde feine Stellung erft ernftlich bedroht, als auch die junge Konigin Butta, feit 1287 mit ihrem Gemahl vereint, gegen ben berrifchen felbitfuchtigen Mann lebhaite Abneigung faßte. Als Bawifch burch feine Berbindung mit ber Schwester des Ungartonigs Ladislaus IV. felbst die Gifersucht, ja Beforgniß Bengel's erregt hatte und noch bagu gelegentlich ber Taufe feines neugeborenen Sohnes beffen Citelfeit empfindlich verlette, erfolgte feine Befangennahme. Run erhoben fich die Rojenberge gur Befreiung bes Gefangenen und ein Burgerfrieg brach in Bohmen aus, in bem wieder ber beutiche Ronig feinen Schwiegerfohn unterftuste. Dies beichleunigte Bawifch's Gefchid. 3m Angefichte feiner Bruber ließ ihn Wengel's Galbbruber, Bergog Ricolaus von Troppan, ber Unführer bes toniglichen Beeres, binrichten (1290). Jene floben nun aus bem Lanbe.

Uebrigens hatte W. bereits in den letten Jahren (seit 1288) wenigstens die deutsche Politik selbständig geleitet, in seinen Ranen auf die Erwerbung meisnischer und schlesischer Gebiete auch da von König Rudolf gesordert. Ihm verdantte es auch der Böhmenlönig, daß troß des Augsburger Reichstagsbeschlusses von 1275 am 26. September 1290 die siebente Kurwürde und das Schenkenamt des Reiches Böhmen zugesprochen wurde (Reichstag zu Ersurt). Die Erwerbung eines Theiles von Schlessen, wo die Herzoge von Teschen, Oppeln und Benthen huldigten (1291), und die böhmische Gerrschaft über Rleinpolen (Krakau und Sandomir, 1292) wurde wirklich angebahnt. Dagegen ließ sich die Abtretung von Dresden und Umgebung, dann der ganzen Mark Reißen und der Lausig, die Heinrich's des Erlauchten jüngster Sohn, Herr von Dresden, 1289 Wenzel von Böhmen versprochen, nicht durchführen. Uebrigens

blieben biefe Blane nicht aufgegeben.

Dem beutschen Könige ward für solche Freundschaft seitens des Böhmentonigs schlechter Lohn. Zwar den jüngeren Sohn K. Rudolf's, seinen Schwager, war W. zum deutschen König zu wählen bereit. Aber sür den älteren, Albrecht von Oesterreich, that er nichts bei des Kaisers Ledzeiten und als Rudolf 1291 gestorden, trat W. entschieden gegnerisch gegen Albrecht aus. Freisich mußte ihm der Gegencandidat, Graf Adolf von Rassau, detress der ledigen Mark Meißen versprechen, sie Niemandem zu leihen, so lange nicht W. Gelegenheit gehabt, sein Anrecht auf das Land zu erweisen, und im Streite Wenzel's mit den Herzögen von Oesterreich und Kärnten gütige Vermittlung, und salls diese die Januar 1293 ersolglos bleibe, einen günstigen Rechtsspruch zusichern.

Abolf murbe benn auch am 5. Dai 1292 einstimmig gemablt.

Trohdem konnte der mächtige, stolze Herzog von Oesterreich, weil auch sonst in vielsältig schwieriger Lage nicht baran benten, sich an W. zu rächen. Unter der Bermittlung seiner Schwester suchte er vielmehr eine Unnäherung und Berständigung, worauf 1293 wirklich eine Aussohnung zu Stande kam. Ein wirklich freundschaftliches Berhältniß trat aber zwischen den beiden Schwägern, dem ebenso begehrlichen wie mächtigen, dabei eiteln und kleinlichen König, und dem sessen, weitstrebenden Habsburger, einer wahrhaft echten herrschernatur, jest so wenig ein wie früher. Schon zur Zeit des österreichischen Abelsaufstandes nach Albrecht's schwerer Erkrantung war die Haltung des charakterschwachen W.

seinem Schwager gegenstber mehr als zweidentig. Als bann bei zwischen Albrecht und Rönig Aboli immer schwirzer hervortrat, beit zu letterem, mit bessen Sohn er nun (wie 1292 bereinbart) seine Icht vermählte (1296). Als aber dann Aboli's Borgehen in Meisen und wie anderswo so auch in Prag verlette, und die jugendliche April der Bermählung ftarb, da wandte sich W. von Aboli wieder ab we

Schwager Albrecht gu.

Gelegentlich seiner Königströnung, Pfingten 1297, ju Prag. w. W. und den zahlreich anwesenden Kursursten die Abmachungen geruspusolge Abolf gestürzt und Albrecht von Oesterreich auf den demicke erhoben wurde. Wichtige Zusagen betress der staaterechtlichen Stelle mens zum Keiche, die Keubestätigung des Erzschenkenamtes und der Ein Wenzel's im Egerlande, in Thüringen und Meißen, die Verpsandung selbst, des Pleisner Landes, von Weiden, Flos und Partstein in der Oberpsalz, endlich die Reichsverweserschaft über das Pleisner Land Marten Lausih und Meißen waren Wenzel's reicher Lohn. Schon autember 1298 empfing er die Huldigung des meisnischen Abels.

Und schon winkten noch größere Erwerbungen im Often und Während jene Theise Polens, die sich seit 1291, 1292 bei Böhmen bei verhältnismäßiger Ruhe ersreuten, dauerten in den anderen Landie Reiches Wirren und Kämpse sort. Die Consolidirung, die von Groversucht wurde, mistang mit dem frühen Tode König Piempst's (12 weniger sand dann Wadislav (Lotietet) von Kleinpolen allgemeine Woa endlich trat W. von Böhmen ein, der schon seit 1295 den politischent es seine Ausmerssamteit widmete. Bon zahlreichen Fürsten freudig begrüßt, kam er im Sommer 1300 nach Polen, heirathete wittwet, Richsa (Clisabet), König Přempst's Tochter und wurde nun seierlich zum König von Polen getrönt. Wadislav entwich über die

Kurz barauf starb mit König Andreas III. bas haus der Arpaden aus. Des letten Königs einzige Tochter war schon seit dem Sohne Wenzel's von Böhmen verlodt. Judem war Wenzel G Bela's IV. von Ungarn. Räher begründet als seine Anrechte wa jene des neapolitanischen Prinzen Karl Albert, der von einer To Stephan's V. von Ungarn, Sohn Bela's IV., herstammte. Er wurd von der Curie (Bonisaz VIII.), die sich ein Bersägungsvecht über sprach, nachdrücklich unterstützt. Aber die Mehrheit der ungarisch dachte an eine Anlehnung Ungarns an das große böhmisch-poln Wenzel's II. und bot daher diesem die ungarische Krone an (Juni er zwar sür sich ablehnte, sür die er aber seinen (12jähr.) Sohn Berlobten der Prinzessin Elisabet von Ungarn, empfahl. In der Sdieser nach Ungarn gesührt und schon am 26, August 1801 zum Ungarn (als Ladislaus V.) gekrönt.

Aber die Erwerbung des ungarischen Reiches für das bahmische war damit nicht vollzogen; vielmehr erwuchsen sehr W. II. die größligkeiten. Der Papst zog die Entscheidung des ungarischen Thron seinen Richterstuhl, was für W. wenig aussichtsvoll, ja unannehmb Bonisa längst der Gegenpartei angehörte. Unter einem sprach die auch den rechtmäßigen Besit von Polen ab. Durch zweidentige desit des Streites R. Albrecht's mit den rheinischen Kursürsten (1801 biesen neuerdings gegen sich ausgebracht. Er war dem Konige mächtig. Deshalb bot Albrecht gern die Hand zur Minderung ber Macht, als sich diese zugleich mit der längt vegleiten Ausstehan

beil. Stuhle anbahnen ließ (1303). Beit entfernt, Bohmen ftaaterechtlich Deutschland gegenüber noch felbftanbiger als bisber zu ftellen, wie 1297/8 in Ausficht genommen war, erhob er nun Forberungen, wie fie bis nun ein beutder Ronig an ben bobmifden Fürften niemals gerichtet (Bergwerfegehnt ober Rablung ben 80 000 Mart Gilbers) und brobte im Beigerungefalle mit Rrieg. B. luchte fich bagegen gwar burch ein Ginbernehmen mit Ronig Philipp von Granfreich und allen ungufriebenen Glementen im Reiche au beden, aber fur ben Bang ber ungarifden Dinge, Die fein Cobnlein naturlich nicht gu leiten bermochte, war dies ohne Belang. Roch machte 2B. (Juni 1804) einen Berfuch, burch einen Rriegszug nach Ungarn bie Stellung feines Cobnes gu festigen. Aber er fand ihn in fo trauriger Lage, bag faum etwas anderes übrig blieb. ale ibn mit fich nach Bobmen gu fubren (Muguft 1304), gerade zeitig genug, um hier bem Angriff bes beutschen Reichsbeeres ju begegnen, bas Ronig Albrecht und fein Cobn Rudolf von Defterreich befehligten. hinter ben ans Ungarn beimgiehenden Bohmen brachen bann auch ungarifche Scharen, bon Rart Robert leibst geführt, in Dahren und Bohmen ein. Doch gelang es DB., ber jebe Sauptichlacht vermied, mit Gulfe der porgerudten Jahreszeit die Begner gut Aufgebung ber Belagerung bon Ruttenberg und jur Raumung bes Landes gu bringen. Beendet mar freilich ber Rrieg besmegen noch lange nicht. R. Albrecht blieb ein furchtbarer Gegner, wenn auch Berrath in ben Reihen ber beutschen Fürften fich zeigte. Aber auch Ronig 2B. war jur Fortführung des Ramples entichloffen und jog felbft ichlefische Scharen, Die fein Schwiegerlohn, Bergog Boleslab bon Breslau, fuhrte, an fich. Da ftarb er, am 21. Juni 1305, "noch nicht vierundbreißig Jahre alt an ber Abgehrung, die wohl eine Folge ber Ericobinng feines ichmachlichen Rorpers burch Ginnengenuß" mar. Gein Gohn und Rachfolger Wengel III. gewann bon Ronig Albrecht, feinem Obeim, einen billigen Frieden (5. August). Er regierte aber nur bis jum 4. August 1806. und mit ihm erlofch im Mannesftamme bas alte Beempflibifche Berricherbaus Bohmens.

Auch die Regierung R. Bengel's II. ift fur Die innere Entwidlung Bobmens bon nicht geringer Bedeutung. Bunachft erftartte bas beutiche Burgerund Bauerthum in Bohmen, fur bas bie Zeiten Ottofar's II. ungemein gunftig gewesen, noch weiterhin, wenn man auch barin nicht birect ben Ronig auf ben Bfaben feiner Borfahren finbet. Schon machte fich ja im Lanbe eine antibeutiche Gegenftrömung por allem in ben Reiben bes Rleinabels geltenb, beren Beweggrunde freilich wesentlich nur Reib und Gifersucht maren, mit ber aber ber Ronig - nach ben Erfahrungen feines Baters - immerbin rechnen mußte. Co batte auch bie Ausgeftaltung ber ftabtifchen Gerichtebarteit - (1287 befahl ber Ronig , bag von nun an fur bie bobmifchen Stabte frantifchen Rechts bie Berufung an die Altstadt Brag, für jene mit fachfischem Recht die Appellation an bie Schöffen bon Leitmerit ju erfolgen habe) -, die Rebenbedentung, bag ber Ronig Die allgu innige Berbindung bes beutichen Burgerthums in Bohmen mit ben nord- und fübbeutichen Gemeinwefen ju lofen fuchte. Auch bie Beit Mengel's als bie Beriobe ber Entwidlung ftanbifcher Rechte fur bas Burgerthum ju bezeichnen, geht nicht wohl an. 3war wird um 1281 berichtet, bag bei den Berathungen fiber Die Befeitigung der brandenburgifchen Gerrichaft auch Die Stabte beigezogen murben, und im 3. 1297 foll 2B. nach bem Berichte ben Abtes bon Ronigfaal neben ben Baronen und Rittern auch bie Burger gu feinem Aronungefeste gelaben haben; aber weber bie erftere noch und zwar biel weniger bie Bufammentunft von 1297 tann ale ein "Lanbtag", an bem bas Burgerthum Antheil hatte, bezeichnet werden. Bum Andenten an bas glangvolle Weft feiner Rronung ftiftete 2B. (3. Juni 1297) in bem bon ihm 1291 nen gegründeten Cistercienserkloster Königsaal die neue Kirche. Jenes Kloster hat nicht Rechten und Einkunsten reich ausgestattet, sowie er der Kirche und namme lich den Cisterciensern seine volle Gunst zuwendete. Daneben vergaß B. wit seine weltlichen Pflichten. Singen auch seine Pläne betress Freichtung eine böhmischen Universität und der systematischen Verbesserung des böhmischen Recht nicht in Ersüllung, so half er hier wenigstens im einzelnen mit klugen Varschullung nach und hat er sich um die materielle Entwicklung seiner Landschaften nammelich durch die Ordnung des Münzwesens kein geringes Verdienst erworden. Die Klage über den stühen Heimgang des Königs war deshalb auch groß wir nachhaltig.

Palady, Geich, v. Bohmen II, 290 ff. - Guber, Defterr. Beich, U. 28 ff. - D. Loreng, Deutiche Geich, im 13. u. 14. Jahrh., 2. Bb., Wie

1867. - M. Bachmann, Defterr. Reichegeschichte. Brag 1896.

Badmann.

Werthes: Friedr. Aug. Clemens W. (f. oben S. 132). Bu biefen Artitet ift jest zu vergleichen: Theod. Gerold, F. A. C. Werthes und bie bentichen

Bring-Dramen. Litterar. Forfchungen 1897.

Besenbed\*): Matthaeus von B., kurbrandenburgischer Staatsmare, geboren 1600 in Westfalen (?), † am 24. April 1659 in Bremen. Die Familie W. stammt aus Brabant, ihr Stammhaus Wesenbed siegt bei Brüssel, unmet von Bossem. Der Urgroßvater des M., Petrus, wußte sich als Ratheberr von Amsterdam in den Religionswirren klug zurüczuhalten, der Großvater, Ratthaeus aber wanderte wegen seiner Reigung zum Protestantismus, die er hauptsächlich in Paris gewonnen, nach Deutschland aus, trat in Jena zum resormirten Glauben über, wodurch er seines Bermögens verlustig ging, und wirste von 1556 kals Prosessor der Rechte in Jena und in Wittenberg; ihm confirmirte Kaiser Maximilian unter dem 16. April 1575 den "alten Adel" der Famille. Bom Bater des M., Anastasius, wird nur überliefert, daß er 1569 zu Jena geboren wurde und zu Berden bei Bremen start; die Mutter war Margarette von (??) Schnedermann aus dem Hause Strohm im Stiste Bremen.

lleber bas Jugendleben Wefenbed's ift nichts befannt; im Frubjahr 1621 wurde er auf der Univerfitat gu Frantfurt a. b. D. immatriculirt, jebenfalls in ber juriftischen Facultat, als "Matthaeus Wesenbecius, Matthaei Juris Consulti nepos", und gwar toftenlos, wol um bes berühmten Brogvatere willen, nicht als "pauper", ba er fpater einmal feiner "ins landt gebrachten Batrimonialqueter" erwähnt. Db er dann in ben Rriegefturmen wirtlich "eine Beit lang ale Doppelioldner gebient" bat, wie Drobjen (Preugifche Bolitit III, 192) mjahlt, bafür liegt mir teine urfundliche Quelle vor. Um 10. Dai 1630 munde 2B. bom Rurfürften Georg Wilhelm "que unferm Rath und Diener in unferer Reumarlifchen Regierung que Cuftrin gnediglich angenommen und bestallt", ciwol 2B. "ein frembder in dero Churfurftenthumb undt Landen" mar, wie er felbft bantbar bervorbebt. Geine Dienfte fanben balb Anertennung : "umb 30hannis 1634" wurde ibm "ju mehrer Ergehlichfeit und Buelage ber Befolbung noch die "Boff Abbocatura Fisci" übertragen, und 1639 marb er in ben bit jum Dai 1641 beftehenben Rriegerath (Rriege-Canpley) nach Berlin berufen. jugleich am 25. Juli 1689 jum "Goff- und Cammergerichte-Rabt ju Coln en ber Spree bestellt", - eine Berufung , die 2B. namentlich auch megen ber febr unregelmäßig eingehenden Befoldung annehmen mußte, "wie ungern ca ffeit Scheiben) auch die Regierung und bas gange Land (Reumart) gefeben", Bereits nach Jahresfrift aber begann feine biplomatifche Thatigfeit, Die nun fein Leben

<sup>\*) 31 6. 138.</sup> 

mit geringen Unterbrechungen ausfullen follte. Rurfürft Georg Bilhelm betraute ihn im Sommer 1640 mit ber Fuhrung ber pommerichen Stimme im Fürftenrathe auf bem Reichstage ju Regensburg, too er fich bis jum October 1641 bethatigte, nicht immer gur Bufriedenheit ber anderen brandenburgifchen Abgefandten, namentlich nicht bes 3. F. v. Loeben, der ihm vorwari "er mare gu porichnell in feinen consiliis, praecipitire fich febr und gabe gar ichabliche consilia"; "er bisputire gern, mobirete viele dubia, vergeffe aber bie decisiones, und bies alles machete tein gutes Geblute" (Loeben's Tagebuch). Auch feine Relationen waren weitschweifig und troden, was feine Feinde, die ihm als Auslanber und vielleicht auch als Reformirten (Loeben g. B. mar lutherifch) erwuchfen, benugten "feinen Berrichtungen etwas anzumachen", wie ber ihm wohlwollenbe Balbed noch 1653 warnend ichrieb. Doch muffen feine Berbienfte weit Abermogen haben: im Mai 1643 wurde 2B. allein auf ben Reichsbeputationetag nach Frantfurt a. Dr. entfandt; bier führte er bis jum Dai 1645 im Rurfarftenrathe wie im Fürftenrathe bie branbenburgifche und pommeriche Stimme, mit Unterftfigung bes Gulmbachifchen Ranglers U. C. von Feilitich, bann bes Rurnbergifchen Befanbten Dr. I. Delhafen fur Die pommeriche Stimme. Der bon bornberein bom Großen Rurfürften ale nuglos angefebene Deputationstag gab 2B. doch Belegenheit zu energischem Auftreten: wie er fich feineswegs geneigt finden ließ, fich ber Majoritat ber Rurfürften einfach anguichließen, wobei er gegen bie Befchwerbe jener (d. d. 20. Juli 1644) von feinem Rurfürften burchaus gerechtfertigt murbe: "bem Gefandten fei nicht zu verbenten, daß er de novo emergente, fo nicht inftruiret, forgfältig fei". Denn bie Gelbftandigteit bes Wefandten fand allerdings ihre feste Schrante an ben Beichluffen bes "Gebeimen Rathe" in Berlin, wenn auch nach beffen "Inftructionen" nicht felten bie Gefandten vergeblich ausschauten.

Mis es fich um die Beschidung der "Generaltraftaten" ju Donabrad und Danfter handelte, wfinichte 2B. felbft bringend, nunmehr "eine Beit lang bei ben Seinigen bleiben gu tonnen, ba in fo langer Beit manches im Sauswelen berfaumt werben tonne"; boch hielt der Bebeime Rath bafur, 2B. "habe bie Gachen am besten innen", ja 2B. wird felbft jum Gebeimen Rath in Borichlag gebracht "ba er tam in publico quam privato jure wohl berfiret und aus feinem Aufenthalte in Regensburg und Frantfurt bas jus publicum imperii fenne". 2B. berlangte bor allem Aufbefferung feines Gehaltes, ba er bei feiner "mube Arbeit und babei travaillien im Rebfen" fein eignes Bermogen und feiner beiben Sausfrauen Chegelb ,,ganglich einzehre und barüber noch ichulben in- unbt außerhalb Landes" habe machen muffen. Seine berechtigten Unfprliche murben bom Rurfürften bewilligt und als einer ber fünf brandenburgifchen Gefandten, Dr. Frige, Ende August 1645 in Osnabrud vom Schlage getroffen murbe, trat 2B. an beffen Stelle, wieberum fpeciell fur Bommern, und blieb vom Ceptember 1645 an bis jum Februar 1649 in Osnabrud wie auch in Münfter in unausgeletter Thatigfeit; feine Unterschrift ftebt mit unter ber Hatificationsacte bom 18. Februar 1649. An dem Dante, ben ber Geheime Rath in Berlin ben Befandten fpendete: "fie werden fur ihre große Dube, Arbeit, Gorge und Bebutfamleit, fo biefelbe fo nachtes als Tages fiber bie vier Jahre babei unausgefett angewendet, nicht allein bei ber iho lebenben, fonbern auch ber Pofterität ein unfterbliches Lob und guten Rachruhm gu erwarten haben", bat 2B. einen pollen Untheil.

Raum war biefes große Geschäft beenbet, wurde 2B. im April 1649 auf ben Executionstag nach Allenberg geschickt, wo es ihm aber nicht gelang, bie bon Schweden in ben Reftitutionsreces hineingebrachte "hinterpommeriche Claufel"

- bag namlich die Raumung erft erfolgen folle "wann guborderft . . buich

760 Wefenbed.

Entscheidung der Grenzen . . eine völlige Richtigkeit getroffen" sei — zu beseitigen, wenn er auch seine Unterschrift nicht gab. Doch gelang es Konned von Burgsborff, den W. im Angust 1650 zu Eger im Bade auffuchte, die große Unzusriedenheit des Kurfürsten deswegen zu beschwichtigen. Erst Erde December 1650 konnte W. Rürnberg verlassen, zuleht wieder durch Geldmangel ausgehalten. Zum Lohn seiner Dienste wurde W. Ansang 1651 zum Kanzler des Fürstenthums Minden bestellt und er hoffte nun nach seinen "fast 10 Jahre lang continue gewehrten legationibus publicis . . bei nunmehr herantreitenden Alter undt zuegenommenen grauen Haaren durch einige gnädigste Ergözlichkeit

wiederumb fruchtbarlich" ju werben.

Bol die Erfahrungen bei den westfälischen Friedensberhandlungen, mo fich namentlich die faiferlichen Befandten wiederholt gegen die "burgerlichen Befandten ausgelaffen, hatten 2B. beranlagt, fich bie faiferliche Confirmation bet Abels feines Großvafers zu erwirfen, die am 5. Mai 1650 erfolgte obwoll obbefagter fein Groß Batter, Batter und Er felbit folch Abenlichen Standt und herfommen fich allerdinge nicht gebraucht, noch auch allewege mit bon Gebluch Abelichen, jeboch aus gut alt jamilien und Beichlechtern gebornen Frament Berfohnen verhehrath". Das bem Grofpater verliehene Bappen - lagurfarbener Schild mit goldenem Querbalten, 3 filbernen Lilien und 3 goldenen Rugein wurde ibm mit einer golbenen Ronigefrone auf bem Belme vermehrt, ba er fich "ju Unferem, bes Beiligen Romifchen Reiche gemeinen Beefene, fonberlich and Unfere Erthaufe Defterreich bienft, beften und Bobliabrt, nut und rubmblid ju feinem felbit eignen unfterblichen Lob gebrauchen laffen". Bene "Grobilid feit" ber Rube mabrte fur 2B. nicht lange; 1653 begannen wieber feine - Millionen", bie ihn durch gang Deutschland führten. Bom October bis Dreember 1653 befuchte 2B., auf dem Wege nach Gffen, wo er ben Rreistag überwachen follte, die brei braunichweigischen Gofe, um eine Annaberung an Brandenburg angufnüpfen, worüber ber Rreistag ju Enbe ging. Bon Januar 1654 ab inite er nach Raffel, nach Baberborn, wieber nach Minben, ju ber beabfichigter evangelifchen Braliminargufammentunit, und wiederholt nach Samburg - wie Confereng ber nieberfachfichen Rreisbeamten und wegen ber Streitigleiten amifchen Schweben und Bremen, Die ber Bertrag ju Stade endigte (25. Rabbn. 1654). Im felben Jahre noch war 2B. wieber in Osnabrild gu ber burch ben Bifchof bon Manfter berufenen "Braliminar-Berfammlung" an Sielle Des burd ben Streit amifchen Branbenburg und Bialg-Reuburg behinderten meftialifden Rreistages. 3m September 1655 wurde 2B. jum ,wirtlichen gebeimen Nath in Unfer Refibeng gu Colln an ber Spree berufen", boch ichon 1656 mieber gu ben Berhandlungen mit Rugland und mit Schweden in Labiau und in Glbing verwendet, im April 1657 gu ben Berhandlungen mit Danemart in Berlin.

W. ftarb zu Bremen "wohin er sich ohnlengst einiger leiner privat auge legenheiten halber mit benen seinigen zu verreissen gemussiget worden", am 24. September 1659, einem Sonntage, "nachdeme er noch selbigen Tages alber die Kirche besuchet undt dem Gottesdienste fleißig behgewohnet, auch sich son noch beh gesunden undt gutem verstande besunden, Abents zwischen 8 und 9 Uhren an einem Schwindell und vermuthlich barauf erfolgten schlag, ploblichen Tedtes" Ein schones Ende seines vielbewegten Lebens! In der Liedfrauenfirche is Bremen ward er beigesett, und ihm ein "Grab- und Ehrenmonnment" errichte.

28. war zwei Mal verheirathet, mit der Magdalena Subner zu Berlin bie schon 1630 zu Kuffrin flarb, und mit Maria Magdalene v. Sardeabeim († 1658 zu Bremen). Bon acht Kindern überlebten den Bater vier Sohne (die alle n Frantsurt a. O. fludirten) und eine Tochter. Der zweite Sahn pflanzte ben Ramen Matthaeus fort, der noch in drei Generationen wiederlebet. Die Franke

Weffel. 761

befaß die Guter Grimnig und Baltow bei Frantsurt a. D., sodaß sich Wesenbed's so oft bedrängten Geldverhältnisse wesentlich gebessert haben muffen; der Sohn Matthaeus tonnte eine Staatsstellung verschmähen, um "in vita contem-

plativa sibi et musis relictus" auf feinen Gutern gu leben.

B gehört der "neuen staatsmännischen Schule" an, die der Broße Kurfatft sich heranzubilden wußte, deren Glieder bei allen gegenseitigen "Rivalitäten und heitigkeiten" in der hingebung an ihren herrn wetteiserten, der ihnen "das Selbstgeinht des Mitschaffens an einem großen und zufunstöreichen Werte zu geben verstand" (Dropsen a. a. D.). In der Geschichte der "Wiederherstellung der Brandenburgischen Staaten nach dem 30jährigen Kriege" dars W. eine war teineswegs ausschlaggebende, aber doch nicht ganz unbedeutende Stelle eingeräumt werden.

Acten bes Königl. Breuß. Seheimen Staals-Archives. — Matrifel der Universität Frantsur a. D. ed. E. Friedlaender, Leipzig 1887 f. — Urfunden u. Actenstüde z. Gesch. des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (Erdmannsdörsser), Berlin 1864 ff. — Protofole u. Relationen d. Brandenburgischen Geheimen Rathes (D. Meinardus), Berlin 1889 ff. — Zeiz, historische u. genealogische Nachrichten von dem . . . Geschlechte der von Wesenbeck, Frantsurt a. D. 1751.

Beifel \*): Johann B., borreformatorifcher Theolog und humanift, mit bem Beinamen Gansfort ober Bofebort, nach bem weftfälischen Dorfe, aus welchem feine Familie ftammte, und Bafilius, griechifche Form fur Beffel, geboren gu Groningen 1400 oder, mas mahricheinlicher ift, 1419, † am 4. October 1489 ebenda. - Er war ber Cohn eines Baders. Fruh verwaift murbe er bon einer Bermandten feiner Mutter, Ramens Oba ober Dbilia, gufammen mit ihrem Cobne erzogen und fpater auf die Schule nach 3wolle gethan. Diefe, Die die Berbindung mit ben Brubern des gemeinfamen Lebens auf dem in der Rabe gelegenen Agnetenberge von Anjang an bewahrt batte, brachte 2B. in Beruhrung mit Thomas von Remven, der damals als Monch in jenem Rlofter lebte. Bahricheinlich haben biefe Begiehungen auf feinen Beift wohlthatig eingewirft, to bag 2B. frubgeitig fich berfelben innerlichen Bertiefung und glaubigen Geileberfaffung juwendete, welche wir bei Thomas mahrnehmen. Dennoch fehlte es ibm teineswegs an ber Scharje logifchen Dentens und ber Freude an bialeftischen Rampfen und Untersuchungen. - Obgleich er in Zwolle febr balb ein Lehramt erhalten hatte, trieb ihn ber Drang nach umfaffenberer Bilbung und ber Bunich fich in ber Dialettif ju verbollfommnen, um burch fie an ben Univerfitaten rubmreiche Rampie gu befteben, aus ber Beimath junachft nach Roln, wo er in ber Bursa Laurentiana, Die von einem feiner Landsleute gegrundet worben mar, Mulnahme fand. - Bieweit bie bamaligen Lehrer ber Univerfitat, Die faft burchgangig bem Realismus hulbigten, auf ibn eingewirtt haben, lagt fich mit Bestimmtheit nicht mehr nachweisen. Jebenfalls entschied fich 2B. fur ben Realiemus und begann gleichzeitig bie humaniftifchen Studien. Er betrieb Griechifch und Bebraifch, bas lettere mahricheinlich unter ber Anleitung jubifcher Lehrer, und baufte aus Borlefungen und Lecture einen umfangreichen Biffensftoff auf, ben er ju gelegentlichem Gebranch bei Disputationen in einer Cammlung, Die er mare magnum nannte, bereinigte. Balb erhielt er, von bem Beichtvater des Ergbifchois bon Roln empfohlen, einen Ruf an die Univerfitat Seibelberg. Er thing ibn aber aus, weil er borerft noch feine weitere miffenichoftliche Musbilbung pollenben wollte. Es jog ihn ju biefem Bwede nach Paris, bem geiftigen Mittelpuntte jener Beit. Rach furgem Aufenthalte in Bowen gelangte

<sup>\*)</sup> Bu G. 142.

762 Beffel.

er in bie Geineftadt, wo eben ber Rampf bes Rominalismus gegen ben Realismus auf bas heftigfte entbrannt war. Es geluftete ibn, ba er icon in ber Beimath manchen Sieg erfochten hatte, fich an bem Rampfe gegen Die Bertreter bes Realismus, Beinrich bon Bomeren und Rifolaus bon Utrecht, feine Landsleute, ju betheiligen. Aber, indem er fich barauf vorbereitete, wurde er felbft vollig unerwartet jum Rominalismus befehrt. Freilich eine Umwandlung leiner bisherigen theologischen Ueberzeugung bat bies nicht bewirft. Geine Stellung au Blato, Augustinus und ber Scholaftit bleibt wie bisher, aber immerbin bar man annehmen, daß ein Bechfel feiner firchenpolitifden Anschauungen bamit verbunden war. Die Rominaliften waren faft burchgangig antipapitlich gefinnt und auch 2B. hat fich , nachdem er bem Realismus entfagt hatte, allmablich biefer Gefinnung jugewendet. Obgleich er ungefahr 16 Jahre in Pans blieb (Barbenberg), fo hat er mabrend biefes langen Beitraumes weber ein Lebr amt befleibet, noch eine öffentliche Stellung inne gehabt. Sein alleiniger 2med waren bie Studien, die er dort, wie nirgendwo ju pflegen im Stande mar. Er trieb fie nach mehrfachem Beugniffe auf bas gemiffenhaftefte. Dag er mitunter auch in großeren ober tleineren Rreifen gelehrt habe, ift mabricheinlich. - 3m 3. 1470 finden wir 2B. in Rom, wohin ihn feine Freundschaft mit Cardinal Beffarion gezogen batte. Gine Bfrfinde ober papftliche Onabe fucte er nicht. Er wollte fich nicht binben. Darum bat er auch nie ein firchliches Amt befleibet und icheint ber llebertragung eines folchen mit aller Abficht aus bem Wege gegangen ju fein. Daburch gewinnt bie bon Garbenberg ergablte Anecbete febr an Bahricheinlichfeit, bag er, als ber Bapft Sixtus IV. ibm erlaubte, fic eine Bunft zu erbitten, nicht um ein Bisthum, fondern um eine Sandidrift bei griechischen ober bebraifchen Bibeltertes aus bem Batican gebeten babe. Gu tennzeichnet jebenfalle feinen freieren tirchlichen Standpunft, ben er auch font und felbft einmal an ber Tafel eines papftlichen Sofbeamten nicht berlengnete. - Als er nach Baris jurudgelehrt mar, mibmete er fich, als bie Bebre bes Rominalismus verboten und er felbit, obgleich als magister contradictionus perfchrieen, ber emigen Disputationen und Streitigfeiten überbruffin geworben mar, hauptfachlich ber Unterftugung bes Sumanismus. Um in Rube au leben, verließ er gulett auch Baris und ging nach Bajel. Dort traf er Johann Reuchlin und Rubolf Agricola. Er unterhielt mit ihnen eine lebhaite miffer ichaftliche Berbinbung. Dann ging er fiber Beibelberg nach Roln und ben be endlich nach feiner Beimath, in ber er mit Bewunderung ale lux mundi empjangen wurde. - Seine Erfahrungen über bas, mas er auf ben Uniperfitaten gefeben und erfahren hatte, faßte er in bem Urtheil jufammen; odien Den magis sunt, non studia sacrarum literarum sed studiorum commixtae correptiones. - Seine letten Jahre berlebte er theils in Groningen, theile auf bem Agnetenberge bei Zwolle unter bem Schute feines Gonners, bes Bifchofs David per Utrecht. Denn feitbem man Manner, wie Wefel verfolgte (M. D. B. XXIX 489), fühlte auch er fich nicht mehr ficher. Aber er blieb unangefochten bis an feinen Iob. - Gein Befenntnig, bas er auf bem Sterbebette aussprach : "3ch fenne Rieman ale Jefum ben Gefreugigten", tennzeichnet feine theologifche Muffaffung. Gen Blaube und feine Lehre, die fich wefentlich und immer ausgepragter ale to. lifche tunbgaben, hat Luther mit Recht fo bezeichnet: hie si mihi anten fine lectus, poterat hostibus meis videri Lutherus omnia ex Wesselo hausisse also spiritus utriusque conspirat in unum. Geine Freunde waren Die gleichgefinnten Theologen und humaniften heinrich bon Rees, Abt bon Abbert, Anbolf Lange, Johann Agricola, hermann Bujch u. A. m. Gein Leichnam wurde beigefell in der Rirche bes Rlofters ju Broningen, in bem er to lange gelebt hatte. Begen feine Schriften watheten nach feinem Tobe bie Bettelmonde Se

wurden zum Theil dem Feuer überliefert. Dennoch ist der größere Theil erhalten geblieben durch die Fürsorge des Rathsherrn Cornelius Hön (Honius) im Haag. Es sind Tractate über einzelne theologische Gegenstände. Luther, dem Hön die ausgesundenen Schristen zusandte, gab sie (eine Sammlung von Tractaten) mit einer Borrede heraus 1522 als Farrago rerum theologicarum, bezw. als Farrago uberrima 1523. Eine Gesammtausgabe der Schristen erschien in Gröningen 1614. Bgl. hierzu Doedes in den Studien und Kritiken 1870, S. 407 ff.

Ueber sein Leben vgl. Muurling, Commentatio historico theologica de Wesseli Gansfortii cum vita tum meritis. Trajecti ad Rhenum 1831 und De Wesseli principiis atque virtutibus pars prior. Amstelod. 1830 und De Wesseli Gansfortii germani theologi principiis atque virtutibus. Amstelod. 1840. — Ullmann, Johann Wesseli, ein Borgänger Luther's. Hamburg 1834; in der zweiten Aufl. in den "Resormatoren vor der Resormation". Hamburg 1841/2. — Gegen Ullmann schrieb von satholischer Seite: Friedrich, Johann Wessel, ein Bild der Kirchengeschichte des 15. Jahrd. Regensburg 1862. — Bu vergl. ist H. Schmidt in Herzog's RE. XVI, 791—813. Brecher.

Bepprecht\*): Rarl B., Bolarfahrer, geboren ju Ronig im Obenwalb am 8. September 1838, † am 29. Marg 1881 ju Michelftabt im Obenwald. Bepprecht's Bater, fruber hofgerichtsabbocat in Darmftabt, mar aus Befundbeiterudficten nach Ronig fibergefiebelt, wo er bie Erbach'ichen Guter verwaltete. Der Rnabe wuchs im iconen Obenwald auf, empfing ben Unterricht im Elternbaus und trat 1852 in bas Darmftabter Ghmnafium ein. Als fein Blan reifte, jur See ju geben, trat er in die Gewerbichule über, um eine beffere Ausbildung in ben mathematifchen Fachern ju gewinnen. 1856 ging er gur öfterreichischen Rriegsmarine. 216 Cabett machte er die Ublichen Fahrten, auch transatlanfifche, und wurde am 26. Februar 1861 Schiffsfahnrich. Dag er 1860/62 auf ber Fregatte "Radebih", unter dem Commando Tegetthoff's, eingeschifft mar, wurde fur feine Butunft von großer Bedeutung. Tegetthoff lernte ibn fchaben und ift ipater mit Uebergeugung fur ibn eingetreten, als es fich um die Babl bes Gubrers einer öfterreichischen Polarerpedition handelte. Bon 1863-1865 war 2B. Anftructionsofficier an Bord bes Schulfchiffes "Bugar" und 1866 nahm er als Navigationsofficier an ber Seefchlacht bei Liffa theil. Die gange Schlacht fand er auf ber Commandobriide ber Bangerfregatte "Drache", wo fein Blag neben bem Schiffeführer mar. Ale biefer tobtlich verwundet wurde, führte 2B. bas Commando, bis ber bagu berufene Dificier bie Commandobrude erreichte, Er zeigte babei Gigenichaften, Die ibm ben Orben ber eifernen Rrone brachten, eine in feiner Stellung feltene Auszeichnung. 1867 ging er mit ber "Glifabeth" nach Merifo, wurde 1868 Schiffelieutenant und nahm in ben beiben folgenben Jahren bervorragenben Antheil an ben Ruftenaufnahmen unter Defterteicher im Abriatifchen Meer; 1870 war er einer Abtheilung jugewiesen, die mit den Aftronomen Weiß und Oppolger in Tunis Sonnenfinfternigbeobachtungen machte. In bemfelben Jahr lernte er ben eben von ber beutichen Bolarerpedition gurudgelehrten Julius Baber tennen, ber im Winter 1870/1 2B. ein gemeinsames Auternehmen d. bon Spigbergen borichlug, worauf 2B. fogleich einging : er ergriff mit Leibenichaft ben ichon fruber gehegten Bunich, an einer beutiden ober öfterreichilden Bolarerpedition theilzunehmen. Er batte icon feit Jahren in feinen geographiiden und erbmagnetifchen Studien die fo viele Beifter bewegenden Bolarprobleme fennen gelernt und eine nicht gewöhnliche Renntnig ber Litteratur barfiber gewonnen. 2B. war unter ben erften Freiwilligen gewesen, die fich 1865 für die proiectirte beutsche Rordpolervedition meldeten, und entwidelte ichon bamals in einem Schreiben an Betermann (Mitth. 1866, G. 33), bag magnetifche Beobachtungen

<sup>\*) 3</sup>a 5. 283.

ihn hauptfächlich beschäftigen würben. Indem er die 3bee einer Nordpolermoitien Sabre mit fich herumtrug, befestigte fich immer mehr in verhangnifboller Ginfeitigfeit ein gang bestimmter Plan, ber aber boch immer auf rein theoretifche Erwägungen gegründet war. Richt nordlich und nordweftlich von Gronland lag für ihn bas offene Eismeer, wie für Betermann, Sapes u. b. A., fonbem nordlich von Sibirien. Das Rap Ticheljustin bon Beften ber ju umfchiffen, alfo ber alte, ichon im 16. Jahrhundert mit fo großen Opfern von ben Rieber landern gefuchten Beg ber "nordöftlichen Durchfahrt", war und blieb fein Bid. Mle es Rorbenffiolb Jahre nach ber Rudtehr ber öfterreichilchen Grpebition unter ungewöhnlich gludlichen Berhaltniffen gelang, Diefe Fahrt ju vollenten, troftete fich 2B., daß bas wenigftens ein Triumph feines Planes fei. Befentlich ermunternd wirfte auf 2B. Die Rudfehr bes ofterreichifchen Secofficiers v. Beder, ber eine englische Expedition auf der "Bandora" begleitet hatte. Un feine feffelnben Ergablungen fing die polare Begeifterung bes jungen Geeofficiers neue Flammen, wenn etwa feine Rameraben ibm feinen Plan ausgureben berfuchten. Tegetthoff, ber 2B. feit Liffa freundlich geneigt war, bestärtte ibn nicht in

feinen 3been, widerfprach ihm aber auch nicht.

Um 28. Marg 1866 ichrieb der f. t. Schiffsfähnrich R. Wenprecht aus Bola an Betermann, bag er bereit fei im nachften Sommer, ben er wegen bes borausgegangenen beigen Sommers und gelinden Binters fur befonden gunftig bielt, eine Recognoscirungefahrt auf einem norwegifchen Lootfenboote bon Tromfo ober Sammerfeft aus ju unternehmen. Gein naber bargelegter Plan mar: Ditte Juni mit einem Officier und vier Datrofen und Lebensmitteln in funf Monate birect nach dem fpigbergifchen Gisfjord geben, bort die Roblenlager auf ihre Beeignetheit prafen, einer größeren Expedition jur Bafis ju bienen, bann um bas Subcap auf etwa 76° bis 40° b. 2. oftwarts und nun bimt nach Rorben borbringen, um die Stromungen und Gieverhaltniffe in bem Gebiete gu untersuchen, wo die warmen und talten Stromungen, aufeinandertreffend, ein verhaltnigmäßig ruhiges, aber eisreiches Baffer zwischen fich laffen. Die Roften ber Expedition verauschlagte er auf 3000 Bulben. Er furchtete nut, bag, wenn im Dai feine Entscheidung getroffen fei, bas gunftige Jahr me genutt verfliegen tonne. Dag ihm Diefes Jahr 1866 gang andere Aufgaben ftellen tonnte, abnte er bamals noch nicht, wo er meinte. Urlaub zu biefer fahrt ju erlangen, fei fur ihn und einen anderen alteren Officier ber ofterreichifden Rriegsmarine jedenfalls nicht ichwer, wenn erft ber Rriegelarm verftummt im werbe. Die politischen Berhaltniffe wirlten noch über ben Rriegalarm binant 2B. fonnte nicht baran benten, unmittelbar nach bem Rrieg fich in ein beuticht Unternehmen einzureihen. Betermann bezeichnete gwar ausbrudlich Beprechts Plan als den besten, bot aber die Fuhrung der Expedition im Frubling 1868 bem bamaligen Oberfteuermann Rolbemen in Gottingen an, ber fie bann in Commer in bas Meer zwischen Spigbergen und Oftgranland bis 81 0 5' n. & führte. 3hr Guhrer felbft hat fie als ungludlich und miglungen bezeichnet. was guviel gefagt ift. Gicher hat fie ben Wepprecht'ichen Blan ju febr at weitert, ihre tleinen Mittel allgufehr geriplittert und baber allerdings in feine Richtung Bedeutenbes erreicht.

Der Rame des Schiffslieutenants R. Wehprecht taucht im Junibelt 1871 der Geographischen Mittheilungen neuerdings auf in Berbindung mit dem Julius Paper's. Beide sollen eine "Deutsche Expedition" fichren mit der besonderen Ausgabe König Karl-Land zu erreichen und näher zu erforschen Die Ausgabe lag ganz in der von B. schon früher ins Auge gesaften Richtung-Wahrscheinlich hat Paper zuerst, noch Ende 1870, dem Gedanken eine seite Gestalt gegeben. Und dann sind auch sosort in Desterreich, "in ganz lutze

Wehprecht. 765

Beit und unter ber Sand" Die Mittel reichlich gefloffen, an beren Beichnung fich ber Raifer, einige Minifterien und die Atademie ber Biffenichaften in berporragender Beife betheiligten. Die Atabemie fiellte auch werthvolle Infirumente jur Berfugung. 2B. war am 21. April in Gotha, um mit Betermann bie Borbereitungen gu befprechen. Am 19. Mai hatte er in Tromfo bas Schiff "Jobiorn" gechartert. Bei ber Anwerbung ber Mannichaften fand er Schwierigfeiten, ba bie beften Leute fcon in Gee waren. Als Paper am 10. Juni nach Eromfo fam, hatte 2B. foviel Ertundigungen eingezogen als nur moglich und fich befonbers mit allen Gis - Autoritäten in Berbindung gefest. In feinen Briefen an Betermann bertrat 2B. bamale Anfichten über Stromungen und Gislagerungen bes norblichen Bolarmeeres, Die gang unter ber Gerrichaft ber borwaltenben Theorien fteben. Er macht fich zwar gar feine Allufionen fiber bie Unbollfommenbeit unferes Biffene bon ber phyfifalifchen Geographie Diefer Gebiete. Betont er boch felbit die Fehlerhaftigfeit ber bisberigen Tiefentemperaturmeffungen, Die ebenfowol Die Unficht möglich ericheinen ließen, bag bie Temperatur bes Gismeeres nach ber Tiefe gunehme, ale bag fie abnehme. Aber auch er war noch 1871 por ber Abfahrt im Jebiorn ber Meinung, daß bas von Rorden continuirlich fubmarts treibenbe Gis - über bie treibenbe Rraft fpricht er fich nicht aus - beim Busammentreffen mit bem Goliftrom aufgehalten und anigeftaut werbe, wodurch fich eine fchwer ju paffirende Gieanbaufung bilbe. In Diefes "außere fchwere Gie" vermogen wol gwifchen Spigbergen und nomaja Gemlja bie Arme bes Golfftromes eine Breiche ju fchlagen. Es tomme barauf an, fie ju finden, um in bas babinter liegende, nicht offene, aber ichiffbare Baffer ju gelangen. Betermann übertrieb biefe gang bobothetifche Auffaffung nach feiner Gewohnheit ins Phantaftifche, indem er aussprach, ber Gisgurtel muffe um fo fchwerer fein, je weiter im Rorben man auf ihn treffe, "weil er je hober befto mehr bon bem aus Giben fommenben Strom jufammengepadt und jufammengefcoben fein wird". Die bon ibm fiberfchabten Ergebniffe ber Rojenthal'ichen "Albert"- Expedition von 1869 mit Beffel's Temperaturmeffungen gwifchen Cap Raffau und bem Gubcap ichienen bafur gu fprechen. Die Betermann'iche Rarte "Der Goliftrom im Sommer" in ben Geographischen Mittheilungen von 1870, Die mit rafchen Generalifationen gefüllt ift, galt offenbar für 2B. bamals noch als eine fichere Grundlage für Die Beurtheilung ber Die Gislagerung bestimmenden Rrafte. Dan fieht mit Erstaunen, wie ber Bedante gang ausfällt, bag bie porberrichenben Binbe bie Gislagerung und bie bermeintlich feften Strömungeberhaltniffe bestimmen. Diefe bon Betermann am machtigften geftuste Sphotheje bon ber Allmacht bes Goliftroms, geht hinter Scoresby's viel naturlichere Anfichten (Scoresby, Voyage to the N. Wale Fishery 1823) jurud. Die fichere Rraft ber Luftstromungen vernachläffigt, erfest burch eine mechanisch unmögliche und nie beobachtete Rrait bes Goliftromes: bas mar ber unfichere Boben, auf bem Betermann und Benoffen ihre Bolarplane aufbauten. Entfprechend mar benn auch Wenprecht's Blan gang ben Betermann'ichen Anfichten angepaßt: Bon Rorwegen birect nach ber Sope-Infel (25 ° b. 2.) und an ber Gistante bin bis 45 " ö. 2., um eine gunftige Stelle jum Ginbringen gu finben; wenn bies nicht gelange, an der Weftfufte norbwarts, um Spigbergen ju umfahren; im Halle bes Berbleibens im Rorben mußte bie Auffuchung im barauf folgenden Sommer fich nach ber Thmenftrage ju richten haben. Die Erforfdung bes mehrjach gefehenen, jest in ben Borbergrund bes Intereffes tretenben Billis - Landes mar im gunftigen Falle in Ausficht genommen. Der Berlauf Diefer fleinen Erpedition ichien junachit nur geeignet, jene Spothefen gu befraftigen. Die Anfange waren nicht gerade gunftig. Bei Tromfo reichte Mitte Juni noch Schnee bis ans Deer. Bibrige Winde hielten bas Schiff, als es

ben Safen am 21. Juni verlaffen hatte, noch funf Tage in ben Scharen jurud. Mm 30. Juni wurde ichon in 73 0 40' n. B. bas Gis erreicht, bas nach ber Theorie loderes, umbertreibenbes Gis fein follte, fich aber beim Borbringen als fo compact erwies, bag bas Schiff bom 30. Juni an im festgepadten Gis feftlag. Um 10. Juli tam es frei und nun wurde bas mit bem fortidreitenben Sommer loderere Gis nach Ditnorboften ju verfolgt. Um 29. Juli wurde bie Sope-Infel erreicht. Da das Schiff vorausfichtlich beim geplanten Borbringen nach Gillis - Band bald wieder bom Gis befeht werben murbe, follte ber Bie nach ber burch Graf Zeil und Beuglin 1870 befannter gewordenen Ihmenftrage eingeschlagen und bon bort ber Berfuch gemacht werben, im Boot nad Gillis-Band überzuseten. Im Gilben ber Taufend Infeln murbe in 76 " 10' bas erfte ichmere Badeis aus verlitteten Gisbergen getroffen, aber bie Gisverbaltmile machten das Bordringen im Stor Fjord unmöglich. Damit war auch ber Blan mit Gillis-Band aufgegeben. Gin Berfuch bon ber Bope-Infel aus es au erreichen, mußte bei 77 0 17' n. B. und 26 0 d. 2. aufgegeben werben. Dagegen murbe am 1. September in 420 30' b. 2. Die bochfte Breite Diefer Erpedition mit 78 9 49' erreicht. Treibholz, Algen, Giberenten ließen die Rabe von Land vermuthen. Leider hinderte an einem energischen Borbringen nach Morben Die fnappe Ausruftung und bie Unluft ber Dannichaft, auch die Schwäche bes Gegele fchiffes, bas im Gis ju fchwer ju manovriren mar. Der "Jebiorn" freugte aber unberdroffen fublich bor bem über den 78. Grad binaus gufammen gedrängten Gis und mag in Sicht von Cap Raffau am 8. Septbr. + 4,50 Baffer marme, Um 14. September lag Matotichfin Schar bor ben Reifenben, abet ein Schneefturm aus Nordoft machte bas Landen unmöglich und ba an Boib Scorbut ausgebrochen mar, wurde die Beimreife angetreten und am 4. Ortober Tromfo erreicht. 2B. bat, auf die Ergebniffe ber in bem nebelreichen Sommet mubfeligen Fahrt gurudblidend, folgende Erfahrungen als Die wichtigften be geichnet: Das fleine Segelichiff hat bfilich bon Spigbergen faft ben 79. Gmb erreicht, eine Breite, Die außer auf bec Beftfeite Spigbergens im gangen atle tischen Gebiete nicht zu Schiff erreicht worben war. Das Gis mar loderer ale bas claffifche Badeis, wie es gang befonders nordlich von Spigbergen gu liegen pflegt. Ueber die bestimmende Wirfung ber Binde auf die Gislage und Gis beichaffenheit mar 2B. jeht nicht mehr im Untlaren, jog aber noch nicht bit Daraus fich ergebenben Schluffe. In feinem Berichte tritt bas an mehrem Stellen beutlich herbor: "Großen Ginfluß auf die Fahrbarteit aben natarich Die Winde aus, die gerade vorherrichen. Bei Nordwind lag bas Gie aut ber theilt, bei Gudwinden feste es dicht gufammen und bilbete eine fefte Gistante'. Und: "Go oft ber Bind gegen bas Gis fteht, liegt baffelbe gegen augen an Dichteften". Den Busammenhang ber in Diesem Commer 1871 vorberrichenben Nordwinde mit der gunftigen Gisvertheilung hat er noch nicht for eingefeben Er abnt vielmehr einen Bufammenhang Diefes bis 790 offenen Weeres mit ber halbmbtbifchen fibirifchen Bolynia und nennt in feinem Bericht bom 7. Decbe-1871 an die Wiener Afademie die Bafferftromungen die mabren Regulatere ber Gisberhaltniffe in ben Gismeeren. Fur ein weiteres Borgeben mit grafenen Mitteln glaubte er ben Schlug bestätigt gejunden ju haben, bat gwifden Gop bergen und Nowaja Gemlja ein leichteres Borbringen gegen Rorben und bis an bie fibirifche Rufte möglich fein werbe als an ber gronlanbilden Rufte, Die vor lurgen erft wieder die deutsche Erpedition bon der ungunftigften Seite lennen gelernt balle 3m Begenfat zu beren Erfahrungen ftanden die bamale neuen Beobachtungen ber Rormeger über bas unerwartete Freiwerben bes Meeres nordlich von Movaja Gemija und ber Rarafee, fowie die Ergebniffe mehrerer turger Borftobe bituch bon Spithbergen, wie die Beffels, b. Beuglin's u. 21. Gerabe wegen ber

Stromungeverhaltniffe mußten biefe Meerestheile auch wiffenicaftlich bochft inter-

29. richtete aber fein Augenmert in noch boberem Dage auf die noch öftlicher gelegenen Theile bes Eismeeres por ber fibirifchen Rufte. Mit diefen hatte er fich icon ruber viel beicaftigt. Die fibirifche "Bolonia" Leontiew's, Gedenftrom's u. A. war ihm febr bertraut und gern fann er ben "mpflifchen unbefannten ganbern im Morben von Sibirien" nach. Geine Borausjehung einer eisfreien Rinne in ber Wirtungalphare ber großen fibirifchen Strome fab er burch die Ergebniffe ber Jahrt bes Mormegers Mad in unperhoffter Ausbehnung bestätigt, ale biefer unter 81 0 D. L. gang offenes falgarmes Baffer mit norboftlicher Bewegung traf. Cap Ticheljustin ju umfahren und in bas unerforichtefte arftifche Gebiet von bier bis jur Beringeftrage borgubringen, wo noch nie ein Schiff einige Geemeilen fiber ben Rand Sibiriens hinausgebrungen mar, nie eine Winterftation bestanden hatte, wurde mehr und mehr fein Lieblingegedante; oder, wie er ce im Frubling 1872 in einer Eingabe an die Triefter Sanbeletammer aussprach: Die Berfolgung bes im borigen Commer getroffenen Giemeeres gegen Oft und Rord und die weitere Erforichung bes arftifchen Meeres im Rorben von Gibirien, ber erfte Binter auf Cap Ticheljustin, ber zweite Sommer im "centralen Polarmeer", im britten in ben Stillen Ocean. Go lautete ber nabere Plan, ben nun Baper in Baufch und Bogen annahm. Baper galt bie Erforichung irgend einer boch. arttifchen Region als Biel; gerabe bie 3bee ber n. d. Durchfahrt mar ihm nicht immpathifch. 1871 beftimmte Graf Bilcget 40 000 Gulben gu einer Bolarexpedition und biefe Gumme wuchs burch Beifteuern bes Raifers, vieler Rorpericaften, des Grafen Edmund Bichy, des Barons Todesco, des Bantiers Ladenburg u. v. A. in turger Beit auf 200 000. Abguglich ber fleinen Summe für die Borezpedition Paper's und Wehprecht's im Commer 1871 auf bem "Jebiorn" und ber betrachtlicheren (8000 Gulb.) fur bas Proviantbepot auf Romaja Semlja, genugten die Mittel reichlich fur eine Fahrt mit einem wohlausgerufteten, fur brei Jahre verproviantirten Schiff. Wahrend Paper in Bien binnen brei Monaten bas Gelb gufammenbrachte, murbe in Bremen unter Bepprechts Aufficht ber "Tegetthoff" gebaut, ein Solzschiff mit eifernem Borberfteven, 35 m lang und 8 m breit, mit einer Maschine von 25 Pferbefraften, in Samburg ber größte Theil ber Borrathe beichafft. Der Defterreichische Rordpolverein ftellte fich unter bas Brotectorat bes Ergbergogs Rainer. Die Theilnahme ber Atabemie ber Biffenichaften murbe befonders burch Ferdinand Sochstetter und ben Commodore v. Billeretorf gewonnen; Die Geographifde Gefellicait, ber Alpenberein, bie Sanbelstammern bon Trieft und Bien u. a. Rorpericaften unterftugten bas Unternehmen. Betermann fonnte ruhmen, bag noch nie "ein großes Unternehmen ber Art fo ichnell gu Stanbe gefommen fei als die jetige Expedition". Alles Formale mar leicht zu ordnen gemesen. 2B. und Paper theilten bas Commando felbit in ein Commando gu Schiff und ju Land (begm. Schlittenreife) und hatten fich fchriftlich verpflichtet fich wechselfeitig unterzuordnen. An Bord wurden beibe "Commandant" genannt.

Am 13. Juni verließ ber "Tegetthoff" Bremerhaven. Außer W. und Paper waren an Bord die diterreichischen Maxineossisciere Broich und Orel, der Arzt Kepes, zwei Tiroler Bergführer aus dem Passeier und 16 Seeleute, zumeist Duarneroli. Die Wahl der Mannschaften rief lange Erörterungen herbor. Merkwürdigerweise wurde in Oesterreich selbst die Wahl von Dalmatinern und Italienern angesochten. Mit gelehrten Gründen wurde nachgewiesen, daß sie das Polarklima nicht aushalten würden, man mässe Kordländer nehmen. Dagegen machte W. geltend, daß man "Begeisterung für eine solche Expedition nicht

unter jenen Leuten finden wird, Die bie Dubfeligfeiten jener Deere aus eigener Erfahrung und Erinnerungen fennen, Die fie in ichaubererregenben Grabtunem nur ju gerne mittheilen und baburch entmuthigen, flatt angueifern". Gir bie Matrofen bes Ruftenlandes führte er ihre befannte Ausbauer und Unerichtoden. beit an und bag fie gefunde, fraftige, findige und, mas bas Roftbarite, beitere Menichen feien. "Sie werben ihren humor auch in miglicher Lage nicht berlieren, fie merben fluchen und beten, ichimpfen und fingen, aber fie merben arbeiten und bie Glügel nicht hangen laffen." Wehprecht's Babl bat fic glangend bemahrt. Gerade bie im Blut liegenbe Clafticitat bat Die Bemannung Des "Tegetthoff" leichter Dube und Befahren ertragen laffen, als jo mande nordifche Mannichaft. 2B. fcrieb 1875: Als wir endlich nach lechennbnenngie Tagen unfern Retter, ben ruffifchen Schoner fanden, ba lletterten nicht abemattete, fieche Schiffbriichige fiber bie Bordmande, fondern eine abgebartete wohlbisciplinirte Schiffsbemannung, und bon Freudenthranen und abnlichen nur in ber Einbildung fentimentaler Raturen exiftirenben Ausbruchen gurudgehaltener Bergweiflung mar feine Spur gu feben. Bei ben Wefttafeln, Die in Bergen und Damburg ber Mannichaft gebedt maren, Die feit 21/2 Jahren alle Genfife ber Civilifation entbehrt hatte, fam tein Fall von Truntenheit por. Magigleit im Genuß geiftiger Getrante bing bie Wiberftanbstraft Diefer Etlander gegen ben Scorbut, ben ichtimmften Beind ber Bolarreifenben, gufammen Bas ihr Ertragen ber Ralte anbelangt, fo batte 2B. richtig porbergefagt, bat Leute, Die ohne Binterfleider Bora und Schneefturm aushalten, auch ber all tifden Ratte gewachfen fein werben. Ertrugen Die Quaineroli, ans benen bie Dehrgabt ber Datrofen befrand, die Ralte mit Leichtigfeit, fo waren fie bod teine Eistenner und gerade bas machte fie lentfamer, baf fie der aberlegene Gistenntnig ihrer Fuhrer vertrauen mußten. Fur Die Schlittenreifen mace 7 Bughunde mitgenommen. In Tromfo, beffen Safen am 17. Juli verlaffer murbe, tam noch ber harpunirer und Lootfe an Borb. Die Fahrt ging bei widrigen Winden langfam unter Segeln von ftatten. Der Roblenvorrath murbe für die außerften Galle gefpart. Schon unter 74" 15' wurde am 25. 30f bas Gis erreicht, alfo viel fublicher ale man ju erwarten hatte, und gwar mar bas, wie ber meitere Berlauf zeigte, ber lodere Rand bes gufammenbangenten arttifchen Gisgebietes. Die Temperatur ber Luft und bes BBaffere maren in den folgenden 14 Tagen anhaltend unter Rull. In den lehten Julitagen tonnte bas Gis bor dem an 20 Seemeilen breiten Bandmaffer nomaja Semijas unt mit Dampf burchbrochen werden. In der Rabe ber Abmiralitate-Galbinfel am 6. Auguft Schneefall. Ale bas Schiff am 8. Auguft por einer undurchbreidbaren Eisschrante an einer Scholle feftgemacht mar, fchrieb Baber: "Allenthalben beginnt bas Gis ftarter gu werben, boch noch ift es weit entfernt, fcwer u fein". Aber am 10. entfamen fie nur burch eifriges Barpen ber Gejahr bei Bejestwerbens. An ber Rordweftfufte von Rowaja Semlja binfahrend nabe 2B. burch Beilungen jene Rartenffigge auf, Die bann Betermann in ben Wesgraphischen Dlittheilungen von 1875 veröffentlicht hat. Am 12. Auguft erichies unerwarteterweise ber "3ebjorn" mit Bilcgel, Sterned und bem Geologen Gofer Mit bem "Isbjorn", ber fich am 20. August bom "Tegetthoff" trennte, gelangten beffen lette Rachrichten nach Guropa. Er fonnte bereits bon ben einen Broben ber Gispreffungen berichten, Die feit bem 14. Auguft bebreblic murben. Ale bie legten Rachrichten an bie Augenwelt burch ben ... 3abiorn' gegeben wurden, lag der "Tegethoff" bereits vom Padeis umfchloffen. 28. fchreibt in feinem Tagebuch: Am 22. August um Mitternacht halte und bas Eis erfaßt; vergeblich mar jegliche Bemuhung uns aus ben Banben in befreien, mit benen es uns umichlungen hielt; willentos und machilos marro

wir ibm bon ba anheimgegeben, unfer Schiff mar ein bloger Rlog inmitten ber treibenben Raffe. Bei fallenbem Bind hatten fich querft einfache Treibeisichollen um bas Schiff jufammengebrangt, Die ber Froft und ber Schnee bann bei faft bolliger Windftille innerhalb 14 Tagen fo gufammenfitteten, bag fie ein faft unbewegliches Gelb bilbeten, bas bon einem 70 Fuß hoben Standpuntt bas Bilb ber größten Ginformigfeit gewährte. Bon ba an war bas Schiff 425 Tage bas Spiel ber Wellen, bis bas gewaltige, inbeffen viel beranberte Giafelb bei Frang Jojefa - Land ftrandete. Am 7. September traten Die erften großen Giefprfinge und bamit bas fpater fo oft und manchmal mit Schreden geborte Geraufch ber Gispreffungen auf. Am 5. October hatten Gispreffungen bas Felb bis 60 m bom Schiff gertrummert. Die Gingefchloffenen glaubten ben Reft bes Gifes gerfagen und noch einen Binterhafen an ber bereits bem Blid entidwundenen Rufte von nowaja Semlja finden gu tonnen, ale ein Snoweftflurm an der Giefante folche Bermilftungen anrichtete, bag fie froh maren, im Gile eingeschloffen gu fein. Dit gunehmenber Ralte berftarten fich aber bie Breffungen und bas Schiff war um bie Beit bes Berfchwindens ber Sonne (28. Oct.) taglich vom Berbrudtwerben bedroht, fo bag wieberholt auf augenblidlich ficheren Schollen Saufer aus Roblen gebaut und Proviant fir ben fall bes Berfaffens bes Schiffes berausgeschafft murbe. 2B. bat in ben zwei Auffaben aber Gispreffungen in ben Geographischen Dittheilungen bon 1875 und 1876 biefe Reubilbungen bon Gisuberichichtungen rings um bas Schiff, bas fie emporhoben, überragten und zu gertrummern brobten, in ihrem gangen Berlauf geldilbert. Auf furze Berioden ber Rube folgen immer neue Bruche und Befahrbungen. "Um 20. December, als wir eben barüber beratben, wie wir bas Roblenhaus fur die Beihnachtsfeier ausschmuden follten, jagt uns gang unerwartet das ominofe Rrachen im Schiff auf Ded. Gin Sprung ift mitten burch bas Roblenhaus gegangen, wir muffen es abbrechen." Faft ununterbrochene Bewolfung hielt in Diefer Beit jebe Spur bon Licht ab. "Es ift ein haflicher Unblid, Diefes Aufthurmen bes Gifes jo bicht beim Schiffe, bei ftodfinfterem Tage, wo man im Schnee nicht untericheiben tann, wohin man tritt, und jeben Augenblid bis jum halben Rorper in eine Spalte fturgt." Erft Enbe Januar brachte bie Mittagedammerung Erleichterung und vom 11. Februar ab lag bas Schiff in Gistloge eingemauert regungslos. Go trieb es nun ben Frubling und Sommer hindurch bor-, rud- und feitwarts, aber endlich boch vorwiegend nach Rorben, bis am 30. Muguft aus einer gerreigenben Rebelmand raube Welsange im Rorben berbortauchten, Die fich binnen wenig Minuten gu bem Anblid eines ftrablenden Albenlandes entwickelten. Zwar trieben Rordwinde bas Schiff mieber nach Guben, aber Enbe September murbe es wieber nach Rorboft geführt und es erreichte am 30. September feine bochfte Breite mit 79 58', etwa 12 Seemeilen von ben Sochftetter-Infeln. Das Land tonnte noch nicht erreicht werben. Unter beftandiger Bertleinerung trieb die Scholle wieder nach Guben und Weften und tam endlich am 31. October bem Lande bei ber Bilcgel-Infel nabe, wo am 1. Robember bie Reifenben gum erften Dal wieber feften Boben unter ben Fagen fahlten. hier unter 79 0 51' n. B. bat bas Schiff ben Binter 1878/4 verbracht und bier wurde es im barauffolgenben Mai verlaffen. Als am 24. Februar die Sonne wieder fiber ben Borigont flieg, wurden Schlittenexpeditionen in nördlicher Richtung veranftaltet, Die Paper führte. Die erfte, bom 10. bis 14. Marg, Die zweite, Die eigentliche Entbedungereife, bom 26. Darg bis 23. April, Die bis 82 " 5' n. B. fuhrte und in ber Ferne, etwa in 83 " bas Cap Wien zeigte, Die britte bom 29. April bis 3. Dai nach Beften. Gs waren im gangen 540 Deilen gurftdgelegt. Das Gis mar ichon an vielen Stellen aufgegangen, Die Rudfehr jum Schiff fcon bei ber zweiten Reife bebroht, ber "Tegetthoff" lag unbefreibar im Gis und Proviant war nicht mehr für ein Jahr vorhanden. Bon Mitte Dai an begannen bie Borbereitungen aum Berlaffen bes Schiffes, die Pager in feinem Buche "Die ofterreichifch-ungtrifche Rorbpol - Expedition" (1876) in bem Capitel : , Die letten Tage auf bem Tegetthoff' ergreifend und erheiternd geschildert hat. 28. ließ am 14. Da alle meteorologischen und magnetischen Beobachtungen in eine Blechlifte lotben. Cbenfo berfuhr Baber mit feinen Aufnahmen, Stiggen und Tagebuchern. In 20. Dai wurde ber Rudgug begonnen, auf bem Schlitten und Boote burd ben jum Theil icon weichen Schnee gefchleppt werben mußten. Die Baffen maren au groß, um auf einmal fortgeschafft werben au fonnen, vielmehr mufte jebe Begitrede brei Mal gurudgelegt werben und an manchem Tag murbe noch nicht eine halbe Meile gewonnen. In der erften Boche tehrte Bayer nach jeber Tagereife jum Schiff jurud, um ben Broviant ju ergangen. Um 28, Dai murbe bie flache Lamont-Infel entbedt und pon ihr aus eine Bade mobgenommen, ju ber aber ber Bugang für bie Boote burch Balle pon Gistrummern berbaut war. Da eine Recognoscirung Benprecht's auch bie Unthunlid feit weiteren Borbringens mit Schlitten ergeben hatte, wurde nun am 3. Juni ein Lager bezogen, von wo aus noch eine ber Jollen bes "Tegetthoff" nadgeholt und ber Probiant ergangt wurde. Als am 3. Juni ber erfte Regm gefallen mar, murbe ber Schnee immer weicher und ungangbarer und ba bie offenen Stellen au flein maren, mußte auf Die Bilbung großerer Baden gewartel werben. Um 18. Juni wurden ber erfte Berfuch einer Ginfchiffung gemacht, aber nach drei Deilen Sahrt fchloffen fich die Schollen bor bem Sabmind. Un ben folgenden Tagen murben balb aber Gis, balb im BBaffer unbedeutenbe Streden gurudgelegt. Um 30. Juni wurde jum erften Dal Schmelamaffer in einer Grube gefunden. Bom 27. Juni bis 1. Juli betrug ber Fortidritt genan 4 Breiteminuten. Erft vom 15. Juli an ging bas Gis weiter außeinanber und wurden die Fortichritte regelmäßiger. Die legten Spuren von Frang Joint Land berfanfen am Borigont. Alls am 27. Juli 780 48' erreicht waren, murben bie Gisfahrer am 29. wieber auf 78 0 50' gurfidgetrieben. Rach bet erften Auguftwoche nahm bas Gis ben Charafter bes Treibeifes an, am 8. Muguft umichlog es noch einmal die Boote. Am 14. August endlich war bei 77 48 ber lette Gisfaum erreicht. "Wie bie Stimme bes Lebens folug bas rbutbmide Braufen ber Meereswogen wieder an unfer Ohr." Die beflaggten Boote fachen mit hurrah ins Meer und zielten mit Gub ju Beft nach ben Barents-Infeln. Am 16. August fam Rowaja Semlja in Sicht. Am 18. August murbe om Schwarzen Cap gelandet. Um 22. Auguft mar nur ffir 10 Tage Proviant borhanden und noch teines der erfehnten Schiffe war in Sicht gefommen. Di endlich am 24. Auguft tauchten Boote und ein ruffiches Schiff auf. auf bem Die gaftfreundlich aufgenommenen Reifenben am 3. September Barbo erreichten. Der Dampfer "Finmart" brachte fie nach Tromfo. Bom 12. September 1874 ift Wenprecht's amtlicher Bericht an bas Comite batirt, bem ein ausführlichen Paper's folgte. - Ffir 2B. waren bie raufchenden Empfange und Die enthufialliichen Reben und Beitungsartitel eine Laft. Schon Die Reife burch Dentichland mit ihrer Reihe von Empfangen batte ibn ermubet. Er tam ftimmtes :: Wien an und mußte wegen eines Galsleibens feine Melbung beim Raifer sur ichieben. Cobalb als möglich jog er fich in bie Ginfamfrit ben Dhenmallie jurud. Unangenehm berührten ihn bie rajden Schluffe, Die and ben um in den allgemeinften Umriffen befannt gewordenen Ergebniffen biefer Reife gejoge murben. Er betonte befonbers bie Ungultigfeit aller Schlaffe auf ein offene Bolarmeer und auf die Birtungen bes Goliftromes im norblichen Giameer und betonte, daß burch den Berlauf der "Tegetthoff". Expedition bie Doglichfeit be

Umichiffung Sibiriens nicht im minbesten widerlegt fei. Bor der Berarbeitung ber wiffenschaftlichen Beobachtungen wollte er nur fleinere populare Auflähe und vielleicht eine billige, nichtilluftrirte Reisebeschreibung verbffentlichen; bem

Drangen auf grokere Mittheilungen widerstand er entichieden.

Die enttäuschenden Erfahrungen bon ber Unberechenbarteit ber arttischen Gigiahre und ber Schwierigfeit ber Berbindung miffenfchaftlicher Beobachtungen mit ben Aufgaben ber Suhrung einer Schiffserpedition liegen jeht in 2B. ben Plan eines neuen Borgebens reifen. Benige Tage nach bem Berlaffen Barbos fdrieb er (am 16. September 1874) an S. b. Littrow: Deine Unfichten über Bolarexpeditionen, befonders mit dem phantaftifchen Biel ben Bol gu erreichen, werbe ich ipater öffentlich fundgeben und zu beweifen verfuchen, bag bie Bolarexpeditionen in ben Dienft ber phyfitalifden Foridungen treten und miffenicaitlich behandelt werben muffen. Das allein betrachte ich als ein werthvolles Rejultat unferer mubevollen Reife. Schon balb nach ber Rudfehr hat er in ben wenigen Bortragen, Die er über bie Expedition bielt, und in einigen Beitungeauffagen feine neuen Unfichten über Bolarforichung beutlich ausgesprochen. Auch in dem bon Baper herausgegebenen Bert "Die Defterreichifch-ungarifche Rordpol Expedition in ben Jahren 1872-74" tlingt die Auffaffung icon burch, bat bie Erreichung bes geographischen Boles nicht bas Sauptgiel ber Bolarfortdung fein tonne und folle. 2B. bezeichnet jest als bie weit wichtigere Aufgabe bie Pflege phpfitalifcher, meteorologifcher und erbmagnetifcher Studien im boben Norden. Dafar ju mirten, fab er jest als feine Lebensaufgabe an. Bernerftebenbe mochte Die begeifterte Bertretung einer rein wiffenschaftlichen Aufgabe burch ben eben erft bon ber gefahrlichften Unternehmung Burudgelehrten befremben. 3m Grund brachte fie boch nur die eigenfte begeifterte Forfchernatur Benbrecht's ju Tage. 2B. vertleinerte abfichtlich ben Berth feiner Landentbedung. "Das Glud, fagte er, ein neues Land entbedt ju haben, wiegt bas Diggefchid, bas Bech nicht auf, willentos getrieben worben ju fein." Als Rorbenfliolb von feiner Umidiffung Rorbafiens gurndfehrte, traten ja allerbings bie polaren Errungenicalten ber Defterreicher in ben Schatten. 2B. gab oftere feinem Bebauern Ausbrud, bag er nicht ben urfprfinglich ins Muge gefagten Beg burch bie Rarafee eingeschlagen hatte. Damals war eben ber Bann noch nicht gebrochen, ber fiber bem "Gisteller bes Rorbpolarmeeres" lag. Um 13, April 1880 brachte die Reue Freie Breffe einen Artitel ans feiner geber über bie Umfcbiffung Sibiriens, in bem bie ichwedifchen Erfolge als eine Beftatigung ber Boransfehungen bezeichnet werben, unter benen die ofterreichifche Erpedition geplant worben mar. 2B. hatte bas Borhandenfein eines eisfreien Streifens por ber fibirifchen Rufte infolge ber Erwarmung burch bas Baffer ber großen fibirijchen Strome immer vertreten. Doglicherweife, meint er, hatte ber "Tegettboff" auch in bem abnorm ungunftigen Gisjahr 1872 ben Weg burch bie Rarafee offengefunden, ebenfo wie 1879 Norbenfliold bei bem abnorm gunftigen Gisftand nordlich um Romaja Gentlia herum noch friber nach ber Taimpr-Salbinfel gefommen mare als an ber nordafiatifchen Rufte bin. In feinem Biener Bortrag bom 18. Januar 1875 "leber bie von ihm geleiteten miffenichaftlichen Beobachtungen" fprach 2B. feine vollige Belehrung von ber Supp. theje bes bestimmenben Ginfluffes ber Meeresftromungen auf Die Gisbewegung in ben Bolarmeeren aus. Die 14monatliche Gistrift hatte ihm ben unbebingt pormaltenden Ginflug ber Binde außer Zweifel gefteilt. Der Golfftrom, ber bort nur burch die Temperaturerhobung bes Meerwaffers, nicht mehr als Strom nachjuweifen ift, regulirt nicht bie Brengen bes Gifes, fondern bas burch bie Binbe in Bewegung gefehte Gis regulirt bielmehr bie Grengen bes marmen Goliftrommaffers. "Gegenfiber bem Ginflug ber Binbe verfcwinden alle anderen

Muffe und find bochftens noch in ihrer allerallgemeinften Birlung gu bemerten 2B. hatte bie pormaltenbe Westbewegung bes Eifes aus ben fibirifchen Gemaffin an Frang Rofeis Rand porbei genau ftubirt und war übergeugt, bag obne bie Stranben am Landeis ber Bilcgef-Infeln Die Expedition im Rorben bon St. bergen beransgetommen oder vorbeigetrieben mare. Er verneinte nicht bie Möglichteit, in einem gunftigen Gisjahr ju Schiff bis Frang Jofefs-Band porsubringen. Die außerordentliche Unberechenbarteit ber nie rubenden Giffentbreitung hatte er genugend fennen gelernt. Die Bewegung ber großen und fleinen Gismaffen im Winter und Commer burch bie Binbe lagt felbit Die Qualitat bes Gifes bon Jahr ju Jahr verschieden fein. bilbung und .umbilbung, bie Galgausicheibung, bie Abichmelgung, bie Gie preffungen, bas Gistreiben, bie Birfung ber Schneedede hat 2B. forgiam wie tein Bolarforicher por ibm unterfucht. Das Buch "Die Metamorphofe be-Bolareifes" (1879) ift aus Bortragen und Auffagen entftanben, unter benm Die Reife ber "Bilber aus bem hohen Rorden" in ben Jahrgangen 1875 und 1876 ber "Geographischen Mittheilungen" besonders ju nennen ift. Das U. bann bie Abficht aufgab, feine Gisbeobachtungen in ben Schriften ber Bienn Afabemie niebergulegen und bafur bie Form eines gemeinberftanblichen Budet mablte, zeigt, bag ihm an ber Bachhaltung bes allgemeinen Intereffes an Bolarfachen gelegen mar. 2B. hat jahlreiche Rorblichtbeobachtungen angeftellt und ben Beweis geliefert, bag unabhangig bon ber Breite Die Intenfitat ber Rochlichter in ber Artis pariirt. Sobalb im Rovember 1878 bas Schiff feftlag. ließ er brei Schnechatten bauen, in benen bie Bariationsinftrumente, ber magnetische Theodolit und bas Inclinatorium, endlich die aftronomischen Infirm mente aufgestellt murben. Bon ben bisberigen Beobachtungemethoben unbefriebigt, ließ B. alle 3 Tage bon 4 gu 4 Stunden eine Stunde lang Minutenablefungen an allen brei Apparaten und zwei Dal im Monat alle 5 Minuten Beobadtungen burch 24 Stunden anftellen. Es find auf biefe Art 32 bolle Tagelbeobachtungen gewonnen worben. Gleichzeitig fanben entiprechenbe Rorblichtbeobachtungen flatt und bie brei einander entsprechenben Beobachtungen ber brei Ronftanten - im gangen 30 000 Lefungen an ben berichiebenen magnetifden Inftrumenten - hatte borber nur eine fcwebifche Expedition in ungleich fleinerem Dafftab gebracht. Benn BB, auf ber einen Seite enttaufcht mar, bag bas Lamont'iche Erbftrom . Balvanometer, auf welches er bas grafte Bertrauen gefest hatte, gar feine Refultate ergab, ba es megen ber Gisumichliefung bes Schiffes nicht mit bem gande unmittelbar in Berbindung gebracht merben tonnte, wußte er burch einen eigens conftruirten Apparat die Defiectirung ber Stalen über bas Befichtsfelb binaus nachzumeffen. Die meteorologifchen Be obachtungen ber Expedition haben nicht blog ein borber unbefanntes, swiften bem fpigbergifchen und bem bes norbfibirifchen Meeres in ber Ditte febenbei Rlimagebiet neu erichloffen, fonbern befonbers fiber Temperatur. Bind- und Bollenverhaltniffe neue Aufichluffe gebracht. Den Berth ber Tiefenmeffungen Iernt man aus Wepprecht's Beröffentlichung (Geogr. Mittbeil, 1878) fennen, In ihnen ericheint bor allem ber Rachweis geringer Tiefe, die Bufuhr warmen Baffers bon außen in ichwantenden Mengen und bie porber nie eingebender behandelte Wirfung bes fommerlichen Schmelzwaffers. Im Schlug feines Berichtes entrollte 2B. jum erften Dal bas Brogramm feines nenen Blane inftematifcher miffenschaftlicher, b. b. befonbere magnetifcher und meteorologifder Erforichung ber Bolargebiete, bor ber "bie rein geographische Erforichung, Die arftifche Topographie", der er bieber gebient, nun gurndtreten muffe.

Die im Laufe bes Jahres 1875 ber Geographischen Gesellschaft ju Bien, ber Grager Raturforscher-Bersammlung und gleicklautend dem 2. Internatio-

nalen Geographen-Congreß in Baris borgelegten Anfichten über bas weitere Borgeben faßte 2B. felbft in folgende Gate gufammen: 1. Die arftifche Forichung ift fur bie Renntnig ber Raturgefege bon bochfier Wichtigfeit. 2. Die geographifche Entbedung in jenen Gegenben ift nur infofern bon boberem Berth, als burch fie bas Gelb fur bie wiffenschaftliche Forschung im engeren Ginn borbereitet wirb. 3. Die artifche Detailgeographie ift nebenfachlich. 4. Der geographifche Bol befitt fur die Biffenschaft feinen hoheren Berth als jeder andere in boberer Breite gelegene Buntt. 5. Die Beobachtungsftationen find, abgefeben bon ber Breite, um fo gunftiger, je intenfiver bie Ericheinung, beren Studium angeftrebt wird, auf ihnen eintritt. 6. Bereinzelte Beobachtungereihen haben nur relativen Berth. Er gab ins Gingelne gebenbe Rathichlage fur bie Bertheilung und Anlage ber Stationen und fonnte bereits mittheilen, bag Die Begrundung einer öfferreichifchen Station burch Privatmittel gefichert fei. Schon in ber beutiden Bolarconfereng (im Ceptember 1875 bom Bunbesrath berufen) zeigten fich die Wehprecht'ichen Anregungen. Die Forichung wurde im Begenfat gur Entbedung in ben Borbergrund geftellt. Die fruberen Bolarerpebitionen murben wie populare Unternehmungen von geringem wiffenichaftlichem Berth bingeftellt. Roch fchroffer murbe biefe Auffaffung auf ber internationalen Meteorologenconfereng 1879 in Samburg bertreten. In bem Bericht barfiber fagte Capitan v. Schleinig 1880 in ber Berliner Gefellichaft fur Erbfunbe : Geographifche Entbedungsfahrten haben heutzutage ja ohne Frage ihr Biel berloren. (!) Die Samburger Confereng unterfchied icharf zwischen ber foftematifden Beobachtung periobifder Ericheinungen und ber Weftftellung einfacher Thatfachen ober swiften Beobachtung und Entbedung. Der Ginfluß des Defterreich babei vertretenben 2B. macht fich fowol barin als auch in ber febr ftarfen Betonung ber erbinagnetischen Beobachtungen geltenb. 2B. und Graf Bileget legten ber Confereng einen Plan gur Schaffung eines Burtels bon feften Beobachtungeftationen ringe um ben Rorbbol por und erflarten fich fofort bereit, eine Station auf nomaja Cemlja gu befegen.

Das war ber Unfang ber Berwirklichung bes Bepprecht'ichen Blanes, ber 1880 auf einer zweiten Bolarconfereng in Bern weiter berathen und 1881 burch eine internationale Bereinigung in St. Betersburg vollfommen gesichert wurde, an ber außer Defterreich und Deutschland auch England, Danemart, Rorwegen, Finland, Rugland und die Bereinigten Staaten bon Amerita fich betheiligten. Darans gingen Die gleichzeitigen Beobachtungen auf circumpolaren Stationen bervor, bie 1882 ihre Arbeit begannen. 2B. fonnte nichts mehr bafür thun als in einem Heinen Schriftchen eine "Praftifche Anleitung gur Beobachtung ber Bolarlichter" geben, Die gu Bien in feinem Todesjahr ericbienen ift. Es wird als ein Mufter gemeinverftandlicher Darftellung gerühmt. 218 1882 nicht weniger als 12 Bolarftationen auf ber Rord- und Gubhalbfugel eingerichtet maren, fonnten bie Geographischen Mittheilungen mit Recht hervorheben, bag ein macht- und mittellofer Mann allein burch feine Begeifterung und feine Beiftung fobiel Mittel und Rrafte in Bewegung gefett habe. Der borgeitige Tob Bepprecht's hielt die einmal in Bang gebrachten Unternehmungen nicht auf. Die öfterreichische Expedition ging mit am frilheften, icon im April 1882 in See, und grundete ihre Station in Jan Dapen. Braf Bilczet, ber bie Roften allein trug, begleitete fie, Leiter ber Beobachtungen wurde ber Linienidiffelieutenant Wohlgemuth. Die am 1. Auguft 1883 abgeichloffenen Beobachtungen haben nicht alle bie Erwartungen erfüllt, bie 2B. gehegt hatte. Es erhob fich benn icon balb nach Wehprecht's Singang ber Biberipruch gegen bas Ginfeitige feines Planes, zuerft ichon 1883 auf dem Frantfurter Beographentag. Auch hat bie geographische Bolarjorichung befonbers burch Norbenflisth seitbem viel mehr geleistet, als W. in seinen letten pessimistischen Urtheilen ür zutrauen wollte. Aber schwerlich wird noch einmal ein einzelner Mann eine so großartige Unternehmung wie diese Doppelsette von Beobachtungsstationen un ben Rord- und Südpol ins Leben zu rusen vermögen. In der Geschichte der Polarsorschung erhöht sich der dem Leiter der österreichisch-ungarischen Polarerpedition unter den großen Entdeckern gebührende Blat durch das Berdienst dieser merken

würdigen Schöpfung.

Für Wehprecht's Charafter ift ebenfo bezeichnend bas rubige Burit. treten nach gethaner Arbeit als bie energische und gang fachliche Aufnahme und Bertretung ber neuen Aufgabe. Er war bescheiben, gurudhaltenb, ma außen herb und einfilbig. Paper ichreibt: 2B. mar ein begeifterter Forider und antifer Charafter. Satte man ihn bor die Bahl geftent, fich in ein Fautueil gu fegen ober auf eine Bant, er batte fich ungweifelbaft auf Die Bant gefeht. Seine Briefe an Freunde zeigen ibn bon einer gent anderen Geite ; fie enthullen eine wohlthuenbe Bergensmarme und einen fernigen humor. Er fprach in ber Deffentlichfeit nicht gern, aber wenn er ce that, gelang es ihm über Erwarten. Gein Berhaltnig jur Mannichaft wird am beiter burch die Thatfache illuftrirt, daß er in den bentbar ichwierigften Berbaltuiffen. wie fie bas Umbergetriebenwerben im Gis und ein Rudgug bom Schiffe mit fic bringt, die Disciplin aufrecht erhielt. Und wie auf ber Reife forgte er nachber für bas Boblergeben ber fruberen Untergebenen, Die ibn trog feiner Strenge verehrten. 2B. bezeugte 1875 (in einem Auffat in ber R. F. Breffe), bag fein einziger Fall ernftlicher Infubordination an Bord bes "Tegetthoff" borgetommen fei; über eine Androhung ber Strafe fei es an Borb bes "Tegetthoff" nicht hinausgefommen. Er wies viel babon ber guten Ratur feiner Leute gu, mit Recht hebt er aber auch fein Spftem hervor, das Chrgefahl ber Mannicat aufs hochfte gu fpannen. Wehprecht's Stil ift flar und fachlich. Geine miffenichaftlichen Berichte und Bortrage nach ber großen Reife geichnen fich burch Gebrangtheit und burch bie Folgerichtigfeit aus, mit ber wefentliche Gebanten entwidelt werben. Die frilher ans Licht getretenen leiben an ber Untlatheit ber unerprobten theoretifchen Unichauungen. Die Ginfeitigleit, womit in ben ibd. teren bie wiffenichaftlichen Bolarstationen ben geographischen Bolarexpeditionen entgegengeftellt werben, ift begreiflich. Als naturichilbeinber Reifebeichreiber fteht er weit hinter feinem Genoffen Baber, bem geborenen Runftler, gurud, Doch hat er in ben "Bilbern aus bem hohen Rorben", Die feit 1875 in ben Geographischen Mittheilungen erschienen, febr ichone Schilberungen bes Rorblichts, ber Gisbildung, bes Padeifes u. f. w. gegeben. Der Auffah Gibpreffungen" gebort mit feinen Ausschnitten aus Bepprecht's Tagebuch ju ben lebendigften Schilberungen aus ber Polarwelt. Bielfach erweitert und bereichert find bie Abichnitte aber Schnee und Gis, fpater gefammelt u. d. I. "Die Detamorpholen bes Bolareifes" ericbienen. Diefes Buch, ein Dufter ebler Bopularifation, ift leiber nicht nach Berbienft gewurdigt morben.

Die Schriften Wehprecht's und Payer's, borzüglich das Wert über die diterreichisch-ungarische Polarexpedition (1876) und die Beiträge Wehprecht's in den Geographischen Mittheilungen. — Wehprecht's und Payer's Berichte an das Comité. Mittheil. d. R. R. Geogr. Ges. Wien 1874. — Denfschriften der R. R. Atademie, Bd. XXXV. — Wilczef, Die österreichilde Nordpol-Expedition. Mittheil. d. R. R. Geogr. Ges. Wien 1874. — H. d. d. V. Littrow, Karl Wehprecht. Mit Bild. 1884. — Persontiche Mit-

theilungen 3. bon Babers.

Bidern \*): Johann Ginrich 2B., verdient und berfihmt als Begrunder und erfter Leiter bes "Rauben Saufes" und ber mit biefem Rettungshaufe verbundenen Brilderanftalt wie als Organisator ber inneren Miffion in der epangelischen Rirche Deutschlands überhaupt, wurde am 21. April 1808 in Samburg geboren und ftarb in Sorn bei Samburg am 7. April 1881. Sinrich 2B. war bas altefte bon fieben Rindern bes burgerlichen Rotars und beeibigten Translators Joh. Bint, 2B. († 1823) und beffen Battin Raroline geb. Bittftod (1784-1861). Der Bater, fieben lebenber Sprachen fundig, bei ichwacher Befundheit mutjam arbeitend, babei gemuthvoll, fromm, mufitalifch, hinterließ die gleichgefinnte Frau in durftiger Lage. Der altefte reichbegabte Sobn, ber 1813 mabrend ber Belagerung mit ben Eltern aufe Land hatte flieben muffen, erlag in ben Jahren nach bes Baters Tobe faft ber Laft mufitalifder und anberer Brivatftunden, Die er neben bem Befuche bes von Gurlitt im ftreng bernunftglaubigen Ginne geleiteten Johanneums auf fich nahm, bis er (Januar 1826) Die Anftalt vorzeitig verließ und bei bem Schul- und Inftitutsporfteber Pluns in Pofelbori als Gehülfe eintrat. Die im Elternhause eingelogene firchliche Frommigfeit fteigerte fich bei 2B. unter bem undulbfamen Drucke bes herrichenden Rationalismus und bem Ginfluffe der mit Macht empor-Arebenden pofitiven Glaubigfeit frub ju glubenbem Gifer fur eigene Beiligung und Bau bes Reiches Gottes in ber geliebten Baterftabt. Fruh fand ber lebhafte Inngling vertrauten Berfehr und ehrenbe Beachtung im Rreife ber angeseheneren geiftlichen wie weltlichen Bertreter moderner Rirchlichfeit in Samburg und Umgegend: ber Baftoren Bolters, Strauch, Rautenberg, John, Mugenbecher, Joh. Claudius ju Sambs, bes Senators Gubtwalder, Sondifus Sieveling, Profeffore hartmann († 1826) u. A. Bei feinem Principal Pluns bernahm er guerft bon ben Anftalten Joh. Daniel Falt's gu Beimar und bes Grafen von der Rede Bolmerftein gu Overdyd. Duffelthal fur Rettung vermahrlofter Rinder und beschloß, Diefen Borbilbern fpater gu folgen. Der Umgang mit eblen Frauen gleicher Richtung wie Louife Reichardt († 1826), ber Componiftin, und Amalie Siebeling (1794-1859) beftartte ihn in folden Ibeen, bie jedoch einftweilen in frobem jugendlichem Berfehre mit jungen Freunden, Darunter auch ben Rünftlern Erwin und Otto Spedter, Julius Dilbe u. A., lowie in ernften, am atabemifchen Symnafium wieder aufgenommenen philologifchen Studien (Berbft 1827) ihr Gegengewicht fanden. October 1828 bezog er, mit Stipendien und Privatipenben ausfommlich, mit beften Empfehlungen reichlich berfeben, die Universität Gottingen, wo er als Studiofus der Theologie in brei Semeftern namentlich an Friedrich Lude fich innig anfchlog. Während ber folgenden brei Gemefter in Berlin borte er mit Achtung Begel und Schleiermacher, mit belonderer Berehrung Reander, burch ben er auch bem berühmten Brediger Johannes Gogner fowie ben befannten Menschenfreunden Dr. Julius und Baron b. Rottwig naber trat. Außer ben Samburger Alters- und Studiengenoffen - Behrmann, Ludwig Dunder, Eb. Suther, Rofter, Rrabbe, Mondeberg, Behmoller - feien unter Bichern's Freunden ber Sannoberaner Friedrich Munchmeber, fpater als ftrenger Lutheraner bem Freunde entfrembet, und ber Bubeder Baul Curtius († 1838 ale Baftor ju Alten Bamme in ben Bierlanden) ermahnt. Am 2. Geptember 1831 fehrte 2B. in feine Baterftadt jurud und nahm fofort die fruhere private Behrthatigfeit wieder auf, baneben bem auffeimenben driftlichen Bereinsleben wie ber Urmen- und Rranfenpflege cifrigft jugewandt. Rach ruhmlich beftanbenem Eramen (April 1832) als "Canbidat 2B." anertannt, was er bis au feiner Bernfung nach Berlin blieb, unterfchrieb er die fymbolifchen Bucher

<sup>&</sup>quot;) 3n S. 809.

776 Bichern.

ber lutherischen Rirche nicht ohne ben Borbehalt, fich nicht an beren Budftaben binben au fonnen, wie er benn im Ginne Reanber's Bengitenberg's vielbesprochene Unrufung ber Staatsgewalt gegen die Gallenfer Rationaliften Begicheiber und Gefenius entichieben verwarf und ebenfo besonnen bem bamels querft lauter erichallenden Rufe nach Trennung bon Staat und Rinde trot feines gespannten Berhaltniffes ju bem in hamburg noch ungebroden herrichenden Rationalismus entgegentrat. Juni 1832 fibernahm er bie Stelle bes Oberlehrers an ber vom Paftor Rautenberg gu St. Georg (1825) begrundeten Conntagsichule und trat gleichzeitig bem Rautenberg'ichen "Befuchvereine" bei, als beffen Mitglied er tiefer in "hamburgs mahres und geheines Bolfsleben" (Titel eines im Auguft 1832 begonnenen tagebuchartigen Gefte) und beffen Schaben einblidte. Aus bem Beluchsbereine brang mit neuem Radbrude ber in Samburg bereits ofter verhandelte Gebante eines Rettungshante ober - wie ihn 2B. fcon bamale fuhn erweiterte - eines Rettungebories in weitere Rreife. Bufammentreffen gunftiger Umftanbe, befonders ein fur biefen Bwed verwendbares Legat einfacher Bfrgersteute, bes Chepaares Gertens, und Beifülfe in Rath und That feitens bes Senators Subtwalder wie bes Spubili Siebeting ermöglichten biesmal bie Berwirflichung. Um 12. September 1888 ward die Anftalt im fog. Rauben Saufe (eigentlich: Ruges Gafe) ju Dom, bas Sieveling bafür junachft miethweise hergegeben, begrundet. 2B. bezog mit Mutter und Schwester am 31. October bas burftige Saus, bas am Jahreichluffe bereits swolf Boglinge gablte. Um 29. October 1835 fonnte er in bas ingwischen neu erbaute fog. Dutterhaus feine neuvermählte Gattin, Amante Bohme, Tochter eines Brandverficherungsbirectors und Rachtommin Jafob Bohme's, des Gorliger Philosophen, beimführen, mabrend gu ben borbandenen brei im Schweigerhaufe untergebrachten Rnabenfamilien nun auch eine Dabden gruppe im alten Saufe trat. Frau Amanda 2B., mit ihrem fpateren Gatter burch bas Intereffe an feinen Liebeswerten zuerft gufammengeführt, bat ib barin treulich unterftugt, ihm bier Gobne und funf Tochter geboren und ibn aber lebt. Die Rettungsanftalt erweiterte fich burch ben Bau neuer Bobnbitele und Wertftatten, beren mehrere bon 2B. mit feinen Bebulfen und Boglingen ohne Mitmirtung gunftiger Bauhandwerter hergestellt murben, in ber That balb au einem fleinen, im parfartigen Gelande gerftreuten Rettungeborfe, bas top alles Spottes und aller beftigen Angriffe nah und fern Achtung . Aufmertiamfeit und thatige Beihulfe erwarb. Unmittelbarer noch wirlte 2B. nach aufen durch bas ber Borficht des Curatoriums abgerungene, allmablich erweiterte Gehülfeninftitut ober die Bruberanftalt. 3m erften Jahresberichte (1842) bezeichnete er biefe Anftalt als "Seminar fur bie innere Diffion unter ben beutiden Broteftanten". Damit mar ber Gefammtheit ber Arbeiten gur Abbille leiblicher und geiftlicher Roth im Ginne ber evangelifchen Rirche, auf welche Bichern's umfaffenber Blan berechnet war, der treffenbe Rame und bleibente Stempel aufgebrudt. Schon feit Johannes Falf war ber Bergleich folge Werte fuchenber Chriftenliebe mit ber Ausbreitung bes Conngeliums jenfeit ber Grengen ber Chriftenheit ublich; auch in Samburg. 2B. felbit faßte frab len Lebensibeal unter bem beibe Thatigleiten einschliegenben Bilbe bes Denlam fifchers (Lut. 5) auf. Als eigentliche, fogufagen gemungte, termini technic aber maren bie Ramen "außere und innere Diffion" foeben guerft von Bidem verehrtem Lehrer Abt Lade in Gottingen, wenn nicht gang in Bichemit, boch in nah verwandtem Ginne gebraucht. Lude hatte am 13. Robember 1842 einen Bortrag gehalten über "bie zwiefache, innere und außere Diffion be evangelischen Rirche, ihre gleiche Rothwendigfeit und nothwendige Berriniaung und ibn bem Schiler gur Beröffentlichung für feine neue, mit bem Rangen

Bichem. 777

Saufe verbundene Buchbruderei überlaffen. Die Druderei bes Raufen Saufes mar Februar 1842 eröffnet und warb 1844 mit eigenem formlichem Berlagsgeicafte ("Agentur bes Rauben Saufes") verbunden. 218 Erftling bes fpater au anfehnlichem Umfange berangewachsenen Berlages ericbien feitbem Die Reitfcrift "Miegende Blatter aus bem Rauben Saufe". Stellt man fich alle biefe vielverzweigten Unternehmen trot einzelner Schwierigfeiten und Gehlichlage in ichwellenbem Aufblichen, Bichern's perfonliche Berbindungen in lebenbigfter Bunahme, ibn felbft in gehobenfter freudigfter Buberficht bor, fo hat man ein Bild feiner gangen Lage in ber Beit bor 1848. Rur muß noch nachgeholt werben, daß er in den vierziger Jahren besonders enge Bande mit ben leitenden ftaatlichen wie tirchlichen - Rreifen Berlins fnupfte, namentlich mit bem Gultusminifter Gichhorn, beffen Mitarbeiter, Gebeimem Rathe Stiebl, Oberhofprediger Gnethlage, General v. Gerlach, Graf Gberhard Stolberg u. A. Schon 1846 hatte er auch beim Konige Friedrich Wilhelm IV. Audieng, ben besonders Bichern's Bestrebungen, Die Gefangenenpflege ju beffern, intereffirten. Mary 1848 geleitete 2B. perfonlich eine Angahl feiner Brilder nach Bleg in Oberichlefien jur Pflege unter ben Tophusmaifen. Auf der Rudreife fur ben 18. Mary mar er ju abermaliger perfonlicher Aussprache mit bem Ronige ins Schlof beftellt. Der Berliner Aufftand vereitelte Die Audieng. Go tam es, bag 2B. in Berlin als Augenzeuge ben Ausbruch ber Krifis miterlebte, die auch in

fein Beben und Bebenswerf machtig eingreifen follte.

Das gewaltsame Bervorbrechen gerftorenber Rrafte in ber Bewegung bon 1848 erichatterte natürlich auch Wichern's lebhaft für Bolfswohl empfindenbes Gemuth. Im gangen aber fab er barin ben thatfachlichen Beweis für feine oft wiederholten Warnungen und damit eine Wendung ber Dinge, die dem leitenben Gebanten feines Lebens ju gute tommen mußte. Unter bem frifchen Gindrude ber Berliner Dargtage ichrieb er in ben "Fliegenden Blattern" den Auffat: "Die Revolution und die innere Diffion". Darin beift es: "Die innere Miffion hat mit bem, mas feit bem 24. Februar 1848 in Europa geschehen, ein Unberechenbares gewonnen. Das feit jenem Greignig enthullte Guropa, Taufende von Thatfachen, Die fich täglich überfturgen, - - - Dictiren Die Rothwendigfeit ber inneren Miffion : - ober wer bermag nunmehr noch ihre Rothwendigleit ober ihr Recht ju beftreiten?" Unbeirrt burch ben garm ber Beit fette 2B. im befonderen amtlichen Auftrage fein Bemuben um verftanbige Ordnung ber Baifenpflege in Oberichlefien fort, wobei er fich und feinen Brubern bolle Achtung auch in fatholijcher Umgebung und bei fatholischen Ditarbeitern erwarb. 3m September 1848 bereifte er gu biefem 3mede als Ditglied einer Commiffion das Rothstandsgebiet. Schon gubor - April d. 3. war ber Beichluß gejaßt, ben bejonderen hamburgifchen Charatter bes Rauben Saufes aufzugeben und die Unftalt, ihrer thatfachlichen Bebeutung gemäß, ausbrudlich bem gesammten Baterlanbe gur rettenben Rinberpflege wie gur Bilbung bon Belfern fur Die innere Miffion gu widmen. Bon Oberichlefien reifte biesmal 2B. fojort nach Wittenberg jum erften beutichen ebangelischen Rirchentage, auf bem am 21. September er erft nicht mubelos ben wurdigen Blag in ber Tagesordnung für Die innere Diffion erftritt, bann aber mit gewaltiger Stegreifrebe alle Theilnehmer binrig und es burchfeste, daß Furforge fur die gefahrbeten, berirrten und bebrudten Mitglieber im Sinne ber inneren Miffion als beilige Bflicht ber beutichen evangelischen Gefammtlirche anerkannt und die Riederfetung eines Centralausichuffes für innere Diffion beichloffen murbe. Gewaltiger Aufichwung bes Intereffes fur Bichern's Sache und infolge beffen Bochfluth bon Anfragen und Anfprüchen an ihn mar bie nächfte Folge babon. Am 10. Robember conftituirte fich in Samburg ber erfte ber balb gablreichen

778 Bichern.

Bereine für innere Miffion, in ben nachfiolgenben Tagen gu Berlin ber Contralausichuf, in bem unter Borfit b. Bethmann-Bollmeg's mit 2B. Danner wie Stahl und b. Muhler gufammentagten. Unmittelbar barauf lief ID, bem Berwaltungerathe bes Rauben Saufes - unter Bergicht auf fein Gebalt, ben eines hochherzigen Raufmannes Spenbe ihm ermöglichte, - fur ein 3ohr und einen Monat ju ber ihm jest aufgebrangten weiteren Thatigfeit fich ausbrudlich ermächtigen. In jenen Tagen fprach Friedrich Wilhelm IV. bas prophetifde Bort: "Benn wir einmal alle nicht mehr find, wird man erft feben, mas für ein Bert bas ift. Gott wurdigt uns Bartner ju fein; Die Schatten ber Baume werben über unfere Graber fallen". Die junachft vorlaufig gewonnene und feit Beginn 1850 burch Beftellung eines Inspectors und ftandigen Bertreters am Rauben Saufe - Ih. Rhiem - bauernd geficherte Freiheit ber Bewegung nutte 2B. fofort in ben Jahren 1849 und 50 gu gablreichen Reifen in alle Theile Deutschlands, auf benen fiberall bas erwachte Streben für ebangelifche Liebesthatigfeit angeregt, berathen und organifirt warb. Freilich erwachte und er ftartte mit biefer Bluthe ber inneren Diffion jugleich ber boppelte Gegenfab bon ber rabical-liberalen wie bon ber reactionar-firchlichen, namentlich ber log, ftreng lutherifchen Geite. Befonbers fcmerglich mar es fur 28., bag fein Streben in den ernftlirchlichen Rreifen der fog. confessionellen Butberaner Frantens, Medlenburgs, ber preugifchen Landesfriche, bor allem Sannover harter und - ber hauptfache nach gewiß - unbilliger Bertennung begegnete. Dan fand bort ben Berth, ben 2B. und feine Freunde bem modernen drift. lichen Bereinsleben beilegten, undereinbar mit ben - ihrerfeits febr anfechtbaren, mindeftens Aberfpannten - "objectiven" Begriffen von Rirche und Pfarrami und nahm Anftog an Bichern's offen befannter Borliebe fur bie Union ober minbeftens bas friedliche prattifche Bufammenarbeiten ber beiben ebangelifden Confessionen. Das in Sannober bom Baftor D. Betri berausgegebene Beitblatt für bie Ungelegenheiten ber lutherifchen Rirche ging in Diefen Bebenfen fo weit ju ertlaren : "Diefe innere Miffion unter bem Scheine ber Freundichaft fur die Rirche ift boch ber Ruin berfelben; fle ift ein Schlinggewachs, welches Stamm und Mefte des Rirchenbaumes ju übergieben und ihm alle Lebenatraft ausgufaugen brobt; es fieht fo, bag eine bon beiben, bie Rirche ober bie inmere Miffion, bas Feld raumen muß". Schon ben Ramen: "Innere Diffion" fanb D. Petri unerträglich; er faßte ibn fo auf, ale wollte ein beliebiger Berein feine mit menichlicher Bollmacht ausgerufteten Genblinge neben bie Boten fiellen, bie ber Berr ber Rirche felbft gefandt und bevollmachtigt bat. Freilich beruhte bas nur auf willfürlicher Folgerung aus einzelnen, vielleicht reichlich enthufiaftifchen Aussprüchen Bichern's und feiner Freunde, benen im Bufammenhange bas Wegengewicht nicht fehlte. Auch tonnte biefer confesionelle Wegenfal im eigenen Lager fich nicht auf die Lange behaupten. In jenen Jahren hochgebender Reaction beriperrte er der inneren Miffion gange Gebiete bes protestantifden Deutschlands und bereitete ibrem fleggewohnten Berfechter mande bittere Stunde. Doch ichritt bas Wert im gangen ruftig bormarts. 3m Jahre 1851 burfte 29. feine Sache in England bor ber Evangelical Alliance bertreten und bort ebenfo werthvolle Befannticaften anlnupfen wie intereffante Stubien machen. Am 17. Juli 1851 legte Friedrich Wilhelm IV., ber perfonlich an Bichern's Erfolgen regiten Antheil nahm, ben Staatepenfionaren bes Rauben Saufes die Anftellungeberechtigung für Befängnigmarterftellen bei. Rurg gubor batte bie theologische Nacultat ber Univerfität Salle ben Canbibaten 2B. ebrenbalber gun Doctor ber Theologie ernannt. Das Jahr 1858 nannte 2B. felbft fpater bas Ronigijahr bes Rauben Saufes, ba es außer anbern Fürften und Fürftinnen Die Ronie non Preugen und Baiern mit ihren Gemahlinnen gu beffen Beluche berbeifahrte.

Wichern. 779

Im Auftrage ber preußischen Regierung ifthrte 1852 und 53 2B. brei große eifen jur Befichtigung ber Gefangniffe aus, Die ju mannichfachen Untragen und beffernden Gingriffen anregten, mit benen fein besondere wirtfamer Bortrag - Wer bie Behandlung der Berbrecher in ben Gefängniffen und der entlaffenen Shaflinge" auf bem fünften Rirchentage ju Bremen (1852) nabe gufammenbangt. Bor allem bas Berhaltnig Bichern's jum preugischen Gejangnigmefen, Enger gefchurgt noch burch feinen maggebenben Untheil an ber Reorganifation Der großen Strafanftalt ju Moabit (1854-56) nach tem Grundfage ber Bellen-Baft und bie erweiterte Bermenbung feiner Raubhausler-Briber im preugifchen Barterbienfte, führte endlich Januar 1857 jur formlichen Bernjung in ben preugifchen Staatsbienft .. 2B. wurde als Oberconfiftorialrath (Rath III. Cl.) im Oberfirchenrathe und gleichzeitig als bortragender Rath fur Befangnigwefen im Minifterium bes Innern angeftellt, ohne auf feinen Blat am Rauben Saufe bergichten gu muffen. Er verlebte fortan bie Binter jumeift in Berlin, Die Sommer in Sorn. Die eigentliche Leitung im Rauben Saufe ging an ben Infpector Rhiem über, mabrend ber gweite ber nachftverbundenen Gehalfen, Bichern's fpaterer Biograph Friedrich Olbenberg, bem Meifter nach Berlin folgte und ihm ba als Inspector bes neubegrundeten Rinder- und Bruderhaufes "Johannesftift" wie ale Geiftlicher ber Strafanftalt ju Moabit jur Seite ftanb. Berhangnigvoll für Bichern's Mirlen im preugifchen Staatsbienfte mar bie balb nach feinem Uebertritt ausbrechende Rrantheit feines foniglichen Bonners, obwol auch ber Bringregent und fpatere Ronig Wilhelm ihm Achtung und Bohlwollen bewahrte. Beftig waren Die Angriffe in Preffe und Landtag, beren er fich wieberholt gu erwehren hatte. Sie gipielten im 3. 1861 in ben Rammerbebatten wie in ben Flugichriften bes Profeffors v. Golgendorff: "Gefet ober Berwaltungsmaxime? Rechtliche Bebenten gegen bie preugifche Dentichrift, betreffend die Gingelhaft" und: "Die Bruberichaft bes Raugen Saufes, ein protestantifcher Orben im Staatsbienft". Doch fand 2B. in biefen Rampfen ermuthigenben Beiftand vielfach auch bei folden, die ber Regierung gegenuber, die ihn berufen, in Oppofition und in firchlicher Sinficht ihm felbft ferner ftanben. Zweifellos hat fein Ginflug im preufifden Gefangnigwefen gegenfiber ber bureaufratifden Schablone anregenb und belebend gewirft. 218 einer ber erften brang er auf forgfältige berufliche Borbildung bes Barterperfonales; ein Berbienft, bas faum gefchmalert wird, wenn man jugeben muß, bag ber Geift feiner Bruberichaft bon Ginfeitigfeit und Selbstaufriedenheit nicht immer frei war. Auch auf allen anderen Gebieten ber inneren Miffion burfte 2B. fich fconer Erfolge erfreuen. Geit 1858 leitete er ale Borfiter Die Congreffe fur innere Miffion, beren bei feinen Lebzeiten 21 fattianben. Befonbers hervorgehoben ju werben perbient bie Ginrichtung ber Feldbiatonie zu Liebesbienften aller Art bei den mobilen Truppen ber Feldalige bon 1864, 66 und 70/71. 3m frangofifchen Feldzuge trugen zwei feiner Cohne Beinrich und Louis die Waffen, bon benen biefer am 3. Januar 1871 an einer Bunde ftarb, die er bor Meung empfangen. Ingwischen hatten bie privaten Lebensverhaltniffe in Berlin für 2B. und fein Saus fich gludlich geftaltet. In einem Mittwochstrangehen, um nur bies ju erwähnen, traf 2B. fich mit Bethmann-Bollweg, Tweften, Dorner, Bruns, Banfen, Lepfius, Millenhoff, Dobe, Trendelenburg u. A. - eine erlefene Tafelrunde! - ju geiftigem Austaufch und gefelliger Erfrifdung. Dagwifden jeboch freugten feinen Beg bie erften Borboten bes Berfalles feiner Rrafte, ber feit bem erften Schlaganfalle am 19. April 1866 allmäblich aber unaufhaltfam fich vollgog, mabrend gleichzeitig bie alten Samburger Freunde einer nach bem anderen babinftarben. 3m 3. 1873 ents ichlof 2B. fich, aus bem preugifchen Staatebienfte gu icheiden und bie Beitung bes Rauben Saufes, bas bei befter außerer Berwaltung ibm nicht gang im

alten freudig-freien Geifte fortguleben ichien, unter Beibulfe feines ibm gugentneten theologischen Sohnes Johannes wieber perfonlich ju übernehmen, nachben ber Inspector Rhiem auf eigenen Untrag ausgeschieden mar. Allein ber Radmill tam ju fpat, um bem ehrmurbigen Greife noch eine ibn felbft befriedigende Birt. famteit ju geftatten. Roch ehe ber Abichieb aus bem Berliner Amte formlich bollzogen mar (9. Novbr. 1874), brach er in erneutem Schlaganfalle am 5. April 1874 jufammen. Die noch folgenden fieben Jahre maren bei gunehmenber Lahmung ber Bliedmagen und ber geiftigen Rrafte wie beim Wechfel gebrudter und gereigter Stimmungen fur ibn felbft und fur bie Seinen fcwere Beit. Gr ftarb vierzehn Tage bor Bollenbung feines 73. Lebensjahres. - 2B. war in feinen jungen Jahren, und felbft noch im frit erblichenen bichten Saare die imponirende Geftalt und ein herborragender Redner. Frube Concentrirung alle Intereffes auf ein zwar nicht enges, aber boch flar umgrengtes Gebiet ber Thatigteit, verbunden mit unbeugfamer Billensfraft ertlaren neben ber Gue ber bon ihm bertretenen Sache bas Geheimniß seiner großartigen Erfolge. Find nahm er jum Bahlipruche Luther's Bort: "Cedo nulli! b. i. befeits and was im Wege ift. Die fahret Er ba ber, ber niemand weicht". Rebifite Diefer heroischen Festigleit mar wie bei bem großeren Borbilbe auch bei B. eine gelegentlich ausbrechende Ungebuld und Geftigfeit, Die bon ber Gunt farbe feines Befens, ber marmen, hingebenben Menichenliebe, oft feltfam 41 ftach. Er beflagte und befampfte biefen Temperamentsfehler in frommer De muth redlich, ohne ihn völlig ju fiberwinden. Der fiber manchen ernften Bebenten und leichtfertigen Borurtheilen gegen Bichern's "Bietismus" von linte und rechts oft verfannte hohe Werth feines Lebenswertes ift icon in feinem Alter immer mehr und wird bente, wo die focialen Rampfe ber Wegenwatt feinen prophetischen Borausblid in bas bellfte Licht ftellen, faft einstimmig anerland Auch feine erfte Schöpfung, bas Raube Baus, gebeiht in bes Stifters Sinne unter beffen Cohne bis heute ungeftort weiter. Es ift volle Wahrheit, was Railer Wilhelm I. am 16. April 1881 ben Sinterbliebenen ichrieb: "Durch bie Beile driftlicher Liebe und Barmbergigleit, fur welche er ale bas unberrudbare Biel feines unablaffigen Strebens und Wirtens in mahrer Frommigteit feine genje Rraft einsehte, hat fich ber Dabingeschiebene ein unvergegliches Dentmal iebn gefchaffen".

Sicherste Quelle für Wichern's Lebensgeschichte bildet die Biographier Johann Hinrich Wichern. Sein Leben und Wirten. Nach seinem schrift lichen Nachlaß und den Mittheilungen seiner Familie dargestellt von Friedrich Oldenberg. 2 Bde. Hamburg 1884 und 87. — Alles andere, was bisher über W. geschrieben ward, ist davon mehr oder weniger abhängig. Wichembeigene Schriften, soweit sie besonders erschienen, sindet man im Berlagskatalog der Agentur des Rauhen Hausen Gauses und die ersten 88 Berichte über die Anstellen Blätter aus dem Rauhen Hauses und die ersten 88 Berichte über der Anstellen des Rauhen Hauses (1833—72) vieles Eigene ihres Geransgebert Wichern's bedeutendste, seines Wirtens und Lebens Höhepunkt Schrift: "Die innere Mission der deutschen edangelischen Kirche. Eine Insisterit an die deutsche Ration" (Hamburg 1849, 2 Aussagen im selben Jahrehat der Centralausschuß für innere Mission 1889 neu herausgegeben. Des gleichen "Borträge und Abhandlungen" (zunächst Band I: Kongresporträgelischen "Borträge und Abhandlungen" (zunächst Band I: Kongresporträgelsen) durch 3. Wichern und F. Oldenberg.

Wichmann\*): W. (Wicmann, Wigmann), Dompropft von Salberflodt (1146-1149), Bischof von Raumburg-Zeit (1149-1154). Erzbischof von

<sup>\*)</sup> Bu G. 312.

Magbeburg (Mai 1152, bezw. Sommer 1154), † am 25. August 1192. — Mit ihm und feinem Reffen Ronrad enbet bas Beichlecht der Grafen von Geeburg, ber Ameig einer ber pornehmften Familien bes Sachsenlandes. Des Baters Urgrofboater war Burchard, ein Reffe bes fl. Brun-Bonifatius, aus bem Saufe ber Querjurter Grafen. Burchard's Schwefter 3ba murbe bie Stammmutter ber Supplinburger, bon feinen Gobnen pflangte ber altere, Gebhard, die Querfurter Binie fort, welcher mehrere Magbeburger Burggrafen und auch ein Borganger Bichmann's auf bem ergbischöflichen Stuhle, Konrad (1134-1142), angehörten, ber jungere, Chriftian, aber erhielt Buter nordlich von bem Stammfige. Er burite eine Person mit bem im 3. 1039 ermahnten gleichnamigen Bogte bes Rlofters Gandersheim fein (Harenberg, Hist. Gandershem. p. 440, 669), welches icon im 3. 980 ben Burgbann in Geeburg, nach bem Chriftian's Rachtommen benannt wurden, erhalten hatte (Mon. Germ. DO. II. 214). Chriftian's Gemahlin ift unbefannt, feine Cobne maren Bichmann, Graf von Seeburg, und Bilhelm, Brai von Lutisburch, von bem wir nabere Runbe nicht befigen. Als Bichmann's Gemablin wird bom fachfifchen Annaliften Gifela, Die Tochter Otto's von Schweinfurt, angegeben, ba aber Ergbischof B. feine Grogmutter Bertha nennt und Otto's Tochter biefes namens mit Friedrich von Sabsberg vermahlt mar Morit in Abh, ber bift. Claffe ber bair, Alabemie I, 2b, 13, 104, 136), fo mirb man Gifela aus ber Reibe ber unmittelbaren Borfahren bes Ergbifchofs auszuicheiben haben. Ueber Bertha's Berfunit fehlt es an ficherer Rachricht. Aus ihrer Che mit 2B. ftammten Bero (Berhard, Bert), Sadwig, Aebtiffin bon Bernrobe, und Beva, beren Gemahl wir nicht fennen, Die aber einen Sohn Dietrich hatte, im 3. 1166 als verftorben angeführt wird und im Rlofter 3chtershaufen ihre lette Ruheftatte gefunden hat. Gero vermählte fich mit Mathilbe, der Tochter bes Martgrafen Thiemo und Schwefter Ronrad's bes Brogen, ber nach bem Tobe Beinrich's II. (1128) bie Mart Meigen erhielt. MIS Sohne Bero's und ber Mathilde find ficher bezeugt Erzbifchof B. und Brai Ronrad, ber im 3. 1155 und nach 1161 urfundlich erwähnt wird, bor feinem Bruber ftarb und einen Cohn Konrad binterließ, ben wir im 3. 1191 ale Bropft von Seeburg finden. Ob wir noch einen britten Cohn Etbert annehmen burfen, ift borlaufig nicht mit Sicherheit ju entscheiben. Erzbifchof 2B. ericeint im Befige umiangreichen Landgebietes in Riederöfterreich, fuboftlich von Bleif an ber Abbs, welches nach feiner Ausfage bereits feine Borfahren innegehabt hatten. Wir- wiffen nicht, auf welche Beife bie Seeburger gu biefen Butern getommen find, und es mare mußig, auf die gablreichen und fubnen Sprothefen, welche Diefe Thatfache hervorgelodt hat, einzugehen, ba biefe Frage boch erft nach eingehender Untersuchung ber Genealogie ber Seeburger, jowie ber verwidelten Befigverhaltniffe im Fluggebiete ber Dbbs geloft merben fonnte. Ge genfige bier barauf bingumeifen, daß icon ju Beiten bes Bifchofs Reginbert (1138-1148) Wichmannus, vir ingenue nobilitatis de Saxonia, ju Gunften Baffaus urfundet (Mon. Boica 28 b, 104 Rr. 7), und daß Erzbischof 2B. felbst begeugt, wie feine Borfahren von Anfang an bas im 3. 1116 gegrundete Rlofter Seitenstetten als Rachbarn unterftugt haben. Da nun in einer Bulle Urban's III. für biefes Stift vom Jahre 1186 (Fontes rer. Austr. II, 33, 16, Mr. 12) unter anderem auch die Schenfungen eines Gero, comes de Cluze, und feines Sohnes, bes Grafen Efbert, bestätigt werben, so hat man ohne weiteres diesen Grafen bon Bleif mit bes Ergbischofs gleichnamigem Bater für eine Person und Etbert für einen Bruber Wichmann's erflart. Auffallend bleibt allerdings, bag Gero nicht nach feinem fachfischen Sige, ber Erzbischof, beffen Schenfungen unmittelbar barauf augeffihrt find, nicht als fein Sohn.bezeichnet wird, daß 2B. felbst biefe Schenfungen in feinen Urfunden nicht befonders anführt, und daß er im 3. 1155

ausdrücklich fagt, neben ihm habe nur fein Bruber Konrad Anfpruch auf bei mutterliche Erbe gehabt (Mulverstedt Reg. 1310). Es ist nicht ausgeschloffen, daß bei der Aussertigung der papstlichen Bulle insofern ein Irrihum unterlaufen ift, als etwa die Seeburg'schen Ministerialen in Gleiß den Titel come

erhielten.

Rach Gero's Tobe vermählte sich Mathilbe mit dem Grasen Lubwig vor Wippra, durch diese Che erhielt W. zwei halbbrüder, den Grasen Ludwig und den Abt Ludwig von Merseburg. Andere Berwandte Wichmann's waren ein Bichmann, der schon im J. 1116 in das Johannesstift zu halberstadt getreten war und daher kaum eine Person mit dem als Stifter von Kaltenborn bekannte Grasen Wichmann sein kann, serner Udo II., Bischos von Raumburg (1161—1186). Dietrich, Propst von St. Peter und Ricolai in Magdeburg, mit Aebtissen Abelheid von Quedlindurg, die Schwester des Pfalzgrasen Abalbert von

Sommerichenburg.

29. ber im 3. 1116 noch nicht ju feinen Jahren gefommen war, alle frabeftens im 3. 1105, fpateftens im 3. 1115 geboren fein fann, mar wel wer Anfang an far ben geiftlichen Stand beftimmt. Seine erfte Ausbilbung burit er vielleicht in bem Johannestlofter bei Salberftabt, bem feine Dutter im Jahn 1116 eine Schenfung machte, erhalten haben, morauf er bann in bas Salberflabter Domcapitel eingetreten fein wirb. Saltlos find die Fabeleien fiber feine angeblich in Baffau und Regensburg jugebrachte Schulgeit, mabrent bie ibu jugeschriebenen Studien in Paris durch leichtfertige Uebertragung einer auf feines Rachfolger Luboli beguglichen Rotig entftanden find. Buerft wird er urtundlich in 3. 1145 als Propft des Salberftabter St. Baulsftiftes ermabnt. Ale ein 3cht fpater Dompropft Martin burch fein Berhalten Die Abneigung der Ranomiter er regt und eine papftliche Enticheidung feine Abfebung gur Folge batte, trat 28 on feine Stelle. In Diefer Eigenschaft betheiligte er fich an mehreren Rechtebandlungen bes Bifchois Rubolf, unter benen bie Bestätigung bes Rlofters Mariemell bi Querjurt beshalb ju ermahnen ift, weil baffelbe bornehmlich ber Freigebieleit ber Querfurter Grafen feine Entstehung verdantte. 3m 3. 1148 fand Bilde Udo I. von Raumburg auf der Beimfahrt aus bem beiligen Lande im Meeresfimm fein Ende, ba ward ber vornehme Propft bon Salberftadt fein Rachfolger. In ben neuen felbitanbigen Birtungsfreis entfaltete 2B. eine nachbriffliche und um fichtige Thatigleit, im fleinen ein Borbild beffen, was er fpater in großern Magitabe leiften follte. Die Domlirche murbe in guten Stand gebracht, bet Pfarrfirchen in Raumburg murben vermehrt, Die Rlofter bes Sprengele erinben mannigfache Forberung, mit allem Gifer achtete ber Bifchof auch auf Die melb lichen Pflichten feines Umtes, wir feben ibn in naben Begiebungen au beftaufilchen Saufe und ju Albrecht bem Baren. Balb murbe er gu Boberem ber rufen. Um 14. Januar 1152 mar Ergbischof Friedrich von Dagbeburg gestorbes. Die Ranonifer verfammelten fich im Dai jur Bahl eines Rachjolgere. Connien aber feine Einigung erzielen, da fich die Stimmen auf die beiben Borftande ber Domgeiftlichfeit, ben Bropft Gerhard und ben Decan Sageto, theilten. Gie brachten bie Angelegenheit bor ben Ronig, ber fich bamals jum erften Bale in Sachjen aufhielt und in Merfeburg bas Pfingftfeft feierte. Rach ber Be Stimmung bes Wormfer Concordate batte nun Friedrich im Ginvernehmen mit ben Bifchofen fich fur ben murdigeren Bewerber enticheiben follen, aber aus einer bamals bei Sofe gangbaren Auslegung biefes Bertrages vertparf er beibe und veranlafte, um die Form ju mabren, bie Partei bes Decans bam, ben Raumburger Bijchof ju mablen, bem er alsbalb bie Regalien berlieb. conig bewogen ju feinem Berhalten in erfter Linie firchenpolitifche Abfichten. in feinem Briefe an Otto bon Freifing aufe icharifte befonte,

banbelte fich fur ihn um eine Rraftprobe, er wollte die gunftige Gelegenheit benugen, um bon Unfang an feinen Ginflug und feine Dacht auch in geiftlichen Angelegenheiten burch die That ju beweifen. Dan wird aber nicht bertennen bilirien, daß die Berhaltniffe Sachfens nicht minder die Beschung bes Ergftuhles mit einem Manne von erprobter Treue und politifcher Tuchtigfeit bringend erbeifchten. In bem Rampie ber von ausschließlich bynaftifchen Intereffen geleiteten Machte bes welfischen und astanifchen Saufes fiel bie Bermittlerrolle, bie Bahrung ber Reichseinheit und die Aufrechthaltung ber toniglichen Gewalt naturgemäß bem Magbeburger Ergbifchof gu. Solchen Anforberungen burften weber Berhard noch Sageto genugt haben, aufs beite geeignet aber mar bafftr 2B., nicht allein wegen feiner perfonlichen Eigenschaften, fondern auch infolge feiner naben Berbindung mit der Familie der Bettiner. Unzweifelhaft mar alfo eine fener Lagen borbanden, in benen bas politifche Erforbernig mit ben Sagungen bes tanonifchen Rechtes in Biberfpruch gerathen mußte. Die ftreng lirchliche Bartei, als beren Bertreter wir ben Dompropft betrachten burjen, war aber nicht geneigt, Die bom Ronige geschaffene Thatsache ohne weiteres bingunehmen. Gerhard ging nach Rom und wandte fich an ben Bapft Gugen III. Dit großer Borficht verhielt fich 2B., er nahm gwar ben Titel eines Ergbischofe an, übte aber bas Amt nicht aus und behielt fein Bisthum borlaufig bei. Schon por feiner Erhebung batte er in einem Familienrathe ju Salle mit feinen beiben Tanten Die Erbicaft nach feiner Grogmutter Bertha geregelt und folgte nunmehr bem Ronige nach Baiern. Dan versuchte junachft eine ibm gunftige Enticheidung bes Bapftes ju erreichen und ju biefem Zwede ichidten bie beutichen Bifcofe von Regensburg aus ein Schreiben an Gugen, bas in voller Burbigung ber Borguge Wichmann's und ber politischen Lage felbft bon gregorianisch gefinnten Mannern unterfertigt murbe. Doch half biefe Fürsprache wenig. Gugen III. beharrte auf ben firchenrechtlichen Forberungen und auf ber richtigen Sandbabung bes Bormfer Bertrages. Am 1. Auguft erließ er in biefem Ginne eine Beifung an bas Magbeburger Domcapitel, am 17. erfolgte feine tabelnde Antwort an bie beutichen Bifchoje, in ber er bei aller Anertennung ber Tuchtigfeit und ber Berbienfte Wichmann's Bahl und Inveftitur verwarf. Diefen fchriftlichen Meugerungen folgten bie papftlichen Legaten, welche neben anderen auch bie Magbeburger Frage jum Austrag bringen follten. Bu Oftern 1153 waren fie in Bamberg beim Konige und hier traf auch 2B. mit ihnen gusammen, mobei er fich wieber nur bes Titels eines Zeiger Bifchois bediente. Obwohl bie beiden Cardinale noch bis fiber Pfingften fich im Gefolge Friedrich's befanden, war es ihnen boch unmöglich, eine Entscheibung im papftlichen Sinne ju erlangen. 2B. nahm nach ihrer Abreife wieber ben erzbischöflichen Titel an und weilte im September beim Ronige in Regensburg. Ingwischen hatten fich feine Musfichten gebeffert. Um 8. Juli war Gugen III. geftorben und ihm Anaftafins IV. gefolgt, der eber ju Berhandlungen und ju einem Ausgleich geneigt ichien. 3mar fandte auch er ben Carbinal Gerhard als Legaten megen ber Magbeburger Sache ab, ber aber ebenfalls bie Ruglofigfeit weiteren Wiberftanbes bei ber Entichloffenheit Friedrich's ertennen mußte. Enbe Mary hatte er fich ju 2B. nach Raumburg und bon ba jur Ofterfeier nach Magdeburg begeben. Rach berfelben trat 2B. feine Romfabrt an und in unmittelbarer Berhandlung mit bem Papite erhielt er beffen Anertennung und das Pallium. Bohl noch vor feiner Abreife war in Beig-naumburg ber Dompropft Berthold an feinem Rachfolger gewählt worben, beffen Bahl allerbings erft nach ber papfilichen Beftätigung Bichmann's als Ergbischofs in Rraft treten tonnte. Damit war bie ichwierige und wichtige Sache erledigt gur nicht geringen Freube bes Ronigs, beffen "Autoritat von nun an nicht bloß in weltlichen, fondern auch in geistlichen Angelegenheiten beträchtlich gewachsen war", zum Berbruste ber Segenpartei, die ihrem Aerger in einer thörichten Erzählung über die an, wie der Erzbischof das Pallium erhalten haben soll, Lust machte. Domprest Gerhard scheint nur turze Zeit gegrollt zu haben, schon seit dem Jahre 1156 begegnen wir ihm wieder in den Urtunden und er übte sein Amt, bei Kaiser und Papst in gutem Ansehen, dis zu seinem Tode am 13. April 1161 aus. Im Erzbisthum selbst scheint er an Einsluß hinter dem Abte Arnold vom Kloster Berge zurückgetreten zu sein, der sich ganz besondere Berdienste um die Wahl Wichmann's erworden hatte und sich auch sernerhin dessen Wünschen zestigig erwies. Decan Hazeld behielt ebensalls seine Stelle bei und wurde mit der Propstei von St. Sebastian bedacht, sein Nachsolger im Decanat, Bropsteied von St. Ricolai, erscheint zuerst am 21. November 1161 in den Urfunden.

Am 19. September 1154 ist der neue Erzbischof in halle nachweisbar und von da an beginnt erst sein Wirten an der Spite der sachsischen Metropole. Eine lange Amtsdauer war ihm beschieden, durch volle 38 Jahre, welche mit einem der glänzendsten Abschnitte beutscher Geschichte zusammensallen, sollte er an diesem hervorragenden Plate stehen. Treisache Gewalt vereinigte er in seinen händen, und wenn sich auch die verschiedenen Wirlungstreise vielsach durchschneiden, so werden wir doch einen klaren leberblick über seine Thätigkeit am ehesten gewinnen, wenn wir ihn in seinem Verhältnisse zum Reiche, zu seinem

Banbe und ju feinem Erziprengel gu betrachten verfuchen.

Um Wichmann's Thatigfeit als Reichsfürft gu beleuchten, mußte man foft bie gange beutiche Geschichte von 1152-1177 wiederholen. 3abr far 3abr finden wir ben Dagbeburger im Befolge bes Berrichers, an ben wichtigften Regierungshandlungen Friedrich's hatte er Theil als Berather ober Bollgieber, in fteter Treue ift er feinen Berpflichtungen gegen bas Reich nachgelommen, gleich tapfer tampften feine Schaaren unter bem rauben himmel bes wendifchen Balblandes, wie unter ber beigen Sonne Italiens; mar er felbft verhindert ju tommen, fo fanden fich Dompropft ober Burggraf als feine Bertreter bei boie ein. Rur weniges fann bier berborgehoben werben. 3m Juni 1156 war er gu Burgburg Beuge ber Bermablung bes Raifers mit Beatrix, im Muguft bes nachften Jahres nahm er an dem Buge gegen Bolen Theil, ju dem Friedrich bas Beer in Salle verfammelt hatte; rudfehrend von bem bentwurdigen Aufenthalte gu Befangon feierte bann ber Raifer Beibnachten in Gemeinichaft mit dem Freunde in Magdeburg. Dem italienischen Buge des Jahres 1158 und ber Belagerung Mailands burfte er ebenfo wenig wie fein angeblicher Bruber Elbert, ben man mit bem gleichnamigen Grafen bon Butten berwechfelt bal, beigewohnt haben, in ausgiebigfter Beife aber unterftutte er ben Raifer im 3. 1160, er felbit weilte gu wiederholten Dalen jenfeits ber Alpen, feine Sachfenfrieger blieben mabrend feiner Abmefenheit und auch nach ber Rudlebe Friedrich's in Italien. 3m Auguft 1162 finden wir ihn im Befolge bet Raifers bei ben ergebniftofen Berhandlungen in St. Jean-be-Lounenachften Jahre mar 2B. allerbinge burch beimifche Angelegenheiten und feine Balaftinafahrt mehr in Anfpruch genommen, boch nahmen feine Rannichaften an bem ungludlich enbenden italienischen Buge bes 3ahres 1167 theil. Juni 1169 war er bei der Bahl heinrich's VI. in Bamberg, im Commer 1171 verweilte er in Brag und übernahm bier die Bermittelung wegen ber Befehung bes Salgburger Ergbisthums gu Bunften bes bohmifchen Ronigsfohnes Abalbert. Renerdings finden wir ihn im Anfange bes Jahres 1175 bochft wahricheinfic im taiferlichen Auftrage in ber Molbauflabt, offenbar um frier gegen berichiebene Dagregeln bes neuen Gerzogs Cobieslav, welche bes Railers Diffinllen erregt batten, ein-

jufchreiten. Gine damit in Bufammenhang gebrachte Gefandtichaft Bichmann's nach Ungarn verbauft nur einer Digbeutung bes faiferlichen Schreibens (Sudendorf, Registrum I, 80 Rr. 35) ihre Entstehung. Im April bes nachften Jahres fahrte 2B. in Gemeinschaft mit bem Ergbischof Philipp von Roln bie beutschen Galfstruppen nach Italien und war Beuge ber Schlacht bei Legnano (29. Mai 1176). Die nachften Monate maren ber Berftellung bes Friedens amifchen Friedrich und Alexander III. gewidmet, es wird baber am Blage fein, Die Stellung Bichmann's in bem Streite ber faiferlichen und papftlichen Gewalt ju beleuchten. Der Magdeburger mar in diefem Gegenfate emporgetommen, bem Raifer treu ergeben, boch mar er feine Rampfnatur, fein Beftreben mar, wie wir faben, von Anfang an barauf gerichtet, bei aller Ergebenheit gegen ben Raifer boch nicht in offenen Wiberftand gegen ben Babft gu gerathen. Er wird in Diefem Berhalten burch ben Dompropft Gerhard beftarft worben fein, ber einmal neben bem Bifchof Gberhard von Bamberg als ber geeignetfte Bermittler in bem brobenben Streit gerubmt murbe. Doch mar 2B., eine burchaus ftaatsmannifche Ratur, feineswegs für theoretifche Erorterung und bialeftifches Beiterfpinnen ber ftrittigen Fragen eingenommen und neigte jedenfalls mehr nach ber taiferlichen als nach ber romischen Geite. Daber hat er auch bas Schreiben ber beutichen Bischöfe an Sabrian IV. (1158) mit gefertigt und nach biefes Bapftes Tob (1. September 1159) ben bon ber taiferlichen Bartei gewählten Bictor IV. auf ber Synobe gu Bavia (Februar 1160) anertannt, bei welcher Gelegenheit er von dem Raifer eine Befithbeftätigung für das von ihm begunftigte Raumburgifche Rlofter Bofau, bon bem Papfte aber besondere Borrechte fur fich und feine Domherren, fowie bie Unterftellung bes Bisthums Pommern unter feine ergbischöfliche Gewalt erwirtte. Gine Menberung trat mit bem Jahre 1164 ein. Der Tob Bictor's IV. (April 1164), bas gewaltthatige und willfitrliche Borgeben Reinald's von Daffel hatten bie Rechtslage fehr ju Gunften Aleranber's III. verichoben, bei allen einfichtigen Mannern mußten fich ichwere Bebenten geltend machen, wenn fie ben Schaben betrachteten, welchen bie allgemeinen und befonderen Intereffen der Rirche burch Die Fortbauer eines ausfichtslofen Rampies erfuhren, fur ben Dagbeburger Ergbischof aber mußten bie Birfungen bes Schismas in Sachfen befonbers beutlich werben, wo Beinrich ber Lowe iconungelos bie Unficherheit ber firchlichen Lage fur feine Zwede auszunugen berftand. Wie Ronrad von Maing von einer Fahrt nach Compoftella, fo tehrie 20. bon einem Befuche bes beiligen Landes, ben er im 3. 1164 unternommen hatte, mit veranderter Gefinnung beim. Auf papftlicher Seite hat man biefe Banblung ale Folge eines in ber Gefangenschaft, in bie 2B. gerathen fein foll, gethanen Belübbes erflart, aber es bedurfte für ihn taum einer folden Rothigung. Die Steigerung bes religiofen Befuhles, die mit biefen Bilgerfahrten verbunden mar, mußte nicht minber ftart auf ibn einwirten als ber Umftand, bag er, losgeloft bon ben perfonlichen und politischen Ginfilffen ber Beimath, Die Gachlage unbefangener und in ihrer Befenheit beurtheilen lernte. Im Bandel an ben beiligen Statten, ju welchen die machtigfte 3bee feines Beitalters mit jauberbaiter Gewalt Berg und Geift ber Denichen binlentte, mußte es ibm flar werben, daß bie vornehmften Intereffen bes Chriftenthums, welche bier ihr fichtbares Biel gefurben hatten, nicht burch ben Rampf ber beiben hochften driftlichen Gewalten geforbert werben tonnten. .

Ram B. als ein Anderer jurnd, fo war doch bavon teine Rede, daß er nunmehr zur Gegenpartei fibergetreten, sich von dem Raiser losgesagt hatte. Dem bewahrte er auch weiterhin die Treue, sein Streben war auf einen Ausgleich zwischen Raiser und Bapft gerichtet. Begegnete er auf diesem Wege auch

einer Angahl gleichgefinnter Manner, fo mar ihm boch ichwere Prufung nicht erfpart, ba alle Bemilhungen für ben Frieden an ber Rampfesluft Reinalb's son Daffel icheiterten. Offentundig murbe ber ichmere 3miefpalt, in ben 28. ge rathen mußte, in ben leibenschaftlich erregten Auftritten bes Wurgburger Reide tags im Dai 1165, wo er gegen ben Rolner Erzbifchof feine marnenbe Stimm erhob, ohne jedoch beffen verhangnigvollen Ginflug auf ben Raifer brechen u tonnen. Etwas gunftiger geftalteten fich bie Friebensausfichten nach ber mgludlichen Beerfahrt bes Jahres 1167, auf ber Reinald ben Tob gefunder hatte. Da am 20. September 1168 auch Pafchalis III. ftarb und fein Rachfelen Calirt III. fo gut wie feinen Ginfluß gewann, war thatfachlich bas Schinn behoben. Doch hatten bie in ben nachften Jahren wieberholten Berfuche, ein Einigung herbeiguführen, feinen Erfolg. Diefer follte erft im 3. 1176 ergielt werben. Rach ber Schlacht von Legnano wurde bie Sache mit allem Ginfte in Angriff genommen und endlich tonnten im October Christian bon Main 2B. und Ronrad, ber Ermählte von Worms, als Friedensboten ju Alexander III reifen, ben fie am 21. October in Anagni trafen. Rach fungebntagigen Im handlungen tam es jum Abichluffe eines Bertrages. 3hm folgte eine febr ab geftrengte Thatigfeit ber faiferlichen Staatsmanner, welche endlich gu bem Friebe bon Benedig (1. August 1177) führte. Un allem und jedem hatte ber Dagte burger Ergbifchof ben bervorragenoften Untheil gehabt, es mar ber großte und iconfte Erfolg feines Lebens, in Reim und Profa wurde er gefeiert und namentlit in Sachfen mar man geneigt, ihm alles Berbienft ausschlieglich gugufdreiben. finb eilte er aus ber Lagunenftadt ber Beimath ju, wo er icon am 4. October nadweisbu ift. Drei Jahre fpater ichien 2B. neuerdings in Gegenfat gegen ben Papit u tommen, ba Alexander III, ihm ernfte Mahnungen wegen bes bie Abtei Rienburg betreffenben Taufches jugeben ließ, boch ftarb ber Babft am 30. Muguft 1181 und fein Rachfolger Lucius III. erwies fich bem Magbeburger gunftig gefinnt, er bestätigte ibm ben Befig Rienburgs (1182 Juni 5) und bem Granne ben Befit ber von 2B. jugebrachten Guter und ganbereien (1184 October 25). Roch einmal hatte 2B. Anlaß, in bem Streite zwifchen Raiferthum und Papil thum Stellung gu nehmen, als er in einem mannhaften, fraftigen Schroben die Ansprüche bes ben Deutschen feindlich gefinnten Urban III. guruden (December 1186).

Mit dem Frieden von Benedig hörte Wichmann's stete und unmittelden Theilnahme an den Reichsangelegenheiten auf; zwar erschien er noch am Hole, wenn der Kaiser nach Sachsen sam, mit zuhlreichem Gesolge nahm er zu Pfingsten 1184 an dem Mainzer Feste Theil, auch dem jungen König heinist erwies er sich als treuer Berather und sandte ihm im J. 1185 seine Krieze unter dem Besehle des Burggrasen Gebhard, dessen Bruder Konrad heinrichte Erzieher war, nach Italien, aber in der hauptsache beschienlandes und seine Greisenalter nahe Erzbischof auf die Angelegenheiten des Sachsenlandes und seine

Ergiprengels.

Alls Landesherr war W. vornehmlich durch den Streit heinricht des Lowen mit den sächsischen Fürsten und durch die Colonisation der überelbischen Lande in Anspruch genommen. Allerdings war W. von Ansang au in gutem Berhältniß zu Albrecht dem Bären, das er auch die zu dessen aus 18. Rovember 1170 erfolgten Tode aufrecht erhielt, doch thate man Unrechtign von vornherein als einen Gegner des Welsen und als den Mittelvankt aller gegen diesen gerichteten Bestrebungen zu betrachten, eher dürste man der eine persönliche Borliebe sür den hochbegabten und bedeutenden Fürsten zusprachte. Oft erscheint er in laiserlichen Urtunden als Intervenient für Geinrich. und mit auch an bessen wichtigeren Regierungshandlungen Theil und hat hat

mahrend ber langen Rampfe ftets zur Bermittelung geneigt erwiesen. Man wird agen burien, bak er fich fein Berhalten nach bem bes Belfen eingerichtet, babei aber ftets bas Intereffe bes Reiche und feines Ergfprengels im Muge behalten hat. Indem er Dieje Linie einhielt, mußte er wiederholt im Gegenfag gegen ben gewaltthatigen, bon weitreichenben Berrichaftsplanen erfallten Bergog gerathen. Beinrich hatte in territorialen und firchlichen Fragen, Die ihn mit Bremen, Salberftabt und Roln in fteten Rampi berwidelten, mit Magbeburg nicht viel ju thun, es gab in diefer Sinficht wenig Berfihrungs- und Streitpuntte, ein gutes Austommen mare möglich und auch im Intereffe bes Welfen gewesen, boch hat heinrich dies nicht gewurdigt. Gur bas Ergftift lag eine große Befahr barin, daß ber unruhige Rachbar in Salbensleben feften Jug gefaßt hatte und bon bier aus bas Borland Magbeburgs, ja bie Stadt felbft bebrohte. In ben erften Jahren herrichte allerdings Rube, ba ber Raifer auf Seite bes Welfen fand und auftauchende Streitigfeiten durch feine Bermittelung befeitigte. Mis aber Beinrich auch gegen Roln in Wiberftreit gerieth, trat Reinald in Berbinbung mit ben fachfichen Gegnern bes Bergogs und nunmehr brach, mabrenb ber Raifer in Italien weilte, an allen Stellen ber Rampf aus. 3m Juli 1167 wurde ein feierliches Bundnig gwifden Magdeburg und Roln geschloffen, boch ermehrte fich ber Belfe feiner Beinde und Friedrich bermittelte, als er aus Italien beimgetehrt mar, einen Ausgleich. Dem Magbeburger mar es nicht gelungen, Salbensleben gu erobern. Bunachft herrichte wiederum Friede und Beinrich tonnte im 3. 1172 feine Fahrt ins beilige Land unternehmen, nachbem er die Wahrnehmung ber herzoglichen Gewalt für die Beit feiner Abmefenheit an 2B. übertragen hatte. Die zweite Beriobe bes Streites beginnt mit bem Sabre 1178. Runmehr war ber Rampi vericharit burch die Abwendung des Raifers bon bem Beljen und durch die Gereinziehung des firchlichen Momentes, burch welches namentlich ber Zwift zwifchen Beinrich und bem in feine Rechte eingesetten glerandrinischen Bischof Ulrich von Salberstadt hervorgerusen wurde. In Diefen Rampfen, welche erft mit ber Berbannung bes Belfen im 3. 1182 enbeten, murbe 2B. befonbers burch bie grauliche Bermuftung Salberftabts am 28. September 1179, welche fein tiefftes Mitgefilhl erregte, und burch bie Priegszüge gegen Salbensleben berührt. Rach einer vergeblichen Belagerung im Berbfte 1179 mar es endlich anfangs Februar 1181 gelungen, bes Plages Berr u merben, und 2B. ließ, um die Befahr ein für alle Dal ju beseitigen, ben Ort gerftoren. Das war nebft ber Sicherung bes burch Rauf erworbenen Sommerichenburger Erbgutes ber einzige Gewinn Diefer bewegten Jahre, welche bes Grabifchois Baarmittel fo febr erichopft hatten, bag er mit Genehmigung bes Raifers eine Anleihe im Domichabe machen mußte. Un ben fpatern Rampfen gegen ben beimgefehrten Beljen bat 2B. teinen befondern Untheil gehabt.

Sanz anders hatte sich sein Berhältniß zu Albrecht dem Bären gestaltet. Bu der Uebereinstimmung in politischer Beziehung gesellte sich die Gleichheit tirchlicher Anschauung. Das Zusammenwirken beider Männer trug die schönsten Früchte. Sie hatten als ihre wichtigste Ausgabe die Wiedergewinnung der von Otto dem Großen dem Reiche einverleibten, dann verlorenen überelbischen Gebiete erkannt, und es war ihnen klar geworden, daß dies Ziel nicht durch sruchtlose Raubzüge erreicht werden konnte, sondern daß der Kriegsthat die Arbeit des Friedens solgen müsse. Ihr erster Ersolg war die Eroberung Brandenburgs im J. 1157. In Verbindung damit stand die Erwerbung des Landes Jüterbogt für Magdeburg. Abrundung und Erweiterung ersuhr der überelbische Bestih des Erzbisthums dadurch, daß W. im J. 1166 dem Kaiser die rheinischen Ester Wesel, Jugenheim und Schönburg ausließ und dasür die Abtei Nienburg erhielt. Durch diesen Tausch wurden weite Länderstreden zenseits der Elbe, die

ju nuben bas Rlofter außer Stanbe mar, jur Berfügung bes Ergbifchols gebrocht. ber bagu noch burch Taufch bon feinen Bettin'ichen Bettern bas Band Dabm erwarb. In biefen Gebieten mar er aufe eifrigfte fur die Berbreitung bention Gultur bemubt, bor allem burch Berleihung von Landereien an beutiche, namentlich niederlandifche Unfiedler, welchem Beifpiele auch bie Rlofter und reich beguterten Beifilichen nachfolgten. Balb genug tonnte er felbft noch bie Frilchte feiner Arbeit ernten, es mar ihm bergonnt, in bem neuem Lande bas Rlofter Binna ju grunden, ben raich machienben Orten Magbeburger Recht ju berleiben und ben erblitenben Sanbel burch Bollerleichterungen ju forbern. Gin weitausgebehntes Gebiet mar bem Ergftifte und bem Reiche zugebracht, bas fich lebhaften Gebeibens erfrunt und im Stande war, die Folgen eines berbeerenden Ginfalles ber Bommen (1179) trot ber Bermuftung Buterbogts und Binnas ju fiberminden. Gene Westen hatte 2B. fein Land burch die Erwerbung Fredlebens, Salbenslebens und bes Commerichenburger Erbguts gefichert, bas er nach bem Ableben bes Bialgrafen Abalbert (Anfang 1179) von ber Queblinburger Aebtiffin Abelbeib gefauft und gegen Beinrich ben Lowen festzuhalten verftanben hatte. Aus feinem eigenen Befige widmete er bem Ergftifte Geeburg, Lobejfin und Baier-Raumburg.

Die Ausbreitung und günstige Entwickelung des Territoriums mußt por allem auch der Hauptstadt zu Gute kommen. Der Erzbischof wahrte alleddings streng seine Rechte als Stadtherr und wehrte gleich ansangs nach längeren Streite den Bersuch ab, das Schultheißenamt erblich zu machen, doch war seine Regierung auch in diesem engern Kreise von den günstigsten Folgen. Ramentlich handel und Marktverkehr müssen außerordentlich zugenommen haben, die Arweise ichsossen sich von ihm gesordert, zu Innungen zusammen und endlich verlieb a seiner Residenzstadt das erste Stadtrecht (1188) zur Bergütung des schwerze Schadens, den sie durch den surchtbaren Brand vom 4. Juni 1188 erliten hatte. In demselben Jahre betheiligte er sich an der Ertheilung des kaiserlichen Privilegs sur Lübed. So erschien er Zeitgenossen und Rachlebenden als einer der hervorragendsten Förderer deutschen Handels und Städtewesens, weit über der Korsun'schen Thüren der Rowgoroder Kathedrale brachten Magdelweiter Künstler sein Bild an, und als man später Innungsurfunden und Stadtrecht

falfchte, fnihpite man fie an feinen Ramen.

Reben biefer Großes und Rleines mit gleichem Gifer und Beichid ergreifen ben Thatigfeit murbe 2B. auch ben geiftlichen Pflichten feines boben Amte Augerhalb feines Erziprengels griff er nur felten in firchliche angelegenheiten ein, fo etwa in bem Behentstreit zwifchen Corben und Denabeld deffen Berhandlung ihn mahrend ber Jahre 1155-1157 infolge eines ven Bapfte erhaltenen Auftrages beschäftigte; fein befonberes Augenmert mar auch in biefem Betracht bem überelbischen Lanbe jugewendet. Unter feiner beratbenten Theilnahme murbe bie Reueinrichtung des Brandenburger Domcapitels botgenommen, er tonnte bas Rlofter Leigtau, eine Stiftung ber Ascanier, Die Rinte ju Berichow und ben Dom ju Sabelberg weihen, feine eigene Grundung ift bas Alofter Binna. Gang besondere Burforge mandte er fiberhaupt ben Rioftern ju Die bon ihm eine große Angahl von Urtunden erhielten. Gelbftverftanblich mat er an ber Ginrichtung bes Rlofters Lauterberg, ber Sauptitiftung bes Bettir. ichen Saufes, betheiligt, wo auch feine Mutter Dathilbe neben ihrem Ernter Ronrad rubte. Daneben erfuhren reiche Bunft bas Rlofter U. 2. Frauen in Magbeburg, Neuwert bei Salle, Gottesgnade und Ichtershaufen, Die leinte Andftatte feiner Tante Beva. Dit allem Gifer war er auf Die Ausbreitung ber Bramonftratenferregel bedacht, wie er überhaupt bas Unbenten an feinen großen Borganger Rorbert in aufrichtiger Berehrung ftels erneuerte. Er felbft bat fein

paterliches But Geeburg ju einer Propftei umgewandelt ficon 1176 beftebend, im 3. 1180 beurfundet) und bas Morigflofter ju Salle (1184) geftiftet, feinen öfterreichifden Befit jur Ausftattung bes Benebictinerftiftes Geitenftetten (1184. 1185) permendet. Gelbitverftanblich mußte auch bas Rirchenweien in ber Metropole felbit fich hober Bluthe erfreuen. Das Domcapitel, fowie bie berichiebenen Rloffer und Propfieien beberbergten eine große Angahl vornehmer Beiftlichen, Die von bier aus au boberen Burben gelangten, fo 3. B. Friedrich aus bem pfalgaraflicen Saufe, ber Bifchof von Brag murbe, Siegfried, ben Sohn Albrechts bes Baren, ber fiber Brandenburg auf ben ergbischöflichen Stuhl von Bremen gelangte, beffen Bruber Beinrich u. a. Die Schulen Scheinen forgsam betrieben worben gu fein, wir finden mahrend ber Regierungszeit Wichmann's mehrere magistri fowohl beim Domcapitel als auch bei ben ftabtifchen Propfteien, fo Albert (1168, 1178), 3ohannes (1171, 1173, 1180), Rourab (1178, 1183, 1185, 1191), Gevehard (1180), Beinrich (1185, 1191) und als ben berühmteften von allen ben Dagifter Budolphus (1178), ber, ein Eroppenftebter Bauerejohn, feine Studien in Baris gurudgelegt hatte, im 3. 1179 eine Propftei erhielt, um bas 3ahr 1184 Dombechant und endlich Wichmann's Rachfolger wurde (vgl. A. D. B. XIX, 385). Seine geiftliche Gewalt gebrauchte 2B. auch, um ben roben Sitten, namentlich bem Unfug ber Turniere, welche biele Menichenleben tofteten, au ftenern, feine eigenen Bermanbten mußten feine Strenge fühlen und im 3. 1175 hielt er eine besondere Provingialinnobe in Diefer Angelegenheit ab. Unterftust murbe DB. in ber Führung ber firchlichen Ungelegenheiten bon ben Dompropften Gerhard († am 18. Auguft 1161), Otto, Roffer (feit 1170 nachweisbar) und ben Decanen Sageto (bis 1161 nachweisbar), Siegfried (bis 1182 nachweisbar) und Budolf.

Der Erzbischof, ein Mann von hoher Gestalt, von pornehmer und liebenswürdiger Art, liebte es, mit fürstlichem Glanze auszutreten. Ein prächtiger Hofhalt umgab ihn, die hohen Berwandten von Wettin und Wippra weilten oft
und gerne in seiner Rähe, zahlreiche Ministerialen bildeten ein stattliches Gesolge, das selbst in jener Zeit höchster Entsaltung ritterlichen Pruntes Aussehen
erregte. Die fürstlichen hosbeamten, Kämmerer, Truchses, Schenk und Marschall,
ja selbst Falkner standen zu Diensten des hohen herrn, der ost reiste und gerne
auf seinen waldungebenen Schlössern verweilte. Es mag ein ziemlich freies
Leben an dem Magdeburger hose geherrscht haben, Dompropst Rotser hatte eine
Tochter zu verheirathen, sahrende Sänger, Spielleute und Gautler suchten die
reiche Stadt und den freigebigen Fürsten auf, der an ihnen großen Gefallen
sand, manch' fröhliches Lied, aber auch schaurige Klostergeschichten über die Folgen
solches Wandels veranlaßt hat.

Am 25. August 1192 ist W., der schon im Juni ertrankt war, zu Könnern gestorben, die Eingeweide wurden hier beigesetzt, sein Leichnam aber wurde in Magdeburg von dem Bischos Dietrich von Halberstadt beerdigt. Mit ihm schied zwei Jahre nach Kaiser Friedrich's Tod sein getreuester Genosse aus dem Leben. Mögen Reinald von Dassel, Philipp von Heinsberg und Christian von Mainz glänzendere Thaten verrichtet haben, so hat doch keiner von ihnen die verschiedenen Ausgaben seines Amtes mit gleicher Umsicht behandelt und gelöst, keiner von ihnen das Interesse kaisers und des Reiches so treu und selbstwiss gewahrt wie W., ihm darf man es nachrühmen, daß seine Friedensarbeit segen- und fruchtbringend gewirft hat für viele Geschlechter des deutschen Boltes.

Ottonis Frisingensis Gesta Friderici ed. II. rec. G. Waitz. — Chronicon Montis Sereni in Mon. Germ. SS. 23, 139 ff. — Ann. Magdeburg. SS. 17, 198 ff. — Magdeburger Schöppenchronit in Chroniten ber b. Städte 7, 117 ff. — Annalista Saxo ad 1036 in SS. 6, 679. — Genealogia

Wettinensis SS, 23, 227. — Heinrici de Antwerpe Tractatus de captione min Brandenb., SS. 25, 483. — Ann. Palidenses SS. 17, 84 ff. — Ann. Pept. SS. 17, 258 ff. - Vincentii Pragensis Ann. SS. 17, 673. - Ann. S. Petri Erphesfurd. SS. 16, 22, 24. - Chronica principum Saxoniae SS. 25, 415. 477. — Chronica regia Colon. p. 90, 119. — Ann. Stederburg. SS. 17, 314 - Fundatio mon, Gratia Dei SS: 20, 690. - Romualdi Annales SS. 19, 442f. - Gesta ep. Halberstad, SS. 23, 108. - Relatio de pace Veneta SS. 19, 462 - Gotifredi Viterb, Gesta Friderici in SS. 22, 330, 333. - Carmina kerana ed. Schmeller p. 34, No. 29. - Ann. Marbacenses SS. 17, 162. -Helmoldi Chronica Slav. lib. II, cap. 7-9. - Chron. ep. Mersburg. SS 10, 189. - Catalogus archiep, Magdeb, SS, 25, 486. - Jaffé Mon. Cobeiensia No. 343, 401, 402, 441, 444-447, 450-453, 455, 474, 475. Opel, Gine Urf. bes B. vom 2B. 1. April 1154 in Reue Mittbeil 10 (1863) b, 272 Rr. 3. - Binter, Gine Urfunde jur Gefch. bes Gb. III. in Magbeb. Gefchichtebl. 5 (1870), 260. - UB. b. Sochftifts Salberftadt 1. B. Rr. (147, 148, 152, 169, 184), 210, 213, 221, 222, 287-289. - 3anide Soogeweg, Silbesheimer UB. 1. Bb. - Urfunden bes Rloftere Seitenfletten in Fontes rer. Austr. II, 33, Rr. 9-11, 13, 14, 24, 88. - Cod. dipl Anhaltinus ed. v. Heinemann, 1. Bb. - Bouquet SS. 16, 239. - Sadedorf, Registrum I, No. 30, 35. - Hanfifches UB. I. Rr. 15, 16, 21, 24, 32. - Lübeder UB. I, Rr. 7. - Schultes Directorium 2, Rr. 66-318. v. Mülverftebt, Regesta archiepiscopatus Magdeb. 1. Bb. - Gielebrate Beich. der deutschen Raiserzeit 5. und 6. Bb. - Zedler's Universal-Lenken 55, 1667 mit Angabe ber alteren Litteratur. - Fechner, Leben bes Gra. 2B. bon Magbeburg in Forich, jur b. Geich. 5 (1865) 417 ff. - Binter. Erzb. 28. von Magdeburg ebenda 13 (1873), 111 ff. - Theodor Meyer. Ginige Bemerfungen über Die Familie ber Stifter von Seitenftetten im And i. oft. Gefch. 21 (1859), 356 ff. - Raumer, Sift. Charten, Tafel 4.7. 16. - Cohn, Wettin'iche Studien in Reue Mittheil. 11 (1867), 187 ff. -Boffe, Martgrafen bon Meigen p. 280 ff. - Lepfius, Gefch. ber U. zen Raumburg 1, 47 ff., 153 ff. - Bernheim in Forich. 4 b. Gefch. 20, 370 ff. -Reuter, Geschichte Alexander's III., 3 Bbe. - Fider, Rainald bon Doffel p. 71, 82. - Rehr, Der Bertrag bon Anagni in Reues Archiv 18 (1887). 77 ff. - Scheffer-Boichorft, Raifer Friedrich's I. letter Streit mit ber Rum p. 85, 123 ff. - harttung, Die Territorialpolitit Wichmann's in Ragbeburg. Befchichtebl. 21 (1886), 9 ff. - Lubw. Biefebrecht, Benbifche Gefchichten ? 65 ff. - Winter, Bur Gefch, bes Rlofters Binna in Magbeb. Gefdichtell 11 (1876), 291. - Robichte, Unternehmerthum in ber oftbeutichen Relemfation, S. 14 ff. - Gervais in Reue Mittheil. 6a, 118. - Soffmann-Beild. Beid, ber Stadt Magbeburg I, 74 ff. - Specht, Beich, bes Unterrichtemeient p. 354, - Solftein, Die Dagbeburger Domicholafter in Magbeb. Gefchichtebl. 22 (1887), 397 ff. - Battenbach, Befchichtegu. 26, 350. - Abbilburg ber Siegel Wichmann's in Reue Mittheil. 7 (1846)a, 129 ff.

Biener\*): Christian W., namhafter Mathematiter, geboren am 7. Deckt. 1826 zu Darmstadt, wo sein Bater Criminalrichter war, + am 31. Juli 1896 in Rarlsruhe als Projessor ber barstellenden Geometrie und graphischen Statil an ber bortigen technischen Hochschule. Mit 17 Jahren bezog er die Universität Gießen zum Studium des Bausachs, in dem er auch die Staatepriliung ablegte. Doch brängten ihn Reigung und Begabung zur wissenschaftlichen und Lehr-

<sup>\*) 3# 5. 420.</sup> 

thatigleit bin, und fo trat er unmittelbar nach Beendigung feines Studiums als Lehrer in Die hobere Bewerbeschule in Darmftabt ein, beren Director Ralp icon bamals mit bem fpater verwirflichten Blane umging, diefe Schule in ein Bolylednilum auszubauen. Doch war es Rulp trob aller Bemuhungen nicht möglich, ibm eine bleibenbe Stelle an biefer Schule gu fichern, und fo folgte 2B. bem Drangen feiner Giegener Rehrer, inebefondere Liebig's, fich an der Landesuniberfitat au habilitiren. Borber jeboch (im Berbft 1850) ging er auf ein Jahr nach Rarlerube, um unter Rebtenbacher weitere Studien gu betreiben. Bwifchenbinein Promobirte er in Giegen mit einer mathematischen Differtation und erwarb fich baburch bie facultas docendi. 3m Commer 1851 begann 2B. feine Thatigleit als Privatbocent und bielt als folder Borlefungen fiber barftellenbe Geometrie und technifde Facher. In Diefe Beit fallt eine Reife gur Beltausstellung in London, auf ber ihm eine Sammlung geometrifder Mobelle nachhaltige Anregungen brachte. Schon in ber Mitte bes zweiten Gemefters feiner Privatbocententhatigfeit erhielt er einen Ruf an bas Polytechnitum in Rarlsrube, wo ihm an Stelle bon Buibo Schreiber bie Profeffur fur barftellenbe und prattifche Geometrie übertragen murbe. Dort hat 2B. 44 Jahre hindurch eine Thatigleit entfaltet, die fowohl ber Wiffenichaft, wie feiner Bochicule Die reichften Fruchte gebracht bat. Da er von Unjang an bas Bertrauen feiner Umtegenoffen und ber Regierung in hohem Grade befaß, war es ihm vergonnt, planvoll in bie Organisation ber technischen Sochschule einzugreifen, breimal an leitenber Stelle als gewählter Director. In feiner Biffenschaft pflegte 2B. ben Umgang mit herborragenden Sachgenoffen, und wie burch die Freundichaft mit Redtenbacher, fo war ihm auch fonft in Rarlsruhe reichliche Belegenheit jum Gedantenaustaufch gegeben. Dit Clebich und Schell gufammen grundete er ein mathematifches Rrangchen, bas fich in alter Form auch unter bem Bechfel ber Theilnehmer erhielt. Mit Clebich verband ihn noch nach beffen Weggang von Rarleruhe innige Freundschaft. Die Gelegenheit, die fich ihm auf ben Raturforicherberfammlungen bot, mit andern Mathematitern gujammengutreffen, bat er oft benutt, jedoch nie, ohne fich babei thatig ju zeigen durch Mittheilung einer feiner ichonen Untersuchungen ober burch Borgeigen eines feiner feinburchbachten geometrifchen Mobelle, von benen bas einer Flache britter Ordnung mit 27 reellen Beraben Auffeben erregte und Anlag ju wichtigen anderen Unterfuchungen gegeben bat. Berabe burch biefen mannigfachen perfonlichen Bertehr ift eine Falle von Anregungen von ihm ausgegangen. Go auch im naturwiffenicaitlichen Berein gu Rarlerube, in welchem er einen Theil feiner mathematifchen, viele philosophifche, Die meiften feiner physitalifchen Unterfuchungen guerft befannt gegeben bat. Er burfte bies, ba er bie Runft befag, ftrenge Biffenicaft einem weiteren Buborertreis berftanblich ju machen. Daburch war auch feine Lehrthatigfeit in gang berborragendem Daage erfprieglich; felbft mit einer Raumanschauung von feltener Rraft begabt, mußte er biefes Bermogen auch bei feinen Schulern ju weden und ju ftarfen. Geine Erfolge als Lehrer und bie geachtete Stellung unter feinen Collegen berbantte er aber am meiften ben harmonifchen Gigenschaften feines Befens: ber ftets beiteren Liebenswürdigfeit und bem Boblwollen gegen jebermann, ber Berechtigleiteliebe und bem ftrengen Pflichtgefühl.

Wiener's wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich auf Mathematit, Physit und Philosophie. Denn sein Streben, alle Erscheinungen auf den Grund zu versolgen, hatte ihn frühzeitig von der Physit und Mechanit zur Philosophie geführt, und jenen drei Gebieten gehören auch seine drei Hauptwerke an. Jedes von diesen ift die Frucht langjähriger angestrengter Arbeit. Das erste "Die Grundzüge der Weltordnung" (Leipzig und heibelberg 1863, nene Ausgabe in zwei Banden 1869) enthält ein philosophisches System, das auf der Grundlage der

Raturwiffenichaften aufgebaut ift, beren Methoben er fur bie Erforichung immel ber nichtgeiftigen Belt (1. Band, Atomenlehre), wie auch ber geiftigen Belt (2. Banb) in Unfpruch nimmt. In fpateren Abhandlungen hat er manche Stoffe biefe Mertes weiter ausgeführt, fo in feiner "Begrundung ber Sittenlehre" (Darmitall 1879) feine Lehre von den von einander unabhangigen Grundbermogen und ben ber Bufammenwirfung der Triebe. Als ein Borbild flarer philosophifder Datlegung wurde von Bertretern ber verschiedenften philosophischen und religiblen Richtungen feine Directorrebe fiber "Die Freiheit bes Willens" (Darmflabt 1894) anertannt. In feinem zweiten Sauptwert: "Behrbuch ber barftellenben Geometrie" (2 Banbe, Leipzig 1884 und 1887) hat er die Errungenschaften feiner langjährigen Lehrthätigleit niedergelegt und eine Menge iconer in echt geometrichen Beifte geführter Unterfuchungen binein bermoben. Bon feinem wichtigften Bed phyfitalifden Inhalts "Die Belligfeit bes flaren himmels und bie Beleuchten burch Sonne, himmel und Rudftrablung" hat er ben Drud nicht mehr ericht es wird biefer in den "Nova acta" der Leopoldinischen Atabemie erfolgen. Die großen Schwierigfeiten, die fich bier ber Behandlung bes Stoffs entgegenftellten, hat er burch eine neue gemischte Methobe überwunden, indem er balb rechnent, bald zeichnend verfahrt. - Dan vergleiche: "Bur Erinnerung an Dr. Chriftian Wiener", Leopoldina 1896 Rr. 10 u. 11. Dort findet fich auch ein Bergeichnik fammtlicher wiffenichaftlichen Beröffentlichungen Biener's.

Bermann Bienet Bilbrand \*) (Gildebrand), Ergbifchof von Magdeburg, mar ber Son bes thuringifden Grafen Gunther bon Refernburg, ein Bruber bes Erzbifdel Albrecht II. bon Magbeburg. Bahrend ber Regierungszeit feines Brubere finben wir ibn im Domcapitel in berichiebenen Burben, von 1225-1235 war n Dompropit. Ale bie Rachricht von bem Tobe des in Conftantinopel verfturbenen Erzbifchofs Burchard nach Magdeburg gefommen mar, murbe 28. 1285 um Erzbifchof gewählt. Best, wo bie faiferliche Gewalt im ichnellen Ginfen, bie Dacht ber Territorialherren im Auffteigen begriffen mar, haben bie Dagbe burger Ergbischofe feine Belegenheit mehr gehabt, in Die Angelegenheiten bel Reiches thatig einzugreifen. Dagegen ift eine langere Beit bon Bilbrand's Regierungszeit ausgefüllt mit Rampfen mit ben thatfraftigen Ascaniern Dato und Johann bon Brandenburg. Als nämlich ber Martgraf Beinrich von Deifm Unfpruche erhob auf Die Stabte Ropenid und Mittenwalbe, Abertrugen Die Darf. grafen Otto und Johann Die Bermittelung bem Ergbifchof 2B. Diefer aber iberlieferte bie Stabte bem Martgrafen Beinrich, mogegen die brandenburgifden Martgrafen nun bie jum Ergftift Magbeburg geborige Stadt Bebus megnahmm. Darfiber fam es jum Rriege (1239), in welchem bie Marfgrafen bon 2B. und dem mit ihm verbandeten Bifchof Budolf von Salberftabt gefchlagen murben, ale fie versuchten, Die Grafichaft Sabmersleben, welche Die beiben Rirchenfarften Fo getheilt hatten, ihnen wieber ju entreißen. Martgraf Otto felbft murbe gefargen und mußte fich mit einer großen Gelbfumme ibfen. Bald aber anberte fich be Lage. Bei einem Ginfall in die Altmart erlitten bie Bifcofe bei Glabigan an ber Biefe eine empfindliche Rieberlage; Bifchof Lubolf bon Salberftabt murbe mit 60 Ebelleuten gefangen und mußte fich mit berfelben Summe lofen, melde früher Martgraf Otto bezahlt hatte, Erzbifchof 2B. rettete fich fcmer permundel nach Calbe a. M. und von ba nach Magbeburg. 1244 erneuerte 29. 101 Rrieg, verbrannte Wolmirfiebt und verheerte bas benachbarte brandenburgide Land, erlitt aber bei einem Ginfall in bas Savelland bei Blane wieber eine fcmere Rieberlage burch die Martgrafen. Rachbem auch noch ein Ginfall in Die Altmark ungludlich geendet hatte, murbe endlich ber Friede hergestellt.

<sup>) 3</sup>n S. 474.

Mit ber Stadt Magbeburg hat ber Erzbischof im gangen ein freundliches Berbaltnik aufrecht erhalten und bat ihr manche Bortbeile gewährt, wenn man and die Beftatigung ihrer Rechte und Freiheiten nicht ficher erweifen tann, ba bie Urtunde jedenfalls eine spätere Fälschung ift. Im Domcapitel führte mahrend feiner Regierungszeit die zwiespaltige Wahl eines Dompropftes zu einem blutigen Auftritt, bei bem ber eine Bewerber um diefe Burbe, Albrecht von Gleichen, getotet wurde. Aus biefer Angelegenheit entftand ein Streit gwifchen bem Ergbifchof und der Stadt, worin bas Schloß und Dorf Biederit von den Bargern gerftort wurde. Genaues wiffen wir aber barüber nicht, wie überhaupt manches and Bilbrand's Geschichte noch ber Auftlarung bebarf. 2B. ftarb 1253. Hoffmann, Geschichte ber Stadt Magdeburg I. — Magdeburger Ge-

ichichtsblätter V. - Dagbeb. Regeften II. G. Bertel.

## Derzeichniß

ber im 42. Banbe ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artitel.

(Die beigefehten Bahlen find bie Geitengahlen bes Banbes.)

Mernebort, 3. Ch., Philol. 98.

Wagner, C. b. Frennsheim, Dichter 741. Welg, J. E. D., Miffion. 744. Wendel, J. A., Philof. 746. Wendt, A., Phil. n. Muf. 747. Wengen, v., Lieberbichter 748. Bengel, b. Beil., bohm. Bergog Wenzel I., K. v. Böhmen 749. Wenzel II., K. v. Böhmen 753. Werenfels, B., Theol. 1. Werenfels, S., Theol. 5. Werf, B. A. van der, nieders lanb. Staatsmann 10. Werfer, A., Schriftfteller 8. Berff, A. van ber, Maler 10. Bertmeifter, B. M. E. v., Theol. Werle, B. v., Abt 13. Werler, B., Humanift 14. Werlhof, J., Rechtslehrer 15. Werlhof, B. G., Arzt 16. Wernbl, J., Waffenfabritant Werneburg, J. F. Ch., Mathe-matifer 19. Werneburg, J. W. A., Forst-mann 19. Werned, W., Argt 21. Wernefint, F., Botanifer 21. Wernefint, F.Ch. G., Medic. 22. Werner, Graf v. Grüningen 22. Berner, Ergb. b. Magbeb. 28. Werner, Ergb. v. Maing 28. Werner, Martgraf b. Rorb-mart 30. Berner, Bifchof b. Stragb. 32. Berner, A. G., Mineralog 38. Werner, Abam 20. v. Themar, humanift. Dichter 39. Berner, A. F., Dichter 41. Berner, A. D., Argt 42. Berner, Ch., Mufiter 43.

Werner, Frz. (1779-1845), Theol. 43. Berfebe, A. b., Sifter 101 Wert, J., Denfifer 102. Werth, Joh. D., Bilit. 103. Berner, Frz. (1810—1866), Theol. 43. Wertheim, E., Dermatolog III. Wertheim, Th., Chemiter III. Werner, F. v. (Murab Efenbi), Dichter 44. Berther, Beinr. b., Stantin. Werner, Friedr., Theol. 48. Werner, F. B., Zeichner 48. Werner, G. F., Philoj. 49. Werner, G. J., Musiter 50. Werner, Gust., Theol., Phi-Werther, Rarl D., Diples. 118. Berthern, D. b., Stanton. 116. Werthern, G. F. R. Me Z. Staatem. 122. lanthrop 50. Werner, Joh., Aftron. 56. Werner, Joh., Argt 58. Werner, Joj. Frhr. v., Diplom. Berthern, G. b., Staatim 19. Berthern, G. Graf b., Staatin 127. Werthern, G. v., Diplom IN. Werthes, F. A. C., Tibin 182 u. 758. 58. Werner, R., Theol. 60. Werner, R. F. H., Aquarell-Weicht, f., Dichter 184. Befel, G. v., Rolner Ratheten maler 61. Werner, DR. G., Jurift 63. Werner, 3. B. b., Milit. 63. Werner, Jachar., Dichter 66. 134. 134.
Wesenbed, M., Jurist IM.
Wesenbed, M.D., Stantom. 738.
Wesenbed, M.D., Stantom. 738.
Weseling, A., Oriental. 138.
Westling, A., Oriental. 138.
Wesseling, A., Oriental. 138.
Wesseling, A., Buspter 138.
Stratjund 139.
Wessel, D., Goldschmied 141.
Wesseling, G., Gildhauer 141.
Wesseling, G., Gildhauer 141.
Wesseling, G., Gunpfdrijtt.
144. Wernher, Bruber, Spruch-bichter 74. Wernher, ber gartenaere 77. Wernher, A., Chirurg 80. Wernher, J. W., Staatsm. 81. Wernher, M. G., Rechtsgel. 86. Wernick, Fr., Reiselchriftk. 87. Wernick, Chrift., Epigrammat. Bernigerobe, Grafen bon 98. Wernsdorf, Ch. F., Theol. 95. Wernsdorf, Ch. G., Philol. 95. Wernsdorf, E. F., Theol. 96. Wernsdorf, G. († 1729), Theol. Weifeln, J., Schauspielerin 145. Weifeln, M. A., Arat 146. Weifeln, W., Oriental. 144. Weifenberg, Heinz. b., fatt. Geifft. 147. Wernsborf, G. († 1774), Phil. Beffenberg, 3ob. v., Diples 96. Wernsborf, G. († 1802), Jurift Befrenholy-Affabili, Sangertt Wernsborf, G. G., Schulm. 97.

Weftenrieber, U. D., Siffer III.

erbaen, J., Dichter 181. erburg, G., Jurift 182. ermann, G., Buchholr.184 rmann, J., Prediger 186. rmaper, A., fath. Geiftl. rmayr, Ch. H. D., Dlale=

rmayr, D. J., Gold: eiter 188. rmahr, R., Maler 189. elb, Ch. F. B., Cameralift

poi. D., Chronift 192.

poff, J. F., Philoj. 193. on, E. J. v., Didsterin 193. ohal, A., Historiler 196. hal, A., Bischof v. Lübeck

hal, E. Ch., Jurift 197. hal, J. († 1574), Theol.

hal, 3. († 1569), Theol.

hal, J. S., Aftronom 202. hal, J. G., Afteonom 203. hal, R. F. D., Argt 204. hal, R. G. S., Philol.

balen, Arn. b., Baumftr.

halen, E. Ch., Dichterin

halen, E. J. D., Staatsm.

halen, F. D. 28. H. v., natem. 221.

halen, D. Ch., Staatsm.

halen, S. B., Aftronom

halen, N. A., Jurift 228. halen, Ch. H. Bh. v.,

umb, 3. 3., Chemiter 231. n, 3., hamb. Bürger-fter 231.

r, L., Landammann 238. Monch in Reichenau 239. tein, 3. R., Burgermftr.

tein, 3. R. (+ 1684), Theol.

tein, 3. R. (+1711), Theol.

tein, J. J., Theol. 251. . H., Theol. 254. . J. C., Humnol. 256. . J. Ch. K., Philol. 257. . Th., Theol. 259.

b. Bernau, Dichter 260. . 6. 3., Theol. 261.

Wegler, J. G., Argt 263. Bevel, B. be, Legenbenbichter

263. Wer, F. R., Schulmann 263. Wer, J., Theol. 265. Wer, W., Maler 266. Weyde, J., Maler 266. Weyer, J., Arzt 266. Wegermann, A., Litterarhift.

270. Wegermüller, F., Dichter 271. Weggand, H., Milit. 272. Weggandt, S., Maler 273. Wegganmeher, G., Oriental.

Wenhe, E. v., Staatsm. 273. Wenhe, M. F., Gartner 277. Wenhenmaher, J. H., Theol.

Benhenmayer, G. G., Bilbh. 279.

Wenher, A. v., Milit. 279. Weyl, J., Humorift 280. Weyland, J., Bijchof 282. Weynmar, M., Theol. 283. Weyprecht, R., Polarfahrer 763. Behr, E., Mathemat. 283. Behrer, St., Rirchenbaumftr.

284. Wenrich, R. R. D., Medic. 285. Wenrother, C. v., Schriftft. 286. Wenrother, F. v., Milit. 287. Wenfe, Ch. E. F., Componift 289.

Wenffenburger, J., Buchbr. 290. Wenfenburger, 28., Theol.,

Geogr. 291. Bezel, J. R., Schriftst. 292. Bezilo, Erzb. v. Mainz 293. Begilo f. Werner, Ergb. von

Magbeburg. Wiarba, T. D., Hiftor. 293. Wibald, Abt v. Stablo 298. Wibel, J. Ch., Theol. 300. Wiben, Beter 302.

Wiber, J. G., Philof. 303. Wibmer, R. A., Arat 303. Biboraba, die heilige 304. Wichelhaus, J., Theol. 306. Wichern, J. S. 775. Wichert, G. H., Schulm. 309.

Wichgreving, U., neulat. Dichter

Wichmann, Dompropft v. Balberftabt 780.

Wichmann, A., Waler 312. Wichmann, J. E., Arzt 313. Wichmann, R. F., Bilbh. 313. Wichmann, L. W., Bilbh. 314. Wichmann, Dt. 2. B., Aftron. 316.

Wichmannshaufen, 3. Ch., Oriental. 316.

Bidura, M. E., Botan. 316. 389. Bidebe, J. v., Schriftft. 318. Wiegleb, J. Ch., Chem. 390.

Widebe, Th. b., liib. Rathsm. 319.

Widenburg, DR. C. G. Graf b., Staatsm. 320.

Widenburg, 2B. Grafin 2B.= Almafy, Dichterin 326. Widenhaufer, F. M., Siftor.

Widram, J., Dichter 328. Wicquefort, J. v., Staatsm. 336.

Wibber, J. G., Hiftor. 338. Wibebram, F., Schulm. 338. Wibemer, Oftgotenkönig 340. Wibenaft, J., Buchbr. 340. Wibenhofer, F. X., Theol. 341. Wibenmann, Barb., Medic. 342.

Wider, Ph. E., Theol. 343. Widerad, Abt ju Fulda 343. Widman(n), Gelehrtenfamilie

344. Bidmann, Ch. A. F., Dichter 352.

Widmann, E., Hiftor. 354. Widmann, F., Kanonift 355. Widmann, J., Mathemat. 355. Wibmann, 3., mebic. Schriftft. 355.

Widmann, B., Chronift 357. Widmannftetter, J. A., Staatsmann 357.

Widmer, J., Theol. 361. Widumann, M. v., Bildh. 362. Widufind 364.

Widufind, Monch i. Corven 369. Wiebe, J. R. S., Ingenieur 870. Wiebel, J. M. v., Militararzt 372.

Biebte, B., Daler 372. Wied, F. G., Technol. 372. Wied, F., Dufiter 373. Wiedeburg, B. Ch. B., Aftron. 375.

Wiedeburg, F. A., Schulm. 376. Wiedeburg, R. A., Raturhift. 377.

Wiedeburg, J. Th., Schulm.

Biedeburg, J. B., Theol., Uftr. 379.

Wiedeburg, J. E. B., Phyfit., Aftr. 380.

Wiedemann, Ch. R. W., Ghua: tolog 381.

Wiebemann, G. F., Theol. 381. Wiebenmann, 2B. b., Forftm. 383.

Wieberholdt, J. E., Jurift 385. Wieberhold, A., Milit. 386. Wiederhold, L. H., Jurift 388. Wiedeing, A. J. F. W., Jurift

Wiegmann, R., Architett 390. Wiegmann, K., Archtert 590. Wiegrebe, E. H., Geodat 391. Wiel, F., Medic. 395. Wieland, J. S., Dictor. 398. Wieland, A. D., Histor. 399. Wieland, Chr. Martin 400. Wienbarg, E. Ch., Schriftk. 419.

Wiener, Chrift., Mathem. 790. Wiener, Christ. Wathem. 790. Wiener, J., Buchdr. 420. Wiener, P., evang. Bilchof 420. Wienholt, A., Arzt 422. Wieniewski, F., Philot. 422. Wiens, E., Philo. Diftor. 423. Wienrecht, W. F., Munt. 424. Wieringen, C. C. van, Maler

Wierig, 3., S. u. A., Rupferft.

Wierstraat, Ch., Chronift 427. Wiesand, G. St., Jurist 427. Biefe, G. 2B. B. v., Staatem.

Wiefeler, F. J. A., Archaol.

Wiefeler, R. G., Theol. 433. Wiefener, Ch. E., Theol. 433. Wiefenhauern, J. R., Kanonift

434. Wiesner, G. F., Theol. 435. Wiesner, R., Aupferst. 436. Wiesner, J., Ranonist 440. Wiest, St., Theol. 440. Wiethafe, G., Architett 442. Wietrowsti, W., Ranonist 442. Wigand v. Nebwih, Bilchof 442. Wigand, J. W. A., Botan. 445. Wigand, G., Buchholr. 449. Wigand, J., Theol. 452.

Wigand, J. H., Arzt 454. Wigand, D., Buchbolt. 457. Wigand, M., Theol. 458. Wigard, F. J., Arzt 458. Wigbold, EB. v. Köln 459. Wigerich, arbenn. Grafen 461. Wigger, P. G. D. F., Archivar 461.

Wiggers, G. A. F., Theol. 463. Wiggers, H. A. B., Pharmatol. 465.

Wiggers, J., Theol. 465. Wiggers, M. R. G., Politifer

Wiggert, F., Schulm. 468. Wihl, L., Litterat 469. Wiho, B. v. Osnabrud 472. Wilberg, Ch., Maler 472. Wilberg, F. W., Philot. 473. Wilbrand, ED. v. Magbeb. 792. Wilbrand, Graf v. Olbenburg 474.

Wilbrandt, Ch. B. Th., Mefthet. 476.

Wilczef, G. B. v., Milit. 477. Wilczef, H. W. Graf, Milit. 479.

Wilczel, J. J. M. Graf v., Staatsm. 482.

Wild, F., Tenorift 486. Wild, H., Lenorift 486. Wild, J., Reisender 487. Wild, J., Ingenieur 488. Mild, L., Buchdr. 489. Wild, E., Meistersänger 490. Wildauer, M., Shanip. 493. Wildauer, M., Shanip. 493. Wildberg, Gh. F. E., Arzt 495. Wilbberger, J., Orthopab 495. Wilbe, J. Ch., Anatom 496. Wilbe, P. E., Medic. 496. Bilbenberg, S. G. D., Chund 28ilbenberg, S. G. b., Cumare

Wilbenhahn, R. A. Eduit

Wildens, J., Maler 568. Wilder, G. Ch., Ruvierft. 104. Wildermuth, D., Schrift. 504. Bildius, J. D., Schrift. 307. Wildou, Ebelherren von 307. Wildon, G. v., Tichter 512 Wildungen, C. R. C. G. S. v. Forfim. 513. Wildunger, Ch., Jurif 515 Wildingeder, A., Sand

516.

Wilhelm I., beuticher Rufer 517.

Wilhelm, beuticher König 602. Wilhelm, Marfgraf v. Bebm (geb. 1593) 697.

Wilhelm Lubwig Anguft, Dim u. Migr. v. Baben 699, Bilhelm, Bring v. Baden 701. Bilhelm III., H. a. Baiem München 703. Bilhelm IV., H., Baiem 701. Bilhelm IV., d., Framme, J. b. Baiern 717.

Wilhelm 1., S. v. Berg 783. Wilhelm v. Lineburg 727. Bilbelm, S. gu Branniden. a. Rineburg (geb. c. 1270 75. Wilhelm, D. an Brannide a.

Buneburg (geb. c. 1909 70). Wilhelm b. Aeltere, D. F Braunfdw. u. Blinebung 70% Bilhelm b. Jüngere, D. JE Braunichto. u. Luneban 78.

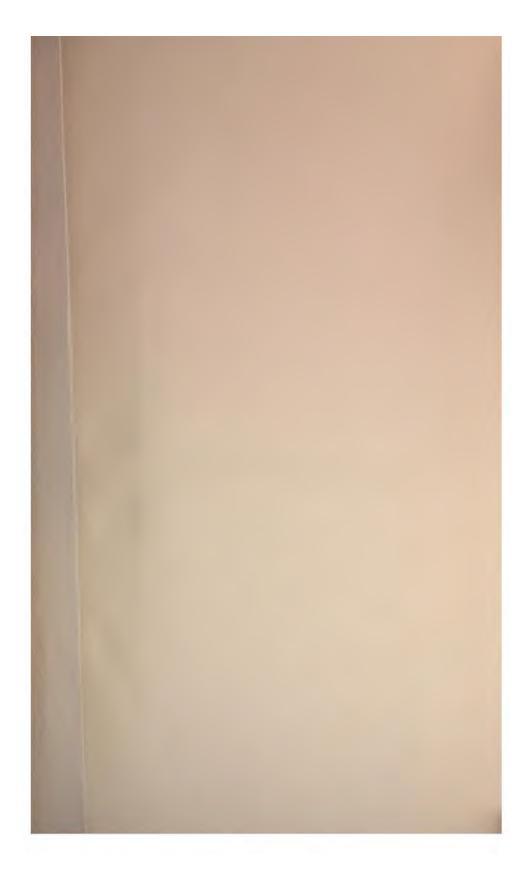

Wiegmann, R., Architelt 390. Wiganb, 3. D., Argt 454. Wiegnahr, K., Archieft 390. Wiel, J., Mebic. 395. Wieland, J. S., Dichter 395. Wieland, J. B., Histor. 398. Wieland, K. D., Histor. 399. Wieland, Chr. Martin 400. Wienbarg, L. Ch., Schrift. 419. Hiener, Chrift., Mathem. 790. Wiener, J., Buchdr. 420. Wiener, K., evang. Bilchof 420. Wienholt, A., Arzt 422. Wieniewsch, F., Philot. 422. Wiens, E., Phil., Diftor. 423. Wieprecht, W. F., Mujil. 424. Bieringen, G. C. ban, Maler Wierix, J., S. u. A., Rupferft. Wierftraat, Ch., Chronift 427. QBiefand, G. St., Jurift 427. Biefe, B. 2B. B. b., Staatsm.

Wiefeler, R. G., Theol. 433. Wiefener, Ch. E., Theol. 438. Wiefenhauern, J. R., Ranonift Wiesner, B., Rupjerft. 436. Wiegner, R., Anpfrett. 436. Wiefner, J., Ranonist 440. Wiethase, H., Theol. 440. Wiethase, H., Architett 442. Wietrowsti, M., Ranonist 442. Wigand D. Redwiss, Bildust 442. Wigand, J. W. L., Botan. 445. Wigand, G., Buchholtz. 449. Wigand, J., Theol. 452.

Biefeler, F. 3. A., Archaol.

Bigand, D., Buchbolt. 457. Bigandt, M., Theol. 458. Wigard, F. J., Aryt 458. Wigbold, EB. v. Röln 459. Bigerich, arbenn. Grafen 461. Wigger, P. G. D. F., Archivar 461.

Wiggers, G. A. F., Theol. 468. Wiggers, H. A. L., Pharmafol.

Biggers, J., Theol. 465. Wiggers, M. R. G., Polititer 465.

Wiggert, F., Schulm. 468. Wihl, L., Litterat 469. Wihe, B. v. Osnabriid 472. Wilberg, Gh., Maler 472. Wilberg, F. W., Philol. 473. Wilbrand, E. v. Magdeb. 792. Wilbrand, Braf v. Olbenburg 474.

Bilbrandt, Ch. B. Th., Mefthet.

Wilde, G. E. v., Milit. 477. Wilczef, S. W. Graf, Milit. 479.

Bilezet. J. J. M. Graf v., Staatsm. 482. Staatsm. 482.
Wild, fr., Tenorift 486.
Wild, J., Reifender 487.
Wild, J., Jugenieur 488.
Wild, L., Buchdr. 489.
Wild, E., Reifierfänger 490.
Wildauer, M., Schauft. 491.
Wildauer, M., Schauft. 493.
Wildberger, J., Orthopad 495.
Wildberger, J., Orthopad 495.
Wilde, J. Ch., Anatom 496.
Wilde, B. E., Redic. 496.

Bilbenberg, D. G. D., Cfromit

2Bilbenberg, S. G. D., Oumanift Bilbenhahn, R. M., Coutte.

Wilbens, 3., Maler 508. Bilber, G. Ch., Rupferft 504.

Wilder, G. Ch., Kupfert. 504. Wildermuth, O., Schrifft. 504. Wildon, Ebelherren von 307. Wildon, S. v., Dickter 512. Wildon, H. v., Dickter 512. Wildungen, L. R. E. H. H. v., Forstun 513. Wildbogd, Ch., Jurift 515. Wilsingieder, A., Spunnel.

Bilbelm I., beutfcher Raifer 517.

Bilbelm, benticher Ronig 602. Bilbelm, Martgraf D. Baben (geb. 1593) 697.

Bilhelm Andwig Anguft, Deing n. Migr. v. Baben 1919. Bilhelm, Pring v. Baben 701. Bilhelm III., O. v. Baiern Minchen 708.

Bilhelm IV., S. D. Baiern 704 Bilhelm V., b. Fromme, D. u. Baiern 717.

Withelm L, G. v. Berg 723. Wilhelm v. Lümeburg 727. Wilhelm, B. ju Braunfchm. u. Buneburg (geb. c. 1270) 720.

Withelm, G. ju Braunfam. n. Lineburg (geb. c. 1800) 720. Withelm b. Aeltere, S. 19 Braunfchw. u. Läneburg 753. Withelm b. Jüngere, D. 18 Braunichm. u. Buneburg 708



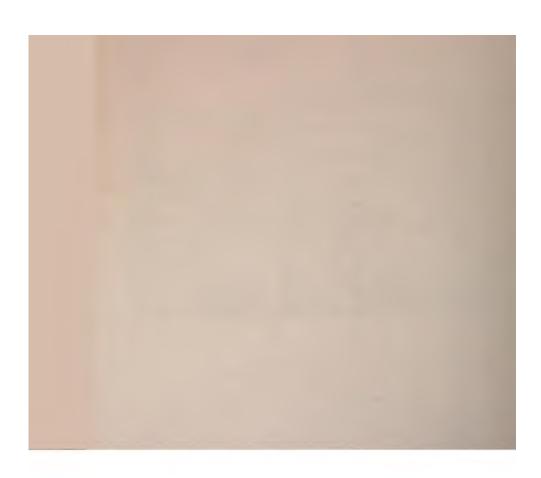



RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD

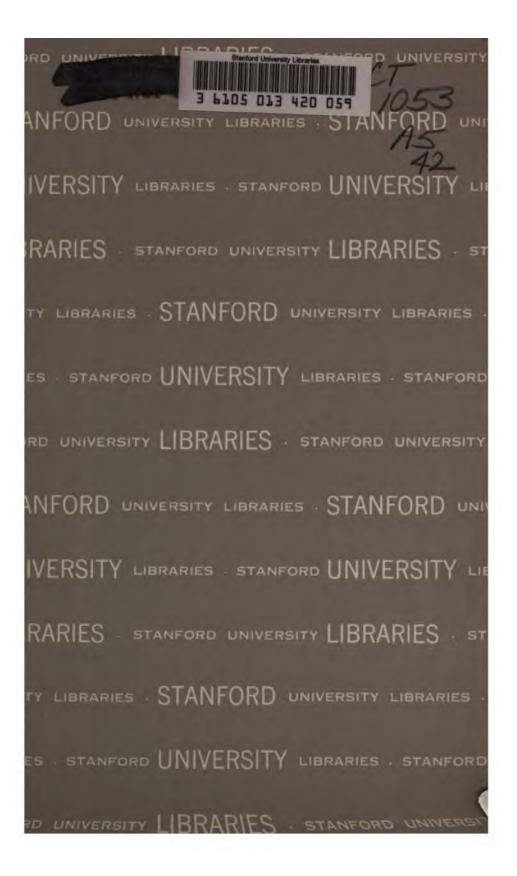

